





The University Library Leeds



Medical and Dental Library





## Handwörterbuch

ber

# Physiologie

mit

Rücksicht auf

physiologische Pathologie.

3 weiter Band.





mit

Rücksicht auf

## physiologische Pathologie.

Sn

Verbindung mit mehren Gelehrten herausgegeben

von

Dr Rudolph Wagner, Profesior in Gottingen.

Mit

Rupfern und in den Tegt eingedruckten Holzschnitten.

Zweiter Band.

Braunschweig,

Druck und Berlag von Friedr, Bieweg und Sohn.

1844.



Unter allen Producten bes thierischen Organismus hat der Harn schon seit ben ältesten Zeiten die Aufmerksamkeit der Naturforscher und Aerzte am meisten auf sich gezogen. Bekannt ist es, welch wichtige Rolle ber Harn schon in ben Schriften eines Sippoerates und Galen fpielt; Die Aerzte aller Jahrhunderte, Die an Rrifen glaubten, konnten ben Beranderungen des Harns in Krankheiten ihre besondere Beachtung nicht entziehen. Als die Chemie einigermaßen anfing, sich ans dem geheimnisvollen Dufter alchymistischer Eräumereien zu erheben, ging das Streben vieler Forscher dahin, nach geläuterten Grundfätzen und Regeln die näheren Bestandtheile bes harns zu erniren. Die ersten erfolgreichen Verfuche bieser Art finden wir von van Helmont und Boerhave aufgezeichnet. Cruitshant, Konreron und Vangnelin lieferten für ihre Zeit schon sehr genaue und ausführliche Analysen, bis Berzelins eine chemische Untersuchung bes Harns unternahm, an der felbst drei Decennien fortschreitender Wissenschaft nichts haben ändern können. Bei dem heutigen Standpunkte der Zoochemie, ist der Harn unter allen Theilen jener Disciplin derjenige, dessen Kenntniß durch die zahlreichsten Untersuchungen neben der des Blutes am meisten bereichert worden ist, und der vielleicht auch für Physiologie und Mediein bereits die reichlichsten Früchte getragen hat.

Der Harn ist im Allgemeinen eine vom thierischen Organismus durch bestimmte Organe, die Nieren, ausgeschiedene Flüssigkeit, welche gewisse, bei der thierischen Stoffmetamorphose unbrauchbar gewordene und überhaupt

für das Bedürfniß des Organismus untangliche Stoffe enthält.

Frisch gelassen, ist der Harn des gesunden, ausgewachsenen Menschen von rothgelber und bernsteingelber Farbe, schmeckt bitterlich salzig, hat die Temperatur des thierischen Körpers und verbreitet einen eigenthümlichen, schwach aromatischen Geruch, der beim Erkalten verschwindet, beim Erwärmen aber wiederkehrt. Er ist immer schwerer als Wasser, doch steigt seine Dichtigkeit im normalen Zustande nicht über 1,03. Lackmuspapier wird von ihm stark geröthet; er ist weniger als andere chemische Flüssigkeiten zur Zersehung geneigt.

Bas die chemische Constitution des Harns betrifft, so lassen sich seine Bestandtheile wohl am besten in solche eintheilen, die sich im normalen Zustande stets darin vorsinden, in solche, die nur während eines krankhaften Ergriffenseins des ganzen Organismus oder eines seiner Theile darin vorstommen, und endlich in solche, die, von außen dem Organismus zugeführt,

nur zufällig barin erscheinen.

Die wesentlichen Bestandtheile des menschlichen Harns sind anger dem Wasser, welches stets den größten Theil desselben ansmacht, folgende:

Sarnftoff. Diefer Rörper fruftallifirt in fleinen, weißen Nadeln oder in größeren, plattgebrückten, vierfeitigen, burchscheinenden Prismen, schmeckt falpeterähnlich fühlend, ist ohne Geruch, löf't fich in Waffer fehr leicht auf und bindet dabei Wärme; auch in Alfohol ist er leichtlöslich; eine ziemlich gefättigte Lösung bes Barnstoffs in Wasser, zersetzt fich weber burch Rochen noch bei längerem Aufbewahren; dagegen in beiden Fällen fehr leicht eine verdünnte Auflösung; vorzüglich bisponiren den Harnstoff zur Zersetzung: Schleim, Eiweiß, Leim, Befe u. bgl. Bei + 1200 C. fcmilgt ber Barnstoff, bei etwas höherer Temperatur verliert er Ammoniak und verwandelt fich in Chanurfaure; bei noch höherem Barmegrade liefert er Chanfaure, kohlensanres Ammoniak, Roble n. s. w. Auf Pflanzenfarben ift er ohne Reaction, geht aber mit einigen Säuren fryftallinische Verbindungen ein, nämlich mit Salpeterfäure und Dralfäure, mit Schwefelfäure, Milchfäure und anderen Gäuren aber nicht (trot Cap's und heury's Angaben). Durch Metallfalze wird er aus seinen Lösungen nicht gefällt. Der harnstoff ift ciner der stickstoffreichsten Körper (= 46,73 Proc. Stickstoff); seine chemische Formel ift  $= C_2H_8N_4O_2$ .

Ilm aus dem Urine den Harnstoff zu bereiten, kann man fehr verschie= dene Wege einschlagen, einer davon ist folgender: man mischt das alkoholische Extract des harns mit einem gleichen Bolumen Waffer und 11/2 Bol. Galpeterfäure (von 1,32 fpce. Gew.), und läßt das Gemifch einige Zeit in der Ralte ftehen; ber in Blättern und Schuppen ausgeschiedene, falpetersaure harustoff wird auf ein Filter gegeben und mit eiskaltem Baffer abgespült; dann von Nenem in lanem Waffer gelöf't und mit Salpeterfäure wieder präcipitirt. Nachdem das Pracipitat filtrirt, ausgepreßt und wieder in Waffer gelöf't worden ift, zerset man die Berbindung durch tohlensauren Barnt, dünstet die Lösung ab, und extrabirt den Rückstand mit starkem Alkohol. Schr bekannt ift Böhler's Entdeckung der kunftlichen Darftellung des Harnstoffs ans chanfaurem Ummoniak, wornach zu seiner Bildung bloß cy= ansaures Silberoryd mit Salmiak, oder enansaures Bleioryd mit schwefelfanrem Ammoniak digerirt, filtrirt und abgedampft zu werden brauchen. Liebig läßt zu demselben Zwecke 28 Th. trocknes Blutlangenfalz und 14 Th. trocknen Brannstein nach gelindem Erwärmen verglimmen, laugt die Masse mit Wasser ans, sest zur lösung 201/2 Th. schwefelsaures Ummoniak

und extrahirt den Verdampfungsrückftand dieser Lösung mit Alkohol.

Der Harustoff sindet sich nicht bloß im Urin, sondern anch im Blute, in der Lymphe, in hydropischen Flüssigkeiten; nach Unterbindung der Nierengefäße und Nerven, so wie in Krankheiten, wo die Thätigkeit der Nierenvöllig aufgehoben ist, hat man ihn in den ausgebrochenen Flüssigkeiten gefunden. In Bezug hieranf ist es bemerkenswerth, daß der Harustoff ein sehr gewöhnliches Zersezungsproduct stickstoffhaltiger Körper ist, so entsteht er 3.B. aus Harustoff, Allantoin, Alloxan, Dralursäure, Mureryd bei vers

schiedener Behandlung dieser Stoffe.

Harn fänre. Diese Sänre bildet ein glänzend weißes Pulver oder kleine Blättchen, die sich unter dem Mikroskop in verschiedenen Formen darsstellen; sie ist geschmacks und gernchlos, lös't sich nur wenig in Wasser, nicht in Alkohol und Aether; von verdünnten kohlensauren und borsauren Alkalien wird sie leicht aufgelös't; unr mit den siren Alkalien geht sie anslösliche Verbindungen ein, aus deren Lösungen sie durch Säuren in seinen Vlättchen gefällt wird. Auch dieser Körper ist reich an Sickstoff (=33,37 Proc.) seine chemische Formel ist =  $C_{10}$   $H_8$   $N_8$   $O_6$ . Bei der trocknen Destillation liesert

3

biese Säure Harustoff, Cyamelid, Blaufäure und etwas kohlensaures Ummoniak; durch Kochen mit Wasser und Bleihyperoxyd wird sie in Harustoff, Allautoin, Sauerkleefäure und Rohlensäure zerlegt. Die verschiedenartigen Zersehungsproduete, welche die Harusäure bei Einwirkung von verschieden verdünnter Salpetersäure liefert, sind den Chemikern durch die elassische Unstersuchung von Liebig und Wöhler bekannt geworden.

Geringe Mengen von Harnfänre erkennt man entweder durch bas Mikrofkop, unter welchem sie sich in rhombischen Tafeln, vierseitigen Prissmen und in einigen anderen Formen zeigt, oder durch verdünnte Salpeterssäure, welche, mit dem Untersuchungsobject verdunftet, einen gelbrothen Rückstand hinterläßt, der durch Ammoniakdunst sehr schön purpurroth gefärbt

wird.

Ans dem Urin läßt sich die Harnfäure nur in kleinen Onantitäten gewinnen; gewöhnlich stellt man sie aus Harnsteinen oder Schlangenharn dar, indem man die pulverisirten Massen mit nicht allzu concentrirter Kalilange digerirt, und die filtrirte Flüssigkeit einige Zeit mit Harnsäure kocht, durch welche sie beim Erkalten ziemlich vollständig präcipitirt wird.

Bei gefunden Menschen hat man Harnsäure allerdings nur im Urin gefunden; allein in Krankheiten kommen Harusäure und harusaure Salze auch an anderen Orten vor; am bekanntesten sind in dieser Hinsicht die Gichtknoten, welche meist ans völlig auskryskallisirtem harusauren Natron bestehen.

Milchfäure ist im eoncentrirten Zustande eine farblose, syrnpartige Flüssigteit, ohne Geruch, von scharssaurem Geschmack, in Wasser, Alsobol und Aether auslöslich; sie röthet Lackmus stark, besitzt ein bedeutendes Lösungsvermögen für phosphorsauren so wie auch für oralsauren Kalk (wie wiederholte Versuche mich gelehrt haben), treibt aus gewissen essissauren Salzen und Shormetallen selbst die Essissaure und Salzsäure aus. Ihre Salze sind fämmtlich in Wasser ausstöslich, die meisten auch in Alkohol; in letzterem ist nur das Zinkorydsalz unauflöslich; sehr zersließlich und gar nicht krystalliserbar sind die Alkalisalze; leicht krystallisirbar in sechsseitigen Prismen oder vierseitigen Säulen mit zweislächiger Zuspitzung, isom orph sind die Verbindungen der Milchsäure mit Talkerde, Kobalts, Nickels, Zinks, Cadsmiumoryd, Mangans und Sisenoxydul. Diese Säure ist stickstofffrei; ihre Zusammensezung entspricht der Formel  $= C_6 H_{10} O_5 + H_2 O$ .

Beim Erhitzen bis  $250^{\circ}$  C. zerfett fich die Milchfäure, bildet aber neben anderen Producten ein frystallinisches Sublimat ( $=C_6H_8O_4$ ), welsches in Berührung mit Wasser allmälig in Milchsäure zurückzeführt wird.

Aus dem Urin läßt sich diese Säure nicht füglich in größeren Mengen darstellen. Gewöhnlich gewinut man sie aus saurer Milch oder aus stärkemehl= und zuckerhaltigen Pflanzensäften, die man der sogenannten Milchgäh= rung unterworsen hat. Es giebt sehr verschiedene Methoden, sie aus gesgohrnen Flüssigkeiten darzustellen. Um sie aus der Milch zu erhalten, würde vielleicht folgender Weg der beste sein: sauer gewordene, und überdies noch mit Milchzucker versetzte Milch sehe man so lange einer Temperatur von + 35 bis 40° C. aus, und füge so oft kohlensaures Alkali hinzu, als die Flüssigkeit bei längerem Stehen in jener Temperatur noch sauer wird; nach Berlauf mehrer Wochen oder Monate wird die Flüssigkeit filtrirt, verduusstet und der Nückstand mit Alkohol extrahirt; zur siltrirten spirituösen Lösung seht man so lange tropsenweis Schweselsäure, als noch Sulphate geställt werden: nachdem der Alkohol größtentheils abdestillirt worden ist, versenten man die Flüssigkeit mit kohlensaurem Zinkonyd und Wasser, und siltrirt

kochend. Beim Berdunsten der filtrirten Flüssigkeit krystallisirt milchsaures Zinksonyd, welches noch durch Umkrystallisiren gereinigt werden muß; das mit verstünntem Alkohol gewaschene, farblose milchsaure Zinkoryd fälle man mittelst Barytwasser, und schlage dann aus der filtrirten Flüssigkeit den Baryt vorsichstig durch verdünnte Schwefelsaure nieder; die filtrirte Flüssigkeit wird beim Verdunsten im Bacuv die oben beschriebene, reine Milchsäure geben.

Diese Säure findet sich nicht nur im Urin frei und an Alkalien gebunden (aber nicht an Harnstoff), sondern auch in allen thierischen Flüssigkeiten. Sie ist überhaupt ein sehr gewöhnliches Zersetzungsproduct fast aller stickstoffs freien Körper, deren Wasserstoff zum Sauerstoff sich gerade so wie im Wasser verhält. Schon im Magen und Darmkanal wird sie aus stärkemehls und zuckerhaltigen Stoffen gebildet. Schorrer glaubt, daß ein Theil der Milchsfäure im Harn erst später aus Ertractivstoffen durch einen Gährungsprocest gebildet werde; im diabetischen Harne habe ich dies constant gefunden; als lein im normalen Harn mag die Neubildung von Milchsäure wenigstens nicht

immer stattfinden.

Extractivstosse. Man findet im normalen Harn noch einige farbige, nicht krystallisirbare, zum Theil anch flüchtige Stoffe, deren chemische Natur aber noch keineswegs hinreichend ernirt ist. Diese sind die sogenannten Ertractivstoffe, von denen theils die Farbe, theils der Geruch, theils auch die leichte Zersetharkeit des Harns herrührt. Diese Stoffe sind von zu geringem physiologischen Interesse, als daß sie hier einer nähern Beschreibung werth wären. Wir erwähnen nur, daß Fz. Simon den von ihm im Blute gefundenen und Hämaphäin genannten Stoff für identisch mit dem braunen Harnsarbstoffe hält, und daß somit auch dieser farbige Extractivstoff bereits gebildet im Blute vorhanden sei und nur von den Nieren ausgeschieden werde.

Interessant ist eine neuere Untersuchung Scharling's; bemselben ist es nämlich gelungen, einen harzähnlichen Stoff des Harns, Dmichmyl= ory d genannt, genaner zu studiren. Dieses Dmichmyloryd schmiszt schon in kochendem Waffer zu einem gelblichen Dele, löf't fich in Alkohol, Aether und Alfalien auf, aber nicht in Waffer: die alkoholische Löfung röthet Lacknus; trocken riecht es ftark nach Caftorenm, mit Waffer gekocht fdwach nrinos, mit etwas Terpenthinöl veildenartig; beim Erhigen wird es zersett. Sehr merkwürdig ist, daß dieser Stoff die Verbindung eines zusammengesetten Nadicals, analog dem Spiräaöl oder Salicylwasserstoff, zu sein scheint; wenigstens fand Scharling das Chloromichmyl isomer dem Chlorfalicyl = C14 H10 Cl2 O4. Gegen salvetersaures Eisenoryd zeigt das Dmichmyloryd nicht die Reaction, wie das Spiraaol und Saliculfaure (eine purpurviolette Farbung); auch geht Spiraaol (Salicylwafferftoff, Spiraafaure) und Salicin in den Harn nicht als Dmichmyloryd, sondern als Spiraavl über (wie ich mich durch acht Versuche überzeugt habe). Scharling schließt aus seiner Entbeckung, ce moge wohl die Natur in den Pflanzen ein Radical erzengen, welches unter verschiedenen Umständen sich verschieden ansbilde, 3. B. in wärmeren Gegenden zu Benzoyl= und Cinnamylverbindungen, in nördlichen Gegenden zu Spiroyl= oder Salicylverbindungen, und im thierischen Leben zu Dmichmyl.

Schleim. Da der Harn von den Nieren aus die fogenannten Harn-

<sup>1)</sup> F3. Simon, medic. Chemie Bb. 1 S. 328.

<sup>2)</sup> Scherling, Ann. ber Chem. n. Pharm. Bb. 42 G. 265 ff.

wege zu burchlaufen hat, und namentlich längere ober fürzere Beit in ber Blafe verweilt, so wird ber harn immer mit mehr ober weniger Schleim von den Schleimhäuten jener Organe gemengt sein. Der Schleim wird im Sarne gewöhnlich erft fichtbar, wenn diefer erkaltet ift und einige Zeit ge= standen hat; ber Schleim scheidet fich bann in Form von Wölkchen ans, in benen sich häufig flimmernde Barnfäurefrystallchen absetzen. Der Harnbla= feuschleim ift, wie jeder andere Schleim, farblos, schlüpfrig, fadenziehend; auf Papier getrocknet, bildet er einen glanzenden, grauweißen leberzug, der beim Befeuchten wieder aufweicht; im Baffer, Alfohol und Aether ift er unlöslich; im Barn ift er nur fuspendirt enthalten, geht aber, wenn er fich nicht eonglomerirt hat, febr leicht mit burch bas Filter; in Effigfaure lof't er fich unvollständig auf, noch weniger in Salgfaure, am beften in Ralilauge; burch Gerbfaure und Altohol wird er aus ber mafferigen Suspenfion pracivitirt. Unter bem Mikroftop betrachtet, zeigt biefer Schleim immer Schupven von Plattenevithelinm, nur bochft sparsam im normalen Zustande auch bie befannten, rundlichen Schleimförperchen.

Salze. Außer den milchsauren Alkalien findet man im Harne noch verschiedene Mineralsalze: schwefelsaures Kali und Natron, phosphorsaures Natron und Ammoniak, Berbindungen von Chlor mit Kalium, Natrium und Ammonium, phosphorsaure Kalk- und Talkerde, endlich Spuren von Kiesel-

fänre, Fluorealeium, Eisenoryd und etwas Manganorydul.

Stoffe, die hanptfächlich in frankhaftem Harne des Men-

schen vorkommen, sind folgende:

Harnbenzoefäure, and Hippurfäure genannt, krystallisirt in langen, vierseitigen, zweislächig zugespitzten Prismen, von weißer Farbe, ohne Geruch, von schwach bitterlichem, aber nicht saurem Geschmack, lös't sich in kalkem Basser wenig, in heißem dagegen in jedem Verhältnisse auf, so daß sie sich beim Erkalten wieder krystallinisch ausscheidet; von Alkohol wird sie reichlich, wenig von Aether aufgelös't; sie röthet Lackmus. Bei gelindem Erhigen schmilzt sie ohne sich zu zersehen; bei der trocknen Destillation liestert sie Benzoesäure, benzoesaures Ammoniak, Plausäure und rothe, ölartige, nach frischem Deu riechende Tropsen; mit Schweselsäure und Vanmoniak, mit Bleishist, zersetzt sie sich in Kohlensäure, Benzoesäure und Ammoniak, mit Bleishyperoxyd in Kohlensäure und Benzamid. Mit Basen bildet sie meist aufslösliche Salze. Die chemische Constitution dieser stickstosshaltigen Säure wird durch die Formel =  $C_{18}H_{16}N_2O_5+H_2O$  ausgedrückt.

Die Harnbenzoesäure hat man nur im diabetischen Harne gefunden; ungewiß ist, ob diese Säure oder gewöhnliche Benzoesäure im Harne kleisner Kinder vorkommt. Daß sich die Harnbenzoesäure nach dem Genusse gewisser Nahrungsmittel oft als zufälliger Bestandtheil des normalen Harns zeigt, wird weiter unten näher erörtert werden. Liebig hat zuerst gezeigt, daß im Harn der pflanzenfressenden Thiere sich gewöhnlich nicht Benzoesäure,

fondern Hippurfaure vorfinde.

Die Benzoefäure unterscheidet sich von Harnbenzoefäure durch ihren Mangel an Stickstoff, durch ihre Sublimirbarkeit und endlich dadurch, daß sie aus einer heißen, gesättigten Lösung sich in Form eines so dichten Krystallnehes ausscheidet, daß man das Gefäß umkehren kann, ohne daß ein Tropsen Wasser ausstließt.

Butterfäure. Diese slüchtige Fettsäure wurde zuerst von Berzelius im Harne nachgewiesen; sie kommt jedoch nicht eoustant darin vor; ich fand sie im Harn von Frauen häusiger, als in dem von Männern; vorzugs-

weise entdeckte ich sie im Harn Schwangerer und nicht stillender Wöchnerinnen. Fetthaltig überhanpt ist der Harn in vielen schnell abzehrenden Arankheiten; die Buttersäure ist stickstofffrei und ihre chemische Formel nach

 $\mathfrak{B}$ romeis  $= C_8 \Pi_{12} O_3$ .

Rohlenfäure und kohlenfaure Salze. Man hat wohl früher geglaubt, auch im normalen Sarne konne freie Rohlenfäure vorkommen; ge= nauere Untersuchungen haben bies jedoch nicht bestätigt. Der harn ift überhaupt geneigt, alkalisch zu werden, indem sein harnstoff in Berührung mit anderen sich zersetzenden Stoffen sehr bald in tohlenfaures Ummoniat umgewandelt wird. Die Chemie lehrt, daß harnstoff und viele andere or= ganische Substanzen sich insbesondere leicht bei Gegenwart von stickstoffhal= tigen Materien und vorzugsweise von Proteinverbindungen zersetzen, und in der That finden wir den harn gewöhnlich dann fehr leicht alkalescirend, wenn er modifieirten Schleim, Giter, Eiweiß, Blut u. dergl. enthält. Diefe Alkalescenz tritt fehr häufig schon in der Blase ein, so dag wirklich alkali= scher, mit Säuren aufbrausender harn gelaffen wird. Darum beobachtet man diefe Erscheinung fehr oft schon, wenn der harn fehr lange Zeit in der Blase zurückgehalten worden ist, und fast immer bei Entzündung und Bereiterung der Harnblafe. Indeffen muß zuweilen auch schon von den Mieren alkalischer Harn aus dem Blute ausgeschieden werden; denn bei Incontinentia urinae tröpfelt sehr gewöhnlich ber Harn schon alkalisch ab. Im Allgemeinen beobachten wir einen alkalischen Harn bei allen Functions= ftörungen der Nieren; deßhalb ist der Harn bei Nierenentzundungen, änßeren Berletungen diefer Organe, bei vielen Gehirn- und befonders Ruckenmarksleiben, so wie auch oft in der Bright'schen Krankheit alkalisch und enthält Rohlenfäure und kohlenfaure Salze. Endlich finden wir zuweilen den Harn alkalisch, wo wir nicht eine bestimmte Functionsstörung ber Nieren ober überhanpt eine bestimmte Urfache biefer Erscheinung angeben können. In vielen genten Krantheiten, in denen eine vollkommene Zerfetung des Blutes eingetreten ift, ift der harn alkalisch, 3. B. in collabirenden Blattern, bei bösartig verlaufenden Mafern und Scharlach und befonders im Typbus; der Urin ift hier ammoniakhaltig, ebenfo wie das Blut, welches ebenfowohl in den erstzenannten Krankheiten, als im Typhus zuweilen Ummoniak enthält. Schönlein und Simon, Willisund Pelfotan haben beobachtet, daßim Typhus gegen die Convalescenz hin, der während der Krankheit fauer ge= bliebene harn erst, wenn auch auf kurze Zeit, alkalisch wird, ehe er seine normale Gaure wieder erlangt. Golder Barn enthält hänfig and Eiweiß, aber keineswegs darf man glauben, daß ein kohlenfäurehaltiger alkalischer Harn immer auch Eiweiß führe.

Dralfaurer Kalk ist von mir sehr oft auch in normalem Harn gefunden worden; ohne eine bestimmte Krankheit zu verrathen, scheinter sich bei besonders dazu qualisieirten Personen nach dem Genusse kohlenstoffreicher und säuerlicher Substanzen im Urin in größern Mengen anzusammeln. Eine Thatsache ist es, daß Personen, die überhanpt zur Steinbildung geneigt sind und nach reichlicher Fleische kost Harnsäuregries oder Harnsäureblasensteine im Harne erzengen, dei Vertausschung der gewöhnlichen Kost mit einer mehr vegetabilischen bald Harnsries und Harnsteine zeigen, die aus vralsaurem Kalk bestehen. Sim on sand im Urine serophulöser und rhachitischer Kinder zuweilen weiße Sedimente, die ans oxalsaurem Kalk bestanden. Auch im Harn Erwachsener, die an Tubersculosis, Arthritis und besonders an Osteomalaeie oder Friabilität der Kuoschen leiden, habe ich sehr häusig neben Harnsäure und harnsaurem Ammoschen leiden, habe ich sehr häusig neben Harnsäure und harnsaurem Ammoschen

7

niak größere Mengen von oxalfanrem Kalk gefunden. Ueberhaupt kommt dieser Körper weit öfter in frankhaftem Harn vor, als man gewöhnlich glaubt; so habe ich deuselben erst jüngst in zwei Fällen von Endocarditisgefunden. Bekannt ist, daß der oxalfanre Kalk die sogenannten manlbeerartigen Harnsteine bildet.

Man erkennt den oxalfauren Ralk in den Harnsedimenten fehr gut burch das Mifrostop; er stellt sich bier in scharfen, durchsichtigen Ernstallen bar, tie weder Detaeder noch Bürfel sind (wofür man fie bisher gehalten hat), sondern vierseitige Doppelpyramiden, die aber in der Projection unter bem Mikrostop gleich fehr kleinen Burfeln ober etwas größern Detaöbern Rleine anderen Sedimenten beigemegte Quantitäten oralfauren Ralks lassen sich nur schwierig mit Sicherheit nachweisen; Die bloße chemische Untersuchung sowohl, als die bloge mitroftopische Exploration reis chen zur Entbeckung geringer Mengen biefes Salzes nicht aus; namentlich erkennt man durch das Mikroffop kleine Mengen deßhalb nicht, weil oral= faurer Kalk durch die Milchfäure des Harns aufgelöst erhalten wird, oder derfelbe in so kleinen Massen ausgeschieden ist, daß er nicht gut an seiner Form erkannt werden kann. Man muß baber einen ftark fanren harn ziemlich neutral machen, tie Flüffigkeit kochen und langfam erkalten laffen, damit fich bas Raltsalz in größeren Kryftallen ausscheibe, und endlich zur beffern Distinction verdünnte Ralifläffigkeit zusetzen, um das etwa gleichzeitig vorhandene Sarnfäuresediment aufzulösen; benn man hat sich auch sehr zu hüten, sehr fleine rhombische Harnsäuretaseln oder kleine Rochsalzvetaöder, die bei der schnellen Verdunftung unter dem Mikrostop sehr bald erscheinen, für gral= fanren Ralf anzusehen.

Harnoryd, auch harnige Säure, Xanthoryd genannt, ift nur in Blasensteinen, und zwar höchst selten, gefunden worden; es bildet ein vollstommen amorphes Pulver, ist in Wasser wenig, in Alkohol und Aether gar nicht löslich; von äßenden Alkalien wird es aufgelös't, durch Rohlensäure aber darans wieder vollständig gefällt; von der Harnsäure unterscheidet es sich insbesondre dadurch, daß es, in Salpetersäure gelös't und verdunstet, eine gelbe, selbst durch Almmoniakounst nicht roth werdende Masse hinterläßt. Seine Zusammensehung unterscheidet sich von der der Harnsäure nur durch ein sehlendes Atom Sauerstoff; denn seine chemische Constitution wird durch die

Formel: C5 U4 N4 O2 ausgedrückt.

Eystin koumt äußerst selten im Harn vor; am hänsigsten hat man es noch in Blasensteinen gefunden; indessen ist es doch auch von Golding Bird in Harnsedimenten in Form von mikrostopischen, sechöseitigen Taseln gefunden worden. Das Cystin ist ohne Geschmack und Geruch: in Wasser, Alkohol, Essigsäure unlöslich, leicht löslich aber in Mineralsäuren und in Alkalien. Beim Erhitzen zersetzt es sich unter Entwicklung eines ganz eigensthümlichen Geruchs. Merkwürdig ist es seines großen Schweselgehalts wesgen: nach Thanlow und Marchand ist seine chemische Zusammensetzung  $C_6H_{12}N_2S_2O_4$ .

In der sindet sich, so viel bis jest bekannt, nur im Harne Honigruhrstranker. Dieser Zucker ist derselbe, den man auch in vielen sänerlich sußen Pflanzensäften sindet und Fruchtzucker oder Krümelzucker nennt. Seine Zusmensetzung ist  $=C_{12}\,H_{24}\,O_{12}\,+\,2\,H_{2}O$ . Selbst geringe Quantitäten desselben lassen sich durch die Mitscherlich-Trommer'sche Zuckerprobe entdesten; diese Methode besteht bekanntlich darin, daß man die zu untersuchende Flüssigseit mit etwas Kalilange und Kupfervitriol versetzt; es bildet sich dann eine lasurblane Lösung, welche nach einigem Stehen allmählig oder beim

S Harn.

Rochen fogleich einen gelbrothen Niederschlag von Rupferorydul ausscheidet. Dobson, Bouchardat und Andere haben die Gegenwart dieses Zuckers

bei Diabetes mellitus auch im Blute mit Bestimmtheit nachgewiesen.

Der Zueker geht im diabetischen Harn wegen bessen Gehalts an stickstoffhaltigen Materien sehr bald in Gährung über; zuerst stellt sich aber, und zwar oft schon nach wenigen Stunden Milchgährung ein, was sich schon ans dem Sanerwerden des Harns ersehen läßt; später tritt, besonders wenn der Harn sehr reich an stickstoffhaltigen Körpern ist, die weinige Gährung ein; deßhalb ist das Vorkommen von Fermentkügelchen in den Sestimenten diabetischen Harns, der einige Zeit an der Luft gestanden hat, wohl nichts Außerordentliches; in frischgelassenem diabetischen Harne sindet man nie jene Fermentkügelchen.

Harnroth. Eine den Aerzten sehr bekannte Erscheinung ist das rothe Sediment des Harns in Fiebern; dasselbe besteht größtentheils aus Harnsäure, tingirt durch einen rothen Farbstoff; der lettere ist keineswegs identisch mit dem oben erwähnten Harnbraun des normalen Urins; seine chemusche Natur ist noch nicht genügend erforscht; doch sehlt es ihm nicht an

Namen wie rofige Säure, Urverythrin u. f. w.

Cyanurin hat man den Farbstoff genannt, welcher die Ursache der Färbung des blanen Harns ist. Die von verschiedenen Austoren beschriesbenen blanen Farbstoffe dieser Art scheinen nicht immer von derselben Nastur gewesen zu sein. Braconnot hat übrigens auch im schwarzen Urin

ein befonderes Melanurin angenommen.

Gallenbraun, Cholepyrrhin (Berzelins), Biliphäin (Simon). Jedem Arzte ist die Farbe des ieterischen Harns bekannt; es lag sehr nahe, diese Farbe dem in den Urin übergegangenen Gallenpigment zuzuschreiben, da im Jeterus die Galle auf normalem Wege gar nicht oder nur unvollstänstig fortgeschafft wird. Die chemische Untersuchung hat jene Annahme bestätigt: durch Anwendung von Salpetersäure können wir in stärker tingirstem ieterischen Harn dieselben Farbenveränderungen, wie inder Galle, hersvorbringen; durch Salzsäure wird die gelbbraune oder rothbraune Farbe solchen Harns, wie die der Galle, in eine saftgrüne umgewandelt; indessen können wir dieses Pigment aus dem Harn ebenso wenig, als aus der Galle isoliet tarstellen.

Bilifellinfäure. Nachdem Vorkommen des Gallenfarbstoffs im harne ließ sich erwarten, daß auch andere Gallenbestandtheile im ieterischen harne zu sinden sein würden. Simon hat sich insbesondere bemüht, diesen Stoff, so wie das Vilin selbst, unter solchen Verhältnissen im harne nachzuweisen.

Albumin findet sich im Urin weit häusiger, als man gewöhnlich glaubt; die meisten Beobachter haben es selbst im Urin vieler wenigstens scheindar gesunden Personen gesunden. Es sindet sich aber bei vielen Kranksheiten mehr oder weniger constant im Urin. Man ist längst davon zurückgekommen, bloß bei der Bright'schen Krankheit Eiweiß im Harn zu suchen. In vielen acuten Krankheiten, in welchen an ein besonderes Nierenleiden nicht zu denken ist, sinden wir vorübergehend Eiweiß im Harn, vorzugsweise hat man dies bis jett bevbachtet bei Entzündungen der Brustorgane, rheumatischen und intermittirenden Fiebern, im Typhns, so wie anch bei Scharlach und Blattern. Häusiger kommt es in aeuten und chronischen Herzeleiden, sowie in Krankheiten überhaupt vor, die mit Dyspuse verbunden sind. In chronischen Krankheiten, in denen die ganze Stoffmetamorphose und besonders die Umwandlung des Bluts sehr darniederliegt, stellt sich das

Eiweiß fehr häufig im Barn ein; hieher geboren bie Lungenschwindsuchten, die Honigharnruhr und tas folden Krankheiten folgende, hektische Fieber. In diesen Krankheiten beruht der llebergang von Albumin ans dem Blute in ben harn nicht auf einem befondern Rierenleiden, sondern auf der veränderten Beschaffenheit des Bluts, bei welcher das Albumin auch das Gewebe ber Nieren zu durchdringen im Stande ift. In Waffersuchten, wo fehr häufig albuminhaltiger Barn vorkommt, ift die Urfache biefer Erscheinung gewiß häufig auch in ödematöfer Infiltration des Nierengewebes und Transfuda= tion des hydropischen Serums zu fuchen. Constant wird endlich Albumin im Barne gefunden, in ber fg. Nephritis albuminosa oder Bright'ichen Nierendegeneration; die Menge des Albumins in foldem Sarn ist oft so groß, daß das Albumin beim Gerinnen in der Sige den gangen Urin einschließt, und beim Umkehren bes Gefäßes am Ausfließen hindert. Simon 1) bat jüngst in einem solchen Harn gang eigenthümliche enlindrische Schläuche, in denen sich hier und da etwas Epithelium und einzelne körnige Maffen er= fennen liegen, durch das Mikrostop entdeckt; innerhalb und außerhalb der= felben erkennt man oft auch eine Menge Citerkörperchen; übrigens foll nach Schönlein das Vorkommen jener Schläuche das sicherfte Zeichen wahrer Nephritis albuminosa sein. Jul. Vogel2) hat jene Schläuche fehr oft auch bei entzündlichen Krankheiten ber Nieren beobachtet; sie sind offenbar Faferstoffevagula, die, in den Bellini'schen Röhrchen gebildet, Epi= thelium, zerfette Blutkörperchen und Giterzellen mit einschließen und bann, wenn sie mit dem Harne ausgeleert werden, die Form jener Röhrchen zei= gen; ihr Duerdurchmeffer schwankt nach Vogel zwischen 1/90 und 1/200 ". Bei zwei Fällen abnorm verlaufender Searlation habe ich jüngst im Harn auch jene Schläuche gefunden.

Daß übrigens bei Gegenwart von Blut oder Eiter im Urin ftets et=

was Albumin gefunden werde, versteht sich wohl von selbst.

Seiner Coagulirbarkeit halber läßt sich das Eiweiß im Harn sehr leicht entdecken, sobald seine Menge nicht zu gering und der Harn nicht stark alkalisch ift; schwach saurer oder alkalischer Harn läßt beim Kochen zuweilen kohlensauren Kalk niederfallen, daher man in diesem Falle stets Salpeterfäure zur Unterssuchung zu Hülfe nehmen muß. Sind die Eiweißmengen sehr gering, so wird es selbst aus saurem Harn nicht durch Rochen coagulirt; durch Erwärmen mit Salpetersäure erkennt man auch dann Spuren von Eiweiß noch ziemlich leicht.

Stoffe, ist wohl noch nicht im Urin gefunden worden: es kommen aber im Harn zuweilen Proteinverbindungen vor, welche dem Casein mehr oder weniger nahe stehen; es ist bekannt, in wie verschiedenen Modificationen die Proteinverbindungen erscheinen können, und welchen entschiedenen Einfluß die Salze insbesondere auf deren Vildung und Umwandlung äußern. Man löse nur Käsestoff in verschiedenen Proben sauren, alkalischen, neutralen, concentrirten und verbünnten Harns auf, um sich zu überzeugen, wie verschieden die Neaetionen dieses Stoffs alsdann sein werden; so wird Käsestoff, zu säuerlichem Harn gesetzt, in der Hitze gerinnbar wie Eiweiß. Dazu kommt, daß viele der Proteinverbindungen, die wir nicht unter dem Namen Albumin zusammenfassen, zugleich mit Fetten im Harn vorkommen, die, wie ich anderwärts dargethan, einen sehr wesentlichen Einsluß auf die Reactionen solcher Verbindungen änßern. Hieher gehört z. B. das von

<sup>1)</sup> F3. Simon, Mütler's Arch. f. Physiol. 1843 S. 1. 2) Jul. Vogel, Icones histologiae pathologicae. p. 108.

Nanche im Harne Schwangerer gefundene Rieftein oder Gravidin,

ber chilose harn und der Mildharn.

Die fettöligen Stoffe in solchem Harn lassen sich in den meisten Fällen am einfachsten durch das Mitrostop erkennen, aber anch durch Extraction des Harnrückstandes mit Aether. Die Proteinverbindung ist aber nicht etwa immer durch Essigfäure als Casein fällbar; dagegen wird sie durch Erwärmen mit Salpetersäure in jedem Falle ausgeschieden. Die Eigenschaft aller Proteinverbindungen, von concentrirter Salpetersäure an der Luft blan gefärbt zu werden, läßt keine Berwechslung mit irgend einem andern Stoffe zu.

Eiter finden wir hauptfächlich bei Nieren= und Blasenleiden nicht fel= ten im Urin, and dem er fich meift in großen, dicken, klumpigen, grau= und gelblichweißen Maffen absett. Bur Erkennung des Eiters überhaupt ift die chemische Analyse nicht eben sehr empschlenswerth; die mitrostopische Iln= tersuchung giebt uns hierüber weit beffern und bündigern Aufschluß. deffen dürfen wir aus der mitrostopischen Erkennung von Giterkörperchen noch keineswege schließen, daß der Harn wahrhaften Giter enthalte, und von einer wirklichen Bereiterung eines ber uropoetischen Organe herrühre; benn wir wiffen and J. Bogel's fconen Untersuchungen über Giterbildung, daß eine einfache mechanische oder dynamische Reizung einer Schleimhaut im Stande ift, diese Schleimkörperchen in der Weise zu vermehren, daß die abgeschiedene Masse unter dem Mikroskop ganz das Ansehn des Eiters erhält. Reizungen ber Schleimhant ber harnwege find aber fehr hänfig, und mit ihnen die Absonderung eiterähnlichen Schleims; vermag boch schon concentrirter und in der Blase langer zurückgehaltener harn eine bebeutende Bermehrung des Schleims und jener Körperchen hervorzubringen. Die llebergänge von diesem eiterähnlichen Schleim zu wahrhaftem Eiter find fo allmälig, daß eine strenge Unterscheidung völlig unmöglich ist. Das physische Berhalten von Eiter im harn und das damit verbundene Borkom= men coagulirbaren Albumins in ber filtrirten Fluffigkeit find keineswegs ftichhaltige Unterscheidungszeichen.

Blut findet sich zuweilen im Harn bei Vereiterungen ober anderen Verletzungen der uropoetischen Organe. In größeren Mengen läßt es sich schon an dem angern Anschn erkennen; das Mikroskop giebt aber über des

fen Gegenwart den sichersten Aufschluß.

Sperma findet sich unter mancherlei Umständen dem Urine beigemischt, es scheidet sich in demselben als schleimiges Wölken aus; selbst nach längerer Zeit kann man im Schimente solchen Harns noch die abgestorbenen
Spermatozoen durch das Mikroskop erkennen.

Stoffe, Die, bem thierischen Organismus von augen

angeführt, nur anfällig in demfelben erscheinen.

Diese Substanzen sind meistentheils solche, die vom thierischen Organismus nirgends verwendet und also nicht als Nahrungsmittel im weitern Sinne des Wortes betrachtet werden können. Biele solcher für die thierische Stoffmetamorphose völlig untanglicher Materien werden im Darmkanale gar nicht absorbirt und gehen unverändert mit den sesten Ererementen wieder ab. Die größere Anzahl dagegen wird in die Sästemasse des thierischen Körpers aufgenommen, und dann theils verändert, theils unzersetzt durch die Lungens oder Hantausdünstung und häusiger noch durch den Harn wieder ausgeschieden. Die Körper, die man in dieser Hinsicht untersucht hat, gehören größtentheils zu den Arzueimitteln und Giften; leider ist man aber über viele berfelben rucksichtlich ihres leberganges in den harn noch feineswegs gnugend aufgeklart; im Betreff einzelner find die Beobachter oft zu gang entgegengesetten Resultaten gelangt. Man hat fich überhaupt meiftens nur mit Beantwortung ber Frage begnügt, ob gewiffe Gubstangen in den harn unverändert übergeben oder nicht, hat aber dabei gewöhnlich weit wichtigere Fragen gang unberücksichtigt gelaffen; nämlich, in welcher Beife gerade folde Substangen, die wir nicht unverandert in den Exerementen wiederfinden, bei der thierischen Stoffmetamorphose umgewandelt werden. Das Studium der Beränderungen, welche gewiffe, namentlich or= ganische, von den Chemikern nach allen Richtungen bin genan untersuchte Substanzen im thierischen Rörper erleiden, muß offenbar für die Renntniß bes Stoffwechsels im Organismus die wichtigsten Aufschlusse geben; wir erforschen die Umwandlungen des Proteins und seiner Verbindungen durch Unwendung demischer und physischer Agentien, um die Berwandlungen, de= nen es innerhalb der Lebenssphäre unterliegt, errathen zu können; Mulber und Liebig haben darin bereits Husgezeichnetes geleiftet, und doch find wir noch nicht einmal über das Atomgewicht des Proteins im Klaren. wir Substanzen, deren demische Constitution genan bestimmt ift, und deren verschiedene Zersetzungeweisen hinlänglich eruirt find, in den thierischen Dr= ganismus und untersuchen dort die Beränderungen derselben, so werden wir nicht bloß Bestätigungen für die Entdeckungen jener Koryphäen der Wiffenschaft finden, sondern wir werden auch die Drydationskraft des Organismus, die ganze Art und Beife des Chemismus, kurz das demifche Moment im belebten Körper erkennen, und es wird sich herausstellen, was für das X ber Lebensfraft von den im thierischen Rörpern conentrirenden Kräften übrig Einer der ausgezeichnetsten Chemiter und Physiologen, Wöhler, hat schon vor längerer Zeit von einem solchen Gesichtspunkte aus auf eine große Ungahl chemischer Rörper ben thierischen Organismus gleichsam reagiren laffen und in ber That badurch glänzende Refultate erlangt.

Im harn finden sich viele Substanzen wieder, wenn sie in großen Gaben genommen worden find; man wurde aber häufig gewiß fehr Iln= recht haben, wenn man daraus schließen zu dürfen glanbte, daß diese Substanzen in derfelben Menge unverändert wieder ausgeschieden wur-Sicherlich werden viele Stoffe, die man im Urin nach ftarkeren Waben wiedergefunden hat, theilweise verändert, und nur die überschüsfige Masse, die der thierische Organismus nicht zu bewältigen vermochte und daher als völlig fremdartig auf dem fürzesten Wege wieder aus= schied, erscheint unverändert im Urin; gang fo wie bies Wöhler von den Schwefellebern beobachtet hat, welche befanntlich nach fleinen Gaben in ben Ilrin als fchwefelfaure Galze übergeben, nach großen Gaben aber zum Theil unverändert baselbst erscheinen. Daher kommt es, daß viele höchst wirksame Substanzen, die sich gewiß im Organismus zerfeten, und darin auf chemischem Bege Umwandlungen hervorrusen, bennoch zum Theil unverändert im harn wieder gefunden worden find. Go mag es fich z. B. mit dem Chinin verhalten, welches von vielen Gelehrten, Piorry, Lavol= lier, Landerer, Balle u. a. im Harn wiedererkannt wurde. daffelbe gilt von den Metallen, über deren Ansscheidbarkeit durch die Rieren die Forscher so sehr verschiedene Mesultate erlangt haben. Es ift aber eine durchans noch unbeantwortete Frage, ob chemische Substanzen ohne alle de= mische Veränderung und chemische Verbindung, d. h. durch rein mechanische Berührung (nicht mit Mitscherlich's Contaetwirkung zu verwechseln) irgend eine Wirksamkeit auf den Organismus außern können, z. B. Gra-

phit n. s. w.

Auffallend ift bei einigen Substanzen die Schnelligkeit, mit welcher sie nach bem Genuffe im harn wieder erscheinen; diese hängt aber zum Theil von der leichten Löslichkeit der fraglichen Substanzen in den thierischen Säften ab, theils auch davon, daß sie nur wenig oder gar keine Berande= rungen im thierischen Körper erleiben. Go hat man bas Jobfalium schon 10 Minuten nach dem Genuffe im Sarn nachzuweisen vermocht; mir ist dies jedoch nicht gelungen, vielleicht weil ich zu wenig davon zu mir genommen Auf den Genuß von zwei Drachmen kohlenfauren Natrons fand ich hatte. bei drei Personen den Harn nach 3/4 Stunden neutral und ungefähr nach einer Stunde alkalisch. Sehr verschieden ift die Daner, wie lange ein fremdartiger Stoff im thierischen Körper verweilt, ebe er vollständig abgeschieden ift; auch hier hängt es fehr von ber demifden Natur besanfgenommenen Stoffsab; leicht lösliche Substanzen, Die keine schwerlöslichen chemischen Berbindungen eingehen, werden fehr bald wieder vollständig ans dem Drganismus entfernt fein; folde, die feste, unlösliche chemische Verbindungen mit thierischen Stoffen ein= gehen, bedürfen sehr langer Zeit zu ihrer vollständigen Ausscheidung. Auf den Genuß von zwei Drachmen effigfauren Rali's verschwand die alkalische Reaction im harn schon nach 16 Stunden, auf den Genuß von drei Drachmen kohlensauren Natrons erst nach drei Tagen; allgemein bekannt ift, wie lange Silber, Duecksilber und andere Mctalle im thierischen Rörper, besonders in ben Theilen verweilen, wo die Stoffmctamorthose nicht eben fehr rege ift.

Anorganische, nicht metallische Körper. Jod erscheint sehr bald im Urin an Natrium und Ammonium gebunden. Jodsalium, kieselsfaure, borsaure, chlorsaure und kohlensaure Alkalien so wie Chlorbarium, Kaliumeiseneyanür und Schweseleyankalium gehen nach Wöhler's 1) zahlereichen Untersuchungen in den Harn über: Kaliumeiseneyanich wird im Thierstörper in Chanür verwandelt, und gelangt als solches in den Harn; das Verhalten der Schwesellebern ist in dem Obigen bereits erwähnt worden.

Donne hat die Beobachtung gemacht, daß nach bem Genuffe von Champagner vralfaurer Ralk im Harn gefunden werde; man leitet dies von der in das Blut übergeführten Kohlenfäure ber. Um hierüber Aufflärung zu erhalten, ließ ich mehre Personen Gose (ein noch in Gährung begriffe= nes Weizenbier) des Abends trinken, und fand in dem am folgenden Morgen gelaffenen Sarn conftant oxalfanren Ralt; diefelbe Beobachtung machte ich wiederholt auch mit doppeltkohlenfaurem Natron; nach dem Genuffe von Gelterswaffer ließ sich jedoch im Harn das Ralkoralat nicht entdecken. Daß das lettere nicht dieselbe Wirkung wie andere kohlensaurereiche Getranke ber= vorbringt, liegt offenbar darin, daß das Seltersmaffer beim Aufhören des Drucks nur noch ein Bol. Roblenfauregas gurudhalt, mahrend ber Champagnerwein von vier Vol. verdichteten Gafes nur ein halbes Vol. Rohlen= fäure verliert (wie Conërbe?) nachgewiesen); deßhalb versagte auch das dop= peltkohlenfaure Natron in dieser Hinsicht jene Wirkung nicht. Wir führen hier die bloßen Thatsachen an, und laffen es nneutschieden, ob die Rohlen= fäure auf rein mechanischem Wege die vollkommene Berbrennung ber in der Harnfäure hypothetisch angenommenen Urilsäure zu Kohlenfäure n. s. w. hindert, oder ob etwa die Rohlenfäure vermöge ihrer bekannten Einwirkung

<sup>1)</sup> Wöhler, Tiebemann's Zeitschr. f. Physiol. Bt. 1. S. 305.
2) Conerbe, Journ. de Pharm. T. XXVI. p. 221.

13

auf das Nervensystem die dem Organismus inwohnende Oxydationskraft in so weit hemmt, daß gewisse Kohlenstoffatome nur bis zu Oxalfäure oxydirt werden. Niemand, der einigermaßen mit der Chemie vertrant ist, wird aber etwa glauben, daß hier die Kohlensäure zu Oralfäure reducirt werde.

Metallische Körper. Der lebergang des Arseniks in den Harn ift durch die Untersuchungen von Drfila und Meurer mit Be= stimmtheit nachaewiesen worden; ebenso hat Orfila das Antimon im Urine wiedergefunden. Schwerer oder vielleicht gar nicht geht das Dueckfilber in den Urin über; Cantu und Buchner glaubten es barin gefunden zu haben; allein Rees, Heritier und mir ist es durchaus nicht gelungen. Gifen findet fich befanntlich in Spuren ichon im normalen Sarne; nach bem Gebrauch von Gifenpräparaten hat man ben Saru zuweilen durch geringe Quantitäten Berlinerblan bläulich und grünlich gefarbt gefunden. Beegnerel will im Harn Chlorotischer, die mit Eisenpräparaten behan= belt wurden, stets das Eisen wieder gefunden haben; Belis ift zu dem ent= gegengesetzten Resultate gekommen; er fand nie einen Gisengehalt bes Urins nach bem Gebrauche von milchfaurem Gisen. Bekannt ist allerdings, daß wenigstens der größte Theil genommenen Gifens mit den festen Exerementen wieder fortgeht. Orfila hat bei Versuchen an Thieren nach sehr starken Gaben Gold, Silber, Zinn und felbst Blei und Wismuth im Urine wiedergefunden. Blei und Wismuth gehen aber gewiß fehr schwer in den Harn über, da man deren Vorkommen im Harne bisher vollkommen leng= nete.

Drganische Säuren und deren Salze. Die meisten organi= schen Säuren gehen nach Wöhler's Untersuchungen unzersetzt in den Harn über, meift erscheinen sie an Basen gebunden: Draffaure, Citronenfaure, Mepfelfaure, Weinfaure, Berufteinfaure und Gallusfaure. Gine ber fconften Eutdeckungen Wöhler's ift, daß die neutralen, pflauzensauren Alfa= lien sich bei der thierischen Stoffmetamorphose zersetzen und im Sarne als tohlenfaure Salze wieder erscheinen. Schon wenige Stunden nach dem Ge= nuffe folder Salze wird ber Barn alkalisch, trub von ausgeschiedenen phosphorsauren Salzen, und brauf't wegen des Gehalts an Kohlenfäure mit Sänren fehr ftark auf; war die Duantität ber aufgenommenen, pflanzenfanren Salze fehr groß, so habe ich im harn immer auch etwas oralfauren Ralk gefunden. Richt überfluffig ichien es mir, auch milchfaure Alkalien in Die= fer hinsicht zu untersuchen; auf den Genuß von zwei Drachmen milchsauren Natrons wurde der Harn schon nach zwei Stunden alkalisch. Um mich zu überzengen, ob diese Berbrennung im Blute wirklich durch den Sauerstoff vor sich gehe, insieirte ich einem Hunde in die V. jugularis eine Drachme milchfaures Rali, und fand nach einer Stunde ben harn biefes hundes bereits alkalisch. Es ist also klar, daß jene Umwandlung der organischsauren Alkalien in Rohlensaure wohl nicht bereits im Darmfanale durch die Berdanungsfäfte oder thierischen Säute, sondernerst im Blute vor sich gehe. Auffallend ift es aber, daß freie Sauren im Barn größtentheils unverändert und nur an Basen gebunden wieder erscheinen, mahrend die an Allkalien gebundenen, organischen Säuren so schnell oxydirt werden. Indessen muffen wir und einerfeits erinnern, daß die Gegenwart hinreichenden Alfalis mehr zur Drydation oder Verbrennung der organischen Säuren beiträgt, während in der Säftemaffe vielleicht Altali genng ift, um die organischen Säuren felbst zu fättigen, nicht aber, um die barans entstandene Kohlenfäure zu binden; ber Gehalt des Blutes und anderer thierischen Säfte an Alfali und Salzen

ist aber bekanntlich im normalen Zustande nur geringen Schwankungen unterworfen; erklärt ist jene Erscheinung somit noch nicht, doch sindet sie vielleicht in diesen Thatsachen einige Deutung. Hinzussigen muß ich noch, daß ich nach dem Genusse freier Säuren weit häusiger oxalsauren Kalk im Harn gefunden

habe, als nach dem Genuffe der Alkalifalze derfelben Säuren.

Wöhler und später Ure und Reller haben nachgewiesen, daß Benzoefäure im menschlichen Organismus, so wie in dem der fleischfressenden Thiere sich in Harnbenzoefäure umwandelt und als solche im Urin erscheint. glaubte, daß die harnbenzoesäure dann an die Stelle der harnsäure trete; allein Wöhler und Reller haben dies neuerdings als erwiesen unrichtig dar-Baring Garrod will bagegen eine eonstante Verminderung bes Haruftoffgehalts im Urin gefunden haben, mas Fz. Simon's Untersuchungen jedoch nicht bestätigen. Es würde allerdings interessant sein, wenn man nach dem Genuffe der Benzoefäure eonstant einen stickstoffhaltigen Bestandtheil des Harns vermindert fände; allein meinen Untersuchungen nach, die ich in Bezug hierauf an mir selbst anstellte, ist dies nicht der Fall; bei vier Unalusen, die ich mit dem harn anstellte, den ich in den unmittelbar nach dem Genusse von je zwei Drachmen Benzoefanre folgenden 24 Stunden entleerte, fand ich die Harnsäure gar nicht, den Harnstoff im Durchschnitt nur wenig und am meisten noch die Ammoniaksalze vermindert. Es versteht sich übrigens von felbst, daß die Hippurfäure sich nicht aus Benzoesäure und bereits gebildetem harnstoff und etwa Milchfäure bilden wird, fondern daß nur die Atome der in Zersetzung begriffenen stickstoffhaltigen Materien des Blutes, welche gewöhnlich zu Milchfäure und Harnstoff zusammentreten, bei Gegenwart von Benzoefänre sich mit dieser zu Hippursäure vereinigen; nach Liebig würden nämlich 2 Ut. Benzoefäure mit 1 Ut. Harnstoff und 1 Ut. Milchfäure — 1 Ut. Waffer = 2 Ut. Hippurfäure bilden (denn C28 H20 O6 + C2 H8 N4  $O_2 + C_6 H_8 O_4 = 2 C_{36} H_{36} N_4 O_{12}$ ). Da die Hippursäure (wegen ihrer Bersetzung mittelst Bleihyperoryd, wo sie Benzamid liefert) keine Benzoefaure enthalten kann, und überdies den angeführten Analysen nach die Ammoniakfalze im Harn verändert sind, so könnte man sich wohl deuken, daß die Benzoesänre mit dem Ammoniaf zunächst Bengamid bilde, und dieses mit den Elementen zum Theil verbranuter Milchfäure die Hippurfäure erzeuge, nemlich C14 H10 O3 +  $H_6N_2 + C_6H_5O_5 + 6O = 2CO_2 + 4H_2O + C_{10}H_{18}N_2O_6$ 

Erd mann und Marchand haben die interessante Entdeckung gemacht, daß auch die Zimmetsäure  $(C_{18}\,H_{14}\,O_3)$  im Thierkörper in Harnbenzoesäure umgewandelt und durch die Nieren ausgeschieden werde: dies kann nach ihnen entweder dadurch geschehen, daß der Zimmetsäure ganz einkach 4 Ut. Kohlenstoff und 4 Ut. Wasserstoff entzogen werden und sowit zunächst Benzoesäure gebildet wird, aus der sich dann Hippursäure erzeugt, oder dadurch, daß sich Einnamid bistet  $(C_{18}\,H_{14}\,O_3 + H_6\,N_2 - H_2\,O = C_{18}\,H_{18}\,N_2\,O_2)$ , welches nur noch 4 Ut. Sauerstoff auszunehmen braucht, um sich in Harnbenzoesäure zu

verwandeln.

Pflanzenbafen. Bon dem theilweifen llebergang des Chinins in ben Sarn ift schon in dem Dbigen die Nede gewesen; über den anderer Alfaloide

haben wir noch keine Erfahrungen.

Judifferente organische Stoffe. Nach Wöhler gehen die meisten Farbstoffe, so wie auch viele Nicchstoffe, unveräudert oder nur wenig modisseirt in den Harn über, z. B. von Indigo, Gummigutt, Rhabarber, Krapp, Campecheholz, von rothen Nüben und Heidelbeeren, die riechenden Bestandtheile von Baldrian, Asa fötida, Knoblauch, Vibergeil, Safran und Terpenthin.

Im Urin fand Wöhler nicht wieder: Campher, Harze, brengliches Del, Mofchus, Alfohol, Aether, Cocensroth, Lackmus, Saftgrun und ben Alkannafarbftoff. Bon indifferenten, fryftallifirbaren Substangen habe ich im Barn nicht wieder entdecken können: Saliein, Phlorrhigin, Coffein, Theobromin, Asparagin und Amngdalin. Die Umwandlungen, welche diese letteren Stoffe bei ber thierischen Stoffmetamorphofe erleiden, naber zu ftudiren, habe ich mich wiederholt bemuht. Da man die Zersetzungeweisen des Salicine und feine Bersetjungsproducte so vielfach ftudirt und eruirt hat, so bot zunächst das Berhalten bes Salieins im thierifden Organismus ein besonderes Intereffe bar. Es frug fich: zerfest fich bas Saliein im Thierkorper in Bucker und Saliretin (C42 II58 O22 = C12 II28 O14 + C30 II30 O8; wie dies bei Digestion mit verbunnten Gauren geschieht)? oder in Salieylwasserstoff und Wasser (C42 II58  $O_{22} + O = 3 \left[ C_{14} H_{12} O_4 \right] + 11 H_2 O$ , wie dies durch doppeltchromsaures Rali und Schwefelfaure geschieht)? ober bilbet sich auftatt bes Salienlwafferstoffe Benzoefaure ober vielmehr Hippurfaure, da Salicylwasserstoff und Benzoefäurchydrat metamer sind  $(C_{14}H_{10}O_4 + H_2 = C_{14}H_{10}O_3 + H_2O)$ ? oder wird Saliein in Salienswasserstoff, dieser aber in das isomere Omichmyloxyd umgewandelt? oder wird endlich das Saliein fo wie beim Schmelzen mit Hetzfali orydirt, daß 2 At. Salicylfäure, 6 At. Dralfäure, 2 At. Rohlenfäure und 17 At. Wasser aus 1 At. Saliein und 29 At. Sauerstoff werden (C42  $H_{58}O_{22} + 29 O = C_{28}H_{24}O_{12} + C_{12}O_{18} + C_{2}O_{4} + 17 H_{2}O)$ ? Mady bem ich felbst oder andere Perfonen Saliein zu 20 bis 30 Gran Abends vor Schlafengehen oder auch am Tage genommen hatte, wurde der in den näch= sten 24 Stunden gesammelte Harn nach allen biesen Nichtungen hin unterfuct. Bei 16 solcher Brobachtungen fand ich nie Saliretin, was auch wohl an sich am unwahrscheinlichsten war, dagegen stets Salienswasserstoffe, welches fich neben Dmichmyloxyd im atherischen Extracte befand und gegen salveter= faures Eisenoryd die bekannte, purpurblaue Reaction gab, bei den meisten Berfuchen auch fehr geringe Mengen von Hippurfäure, die sich aber nicht aus Salicylwasserstoff, sondern aus Salicylsäure gebildet haben mag, da ich nämlich in jeder der zahlreichen einzelnen Harnproben oxalfauren Kalk nachzuweisen vermochte.

Huch nach dem Genuffe von Phlorrhizin habe ich bereits Harnbenzoefäure

und oxalsauren Ralk im Harn gefunden.

In Bezug auf die erwähnten, stickstoffhaltigen, krystallisirbaren Körper haben mich meine Bersuche zur Zeit nicht mehr gelehrt, als daß sie eine versmehrte Ausscheidung der gewöhnlichen, stickstoffhaltigen Körper des Ilrins, namentlich des Harnstoffs bedingen. Zu bemerken sei mir noch erlandt, daß das Coffein, welches ich früher zu einem Serupel zu mir genommen hatte und während des dem Genusse folgenden Schlass ohne alle bemerkbare Wirkung gewessen war, im Organismus zweier meiner Schüler (die von derselben Masse Coffeins gleiche Quantitäten genommen hatten) sehr heftige Aufregung des Nervens und Gefäßsystemes hervorbrachte, welche mit geschlechtlicher Aufregung und Pollutionen verbunden war. Lettere Erscheinung steht mit Mulsber's Ersahrung einigermaßen im Einklange, daß ein trächtiges Kaninchen, nachdem es Coffein bekommen, abortirte.

## Quantitative Zusammensetzung bes normalen Harns.

Seit der ersten quantitativen Analyse des Harns, welche Berzelius im Jahre 1803 austellte, ist der Harn im normalen und abnormen Zustande unzählige Mal quantitativ untersucht worden: allein solche Analysen konnten

für Physiologie und Pathologie kein allgemeineres Interesse darbieten, da fie meistens nicht nach einem gewissen Systeme, nicht nach einer bestimmten Richtung hin angestellt worden waren. Diese quantitativen Untersuchungen konnten baber nicht zu einer allgemeinern Wurdigung des Barns und ber Harnercretion von physiologischer und pathologischer Seite führen, zumal ba dieselben sich immer mehr auf frankhaften Sarn bezogen, während man die Normalverhältnisse des physiologisch excernirten Sarns noch gar nicht Deßhalb sette ich mir vor mehren Jahren das Ziel, durch eine größere Reihe von Analysen zu bestimmen, welche Quantitäten von Harn, und in welchen Verhältniffen feine Bestandtheile in bestimmten Zeiten er= cernirt, und wie weit tiefe Berhältniffe unter verschiedenen angeren Bedingungen verändert würden. Während ich meinellntersuchungen 1) über die quan= titativen Verhältniffe des normalen harns und ihrer Veränderung innerhalb der physiologischen Grenzen fast nur auf meine Person beschränkte: haben Leeann2) und nach ihm Beequerel3), die Nothwendigkeit fühlend, junächst gewiffe Normalverhältniffe aufzusuchen, außerordentlich zahlreiche und mühfame Untersuchungen an einer großen Anzahl verschiedener, unter verschiede= nen Berhältniffen lebender Personen angestellt. Ehe ich die weit ausgedehnteren Untersuchungen Lecanu's und Beegnerel's anführe, sei es erlaubt, bie von mir erlangten Resultate rudfichtlich ber Mengenverhältniffe bes täglich ausgeschiedenen Sarns bei geregelter Diat und bei verschiedener Rost mitzutheilen, da diese sich zugleich auf alle einzelnen Bestandtheile bes harns erstrecken und somit eine der lebersicht halber zu gebende genauere quantitative Analyse bes harns überflüffig machen.

Nachdem ich nich bemüht hatte, die besten Methoden anfzusinden, um mit möglich größter Sicherheit die Harnbestandtheile quantitativ zu bestimmen: sammelte ich 14 Tage hindurch allen von mir gelassenen Harn und unterwarf die täglich d. h. in je 24 Stunden entleerten Mengen der chemischen Analyse. Während dieser 14 Tage beobachtete ich eine strenge Diät; ich nahm nur soviel feste Nahrungsmittel und so viel Wasser zu mir, als ich zur Stillung des Hungers und Durstes nothwendig fühlte, machte mir täglich zweimal eine Stunde lang Bewegung im Freien und hütete mich vor geistigen Getränken, so wie vor stärkeren körperlichen Anstrengungen.

### Rach diefen Untersuchungen entleerte ich täglich:

|                               |    |   | im Mit   | tel  |     | ග       | hwar | ıfungen       |
|-------------------------------|----|---|----------|------|-----|---------|------|---------------|
| Harn                          |    | = | 1057,800 | Grm. | zw. | 898,000 | unb  | 1448,000 Grm. |
| Feste Bestandtheile           |    |   | 0 = 000  | 2)   | 3)  | 56,905  | 33   | 78,476 »      |
| Harustoff                     |    | = | 32,498   | 3)   | 33  | 27,728  | n    | 39,077 »      |
| Harnsaure                     |    | = | 1,183    | >>   | 33  | 0,919   | ))   | 1,630 »       |
| Milchsäure (frei und gebunder | 1) | = | 2,625    | ))   | 3)  | 2,128   | 3)   | 3,090 »       |
| Ertractivstoffe               |    | = | 10,508   | >>   | ))  | 9,395   | 33   | 12,516 »      |
| Phosphorsaures Natron         |    | = | 3,673    | 3)   | 3)  | 3,292   | ))   | 4,340 »       |
| Phosphorsaure Erden           |    | = | 1,097    | ))   | 3)  | 1,019   | 33   | 1,205 »       |
| Schwefelfaure Alkalien        |    | = | 7,026    | ))   | ))  | 6,545   | ))   | 7,965 »       |
| Rodifalz und Salmiak          |    | = | 3,518    | 39   | 33  | 3,234   | ))   | 4,038 »       |
| Schleim                       | •  | = | 1,037    | ))   | ))  | 0,907   | 33   | 1,197 »       |

<sup>1)</sup> Lecanu, Journ. f. praft. Chemie 2b. 25 S. 1 ff. und 2b. 27 S. 257 ff.
2) Lecanu, Journ. de Pharm. T. XXV. Debr. 1839.

<sup>2)</sup> Becquerel, Semciotique des urines par Alfred Becquerel; beutsch bearbeitet von E. Neubert 1842.

Bevor wir die Ergebnisse der quantitativen Untersuchungen anderer Beschachter mit den obenstehenden vergleichen, wird es nicht unpassend sein, hieran sogleich die von mir über die Beränderungen des Harns bei verschiesdener Kost angestellten Beobachtungen zu knüpsen, zumal da diese, eine und dieselbe Individualität betressend, die Unterschiede und Beränderungen um so besser hervortreten lassen. Schon früher hatte ich mit meinem Freunde, Prof. Hasse, die Sinwirkungen verschiedener Nahrungsmittel auf den menschslichen Organismus mit besonderer Berücksichtigung der Ercretionen zu studiren gesucht; später habe ich diese und ähnliche Beobachtungen wiederholt und dabei meine Ausmerksamseit insbesondere auf die Constitution des Harns gerichtet.

Während ich im llebrigen dasselbe Diätverhalten bevbachtete, wie bei ber vorigen Untersuchung, nahm ich zwölf Tage hindurch nur rein animalische Nahrungsmittel zu mir, und zwar die letzen vier Tage nur rohe ober gesottene Eier. Bon letzeren verzehrte ich täglich 32 Stück oder 497,28 Grm. Dotter und 736,32 Grm. Weißes; diese euthalten aber 189,7 Grm. trocknes, aschenfreies Albumin und 157,48 Grm. Fett oder ungefähr 228,75 Grm. Koh-lenstoff und 30,16 Grm. Stickstoff.

Nach 12 Beobachtungen entleerte ich während der animalischen Kost in 24 Stunden:

|                        |   |  |   | im Mitte | Į.   |     | Schwanfungen. |     |               |  |  |
|------------------------|---|--|---|----------|------|-----|---------------|-----|---------------|--|--|
| Harn                   |   |  | = | 1202,500 | Grm. | zw. | 979,000       | unb | 1384,000 Grm. |  |  |
| Feste Bestandtheile .  | 4 |  | = | 87,440   | 23   | n   | 79,340        | 3)  | 89,840 »      |  |  |
| Harnstoff              |   |  | = | 53,198   | 29   | 33  | 49,134        | ))  | 56,887 »      |  |  |
| Harnsaure              |   |  |   |          | >>   | 22  | 1,371         | ))  | 1,565 »       |  |  |
| Mildssäure             |   |  |   |          | >>   | >>  | 2,056         | n   | 2,232 »       |  |  |
| Ertractivstoffe        |   |  |   |          | ))   | ))  | 5,182         | ))  | 5,208 »       |  |  |
| Phosphorsaures Natron  |   |  |   |          | 33   | >>  | 5,404         | ))  | •5,438 »      |  |  |
| Phosphorsaure Erden .  |   |  | = | 3,562    | ))   | ))  | 3,374         | ))  | 3,642 »       |  |  |
| Schwefelsaure Alkalien |   |  | = | 10,399   | >>   | ))  | 9,529         | >>  | 11,268 »      |  |  |

Sehr auffallend ift bas Verhältniß bes Stickftoffs in biefem Barn gu bem Stickstoff, ber mit ben Rahrungsmitteln aufgenommen wurde; von bem mit ben Ciern aufgenommenen 30,16 Grm. Stickstoff wurden allein durch ben Sarnftoff 25,623 Grm. aus bem Deganismus wieder entfernt; benten wir baran, daß die Barnfäure und die Ertraetivstoffe bes Barns auch Stickstoff enthalten und diefen alfo mit fortgeführt haben, fo bliebe von bem aufge= nommenen Stickstoff gar nichts übrig, um burch bie Perspiration, burch ben Stuhlgang u. f. w. entfernt zu werden; allein wir muffen erwägen, bag bier bem thierischen Organismus eine übergroße Monge Stickstoff zugeführt wurde, und daß durch diefe übergroße Aufnahme von ftickstoffhaltigem Material nicht die anderen Excretionen 3. B. Hautabschuppung und Stuhlgang vermehrt wurden. Diefes auffallende Berhaltniß beweift nur, bag bie Rie= ren das Mittel find, durch welches fich ber Drganismus alles überschüffigen Stidftoffs fcnell zu entledigen fucht, und ferner, daß die felbst überschüffig in den Körper gebrachten Proteinverbindungen ziemlich vollständig im Darmkanale reforbirt und bei der Blutmetamorphose zu galligen und urinösen Stoffen umgewandelt werden. Gin Ueberschuß von Protein in der Nahrung geht alfo nicht unverändert durch den Darmkanal ab, und ber Stickstoff, ben wir in ben festen Exerementen finden, fann alfo nicht unmittelbar von folchem überschüffigen Protein herrühren, sondern hat feine Duelle in den aus der Leber in ben Darmfanal entleerten Gallenftoffen.

Während des Genusses rein vegetabilischer Nahrungsmittel entleerte ich nach zwölftägiger Beobachtung:

|                     |  | ini Mittel      |     | Schwanfungen              |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|-----------------|-----|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Harn                |  | = 909,000 Grni. | zw. | 120,000 und 1212,000 Grm. |  |  |  |  |  |  |
| Keste Bestandtheile |  |                 | n   | 54,082 » 66,248 »         |  |  |  |  |  |  |
| Harustoff           |  |                 | ))  | 20,880 » 23,815 »         |  |  |  |  |  |  |
| Harnsaure           |  |                 | ))  | 0,933 » 1,135 »           |  |  |  |  |  |  |
| Mildisaure          |  | = 2,531 »       | ))  | 2,383 » 2,657 »           |  |  |  |  |  |  |
| Extractivstoffe     |  | = 16.499 »      | ))  | 13,445 » 17,225 »         |  |  |  |  |  |  |

Zwei Beobachtungen eines bei absolut stickstofffreier Kost entleerten Harus geben folgende Mittelzahlen der in 24 Stunden entleerten Mensgen an

festen Bestandtheisen . . = 41,680 Grm. Harnstoff . . . . . = 15,408 »
Sarnsäure . . . . = 0,735 »
Mitchsauren Salzen . . = 5,276 »
Extractiostoffen . . . = 11,854 »

Der bessern Uebersicht wegen stellen wir hier nur noch die Quantitäten ber täglich ausgeschiedenen festen Bestandtheile des Harns zusammen.

|     | - ,              |       | Teffe       |    | ·         |   |           |     |       |    |               |
|-----|------------------|-------|-------------|----|-----------|---|-----------|-----|-------|----|---------------|
|     |                  |       | Beftandthei | le | Harnftoff |   | Sarnfäure | und | deren | Er | tractivstoffe |
|     |                  |       |             |    | •         |   |           |     | Salze |    |               |
| Bei | gemischter       | Rost  | = 67.82     |    | 32,498    | ٠ | 1,183     |     | 2,257 |    | 10,489        |
| >>  | animalischer     |       | = 87,44     |    | 53,198    |   | 1,478     |     | 2,167 |    | 5,145         |
| 22  | vegetabilischer  | t* >> | = 59,24     |    | 22,481    |   | 1,021     | . : | 2,669 |    | 16,499        |
|     | ftictftofffreier |       | = 41,68     |    | 15,408    |   | 0,735     |     | 5,276 |    | 11,854        |
|     |                  |       |             |    | •         |   |           |     |       |    |               |

Die Resultate dieser Untersuchungen sind hiernach etwa folgende:

1) Durch thierische Nahrungsmittel werden die festen Bestandtheile des Harns sehr vermehrt, durch vegetabilische dagegen und noch mehr durch stick-

stofffreie Kost erheblich vermindert.

2) Obgleich der Harnstoff ein Product der verbrauchten und zersetzten Organe des thierischen Organismus ist, so hängt seine Quantität im Urin doch zum Theil mit von der Art der genossenen Nahrungsmittel ab; bei der stickstoffreichen animalischen Kost ist der Harnstoff absolut vermehrt, dei vegetabilischer und azotloser Kost aber absolut vermindert. Der Harnstoffgehalt nimmt aber auch je nach den Nahrungsmitteln im Verhältniß zu den übrigen sesten Harnbestandtheilen zu oder ab. Bei gemischter Kost war in meinem Harn sein Verhältniß zu den übrigen sesten Bestandtheilen = 100:116, bei animalischer = 100:63, bei vegetabilischer = 100:156, bei azotloser endlich = 100:170.

3) Die Harufäuremenge im Urin hängt von anderen Verhältnissen und etwa anderen in den Organismus gebrachten Stoffen weit mehr ab, als von den eigentlichen Nahrungsmitteln; die Differenzen in den verschiedenen Besobachtungen sind zu gering, als daß man gerade den Nahrungsmitteln einen wesentlichen Einsluß auf die Vildung der Harufäure zuschreiben dürfte.

4) Die Proteinverbindungen und somit der Stickstoff der eigentlichen: Mahrungsmittel werden selbst im Ueberschuß im Darmkanale aufgesogen, und dann das, was nicht zur Neproduction der verbrauchten Organe verwendett wird, umgewandelt und unter der Form von Harustoff und Harusäure sehr: bald wieder durch die Nieren abgeschieden. Den überschüssig aufgenommesnen Stickstoff verliert der thierische Organismus nur durch die Nieren.

5) Dem aufgenommenen stickstoffhaltigen Material, d. h. ben schwefelsund phosphorhaltigen Proteinverbindungen wird eine ziemlich eutsprechender Menge schwefelsaurer und phosphorsaurer Salze entleert: nach dem Genusse

fast reiner Proteinverbindungen ist die Menge jener Salze im harn nm ein

Erhebliches vermehrt.

6) Diesen Vordersätzen zufolge muffen die übrigen organischen Bestandtheile des Harns, d. h. die sogen. Extractivstoffe, bei animalischer Kost sehr vermindert sein: wir sinden aber bei den Untersuchungen nach vegetabilischer Kost eine absolute (nicht bloß relative) Vermehrung solcher Stoffe, ein Veweis, daß also die vegetabilischen Nahrungsmittel einen großen Antheil an

ber Bilbung der Extractivstoffe im Barn haben.

7) Bei animalischer Kost wird weniger Milchsäure burch ten Harn entleert, dieselbe ist aber größtentheils nicht an Basen gebunden; bei vegetabilischer Kost wird dagegen weit mehr Milchsäure entleert, diese ist aber zur
größern Hälste an Alkalien gebunden; nach dem Genusse azotloser Nahrungsmittel sindet die stärkste Bermehrung der Milchsäure Statt; der kleinste Theil
derselben ist frei, der größte Theil an Ammonias gebunden. Die durch den
llrin entleerte Milchsäure ist daher allerdings größtentheils das Product
nicht vollkommen umgewandelter, stickstofffreier Nahrungsmittel, bildet sich
aber auch zum Theil mit bei der Zersehung der stickstoffhaltigen Bestandtheile der verbrauchten Organe und der Nahrungsmittel.

8) Die Nieren scheiben aus dem Blute nicht bloß gewisse Bestandtheile der bei der allgemeinen Stoffmetamorphose untanglich gewordenen Organe und insbesondere die hierbei gebildeten Salze aus, sondern sie führen auch das überschüssig aufgenommene Nahrungsmaterial mehr oder weniger um-

gewandelt wieder an die Außenwelt ab.

Lecann's und Becquerel's Untersuchungen zeichnen sich, wie schon erwähnt, dadurch aus, daß sie mit Harn augestellt worden sind, der von verschiedenen unter verschiedenen Verhältnissen sebenden Personen, verschiedenen Geschlechts und verschiedenen Alters gelassen wurde. Wir theisten die Resultate dieser Untersuchungen in möglichster Kürze mit. Lecann sand, daß 16 Personen verschiedenen Alters und Geschlechts bei verschiedener aber hinreichender Nahrung in 24 Stunden zwischen 525 n. 2271 Grm. Harn entleerten; Vecquerel dagegen, daß von 4 Männern täglich im Durchschuitt 1267,3 Grm., von 4 Franen 1371,7 Grm. Harn gelassen wurde.

Die Duantitäten der festen Bestandtheile hat Lecann nicht besonders bestimmt, sondern sie nur nach dem specisischen Gewichte zu schließen gesucht; der Harn von Männern in den Blüthesahren hatte eine größere Dichtigkeit, als der von Franen, Kindern und Greisen. Nach Beegnerel entleerten vier Männer täglich im Mittel 39,52 Grm., vier Franen 34,21 Grm.

fester Bestandtheile durch den Harn.

Nach zwölftägigen Beobachtungen an Männern, Francn, Greisen und Kindern fand Lecann für den täglich excernirten Harustoff solgende Zahlen:

|    |          |       |   |       |    | i | m Mittel |     | Ochw  | aufun | gen   |
|----|----------|-------|---|-------|----|---|----------|-----|-------|-------|-------|
| Be | i Männer | n.    |   |       |    |   | 28,05    | zw. | 23,15 | unb   | 33,05 |
|    | Frauen   |       |   |       |    |   |          |     | 9,92  |       |       |
| >> | Greisen  |       |   |       |    |   | 8,11     | 33  | 3,90  | ))    | 12,26 |
| >> | Rindern  | von : | 8 | Jahr  | en |   | 13,47    |     | 10,47 |       |       |
| )) | >>       | >>    | 4 | ))    |    |   | 4,50     |     | 3,71  |       |       |
|    | (1)      |       |   | . 0.3 |    |   | *        |     | - /   |       | , , , |

Nach Beegnerel's Beobachtungen excerniren Männer in 24 Stunben im Durchschnitt 17,537 Grm., Franen bagegen nur 15,582 Grm. Harustoff.

Die Differenz in den Resultaten der verschiedenen Beobachter beruht allerdings zum Theil auf den verschiedenen Methoden der chemischen Untersuchung und Berechnung (was an biesem Orte genauer auseinanderzusesen

zu weitläufig fein wurde): allein fehr bedingt find bie Differenzen ber ausgeschiedenen Mengen vom Barnftoff und ben übrigen Barnbestandtheilen zweifelsohne durch die verschiedene Individualität der Personen. Wir ha= ben fo eben den Einfluß der Nahrungsmittel auf die Constitution des Harns kennen gelernt; die Franzosen werden im Allgemeinen weniger harnstoff ausscheiben, da sie im Ganzen weniger animalische Nahrung zu sich nehmen, als Deutsche; hatte man in England folde Untersuchungen angestellt, wie es Leeann und Beegnerel in Frankreich thaten, fo würde man noch bedeutendere Differenzen gefunden haben; denn die Englander genießen fo viel Animalien, daß Prout aus dem frisch gelassenen harn ohne Weiteres den Sarnstoff mit Salpeterfäure niederschlagen konnte, was bei einem gewöhn= lichen deutschen Sarne nicht leicht vorkommen dürfte. Statistischen Angaben nach foll in London von einer gleichen Anzahl Menschen sechsmal mehr Fleisch eonsumirt werden, als in Paris. Heberdies muß man aber erwägen, daß die verschiedenen Berhältniffe der Berdauung zur Ernährung, die speeifische Umwandlung des Bluts in den Haargefäßen und in der Lunge, furz die gange Stoffmetamorphofe im thierifden Organismus von dem entichiedensten Einflusse auf die guantitativen Verhältnisse ber Urinansscheidung sein muß. Dies beweif't ein Vergleich der Analysen gefunden harns, die von den besten Antoren, von Bergelius, Christison, Simon und Anderen angestellt worden find.

Fast noch variabler, als die täglich ausgeschiedenen harnstoffmengen, sind die der Harnsaure bei verschiedenen Personen und nach verschiedenen Bevbachtern. So fand Leeann nach einer zwölftägigen Bevbachtung, daß

im Durchschnitt täglich ansgeschieden wurden:

von einem 20jährigen Manne . . . 0,995 Grm. Harnfäure.

" " 22 " " " . . . 0,997 " " "

" 38 " " . . . . 1,120 " " "

" 19 " " Måbchen . . 0,472 " " "

" " 43 " " Frau . . . 0,454 " "

Beequerel fand nach achttägiger Untersuchung des Urins von vier Männern und vier Frauen, daß erstere in 24 Stunden durchschnittlich 0,495 Grm., lettere 0,557 Grm. Harnfäure entleerten. Heritier fand das gegen die Schwankungen der täglich entleerten Harnsäure unr zwischen 0,3 und 0,7 Grm.

Die täglich entleerten Mengen der Milch fäure und Extractiv = stoffe hat Leeanu nicht speciell zu bestimmen gesucht. Beequerel giebt als Mittel für die tägliche Entleerung dieser Stoffe 11,738 Grm. bei Mänenern und 9,655 Grm. bei Frauen an, während ich täglich bei gemischter Kost im Mittel 13,133 Grm. Milchsäure und Extractivstoffe mit dem Parn entleerte.

Die Duantitäten der feuerbeftändigen Salze differiren bei verschiedenen Perfonen, die unter verschiedenen Verhältnissen leben, ganz außers vrdentlich. Leeann fand folgende Duantitäten der täglich durch den Urin entleerten Salze:

|                                         | Schwanfungen |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Bei Mannern 16,88 Grm. zw. 9,96 und 24, | 50 Grm.      |  |  |  |  |  |  |  |
| » Frauen 14,38 » '» 10,28 » 19,         | 63 v         |  |  |  |  |  |  |  |
| » Kindern 10,05 » » 9,91 » 10,          | 92 »         |  |  |  |  |  |  |  |
| » Greifen 8,05 » » 4,84 » 9,            | 78 »         |  |  |  |  |  |  |  |

Beequerel erhielt als Mittelrefultat der täglich ausgeschiedenen Mengen fenerbeständiger Salze bei Männern = 9,751 Grm. und bei Frauen

8,426 Grm. Ju meinem Urin fand ich während der gemischten Kost täglich im Durchschnitt = 15,245 Grm. feuerbeständiger Salze (Schwankungen zwi-

schen 9,652 und 17,284 Grm.).

Ju Betreff der Duantitäten von phosphorsaurem Kalk, die täglich durch den Urin ausgeschieden werden, fand Lecanu Schwankungen zwischen 0,029 und 1,960 Grm. So bedeutende Differenzen habe ich weder an meisnem eigenen, noch dem Harn anderer Personen gesunden, sobald gemischte Nahrungsmittel genossen wurden. Daß aber die Nahrungsmittel allerdings auf die Duantitäten der ausgeschiedenen phosphorsauren Erden Einsluß has ben, geht aus den oben mitgetheilten Zahlenverhältnissen hervor. Merkwürstig ist, daß auch die von Berzelins, Simon und Anderen mitgetheilten Analysen im Gehalte an phosphorsauren Erden wenig differiren. Bemerstenswerth ist auch, daß der Harn kleiner Kinder verhältnismäßig weniger phosphorsaure Salze enthält, als reichliche Mengen von schweselsauren Salzen, was mit H. Nasse Ersahrung übereinstimmt, daß die Allantoisssüsssississeit sast nur Sulphate und Chloride, aber sast gar keine Phosphate enthält.

Der Rochfalzgehalt ist felbst bei einer und berselben Person höchst veränderlich; man findet im Urin völlig gefunder Personen oft nur Spuren von Rochsalz, während ein ander Mal sehr erhebliche Mengen darin vorkommen. Dies hängt offenbar von den verschiedenen Speisen und Getränken ab.

Die bloße Vergleichung der hier mitgetheilten Zahlen zeigt, wie höchst verschieden die Quantitäten und Verhältnisse der Harnbestandtheile bei verschiedenen Personen gefunden werden, und es ergiebt sich daraus, wie vorssichtig man bei der Beurtheilung der Natur eines Harns und der daraus zu ziehenden Folgerungen sein muß, sobald nur wenige Untersuchungen vorliegen.

Lecann verdanken wir übrigens insbesondere die Anftlärung über den Einfluß, welche das verschiedene Lebensalter auf die Constitution und die Mengenverhältnisse des Harns änßert. Im Allgemeinen ersehen wir nämlich aus seinen Untersuchungen, daß Männer im Blüthenalter, wo die intossmetamorphose am regsten ist, die größte Menge fester Bestandtheile Sit dem Harn ausscheiden, etwas weniger dagegen Franen, und noch wenisger Kinder und Greise.

Daß die änßeren Verhältnisse auf die quantitative Zusammensetzung des Harns einen verschiedenen Einfluß änßern, geht schon aus dem Obigen hervor; ich habe mich bemüht, die Einwirkung einiger solcher Verhältnisse auf die Constitution durch mehrsache Untersuchungen näher zu erforschen. Unch diese Untersuchungen habe ich meist auf meine eigene Verson beschräuft.

Nach bedeutenderen körperlichen Anstrengungen fand ich den Harnstoff, die Milchfäure, die phosphorsauren und schweselsauren Salze proportional vermehrt, die Harnsäure dagegen und die Ertractivstoffe vermindert. Ich habe sechsmal den in 24 Stunden gelassenen Harn bei Fußtouren und anderen fast den ganzen Tag fortgesetzen Anstrengungen untersucht, und für die tägliche Entleerung solgende Mittelzahlen gesunden:

| 0 1 0               |       | - | -  |   | 0 | 1       |
|---------------------|-------|---|----|---|---|---------|
| Harn                |       |   |    |   |   | 991,600 |
| Feste Bestandtheile |       |   |    |   |   | 82.594  |
| Ha nstoff           |       |   | 4  |   |   | 45,314  |
| Harnsture           |       |   |    |   |   | 0,642   |
| Mildsfäure          |       |   |    |   |   | 3,104   |
| Extractivstoffe     |       |   |    |   |   | 8,455   |
| Phosphorfaure Ulka  | iliei | 1 | Ĭ. | Ť |   | 4,598   |
| Schwefelsaure Alta  |       |   |    |   |   |         |
| Phosphorfaure Erd   |       |   |    |   |   | 1.105   |
| popopopolatice Occ  |       |   |    |   |   | 1,100   |

F3. Simon hat eine gang ähnliche Beobachtung gemacht.

Der früh Morgens nach dem Schlafen gelassene harn, urina sanguinis, ist bekanntlich von größerer Dichtigkeit, dunklerer Färbung und etwas stärker faurer Reaction, als der den Tag über gelassene Harn. Die Duanstitäten des Morgenharus sind verschieden, je nachdem vor dem Schlasensgehen mehr oder weniger Getränk genommen worden ist. Abgesehen von der verhältnißmäßig geringern Menge Wasser, die er enthält, habe ich in dem Bershältniß seiner Bestandtheile unter einander keine Disserenzen aufsinden können. Die Nahrungsmittel sind nicht ganz ohne Einsluß auf die Constitution des Morsgenharus; wenigstens sand ich ihn bei animalischer Kost im Verhältniß ebensfalls eoneentrirter, als den Tagesurin; selbst wenn man nur einen Tag hinsdurch reine Unimalien genossen hat, läßt sich aus dem Harn des darauf solsgenden Morgens der Harnstoff ohne Weiteres durch Salpetersäure fällen.

Man hat früher and einen Urin der Verdanung, urina chyli, unterschiesten, und darauf besondern Werth gelegt; er ist bei Denjenigen, die bei und nach dem Essen uicht viel trinken, etwas schwerer und tingirter, als der den Tag über gelassene Harn, aber leichter und weniger gefärbt, als der Morgenharn.

Daß ber Urin im Verhältniß zur Vermehrung ber aufgenommen en Flüffigkeiten zunimmt und dabei speeifisch leichter wird, bedarf wohl kanm der Erwähnung. Eine nicht unwichtige Frage ist aber, ob mit dem vermehrten Wafferabgange burch die Nieren auch mehr feste Bestandtheile mit fortgeriffen werden. Lee ann hat diese Frage verneinend beantwortet. Einige von mir gemachte Beobachtungen schienen barauf hinzudeuten, daß nach dem Trinken sehr vielen Waffers allerdings zugleich auch mehr feste Bestandtheile durch den Urin abgeschieden würden. Da ich jedoch gewöhnlich dann sehr viel kaltes Waffer zu mir nahm, wenn ich, wie nicht felten, an Congestionen nach der Bruft litt, so legte ich keinen besondern Werth auf die verhältniß= mäßig geringe Vermehrung der festen Bestandtheile im harn. Beegnerel's Versuche beuten aber mit ziemlicher Bestimmtheit auf eine folche Vermehrung der festen Bestandtheile bin; er felbst entleerte nämlich im Mittel von 4 Be= obachtungen täglich 33,853 Grm. Harnsubstanzen; trank er unter übrigens gang gleichen Berhältniffen ein Litre Waffer mehr, fo entleerte er 37,209 Grm., trant er 2 Litre Baffer mehr, fo entleerte er fogar 43,876 Grm. fefter Bestandtheile. Diese fehr auffallende Zunahme der festen harnbestandtheile nach Bermehrung bes Getränkes will er auch an einer andern Verson beobachtet haben. Beegnerel ift gar nicht abgeneigt, die Wirkung der dinretischen Mittel von dieser Thatsache abzuleiten, da man bekanntlich diese so= wohl als and die meisten anderen Arzneimittel in Frankreich in einer großen Menge wäfferigen Behifels meift als Tisane gebranchen läßt; allein in Deutschland, wo die Arzueimittel nur theelöffel = und eglöffelweise genommen werden, wirfen die Dinretica boch auch, wenigstens manchmal.

So wie vermehrtes Trinken eine Zunahme des Wassers im Urin bedingt, so ist es anch eine bekannte Erfahrung, daß nach einem Bade in Folge der Absorption von Wasser durch die Hant ein weit verdünnterer,

wäfferiger Urin gelaffen wird.

Foureroy, Mareet und Schultens haben behanptet, daß nach anhaltendem Schwißen, und daher befonders in füdlichen Gegenden und im Sommer der Haru weniger Harnsäure enthalte, und daß unter den entgegengesehten Berhältnissen und namentlich bei durch Luftseuchtigkeit gehinderter Transspiration die Harnsäure im Urin vermindert gefunden werde. Meine in früherer Zeit und auch im letten heißen Sommer angestellten Beobachtungen haben mich weder eine Zunahme noch Abnahme eines

23

der Harnbestandtheile mahrnehmen laffen. Beim Schwigen in Arantheiten

treten freilich gang andere Berhältnisse ein.

Schwerverdauliche und stark gewürzte Speisen vermehren den Harnsäuregehalt des Urins; Becquerel hat oft auch beobachtet, daß bei Convalescenten, die, vorher karg genährt, mit einem Male zu ihrer ge-wöhnlichen Kost zurücksehren, der Harn auf einige Zeit reicher an Harnsfäure wird. Wie Becquerel, habe auch ich hauptsächlich nach dem Genusse spiritusser, reizender Getränke eine Vermehrung der Harnsäure im Urin gesunden. Während im normalen Zustande des Harnsäure hältniß der Harnsäure zum Harnstoff = 1:28 bis 30 ist, fand ich nach Desbauchen augeführter Art dieses Verhältniß = 1:26 bis 23. Sehr bald nach dem Genusse bedingen übrigens die geistigen Getränke zunächst eine vermehrte Wasserausscheidung durch den Harn.

Trot des großen Einflusses der Nahrungsmittel auf die Constitution des Harns, findet man selbst nach langem Fasten noch Harnstoff und andere stickstoffhaltige Materien im Harn. Lassaigne fand im Harne eines Ber-rückten, der 14 Tage hindurch keine Nahrungsmittel zu sich genommen hatte, noch Harnstoff. Nach dreitägiger, azotloser Kost fand ich im Morgenharn des vierten Tagsnoch 1,108 grm. Harnstoff neben viel milchsaurem Ummoniak. Beeg nerel fand, daß der Urin unbedeutend Erkrankter, die er hatte hunsgern lassen, in 24 Stunden nur 14 grm. sester Bestandtheile enthielt.

Der Urin in der Schwangerschaft hat in neuerer Zeit durch Nauche's Entdeckung des Riefteins die Aufmerkfamkeit der Physiologen und Aerzte in hohem Grade erregt. Eine unzählige Menge von Untersuchungen find darüber bekannt geworden. Ich theile hier die wichtigsten Thatsachen mit, die ich nach eigenen Untersuchungen bestätigen kann. Der harn Schwangerer zeigt vorzüglich im zweiten und britten, weniger im vierten bis sieben= ten Monate, gar nicht im ersten, achten und neunten ein ganz eigenthümli= des Verhalten. Läßt man nämlich folden harn fteben, fo bildet sich nach spätestens 24 Stunden ein weißes, lockeres, halb schwebendes Gediment; hat dieses einige Stunden gestanden, so lockert es sich auf, kleine rundliche Theile steigen allmälig in die Höhe, und bilden auf der Oberfläche eine etwa liniendicke Sant, welche unter dem Mikroftop aus kleinen Kügelchen, Flocken und Fäben zusammengesett erscheint; ein Theil dieser Maffe sinkt später wieder zu Boden und bildet dort ein weißgranes Sediment, ein ande= rer Theil legt sich an das Glas an, nud bildet dort einen membranösen Immer scheint dieses Riestein nicht im Barne vorzukommen. lleberzug. Es besteht aus einer Proteinverbindung, etwas Fett und phosphorsaurem Talferde-Ammoniaf. Beder bie zur Bildung jener hant nöthige Zeit, noch die Art und Beise der Entstehung selbst, noch das äußere Unsehn des Sant= dens, noch endlich der Rafegeruch (alles Punkte, die von einzelnen Beobachtern fehr hervorgehoben worden find) zeigen fich conftant.

Der Harn Schwangerer unterscheidet sich im Nebrigen allerdings von dem gewöhnlichen Franenharn. Becquerel fand das specisische Gewicht desselben nie über 1,011. Nach Lubanski soll der Harn während der Schwangerschaft weniger freie Säure enthalten, häusig neutral und selbst alkalisch sein; meinen Untersuchungen nach enthält er, frisch gelassen, ebenso viel freie Säure, wie gewöhnlicher Harn, alkaleseirt aber leichter. Donné hat weniger phosphorsauren Kalk im Urin Schwangerer gefunden; ja Manche haben behauptet, daß er ganz sehle; letzterem muß ich jedoch bestimmtest widersprechen; ich fand stets phosphorsauren Kalk, allerdings in geringerer

Menge: dagegen erhielt ich aus den fenersesten Salzen solchen Harns stets weit mehr phosphorsaure Talkerde, als im normalen Harn; insbesondere fand ich dies im Urin während der letzen Schwangerschaftsmonate, während welcher übrigens der Urin auch stets verdünnter und blasser ist. Das freie Vett, welches man häusig in Form von Bläschen mit Hulse des Mikrostops im Harne Schwangerer sindet, rührt wohl größtentheils vom Schweiße der Genitalien her.

Nach der Niederkunft während des Wochen bettes habe ich den Harn normal gefunden. Der Harn einer nicht stillenden Wöchnerin lieferte mir in den ersten 8 Tagen nach der Niederkunft soviel Butterfäure, daß dieses Fett nicht füglich vom Schweiße der Genitalien hergeleitet werden konnte.

### Harn der Thiere.

Der Harn der fleisch fressenden Sängethiere unterscheibet sich nur wenig von dem des Menschen; er ist frisch gelassen klar, sehr lichtgelb, von unangenehmem Geruch, widerlichem, bitterm Geschmack und saurer Resaction; er wird aber sehr bald alkalisch. Banquelin, Gmelin, Hünesfeld und besonders Hieronymi haben den Harn von Löwen, Tigern, Leoparden, Panthern, Hyänen, Hunden, Wölsen und Bären untersucht. Harnstoff ist in großer Menge darin enthalten, und läßt sich, da dieser Harn nur wenig Pigment enthält, sehr rein ansscheiden; Harnsänre kommt nur in

fehr geringen Mengen darin vor.

Sehr verschieden vom Harn der fleischfressenden Thiere und des Men= schen ift ber ber Berbivoren; man hat benfelben vom Elephanten, Nashorn, Kamcel, Pferde, Rinde, Biber, Kaninden und Meerschweinchen untersucht; er ist meist gelblich, sehr trüb, von üblem Geruche, stets alkalisch; er enthält zwar oft viel Harnstoff, wie der der Carnivoren, unterscheidet sich jedoch von diesem durch einen beträchtlichen Gehalt an kohlenfauren Alkalien und Erden, an Hippurfäure, an einer fettigen und einer riechenden Materie, endlich durch den gänglichen Mangel an Harnfäure und durch die höchft ge= ringen Mengen phosphorfaurer Salze. Zuweilen findet man im Pferdeharn anstatt ber Hippurfäure Bengocfäure; ein Pferd, welches ich 16 Stunden hatte hungern laffen, schied Benzoefäure durch den harn ans, während diefer vor dem Verfuche Hippurfäure enthielt. Von 3 Pferden, die ich 3 Tage lang mit Stärkemehl gefüttert hatte, schieden zwei noch Hippurfäure und nur eins Bengoefaure durch ben harn aus. Pferde, die ich mit ben und Strob, fo wie andere, die ich mit Hafer und Strob hatte füttern lassen, excernirten Barnbengoefaure, ebenfo eine, bas ich nur mit Stroh gefüttert hatte. Pferde, die sehr angestrengt, aber dabei gut gefüttert worden waren, gaben bald Benzoefäure, bald Hippurfäure auß. Bon 30 kranken Pferden, deren Barn mir zum Theil Prof. Pring in Dresten zu untersuchen gestattete, schied nur ein einziges, welches, wie mehre andere, an Typhus icterodes litt, Bengoefanre mit bem harn aus, alle übrigen aber die gewöhnliche harnbenzoefäure. Die eigentlichen Bedingungen für bie Bilbung ber einen ober ber andern Saure find bemnach noch feineswegs ernirt. treff des Pferdeharns umf ich noch hinzufügen, daß kohlenfaures Rali und kohlenfaurer Kalk sich in demfelben gegenfeitig zu ersetzen scheinen; meistens fand ich, daß ein von fohlenfaurem Ralf fehr getrübter Barn wenig tohlen= fanre Alfalien, oft nur schwach alkalische Reaction zeigte, während ein mehr lichter Harn in der Regel sehr reich an kohlenfaurem Kali war.

Der Harn der Bögel besteht größtentheils aus saurem harusauren Ummoniat mit etwas schwefelsaurem Alkali. Coindet will in dem Harn der

fleischfressenden Bögel auch Baruftoff gefunden haben.

Der Harn der Schlangen ist aufangs breiartig, wird aber bald fest und trocken; er besteht größtentheils aus fauren harnsauren Alfalien und phose phorsaurem Kalk. Cap und Henry glauben auch Harnstoff, an Harnsäure gebunden, darin entdeckt zu haben.

Der harn ber Frosche ift flussig, enthält harnstoff, Rochsalz und etwas

phosphorfauren Ralf.

Im Harn einer Schildfröte (Testudo nigra) fand Magnus viel Harnfäure und sehr wenig Harnstoff.

### Harn in Krankheiten.

Der Harn in den verschiedenen Arankheiten ist bereits so vielfältig unterfucht worden, daß inan in der That glauben follte, diefer Gegenstand mußte nun ziemlich vollständig erörtert sein; befannt sind die zahlreichen und vortreff= lichen Untersuchungen Rayer's, Martin Salon's, Beegnerel's, Si= mon's und Anderer: allein leider find auch hier die Naturforscher zum Theil an derfelben Klippe gescheitert, an der die ärztliche Forschung so häufig zu Mur felten glückt es, gang gleich verlaufende Falle einer und berfelben Rrankheit genan zu beobachten; Constitution, Alter, Die geringsten Complicationen und taufend andere Berhältniffe bringen in einzelnen Symptomen oft die größten Berschiedenheiten hervor; um so stärker muffen folche Unter-Schwankungen bei einer an fich schon fo variablen Exerction vorfommen, wie der Urin ift. Es fehlt mit einem Worte unseren Renntniffen, fobald fie namentlich folden frankhaften Barn betreffen, in dem nur das Verhältniß der gewöhnlichen Bestandtheile ein verschiedenes ist, immer noch fehr an der mathematischen Schärfe der Bestimmungen, deren wir und auch bei physiologischen und pathologischen Forschungen nicht gang entschlagen durfen. Es ist uns hier nur gestattet, das möglichst kurz zusammenzusassen, was uns durch die bisherigen, äußerst mühsamen Arbeiten über die Constitution des Sarns in den wichtigsten Rrankheiten und bei den distinguirtesten Rrankheits= prveessen bekannt geworden ist.

Unter den organischen Processen, in welchen der Harn keine fremdartigen Bestandtheile, sondern nur die normalen in veränderten Berhältnissen enthält, steht das Fieber oben an, das Fieber, welches nichts weiter als die physioslogische Reaction ist, die sich hauptsächlich im Gefäßsystem in Folge des frankbaften Ergriffenseins eines Organs oder Systems des thierischen Körpers zu erkennen giebt, jenes Fieber, das man bald sthenisch, bald synochal, bald instammatorisch, bald anders genannt hat. Der Fieberharn ist meist von tingirsterer Farbe, gewöhnlich röthlich oder rothbraun, von etwas stärkerem Gernche, specifisch schwerer und reagirt stark sauer. Während des Fiebers wird übershaupt weniger Urin durch die Nieren entleert; der Harn erscheint coneentrirter, insofern die Abnahme des Wassers im Fieberurin relativ weit bedeutender ist,

als die Abnahme der festen Harnbestandtheile.

Die constantesten Zeichen solchen Harns sind die relative und absolute Abnahme der anorganischen Salze und die leichter erkennbare Zunahme der Harnsäure oder harnsauren Salze. Die Salzverminderung, die auch Beeguerel und Simon stets gefunden haben, betrifft meinen Beobachtungen nach hanptsächlich die phosphorsauren und schweselsauren Alkalien, nach Sie

mon aber das überhaupt fehr schwautende Rochsalz. Die Barnfäure scheibet fich aus dem Kieberurin unter verschiedenen Kormen und in verschiedenen Berbindungen aus, ohne daß diese direct mit dem Verlaufe der Arankheit zusam= menzuhängen scheinen, oder ohne daß wir wenigstens die dabei obwaltenden Verhältniffe kennen. Um gewöhnlichsten scheibet fich die harnfäure als harnfaures Ammoniak aus, und bleibt bald lange suspendirt, uring jumentosa, bald bildet sie einen lockern, voluminösen Bodensat, bald ein festeres, erdiges Pul= ver; dem harnsauren Ammoniak ist gewöhnlich harnsaures Ratron und etwas harnsaurer Ralf beigemengt. Seltener scheidet sich aus Fieberharn freie, frystallinische Harufäure in Form von Flimmerchen aus, die man schon mit blo= gem Ange in hellem Lichte erkennen kann. Der Fieberharn enthält aber ftets mehr Harnsäure, wenn er auch nicht sedimentirt. Die Harnstoffmenge ist im Fieberharn bald vermehrt, bald vermindert, bald normal. Beequerel hat häufiger eine Verminderung, Simon häufiger eine Vermehrung des harnstoffs gefunden. Die extractiven Materien sind in der Regel etwas vermehrt. Eiweiß findet fich nur ansnahmsweise im Fieberharn.

Beegnerel stellt die fritische Bedeutung der harnsedimente in Fiebern gänzlich in Abrede; und es läßt fich nicht leugnen, daß nach Fiebern mit fedimentirendem Harn chenso gut der Tod, als nach Fiebern ohne sedimentirenden harn Genefung erfolgen kann und oft erfolgt; allein noch ift damit die Lehre von den harnfrisen nicht vollkommen gestürzt, denn nur zu viele, zum Theil für und jest noch gar nicht erkennbare Momente sind zu berücksichtigen bei ge= nauer Beurtheilung eines folden Rrankheitsprocesses. Ziehen wir auch, um die Harnmischung vom richtigen Gesichtspunkte and zu betrachten, die gleichzeitige Mischung des Blute, die Reaction im Gefäßsysteme überhaupt, die Diat, das Leiden des speciellen Organs und bergl. mehr in gehörige Erwägung: fo bleibt und doch noch Vieles zu erfahren übrig; wissen wir doch nicht einmal genau, was eigentlich die Bildung der Sedimente im Fieberharn veranlagt; es fommen Fälle vor, wo ein harnsäurereicherer harn fein Gediment liefert, mahrend ein anderer an Harnfaure armerer diefelbe fehr bald abscheidet. Duver= non leitet die Praeipitation der Harnfaure von der Zersetzung des farbigen Extractivstoffs her, Scherer von der Bildung von Milchfäure ans dem Er= tractivstoffe; an einem andern Orte werde ich zeigen, daß beide Unsichten nicht

zur Erklärung aller Fieberfedimente ausreichen.

Ebenso wenig, als wir über die Sedimentbildung und beren fritischen Werth aufgeklärt sind, können wir und noch über bas übrige Verhalten bes Fieberharns genügende Rechenschaft geben. Die in bemfelben von Beeque= rel beobachtete Berminderung des Harustoffs könnte man von der antiphlogiftischen Diät herleiten, die von Sim on gefundene Vermehrung beffelben Stoffs von einer ein intensiveres Fieber begleitenden Consuntion der stickstoffhaltigen Bestandtheile bes Bluts; allein meine Beobachtungen stehen nicht mit diefer Conjectur im Ginklang. Gine wahrscheinlichere Sypothese ware für die Berminderung des Harustoffs in manchem Rieberharn, daß bei der großen Menge im Blute versirender und umzuwandelnder Stoffe die Oxydation derfelben nur bis zur Bisdung von Harnfäure, nicht aber zur vollständigen Umwandlung in Harnstoff gelange, daß aber bei absoluter Vermehrung bes harustoffs im Harne die Umwandlung der unbrauchbar gewordenen Theile des Bluts bis zur reichtichern Bitdung von Sarnftoff gediehen fei. Meine in diefer Sinficht angestellten Beobachtungen bestätigen die lettere Conjectur in hohem Grade; baher findet man auch, wie fast allgemein beobachtet worden ist, daß im Ty= phus, wo das Blut mit einer großen Masse in Zersetzung begriffenen MateHarn. 27

rials angefüllt ist, der Harn fast durchgebend sedimentirt oder sich wenigstens bei der Analyse harnsäurereich erweis't, aber Harnstoff in weit geringerer Menge

enthält, als im normalen Zustande.

Auch die constant beobachtete Berminderung der Salze im Fieberharn leistet Becquerel lediglich von dem diätetischen Verhalten Fieberkrauker ab. Auch hierin können wir Beequerel nicht vollkommen beistimmen; ist es nämslich wahr, daß die Salze im Blut die wichtigsten Vermittler des Stoffwechssels sind und daß ihre Menge in Entzündungen, wo sich doch das Fieber am intensivsten zeigt, außerordentlich vermindert ist, so kann ihre Verminderung im Harn wohl nicht allein dem Mangel an Nahrungsmitteln zur Last gelegt werden.

Die Milchfäure habe ich in dem meisten Fieberharn vermehrt gefunden, und zwar sowohl die freie, als die an Basen gebundene; hänsig nimmt aber der Harn sehr bald, nachdem er gelassen worden ist, an freier Säure ab und wird selbst alkalisch. Ihr reichlicheres Borkommen sindet in der bei Fiebern überhanpt unvollkommener vor sich gehenden Oxydation der Blutbestandtheile

feinen Grund 1).

Die extractiven Materien findet man nur in deusenigen sieberhaften Kranksheiten absolut vermehrt, in denen das Blut mit zersetzten und nicht genügend oxydirbaren Stoffen überans imprägnirt ist; also hauptsächlich im Typhus, wo der Harn von mir stets sehr reich an solchen unverbrannten, kohlenstoffreischen Materien gefunden worden ist. Der Mangel des Bluts au Salzen, welche gewiß die Drydirbarkeit seiner Bestandtheile erhöhen, mag den Uebersgang solcher unverbrannter Materien in den Harn ebenso gut bedingen, als er wahrscheilich den Durchgang des Albumins durch die Nieren im Typhus, so

wie in mehren anderen fieberhaften Krankheiten, nicht selten veraulaßt.

Es kann hier nicht der Ort sein, ansführlich auf alle einzelnen Krankheits= processe einzugehen, in denen man die Constitution des Harus mehr oder we= niger genau eruirt hat. Da wir schon in dem Obigen über Krankheiten, bei benen wir fremdartige Bestandtheile im Sarn finden, einige Andeutungen gegeben haben, fo beschränken wir und hier nur noch auf einige Bemerkungen über Krankheiten, in benen nur die normalen Harnbestandtheile in veränderten Berhältnissen vorkommen. So hat Beequerel im Gegensatzu dem Fieber= harne einen anämischen harn ober harn aus Blutmangel unterschieden. Golder harn, der in vielen Schwächezuständen vorkommt, enthält weit weniger Barnftoff und harnfäure, ale ber normale harn; die Berminderung der Salze ift im Berhaltniß zu der gewöhnlich excernirten Menge gering; im Berhaltniß gu den organischen Stoffen sind fie bemgufolge vermehrt; auch die ertractiven Materien weichen wenig vom physiologischen Mittel ab. Ganz besonders beobachtet man folden Harn nach oft wiederholten Aberläffen und in der Chlorofe. Bir wiffen, daß in beiden Zuftanden das Blut oft seine normale Menge von Albumin, ja oft eine vermehrte Duantität Fibrin enthält, daß aber diese, wie vielleicht jede anders entstandene Anämie, insbefondere auf dem großen Maugel an Blutkörperchen beruht; dies deutet allerdings darauf hin, daß von den Blutkörperchen wenigstens einigermaßen die Bildung des Harustoffs und der Barnfäure abhänge. In Krantheiten, denen sich der Blutmangel als Symptom zugesellt, finden wir auch gewöhnlich den harn in augegebener Weise anämisch, wenn nicht gleichzeitig eine fieberhafte Aufregung ftattfindet.

<sup>1)</sup> Man vergleiche Hoffmann's vortrefstiches Schriftchen nüber Protein «. Gießen 1842. S. 63.

In vielen Krankheiten, in welchen die Blutmetamorphofe nicht gehörig von Statten geht , in benen nämlich bas Blut mit unbrauchbaren Stoffen angefüllt ift, die durch den mit der Respiration aufgenommenen Sauerftoff nicht hinlanglich execruirbar gemacht werden 1), zeigt fich im Harn entweder eine Bermeh= rung von Sarufäure, oder von Milchfäure oder von beiden Stoffen zugleich, mahrend der Haruftoff relativ und absolut in Abnahmeist. hierher gehören insbesondere Scrophulofis und Tuberenlofis, Rhaditis, Gicht und Dfteomalaeie der Erwachse= nen. So vielfach gerade diefe Arankheiten auch ftudirt und erforscht worden sind, so wenig dürfen wir uns doch schmeicheln, ihr wahres Wefen oder ihren eigentli= den Heerd erkannt zu haben. Go viel ist indessen gewiß, daß sich von che= mischer Seite immer eine unvollkommene Orybation ober Vorbereitung des un= brauchbaren Stoffs zur Ausscheidung zeigt. In den Serophelu, wo das Blut arm an Salzen ift, zeigt ber Harn zwar gewöhnlich wenig Verschiedenheiten von dem normalen; wir ersehen aber einestheils die unvollkommene Berwefung der Proteinverbindungen aus dem Reichthum ferophulöfen Bluts an Fibrin; benn daß biefes fich ans dem Albumin burch einen Drydationsproeeß bilvet, ift mehr als wahrscheinlich; anderntheils finden wir aber im Barn häufig Bermehrung ber freien und gebundenen Milchfäure, ein Zeichen, daß die große Menge Milchfäure, die im thierischen Körper erzeugt wird, in diesem Falle nur fehr unvollständig zu Baffer und Rohlenfäure verbrannt wird: ja wir finden häusig im Urin Gerophulöser Dralfaure, die noch mehr barauf hinweist, wie wenig es der Natur gelungen ift, felbst diese Oxydationsstufe des Roblenstoffs noch vollkommen in Rohlenfäure umzuwandeln. Im Ganzen erftreckt fich aber bei der Serophusosis und Tubereulosis die unvollkommene Drydation mehr auf die stickstoffhaltigen Blutbestandtheile, als auf die harneoustitution; daber namentlich in der Tuberculosis die Zusammensetzung des harns mehr von dem gleichzeitigen Fieber, der Hämoptoe u. f. w. abhängt. In der Arthritis geht die Oxydation bes stickstoffhaltigen Materials schon etwas weiter; es bilden sich hier große Meugen Harufäure, die selbst die Nieren nicht genügend auszuscheiden im Stande sind; daher entstehen bier nicht, wie in der Gerophulofis und Tubereulosis, Ablagerungen von Protein oder proteinähnlichen Massen, sondern die bekannten Coneremente, aus harnsaurem Natron und harnsaurem Ralf bestehend. Während in der Gicht die Milchfäure nur wenig, die Barnfäure ober besto erheblicher vermehrt ist, findet man in der Rhachitis das nm= gekehrte Berhältniß. Rhachitische Kinder entleeren einen an Milchfäure außerordentlich reichen und oft auch oxalfäurehaltigen Harn, ber oft viermal mehr phos= phorsauren Ralt, als normaler Kinderharn, mit sich führt; die harnfäure ist hier nicht absolut vermehrt, wohl aber im Berhältniß zum Barnstoff, deffen Dlenge ich im Harn rhachitischer Rinder constant vermindert gefunden habe. nun das Wefen der Rhachitis auf einer vermehrten Milchfäurebildung in den ersten Begen beruhen oder nicht, so ist boch so viel gewiß, daß bei der Meta= morphose im Blut diese Milchfäure nur höchst unvollständig verbranut und der geringste Theil des stickstoffhaltigen Materials in Harnstoff verwandelt wird. In der im Ganzen noch wenig gekannten und oft mit der Rhachitis verwechselten Ofteomalacie ber Erwachsenen (Verödung des Rnochengewebes), die gewöhnlich mit allen pathologischen Erscheinungen der Arthritis verläuft, finde ich meinen, allerdings nur geringen Untersuchungen nach, daß im Harn eine bedeutende absolute und relative Vermehrung der Harufäure fowohl wie der Milchfäure beobachtet wird. Während die Rhachitis sich mehr auf die

<sup>1)</sup> Man vergl, mein Lehrb, ber, phyf. Chemie. 20t, I. S. 100 ff.

unvollkommene Verwandlung der azotlosen Substanzen bezieht, die Arthritis aber mehr auf die der stickstoffhaltigen, so vereinigt die Osteomalaeie beides in sich. Dies sehen wir recht dentlich auch an der Constitution der Knochen in diesen Krantheiten: in der Rhachitis löst die Milchsäure den phosphorsauren Kalt der Knochen auf, die Knochen werden biegsam, die Knorpelsubstanz bleibt ziemlich unversehrt; in der Osteomalaeie dagegen ist auch der organische Theil der Knochen zum Theil resorbirt, wenn sie auch immer etwas überwiegend über die Knochenerde bleibt; denn das ganze Gewebe ist äußerst porös oder rarisseirt. In der Gicht führt die wenig überwiegende Milchsäure verhältnismäßig wenig Knochenerde mit fort, daher sind arthritische Knochen zwar ärmer au Ersden, allein zwischen Knorpelmaterie und Knochenerde ist nicht eine so bedentende Disserva, wie bei Rhachitis und Osteomalacie.

C. G. Lehmann.

# Saut \*)

<sup>\*)</sup> Die Vollendung bieses Artikels wurde durch dringende Geschäfte des Gerrn Bearbeiters, Medicinalrath und Prosessor Dr. Krause zu Hannower, verzögert, und es erschien deschalb wäuschenswerth, um das möglichst schuelle Erscheinen dieser Liese-rung nicht zu behindern, denselben nach dem Artikel Herz folgen zu lassen, um so mehr, als eine äugstliche alphabetische Neihesolge nicht im Plane des Wörterbuchs liegt. Vollständige Negister werden überdies jede kleine Abweichung der Art ansgleichen. Unm. d. Ned.

Die Erscheinungen der Herzthätigkeit bei unverletztem Thorax.

Das Herz ist das einzige Organ, von welchem wir auffallende Zeichen seiner Thätigkeit erhalten. Es schlägt in sehr regelmäßigen Intervallen an die Brustwand, ein Phänomen, welches man mit dem Namen des Herzstoßes, des Impulses oder des Choe bezeichnet, und man hört in der Zeit zwischen zwei Impulsen zwei auf einander folgende Geräusche, welche Skoda sehr pas-

fend » Herztone « genannt hat.

Das Berg schlägt beim Menschen auf ber linken Seite etwas zur Seite des linken Sternalrandes in dem Zwischenraume zwischen der fünften und sechsten Rippe an. Bei mageren Individuen ift der Stoß stärker, bei fleischi= gen, fetten, weniger mit der aufgelegten Hand zu fühlen, und es mögen Fälle vorkommen, wenn die Fettansammlung bedeutend ift, wo durch das bloge Gefühl gar kein Stoß wahrnehmbar ist, obwohl wir felbst kein Beisviel beobachtet ha= Die Stärke unterliegt bei einem und demselben Individuum, selbst innerhalb der Grenze der Gesundheit, bedeutenden Modificationen. Bei anstrengender Bewegung, beim Laufen, Bergesteigen, und vorzugsweise in psychi= scher Aufregung ist ber Impuls oft febr ftart. In biefen Fällen ift er auch über eine größere Strecke zu fühlen, ja manchmal wird dabei fast die ganze Brustwand gehoben, während unter normalen Verhältniffen der Impuls sich nicht über den bezeichneten Rippenzwischenraum erftreckt. Gine große Magerfeit gestattet mitunter den Herzstoß zu sehen, und dann sieht man in dem Momente, wo der Kinger den Stoß empfindet oder den Puls der Arterie mahrnimmt, daß die Weichtheile zwischen der fünften und sechsten Rippe und felbst zwischen der vierten und fünften Rippe eingezogen werden.

Die Stöße erfolgen gleichzeitig mit dem Pulse der Arterien, wenigstens für die gewöhnliche Untersuchung, und so rasch hinter einander, daß beim Er-wachsenen in der Minute der Impuls 70—80mal, bei Neugebornen 140—130mal, in den ersten Lebensjahren 120—100mal, in der Jugend 100—80mal gefühlt wird. Ziemlich allgemein gilt die Annahme, daß bei Greisen der Puls seltener wird, indessen von Hourmann und Dechambre wurde das Gegenstheil behauptet, und eigene Erfahrung lehrte uns viele Greise kennen, bei welchen der Puls die Frequenz von 80 Schlägen beibehalten hatte. Es ist leicht möglich, daß die häusigen Nespirationskrankheiten in so vorgerückten Jahren die Schuld der Häusigseit des Herzschlages tragen. Beim weiblichen Geschlecht

ist die Zahl der Herzschläge in der Minnte etwas größer.

Die Geränsche oder Herzt one kennt man eigentlich erst seit Laennee, obwohl schon Harvey davon spricht, daß man den Herzschlag hören könne, ohne genaner auf die Sache einzugehen. Man hört diese Töne beim Anfelegen des Ohres oder mittelst des Stethoscopes; bei psychischer Aufregung, oder Aufregung der Nerventhätigkeit, wie sie auf den Gennß von Wein, Thee, Gewürz u. s. w. folgt, kann man sie sehr häusig im Bette, auf der linken Seite

liegend, ohne alle weitere Hulfsmittel an sich felbst wahrnehmen. Das erste der Geräusche ist gleichzeitig mit dem Jupulse, ist etwas lang gedehnt und läßt sich schwer beschreiben; es giebt einen ähnlichen Ton, wenn man mit den konisch gesalteten Fingern die Herzgegend percutirt. Das zweite ist nicht so dumpf und gedehnt wie das erste, sondern hell und kurz; und Laennee ver-

glich es mit dem Tone, welcher das Wasserlecken der hunde begleitet.

Die Herztöne sind so mit einander verbunden, daß auf den ersten unmittels bar der zweite folgt, und dann eine kurze Pause entsteht, bis mit dem erneuersten Auschlage des Herzens der erste Ton wieder vernommen wird. Man versgleicht die Töne mit dem Ticktack einer Taschenuhr; in der Ordnung, in welscher sie gehört werden, unterscheiden sie sich aber wesentlich davon. Um besten übt man sich in der Wahrnehmung derselben, wenn man den Puls der einen Hand bei dem Individuum fühlt, welches man auseultirt, und dann genan die Länge der einzelnen Geräusche und der Pause bestimmt. Denkt man sich die Zeit zwischen zwei Pulsschlägen in 4 Theile getheilt, so würde in den meisten Fällen der erste Ton die Hälfte der Zeit einnehmen und der zweite mit der Pause die andere Hälfte. Eine genauere Bestimmung möchte sich schwerlich geben lassen, weil in der That Verschiedenheiten vorsommen bei verschiedenen Individuen und bei einem und deusselben Individuum zu verschiedenen Zeiten.

# Erscheinungen der Herzthätigkeit bei geöffnetem Thorax.

Bei den eben geschilderten Erscheinungen herrscht vollkommene Uebereinstimmung; bei denen, welche wir jest zu schildern beginnen, ist kanm ein einzi= ger Punkt als ausgemacht zu betrachten. Diese Berwirrung rührt baber, daß Biele, ohne vielleicht jemals ein Berg bloß zu legen, über den Gegenstand ge= schrieben haben, und vorzugeweise ift vielen alteren Beobachtern Diefer Borwurf zu machen. Undere haben Vivisectionen gemacht, und gewiß tren beobachtet; allein theils find die Versuche an großen Thieren angestellt, wo man bie Erscheinungen nicht überfieht, theils hat man bei zu viel Thieren den Bergschlag gesehen und dadurch die Beobachtung verwirrt, wie denn die Experimente am Froschherzen der Physiologie dieses Organs in jeder hinficht hinderlich gewefen find, theils hat man bei dem bloßgelegten Bergen nicht die richtige Zeit wahrgenommen, um bie Erscheinung zu eonstatiren, und viele Jerthumer liegen an der Art der Operation. Eine gang befondere Duelle falscher Anfichten ift ans den mitunter falfch verstandenen Ausdrücken "Syftole und Diaftole « entstanden. Sie werden von Galen gebraucht für "Zufammenziehung und Erweiterung" des Herzens, und in demfelben Sinne wendet fie Bar = ven an. Spätere haben unter Erweiterung nicht den der Contraction entge= gengefesten Buftand verftanden, wie es von ben beiden genannten Autoritäten geschieht, fondern "die Anfüllung des Herzens mit Blut", und nun ift dem Worte "Diaftole" ein anderer Begriff untergelegt. Daber fann es kommen, daß Beau in der neuesten Zeit behauptet, Die Diastole der Bentrikel tritt erst mit der Syftole der Borhofe ein, vorher ruben die Bentrifel, aber fie find leer. Wo die Ausdrucke von und gebraucht werden, bezeichnet Syftole ben Contractionszustand ber verschiedenen Abtheilungen bes Herzens, und Diastole ben Buftand ber Rube, abgeseben von allen gleichzeitig erfolgenden Erscheinungen. In Berlaufe ber Untersuchungen wird sich zeigen, wie nothwendig bie feste Begriffsbestimmung ift, da die Unsichten über das Verhalten des Bluts während ber verschiedenen Buftande ber Mustelfasern nicht gang gleich find.

Ilm Jedem die Mittel an die Hand zu geben, die Beobachtungen, welche wir mittheilen, mögen es eigene oder fremde sein, zu verisieiren, mag das Versfahren, welches dabei beobachtet wurde, kurz erwähnt werden. In allen Versschen wurden Kaninchen genommen, weil das Herz bei diesen Thieren nicht groß ist, und die Phänomene sich leicht übersehen lassen. Sie wurden getödtet durch Abstechen des verlängerten Markes, nachdem vorher die Luströhre und der Kehlkopf bloßgelegt und vom Desophagus getrennt war, damit unmittelbar eine einsache Zinnspriße in dieselbe nach der Verlezung der medulla oblongata eingeführt werden konnte. Mit der Spriße, welche an der Röhre eine seitliche Dessenung hat, wird die Respiration künstlich unterhalten, und nun die Vrust gesöffnet. Eine halbe Stunde lang kann man mindestens den Herzschlag sast in norsmaler Frequenz unterhalten, und deßhalb hier sehr bequem prüsen und beobachten.

Man darf nun freilich nicht Alles auf einmal sehen wollen; sobald man die Reihenfolge der Bewegungen, die Abwechselung zwischen Contraction und Ruhe, die Formveränderung u. s. w. mit einem Blicke ersassen will, so wird man älteren Beobachtern beistimmen, daß die Herzthätigkeit so verwickelt und Viviseetion so unzuverlässig sei, daß nur eine Sibylle den gewünschten Aufschluß geben könne. Wir geben die Erscheinungen hier wieder, wie wir sie an einer großen Anzahl von Herzen beobachtet haben, und bemerken, daß jede Erscheinung durch eine Reihe besonders und allein dazu bestimmter Versuche fests

gestellt wurde.

#### a) Rhythmus des Herzens.

Das herz ist ein unskulöses Gebilde und ale solches einem Wechsel zwischen Zusammenziehung und Erschlaffung unterworfen. Es fragt sich daher, in welcher Ordnung wechseln diese Zustände an den verschiedenen höhlen des Organs, und in welcher Ordnung folgen sich die Zusammenziehung und Er-

schlaffung der einzelnen Abtheilungen am Berzen?

Die Dronnng, in welcher die Zustände der Contraction und Erschlaffung in den verschiedenen Herzhöhlen auf einander folgen, hat man den Berzrhythem und genannt, und damit haben sich sehr viele Schriftsteller beschäftigt. Einige Schriftsteller, wie Nicholls und Anton Hayne, haben behauptet, daß die Contraction im linken und rechten Herzen abwechsele und Piorry wiederholte diese Ansicht sogar in der neuesten Zeit, scheint sie jedoch wieder verlassen zu haben. Wer einmal ein bloßgelegtes Herz geschen hat, muß für immer die seste lleberzeugung gewinnen, daß die Vorhöfe sich gleichzeitig und die Ventrikel sich ebenfalls gleichzeitig zusammenziehen; nur über die Ordnung, in welcher die Contraction in den Vorhösen mit der in den Ventrikeln abwechselt, kann die Meinung getheilt sein.

Die Schilderung, welche Haller von dem Rhythmus gab, war bis auf Laennee allgemein angenommen. Nach Haller eontrahiren sich, während die Kammern das Blut in die Arterien treiben, die großen in den Vorhof einsmündenden Venenstämme und füllen die Vorhöfe bis in die entlegensten Maschen der Herzohren an; darauf folgt die Contraction der Vorhöse, während die Ventrikel erschlafft sind. Abwechselnd werden daher nach Haller die großen Venen und die Kammern, und die großen Arterien und die Vorkammern die Phänomene der Zusammenzichung und Erschlaffung bieten. Man kann und die Erscheinungen bei den Arterien und Venen nicht mit denen des Herzens identissieren und Spätere haben auch daher bloß angenommen, daß die Zusammenzmenzichung der Vorhöse mit der Erschlaffung der Kammern, und die Zusammens

ziehung der Kammern mit der Erschlaffung der Arterien zusammenkallen. Mag man immerhin diese Beränderung einführen und mag Haller eine große Anzahl der glänzendsten Auctoritäten für seine Darstellung mit dem bestechenden Prädicate »autoptae omnes« anführen, so ist die Ordnung der Erscheinungen

boch eine ganz andere.

Ehe man die Folge in den einzelnen Erscheinungen an verschiedenen Höhlen kennen lernen will, muß man sich vor allen Dingen über die Dauer der Contraction und Erschlaffung in den einzelnen Höhlen genan unterrichten. In dieser Hinsicht ergeben nun die Versuche, daß in der Zeit zwischen zwei Pulsschlägen Contraction und Erschlaffung an den Vorhösen so wechseln, daß die erste ein Drittel, selbst nur ein Viertel der Zeit einnimmt, während auf die Erschlaffung zwei Drittel oder drei Viertel kommen. An den Ventrikeln nehmen dagegen Contraction und Erschlaffung ungefähr gleiche Zeitmomente ein. Diese einsache, Jedem leicht zugängliche Beobachtung ergiebt also, daß die Contraction der Vorhöse und Erschlaffung der Ventrikel nicht gleichzeitig ersolgen können, weil das erste Moment viel kürzer als das zweite sein muß. Die Erschlaffung der Vorhöse und Contraction der Ventrikel können auch nicht völlig isochron sein; das erste Moment dauert länger.

Laneisi ist unn auch bereits den früheren Ansichten entgegengetreten, und schildert den Rhythmus ziemlich gleich mit den neueren Auctoritäten, instessen Turner!) gebührt hauptsächlich das Verdienst, die erste exacte Darstelsung der Sachen gegeben zu haben. Hope, J. Müller, die verschiedenen Comite's der British Association und die größte Anzahl der neueren Physioslogen und Pathologen haben die Wahrheit jener Darstellung anerkannt, wie

wir fie auch hier geben.

Wenn man bei einem Kaninchen, welches auf die angegebene Weise beshandelt wurde, den Finger auf die Carotis legt, und das Herz beobachtet: so sindet man solgende Veränderungen innerhald der Zeit zwischen zwei Pulsschläsen in solgender Ordnung, mögen nun 40 oder 200 Pulsschläge in der Minute gezählt werden. Gleich nach dem Auschlage der Arterie an den Finger sieht man am Herzen nicht die geringste Zuckung der Musselsfasern, sie verkausen an den Vorhösen, wie an den Ventrikeln, geradegestreckt. Nur umfänglicher wird das Herz und man sieht namentlich die Herzohren so zunehmen, daß sie über die Ursprünge der großen Arterie hervorragen. In dem Angenblicke, wo diesses geschieht, tritt die Contraction ein. Sie beginnt an den Vorhösen und versbreitet sich außerordentlich schnell bis an den limbus cordis, und unmittelbar solgt ihr die Contraction in den Ventrikeln, welche länger andanert und bei welcher die Arterie wieder pulsirt. Es ist sein meßbares Zeitmoment zwischen der Contraction der Vorhöse und Ventrikel, und die erstere geht der letztern nur als kurzer Vorschlag vorans.

Streng genommen hat Harvey die Folge der Bewegung wenigstens ebenso genan geschen und beschrieben; in seiner unsterblichen Exercitatio de motu
cordis et sangninis. Rotterdam 1654. p. 38, heißt es: "Duo sunt eodem
tempore motus, unus anricularum, alter ipsorum ventriculorum, qui simul
non sinut; sed praecedit motus anricularum et subsequitur cordis, ut motus ab anriculis incipere et in ventriculos progredi videatur."

In der nenesten Zeit hat Ernveilhier an einem Kinde mit Ectopia

<sup>1)</sup> Edinburgh medico-chirurgical transactions. T. III.

cordis den Hergang auf gleiche Weise bevbachtet!). Danach fällt also die Constraction der Borhöse in das Ende der Erschlaffung der Bentrikel, und die Constraction der letzteren nimmt den Ansang der Erschlaffung der Borhöse ein, ohne aber ebenso lange als diese zu dauern.

Viele haben gesucht die Zeit genauer zu bestimmen, welche die einzelnen Momente des Herzschlages einnehmen, allein es ist sehr verschieden und hat

keinen weitern Nugen, wie alle approximativen Bestimmungen.

Auf die geschilderte Weise nimmt man die Erscheinungen am Herzen eine lange Zeit bei Raninchen wahr; je länger aber ber Versuch bauert, besto mehr dehnt sich das Moment der Ruhe aus, welches unmittelbar nach Eröffnung der Bruft so kurz ift, daß das Herz sich unaufhörlich zu bewegen scheint. Man läßt daher auch am zweckmäßigsten den Sturm von Bewegungen im Anfange vorübergeben, ehe man diefelbe genauer beobachtet, und lange dauert derfelbe Je mehr die Neizbarkeit abnimmt, desto unregelmäßiger werden die Bewegungen, und die gewöhnlichste Unregelmäßigkeit ist die, daß die Borhöfe sich mehrmals zusammenziehen, che in den Ventrikeln Zusammenziehung erfolgt. Dft fieht man auf zwei, drei, felbst auf fünf Contractionen der Borbofe erft eine Contraction in den Bentrikeln erfolgen. Wie felten diefelbe aber auch eintritt, so folgt sie immer unnittelbar auf die Contraction der Borhofe. End= lich ziehen sich die Vorhöfe ohne die Ventrifel zusammen, und zulett zeigen sich unr noch Contractionen in dem rechten Borhofe. La ennee will in frankhaften Verhältniffen mehre Contractionen der Borhöfe auf eine Contraction der Bentrifel beobachtet haben, er führt an in seinem Traite de l'auscultation: vil arrive quelquefois, quoique très rarement, dans les palpitations, que chaque contraction des ventricules est suivie de plusieurs contractions successives des oreillettes, qui, réunies, n'occupent pas plus de temps, qu'une seule contraction ordinaire. J'ai compté quelquefois, dans ces sortes de palpitations deux pulsations des oreillettes pour une des ventricules, d'autres fois il y en a quatre; mais le plus souvent le nombre de ces contractions successives et correspondantes à une senle contraction des ventricules, est de trois.« Da hier nicht angegeben ist, auf welche Weise die Contraction der Vorhöfe bestimmt wurde, so hat die Behanptung keinen Werth, um so weniger, als Laennee nicht die exacteste Idee von dem Rhythmus des Herzens hatte. Es fann indeffen etwas Alchnliches vorkommen, wie mich eine Beobachtung bei einem hunde lehrte. Ein vier Wochen alter hund wurde mir wegen einer Lähmung ber hinteren Extremitäten zu Versuchen übergeben. Er wurde wie die Raninchen behandelt, und als ich die Bruft öffnete, zeigte fich immer nur eine Kammereontraction auf mehre Vorhofeontractionen und in dieser Weise schlug das Herz ziemlich lange. Alls ich das Herz untersuchte, fand ich eine eigenthümliche Verwachsung eines Lappens der Mitralflappe mit den Sigmoidalflappen. Un dem unverletten Thiere war indessen keine abnorme Erscheis nnng zu beobachten.

Das sind die normalen und abnormen Erscheinungen, welche ich bei sehr zahlreichen Untersuchungen bevbachtet habe, und ich bin vollkommen anßer Stande anzugeben, auf welchem Umstande es bernhen mag, daß Pigeaux intseinem Traite des maladies du coent angiebt, die Contraction der Vorhöse

<sup>1)</sup> Die Fälle, wo Bevbachtungen an meufchlichen Herzen gemacht wurden, sind felten. Es gehört hierher der Fall von Harven an dem Grafen von Montgemern, und ein Fall von Bortal, den er in seiner Anatomie médicale I. p. 329 mit mehren and beren erwähnt. Bei Ectopie des Herzens haben der Spanier Martin Martinez (Observatio de corde. Matriti 1723) und Ernveilhier Beobachtungen mitgetheilt.

folge auf die Contraction der Bentrikel und dann trete Erschlaffung im ganzen Berzen auf. Wahrscheinlich hat der Berfaffer nie ein lebendes Berg schlagen sehen; benn bei bem größten Sturme ber Bergbewegungen fann man nicht auf Diese Unsicht vom Mbythmus geführt werden.

### b) Anfang und Richtung ber Contraction.

Aluch über diesen Punkt herrschen noch sehr verschiedene Meinungen, Die

fich alle auf Beobachtungen berufen.

Un ben Borhöfen foll nach Saller die Contraction an der Anricula beginnen und wurmförmig über den gangen Borhof sich bis zum limbus cordis ver-Die Angabe ift das Refultat, welches Beobochtungen am Bergen, wofern es in der gewöhnlichen Lage blieb, liefern. Gine gang andere lleberzengung wird man aber gewinnen, wenn man bas Berg etwas zur Seite legt, fo daß man den ganzen Borhof einer Berghälfte, am besten ber rechten, überfeben In diesem Kalle fieht man recht bentlich, mag die Contraction schneller oder langfamer vorübergehen, immer diefelbe an der Ginmundungöftelle der Benen beginnen und von da aus fich gegen die Basis verbreiten. Go gewiß Die Beobachtung biefes Resultat immer gab, fo fcheint auch ber Zweck ber Contraction Diefen Borgang zu fordern; bas Blut wird jedenfalls wirtfamer burch Contractionen, welche fich von der Benenmundung der Borhöfe an über das Gebilde verbreiten, in die Ventrikel gefördert, als durch Zusammenziehungen, die an der Auricula beginnen. Es ift zu bedauern, daß Munod und

Cruveilhier auf diefen Punkt ihr Augenmerk nicht gerichtet haben.

Schwieriger ift die Aufgabe, den Anfangspunkt und die Richtung der Contractionen bei den Bentrikeln anzugeben. Die meisten folgen in der Darstellung entweder haller oder Sennae. Der Erstere läßt die Contraction an der Herzspige und Basis zu gleicher Zeit beginnen, und von beiden Punkten sich in der Mitte des Kammerförpers begegnen. Sennae läßt die Contraction an der Spite entstehen, gegen die Bafis vorschreiten und von ber Basis zur Spite wieder zurückkehren, fo daß abwechselnd Basis und Spite den sich contrahirenden Mustelfafern zur Stupe bienen. Arnold macht die Bafis gum Unegangepunkte, und bas neueste Comité zur Erforschung ber Berggeräusche, von der British Association bestimmt, hegt diefelbe Meinung. Die Verfuche scheinen mir in allen biefen Fällen an größeren Thieren gemacht zu fein, und bei diesen übersieht man nicht gehörig den gauzen Umfang des Herzens, und kann leicht getäuscht werden. Ich muß offen bekennen, daß ich bald diefer, bald jener Meinung anhing, bis ich die Vortheile der Versuche bei Raninden und jungen hunden fennen lernte; Die Stelle, welche man vorzugsweise bei großen Bergen firirt, scheint der Punkt, wo die Contraction beginnt.

Bringt man in das Herz durch einen geöffneten Vorhof hindurch einen Finger: fo fühlt man, daß die Contraction beim Beginn gang allgemein ift, es wird der Finger im ostium venosum eingeschnürt, man fühlt die harter und fürzer werdenden Papillen und die Wandung drunter auf dem Finger mit einem= male. Die genannten Ansichten werden durch Diefen Versuch wenigstens nicht bestätigt, und sie mogen überhaupt mehr theoretischen Betrachtungen als reiner Beobachtung entsprungen sein. Es zeigt sich in benfelben bas Streben, einen Punkt am Bergen zu finden, welcher den Muskelfasern bei ihrer Verkurzung zum Stuppunkte Dienen konne. Diesen Punkt an der Basis zu fuchen, wo ein knorpelartiger Ning die Muskelfasern der Bentrikel aufnimmt, ist natürlich, aber nichts besto weniger irrthümlich. Hohlmuskeln, wie dem Herzen, dem Darmfanal, ven Blase, dient das Contentum zur Stütze, gegen welches sie wirken, und wenn gleich dieses noch mehr für unsere Ansicht spricht, so beziehen wir uns doch nur auf das Resultat der Versuche, wenn wir behaupten, daß die Contraction nicht von einem Punkte ansgehe, sondern ganz allgemein von Aufaug an sei.

Noch besser wird man sich davon überzeugen, wenn man die Frage: in welcher Nichtung ziehen sich die Fasern zusammen, ganz von der treunt: wo beginnen die Contractionen. Ueber die Richtung der Contractionen hat Hope, so viel mir bekannt, zuerst aussührlicher und mit der ihm eigenthümlichen Schärse der Beobachtung gesprochen. Er sagt: "Nach der großen Arterie hin ziehen sich die Fasern des Herzens während der Kammersystose zusammen," und

die Angabe ist vollkommen richtig.

Am Kaninchenherzen lassen sich die einschlagenden Beobachtungen leicht maschen, und man thut wohl, sie zuerst zu der Zeit zu machen, wo das Herz langsamer schlägt; später und einmal darauf ausmerksam, macht man sie zu jeder Zeit auf gleiche Weise mit Erfolg. Man sieht aber, wie in der Systole die blitzschnelle Biegung der Muskelbündel gegen das ostimm arteriosum hin versläuft, so daß es scheint, als mache die ganze Wandung des rechten Bentrikels eine Bewegung von rechts und unten nach links und oben, und wolle sich über den linken Bentrikel hinschieben. Am linken Bentrikel ist die Bewegung eine ganz andere; es verläuft die Biegung der Muskelbündel von links nach rechts, und es macht die Contraction hier den Totaleindruck, als wolle sich der linke Bentrikel in den rechten hineinbohren. Bei der Beobachtung selbst rathen wir die Naphe besonders im Auge zu behalten.

#### c) Farbenveränderungen bes Bergens.

Während des Wechsels zwischen Bewegung und Ruhe kommen am Herzen auch Farbenveränderungen vor, welche zu kennen, von nicht unbedeutendem Interesse ist. Sehr auffallend sind sie am Fisch = und Amphibienherzen und auch da schon von Harve v beschrieben. In der Exercitatio de motu cordis. Rotterd. 1653, p. 28 heißt es: »Notandam insuper in piscibus et frigidioribus sanguineis animalibus, ut serpentibus, ranis etc. illo tempore, quo movetur cor, albidioris coloris esse; cum quiescit a motu, coloris sanguinei saturum cerni. Bei Hühnerembryonen sind die Phänomene ebenso ansfallend, so lange das Herz noch bloß liegt, und von Haller und Vielen bereits beobachtet. Sie sind kaum weniger auffallend bei den meisten neugeborenen Hanssängesthieren, namentlich bei Hunden und Kahen; dagegen bei erwachsenen Thieren treten sie wenig hervor.

An jungen Hunden sieht man, während das Herz erschlafft daliegt, die Farbe vorzugsweise am rechten Ventrikel, weniger am linken, immer dunkler werden, und die Herzohren werden, je mehr sie sich füllen, so dunkel, wie venösses Blut selbst. Mit dem Eintritt der Zusammenziehung werden die Herzschren ganz blaß, der Vorhof dagegen nie, und wenn sich die Zusammenziehung auch über die Ventrikel verbreitet hat, so sind diese ebenfalls blaß, fast wie anszewaschener Faserstoff. Der linke Ventrikel ist indessen nie so blaß, wie

ber rechte.

Im Herzen erwachsener Thiere sind es die Herzohren, welche die stärkste Beränderung erleiden, und die Entfärbung ist kann schwächer, als bei jungen Thieren. In der Ruhe sieht man, wie das Blut dieselben ansdehnt, indem man von Stelle zu Stelle durch die dünne Wandung des Herzohres das Blut weiterrücken sieht. Am Vorhose selbst habe ich nie eine Farbenveränderung

geschen; an den Bentrikeln dagegen kommt in der Contraction eine geringe

Entfärbung auch beim erwachfenen Thiere vor.

Man könnte die Urfache dieses Farbenwechsels in dem verschiedenen Mensgenverhältnisse des Blutes in den Kranzgefäßen suchen, während sie wohl von den Meisten in dem Eins und Ausströmen des Blutes in die verschiedenen Höhsten des Herzens gefucht wird. Die erste Meinung ist indessen wohl um deßwillen zu verwersen, weil dann die Entfärbung und Färbung am linken Ventrikel am stärksten sein müßten, während sie es am rechten sind.

#### d) Formveränderungen bes herzens.

Rein Umstand hat wohl unter den Physiologen so viel Streit veranlaßt, als die Formveränderungen, welche die Systole und Diastole begleiten, und selen möchte ein Streit mit einer größern Unimosität geführt worden sein.

Don Galen an nahm man an, das Herz werde in der Nuhe kürzer aber breiter, in der Bewegung länger und schmaler, und Besal's Ansspruch war für diese Aussicht eine neue Stühe. Harvey trat Besal entgegen, und schils derte die Sache nach seinen Bersuchen an Thieren, wie sie sich wirklich verhält; allein alte Irrthümer sind sehr schwer anszurotten, und zwischen den Asachenien zu Montpellier und Paris begann am Ende des 17ten und im Ansange des 18ten Jahrhunderts ein heißer Kamps. Die Herren von Montpellier vertheistigten die Berlängerung in der Systole, und namentlich glandte Winslow die Anordnung der transversellen Muskelsfasern mache eine Verfürzung numögslich. Du e ve unterstützte diese Vehanptung mit Veodachtungen am Schildtröstenherzen, die horribile dietu sogar durch's Mikrostop sestgestellt sein sollten. Endlich siegten die Pariser, indem Vassuch zeigte, daß die venöse Klappe nicht geschlossen werden könnte, wenn man eine Verlängerung in der Systole annehsmen wolle.

Schwerlich ist in der neuesten Zeit Jemand geneigt, den alten Streit wieder anzusachen, und die Meinung, daß in der Systole das Herz länger werde,
dürste wohl für immer beseitigt sein; indessen vollkommene llebereinstimmung
herrscht auch jest noch nicht. Es kommt nämlich, merkwärdig geung, die entgegengeseste Meinung in der neuern Zeit vor; nämlich Einige nehmen an, das
Herz werde bei der Zusammenziehung dieser, und namentlich können hier Vanst
und Arnold angesihrt werden. Die Formveränderungen an den Vorhösen sind

fo gut wie nicht beachtet.

In einer besondern Neihe von Versuchen beschäftigte ich mich mit den Veränderungen, welche die Vorhöse ersahren. Um Eude der Systole haben die Vorhöse einen geringern Umsang, doch erscheinen sie nicht fürzer, die auriculae bleiben klein, blaß und platt, und erst nach der Contraction der Ventrisel entwickeln sich die Vorhöse mehr. Sie werden nach und nach umsänglicher und treten so hervor, daß der limbus coedis in einer tiesen Furche liegt. Es werden nun auch die auriculae mehr ausgedehnt und sichtbar, sie treten neben den Ursprüngen der großen Arterien hervor und zeigen jest die dunkelste Färbung. Zu gleicher Zeit schienen mir die großen Venenstämme sehr ausgedehnt und an der Stelle, wo sie sich in den Vorhos einmänden, zur Vergrößerung von dessen Hundelbe verwendet. Auf diesem Punkte der Ansdehnung tritt dann die Insammenziehung der Vorhöse ein.

Bei der Contraction werden die Vorhöfe nie entleert, sondern sie bleiben gefüllt und daher ist auch nur eine Umsangsabnahme wahrzunehmen. Gegenüberstehende Wandungen können mit ihren inneren Flächen nie in Verührung kommen, wie man wohl hin und wieder annahm. Leicht überzeugt man sich von dem Gesagten, wenn man an einem sich lebhaft zusammenziehenden Herzen einen Einstich in den Vorhof macht und eine dünne Canüle einführt; es fließt in diesem Falle immer Blut aus und in einem stärkern und schnellern Strahle

bei der Zusammenziehung, als in der Diastole.

Die Formen des arteriellen Herzens sind in der neuesten Zeit oft der Ge= genstand von Untersuchungen gewesen, und das Comité der British Association hat sid and hiermit beschäftigt. Die neuesten Untersuchungen sind von Pen= nock und Moore, zwei amerikanischen Aerzten. Mit diesen stimmen die meinigen vollkommen überein. In der Systole wird das Berg in allen feinen Durchmeffern kleiner, kurzer, weniger breit und weniger bick, und in ber Diastole nimmt es in allen seinen Durchmessern zu, es wird länger, breiter und dicker, und haller hat daher Recht, wenn er fagt: "Quando systolen deseripsimus, una fere diastole dieta est, habet enim omnia systoles contraria.« Es stimmen auch die Beobachter bei Ectopia cordis hiermit überein, nämlich Cruveilhier, Munod und Martin Martinez; ber Legtere fagt in fei= ner Observatio de corde: »Ulterius eordis vestigia persequens falsam antopsia eomprobavi autiquorum opinionem asserentium cordis extrema in diastole propius inter se accedere, basimque ad mueronem, seu mueronem ad basim rapi: ipsemet enim in eminulo coreulo vidi, totam ipsius peripheriam in diastole expandi, ita ut basis et mucro et latera a centro recederent; in systole contraria « Zeugnisse, welche um so mehr Werth haben, da sie auf Beobachtung bes menschlichen Herzens beruhen.

Durch Versuche ist das Gesagte ziemlich leicht zu erweisen, namentlich für die Veränderungen in der Diastole. Man darf nur einen Tasterzirkel, wenn das Herz etwas langsamer aber noch regelmäßig schlägt, um die Vasis legen und man wird leicht sinden, daß der Umfang zunimmt. Die zunehmende Länge läßt sich leicht an den Nippen nachweisen, man sindet bei Kaninchen die Spise des Herzens in der Diastole einen ganzen Nippenraum tieser, als in der Systole. Man kann aber auch dadurch leicht die Frage erledigen, daß man eine Nadel an die Stelle steckt, wo die Spise in der Diastole sich fand, in der Systole bleibt dann ein freier Naum zwischen der Herzspise und der Na=

del zurück.

Daß das Herz in der Systole nicht in der Breite auschwelle, ist nicht so leicht zu beweisen. Factisch ist, daß Fäden, welche um die Ventrikel in der Mähe der Basis des Herzens gelegt sind, sehr angespannt werden beim Beginn Um Ende der Syftole find fie bagegen fehr lofe. Wenn baher behauptet wird, am Aufang ber Systole ist bas Berg breiter, als auf ber Bobe ber Diastole: so ist es richtig; aber im Verlaufe der Systole wird es weni= ger breit, weniger bick und lang. Es erklärt sich auch bas Factum gang gut. Am Anfang der Systole ist noch alles Blut im Bentrifel, wodurch in der Diastole die Ausdehnung bewirkt wurde. Bei der Contraction wird anfangs die Breite wachsen, weil die sich contrabirenden Mnskelfasern die Wände des Herzens nothwendigerweise dicker machen. Es kann aber nur ein kann megbares Zeitmoment sein, wo eine Zunahme bes Herzens in dem Breiteburchmeffer während der Syftole vorkommt, und es muß fehr schnell der entgegengesette Zustand, wegen der Eutleerung der Bentrifel, eintreten. Die Annahme von Urnold ist daher nicht gang grundlog, wenn gleich sie nicht richtig ist. Wie Harvey überall das Richtige fal und hervorhob, so auch hier, l. c. p. 29 beifit es: »Ex quibus observatis rationi consentamenni est, cor co, quo movetur tempore, undique constringi, et secundum parietes incrasseseere, secundum ventriculos coarctari, et contentum sanguinem protrudere; quod ex quarta observatione satis patet, cum in ipsa tensione sua, propterea quod sanguinem in se prius contentum expresserit, albescat; etc. etc.«

Man kann zu einer ähnlichen Annahme verführt werden, voransgesetzt, daß man sich nicht des einfachen von uns angegebenen Verfahrens bedient, um den Gegenstand zu prüsen. In der Contraction wird nämlich die Form des rechten Ventrikels sehr eigenthümlich. Es erscheint die äußere Wand in der Nähe des ostinm venosum bauchartig hervorgetrieben, während sie mehr gegen die



Spige auf dem Septum aufzuliegen scheint. Während das Herz in der Diastole vollkommen der Figur 1. gleicht, hat es in der Systole die unter Figur 2. abgebildete Form. Diese Form hat wahrscheinlich Haller veranlaßt anzunehmen, in der Systole biege sich die Spige hakenförmig um.

#### c) Lageveränderungen des Herzens.

Um auffallendsten sind während der Thätigkeit des Herzens die unaufshörlichen Veränderungen, welche es in seiner Lage und Stellung erfährt. Die Spihe nähert sich nämlich oder trifft vielmehr beim Veginn der Systole die Vrustwand, und wird in der Diastole davon entsernt, Vewegungen, welche man Hebelbe wegungen neunen kann; es wird aber serner das Herz in jedem seiner Zustände etwas um seine Are gedreht, und die letzteren Vewegungen haben wir mit dem Namen der Rotationsbewegungen belegt.

Um bloggelegten Herzen find die Hebelbewegungen nicht immer vorhanden, doch lassen sie sich leicht sichtbar machen. Hat man den Herzbentel weit geöffnet, so treten die Bewegungen sehr häufig nicht ein, es bleibt das Herz in der Syftole und Diaftole ruhig liegen. Daher mag es auch kommen, daß Viele diefe Bewegungen bei ihren Versuchen nicht gesehen haben, ober sie wenigstens febr unvolltommen befdreiben. Go versichert Donilland, in drei Fällen gesehen zu haben, daß die Herzspitze beständig sich während der Syftole nach vorn hob: während er in der Diastole keine Ortsbewegung irgend einer Art mahr= genommen haben will, was mindeftens fehr untlar ausgedrückt fceint. fremdet hat es mich aber immer, wenn man die Hebelbewegungen am ansgeschnittenen Herzen noch gesehen haben will. Bei Cangethieren schlägt bas ausgeschnittene Berg sehr felten, und nur bei nengebornen hunden oder Katen einigemal regelmäßig, und wenn in der Systole die Spite etwa in einem folchen Falle von der Unterlage entfernt wird: so hat dieses Phanomen mit den Hebelbewegungen durchaus nichts zu thun. Bon Froschherzen weiß ich durch hänfige Bersuche, daß die Bewegungen der Spitze nach dem Ausschneiden nicht mit dem in Rede ftebenden Phanomene verwechfelt werden durfen.

Bo die Bewegungen bei Kaninchen, wo die Respiration künstlich untershalten wird, nicht vorhanden sind, hat man zu viel vom Herzbeutel weggenommen und die Deffnung im Thorax zu weit gemacht. In diesen Fällen darf man nur die hintere Wand des Herzbeutels sassen und etwas hervorziehen, und man wird solgende Beobachtung leicht machen können.

In der Systole hebt sich das Perz in die Höhe, und oft ist die Bewegung sehr stark; der ganze conns arteriosus richtet sich gewissermaßen auf seinem Besestigungspunkte am Vorhose auf, und da die Bewegung an der Spige am

stärksten ist, so pflegt man dann gewöhnlich zu sagen, es richtet sich die

Spige auf.

In der Diastole senkt sich die Herzspike, oder eigentlich richtiger der ganze comus arteriosus wird mehr gegen die Wirbelsäule angelegt, und die Spike beschreibt hier auch nur den größten Bogen bei der Bewegung. Das ganze arterielle Herz, nicht bloß die Spike, steigt also während der Systole auf, so daß die Spike am unversehrten Thiere gegen die Brustwand stößt, und wird zurückgelegt gegen die Wirbelsäule in der Diastole. So hat diese Bewegungen auch Harvey am Grasen von Montgomery beobachtet. In der Exercitatio de generatione animalium LH. sagt er: "Simul cordis ipsins motum observavimus; nempe, illud in diastole introrsum subduci et retrahi, in systole vero, emergere denno et protrudi, denique, cor tunc pectus serire et prominulum esse, cum erigitur sursum et in se contrahitur. "

Bon dem Aufrichten des Herzens in der Systole hängt das Auschlagen des Herzens an die Brustwand ab, und wo man es von anderen Ursachen abhängig gemacht hat, sind die Hebelbewegungen des Herzens übersehen worden, weil sie zu schwach waren, oder sie sehlten wirklich, weil durch die Operation selbst schon die Lage des Herzens zu abweichend von der normalen wurde. Daß Harven dasselbe behauptete, ging aus den letzten Worten jener Stelle hervor; es ist aber auch der erste Sat in seiner Exercitatio de motu cordis et sanguinis. Daselbst sinder sich: » In motu et eo, quo movelur tempore, tria

prae ceteris animadvertenda:

I. quod erigatur cor et in mucroneni se sursum elevet, sic ut illo tem-

pore ferire pectus, et foris seutiri pulsatio possit. «

Die Coincidenz des Stoßes und des Hebens der Herzspisse ist auch jest wohl ziemlich allgemein anerkannt. Zu einer Zeit, wo die Auseultation zuerst bekannt wurde, ist häusig die Meinung vertheidigt worden, daß das Herz auf der Höhe der Diastole, oder geradezu, während der Contraction der Vorkammern, an die Brust anschlage. Corrigan, Stokes, Pigeaux, Bur-dach haben diese Meinung vertreten, Pigeaux ist noch jest der Ansicht, Corrigan und Stokes haben dagegen ihren Jerthum bekannt, und um so bestendender ist es, in der neuesten Zeit wieder von Bean die alte Behaup-

tung aussprechen zu bören.

Der Frethum beruht in ber That auf Beobachtungen, die weder ungenan noch oberflächlich sind, wie fie Becker, ber lleberfeger von Sope, nennt. Burdach giebt an: "ich habe mich überzeugt, bag bie Spige bes Bergens während der Syftole der Benenfacte wirflich vorwarts rucht, und während ter Syftole der Arterieukammern sich zurüctzieht." Stokes bemerkte, wenn er den Finger an die Spige des Herzeus legte, daß biefe bei jeder Epftole ber Arterienkammern gurudtrat, bei jeder Diaftole berfelben vorrückte. Bei einer Biege betrug biese Bewegung bis zu drei Linien. Die Beobachtungen sind vollkom= men genan, und haben die Beobachter Källe vor fich gehabt, wo bloß die ven und früher beschriebenen Formveranderungen bed Bergens zugegen waren, mabrend die Hebelbewegungen fehlten. Es fommt die Sache noch täufchender vor. Wenn bloß die Borhöfe fich noch zusammenziehen: so sieht man bei jeder Contraction derselben den Bentrifel weiter vorgeschoben werden. Ein anderer Ilm= ftand endlich macht es völlig unmöglich, bag man ben Bergftog und bie Diaftole mit einauder combiniren fann. Bei ber größten Anfüllung ift nämlich das Berg bei weitem nicht fest und gespannt geung, um beim Auschlagen an ben Thorar einen fühlbaren Eindruck zu binterlaffen. Es kommen ja auch wirklich Källe vor, wo bas herz in der Diastole an die Brustwand gedrängt

wird, wer dieselben aber wirklich kennt, wird nie auf die Idee kommen, daß der Herzstoß von dem schlaffen aber ausgedehnten Herzen herrühren könne.

Endlich haben Einige geglanbt, daß in der Diaftole das Herz gegen die Brustwand schlagen müsse, weil in der Systole bei mageren Individuen die Zwischenrippenräume eingezogen werden, wie wir auch früher angeführt has ben. Es werden hier indessen zwei Phänomene mit einander verwechselt. Der Herzbeutel nämlich ist an die Thoraxwandung mit Zellgewebe leicht angehefstet, und umschließt zu seder Zeit das Herz vollkommen genau, wie alle ähnslichen Hänte sich immer nach dem Bolum des Organes richten, welches sie umshülten. In der Systole nimmt das Herz in allen seinen Durchwessern ab, und der Herzbeutel zieht sich in dem Maße ebenfalls zusammen, und daher rühren sene eingezogenen Stellen. Während man dieses Einziehen bemerkt an den Thoraxwandungen, bemerkt man indessen immer anch mit dem aufgeslegten Finger das Anschlagen, und so spricht das Factum nur zu Gunsten uns serer Behanptung.

Mit der bezeichneten Beränderung der Stellung des Herzens kommen nun noch die Notationsbewegungen vor. In den neueren Beschreibunsgen der Thätigkeit des Herzens wurden diese Axendrehungen durchaus nicht beachtet. Ich nahm sie zuerst an Kaninchenherzen wahr, und habe sie seitdem an allen Herzen, welche ich bloßlegte, gesehen. Sie erfolgen auf folgende Weise. In dem Momente, wo das Herz erschlafft und die Spiße gegen die Wirdelsäule gedrängt wird, wendet sich die Spiße zu gleicher Zeit etwas nach links und das Herz dreht sich so um seine Axe, daß die Visceralssäche desselben sast und das Herz dreht sich so um seine Axen dien Wentrikel gebildet wird; man sieht von der Naphe und dem linken Bentrikel sast nichts. Im Momente der Systole aber zieht sich die Spiße nach rechts zurück und das Herz dreht sich so um seine Axe, daß man die Raphe und einen Theil des linken Bentrikels sieht, die Visceralseite des Herzens also von beiden Höhlen gebildet wird. Dem Beobachter rathen wir,

die Raphe hanptfächlich im Aluge zu behalten.

Die Bewegungen habe ich lange gefannt, und geglanbt, baß Diefelben über= haupt übersehen waren. Je mehr ich mich indessen mit dem Studium der alteren Beobachter beschäftigte, besto mehr sah ich meinen Irrthum in diefer Sin= ficht ein. Der erfie, der fie gefehen und beschrieben, ift Barven, deffen Exercitatio de motu cordis in jedem Worte fich burch Beobachtungen als wahr erweift. In der angeführten Ansgabe p. 50 findet sich die merkwür= bige Stelle: "Si quis cordis motum diligenter in viva dissectione animalverterit, videbit non solum, quod dixi, cor sese erigere, et motum unum facere cum auriculis continuum, sed undationem quandam et lateralem inclinationem obscuram, secundum ductum ventriculi dextri, et quasi sese leviter contorquere etc. etc. Beit deutlicher und bestimmter spricht freilich Saller von biefen Bewegungen in feinen Elementis physiologiae vol. I. p. 389. » Una apex quidem cordis uterque ad basin adtrahitur, brevior fit, obtusior et paullum autrorsum recurvatur ét d'extrorsum ad basin se quasi replicat atque adeo cor brevius redditur. « id op. p. 393. » Non vero figura sola cordis in systole mutatur, sed una situs. Nam mucro cordis in quadrupede dum ad basin accedit dextrorsum et autrorsum circa basin parum dimotam, tanquam extremus radius circa firmum cardinem arenm eineuli describit. « Bei der Beschreibung der Diastole führt er ferner p. 398 au: "Rugae fibrarum cordis evanescunt, totumque hoc viscus leve ht planninque et molle. Idem in rectitudinem se porrigit et basis ab apice et apex a basi recedit, et una retrors um sinistrors um migrat.

unklarer, wenn überhaupt dasselbe Phänomen gemeint sein sollte, hat Greeves sich darüber in dem Report of the sixth meeting of the British Association for the advancement of science. Notices and abstracts of communications etc. etc. p. 120 geäußert. Es heißt dort: "The ventricles gyrate incessantly to and fro upon their axis, a., in systole or involution, as the lest hand pronates, b., in diastole or evolution, as the lest hand supinates. Dages gen hat unstreitig Ernveilhier bei dem Kinde mit Ectopia cordis diese Beswegungen gesehen und beschrieben.

# Untersuchungen über den Ban der venösen Klappen des Herzens.

Während ber Suftole bes Herzens follen bie venöfen Mündungen ber Bentrifel geschlossen werden, damit das Blut nicht in die Vorhöfe zurückgetrieben werbe. Diesen 3weck haben offenbar Die ringförmigen Falten des Endocardinms, welche vom Rande der venösen Deffnung eines Bentrifels herabhängen, und mittelst sehniger Fäden in der Söhle desselben befestigt sind. So flar die Annetion Dieser Alappen aber anch sein mag: so wenig ist man über die Art und Weise im Neinen, wie sie Deffnungen der Vorhöfe schlie-Ben, und wodurch fie bewegt werden. In unserer Zeit ist es ein Wegenstand von großem Interesse für die physiologischen und pathologischen Doctrinen, und genauere Untersuchungen barüber erscheinen als ein Erforderniß. physiologischen Untersuchungen muffen sich auf anatomische Thatsachen stützen, und daher mögen die folgenden Untersuchungen den physiologischen Bemerkun= gen voransgeschickt werden. Unter ben neueren Schriftstellern über bas Berg und feine Thätigkeit haben sich einige auch mit dem anatomischen Verhältniß ber Klappen beschäftigt, namentlich das Londoner Comite zur Erforschung der Herzgeräusche 1) und Stoda 2). Allein die Resultate, welche von beiden Seiten erhalten wurden, geben nicht hinlänglich Aufschluß über bas zu lösende Problem, und deßhalb erschien eine Fortsetzung der Untersuchung nöthig.

## Allgemeine Beschreibung der venösen Alappen.

Die venösen Klappen erscheinen bei der Eröffnung eines Sängetbierherzens als häutige Cylinder, welche am Ostium venosum des Ventrikels besessigt, in die Höhle derselben mit einem freien Rande hereinragen, und taselbst durch sehnige Käden, welche von mustulösen Vorsprüngen abgehen, und sich an ihre hintere oder richtiger äußere Fläche ansehen, befestigt werden. Die äuspere Fläche der Klappe ist daher ranh von der Anhestung dieser Schnen, die innere dagegen glatt, und von innen gesehen, wie dieses bei der üblichen Art

<sup>1)</sup> Report of the sixth meeting of the British Association for the advancement of science, vol. V.

<sup>2)</sup> Die Ansenttation und Perenssion von Dr. Joseph Stoba. Wien 1839.

das Herz zu öffnen, der Fall ist, nimmt man nur eine kleine Menge der vielen Sehnen wahr, welche sich vorfinden.

Der freie Nand der Klappe ist ansgezackt; es sinden sich tiefere oder weniger tiese Einschnitte an demselben, wodurch die Klappe ein gelapptes Anschen
erhält. Diese Einschnitte gehen indessen nie dis zur Anhestungsstelle am ostium
venosum, sondern lassen da, wo sie am tiessten sind, immer noch ein 1
— 1½ Linien breites Stück des membranösen Klappentheiles undurchschnitten,
wodurch die einzelnen Abtheilungen der Klappe am Nande des ostium venosum mit einander verbunden werden.

Diese Einschnitte sind indessen nichts weniger als zufällig, sondern theisten die Klappe des linken und rechten Bentrikels auf eine sehr bestimmte Weise in einzelne Abheilungen, die man mit dem Namen Lappen benannt hat. In jedem Bentrikel giebt es eine doppelte Gattung dieser Lappen, nämlich größere und kleinere. Die Zahl, Lage, Stellung, Structur, überhaupt alle Bershältnisse der großen Lappen sind sehr bestimmt, und wir wollen sie daher Haupt alle Bershältnisse der großen Lappen sind sehr bestimmt, und wir wollen sie daher Haupt lappen nennen. Die kleineren sinden sich zwischen den größeren, allein sie zeigen weder in ihrem Vortommen noch in ihren sonstigen anatomischen Vershältnissen dieselbe Bestimmtheit, wie die großen. Wir wollen sie in term es diäre Lappen nennen.

Im rechten Bentrikel ist die Klappe in drei Hanptlappen geschieden, und in manchen Fällen kommen drei, zwei oder auch nur ein einziger interme- diärer Lappen zwischen diesen vor. Man nennt daher dieselbe die dreizipflige oder dreispitze valv. tricuspidalis oder valv. tricuspide, triglochyne, und der Name ist für die Klappen der meisten Sängethiere richtig, nur für einige ist er salsch, da bei einigen eine ähnliche Abtheilung der Klappen in drei Haupt-lappen nicht vorkommt.

Die Klappe des linken Bentrikels wird die zweizipflige, bieuspidalis, oder müßenförmige, mitralis, genannt, allein hier ist der Name sehr unpassend, weil er weder die Form, noch die Abtheilung bezeichnet. Es sinden sich nämzlich bei dieser Klappe, die sich durch sehr constante Verhältnisse auszeichnet, zwei Hanpten die einander gegenüberliegen, und zwischen diesen beiden auf jeder Seite ein kleinerer intermediärer Lappen, so daß die Klappe also eigentlich ans vier Abtheilunger besteht.

Die Hauptlappen, aus denen das Klappensegel, wie wir den membranösen Theil der Klappe im Allgemeinen urnnen wollen, besteht, bestimmen die Zahl der muskulösen Vorsprünge in jedem Ventrikel, welche man Papillen genannt hat. Wir sinden daher im rechten Ventrikel drei Papillen, im linken

nur zwei.

Bon den Papillen entspringen die Sehnen, die sich an die äußere Fläche des Klappensegels ansehen, im linken Bentrikel ohne Ansnahme, im rechten Bentrikel dagegen entspringen einige wenige unmittelbar vom Septum. Die Sehnen, welche zu einem Hauptlappen gehören, entspringen immer von zwei benachbarten Papillen, die Sehnen der intermediären Lappen dagegen, so viel es deren auch sein mögen, entspringen immer nur von einer einzigen Papille. Man sindet daher an seder Papille drei Schnengruppen, die beiden äußeren gehören den benachbarten Seitentheilen zweier Hauptlappen an, die mittleren dem intermediären Klappentheile zwischen diesen beiden Lappen.

Bon den Sehnen, die zu einem Lappen gehören, geben immer zwei sehr

<sup>1)</sup> f. weiter unten.

starke Fäden bis an das ostium venosum und befestigen sich daselbst an der Muskelmasse des Ventrikels; sie rühren von verschiedenen Papillen her, und werden von uns in der Folge als Sehnenfäden, die man bei nicht gespannter Rlappe sieht, inseriren sich an der änßern Fläche des Happtlappens. Bon jester Papille gehen zwei dis drei zu einem Hauptlappen, sie können aber auch vom Sehnenfaden erster Ordnung entspringen. Sie inseriren sich so an das Klappensegel, daß ihre Insertionsstellen auf jeder Seite in die Linie fallen, welche von dem Sehnenfaden erster Ordnung an dem herabhängenden Lappen gebildet wurde, und ihre Insertionsstellen sind daher auch vom Sehnenfaden erster Ordnung gedeckt. Wir nennen diese Sehnen, Sehnen der zweiten Ordnung gedeckt. Wir nennen diese Sehnen, Sehnen der zweiten Ordnung.

Wenn man mit der Alappe keine Veränderung vornimmt, sieht man weister keine Sehnen; sobald man aber einen Lappen zu spannen versucht, sieht man, daß die Lappen sehr viel größer werden. Die Ränder eines solchen Lappens werden zu breiten Säumen und diese werden gestützt von Sehnen, welche von denen der zweiten und der ersten Ordnung zur Seite abgegeben werden. Die Sehnen, welche wir in den Säumen der Lappen sinden, mögen als Sehnen der dritter Ordnung bezeichnet werden.

Was die Structur des Alappensegels anlangt, so ist dieses eine Ouplieastur des Endocardiums. Das innere Blatt ist eine unmittelbare Fortsetzung des Endocardiums, welche die innere Fläche des Vorhofs anskleidet; das äustere Blatt geht in das Endocardium des Ventrikels am Rande des ostium venosum über.

Zwischen beiden Blättern sinden sich die Endigungen der Sehnen, welche an das Klappensegel gehen, und beide Blätter lassen sich oft sehr weit von einsander trennen. Die Sehnen endigen sich im Allgemeinen palmförmig in eine ziemliche Anzahl einzelner Fasern auseinanderfahrend, und geben den Lappen hauptsächlich eine gewisse Festigkeit und Dehnbarkeit.

Außer diesen Sehnen findet man zwischen den beiden Blättern des Endoscardiums auch noch andere Elemente. Es gehen nämlich Muskelfasern vom Borhose in das Alappensegel über, diese Muskelfasern wurden von uns zuerst aufgesunden, und in Froriep's Notizen!) theilten wir die Eutdeckung kurz mit, wir haben sie seit der Zeit in den Herzen aller Sängethiere, welche wir untersuchten, wiedergefunden, und an der muskulösen Klappe des rechten Bentristels beim Bogelherzen, und den Herzen vieler Auphibien, an den membranössen Klappen des einsachen Fischherzens fanden sich immer diese Muskelfasern wieder.

#### Die venöse Klappe des rechten Bentrifels.

Will man die Klappe gut übersehen, so muß man den Ventrikel von der Arteria pulmonalis aus öffnen, die äußere Wandung desselben dann überall an ihrer Verbindung mit dem Septum losschneiden, bis zum ostimm venosum hin, und dann die Papille, welche aus der äußern Wand entspringt, loslösen, ohne eine Sehne zu verlegen. Noch besser kann man sich das Herz präpariren,

<sup>1)</sup> v. Froriep's neue Motizen f. 1840.

von boch setzt es einige Uebung vorans, wenn man den Theil der Wandung, von welchem die Papille entspringt, mit dem Septum in Verbindung läßt, und sonft an allen Stellen die Wandung vom Septum losschneidet. Man kann die Wandung dann auch am ostium venosum abschneiden, wenn man sie instessen ergiebig vom Septum gelöst hat, und das Fett vom limbus cordis entsernt, läßt sie sich so zurückschlagen, daß Alles sehr deutlich hervortritt. Daranf muß man vom Vorhofe aus das ostium venosum mit Wachsmasse ausfüllen, die man am besten mittelst einiger Nadeln, die man durch den

limbus cordis hineinstößt, daselbst befestigt.

Die bereits angeführt, sinden sich im rechten Ventrikel drei Haupt lappen. Diese sind folgendermaßen am ostium venosum vertheilt. Ein Lappen liegt auf dem Septum auf und nimmt mit seinem obern Nande fast den ganzen Theil des Septums ein, der zur Vildung des ostium venosum etwas beiträgt; wir wollen ihn daher den Scheidem and lappen nennen. Ein anderer liegt in einem Vogen der venösen Mündung, unmittels dar ver dem Sinus des rechten Ventrikels, welcher zur Pulmonalarterie führt, und er mag den Namen des innern oder linken Lappens tragen. Ein dritter liegt diesem schräg gegenüber, an der Stelle, wo rechts die änßere Vandung sich mit dem Septum verbindet, und kann daher als rechter der oder äußerer Lappen bezeichnet werden.

Das das Verhältniß ber intermediären Lappen anlangt: fo finben sich dieselben am häusigsten im Allgemeinen zwischen dem Scheidewandlappen und dem innern und dem Scheidewandlappen und dem äußern. Seltener findet sich ein solcher zwischen dem innern und äußern. Dieses gilt aber nur vom Menschen= und Kalbes oder Ochsenherzen, bei anderen Thieren fand ich immer drei, wie bei Schafen, Hischen, Nehen, Schweinen.

Wo kein intermediärer Lappen vorhanden ist, sind zwei benachbarte Lappen durch eine halbmondförmige Falte des Alappensegels mit einander verbunden; wo intermediäre Lappen sich vorsinden, geht zu jeder Seite des selben eine kleine halbmondförmige Falte zu den Lappen, zwischen denen sich

der intermediäre findet.

Dei den genannten Thieren und beim Menschen sind mir keine Absweichungen vorgekommen, doch sindet sich die Angabe 1), daß statt drei Hauptlappen in einzelnen Fällen nur zwei vorhanden gewesen sein sollen. Dagegen hat die Alappe mitunter eine ganz andere Form bei einigen Sängesthieren, z. B. beim Dachse ist die Abtheilung in drei Lappen durchans nicht in der Art, wie sie eben geschildert wurde, vorhanden, Hier sind eigentslich nur zwei Abtheilungen, der Scheidewandlappen und ein größerer, welcher diesem gegenüber liegt und von der innern Fläche der äußern Wansdung am Nande entspringt. Noch eigenthümlicher ist die Klappe bei Bögeln; es ist nämlich ein dreieckiger, muskulöser Lappen, welcher sich von dem Nande der Wandung des rechten Ventrikels gegen dessen Höhle schlägt, und zwischen der äußern Wandung und der Scheidewand besestigt ist, mit dem andern Nande aber frei in den Ventrikel hineinragt.

Die einzelnen Lappen haben bei den eben beschriebenen Thieren eine viereckige Form. Der obere Nand ist an das ostimm venosum besestigt; der untere ist frei und nicht ganz so breit, als der obere. Die Seitenränder verbinden sich nach oben, indem der Lappen brei-

<sup>1)</sup> Weber's Andgabe ter Anatomie von Hilbebrandt. B. III. S. 136.

ter wird, bogenförmig entweder mit einem intermediären oder dem Seitenrande eines Hanptlappens. Die intermediären Lappen sind nur viel schmaler und kleiner, sonst in der Form den Hauptlappen ganz ähnlich. Zu gleicher Zeit werden die Lappen nach ihrem untern freien Nande zu immer dünner und erscheinen durchsichtiger; sie sind von innen glatt, an ihrer äußern Kläche uneben und an ihren freien Nändern gezahnt oder faltig. Der größte

Lappen ift ber, welcher auf bem Septum aufliegt.

Sicht man vom Borhofe aus auf die Rlappe, fo erscheint fie als ein Fortsatz des Endocardiums von dem Borhofe; denn diese Membran geht unmittelbar an die Klappe über, und baburch ist an der innern Fläche der Rlappe die Grenze zwischen Borhof und Bentrikel fast ganz verwischt. Betrachtet man bagegen die Rlappe von ihrer angern Fläche, wie fie bei ber angegebenen Präparation erscheint : so findet man sie auf folgende Weise an bem Rande des ostium venosum befestigt. Gewöhnlich liegt ein rundes Muskelbundel um den Rand der venösen Mündnug rings herum, welches bald mehr, bald weniger breit und bandartig erscheint. Bon diesem Muskelbündel laufen rundliche ober bandartige Streifen ans, die wieder vielfach mit einander verbunden find, und fich an der innern Fläche des Ventrifels endigen. Sie find unter bem Ramen ber trabe culae carneae bekannt und im rechten Bentrifel bilden fie ein Netz, welches ziemlich dicht ift und die Papillarmuskeln unter sich und mit jenem Bande am ostium venosum ver-Un dem rundlichen Bande ist nur das innere Blatt der Alappe befestigt, es ift stark febuig und mit einem bunnen Blatte des Endocardiums vom Bentrifel überzogen; mitunter werden die einzelnen Sehnen, welche sich hier endigen, noch mit einzelnen kleinen papillenartigen Verlängerun= gen jenes Bandes verbunden.

Die Sehnen, welche fich an ber gangen ängern Fläche ber Rlappenlap= ven endigen, kommen von den Papillarumskeln. Wie bereits erwähnt, giebt es deren im rechten Bentrifel drei, welche nur mehr ober weniger deut= lich fich hervorheben. Sie liegen ungefähr in der Mitte der Böhle des Bentrifels, und find theils mustulofe Fortfage des Septums, theils Fortfage der innern Aläche ber ängern Wandung. Gine Papille, welche am wenigsten hervorragt, liegt da, wo der arterielle Theil des Bentrifels von dem venösen geschieden ift, wie Laneifi schon angiebt 1), und wir wollen sie die innere Papille nennen. Gine zweite liegt ebenfalls auf dem Septum, Diefer gegenüber, da wo sich das Septum mit der äußern Wandung verbindet, und sie mag bie an fere Papille heißen. Eine britte findet fich von der Mitte der augern Wandung gegen die Sohle des Bentrifels hervorragend, die ihrer Lage nach den Namen der mittlern Papille führen mag. Die lette und die innere Papille find immer durch ein rundes muskulöfes Band, welches quer durch die Söhle des Bentrikels hindurchgeht, mit einauder verbunden. Beim Dachse entspringen alle Papillen vom Septum, bei anderen Thieren und beim Menschen habe ich diesest indessen nie gefunden. Bon den Papillen entspringen fast alle Sehnen, welche an bie Rlappe geben, nur wenige Fäden, welche

<sup>1)</sup> Die Arteria pulmonalis entspringt nämlich bei Sängethieren und dem Menschen aus einem Sinns des Bentrifels, der vielleicht als Audiment des duldus aortae betrachtet werden kann, da er bei Hemmungsbildungen mitunter eine vollständige dritte Höhle des Herzens bildet; s. Kürschner, de eorde enjus ventrieulis anguinem inter se communicant. Marbg. 1837.

sich an die Scheidewandabtheilung ansetzen, haben einen andern Ursprung, gesten nämlich unmittelbar ans dem Septum hervor. Bei oberstächlicher Betrachstung der Klappe, namentlich von ihrer innern Fläche aus, scheinen die Sehsnen ohne alle Ordnung abzugehen. Ein einziger Blick reicht indessen hin, die vollkommenste Regelmäßigkeit in dem Abgange der Sehnen von den Papillarsmuskeln zu erkennen, wenn man die Klappe auf die früher angegebene Weise

präparirt hat.

An jedem Hauptlappen sinden sich immer Sehnen von zwei verschiedenen Papillen, und diese Sehnen verhalten sich nicht ganz gleich in ihrem Verlanse. Sie gehen entweder bis an den limbus cordis, "Sehnen der ersten Ordenung," oder sie gehen an die änßere Fläche des Klappensegels, "Sehnen der zweiten Ordnung «. Die ersten sindet man gewöhnlich gespannt oder kann sie leicht durch Anziehen der Papillarmuskeln spannen; die letzteren sind nicht gespannt und können auch durch Anziehen der Papillen nicht gespannt werden. Die Sehnen der zweiten Ordnung inseriren sich aber so an die hinstere Fläche eines Lappens, daß ihre Insertionspunkte auf parallele Linien sale len würden, welche man sich von dem Anheftungspunkte der Sehnen erster Ordenung gegen den freien Klappenrand gezogen denken kann.

Jede Papille liefert nun entweder drei Sehnen oder drei Sehnen s
gruppen, wovon die äußersten als Sehnen erster und zweiter Ordnung an den zugewandten Rändern benachbarter Hautlappen sich endigen, die mittlere Sehne oder Gruppe geht zwischen je zwei Lappen gegen das ostium venosum und dient dem Verbindungstheile der zwei Lappen entweder unmittelbar oder mittelbar durch Vildung eines intermediären Lappens. Sehr häusig sindet man bei Kalbsherzen den Abgang der Sehnen an der mittlern Papille so regelmässig, daß die Papille drei Erhabenheiten zeigt, und gar nicht selten habe ich ets

was Aehnliches an der äußern Papille wahrgenommen.

Danach liefert die innere Papille zwei äußere Sehnen oder Sehnengruppen, welche an die zugewandten Ränder dest innern und des Scheidewandlappens gehen, und eine mittlere, welche den Theil stützt, welcher diese beiden

Lappen mit einander verbindet.

Die äußere Papille giebt zwei äußere Sehnengruppen für die zugewandten Ränder des Scheidewandlappens und des äußern Lappens und eine mittlere für den Verbindungstheil beider. Während zwischen den übrigen Lappen oft nur ein starker Schnenfaden getroffen wird, so ist es wohl hier die Regel, daß sich deren mehre sinden, wie auch hier die intermediäre Lappenbildung immer vorkommt.

Die mittlere Papille sendet ihre äußeren Sehnen an die benachbarten Nänder des äußern und innern Lappens und ihre mittlere Sehne geht

an das Berbindungsftuck für diese beiden Lappen.

Die Abweichungen, welche in den geschilderten Verhältnissen von uns besobachtet wurden, reduciren sich darauf, daß mitunter alle Schnen, die zu eisnem Hauptlappen von einer Papille hingehen, als eine einzige starke Schne, die sich dann in mehre theilt, nahe an ihrem Ursprunge, entspringen. Mitsunter entspringen fast alle aus einem einzigen Bündel, nur die, welche sich am tiefsten unten am Lappen inserirt, entspringt besonders als ein dünner Faden von der Papille; in noch anderen Fällen sindet man an der Papille eine Schsnengruppe von drei dis fünf Fäden, welche zu einem Hauptlappen hingehen, und gewöhnlich sindet man auch nur an sedem Hauptlappen auf einer Seite eine Schne erster Ordnung und drei dis fünf Sehnen zweiter Ordnung.

Die Sehnen, welche an das Verbindungsstück zweier Hauptlappen gehen, inseriren sich immer an dem Rande des ostium venosum, sind daher immer Schnen erster Ordung. Sie sind aber schwache Fäden, und mehr als drei habe ich nicht getroffen. In letzterm Falle ist immer ein intermediärer Lappen vorhanden, ebenso, wenn zwei Schnen sich sinden, wo aber nur eine vor-

kommt, findet sich nie ein intermediärer Lappen.

Alle Verhältnisse der Schnen, wie wir sie hier schilderten, erläutert die erste Tasel. Es zeigt dieselbe auch noch ein anderes Verhältnis, welches für die Physiologie nicht unwichtig ist; nämlich der innere Lappen erhält an seinem dem Scheidewandlappen zugewandten Rande die stärtsten Schnen, welche im rechten Ventrikel sich zeigen, wie denn auch die innere Papille immer die breitesse ist, und an ihrer Obersläche von einem dichten, sehnigen Gewebe bedeckt wird. Die Schnen dagegen, welche an den Scheidewandlappen hingehen, sind

die schwächsten.

So weit lassen sich die Sehnen in ihren anatomischen Verhältnissen ohne weitere Praparation verfolgen. Um fie vollständig kennen zu lernen, muß man Die Rlappe weiter prapariren. Stoda hat sich bereits damit beschäftigt, Die Struetur der Klappe genauer zu untersuchen, und behauptet, wenn man gegen die hintere Fläche der Klappe blase oder Wasser dagegen gieße: so entwickelte fich an den Rändern eine Menge Taschen, ähnlich den Semilunarklappen, wo= burch die Lappen weiter entwickelt wurden und die venufe Deffnung fich fchliege. Man kann allerdings durch Blasen gegen die außere Fläche oder durch Bcgießung berselben ben Lappen beträchtlich ausbehnen, indeffen man erhält nur ein sehr unvollständiges Bild von anatomischen Berhältniffen durch dieses Berfahren. Ein weit befferes Bild giebt folgende Behandlungsweise, weil die Rlappe in ausgebehntem Zustande zugleich fixirt wird. Wir füllen nämlich bas ostium venosum mit Wachs aus und brücken dann bie Lappen mit dem Sealpollhefte gegen baffelbe, und befestigen fie mit Stecknadeln oder Juseetennadeln, wie es die zweite Tafel von dem an gern Lappen des rechten Bentrifels zeigt. Kixirt man den Lappen auf diese Weise, ohne ihn weiter auszuziehen, so hat man nur die Gehnen der zweiten Ordnung gespannt, faßt man indes fen die Saume des Lappens mit der Pincette oder schiebt fie mit dem Scalpellhefte vor, fo läßt sich der Lappen nach unten und zu beiden Seiten hin noch beträchtlich entwickeln, und ein neues Sehnensustem wird jett erft sichtbar. Diefe Sehnen liegen nämlich bei hängender Klappe an den übrigen an, wie ber garte und breite Saum bes Lappens gefaltet an bem berbern Kernstück anliegt. Ich habe die Sehnen »Schnen der dritten Ordnung « genannt, und um jeden Irrthum zu vermeiden, wiederhole ich, daß fie erst ficht= bar werden, wenn man die Saume auszieht, während die Sehnen zweiter Ordnung sich spannen beim Ausheben der Rlappe, und die erster Ordnung unr beim Anziehen der Papillarmuskeln gespannt werden können. Die Sehnen dritter Ordnung können von Sehnen der ersten oder zweiten Ordnung entspringen; gewöhnlich entspringen im ganzen Umfreise eines Lappens von den größeren Schnen zwei oder drei, welche in den Saum gehen. Sie verbreiten sich hier ebenfalls fehr regelmäßig, indem sich die Fäden, welche von einer Schne abgeschickt werden, fast immer in einer geraden Linie, die man sich vom Rande des Saumes gegen ben stärkern Sehnenfaben hingezogen benken kann, inferiren. Begen dieser Regelmäßigkeit kann ber Saum einer Klappe betrachtet werden als bestehend aus einzelnen Läppchen, die von den Sehnen der dritten Ordnung und je zwei benachbarten der zweiten ebenso gebildet und gestützt werben, wie bas Kernstück des Lappens von den Schnen der ersten und zweiten

Ordnung. Die Sehnen felbst lösen sich in ber Klappe palmförmig auf und bilden auf diese Weise die sibröse Grundlage des Lappens. Die zarten Fäden, welche sich am Nande eines Lappens inseriren, verbinden sich immer mit einer benachbarten Sehne, und dadurch erscheinen die Nänder immer noch etwas wulstig.

Bon der untern Fläche aus gesehen stellt ein Lappen, der horizontal vor dem ostium venosum aus gebreitet liegt, ein Gewölde dar, welches von zwei Punkten, zwei benachbarten Papillarmuskeln nämlich, getragen wird. Zwei Reihen von Sehnen, die parallel laufen, tragen das Hauptgewölde. Die seitslichen Theile des Gewöldes sind so viel kleine Gewölde, als es Schnen am Rernstück zu jeder Seite giebt, und werden von den Sehnen der dritten Ordnung gebildet und getragen. Die zweite Tafel stellt auch diese Verhältnisse tren dar.

Geht der Lappen aus der horizontalen Stellung in die feukrechte über, oder ist das Agens, welches ihn entfaltet hatte, entfernt: so legen sich die Sehenen der dritten Ordnung an die der zweiten an, es verschwinden die seitlichen Gewölbe, und indem sich die Sehnen der zweiten Ordnung an die entsprechenden der ersten Ordnung anlegen, sinkt auch das Hauptgewölbe herab und liegt

an den beiden Sehnen der ersten Ordnung an.

Eigenthümlich ift der Bereinigungstheil zweier Lappen. Die Sebne, welche an das ostium venosum geht, giebt hier zu beiden Seiten Sehnen der dritten Ordnung ab, welche in den Saum des benachbarten Lappens übergehen und mit den entsprechenden Sehnen der dritten Ordnung in diesen sidergehen und mit den entsprechenden Sehnen der dritten Ordnung in diesen sich vereinigen. Dadurch wird der Saum oben breiter und in einem Winkel, der sast an der Insertionsstelle der Hauptsehne liegt, stoßen die Säume benachbarter Lappen zusammen, und die Sehnen, welche den Saumtheil an diesem Winkel von beiden Lappen tragen, rühren, was sehr zu beachten ist, von einer einzigen Sehne, die sich zwischen beiden Lappen besindet, her. Intermediäre Lappen, wo sie vorkommen, sind mutatis mutandis ebenso gebildet, wie die Hanptslappen, nur sind dieselben kleiner und die Sehnen viel dünner. Sie sind dann mit jedem Hauptslappen ebenso verbunden, wie sonst die beiden Hauptslappen uns mittelbar vereinigt werden.

Wie sorgfältig man nun auch einen Klappenlappen entwickeln mag, man sieht immer die Ränder sich nach der Höhle des Ventrisels umschlagen, was durch die eigenthümliche Insertion der änßersten Sehnensäden im Sanme beswirft wird und für das Schließen der Klappe von großer Wichtigkeit ist. Vom Vorhose würde die innere Fläche eines Lappens, im gespannten Instande, wo sie die obere wird, daher eoneav aussehen mit nach unten gebogenen Ränsdern. Die Form der Hauptlappen in gespanntem Zustande stellt meist einen Halbkreis dar; wo intermediäre Lappen vorsommen, ist die runde Form wenisger vollsommen. Die intermediären Lappen sind keilformig und haben mehr concave Ränder, wodurch gewissermaßen die besiden Hauptlappen, zwischen desuen sie sich sinden, ergänzt werden. Entwickelt man die benachbarten Klappenstheile, so sieht man, daß die Theilung des Klappensegels in Lappen nirgends die an das ostium venosum selbst geht, sondern eine halbe Linie breit vor

bemselben hören die Einschnitte auf.

Im höchsten Grade merkwürdig ist es jedoch, daß jeder einzelne Lappen fast so groß ist, wie das ostimm venosum. Ich habe an Ochsenherzen die ostia venosa so ausgedehnt, wie sie im Leben nie ansgedehnt werden können, und bei vollständiger Entwicklung eines Lappens blieb nur ein kleiner Aleil des ostimm venosum unbedeckt.

Was hier angegeben wurde, gilt vorzüglich von dem innern und äußern Lappen. Der Scheidewandlappen zeigt eine eigenthumliche Bildung.

Ilm bie Sehnen beffelben zu überschen, ning man ein Ochsen- ober Stierherz wählen, den Bentritel vom Borhofe ans öffnen und dann mittelst Nadeln eine Wachsscheibe im offenen ostium venosum befestigen, gegen welche man ben

Lappen ebenso aufspannt, wie die übrigen.

Es fehlen bei biefem Lappen " Sehnen erfter Dronung agang; denn alle Sehnen inseriren fich an die hintere Fläche des Lappens. Sie inseriren fich hier zu jeder Seite in zwei Reihen, und bilden eine innere und aufiere Reihe. Die innere Reihe entspringt vom Septum, nur mitunter bie am tiefsten in der Höhle des Bentrikels liegen, von einer Papille, und sie wird nur sichtbar, wenn man ben Lappen aufhebt. Die einzelnen Sehnen find furz und stark und um fo furzer, je naher sie dem limbus cordis liegen. Es sind beren meistens drei zu jeder Seite, und sie bilden, indem sich ihre palmförmigen Ausbreitungen von beiden Seiten vereinigen, den mittlern Theil oder das Rernstück des Lappens, mahrend die Saume von der außern Sehnenreihe ge= tragen werden. Diefe Sehnen fieht man, wenn der Lappen auf dem Septum aufliegt, in ziemlich weiten Zwischenräumen an die Seitenränder hingeben, und es find deren ungefähr drei bis vier. Diese Fäden geben von außen nach innen, gegen die innere Reihe hin, Sehnen der dritten Ordnung ab und oft fo regelmäßig, daß die kleinen dunnen Fäden in einer Linie sich inferiren, die man sich vom außersten Unheftungspunkte einer außern Sehnenach ber entsprechenden innern gezogen benfen fann. Um Rande verbinden fich die benachbarten Gehnen der angern Reihe durch kleine Faden und in der Nahe der Unheftungs= ftelle am ostinm venosum mit ben mittleren Gehnen ber außern und innern Papille. Hebrigens ist der Lappen größer als die anderen, in feiner entwickels ten Form aber anch rund und seine Ränder sind ebenso nach innen umgeschlagen.

11m die Anheftungsweise ber Sehnen in den verschiedenen Lappen zu versinnlichen, habe ich aus den regelmäßigsten Formen folgende Diagramme zus fammengesetzt. Die D bezeichnen Sehnen der ersten Ordnung die 0 0 Schnen der zweiten Ordnung und die . . Sehnen der dritten Ordnung, und man wurde diese Bilder erhalten, wenn man am aufgespannten Lappen die Sehnen nahe an ihrer Insertionsstelle an der untern Fläche derselben abschnitte.

I. Der änßere oder innere Lappen.

b ..... o. o. o. b Fig. 3. der äußere oder innere Lappen aa Kernstück.

bb Verbindungsstelle mit benachbarten Rlappen.

ccc Säume.

11. Die Scheidewandabtheilung.



Rig. 4. die Scheidewandabtheilung. aa Kernstück. bb Innere Reihe. ccc Säume. dd Hengere Reihe.

Die venose Rlappe des linken Bentrikels.

Weit regelmäßiger als im rechten Bentrifel ist in dem linken die Rlappe gebildet, und im Wesentlichen habe ich keine Abweichungen wahrgenommen, fo viel Bergen ich auch untersuchte, ja die Bildung scheint sogar bei allen Gaugethieren und Bögeln dieselbe zu fein. Außer am menschlichen Bergen, untersuchte ich sie bei Affen, Ochsen, Schafen, Ziegen, Schweinen, Füchsen, Hunden, Rehen, Hirschen, beim Dachs, Itis, Marder, Eichhörnchen, Kaninchen, Fischvetter; von Bögeln habe ich nutersucht: Auerhähne, Birthähne, Gäuse, Enten, Schwäne, Spechte, Naben, Hühner, Habichte und eine Menge Singvögel.

Um die Klappe bloßzulegen, öffne ich den Bentrikel von der Aorta aus und schneide, dicht am Septum herunter bis an die Spige, die Wandung des Bentrikels durch. Auch hier muß man das ostium venosum mit Wachs aussfüllen, und will man die ganze Klappe übersehen, die Wandung des Bentrikels überalt vom Oftium losschneiden, ohne die Klappe zu verlegen, und so weit es ohne Verstümmelung der Papillarmuskeln geschehen kann, ausschneiden. Manthut dann am besten, das Herz bei der Spige aufzuhäugen, um die Sehnen der Klappe einigermaßen zu spannen.

Die Muskelmasse des Bentrikels umgiebt hier nicht vollskändig das ostium venosum, fondern an der Stelle, wo die Aortamündung an jenes stößt, wird dasselbe durch die Wandung der Arterie gebildet. An dieser Stelle hängt ein großer Lappen herunter, und ihm gerade gegenüber liegt ein zweiter, auf der dritten Tasel sieht man vom erstern die äußere, von jenem die innere glatte Fläche. Im Ganzen ist die Klappe dieses Bentrikels derber, die Sehnen sind stärker und länger, die Papillarmuskeln voluminöser und an ihrer Anhestungs.

ftelle am ostium venosum gehen ftarke Muskelbundel an die Klappe.

Das Klappensegel besteht hier ans vier Abtheilungen, zwei größen Hanpt-lappen und zwei intermediären. Der größte Lappen hängt von dem Theile des ostium venosum herab, welches von der Wandung der Aorta gebisvet wird, und man kann ihn den innern nennen. Gerade gegenüber liegt ein anderer Hauptlappen, den man als äußern bezeichnen kann, und zwischen diesen Lappen links und rechts sinden sich die intermediären, die deshalb auch die Namen des rechten und linken intermediären Lappens suhren mögen. In der Tasel tritt der linke intermediäre Lappen hervor. Die Bezeichnungen sind indessen gewählt mit Verücksichtigung der normalen Lage des Herzens, und man muß dieses auch beim ansgeschnittenen Herzen vor Augen behalten.

Was den Muskelapparat anlangt: so zeigen sich im linken Bentrikel bekanntlich die trabeculae carneae nicht in der Menge, wie im rechten, indessen auch hier findet man die fämmtlichen Muskelbündel mit den Papillarmuskeln verbunden, und von dem limbus cordis gehen sehr starke conische Muskelbündel an einzelne Sehnen, namentlich an die des änßern und der intermediären Lappen.

Papillarmuskeln finden sich immer nur zwei, die indessen sehr stark sind. Sie eutspringen beide gewisserwaßen in den Winkeln, welche durch die Verbinsdung der Wandungen mit dem Septum entstehen und sind gewöhnlich durch stärkere, quere Muskelbündel noch an das Septum angeheftet. Man kann sie nach den intermediären Lappen bezeichnen und eine linke und rechte Paspille annehmen. Die linke liegt an dem untern, die rechte an dem obern Vereinigungswinkel der Wandung mit dem Septum. Die linke Papille ist die stärkte und größte, und von ihr geht ein sehr starkes Muskelbündel an den äußern Vogen des ostimm venosum. Die Fläche, von welcher die Sehnen entspringen, bildet ein planum inclinatum und mehr gegen die Spige hin wird die Papille muldenförmig, und die rechte Papille paßt in diese Vertiesung, wie sie denn auch bei den Contractionen des Herzens auf der linken ausliegen muß. Die rechte Papille ist kleiner, soust hat sie ähnliche Verhältuisse.

Auch hier entspringen, wie im rechten Bentrikel, von jeder Papille trei Sehnengruppen. Die äußeren gehören immer zu benachbarten Seiten der Sauptlappen, die mittlere Gruppe ist für den intermediären Lappen einer

Seite bestimmt. Bei der Neigung, welche die freie Oberstäche der Papille hat, kommt es, daß die Sehnen des änßern Lappens alle um die Hälfte kürzer sind, als die des innern, und oft findet man die Sehnen in einem förmlichen Habbreise auf der Papille vertheilt. Gewöhnlich gehen sechs starte Fäden von einer Papille ab. Die beiden innersten gehören den intermediären Lappen alsein, und die Sehnen, welche auf jeder Seite zwischen jenen liegen, gehen an die Falten des Klappensegels, durch welche der intermediäre Lappen mit dem änßern Lappen verbunden wird, und verästeln sich in dem intermediären und einem der Hanptlappen. Es hat daher jeder Hauptlappen zwei Sehnen erster Ordnung (da alle genannten Fäden bis an das ostium venosum heraufgehen), welche an dem mittlern Theile des Lappens sich sinden, und an jeder Seite hat er noch eine Sehne erster Ordnung mit dem benachbarten intermediären Lappen gemein, während auch jeder intermediäre Lappen noch außer diesen zwei besondere Sehnen für sein mittleres Stück enthält.

Die Bertheilung der Sehnen lernt man nur am aufgespannten Lappen kennen, da man am schlaffen herabhängenden Lappen fast weiter keine Sehnen als die angegebenen sieht. Ueberhaupt scheinen sich die Lappen der linken Bentricklappe viel stärker noch zusammenzuziehen und zu falten, als die der rechten Aurienlo-Bentricularklappe. Man spannt die Klappe ganz auf dieselbe Weise, wie früher angegeben wurde; bei der bedeutenderen Größe derselben kann man aber meist nur eine Hälfte des innern oder äußern Lappens mit einer entsprechenden Hälfte eines intermediären entwickeln, wie denn auf Tastel IV. der innere Lappen mit einem Theile des linken intermediären dargesiellt ist. Wir beschreiben auch hier nur den innern Lappen und den linken intermediären, da die Berhältnisse der übrigen Klappenabtheilung ganz dieselben sind.

Der innere Lappen ist der größte am ganzen Berzen und seine Säume sind außerordentlich breit; es ist auch der einzige Lappen, welcher im hängens den Zustande gefaltet anssieht. Die Form nähert sich der runden; es scheint, als ob nur der freie Nand der Bogen eines Kreises wäre, der Rand dagegen, womit der Lappen sich an den Aortaursprung anhestet, mehr eine dreieckige Form habe, allein dieses Aussehen rührt daher, daß in der Mitte der Lappen auf seiner äußern Fläche zwei Semilunarklappen zusammenstoßen. Der Lappen läßt sich nicht ganz horizontal vor das ostium venosum legen, der freie

Rand bleibt immer tiefer im Ventrifel.

Die beiden mittleren Sehnen erster Ordnung heften sich am ostium venosum in einer Entsernung von 3 — 6 Linien von einander an, und geben
gegen den freien Rand hin, zwei bis drei Sehnenfäden zweiter Ordnung ab,
die sich so inseriren, daß sie ein viereckiges Alappenstück in sich fassen. Bon
diesen werden die Sehnen dritter Ordnung fast in derselben Weise in die
Säume abgegeben, wie beim änßern und innern Lappen des rechten Bentrikels. Es sindet sich nur die Eigenthümlichseit, daß die Sehnen der dritten
Ordnung, je näher sie sich am freien Nande ansehen, desto weiter sich seitlich
von den Sehnen zweiter Ordnung entsernen, wodurch die Säume beträchtlich
breiter werden mussen.

Die Sehnen, welche der innere Lappen mit den benachbarten intermediären : gemein hat, geben an den Sanm des Hanptlappens zwei starke Fäden, von des nen kleinere Fäden sich seitlich gegen das ostium venosum hin an die Klappens stäche auseisten. Meistens giebt eine folche Sehne auch ebenso viel Fäden an den intermediären Lappen, welche sich auch in ganz gleicher Entsernung an den Rand des intermediären Lappens auseigen. Da hier die Sehnen sehr stark sind und die intermediären Lappen derber, so rathen wir Jedem, der sich mit den anatomis

schen Berhältnissen der Rlappen vertraut machen will, mit der Untersuchung dieser Abtheilung anzusangen, weil man sich dann auch leichter mit den intermediären Theilen der Trienspidalklappe vertraut machen kann, deren Untersuchung schwiestiger ist. Wir branchen wohl kann zu erwähnen, daß die Schnen sich auf eine ähnliche Weise in Lappen auflösen, wie im rechten Bentrikel, und die freien Ränder der Rlappe sich beim Aufspannen der Lappen auf gleiche Weise gegen die Höhle der Bentrikel umschlagen.

Spannt man einen intermediären Lappen: so zeigt er sich als ein sphärissches Dreieck, bessen Spike mitten im ostium venosum, dessen Basis am Rande dieser Mändung liegt und dessen concave Ränder sich genau an die convexen Ränder der benachbarten großen Lappen anlegen. Beim Aufspannen schlagen sich auch hier die Ränder, wie bei den großen Lappen, auf die schon

oft erwähnte Weise um.

Bas die Größe eines folden Lappens anlangt, so reicht die Spige bis zur änßersten Schne zweiter Ordnung berselben Seite des benachbarten großen Lappens, und die Basis nimmt ungefähr den sechösten Theit des Nandes

ber venösen Mündung ein.

Die Vertheilung der Sehnen weicht wenig von der eben geschilderten in dem großen Lappen ab. Die beiden inneren Schnen erster Ordnung heften sich am ostium venosum in der Entsernung von  $1\frac{1}{2} - 2$  Linien von einansder an und jede derselben giebt gewöhnlich zwei dünne Sehnen zweiter Ordnung ab, die sich an dem Lappen in gleicher Entsernung von einander bis fast an den freien Nand hin vertheilen. Zur Seite geben diese Sehnen wieder mehre Schnensäden dritter Ordnung in die Säume, die hier in derselben Weise, wie an dem großen Lappen sich ansehen, nämlich je näher die Sehne zweiter Ordnung am Nande sich sindet, in desto weiterer Entsernung sest sich die zu ihr gehörende Sehne dritter Ordnung am Saume an. Es ist bereits erwähnt, daß von den Sehnen, welche der intermediäre Lappen mit den benachsbarten großen gemein hat, ebenfalls Sehnen an den Nand des intermediären gehen, welche gegen die Fläche der Lappen and, hier eine größere oder gerinsgere Menge kleinerer und dünnerer Fäden absenden.

Werhalten gesehen, und wenn sie vorkamen, fanden sie sich auf der Seite der intermediären Lappen, welche dem äußern Lappen zunächst liegt, wir erinnern und nicht, Abweichungen auf der andern Seite getroffen zu haben. Die sols genden Diagramme stellen auf dieselbe Weise, wie am rechten Bentrikel, die Vertheilung der Sehnen dar, und das dort Angeführte gilt auch hier; wir besmerken noch, daß durch Striche die Sehnensäden, welche zur seitlichen Sehne der ersten Ordnung am großen, wie am intermediären Lappen gehören, mit eins

ander verbunden find.



Fig. 5.
A. Hanptlappen.
B. Intermediärer Lappen.

Nachdem wir nun die einzelnen Abtheilungen ber Klappen genauer kennen gelerut haben, vermögen wir Folgendes im Allgemeinen über die Vertheilung ber Sehnen anzugeben, was von allen Lappen mit Ansnahme des Scheidewandslappens im rechten Ventrikel gilt.

Es giebt Sehnen, welche von den Papillarmuskeln aus gespannt werden

fönnen, » Sehnen der ersten Ordnung, «

Es giebt ferner Sehnen, wetche man nur spannen kann, indem man den herabhängenden Lappen gegen das ostium venosum hin aufhebt, "Sehnen der zweiten Ordnung"; sie entspringen entweder von den vorigen oder von den Papillen selbst.

Es giebt endlich Sehnen, welche man nur sichtbar macht und spannt, wenn man die Säume an der aufgehobenen Klappe entrollt, »Schnen der dritten Ordnung«: sie entspringen von den vorigen, und können an bestimmten Stelsten, nämlich wo zwei Klappenlappen sich vereinigen, von den Sehnen der

ersten Ordnung abgegeben werden.

Jeder Lappen erhält vier Schnen erster Drduung, von denen die beiden mittleren ihm allein angehören. Sie stehen mit den Sehnen der zweiten Ordnung in Berbindung, die das Kernstück des Lappens stüßen und tragen. Von den Sehnen der zweiten Orduung gehen regelmäßige Reihen von Schnensäden der dritten Orduung ab, welche in gleicher Entsernung, wie die Sehnen der zweiten Orduung sich regelmäßig an die Sänme anhesten; von ihrer Menge hängt die Breite des Saumes ab, und daher sindet man in den verschiedenen Reihen eine variable Menge. Da wo zwei Lappen am Rande der Ventrikel zusammenstoßen, entspringen die Sehnen dritter Orduung, welche die Säume der beiden Lappen tragen, von einer gemeinschaftlichen Sehne erster Orduung, durch welche Anordnung bewirft wird, daß bei der Contraction der Ventrikel das Blut nicht zwischen zwei Lappen sich hindurchdrängen faun, sondern die beiden Lappen an einander gehalten werden müssen, wie wir weiter nuten sehen werden.

#### Berbindung der Alappen mit dem Borhofe.

Es ist ein bis jest ziemlich allgemein angenommenes Faetum, daß bie Mustelmaffe der Borhöfe von der der Bentrifel gänzlich getrenut sei. Untersuchung ber Gewebe, welche bie Rlappe zusammensetzen, traf ich Berhaltniffe, welche diefer Annahme entgegen find, nämlich ich fand Mnekelfasern, welche vom Borhofe in die Klappe übergeben. Schon vor zwei Jahren theilte ich kurz die Sache in Froriep's Notizen mit, und habe zeither nur Gelegenheit gehabt, meine frühere Entdeckung zu bestätigen am Berzen von Menschen in alten Lebensperioden, wie auch an ben der verschiedensten Thiere. Berr Professor Theile kounte diesetben nicht auffinden, wie er in einer Note seiner Bearbeitung der Gömmering'schen Myologie augiebt, allein bei ber Urt und Weise, wie er bie Klappe präparirte, mußte er bieselben übersehen. Wenn man nämlich die Alappe am limbus cordis vom Borhofe abschneitet: so können nur noch fehr dunne Muskelbundel in derfelben fich finden, und diefe werden durch die Sehnen, mit welchen sie in Berbindung steben, noch tiefer in die Klappe gezogen, fo daß man fie nicht mehr anfzufinden im Stande ift. Bur erften Untersuchung eignen sich Ralboherzen und Ochsenherzen, noch besser Herzen von Reben und Hirschen. Man barf auch bie Untersuchung nicht gleich vornehmen, nachdem die Thiere getödtet sind, soudern muß die Herzen eine Zeitlang, im Winter mehre Tage, im fatten Waffer liegen laffen, bann wird man auch nie veraeblich nach ben bezeichneten Mustelfasern suchen. Behandelt man das Herz des Meuschen ebenso, nämlich läßt es mehre Tage, nachdem man es ans

der Leiche genommen, im kalten Wasser liegen, so find auch hier die Muskel-

fasern in der Rlappe leicht zu eonstatiren.

Dei solchen Herzen hängt die Klappe tief in den Bentrikel herein, und alle Spannung einzelner Theile hat aufgehört. Legt man nun einen Längenschnitt vom Vorhofe aus durch die Klappe hindurch, am besten durch einen großen Lappen nahe an der Insertionsstelle einer Schne erster Ordnung, so zeigen sich auf beiden Durchschnittsslächen Lagen von Muskelbündeln, welche vom Vorhose über den limbus cordis herüber in die Klappenlappen übergehen; sie werden immer dünner, je weiter sie in den Lappen herabgehen.

Um zu bestimmen, wie sie sich weiter in der Klappe verhielten, habe ich mikrostopische Untersuchungen der Klappe bei kleinen Thieren angestellt, und habe sie bei größeren Thierherzen durch Präparation so weit wie möglich zu versolgen gesucht. Bei Herzen, die etwas maeerirt wurden, gelingt die Präparation in solgender Weise leicht. Im rechten Vorhose, den man durch einen Schnitt, der durch das Herz der Länge nach gelegt wurde, mit dem Ventrikel geöffnet hat, schneide man einige Linien oberhalb des innern Lappens das Endoeardium in der Länge eines guten halben Zolles quer ein, und ziehe es von der Muskelmasse mit der Pineette ab, es gelingt so, an der innern Fläche der Klappe die Muskelbündel ziemlich bloßzulegen; dann schneide man an der hintern Fläche des Lappens die beiden Schnen erster Ordnung durch und lege dicht am Ventricularrande ebenfalls durch das Endoeardium einen ähnlichen Querschnitt. Mit der Vineette kann man auch hier das Endoeardium abziehen, und es bleiben

bann die Muskelfasern allein zurück.

In der Nähe der Unheftungestelle des Lappens ift das Muskelbundel zwar bunn, aber so breit, wie bas gange Kernstück bes Lappens; tiefer gegen ben Bentrikel findet man nur noch einzelne Faserbundel in der Nähe der Unheftungestellen ber Sehnen zweiter Dronung. Durch mifrostopische Untersuchung der durchsichtigen Klappen bei fleinen Saugethieren glaubte ich Mustelfasern bis an den freien Rand der Klappe gefunden zu haben, allein ich hatte mich hier offenbar getänscht. Go viel ich sicher ermitteln konnte, gehen die Muskeln vom Vorhofe nie an Sehnen erster Ordnung, sondern nur in das Kernstück und verbinden sich hier mit dem sehnigen Gewebe, welches durch die palmför= mige Ansbreitung ber Faden zweiter Ordnung gebildet wird, und mit diesen Daß besonders die Muskelfasern mit den Jusertionsstellen der bezeich= neten Sehnen in Verbindung stehen, fann man am Ochsenherzen leicht conftatiren. Wenn man nämlich bas Endoeardinn vom Borhofe and, felbst einen schmalen Streifen, fo logreißt, daß man es über ben Infertionsftellen jener Sehnen wegnimmt, fo finten biefe Stellen becherformig ein. Um besten fieht man ed am linken Bergen und an ber Scheidemandabtheilung bes rechten. In anderen Stellen des Kernstückes irgend eines großen Lappens fommt Alehnliches nicht vor. In die Saume habe ich nun nie Mustelfasern geben seben, fo forgfältig ich auch untersuchte.

Hat man die Fasern einmal bevbachtet, so sindet man sich anch an frischen Berzen leichter, wie ich dieselben denn an mehren frischen Berzen dem gechrten Berausgeber dieser Encyelopädie gezeigt habe. Man kann indessen auch am frischesten Berzen Folgendes constatiren. Bekanntlich sinden sich an der innern Fläche der Borhöse eine Menge langer exlindrischer Muskelbündel, welche in der Nähe des ostimm venosum in ein breites Muskelband verlausen, das rund um das Ostimm selbst herumgeht. Schneidet man hier Borhos und Bentrikel mit einem Längenschnitt durch: so sindet man, daß sich die Muskelmasse der Borhöse in der Nähe des Limbus in zwei Schenkel theilt; der eine dieke endigt

sich an dem sibro-eartilaginösen Ninge des Limbus, der andere membrauförmig dünne geht an das Endoeardium, und giebt Muskelsasern an die Sehnen der zweiten Ordnung, die leicht wegen ihrer Feinheit übersehen werden; aber am ganzen Kernstück eines großen Lappens sindet man die membranöse Ausbreitung der Schnen mit jenen Muskelsasern zusammenhängen. Die sehnigen Fäden endigen sich nicht in dem Knorpelringe am limbus cordis, wie man auch von der hintern Fläche der Klappe and sieht, wenn man das Endoeardium daselbst wegnimmt. Man kann sich anßerdem davon überzengen dadurch, daß man das Endoeardium vom Vorhose aus anzieht; es wird in diesem Falle immer die Klappe gegen den Vorhos gezogen, eine Wirfung, die nicht eintreten dürfte, wenn die gewöhnliche Meinung, daß die membranöse Ausbreitung der sehnigen Fäden am limbus cordis endigten, richtig wäre.

Der ganze Streit, ob die Muskelfasern vorhanden sind oder nicht, löst sich dal in auf: je frischer das Herz, desto mehr Elasticität besigen noch die Muskelfasern, und es werden daher die Sehnenfäden und das sehnige Gewebe höher gegen den Borhof gezogen; man findet dann nur die sehr dunnen Bunstel, die zu den Sehnen zweiter Ordnung gehen, auf Durchschnitten der Klappe in der Nähe ihrer Insertionsstellen. Sind dagegen am ausgewässerten Herzen die Muskelfasern schlaff: so ziehen die Sehnenfasern dieselben gegen den Venstrifel herab, und sie gehen in diesem Kall als breite, dunne Bundel über den

limbus cordis in das Rernstück eines Lappens herein.

Für die physiologische Bedeutung genügt es nachzuweisen, daß Muskelfasern vom Vorhose mit dem bezeichneten sehnigen Gewebe der Klappe in Verbindung stehen, ob sie tief oder nicht tief in dieselbe gehen, ist einerlei, die Sehnenfäden, welche mit Muskelfasern in Verbindung stehen, leiten die Kraft ungestowächt von letzteren doch an die Stelle, wo sie gebraucht wird, gleichviel ob

fie näher ober entfernter liege.

Wie wichtig übrigens die Muskelfasern vom Vorhof an der Klappe selbst für ihre Thätigkeit sind, geht aus der Betrachtung der muskulösen Klappe des rechten Bentrikels am Vogelherzen hervor. Trop dem, daß hier eine sehr starke Muskellage am limbus cordis von der Bentrikelmasse sich gegen die Höhle wendet, sindet man doch an der innern Fläche der Klappe noch eine Muskellage vom Vorhofe ans das Endoeardinm begleiten.

Nachdem ich so ausführlicher diese Muskelfasern angegeben, kann ich auch wohl behaupten, daß Neid dieselben nicht gekannt hat; der von mir sehr gesachtete Physiolog spricht von Muskelfasern, welche am Ochsenherzen vom Borshofe aus in die Klappe treten, ohne die Sache weiter untersucht zu haben, und

er lengnet fie fogar bestimmt an anderen Bergen.

Die arteriellen Klappen find hinlänglich beschrieben und wir unterlaffen daher, sie hier weiter auguführen.

Untersuchungen über die Entfaltung und Wirkung ber venbsen Klappe.

Schon früher haben wir uns über die Art, wie die Klappe während der Systole die Verbindung zwischen Verhof und Ventrikel anshebt, ausgesvrochen, und können anch Diesem im Wesentlichen nichts Neues hinzusigen. Die vorsansgeschieften anatomischen Untersuchungen überheben uns auch der Mühe, weitsläusig die Ansichten, welche über denselben Gegenstand vorgetragen sind, anzussihren und einer Kritik zu unterwersen; denn wo die anatomischen Verhältnisse nicht vollkommen ersaunt sind, muß sede Ansicht, die sich in's Detail verbreitet,

irrig sein. Wie weit Frrthümer auf diesem Felde noch möglich waren, davon giebt "Graban's vitale Theoric des Kreislanses" den sprechendsten Beweis. Es wird nämlich dabei die Function der Klappen, wie man sie bis jeht annahm, ganz in Abrede gestellt! Allein trop der Protestation von dieser Scite, nehmen wir es als vollsommen erwiesen an, daß die venösen Klappen während der Systole die venösen Bentrikelmündungen schließen, und daß die Untersuchungen nur nachznweisen haben, auf welche Weise es geschieht und durch welche

Momente der Herzthätigkeit es bewirkt werde.

Diefe nicht leichten Fragen tann man nicht früher beantworten, als bis man den Inftand der Klappe vor dem Eintreten der Suftole ge= nan kennt. Oft ift behauptet worden, die Klappe liege in der Diastole fest an ber innern Wandung ber Bentrifel an, und Graban wiederholt biefe Behauptung. Von der Scheidewandabtheilung des rechten Bentrikels möchte sich Dieses Berhalten anch schwer leugnen laffen, bagegen muß man bei allen übrigen Lappen auf eine gang andere Meinung kommen. Bei ber Unfüllung bes Bentrikels können nämlich die Sehnen erster Ordnung wohl gespannt, allein nicht gegen die Wandung des Bentrifels von einer Fluffigkeit, die sich leicht nach allen Richtungen verbreitet, und bem geringften Widerstande ausweichen fann, gedrängt werden, und es muß baher beim Inftromen bes Blutes bie Wandung ber Bentrifel, wenn fie am Ende ber Syftole auf ber Rlappe auflag, von der Klappe abgehoben werden. Die Sache ist indessen der Beobachtung angangig, namlich ber Sat »cor in diastole moritur« gilt in ber mög= lichsten Ausdehnung vom rechten Bentrifel, und man braucht baber nur ben Stand der Klappe bei Leichen und frisch getödteten Thieren zu untersuchen. So oft ich die Untersuchungen zu diesem Zwecke auch angestellt habe: so habe ich immer die Rlappe des rechten Bentrifels, mit Ansnahme des oben bezeichneten Lappens, vom Blute umgeben gefunden. Man findet bei der Eröffnung vom ostium arteriosum aus, was früher beschrieben wurde, Blutgerinnsel in dem ostium venosum und an der ganzen hintern Klappenfläche verbreitet. Beachtung der Blutgerinnsel giebt noch weitern Aufschluß. Man findet von biefen Gerinnseln das Alappensegel an die Sehnen erster Ordnung angelegt, und die Sehnen felbst in der Nähe der Papillarmnökeln, auf eine eigene Weise umgeben; sie umfaffen gewöhnlich die Schnengruppen, welche zu einem großen Lappen geben, und liefern baber ben besten Beweis, daß die Sehnen zweiter und dritter Ordnung in der Diastole fest an einander und den Sehnen der ersten

Bei der Schließung der Alappe muß also das Alappensegel aufgehoben und horizontal gegen das ostium venosum gestellt und seine Säume muffen entfaltet werden. Die Momente, welche diese Veränderung in der Alappe hersbeiführen können, sind die Muskeln, welche zu dem Alappenapparate

Ordnung anliegen. In der Diaftole ift also die Klappe vom Blute umflossen, das Klappensegel ist zusammengerollt, die Sänme desselben nicht entwickelt, die Sehnen der dritten Ordnung liegen an den betreffenden Fäden der zweiten, und diese an den Sehnen der ersten an, von welchen das Klappensegel herabhängt.

gehören und das Blut.

Jur Entfaltung der Klappe selbst vermögen nun die Muskelbündel, mit welchen die Klappe am limbus cordis zusammenhängt, nichts beizutragen. Es können wohl die Sehnen erster Ordnung durch sie gespannt werden, allein die Lage dieser Muskelbündel ist so, daß sie eine andere Wirkung im viel höhern Grade änßern müssen. Das ostium venosum wird während der Systole nämlich enger und durch das Muskelband, welches am ostium venosum mit der Klappe verbunden ist, müssen bei seiner Zusammenziehung

vie Insertionsstellen der Sehnen erster Drdnung näher zusammengerückt wers den, wodurch die Lappen selbst schmaler erscheinen nüssen. Es sind demnach die Mustelbündel durch ihre Anordung wichtige Hülfsmittel, um die Klappe der Weite des ostium venosum anzupassen, allein sie heben die Lappen nicht in die Höhe, tragen nichts zur Entwicklung der Sänme bei und sind solglich ohne Einsluß auf das eigentliche Schließen und Entfalten

der Klappe.

Biele Physiologen haben die Papillarmuskeln eine Rolle spielen lassen beim Schließen der Klappe, indessen von jeher hat diese Unsicht Schwierigkeiten gefunden. Diese Muskeln ziehen sich während der Systole zusammen, wie schon Haller aus Versuchen erwied. Gleiches wurde neuerlich wieder von dem Dubliner Comité zur Erforschung der Herzgeräusche und von John Reid bestätigt, und so weit wir felbst die Sache pruften, ergab fich, daß in beiden Ventrifeln die Papillarmuskeln fich so zusammenziehen, daß sie fast ganz in der Mustelmaffe verschwinden nur faum als hervorragungen noch mahrzunehmen sind. Allein wie foll nun durch diese Papillen die Rlappe entwickelt werden? Nehmen wir das reine Resultat der Versuche: so können wir durch Unziehen der Papillarmusteln nur die Sehnen der ersten Drd= nung fpannen, andere durchans nicht. Im Berlaufe ber Syftole muffen fich die einzelnen Papillarmuskeln mehr nähern, namentlich burch Zusammenziehung der trabeculae carneae, welche mit jenen verbunden sind, und dadurch werden die einzelnen Lappen ebenfalls sich etwas genähert werden, wie schon Stoda angiebt. Rann man nun gleich damit nicht die Rlappe schließen und entwickeln: so läßt sich boch von den Papillen aus auf die entwickelte Klappe wirken. Spannt man einen Lappen auf die früher 'angegebene Weise und ent= faltet alle Saume: fo fann man beim Anziehen ber Papillen ben gespannten Lappen tiefer in den Ventrikel hereinziehen. Dadurch werden diese Muskelbundel die Rlappe im Bentrifel gegen den Andrang des Blutes guruchalten, und sie dienen also zur Fixirung der Klappe in der Systole. Durch Fest= ftellung der Schnen erfter Dronung machen fie die Entwick= lung berfelben möglich und ben entwickelten Lappen halten fie gegen den Andrang des Blutes im Bentrifel zurück.

Weit schwieriger scheint es, die Wirkung ber Muskelfasern, welche vom Vorhofe an das Klappenfegel geben, genauer zu bestimmen. Alar ift es wohl, daß bei ihrer Contraction ein gewiffer Grad von Spannung in die Alappe kommt, was für die Entwicklung derselben gefordert wird; denn wurde das Blut gegen die schlaffe Rlappe mit den herabhängenden Sehnen fraftig geworfen, fo murbe fie nur ungleich entwickelt werden und Störung im Kreislaufe, wenn nicht Zerreißung der Alappe die Folge sein. Es muß ferner durch diese Fasern die Rlappe gegen ben Borhof in die Sohe gezogen und die Lappen werden dabei verfürzt werden. Bei diefer Wirkung muffen fich aber Eigenthumlichkeiten zeigen, weil am gefüllten Bergen die Muskelfasern nicht gerade herab in die Klappe vom Borhofe gehen, fondern am limbus cordis fuieförmig gebogen find. Ihre Verbindung mit ben Gehnenfafern zweiter Ordnung läßt, im Berein mit bem oben angeführten Umstande, die Bermuthung mehr als wahrscheinlich erscheinen, daß durch sie Klappenlappen in eine der Entwicklung gunftige Stellung gebracht werben. Es fann nämlich weber bas Blut noch die Action der Muskeln die Klappe, wie sie in der Diastole herabbangt, unmittelbar vor bas ostium venosum legen, fondern Beränderungen muffen hier vorausgehen. Man konnte einwenden, folche Beränderungen, wie Berstellung der Rlappenlappen, fonnten durch die garte dunne Mustellage nicht

hervorgebracht werden, weil die Klappe einem bedeutenden Blutdrucke ausgescht ist; indessen die Kraft braucht auch nicht bedeutend zu sein, weil das Blut die Wirkung derselben unterstüht. Da beide Flächen des Klappensegels unter einem gleichen Drucke derselben Flüssigiseit stehen, wird bei einer geringen Kraft, die dem Drucke der einen Seite entgegenarbeitet, eine ausgedehntere Bewegung solgen, weil der Druck auf der entgegengesehten Seite dadurch ein llebergewicht erlangt. Nach vielen einzelnen Bersuchen, und nach einer so viel wie möglich allseitigen Berücksichtigung aller eoneurrirrender Verhältnisse muß ich annehmen, daß das Klappensegel bei der Contraction des Vorhoses von den Sehnen der ersten Drduung entfernt und so am Rande der venösen Mündung gestellt wird, als wäre es nach vollständisger Entwicklung nicht herabgesunken, sondern nur gegen den

limbus cordis hin zusammengeschoben worden.

Die Muskeln tragen also zur eigentlichen Entwicklung ber Klappe nichts bei, und es muß daher das Blut die hanptrolle spielen. Man hat dieses auch angenommen, nur wie man es angenommen hat, fann es nicht geschehen. Bei der Contraction der Ventrikel foll nämlich das Blut die Mappe aufheben und in das ostium venosum legen, indem das Blut, welches in der Klappe felbst fich befindet, wieder in den Vorhof zurnickgeworfen murde. Es wurde dennach ein beträchtlicher Theil der in die Bentrifel bereits geförderten Blut= masse wieder in die venösen Abtheilungen des Herzens bei jeder Systole über= achen, und der eomplicirte Klappenapparat leistete daher sehr viel weniger, als das gewöhnlichste und einfachste Pumpenventil. Die Unzweckmäßigkeit eines ber complicirtesten Apparate im Thierforper, unter ben angegebenen Umständen, läßt hier einen Jerthum vermuthen. Es ist nach physikalischen Gesetzen unn auch unmöglich, daß das Blut die Wirkung haben könne, welche ihm zugeschrieben wird. Die Klappe umschließt einen Blutenlinder, der mit der Blutmasse bes Borhofes und des Bentrikels in ununterbrochener Berbindung steht. Wird der Blutdruck auf die äußere Kläche verstärkt, während zu gleicher Zeit das Blut gegen die Arterien bin abfließen kann, so wird beständig burch Buströmen bes Blutes aus dem Borhofe, ein Druck auf die innere Alache ber Alappe ge= übt, der jenem das Gleichgewicht hält, und das Blut fließt um die Klappe berum, läßt aber ihre Form ungeandert. Kann bas Blnt die Rlappe felbst nicht bewegen, fo kann boch nichts die Rlappe so zweckmäßig entfalten, als bas Blut, wenn sie schon in Bewegung begriffen ift. Die Fluffigseit ftromt aus den Bentrifeln und wird dann, heftig gegen die bereits bewegte Klappe gedrängt, die Lappen nach allen Seiten bin entwickeln und entfalten muffen, wie die Luft ein Segel ansbreitet und aufbläht, welches an den Tanen gehörig befestigt ift. Un ein Schöpfen vom Blute ift babei nicht mehr zu benten, Die Klappe wird fo vorgeschoben, daß fie die Blutmaffe des Borhofes und Bentrifels trennt, wie eine Scheidewand, welche man in ein mit Waffer gefülltes Gefäß berabbrängt, die Waffermaffe theilt ohne große Bewegung berfelben. Es laffen fich auch hierüber Versuche austellen. Man fann durch Blasen gegen bie hintere Fläche eines Klappenlappens, ober indem man einen Wasserstrom darauf leitet, den Lappen entwickeln, nur hat man hier nicht gang die Berhältniffe der Gyftole.

Daß die Entwicklung der Klappe dagegen mit ihren Säumen und Schenen vom Blute abhängt, ist ein Umstand, der uns die Zweckmäßigkeit der orsganischen Natur selbst in geringfügig scheinenden Verhältnissen bewundern läßt. Muskeln würden nie eine so gleichmäßige Entfaltung hervorbringen können, die sich so ganz dem Blutdrucke anpaßte, und wie leicht könnten bei krampshafter Action Störungen eintreten, welche das Leben gefährden müßten?

Wir sehen daher, daß das Austheben und Schließen der Alappe nicht von einem einzigen Momente, sondern von allen abhängig ist. Die Alappe wird bei der Contraction des Borhofes gespannt und gerichtet, mit der Contraction der Bentrifel in der bewegten Blutmasse durch trästiges Anziehen der Sehnen erster Ordnung sestgestellt, daß sie im Strome nicht weichen und wanten kann; vom Blute aber, indem es daran vorbeisließt und dagegendrückt, wird sie vorgeschoben und in allen ihren einzelnen Theilen entsaltet vor dem ostium venosum ausgebreitet, wie bei den Kiemen der Fische die einzelnen Bogen durch Mustularaetion sixirt und von einander entsernt werden, aber sedes der tausend seinen Filamente, aus denen eine Kieme besteht, erst durch die Strömung der Flüssigeit, mit welcher das Blut in den Gefäßnehen sener Filamente in Wechselwirfung treten soll, ausgerichtet und entwickelt wird.

Eine Frage drängt sich nach der Feststellung der angegebenen Punkte wohl gleich Jedem auf, die kaum zu beantworten scheint. Man begreift babei noch nicht, wie die Ränder der einzelnen entwickelten Lappen mit einander verbunden werden, fo daß sie kein Blut hindurchtreten laffen. Die Beantwortung Diefer Frage bietet keine Schwierigkeit für Den, der einen einzigen Lappen auf die von und angegebene Beise präparirt hat. Bei bem Aufspannen der Lappen schla= gen sich die Ränder nach der Hohle des Ventrifels hin um, wie ein Segel sich in der Mitte aufbläht, und die Nänder, welche von den Tanen gehalten werben, nicht im gleichen Niveau mit der Mitte stehen. Leichter kann man sich noch davon überzeugen, wenn man gegen die hintere Fläche eines Lappens blaf't, oder Waffer dagegen strömen läßt; man erhält indeffen kein so vollständiges Bild davon, als beim Aufspannen, und kann leicht zur Idee von Stoda verfuhrt werden, daß sich an ten Rändern der Klappe Taschen vorfänden, ähnlich den Taschenventilen. Die umgeschlagenen Nänder benachbarter Klappenlappen muffen fich bei ber Anordnung ber Schnen, auf welche wiederholt früher aufmerkfam gemacht wurde, an einander legen und burch das Blut felbst fest an ein= ander gehalten werden. Die Einrichtung, welche hier in Betracht fommt, besteht aber darin, daß an den Stellen, wo die Säume benachbarter Lappen am limbus cordis an einander ftogen, beide Lappen ihre Schnen dritter Ordnung von einer gemeinschaftlichen erster Ordnung erhalten. Sobald die Säume ent= wickelt werden, so zieht die Sehne erster Ordnung, die gespannt ist, nothwendiger Weise die beiden Lappen an den Winkel, wo sie sich vereinigen, zusammen, und dadurch muffen die seitlichen Saume in ihrer ganzen gange mit den umgeworfenen Rändern vom Blute zusammengehalten werden. Die Ränder, welche in der Mitte des Ostium vonosum liegen, müssen sich dann von felbst an einan= ber legen. Um klarsten läßt sich dieser Vorgang am linken Ventrikel und zwar am innern großen und linken intermediären Lappen zeigen und studiren, und einfacher und wirtsamer kann man sich bas Problem ber vollkommenen Schlies fung der Klappe wohl kanm gelöf't denken; namentlich ohne die anatomischen Verhältniffe zu vernachläffigen.

Endlich kommen wir zu einem Punkte, der mehr Schwierigkeiten bieten möchte. Wir haben nämlich im Vorausgegangenen bloß erörtert, "durch welche "Momente die Klappe entwickelt wird, und wie durch diese lappigen Gebilde "die Höhlen der Vorhöfe und Ventrisel abgeschlossen werden können, so daß "weder ein Tropsen Blut vom Vorhofe in den Ventrikel, noch von dem lettern "in den Vorhof bei der Zusammenziehung jener übergehen kann." Es bleibt nur noch übrig, die Form genauer zu bestimmen, welche die geschlossene Klappe hat. Nichts scheint leichter, weil man glanben nuß, daß die

Form gegeben fei, wenn man alle Lappen auffpanne. Allein bas natürlichste Mittel zum Zwecke ist durchaus unanwendbar; es laffen fich nie alle Lappen gleich. zeitig entwickeln; benn jeder große Lappen deckt fast das ostium venosum allein, und fo ware im linken Bentrifel die Rlappe mindestens für eine doppelt fo große Deffnung, im rechten fogar für eine dreimal größere Deffnung berechnet. Es ist mir nicht allein aufgefallen, schon altere Physiologen haben bin und wieder behauptet, daß bei jeder Syftole nur ein Theil der Rlappe entwickelt werde, - eine Unsicht, die man um deswillen verwerfen muß, weil die nicht entwickelten Lappen dem ausflichenden Blute ein Sinderniß entgegensetzen wurden, und weil sich im Bentrikel nicht eine Muskelpartie zusammenziehen fann, mährend eine andere etwa erschlafft bliebe. Man könnte ferner die Unficht von Magendie für begründet halten, wonach die bedeutende Größe der Rlappe für eine mögliche ungewöhnliche Ausdehnung des ostium venosum berechnet ware. Es läßt fich nicht leugnen, daß für jede Ausdehnung die Rlappe hinreicht, allein es kann barin ber Zweck ber Größe ber einzelnen Lappen nicht gesucht werden, weil es unmöglich ist das ostium venosum so auszudehnen, daß fein Rlappentheil unentwickelt bleiben könnte. Ich habe in jedem Bentrikel bas ostium venosum ansgedehnt, wie es am lebenden Bergen nie vorkommen fann und die Rlappe würde doch hingereicht haben, eine weit größere Deffnung zu becken.

Die Erfahrung hat mich eine lange Zeit beschäftigt, und lange schien mir das Räthsel unlösbar. Eine vertrautere Bekanntschaft mit der Erscheinung des Herzschlages ließ indessen auch hier an eine mögliche Lösung denken, und mehre Jahre, in deren Berlauf ich den Gegenstand von Zeit zu Zeit immer wieder aufnahm, haben keine wesentliche Aenderung in der früher darüber ge-

äußerten Unsicht hervorbringen können.

Nach dieser Hypothese ist die Klappe während jeder Systole vollkommen entwickelt, allein man kann sie nicht am todten Herzen entwickeln, weil sie wäherend des Lebens auch nicht mit einem Male in dem Momente der Systole entstaltet wird, sondern nach und nach, und unaufhörlich ihre Form ändert.

Beim Beginn der Systole werden fämmtliche Lappen vor das ostium venosum gelegt werden, da die Momente, welche hier wirken, keine andere Meinung zulassen. Die Lappen werden aber in mehr oder weniger entwickeltem Zustande aufgehoben, je nachdem die Blutmenge größer oder geringer und der Umfang des ostium venosum selbst dadurch bedeutender oder kleiner ist. In keinem Falle können aber an irgend einer Stelle gleich am Ansang der Systole

die Säume vollkommen entwickelt sein, wie die Präparation lehrt.

Daß Beränderungen während ter Systole mit der Klappe vorgehen, läßt sich leicht erweisen. Wie anch das ostium venosum am Anfange ter Zusammenziehung sein mag, so ninß es doch im Verlanse derselben enger werden. Versuche, welche Haller und die englischen Schriftsteller über diesen Punkt anstellten, sind von mir wiederholt und lieserten dasselbe Resultat. Ein Finger, welchen man in das ostium venosum einbringt, wird gedrückt bei der Zusammenziehung und enger umschlossen. Die Sehnen erster Ordnung müssen, wie wir schon erwähnt haben, dadurch genähert werden, und mit der Abnahme des Umsanges des ostium venosum muß der Umsang der Klappe abnehmen.

Die Papillarmuskeln ziehen sich ferner immer mehr zusammen und versschwinden fast in der Wandung, eine Veränderung, welche eine sehr wichtige Veränderung in der Klappe hervorbringen muß. Die einzelnen Papillen wers den dabei einander näher gebracht und im linken Ventrikel kommen sie gar auf einander zu liegen. Bei diesem Vorgange muß die Klappe immer tiefer in den

Bentrikel während der Syktole herabgezogen werden, und sie muß, wenn sie im Anfange der Contraction vom Borhofe aus als eine seichte kesselförmige Bertiefung erschien, gegen das Ende derselben als eine ziemlich tiefe kegelförmige Aushöhlung erscheinen, weil alle Sehnen erster Ordnung durch das Mäherrücken der Papillen fast von einem Punkte ausgehen und divergirend gegen den limbus cordis verlaufen. So wird die Klappe zwar am Umfange kleiner, aber dadurch, daß sie tiefer wird, möchte zu seder Zeit der Systole eine gleich große Entwicklung des Klappensegels erforderlich sein, um die Bentricularhöhle von der des Borhofes zu trennen.

Beachten wir nun die Verhältniffe des Blutes während der Syftole: fo ergiebt fich einmal, daß bei Abnahme des Blutes im Bentrikel das Blut vom Vorhofe aus die Klappe tiefer herabdrängen muß. Die Beobachtung der Erscheinungen zeigt dieses auch evident; es können nämlich unmöglich bei der Form, welche wir in der Systole wahrnehmen, die inneren Wandungen der Ventrikel mit einander in Berührung kommen; die Form ift so, daß entweder ein Theil des Blutes nicht ansgeworfen wird, oder die Wandungen liegen auf einem Blutkegel, welcher von der Klappe umschlossen ist. Das letztere ist deswegen der Fall, weil, wenn man in der Syftole oder gleich bei beginnender Diaftole die Spige des herzens abschneidet, kein Blut ansfließt, es fließt später tropfenweise und in einem Strome erft bei ber Contraction bes Borhofes. Beau, welcher dieses Kaetum ebenfalls fannt, will damit zwar beweisen, daß das Berg in bem Zustande der Ruhe leer sei und erst bei ber Contraction der Borhofe ge= füllt werde, allein bei genaner Kenntniß ber Klappe muß man zu bem Schluffe kommen, den wir darans gezogen, daß gegen das Ende der Systole mit der aufhörenden Contraction die innere Wand der Ventrikel auf der Klappe aufliege, die einen Blutkegel einhüllt, der vom Vorhofe ans in die Höhle der Rammern hereinragt, und deßhalb nicht ausfließt, weil er von der Rlappe zu= rückgehalten wird.

Während der Syftole fließt das Blut unaufhörlich von allen Stellen der Rammer gegen bas ostium venosum, und wie wir oben zeigten, wird burch den Strom des Blutes das Klappensegel selbst entfaltet. In einer Stelle, wo der Blutdruck abnimmt oder aufhört, werden nothwendiger Beise Klappentleile zusammenfallen muffen, und namentlich geschicht bieses mit ben Gaumen, ihre Schnen muffen fich in biesem Falle gleich an bie Sehnen ber zweiten Dronning anlegen. Es flieft indeffen bas Blut nicht mit einem Male über bas ganze ostium venosum, sondern nur successiv, und wenn es anch noch so schnell gefchicht, und barum werden hier Gaume gufammenfinfen und bort Gaume entrollt werden; furz zu jedem Momente ber Syftole, und ware es noch fo furz und schnell, muffen in dieser hinsicht Veranderungen mit der Klappe vorkom-Es muffen indeffen nicht bloß wegen des Ausfließens des Blutes die Stellen verschieden sein, wo zu verschiedenen Zeiten einer Syftole ber Blutbruck stärker und schwächer ist: sondern der Blutdruck muß auch wegen ber Bebelbewegung und Arendrehung bei ber Suftole fehr wechseln, und unter Diesen Umftänden ist die Größe ber entfalteten Lappen vollkommen erklärlich.

Durch diese Einrichtung erreicht die Klappe eine Vollsommenheit, von welcher man bei ähnlichen mechanischen Vorrichtungen gar keine Joee hat. Es ist rein unmöglich, sich bei normalen Verhältnissen irgend eine Vedingung zu denken, unter welcher diese organischen Ventile unzulänglich erschienen. Ihr Umsfang entspricht immer dem Umfange des ostium venosum, mag dieses vom Blute weit ausgedehnt werden oder nur eine geringe Menge fassen. Wie auch immer bei der successiven Entleerung der Ventrikel tiese Höhlen ihre Form

ändern und banach zahllose Modificationen des Blutdruckes entstehen muffen,

fie paßt für alle Berhältniffe.

Ihren Zweck, die Austreibung des in die Bentrikel geförderten Blutes möglich zu machen, erfüllt sie auf eine doppelte Weise; sie hindert einmal den fernern Buflug bes Blutes vom Borhofe aus, und bann macht fie es möglich, daß die sich contrabirenden Wände der Kammer auch den letten Blutstropfen nach dem ostium arteriosum hintreiben können, weil fie im Berlauf der Sy= stole immer tiefer herabsteigen, und so durch den Druck vom Borhofe ans bas Blut zwischen Klappenwand und innerer Kammerwand immer heftiger ge-

preßt wird.

Mag nun immerhin in der Beschreibung der Vorgang complicirt er= scheinen, in der Natur wird der Zweck immer mit einfachen Mitteln erreicht und folche haben wir auch nur schildern können. Wir dürfen nur wün= fchen, daß recht viele Beobachter die Zeit daran wenden mögen, die Berhält= niffe genauer zu prüfen: es wird sich hier ergeben, daß wir von der Klappe ebenso wenig zu viel fagten, wie die Physiologen, welche die lichtbrechenden Medien des Auges darstellen als berechnet für die verschiedensten Bedingungen, unter welchen die Gegenstände ihr Licht der Retina zusenden, oder die Bestimmungen des mittlern Ohres nicht schlechthin darin suchen, die Tone dem Laby= rinthe zuzuleiten, sondern darin finden, daß es die Tone unter den mannichfaltigsten Berhältniffen auf eine bestimmte Weise auf den Bornerv überträgt, ihre Grenze überschreiten. Ebenso wenig, wie sich aber die Functionen der lichtbrechenden Medien oder des mittlern Ohres mit einem einzigen Kraftausdrucke genau bezeichnen laffe, ebenso wenig gestatten es die Berhältniffe der Klappe, und wohl möchte es, bei den Fortschritten, welche die Pathologie des Herzens ge= macht hat, fehr wünschenswerth fein, die Physiologie desselben auch mehr zu beachten.

Es bleibt nun noch übrig, das Berhalten der Klappe unmittelbar nach der Contraction anzugeben. Sobald die Wandungen des Herzeus schlaff werden, wird dem Blutdrucke vom Borhofe aus kein Widerstand mehr geleistet, und es muß das Blut nun die Klappe von einander treiben und den Bentrikel erweitern. Burde es aus bem Borhofe unmittelbar in ben Bentrifel übergeben, ohne durch den Kanal, den die Klappe bildet, zu fließen: fo würde tas Blut mehr gegen eine Stelle anprallen, als auf alle Theile ber Höhle gleichmäßig brücken. Diefes scheint bei ber Klappe vermieden, weil gegen bas Ende ber Syftole bie Wandungen der Rammern auf der Rlappe aufliegen, der Blutdruck vom Borhofe aus also gleichmäßig vertheilt ift, und bei dem successiven Abheben der

Bandung von der Klappe gleichmäßig vertheilt bleiben muß.

Man fann felbst noch weiter geben und mit Sope behaupten, daß durch die Berbindung der Klappe mit der venösen Mündung die lettere erft tie Form erhalte, bei welcher bas Blut bequem und rafch aus bem Borhofe ausfließen fonne. Es fand nämlich Benturini, daß jedes Gefäß, welches eine f. eis= förmige Deffnung an seiner Basis hat, in einer gegebenen Zeit weniger von feinem Inhalte entleerte, ale wenn eine furze Rohre von gleichem Durchmeffer mit der Deffnung und der doppelten länge deffelben baran angebracht war. Noch mehr fließt ans, wenn die Nöhre die Form der Curve nachahmt, welche nach den Untersuchungen Newton's Flüssigkeiten beim Aussließen aus einer Min= dung am Boden eines Wefäßes beschreiben. Dope meinte, daß die Mündungen zwi= schen Bentrifeln und Borkammern, wo nicht gang, doch beinahe die Form hätten, bei welcher bas Maximum ber Entleerung in einer gegebenen Zeit fich zeige. Bir fonnen zwar diese Meinung nicht geradezu bestätigen, allein, wofern Benturini's Behauptungen gegründet find, muß beim Ausströmen des Blutes

burch die Klappe, diese letztere innner die Form erhalten, in welcher das Ausstließen am besten stattsindet. Die einzelnen Lappen rollen sich nämlich leicht zusammen und lassen sich durch eine strömende Flüssigkeit, welche sie zu gleicher Zeit an die Sehnen erster Ordnung andrückt, weit an diesen in die Höhe schieben, und außerdem können noch die einzelnen Lappen unter sich ziemslich weit von einander entsernt werden. Wo also der Blutstrom selbst die Verhältnisse bestimmen kann, werden sie nothwendiger Weise so günstig wie nur immer möglich sich gestalten.

## Die Entfaltung und Wirkung der arteriellen Rlappen.

Weich weniger Schwierigkeiten bieten die Untersuchungen über die Mittel, welche die Sigmoidalklappe bewegen, so wie die Art ihrer Bewegung und der Zweck derselben sich leicht von selbst giebt. Man schildert im Wesentlichen den Vorgang ganz richtig, nur Einzelnheiten sind hin und wieder dabei übersehen worden. Es wird angegeben, die Sigmoidalklappen werden bei der Contraction der Ventrikel von dem anströmenden Blute aus einander gedrängt und gegen die innere Wand der Arterie angelegt; bei der Erschlaffung der Ventrikel soll das Blut, welches die sich eontrahirenden Arterien auch gegen die Ventrikel hintreiben, die Klappen von der Wandung ausheben, ihre Taschen füllen und auf diese

Weise sich den Weg selbst versperren.

So ganz passiv ist der Vorgang wohl nicht. Man sindet nämlich bei jungen Thieren ebenfallssehr häusig Muskelfasern in die Sigmoidalklappen der arteria pulmonalis und wenigstens in eine der Aorta übergehen, bei Fischen sind dieselben recht deutlich. Jummer sindet man indessen das sibröse Gewebe der halbmondförmigen Klappen, mit Ausnahme zweier an der Aorta mit der Muskelmasse des Ventrikels in Verbindung. Dadurch müssen auch diese Tassschenventile bei der Contraction der Kammern gespannt und aus einander geszogen werden, und mindestens wird die Wirkung des Vlutes auf das Deffnen derselben sehr dadurch befördert und erleichtert. Vei dem Erschlaffen der Venstrikel werden auch diese Taschenventile schlaffer werden, und deshalb leichter zurücksinken.

Untersucht man genauer die Anfänge der großen Arterien: so sindet man, daß die Klappen nicht an der innern Wandung derselben anliegen können, während das Blut aus den Bentrikeln in die Arterien fließt. Die Klappen liegen vielmehr vor kleinen Sinuositäten, welche an der Anheftungsstelle der Arterien am Herzen sich sinden. Besonders deutlich sind diese Ausbuchtungen an der arteria pulmonalis und an der Aorta an der einen halbmondsörmigen Klappe,

welche noch an Muskelmasse befestigt ist.

## Wirkung des Herzens auf die Blutbewegung.

Der Kreislanf hängt von dem Herzen verzugsweise ab, was auch die sogenannte philosophische Schule über die Zufälligkeit des Herzens n. s. w. anstühren mag. Um indessen einen praktischen Nugen von der Physiologie zu erstangen, muß näher bestimmt werden, wie die einzelnen Abkeilungen des Herzens wirken, in welcher Form die Blutbewegung vom Herzen abhängig ist, und in wie weit die Thätigkeit des Herzens allein genügt, oder von anderen wirksamen Momenten unterstüßt wird.

Sehr leicht läßt sich der Antheil bestimmen, welchen die Vorhöfe an der Bewegung des Blutes nehmen. Sie sind offenbar Reservoire, durch welche die Bentrikel nach ihrer Entleerung auf die schnellste Weise wieder gefullt wers den können, indem mit einem Male eine größere Blutmenge ans der weiten Dess-

nung in die Rammer gelangt, als durch die engere Benenmündung unmittels bar dahin überfließen könnte. Und wie überalt in der organischen Ratur der Zweck durch das wirksamste Mittel erreicht wird: so anch hier. Bei einer einfachen Erweiterung der Benen würde sich zwar anch Blut in der Systole der Rammern sammeln und in größerer Menge in die Bentrikel später übertreten können, es würde jedoch uicht zu vermeiden sein, daß solche Gebilde sehr ungleich ausgedehnt und ähnlich wie die Benen der unteren Extremitäten bei ungewöhnlicher Ausdehnung bald beträchtliche Anschwellungen bieten würden. Die muskulösen Wandungen derselben verhindern aber eine normwidzige Ausdehnung unter gewöhnlichen Berhältnissen. Mögen die Borhöse auch einmal beträchtlich ausgedehnt werden, durch ihre Contraction kommen sie doch wieder auf ihre früheren Durchmesser zurück.

Nicht weniger in die Angen fallend ift die Wirkung der Bentrikel. Sie sollen das aus dem venösen Theile des Gefäßinstems in ihre Höhle geförderte Blut in die Arterien übertreiben. Oft hat man angenommen, daß diese Wirkung nicht vollständig erreicht werde, und bei der frühern Ansicht über die Wirkung der venösen Klappen mußte es auch sehr wahrscheinlich bleiben, daß immer etwas Blut in den Ventrikeln zurückbleibe, weil in der Systole beim Offenbleiben der venösen Mündung entgegengesetzte Wandungen mit ihren inneren Flächen sich nicht berühren können. Wir haben indessen oben zu zeigen versucht, daß durch die Klappe eine vollkommene Entleerung der Kammern möglich wird, und es kommt nur

darauf an weiter nachzuweisen, daß sie factisch ist.

Die oben beschriebenen Farbenveränderungen des Herzens entscheiden auf die leichteste Weise in vielen Fällen wenigstens die Sache. Beim junsgen Hühnchen kann man in der ersten Woche der Bedrütung und länger jeden Blutstropfen beim Durchgange durch das Herz verfolgen, und erhält die Ueberzengung, daß auch nicht die geringste Menge in den Kammern bei der Jusammenziehung zurückgelassen wird. Am Froschherzen ist die unmittelbare Beodachtung gleich bestimmt. Die Herzen von neugebornen Sängesthieren lassen ebenfalls keinen Zweisel übrig. Den rechten Ventrikel, in welschen man ein Zurückbleiben von Blut am ersten vernuthen dürste, sehen wir vollkommen erblassen, und wenn dieser sich entleert, unß der linke gewiß

ebenfo vollständig auf sein Contentum anstreibend wirken.

Die Ergebnisse von Sectionen sprechen ebenfalls für die ansacsprochene Meinung. Man findet hier den rechten Ventrikel nie leer, und kann es nicht erwarten, weil beim Sterben durch das Aufhören der Respiration bas Blut in den Lungen stocken und folglich in bem rechten Bergen fich aufammeln muß. Gelbst bei geschlachteten Thieren, wo die große Menge Blutes aus ben Halevenen entleert wird, findet fich nach unseren Beobachtungen wenig= ftens immer Blut im rechten Bentrifel. Im linken Bentrifel bagegen findet man schon nach Sommerring's Angabe bei Menschen, die eines plöglichen Todes gestorben find, kein Blut, und in einzelnen Fällen habe ich gleiche Beobachtungen gemacht. Der linke Bentrikel am Bergen gefchlachteter Thiere enthält meiftens fein Blut, und nur anenahmeweise haben wir darin Blut= gerinnfel, die aber immer unbedeutend waren, gefunden. Es scheint hierbei sehr auf die Todesart anzukommen. Im Bergen von Thieren, welche auf der Jagd getödtet waren, habe ich nämlich selten den linken Ventrikel leer gefunden. Gewöhnlich ist jedoch auch hier das Gerinnfel nicht fehr beträcht= lich, und findet fich selten außer dem Bereiche der Klappen. Manchmal finbet man indeffen das Blut ähnlich geronnen, wie es beim Schlage gerinnt,

und dann umgeben die feinen dünnen Faserstofffäden die Sehnen der zweiten und felbst der dritten Ordnung, so daß es mitunter unmöglich ist, die Alappe zu entwickeln. Dieses Verhältniß scheint sich bei längerer Dauer des Todeskampses zu sinden, wenigstens in mehren Fällen konnte ich durch glaubwürdige Jäger das Zusammentressen beider Umstände constatiren. Wir führen aber absichtlich hier diese Beobachtungen an, da es in der gezrichtlichen Medicin sehr oft darauf aukommt, die Dauer des Todeskampses zu bestimmen, und sich diese Vestimmung vielleicht ans dem angegebenen Verhalten der Blutgerinnsel geben läßt. Sei dem, wie ihm wolle, wenn es sich einmal nach dem Tode sindet, daß der linke Ventrikel leer ist: so sindet er sich hier unter Verhältnissen leer, welche den Schluß in jeder Hinsicht rechtsertigen, daß er sich bei jeder Systole völlig entleere, und bei Zusammenstellung der angegebenen Momente kann dasselbe überhaupt von dem ganzen arteriellen Gerzen behauptet werden.

Die Duantität Blutes, welche von jedem Ventrikel ausgeworfen wird, beträgt ungefähr 2 Unzen, wie schon Harvey angegeben hat. Man hat wohl hin und wieder angenommen, daß der linke und rechte Ventrikel eine verschiedene Capacität besäßen, doch mag diese Vehauptung hauptsächlich durch Messung in nicht ganz normalen Fällen ihren Grund haben. Die verschiedenen Meinungen sind sehr vollständig in E.H. Weber's Anatomie angegeben und beurtheilt, weßhalb wir hier auf das betreffende Werk versweisen. Vemerkenswerth sinden wir es indessen, daß die medieinische Seestion der British Association von 1839—40 besonders erklärt, daß die Capacität beider Herzkammern während des Lebens vollkommen gleich sei.

In der Pulmonalarterie, wie in der Aorta, muß alfo das Blut mit jedem Herzschlage um so viel weiter rücken, als zwei Unzen dieser Flüssigkeit Maum in den bezeichneten Gefäßen einnehmen. Würde nun die Bewegung des Blutes allein vom herzen abhängig fein: fo würde das Blut immer abfatweise in alle Abtheilungen des Gefäßsystems strömen muffen, und die Schnelligkeit des vollständigen Kreislanfes alles Blutes würde weit geringer sein, als sie Hering's Versuche angeben; bei Menschen würde ungefähr in 1—2 Minnten alles Blut durch das Herz gegangen sein. Nach Hering würde aber beim Pferde, wo nur 40 Herzschläge in der Minute sich finden, ber Arcislauf sogar in längstens 40 Seennden vollendet sein. Freilich kön= nen diese Versuche, worüber wir bereits im Artifel "Auffaugung" gesprochen, kein abfolut richtiges Resultat geben, indessen sie weisen doch wohl nach, daß der Kreislauf der ganzen Blutmaffe früher vollendet ift, als in der angege= benen Zeit, wenn man diefelben als genan betrachten barf. Es wäre febr gu wünschen, daß fie wiederholt und vielfältiger abgeandert wiederholt wurben, weil der Widerspruch, in welchem fie zur obigen Annahme stehen, zu groß ift, und entweder ein bedeutender Tehler in der gangbaren Bestimmung der mittlern Blutmenge oder in diesen Versuchen selbst liegt; denn die Zahl ber Herzschläge und die Capacität der Kammern sind Größen, die man bei Bestimmungen über die mittlere Schnelligkeit des Kreislanfes als vollkom= men bekannt betrachten barf. Da wir erwarten durfen, daß biefe Frage ausführlicher im Artifel »Arcislanf" zur Sprache kommen werde, fo möge hier die kurze Andentung genügen.

Es bleibt nun aber noch die Frage zn erörtern, ob die Kraft des Herzens genüge, um das Blut in allen Abtheilungen des Gefäßsystems zn beswegen? Poisenille's Versuche werden in dieser Veziehung besonders angeführt. Er bedient sich eines eigenen Instrumentes, des Hämadynamos

meters, um die Araft bes Bergens zu meffen, und findet diefelbe beim Ochfen gleich einem Gewichte von zehn Pfund zehn Ungen und beim Menfchen be= rechnet er sie zu vier Pfund und drei Ungen. Gegen die völlige Zuverläf= figkeit der Berfuche ließen fich wohl manche Ginwendungen machen; benn Die darans abgeleiteten Behauptungen sind oft nichts weniger als einleuch= tend. Wenn Poisenille z. B. schließt, daß das Blut in allen Abtheilungen bes arteriellen Sustems sich mit berfelben Rraft bewege: fo hat gewiß ein Jrrthum beim Berfuche stattgefunden, weil in den Arterien die Rraft des Bergens nicht bloß zur Bewegung des Blutes, fondern anch zur Ermei= terung der Gefäße verwendet wird, und demnach nicht überall gleich fein Ebenso schwer ift es glaublich, daß bie Araft und die Bewegung bes Blutes in Arterien von gleichem Durchmeffer beim hund und Pferde gleich feien, und Sales hat wirklich das Gegentheil behauptet, gestütt auf Berfuche. Sei dem, wie ihm wolle, so haben die Versuche von Poiseuille doch für die Lehre vom Areislauf keine große Bedeutung, weil aus der Renntniß ber absoluten Kraft bes arteriellen Herzens noch nicht gefolgert werden kann, daß gerade diefer Kraftaufwand hinreichend fei, das Blut in allen Abtheis lungen bes Gefäßsyfteme zu bewegen.

Die älteren Versuche von Hales sind jedenfalls zweckmäßiger. brachte diefer Bevbachter eine 41/2 Fuß lange fentrechte Gladrohre mit ih= rem einen gefrümmten kupfernen Ende in die Haloschlagader eines lebenden hundes in der Richtung nach den Meften derfelben und befestigte fie daselbft. Durch bas andere trichterförmige Ende wurde die Röhre mit Baffer gefullt und durch Nachgießen voll erhalten. Gleichzeitig ließ Sales das Blut burch die Jugularvene abfließen und es zeigte fich, daß daffelbe im Berlauf bes Bersuches immer mehr mit Wasser verdünnt ausfloß. Nach dem Tode des Thieres wurde das Ausfließen schwächer, doch floß wieder mehr Flüssig= keit aus der Bene, als das 41/2 Fuß lange Nohr durch ein 91/2 Fuß langes In biesem Versuche wurde das Waffer burch einen gleichen ersett wurde. Druck, wie ihn das Blut in der bezeichneten Arterie erleidet, beim lebenden Sunde in die Benen übergetrieben; denn in einer leeren Röhre, welche in den durchschnittenen mit dem Herzen noch in Berbindung stehenden Stamm der Carotis eingebracht wurde, ftieg das Blut 41/2 Fuß, in manchen Fällen sogar noch höher. Der Versuch beweif't demnach, daß die Kraft des Hers zens im lebenden Thier vorzugsweise den Areislauf vermittelt.

Am einfachsten hat jedenfalls aber Magendie die Wirkung des Herzens in allen Abtheilungen des Gefäßsystems mit folgendem leichten Versuche nachgewiesen. Die Schenkelarterie und Schenkelvene wurde bei einem Hunde nahe der Schenkelbuge bloßgelegt. Unter denselben führte Magendie ein Band durch, womit er den Schenkel zusammenschnüren konnte, ohne die bezeichneten Gefäße zu comprimiren. Darauf wurde die Bene unterbunden und als sie vom Blute stärker angeschwollen unterhalb der Ligatur angestochen. Das Blut spriste in einem ziemlich hohen Strahle daraus hervor. Sobald die Arterie unn auch comprimirt wurde, hörte das Aussließen des Blutes nach weuig Augenblicken auf. Daraus folgt denn, daß weder in den Arterien, noch in den Capillargefäßen, noch in den Venen zureichende Kräfte für die Bewegung des Blutes eristiren, sondern die Duelle der Kraft für die Bewegung ist die Zusammenziehung des arteriellen

Herzens.

Trop dieser Versuche, die immer ein sehr bestimmtes Resultat geben, behauptet Magendie und viele Physiologen, daß das Herz nicht bloß als Druckwerk, sondern auch als Saugwerk wirke. Bei der Erweiterung des Herzeus soll das Blut aus den Beuen vom Herzen angezogen werden und in Liebig's Schrift "Die Chemie in ihrer Anwendung auf Physiologie und Pathologie" wird sogar mit dieser Saugkraft des Herzeus noch außer dem Benenblute auch Chylus und Lymphe bewegt und in das lymphatische

Wefäßsystem hereingezogen.

Ursprünglich gründet sich die Idee einer Saugkraft des Herzens auf die Meinung, welche man von dem Zustande des Herzens in der Diastole hegte. Die älteren Schriftsteller solgen fast alle dem Galen'schen Irrethume, daß es Fasern am Herzen gebe, durch deren Wirfung das Herz ersweitert werde. Es entsteht daher die Erweiterung des Herzens nach der Systole plöglich und in das erweiterte Herz strömt das Blut. Kein Wunsder, daß man bei diesem Glauben eine Saugkraft annahm! Schon Harsvey leugnete indessen, daß die Erweiterung des Herzens durch Mustularsaction entstehe und seine Stimme ist endlich durchgedrungen, aber die Idee einer saugenden Wirkung des Herzens schon vorhanker für die Erkläsrung des Blutlaufes in den Venen geworden zu sein: Sie blieb zurück und ist die auf unsere Zeiten sehr allgemein angenommen.

Die Erscheinungen der Herzthätigkeit sind dieser Annahme vollkommen entgegen. Einmal sind die Borhöse nie völlig leer und können es nie wersten, so lange wenigstens nicht, als die Berbindung zwischen Borhos und Bentrikel nicht durch bloße Contraction der Muskeln aufgehoben wird. Beobachtung und Raisonnement sind hier vollskändig im Cinklange. Wie soll nun das Herz saugend auf die Benen wirken, wenn die Borhöse immer

gefüllt sind?

Es ift ferner durchaus gegen das, was Beobachtung lehrt, wenn man annimmt, die Bentrifel wurden nach der Contraction noch vor dem Einströmen des Blutes erweitert. Die Umfangszunahme des Herzens in der Diaftole erfolgt nur allmälig, und beim Amphibienherzen und bem Bergen von Hühnerembryonen ist es ein Resultat ber unmittelbaren Beobachtung, daß das Blut die Erweiterung hervorbringt. Es kann auch durch Erschlaffung der Muskelfasern die Soble in den Rammern nicht bergeftellt werden; wie die Wandungen derfelben am Ende der Syftole liegen, muffen fie bei ber beginnenden Erschlaffung liegen bleiben, wenigstens lehrt diefes die Analogie der übrigen Muskeln. Wenn der Arm durch die Contraction der Oberarmunekeln gebogen wurde, so wird er nimmermehr wieder gestreckt durch die Erschlaffung derselben Muskeln, soudern die erschlafften Muskeln setzen der Streckung nur fein hinderniß entgegen. Go wirken auch die Muskeln des Herzens und nicht anders; die erschlafften Kammerwandungen setzen dem Eindringen des Blutes kein Hinderniß entgegen und das Berg wird badurch erweitert, nicht durch die Erschlaffung felbst.

Die einfachste Beobachtung zeigt uns, daß eine Saugkraft nicht eristieren könne, und das Erperiment weis't wirklich nach, daß sie nicht eristirt. Wo man auch eine Bene am ganzen Körper unterbinden und austechen mag, so strömt aus dem mit den Capillargefäßen verbundenen Stücke das Blut aus, ohne daß das Herz darauf einwirkt, und aus dem noch mit dem Herzen verbundenen Stücke wird das Blut nicht mit einemmale ausgefaugt. Noch mehr läßt sich nachweisen, daß auch keine Saugkraft auf das Contentum des ductus thoracicus einwirkt. Unterbindet man nämlich dieses Gefäß bei seisner Einmundung in die vena subclavia bei einem größern vorher gut gestütterten Thiere und sticht es unterhalb der Unterbindungsstelle au, so sließt

ter Chylus ziemlich rasch und stark aus. Wenn es sich aber auch nachweissen ließe, daß im Leben der Chylus stärker und rascher im ductus thoracicus ströme, man dürste doch noch keine Sangkraft des Herzens annehmen, weil die Beschlennigung der Chylusbewegung noch einer andern Erklärung fähig wäre. Der Strom des Blutes in der Bene, mit welcher der ductus thoracicus verbunden ist, kann nämlich und wird anziehend auf das Contentum des lettern einwirken müssen, wie Versuche, in welchen man Flüssigkeiten in

ähnliche Berhältniffe bringt, barthun.

Die Berfuche, welche man bemnach wirklich für die Saugkraft bes Bergens anführt, muffen anf Täuschung beruhen, und es scheint allerdings ber Kall zu fein. Bedemeyer und Bünther öffneten bei einem Pferde die vena jugularis, nachdem ihr peripherisches Ende unterbunden war. das geöffnete eentrale Ende wurde ein Ratheter gesteckt, der mit einer ge= bogenen Gladröhre verkittet war. Die absteigende längere Branche ber Gladröhre wurde in ein Glas mit Waffer gehalten. Anfangs traten Inspiration und Herzschlag fast gleichzeitig und gleichschuell 30mal in der Minnte ein, ebenfo häufig fticg bas gefärbte Baffer zwei und mehre Boll in ber Glasröhre rafch auf und fank bann jedesmal auf feinen frühern Standpunkt zurück. Allimälig wurden die Juspirationen doppelt so häusig als die Pulsschläge, und nun sahen Wedemener und Günther lange Zeit, daß die Fluffigkeit nicht bei jeder Inspiration, sondern bei jedem Puloschlage und mithin gleichzeitig bei jeder Erweiterung des Vorhofes aufstieg. Es ist bei diefen Verfuchen unmöglich folgenden Fehler zu vermeiden. Bei jeder Contraction des Borhofes wird nämlich das Blut in die großen Benenstämme zurückgetrieben, und bei Hunden mittlerer Größe ist die Undulation, welche in den Benen entsteht, wenigstens so stark, daß man diefelbe bis in die jugularis bequem verfolgen kann. Sobald die Contraction anfhört, muß nothwendiger Weise das Blut in größerer Menge wieder dem Berzen zuströmen. In der Glasröhre bei dem Versuche von Wedemeyer ning also bei der Contraction der Borhofe das gefärbte Baffer fallen, und nach ber Contraction der Vorhöfe fteigen, und wie find nun diefe Phanomene von der saugenden Wirkung des Herzens zu unterscheiden, vorausgesett, daß die Die Berücksichtigung der angegebenen Berhält= lettere wirklich existirte? niffe läßt wohl die Behauptung nicht mehr gewagt erscheinen, daß das Berg nur als Druckwerf auf die Blutbewegung wirke. Das Comité ber British Association ift bei feinen Berfuchen zu bemfelben Resultate gelangt.

Am Schlusse vieses Abschnittes möchte es nicht überflüssig erscheinen, die Erscheinungen des Herzschlages übersichtlich zusammenzustellen, da die besondere Betrachtung jedes einzelnen Phänomens es oft hindert, daß man

fich ein treues Bild des Ganzen macht.

In dem Momente, wo die Anfüllung des Herzens den möglichen Grad erreicht hat, eontrahiren sich die Borhöfe, indem die Contraction an den Benenmündungen beginnt und an der Basis des Herzens anshört. Die Anrieula wird dabei blaß, der Borhof überhanpt aber nur enger, und das Klappensegel an der venösen Mündung der Kammern verstellt und etwas gehoben. Die Thätigseit des Borhoses danert nur einen Angenblick und numittelbar, ohne daß irgend ein meßbares Zeitmoment dazwischen läge, folgt die Contraction der Bentrikel, durch welche die schon eingeleitete Bewegung in der venösen Klappe durch den Blutdruck vollendet und die venöse Mündung des Bentrikels geschlossen wird. Zu gleicher Zeit öffnet sich aber das gedrängte Blut eine Bahn gegen die Arterien, indem es die arterielle

Rlappe aus einander drängt, ihre Tafchen entleert und fie zur Seite an die Arterie anlegt. Das Berg hebt sich und wendet sich nach links, wobei es mit einem fühl = und hörbaren Schlage die Bruft erschüttert, es wird in allen feinen Durchmeffern kleiner und das Blut vermag es vollkommen aus feinen Söhlen zu treiben, weil bei dem Berabrücken der venösen Rlappe in Die Bentrikel durch den Blutdruck vom Vorhofe and auch die kleinste Quan= tität Blutes in den Bentrifeln unter den Druck der Wandung gesett wird. Während der Dauer diefer Thätigkeit wird ununterbrochen das Geräusch gehört, welches man als das erfte bezeichnet. Sobald alles Blut entfernt ist, tritt die Erschlaffung ein. Das Blut in den Arterien wird durch die fich eontrabirende Kaserhaut derselben gegen die arteriellen Klappen gewor= fen, hebt diefelben auf und verschließt sich den Rückgang, und im Unfang der Erschlaffung wird schnell auf das erste folgend das zweite kurze Geräusch vernommen. Die Wandungen der Bentrifel, welche um die venöfe Klappe herumliegen, werden jest durch das Blut, welches zwischen der Klappe ber= vorbricht, von der hintern Fläche der Rlappe abgehoben und die Kammern füllen sich wieder. Das Berz wendet sich wieder nach rechts und gegen die Wirbelfäule, es schwillt nach und nach in allen seinen Durchmeffern an, zu= lett werden die Vorhöfe fehr ausgedehnt, namentlich schwellen die Berzohren fo an, daß sie neben den großen Arterien hervortreten und nun folgt wieder die Contraction in den Vorhöfen und alle beschriebenen Phänomene wieder= holen sich.

#### Die Urfache der Herzthätigkeit.

Nach der Kenntniß aller Einzelheiten des Berzschlages, wie fie die Beobachtung bietet, muffen wir uns der Frage zuwenden, wodurch die unaufhörliche Wiederholung der geschilderten Erscheinung in derselben festen un= wandelbaren Ordnung vom ersten Auftreten des Herzens bis zum Tode bedingt sei? Die Frage hat zu allen Zeiten das lebhafteste Interesse geboten und groß ist die Zahl ber Ansichten, welche barüber nur allein Saller gesammelt. Un Intereffe kann die Frage auch nie verlieren, weil an die Beantwortung berfelben sich die Lösung einer großen Menge Probleme ber Diagnostif und Therapie knüpfen, aber die alteren Meinungen haben fast allen Werth verloren; benn die neneren Entbeckungen, namentlich im Gebiete der Nervenphysiologie, haben uns auf einen ganz andern Standpunkt ge= ftellt. Bon diesem aus wollen wir im Folgenden einen Verfuch zur Erklä= rung des Herzschlages wagen, und die Schwierigkeit der an sich sehr verwickelten Sache wird hoffentlich das Urtheil über das Unternehmen etwas milbern, zumal da sie noch durch die beträchtliche Menge der allerverschie= densten Unsichten um ein Erkleckliches erhöht wird.

Die Untersuchungen lassen wir in drei Abschnitte zerfallen, und stellen hier die Erklärung des Herzehythuns voraus, und lassen dann die Erklärung

über den Bergstoß und die Geräusche folgen.

#### 1) Bom Rhythmus bes Herzens.

Die Aufgabe, die Ordnung in dem Zusammenziehen der einzelnen Ab= theilungen des Herzens zu erklären, führt uns zunächst darauf, die Eigen= schaften der Herzmuskeln zu untersuchen. Ein Herz, welches aus dem Körper und aus aller organischen Verbindung geriffen ist, schlägt noch eine längere oder kürzere Zeit fort, während kein Glied des Körpers, im frischesten Zusstande, nach der Trennung von demselben, durch seine Muskeln mehr bewegt werden kann.

Es liegt sehr nahe, einen Unterschied in den Muskelfasern des Herzens und den sogenannten animalen Muskeln zu suchen. Die mitrostopische Unstersuchung zeigt indessen, daß ein solcher nicht existirt; die Fasern des Herzens sind fast vollkommen den animalen in allen Punkten gleich. Dieselben chemischen Bestandtheile sinden sich hier wie dort, und der Unterschied zwis

schen ber Reizbarkeit beider Gattungen ift nur scheinbar.

Dieselben Meize, welche auf Muskeln überhanpt wirken, wirken auch auf das Herz. Volta hat vom galvanischen Reize behanptet, er wirke nicht auf das Herz, und Valli, Klein, Pfaff, Vehrends, vor allen Visch at stimmten ihm bei; allein Humboldt, Fowler, Nysten und viele Andere zeigten die Unzulässigkeit der angegebenen Thatsache und später treffen wir oft sogar die umgekehrte Meinung, nämlich: der Galvanismus wirke besser auf das Herz als andere Reize. Jeht möchte es ganz unnöthig erscheinen, noch anzusühren, daß man dasselbe bestätigen könne, weil Jeder

ans eigener Unschanung bavon überzengt ift.

Die Nerventhätigkeit kann man ebenfalls als Neiz für die Muskeln betrachten, und die Frage, ob durch die Nerven Zusammenziehung am Berzen hervorgebracht werden kann, ift für unsere Untersuchungen sehr wichtig. Humboldt hat durch Reizung (mittelst Galvanismus) der nervi cardiaci bei Sängethieren Bewegungen bes Bergens hervorgerufen. Burdach ar= mirte bloß das Halsstück des sympathischen Nerven und das untere Halsgan= glion und hat damit Verstärfung bes Bergschlages bei einem eben getobteten Raninden hervorbringen können. Selbst durch Betupfen mit Kali causticum konnte Burdach vom Salstheil des sympathischen Rerven aus ben Bergschlag beschlennigen. Bei Kaninchen wollte ber Berfuch J. Müller nicht gelingen, und ich gestehe, daß er mir in gleicher Weise nicht gelungen ift; nur einmal bei einem hunde, der fo eben getodtet war und wo die Berg= bewegungen sehr schwach wurden und in längeren Intervallen erfolgten, brachte Ziehen an dem nervus sympathicus und vagus ber einen Seite in dem Angenblicke der Reizung fräftige Zusammenziehungen des Herzens, Die eine furze Zeit sich fortsetten, aber immer schwächer wurden, hervor. Durch Reizung bes vagus allein habe ich ähnliche Erfahrungen nicht gemacht, weil ich an meine Versuche die Ansprüche machte, daß die Contractionen bes Bergens im Momente ber Reizung eine Beränderung erleiben mußten, wenn fie in einem Schluffe berechtigen follten. Allein ich habe oft geschen, daß nach Reizung dieser Rerven sich der Herzschlag wieder lebendiger zeigte, nur konnte es nicht so als unmittelbare Folge ber Reizung felbst, wie im oben angegebenen Berfuche betrachtet werden. Lalentin und Bolfmann ha= ben nach Reizung bes accessorins Willisii in ber Schäbelhöhle Beranderun= gen des Bergichlages beobachtet, und es möchten daber Beobachtungen genng vorliegen, die zu dem Schluffe berechtigen, "daß ber Nervenreis auf bas Berg, wie auf alle anderen Minsfeln einwirke". Wir erinnern aber hier befonders, daß man diefe Berfuche, um zu einer Ueberzeugung gelangen zu tonnen, sehr oft anstellen, und daß man sich vorher vor allen Dingen mit dem Herzschlage selbst sehr vertrant machen ung.

Befonders überraschend ist für mich die Erfahrung gewesen, daß auch die sogenannten narkotischen Arzneimittel in ihren Wirkungen auf das Herz

fich gang wie bei ben animalen Muskeln verhalten. Blaufaure vernichtet febr fcmell bie Greitabilität in ben animalen Musteln, und bas Berg zieht fich auch nur febr furze Zeit nach bem Tobe burch biefes Mittel noch jufammen. Strych= nin wirft außerordentlich heftig auf alle animalen Musteln ein, und wenn man einem Kaninchen eine Dosis von 4 — 5 Gr. Dieses Mittels beibringt, fo kann man fich auch überzeugen, daß das Mittel fehr heftig auf das Berg einwirkt. In einem folden Falle zicht fich bas Berg fast unaufhörlich zusam= men, die künstliche Respiration ändert den Herzschlag nicht, und die Ordnung, in welcher sich sonst Vorhöfe und Kammern eontrahiren, scheint fast völlig aufgehoben. Aleinere Gaben haben allerdings diefe Wirkung nicht, allein wenn fie in kurzerer Zeit tödtlich werden: so kann man doch durch die künstliche Respiration nicht auf den Herzschlag so einwirken, wie bei anderen Mitteln und Das Dpium verändert den Herzschlag nicht in dem anderen Todesarten. Grade, wie das Strychnin, und wirkt auch nicht fo heftig auf die animalen Muskeln; Coniin und Atropin wirken gar nicht auf die Reizbarkeit des Berzens, wie sie auch nicht die Reizbarkeit der animalen Muskeln vermehren oder herabsehen. Die Erfahrungen über diese und mehre andere Mittel, welche wir an einem andern Orte ausführlicher mittheilen werden, sind zwar mit anderen im Widerspruche, da z. B. behauptet wird, daß Strychnin die Thätigkeit des Bergens gar nicht verändere, allein wir haben dieselben zu oft wiederholt, als

daß wir an einen Frrthum glauben konnten.

Einen weitern Unterschied zwischen der Reizbarkeit des Bergens und der animalen Muskeln hat man darin gefucht, daß das Berg längere Zeit reizbar Unter gewiffen Bedingungen muß man die Behanptung zugeben; es ist die Angabe von Nysten, daß die auricula dextra am längsten bei Säugethieren unter allen Musteln Contractionen zeige, vollkommen richtig, wenn man bas Berg gang in feinen Berhältniffen beobachtet. Sehr früh verliert indeffen das Herz seine Reizbarkeit in allen seinen Theilen, sobald man es aus dem Körper heransschneidet. Bei Fröschen kann man noch lange Zuckungen in ben Schenkelmuskeln erregen, wenn langst bas ansgeschnittene Berg nicht mehr schlägt. Bei Sängethieren zeigen fich ohnehin nach ber Entfernung bes Herzens ans bem Körper selten noch rhythmische Contractionen, und bie Zusammenziehungen überhaupt hören an allen Abtheilungen fehr schnell auf. Im Rörper selbst kann man auf gleiche Beife die Zeit fehr verfürzen, binnen welcher bas Berg nach dem Tode noch schlägt, sobald man bei Biviscetionen nur die Benenstämme öffnet und das Blut entleert. Diese Erfahrungen, welche Jeder leicht machen kann, lassen sich nun nicht anders deuten, als daß man die längere Daner der Neizbarkeit am Herzen unter den angegebenen Bedingungen davon ableitet, daß das Herz länger als andere Muskeln in feinen normalen Verhältniffen bleibt. Um längsten bleibt die auricula dextra in Berhaltniffen, welche der Erhaltung ber Reizbarkeit günstig sein muffen, weil fie nicht blutleer werden kann, wie es das linke Herz sehr bald wird, und sie schlägt daher auch am längsten. Man kann überhaupt auf die Dauer der Reizbarkeit am Berzen einen großen Einfluß üben. Es wird fehr häufig bei Berfuchen in Folge ber Berdünstung bie Dberfläche des Herzens trocken, und in diesem Falle find die Contractionen sehr selten und hören bald ganz auf; wird ein solches Herz bagegen mit warmen Waffer befeuchtet, und wiederholt man dieses Berfahren so oft es nöthig ift, so fann man bas Berg fehr lange reigbar erhalten. Genan genommen fann bie ansgesprochene Behauptung, daß nicht die Muskelreizbarkeit bes Herzens langer bauert, als bei anderen muskulösen Gebilden, sondern bloß die Bedingungen, unter welchen sich die Reizbarkeit länger erhält, sich am Berzen länger finden,

als anderswo, durch nichts besser erwiesen werden, als durch die Wirkung der künstlichen Respiration. Durch dieses Mittel wird der Blutlauf noch in einer gewissen Regelmäßigkeit erhalten, und wie man auch sonst die Wirkung erklären mag, so muß man wenigstens zugeben, daß unter solchen Umständen der normale Reiz weit länger auf fast ganz normale Weise auf das Herz einwirkt,

als diefes bei anderen Muskeln der Fall ift.

Es bleibt daber nach Berücksichtigung Diefer Berhältniffe dem Bergen nur Die Eigenthümlichkeit, baß es fich auf Reize rhythmisch zusammenzieht. Diefer Punkt bedurfte einer besondern Aufmerksamkeit bei der Untersuchung, und wir haben und vielfältig damit beschäftigt, denselben aufzuklären. Die gewöhnliche Angabe ift, daß fich das Berg immer rhythmifch contrabire, im Körper und an-Berhalb des Körpers, und für eine gewiffe Zeit nach dem Tode ist fie vollkom-Man mag bei Unterhaltung der funftlichen Respiration, in dem Momente, wo die Bewegungen langfamer werden und in größeren Jutervallen erfolgen, das Berg reigen, wo und wie man will, oder auf Die Bergnerven Reize anwenden, immer tritt zuerst die Contraction im Vorhofe auf und geht dann auf die Bentrikel über. Richt gang so verhalt sich bie Sache am Ende ber Bersuche. Es giebt bier eine Derivde, wo man bei Reizung irgend einer Stelle bes Bergens unr Contractionen der gereizten Söhle erregt, selbst nur Contractionen an einem Theile diefer Höhle. Am ansgeschnittenen Herzen kann man sich viel leich= ter von der Thatfache überzeugen, weil man hier nicht die Contractionen des rechten Borbofes mit zu beachten hat. Nimmt man ein ansgeschnittenes Berg eines Sangethieres in die Hand und reizt einen Bentrifel, am besten burch Eis oder fehr kaltes Waffer, so wird diefer Bentrikel oder das gange arterielle Berg fester, Die Vorhofe bleiben schlaff, ja wenn man Die richtige Beit trifft: fo kann man auf folche Meize auch ganz locale Zusammenziehun= gen der Muskelpartie eines Bentrikels beobachten. Die Unterfuchungen ergeben also, daß am Bergen die Kähigkeit, auf Meize rhythmische Bewegungen zu zeigen, früher erlischt, als bie Fähigfeit ber Mustelfafern, fich zusammengugichen, und diefes Resultat möchte leicht ber Schluffel für eine genane Erklarung des Bergrhythmus überhaupt werden. Wir sehen nämlich bei einigen Muskelpartien des Körpers etwas ganz Analoges. Die Schlundmuskeln ziehen sich bei einem Thiere, welchem man das große und kleine Gehirn durch irgend eine Verletzung in ihren Wirkungen zerstört hat, noch eine Zeitlang auf Reize, welche die Schleim-hant oder irgend eine Partie des Schlundes treffen, immer in der Ordnung zusammen, in welcher sie beim wirklichen Schlingen thätig sind. Diese Fahigkeit verliert sich indessen sehr bald, und dann kann man durch Reizung der Muskeln diefe selbst auch in Contractionen versetzen, die nur local sind und die gereizte Stelle betreffen. So verhält es sich mit den Muskeln des Uftere beim Frosche nach ber Decapitation. Nach einem Reize wird ber Ufter beigezogen, und fehr lange kann fich biefe Bewegung erhalten. giebt aber eine Zeit, wo man Diefe Bewegung nicht mehr erhält, und wo man noch die bloßgelegten Muskeln, von deuen sie abhängt, einzeln in Contraction durch Reize versetzen fann. Im deutlichsten fann man bei Eidechsen ein hierhergehöriges Phänomen wahrnehmen. Trennt man hier den Ropf vom Mumpfe in einiger Entfernung vom Hinterhanptsloche: fo zeigen sich, wie wir an einem andern Orte bereits mittheilten, noch die lebhafteften Respirationsbewegungen am Ropfe und Salfe. Boren Dieselben auf, fo ruft ein Reiz sie eine Zeitlang wieder hervor, und wenn sie endlich nicht

mehr eintreten: fo ift doch die Neizbarkeit der einzelnen Muskeln noch nicht

erloschen.

Wir könnten ähnlicher Erscheinungen noch viele aufführen, indeffen die angeführten reichen zum Zwecke hier vollkommen ans. Berfuche belehren und, daß in den angegebenen Fällen die Fortdauer der rhythmischen Bewe= gungen nicht von den Muskeln, fondern von Centralgebilden des Rervenfy= ftems abhängig find. Es ift ein ebenfo ausgemachter Sat, daß die Centralgebilde des Nervensystems weit früher ihre Eigenschaften und Aräfte bei der Decapitation und nach Vergiftung verlieren, als tie Musteln. Das Berg verhält sich, wie wir zeigten, gang analog; es verliert die Fähigkeit zu com= binirten Bewegungen früher, als bie Muskelreizbarkeit überhaupt erlifcht. Nun möchte schwerlich ber Schluß abzuweisen sein, daß an dem herzen die Combination ber Bewegung der verschiedenen Abtheilungen nicht als Folge ber Reizbarkeit seiner Muskelmasse, sondern als Folge der Verbindung diefer Muskelmasse mittels ber Nerven mit Centralorganen des lettern Suftems angesehen werden muffe. Um so weniger konnen wir uns biefer Folgerung entziehen, weil im Voransgegangenen nachgewiefen wurde, daß das Berg fich gegen Reize und auch gegen den Nervenreiz ähn= lich verhalte, wie andere Musteln. Für die Erklärung des Herzehythmus find damit alle Hypothefen ausgeschloffen, welche benfelben auf die Eigen= thumlichkeit der Freitabilität des Herzens zurückführen, Meinungen, welche befonders Saller durch feine Auctorität geftütt hat.

Sehr leicht ift es noch nicht, das Centralorgan zu bestimmen, von welchem die Combination der rhythmischen Bewegungen des Herzens abhängig ist. Willis machte das kleine Gehirn zum motorischen Apparate für das Herz und alle unwillfürlich beweglichen Muskeln. Alle Meinungen indesen, welche das Gehirn und Nückenmark bei den rhythmischen Herzbewegunsgungen eine Nolle spielen lassen, sind durch das Factum entkräftet, daß sich ein ansgeschnittenes Herz noch rhythmisch zusammenziehen kann. Außerdem liegen fremde wie eigene Versuche genug vor, wo bei Thieren nach Zerstörung des Gehirns und Nückenmarkes mittelst der künstlichen Nespiration der Herzschlag noch lange vollkommen rhythmisch fortdauerte. Die Herzbewegungen müssen daher von den Ganglien abhängig sein. Die Ansicht ist von vielen Physsiologen und vorzugsweise von J. Müller sehr bestimmt ansgesprochen worden.

Wo die Ganglien liegen muffen, von welchen die rhythmischen Bewe= gungen ber Borhöfe und Bentrifel abhängen, kann ebenfalls nicht zweifelhaft sein; sie müssen am Herzen selbst sich sinden. Auch Müller fagt: » die Herznerven können noch einen Theil des belebenden Ginfluffes enthalten, selbst derjenige Theil derfelben, welcher noch in einem ansgeschnittenen Herzen ent= halten ift. " Die Annahme hat nichts gegen sich; benn untersucht man die Merven in der Rähe des Herzens an den großen Arterien: fo findet man daselbst Geslechte, denen man den Ramen gangliose Geflechte nicht weigern kann. Es kommt aber felbst bie Ganglienbildung an kleineren Aleften und Zweigen, die in der Muskelfubstang des Bergens verlaufen, vor, wie Remat zuerst nachwies und Joh. Müller, in der nenesten Zeit noch Bolkmann und Bibber bestätigten. Anf erperimentalem Wege läßt fich die Sache nicht verfolgen und man mußte fich bloß bamit begnugen, die Wahrscheinlichkeit der Unnahme auf die gegebene Weise darzuthun, wenn nicht ein pathologischer Fall jedes weitere Erperiment überflüffig machte. 3. Beine theilte benfelben in Müller's Archiv mit (Jahrgang 1841 G. 234), nachtem er die Beobachtung mit Rokitansky, Skoda, Kolletichka

und Gutbrod im Wiener Rrankenhause zu machen Gelegenheit hatte, Es zeigten sich nämlich bei einem Manne, wo der nervus cardiacus magnus unterhalb des lortenbogens in einen haselunggroßen schwarzen Anoten eingewebt und vor seinem Eintritt in denselben verdickt war, periodische Intermittenz des Herzschlages. Hinge der Herzschlag von höher gelegenen Ganglien ab, so würde nicht periodische Intermittenz in diesem Falle einzetreten sein, sondern vollkommene Unterbrechung. Heine hat bereits auch selbst den Schluß darans gezogen, daß die Nerven am Herzen selbst oder vielmehr der specissische Einsluß der Nerven in der Herzschlagzes seis, von welchem die Contractionen des leeren und ausgeschnittenen Herzens abhängig wären.

Schon von älteren Physiologen wurden ähnliche Meinungen vorgetragen und selbst noch weiter ausgeführt. Johannes de Gorter glaubt, der beständige Wechsel zwischen Systole und Diastole der Herzhöhlen rühren daher, daß bei der Jusammenziehung der Mustelfasern die Nerven gedrückt würden, der Mustel sich somit in der Contraction des belebenden Giuslusses derselben selbst beraube und daher bald erschlaffen müsse. Die erschlafften Fasern erfahren aber aus's Neue den Giusluß der entsesselten Nerven und müssen des hald wieder in Contraction gerathen. Aehnliche Verhältnisse sin den sich in jedem Mustel und nach dieser Theorie müßte sich auch jeder

Mustel ähnlich wie das Herz verhalten.

Eine äußerst sinnreiche Hypothese, wie durch die Ganglien des Sympathiens ber Rhythuns ber Herzbewegungen zu erflären fei, gab J. Müller. Wirtheilen Die ganze Stelle mit; nachdem nämlich Müller gezeigt hat, daß eine continuirliche Bewegung einer imponderablen Materie in eine periodische umgewandelt werden kann, an dem elektrischen Alnidum, heißt es weiter : "Man hat die Ganglien des Sympathicus öfters mit Salbleitern verglichen. Wir haben gefeben, bag bas Nervenprincip in den sympathischen Nerven sich viel langsamer, als in den animalen bewegt; dieses ist eine Thatsache. Denn wenn das ganglion coeliacum bes Raninchens, beffen bloßgelegter Darm seine an der Luft aufangs verstärkten Bewegungen wieder eingestellt hatte, mit Kali causticum betupft wurde, fo entstanden nach einigen Seennden erft verstärkte periftaltische Bewegungen bes Darmes, welche viel später erft ihr Maximum erreichten und überhaupt sehr Diese langsamen Bewegungen des Nervenprincipes in dem lange dauerten. sympathischen Nerven zeigen ein Sinderniß der Leitung an, welches in den animalen Nerven nicht vorhanden ist, bei denen die Reaction des Muskels mit unmeßbarer Geschwindigkeit auf die Reizung des Nerven folgt. also die sympathischen Nerven in der Thatmit Halbleitern oder Halbisolatoren vergleichen, mag nun die aufhaltende oder ifolirende Urfache in den Ganglien oder den Nervenfasern selbst liegen. Diefes zugegeben, fo ist auch ersichtlich, warum der Uebergang des Fluidums periodisch erfolgt oder sich periodisch ver= Die als Halbleiter wirkenden gangliosen Theile des Sympathicus werstärft. ben das Nervenfluidum als Halbleiter zu binden suchen. Der allgemeine, ber peripherischen Verbreitung der Nerven folgende Strom ftrebt hingegen zum Impuls auf die organischen Muskeln. Saben nun gewiffe als Halbleiter wirkende Theilthen bes nerv, sympathicus eine gewisse Quantität bes Nervenprincipes gebunden, fo behalten fie diefelben fo lange, bis das ihnen angeleitete Rerven= princip das Maximum erreicht hat, das fie in binden vermögen, dann geben fie dieses plöglich an die organischen Musteln ab, und das Spiel wiederholt sich von Neuem. Wenn ein folder Proces in dem nervus sympathicus bis zu feiner peripherischen Verbreitung in den Musteln stattfindet, so muffen die im

Rleinen sich öfters wiederholenden Ganglien als Halbleiter und vollkommene

Isolatoren des Mervenprincipes eine Sauptrolle dabei fpielen. "

Es laffen fich indeffen Ginwendungen gegen biefe Erklärung machen. Gin= mal erhalt man fehr häufig bei Betupfen besganglion coeliacum mit Kali causticum ebenso schnell Bewegungen am Darmkanale, als man Zuckungen bei animalen Musteln, deren Nerven man reizt, sieht, nur find dieselben nicht gleich fo ausgedehnt und ftark, wie man sie mehre Seeunden nachher wahrnimmt; und wir haben bereits versucht, dieses Phanomen auf eine andere Weise zu erklären 1). Die Ganglien als Halbleiter oder Folatoren schlechthin beghalb zu betrachten, geht auch aus dem Grunde nicht an, weil für eine folche Wirfung keine Analogie unter ben übrigen nervosen Centralorganen sich findet. Eigenschaften bes Gangliennerven, im normalen Lebensgange bas Buftanbekom= men von Gefühlen zu verhindern, und den Ginfluß des Willens auf die organischen Muskeln zu brechen, lassen sich auch erklären, wenn man die Ganglien als nervose Centralorgane betrachtet, welche ähnliche Eigenschaften, wie bas Rückenmark besitzen. Bersuche dieser Art liegen ebenfalls vor und wir werden in einem spätern Artikel Diefes Werkes barauf ausführlicher gurucktommen muffen; jedenfalls wird die geiftreiche Hypothese badurch unbequem, daß man besondere Centraleigenschaften für die Ganglien dabei annehmen muß.

Die fragliche Erklärung scheint nun ferner nicht ganz zweckmäßig, weil rhythmische Bewegungen des Herzens dabei lediglich von einem Centralorgane abhängig gemacht werden, und das Object der Thätigkeit des Herzens dabei

gar feine Rolle spielt.

Bei allen übrigen Bewegungen finden wir etwas Anderes. Die Respirationsbewegungen richten sich nach dem Bedürsnisse und werden durch die Propucte der Respiration bestimmt, der Wille hat nur einen untergeordneten Einssuß. Die Bewegungen des Magens und des Darmes richten sich im normalen Leben nach dem Contentum, und man kann Achnliches von den Bewegungen der Blase und des Uterus behaupten. Wären die rhythmischen Bewegungen des Herzens daher lediglich von Organisationsverhältnissen des Nervensystems abhängig, so würde das Herz das einzige Organ sein, auf welches Reize keinen

Einfluß äußerten.

Man hat zu ber letten Behauptung wenigstens scheinbar Gründe. Es wird sehr häufig, fast allgemein, behauptet, das Herz ziehe sich ohne Reize rhythmisch zusammen. Diese Behauptung gründet fich auf die Bewegungen, welche das ausgeschnittene Herz von Amphibien noch zeigt. Aehnliche Bewegungen fommen indeffen an anderen Musteln auch vor. Un Schlächterladen sieht man oft die Muskeln frisch geschlachteter Thiere noch lange zucken, und ich habe bei Kaninchen, denen das verlängerte Mark zerstört war, noch lange, fast so lange, wie am Herzen Contractionen bes Zwerchfelles wahrgenommen. Auf bloßgelegte Musteln und auf ein ausgeschnittenes Berg wirken in der That Reize genng ein; die angere wie die innere Flache kommt mit der atmosphärischen Luft in Berührung; die lettere verändert das Blut in den Kranzge= fäßen, bei den Bewegungen selbst kann auf das Berg die Unterlage mannichfal= tig reizend einwirken. Man sagt ferner, das ausgeschnittene Berg ziehe sich unter der Enftpumpe noch regelmäßig zusammen. Diese Thatsache ift eigenthumlicher Art. Naum kann man sich, wenn man nur irgend die Wirkungen ber Luftentziehung sich vorhält, etwas Anderes erwarten, ja man darf in Diefem Kalle wohl annehmen, daß es gar keinen kräftigern Reiz als die Entzie-

<sup>1)</sup> S. Nachträge und Ergänzungen zu Marfhall Sall's Abhandlungen ic. S. 179.

hung der Luft gebe. Ein noch reizbarer Froschschenkel zieht sich unter der Luft=

pumpe auch zusammen, und so lebendig wie das Berg.

Es ist ferner bekannt, daß man einige Versuche anführt, um zu beweisen, daß die Contractionen des Herzens unabhängig von Reizen seien, allein auch diefe Thatsachen sind so wenig stichhaltig, wie die Behauptung, daß es Zusam= menziehungen bes Herzens ohne alle Reizung gebe. Man will nach Unterbin= bung der Benen= und Arterienstämme die Fortdaner der Bergbewegungen gefe= Wer indessen den Versuch wirklich angestellt hat, wird benfelben hier nicht anführen; benn nichts durfte die Wichtigkeit der Reize fur bas Berg besser erweisen, als dieser Versuch. Fontana erzählt ferner, daß er die Diaftole ungeftort ihr Ende habe erreichen feben, wenn er auch mit Radeln, Hets= mitteln und glühenden Metallen das Berg gereigt habe. Dagegen ließe sich einwenden, daß der örtliche Reig, der nur auf eine Stelle einwirft, bas Berg in seinen rhythmischen Bewegungen deghalb nicht ftort, weil die letztere nur auf einen so allgemein wirkenden, wie das Blut, einzutreten pflegt. Das Factum ist indessen ungenan. Der Versuch ist nicht anzustellen, wenn bas Berg sich noch schnell zusammenzicht, und wenn der Herzschlag langsamer geworden ist, fann man burch Reize benfelben febr oft beschlennigen, was fast alle Beobach= ter angeben.

Mit der Behauptung, daß das Herz sich ohne Reize und unabhängig von Reizen zusammenziehe, fällt aber anch nothwendiger Beise die Unsicht, daß von den Ganglien die Herzbewegungen in ununterbrochener Folge und einer stets bestimmten Combination selbstständig erregt werden, und die Unnahme, daß die Erregung der Herzbewegungen von einem Reize abhängig fei, wie die übrigen organischen Bewegungen, drängt sich von felbst auf. Die Art und Weise, wie man fich den Borgang felbst erläntern will und muß, kann dabei verschie= ben sein. Man kann einmal bas Kaetum, baß, so lange bie Centralorgane, von welchen ber Herzschlag abhängt, noch wirken können, auf jeden Reiz, der das Gebilde trifft, nur rhythmische Bewegungen folgen, die an einer bestimmten Stelle beginnen und endigen, nach den Gesetzen der Affociation erklären, oder man läßt die Bewegungen in Folge einer Reflexion entstehen. Beides, Affoeiation wie Reflexion, scheint durch die Ganglien vermittelt werden zu konnen, wie wir in der früher angeführten Schrift nachgewiesen zu haben glauben, und die Erklärung, welche sich von ber fraglichen Erscheinung geben läßt, unter ber gegebenen Voraussetzung, möchte vielleicht noch mehr dafür sprechen, daß wir nicht unglücklich gewesen sind in der Bestimmung ber eentralen Eigenschaften der Ganglien.

Wer an eine Affociation denken will, muß annehmen, daß die motorischen Nerven am Herzen so verlaufen, daß Reizung einer Faser auf alle übrigen in einer bestimmten Ordnung übergeht; denn affoeiirte Bewegungen kommen so zu Stande, daß ursprünglich eine Thätigkeit in wenigen Primitivsasern erregt wurde, welche dann auf viele in einem Centralorgane übergeht. Die anatomisschen Verhältnisse und die gewöhnlichen physiologischen Vedingungen der Asseitation lassen diese Erklärungsweise durchaus nicht zu, während die übrig gesbliebene mit großer Präeision die meisten Erscheinungen des Herzschlages erläustert.

Die Reflexionstheorie nimmt an, daß ein Neiz ursprünglich in sensiblen Nerven eine Thätigkeit erregt, welche in einem Centralorgane auf motorische übergeht, und Vewegung dadurch veranlaßt. Die Vewegungen sind in den meisten Fällen vollkommen regelmäßig combinirt, so daß man weiter annehmen

muß, daß in normalem Buftande die Thätigkeit fenfibler Nerven immer in ei=

ner bestimmten Ordnung auf die motorischen trifft.

Niemand wird dem Herzen sensible Nerven absprechen; die Schmerzen, welche in Krankheiten des Herzens entstehen, beweisen ihre Unwesenheit wohl zur Genäge. Giebt man aber einmal zu, daß das Herz sensible Nerven bestigt: so muß man eine Nessexion durch diese um so mehr erwarten, weil in keinem organischen Gebilde bloß sensible Nerven sich sinden, um in Krankheiten desselben schmerzhaft erregt zu werden, sondern weil sie überall nachweislich dazu dienen, den Zustand der Gebilde den äußeren Bedingungen anzupassen.

Weiter ist die Stelle, wo die Reize im normalen Leben einwirken, die em= pfindlichste am Herzen. Es ist eine alte Erfahrung, daß die Reize auf die in= nere Kläche bes Bergens angewandt ftarter wirken, ale auf der außern. Schon Saller behauptet, durch Ginsprigen von warmen Baffer und Lufteinblafen, den Herzschlag in Fällen wieder belebt zu haben, wo äußere Reize fruchtlos angewandt wurden, und burch Einbringen eines Fingers in die Berghöhlen kann man denselben Zweck erreichen. Um auffallenosten sind indessen die Erfahrungen von Denry, welche Müller bestätigt hat. Es wirkte bei ben Versuchen dieser Beobachter Dpium und Extract ber Brechnuß auf ber Dberfläche des Herzens gar nicht, oder nur sehr allmälig; mit der innern Wand des Herzens in Berührung, follen die Bewegungen des Herzens durch diese Mittel sehr schnell aufgehoben werden. Wenn man es auch ganz unbeachtet laffen will, daß Opium und extr. nuc. vomicae die Reizbarkeit sensibler Nerven überhaupt herabsehen, aber keineswegs lähmend, sondern mehr reizend für die Muskeln und ihre Nerven sind: so möchte boch bas Kaetum überhaupt bafür fprechen, daß von der innern Bergfläche defihalb fo leicht die Bewegungen erregt und verändert werden können, weil hier mehr fenfible Nerven fich finden. In jedem andern Falle ift eine Erklärung sehr schwierig; oder kann man ohne der Sache Gewalt anzuthun, behaupten, daß die Muskelreizbarkeit an der innern Herzfläche größer, als an ber außern fei? Sat man dafur ein Beispiel, daß ein und derselbe Muskel an verschiedenen Stellen verschieden reizbar ift?

Der beste Beweis, daß Reize, wo ihre Anwendung rhythmische Bewegungen hervorruft, auf sensible Nerven einwirken, und durch diese in einem Centralorgane auf motorische übertragen werden, möchte indessen in Bersuchen selbst zu suchen sein. Das Herz, welches sich noch rhythmisch zusammenzieht, kann man überall reizen, und die Bewegung beginnt immer und ewig am Borhose. Kann nun, wenn auf einen mechanischen oder chemischen Neiz an der Herzspiße die Zusammenziehungen an dem Borhos beginnen, dieses ohne Hüssensibler Nerven geschehen? Verbreitet sich etwa im Muskel selbst der Reiz, oder wirken die motorischen Nerven in eentripetaler Nichtung? oder laufen die motorischen Nerven etwa von allen Punkten der Herzssubstanz gegen die Vorshöse hin? Allen diesen Annahmen möchten sich unüberwindliche Schwierigkeisten entgegensehen; der Annahme, daß sensible Nerven hier wirken, steht nichts entgegen. Es sprechen die Leitungsgesetze dieser Nerven dafür, es sprechen serener eine große Anzahl ähnlicher Bewegungen, die auf gleiche Weise erregt

werden, dafür.

Die Bewegungen des Herzens dürfen wir demnach als reflectirte betrachten, und die Untersuchungen darüber möchten mehr als theoretischen Werth bieten. Der Reiz, welcher im normalen Lebensgange die Bewegung veranlaßt, ist das Blut. Es kann nun diese Flüssigkeit reizend wirken durch ihre chemischen Eigenschaften, oder sie reizt das Herz auf mechanische Weise.

Raum möchte es zu vertheidigen sein, wenn man das Blut als chemischen

Reiz für das Herz betrachten wollte; denn es müßte in diesem Falle ein Tropfen ebenso wirken, wie eine Unze. Wir finden ferner, wo chemische Reize im Organismus einwirken sollen, nie feröse Häute, sondern immer Schleimhäute, und man kann wohl auch deshalb nicht an eine chemische Neizung denken, weil eine Flüssigkeit, welche das Herz ernährt, nicht als chemischer Reiz wirken kann. Man müßte endlich den beiden Herzhälsten eine ganz verschiedene Reizbarkeit zuschreiben, da in der einen venöses, in der andern sich arterielles Blut sins det.

Mechanisch reizen kann das venöse Blut so gut, wie das arterielle, und wenn liuker und rechter Ventrikel durch gleiche Ursachen in Thätigkeit gesetzt werden sollen: so wird kaum etwas Anderes übrig bleiben, als an die mechanischen Verhältnisse des Blutes zu den Herzhöhlen zu deuken. In den dynasmischen Eigenschaften, abgesehen davon, daß sie problematisch sind, würden arterielles und venöses Vlut kaum mehr übereinstimmen, als in ihren chemischen. Ob es für die Ansicht der mechanischen Reizung spricht, daß man in den bei weitem meisten Fällen die Gefühle, welche durch Krankheiten des Herzens und Unregelmäßigkeiten des Kreislauses in leidenschaftlicher Erregung zum Vewußtssein kommen, als drückend bezeichnet, wollen wir dahin gestellt sein lassen. Sprichwörtlich ist es wenigstens, daß Kummer, Gram und Sorge auf das Herz drücken, und Veobachtung lehrt, daß in den heftigsten Entzündungen der Herzsschlanz oft nur über Druck in der Herzgegend geklagt wird.

Wenig würde indessen damit geschehen sein, wenn man schlechthin behanpten wollte, das Herz zieht sich zusammen, sobald es vom Blute angefüllt ist, und die Wirklichkeit lehrt sogar etwas Anderes. Das Herz zieht sich nicht zusammen, wenn es angefüllt ist, sondern es zieht sich zusammen, sobald es nicht stärker angefüllt werden kann. Die Zusammenziehung wird erregt im Augenblicke, wo es die Verhältnisse des Kreislauses fordern, der Grad der Ansüllung ist dabei gleichgültig, wie die folgenden Ersahrungen lehs

ren.

Nach einer Blutung, nach einem Aberlasse wird der Puls immer schneller und kleiner. Jeder praktische Arzt hat es beobachtet, daß bei drohender Apoplerie oft ein seltener, langsamer und voller Puls sich sindet, und je größer die Sefahr, desto mehr zeigt er diese Eigenschaften. Im Momente, wo die Laneette Hülfe schafft, wird der Puls, wie man sich ansdrückt, freier, nämlich frequenter, schneller und weniger groß. Bei Blutungen kann man kast sicher auf die Größe des Blutverlustes aus der Kleinheit und Schnelligkeit des Pulses

dließen.

Anscheinend steht dieses Verhalten mit der vorhin ansgesprochenen Meinung im Widerspruch, indessen eine genanere Prüsung möchte hier eine Erklästung möglich machen, welche bei jeder andern Ansicht von der Ursache des Herzschlages mehr als schwierig ist. Nach den gewöhnlichen Gesetzen der Neizbarseit wirkt ein schwächerer Neiz nach einem stärkern nicht mehr, und auf die Thätigseit der Muskeln und der motorischen Nerven sindet dieses Gesetz ohne Ansaahme seine Anwendung. Am wenigsten wirkt aber ein und derselbe Neiz in einem schwächern Grade, als vorher. In den angesührten Beispielen ist es nun evident, daß bei geringerer Ansüllung früher die Contraction des Herzens eintritt, als bei einer größern. Vor dem Aderlasse eontrahirt sich das Herz beim Apoplektischen selten und wird sehr ansgedehnt, beim Blutzerluste durch die geöffnete Vene kann offenbar die Ansdehnung des Herzschläge häusiger geworden sind.

Man könnte an eine psychische Einwirkung in einem solchen Falle denken, allein die Schnelligkeit des Pulses bei Blutverlusten steht mit dem Verluste und nicht mit psychischer Thätigkeit in directem Verhältnisse. Es kommt bei Vewußtslossisch, die bei Vlntungen nicht einmal selten ist, der Puls in einer unzählbaren Frequenz vor; bei Blutslüssen nach der Geburt ist es ja manchmal sogar der kleine und sehr frequente Puls, welcher den Geburtshelser von der Vlutung unterrichtet, während die Wöchnerin in der möglichsten Seelenruhe sich besinsdet. Wir haben den Puls nach größeren Blutungen im Schlase, der ganz rushig war, doch in einer sehr bedeutenden Frequenz beobachtet, auch nimmt die Frequenz nicht eher wieder ab, dis eine größere Blutmenge sich wieder gebildet, der Verlust wenigstens einigermaßen ersetzt ist, wie wir leider aus Ersahrungen am eigenen Körper bestätigen müssen. Von psychischen Ursachen läßt sich das Phänomen also nicht abhäugig machen, und an einen Instinet des Herzens oder eine instinetartige Aetion der Ganglien zu denken, hieße einen geistreichen Ausdruck für eine gehaltlose Erklärung suchen.

Die Reslexionstheorie scheint eine einsachere und natürliche Erklärung zu bieten. Abgesehen davon, daß bei reslectirten Bewegungen die Bewegung vom Reize abhängig ist, was bei dem Herzen das Zweckmäßigste sein muß, so läßt sie auch einen weitern Blick in den Insammenhang der Erscheinungen zu.

Die sensiblen Merven, welche bei Reflexionen die Hauptrolle spielen, sind offenbar vermöge ihrer Reizbarkeit bie geeignetsten Gebilde zu dem fraglichen Zwecke ber ganzen Organisation. Sie konnen nicht bloß burch eine kaum berechnenbare Menge von Urfachen zur Thätigkeit angeregt werden, sondern ihre Thätigkeit ist auch noch durch zahllose Modisieationen in der Einwirkung jeder einzelnen Ursache bestimmbar. Man braucht nur die große Menge von Empfindungseindrucken, welche wir durch die Hautnerven erhalten, zu betrachten, um sich daran zu erinnern, während die Modificationen in der Thätigkeit der Seh= und hörnerven noch mannichfaltiger und zahlreicher erscheinen. es dabei nicht viel begreiflicher, weßhalb das Herz in seinen Zusammenziehungen im normalen Leben sich so ganz nach den Berhältnissen des Blutes richtet; als wenn man andere Elemente in die Erklärung zieht? Und geht man noch mehr in's Specielle, fo möchte fich noch dentlicher ergeben, daß nur durch fenfible Nerven des Herzens überhaupt der Kreislauf so regulirt werden kann, wie es das Bedürfniß fordert, und die Zusammenziehung oder der neue Impuls zur Blutbewegung immer bann erfolgt, nicht früher und nicht später, wann es

Das Blut strömt zum Herzen zurück durch die Kraft des Herzens selbst, wenigstens ist die letztere die Hauptquelle der Bewegung, umsomehr, weil auch durch sie erst andere noch wirksame Momente, wie die Elastieität der Arterien in Thätigkeit gesetzt werden. Soll das Blut ohne Unterbrechung strömen, muß der Impuls erneuert werden, und das Gesetz der Zweckmäßigkeit würde schon die Bestimmung erlauben, daß derselbe in jeder Minute sich so vielmal wiesderholen muß, als es wirklich geschicht. Der Bersuch kann nur damit im Einsklange sein. Wir haben bereits oben das Experiment von Magendie angeführt, durch welches der Beweis geliesert wird, daß die Thätigkeit des Herzens die Blutbewegung in allen Abtheilungen des Gesäßsystems veranlaßt. Der Verssuch beweis't indessen noch mehr; die Unterbindung der Arterie veranlaßt ein augenblickliches Nachlassen des venösen Stromes, der gleich darauf ganz aufshört. Es thut daher derselbe dar, daß nach der Systose des Herzens der Strom in den Venen immer an Kraft verliert, und mit jeder Systose wieder an Kraft gewinut, wobei er nichts destoweniger vollsommen stetig sein kann.

In dem Momente, wo die Araft abnimmt, mit welcher das Blut zum Hers zen zurückftrömt, wird der Druck desselben auf das Herz geringer werden und die Zusammenziehung eintreten müssen, wenn nicht ein absahweises,

pulfatorisches Strömen des Venenblutes eintreten foll.

Durch die Veranlaffung, welche hier die Mustelcontraction bedingt, fon= nen Muskeln und motorische Nervennicht numittelbar zur Thätigkeit erregt werben, dagegen von ben fensiblen Nerven miffen wir mit Bestimmtheit, daß fie unter gleichen Verhältniffen in Thätigkeit gesetzt werden. Der leere Magen veranlaßt das Gefühl des Hungers, weil das Kehlen der Objecte für die Thätigkeit bes Organes die fensiblen Nerven beffelben erregt. Erregt bas Aufhören einer Thätigkeit am Magen die Nerven, fo läßt fich nichts bage= gen einwenden, diefelbe Empfindlichkeit den Herznerven zuzuschreiben; ob bas weitere Refultat diefer Thätigkeit eine bewußte Empfindung ober eine reflectirte Bewegung ift, erscheint völlig gleichgültig. Ein Alberlaß ober eine Blutung wird nun zur Folge haben, bag tas Moment, wo bie Kraft des Rückfluffes des Blutes abnimmt, immer früher eintritt, je größer der Verluft ift, und daher muß in diesem Falle ein mehr oder minder frequen= ter Puls auftreten, wofern die gegebene Erklärung richtig ist. Es ist aber hier nicht bloß ein schwer zu erklärendes Factum erläutert, sondern man erhält noch eine Einficht in die Kunction ber sensibeln Nerven des Herzens. Sie find dann ferner nicht mehr vorhanden, um in Krantheiten der Drganes Schmerzgefühle zum Bewußtsein zu bringen; fie erscheinen vielmehr als Dynamometer, burch welche bie Rraft und Schnelligfeit ber Bewegungen nach den Bedürfnissen des Kreislanfes regulirt werden.

Wir würden alfo erklären können, in welchem Momente ber Bergschlag erregt werden muß, die Art und Weise, wie der Zustand des Organes in diefem Angenblicke auf ein Centralorgan übertragen werden kann, und wie durch die Thätigkeit des lettern die Bewegung in einer bestimmten Ordnung eingeleitet zu werden vermag. Daß die Ordnung ber Bewegung zwischen Rammer und Vorhof aber nur die früher angegebene und keine andere sein fann, läßt sich nur aus Organisationsverhältnissen dieser Höhlen selbst, nicht ans den Eigenschaften der Ganglien und der specifischen Art der Erregung begreifen. Die Muskeln, welche zu ber Pronation und Supination dienen, find nicht durch ihre Verbindung mit dem Nückenmarke Pronatoren und Supinatoren, sondern durch die Art, wie sie mit dem Anochensysteme verbunden Die anatomischen Verhältniffe am Bergen find in der That auch fo, daß kein megbares Zeitmoment zwischen der Contraction der Vorhöfe und der Rammern liegen kann. Die Muskelfasern, welche von tem Borbofe in die venösen Rlappen treten, enthalten gewiffermaßen ben organischen Grund biefer Erscheinung. Dhue ihre Thätigkeit fann die Rlappe nicht entwickelt werden, sie können aber auch nicht wirken ohne reizend auf die Bentrikel ein= zuwirken, wie wir bereits an einer andern Stelle zeigten 1). Es muß daher die Contraction des Borhofes die Contraction der Rammern bedingen.

Wenn die Frequenz des Pulses sich immer nach der Blutmenge des Körpers richtete, und wenn er start bei starken Individuen, schwach bei schwachen wäre: so dürften wir annehmen, daß wir alle Momente im Vor-ausgegangenen entwickelt hätten, von welchen die Herzthätigkeit abhängt. Es-kommen indessen Veränderungen der Frequenz vor ohne Verminderung oder Vermehrung der Blutmenge, und hinsichtlich anderer Eigenschaften,

<sup>1)</sup> Machträge zu M. Hall's Abhandlung 1c. S. 179 ff.

welche er noch zeigt, würde die gegebene Erklärung durchaus nicht zureichen. Wir müssen deshalb noch das Verhältniß des Herzens zu den allgemeinen nervösen Centralorganen untersuchen, denn die physiologische Erklärung eines organischen Vorganges soll eine Formel sein, mittels welcher der Arzt bei frankhaften Verhältnissen auf dem Wege der Erclusion leicht das Unbekannte findet.

Im Allgemeinen wirken Gehirn und Nückenmark in einer doppelten Weise auf die Nerven; sie erhalten einmal die Neizbarkeit in denselben, und außerdem bestimmen sie vielfach ihre Thätigkeit, namentlich die Thätigkeit

der motorischen Rerven.

Bon ben Herznerven fann man mit gutem Grunde behaupten, daß ihre Reizbarkeit in gleichem Grade vom Gehirn und Rückenmarke abhängt, wie bei allen übrigen. Die Ganglien konnen nur bie rhythmischen Bewegungen auf die angegebene Weise unterhalten, sobald die Nerven von dem allgemeinen Centrum aus ununterbrochen zur Thätigkeit befähigt werden. Bur Benuge weisen schon ältere Versuche von Legallois und Wilson Philipp den Sat nach; es kann sich indessen auch Jeder leicht überzeugen. Das Berg schlägt bei Unterhaltung ber künftlichen Respiration fort, nachdem man bas verlängerte Mark durchschnitten hat, und die Kraft, mit welcher es sich zusammenzieht, nimmt sehr allmälig ab. Nach Zerstörung des Rückenmarkes gleich im Anfange eines folden Versuches ift die Kraft auch gleich außerorbentlich vermindert und es läßt sich der Herzschlag nicht so lange, als im ersten Falle unterhalten. Der früher angeführte pathologische Fall von 3. Beine möchte ebenfalls dafür sprechen. Man kann die Intermittenz hier nämlich kanm anders beziehen, als auf eine momentane Unfähigkeit der motorischen Merven, das Herz zur Contraction zu reizen, bedingt durch den gehemmten Einfluß des Gehirns auf den Theil des Nerven unterhalb der Geschwulft. An dieser Wirkung der Centralorgane auf die Herznerven ift endlich kaum zu zweifeln, wenn man die Versuche von Valentin und Volkmann erwägt. Durch Reizung bes Accessorius an seinen Burzeln wurde der Herzschlag verändert; es gehen also Fasern von Hirnnerven an das Herz, und diese muffen sich wie andere Fasern deffelben Nerven verhalten.

Ans diefer Wirkung läßt sich nun einmal die Intermittenz des Herzschlages und des Pulses, soweit die des lettern vom Herzen abhängig ift, neben einer Menge anderer Eigenschaften berfelben erklären. Man spricht viel davon, daß in organischen Bergfrankheiten, namentlich bei Rlappenfehlern, Intermittenz ber Pulses vorkomme, allein in einer großen Zahl von Beob= achtungen konnte ich biese Behauptung nicht bestätigen. In Paroxysmen bei diesen Fehlern kommen Unregelmäßigkeiten des Pulses vor, aber keine Intermittenz, und sie ware in der That auch schwer zu begreifen. Dagegen ift es factisch, daß bei Krankheiten der Nerven, wie im Falle von Beine, bei frankhaften Veränderungen des Wehirnes, blutige und mäfferige Ausschwißun= gen, Erweichungen, Enberfelbildung, bei franthaften Buftanden deffelben Gebildes, wie sie in der Fallsucht, Starrsucht und dronischen Weistestrant= heiten vorkommen, Intermitteng des Herzschlages häufig gefunden wird. Sie scheint felbst burch eine frankhaft gesteigerte Thätigkeit ber Phantasie hervorgerufen zu werden, wenigstens spricht dafür das Beispiel tes Profeffore aus Bologna, bei welchem Morgagni durch den Rath, er moge fich ben Pule nicht mehr fühlen, Die Intermittenz beseitigte. In allen Fallen, mit Ausnahme bes legten, läßt fich recht gut begreifen, daß periodisch die

Wirkung des Gehirns auf die Herznerven aufgehoben wird, und diese deßhalb unfähig erscheinen, das Herz zur Contraction zu reizen; est möchte aber auch selbst in anderen Krankheiten, wie in Unterseibsfrankheiten, z. B. durch Würmer das Gehirn in einen Zustand versetzt werden können, durch welchen Intermittenz des Pulses hervorgerufen würde, und die letztere deshalb bald das Symptom einer idiopathischen, bald einer sympathischen Veränderung

des Gehirns ober seiner Thätigkeit sein. Wir burfen weiter annehmen, daß der Zustand ber haupteentralorgane bes Nervensufteme fich in ber Thätigkeit bes Bergens gewiffermaßen refleetire, wofern wir nicht in der Bestimmung ihrer Wirkung auf bas Berg überhaupt im Irrthume find. Wir konnen Die verschiedenen Buftande aus ber Wirkung auf die nbrigen Muskeln bestimmen, und durfen analoge Berbaltniffe beim Bergen voraussetzen. Wir finden nun fehr hanfig, bag unfere Musteln bald äußerst leicht dem Willen gehorden, bald weniger leicht bewegt werden. Im ersten Kalle sind unsere Bewegungen bestimmt, sicher und rasch, im zweiten Falle sind sie weniger bestimmt und träger. Wir dürfen nur unfern Gang beobachten und wir finden, daß bei gleicher Anzahl der Schritte in der Minute, ein großer Unterschied in der Art, wie wir die Fuße fegen, die Sohle vom Boden abwickeln, zu verschiedenen Zeiten und bei ver-Schiedener Stimmung fich findet. Rehmen wir nun an, daß auch bie Bergnerven durch den Einfluß des Wehirns bald leichter, bald weniger leicht er= regt werden konnen, fo läßt sich bie verschiedene Schnelligkeit bes Bergfclages bequem erklären. Bei leichter Erregung ift bie Contraction bes Bergens beim Beginn allgemein und fraftig, und die Arterie wird rasch erweitert. Eine weniger leichte Erregbarkeit macht, daß die Contraction bes Herzens weniger gleichmäßig ift, und bie Arterie wird weniger rasch und mehr allmälig erweitert werden, obgleich die Frequenz der Herz= und Puls= schläge und bie Duantität bes burch bas Berg gegangenen Blutes in beiten Källen gleich fein kann. Sart wird ber Puls werden, sobald bei leichter Erregbarkeit in Folge eines gereizten Zustandes des Gehirns oder Nückenmarkes die Thätigkeit der motorischen Nerven zugleich verstärkt und hefti= ger wird, und weich möchte er werden, wenn die motorischen Nerven in Kolge entraler Urfachen weniger heftig die Muskelfasern des Berzens reizen. Es wurde fich bemnach der harte Puls in Entzündungen nicht aus den reizenden Eigenschaften des entzündlichen Blutes unmittelbar ableiten laffen, fondern aus ber Wirkung bes lettern auf bas Wehirn und Rückenmark, woburch die Schwierigkeiten, welche es überhaupt hat, bas Blut als einen de= mischen Reiz für bas Berg zu betrachten, vermieden wären. Kinden wir es wenigstens nothig, eine Junervation vom Gehirn und Rückenmark auf bas Berg juzugeben : fo muffen wir and zugeben, daß wo diefelbe gehindert wird, Unfhören, Unregelmäßigkeit und Intermittenz im Bergichlage eintreten muß, je nach ber Art bes Hinderniffes, und konnen nicht leugnen, daß bie Innervation Modificationen erleiden wird, fo gut wie bei den animalen Musteln, welche Eigenthümlichkeiten im Berzschlage hervorbringen muffen, mag man die Harte und Schnelligkeit von diefer Urfache abhängig machen ober nicht.

In wie weit die Centralorgane des gefammten Nervensystems be stim = mend auf die Thätigkeit des Herzens einwirken, ist schwieriger anzugeben. Durch unmittelbare Neizung läßt sich vom Gehirn aus nicht auf den Herzsschlag einwirken. Wilson Philipp behauptet zwar, mittels Anwendung des Extractum Nicotianae und des Opiums auf das Gehirn den Herzschlag verändert zu haben, es ist mir indessen nie etwas Aehnliches bei Thieren

gelnngen und der Versuch hat auch alle möglichen Schwierigkeiten. Einmal hatte ich Gelegenheit, die Wirkung mechanischer Neize auf das Gehirn bei einem Kinde, welches in Folge einer Verletzung einen Hirnvorfall bekam, zu untersuchen. Es lag ein großer Theil der linken Hemisphäre außerhalb des Schädels, und weder beim Versuche, das Gehirn zurückzubringen, noch bei der später nöthig gewordenen Abtragung zeigte sich eine Veränderung im Pulse. Nur lebelkeit trat in Folge des Druckes ein. Ja im spätern Verslaufe des llebels wurden Seitenventrikel geöffnet und man konnte den thalamus nervorum opticorum und das corpus striatum berühren ohne allen Erfolg.

Dom obern Theile des Nückenmarkes aus und vom verlängerten Marke scheint dagegen eine Veränderung des Herzschlages möglich, wenigstens wurde bei mehren Versuchen nach Neizung dieser Gebilde ein kräftiger, schnellerer Herzschlag von mir und Anderen bei Amphibien und Säugethie-

ren wahrgenommen.

So wenig sich durch Reizung des Gehirns auf den Bergschlag einwirfen läßt, so sicher wird er bei allen psychischen Thätigkeiten verändert. Die Beränderungen beschränken sich auf die Rraft und Zahl, auf die Regelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit ber Bergschläge; nicht auf den Rhythmus felbst. Wir können nicht willkurlich das Berg in seiner Thätigkeit unterbrechen, obgleich behauptet wurde, daß es Menschen mit dieser Fähigkeit ge= geben habe, so wenig wie wir die Ordnung, in welcher Ventrikel und Vorhof sich zusammenziehen, abandern können. Das Herz verhält sich hier nicht anders, als die übrigen Muskelpartien, welche durch Reize gewöhnlich zur Thätigkeit bestimmt werden. Die Respiration läßt fich nicht unterbrechen, aber vielfach verändern, ebenfo verhält es fich mit dem Schlingen. Es ift auch das Faetum am herzen fo gut zu erklären, wie in diesen Fällen. Minimt man hier eine besondere Organisation am verlängerten Marke an, wodurch die Reflexion erleichtert wird, und erklärt daraus den bedingten Einfluß des Willens: so lassen sich bei den Ganglien noch leichter ähnliche anatomische Verhältnisse vermuthen. Beim Bergen läßt sich indessen die Frage aufwerfen, ob der Einfluß des Willeus ein directer oder indirecter fei? Sie wird kann bejahend ausfallen können, weil ohne Beränderung ber Respiration ber Herzschlag nicht willfürlich verändert werden kann.

Meber den Einfluß der Respiration auf den Bergschlag sind die Meinungen sehr getheilt. Man hat das Factum, daß der Herzschlag durch Unterbrechung der Respiration schnell aufhört, davon abgeleitet, daß kein arterielles Blut mehr zum herzen fließt. Es kann indeffen das Factum nicht daher abgeleitet werden, weil bei der fünstlichen Respiration die Bildung von arteriellem Blute sehr leiden kann, ohne daß der Herzschlag ver= ändert wird; es kommt ferner vor, daß bei jungen, frifch getödteten Thieren der Herzschlag noch fortdanert ohne künstliche Respiration und diese Beob= achtung weif't auch nach, daß das arterielle Blut felbst in den Kranggefäßen fehlen kann ohne plögliche Unterbrechung des Herzschlages. Gelingen die Bersuche mit der fünstlichen Mespiration bei frisch getödteten Thieren voll= ftändig, so fann man ben Herzschlag damit vollkommen beherrschen; man fann benfelben seltner und frequenter machen, fann ihn regelmäßig und unregelmäßig fortbauern laffen, je nachdem man langfamer und schneller, regel= mäßig ober unregelmäßig die Lungen anfüllt und entleert. Diefe Beranderungen laffen sich nicht von dem Zufluß des arteriellen Blutes ableiten, fon= bern laffen sich nur erklären ans ben Berhältniffen, in welchen überhaupt

das Blut bei dem Versuche zum Herzen zurückströmt. Die künstliche Nespisation wirkt nur, indem sie den Arcislauf unterhält und das Gerinnen des Blutes eine Zeitlang verhindert, auf die Erhaltung des Herzschlages. Wir beherrschen daher auch nothwendig den Herzschlag, wenn wir die Respiration verändern, weil dadurch zu gleicher Zeit der Absluß und Zusluß des Blutes gegen das Herz verändert wird, und wir bestimmen ihn nur indirect, indem wir auf den Reiz für die Herzthätigkeit einwirken können. Es kann in einzelnen Fällen durch die Respiration, nameutlich durch tieses Inspiriren, der Herzschlag ganz unfühlbar werden für eine sehr kurze Zeit, und daher mag die Vehauptung gekommen sein, daß es Menschen gebe, welche den Herzschlag willkürlich aussehen lassen könnten.

In leidenschaftlicher Erregung wird der Herzschlag sehr bedeutend modificirt, wie denn unsere Sprache namentlich reich ist an Ausdrücken für diese verschiedenen Modisieationen. Wir sagen, das Herz hüpft vor Freude, im Schreck zittert und in der Furcht bebt es, Augst drückt das Herz, Kummer lastet darauf, in wie vielen anderen Affecten wird es schwer, leicht und voll. Alle diese Veränderungen, so weit sie wenigstens Frequenz und Regelmäßigfeit betreffen, können indessen gleichfalls von der Respiration hergeleitet werden; denn jede leidenschaftliche Erregung verändert auch die Respiration.

Nur in Krankheiten des Gehirns und Nückenmarkes kommen Verändes rungen in der Frequenz und Negelmäßigkeit des Herzschlages vor, welche für einen directen Einfluß dieser Gebilde auf das Herz sprechen. Man sindet namentlich in solchen Fällen den Herzschlag selten, ohne daß es die

Respiration ift, und frequent, wo das Athmen ruhig ift.

Es würde von einem großen semiotischen Werthe sein, wenn wir es sicher aussprechen dürften, daß die Kraft, womit, und die eigenthümliche Art, wie sich das Herz zusammenzicht, mit Ausnahme der Krankheiten der Substauz des Herzens, vom Gehirn und Nückenmarke abhäugig sind, während in ten meisten Fällen die Frequenz durch die Nespiration bestimmt wird, und nur in organischen Hirukrankheiten direct vom Gehirne aus eine Veränderung erleidet. Die Fälle würden sich durch das Mißverhältniß, welches zwischen der Zahl der Pulsschläge und der Athemzüge besteht, leicht erkennen lassen. Unregelmäßigkeiten im Herzschlagekönnen durch organische Fehler des Organes, durch die Respiration, und durch Krankheiten des Gehirns, Intermittenz das gegen nur durch krankhafte Action des letztern und des Nervensustems versanlaßt werden. Wir müssen es indessen vor der Hand der weitern Beobsachtung anheim geben, die physiologische Theorie zu prüsen.

Wenn andere Thätigkeiten endlich, wie die Verdanung, Bewegung ze. auf den Herzschlag verändernd wirken: so ist es offenbar, daß hier eben-falls an eine indirecte Wirkung durch die Respiration gedacht werden nuß.

### 2) Vom Bergstoße.

Dicses Phänomen hat eine bedeutende Menge Erklärungsversuche hersvorgerusen, welche von den verschiedenartigsten Standpunkten ans gegeben wurden. Viele ättere Physiologen haben den Herzstoß während der Diastole wahrzunehmen geglaubt und daher vom Momente der Anfüllung des Herzens abhängig gemacht. Sehr allgemein wurde im 17. Jahrhundert behauptet, daß von der Verlängerung des Herzens in der Diastole der Choc herzühre; später und selbst noch in der nenesten Zeit wird eine Beobachtung, welche man bei Vivisectionen machen kann, zur Erklärung des Phänomens misbentet. Wenn nämlich das Herz sich nicht mehr vollkommen rhythmisch

zusammenzieht, so daß wohl auf 4—5 Contractionen der Borhöfe erst eine Nammercontraction erfolgt: so sieht man bei den Contractionen des Borshofes oft den Körper des arteriellen Herzens etwas vorgeschoben werden. Be an hat in der neuesten Zeit behauptet, daß von der Contraction des Borhofes in der angegebenen Art der Anschlag der Herzspitze an die Brustswand abhängig sei. Harvey hat ähnliche Meinungen, so viel deren auch auftanchen mögen, für immer widerlegt. Aus einem Momente der Diastole der Bentrikel kann, nach dem Ansspruche desselben, das Phänomen deßwegen nie erklärt werden, weil das Herz im erschlafften, wenngleich erweiterten Zustande nicht mit der Araft die Bandungen der Brust erschüttern kann, wie es geschicht. Nur ein Körper, der die Festigseit hat, welche das Herz in

der Syftole erlangt, vermag die Wirfung hervorzubringen.

So einig nun die bei weitem größte Bahl der Physiologen über das Busammenfallen tes Bergstoßes mit bem Beginn ber Syftole find, fo wenig find sie es über tie Ursache bes Phanomens. Viele machen ben Choc ab= hängig von den früher beschriebenen Debelbewegungen des Herzens, Undere lengnen diefe Bewegungen, und die Erklärungen fallen daher fehr verschieben aus. Wir haben bereits früher zu zeigen versucht, woran es liegt, wenn man bei Bivisectionen die Bewegungen nicht fieht, und wir dürfen daher die Theorien, welche die Hebelbewegungen leugnen, schon von vorneherein als Die weniger glücklichen bezeichnen. Wer Vivifectionen häufig gemacht hat, für den bedarf ce auch keiner Widerlegung einer der letteren Theo-Wer sich lediglich auf Beobachtungen beim Menschen beschräuft, kann leicht irre geführt werden. Bei sehr mageren Individuen sieht man auf der linken Scite ben britten, vierten und fünften Rippenraum in der Nähe bes Sternums mahrend ber Syftole etwas eingezogen werden. Man fann baher leicht auf die Idee kommen, daß jene Hebelbewegungen daher nur am bloggelegten Bergen eintreten. Allein man kommt schon bavon guruck, wenn man die Finger an den fünften Zwischenrippenraum aulegt. Man fuhlt hier den Stoß gleichzeitig beim Wahrnehmen des Einzichens, jedoch bauert das Anschlagen nicht so lange, als das lettere Phänomen. Das Einziehen der Rippenräume hängt davon ab, daß das Berg in allen seinen Durchmesfern fich bei ber Syftole verkleinert und der Berzbentel fich eng um bas Dr= gan aufchließt. Bei ber Anhaftung ber angern Lamelle bes Bergbeutels an die innere Fläche des Thorax muffen die Weichtheile daher bei jeder Sy= stole nach innen gezogen werden.

Was nun die Erklärungsversuche anlangt: so ist die älteste hierher gestörige auch eine sehr verbreitete. Sennae machte nämlich den Herzstoß abhängig von der Anfüllung der Vorhöße und von der Streckung des Aortenbogens. Der Augenschein lehrt, daß der Aortenbogen sich nicht streckt bei der Systole, und physikalische Gesetz zeigen, daß er sich nicht strecken kann, und endlich bemerkt schon Haller, daß bei vielen Thieren die Aorta keinen ähnlichen Bogen macht. Auf die Aufüllung der Veneussäcke kann man aber gar nicht rechnen, weil diese allmälig und nicht mit einemmal sich süllen, und folglich das Herz nicht mit der nöthigen Kraft vortreiben könne. Haller nahm auch schon zu den Sennae'schen Ursachen des Herzschoss noch eine eigene hinzu, indem er ansührt, es werde die Spise des Herzens gekrümmt, und hakensörmig gegen die Brustwand gebogen. Bei der Systole wird nun allerdings die Spise des Herzens etwas krumm, allein der Herzstoß läßt sich daraus nichterklären, weil die Krümmung sehrunbedeutend ist.

Mit dem Aufleben ber Ausenltation traten Diefe Erklärungen, Denen

theilweise Soemmerring und Treviranus huldigten und Magendie feine Anctorität lich, mehr in ben Sintergrund. Die neuen Theorien leiten bas Phanomen von der Form der Zusammenziehung des Herzens her, oder

fie erflären es ans rein phyfifalifden Wefegen.

Auf Muskularaction führen Bouilland, Sope und J. Seine ben Bergftoß gurudt. Der Erfte fucht aus bem Berlaufe ber Mustelfafern am Bergen, namentlich aus ihren spiralformigen Windungen an ber Spige, bas Aufheben ber lettern in ber Contraction zu erläutern. Die Erflärung hat indeffen nur einen subjectiven Werth, weil der Faserverlauf in der angege= benen Beife nicht gerade zu den befanntesten Dingen gehört, und noch viel

weniger fich tiefe Wirkung beffelben aufchaulich machen läßt.

Hope fagt: "die Kafern des Herzens ziehen sich nach ben großen Arte= rien bin zusammen, und die Borhöfe bilden einen um fo festern Unhaltspunkt, ba fie während ber Systole gefüllt und ausgedehnt werden. Die Ginns ber Vorkammern bienen ben Rammern während ber Systole zur Stüge. — Bei diesem Baue ber Theile ziehen nun die mittels einer Zusammenziehung nach der Norta und Lungenarterie hin gespannten Fasern den straffen und gerundeten Körper der Kammern gegen die Sinus der Vorkammern hin. Dadurch wird die Spite der Kammern, gleichsam der lange Urm des Hebels, bessen Stütze die Vorkammern bilden, und bessen Kraft an der Avrta und Lungenarterie wirkt, rasch heranfgeschnellt. Je mehr sich die Kammern zusfammenziehen, desto mehr wird die Spige durch die Ausdehnung der Bors fammern vorwärts gezogen. Wahrscheinlich trägt auch bas Zurückbrängen der Vorkammerklappen zur Hebung der Spige bei; indem sie nämlich auf eine Flüffigkeitsfäule wirken, deren Widerstandsfraft das Gewicht des Bergens überfteigt, fallt die Wirkung auf das Berg felbst zurnd und ftogt daffelbe vorwärts." Wir haben bereits in Schmidt's Encyclopädie über die Unzuläfsigkeit dieser Meinung gesprochen, ob wohl wir nicht leugnen kön= nen, daß sie sich auf Beobachtung stütt. Die Fasern des Herzens zichen sich allerdings in der angegebenen Nichtung zusammen, allein sie brauchen deßhalb nicht die Spike zu heben und thun es nicht. Es kommt bei Bivifectionen oft genug vor, bag trot ftarter Contractionen fich die Bergfpite gar nicht hebt, und viele Beobachter, neuerlich wieder das Comité gur Er= forschung der Berggeräusche von der British Association, haben ja defhalb das Heben der Spitze ganz gelengnet.

Die neueste Theorie ist die von J. Beine. Gie behauptet, baß ber Bergstoß durch die Zusammenziehung der Papillarmusteln, welche die Borfammerklappen spannen, bedingt werde, und der Bergstoß, besonders ver= möge der Insertionspunkte des großen Zipfels der zwei = und dreispitzigen Rlappe an der Basis des Aortarings, so fehr hervortrete. Bu dieser Zipfeltheorie möchte zu bemerken sein, daß bei Bögeln die Rlappe des rechten Bentrifels einen Ban hat, welcher Diefe Annahme burchaus nicht guläßt, und nichtsbestoweniger ist der Herzstoß bei diesen Thieren fehr lebendig und Balentin hat ferner am Froschherzen nach abgeschnittener Spige bie Papillarmuskeln zerftort und die Bebelbewegungen fortdauern feben. Magendie, zur Unterftugung feiner Anficht über die Entstehung ber Herzgeräusche, zerstörte die Mitralklappe und gerade den Zipfel, worauf es ankommt, ohne daß das Unschlagen des Herzens gegen die Bruftwand ge= hindert wurde. Und nach diesen Erfahrungen würde jede weitere Bemerkung über die gegebene Meinung als ein Mordversuch an einem Todten erscheinen.

Mehr scheinen sich in neuerer Zeit die Erklärungen aus physikalischen

Wefegen verbreiten zu wollen. Bon diefem Standpunkte aus find die Theorien von Alberson, Stoda und ber Comité ber British Association im Jahre 1840 gegeben. Die Meinung der lettern ift mir nur aus dem Jahresbericht des Archives von Müller befannt, daselbst heißt es: "ber Bergschlag rührt ber pon bem Witerstande des Blutes bei der plöglichen Retraction der Musteln, der fich über die ganzen Rammern erftreckt, aber an ber Spige vorzüglich wirtsam wird, weil er hier nicht durch eine zwischenliegende Partie der Lunge neutralifirt wird. Eine Ortsbewegung des Bergens findet dabei nicht Statt." Ich muß offen bekennen, daß ich nicht einsche, wie das Blut, welches gegen Die Arterien bin abflicht, einen Widerstand leiften fann, ber bedeutend genug ware, um ein Borftoffen bes Bergens gegen bie Bruftwand zu veran-Es kommt ferner bei Divisectionen auch keine Erscheinung vor außer den Sebelbewegungen, von welcher ber Stoß erklart und die bier ge= gebene Erflärung gerechtfertigt würde. Alberfon's Meinung theilte ich bereits in Müller's Archiv mit, nach der kurzen Notiz, welche in Todd's Cyclopadie sich darüber findet, und darf daher dorthin verweisen, um so mehr, da sie mit der Meinung Stoda's sehr viel Achnlichkeit zu haben scheint.

Die Ansicht von Stoda und Gutbrod hat viele Anhänger, und sie mag baher hier wörtlich aufgenommen werden. "Es ist ein bekanntes physsikalisches Geseh, daß beim Ausslusse einer Flüssigeit aus einem Gefäße die Gleichmäßigkeit des Druckes, den die Gefäßwandungen durch die Flüssigskeit erleiden, aufgehoben wird, indem nämlich an der Anöslußöffnung kein Druck statthat, an der der Ansslußöffnung gegenüberstehenden Wand des Gefäßes derselbe aber fortbesteht. Dieser Druck bringt das Segner'sche Nad in Bewegung, er verursacht das Stoßen der Schießgewehre, das Zurückspringen der Kanonen u. s. w. Bei der Jusammenziehung der Herzstammern verursacht der Druck, den das Blut auf die der Ausslußöffnung gegenüberstehende Wandung des Herzens ausübt, eine Bewegung des Herzens in der der Ausflußöffnung entgegengesehten Nichtung und diese Bewegung verursacht den Stoß gegen die Brustwand. Das Herz wird mit einer der Schnelligkeit und der Menge des ausströmenden Blutes proportionirten

Rraft in ber ben Arterien entgegengesetten Richtung gestoßen."

Gegen diese Theorie bemerkten wir schon in Schmidt's Eneyelopädie, daß die Bewegung, wie sie die Ansicht annimmt, am Herzen nicht existirt. Es hat auch das Anskließen des Blutes mit dem Anskrömen des Wassers am Segner'schen Nade und mit dem Anskreiben eines Schusses nicht die minteste Achnlichkeit. Beim Segner'schen Nade ist es eine Wassersaule, welche den Strom unterhält, bei der Kanone die plöglich expandirte Luft, welche die Kugel heraus und die Kanone zurückwirft; am Herzen übt die Wandung, welche den Druck der anssließenden Flüssissisterleidet, die Kraft selbst aus; womit das Blut in die Gefäße übergetrieben wird, und Druck und Gegendruck müßten sich mindestens compensiren. Walent in hat außerdem durch Versuche nachgewiesen, daß am Froschherzen nach Absschneiden der Herzspise die Hebelbewegungen des Herzens uoch fortdauern, und somit möchte sich diese Ansicht gut vertheidigen lassen.

Sobald man den Herzstoß von den Hebelbewegungen abhängig macht, so sind alle gegebenen Erklärungen ungenügend; denn diese Bewegungen erfolgen gleichzeitig mit den von uns früher beschriebenen Notationsbewesgungen, welche auch Ernveilhier bestätigte. Außerdem kann man nach allen gegebenen Erklärungen keinen Zweck dieser Vewegungen und des Herz-

stoßes einsehen, wodurch dieselben noch problematischer werden.

Die Notationsbewegungen waren es hauptsächlich, durch welche ich eine Neihe von Versuchen über den Gegenstand anstellte, und dieselben bereits mittheilte. Dor Allem suchte ich den Einsluß zu ermitteln, welchen das einströmende Blut auf die Lageveränderung des Herzens ausübt. Die Versuche waren bald gefunden, und wurden an Cadavern von Füchsen angestellt, die mir oft zu Gebote standen, und leicht zu handhaben waren. Raninchen eignen sich weniger dazu, weil die venae jugulares bei diesen Thieren bestanntlich, ohne sich zu einer obern Hohlader zu vereinigen, sich in den rechten

Vorhof auf eine eigenthümliche Weise einmünden.

Das Cadaver wurde auf den Rücken gelegt, auf einem Brette befestigt, Die Brufthöhle geöffnet, das Berg vom Bergbentel befreit, darauf die untere Hohlvene unterbunden, nahe am foramen lacerum und in der obern Hohl= vene eine Sprite mit Waffer durch eine Ligatur befestigt. Durch die Spite bes Bergens ftach ich nun eine Nadel mit einem Faden, befestigte ben lettern, und führte ihn über eine Rolle, welche an einer in das Brett eingeschranbten Eisenstange fich befand; an das freie Ende bes Fadens wurde eine Wagschale befestigt, und in dieselbe so viel Gewicht gelegt, als nöthia war, um die Spige bes Herzens in eine ber normalen ähnliche Entfernung von der Wirbelfäule zu bringen. Dann unterband ich noch die Pulmonal= arterie. Go vorbereitet trieb ich ben Juhalt ber Sprige in bas Berg ein, ohne viel Gewalt anzuwenden. Auf der Stelle blähte fich der rechte Vorhof stark auf, die Aurienla desselben trat strogend über der arteria pulmonalis hervor, der rechte Bentrifel nahm sehr an Umfang zu, die Wagschale hob fich, bie Spige bes Bergens ging herab und bas gange Berg brebte fich ftark um feine Are von rechts nach links, fo daß ber linke Bentrikel fich gang ber Wirbelfänle zuwandte, und die Liseeralseite des Bergens nur von dem rechten Bentrifel gebildet murde. Beim Zurückziehen des Stempels ber Sprite fank die Bagschale, bie Spite des Bergens hob fich um ebenso viel, als fie früher ge= sunken war, und es drehte sich das Herz auch wieder in entgegengesetzter Rich= tung um seine Ure, so daß jest die Viseeralseite vom rechten und einem Theile des linken Ventrikels mitgebildet wurde. Diesen Versuch habe ich lange angeftellt und immer mit demfelben Refultate, und seiner Ginfachheit wegen habe ich denfelben oft in meinen Vorlesungen wiederholt und nie eine Veränderung im Erfolge gesehen. Um indeffen das Resultat so sicher als möglich zu stellen, wurden noch folgende Bersuche angestellt.

Im zweiten Versuche wurde die vena cava inserior zur Injectionsstelle gewählt. Die Spriße wurde eingebunden, nachdem vorher die obere Hohlevene und die arteria pulmonalis unterbunden waren. Außer der Entseruung des hintern Theiles des Cadavers, um die Jusection bequemer machen zu können, blieben die Vorbereitungen dieselben, wie im vorigen Versuche. Die Wirkung war ganz dieselbe; beim Vortreiben des Stempels hob sich die Wagschale, die Spiße sank und das Herz drehte sich um seine Are, und beim Zuruckziehen des Stempels machte das Herz die entgegengesetzen Vewegungen.

Der nächste Versuch sollte die Einwirkung eines Stromes von einer recht en Pulmonalvene aus zeigen. Es wurden die übrigen Pulmonalvenen an ihrer Einmündungsstelle in den Vorhof unterbunden, ebenso die Aorta bei ihrem Austritt aus dem Herzen. Im Nebrigen wurde der Versuch auf dieselbe Weise angestellt wie der vorige, und der Erfolg war genan derselbe, und blieb bei mehrkacher Wiederholung vollkommen gleich.

<sup>1)</sup> Müller's Archiv 1841, Hft. I. S. 103.

Nach diesen Versuchen mußte noch eine Injection von einer der linken Pulmonalvenen aus gemacht werden, und die Spriße wurde daher in eine solche eingebunden, und die rechte Pulmonalvene, welche eben zum Versuche gedient hatte, wurde deshalb mit einer Ligatur umgeben. Dier zeigte sich eine Verschiedenheit im Nefultate, die mir anfangs unerwartet war, und doch genauer überlegt, hätte nach den ersten Versuchen vorans bestimmt wersden können. Es stieg während der Injection die Wagschale und die Spiße des Herzens senkte sich, beim Zurückziehen des Stempels siel jene und diese hob sich, allein eine Arendrehung beobachtete ich aufangs gar nicht. Nur als ich schnell und mit größerer Gewalt injieirte, drehte sich das Herz zusgleich wenig von links nach rechts um seine Are und ging bei der Entsleerung wieder in seine frühere Lage zurück. Die Arendrehung erfolgte also hier in anderer Nichtung als in früheren Versuchen.

Aus den angegebenen Versichen ließ sich die Folgerung ziehen: "daß das Sinken der Herzspitze zwar abhängig von dem Einströsmen des Blutes in die Ventrikel ist, daß aber die Richtung, in welcher das Blut in den Veneustämmen strömt, dabei ganz gleich gültig erscheint. Dagegen scheint die Richtung, in welcher das Blut von den Venenstämmen gegen die Vorhöfe strömt, auf die Axendrehung des Herzens den größten Eins

fluß zu üben.

Mit Diesen Versuchen nicht zufrieden, habe ich noch von allen Venen aus, gleichzeitig Injectionen gemacht auf die in Müller's Archiv beschrie=

bene Weise, und auch hier war das Resultat kein anderes.

Zulett blieb noch der Einfluß zu ermitteln übrig, welchen die Rückenlage etwa auf meine Versuche angerte. Möglich konnte es wenigstens gedacht werden, daß die Versuche anders aussielen, sobald der Thierkörper in seine normale Stellung gebracht wurde. Der Verfuch wurde auf folgende Weise angestellt. Nachdem ich einem Ruchseadaver bie Bruft geöffnet, und eine Sprige in der untern Sohlvene mittels einer Ligatur befestigt hatte, un= terband ich die übrigen großen Gefäße bes rechten Berzens, und schnitt ben hintern Theil des Cadavers unterhalb des Zwerchfelles weg. Bon einem Uffistenten ließ ich mir das Cadaver jest mit der Banchseite nach unten ge= richtet halten. Das herz fiel dabei weit vor; es wurde nun mit einer Na= del ein Faden durch die Spite hindurchgeführt, aber hier nicht zusammenge= bunden. Die beiden Enden des Fadens wurden vielmehr nur ten Thorax des Thieres herumgeführt und oberhalb des Ruckens, nachdem fie durch Holzstäbchen aus einander gehalten waren, daß sie nirgends das Cadaver selbst berührten, zusammengebunden. Darauf wurden die vereinigten En= ben mit einer Wagschale, wie in ben vorigen Versuchen verbunden, und durch aufgelegte Gewichte das Herz in eine Lage gebracht, welche ber nor= malen ähnlich war, und dann zur Injection geschritten. Beim Vortreiben des Stempels wurde die Bergspige gegen die Wirbelfaule gedrückt und die Wagschale fant, beim Buruckzichen bes Stempels hob fich bie Wagschale und die Spige ging wieder nach unten. Auch hier drehte fich bei der Injeetion das Herz von rechts nach links und bei der Entleerung in entgegen= gesetter Nichtung.

Wer es scheuen sollte, diese Versuche oder wenigstens den ersten und leichtesten zu wiederholen, kann sich von der Nichtigkeit derselben bei jeder Vivisection überzeugen. Man kann durch Streichen einer Hanptvene gesaen das Derz oder durch Drücken des rechten Vorhofes etwas Alehnliches

hervorbringen. Entleert man den Borhof auf tiefe Weise in den Bentrikel,

fo feukt sich die Herzspitze und das Berg dreht fich um seine Ure.

Es ist gewiß nicht unwichtig, bei einem so controversen Gegenstande eine sichere Thatsache zu besitzen, und nach dem Voransgegangenen darf man wohl die Vehauptung, daß das Vlut, indem es in das arterielle Herz einströmt, dasselbe herabdrückt und etwas um seine Are von links nach rechts bewegt, als vollkommen begründet ausehen.

Nach Feststellung dieses Factums ist aber auch ein sicherer Ausgangs= punkt für die andere Frage, »wovon nämlich das Aufsteigen der Spize und

Aufchlagen des Herzeus in der Systole abhänge«, gegeben.

Es ift nicht eine Ursache, sondern die Hauptmomente der Systole begünsstigen alle diese Bewegung. Unmittelbar läßt sich an den Arterien eine Beobsachtung machen, welche mit in die Erklärung gezogen werden muß. In der Diastole werden die Pulmonalarterie und die Aorta etwaß gedehnt, und in der Systole kehren dieselben wieder in ihre frühere Lage zurück. Die Beränderung kann nun zwar für sich allein daß Herz nicht in die Höhe schnellen, weil sie nicht kräftig genug ist, wie Baleut in und J. Heine richtig bemerken. Ich habe indessen auch den Herzstoß nicht von dieser Elasticitätserscheinung in den großen Arterien allein abhängig gemacht. Es ist ein Hülssmittel für die Bewegung und unß sie begünstigen; man kann sich nämlich davon sehr leicht überzeugen, indem man die Pulmonalarterie gegen die Mitte der Brust hin

anzieht. Das Herz hebt sich in diesem Falle leicht in die Höhe.

Es bedarf das Herz im Zustande der Systole aber auch nur einer geringen Beranlaffung zu einer berartigen Lageveranderung, um diefelbe ziemlich ausgedehnt und fräftig auszuführen. In meinen früher erzählten Versuchen kehrte die Herzspiße bei der Rücksaugung der Flüssigkeit wohl in Folge der Ela= ftieität der todten Muskelsubstang in ihre frühere Lage zurück. Das Berg, welches sich in Contraction befindet, wird unter fonst gleichen Bedingungen die= felbe Bewegung viel ansgedehnter und fräftiger machen, weil bie lebendigen sich zusammenziehenden Muskelfasern eben mehr als elastisch sind, und Versuch und gewöhnliche Combination erwarten läßt, daß bas lebende Berz dieselbe Reigung haben wird, wie das todte, nach Aufhebung des Druckes, welcher feine Spige herabdrückte, fich zu erheben. Nur erwiesen muß werden, daß der Druck des Blutes, welches in der Diastole das Berg gegen die Wirbelfäule bewegte, mit der Spftole nicht mehr wirten fann. Nichts ist leichter, als biefer Beweis, und ich würde es kanm für nöthig halten, ein Wort darüber zu verlieren, wenn ich nicht gerade über diesen Punkt belehrt wäre, daß auch die leichteste Sache oft nicht leicht begriffen wird. Mit dem Beginn ber Sustole werden burch ben Druck bes Blutes vom Bentrifel aus die venösen Alappen entwickelt, und sie setzen dem Einströmen des Blutes in die Bentrikel eine Grenze; aber and jeber weitere Druck, ben das Blut vom Vorhofe aus, auf den Ventrikel ausüben könnte, ist eompensirt durch den gewiß weit stärkern Druck, welcher von den eontrahirten Nammern gegen die Borhöfe genbt wird. Wer nur einmal die Mappe angesehen hat, tem find diese Berhältnisse flar; denn die Sehnen dienen offenbar bagn, die Rlappe gegen den Druck bes Blutes in beu Bentrikeln zurückzuhalten, und wo dieses nöthig ist, hat man keine Wirkung irgend eines möglichen Druckes vom Vorhofe ans zu fürchten.

Ein anderer Umstand ninß gleichfalls die Bewegung in der bezeichneten Nichtung begünstigen. Es ist dieses nämlich die Nichtung, in welcher das Blut aussließt. Bekannt ist es nämlich, daß ein beweglicher Körper, sobald er einen andern schnell und plöglich in Bewegung setzt, eine Neigung hat, sich

in der Nichtung zu bewegen, in welcher der zweite Körper fortgeht. Das Herz ist beweglich, und wird, da das Blut unter dem Drucke der muskulösen Wandungen nur gegen die großen Arterienmundungen abfließen kann, die Lage

einnehmen, in welcher das Blut bequem dahin abfließen fann.

Raum brauche ich zu erwähnen, daß die Erschütterung des Thorax das durch so bedeutend wird, daß das Herz als ein in der Systole sestzewordener Körper die Wandung desselben trifft, und ich stehe nicht an, nach Vorausschickung dieser Erläuterunzen, die kurze Erklärung, welche ich in Müller's Arschiv von dem Aufrichten der Herzschie in der Systole gab, hier zu wiederhos

len und als gerechtfertigt zu betrachten.

Die nächste Beranlassung zum Heben der Spite des Herzens ist der Umstand, daß die Bentrikel durch Schließung der Klappen vom Blutdrucke bestreit, dem Zuge folgen, welchen die gedehnten Arterien nothwendig, indem sie sich wieder verkürzen, auf jene ausüben, daß aber die Bewegung so stark wird, um einen fühlbaren Stoß gegen die Brustwand hervorzubringen, liegt daran, daß das Blut in derselben Richtung durch eine kräftige Zusammenziehung der Muskelfasern fortbewegt wird, und das Herz selbst durch die Contraction eine bedeutende Härte und Festigkeit erlangt.

Während die Herzspisse sich hebt, unuß sich das Herz auch wieder um seine Arc, und zwar von links nach rechts drehen, einmal weil es die entgegensgesette Nichtung von der Dewegung ist, welche das einströmende Blut bewirkte, und weil der stärkere linke Ventrikel bei seiner Zusammenziehung gerade diese Nichtung begünstigen nuß. Es dreht sich demnach das Herz in der Diastole von rechts nach links, weil der Blutstrom vorzugsweise diese Nichtung gegen das Herz hat, und in der Systole von links nach rechts, weil die linke Kammer

sich fräftiger als die rechte eontrahirt.

Der Erklärung, welche wir hier gegeben, ist Gustav v. Gaal in seiner Ausenltation beigetreten, und es möchte auch die einzige sein, bei welcher man einen Zweck und die Nothweudigkeit der Lageveränderungen einsähe. In allen anderen Erklärungen erscheint der Herzstoß mehr als einenicht zu vermeidende Unbequemlichkeit, entweder der Organisation des Herzens überhaupt, oder der Ausrdnung seiner Muskelfasern. Bringt man sie dagegen mit dem Ein= und Ausströmen des Blutes in Berbindung, so verhält sich die Sache ganz anders.

Bergleicht man die Lage der arteriellen und venösen Mündungen, so sieht man ein, daß es unmöglich ist, daß bei unveränderter Lage das Blut so einsströmen kann, daß es auf alle Punkte der Wandung gleichmäßig drückt, und daß es auch so ausströmen könne, wie es die Bogen der Arterieu sordern. Beisdes scheint jedoch ein Ersorderniß; denn ist der Blutstrom in der Diastole gegen einen Punkt besonders gerichtet, würden sich nothwendiger Weise an dieser Stelle pathologische Veränderungen zeigen müssen und es ist vielleicht möglich, daß die sogenannten Nebelstecken am Endoeardium der Ventrikel in vielen Fällen entstehen, wenn die Lageveränderungen des Herzens durch Krankheiten der Lunge z. B. gehindert sind — und wird in der Systole das Blut nicht so in die Arterien getrieben, wie es die Krümmung derselben verlangt, daß nämlich auf alle Theile ihrer Wandung der Druck gleichmäßig vertheilt ist, so würden sich die Stellen der Arterien erweitern müssen, welche besonders gedrückt wurden; — möglich, daß manche Aneurysmen am Nortenbogen durch gehinderte Lageveränderung des Herzens eutstehen.

Sind nun die Kammern beweglich, so wird das Blut im Einströmen diefelben in die Lage bringen müffen, in welcher es am bequemsten einströmt, und beim gehinderten Zufluß werden die Bentrikel mit vieler Kraft in die entgegengesette Lage übergehen, und durch das Hinderniß, welches die Brustwandunsgen bieten, wird die Bewegung nur so ftark, wie sie für das bequeme Aus-

strömen erfordert wird.

Es hat ein sehr bedeutendes Interesse, die Ursachen des Herzstoßes genau zu kennen, da die Eigenthümlichkeiten und Veränderungen desselben in Kranksheiten ein sehr wichtiges diagnostisches Hülfsmittel bieten. Db eine physiologische Erklärung den richtigen Weg eingeschlagen, kann man dadurch am besten prüsen, daß man sie mit dem, was die Veobachtung in Krankheiten lehrt, zus

fammenhält.

Nach dem Mitgetheilten nuß sich die Stärke des Herzstoßes richten einmal nach der Blutmenge, zweitens nach dem Zustande der Muskelmasse des Herzens und drittens nach der Innervation, welche das Gebilde von dem Gehirn und Nückenmarke aus erfährt, wenn wir, in wie weit die Dicke der Thoraxwandungen und ein Ersudat im Herzbeutel darauf insluiren, nicht berücksichtigen. Wir branchen kaum zu erwähnen, daß man in der That bei Blutleere sehr häusig einen schwachen, bei Plethora einen starken Herzschlag beobsachtet, daß in der Atrophie derselbe kaum sühlbar und bei Hypertrophie des Herzens sichtlich die Brust erschüttert, und ebenso bekannt ist es, daß bei Nersvenleiden der Choe oft sehr stark und oft sehr schwach ist. Die Hauptansgabe bleibt es, daß man nachweist, wie die verschiedenen Zustände zu unterscheiden sind, und es lassen sich dafür wenigstens Winke geben, welche in den meisten Fällen ausreichen.

Man muß die Ausdehnung bes Herzschlages vor allen Dingen bei der Beurtheilung berücksichtigen. Hier darf man sich jedoch nicht tänschen lassen burch eine bedeutende Verbreitung des Herzschlages, welche mitunter durch pathologische Zustände der Lunge und Exsudate im Thorax bedingt ift. Berdichtete Lungenpartien liegen mitunter unmittelbar am Herzen an, wie manch= mal Exsudate so gelagert sind, daß sie bei den Bewegungen des Herzens erschüttert werden muffen. Je allgemeiner diese Zustände verbreitet sind, desto mehr ift daher auch ber Berzschlag verbreitet, und man kann bei richtiger Beurtheilung bes Verhältnisses sogar bie Erscheinung benuten, um baraus bie Ausbreitung des Uebels zu bestimmen. Es läßt sich diefer Fall fehr gut von dem unterscheiden, wo die Berbreitung vom Herzen selbst abhängig ist, weil in jenen der Bruftforb nicht gehoben wird, wie in den letzteren, und weil die Er= scheinung nicht in dem Maße schwächer wird, als man sich bei der Untersuchung von der gewöhnlichen Stelle des Herzschlages entfernt. So findet man z. B. den Herzschlag bei Lungenkrankheiten manchmal stark in der rechten Seite an der hintern Thoraxwandung, während derfelbe vorn gar nicht fühlbar ift.

Außer der Ansdehnung des Herzschlages muß man die Stärke des letztern immer mit der Stärke und den sonstigen Eigenschaften des Pulses zusam= menhalten, dann zu erfahren suchen, ob die anomalen Verhältnisse bleibend oder vorübergehend sind, und endlich die Percussion und Auseultation zu Hülfe neh=

men.

Der Herzschlag, welcher in seiner normalen Grenze schwach oder stark wahrgenommen wird und mit dem Pulse im Einklange ist, weist auf Blutleere oder Plethora hin. Bei Chlorotischen sindet man z. B. einen kleinen frequensten Puls, einen für den Grad der Magerkeit schwachen Herzschlag, der aber innerhalb  $1\frac{1}{2}$ — 2 Duadratzoll wahrgenommen wird, während bei Apoplektischen der Puls voll, selten, kräftig und der Herzschlag in fast gleicher Ausdehmung stark ist.

Ist der Herzschlag so stark, daß er ein Heben der Thoraxwandung in

stärkerm oder geringerm Grade veranlaßt, und folglich eine größere Ausdehnung als gewöhnlich zeigt, so kann er nach der gegebenen Erklärung nicht vom
Blute und dessen Menge abhängig sein. Wo das Phänomen bleibend ist und
der Puls entwickelt, voll und kräftig erscheint, kann man nur an Hypertrophie
des Herzens denken, und im Falle es vorübergehend ist, muß man es von der
Innervation abhängig machen. Und was hier theoretisch entwickelt wird, behanptet die Semiotik, gestüht auf Beobachtungen. Wem ist es nicht bekannt,
daß bei Neizzuständen des Gehirns und Nückenmarkes, namentlich aber in der
Hysterie, Herzklopfen beobachtet wird, in einem Grade, wie es bei der größten
Hypertrophie kann vorkommt? Es ist aber auch ebenso bekannt, daß man
bei Hysterischen wenige Stunden oder Tage nach einem solchen Unfalle oft

faum den Herzstoß wahrnimmt.

Ein starker verbreiteter Bergstoß bei kleinem frequenten Pulse kann vor= kommen bei Hypertrophic mit Alappenfehlern, oder bei Blutleere durch einen Neizzustand des Gehirns und Nückenmarkes veranlaßt werden. Der erste Theil der Behauptung bedarf keiner weitern Begründung, und man sieht auch ein, daß man nur auf den bezeichneten Zustand schließen kann, wenn das Phänomen ohne großen Wechsel fortbanert. Den zweiten Fall barf man vermu= then, wo das Phänomen vorübergehend ift. Es zeigt auch gerade dieser Fall, wie wichtig es ist, die Urfache des Herzstoßes genau zu kennen; denn diese Renntniß giebt nicht bloß die Mittel für die Diagnose, sondern was viel mehr ist, sie leitet die Untersuchung. Es ist gewiß kein geringer Bortheil, bei einer Blutung, wo der Puls unter ben Fingern ungahlbar und fo klein und schwach wird, daß er bei aufgehobenem Urme verschwindet, während ber Herzschlag die Bruft ftark bebt, mit Sicherheit alle Untersuchungen über eine mögliche Hypertrophie bei Seite segen zu können, und ohne weitern Zeitverluft vollkommne Freiheit in der Anwendung der geeigneten Mittel zu haben. Bei der gegebe= nen Erörterung über ben Ginfluß bes Gehirns auf ben Bergichlag und bie Momente, welche das Anschlagen des Herzens an die Brustwand verursachen, kann man in ähnlichen Fällen nie zweifeln. Wenn die Blutmenge gering ift, fann der Puls nicht ftark sein, und wenn das Berg sich noch fo ftark gusammenzieht; benn die Stärke bes Pulfes hangt von ber Ausbehnung ab, welche die Arterien erleiben. Das Berg kann aber bei einer geringen Blutmenge in Folge einer aufgeregten Hirnthätigkeit sich sehr ftark eontrahiren, und da von der Stärke der Contraction die Rraft, womit es fich hebt, abhängig ift, die Bruft fichtbar erschüttern.

Die gegebene Theorie läßt uns anch nicht bei der Untersuchung entgegengesetzter Zustände im Stiche. Ein schwacher oder gar nicht fühlbarer Herzschlag, von sehr geringer Ausdehnung, wird im Falle er bleibend sich sindet, entweder davon abhängen, daß Ersudate das Herzam Anschlagen an die Brustwand hindern, oder auf Atrophie des Gebildes schließen lassen. Ein Puls, welcher dem Herzschlage nicht entspricht, sich aber gleich bleibt, wird auf Ersudate hinweisen, ein entsprechender Puls auf Atrophie. Borübergehend kann der Herzschlag bei ganz normalen Berzhältnissen schwach oder unsühlbar werden durch Einwirkung des Gehirns, wie es bei deprimirenden Leidenschaften, oft bei Melancholischen der Fall ist, und selbst bei Atrophie des Herzens von Zeit zu Zeit sehr fühlbar wer-

ben, wie 3. B. in leidenschaftlicher Erregung.

lleber Negelmäßigkeit und Gleichmäßigkeit des Herzstoßes gilt das, was bereits früher über die ähnlichen Beränderungen des Pulses mitgetheilt wurde.

# 3. Bon ben Berggeränschen ober Bergtonen.

Kann möchte in der Physiologie noch ein Rapitel zu sinden sein, welsches mehr bearbeitet, ohne großen Erfolg, und reicher an Controversen mit wenig Aussicht zur endlichen Lösung sein möchte. Es giebt auch keinen Punkt auf diesem Felde, der nicht nur nicht bestritten, sondern nicht auch auf die allerentgegengesetztesten Weisen erklärt würde; neben den scharfsinnigsten Aussichten halten sich die gewagtesten Behauptungen und mit den ausgezeiche netsten planmäßigen Untersuchungen treten die grundlosesten Meinungen in die Schranken. Es ist dieser Justand einer für die Diagnose der Herzstrankheiten höchst wichtigen Frage um so mehr zu beklagen, weil er zu einem Borwurfe für die neuere Physiologie dienen kann und gedient hat. Dieser Wissenschaft kann indessen uichts zur Last gelegt werden, weil sie kaum geshört ist in der Entscheidung der Streitfrage, der sich meistens die Patholosgen bemächtigt haben.

Am unerfreulichsten ist der Neberblick über die Meinungen, welche hinfichtlich der Coincidenz der Herztöne mit anderen Momenten der Herzthätigkeit vorgetragen sind, gleichsam als hätte die erste Unsicht darüber, welche

man nur als verfehlte bezeichnen fann, die Untersuchung irregeleitet.

Laennec leitet den ersten Herzton von der Contraction der Bentrifel, den zweiten, von der Contraction der Borhöfe ab, und bringt daber zwei Erscheinungen in eine fächliche Berbindung, die nicht einmal isochron sind. Wie kann bas zweite Geräusch mit ber Contraction ber Borhofe zusammenfallen, da die lettere ber Contraction ber Bentrifel vorausgeht? Lange hat die Meinung fast vollständige Gültigkeit gehabt, und auch bis jett hat diefelbe noch Anhänger, voransgesett daß Pigeaux fein nenestes Glaubensbekenntniß in Dicfem Punkte nicht abermals geandert hat. Mare d'Espine behauptet gleichfalls, daß der zweite Ton mit der Erweiterung der Bentrifel und der Contraction der Borhöfe zusammenfalle, verfällt aber in noch gröbere Fehler, als Laennee felbst, weil er eine Pause zwischen dem ersten und zweiten Tone annimmt, und dabei angiebt, biefe falle zusammen mit der kurzen Zeit der Ruhe, welche zwischen ber Contraction der Bentrikel und Vorhöfe sich finde, und die mit der allgemei= nen Rube, die nach der Contraction der letteren stattfindet und isochron mit der großen Paufe nach dem zweiten Geräusche ift, nicht verwechselt werden darf. Es bedarf keiner Widerlegung, weil der Augenschein bei Di= vifeetionen zu fehr gegen ihn zengt.

Corrigan und Stokes, benen auch Burdach sich anschloß, und Pigeaux in seinem frühere Versuche über die Herztöne beipflichtete, ließen das erste Geränsch mit der Systole der Vorkammern, und das zweite mit der Systole der Rammernzusammenfallen. Die Meinung ist von ihren Urhebern verlassen worden, wie von ihren früheren Vertheidigern; in etwas modisieirster Form kehrte sie aber in Bean's Abhandlungen in wieder. Der erste Ton fällt mit der Contraction der Vorkammern zusammen, wird aber hervorgebracht durch den dadurch bewirkten plößlichen Uebertritt des Blutes in den leeren (!) Ventrifel; der zweite fällt mit der Contraction der Ventrifel zusammen, es erzengt denselben aber das plößliche Einströmen des Vlutes aus den Ves

nen in den Borhof; fo lantet die neue Bariation des alten Thema's.

Piorry wird häusig die Meinung in den Mund gelegt, daß der dumpfe erste Herzton mit der Zusammenziehung des linken und der helle mit

<sup>1)</sup> Archives générales de médecine. Dec. 1835 n. Janv. 1839.

der Zusammenziehung des rechten Herzens zusammenfalle, während er nur behauptet, daß man versucht werden könne, dieses anzunehmen, wenn es nicht mit Allem, was man von der Ordnung und Folge in der Zusammen-

ziehung ber Herzhöhlen glanbte und wüßte, im Widerspruch ware.

Es läßt fich schwer annehmen, daß sich die eben geschilderten Meinungen auf Bersuche gründeten, und nur für die Ansichten von Burdach, Corrigan und Stokes kann man einige zweiselhafte Thatsachen bei Bersuchen zu sinden glauben. Was Bersuche wirklich lehren, hat zuerst Turner behauptet, nach ihm Hope, Magendie und Bonilland, und ist jetzt von allen Physiologen wenigstens als sestschend angenommen. Das erste Geräusch fällt zusammen mit der Systole der Rammern, das zweite in den Anfang der Diastole der Rammern. Das erste danert während der ganzen Systole, das zweite nur kurze Zeit und füllt die Zeit der Diastole nicht aus. Es ergiebt sich constant dieses Resultat, wenn man das Stethostop auf das bloßgelegte Herz eines Säugethieres ausseht, und auch für Den, welcher den Versuch schent, müssen die ausgezeichneten Versuche der verschiedenen Comite's zur Erforschung der Herzgeräusche von der British Association vollsommen überzeugend sein.

Für die Erforschung der Ursache der Herztöne ist eine zweite Frage von bedeutendem Interesse, nämlich, "an welcher Stelle des Herzens werden die beiden oder das eine und das andere Geräusch am stärksten gehört?" Am Thorax eines gesunden männlischen Individuums hört man zwischen der vierten und fünsten und fünsten und sechsten Rippe in der Nähe des Brustbeines auf der linken Seite das erste Geräusch am dentlichsten und ftärksten. Den zweiten Ton hört man da, wo die großen Arterien liegen, sehr dentlich. Mit diesen Angaben stimsmen die Bersuche von Charles Williams, die wir anßerdem aus Autopsie bestätigen müssen; am bloßgelegten Herzen hört man überall am ganzen Bentrikel den ersten Ton gleich deutlich, den zweiten dagegen am dentlichsten an der Ursprungsstelle der großen Arterien mittels des Stethos

foves.

Stoda hat hier eine andere Ansicht aufgestellt, und läßt sich babei lediglich von Beobachtungen an gefunden und franken Menschen leiten. Er behauptet, daß die beiden Herzkammern, die Norta und Pulmonalarterie, jede für sich sowohl den ersten als zweiten in der Herzgegend wahrnehmba= ren Ton hervorbringen. Die Gründe für biefe Meinung find folgende: » 1. Man hört die Herztöne bei verschiedenen Menschen an verschiedenen Stellen am beutlichsten, balb an ber Stelle, wo bas Berg aufchlägt, balb da, wo die Mündungen der art. pulmonalis und aorta liegen." Die Beobachtung ist vollkommen richtig, man findet indessen einen sehr großen Un= terschied selbst bei einem und demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten, und als Regel kann man diefes Verhalten nicht hinstellen, es ist vielmehr die Ausnahme. Im nächstfolgenden Sate fagt Stoda felbst, daß man manchmal beim Ansenktiren der Herzgegend den ersten Ton als langgedehnten vernehme, während an der Stelle, wo die Arterienmundungen liegen, beim Auseultiren der Aceent auf den zweiten Ton zu fallen scheine. 2. "Die Tone differiren über bem linken und rechten Bentrikel an Stärke und Belligkeit, mitunter selbst in ber Schallhohe. " Das Lettere muffen wir be= stimmt in Abrede stellen, und Unterschied in Stärke und helligkeit mabuen bloß, daß man daranf Rücksicht nehme bei Erklärungsversuchen, und wofern fie vom Bergen und nicht von seiner Umgebung abhängen, keine Theorie

aufstelle, wobei dieses absolut unmöglich erscheine. »3. Auseultirt man oberhalb der Basis des Herzens — etwas über der Mitte des Bruftbeines, am rechten Rande bes Bruftbeines, unter welcher Stelle Die Avrta verläuft, so wird man zuweisen die Tone in Stärke und Helligkeit und in sehr seltenen Fällen auch in der Schallhöhe von jenen verschieden finden, welche man beim Anseigen des Stethoffopes in gleicher Höhe, aber etwa einen Boll links vom Bruftbeine erhalt. " Go aufmerkfam ich beim Auseultiren Gefunder auf diefen Punkt seit lange gewesen bin : fo kann ich doch nicht bestätigen, daß eine verschiedene Schallhöhe in den Tönen wahrnehmbar fei, und die Verfchiedenheiten an den angegebenen Stellen find nur folde, welche fich aus ben anatomischen Lageverhältniffen leicht erklä-"4. Bei Bergfraufen hört man zuweilen in der Gegend des linken Bentrifels ein Aftergeräusch und in der Gegend des rechten Bentrifels und oberhalb der Basis des Herzens beide Tone dentlich; ebenso foll man im linken Bentrikel und oberhalb ber Herzbasis die beiden Tone und im rechten ein Beräusch vernehmen. " Das lettere ift mir nicht vorgekommen, boch ift Die Gelegenheit, welche Stoda zum Auseultiren hat, fo ansgebreitet, daß die Wahrheit des Gefagten nicht bezweifelt werden kann. Was den erften Theil bes Sates aulangt: fo habe ich in ber linken Seite in biefen Källen die Tone nicht gehört, fondern hauptfächlich in der rechten Seite, und am rechten Bergen. Ja es kommt dieser Fall so eigenthümlich vor, daß man felbst in der gangen linken Seite ein Alftergeränsch vernimmt, was je mehr man das Stethoffop nach rechts aufsett, immer schwächer wird, bis endlich an einem vom Bergen fehr entfernten Punkte ber rechten Seite beide Bergtone ohne Aftergeräusch gehörtwerden. Da man über die Art und Weise, wie die Töne fich in der Brufthöhle fortpflanzen, feine sichere Thatsache kennt, und noch we= niger die Beränderungen, welche die Tone durch die Fortpflanzung felbst erleiden können, aus bekannten Gesetzen zu bestimmen vermag, so möchten die von Stoda angegebenen Grunde nicht ausreichen, um den Sat festzustellen.

So weit wir also bis jett die Frage über die Ursache der Herzgeränssche benrtheilen können, muß der erste Ton ans einem Momente der Kammersystole erklärt werden, welches während der Daner der Systole sich nicht ändert; es muß ferner ein Mosment sein, welches innerhalb der Grenze des gesunden Lesbens beträchtliche Berschnichen bieten kann, weil der Ton bei einem und demselben Individunm vielsache Beränderungen erleibet.

Der zweite Tonmuß ans einem Momente der Diastole er = flärt werden, welches nothwendig bei beginnender Erschlaf = fung des Herzens eintritt und nur kurze Zeit dauert. Es muß sich ferner daraus begreifen lassen, daß am bloßgeleg = ten Herzen das Geräusch in der Nähe der Arterien am stärk = sten und deutlich sten ist.

Eine große Menge von Erklärungen der Herztöne sind unter dieser Boraussehung, welche den strengsten Thatsachen entnommen sind, völlig unshaltbar. Die Grundtheorien, welche anderen zur Basis gedient haben, sind

aber folgende.

Die erste Erklärung von Laennee sieht beide Herztöne als Wirstung der Muskularaction an. Der erste wird von der Contraction der Kammern, der zweite von der Contraction der Vorkammern gebildet. Zusammenziehungen von Muskeln geben einen Ton, und für das erste Geräusch kann die Erklärung von Laennee richtig sein, für das zweite ist sie

es bestimmt nicht, weil das Geräusch dem ersten vorausgehen müßte, und

faum gesondert wahrgenommen werden fonnte.

Ans der 23 lutbewegung werden beide Tone von verschiedenen Beobachtern febr verschieden erklärt. Sope ließ aus dem Zusammentref= fen der Blutmoleeule in der Systole und Diastole in einer frühern Ausgabe feiner Schrift die beiden Tone entstehen, und nahm fpäter seine Behanptung zurud. Ans bem Unschlagen bes Blutes gegen bie Mandungen bes herzens in der Diaftole und gegen die Mandungen der Arterien in der Syftole versinnlichte sich Digeaux die Entstehung beider Tone, wogegen zu erinnern ift, daß Systole und Diastole nicht so plötliche Momente find, wie es hier angenommen werden muß. Much Corrigan hatte theilweife biefe Anficht; fpater hat er fie guruckgenommen und Vigeaux die Neibung des Blutes in den Bergeund Arterienhöhlen eine Rolle fpielen laffen. Burdach glaubte, daß in ber Suftole ber Rammern bas Blut aus benfelben in einen lufthaltigen Raum ftrome, wie es in der Diaftole bei dem llebergang in den Bentrifel Luft vorfinde, und meint, daß die Vermischung beider Flüssigkeiten die Tone erzenge — eine Meinung, welche nie Anklang gefunden hat. Das Blut kann man auf diese Weise nicht bei Theorien benngen. Das erste Geräusch dauert fort, wenn auch das Herz ansgeschnitten und blutleer sich zusammenzieht, wenn man das Einströmen des Blutes durch Berftopfung der venösen Mundungen hindert, wie bereits aus ben Versuchen der British Association vielfältig sich ergab. Man kann auch nur Blasbalggeräusche mittels Fluffigkeiten in ähnlichen Berhältniffen erzeugen, und wie Piorry behaupten konnte, mittele Injectionen in das Berg die normalen Tone nachgeahmt zu haben,

bleibt uns noch heute ein Räthfel.

Magendie stellte auch eine Reihe von Versuchen über die Bergtone an mit dem Resultate, daß der erste Herzton vom Unschlagen ber Spite des herzens gegen die Bruftwand, der zweite vom Anschlagen der Basis des Herzens gegen die Thoraxwandung in der Diaftole herrühre. Riemand kann lengnen, daß der Impuls des Herzens einen Ton gebe, da das contrabirte Herz als ein fefter Körper, welcher mit Kraft gegen die Brustwand auschlägt, nach allen Gefetzen der Physik einen Ton erzeugen muß. Es wird auch leicht Jeder, der ausenltirt, sich davon überzeugen können, weil Falle vorkommen, wo man in einer geringen Entfernung von einem Rranten den Bergstoß sieht und hört, mabrend man erft bei dem Auflegen des Ohres die Tone hort. Wer an nervösen Palpitationen leidet, oder von starkem Bergklopfen aus irgend einer Urfache befallen wird, kann an fich selbst ähnliche Erfahrungen Man hört in solchen Fällen namentlich im Bette mit jedem Bergstoße ein Geräusch, welchem kein zweites folgt. Es kann indeffen der Impuls nicht die Quelle bes ersten Herztones sein, weil nach Entfernung ber Thorarwandung der Ton noch vernommen wird. Selbst an Kaninchen und Sähnen kann man sich davon überzengen, noch beffer aber an einem großen Thiere; ja man kann bei Viviscetionen das Herz ans dem Thorax heraushängen laffen, kann es in Werg ober Baumwolle einwickeln und man bort boch noch ben ersten Tou. Es fann baber möglicher Weise das Anschlagen ber Spige den erften Bergton verftarten, allein die alleinige Urfache deffelben ift es nicht. Der zweite Ton läßt fich gar nicht auf die von Magen-Die angegebene Beise ableiten; auch diefer danert unter denselben Berbaltniffen wie der erste fort. Das Berg kommt zudem unter normalen Bedingungen nicht in der Diastole mit der Brustwand in Berührung, und wo eine solche stattfände, könnte kann ein hörbarer Ton, am allerwenigsten ein so begrenzter klarer Ton, wie der zweite Herzton hervorgebracht werden, weil

bas erschlaffte Berg nur mit geringer Kraft sich anlegen kann.

Die Theorie, welche die meisten Unhänger gablt, wurde eigentlich zuerst von Carswell für das zweite Geräusch aufgestellt, später trat sie in erweiterter Gestalt auf, und Ronanet und Billing streiten über die Priorität der Entdedung. Sie macht bas erfte Beräufch abhängig von der Entwicklung der venösen, das zweite von der Entwicklung der arteriellen Rlappen. Bonilland folog fich diefer Erklärung an, indem er fie noch bahin modificirte, bag er bas erfte Geräusch aus dem plöglichen Niederdrücken der Sigmoidalklappen und aus der Entwicklung der venösen Rlappen erklärte, mährend er das zweite ans dem Berabfinken ber venösen und der plöglichen Spannung der arteriellen Alappen entfteben läßt. Huch Stoda schließt sich der Klappentheorie an, weungleich nicht so vollständig, wie Bouilland. Das erfte Beräufch in jedem Bentrifel erflärt er aus ber Entwicklung ber venösen Klappen, bas zweite Beräusch in den Bentrikeln entsteht häusig aus der Entwicklung der arteriellen Rlappen, in mauchen Fällen glaubt aber Stoda, daß man eine andere Urfache deffelben suchen muffe, ohne sich bestimmt für eine solche zu entscheiben. Das erfte Geränsch in ben Arterien foll burch plötliche Spannung der Arterienhante entstehen, das zweite durch die Aufhebung der arteriellen Mlappen.

Die Versuche von Charles Williams und der verschiedenen Comite's der British Association in verschiedenen Zusammenkünften geben eine Kritik dieser Meinungen, und stellen zu gleicher Zeit die einzige mögliche Erklärung der Herztöne auf, vorausgesetzt, daß man Versuche und nicht leere Hypothesen einer solchen zu Grunde legen muß. Einen großen Theil die ser und in jedem Falle die wesentlichsten können wir aus vielkältiger, eigener

Erfahrung bestätigen.

Das erste Geräusch danert fort nach Entfernung des Bruftbeines, wiewohl schwächer, es dauert fort, wenn man einen Finger in das ostium venosum des linken Bentrikels einführt und den rechten durch diesen Kinger 3n= sammendrückt, es dauert selbst fort am ausgeschnittenen und blutleeren Berzen, sobald es sich noch contrabirt. Es kann baber bas erste Geräusch nicht von den Bewegungen der venösen Rlappen abhängig gedacht werden. mit stimmen auch Bersuche von Magendie überein, welcher die Rlappen zerstörte und nichts destoweuiger die Töne forthörte. Wäre wirklich die Bewegung der Klappen die Urfache diefes Tones, so mußte sie stärker fein, als sie wirklich ist; man kann nämlich burchans außen am Berzen beim Beginn der Contraction, weder am linken noch am rechten Bentrikel einen Eindruck von der Thätigkeit der venösen Rlappen wahrnehmen. Legt man die Hand oder den Finger an die Basis des Herzens, so fühlt man im Momente der Contraction nicht die leiseste Erschütterung, die doch vorhanden fein mußte, wenn die Rlappenlappen fräftig an einander geschlagen wurden, oder das Blut stark dagegen auträfe. Diefer Umstand spricht noch sehr für die früher entwickelte Theorie der Rlappenbewegung, nach welcher ohnehin fein Ton bei ber Entwicklung Diefer häutigen Bentile entstehen kann. Rlappe wird einfach vorgeschoben und trennt die Blutmasse durch Verschlie-Bung des Borhofes, fo wie man die Waffermaffe eines Gefäßes leicht und ohne alles Geräusch durch Anfrichtung eines Brettes, welches auf den BoSchalles bienen können.

den deffelben liegt, trennen kann. Man kann aber auch keinen Ton durch Entwicklung der Nlappen veranlassen, obwohl man dieselben durch Flüssigkeiten, welche man gegen siese strömen läßt, aufblähen kann. Einen erheblichen Grund gegen diese Theorie macht endlich das Dubliner Comité, indem es angiebt, daß die Entwicklung der Nlappen nur im Anfange der Systole stattssindet, und von weit kürzerer Dauer ist als die Systole selbst. Soll ein Ton mit den Klappen hervorgebracht werden, so kann er nur ganz im Ansange der Systole entstehen, wenn das Blut gegen die nicht entwickelten Klappen träse, die späteren Veränderungen der Nlappen, mag man sich diessselben denken wie man will, würden nie zur Erzeuzung eines hörbaren

Alle übrigen Ansichten, welche von Reibung ober vom Blute ben ersten Bergton erklären, find burch biese Bersuche gleichfalls widerlegt. Es bleibt unr die Anficht, welche ben erften herzton als Muskelgeräufch be-Die Muskeln geben nun in ber That bei ihrer Zusammenziehung ein Geräusch, welches nicht bloß beim Beginn ber Contraction eintritt und aufhört, sondern während ber ganzen Contraction danert. Zuerst machte Wollafton darauf anfmerksam und später theilte Ermann barüber noch interessante Thatsachen mit. Man hört bieses Beräufch febr gut, wenn man ein Stethoftop auf den Buccinator, ben Maffeter bei Bewegungen bes Unterfiefers, an ben hals bei einer Inrudbengung bes Nackens, auf ben Bieeps bei aufgehobenem Vorderarme auffest. Um besten foll man indeffen bas Muskelgeräufch mahrnehmen an ben Bandmuskeln eines fräftigen Man-Bei einer schnellen und ftarken Zusammenziehung irgend eines Musfels hört man in der That ein Geräusch, welches dem erften Herztone abnlich ift, es gehört nur einige Urbung bagn, weil mitunter fremde Geräusche bas eigentliche Muskelgeränsch verbecken.

Anßer der Achnlichkeit, welche das Muskelgeräusch mit dem Herztone hat, ist dieser Meinung kein Versuch entgegen, sondern alle rathen die Annahme derselben auf dem Wege der Erclusion. Es danert der Ton so lange als die Systole, und das Geräusch, welches Muskelzusammenziehungen begleitet, danert auch immer während der Zusammenziehung unnnterbrochen sort. Am ansgeschnittenen Herzen ist kein Plut, welches einen Ton veranstassen könnte, vorhanden, die Klappen sind ruhig, das einzige Moment der Berzthätigkeit ist die Contraction der Muskelsasern. Da ferner der erste Herzton selbst in der Norm einer beträchtlichen Veränderung fähig ist, bald dumpfer, bald heller sein kann: so ist auch keine von allen Theorien, welche nur entsernt die Möglichkeit einer Erklärung dieses Wechsels zeigte, außer der angegebenen. Zahllose Modificationen sind in der Art und Weise, wie wir die Muskeln spielen lassen können, gegeben; das Geräusch verändert sich bei jeder, und der Puls zeigt; daß auch die Contractionen des Herzens auf sehr verschieden Weise abgeändert erscheinen können, mithin muß auch der

Ton hier Beränderungen erleiden.

Dbgleich man am bloßgelegten Herzen ten Ton nur von der Muskelscontraction ableiten kann: so muß man doch zugeben, daß bei unversehrtem Thorax auch das Anschlagen der Spige an die Brustwand einen Ton hersvorbringe, der mit dem Muskelton zusammenfallen muß. Früher waren auch Williams und die übrigen Mitglieder des Comité's der Meinung, daß der Herzstoß den ersten Herzton verstärke, in der nenesten Zeit haben sie letztere Behanptung zurückgenommen. Meine eigenen Versuch lassen indessen nicht zu, etwas Anderes anzunehmen, und Jeder kann sich

anch leicht von dem Antheile des Anschlages der Herzspitze an die Brustwand überzengen, wenn er in verschiedenen Lagen einen gefunden Menschen anscultirt. Legt man denselben auf den Nücken, ohne den Kopf zu erhöhen, so zeigt sich das erste Geräusch dumpfer und schwächer; läßt man ihn dagesgen sich vorwärts beugen, so hört man den ersten Herzton deutlicher, heller und stärker.

Was man auch gegen diese Art und Weise, den Herzton zu erklären einwenden mag, so ist doch die Erklärung, welche die British Association auf Versuche gestützt, vom zweiten Herztone gab, unzweiselhaft richtig. Es wird der zweite Herzton aber betrachtet, als hervorgebracht durch das Ansthosen des beim Beginn der Diastole in den Arterien gegen den Ventrikel

jurudftromenden Blutes gegen die entwickelten Sigmoidalklappen.

Durch mehre Versuche wurde eonstatirt, daß das Geräusch in der Nähe dieser Klappen am deutlichsten wahrgenommen werde. Andere Versuchzeigten ferner, daß wirklich ein Zurückströmen des Blutes nach der Systole in den Arterien stattsinde. Dieses nimmt man wahr, wenn man den Finger auf die Avrta legt in der Nähe der Mündung und das Gefäß etwas drückt. Beim Zurückströmen des Blutes fühlt man eine kleine Erschütterung oder einen Stoß, ein Veweis, daß das Phänomen stark genug ist, um einen Ton

zu erzeugen.

In weiteren Versuchen wurde eine Tasche der Sigmoidalklappen an jeder Arterienmündung mittelst einer seinen gekrümmten Nadel, welche durch die Arterie geführt wurde, aufgespießt. Beim Rücksließen des Blutes nahm man in diesen Fällen mit dem Finger keinen Stoß wahr und das zweite Gezräusch war verschwunden. An seiner Stelle hörte man zuweilen ein blasendes Geräusch, in anderen Fällen nahm man keinen Schall wahr. Wurde bloß in einer Arterie eine Tasche aufgespießt, so war der zweite Ton schwächer, und in einem Versuche nahm man dieses besonders wahr, als nämlich eine Nadel aus einer Arterie zufällig herausgeschlüpst war; der Ton verschwand wieder nach ihrer Einführung.

Schneidet man die Arterien von einem Herzen ab, welches noch lebendig schlägt, so danert der erste Herzton fort, der zweite hat aber auf der Stelle aufgehört. Ebenso hört man wohl an einem ansgeschnittenen Berzen

ben ersten Ton, allein nie den zweiten.

Die Versuche sind vollkommen beweisend und wir können es daher auch nuterlassen, weitere Theorien über die Entstehung des zweiten Tones anzussühren. Sehr häusig sind diese nicht einmal weiter begründet, wie denn David Williams einfach behauptet, der zweite Ton rühre von dem Zusvätziehen der Auriensoventriensarklappen her. Es bedarf auch keiner Erwähnung, daß es noch eine große Anzahl von Meinungen über die Töne außer den genannten giebt; sie haben indessen keine eigenthümlichen Elemente, sondern sind bloß aus zwei oder sogar mehren der genannten Ansichten eombinirt.

### Neber die Verbreitung der Herztone.

Die Herztöne sind oft weit in der Brust verbreitet wahrzunehmen, und nicht selten hört man dieselben auch in den großen Körperarterien, sehr häussig z. B. in der Carvtis, und manchmal in der Cruralis, in allen Fällen aber nur mittels der Ansenltation. Diese Erscheinung genauer zu kennen ist für die Diagnose der Herzkrankheiten von der größten Wichtigkeit.

An dem Thorax kann man die Geräusche wahrnehmen, indem sie entweder von den Brustwandungen über ihre Ursprungsstelle hinaus verpflanzt, oder von dem Lungengewebe, oder von dem Blute in den Stämmen der Lungenarterien fortgeleitet werden. In der Mitte des Nückens kann man die Töne aus der Avrta hören, wenn man annehmen kann, daß die letzte

Erklärung richtig ift.

Das normale Lungengewebe leitet die Geränsche nicht, weil man z. B. bei einer starken Inspiration bei einem gesunden Manne die Herzgeräusche dumpfer hört. Pathologisch verändertes Lungengewebe kann sie indessen leiten. Ueberall in Krankheiten, wo die Lunge dichter wird, können die Herzegeräusche von der verdichteten Partie, wenn sie mit dem Herzen in Verbindung steht, geleitet werden. Dasselbe möchte der Fall sein mit Exsudaten. Man hört aber bei vollkommen gesunden Lungen mitunter die Herztöne weit am Thorax verbreitet, und für diese Fälle muß man eine andere Erklätung suchen.

Die Annahme, daß die Thorarwandungen die Töne leiteten, hat große Schwierigkeiten. Einmal sind die Thorarwandungen nur im Anfange der Systole mit dem Herzen in Berührung und es möchte nach physikalischen Gesehen nicht leicht zu begreisen sein, wie z. B. das zweite Geräusch auf die Brustwand durch die Arterien übertragen werde. Weiter hört man oft die Herztöne an allen Stellen der Brust gleich dentlich und klar, indessen auch nur im Umfange der Brust. Wären es die Wandungen, welche die Töne leiteten: so müßte man die Töne ebenso nach der Bauchhöhle hin ver-

nehmen, was mir wenigstens nicht vorgekommen ist.

Es bleibt daher nichts übrig, als das Blut in den Aesten der Lungenarterie als Leiter der Töne zu betrachten. Die Annahme hat physikalisch nichts gegen sich. Erzeugen die Muskelfasern, indem sie sich eontrahiren, das erste Geräusch, so muß dieses leicht auf das Blut, welches mit dem membranösen Muskel in Berührung ist, übertragen werden, und sich im Blute des Gefäßsystems weiter verpflanzen. Noch leichter begreiflich ist es, wie man den zweiten Ton in den Arterien hören kann. Er entsteht durch das Jusammentressen des Blutes mit den Klappen, also in der Flüssigkeit gewissermaßen selbst und wird daher ebenso gut weiter geleitet, wie der Schall, welchen zwei unter Wasser an einander geschlagene Steine erzeugen,

in einem Bache oder Flusse weiter geleitet wird.

Factisch ist es ferner, daß man in den Körperarterien zwei Töne wahrnimmt, welche den Herztönen ähnlich sind; der erste derselben ist dumpf und
schwach, der zweite ziemlich hell und stark. Stoda glaubte, daß diese Töne
in den Arterien erzeugt würden, allein eine Erzeugung des ersten Schalles
ist in den Arterien nicht möglich, weil die Bewegung des Blutes und die Ausdehnung in diesen Gefäßen innmer nur ein blasendes Geräusch geben
würde. Den zweiten Ton leitet Stoda auch von dem Anschlage des Blutes an die Semilunarklappen ab, wenn er in den Arterien vorkommt. Wir
haben schon früher die Töne in den Arterien aus der Leitungsfähigkeit des
Blutes erklärt, und müssen auch noch jetzt dasselbe behaupten. Man kann
und darf nicht aus dem Factum, daß die Töne manchmal deutlicher sind in
den Arterien, als an der Brust, schließen, daß sie in den Gefäßen erzeugt
werden. Zunächst kann man bloß daraus schließen, daß in solchen Fällen
die Leitung durch die Wandungen der Brust auf irgend eine Wiese gehindert ist, während in den Arterien kein Leitungshinderniß die Töne schwächt,
in und den meisten Fällen wird man das Hinderniß aussinden können. Es giebt indessen Fälle, wo man es nicht auffindet, und dann spricht der Umstand, daß das Mißverhältniß in der Stärke der Töne in den Arterien und au Herzen kein dauerndes ist, sondern nach einiger Zeit schwindet, wohl kaum für Stoda's Meinung, sondern gewiß nur dasür, daß ein Hinderniß existirte, welches entsernt wurde. Mir wenigstens ist es nicht vorgekommen, daß bei einem Menschen immer die Töne in den Arterien stärker gewesen wären, als am Herzen. Ansdrücklich will ich aber noch bemerken, daß hier nur von den Tönen in den großen Körperarterien die Rede ist, welche man mit der Systole und Diastole des Herzens isochron in den Arterien hört, und welche wesentliche Aehnlichkeit mit den Herztönen selbst haben. Man hört mitunter in den Arterien nur einen Schall, der ziemlich stark ist, während der Systole des Herzens, und von diesem ist hier nicht die Rede. Er entsteht in den Arterien und ist anch seiner Natur nach ein blasendes Geräusch.

### Berfchiedenheiten der Herztone.

Die Herztöne bieten eine sehr große Anzahl von Verschiedenheiten dar, welche in verschiedener Stärke, Neinheit und Höhe bestehen, mitunter soll selbst ihre Zahl verändert sein. Leitet man die Töne von den Muskeln ab, so wird man nie ein großes Gewicht in diagnostischer Hinsicht auf diese-Beränderungen legen können, weil die Modissicationen in der Thätigkeit diesser Gebilde innerhalb der Grenze der Norm zu bedeutend sind, um unr mit einem Scheine von Wahrscheinlichkeit die pathologischen Erscheinungen heranssinden zu können. Laenn es nahm an, daß ein dumpfer schwacher, erster Ton ein Zeichen von Hypertrophie, und ein heller, weit verbreiteter erster Ton ein Zeichen von Erweiterung mit Verdünnung der Wandungen des Herzeus seien, ein semiotischer Ausspruch, welcher nach dem Vorausges

gangenen fanm in einem Falle Gultigfeit haben fann.

Man nimmt ferner an, daß die Bergtone doppelt gehört werden konnen, und wir find früher selbst ber Meinung gewesen. Biele Fälle biefer Abnormität laffen indeffen eine gang andere Erklärung zu. Befonders aufmerksam wurde ich bei einer Kranken, welche an Sydrothorax litt, auf die in Frage stehende Erscheinung. Es schienen nämlich hier die Töne sich vervielfältigt zu haben, und in der That hörte man zwischen einem zweimal erfolgten Auschlage an die Brust mitunter sechs Tone, die hinsichtlich der Stärke und helligkeit die größten Berschiedenheiten zeigten. gleichzeitigen Untersuchung des Pulfes, der in hohem Grade unregelmäßig und ungleichmäßig war, ergab fich jedoch, daß immer zwischen zwei Pulsschlägen zwei Tone gehört wurden. Die Tänschung war daher entstanden, daß mitunter nach einem stärkern Anschlage an die Brust das Berg sich noch mehrmal schnell und so schwach contrabirte, daß fein Anschlagen seiner Spike gefühlt wurde. Seit der Zeit find mir ähnliche Fälle öfter vorgekommen und durch die gleichzeitige Beachtung des Pulses habe ich mich immer aus bem Wirrwar von Tonen finden konnen, fo daß ich zweifelhaft geworden bin, ob man wirklich mehr als zwei Tone zwischen zwei Pulöschlägen jemals hören fann. In keinem Falle aber, wo man mehr als zwei Tone hort, namentlich vielleicht nur den zweiten doppelt, was Skoda beobachtete, darf man aus diesem Phänomene allein eine Herzkrankheit annehmen, da keine ficheren Beobachtungen über das Zusammenfallen des Symptomes mit irgend einer pathologischen Beränderung existiren. Darf ich meinen eigenen Erfahrungen trauen, so steht die bezeichnete Unregelmäßigkeit fast immer mit Lungenfrankheiten in Berbindung.

#### Die Aftergeräufche.

Je weniger semiotischen Werth die ebengeschilderten Symptome boten, besto mehr läßt sich für die Diagnose aus den sogenannten Aftergeräuschen entnehmen. So verschieden sie auch zu sein scheinen, so haben dieselben doch einen gemeinsamen Charakter; sie gleichen nämlich der Trachealrespiration und haben daher auch den Namen der Blasbalggeräusch erhalten. Zahllos sind die Modisicationen, deren diese Geräusche fähig sind; bald erscheinen sie hoch und pfeisend, bald sind sie rauh und werden dann mit den Geräuschen beim Holzsägen, Schaben, Feilen, Naspeln u. s. w. verglichen. Manchmal sind dieselben sehr start und man kann sie selbst in einiger Entsterung vom Kranken wahrnehmen, mitunter sind dieselben schwer durch das Stethossop vernehmbar. Nicht selten begleitet diese Geräusche ein eigener Gefühlseindruck für die untersuchende Hand, den man Kahenschnurren genannt hat, und der in einem Erzittern der äußern Bedeckung des Thorax besteht.

Diese Geräusche kommen vor, während man keinen normalen Herzton mehr hört, oder das Geräusch ersett den einen oder andern Herzton, oder endlich, man nimmt die Herztone neben

Blasbalggeräufden wahr.

Es follen Blasbalggeräusche unter biesen verschiedenen Formen mitunter nur sehr knrze Zeit dauern, ja bald kommen und wieder vergehen, und man hat aus dem Geräusche dann wohl auf Krampf des Herzens schließen wollen. Aus eigener Erfahrung kann ich die Thatsache nicht bestätigen, und auch Skoda lengnet das Vorkommen desselben beim Krampfe, wie denn überhaupt Herzkrampf unter die allerzweiselhaftesten Krankheiten gehört.

Wohl hört man indessen ein Blasbalggeräusch, welches längere Zeit andauert und nach und nach verschwindet bei Blutleere. Das Geräusch scheint hier indessen nicht im Herzen seinen Sitz zu haben, sondern in der Aorta, da wir neben dem Blasbalggeräusche die Töne in mehren Fällen wahrnahmen, und in der Aorta auch das Geräusch am stärksten gehört wurde. Bei Plethora dagegen hat es mir nie gelingen wollen, ein ähnlis

dies Geräusch wahrzunehmen.

Man hört ferner Blasbalggeräusche, welche wieder verschwinden bei Pericarditis und pericarditischen Ersudaten. Es ift oft sehr schwer, diese von ben Blasbalggeräuschen im Berzen zu unterscheiben. Pfeifende, stöhnende Geräusche kommen im Herzbeutel nicht vor, dagegen möchte es kaum eine andere Modification der genannten Geräusche geben, welche nicht im Herzbentel beobachtet wird. Raum möchte es ferner vorkommen, daß ein Geräusch, welches im Herzbeutel entsteht, nur die Systole oder Diaftole begleitet, sonbern wird meistens in beiden Momenten gehört werden. Ferner kommt im Herzbeutel das Reibungsgeräusch nicht ohne Unterbrechung während zweier Pulsschläge vor, sondern man hört immer zwei Geräusche während dieser Zeit. Stoda giebt an, daß die Geräusche innerhalb ber Herzhöhlen genau dem Rhythmus des Herzstoßes und der Herztone entsprechen, das Reibungs= geräusch am Pericardium aber sich ben Berzbewegungen gleichsam nachzuschleppen scheine. Kurz es laffen sich kaum Merkmale bestimmter Art für die Unterscheidung angeben, und man ist in den glücklicher Weise nicht hänstgen Fällen meift auf sich selbst beschränkt, und muß den Weg der Exclusion betreten. Man schließe in den wenigen acuten Fällen auf Periearditis, wo man kein anderes organisches Herzleiden bestimmt diagnosticiren kann, und wo nicht etwa schon andere Zeichen bestimmter auf Pericarditis hinweisen.

Wo man unn ohne große Veränderung Blasbalggeräusche wahrninmt, darf man zunächst schließen, daß das Blut auf irgend eine Weise bei seinem Durchgange durch die Ventrikel eine Reibung ersteidet. Für diese Fälle, welche bei weitem am häusigsten vorkommen, ist es nun glücklicher Weise ganz einerlei, welche Ansicht man von der Ursache der Herztöne hat, vorausgesetzt, daß man nur die letztere richtig mit der Bewegung und Anhe des Herzens verbindet: denn der Streit läßt sich nie ansfangen und ausmachen, ob ein starkes Blasbalggeräusch bloß einen Herzton verhüllt oder ganz ersetzt.

Die Hindernisse, durch welche in den Rammern eine hörbare Neibung entstehen kann, sind 1) Blutcoagula oder Exereseenzen im June ren der Ventrikel von größerm Umfange; 2) Verengerungen der arteriellen und venösen Mündungen des Herzeus; 3) Df fenbleiben der arteriellen Mündung während der Diastole, oder der venösen Mündung während der Systole, Insufficienz

der Klappen.

Blutevagula findet man wohl nur bei Sterbenden, und Exerescenzen und Nanhigkeiten im Ventrikel ohne Klappenfehler gewiß in seltenen Fällen, es hat daher die Diagnose der ersteren kein großes Juteresse, und die letzteren darf man diagnosticiren, wenn man keinen Klappenfehler sindet.

Vor allen Dingen liegt nun bei Klappenfehlern daran, den leiden den Bentrikel zu bestimmen, und dieses möchte in keinem Falle besondere Schwierigkeiten bieten. Einmal kommt hier die pathologische Anatomie auf eine ausgezeichnete Weise zu Hüse. Man sindet nämlich Verengerungen der Mündungen an den Ventrikeln und Insussifieienz der Klappen, als mordi acquisiti, kanm in dem rechten Ventrikel. Es sind mir nur ein paar Fälle bekannt geworden, vorgekommen ist mir bis jetzt keiner, und auch Skoda hat keine beobachtet. Als mordi connati kommen die Fälle umgekehrt nicht im linken Ventrikel oder doch wenigstens nie allein im linken Ventrikel vor, und bei Blausüchtigen kann man daher sich gleich vorzugsweise mit

ber Untersuchung des rechten Bentrifels befchäftigen.

Die Ausenstation giebt in biefem Puntte auch vollkommen genügenden Aufschluß. Bort man in der rechten Seite der Bruft oder über dem rechten Herzen normale Tone und das Geräusch nach links, so leidet der linke Bentrikel; ist das lettere rechts vernehmbar und über dem linken Bentrikel vie Tone hörbar, leidet der rechte Ventrikel. In manchen Fällen hört man überall ein Aftergeränsch. Man nehme hier au, das Hinderniß für die Blutbewegung findet sich in dem Bentrikel, über welchem das Geräusch am ftarkften ift, und reicht biefe Bestimmung nicht ans, fo beachte man die Belligkeit und Sohe des Geräusches. Es find mir Falle vorgekommen, wo man burch die ganze Bruft ein fast gleich startes Blasbalggeräusch borte und fich feine Stelle bestimmt angeben ließ, wo ce besonders stark war. räusch war aber rechts dumpfer und tiefer und wurde, je mehr ich mich dem linken Bentrifel näherte, heller, ich arfer und höher. Da ich nun ans Erfahrung wußte, daß sich die Geräusche in der angegebenen Weise immer bei ihrer Fortpflanzung in der Bruft verandern : fo nahm ich keinen Unftand, ben linken Bentrifel für den leidenden Theil zu halten, und bis jest habe ich mich nicht getäuscht. Ein gutes Hülfsmittel in diesen Fällen bleibt end= lich noch die Ausenstation der Carotis. Sort man die Geränsche ebenso in Diefer Arterie, wie am Bergen, fo barf man ficher fcliegen, bag ber Gig bes Uebels im linken Bentrikel ift.

Welche Mündnng im linken Ventrikel leidet — denn die Bestimmung für den rechten läßt sich leicht daraus entnehmen und bietet kein besonderes praktisches Interesse — ist nicht so leicht aufzusinden. Stoda giebt an, man dürfe auf Insusssienz der valvula bieuspidalis schliessen, wenn der zweite Ton der arteria pulmonalis verstärkt sei. Wir können nicht zugeben, daß man unterscheiden könne an der Brust, ob man den zweiten Ton aus der Aorta oder der arteria pulmonalis höre, aber selbst bei dieser Annahme ist es kein sicheres Zeichen. Die Verengerung der arterielsen Mündung ruft, wie Insusssienz der venösen Klappen, Anhäufung des Blutes in den Anngengesäßen hervor, und wenn diese mit einem stärkern zweiten Tone Insammenhinge, müßte derselbe in beiden Fällen stärker zu vernehmen sein. Die Fälle, wo man den zweiten Ton überhaupt hört neben den Geränschen, sind zudem nicht gerade die hänsigsten, und deßhalb möchte ich dem Zeichen nicht zu viel vertrauen.

Die Negeln, welche wir in Schmidt's Encyclopädie gegeben, haben und bis jest noch gute Dinge geleistet, und deßhalb wiederholen wir nur dieselben in ihren wesentlichen Punkten. Die Gegend unterhalb der vierten Rippe in der Nähe des Brustbeines entspricht dem rechten, unterhalb der Brustwarze dem linken ostium venosum, und oberhalb der vierten Rippe nahe am Brustbeine liegen die ostia arteriosa. Wo das Geräusch am stärksten ist, wird das hinderniß angenommen. In vielen Fällen giebt es kein anderes Mittel, und dahin gehören alle die, wo man neben dem Geräusche antweder beide Töne, oder nur einen normal hört.

In anderen Källen ist die Ausenltation der Carotis und Subclavia ebenfalls zu Rathe zu ziehen, und zwar in den Fällen, wo nur ein Geräufch und gar kein Herzton, ober nur ein Herzton gehört wird und ftatt bes andern ein Geräufch vorhanden ift. man am Bergen ein Geräufch und keinen Ton, und in ber Carotis nur Geräusch und den zweiten Ton: so hat man es zunächst mit Insufficienz der venösen Klappen und Verengerung der arteriellen Mündung zu thun, oder mit ersterer allein. Aus der Stelle, wo das Geräusch am stärksten gebort wurde, läßt sich die weitere Unterscheidung treffen, auch hört man bei Berengerung der arteriellen Mündung ein ftarkes Geräusch in der Carvtis, und wenn dieses auffallend schwächer ist, als an der Brust, so kann man nur an Rrankheit der venösen Mündung denken. hört man in der Carotis keinen zweiten Ton, während an der Bruft statt beider Tone ein Geränsch vernommen wird, so ist im Falle das Geräusch mahrend der Diastole des Herzens fehr stark in der Arterie gehört wird, Infufficienz der Semilunarklappen vorhanden; wo es nicht ftark ift, entscheidet die Stelle, wo es am dentlichften gehört wird. Der erste Bergton fann vorhanden und der zweite von einem Beräusche an der Bruft ersett erscheinen, und in der Arterie hört man ben zweiten Ton auch, - bann barf man Infufficieng ber venösen Rlappen allein diagnostieiren.

Wo der erste Herzton sehlt und statt dessen ein Geräusch gehört wird, während der zweite vorhanden ist, hat man es mit Verengerung der arteriele sen Mündung oder Insussisienz der venösen Klappen oder mit beiden Instäuden zu thun. Bei Verengerung der arteriellen Mündung ist das Geräusch in der Carotis sehr start und oberhalb der vierten Rippe ebenfalls start; bei Insussisienz der venösen Klappe, wird das Geräusch in der Carotis weniger start gehört als unter der Vrustwarze; und wo beide Zustände

vorhanden waren, murben fich biefe Unterschiede in der Starte der Ge-

räusche nicht finden.

Es versteht sich von selbst, daß man bei diesem Winke für die Diagnose alle anderen Hölfsmittel und namentlich die Perenssion benutt; denn vor allen Dingen muß man über die Lage und Ansdehnung, über den Zustand der Umgebung des Herzens Aufschluß haben, ehe man an eine genauere Kennt-niß der leidenden Theile denken kann. Vorzugsweise möchte auch eine hänssige Veobachtung des Pulses nie zu vernachtässigen sein, und anßerdem darf man sich kein Urtheil über die leidende Stelle des Herzens erlauben, wenn man nur in einem asthmatischen Anfalle, welche bei organischen Herzkranksheiten von Zeit zu Zeit vorkommen, untersuchen konnte.

G. Rürfdner.

Die Hant mit der Oberhant und dem Unterhantzellstoff ist die allgemeine Hülle des Körpers, die peripherisch abgrenzende, theils schützende, theils wichtige Beziehungen und Wechselwirkungen mit ber Außenwelt vermittelnde Bekleidung deffelben, welche fämmtliche oberflächlicheren Organe überzieht, über die Vertiefungen zwischen benfelben sich ausbreitet und badurch nicht wenig zur zwecknäßigen und gefälligen Abrundung der Formen des Körpers und seiner Glieder beiträgt. Obgleich jede der drei genannten Lagen eine besondere Textur darbietet, einem andern organischen Systeme angehört und von fehr verschiedener Dignität ift: so gewährt doch bei der Untersuchung ihrer physiologischen Bedeutung eine zusammenfassende, den innigen Zusam= menhang der brei Lagen ftets berücksichtigende Betrachtung große Vortheile. Daher wird auch gemeiniglich unter dem Namen der Hant, Cutis, die eigentliche Saut ober Lederhaut, Corium, Derma, nebst ber Dberhaut, Epidermis, verstanden, indem man lettere als einen ziemlich bedeutungslosen Anhang der ersteren unter der Bezeichnung Cuticula betrachtete; der Name Integumenta communia begreift außer jenen beiben Schichten auch die Tela cellulosa subcutanea, die Schicht von Zellstoff ober Bindegewebe unter ber Leberhaut, deren Maschen an den meisten Körperstellen mit Fett angefüllt find, in welcher Beziehung sie auch Panniculus adiposus heißt.

## Sistologische Verhältniffe.

Die Grundlage des Gewebes ber Lederhant ift ein Lederhaut. vichter Filz von Zellstofffasern und Kibrillen, die in allen gedenkbaren Richtungen einander durchkreuzen, baber die Lederhant nach allen Richtungen gleich ausbehnbar, elastisch und contractil ift, so weit dieses von ihrer Textur abhängt und nicht von ihren Verbindungen modificirt wird. Die Verfilzung ist in der Mitte ber Hant, ihrer Dicke nach, und noch mehr nach der freien angeren Oberfläche bin, fo innig, daß auf einem fenkrechten Durchschnitte eine gang gleichförmige glatte Fläche fich barbietet, an welcher weder mit blogem, noch mit schwach bewaffnetem Ange einzelne Bundel von Fibrillen erkannt werden können: nur nach Ablösung und Zerreißung kleiner Partikeln sieht man die Fasern und Bündel; erblickt indessen an der freien Hautfläche nur sehr kurze Strecken und Enden der Fibrillen, die in ihren Durchflechtungen nicht zu verfolgen sind, so daß hier die einzelnen Fibrillen oder Primitivfäten, nicht aber zusammengesetzte Fasern oder Bündel ten Filz zu bilden scheinen. Bis eine schärfere Charafteristif gewisser Fibrillen sicherer begründet sein wird, muß man die Mehrzahl der Elemente der Le= derhant als Zellstoffsibrillen oder Bindegewebe betrachten: dagegen andere, vorzüglich in den tieferen Wegenden ber Leberhant vorkommende, ftarker ge-

schlängelte und hin und wieder spiralig gewundene Fibrillen mit dunkleren Contouren, welche der Sinwirkung der Essigsänre widerstehen, als elastische Fibrillen (oder nach Henle zum Theil als sogenannte Kernfasern) anerkennen.

Bon der innern Fläche der Lederhaut erstrecken sich stärkere Faserbundel in die Tiefe, welche durch seitliche Verbindungen mit einander kleinere und größere, meistens von Fettbläschen erfüllte Maschen einschließen, und überhaupt den Panniculus adiposus durchsegend in die Fascien übergehen: entwe= der in die Fascia superficialis, oder da, wo diese nicht abgesondert sich dar= stellt, in die stärkeren Fasciae musculares. Durch diefe Bündel, welche man Retinacula cutis nonnen fann, wird die Lederhant an die Fascien befestigt, und zwar nur locker an den Stellen, woselbst die Fetthaut dicker, die Relinacula länger sind und zwischen einer Fascia superficialis, in welche lettere fich einpflanzen, und der tieferen Fascie noch eine Schicht schlaffen Bellftoffs liegt: letteres 3. B. in der Inguinalgegend. Unter diesen Berhältniffen wird die Befestigung noch lockerer, eine Verschiebung, Faltung und Rungelung leichter gestattend, wenn bei Abmagerung burch Alter oder Krantheit bas Fett in den Maschen des Panniculus adiposus resorbirt worden ift. Eine straffere Befestigung an die Fascien erhält die hant auf dieselbe Beise in ber Hohlhand, Kuffohle, am Schädelgewölbe; fie folgt, wie man in der lett= genannten Gegend am deutlichsten fieht, den Anspannungen und Berschiebun= gen der Kascien durch die Spanumuskeln derselben. Unch da, wonur schlaffes fettloses Unterhantzellgewebe zwischen Haut und Muskeln liegt, nimmt öfters die Hant an den Bewegungen der tiefer liegenden Organe Antheil; so an den Angenlidern: die Verkürzung und Runzelung der Haut des Hostensackes hängt zum Theil von ihren, durch die Tunica dartos vermittelten Berbindungen mit der allgemeinen Scheidenhaut und daher von der Contraction des M. cremaster ab: dagegen der häutige Ueberzug der Ruthe weniger von den Volumensveränderungen der letteren abhängig ift, bei der Verlänge= rung der Ruthe zurückbleibt oder, bei fehr großen Serotalbrüchen und Dobenfactwafferfucht, über Diefelbe nach vorn fich abstreift. Bestimmtere burch Muskeln vermittelte Bewegungen der Sant sieht man an den wenigen Stellen, woselbst Muskelfasern unmittelbar, ohne eine Zwischenlage von Zellstoff, in die innere hautfläche übergeben, fo daß nur in den Zwischenräumen der bivergirenden Enden ber Muskelfasern kleine Fettmassen sich einlagern, wie dieses an den Lippen, Mundwinkeln und Kinn der Fall ist. Singegen ist die Saut völlig unbeweglich unter den Rägeln, woselbst sie unmittelbar mit der Beinhaut durch sehr kurzen und straffen Zellstoff fest verwachsen ift.

Durch die straffere Befestigung der Lederhant an den unterliegenden Theilen werden an gewissen Stellen Runzelungen bewirft, welche indessen nicht vollständige Duplicaturen der Hant sind, sondern nur als ansehnlichere Furchen an der freien Obersläche sich darstellen. Von dieser Art sind der Sulcus nasolabialis und mentolabialis im Gesicht und vorzüglich die bogensförmigen Furchen in der Hohlhand, denen die Chiromantie eine so hohe Bestentung beilegte, und die Querfurchen an den Hands, Fingers und Zehengeslensen. Hier ist die Haut etwas dünner, die Retinacula fürzer, zu horizonstalen Streisen gestaltet, sester mit der Fascia palmaris und den sibrösen Schsuchschen verwachsen und die Fettablagerung geringer. Durch diese Auspralung wird verhindert, daß bei den, im Verhältniß zu ihrer Länge sehr andsgedehnten Bewegungen dieser Gliedmaßen, welche zur Verhütung einer übersmäßigen Spannung der Haut, eine beträchtlichere Flächenansbreitung derselben als an anderen weniger beweglichen Theilen erfordern, die Haut nicht

Haut. 110

als ein einziger großer Wulft fich zusammenschieben kann, ber an ber Streckseite wenigstens unförmlich erscheinen, an der Beugeseite aber die Klexion febr beschränken wurde. Un den größeren, weiter von einander entfernten Gelenken finden fich die Furchen überall nicht oder nur schwach angedeutet; bier erfolgt bei starken Beugungen eine Annzelung ber Sant in mehr zufälligen Nichtungen. Jene Furchen verschwinden felbst bei sehr starfer Unsbehnung ber Saut burch Fettanhäufung ober Sautwassersucht nicht gänglich. Die feinen Furchen an der Hand, welche am Hantrucken rhomboidal sich durchkreuzen, gehören nur der freien Fläche der hant an, und findet man an der inneren Fläche derselben keine ihnen entsprechenden Erhabenheiten; durch ftarte Ausdehnung verstreichen fie oft vollständig. -Die Runzeln des Antliges sind oft fehr tief und wirkliche Duplicaturen; sie entsprechen in ihrer Richtung, Die von einigen Niederländischen Meistern mit bewunderungswürdiger Trene bargeftellt find, gang ben Wirkungen ber Gefichtsmuskeln: ihre Entstehung wird begünstigt durch einen Mangel an Contractilität ber zellstoffigen Gebilde überhaupt, burch eine verhältnigmäßig zu größe räumliche Ausbehnung ber haut nach Abnahme bes Fetts im Panniculus adiposus, und durch Andaner und Lebhaftigkeit eines unbewußten ober angewöhnten Micuenspiels, baber sie oft bei Fettreichthum und wohlgerun= beten Wangen bennoch in ansehnlicher Menge und Ticfe um Angen und Mund fich bilben: man ficht fie aber auch in feltneren Källen bei Menschen von nicht sehr hohem Alter, deren Antlitz früher niemals von Fett gerundet gewesen, in ungeheurer Menge Gesicht und Sals burchziehen, fo daß nirgends eine ebene Santfläche übrig bleibt, ohne in diesen Fällen einen genn-

genden Grund ihrer Entstehung nachweisen zu können.

Die freie Oberfläche der Lederhaut (Corpus nervosum, papillare Malpighii) erscheint dem bloßen Ange ziemlich glatt, dem bewaffneten aber auffallend ranh durch eine außerordentliche Menge kleiner Erhabenheiten und Bertiefungen: erstere sind die Haut- oder Gefühlswärzchen, Papillae cutis s. tactus: lettere theils die unregelmäßig gestalteten, an gewissen Stellen li= nearen Zwischenräume der Warzen, theils die trichterförmig sich verengenden Mündungen ber Haarbalge und Schweißdrusen. Die Papillen haben bie Gestalt von höheren oder niedrigeren Regeln mit kreisförmiger oder wenigstens der Kreisform sich näherender Basis; ihre Spige ist immer abgerunbet: bie Basis und bie Sobe meffen bei ben meisten 1/30" 1): je nachdem die erstere oder die lettere kleiner ist, erhält die Papille eine breitere oder Schlankere Geftalt. Un ber Bolarfläche ber Sand und Finger und an ber Fußsohle haben sie meistens die ausehulichste Sohe, von 1/22" bis 1/11", am Sand- und Fugruden von 1/26"; im Gesichte, am Salfe und ben meiften Gegenden des Stammes und der Glieder fand ich fie oft noch beträchtlich fleiner als 1/30", bis zu 1/50"; an der Eichel 1/41" bis 1/22"; an sehr fei= ner Wangenhaut eines Weibes nur 1/63" hody bei einer Breite ber Bafis von 1/40". Auch da wo sie vorzüglich entwickelt sind, stehen kleinere zwischen den zahlreicheren größeren. Zuweilen berühren fie einander unmittelbar mit ihren Basen, oder sie stehen um die Breite der Basis von einander entfernt; an einigen Stellen, namentlich an ber Gichel und ber Bruftwarze, find fie zu einzelnen Säufchen von 1/5" und mehr Durchmeffer gruppirt, welche durch negartig zusammenfließende Zwischenräume von einander geson-

<sup>1)</sup> Die Dimenfionen find überall im Pariser Maß, bas Gewicht im Prengischen Mebieinalgewicht ausgebruckt, wo nicht ein anderes angegeben ift.

Haut. 111

dert werden. An der Volarstäche der Mittelhand, der Finger, vorzüglich der dritten Glieder derselben, in der Fußschle und an der Plantarstäche der Zeshen, stehen sie reihenweise auf gekrümmten, zum Theil concentrisch verlaussenden, erhabenen Streisen oder Niffen, die ½ "bis ½ "hoch, doppelt so breit und durch etwas schmalere Furchen von einander getrenut sind: jeder Niff dieut zwei parallelen Neihen von Papillen, zwischen welchen ösiers unch einzelne kleinere Wärzchen in unregelmäßiger Ordnung stehen, zur gemeinschaftlichen Basis: in den schmalen Furchen zwischen den Niffen sinden sich keine Papillen. Durch die tieseren und breiteren Furchen der Hohlhandsstäche werden die Niffe theils durchschnitten, theils zu größeren Gruppen umgrenzt: in der Tiese dieser Furchen sind die Papillen gar nicht, und an den Kändern terselben nur schwach und in unregelmäßiger Anordnung eutwickelt. Alehnliche aber longitudinal gerichtete Niffe mit doppelten Neihen dünner, verhältnismäßig langer und mehr zugespister Papillen sinden sich an den von den Nägeln unmittelbar bedeckten Hautstellen der dritten Fingers

und Behenglieder.

Aluf der freien Fläche und in den Papillen felbst zeigt sich die ängerste peripherische Endigung ber Gefäße und Nerven ber Lederhaut. Die Blutgefäße gelangen zu der letteren durch den Unterhautzellstoff, indem sie schon hier sich veräfteln und ziemlich weitmaschige Capillargefäßnetze um die · Haufen oder Klumpen der Fettbläschen, um die Haarbälge und Schweiß= drufen abgeben. In ihrer weiteren Beräftelung in dem dichteren Santgewebe geben verhältnißmäßig unr wenige enge Capillargefäße von ihnen ab, bis sie an die freie Oberfläche gedrungen sind und hier ein nach der Fläche ausgebreitetes, bichtes und engmaschiges Schlingenmaschennet bilben: so baß die freie Fläche der Lederhant ihr gefäßreichster Theil ift. Die horizontalen Maschen haben meistens eine bem Umfange ber Basen ber Papillen entsprechende Weite und ihre Vefäße eine Dicke von 1/200 " bis 1/100 ", jedoch finben fich auch hier engere Maschen und feinere Gefäße. Alus diesem borizontalen Nete erheben sich einfache enge Capillargefäßschlingen, die in die Papillen bis gegen die Spigen derfelben fich erftrecken und in ihrer Lange nach der Höhe der Papillen variiren: die Dicke der schlingenförmig umgebogenen Gefäßchen beträgt 1/260 bis 1/210", feltner 1/325". Die kleineren Papillen enthalten nur eine Schlinge, von welcher öfters zwei für zwei benachbarte Papillen von einem größeren Gefäßchen ausgehen: die größeren Wärzchen mehrere Schlingen, wenigstens in ihrer Basis. — Die Lymph= gefäße der Lederhaut sind weniger genau bekannt: durch glückliche Dueckfilberinjectionen einzelner Gegenden der Lederhant werden in der freien Fläche derselben ausgedehnte Nepe von Sangadern sichtbar, welche besonders an der Bruft, deren Warzenhofe und den Gefchlechtstheilen fehr engmaschig find und deren durch die Injection ausgedehnte Gefäße einen Durchmeffer von 1/20" bis 1/15" darbieten: diese gehen in der Tiefe der Lederhant in mehr weitmaschige Netze und Gestechte von ausehnlicheren Saugabern und endlich in Stämmchen über, welche durch den Unterhantzellstoff zu den nächsten Lymphgefäßknoten laufen. Hiernach ist ein großer Reichthum der Lederhant an Sangadern nicht zu bezweifeln: ob aber (wie in manchen anderen Drganen, z. B. ten Darmzotten) noch engere Lymphgefäße als bie bisher aufgefundenen vorhanden und auch die Papillen von folden durchzogen find, die von den gröberen Regen ans sich nicht anfüllen laffen und daher un= sichtbar bleiben, ist durch Duckfilberinjectionen nicht zu entscheiden. sichtlich dieses Punkts würden Injectionen durch die Blutgefäße mit Massen,

deren Farbestoff in den Blutgefäßen zurückbleibt, der flüssige Theil aber leicht in Lymphgefäße transsudirt, noch zu wiederholen sein: solche haben bei diesem Organ mir noch keine genügenden Resultate geliesert. — Die Nerven zerfallen in ihrem ramisieirten Berlause von dem Unterhantzellgewebe an dis zur freien Hautsläche in ihre einzelnen Fibrillen, welche in jeder Papille eine (oder mehrere?) Schlingen bilden, und zwar so, daß östers eine Fibrille in ihrem sortgesetzen Berlause unter mehreren Papillen in jede der letzteren mit einer Schlinge eindringt; worin vielleicht zum Theil der Grund der bekannten Erscheinung liegt, daß so oft die gleichzeitige Neizung zwei verschiedener Papillen nur eine Empfindung erregt. Man sieht die Nervensschlingen sehr gut an mit Salpetersäure behandelten Hautabschnitten, wenn man das rechte Maß der Einwirkung der Säure getrossen hat. Die Fibrilslen, welche die Schlingen bilden, sind 1/315" breit, 1/680 bis 1/510" diet. Nach Gerber (allg. Luat.) sinden sich in jeder Papille mehrere Schlingen; ins dessen erhellt ans seiner Abbildung nicht, daß er nur einzelne Papillen vor

sich gehabt habe.

Dberhant. Die freie Fläche der Lederhaut wird unmittelbar von einer burchfichtigen, völlig texturlofen, halbfluffigen gaben Schicht von nur 1/350" bis 1/250" Dicke bedeckt, welche wahrscheinlich das Cytoblastem der Epidermiszellen ift. An diese schließt fich ohne scharfe Grenze die ans Rern= zellen gebildete Epidermis, welche die freie Hautfläche auf das Genaueste. überzieht, die Flächen und Spipen der Papillen bekleidet und alle Zwischenräume berselben und der Riffe, wo solche vorhanden find, ansfüllt. Daber zeigt sie auf ihrer freien Fläche die kegelförmigen Sügel, Riffe und Furchen gang in berfelben Ordnung, wie die angere Leberhautfläche felbst, jedoch in mehr allmähligen Uebergängen und nicht von berfelben Sohe und Tiefe wie die lettere, weil die Epidermis auf den Spigen der Papillen dunner als in den Zwischenräumen ist; dagegen die mit Epidermis noch bekleideten Pa= pillen breiter und ihre Zwischenräume enger erscheinen. Un ihrer der Lederhaut zugewandten Rläche erblickt man einen genauen Abdruck der letteren, nämlich Grübchen, welche ben Papillen entsprechen und zwischen biefen li= neare ober netformig fich vereinigende, ftartere und gartere Streifen, welche die Zwischenräume der Papillen ausfüllten. Da die Epidermis nach Maceration ober nach Brüben mit heißem Waffer nicht leicht gang vollständig mit allen ihren Schichten abgezogen werden kann, sondern ihre tieferen Schichten bei dieser Manipulation zerreißen, so erscheinen diese Streifen niemals scharf und glatt, sondern gaserig, gartflockig oder in kurze Fädchen gertheilt: die Grüben aber glatter, da von der Spitze der Papillen die Epidermis sich vollständiger ablöset, indem wegen der Gestalt der Papille an ihrer Spite die Adhäsion am geringsten sein muß. Bei einem gewissen Grade der Maceration bleiben die tiefe und mittlere Schicht der Oberhant ziemlich vollständig in den Zwischenräumen der Papillen zurück in Gestalt einer netförmig zusammenhangenden weichen Masse, aus deren Maschen die weißli= den Spigen ber Bärzchen hervorragen; in diesem Zustande wurden sie von älteren und neueren Schriftstellern für ein von der eigentlichen Epidermis verschiedenes Gebilde gehalten und als Malpighisches Schleimnetz bezeichnet.

Man kann in der Epidermis wenigstens zwei Schichten, eine anßere und eine innere, erkennen, oder genauer drei, eine oberflächliche, mittlere und tiefe Schicht: welche indessen ohne scharfe Grenze allmälig in einander übergehen, obgleich die Mitte einer jeden Schicht von der Mitte einer aus deren sich charakteristisch unterscheidet. Die tiefe oder innerste Schicht ents

hält eine große Anzahl von Zellenkernen, von welchen die nach der mittleren Schicht hin schon von einer fehr garten und burchfichtigen Zellenmembran, wenigstens an einer Seite, umgeben find; diefe Zellen find alfo im Berhaltniß zu den Kernen, welchen fie angehören, sehr klein, wenig größer als die Rerne felbst, rund, oval oder an einer Seite abgeplattet: überhaupt die jungsten Zellen der Epidermis. Die Kerne sind größtentheils oval, zuwei= len gekrümmt, und mit ihrem längeren Durchmeffer senkrecht ober wenigstens schräg gegen die Lederhaut gerichtet: sie messen meistens, nach ihrer Länge und Breite, ½15" zu ½250", die kleinsten, sparsam vorkommenden ½30" zu ½50", die größten ½50" zu ⅓15"; ihre Dicke ist geringer als ihre Breite: vor den Kernen der anderen Schichten zeichnen sie sich durch ihre dunklere. mattgelbliche ober gelbbrännliche Farbe ans, baher biefe ganze Schicht, besonders bei brünetten Menschen, merklich dunkler gefärbt erscheint als die übrige Epidermis. Diese Kerne und kleinen Zellen — von welchen lette= ren die kleinsten 1/250" zu 1/315", die meisten 1/160" zn 1/200" im Durch= meffer haben — liegen nach innen, gegen die Lederhaut hin, ifolirt burch Zwischenräume, welche ben Durchmeffern ber Rerne wenigstens gleich, oft noch größer find, in texturlofer halbfluffiger Substanz, Cytoblastem, eingebettet: derselben Masse, welche außerdem in continuirlicher, noch kernloser Schicht bie Dberfläche ber Leberhaut überzieht (f. oben). - Rach ber äußeren Dberfläche hin geht diese tiefe Schicht allmälig in die mittlere, bellere und durchsichtigere, bei auffallendem Lichte weißliche Schicht über, welche ans größeren Zellen von 1/125" bis 1/84" Durchmeffer besteht: diese sind bereits enger an einander gedrängt, ohne Zwischensubstanz, daher polyedrisch und mehr nach außen hin dunner als lang und breit: ihre Kerne find fehr blaß, weißgraulich, zart granulirt und von weniger scharfen Umriffen als die Kerne der tiefen Schicht, meistens auch etwas größer, im Mittel 1/250" lang, 1/315" breit, 1/630" bick. Bon der Bläffe der Kerne und der Karblofigkeit und Zartheit der Zellenmembranen rührt die größere Durchsichtigkeit Diefer Schicht ber. — Die oberflächliche ober angere Schicht ber Epidermis, Die man vorzugsweise ihre Hornschicht nennen kann, ist von gelblicher oder gelb= graulicher Farbe, jedoch weniger gefärbt als die tiefe Schicht; burchscheinend, aber weniger durchsichtig als die mittlere und als die tiefe zwischen ihren Rernen; hart, compact und trocken, überhanpt hornartig; besteht aus größeren, dünnen und platten, polygonalen Zellen, die ihre Flächen nach innen und außen wenden und in größereroder geringerer Mächtigkeit über einander geschichtet sind, so daß immer eine einzelne mehrere andere theilweise deckt. Eine Zwischensubstanz ist nicht zu erkennen und der Grad der Abhäsion der einzelnen Zellen beträchtlich, so daß sie nicht leicht durch Druck von einander an entfernen find: übrigens scheint ber Zusammenhang an den Rändern der in gleicher Sohe liegenden Zellen ftarker zu fein als an den einander decken= den Flächen, indem sie leichter in horizontaler Richtung von einander abblättern, als in fentrechter Richtung nach der Dicke der Epidermis fich tren-Je weiter nach der Oberfläche sie liegen, desto mehr nimmt ihre Größe, Abplattung und Dünnheit allmälig zu; bagegen bie tieferen Zellen dieser Schicht den Uebergang zu der mittleren Schicht bilden, weicher, weni= ger platt und mehr polyedrisch sind. Diefer llebergang geschieht aber ziem= lich rasch: so daß das verschiedene Unsehen Diefer beiben Schichten auf fentrechten Durchschnitten sehr in das Auge fällt. Die Zellemwände und Constouren sind, vorzüglich vom Rande angesehen, schärfer und dunkler als an den Zellen der mittleren Schicht; eine senkrechte Schnittfläche der Horn-

schicht bietet wegen der Dünnheit der über einander geschichteten Zellen den Ausschie tar, als sei sie aus kurzen Fasern zusammengesest. Die Länge und Breite dieser Zellen beträgt ½5''' zu ½6''', sogar ½6''' zu ¼6''', die Dicke ¼20''' bis ½70''': die Kerne sind denen der mittleren Schicht ähnlich, jedech platter, zuweisen auch größer als jene, ½10''' bis ½70''' im längsten Durchmesser: indessen an sehr vielen Zellen, besonders an den größten und

oberflächlichsten, nicht mehr zu erfennen.

Da die Zellen dieser Schicht vorzugsweise das Ansehen dünner Blättschen von trockner Hornmasse haben, auch weniger leicht von Wasser durchsweicht und durch Essigsäure nicht angegriffen, nicht blasser und durchsichtiger werden, wie dieses bei den Zellen der mittleren und tiesen Schicht der Fall ist, so hat man sie in jüngster Zeit öfters als Hornzellen oder verhornte Zellen bezeichnet: obgleich die Zellen der anderen Schichten nicht weniger als diese aus Hornsubstanz bestehen und bei ihrer weiteren Entwicklung niemals in ein anderes Gebilde sich verwandeln, als in die sog, verhornten Zellen wan muß daher die tiese und mittlere Schicht als eine aus jüngeren Hornzellen bestehente, noch weiche und fenchte Hornmasse, im Bergleich zu der härteren und trockneren älteren Hornmasse der oberstächlichen Schicht betrachten, wosbei man für letztere vorzugsweise den Namen Hornschicht beibehalten kann.

Der erwähnte lockere Zusammenhang ber oberflächlichsten größten Zellen der Hornschicht zeigt sich während des Lebens durch die fortwährende Abblätterung ber freien Fläche der Oberhaut, nicht allein in einzelnen, oft eingeriffenen und beschädigten Zellen, sondern häufig in kleinen aus mehre= ren Zellen zusammengesetzten Schüppchen: ein Abgang, der durch fortdauernde weitere Entwicklung der Zellen der mittleren Schicht und neue Rernund Zellenbildung in der tiefen Schicht erfett wird. Wegen diefer Abblät= terung bietet die freie Fläche ber Spidermis im Ganzen, ungeachtet ihrer hornigen Beschaffenheit, einen nur matten Glanz und zuweilen eine schon dem bloßen Auge wahrnehmbare Rauhigkeit dar, obgleich kleine Stellen derfelben unter dem Mikroftop lebhaft glänzen und auch größeren Flächen durch Reibung mit harten Körpern ein gewisser Grad von Politur ertheilt werden Sehr auffallend ift die Rauhigkeit und der Mangel an Glanz bei der Desquamation, wenn, in Folge frankhafter Processe der Lederhaut, die Hornschicht binnen kurzer Zeit in großer Ausdehnung sich ablöset und durch eine neue erset wird. - Durch Maceration in Waffer und schwachem Weingeift erweichen sich die angere und die innere Fläche der Hornschicht in kurzer Zeit bis zu einer gewiffen Tiefe, wobei fie aufquellen, weiß und undurchsichtig werden, fo daß die Zellen derselben, und zwar vorzüglich die der angeren Fläche, leichter sich abstreifen lassen — lettere aber einzeln unter dem Mifrostope nicht merklich verändert sich erweisen : die Mitte der Hornschicht schluckt zwar gleichfalls Wasser an, aber erweicht nur wenig, bleibt ziemlich compact, behält ein gelbgrauliches durchscheinendes Auseben, und erhält fich in diesem Zuftande Monate lang ohne Beränderung.

Diese einzelnen Schichten der Epitermis haben bei den Schriftstellern eine verschiedene Deutung erfahren. Malpighi<sup>1</sup>) nannte die Hornschicht Culicula; und alles was zwischen dieser und der mit Wärzchen besehten Dbersläche der Lederhant, die bei ihm schlechthin Corpus papillare heißt, liegt, bezeichnete er als Corpus reticulare, mucosum, cribrosum. Man kann es nicht selten in Gestalt einer wirklich durchlöcherten Mem-

<sup>1)</sup> De externo tactus organo in Opp.

bran in fleineren oder größeren Stücken ablösen, nachdem man die Hornschicht abgezogen hat, indem vor dem horizontal auf der Dberfläche der Lederhaut geführten Meffer die Papillen guruckweichen und auf der Leder= hant zurückbleiben; daß diese an ihrer Basis abreißen und an der Horn= schicht kleben bleiben, wie Henle (allg. Anat.) angiebt, konnte ich an ber Sant nie bevbachten und findet wohl nur an der gefochten Junge, deren Papillen großentheils bünnere Stiele besitzen, Statt 1). Wegen ber weichen Beschaffenheit, unter welcher die tiefe und mittlere Epidermisschicht, vorzüglich nach Maceration ober Sieden, fich barftellen, wurde fpater für fie ber Name Mucus Malpighii eingeführt. Obgleich Mehrere und am entschiedenften der unvergleichtiche Albin 2), so wie auch Andolphi (Physiol.) nachwiesen, daß biefer Malpighi'sche Schleim ober Schleimnes nichts anderes fei gle ber tiefere Theil ber Epidermis felbst, so hat sich jene Ansicht bennoch bis auf unfere Zeiten erhalten, indem Die Meiften eine Epidermis und ein Rote Malpighii unterscheiden. Indessen ift es an ber Zeit, die lettere Benennung ganglich auszumierzen, weil bei ihrem Gebranche nothwendig gefagt ober erinnert werden muß, daß der mit ihr verknüpfte Begriff in Beziehung auf die tiefe Epidermisschicht ein falscher ist, indem diese ein Conti-nnum ist, aus welchem nur fünstlich durch glückliche Zerreißung ein nehähnliches, von Maschen durchbrochenes Präparat verfertigt werden kann: überdies Malpighi felbst der unpassenden Ausbrücke Rete und Mucus gar nicht sich bediente, und der lettere, früher so freigebig gebranchte, jett feine fehr bestimmte eingeschränkte Bedeutung hat. Der von einigen nene= ren Beobachtern beschriebenen verschiedenen Schichten des sog. Rete ober Corpus mucosum ift nur bes Berftandniffes wegen hier zu gedenken. Gaultier's 3) bourgeons sanguins du corps muquenx find nichts anderes ale die Papillen der Lederhant, feine couche albide profonde die dunne Schicht des Cytoblastems, die gemmules die tiefe Schicht, die couche albide superficielle die mittlere Schicht der Epidermis, die épiderme die Hornschicht. Dn= trochet's 4) membrane epidermique des papilles ist die Lage von Cytobla= ftem, feine couche colorée die tiefe, feine couche cornée die mittlere Schicht, sein épiderme die Hornschicht der Oberhaut. Die Augaben von Brefchet und Rouffel de Bauzême 5) sind wegen mehrerer in ihnen enthal= tenen Frethümer schwierig zu deuten: die vermeintlichen Ansführungegange ihres fog. appareil chromatogène fo wie bie écailles, die von biefen abgesondert werden follen, nebst dem Secret des vermeintlichen appareil blennogene find als tiefe Schicht der Epidermis, die gaines propres ber Papillen als mittlere und ein Theil der tiefen Schicht, die matière cornée als Hornschicht anzusehen. Jene vermeintlichen Ansführungsgänge find wahr= scheinlich die Fäden, in welche die durch einen geringen Grad der Macera= tion erweichte tiefe Schicht nebst bem Cytoblastem bei bem Abheben ber Sornschicht nicht felten ansgezogen werden kann: es scheint, daß biefe Faden and hin und wieder mit ben wirklichen Ausführungsgängen ber Schweiß= drufen verwechselt find, von welchen das Mifroftop fie mit Sicherheit unterscheidet. Flourens'6) épiderme externe und interne entsprechen ber Sorn= schicht und ber nittleren und tiefen Schicht, nur bei farbigen Menschen erkennter

1) vergl. Malpighi de lingua.
2) Annot. acad. Lib. I.
3) Rech. sur le système cutané, Paris 1811.
4) Obs. sur la structure de la peau,

<sup>im Journ. complém. 1819.
5) Rech. sur la struct. de la peau, Paris 1835.
6) Sur la struct. comp. de la membrane eutanée et de la membr. muqueuse, iu Annales d. sc. natur. 1837—1839. Anat. gén. de la peau et des membr. muq. Par. 1843.</sup> 

eine dritte tiefere Pigmentlage und sogar noch eine Pigmenthant unter dersfelben; seine Angaben sind unklar. Die Schicht von Cytoblastem nebst dem Theile der tiefen Schicht, in welcher nur Kerne ohne Zellen zu erkennen sind, neunt Heule intermediäre Hant (ob dieser Name passend gewählt sei, läßt sich bezweiseln): diese wird dann vom Malpighi'schen Netz und letztered von der Epidermis bedeckt. Einige wollen Gefäße in der Epidermis erkannt haben, wahrscheinlich durch die Ränder der Zellen der Hornschicht getäuscht: Breschet bildet sogar in der Hornschicht ramissierte Sangadern ab.

Die Dicke der im Borigen beschriebenen allgemeinen Körperbedeckungen ift an einzelnen Stellen bes Rörpers fehr verschieden und außerdem in-Dividuellen Abweichungen unterworfen. Die Dicke ber Leberhaut und bes Unterhantzellgewebes kann zwar, wegen ihres allmäligen Ueberganges in einander und in die tiefer liegenden Organe, nicht mit genugender Scharfe, fondern nur approximativ bestimmt werden. Das fetlose Unterhantzellgewebe hat an ten Angenlidern und den oberen und anferen Theilen des Dhres 1/4", am Penis 1/3", am Hodenfact als fog. Tunica dartos 2/3" Dicte; ber Panniculus adiposus am Schädelgewölbe, Stirn und Rafe 1". Un ben übrigen Körperstellen ist die Ketthaut meistens 2 bis 4" dick, erreicht inbeffen bei fettleibigen Personen nicht selten eine Dicke von 1", mit Aus-nahme der Hände und des Fußruckens, an welchen sie nicht in demselben Grade zunimmt. Un gewiffen Stellen geht fie ziemlich continuirlich und burch die Fascia superficialis nur unvollständig geschieden in auschnlichere Fettanhäufungen über: z. B. an ber Backe über ber Grube zwischen ben Mm. masseter und buccinator, in der Dberschlüsselgrube des Halfes, in der Achselhöhle, Schamberg, Inguinalgegend, Regio ano - perinealis, Aniekehle: meistens an folden Stellen, wofelbst febr wichtige Gefäße und Nerven weniger, als an anderen Stellen, burch eine Bedeckung von Muskeln und ftarferen Kafeien geschützt find. — Die Dicke ber Leberhaut beträgt an ben Augenliebern, ber Borhant und ber inneren Seite ber großen Schämlefzen 1/4", an ber Eichel 1/8", im Gesicht, an den Dhren, an der Ruthe, dem Hodensacke, dem Warzenhofe 1/3 bis 1/2", an der Stirne schon 2/3", an den meisten übrigen Körperstellen 3/4 bis 1''', am Rücken und Gefaß, an der Fußsohle und oft and im Handteller 1 bis 3/4". Un der Bauchseite und der inneren Scite der Extremitäten ift fie etwas dunner, weicher und schlaffer als an der äußeren und Rückenseite; nur mit Ansnahme des hand= und Angrückens, welche eine dünnere Lederhaut besitzen als der Handteller und die Fußsohle. Die Sant ber Männer nähert fich im Allgemeinen mehr den größeren, Die der Weiber den kleineren der oben als Anhaltspunkte angegebenen Dimenfionen, und bei Kindern unter sieben Jahren ist sie kaum halb so biet als bei Erwachsenen. Anger der allgemeinen Organisation des Körpers ift and die Lebensart, je nachdem in Folge berfelben die Sant hänfiger ober feltner der Luft und unfanften Berührungen ansgesetzt wird, von wefentlichem Einfluß auf die Berschiedenheiten der Dicke, welche g. B. zwischen der hant ber hand und Fußsohle eines Schmiedes oder Landbauers und ter einer vor= nehmen Dame höchst anffallend ift. Go fand ich u. a. bei einer Beibs= person, welche Jahre lang im Zimmer gelebt hatte, die Sant der Angenlider nur 1/3", die der Bruft und des Vorderarms 3/13", Die des Ruckens, der Hohlhand und des Dberschenkels nur 6/13" dick: dagegen bei einer robusten Bänerin die Hant der Brufte 4/5" und die des Warzenhofes 3/4" Dick; bei einem Bagabunden, der freilich ein wom Wetter gepeitschies Untlit hatte,

<sup>1)</sup> Allgemeine Anatomie S. 1010.

fogar die Gesichtshaut 4/3" und die der Angenlieder 1/3" bick. Beim Neger ift die Haut des ganzen Körpers fehr merklich bicker als beim Europäer; Die Hant des Oberschenkels einer kleinen gartgebauten Regresse maß 11/2" auf dem perpendiculären Durchschnitte. - Noch auffallender find die Berschiedenheiten der Dicke der Epidermis nach den einzelnen Rörperstellen deffelben Individuums und bei verschiedenen Perfonen; indeffen bezieht fich bieses vorzüglich auf die äußere oder Horuschicht der Oberhaut, denn Die tiefe und mittlere Schicht zusammen bieten eine ziemlich conftante Dice zwischen 1/63" und 1/20" bar, die zwar der ganzen Dicke der Epidermis der betreffenden Rörperstelle im Allgemeinen entspricht, indeffen noch auffallenbere Unterschiede zeigt, je nachdem man fie an ihren bunnften Stellen, nämlich an den Spigen der in die tiefe Schicht eingebetteten Papillen, oder zwischen diesen mißt, und die Papillen höher oder flacher sind, wobei nicht selten Differenzen ber Dicke im Verhältniß von 5:12 sich ergeben: — bagegen die Dicke der Hornschicht von 1/65" bis zu 1" variirt und hierin die Höhe ber Papillen wenig in Betracht kommt, da die Hornschicht auf den Spigen ber Papillen und ber Sohe ber Niffe nur um ein fehr Geringes bunner ift, als zwischen denselben. So fand ich z. B. an der inneren Seite des Borderarms die tiefe und außerft dunne mittlere Schicht gufammen zwischen ben Papillen 1/55" und die Hornschicht gleichfalls 1/55" dict; am Warzenhofe die ticferen Schichten 1/38" und an ber Spipe der Papillen nur 1/49", die Hornschicht 1/63": an einer Stelle der Hohlhand die tiefe und mittlere Schicht gu= sammen zwischen den Papillen 1/25", an den Spigen der Papillen 1/65", Die Hornschicht dagegen 1/2" dick, und zwar lettere über den Furchen zwischen ben Niffen um 1/16" bunner, jedoch nicht über den Spiken der Papillen. An den meisten Körperstellen beträgt die ganze Dicke der Epidermis zwischen 1/30 und 1/13'" und zwar keineswegs der Dicke der von ihr bekleideten Leder= haut entsprechend; im Gesicht, fogar an den Augenlidern, am Sand = und Fugruden und Sodenfack findet man fie meistens gleich der Epidermis der viel dickeren Ruckenhaut, zwischen 1/20 und 1/13"; an der Borderseite des Hal= fes, ber Bruft, bes Bauchs, ber inneren Seite ber Urme und Schenkel, am Warzenhofe, der Vorhaut und Eichel zwischen 1/30 und 1/20"; an der weiblichen Brustwarze ist sie oft berber, besonders an der Spige berfelben, bagegen an ihrer Basis oft fehr gart, vorzüglich bei halbkugelformigen eingezogenen Bruft. warzen. (Daß übrigens hier die Saut beim Sangen oft wund wird, ruhrt weniger von der Dunnheit der Epidermis her, als von der Berlängerung der Saut der Warze durch das Saugen, welcher die Epidermis oft nicht folgen fann und baber einreißt.) Um bicksten ift bie Dberhaut in ber Bolarfläche ber ganzen Sand und der Sohlenfläche des Juges: in der ersteren wechselt ihre Dicke von 1/4 zu 7/13", ist dünner in der Mitte des Handtellers und noch mehr an der Bengeseite ber Fingergelenke, bicker am untern Ende ber Mi telhand und an den Fingerspiten. In der Fußsohle fand ich ihre Dicke meistens zwischen 1/6 und 4/5"; in der Mitte der Fußsohle ist sie dunner als in der Mitte des Handtellers, an den Beben, mit Ausnahme ber ersten Behe und bes britten Gliedes der übrigen, dunner als an den Fingern; am dicksten unter der Ferfe und am vorderen Ende des Mittelfußes, vorzüglich unter den Röpfen ber Mittelfußknochen ber großen und fleinen Behe: hier fand ich fie mehr= mals gleichförmig (nicht schwielig) 1'" dick. In der Nähe des änßeren Juß-randes ist sie dicker als am inneren, so wie ein Gleiches in der Nähe des Ulnarrandes des Handtellers bemerkt wird. Um Juge zeigt sich auffallend, wie die Epidermis an den, beim Gehen dem Drucke ausgesetzten Stellen

beträchtlich dicker ift; daß übrigens diefer Druck nicht alleinige Urfache ber vermehrten Dicke fei, ergiebt fich daraus, daß schon bei fehr jungen Foctus Die Oberhant der Hohlhande und Fußsohlen beträchtlich stärker ist als an al-Ien übrigen Stellen, wie folches ichon von Albin nachgewiesen worden : ich fand die Hornscht am Fugrucken des Neugebornen 1/17", an der Ferfe 2/17" dick. Partielle Berdickungen der Epidermis entstehen aber befanntlich durch öfters wiederholten, nicht gleichmäßig vertheilten Druck, in der Form von Schwielen und Hühneraugen. Bei den Schwielen hat die Lederhaut ihre natürliche Wölbung, und die Gestalt der Papillen, der Riffe und Furchen ift unverandert, die Farbe ist wegen einer schwachen Congestion in dem oberflächlichen Capillargefäßnetze etwas röther; Die tiefe und mittlere Schicht ber Epidermis bieten keine Abweichung dar; nur die Hornschicht hat durch eine ftarfere Anfeinanderschichtung von Zellen eine beträchtlichere Dicke erreicht, welche am Umfange ber Schwiele allmälig abnimmt, fo daß der Uebergang derfelben in die normale Epidermis ganz unmerklich erfolgt. Bei bem Hühnerauge findet manaber eine runde oder ovale, von einem wallähnlichen Rande umgebene Berticfung der Lederhant von 1 bis 2" Durchmeffer und 1/2 bis 1" Tiefe, in welcher das Corinm zwar von normalem Gewebe und Dicke, seine gröberen und feineren Capillargefäße aber ftark injicirt erscheinen. Die tieferen Schichten der Epidermis sind normal, die Hornschicht aber zu einer linsenförmigen ober gar erbsenförmigen Masse verdickt, welche die Vertiefung des Coriums ausfüllt, mehr oder weniger über diefelbe hervorragt und mit ihren Rändern über den wallähnlichen Umfang der Vertiefung in die benachbarte Epidermis übergeht, entweder ziemlich scharf begrenzt oder schwicken= artig verstreichend. In den Hühnerangen haben die Zellen der Hornschicht noch die horizontale Richtung; nehmen sie aber in Wucherungen der Epi= dermis eine mehr senkrechte Richtung an und verlängern sie sich in fasern= ähnlicher Gestalt, so entstehen die seltener beobachteten hornartigen Auswüchse. Die am häufigsten vorkommende Art von Warzen ist bagegen eine Bucherung aus Banfchen der Papillen der Lederhaut, die sich cylindrisch verlängern und von einer bickeren, oft brann gefärbten, riffig zerklüfteten Epidermis überzogen sind.

Karbe der hant. Die Lederhant ist bei der weißen wie beiden farbigen Nacen weiß, röthlich weiß ober roth, letteres an den Stellen, an welden das oberflächliche Capillargefägnet stärker entwickelt, engmaschiger, oder feine Gefäße von einer größeren, eireulirenden oder stagnirenden Blutmenge ausgedehnt sind, welches sowohl im normalen als im pathologischen Zustande Auch die blutrothe, violette und blanc Färbung hängt stattfinden fann. von dem Blute in der Lederhant ab, fei diefes nun lediglich in dem oberfläch= lichen Capillargefäßnege ftarter angehäuft, wie in den Todtenflecken der zur Zeit des Todes oder bald nach demselben abhängig gelagerten Theile, die vorzüglich nach solchen Todesarten erscheinen, bei welchen die Blutmaffe flufsig bleibt, wobei denn die mittleren und tieferen Partien der Lederhant von normaler weißer Farbe erscheinen: oder fei es in Gestalt fleiner Tropfchen in die Maschen des zellstoffigen Santgewebes aus zerriffenen Gefäßchen er= goffen und in der ganzen Dicke der Lederhant verbreitet, wie bei der Ecchy-Die Lederhant ift an den meiften Stellen fo bick, daß ein mosis cutanea. nur in das Unterhautzellgewebe ergoffenes Extravafat (Ecchymosis subcutanca) nicht durch das Corium durchschimmert: nur an den Angenliedern und anberen dünnhäntigen Stellen ficht man eine von dieferlirfache abhängige Farbung, auch wenn nicht gleichzeitig eine Eechymosis cutanea vorhanden ift

119

Rothe, blane oder schwarze Färbung der Epidermis ist nur dann vom Blute abhängig, wenn in die tiefe Schicht berfelben, zwischen ber horuschicht und ber Leberhant, aus ben Gefäßen der letteren Blut ergoffen ift: in allen anberen Fällen entsteht fie durch fremde Rörper, 3. B. Chlorgold, falpeterfaures Silber, welche im Buftande ber Auflösung bas Gewebe ber Epidermis in geringerer oder größerer Tiefe durchdringen und innerhalb deffelben fich che= Man fagt, durch falpeterfanres Gilber werde die Epider= misch verändern. mis chemisch verändert, ein Ausdruck, der nicht gang richtig ift, da vielmehr das genannte Salz eine Zerlegung erleidet. Legt man ein Stud bide Epibermis in eine Auflösung von salpeterfaurem Gilber bis zur vollständigen Durchdringung und fest es dem Lichte aus, fo farben fich bie freien Flächen braunschwarz, und trägt man diese ab, so findet man das Junere des Dberhautstuckes noch von weißer Farbe; aus Schnittchen biefer icheinbar unveränten Epidermissubstang tann mit Waffer ein durch Salgfaure fällbarer Auszug nicht mehr erhalten werden. Die Schnittchen schwärzen sich aber im Lichte; an ihnen zeigt fich unter bem Mifroftop und bei Behandlung mit Effigfanre bas Gewebe ber Epidermis gang unverändert, nur ficht man an der Angenseite der größeren Zellen, besonders da wo sie zusammenstoßen, sehr bunkle Körnchen von 1/1500 bis 1/1000" Durchmeffer, ohne Zweifel Chlorsil= ber und redueirtes Silber. Behandelt man die Schnittchen, bevor fie fich völlig geschwärzt haben, mit kaustischem Ummoniak, so erhält man in diesem die bekannte Reaction auf Salzfäure und die Ablagerung zwischen den Zellen erscheint geringer an Masse. Die Ablagerung ist überhanpt am stärksten in ber tiefen Schicht ber Epidermis und in den Ausführungegangen ber Schweiß= drufen, zeigt fich aber auch an der Hornschicht und ist hier feinkörniger. Bei der Kärbung der Epidermis durch lange fortgefetten inneren Gebrauch des Höllensteins wird vermuthlich ein Silberfalz bis in das Cytoblastem der tiefen Schicht und die, die Epidermis durchdringende Alüffigkeit geführt und hier durch das Licht verändert.

Nebrigens werden die nur in das Gewebe der Epidermis eingebrunge= nen Farbstoffe durch allmälige Abstoßung und Neproduction der Epidermis= zellen in verhältnißmäßig kurzer Zeit autfornt; dagegan sie, wenn sie in das Gewebe der Lederhaut eingedrungen find, hiefelbst keinen bedeutenden Ent= zündungereiz und keine Eiterung erregen und in der Blutflüffigkeit unauflöslich find, während des ganzen Ecbens unverändert fich erhalten. Pulverkörner liegen im Gewebe der Lederhant: an den roth und schwarz (scheinbar schwarzblan) tättowirten Hautstellen findet man die pulverigen Farbekörperchen, mahrscheinlich Roble von Schiefpulver und Zinnober, von unregelmäßiger Gestalt und 1/510 bis 1/170" Größe, in einzelnen Saufen oder Mestern beisammen und letztere in einer Tiefe von 1/17 bis 1/4" unterhalb der Basis der Papillen zwischen den Fibrillen des Corium eingebettet. Die gelbe Färbung, in welche die blutrothe Farbe der Ecchymosis cutanea in späteren Stadien übergeht, so wie die beim geterns, ift nur im Gewebe der Lederhant verbreitet: eine intensivere gelbe Färbung der Epidermis fann bei dem weißen Menschen nur von Bersengung ober ber Einwirkung der Salpeterfäure herrühren. — Die weiße Farbe des Corium, welche durch die bedeckende Epidermis gemildert und modificirt wird, ist lebhafter, frischer und zuweilen mattglänzend bei stärkerer Ausdehnung derselben durch stärkere Erregung ihrer Nerventhätigkeit und Circulation, bei lebhafterem Turgor; aber auch durch größere mechanische Auspannung bei ftärkerer Aufüllung des Unterhantzellgewebes mit Fett oder Gerum, und im letteren

Falle blasser, mit einer eher bläulichen als röthlichen Ruance, bei stärkerer Fettanhäufung oft mehr in das Gelbliche spielend: gegentheils erhält die Lederhaut, wenn sie mehr eontrahirt und blutarm, z. B. im Fieberfroste, voer bei schneller Abmagerung schlafser über die unter ihr liegenden Organe ausgespannt ist, ein mattweißes oder weißgraues, selbst erdfahles Ansehen, welches zum Theil von einer seinen Runzelung ihrer Obersläche und der sie bedeckenden Epidermis abhängt. Das schmutzige Ansehen der Haut bei ausgedehnter Desquamation rührt lediglich von der Hornschicht der Epidermis her, indem die Zellen und Schüppchen derselben, sobald sie nur zum Theil sich abgelöst haben, zusammenschrumpfen und undurchsichtiger werden.

Die Epidermis ift zwar niemals völlig farblos, läßt jedoch die weiße oder weißrothe Dberfläche des Corinms um so weniger verändert hindurch= schimmern, je dünner und je weniger sie selbst gefärbt ift. Daber ift bei den weißen Menschenracen und Nationen die schwache gelbliche Färbung der Oberhant, welche in dem Inneren der tiefen Schicht und den Zellen der Hornschicht ihren Sit hat, oft kaum wahrzunehmen, so lange sie noch auf der Lederhaut befestigt ift, mit Ausnahme der schwielig verdickten Stellen der Hornschicht und gewiffer, fast immer etwas dunkler gefärbten Stellen; dagegen ist diese Färbung bei brünetten Individuen und Nationen der wei-Ben Race in der ganzen Ausbreitung der Spidermis sehr merklich und rührt von einer tieferen Farbe ber Kerne, vorzüglich der Kerne der tiefen Schicht, welche hell bräunlichgelb sind, und von einer gelblicheren Nüanee der Hornschicht her. Die dunklere Färbung der Brustwarze und ihres Hofes, der Adhselhöhlen, bes Hodensackes, der großen Schamlefzen und des Umfanges des Afters ist bei Albinos gar nicht, bei sehr blonden Weißen im Kindesund Jugendalter oft nur fehr schwach wahrzunehmen, vorzüglich wenn an den erstgenannten Stellen die Lederhaut durch eine sehr dünne Epidermis rosen= roth durchschimmert: dagegen ift die Färbung diefer Stellen bei brunetten Menschen, selbst bei übrigens verhältnismäßig weißem Teint, oft höchst auffallend, am Warzenhofe der Negerfarbe fehr fich annähernd, und in der Ne= gel während der Schwangerschaft stärker saturirt. Sie hat vorzüglich ihren Sit in der tiefen oder innersten Schicht der Epidermis, welche felbst in dunnen Schnitten die Farbe der Masern des unpolirten Eschen= oder Nugbaum= holzes und ganz nahe am Corium sogar eine noch tiefere Farbe barbietet, und rührt hauptfächlich von der dunkelbraunen Karbe der scharf contourirten Rerne her, sowohl der noch frei liegenden, als der schon in Zellen eingeschlossenen. Anch die kleinen, nur 1/210" großen Zellen dieser Schicht find braun, jedoch bei weitem nicht so tief gefärbt als ihre 1/420" großen Kerne. Auch in der mittleren Schicht find die Kerne braun und viel dunkler als in der Epidermis anderer Stellen: die Zellen find hier blaffer als in der tiefen Schicht, jedoch finden sich einzelne braune, einen bunkelbraunen Kern ent= haltende Zellen von 1/160" bis 1/84" Durchmesser, welche zwar undeutlich zart granulirt scheinen, von benen jedoch durch Behandlung mit Effigfanre und Druck keine kleine Pigmentköruchen isolirt werden können; vielmehr sind sie in ihrer ganzen Maffe oder wenigstens in ihren Wänden gleichförmig ge= färbt. Daß auch die Wände der Zellen der Hornschicht eine blaßbrännliche Färbung, die nicht von anhangenden oder eingeschlossenen Pigmentförnchen herrührt, besitzen, erkennt man leicht durch Vergleichung mit der Dherhaut anderer Körperstellen besselben Menschen: Die Kerne berfelben, wo sie noch vorhanden sind, erscheinen gleichfalls ungewöhnlich dunkel, obgleich heller als in der tiefen und mittleren Schicht: so daß die Kärbung in der That durch

bie ganze Dicke der Epidermis geht, jedoch nach der Oberstäche hin allmäslig blasser wird, theils durch Berschwinden der Kerne und relative Abnahme ihrer Größe im Berhältniß zur Größe der Zellen, theils dadurch, daß die Färbung der Zellenwand oder ihres Inhalts mit dem Wachsthum der Zellen nicht gleichen Schritthält, sondern die Färbung von dem ursprünglichen Grade der Saturation, wie er an den jungen Zellen bewerkt wurde, nun über eine viel grössere Fläche verbreitet ist. Uebrigens ist diese Färbung nicht gleichförmig verbreitet, sondern in Hänschen und Nestern von Kernen und Zellen, zwis

schen welchen sich gang blaffe Zellen und hellere Rerne finden.

Die Färbung der Epidermis des Negers verhält sich im Wefentlichen gang auf tiefelbe Weise, nur daß sie gleichförmiger verbreitet und saturirter ift, obgleich man bei einzelnen Beißen Barzenhöfe findet, die an Schwärze Zwar versichert Henle 1), ber so große ber Megerhant nicht nachstehen. Verdienste um die Renntniß der Oberhautgebilde fich erworben hat, daß die Färbung lediglich auf das Rete Malpighii beschränkt sei und von Pigmentzellen herrühre, welche ben Zellen des Augenpigments höchst ähnlich, polyedrisch, zuweilen vollkommen heragonal und 1/277 bis 1/143" groß fein follen. ift schwer zu erklären, wie biesem ausgezeichneten Beobachter, indem er frische ober auch nur getrocknete Negerhaut untersuchte, es hat eutgeben konnen, daß die Kärbung vorzüglich von den dunkelbrannen, beinahe schwarzbrannen Bellenkernen abhängt; biefe find scharf begrenzt und zwar eher matt als glatt und glänzend, aber nur fehr undeutlich granulirt, burch Behandlung mit Effigfanre und Druck laffen fich kleinere Pigmentkörnchen nicht von ih= nen abtrennen; ihr Durchmeffer wechselt von 1/840 zu 1/630" bis 1/315 zu 1/250"; ber noch dunklere, runde oder längliche Nueleolus mißt im längsten Durchmeffer 1/1000 bis 1/800". So verhalten sich in der tiefen Schicht so= wohl die noch freien Kerne als die schon von einer Zelle umgebenen: die fleinsten Zellen mit den fleinsten Kernen meffen 1/315 3n 1/260 bis 1/210", die mei= sten mit einem 1/315" langen und 1/420" breiten Kern. Diese Kerne und Kern= zellen liegen auf den Spigen der Papillen mehr in der Fläche ausgebreitet, in den dunkler erscheinenden Zwischenräumen der Papillen aber meistens in Reftern von 1/160 bis 1/25" Durchmeffer zusammengehäuft, von welchen bie fleineren oft eine regelmäßig runde Geftalt und Begrenzung haben, fo baß man sie auf den ersten Anblick wohl für Pigmentzellen halten könnte : solche Nefter laffen sich aber in vier bis sechs ovale Kerne zerlegen. Diese Kerne etwa als Pigmentzellen anzusehen — ba die größten berselben ben kleinsten Pigmentzellen nach Senle's Angabe gleichkommen würden - ift aus folgenden Gründen ganglich unftatthaft: fie verhalten fich bis auf die tiefere Farbe burch= ans wie die gelblichen Kerne in der Epidermis des Weißen, ihre Größe ift zu gering, ihre Geftalt zu bestimmt und regelmäßig, ihre Contour zu scharf, benn wären sie eine Pigmentanhäufung um einen hellen Kern, so würde man die bekannten Pigmentkörnchen eben so, wie in nur theilweise gefüllten wirklichen Pigmentzellen, und den Rern durch diese Körnchen hindurchschimmernd erblicken; fie liegen von einander ifolirt, niemals an einander abgeplattet, fondern ge= treunt durch Zwischenräume von gleicher oder größerer Breite als ihr eige= ner Durchmeffer; man ficht die den dunkelbrannen Kern umgebende Zellenmembran fehr deutlich und ersterer widersteht ber Ginwirkung ber Effigfanre. - Auch die Zellen der tiefen Schicht sind braun, aber bei weitem heller als die Kerne, und zwar gleichformig gefärbt, nicht durch einen Inhalt von Pig-

<sup>1)</sup> Symbolae ad anat, villor. Berol. 1837.

Haut. 122

mentförnchen; nach Anwendung der Effigfaure verwandeln fie fich in eine formlose, nicht deutlich granulirte Maffe. In der mittleren Schicht verhalten fich bie Rerne eben fo, bie Bellen aber find nicht allein größer, fondern auch merklich heller, viele sogar ziemlich blaß, obgleich noch immer brännlich und bunkler, als in derfelben Schicht der Dberhaut des Weißen. In diefer Schicht kommen nun auch wirkliche Pigmentzellen vor, welche anger bem ftets bunkelbraunen Kerne noch fleine, runde und längliche, bunkle, bei ftarfer Belenchtung und Vergrößerung hellgelbliche Pigmentförnchen von 1/1600" oder von 1/1300 zu 1/2400" Durchmesser enthalten, bie sich durch Es= figfäure und Druck isoliren und zerftrenen laffen und die Zellen gänzlich ober häufiger nur zum Theil aufüllen; bei den nur theilweife angefüllten Zellen unterscheidet man vorzüglich deutlich ihre eigene homogene, nicht von den Pigmentförnden herrührende Färbung. Diefe Pigmentzellen find polyedrifch, häufig von irregulärer Gestalt, jedoch nicht in längere Zacken und Ramifi= cationen anslaufend, meistens 1/133 gu 1/100" groß; fie finden fich im Ber= hältniß zu den gleichförmig gefärbten Bellen nur fparfam vor. Auch in ber Hornschicht kommen noch wirkliche gefüllte Pigmentzellen bis zu 1/42" Durch= meffer vor, aber noch viel sparsamer: die meisten Zellen der Hornschicht er= scheinen einzeln bei starker Velenchtung zwar ganz blaß; vergleicht man sie aber, besonders in Aggregaten und auf senkrechten Durchschnitten, an gefalteten Stellen und umgeschlagenen Rändern, mit benen der Epidermis des Weißen, so findet man sie dunkler, hellbräunlich (bei durchfallendem Licht), vorzüglich an den Contouren: wo der Kern noch vorhanden, ist er dunkelbraun und scharf contourirt, seltener blaffer und graulichbraun, sehr felten gang blaß und zwar nur in vorzüglich blaffen Zellen: die Kerne scheinen in diefer Schicht zahlreicher vorhauden zu fein als beim Weißen, vielleicht nur,

weil man sie wegen ihrer Farbe leichter fieht.

Nach diesen Beobachtungen finden sich also wirkliche gefüllte Pigmentzellen in der Epidermis der Neger, jedoch in geringer Anzahl; diese unterscheiden sich aber von denen des Augenpigments durch eine viel geringere Menge ber enthaltenen Pigmentkörnchen, welche auch die Fluffigkeit, in welcher man die Pigmentzellen zerdrückt, nicht fo wie das Angenpigment stark trüben, besonders aber durch die dunkelbraune Farbe des Kerns, der in den Zellen des Angenpigments, sowohl in den runden oder heragonalen, als in den irregulär geschwänzten, sternförmigen und ramisieirten der Lamina susca, stets hell ist. Dagegen hängt die Färbung der Epidermis vorzüglich von der dunkelbrannen Farbe der so gablreichen Kerne und von einer weniger saturir= ten Färbung ber Zellen ab, welche im Verhältniß ber absoluten Größe ber Zellen und ihrer relativen zu den Kernen nach der Oberfläche hin abnimmt. Db nun diese Färbung von einem mit den Zellenwänden chemisch verbundenen Farbestoffe abhängt, oder von einem farbigen formlosen Zelleninhalte, aus welchem vielleicht die isolirten Pigmentkörnchen sich bilden (eine Bildung, welche in den Zellen des Augenpigments reichlich, in denen der Epidermis gar nicht oder in geringer Menge und nur in einzelnen stattfinden mußte), ist für jest nicht zu bestimmen: jedenfalls aber die Färbung der Kerne sehr eigen= thümlich und für das Epidermisgebilde charafteristisch. Die Färbung hat daher ihren Sitz vorzüglich in der tiefen und mittleren Schicht (dem sogenann= ten Rete Malpighii), aber auch in der Hornschicht, wie es schon von mehreren Beobachtern unter Widerspruch anderer angegeben worden ift: dieses lehrt nicht allein die Lage und Größe der größten, noch mitbrannen Kernen verse= benen Zellen, die keiner anderen als der Hornschicht angehören können, und

123 Haut.

bas freilich sparfame Vorkommen wirklicher Pigmentzellen in diefer Schicht; sondern auch die Betrachtung mit bloßem Ange. Ich habe von Regerober= hant nach langer Maccration die tiefe und mittlere Schicht stellenweise so vollständig getrennt, daß feine Spur der Abdrücke der Papillen, fein Reft von braunen Kernen, keine kleinere Zellen mehr durch das Mikrofkop wahr= genommen werden konnten und beide Alächen der Bornschicht gleich glatt erschienen: folde sehr biaphane Stellen unterschieden sich durch granbrännliche Kärbung noch fehr deutlich von der Epidermis des Weißen, besonders auf einer weißen Unterlage. An den dunkleren Stellen der haut des Negers, Hobenfack, Bruftwarze u. a. find die dunklen Rerne gahlreicher und die Defter größer, die Hornschicht verhältnismäßig dunn: an den helleren Stellen, Sandteller, Fußsohle, ist die tiefe und mittlere Schicht an fich nicht bunner und heller als an den Armen und Beinen', fondern nur dunn im Berhaltniß zu der weniger gefärbten dicken Hornschicht, von welcher fie mehr als an anberen Stellen verdeckt und ihre Farbe gemilbert wird.

Belbbräunliche Sommersproffen verhalten fich fast ganz wie die Regerepidermis: branne Rerne, Zellen von gleichförmig brännlicher Färbung und wirklich gefüllte Pigmentzellen; lettere scheinen verhältnißmäßig etwas zahlreicher als in der Regeroberhaut vorzukommen, ihre Färbung so wie die ber Kerne und nicht gefüllten Zellen ift aber heller, mehr gelblichbraun. Im bunkelbrannen Muttermal findet sich dieselbe Anordnung wie in der Dberhant des Negers, die Rerne tief brann, gefüllte Pigmentzellen sparfam; Die Epidermis ist oft bis zu 1/4" dick (wenn sie im Umfang des Mals nur 1/27" Dicke hatte) und zwar ungleich, höckerig; in den Höckern erstrecken sich die Nefter dunkelbranner Rerne und ftarker gefärbter Zellen bergeftalt in die Hornschicht, daß die Grenze zwischen diefer und der mittleren Schicht nicht zu erkennen ift. — Es ist wahrscheinlich, daß die oben beschriebene, vorzüglich durch die Kerne bewirkte Coloration, und nicht eine chemische Beränderung ber Hornschicht, bei ben in heißen Klimaten gebrännten Weißen stattfinde und auf gleiche Weise bei den übrigen gefärbten Racen, deren

Saut zu untersuchen ich nicht Gelegenheit hatte.

Anhänge der Epidermis. Die Nägel find nichts Anderes als verdickte Stellen der Hornschicht der Epidermis. In der compacten Sub= stanz des Nagels, vom Rücken desselben an bis zum Corinm des Rückens der Fingerspiße, fallen die sehr platten Zellen diefer Schicht zwar nicht fo leicht in das Ange, als an den übrigen Stellen der Dberhaut, find aber doch bei einiger Aufmerksamkeit sehr deutlich und bestimmt zu erkennen, besonders von der Mitte der Dicke des Nagels an bis zu seiner concaven Fläche: hier find fie etwas weniger platt und enthalten meistens Kerne, welche wegen ih= rer braunen Farbe befonders deutlich in dem, dem bloßen Huge beinahe weiß erscheinenden Nagel des Negers sind. Die Kerne finden sich auch bentlich in den Zellen der Ränder der Nagelwurzel. Nach der converen Seite hin find die Zellen fehr platt, meiftens ohne Rern, hangen fehr fest zusammen und blättern sich nicht so leicht ab, als an anderen Stellen der Epidermis. Einzelne Lamellen finden sich in dieser, der Hornschicht entspre= chenden Nagelmaffe nicht; bei Durchschnitten aber splittert der Nagel, es bilden fich Spalten und Blätter von ungleicher Dicke, die man, wie mir Rohlrausch gezeigt hat, durch veränderte Führung der Klinge in verschiebenen Richtungen verfertigen, auch öftere in irreguläre und zackige, faserige Gestaltungen zerlegen kann. Bom Rücken ber Fingerspige hinter bem Da= gel an erstreckt sich die tiefe Schicht der Epidermis rückwärts in die Ragel=

falte, alsbann hinter bem hinteren Rande ber Ragelwurzel unter ben Nagel, indem fie hier die longitudinalen, von der Lunnla an ansehnlichen, mit flottenähnlichen Papillen besetzten Riffe bes Coriums bekleidet und die Furchen zwischen biesen ansfüllt: endlich geht sie unter ber Ragelfpite ununterbroden in die tiefe Schicht der Epidermis der Fingerspitze über: eben fo continnirlich zeigt fie fich in ben flacheren Nagelfalten ber Seitenränder bes Diese sehr bunne Schicht besteht aus kleinen Rernzellen und freien Rernen, welche bei blouden Menschen gelblich, bei sehr brunetten gelbbrann= lich, beim Neger dunkelbrann find: verhält sich überhaupt ganz so, wie die tiefe Spidermisschicht aller übrigen Körperstellen, und zwar nicht allein beim Rengebornen (Benle), sondern bei jedem, von Rohlrausch und mir in biefer Sinficht untersuchten erwachsenen Menschen: nur ift es bei biefen, bei der sehr ungleichen Särte der Haut und des Nagels, etwas schwieriger, bunne Segmente aller einander beckenden Gebilde in unverlettem Bufam= menhange zu erhalten. Die mittlere helle Epidermisschicht ftellt fich in der Nagelfalte über dem Rücken ber Nagelwurzel ganz bentlich bar; unter bem Nagel ist sie schwer zu erkennen, entweder weil sie sehr dunn ift, so daß die tiefe Schicht und die harte Nagelmasse (Hornschicht) fast unmittelbar in einander übergehen, oder weil sie bei Verfertigung bunner Segmente des Nagels mit dem unterliegenden Corium, welche wegen der Särte des ersteren unr mit größerer Gewalt als an anderen hautstellen geschehen kann, verdrängt oder zerstört wird: indessen habe ich sie einigemale bestimmt gesehen. Die Hornschicht der Epidermis geht vom Rücken bes letten Fingergliedes vom vorderen Rande der Nagelfalte auf den Ruden des Nagels über, theilsnach vorn mit senkrecht gestellten Zellen, welche einen kleinen Vorsprung hinter der Lunula bilden; theils nach hinten in die Nagelfalte-mit allmälig mehr horizontal fich lagernden Zellen, welche in den Rücken der Ragelwurzel bergestalt übergeben, daß man bie Grenze zwischen Ragel und Hornschicht der Nagelfalte nicht bestimmen kann.

And bas haar kann als ein Epidermidalgebilde, als ein von der Oberfläche des Corinn fich erhebender Hornfaden betrachtet werden, deffen eylindrische Gestalt von der Form seiner Matrix — einem warzenähnlichen Hügel der Leberhant (Haarkeim) und einer ungefähr röhrenförmigen ober schlanchartigen Einsenkung berselben (Haarbalg) — in ähnlicher Weise bebingt ift, wie die Plattenform des Nagels von einer furchenartigen Ginfenkung und Flächenausbreitung der Lederhant abhängig ift. Der Haarbalg ift die oberflächlichste Lage des Corium, welche bei den zarten und kurzen, weißlichen, sogenannten Wollhaaren nur in die Dicke des Gewebes der letzteren, bei den längeren und ftarkeren Haaren aber meistens über diese bin= ans in den Unterhantzellstoff sich einsenkt; durch die größere Dichtigkeit fei= nes Gewebes, seinen Reichthum an Capillargefäßen und seine weißröthliche Farbe unterscheidet er sich hinlänglich von dem mehr lockeren Gewebe der mittleren und tiefern Lage des Coriums und dem Unterhautzellstoffe. von seinem geschlossenen Boden sich erhebende kegelformige haarkeim ober Haarpulpa ähnelt sehr einer Hautpapille; bentlich bringen Gefäse, vielleicht auch Mervenfibrillen in ihn ein; feine Dberfläche ift von einer verhältnigmä= ßig mächtigen Lage von Kernzellen bedeckt, welche denen der tiefen Epidermis= schicht gleichen und sehr häufig, vorzüglich bei brünetten Meuschen und beim Reger, gefärbt find und bunkelbraune ober schwarze Rerne enthalten. größere peripherische Theil diefer Zellen verlängert sich theils zu platt spin= belförmigen Haarfafern, welche zuerst an ihren Enden und später; wie es

scheint, ihrer ganzen Länge nach in feinere Fibrillen zerfallen; theils wanbeln fie fich zu den fehr platten und dunnen Zellen um, welche schuppenar= tig die Peripherie der Haarwurzel und des Haarschaftes umgeben und mit ihren einander deckenden Randern die feineren Querftreifen beffelben bilden. Die an bem Gipfel bes Haarkeims gebildeten Zellen behalten ihre rundliche ober polyedrische Gestalt und ihre Kerne und bilden, im Allgemeinen ber Länge nach an einander gereihet, den inneren Theil des Haars, das nicmals bis in die Spige sich erstreckende sogenannte haarmark, welches da= her der tiefen Schicht der Epidermis (dem sogenannten Malpighi'schen Ret), hingegen tie sogenannte Rindensubstanz des Haars der Hornschicht der Dberhaut zu vergleichen ift. - Die fogenannten haarwurzelscheiden find ber Epidermisüberzug des Haarbalges. Die äußere Haarwurzelscheide ift un= mittelbare Fortsetzung ber tiefen und mittleren Schicht ber Dberhaut: eine verhältnikmäßig bicke Lage von Kernen und länglich rundlichen und polyc= brifchen Kernzellen, die beim Reger auf die oben beschriebene Beife febr dunkelbrann gefärbt find: die der Wand des Haarbalges zunächst anliegen= ben Zellen und Kerne find mit ihren Längendurchmeffern fenkrecht gegen die Band des Haarbalges gerichtet; zwischen ihnen und dem Haarbalge sieht man oft bei großen Tasthaaren eine ansehnliche Lage von blutröthlich gefärbtem Cytoblastem. Die innere Burgelscheide bildet ein Continuum mit der hornfcicht ber Epidermis an ber Mündung bes Haarbalges und unterfcheibet fich von tiefer nur burch geringere Dicke, namentlich im Halfe bes haarbalges an ben Ginmundungoftellen ber Talgdrufen, und burch größere Durchsichtig= teit: sie besteht aus länglichen, platten, mit ihren Längendurchmessern ber Haarwurzel und ben Wänden bes Haarbalges parallel gerichteten Zellen. Diese Zellen find meistens obne Kern und nur in der Räbe des verdickten Burzelendes, der Haarzwiebel (tes Haarknopfes), woselbst diese Scheide in die peripherischen Zellen der Haarzwiebel und des Haarkeims ohne deutliche Grenze übergeht, mit Kernen verschen: sie haben ftarken Zusammenhang ibrer Lange nach, daber die Scheide durch Druck in langliche fasernabnliche Bander von ungleicher Dicke gerreißt. Die nur durch Manipulation bewirkte Entstehung von Maschen zwischen ben noch in netförmigem Zusammenhange gebliebenen, bandartigen Partifeln der inneren Burgelscheide hat Beranlaffung gegeben, diese Scheide als eine gefensterte Membran zu bezeichnen. Solche bei dem Ausziehen des Haars losgeriffene Bänder, zum Theil vielleicht auch durch die Zerrung bewirkte Faltungen der inneren Wurzelscheide, welche vorzüglich an den etwas vorspringenden Rändern der schuppenartigen peripherischen Zellen der Haarwurzel entstehen, bilden die ftarkeren, breiteren und mehr hervorragenden Querftreifen, welche man fo häufig, sowohl an der inneren Fläche der inneren Wurzelscheide, als an der Peripherie der Haarwurzel erblickt, und zwar an der letteren nicht felten in der Gestalt iso= lirter, die Haarwurgel umschuurender Fasern. (Diese Berhältniffe ber inneren Wurzelscheibe sind vorzüglich nach umfassenden Untersuchungen von Rohlrausch, von welchen ich fortlaufende Kenntniß genommen habe, bar= gestellt.)

Db das Haar in einem präformirten geschlossenen Sacke entsteht und diesen durchbricht, oder ursprünglich auf der Oberfläche des Corium mit seiner Haarzwiebel aufsitzt und der Sack sich um das schon existirende Haar einsenkt, ist noch nicht entschieden. Zwar sah G. Simon 1) Haarbälge, die

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1841.

noch kein haar enthielten: da er aber bei schon sichtbarer haarwurgel den Haarknopf und den Haarkeim gar nicht oder nur undeutlich zu erkennen vermochte, dennoch aber die Eriftenz diefer Theile annimmt, fo läßt fich auch in Betreff der anscheinlich noch haarlosen Saarbalge vermuthen, daß bennoch ber haarkeim und vielleicht sogar ein furzes, noch außerst durchsich= tiges, mehr zelliges als faseriges Haar in ihnen vorhanden mar, aber zwischen den Zellen des Haarbalges und durch seine Wand hindurch nicht unterschieden werden konnte; jedenfalls mußte die Contour des Haarbalges leich= ter zu erkennen sein, als das haar felbst, und etwas bedenklich bleiben immer alle Annahmen von bem Gefchloffenfein mifroftopifcher Schläuche, die man bei der Beschanung einer hautsläche und nicht auch in Durchschnitten, welche das geschloffene oder offene Ende genan halbiren, gesehen hat. Man braucht sich die Bildung des Haarbalges nicht gerade als eine Ginftülpung ber Cutis zu denken; sie kann auch erfolgen, wenn das haar auf einer Papille (Saarkeim) der noch äußerst dunnen Cutis frei aufsit, intem die Cutis rings um das haar herum durch Wachsthum von innen nach außen sich verbickt und das haar in seine Dicke aufnimmt. Bielleicht findet aber Beides, uämlich eine ursprüngliche Bildung des Haares ober wenigstens des Haar= keims auf der Oberfläche, aledann Bilbung eines Balges und Schließung beffelben und späterer Durchbruch bes haares, in einer gewiffen Bildungsperiode Statt, in ähnlicher Beife, wie folche bei ben Bahnen von Goodfir beobachtet worden ift.

Drufen ber Sant. Die Leberhant ift mit zwei Arten von Drufen

versehen, den Talgdrusen und den Schweißdrusen.

Die Talgdrüfen, Glandulae sebaceae, find traubenförmig aggregirte Drufen, bestehen aus länglich rundlichen, meistens flaschenförmigen ober birnförmigen Aeini (beerenähnlichen Seeretionsbläschen), deren größte Breite oder Dicke zwischen 1/25 und 1/7" variirt, während ihre Länge etwas beträcht= licher ist; kugelig erscheinen sie nur, wenn man sie nicht von der Seite, sonbern von ihrem Kundus aus betrachtet; ihr Hals ift oft kaum halb fo weit als ihr Knudus. Die größeren diefer Drufen bestehen aus vier bis zwanzig folder Aeini, die um einen kurzen, 1/5 bis 1/4" langen und 1/16" weiten, zuweilen ästigen Ausführungsgang gelagert find, und erreichen zuweilen eine Breite und Dicke von 4/13 bis 5/13''': die kleineren enthalten nur zwei bis drei Acini, ja zuweilen bestehen sie nur aus einem einzigen solchen kleinen Drufenschlauch. Sie liegen immer im fettlofen Sautgewebe selbst, ragen niemals bis in den Panniculus adiposus hinein und erstrecken sich selten tiefer als 1/2" unter die Oberfläche ber dickeren Stellen des Corinus. bei weitem größte Anzahl derfelben liegt an den Haarbälgen und mundet mit ihren Ausführungsgängen in die Hälfe ber letteren, daher man fic auch Haarbalgdrufen genaunt hat. Indeffen ift biefe Benennung nicht völlig zutreffend, weil sie and an einigen wenigen der haarlosen Stellen vorkommen, 3. B. die an den kleinen Schamlefzen (von welchen Wendt eine im Allgemeinen ganz richtige Abbildung gegeben hat); und weil auch an behaarten Stellen einzelne kleine, and einem ober zwei Aleini bestehende Drufen Dieser Art, die an ihrem weißen, undurchsichtigen, käseähnlichen Inhalt leicht als folche erkannt werden, unmittelbar auf die Dberfläche der hant ausmunden. Zwar läßt fich gegen die lettere Angabe einwenden, daß das haar wegge= schnitten oder ausgefallen und nur die Drufe gang oder theilweise zurückgeblieben sein könne: indessen würde man wohl in diesem Falle nicht den enaen Ausführungsgang der Drufen und unr allein diefen bis zu feiner Min-

bung verfolgt, sondern auch einen Rest des Haarbalges noch erkannt haben. Die Drüfen umgeben den Haarbalg von allen Seiten, nicht allein paarweise an zwei Seiten, wie behauptet wird. Ihre dunuhäutige Wand ift inwentig von einem kleinzelligen Epithelium, einer Fortsetzung der Wurzelscheiden des Saarbalges befleidet, deffen abgestoßene Zellen auch in dem ursprünglich dickflüffigen, aber noch innerhalb ber Acini zu einer festweichen Confistenz fich verdickenden Geeret erkannt werden konnen. Hebrigens richtet fich die Angahl und Größe tiefer Drufen feineswege nach ber Starke ber Saare und Haarbälge, welche von ihnen umgeben werden; obgleich fie an längeren und ftärkeren Haaren niemals vermißt werden, fo findet man fie doch oft größer und zahlreicher an den Bälgen der feinen furzen Wollhaare, deren Balg von den Drufen mehr oder weniger versteckt wird und vielmehr in den Ausführungsgang ber Drufe, als letterer in ben haarbalg, zu munden scheint. Sehr entwickelt finden fie fich u. a. an den feinen haaren der Stirn, Rafe, Lippen, woselbst sie fich bis zum Anfange bes rothen Lippenrandes erstrecken; sparfamer und kleiner an den Wangen und Angenlidern, hier zum Theil in die Bälge der Wimpern sich öffnend; anschnlich und zahlreich hinter dem Dhre, an der Bruft, Warzenhofe, Rücken, After, Hodensack und Schamlefzen, woselbst fie an ber außeren Flache ber fleinen Schamlefgen bis zum freien Rande derfelben angetroffen werden. Gie fehlen gänzlich in ber Sohlhand und Außfohle, bem Rücken ber britten, oft auch ber zweiten Finger- und Behenglieder, am Penis mit Ansnahme der Wurzel deffelben. Un der Eichel, namentlich der Eichelfrone und Halfe, auch schon an einem Theile der inneren Platte ber Borhant, finden sich an ihrer Statt andere Drufen von manlbeerförmiger Aggregation: diefe liegen 1/8" tief unter ber Hantoberfläche, find rundlich, 1/8 bis 1/3" groß, und bestehen aus rundlichen Acini von 1/65 bis 1/45" Durchmesser, welche inwendig mit 1/108" großen Zellen belegt find; bie größeren dieser Drufen besitzen im Juneren einen Sohlraum von 1/8" und find überhaupt, der Form nach, den kleineren Schleimdrufen gaug ähnlich.

Die vollständige Entdeckung der Schweißdrüsen fällt erst in die neneste Zeit, weun gleich älteren Beobachtern seit Stenson und Malpighi ihre Mündungen in ter Oberhant des Handtellers nicht entgaugen waren. Ihren Ausführungsgang entdeckten gleichzeitig Purkinge<sup>1</sup> und Breschet mit Roussührungsgang entdeckten gleichzeitig Purkinge<sup>1</sup> und Breschet mit Roussührungsgang entdeckten gleichzeitig Purkinge<sup>1</sup> und Breschet Mussührungsgange des Orüsenschwellung am Ende desselben; sie scheinen auch die Windungen des Orüsenstanals gesehen zu haben, ohne sie als dem spiralen Aussührungsgange angeshörig zu erkennen, sondern sie erklärten sie für ein Organ des von ihnen angenommenen Appareil blennogene, welcher den Mucus Malpighii, der zur hornigen Epidermis erhärte, absondern soll. Die ersten getreuen Angaben und Abbisdungen der eigentlichen Orüse verdanken wir Gurlt<sup>2</sup> und R. Wagner<sup>3</sup>. Giraldes gab ein gutes Hüssemittelzu ihrer Untersuchung an, ohne selbst, wie es scheint, großen Gewinn aus der Anwendung desselben gezogen zu haben, nämlich die Salpetersänre, welche das Epithelium der

Drufe gelb farbt.

Die Schweißdrüsen des Menschen sind rundliche oder länglich rundliche, zuweisen etwas plattgedrückte Kuauel eines Tubulus secretorius, welcher zu einem Ausführungsgange sich verlängernd die Lederhaut und Epidermis durch=bohrt. Der Knauel liegt immer nuter der Lederhaut im Unterhautzellstoff

3) Icones physiologicae.

<sup>1)</sup> Wendt de epidermide hum. Vratisl. 1833. 2) Müllere Archiv. 1835.

und baber an ben meiften Rörperftellen von ben Fettanhäufungen in benfelben umgeben und verftectt; an ben behaarten Stellen tiefer als die gleichfalls in die Ketthaut hineinragenden Haarbälge; an den mit Wollhaar befetten Stellen im Allgemeinen boppelt so tief als die haarbalge und Talgbrufen. Das Secretioneröhrchen ober ber röhrenförmige Drufenschlauch, welcher bei durchfallendem Licht durchsichtig mit doppelten Contouren, bei auffallendem Licht weißlich erscheint, besteht ans einer dunnen, aus Zellstoffsibrillen ge= webten Wand von nur 1/220" Dicke und ist inwendig mit einem fest anhan= genden Epithelium belegt, welches aus rundlich edigen und länglich rundlichen, im Mittel 1/108" großen Zellen zusammengeset ist: die kleinsken dieser Zellen messen nur 1/170", die länglichen 1/170 bis 1/180" zu 1/85", ihre Kerne 1/610"; fehr felten kommen auch eylindrische odervielmehr kegelförmige, 1/64" lange und am dickeren freien Ende 1/210" breite Zellen vor: fie laffen fich nicht leicht herausproffen. Das Lumen bes Tubulus nebst den Zellen, welche baffelbe größtentheils ansfüllen, ist ziemlich regelmäßig zwischen 1/65" und 1/54" weit, zuweilen an einigen Stellen etwas weiter bis zu 1/45", an an= beren etwas enger: nur bei ben großen Schweißbrufen ber Achfelhühlen erreicht es einen Durchmesser von 1/22/11 und mehr. Das Nöhrchen beschreibt eine Menge in einander gedrängter Windungen, daher das Ende beffelben meistens nicht sichtbar ift, doch habe ich mehremale ohne Zerreißung der vollkommen ausgebildeten Drufe ein abgerundetes, ohne Zweifel blind geschlossenes Ende gesehen; Endschlingen sind mir nicht vorgekommen und die gefchloffenen Enden beim jungeren Foetns fehr leicht zu erkennen. Drufe hat einen lockern Ban, indem die Windungen einander nicht berühren, sondern durch von Zellstoff ansgefüllte Zwischenräume, häufig von gleicher Breite als die Dicke des Tubulus, getrennt werden, daher leicht aus einander gebreitet werden können: die Windungen laufen größtentheils spiral, forkzieherähnlich. Un einem Knauel von 1/6" Länge zu 1/9" Breite fand ich, nach vollständig gelungener Entwicklung beffelben und Meffung ber einzel= nen Strecken des Röhrchens, die ganze Lange des letteren 3/4". Zuweilen vereinigen fich die Tubuli zweier Drufen zu einem gemeinschaftlichen Ausführungsgange, jedoch habe ich dieses nicht fehr hänfig, kaum einmal unter sechszehn bis zwanzig Drufen beobachtet: niemals fand ich Anastomosen zwi= schen zwei Drusenknaueln, welche bei ber Distanz ber letteren von einander der Beobachtung gar nicht entgeben könnten, wenn fie vorkommen; ein über den Umfang des Knauels hinaus sich erstreckendes Nöhrchen sah ich in keinem anderen Falle, als wenn der Anauel felbst von dem Meffer getroffen oder von der Nadel zerriffen war. — Der Ausführungsgang durchdringt mit mehren korkzieherartigen Windungen ober wenigstens geschlängelt die gange Dicke ber Lederhaut, ist in der Nähe ihrer Oberfläche und in der tiefen Schicht ber Epidermis gestreckt ober nur leicht geschlängelt: Die korkzieher= ähnlichen Windungen erscheinen auffallender in der durch Liquor Kali carbon. erhärteten und in Waffer aufgequollenen Sant, find in frifder Sant oft gar nicht wahrzunehmen. In der Epidermis, woselbst die Wandung des Ansführungsganges nur von eng an einander gedrängten und fpiral gestellten Zel= len der Hornschicht gebildet wird, welche ohne dentliche Grenze in das Epi= thelium des Ganges übergeben, macht derfelbe gleichfalls korkzieherähnliche Win= dungen, aber in bunner Epidermis kamm eine einzige, da bie Weite und Sobe ber Windungen wenigstens 1/20" beträgt: hingegen um so zahlreichere Windun= gen, je bieter bie Epidermis ift, 3. B. im Handteller 7 bis 9, in der Juß= fohle bis zu 12, (nach Wendt sogar bis zu 25): überhaupt ist die ganze

Länge bes Ansführungeganges fehr verschieden nach ber Dide ber Dberhaut, Reberhant und felbst ber Netthaut; ich fand u. a. feine länge an ben Schweiß= drufen der Angenlieder zu 1/4", an denen der Achfelhöhle und bes Dberschenkels zu 11/2", an denen der Fußsohle 2" und mehr. Die Weite der Ansführungeganges ift ftete geringer ale die des zusammengeknauelten Gecretionsröhrchens, beffen Fortsetzung er ift; meistens beträgt fie 1/82" bis 1/65", zuweisen 1/85" wenn der Tubulns tes Knauels 1/57" weit war; ja so= gar habe ich das Röhrchen eines Ruauels 1/42" und den Ausführungegang nur 1/103" weit gefunden. Ziemlich regelmäßig zeigt er fich verengert in der Nähe ber Dberfläche ber Lederhant und öfters auch bei feinem Ausgange von bem Knanel: in bicker Epidermis ift er etwas plattgedrückt, welches man an ben Windungoftellen ficherer erkennen fann, ale an Duerdurchschnitten bejfelben, da an diesen das Lumen wegen ber Spiralwindungen immer elliptisch fich barftellt. Die Mündung auf der Oberfläche ber Epidermis ift an den meisten Körperstellen nicht merklich erweitert, nur an den Hohlhand= und Sohlenflächen erscheint fie bekanntlich als eine trichterformige Ginfenkung

auf ben Riffen von 1/16" Durchmeffer.

Es giebt keine behaarte noch unbehaarte Stelle ber Saut, welche nicht mit Schweißdrusen versehen ist; ihre Angahl ist größer als die ter Talgdrus fen und ihre Verbreitung ansgedehnter und gleichförmiger: indeffen ift ihre Lagerung, Größe und Anzahl in den einzelnen Rörpergegenden etwas verfcieben. Ziemlich regelmäßig liegen fie in der Sohlhand und Fußsohle, reihenweise nach ber Richtnug ber gekrümmten Riffe, in teren Grübchen sie ausmunden: auch find hier ihre Diftanzen ziemlich gleich, den Entfernungen ber leicht zu erkennenden Grübchen und ber Niffe entsprechend; nur unter den breiteren Furchen des Handtellers liegen sie unregelmäßiger und etwas wei= ter von einander entfernt. An den übrigen Körperstellen liegen sie oft gruppenweise zu brei ober vier nabe beifammen, mabrend fie auf Strecken von 1/2 bis 1/4" gänzlich vermißt werden, daher man bei der Untersuchung fleiner Sautschnitten berfelben Rorperftellen eine bald größere, bald geringere Anzahl diefer Drufen erblickt. Un den Lippen verbreiten fie fich nicht gang bis zum Anfange bes rothen Randes, an den Angenliedern bis zum Grunde ber Balge ber Wimpern, an ber Mafe bis zum Eingange ber Masenlöcher, am Penis bis zum freien Rande ber Borhaut, deren innere Platte, sowie die Eichel, die kleinen Schamlefzen und innere Fläche ber großen, feine Schweißdrüsen besitzen. Ihre Größe variirt von 1/16" bis 13/4": erstere kommen überhaupt sehr selken vor und die mehr als 1/3" großen fin= den sich mit feltenen Ansnahmen nur in der Achselhöhle. Von den rund= lichen Knaueln meffen viele 1/13", die meiften 2/13", diese Größen finden fich bei ben Drufen der Hohlhand und Fußsohle fast regelmäßig. Die länglichen meffen 1/13 bis 2/13" 3n 2/13 bis 4/13"; folche werden seltener in der Sohl= hand und Anksohle, dagegen mit den vorherrschenden rundlichen gemischt an allen Körperstellen angetroffen. Die mittlere Größe fann man baber gu 1/6" Durchmeffer nach allen Richtungen oder 0,002422 Enb. Lin. anneh= men, welche Unnahme auch für bie meiften länglichen von verhältnigmäßig geringerer Breite und Dicke gutrifft: von diefer Größe fand ich fie am Schädelgewölbe, im Geficht, am Balfe und Naden, Bruft, Ruden, Banch, Gefäß, Penis, Hodenfack, großen Schamlefzen, oberen und unteren Extremitäten, händen und Füßen, und zwar indem ich überall viele verschiedene Stellen jener Körpergegenden untersuchte; nur in der Inguinalgegend und an ben Grenzen der Achselhöhle finden fich auch einzelne größere bis zu 1/2"

Läuge. In der Achfelhöhle selbst sind die Drüsen außerordentlich entwickelt, ihre Knauel zum Theil eng an einander gedrängt, meistens rundlich, nur we= nige von ½,", dagegen die größere Anzahl ½ bis 1" im Durchmesser: ein= zelne sogar 1½ zu 1¾," groß; der Tubulus des Knauels ⅙ bis ½,3",

ber Ausführungsgang aber nur 1/82" weit.

Für die weiter unten folgende Untersuchung über die Duellen der Sautausdünstung war es von Interesse, die Anzahl der Schweißdrufen in ver-Schiedenen Wegenden des Rörpers zu kennen. Es fehlen zuverläffige Ungaben für dieses Verhältniß gänglich: zwar versichert Eichhorn 1), deffen Behauptungen überhaupt auf sehr unvollständiger Beobachtung beruhen, in der Bola 25, am handrücken 75 Ausführungsgänge auf einer Quadratlinic ge= zählt zu haben und theilt daher den anderen Körperstellen die Mittelzahl von 50 auf eine Quadratlinie zu: erftere Angabe ift nur annaherungsweise richtig, die beiden anderen gang falfch. Man kann die Mündungen der Ausführungsgänge zählen, entweder an der freien Fläche der Epidermis oder besser an der inneren Fläche der Hornschicht, nach dem Abzichen berfelben, wobei eine furze Strecke bes Epitheliumüberzuges aus den Ausführungsgängen hervorgezerrt und abgeriffen wird; diese nebst den in der tiefen Schicht der Epidermis verlaufenden Strecken der Bange con= trabiren und schließen fich, wegen ihrer Elafticität und spiralen Bindung, vollständig und erscheinen auf der inneren Rläche ber Hornschicht in Gestalt kleiner, schon dem bloßen Auge sichtbarer Hügel. Hierbei hat man sich nur vor einem, wie es scheint, zuweilen begangenen Frrthume zu hüten, nämlich bie Ausführungsgänge mit regellofen wafferhellen Fäden zu verwechseln, in welche nicht selten bei Ablösung der Hornschicht die durch Maceration oder heißes Wasser erweichte tiefe Epidermisschicht sich in der Art auszieht, wie man ans dickem Schleim Faden ziehen kann: folde Faden erweisen fich unter dem Mikrostop dunner als die Ausführungsgänge und ganz texturlos. haarlosen Stellen, besondere in der Sohlhand und Fußsohle, fann man bei Diesem Verfahren die in einem Stude der Epidermis enthaltenen Refte der Ausführungegänge mit Leichtigkeit zählen, wobei man nur sich zu erinnern hat, daß zuweilen zwei Drufen zu einem Ausführungsgange fich vereinigen und die Größe der Drufen, welchen die Refte der Ausführungsgänge angehörten, unbekannt bleibt: an vielen behaarten Stellen find aber die gum Theil hervorgezogenen Haarwurzelscheiden der feinsten Haare von den Ne= sten der Ansführungegänge nicht sicher zu unterscheiden und daher das Refultat einer mit größter Sorgfalt angestellten Zählung trügerisch. Die Unzahl ber Drufen für eine gegebene Fläche nach ben mittleren Abständen ber Drufen, die man an dunnen Santschnitten untersucht hat, zu berechnen, ift cben so unthunlich und giebt die abweichendsten Resultate, weil sie an vielen Körperstellen in sehr verschiedenen Diftanzen, gruppenweise und vereinzelt liegen, und an gepreßten Sautschnittchen die in denselben enthaltenen Drufen beinahe in einer und berselben Ebene gusammengebrängt ber Zählung fich barbieten.

Folgende Methode gewährte mir den Bortheil, fämmtliche, gewissen Hautstellen angehörenden Schweißdrüsen, anch wenn sie tief in der Fetts haut versteckt waren, zu Gesicht zu bekommen und mit Sicherheit zu zählen. Vermittelst eines Lockeisens, Korkbohrers oder besser eines großen Doppelmessers entnahm ich viele Stücke der Haut nebst der Fetthant von gleicher, sorgsfältig gemessener Größe, meistens von vier bis acht Quadratlinien, legte

<sup>1)</sup> Medel's beutsch. Archiv. 1826.

131

biefe in mit drei Theilen Waffer verdünnte Salpeterfäure, worin sie zwei Tage blieben, alsbann mährend einer gleichen Zeit in Waffer und endlich n Schwefeläther, in welchem sie, wenn die Saure nicht zu ftark eingewirkt hatte, lange Zeit unverandert fich erhielten. In folden, in dunne Schnitt= den zerlegten Santstücken entzieht sich keine ber gelb gefärbten Drufen ber Beobachtung: wenn eine ober die andere von ben Schnitten getroffen wurde, so ist dieses leicht zu erkennen: eine 25 bis 50 malige Vergrößerung reicht hin, in jedem Kalle ihren Tubulus von den gleichfalls gelb gefärbten Talg= brufen, Adern ober Mustelfafern zu unterscheiben. Bei vergleichenber Bahlung der Drufen in verschiedenen Santstellen hielt ich mich an die mittlere und am häufigsten vorkommende Größe von 1/6" Durchmeffer; größere längliche wurden für zwei, drei oder vier, und zwei fehr fleine für eine gezählt. Nach Untersuchung und Vergleichung ber Sant mehrerer männli= den und weiblichen Individuen, theils mit terber, theils mit feiner Sant, die fehr verschiedene Lebensweisen geführt hatten, über deren größere oder geringere Reigung zum Schwiten ich freilich nichts erfahren fonnte, fand ich folgende Mittelzahlen der Menge der Drufen, jede zu 1/6" in allen Durchmeffern, in einem Duadratzoll Sant von ber

Stírn..... 1258 Schweißdrüsen Wangen . . . . . . . . . . . . 548 Hale, vordere und Seitenflächen . . . 1303 Brust und Banch 1136 Nacken, Rücken und Gefäß . . . . 417 Vorderarm, innere Seite . . . . . 1123 äußere Seite . . . . . 1093 2736Rücken 1490 Dberschenkel, innere Seite . . . 576 änßere Seite . . . 554 Unterschenkel, innere Seite . . . . 576 Fuß, Gohlenfläche . . . . 2685 Rücken . . 924

Die Schweißdrüsen der Achselhöhlen gestatten wegen ihrer ausehnlichen, von der mittleren ganz abweichenden Größe keine unmittelbare Vergleichung mit denen des übrigen Körpers hinsichtlich ihrer Anzahl: obgleich sie an Masse die einer jeden anderen, gleich großen Körperstelle weit überwiegen, ist doch die Zahl der Mündungen, durch welche sie ihr Secret ergießen, ver-

hältnißmäßig gering.

Bei dem Versuche, eine Vorstellung von der ganzen Anzahl dieser Drüssen im menschlichen Körper und ihrer Masse zu erlangen, stoßen wir auf die Schwierigkeit, daß die Größe der Körperobersläche und noch weniger die der einzelnen Gegenden desselben, keineswegs genau befannt ist: sie wird von Einigen zu 12, von Anderen zu 15 Duadratsuß, von Abernethy sogar zu 183/4 D.F. Engl. oder 16½ D.F. Pariser Maß bestimmt. Nach den von mir angestellten vorläusigen Messungen, welche freilich den wünschenswerthen Umsang noch nicht erreicht haben, ist die erste Angabe zu gering, die letzte zu hoch. Kimmt man daher, was der Wahrheit am nächsten kommen wird, die Körperobersläche zu 15 Pariser Duadratsuß an und die Zahl der Drüssen zu 1000 auf einen Duadratzoll, welche Annahme gewiß vielmehr zu hoch als zu gering ist, da viele sehr große Gegenden des Körpers deren weniger als 600 besißen (indem z. B. die Rückensläche vom Hinterhaupt bis zur

Furche unter dem Gefäß eine Ausdehnung von wenigstens 300 Duadratzoll hat, mit nur 417 Drüsen auf jedem): berechnet aber dabei die größere Anzahl der Drüsen von den Bolarslächen der Hände und Finger und den Sohsleuflächen der Füße besonders, indem man erstere zu 58, letztere zu 76 Duadratzoll auset; schließt dagegen die Drüsen der Achselhöhle wegen ihser sehr abweichenden Größe ans: — so würde die Haut des ganzen Körspers mit Ausnahme der Achselhöhlen approximativ 2 Millionen 381248 Schweißdrüsen von 1/6" Durchmesser besitzen.

Nehmen wir ferner die Drüsen der beiden Achselgruben, so weit sie so außerordeutlich groß und gedrängt gelagert sind, als eine continuirliche Drüsseuschicht von 7½ Duadratzoll Ausdehnung und einer Dicke von 1111 an, so würde das Bolumen aller Schweißdrüsen zusammen auf 3,9653 Cubikzoll

zu schätzen sein.

### Physiologische Verhältnisse.

Die physiologischen Eigenschaften und lebendigen Thätigkeiten der Haut in ihrer Beziehung zum ganzen Organismus sind hauptsächlich nach drei Rücksichten zu betrachten, indem dieselbe als ein Schuhorgan, als ein Organ der Ausscheidung und Aufuahme materieller Stoffe, und als Sinnesorgan sich darstellt: in ersterer Beziehung grenzt sie das Individuum dis zu einem gewissen Grade von der Außenwelt ab, in den beiden letzteren, wichtigeren Beziehungen vermittelt sie Wechselwirkungen mit der Außenwelt.

### Die Haut als Schutzorgan.

Der Schut, welchen die Leberhaut nebst ber Fetthaut ben tiefer liegen= ben Theilen, die Hornschicht ber Epidermis aber zunächst der Lederhaut gewährt, hangt theils von der Textur und den chemisch = physikalischen Eigen= Schaften, theile von ber Dicke biefer Organe ab. Wegen unfanfte Beruh= rung ber Gefühlswärzchen, auch gegen leichtere mechanische Ginwirkungen und Befchäbigungen, ichut bie Epidermis die Dberhant, baber nicht allein Die Stellen, welche normaler Beise häufiger einem Druck ausgesett find, fondern auch die, welche vorzugeweise zum Betaften gebraucht werden und durch ffartere Entwicklung ber Gefühlswärzchen fich auszeichnen, von einer dickeren Hornschicht überzogen find. Mechanischer Beschädigung tieferer Theile widersteht die Lederhaut, auch wenn sie selbst einer Berletung nicht entgeht, burch ihre Maffe, Festigkeit, Dehnbarkeit und Elasticität, indem fie ben Druck auf eine größere Fläche vertheilt, vorzüglich wenn durch lange Retinacula und eine Unterlage von dicker Ketthaut und schlaffen Kascien ihre Berschiebbarkeit erleichtert ift. Wo zwischen der Lederhaut und den Ano= den eine nur bunne Lage ber Fetthant ansgebreitet ift, namentlich am Schäbelgewölbe, bringen Schläge mit einem runden Stocke, die an anderen Stellen nur eine geringe Duetschung hinterlaffen, nicht felten ein Berften ber Saut mit ziemlich scharfen Ranbern zuwege. Die Rückenfläche des Stammes und die angere Seite ber Glieber, welche angeren Berührungen und Druck öfterer ausgesetzt sind, besitzen ein bickeres Corinm. — Gegen die chemische Ginwirkung vieler Substanzen wird zunächst die Lederhaut und die in ihr eireulirende Blutmaffe durch die Hornschicht der Epidermis geschütt, indem biefe von Waffer, Effigfaure und vielen anderen schwachen Sauren, auch von verdunnten Mineralfauren und ben meiften Salzen nicht aufgelöft wird. Dbgleich die Hornschicht von mehreren diefer Substanzen burch Imbibition und Lockerung des Zusammenhanges ihrer Zellen erweicht

wird und überhaupt nicht völlig undurchdringlich sich darstellt, wie später nachgewiesen werden foll, so wird doch die Einwirkung berselben auf die Lederhaut längere Zeit aufgehalten, beschräuft oder gänzlich gehindert, ent= weder weil die Hornschicht durch diese Substanzen überall nicht verändert wird, ober weil einige berfelben, bevor sie die Epidermis zu durchdringen vermögen, zerlegt werden ober verdunften. Nur die kauftischen Alkalien und bei langerer Einwirkung auch concentrirte Schwefelfaure und Salpeterfaure lösen nicht allein den Zusammenhang der Zellen, fondern auch die Zellenfubstang felbst auf. Wie der Schut, den die Epidermis auch gegen chemisch= byna= mische Ginfluffe gewährt, eine ungeftrafte Berührung hoftiger Gifte und eine nicht zu lange fortgesetzte Benetung mit den wäfferigen Auflösungen derfelben gestattet, gegentheils die endermatische Methode eine der Application der Medicamente vorhergehende Entfernung ber hornschicht erfordert, ift befannt. Bum Theil hängt biefer Schut von bem fettigen Gehalt und lleberzuge ber Epidermis ab. Daß sie Fett in ihrem Gewebe und nicht allein an ihrer freien Kläche und in den Mündungen der Talgdrusen enthält, welches nach den bisherigen Analysen noch ungewiß war, erkenntman, wenn man die Hornschicht von Stellen, an welchen keine Drufen bieser Art existiren, g. B. von der Fußsohle, forgfältig reinigt, einen Theil ihrer äußeren und inneren Fläche gänzlich abträgt und fie alsbann zerschnitten mit warmen Acther be= handelt; indeffen gelang es mir nicht, die auf diese Weise erhaltene, sehr ge= ringe Kettmenge zu einer charafteristischen Krystallisation zu bringen. beffen ift die schützende Wirkung dieses Fettgehalts kaum in Auschlag zu bringen, im Vergleich zn bem fettigen Ueberzuge, welchen in den meisten Wegenden des Rörpers die Talgdrufen liefern, daher diefe an vielen Rör= perstellen, welche ber Benegung durch Ingesta und Excreta vorzüglich and= gefett find, gang befonders und zwar in einem, ber Angabl und Stärke ber Saare biefer Stellen nicht entsprechenden Berhältniffe entwickelt sind. Die Lederhant widersteht den chemischen Ginflüssen nicht, indessen wird die von ihr aus fortschreitende Einwirkung der ätzenden Alkalien, eoneentrirten Schwefelfanre und anderer Aegmittel auf die tieferen Theile dadurch beschränkt, daß der dichte Kilz ihrer Kasern die Bildung einer sehr fosten, fast undurchdring= lichen Eschara begünstigt, in deren Umfange nur die Wirkung des Alekmit= tels weiter greifen kann. — Imponderable Materien werden vorzüglich burch bie Hornschicht der Epidermis abgehalten; dem Eindringen electrischer Strömungen widersteht sie vorzüglich wegen ihrer Trockenheit, daher dieses durch Benetzung und noch mehr durch Ablösung derselben erleichtert wird: den Einfluffen der Temperatur setzt sie wegen ihrer Dunnheit einen nur sehr geringen Widerstand entgegen, obgleich sie an sich ein schlechter Wärmeleiter ift. Dagegen verhindert das Fettpolster unter der Lederhaut, als schlechter Wär= meleiter, bei starker Abkühlung der Haut die Anostrahlung der Wärme aus den tieferen Körpertheilen auf unverkennbare Weise, so daß nach allgemeiner Erfahrung magere Menschen bei übrigens gleichen Verhältniffen mehr von äußerer Rälte leiben als fette.

# Die Haut als Organ der Ausscheidung.

Zwei Arten von Ausscheidung finden in der haut Statt, eine fettige

und eine vorzugsweise wäfferige.

Die fettige Ausscheidung ist eine von den Talgdrüsen verrichtete wahre Seeretion und ihr Product die sogenannte Santschuniere oder Hanttalg, Sebum cutaneum. Die frisch abgesonderte Hantschmiere ist, wie man beim

Ausbrücken ber Talgbrufen sehen kann, von ölartiger Consistenz und ziemlich flar, erhartet aber fehr bald und zwar noch innerhalb ber Drufe und bes Salfes bes Haarbalges zur Confiftenz bes Schmalzes; im erfalteten Leich= nam hat sie die Festigkeit der Butter oder selbst des weichen Rafe. barteten Bustande, in welchem sie körnige Dlaffen bildet und immer mit vie-Ien Epitheliumzellen gemengt ift, bietet fie eine weiße Farbe dar, welche bald in's Gelbliche übergeht; bei längerem Verweilen in dem Haarbalge wird fie härter, trockner, gelbbrannlich und an der Mundung der haarbalge fogar schwarzbraun: eine Färbung, welche nicht allein von anhangendem Schmut herrühren kann, da fie fich bis zu einer gewiffen Tiefe, allmälig in eine hellere Farbennuanee übergehend, in den Haarbalghals erftreckt. Ihre Zufammensetzung ift ziemlich unbekannt; wir besitzen nur eine Analyse einer größeren, in einer ausgedehnten Talgdruse oder haarbalge angehäuften Maffe, von Efenbeck 1); sie bestand vorzüglich aus Talg (?), Del, Eiweiß und Rafestoff, Extracten und Ralffalgen in folgenden procentischen Berhältuissen (wahrscheinlich ohne Bernäfichtigung eines geringen Baffergehalts); Talg 24,2, Domazom mit Spuren von Del 12,6, Wafferextracte 11,6, Eiweiß und Räsestoff 24,2, tohlenfaurer Ralt und Talk 3,7, phosphorsaurer Ralf 20,0 Proc.; außerdem Spuren von effigfaurem Natron und Chlorna= trium. Db bas Schum Butterfäure enthält, wie häufig angegeben wird, ift zwar an fich nicht unwahrscheinlich, befonders im Betreff ber an den Genitalien und in den Achfelhöhlen abgefonderten Sautschmiere; dagegen die in dem Secrete ber Sant der Fuße durch den Geruch erkennbare Butterfaure vielmehr als ein Erzeugniß der Schweißdrufen betrachtet werden muß, da die Haut dieser Stellen verhältnismäßig nur wenige Talgdrüfen und zwar nur auf dem Angrücken enthält. Smegma praeputii ift dem Sebum cutaneum zwar ähnlich, scheint aber boch bemfelben nicht völlig gleich, namentlich ärmer an Fettzu fein, wird and von Drufen anderer Art abgefondert (G. 127); baffelbe gilt von der Augenbutter, Smegma palpebrale. Eine Analyfe des Smegma praeputiivon Stickel2) unterliegt im Betreff ihrer Refultate fehr großen Bebenken. Der käsige lleberzug des Fötus, bei welchem offenbar die Talgdrüfen schon in lebhafter Thätigkeit begriffen sind, ist mahrscheinlich eine Anhäufung der Hautschmiere; ob er von der des Erwachsenen sich unterschei= bet ober Beimengungen aus ber Amniosfluffigkeit enthalt, worauf feine gro-Bere Rlebrigkeit hindeutet, kann nur durch vergleichende Analysen entschieden werden: nach Fromherz und Gngert foll er Albumin und Cholesterin enthalten.

Nach G. Simon 3) soll die Hautschmiere krankhaft veränderte Haarbälge anfüllen und ausdehnen, und auf diese Weise die sogenannten Mitesser Acue punctata, gebildet werden. Es ist an sich wenig wahrscheinlich, daß dieser Borgang an den von ihm untersuchten Stellen, Nase und Nachbarschaft derselben, stattsinde, da hieselbst schon im normalen Zustande die Talgdrüßen und ihre Aussührungsgänge geränmiger und ausdehnbarer, als die neben und zwischen ihnen gänzlich versteckten Haarbälge und deren Hälse sind, und vielmehr ein oder mehrere Haare durch das Ende des Aussührungsganges einer Drüße hervortreten, als daß, wie es bei größeren Haaren ber Fall ist, mehrere Drüßen in einen Haarbalghals sich öffnen. Die Aussührungsgänge der kleineren, nur aus wenigen Acini zusammengesesten Talg-

<sup>1)</sup> Gmelin's Hanb. t. Chemie. Bt. II.
2) Archiv d. Pharmacie v. Brandes u. Backenrober. 1840. 3) Müller's Archiv. 1842.

drufen find 1/13", die der größeren 1/7" weit; die von dem Haar und ben Wurzelscheiben genan ausgefüllten Saarbalge haben am Salfe felten einen Durchmeffer von mehr als 1/16". In dem Balge des Miteffers vermißte er die Wurzelscheide, ohne Zweifel weil er kein Haarbalg war. Ich erkenne die Comedonen als erweiterte und auch der Länge nach etwas ausgedehnte Ausführungegange von Talgbrufen, beren flaschenförmige Acini nebst ben engeren Sälfen berfelben häufig nicht bilatirt find : in bem Inhalte bes Husführungsganges, welcher über die Santfläche hervorragt und nichts Anderes als Hautschmiere von etwas dickerer Confistenz ift, scheint eine Strecke bes Saars eingebettet zu fein; drückt man ihn aber ans, so fieht man ben völlig normalen Haarbalg mit der Haarwurzel neben dem Ansführungsgange der Drufe, beide nahe an ihren Mündungen zusammenfließend und ben Grund des Haarbalges öftere nicht ganz bis zwischen die Neini in die Tiefe sich er= streckend. Vermuthlich hat Simon jeden Aeinus als eine ganze Drufe und den mehreren Neini gemeinschaftlichen Ausführungsgang als den Haar= Bei Comedonen, aus welchen ein Barthaar hervorragt, balg angesehen. bessen längerer Balg sich über die Drusen hinaus in die Tiefe erstreckt, sieht man noch deutlicher, daß der haarbalg feinen Autheil an der Ausdehnung durch Hautschmiere nimmt; indessen mag dieses bei Entzündung und Bereiterung der Comedonen zuweilen vorkommen. — In dem Inhalte der Co= medonen, auch im Geeret normaler Talgdrusen, fand Gimon öftere lebende parasitische Thiere aus der Zunft der Acarina, welche sich vor ande= ren Milben, wenigstens im vermuthlichen Jugendzustande, durch einen febr langen Hinterleib auszeichnen. Dieses von ihm entdeckte Thier, welches er Acarus folliculorum nennt, fand er in allen von ihm untersuchten Leichna= men, mit Ansschluß derer nengeborner Kinder. Anch Erdl, Henle und Miescher fanden Parasiten in Mitessern, Ersterer eine von der von Si= mon beschriebenen verschiedene Milbe 1).

Die hantschmiere verleihet zunächst den haaren einen fettigen lleberzug, indem diefe in der Mündung des Haarbalges an allen Seiten von derfel= ben umgeben werden und schon beim Hervorwachsen aus jener Mündung einen Theil des Sebums mitnehmen, welcher wegen der unebenen Oberfläche des Haars nicht durch Reiben von demfelben gänzlich entfernt werden kann. Außerdem verbreitet es fich, bei seiner in der Körperwärme fehr weichen, wenigstens halbstüffigen Beschaffenheit, nicht allein in dem Umfange der Mündungen der Drufen und haarbalge, sondern über die gange Ober= fläche der Epidermis vermittelft ihrer Berührung mit den Haaren, den Rlei= dungestücken u. f. w.; an bieser Urt ber Verbreitung erkennt man sehr au= genfällig, wie die Onantität der Absonderung deffelben individuell verschieden und zuweilen so ftark ift, daß die Hantoberfläche von Fett glänzt und die Leibwäsche schnell von demselben durchdrungen wird. An die Bolar= flächen der hände und Sohlenflächen der Füße kann es freilich nur durch Betaften und Berührung berselben mit anderen Körpertheilen gelangen, da= her der fettige Ueberzug dieser Stellen noch eine andere Entstehung haben Das Sebum icheint keine andere Bestimmung zu haben, als der Sornschicht der Epidermis und den haaren ihre hygrostopische Beschaffenbeit, die sie nach Befreiung von dem fettigen Ueberzuge in ziemlich hohem Grade besitzen, zwar nicht gänglich zu benehmen, aber doch sehr zu verrin= gern und dadurch sowohl der Durchfeuchtung dieser Degane, als einer ftar-

<sup>1)</sup> Bogel's Erläuterungstafeln zur pathol. Histologie. XII.

keren Verdunstung durch die Hornschicht und Austrocknung der tiefen Epider= misschicht nud der Lederhaut zu widerstehen. —

## Hautausdünstung.

Bon bei weitem größerer Wichtigfeit als die Absonderung der Sautschmiere ist die mässerige Ausscheidung der Haut, sowohl hinsichtlich ihrer Duantität als ihrer Bedeutfamteit für bie Metamorphose des Blutes. Diese Musscheibung, welche man mit einem generellen Namen als hautausbunft n ng, Perspiratio cutanea, bezeichnet, erscheint in zwei Formen: als dunftförmige unfichtbare Ausbunftung, Perspiratio insensibilis, beren Product, Perspirabile cutaneum, ich der Rurze wegen Sautdunst nennen werde; und als tropf= bar fluffige, Schweiß, Sudor. (Der Ausbruck Transspiration wird von Einigen auf die Sautausdünstung überhaupt und die beiden Formen ihres Products angewandt, von Underen nur für die Erzeugung des Sautdunftes und im Gegenfat zur Transsudation, ber Erzengung bes Schweißes, ge= braucht.) Der hautdunft fteigt ununterbrochen zu jeder Zeit von der Dberfläche der Haut auf und wird mehr oder weniger vollständig von der Utmosphäre aufgenommen; der Schweiß erscheint nur zu einzelnen Zeiten in kleineren oder größeren, durch Bufammenfließen der erfteren gebildeten Tropfen, über die ganze Oberfläche der Epidermis ausgebreitet oder nur partiell an einzelnen Körperstellen. Durch das Erscheinen bes Schweißes wird im Allgemeinen eine ftartere Sautanedunftung angezeigt und von dem Zeitpunkte seiner Sichtbarkeit auf der Haut an gestattet die Menge und Andauer dessel= ben eine Bemessung ber höheren Grade der Perspiration; hinsichtlich ihrer geringeren Grade, welche nur den für Geficht und Gefühl nicht wahrnehmba= ren Hautdunst produciren, fehlt ein unmittelbar anzulegender Maaßstab, welder manche Dunkelheit in der Physiologie und Pathologie aufhellen konnte, selbst wenn er auch nicht das absolute Maaß der Ausdunstung des ganzen Körpers oder einer einzelnen Körperstelle, sondern nur unter einander ver= gleichbare Unhaltspunkte liefern wurde.

Die Hautausdünstung folgt theils ben allgemeinen physikalischen Gefeten der Verdunftung, theils ist sie von lebendigen Thätigkeiten im Innern des Körpers abhängig. Sie erfolgt reichlicher bei warmer, etwas ausgedehnter und gespannter, reichlicher vom Blute durchströmter, daber in ihrem Gewebe und befonders in ihrer Oberfläche ein größeres Maaß von Feuchtig= keit enthaltender haut, also im Zustande des Turgor derselben: sparsamer bei kalter, zusammengeschrumpfter, blutarmer Saut, theils wegen ber kleis neren Fläche, welche sie der Verdunstung darbietet, theils wegen der Verringerung der eigenen Feuchtigkeit der Lederhant und Epidermis. Einlieberzug der Epidermis von Fett oder einem wafferdichten Firniß verringert die Ansdunftung. — Eine trockne Beschaffenheit der Atmosphäre begunftigt fie, Fenchtigkeit derfelben ist ihr hinderlich: dieses Verhältniß erscheint nach B. F. Edward's 1) Verfuchen sehr einflußreich, indem bei Bögeln, von welden einige in durch Achtali trocken erhaltener, andere in febr feuchter, bei 150 C. mit Bafferdunft gefättigter Luft eingesperrt wurden, die Differens des Gewichtsverlustes durch Haut- und Lungenausdunftung zusammen wie 6:1 sich verhielt. Aus diesem Grunde wird auch die Ausdunftung vermehrt durch Bewegung, vermindert durch Ruhe der Atmosphäre; denn da die Dberfläche des Rörpers von einer durch die Ansbunftung ftets fencht erhal=

<sup>1)</sup> De l'influence des agens physiques sur la vie. Par. 1824.

tenen Luftschicht umgeben ift, welche bei vollkommener Ruhe des Rörpers und der Luft sehr bald den Gättigungsgrad erreicht, so verhindert diese eine weitere Verdunstung, wenn fie nicht bei bewegter Luft durch zuströmende trocknere Luftschichten, die von Neuem Wafferdunft aufnehmen kon-nen, verdrängt wird. Nach Edward's Experimenten würde der Effect ber Bewegung der Atmosphäre dem der fünstlichen Trocknung der Luft nicht allein gleich fein, fondern ihn noch übertreffen, da frei flatternde Banflinge mehr an Gewicht verloren, als die in trochner Luft eingesperrten; in= beffen find diese Resultate nicht streng beweisend, ba bei ben flatternben Bogeln eine freiere Respiration und größerer Berluft burch Lungenausdun= ftung ftattgefunden haben wird. Gine höhere Temperatur ber äußeren Luft befördert die Santausdunftung theils durch Erwärmung ber Saut felbst, theiss weil die wärmere Atmosphäre ein größeres Maaß des von der Hant aufsteigenden Santdunftes aufnehmen kann. In letterer Beziehung wurde zwar eine feuchte warme Luft weniger biefen Effeet haben, als eine trockne von demfelben Temperaturgrade; dagegen theilt erstere ihre Wärme leichter ber hant mit und übertrifft durch Erwärmung berfelben, in ihrer Wirkung gur Berftarfung ber Ausbunftung, Die trockne warme Luft febr bedeutend, besonders wenn sie, austatt nur mit Wassergas, mit Wasserdampf gesättigt ift, und wird in biefer Wirkung nur vom Waffer beffetben Temperaturgrades übertroffen. (Welchen befondern Einfluß übrigens diese Medien auf die dunstförmige ober tropfbare Beschaffenheit ber Sautausdunftung angern, wird weiter unten erörtert.) Aus bemfelben Grunde verringert eine feuchte falte Luft oder kaltes Waffer, indem fie die Saut ftarker abkühlen, die Ausbunftung wirksamer, als trockne kalte Luft. Ein hoher Stand bes Barometers erschwert, ein geringerer Luftbruck befördert die Hautausdünstung.

Ein jedes diefer verschiedenen Berhältniffe konnte indeffen seinen Gin= fluß nur dann in voller Macht und Reinheit anduben, wenn es für fich allein bestände; dagegen die einzelnen derfelben bei gleichzeitiger Einwirkung einander gegenseitig unterftugen ober aufheben, jedenfalls modificiren muf-Daher erregt bekanntlich ein fehr warmes Dampfbad eine beträchtliche Sautausdunftung in der Form eines reichlichen Schweißes, ungeachtet Die den Körper umgebende Luft mit Wafferdunft überfättigt ist und eine Berdunftung von der Oberfläche des Körpers aufhören muß, wegen des hohen Barmegrades, ben es ber Sant mittheilt; Diefelbe Wirkung angert ans bemfelben Grunde ein fehr warmes Wafferbad, und in freilich geringerem Grade eine warme ruhige feuchte Luft von verringertem Drucke bei niedrigem Ba= rometerstande, wie oft vor bem Ansbruche eines Gewitters beobachtet wird. Die Luft auf hohen Bergen ift wegen ihrer Trockenheit, geringen Druckes und Beweglichkeit ihrer Schichten fehr geeignet, die Hautausdunftung zu vermehren, welcher Effeet nur burch die ihr zugleich eigene Ralte beeintrachtigt wird; bagegen die Luft niedriger sumpfiger Gegenden wegen ihrer Ratte, Fenchtigkeit und Ruhe fo mächtig eine Berringerung ber Sautausbunftung Die Temperaturverschiedenheit der Atmosphäre äußert einen ftar= feren Ginfluß auf die Santausdunftung als auf die Lungenausdunftung, ba die kalt eingeathmete Luft, bevor und während sie mit Wasserdunst sich fat-tigt, jedesmal eine und dieselbe Temperatur, nämlich die der Lungen annimmt und die Dichtigkeit des Lungendunstes nicht wie die des Hautdunstes variirt, so daß die Duantität der Lungenausdunftung nur von der Zahl und den Bolumen der Erfpirationen abhängig ift. Gelindes Reiben und Bewegung bes Körpers ist wegen bes Wechsels ber Luftschichten, welchen fie erre=

gen, der Ansdünstung förderlich: eine ähnliche Wirkung durch Bedeckung mit Betten und anderen schlechten Wärmeleitern kann, so weit sie von physistalischen Gesetzen abhängig ist, nur durch Erhaltung einer ruhigen seuchtswarmen Luftschicht um den Körper erfolgen, welche zwar nicht selbst Wärme an die Haut abgeben kann, aber die durch Mittheilung ihrer Wärme an eine

umgebende fältere Luft erfolgende Abfühlung verhindert.

Die lebendigen Thätigkeiten, welche auf die hautausdunftung ihren Einfluß ausüben, sind überhaupt solche, welche eine Veränderung der Circu= lation und Nerventhätigkeit sowohl in der Haut selbst als im ganzen Orga= nismns einschließlich ber Saut, ober eine Beränderung ber Mischung ber Blutmaffe, geradezu bewirken oder im Gefolge haben. In diefer Beziehung wirken alle erregende Potenzen, so lange sie das Maag ber nothwendigen und gewohnten Lebensreize nicht bedeutend übersteigen und frankhafte Buftande berbeiführen, befördernd auf die Ausdünstung. Dahin sind, als unmittelbar bie Saut treffend, ju gablen: Reiben, Streichen, Rigeln, Aneten ber Saut; Wärme von außen mitgetheilt oder durch schlechte Bärmeleiter in der haut zurückgehalten, und zwar abgesehen von ihrem oben erwähnten physikalischen Einfluß auf die Berdunftung, baher wegen der leichteren Mittheilung vorzüglich wirtsam im Wafferdampf und warmen Babe; die Electricität: — in= bem alle diese Einfluffe eine erhöhete Stimmung ber hautnerven und eine Beschleunigung der Circulation in dem oberflächlichen Capillargefäßnet der Saut zuwege bringen. Aehnliche Erregungen ber Sant von den Centralor= ganen aus mit berfelben Ginwirkung auf die Ausdunftung erfolgen burch alle Momente, welche die Herzthätigkeit und ben Kreislauf verftarken, namentlich heftige Körperbewegung und andere Muskelanstrengungen: ber Reiz bes in die Blutmasse übergegangenen Chylus, indem während der Berdanning fehr ftark (wenngleich unmittelbar nach bem Effen am wenigsten) ausgedunftet wird; der Genuß von Fleischspeisen, namentlich der Bouillon, von spirituösen, besonders warmen Getränken, Gewürzen; geistige Anstrengung, aufregende Gemuthsbewegungen und Leidenschaften, vorzüglich Freude, Born, Wolluft. Die entgegengeschten Ginfluffe vermindern die Ausdunftung: Abfühlung von angen und von innen, Rube, Nüchternheit, reizlose vegetabilische Nahrung, wenn sie nicht etwa großen Wassergehalt hat, schlechte Berdauung: deprimirende Affecte und Leidenschaften, befonders Gram, Beimweht indessen führen Angst und Schrecken öfters einen plöglichen und reichlichen Ausbruch von Schweiß berbei. — Unter den Mischungsabweichungen ber Blutmaffe, welche bie Sautansdunftung verändern, kommt im gefunden Zustande am häusigsten eine Ueberladung der Blutmasse mit Wasser vor. Ein reichlicher Genuß mäfferiger Getrante bat eine reichlichere, ber von fehr wasserarmer Nahrung eine sparsamere Ausdünftung zur Folge. Bei einem Pferde, dem eine große Menge von lanwarmem Waffer in das Venensuftem eingefüllt wurde, sah ich sehr bald einen reichlichen Schweiß hervorbrechen. Bon großem Einfluffe zeigt sich aber in dieser Hinsicht auch der Antagonismus der Secretionen, indem die geringere ober größere Lebhaftigkeit, mit welcher andere wäfferige Ausscheidungen, vorzüglich die Lungenausdunftung und die Secretion ber Nieren und ber Darmschleimhaut von Statten geben - sei sie individuell und conftant, oder zufällig, jedoch ohne franthafte Störung vorübergehend — die Hautansdünstung vermehrt oder vermindert. Es wird mehr durch die Haut perspirirt von Menschen mit kleinen Lungen und schwacher Respiration, bei großer Mustelaustreugung und anberen die Respiration genirenden Verhältniffen und nach bem Einathmen

139 Haut.

von falter fehr feuchter Luft, wenn zugleich die Einwirkung berfelben auf die haut durch Bedeckung guruckgehalten wird; ferner von Menschen, welche das ganze Leben hindurch verhältnißmäßig wenig harnen und sparsame trotfene Stuhlansleerungen haben - weniger burch bie haut ausgedunftet un= ter ben entgegengesetten Berhältniffen. Daß auch die hemmung ber Ausleerung der Seerete eine Bermehrung der Hautansdunftung bewirft, daß bei längerem Anhalten bes harns leicht Schweiß ausbricht, daß manche Menfchen regelmäßig Nachts ichwigen, wenn am Tage keine Stuhlausleerung erfolgt war, muß freilich nur ber burch biefe Buftanbe berbeigeführten Erregung des Nervenfosteins zugeschrieben werden, fo lange nicht eine längere Undauer der Berhaltungen die Abfonderungen felbst beschräufte und fecun= bar auch hier das Verhältniß des Antagonismus ber Secretionen eintrat. Undere Varietäten in der normalen Zusammensehung der Blutmaffe, welche von Verschiedenheiten ber Nahrung und Lebensweise abhangen, vermögen die Energie ber Sautthätigkeit und bas Maaß ber Absonderung nicht anders, als mittelbar burch Einwirfung auf bas Nervensuftem zu verändern, bagegen bringen fie Abweichungen ber Dualität bes Sautbunftes und Schweißes guwege: ein Einfluß, welchen eine wirklich frankhafte Blutmischung in noch

viel höherem Grade andübt (f. unten).

Bei der Mannichfaltigkeit der auf die Bermehrung oder Verminderung der Hautausdünstung einwirkenden Verhältnisse darf man voraussetzen, daß die absolute Quantität dieser Ausscheidung häufigen und aufehulichen Schwanfungen unterworfen fein muffe, und in der That lehren die Beobachtungen, daß sie fast in jeder Stunde und in noch fürzeren Zwischenräumen variirt; wenngleich bie verschiedenen, durch Haut, Lungen, Darmkanal und Nieren erfolgenden Ausscheidungen bergeftalt einander gegenseitig ergänzen und vertreten, daß bei guter Gefundheit und in der Bluthe des Lebens die Maffe und das Gewicht des Körpers in dem Zeitraume von einem Tage zum anbern im Allgemeinen weder Abgang noch Zunahme erfahren. Diefest ift durch bie von Sanetorius zuerft angestellten und später fehr oft wiederholten Gewichtsbeobachtungen hinlänglich festgestellt, indessen nicht zugleich bie Duantität ber hautausbunftung allein, binnen einer gegebenen Zeit und im Berhältniß zu den anderen Urfachen der Gewichtsveränderungen des mensch= lichen Körpere, mit wünschenswerther Sicherheit ermittelt. Die alteren Wägungsexperimente von Sanctorins, Dobart, Reill, Rye, F. Home, Nobinson, Lining, W. Stark u. A. sind der Mehrzahl nach unbrauchbar, theils wegen Mangels an Ansbehnung und Genauigkeit ber Untersuchungen überhaupt, theils weil auch die besseren derselben nur den Berluft durch Respiration und Hautansdunftung zusammen ergeben: die Re= fultate ber neueren Berfuche, lettere allein zu bestimmen, von Ernitshant, Abernethy, Dalton und Unfelmino find theils an unrichtige Boraussetzungen geknüpft und die Berechnung auf hochst unsichere Data bafirt, theils gestatten sie, da die Beobachtungen nur von einzelnen Gliedmaßen, beren Dberfläche nicht genau genng befannt war, und unter febr gezwunge= nen Berhältniffen angestellt wurden, feine Unwendung auf Die Dberfläche des ganzen Körpers. Den einzigen einigermaßen sichern Anhaltspunkt ge-währen nur die Experimente von A. Seguin, welche an ihm selbst und anderen männlichen Individuen mit großer Sorgfalt und vielen Abanderungen eilf Monate lang fortgesetzt wurden, obgleich auch bei biefen eine vollig gleichzeitige Beobachtung ber Verlufte burch die Respiration und burch die hautausdunftung, jeder derfelben abgefondert, nicht erreicht, fondern

nur auf indirecte Beise bestimmt werden konnte. Nachdem er nämlich drei bis vier Stunden lang in einer Gulle zugebracht hatte, welche nur die Ausscheidung durch die Erspiration entweichen ließ und durch Wägung feines Rörpers zu Anfang und Ende bes Experiments die Quantitat Diefer Ausfcheidung fennen gelernt hatte, ließ er fich nach einiger Zeit, die er außer= halb ber Sulle unter gewöhnlichen, ober burch ftarte Rorperbewegung, Effen n. a. m. abgeanderten Verhaltniffen verlebt hatte, von Nenem magen: der lleberschuß des Gewichtsverlustes bei ber letten Bägung über ben bei ber zweiten Bägung ermittelten, auf gleiche Zeiträume redueirt, gab bas Maag ber Sautausdunftung an. Go wurde zwar nicht ber Berluft durch bie Lun= gen und die Saut, jeder fur fich und fur einen und denfelben Zeitraum, ermittelt, aber doch der Verlust durch die Lungen allein für die, dem zweiten Theile des Experiments zunächst vorhergehenden Stunden deffelben Tages aefunden. In zwei verschiedenen Abhandlungen 1) bestimmte er die mittlere Quantität (so weit überhaupt bei den fehr ungleichen, oft im Verhält= niß von 1:3 varifrenden Ergebniffen der einzelnen Beobachtungen die Ziehung einer Mittelzahl für den Zeitraum von 24 Stunden zuläffig ift) zu 30 Unzen Poids de Mare Verluft durch die Hautausdunftung, zu 15 Ungen Berlust durch die Respiration: d. i. binnen einer Minute 12 Gran P. d. Dt. burch die Haut, 6 Gran burch die Lungen. In-der zweiten Abhandlung fügt er jener Bestimmung noch die von ihr etwas abweichende Angabe hinzu: 7 Gran durch die Lungen, 11 Gran P. d. M. durch die Saut. Dbgleich die lettere, vielleicht nur auf einem Nedactionsfehler beruhende Angabe in bie meisten physiologischen Schriften aufgenommen ift, scheint ihr boch die er= stere Bestimmung vorgezogen werden zu muffen, weil er sie in beiden Abhandlungen wiederholt, weil er auf sie seine Berechnung des verbrauchten Sauerstoffs u. f. w. grundet, beren Werth nicht hier zu erörtern ift, und weil er ausdrücklich angiebt, daß innerhalb des Apparates, vermittelft deffen er den Berluft durch die Lungen von dem durch die haut absonderte, seine Sautausbunftung gering war; baber angenommen werden muß, daß jener Verlust durch die Lungen während der in dem Apparat verlebten Zeit etwas größer im Berhältniß zu dem durch die haut war, als während der folgenden außerhalb des Apparates zugebrachten Stunden. hiernach ergiebt fich die mittlere Duantität der Hautansdunftung binnen 24 Stunden zu 15071 Gran Preuß., beinahe 31½ Unze, ober 10,465 Gran in der Minute; und der Verlust des Körpergewichts durch die Lungen, an Wasser und dem Ge= wichtsüberschusse bes exspirirten Gasgemenges über bas inspirirte, zu 5,232 Gran in der Minute, welches mit den nenesten Untersuchungen über die Respiration von Balentin und Brunner ganz nahe übereinstimmt. Wenden wir die von Seguin gefundene Verhältnifzahl von 2:1 zwischen der Santausdunftung und dem Respirationsverlust auch auf seine übrigen Ungaben und die einiger anderer Beobachter an 2), so gewinnen wir aus seiner

1) Mém. de l'Académ. de Paris. 1790 u. Annales de chimie. Tom. XC.

<sup>2)</sup> In der so eben erschienenen britten Lieferung ber Physsologie von Valentin äußert berselbe S. 582: "offenbar ist bieses Verhältniß nicht richtig, benn unmöglich kann durch die Hantransspiration mehr als durch die Thätigkeit der Lungen anstreten. Jene muß vielmehr nur einen alignoten relativ geringen Theil der Producte des Athmungsproceses darstellen." Dieses Urtheil eines Forschers, der in so ausgezeichneter und ersolgreicher Weise seine Untersuchungen auf die hier zur Frage kommenden Verhältnisse gerichtet hat, wird durch die Veodachtungen, die er an sich selbst angestellt hat und ihm zur Vasis wichtiger Schlußsolgerungen dienen, keines-weges bestätigt.

trefflichen Arbeit noch folgende Daten. Die geringste Quantität ber hauts ausdünftung in einer Minute betrug 6,4 Gran Pr., ja sogar unmittelbar

```
Nach S. 569 u. 570 erspirirte er in einer Minute im Mittel 7772,525 Cub. Centimeter bei 1 = 17°,03 C. B = 714,14mm, biese enthalten
          N 79.597 % = 6186,7 C. C. M. = 6,90857 Grammen.
O 15,947 " = 1239,5 " " = 1,56855 "
                                                = 0.60391
               3.456 \text{ } = 346.3 \text{ } =
                                                     9,08103
  Dieses Quantum der Exspiration ersordert
aber an eingeathmeter atmosphärischer Luft
7832,925 C. C. M. welche wiegen, t und B
                                                 = 8.96480
wie oben
                                                                            1,9055 Gran
              Nebergewicht ber erspirirt. Luft = 0,11623
  Dagn fommt an ausgeathnieten Baffer nach
S. 535 und 544 im Mittel 0,79 × 0,253 Grm. = 0,19978
                                                                        = 3,2819
      Totalverluft bes Körpergewichtes burch
bie Enngen binnen einer Minnte
                                                = 0.31610
                                                                        = 5.1904
   Nach S. 714 betrng Balentin's Ge-
wichtsverluft des ganzen Körpers durch Eunsgen= und Hantperspiration zusammen, als Re-
fultat dreltägiger Wägungen, im Mittel 1246,93
Grm. In 24 Stunden, mithin für eine Minnte = 0,8659
                                                                        = 14.2187
                                                                             5,1904 · »
    Abzug für ben Berluft durch die Lungen =
                                                                             9,0283
               Betrag ber Hautansbunftung =
```

Diese Zahlen kommen an sich bem von Scynin für den mittleren Stadt vand Lund Ungenandbuftung so nahe, als man es bei an verschieden Indivisuen und unter nicht völlig gleichen Umständen augestellten Beobachtungen dieser Art unr erwarten kann. Die Dissernz, welche vorzäglich in den Werhältniswerthen — 2: 1 bei Seguin, 9: 5 bei Valentin — sich heransstellt, kann schon and der verschledenen körperlichen Individualität erklärt werden, da kleine magere Menschen förperlichen Individualität erklärt werden, da kleine magere Menschen bei Kestlässign nehr durch die Lungen ausschellt, kann schon der Verschledenen körperlichen Individualität erklärt werden, da kleine magere Menschen Verschen Brode in der Verschen Gegestaten aber die Kestläte Balentin's nud Seguin's überall seine directe Vergleichung, da der Kestlate Balentin's nud Seguin's überall seine directe Vergleichung, da der Lethtere der Berschen Verschen Gesten der Verschen Gesten der Verschen Verlagen und Verschen Tagen Stundenlang auf eine bi weistem natürlichere, fast ungezwungene Weise athmete, als der Erstere, welcher Minstellang in das Mundstüdt eines Apparates erspirirte. In wie hohem Grade diese Methode trot der Ubenug und Aussmerssamstellt von Seiten der Beodachter, das Valass des Erstern wurden nicht allein die Producte der Erspiration and längeren Zeiträmmen, wenigkens einer Untersuchungen von Balentin und Brunner, Andral und Gavarret, mit denen von Scharling ungesähr erwessen. In den Verschen Zubivden alsmeiten auf eine viel natürlischer Erspiration and längeren Zeiträmmen, wenigkens einer Ernnde, gefammelt, sondern die zu den Erperimenten dienenden Individuen alsmeiten die eine Viel natürlischer Weise, während des Lesens, Sseus gestern wurden nicht allein die Producte der Texpiration and längeren Beitramen, wenigkens n. f. w., als in den Verschene der Texpiration and kleine Schopen nicht und gleichen Berschen Verschen Berschen Verschen und Beite Verschen vor Gesten Verschen Unter Scholen der Verschen und gleiche Zeit, und das Walentine Ernschen Verschen

nach bem Effen unter ben ungunftigften außeren Berhaltniffen nur 5,93 Gran, übrigens zu berfelben Beit unter den gunftigften außeren Berhaltniffen (worunter obne Zweifel Warme, Körperbewegung n. a. zu verfteben find) 11,18 Gran : die ftärkste Sautausdunftung lieferte 18,6 Gran. Bur Unwendung ber Berbalt= nifizahl 2:1 anch auf die Minima und Maxima ber Saut- und Lungenausbunftung ist man im Allgemeinen wohl berechtigt, da mehrere der physikali= schen Verhältniffe, namentlich eine größere Trockenheit oder Feuchtigkeit der Atmosphäre, ben Verluft au Waffer sowohl burch bie Lungen als burch bie Sant modificiren, und wenigstens in fehr vielen Fällen bie Beränderungen ber Hautansdünstung von einer Netardation oder Beschleunigung der Circulation und Respiration begleitet sind, die Ausscheidung durch die Lungen also mit der durch die Sant ungefähr nach gleichen Maaßstabe vor sich geht, etwa die Zeiten eines ftarken Erguffes von Schweiß ansgenommen. Will man keine verhältnißmäßige Ab= und Zunahme ber ersteren gleichzeitig mit ben Bariationen ber Sautausdunftung ftatuiren, so erhalt man aus Seguin's Versuchen als Maximum und Minimum ber Hautausdunftung 22,68 und 4,37 Gran in der Minute; lettere Zahl als Maaß einer hautansdunftung im gesunden Zustande anzuerkennen, ist nicht wohl statthaft, da selbst von einer tobten Saut eine größere Quantität durch die Epidermis verdunften fann (f. unten); dagegen eine Lungenausscheidung von nur 3,2 Gran in einer Minute, b. i., die Sälfte einer Santausdunftung von 6,4 Gran, gar nicht felten im gefunden Zustande vorkommt — Balentin erhielt bei schon etwas beschleunigter Respiration ein Minimum an Lungendunst von 3,33 Gran, wovon der Waffergehalt der inspirirten Luft noch abzuziehen ift — und eine Bermehrung der Lungenausscheidung im Berhältniß von 5:9, wie dieses dem ruhigen Althmen und bem beschleunigten und verstärkten entsprechen würde, gang innerhalb ber Grenzen ber Variationen ber Respiration selbst liegt. Unter übrigens gleichen Umständen wurde im nüch= ternen Zustande 1,34 Gran weniger als mahrend ber Verdauung ausgedunstet; die Quantität der festen Nahrungsmittel veränderte das Maaß der Saut= und Lungenperspiration nicht, Indigestion verminderte es aber febr be= bentend. — Die Beobachtungen von G. Rye 1) find, bei richtiger Bennhung ber von ihm mitgetheilten Tabellen, fehr lehrreich und wurden wegen der verhältnismäßigen und langen Andauer seiner Beobachtungen und Mittheilung der Details einen entschiedenen Vorzug felbst vor den Angaben von Seguin haben, wenn er auch babei das Maaß der respiratorischen Ausscheidung hatte bestimmen konnen. Bei Anwendung bes Seguin'ichen Berhältnisses ergiebt sich Folgendes: die Hantansdünstung eines Tages, als Mittel von 283 Beobachtungstagen während aller Monate des Jahres, beträgt 17376 Gran oder 36 Unzen 96 Gran = 12,06 Gran in einer Mi= nute; ein einzelnes Minimum 9310 Gran ober 19 Unzen 90 Gran = 6,46 Gran in der Minute; ein einzelnes Maximum 29172 Gran oder 60 Ungen 372 Gran = 20,26 Gran in einer Minute. Die mittlere Onantät des Harns betrng 17984 Gran.

<sup>1)</sup> Rogers essay on epidemic diseases. Dubl. 1734.

Es wurden ausgedünstet: mehr als 9300 — 12400 — 15500 — 18600 — 21700 — 24800 — 27900 Gr. 22 13 Tagen 55 110 65 im Jan. 1 4 9 1 " " Febr. 5 10 6 )) 9 1 3 1 1 » März 33 7 8 2 11 » April 53 2. 3 Mai 3 11 6 2 1 2 1 13 10 Runi 1 53 4 2 9 12 Juli 3 6 5 4 4 1 Aug. 2 3 8 . 9 2 2 Gept. 2 8 1 5 Det. 1 14 11 Nov.

2

9

14

Dee.

worand fich ergiebt, daß fehr ftarke und fehr geringe Santausdunftung in benselben Monaten vorkommen, obgleich der Ginfluß der Jahrezeiten sich merklich berausstellt. Das Mittel für einen Tag ber vier Monate Mai bis August betrug 19015 Gran, der Monate November bis Februar 15456 Gran und die Ausdünstung des Winters verhält sich zu der des Sommers wie 1 : 1,23. Die Differeng von ben Resultaten Geguin's hängt mahrscheinlich nicht von dem Klima des Beobachtungsortes ab, obgleich die feuchtwarme Atmosphäre von Corf ber Ausdunftung (mit Schweiß) förderlicher fein mag, als die von Paris: sondern von der Statur und Corpulenz Rye's; da er das fehr beträchtliche Gewicht von 3077 Ungen hatte, fo verhält fich feine Sautausdünftung eines Tages zum Körpergewichte im Mittel, wie 1 : 85, bei Seguin aber, deffen Gewicht zu 20931/2 Unzen anzunehmen ift, ba er die Empfindlichkeit seiner Wage mahrscheinlich unter Belaftung berfelben mit feinem Körpergewicht bestimmt hat, wie 1:67, so daß er verhältnißmäßig mehr als Rye ausdunftete. Uebrigens find folde Bergleiche ber Duantitäten der Ausscheidungen mit dem Körpergewicht und die beliebte Reduction auf Proportionen zwischen diesen Größen, 3. B. auf 100 Gran Rörpergewicht, sehr unzuverläffig, da nicht das Körpergewicht allein die Verschiedenheit der Maffe und der Thätigkeiten der verglichenen Individuen ausdrückt. — Die Beobachtungen von Lining 1) stammen aus einem heißen Rlima; die verschiebenen von ihm angegebenen Resultate stimmen nicht gut überein; bas Mittel aus den Beobachtungen eines ganzen Jahres gab er zuerst zu 18650 Gran, beinahe 39 Ilnzen, späterhin zu 21350 Gran ober 441/2 Ilnzen in 24 Stunden an, wenn man die Hantausdunftung zu zwei Drittheilen des ganzen Ge= wichtsverlustes annimmt; bas an einem Septembertage beobachtete Maxi= mum betrug 40344 Gran = 84 Ungen, die Differeng zwischen den Mittel= zahlen des Februar und Julius verhält sich wie 12 : 25. Das Verhältniß der nächtlichen Ausdunftung zu der am Tage fand Lining ungefähr wie 3: 2; Rye fand die nächtliche Ausdünstung von 9 im Bette unter warmer Bedeckung zugebrachten Stunden zu der von 15 Tagesstunden ungefähr wie 5 : 3, dagegen B. Stark im gemäßigten Klima und unter anderen biätetischen Berhältnissen wie 5 : 9. Ban Marum's Untersuchungen 2), nach

<sup>1)</sup> Philos. Transact. 1742. 1743. 2) Gilbert's Annalen. Bb. I.

welchen Kinder mehr als Erwachsene und Knaben mehr als Mädchen ausbunften follen, sind durchaus unzuverlässig, da fie nur einigemal auf halbe Stunden und unter ungewöhnlichen Berhaltniffen, bei Experimenten mit der Electrifirmaschine angestellt wurden. Dalton 1) erhielt nach ber Sequin' ichen Verhältnißzahl (feine eigne Berechnung ift unrichtig) als Maaß ber Santausdunftung im März 11638 Gran ober 24 Ungen, im Junius 13655 Gran ober 28 Ungen, im September 14120 Gran ober 29 Ungen binnen 24 Stunden; Balentin 2) als Mittel von drei Beobachtungstagen genau dieselbe Menge als Dalton im Junius, nämlich 13650 Gran ober 28 Ungen. So selten die zuverlässigeren Untersuchungen dieser Urt wegen des nothwendigen großen Aufwandes an Zeit und Apparaten sind, um fo mehr ift zu beklagen, daß die Details ber Seguin'ichen Beobachtungen nicht publicirt find, und daß bei den schönen Bersuchen von Scharling 3) neben der Quantität des ausgeathmeten und ausgedunfteten Roblenftoffs nicht zugleich die Menge bes von der Schwefelfanre aufgenommenen Baffers bestimmt wurde. Bunschenswerth ware eine größere Reihe von Beobachtungen mit dem Apparat von Scharling unter ber Modification, daß die gleichzeitigen Producte des Athmens und die der hautansdunftung abgeson= bert in Rali = und Schwefelfaureapparaten aufgenommen wurden, welches, wie es scheint, auf zweierlei Weise sich einrichten ließe. - Die vorstebenden, aus den Gewichtsverluften ganzer Rorper berechneten Daten geben die Quantität bes hautdunstes und des verdunsteten Schweißes zusammen an: das Maaß des binnen einer gewissen Zeit execrnirten Schweißes allein ift giemlich unbekannt, da berfelbe fogleich nach feinem Erfcheinen auf ber Saut zu verdunften beginut. Bei Schwitzeuren follen 100 Ungen im Bemde aufgefangen fein 4). Rye verlor bei ftarkem Schweiß nach dem Federballspiel mehr als 12 Ungen binnen einer Stunde durch die Saut. Berthold 5) fand nach einer im Dampfbade zugebrachten halben Stunde einen Gewichtsverluft von anderthalb Pfund; da in der mit Wafferdampf überladenen Atmosphäre eine Berdunftung burch Lungen und Sant nicht ftattfinden, die Ausscheibung von Roblenfaure aber, soweit fie bei bem Gewichtsverlufte bes gangen Körpers als Gewichtsüberschuß über das inspirirte Luftvolumen zur Berechnung kommt, nicht mehr als ein bis zwei Quentchen betragen konnte, fo muß jene Gewichtsabnahme von 11/2 Pfund zum allergrößten Theile einem Ergusse von tropfbarem Schweiße zugeschrieben werden, durch welchen binnen einer Minute ungefähr 285 Gran verloren gingen. E. Sallmann 6) fand bei dem durch Ginwickelung und Waffertrinken erregten Schweiße einen Verluft durch Saut und Lungen von 2639 Grammen im Mittel binnen feche bis fieben Stunden, von benen ungefähr vier im Schweiße zugebracht wurden. Nimmt man für die erften 21/2 Stunden den mittleren Gewichts= verlust durch Saut und Lungen von 15,8 Gran nach Segnin, für die folgenden vier Stunden aber, wegen der bekannten durch jene Procedur be= wirften Beränderung des Allgemeinbefindens, eine verdoppelte Ausscheidung durch die Lungen an: so findet man an vergoffenem Schweiße mehr als 80 Ungen in vier Stunden, nämlich 160,86 Gran in einer Minnte, oder die ungefähr doppelte Quantität in der Minute, wenn in einzelnen Fällen der

<sup>1)</sup> Müller's Physiologie. 3te Auffage. S. 577. 2) Physiologie. Bt. I. S. 714.

<sup>8)</sup> Annal. d. Pharmacie. 1843. Febr. 4) Haller Elem. Phys. L. XII.
5) Miller's Archiv. 1838. 5) Medicin. Bereinszeitung. 1843. Aro. 38.

Schweiß früher eintrat und nur zwei Stunden in reichlicherem Ergusse anhielt. Die größte bis jest bekannte Quantität des Schweißes ist von Lem monier 1) notirt; er verweilte 8 Minuten lang in der heißesten Quelle zu Barèges von 45° C. und verlor an Körpergewicht beinahe 21 Unzen; da bei dem Athmen nahe über dem Spiegel des heißen Wassers und der Kürze des Experiments der Verlust durch die Lungen verhältnismäßig nur höchst uns bedeutend sein konnte, so ist der vergossene Schweiß zu 1250 Gran in einer

Minute auzunehmen.

Die chemische Zusammensetzung bes Productes ber Sautausdunftung ift erst in neuerer Zeit genauer, jedoch noch nicht mit befriedigender Bollstän= bigkeit untersucht, ba es nicht leicht ift, es in gang reinem Zustante gu erhalten, wie denn u. a. auch bei den Berfuchen von Thenard ein Gemenge von Epidermiszellen, Smegma und Schweiß analysirt wurde. Die forgfältigeren Untersuchungen find von Unfelmino, Bergelius und &. Sim on. Der hantdunft besteht zum allergrößten Theile aus Waffer; au-Berdem erhielt Anselmino aus zu tropfbarem Zustande eondensirten Sautdunft Ammoniak, Effigfaure und Rohlenfaure. Die Rohlenfaure, beren Eriftenz im Sautounft von Prieftley, Rlapp, Woodhouse und Gor= don gelengnet worden, ift von Vielen, inobesondere von Milly, Jurine, Cruiffhant, Abernethy, Madenzie und Ellis und Collard de Martigny unmittelbarvon der menschlichen haut aufgefangen. Stickstoff= gas im Hantdunste beobachteten Ingenhouß, Spallanzani, Abernethy, Barrnel u. Collard de Martigny. Die Menge dieser Gasarten variir t überhaupt und in ihrem Verhältniß zu einander, und erscheint ziemlich unter ben = selben Umftänden vermehrt, wie die Hautausdunftung selbst, vorzüglich während ber Verdauung und nach förperlichen Anstrengungen; nach Collard be Mar= tigny 2) foll nach vegetabilischer Nahrung mehr Rohlensaure, nach Fleischnahrung mehr Stickstoffgas entweichen, letteres zuweilen in dem hautdunft gänglich fehlen. J. Abernethy 3) fand die perspirirte Luft and etwas mehr als zwei Drittheilen Kohlensäuregas und etwas weniger als ein Drittheil Stickstoffgas zusammengesett. Die Duantität des kohlensauren Gases hat er nicht febr fcharf bestimmen konnen; in dem genauesten seiner Bersuche erhielter voneiner Fläche von 112 engl. Duadratzoll ein Volumen, welches dem von vier Drachmen Troy Waffer gleich tam: Diefes wurde fur die ganze Rorperoberfläche binnen 24 Stunden 412,4 Par. Cub. 3oll oder 265,77 Preuß. Gran betragen, ungefähr 1/56 ber mittleren Duantität ber ganzen Sautans= bunftung: er felbst schät nach nicht ganz richtigen Voraussezungen die Aushauchung von Rohlenfäure durch die haut binnen einer Stunde auf ein dem räumlichen Inhalte von 77 Drachmen Baffer gleiches Bolumen, b. i. 15,1 Par. Enb. Zoll in einer Stunde, 362,3 Enb. Zoll ober 233,5 Gran Pr. in 24 Stunden. Bei stärkerer mässeriger Perspiration nach Leibesbewegung war die Ausscheidung von Gasen geringer; sie erfolgte übrigens im Stickstoffgase in demselben quantitativen Berhältniffe wie in atmosphärischer Luft. Milly will binnen einer Stunde von einer Fläche von 56,92 Duadratzoll 12,737 Cub. Zoll Rohlenfäuregas gefammelt haben, b. i. 11600 Cub. Zoll von der ganzen Körperoberfläche binnen 24 Stunden; mag diese Aushandung durch das Reiben und das Bad, in welchem er das Experiment an=

<sup>1)</sup> Mém. de l'Acad. de Paris. 1747.

<sup>2)</sup> Magendie Journ. de Physiol. XI, 1. 3) Chirurg. u. physifal. Bersuche, übers. v. Branbis. Leipz. 1795.

stellte, immerhin vermehrt worden sein, so erscheint dennoch jene Angabe sehr unwahrscheinlich. Es muffen noch Untersuchungen über diesen Punkt

nach verbefferten Methoden angestellt werden.

Der von ber Stirn abgetropfte Schweiß erschien Berzelius von berfelben Zusammensetzung wie die saure aus Fleisch erhaltene Flüssigfeit, ohne jedoch Albumin, dagegen Chlornatrinm in größerer Menge, auch Chlorammonium zn enthalten. F. Simon fand im Schweiße Spuren von Fett, zuweilen mit Butterfanre, Altohol= und Wafferextracte, freie Milch= fanre ober Effigfaure, Chlornatrium, Chlorammonium, milchfaures und effigfaures Kali und Natron, milchsanres Elmmoniak, schwefelsaure Elkalien (zuweilen nur in der Afche des Ruckstandes), phosphorfauren Ralt und geringe Mengen Eisenoryd. Anfelmino erhielt Alfohol- und Bafferextracte, Effigfaure und effigfaure Salze, Rochfalz, tohlenfaure, fcmefelfaure und phosphorsaure Alkalien, phosphorsanren und wenig kohlensauren Ralk. Die Gegenwart ber von Berzelins vermutheten Milchfäure wird gegenwärtig in Zweifel gestellt; bas Chlorammonium, welches Unfelmino nicht fand, erkennt man ichon fehr leicht, wenn man ein Tropfchen gang reinen Schweis Bes unter dem Mikrostope verdnnften läßt; auf dieselbe Beise ift auch das Kett in bem Schweiße von Stellen, welche feine Talgdrufen enthalten, wahrznnehmen, woselbst es vielleicht schon Le en wenhoet 1) richtig erkannt hat. Da Simon bas Fett aus mit Schwämmen aufgenommenem, also mit Santtalg und Epidermiszellen vermengtem Schweiße bargestellt hat, so versuchte ich die Gegenwart beffelben auf zuverläffigere Weise im Schweiße von Stellen, die keine Talgdrufen besitzen, zu ermitteln. Nachdem der Handteller durch Reiben mit Schwefeläther von anhängendem Fett und lofen Epidermiszellen gereinigt worden, bedeckte ich ungefähr einen Quadratzoll deffelben mit einem Bansch von Filtrirpapier, welches vorher mit Schwefel= äther behandelt war; dieser Bausch wurde, gegen jede mögliche Berunreinigung von außen geschütt, eine Racht hindurch, in welcher ein sehr geringer Schweiß gegen Morgen stattfand, mit der haut in Berührung erhalten und alsbann mit kochendem Uether ausgezogen; das anf diese Beise erhal= tene Fett bot unter dem Mikroftope kleine kugelige und formlofe Maffen mit einzelnen Nadeln von Margarin dar; da feine Menge nur ungefähr 1/40 Gran betrug, fo konnte feine Zusammensetzung nicht mit Erfolg geprüft werben; es erzengte aber in Seidenpapier einen sehr markirten Fettfleck. frische Schweiß reagirt schwach sauer, jedoch schon nach 24 Stunden durch Ammoniakentwicklung neutral. Sein specifisches Gewicht und quantitative Zusammensetzung find nicht genan bekannt, ba bisher nur folche größere Mengen von Schweiß analysirt wurden, welcher im Dampfbade gefammelt, daher theils schon bei der Ansscheidung ohne Zweifel wasserhaltiger, theils durch eondensirten Wasserdunft des Bades verdünnt, anch mit Epidermiszellen vermengt war. Das spec. Gew. fand Simon zn 1,003 bis 1,004; an festen Bestandttheilen erhielt Unselmino 0,5 bis 1,4 Proc.; hält man ans den angeführten Gründen die lettere Bestimmung fest, so wird bas quantitative Berhältniß ungefähr folgendermaßen erfcheinen (Simon's Berechnung ift nicht ganz richtig):

<sup>1)</sup> Epist. ad F. Aston, Sept. 1683.

| Wasser                                                    | 986,00  |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| in Waffer und Weingeift unlöslich : Kalkfalze (Eisenoryd, |         |
| Epidermiszellen)                                          | 0,28    |
| in Waffer löslich: Wafferextract und schwefelfaure Salze  | 2,94    |
| in wässerigem Weingeist löslich: Spiritusertraet, Chlor-  |         |
| natrium und Chlorkalium                                   | 6,72    |
| in Alkohol löslich: Alkoholextraet, Effigfaure und effig= | ,       |
| faure Alkalien (Milchfäure und milchfaure Salze?          |         |
| Chlorammonium)                                            | 4,06    |
|                                                           | 1000,00 |
|                                                           |         |

Da die festen Bestandtheile 22,9 Proc. bei ihrer Einäscherung hinterließen, so würden die Extracte, freien Säuren und essigsauren Salze ungefähr ein Arne das Standsbest hetrocen

fähr ein Proc. des Schweißes betragen.

Behuf einer zuverlässigeren quantitativen Analyse müßte man in einem auf 37,5° C. erhisten und bei dieser Temperatur mit Wasserdunst gesättig= ten Raume, den von der möglichst gereinigten Körperoberstäche hervor=

quellenden Schweiß in einem völlig reinen Bewande fammeln.

Unger ben gasförmigen, tropfbaren und festen Bestandtheilen bes Sautdunftes und Schweißes enthält biefe Ausscheidung noch ricchende Effluvien von unbekannter Art. Zum Theil muß der Geruch der Hautausdunftung von den oben angeführten chemischen Bestandtheilen abhangen: Essig= faure und vorzüglich Butterfaure, sei die lettere ftets in größerer Menge im Schweiße vorhanden oder aus dem Smegma ihm beigemischt, werden fich auch in verhältnigmäßig kleinen Mengen burch ben Geruch verrathen; Ummoniak wird fich nicht felten durch Zerfetzung des Schweißes auf der Saut felbst bilden, wenn diefer wegen der Conformation der Gegend (Achschöhle, Räume zwischen ten Zehen) überhaupt langfamer verdunftet oder bei Mangel an Reinlichkeit in und unter fettigen, zu feiner Aufnahme wenig geeigueten Rleidungeftuden fich ansammelt. Einige Geruche ber Sautaus= bunftung rühren von der genoffenen Rahrung ber; von Zwiebeln und Knoblanch ift dieses bekannt, gilt aber wahrscheinlich von mehreren Nahrungsmit= teln, namentlich folden, welche fich in dem Geruche der Lungenausdunftung und des harns verrathen, und in der hautausdunftung wegen ber größeren Berdunnung der riechenden Effluvien nicht mahrgenommen werden, 3. B. Spargel, Rettig, Genf u. a. Gewürze. Es ift aber anzunehmen, bag nicht allein die Menschenraeen und Nationen, sondern unter diefen auch die Indi= viduen, jedes durch einen eigenthümlichen Geruch feiner Sautausdunftung fich auszeichnen, der von dem menschlichen Geruchsorgane nur bei besonderer Intensität und Abweichung von den gewohnten Sinnesreizen percipirt wird. So wie dem Weißen der Geruch des reinlichsten Negers nicht unbemerkt bleiben wird, so erkennt der Neger und der Indianer Nordamerika's den Beißen am Geruch; daß der hund nur etwa vom Geruch der Butterfäure oder des Ammoniaks geleitet, viele Meilen weit die Spur feines Herrn und nur diese verfolge, ist undenkbar. Leider fehlen und feinere Reagentien und ausdrucksvolle Bezeichnungen für die verschiedenen Gerüche dieser Art, deren Bestimmung immer unsicher und willkurlich bleiben wird, so lange sie nur von demjenigen Sinne pereipirt werden, der von allen am meisten individuell verschiedene Energien offenbart.

Die von dem menschlichen Körper ausgehenden electrischen Strömungen, hinsichtlich welcher die Epidermis als Folator wirkt, indem sie im trocknen Zustande funfzigmal schlechter leitet, als andere Körpertheile (Ed. Weber), sind nicht als Bestandtheile der Hautansdünftung anzusehen, und an einem

andern Drte betrachtet. -

Ueber die Duellen der Hautausdunftung oder vielmehr über die Urt und Weise, nach welcher diese Ausscheidung erfolgt, sind die Physiologen seit Sabrhunderten uneinig gewesen. Die altere, wenigstens feit der Entdeckung bes Blutumlaufs gultige Meinung ging bahin, daß sie als Dunft ober als wässerige Flüssigkeit aus den Blutgefäßen durch Poren exhalirt werde, indem man entweder annahm, daß die Blutgefäße felbst, und zwar Gefäße ohne rothes Blut, später als Vasa exhalantia genauer bezeichnet, mit offenen Enden durch die Epidermis munden, oder daß die lettere von unor= ganischen Poren durchbohrt werde. Schon Malpighi (de ext. tactus organo) widersprach dieser Ansicht sehr bestimmt, und schrieb die Ausscheidung sowohl des Schweißes als des unsichtbaren Hautdunstes den von Stenson und ihm entbedten Schweißbrufen zu, an beren Ausführungegangen er, durch eine unrichtige Untersuchungsmethode verleitet, einen Klappenapparat gn finden vermeinte, welcher nach Umständen den Schweiß austreten laffe oder zurückhielte, ohne für diese Erklärung viele Unhänger zu gewinnen. Leenwenhoek erklärte sich anfänglich gegen die Eristenz von Poren der Epidermis 1) und glaubte, daß die mäfferige Feuchtigkeit durch die Epider= misschuppen hervordringe; später meinte er die für diefe Ausscheidung bestimmten "Gefäße" ber Dberhaut entbeckt zu haben, indem er die Zellen der tieferen und mittleren Schicht der Epidermis als folche ansah, ihre Kerne für Mündungen diefer Gefäße, welche noch von Schuppen (nämlich von ben kernlosen Zellen der Hornschicht) bedeckt würden, und die einzelnen dunklen Kerne der tiefen Schicht für comprimirte Lumina oder Mündungen erklärte. Vorzüglich durch Haller's Antorität gerieth Malpighi's Unficht in Bergeffenheit, obgleich er Leeuwenhock's Poren nicht vollständig anerfaunte, welche späterbin, als das Mifrostop in Berachtung gerieth, nicht felten bespöttelt wurden, dennoch aber in den Borftellungen der Aerzte über bie Urfachen vermehrter und verminderter hautausdunftung ihren Plat hartnäckig behaupteten. Rach gewonnener besserer Kenntniß ber Capillar= gefäße und ber Erscheinungen ber Endosmose und Erosmose wandte man diese Ersahrungen auf die Hautausdünstung an, gab die exhalirenden Gefäße und die Poren auf, und setzte das Wesen der Hautausdünstung in eine Durchdringung fluffiger Bestandtheile bes in den oberflächlichen Capillarge= fäßen der Cutis rinnenden Blutes, durch die Gefäßmande, in die tiefe feuchtere Schicht der Epidermis und in Tränkung der Epidermis ihrer gangen Dicke nach mit Diefer Fluffigkeit, Die bis zur freien Flache ber Dberhaut gelangt, von dieser abdunfte, oder bei stärkerer Ansscheidung und Hindernissen der Evaporation als tropfbarer Schweiß auf ihr sich verdichte. Wegen diefe, gang auf physikalische Gesetze basirte und noch nenerlich von Burdach u. A. vertheidigte Erklärung wurde von Einigen eingewandt, daß die Perspiration eine Aenferung der Lebensfräfte der Hant seine Ausdunftung im lebendigen Körper wohl gar nicht ftattfinde, daher letterer Ansdruck gang zu verwerfen fei (Brandis), wobei man freilich jene Wirkung der Lebensfräfte der Saut nicht näher nachzuweisen vermochte; Andere nahmen wenigsteus neben der physikalischen Evaporation eine auf der lebendigen Thätigkeit der Hant beruhende, organische Transspiration an

<sup>1)</sup> Epist. ad. F. Aston. Sept. 1683.

Haut.

(B. K. Edwards), theilten der letteren bei mittlerer Temperatur ein Sechstheil der ganzen Maffe der Hautansdünftung nebst ihrem Gehalt an thierischen Bestandtheilen zu, und bezogen die Beränderungen, welche die Santausdunftung burch vitale Vorgange in ber Sant und im gangen Organismuns, durch Wärme, Erregung des Nervensystems u. a. erfährt, auf diese organische Transspiration, wobei benu freilich eine genugende Erlänterung, wie die lettere zu Stande komme (etwa durch Bermittlung der damals noch nicht wieder aufgefundenen Schweißdrufen), nicht gegeben und zugleich übersehen wurde, daß mehrere jener vitalen Vorgange auch auf die physikalische Evaporation von großem Einflusse sind. Nach ber Wiederauffindung ber Schweißdrufen an einzelnen Rorperftellen schrieb man diefen die Absonderung des tropfbaren Schweißes zu, den hautdunft aber einer Berdunftung von der Oberfläche der Lederhaut durch die Epidermis hindurch; endlich wird in neuester Zeit lettbezeichneter Borgang in Abrede gestellt und ber hautdnuft als das Product der Evaporation des von den Drufen abgesonderten und auf ber Dberfläche ber Epidermis entleerten Schweißes betrachtet, wo-

mit denn Malpighi's Unficht wiederum zu Ehren gekommen ift.

Die zulett erwähnte Erklärung fann ben Vorzug, ben ganzen Proceg ber Santausdunftung auf ein fehr einfaches Berhältniß gurudzuführen, und den Grundsat, daß die Natur mit ihren Beranstaltungen zu gewissen 3me= den nicht verschwenderisch zu Werke geht, für sich in Anspruch nehmen; fie stütt sich vorzüglich auf die durch mehrere Erfahrungen sehr wahrscheinlich gemachte völlige Undurchdringlichkeit der Epidermis (oder genauer der Horn= schicht derfelben) für mäfferige Rluffigkeiten. Sie verdiente daher vorzugs= weise den Versuch einer genaueren Begründung durch Untersuchungen, welche nachweisen follten, ob die Schweißdrufen die ganze Quantität der Hautaus= dünstung liefern können, und ob die Epidermis überhaupt, oder in welchem Grade impermeabel ift. In ersterer Beziehung leidet es keinen Zweifel, daß ein reichlicher Erguß von Schweiß aus ben Mündungen ber Schweißdrusen, wenn er zu großen Tropfen zusammengeflossen ist und die ganze oder den größten Theil der Körperoberfläche bedeckt, eine so ausgedehnte Berdun= stungsfläche darbiete, daß von derfelben eine bei weitem größere Duan= tität von Hautdunst evaporiren konne, ale von Seguin jemale beobachtet worden. Bei dem gewöhnlichen niedrigen oder mittleren Stande der hantausdünftung aber dringt das Seeret der Schweißdrüsen nicht weiter als bis in die Ausführungsgänge der letteren oder höchstens bis in ihre Mündungen und bildet in diesen Ausführungsgängen kleine Flüffigkeitsfäulen, von deren Enden in der Mündung die Berdunftung erfolgt; es ift daber zu untersuchen, ob die Endfläche der Säulchen von Schweiß, welche die Ansführungegange ber Drufen ausfüllen, zusammengenommen eine Berdunftungsfläche von einer, dem Maaß der Sautausdunftung entsprechenden Größe darbiete.

Die Angahl ber Mündungen ber Schweißbrufen, welche die Enden ber Flüssigkeitsfäulen enthalten, ist der oben berechneten Anzahl der Drusen nicht gleich, da eine folche Mündung nicht ganz felten für zwei Drufen gemein= schaftlich ift, ohne zugleich weiter als gewöhnlich zu sein, auch sehr viele einzelne Drufen oben (S. 131) als drei ober vier in Rechnung gebracht find, um fie auf eine gleichförmige mittlere Größe zu redueiren. Wenn wir indessen das lettere Verhältniß gegen das Vorhandensein anderer, die Größe von 1/6" nicht erreichender Drusen aufheben, übrigens auf 20 Drusen 19 Ausführungsgänge, und auch für die Achfelhöhlen 1000 Mündungen auf einen Duadratzoll annehmen, welches alles gewiß viel zu hoch angeschlagen

ift, fo wurde bie gange Dberfläche ber haut in runder Summe 2270000 Ausführungegänge enthalten. Nur während bes Schweißes find in ben Deffunngen ber Ausführungsgänge Tröpfchen zu erkennen, welche aber auch, fo lange ber Schweiß nur mäßig ift, an vielen Körperftellen gar nicht mahr= zunehmen sind, an anderen Stellen, z. B. am Handrücken, eine Größe von 1/28", an der Volarfläche von 1/16" im Durchmesser nicht übersteigen und am lettgenannten Orte ber Größe ber trichterformigen Ginfentungen auf ber freien Epidermisfläche nicht gleichkommen; bei ftarterem Schweiße fliegen mehrere folder Tröpfchen zusammen, bevor sie verdunften können, und bilden baburch größere Tropfen. Außer ber Zeit bes Schweißes erkennt man bei fünfundzwanzigmaliger Bergrößerung keine Schweißtröpfchen auf ber Dberfläche, wovon ich mich sehr oft an mir felbst, da ich sehr leicht und ftark schwige, und an Underen, durch mitroffopische Betrachtung ber Sande und Arme überzengt habe; es fann baber zu biefer Zeit bas Ente ber Schweißfäule im Ausführungegange unr ber Beite bes Ausführungeganges selbst, nämlich 1/82" bis 1/63" gleich sein. Da ich indessen bei warmer und fenchter Haut, welche die Lebhaftigkeit ihrer Ausbunftung burch schnelle Condensation des Sautdunstes au genäherten Glasplatten verrieth, aber nicht auf sichtbare noch fühlbare Weise schwitte, fehr vereinzelte Tröpfchen von 1/56" Durchmeffer, welche längere Zeit hindurch diese Größe beibehielten, und nur burch mechanisches Ausbrücken bes Schweißes vergrößert wurden, wenigstens in der Bola erkannte, so will ich das Ende der Flüffigkeitsfäule in dem Ausführungsgange ber Schweißbruse burchgangig als eine halbtugelförmige Fläche von 1/56" Durchmeffer annehmen. Diefe Unnahme ergiebt für die oben gesette Anzahl aller Ausführungsgänge zusammen eine Verdunstungsfläche von 7,896 Duadratzoll. Während alfo ein menschlicher Rörper von 15 Duadratfuß Oberfläche nicht auf merkliche Beife schwitt, trägt er eine Baffer- ober vielmehr Schweißfläche von noch nicht acht Duabratzoll an fich; daß diefe Fläche beim Schwigen fich in beträchtlicher, variabler und nicht genauer zu bestimmender Ausbehaung vergrößert, bedarf feiner Erinnerung.

Um das Maaß des von jener Fläche binnen einer gegebenen Zeit verbunftenben Waffers, unter Unnahme ber Temperatur bes Schweißes in ben Mündungen der Schweißdrüsen zu 35° C. zu finden, könnte man sich der von Dalton 1) gelieferten Bestimmungen betienen. Bur Anwendung auf bie an ber Dberfläche bes menschlichen Rörpers stattfindenbe Verdunftung sind diese Bestimmungen freilich zu hoch, da er seine Versuche über tie Verdunstung des kochenden Wassers bei einer nicht ober weniger bewegten Luft anstellte, und die Zahlen seiner Tabellen unter der Voraussehung, baß die Atmosphäre von allen Dünften völlig frei sei, berechnete. Rach Dalton's Angabe mußte von einem Duadratzoll Fläche, bei einer Temperatur von 350 C. und ber biefer entsprechenden Tenfion bes Wafferdampfes von 40,404 "", binnen einer Minute 0,29587 bis 0,46600 Gran Waffer verbunften. Ich stellte viele Versuche an, welche eine mehr birecte Vergleichung zulaffen, indem ich Baffer bei gleich förmig auf 37,50 C. erhaltener Temperatur eine Stunde lang verdunften ließ, ober verschiedene Wassermengen Tage lang bei niedrigerer Temperatur ber Verdunftung überließ. Dieses geschah in einem Raume, welcher einen ftart ziehenden Windofen enthielt, welcher abwechselnd gelüftet und verschloffen gehalten wurde, in welchem ich

<sup>1)</sup> Mem. of the soc. of Manchester. Vol. V. Gilbert's Annalen. 28. XV.

151

felbst bei täglich mehrstündigem Aufenthalte bald schwitte, bald nicht, und beffen Temperatur, gleich ber bes Waffers wechselnd, im Mittel 120,5 C. betrug, welches Mittel nach dem Mittel der Tension, die den einzelnen Temperatur= beobachtungen entsprach, bestimmt wurde; die Duantität der Verdunstung wurde durch Abwägungen sowohl der Waffermengen als des bei einigen Bersuchen augewandten, zur möglichst vollständigen Aufnahme bes Dunftes vaffend angebrachten Chlorealeiums bestimmt. Das Maximum ber Verdun= ftung von einem Duadratzoll Fläche, bei einer Temperatur von 350 C., Tenfion 40,404 mm, welches ich erhielt, betrug nur 0,1675 Gran binnen einer Minute. Nach Diefer Bestimmung, welche unter benfelben Berhaltniffen, unter welchen eine lebhafte Santansbunstung vor sich ging, gefunden worden, würde baber bie Verdunftung ans allen Schweißbrufenmundungen an ber Dberfläche des Rörpers, bei nicht fowigender Saut, bei 35° C., binnen einer Mi= nute betragen 1,3225 Gran, binnen 24 Stunden 1904,5 Gran; ober nach Dalton's Angabe ber Duantität ber Verdunstung bei wasserfreiem Zustande ber Atmosphäre (baber jedenfalls nur feine niedrigste Ungabe zur Unwendung fommen barf), 2,3368 Gran in ber Minute, 3365 Gran in 24 Stunden. Wie weit bleibt biefes Refultat unter dem geringsten Maaße der Hautaus= bunftung, welches Seguin unter ben für Diese Funetion ungunftigften Berbaltniffen erhielt, nämlich 5,93 Gran in ber Minute, und noch mehr unter bem mittleren, mahrscheinlich gleichfalls bei nicht schwigender Sant von Se= guin erhaltenem Maage, nämlich 10,465 Gran in ber Minute; es verhalt sich gegen das erstere wie 1 : 4,5, gegen das lettere wie 1 : 7,9 (ober wenn man Dalton's Bestimmungen zum Grunde legen will, wie 1: 2,5 und 1: 4,5).

Wenn durch diese Untersuchungen bereits der Beweis geliefert ift, daß bei dem geringsten und dem mittleren Stande der Hautausdünstung eine bem Gewichtsverluft durch die Saut entsprechende Menge von Fluffigkeit aus den Schweißdrusen an die Rorperoberfläche, um daselbst zu verdunften, nicht gelangen kann, vielmehr diese Drusen außerhalb ber Zeit bes mertlichen Schwitzens nur höchstens zwei Nenntheile ber zu biesem Vorgange erforderlichen Flüssigkeitsmenge ercerniren: so wird bieser Ausspruch noch durch folgende Betrachtungen verstärkt. Die Schweißtröpschen auf ben Mündungen der Schweißdrusen mußten einen Durchmeffer von 1/20" haben, wenn binnen einer Minute 10,465 Gran verdunften follen, alfo ichon bei dem mittleren Stande der Hautausdünstung fehr wohl sichtbar fein, um fo mehr, als die Schweißtröpfchen nicht an allen Stellen des Körpers von gleicher Größe sind, daher in diesem Falle viele noch größere Tröpfchen sich darbieten würden; wie die Untersuchung gelinde schwißender Hände lehrt, wür= den bei jenem mittleren Stande die Tropfchen in der handfläche beinahe 1/15", auf dem handrücken etwas mehr als 1/30" meffen. — Die Menge des Schweißes einzelner Hautstellen entspricht überhaupt nicht der Anzahl und Größe ber Schweißbrufen; bei febr vielen Menfchen wird er ftarter an der Stirn und im Gesichte verfpurt, als in den händen, obgleich alle biefe Stellen unbedeckt getragen werden und ihre Schweißdrufen von gleider Größe, an den Händen aber zahlreicher vorhanden sind. Nur in Betreff ber Achfelhöhlen läßt fich eine Beziehung ber ftarkeren Schweißabsonderung zu dem beträchtlicheren Volumen der Schweißdrufen mit Bestimmt= heit nachweisen. — Menschen, welche niemals schwigen, werden gewiß fehr felten angetroffen; häufiger aber find folche, welche außerst felten schwigen und felbst nach starken Bewegungen in der Sonnenhige nur sehr wenig

Schweiß an fich verfpuren; follte bei biefen die fo wichtige Kunetion ber Santausvünstung überhaupt in bemfelben ungewöhnlichen Grade beschränkt fein, wie man bod annehmen mußte, wenn fie allein von bem Geerete ber Schweifidrusen abhängig ware? Eine folche Unnahme hat fehr geringe Bahrscheinlichkeit für fich; sie zur Gewißheit zu erheben oder ihren Ungrund barzuthun ift allerdinge nicht leicht, ba man folde Menfchen in ten Geguin's schen Apparat stecken und ihre Schweißdrufen untersuchen mußte. — Das Volumen aller Schweißdrufen bes Körpers zusammen erreicht beinahe 4 Cubifzoll, d. i. ungefähr zwei Siebentheile des Bolumens beider Nieren, wobei noch in Anschlag zu bringen, daß der Ban der Schweißdrufen viel weniger compact ift als ber ber Nieren, und bie Anzahl und Länge, überhaupt die innere Dberfläche aller ihrer Seeretioneröhrchen zusammen von ber ber Nieren, in welchen die Secretioneröhrchen bei weitem enger an einander gedrängt liegen, in einem noch weit höheren Berhältniffe übertroffen wird, ale ihr Bolumen. Da nun die Quantität ber hautausbunftung Die Menge des harns häufig übertrifft, nach ben aus jahrelangen Beobachtungen gezogenen Mittelzahlen aber ihr beinahe gleichkommt (36: 37 nach Rye) und biese Ausscheidung ber harnseeretion an Bedentsamkeit für die thierische Dekonomie nur wenig nachsteht, so wurde die Sparsamkeit ber Natur schwer zu begreifen sein, wenn sie wirklich für eine so wichtige Uusscheidung einen in so viel geringerem Grade entwickelten Drufenapparat beftimmt hatte. - Endlich ift noch eine Bemerkung Seguin's bervorzubeben und zu wurdigen. Er verweilte in ber Regel brei bis vier Stunden in seiner undurchdringlichen Hülle, wobei sich auf der Oberfläche seiner Haut nur eine geringe Menge Feuchtigkeit absette, aber kein Schweiß auf ber Saut fich ansammelte, weil feine Santansdünstung weber burch Evaporation noch burch Schweißerguß stattfand. Wenn nun die Schweißbrufen bas Material für die Berdunftung liefern und biefe bei Seguin nach einiger Zeit, nachdem die Luft innerhalb ber Sulle mit Wafferdunft gefättigt war, ceffirte, fo hatte bennoch fortwährend Schweiß auf ber Sautoberfläche tropfbar fich ergießen muffen, ba bie Geeretion beffelben burch bie hemmung ber Berdunstung nicht gehindert (fo wenig, wie dieses im Dampfbade geschicht), vielmehr durch die fenchtwarme Umgebung des Rörpers nur gesteigert werden konnte. Binnen nur zwei Stunden nach der nothwendig sehr bald erfolgenden Sättigung der Luft in der Hulle mit Wafferdampf hätten 1256 Gran Schweiß, d. i. das Maaß der mittleren Hantausdunftung für diesen Zeitraum, auf die Körperoberfläche hervordringen und, da fie nicht verdunften konnten, auf jeder Mündung eines Ausführungsganges ein Tröpfchen von 10/45" Durchmeffer bilben muffen; also von einer Größe, bei welcher sie an den meisten Körperstellen einander berühren, zusammen= fließen und als ein reichlicher Schweiß sich darstellen mußten und Segnin's Beobachtung nicht entgeben konnten. Wenn bagegen bie Schweißbrufen bes ganzen Körpers nur 1,3225 Gran in ber Minnte excernirten, die nicht verdunften kounten, so mußte diese Schweißmenge binnen zwei Stunden zu einzelnen, halbkugeligen Tropfen von 1/9" Durchmeffer in den Mündnigen ber Ausführungsgänge fich ansammeln, welche Segnin febr wohl als eine »geringe Feuchtigkeit auf der Haut," nicht aber als merklicher Schweiß erscheinen konnten, weil man zu jener Zeit die mikroftopischen ober bem blogen Ange nur bei befonderer Aufmerksamkeit sichtbaren Schweißtröpfchen nicht beachtete.

Bum Beweise ber Impermeabilität der Epidermis, nämlich der Horn-

schicht derfelben, welche schon 3. Hunter mit einem glasartigen lleberzuge bes Körpers verglich, hat man hervorgehoben, daß das Mifrostop feine Poren erkennen läßt, daß die mit unverlegter Epidermis bedeckten Rörperstellen der Leichname nicht anstrocknen, daß eine dunnfluffige Injectionsmaffe, welche durch Zerreißung der oberflächlichen Capillargefäße der Lederhaut in die tiefe Schicht ber Epidermis fich ergießt, die Hornschicht erhebt, aber nicht durchdringt, daß daffelbe beim lebenden Menschen nach Besicatorien, Berbrennungen u. s. w. stattfindet; daß nach Beelard 1) kein Duckfilber durch ein Stud Epidermis bei einer Druckhöhe von mehr als zwei Fuß hindurch drang, daß Sommerring 2) in Gläschen, welche vermittelft Studen von Epidermis verschloffen waren, während der Daner von Monaten keine Verminderung des in ihnen enthaltenen Waffers bemerkte; endlich daß nach viclen Beobachtungen keine Absorption von angen nach innen durch die Epi= dermis erfolge, in welcher Beziehung man die entgegenstehenden Erfahrungen zu entfräften suchte. 11m diese Angaben, welche zum Theil nur unter Einschränkungen gultig find, zu prufen, habe ich zahlreiche Berfuche über die Permeabilität der Epidermis auf dem Bege der mechanischen Durchtrin= gung, der Imbibition und Filtration und der Diffusion der Klüfsigkeiten (Endosmose und Exosmose) angestellt. Zu diesen Experimenten wurden theils Stude von Dberhaut mit der Lederhaut, welche lettere an ihrer inneren Fläche von Sett und Zellstoff möglichst befreit war, angewandt, und diefe von der Bauchseite und inneren Armfläche frischer Leichname, die sich durch befonders dunne Haut und Oberhaut auszeichneten, entnommen; theils Stude der Epidermis ohne Lederhaut, die mit Hulfe von heißem aber nicht tochendem Waffer abgezogen worden, und hierzu, wegen der erforderlichen Manipulation, meistens eine etwas stärkere Epidermis vom Fußrücken und anderen Stellen, woselbst die Hornschicht eine Dicke von 1/16" bis 1/10" bar= bot, zuweilen aber auch dünnere und dickere Oberhautstücke gewählt. Hier= bei wurde bemerkt, daß die zerriffenen Ausführungsgänge der Talg = und Schweißdrufen und die Hullen der haarbalge, wegen ihrer fchragen und gewundenen Richtung und der Elasticität des Gewebes, schon bei dem Abziehen der Hornschicht vollständig sich schließen und durch Ausdehnung des Dberhautstückes nicht wieder sich öffnen, so daß die Stellen, an welchen fie sich befinden, ganz denselben Grad der Undurchdringlichkeit darbieten, als ihre Zwischenräume; zu ihrer Verschließung bedarf es keineswegs erst einer Austrocknung, wie Gömmerring meinte, welcher Poren in den Zäserchen der inneren Epidermisfläche annahm, die nach dem Tode sich schließen soll= Sinfichtlich des Erfolges der Verfuche machte es keinen Unterschied, ob die hantstücke nur mit warmem Baffer, ober Waffer und Geife, ober Schwefeläther gereinigt waren.

Bei Wiederholung des Beclard'schen Versuches zeigte sich, daß ein Stück Epidermis von  $3\frac{1}{2}$ " Durchmesser und  $\frac{1}{13}$ " Dicke einen Druck von nicht mehr als 13" Höhe der Duecksilbersäule ohne Zerreißung ertrug; wurde sie aber zwischen zwei von einem Loche durchbohrten Lederplatten eingeschlossen, so daß nur eine kreisrunde Stelle derselben von 1" Durchmesser unmittelbar dem Drucke ausgesetzt war, so konnte dieser dis auf wenigstens 26" Höhe der Duecksilbersäule verstärkt werden. Jedesmal erfolgte die Zerreisung plöglich und ohne daß vorher Duecksilber durch die Epidermis hervordrang.

<sup>1)</sup> Addit, à l'anat. gén, de Bichat, p. 302.
2) Deukschriften ber Afab. zu München. Bb. VII.

154 Haut.

Dicke Epidermis Tage lang in Waffervon mittlerer Temperatur einaeweicht foluctt daffelbe bekanntlich, aber nur in einer gewiffen Menge ein; ihre freie Kläche und ihre tiefe und mittlere Schicht nehmen fo viel auf, daß fie weiß, opak, weich und locker werden und die einzelnen Zellen leicht abgestreift werben können. Diefe Veranderung bringt aber nur bis zu einer gewiffen Tiefe ein, der größte Theil der Hornschicht behält seine Kestigkeit, Trockenheit und hornartige Durchfichtigkeit; Die erweichte Dberfläche und Schnittranter scheinen das aufgenommene Waffer so fest zu halten, daß es nicht tiefer . eindringen fann; schabt man bie erweichten Schichten ab, fo bringt von Neuem Waffer bis zu einer geringen Tiefe ein. Man beobachtet biefen Vorgang am leichtesten an biden Dberhautstücken von dem handteller und ber Kuffohle, aber vermittelft bes Mifroftopes auch an gang bunner Epidermis; man fieht ihn an Leichnamen, Die fo lange im Waffer gelegen hatten, baß die Epidermis wie ein weißer handschuh von der hand abgezogen werden fann; man ficht ihn auch an lebenden Menschen, bei Bafderinnen, beren Bande im warmen Seifenwaffer-weiß werden, wobei tennoch die hornschicht in der Tiefe unverändert bleibt und dem Corium Schutz gewährt, fo lange fie fich hüten, die erweichte Oberfläche ber Epidermis abzureiben und somit and die tieferen Partien ber Einwirkung bes Waffers auszusegen. bei längerer, vorzüglich mit Aneten verbundener Maceration und bei Unwendung der Siedhige trankt fich die Epidermis in ihrer ganzen Dicke gleichförmig mit Baffer; in welche nur geringe Tiefe unter ber freien Fläche es bei einer niedrigeren Temperatur einzudringen vermag, erkennt man fehr genau, wenn man frische ober getrocknete Dberhaut in fehr verdunnte wasferige Solutionen von Salzen, welche durch chemische Reaction leicht aufgefunden werden, einweicht. Ich behandelte auf diefe Beife Stucke der Leberhaut mit der Epidermis von der Fußsohle, die einen bis drei Tage lang, einige in einer Auflösung von Kaliumeisenenanür, andere in einer von schwefelsaurem Kupferoxyd gelegen hatten und sodann gut abgespült, erstere in Auflösungen von Eisenchlorid und schwefelfaurem Rupferoryd, lettere in Alegammoniak und Kalinmeisenenannr gebracht wurden. Wie zu erwarten, wurde bie gange Dberfläche ber Santstücke blan ober brann gefärbt: machte man aber senkrechte Durchschnitte, so zeigte fich auf ben Schnittflächen biefe Kärbung nur in dem ganzen Gewebe des Corium nebst feinen Papillen, in ber tiefen Schicht ber Epidermis, in der mittleren Schicht, woselbst fie schon blasser war und in den oberflächlichen Zellen der Hornschicht: dagegen war die lettere in dem größten Theile ihrer Dicke ungefärbt und durchscheinend geblieben, so daß fie die Färbung ber von den demischen Substanzen durchdrungenen Schichten hindurchschimmern ließ, fie felbst aber, auch auf den Schnittflächen mit ben Reagentien betupft, fich burchaus nicht färbte. Ralinmeifenenannr und Gifenchlorid erwiefen fich dabei als bequeme Mittel, die verschiedenen Schichten einer etwas bickeren Epidermis, so wie auch die etwas dunkler sich färbenden Papillen dem blogen Auge sichtbarer zu machen.

Um zu versuchen, ob die Epidermis unter einem geringeren oder grösseren Drucke Wasser hindurchgehen läßt, wurden weite Glasröhren mit Stüschen abgetrockneter Oberhaut verschlossen (bei allen Versuchen solcher Art wurde der lufts und wasserdichte Verschluß durch eine zwischen Haut und Glasröhre gebrachte Schicht von sehr dickem öligen Copalfirniß oder in ätherischen Delen erweichtem oder geschmolzenem Kautschuck, und durch sehr vorssichtige feste Umwickelung weicher Fäden bewirkt) und die Röhren mit Wasser gefüllt. Die der Luft ausgesetzte Fläche der Epidermis blieb, so viele

155

Tage lang man fie beobachtete, ftete für das Beficht und Gefühl troden und das Mitroftop ließ auf ihr nicht die kleinsten Wassertröpfchen erkennen, ob= gleich sie, so weit sie mit dem Wasser in Berührung stand, ihre natürliche Feuchtigkeit und Biegfamkeit behielt und nur oberhalb des Berfchluffes durch völlige Austrocknung hart und sprobe wurde; dagegen andere auf dieselbe Beise behandelte thierische Hänte, Amnion, Gallen- und Harnblasen von kleineren Thieren, sehr bald an der dem Waffer abgewandten Fläche mit fleineren und größeren Tropfen bededt erschienen. Gin Stück Lederhant mit Epidermis wurde über ben furgen mit Waffer gefüllten Schenkel einer gebogenen Glasröhre befestigt und das Baffer dem Druck einer Dueckfilberfäule von 28"Sohe unterworfen. Nach 24 Stunden mar die Lederhaut von dem Waffer auf das Bollständigste durchtränkt, die Epidermis hatte sich in Blafen erhoben, von welchen die größten geplatt waren, dagegen die kleineren bis zu beinahe 1" Durchmeffer unverfehrt das Waffer hielten und auf ihrer Dberfläche völlig trocken erschienen. Diele fleine frieselähnliche geschloffene Blasden zeigten fich an den Mündungen ber haarbalge; fie wurden, indem das Waffer in die Haarbälge und die äußeren Wurzelfcheiden der Haare (tiefe Epidermisschicht) gedrungen war, von den llebergangsstellen der Hornschicht in die inneren Wurzelfcheiden gebildet, und es konnten nach ihrer Zerreißung bie haare mit ihren inneren Burgelscheiben außerst leicht hervorgezogen werden.

Bei den Versuchen auf Diffusion tropfbarer Flüssigkeiten wurden weite, mit Epidermis geschlossene und mit einer Flüssigkeit gefüllte Röhren sorgfältig so eingesenkt, daß in die andere Flüssigkeit nur die von der Epi= dermis gebildete Blase, nicht die Befestigungsstelle eintanchte, und jedesmal correspondirende Experimente angestellt, so daß die Epidermis in dem einen Experimente mit ihrer inneren, in dem anderen mit ihrer äußeren Kläche mit der dichteren und chemisch verschiedenen Klüffigkeit in Berührung Alle Berfuche mit Waffer und Auflösungen von Rochfalz, Salpeter, Zucker, Gummi, Eiweiß, wässerigen Lösungen von Kaliumeisencyanur und Eisenchlorid, chromfaurem Rali und effigfaurem Blei, ergaben burchans feine Diffusion; dagegen bei den mit denfelben Flüfsigkeiten zugleich ange= ftellten Versuchen mit anderen dunnen thierischen Santen Die bekannten Erscheinungen der Volumensveränderungen und der Visdung farbiger Nieder= schläge niemals vermißt wurden. War die Epitermis noch mit dem Corinn verbunden, so zeigte fich spätestens nach 24 Stunden bas Gewebe bes letteren von der über ihr stehenden Salzlöfung, z. B. von Kaliumeisencyanür durchtrungen, indem durch Berührung der Schnittränder der Lederhant oberhalb des Berschluffes mit Eisenchlorid die Reaction erhalten wurde; dage= gen nach acht Tagen die sehr dünne Epidermis sich von der Lederhaut in Gestalt einer Blase ablöf'te, wolche die in ihr enthaltene Ralinmeisencyanur= solution während einer viele Tage lang fortgesetzten Beobachtung gegen die Berbindung mit der Eisenchloridlösung, in welche fie eintauchte, schütte.

Die Experimente mit einigen Mineralfäuren ergaben andere Resultate. Die mit drei Theilen Wasser verdünnte Salpeterfäure färdt die in ihr einsgeweichte Epidermis in ihrer ganzen Dicke; bei den Dissussersuchen sinkt das über der Epidermis in der Röhre stehende Wasser schon nach zehn Misnuten und der schwächere zum Wasser gehende Strom ertheilt diesem die saure Neaction. Verdünnte Schwefelfäure und Salzsäure durchdringen gleichfalls die Oberhant; das Wasser, welches 24 Stunden lang in der oberen Röhre, über der nur aneiner beschränkten Stelle in jene Säuren eins

156 Haut.

tanchende Epidermis gestanden hatte, bot starke Reaction auf Lackmuspapier, neutrales essigsaures Blei und salpetersaures Silber dar. Es läßt sich diese Erscheinung nur daraus erklären, daß diese Säuren durch chemisch aussissende Einwirkung den Zusammenhang der Zellen ausheben, da die Zellen selbst, wenn sie nur kurze Zeit in Berührung mit ihnen stehen, nicht sichtbar verändert sich darstellen. Daß concentrirte Schwefelsäure und Aetssali die Epidermis durchdringen, indem sie die Zellen selbst auslösen und in eine gallertähnliche Masse umwandeln, brancht als schon bekannt kaum erwähnt zu werden. Bemerkenswerth ist, daß die Ausstösung des salpetersauren Silbers die in ihr eingeweichte Epidermis in ihrer ganzen Dicke durchdringt (S. 119), die des salpetersauren Kali aber nicht; es läßt sich nur daraus erklären, daß die Epidermissubstanz das Silber aus seiner Verbindung mit der Salpetersaure ausscheidet, so daß diese frei wird und bei ihrem allmäsligen tieseren Eindringen in die Masse der Oberhant auch den noch unzerssetzen Autheilen der Solution den Weg zwischen die Epidermiszellen bahnt.

Wenn auf allen Diefen Thatsachen unzweifelhaft hervorgeht, daß die hornschicht der Epidermis Flüffigkeiten im tropfbaren Buftan de weder durch fictbare Poren noch durch Imbibition, noch durch Diffusion (Endosmose und Eros= mofe) hindurchgehen läßt - mit Ausnahme ber wenigen Flüffigfeiten, welche eine chemisch auflösende Einwirkung auf die Zellen oder wenigstens auf den Zu= fammenhang derfelben ausüben —: so lehrt dagegen eine andere Reihe von Bersuchen, daß fie dunftformigen und überhaupt leicht fich verflüchtigenden Alufsigkeiten ben Durchgang gestattet. Die mit Epidermis unterwärts verschlossene und mit Wasser gefüllte Glasröhre wurde luftdicht in ein Gläschen eingesett, welches frifd, geschmolzenes, einen Zoll unterhalb ber Epidermis angebrachtes Chlorealeium enthielt. In allen Bersuchen biefer Art gab das lettere durch theilweises Zerfließen und Gewichtszunahme eine Aufnahme von Waffer zu erkennen, und zwar mehrere Tage hindurch in sehr regelmäßiger Progression; am ersten Tage etwas mehr als an den folgenden, bis nämlich der Theil der Oberhant oberhalb der Umschnürung mit Faben, welcher von der Berührung mit dem Waffer in der Röhre ausgeschlossen war, vollkommen ausgetrocknet erschien. Bom zweiten bis zum fünften Tage nahm das Chlorealeinm bei einer Epidermisfläche von unge= fähr 40 Onabratlinien 1,7 bis 2,6 Gran Waffer binnen 24 Stunden auf: als Mittel aus ben fichersten Beobachtungen erhielt ich binnen 24 Stun= ben 2,066 Gran, welche in Dunftgestalt burch ein Stuck Epidermis von 40,715 Quadratlinien gedrungen waren. Gegen die Annahme einer mögli= den Aufnahme von Feuchtigkeit ans ber Luft bes Zimmers ficherte nicht allein der undurchdringliche Verschluß des Gläschens, welches das Chloreal= einm enthielt, als die Erfahrung, daß eine gleiche Menge Chlorealeinmin ei= nem gleichgestalteten offenen Gläschen binnen 24 Stunden nur 0,3 bis 0,4 Gran Waffer aus der Atmosphäre aufnahm. Wurde das unten mit Epi= bermis geschlossene Ende einer Röhre in Wasser gesenkt, so erfolgte schon bei gewöhnlicher Temperatur und vorzüglich nach gelinder Erwärmung bes Baffers ein tropfbarer Niederschlag an ber gebogenen Stelle ber Röhre, oder eine Anfnahme von Waffer von Seiten der in die Röhre eingeschloffe= nen Stücke Chlorealeium. Auch ausgetrocknete Epidermis läßt Wafferdunft hindurchdringen ohne merklich feucht zu werden; Chlorealcium in vierfache trodine Dberhant eingewickelt, deren Rander mit bickem Copalfirnif beftrichen find, zerfließt in kurzer Zeit; Chlorealeium in einer Röhre, welche an bem einen Ende mit bereits völlig ansgetrockneter Epidermis und an dem

anderen mit Pfropf und Ritt verschloffen ift, zerfließt allmälig, obgleich lang= famer als an der Luft. — Effigfaure durchdringt die Epidermis fehr schnell, wie schon an ihrer Wirkung auf die Hant des lebenden Menschen, bei den Diffusionsversuchen aber an ihrem Berhalten nach Zusat von Ammoniak und Eisenchlorid zu erkennen ist; desgleichen Aegammoniak, welches auf den Schnittflächen ber bicken Epidermis, Die in diefer Fluffigkeit gelegen hatte, burch Bestreichen berselben mit einer Solution von schwefelfaurem Rupferoryd in der ganzen Dicke der Oberhaut nachzuweisen war, dagegen schwe= felfaures Rupferammoniak nicht tiefer eindringt als andere Auflösungen von Salzen (vergl. S. 154). — Alftohol von 0,833 spec. Gew. in dem unteren Ge= fäße nimmt durch die in ihn eintauchende Epidermis Waffer auf, welches in der Röhre ziemlich schnell finkt, jedoch erst nachdem der Alkohol die ganze Dicte ber Epidermis burchdrungen und die badurch erfolgende Zusammenziehung des Hantbeutels an der Röhre ihren höchsten Grad erreicht hatte. In einer ziemlich eoncentrirten Auflöfung von Raliumbichromat aiebt Alkohol einen reichlichen gelben, durch Bufat von Waffer fich wieder auflöfenden Niederschlag. Die Epidermis, welche die mit der rothen Auflösung bes dromsauren Salzes gefüllte Röhre verschloß, tauchte in Alfohol von 0,833 fpce. Gew.; nach einer Stunde hatte fich an der oberen, nicht mit dem Altohol in unmittelbarer Berührung ftebenden Fläche der Epidermis der gelbe Niederschlag gebildet, der von der oberflächlichen Farbung, welche bas faure chromfaure Rali der Oberhaut ertheilt, leicht, besonders auf Durch= schnitten zu unterscheiden war. - Bang ähnliche Resultate geben Raliumbichromat und in Alkohol gelöf'tes effigfaures Bleif: befand fich ersteres in der Röhre oberhalb eines Studes Lederhant mit Epidermis, die alkoho= lische Lösung des effigsauren Bleies in dem unteren Gefäße in Berührung mit der Epidermis, fo sah man den gelben Niederschlag von Chromblei schon in der Lederhaut sich bilden, noch bevor die Chromfalzlöfung abwärts bis zur Epidermis gedrungen war, beide Flüfsigkeiten waren einander in der Dicke des Corium begegnet. — Auf der in Kaliumeisenenanürlöfung eintandenden Epidermiefläche zeigte fich ein ftarker Riederschlag eine halbe Stunde nachdem in die Nöhre eine Auflösung von Eisenchlorid in Aether oberhalb der Epidermis gebracht war. Daß der Niederschlag nicht in der Dice der Epidermis, sondern an dem abhängigsten Theile der mit der Rali= nmeifenenanürlösung in Berührung stehenden Epidermisfläche erschien, er= weiset, daß nicht die genannte Solution, sondern nur der Eisenchloridäther die Oberhaut durchdrungen hatte. — Zum Ueberfluffe-sei noch erwähnt, daß bei allen diefen mehrmals wiederholten Versuchen mit Alkohol und Aether die Dichtigkeit des Verschluffesbesonders sorgfältig auch mit Reagentien ge= prüft, und meistens der Apparat so eingerichtet wurde, daß diese Klüssigkeis ten die Berschlußstelle nicht unmittelbar berühren, auch nicht leicht auf dem Bege der Capillarität erreichen kounten, welche Borsicht um so nöthiger ist, als man die Epidermis nicht fo fest als andere Sante mit Faden umschnuren barf.

Diesen Erfahrungen, welche den strengen Beweis liefern, daß Was ferdunst und andere bei niedriger Temperatur stark verdunstende Flüssigkeiten die Epidermis leicht durch dringen, stesen mehrere der oben (S. 153) angeführten Angaben diametral entgegen, daher über die letzteren noch Einiges zur Erläuterung hier anzufügen ist. Sömmexring giebt die Gestalt des durch Epidermis geschlossenen Gesäspes, in welchem er keine Abnahme des Wassers sehen konnte, nicht au; bes

fanntlich hat diefe auf die Verdunftung den größten Ginfluß; wenn er vielleicht ein bauchiges Medieingläschen mit verhältnismäßig langem und engem Salfe anwandte, fo brauchte er bemfelben nur einen febr lockeren Berichluß ju geben, um bei niedriger Temperatur eine merkliche Entweichung von Wafferdunst zu verhindern, wozu ein Stud Epidermis in folder Sobe über dem Wasserspiegel angebracht, daß es schnell völlig anstrocknen konute, gewiß Gerade ber Umstand, daß ein Stud feuchte Epidermis nabe oberhalb eines Wafferspiegels, aber ohne unmittelbare Berührung mit bem Baffer, auf beiden Klächen und feiner ganzen Dicke nach gleichförmig lufttrocken wird, obgleich seine untere Fläche mit einer mit Dunft gefättigten Luftschicht in Berührung ift, beweiset, daß die Fenchtigkeit an seiner unteren Kläche bie ganze Dicke ber Epidermis burchdringt und entweicht, ba fonst biefe Kläche nicht austrocknen könnte. Daß aber die Dberhaut unter folchen Berhältniffen nicht absolut trocken wird, sondern von Wafferdunst durchdrungen ift und diefen hindurchläßt, beweisen folgende Erperimente. Ein Gläschen mit einem 4'" weitem Halfe wurde bis zu einer Bobe von 3'" unter der Mündung mit Baffer gefüllt und durch ein Stud bunner Epidermis mit Hulfe eines biden öligen Copalfirniß forgfältig gefchloffen, in einer ziemlich feuchten Zimmerluft ruhig hingestellt und vom zweiten Tage an, nachdem die Epidermis lufttrocken geworden, 15 Tage lang täglich gewogen: der Gewichtsverlust war in den ersten Tagen stärker, 0,35 bis 0,21 Gran in 24 Stunden, in den folgenden Tagen geringer aber gleichförmiger, im Mittel 0,1 Gran in 24 Stunden; der Wafferspiegel fank auf bemerkbare Weise. Ein weiteres Glas wurde mit dunner praparirter Cutis, die Epi= bermis nach unten und bem Bafferspiegel näher als im vorigen Experiment, verschlossen und das Gewicht 11 Tage später, nachdem die haut vollkommen ausgetrocknet war und ein gleiches Hautstück in der Nähe getrocknet feine Gewichtsabnahme mehr gezeigt hatte, ermittelt; von da an verringerte fich die Waffermenge in dem Glase binnen 13 Tagen um drei Gran, obgleich Die Dbeifläche ber hant von den durch das Trodnen ausgepreßten Fetttröpfchen an vielen Stellen bedeckt war. - In eine 3" bicke Tafel von Jujectionswachs wurde ein rundes loch von 4,8" Durchmeffer gebohrt und über dieses nach einander verschiedene Stude Epidermis von der Fußsohle und der inneren Armfläche luftdicht befestigt; dann mit einer kleinen flachen Glasglocke mit abgeschliffenem breiten Rande, in welcher fich ein Schälchen mit concentrirter Schwefelfaure und Bimöftein befand, bededt, überall der Verschluß fo luftbicht und fest gemacht, daß Luft und Kenchtigkeit nur durch die Epidermis zu der Schwefelfanre bringen konnte. Die Tafel wurde in Waffer so gestellt, daß der Wafferspiegel in dem Loche 11/2" unter der Epidermis ftand, oder fpaterhin nur auf einen Baufch von naß erhaltenem Papier gesett, welcher sich drei Linien unterhalb der Epidermis befand. biefen Versuchen fand sich bei den täglichen Bägungen der (täglich erneuerten) Schwefelfaure jedesmal eine Gewichtszunahme berfelben, welche nach Berschiedenheit ber angeführten Berhältniffe bes Experiments, ber Temperatur u. a. m. zwischen 0,2 und 0,75 Gran für 24 Stunden variirte, unter ziemlich gleichen Berhältniffen aber gleichförmig fich erwies. Die Gewichtegunahme in ben erften 24 Stunden wurde wegen ber Feuchtigfeit, welche der Epidermis noch anhangen konnte oder in ihrem Gewebe fich befand, nicht in Rechnung gebracht, obgleich ein Studichen ber bunneren Gpibermis von der Große, wie das der Berdunftung und Durchdunftung andgefette, zu Anfange bes Experiments nicht einft 0,1 Grau Fenchtigkeit ent-

halten konnte (es verlor burch Trocknen im Sandbade 0,09 Gran an Gewicht). Ungeachtet bes kleinen Dafftabes, in welchem diese Berfuche nur angestellt werden konnten, um der völlig unverletten Beschaffenheit der Epi= bermis gewiß zu fein, gewähren fie doch völlige Gicherheit und erweifen die Unrichtigfeit der Angabe von Sommerring. - In Betreff der Erscheinungen an Leichnamen ift bekannt, daß die Epidermis die Berdunftung und Austrocknung der unter ihr liegenden Lederhaut und anderer Theile so weit beschränkt, daß diese feucht bleiben, während die von Epidermis entblößten Stellen trocken werden; indeffen folgt darans feineswegs, daß eine Ber= bunftung burch ihre Dicke hindurch überall nicht ftattfinde, wenn gleich diese wegen der Temperatur des Leichnams geringer sein muß als beim lebenden Diese Berdunstung, welche eine allmälige Austrockung der Menschen. Theile des todten Körpers zur Folge haben muß, findet scheinbar gar nicht Statt, wenn burch rasch fortschreitende faulige Verwesung die Verfluffigung ber Gebilde unterhalb ber Epidermis ftarter ift, als bie Berbuuftung an ihrer Oberfläche, und lettere durch große Fenchtigkeit der den Leichnam umgebenden Luft noch besonders beschränkt wird : bann lof't fich die Epidermis durch Verflüffigung ihrer tiefen Schicht und der Lederhautoberfläche ab und erhebt fich oft zu mit Fluffigkeit erfüllten Blasen. Dagegen erfolgt unter gunftigen Umftanden die Verdunftung und Austrocknung der mit Epidermis bekleideten Theile und ganzer Körper in fehr wahrnehmbarer Weise; man fann diefes auf anatomischen Theatern bei der Verfertigung trockner Präparate täglich seben; man bemerkt es bei am Galgen vertrockneten Menschen, wozu freilich in unserer Zeit kaum noch Gelegenheit sich barbietet, in gewisfen Grabgewölben (zu Bremen, Duedlinburg u. a. D.); ich fah es u. a. bei einem Leichnam, der fünf Monate nach erfolgtem Tode in einem großen Seuhaufen entdeckt wurde, in beffen Ilmgebung bas Beu bie verdunftete Feuchtigkeit des Körpers aufgenommen hatte; bei einem auf einem trocknen fandigen Rirchhofe begrabenen Leichnam, beffen Garg an ber Außenseite menig feucht, an der Innenseite aber, gleich dem Todtenhemde und der Dberfläche des Körpers von tropfbarem Niederschlage bedeckt war u. s. w. Wiberfinnig ware die Annahme, daß in folden Fällen die Verdunftung nur aus den natürlichen Deffnungen des Körpers erfolgt fei, da die Ränder dersel= ben am wenigsten trocken, am meisten durch Fäulniß verändert, dagegen die Extremitäten am vollständigsten ausgetrochnet waren. Auch in Beziehung auf diefen Borgang habe ich birecte Eperimente angestellt. Gin Stuck febr blutarmer Saut vom Banche eines an Verblutung gestorbenen Menschen wurde auf einer Glastafel ausgebreitet, die unverlette Epidermis nach oben, und mit einer flachen breitrandigen Glasglocke bedeckt, welche ein Schälchen mit Schwefelfaure enthielt, der Rand der Glasglocke mit eingedicktem Copalfirniß verkittet und stark angedrückt, so daß nur durch die Epidermis von ber unter ihr ausgebreiteten Lederhaut Wafferdunft in die Glasglocke gelangen konnte, beffen Menge erst vom dritten Tage an, nach Ginbringung frischwefelsaure, burch Wägung bestimmt wurde, um ber vorgängigen Entfernung der Feuchtigkeit des Gewebes der Dberhaut und des etwa in den Mündungen ber Schweißbrufen noch ftockenden Schweißes gewiß zu fein. Bon der innerhalb der Glocke befindlichen, 21,66 Linien im Durchmeffer haltenden Sautfläche verdunsteten 2,55 Gran und an den folgenden Tagen, als anstatt Schwefelfäure Chlorcaleium in die Glocke gebracht war, 0,95 bis 1,50 Gran binnen 24 Stunden: woraus fich ergiebt, daß auch die todte hant ausdunftet; die Schwefelfaure rothete fich bei biefen Verfuchen. — Wenn

bei einem Lebenden eine kleine mit Blutferum gefüllte Blafe ber Epibermis, die durch Duetschung, Verbrennung u. s. w. entstanden war, ungeöffuct bleibt, fo findet man bekanntlich an ihrer Stelle nach einiger Zeit eine trockue Schuppe, welche bicker ift ale bie Epidermis und aus tiefer und ben festen Bestaudtheilen bes Serums besteht, ober auch, wenn bie Blase Blut enthielt, welches meistens innerhalb berfelben nicht gerinnt, von vertrockneten Blutkörnchen fast schwarz gefärbt ift. Die Flüssigkeit entweicht mit Burücklaffung der festen Bestandtheile mahrscheinlich gang oder größten= theils durch Verdunftung; und daß dieses so langsam geschicht, ift nicht allein dem Hinderniß, welches die Epidermis allerdings in nicht geringem Grade der Evaporation entgegensett, zuzuschreiben, sondern dem fortdauernden Erguß des Blutferums an der verletten Stelle der Lederhant in das Innere der Epidermisblase: ein Erguß, welcher nur eeffirt, sobald die lets tere bis zum Maximum ihrer Clafticität gespannt ift, und von Neuem eintritt, sobald sie durch Verdunstung oder Deffnung sich theilweise entleert hat. Wollte man das Verschwinden des Inhalts der Blase lediglich der Resorp= tion zuschreiben, so ist dagegen zu bemerken, daß diese durch den oft sehr fühlbaren Druck der stark gespaunten Epidermisblase und ihres Inhalts auf die wunde Stelle des Corium eher gehemmt ober wenigstens fehr beschränkt fein unß; und daß nicht wohl zu begreifen, warum nicht auch die festen Bestandtheile der ergoffenen Fluffigkeit, an diefer Stelle fo gut wie an anderen, resorbirt werden. — Bon ber Permeabilität der Epidermis des lebenden

Menschen von außen nach innen wird weiter unten die Rede sein.

Nach Erwägung aller diefer Verhältniffe wird man sich ber Unnahme nicht erwehren können, daß mährend des Lebens bei dem niedrigften und mittleren Grade ber hautausdunftung die Evaporation bes Seerets ber Schweißdrufen aus den Mündungen der letteren nur einen geringen Theil des Hautdunstes, ein Achttheil bis zwei Neuntheile, liefert, bagegen eine größere Quantität beffelben unmittelbar aus dem unter ber Epidermis, in der freien Lederhautfläche eireulirenden Blute, die Wände der Capillargefäße durchdringend fich abscheidet, ohne zuvor in einem drufigen Apparate scernirt zu werden. Die abgeschiedene Flüssigkeit kann zum Theil schon in Dunftgestalt die Epidermis durchdringen, nämlich mit dem kohlenfauren Gafe ber Sautausdunftung verbinden und von ber atmosphärischen Luft, welche die Epidermis zu durchbringen vermag (wie die Bersuche zeigen, in welchen beide Flächen ber Epidermis mit Luft, an ber einen Seite mit trochner, an der andern mit feuchter in Berührung ftand) berührt und aufgenom= men: anderntheils kann fic anf folgendem Wege in die Atmosphäre gelan= Wegen der bekannten hygrostopischen Eigenschaft der Oberhaut, auch ihrer Hornschicht, imbibirt sie jene Flüssigkeit und wird von ihr durchtränkt, jedoch nur in einem gewiffen Grade, indem fie an ihrer inneren Fläche eine geringe Menge Flüssigkeit anschluckt, diese aber festhält und nicht im tropfbaren Zustande auf die ängere Fläche abgiebt, wodurch sie von anderen dunnen thierischen Sauten fich wesentlich unterscheidet, dagegen in diefer Beziehung der Gallerte, dem Kautschuck, dem Thou n. a. sich ähnlich verhält. Vorzüglich gilt letteres von der Hornschicht der Epidermis und es liegt hierin der Grund ihrer zwar nicht absoluten, aber relativen und im Vergleich zu anderen thierischen Santen sehr auffallenden Trockenheit, welche als eine Gigenschaft ihres Gewebes und nicht als Folge eines trochnenden Giufinffes ber Atmosphäre anzuschen ist. Judem nun an der freien Dberfläche der Hornschicht ihr Wassergehalt auf eine physikalische Weise evaporirt und sie

161

badurch trockner und zu neuer Aufnahme von Feuchtigkeit ans der Tiefe her befähigt wird, findet die in der tiefen Epidermisschicht verbreitete Flüssigkeit, so weit sie überhaupt der Verdunstung fähig ist und nicht zur Vildung neuer Kerne und Zellen dieser Schicht verwandt wird, auf leicht begreisliche Weise ihren Ausweg in die Atmosphäre. Daß aber dieser Vorgang vollkommen im Stande ist, einen so großen Antheil des Hautdunstes zu liesern, ergiebt sich aus den oben angeführten Evaporationsversuchen, welche hierunter überssichtlich zusammengestellt werden; die Anzahl der Versuche beträgt 31, die Daner eines jeden wenigstens 24 Stunden.

A. Verdnuftung der natürlichen Feuchtigkeit der Cutis von zwei Leich-

namen durch die unverlette Epidermis:

a. am dritten Tage nach dem Tode, in durch Schwefelsäure getrockneter Luft;

b. diefelbe vom vierten bis sechsten Tage nach dem Tode in durch

Chlorealeinm getrockneter Enft;

c. von einem andern Leichnam, vom dritten bis fiebenten Tage nach

dem Tode, in durch Schwefelfaure getrockneter Luft;

B. Berdunstung durch abgezogene dünne Epidermis, von einem freien Wasserspiegel, der sich 3" unterhalb derselben befand, in ziemlich fenchter Zimmerluft.

C. Berdunftung burch abgezogene Epidermis in burch Schwefelfaure

getrockneter Luft:

a. dice Epidermis 11/2" oberhalb eines freien Wafferspiegels;

b. dieselbe Epidermis 3'" oberhalb einer Schicht von feucht erhaltenem Papier;

c. bunne Epidermis 3" oberhalb ber Schicht von fenchtem Papier.

D. Verdunstung durch dicke Epidermis, deren innere Fläche in unmittelbarer Verührung mit Wasser sich befand, in durch Chlorcalcium getrockneter Luft.

| Mittel ans 1" 🗆 C1                                            | pid. bei mitt=                                                               |                                                                                   |                  |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|
| fuchen Ber= lerer Temperatur von 12°,5 C., binnen 24 St. Gran | binnen 24 St. bir                                                            | men einer Ninute<br>Gran                                                          | binnen 24<br>Gro |                              |
| A. b. 0<br>A. c. 0<br>B. 2<br>C. a. 6<br>C. b. 3<br>C. c. 3   | 0,9105<br>1,4374<br>1,9048<br>1,7267<br>1,2250<br>1,0294<br>1,1035<br>1,3070 | 5,1134<br>2,4565<br>5,0813<br>15,3132<br>34,9577<br>17,0131<br>17,4288<br>41,0355 | 35               | 317<br>61<br>640<br>99<br>97 |

Diese Zahlen gestatten weder eine unmittelbare Vergleichung unter einander, noch die Ziehung eines allgemeinen Mittels, da die Experimente unster verschiedenen Modisicationen angestellt wurden, auch geben sie kein ansnäherndes Maaß für die Verdunstung von der Haut während des Lebens, da sie, mit Ansnahme von B in künstlich durch Schweselsäure oder (weniger vollständig) durch Chlorealeium trocken erhaltener Lust angestellt wurden. Die Versuche unter A mußten wegen der Blutleere der Haut und des Stillstandes der Circulation eine geringere, wegen der Einbringung von Schweselssäure in den abgesperrten Raum, in welchem die Verdunstung von der

Hantstäcke von Statten ging, eine stärkere Verdunstung als von der Haut des lebendigen Menschen ergeben: in welchem Grade diese beiden Verhältnisse einander auswogen, liegt außerhalb der Verechnung. Das Resultat der Versuche unter D mußte die Verdunstung während des Lebens weit übertressen, da die Epidermis des Lebenden nicht an ihrer inneren Fläche mit Wasser, sondern nur mit einer seuchten oder höchstens sehr diekslüssigen Substanz (Cytoblastem) in Verührung steht und ihre freie Fläche in einer seuchsteren Atmosphäre sich besindet, als die bei den Experimenten trocken erhaltene Lust. Alle Versuche zeigen aber gleichsörmig, daß die Epidermis Wasser in Dunstzgestalt hindurchgehen läßt, und zwar unter gewissen Umständen in einem Verhältnisse, welches das Maaß der von Seguin gefundenen geringsten und mittleren Hantausdünstung, die nach Abzug der möglichen Versdunstung aus den Mündungen der Schweißdrüsen noch 6600 bis 13000 Gran in 24 Stunden beträgt, um das Viers bis beinahe Neunsache übers

treffen fann.

Dieses führt zu der Untersuchung, ob die von der Epidermis stattfinbende physikalische Verdunftung auch einen wesentlichen Antheil an ber Bildung des Schweißes nehmen konne, wie man foldes vor der Wiederauffinbung ber Schweißbrufen ale gewiß und unzweifelhaft annahm. Gegenwärtig kann nur zur Frage kommen, ob die so häufig auf der Hantoberfläche wahrnehmbare Flüffigkeit lediglich Product der Schweißdrufen, also Drusenschweiß sei, oder ob sie zum Theil ans dem zum tropfbaren Zustande verdichteten hautdunft, aus Dunftfdweiß bestehe. Dag ber lettere überhaupt sich bilden könne, lehren die Gesetze der Physik und die täglichen Wahrnehmungen am menschlichen Körper. Dunftschweiß ift die Fluffigkeit, welche an einer, die Sant nicht unmittelbar berührenden Decke, Wachstaffent, Pflafter, Glasplatten u. f. w. schuell in Eropfchen fich niederschlägt und bei nicht schwißender Saut größtentheils aus dem Sautdunft der Epidermis, und nur zum geringeren Theile ans dem evaporirenden Drufenschweiße fich bilbet, nach dem Verhältniffe ber Duantität biefer beiden Ausscheidungen, wie ich es für die geringeren Grade der Hantansdünstung oben festgestellt habe. Ergießt fich entweder in Folge des erwärmenden Ginfluffes der Bedeckung oder ans inneren Urfachen eine beträchtliche Menge von Drufenschweiß auf die Santoberfläche, so bort die Verdunftung von der, mit Drufenschweiß weniger ober mehr überzogenen Epidermis theilweise oder gauglich auf, und ber nunmehr an der Bedeckung oder etwa an den Haaren in einiger Entfernung von der Hantoberfläche fich bildende Niederschlag gehört größtentheils oder gänzlich dem evaporirenden Drufenschweiße an und kann als Drufenschweiß= bunft bezeichnet werden. — Daß aber auch an freiliegenden, unbedeckten Hautstellen sich Dunftschweiß bilden könne, ist nicht zu verkennen. Die ganze Dberfläche bes Körpers ift stets von einer Schicht Wafferdunft umgeben, welche, wie ich an warmen aber nicht schwigenden Hautstellen finde, in einer Entfernung von 11/2" von der Epidermis noch eine Temperatur von 780,3 F. = 250,7 C. hat, bei welcher Temperatur die Rugel des Thermometers zuweilen noch beschlägt; es muß daber angenommen werden, daß die Luft= schicht numittelbar über der Epidermis von derselben Temperatur sei, wie die Epidermis freiliegender, vor ftarken Luftströmungen geschützter Sautstellen selbst, die ich zwischen 330,5 und 350 C. finde, und wenn nicht zu jeder Beit, doch fehr oft vollkommen mit Wafferdnust gefättigt fei: daß daber die geringste Abkühlung unter diese Temperatur schon einen Niederschlag bewirfen muffe, es moge diefer mahrnehmbar fein ober nicht; und daß diefer Nic-

163

berschlag um so stärker sein muffe, wenn die Dunftschicht burch Rube, Bebedung mit lockeren Geweben ober Haaren und wegen eines größeren Waffergehaltes einer warmen Atmosphäre, eine größere Höhe oder Mächtig= feit erreicht hat und auch in ihren oberen Schichten ber Dunftsättigung näher gekommen ift. In der That fühlt auch eine empfindliche, warme aber nicht fdwißende Sant angenblicklich den Eindruck einer Fenchtigkeit, wenn fie von einem Luftzuge plötslich abgefühlt wird, welcher Eindruck aber alsbald wieder verschwindet, weil eben der Luftstrom den Niederschlag sogleich wie= der in Dunftform aufnimmt und zugleich durch die Abkühlung die Berdun= ftung von der Epidermis felbst für eine turze Zeit beschränkt wird; baber es and nicht gelingt, durch das Mifroffop von der Entstehung äußerst kleiner Tropfchen fich zu vergewiffern. Wenn man burch ftarte Bewegung in falter, stiller und trockner Luft den Körper erwärmt und die Hantausdunftung ohne Erregung von mahrnehmbarem Schweiß vermehrt hat, fo erfährt man beim Stillstehen die Empfindung eines leichten Schweißes, ber fich nur aus bem Sautdunst wegen der Temperaturdifferenz zwischen ihm und der Atmosphäre niederschlagen fann; dagegen letterer vorbin, während ber Bewegung, un= geachtet der niedrigen Temperatur der Altmosphäre, dennoch von den durch Die Bewegung stets erneuerten trochnen Luftströmen aufgenommen wurde, alfo eine gewiffe, zur Bildung eines fühlbaren Riederschlages erforderliche Dichtigkeit und Mächtigkeit nicht erreichen konnte. Der Umftand, daß zuweilen Körpertheile, die mit weniger Schweißdrufen begabt find, unter gleichen Umftänden ftarter schwigen als andere drufenreichere, - die Erfahrung, daß mancherlei Einfluffe Schweiß hervorbringen, welche die Thätigkeit der Drufen zu erregen im Allgemeinen nicht geeignet find, - ber plögliche Ausbruch partieller Schweiße nach Gemüthverregungen, welchen man etwa dem Auffteigen der Schanröthe vergleichen könnte und diese auch zuweilen begleitet, oder nach gewiffen Reizungen des Geschmacks und anderer Sinne - und noch mehre andere Berhältniffe, unter welchen Schweiß erscheint, laffen sich auf eine durch Congestion und vermehrte Wärmeent= wicklung vermittelte, ftartere Entwicklung und entsprechende Berbichtung bes Santdunftes beziehen, ohne indeffen andere Erklärungsweisen ganglich auszuschließen: vielleicht wäre auch die von Mofer hervorgehobene Erscheinung ber stärkeren Bethauung erleuchteter Oberflächen mit bem auffallend ftärkeren Schwigen ber von ber Sonne beschienenen Rorpertheile zu parallelisiren, wenn man einen Maaßstab für die gleichzeitige Erregung der Sant und vermutblich auch ber Schweißdrufen burch die Sonnenwarme und bas Sonnenlicht batte.

Indessen lehrt eine genauere Würdigung der dis jest gesammelten, die Hautausdünstung betreffenden Ersahrungen und Versuche, daß die Vildung eines Dunstschweißes ohne gleichzeitigen Erguß von Drüsenschweiß nur in einem sehr dürstigen quantitativen Verhältnisse und nur ohne Entstehung von dem bloßen Auge sichtbaren Schweißtropfen stattsinden kann, daher er auch, wenn er sich bildet, doch nur sehr vorübergehend erscheint und sosgleich wieder von der Atmosphäre aufgenommen wird. Wenn eine Wasserssläche von einem Duadratzoll, bei einer der Oberstäche der Epidermis gleischen Temperatur von 35° C. und mittlerem Barometerstande, nur 0,1675 Gran Vasserdunst in einer Minute abgiebt und dieser mit einer kälteren, mit Wasserdunst bereits gesättigten Atmosphäre von etwa 15° C. Temperatur zusammentrifft, so ersolgt durch Vermischung der Luftschichten von versschiedener Temperatur und Wassergehalt ein tropsbarer Niederschlag von

164 Haut.

0.1289 Gran, ober wenn man bas hochfte Maag ber Verdunftung nach Dalton bei völliger Trockenheit der Utmosphäre annehmen wollte (was bier unftatthaft ift), nämlich 0,3758 Gran auf einen Duadratzoll in einer Minute, ein Niederschlag von 0,2892 Gran. Diese Waffermenge könnte auf der Epidermis wegen der Unebenheiten ihrer Dberfläche nicht gleichformig verbreitet fein, fondern mußte fich in den kleinen Bertiefungen zwischen den Papillen zu Tröpfchen ansammeln. Giebt man diefen eine dem blogen Muge febr gut fichtbare und ben Schweißtröpfchen in ben Mündungen ber Drufen beim gelinden Schwigen ungefähr gleiche Größe von 1/15" Durch= meffer bei halbkugelförmiger Gestalt, fo wurden fich 61 ober 137 folder Tröpfchen auf einer Quadratlinie zeigen, diefe aber, ba viele derfelben fich berühren mußten, ju größeren Tropfen zusammenfliegen. Wenn baber die Berdunftung von der Epidermis des lebenden Menschen in demfelben Berbaltniffe ftattfande, wie von einer freien Wafferflache, einem völlig burchnäßten Gewebe ober einer mit Waffer überall benetten Saut, fo konnte schon unter den gewöhnlichen Temperaturverhältniffen fehr wohl ein ficht= barer, sogar reichlicher Dunftschweiß sich bilden und noch mehr, wenn ber Hautdunst bei einer, etwa durch äußere Wärme erhöheten Temperatur der Saut anfstiege. Dieser Vorgang findet aber auf der lebenden Saut nicht in dem geschilderten Maaße Statt, wie sogleich gezeigt werden soll: und können jene Daten unr einen ungefähren Unhaltspunkt geben für das Maaß des verdunstenden Drusenschweißes, wenn er bereits die ganze haut bedeckt hat, und bes aus bem Drufenschweißdunfte erfolgenden Riederschlages, welcher die Masse des auf der Haut schon ergossenen und verbreiteten Secrets jedesmal vermehren wird, wenn die Temperatur der Atmosphäre ge= ringer ift als die des Drufenschweißdunftes, und wenn die Dunftschicht über ber Saut wegen ber concaven Gestalt ber Rörperftelle und burch Bedeckung mit Geweben, Watten, Haaren u. a. mehr zusammengehalten und gegen Strömungen einer trocknen Luft geschütt wird. Daber kommt es, dag bei allgemeinen Schweißen eine größere Menge beffelben an gewiffen Körperstellen ergoffen zu werden scheint, welche feineswege durch einen größeren Reichthum von Schweißdrufen fich befonders auszeichnen, z. B. unter ben Ropfhaaren, in den Oberschluffelbeingruben des Halfes, im Bufen, zwischen ben Schulterblättern, in ben Weichen u. f. w. - Im lebenden Körper evaporirt aber (wenn man sich an die Bestimmungen von Segnin hält) von einem Duadratzoll der Haut, nach Abzug der Verdunftung von den Enden ber Schweißfäulchen in ben Ausführungsgängen ber Schweißdrufen (S. 160), bei bem mittleren Stande ber hautausdunftung eine Duantität von nur 0,004237 Gran binnen einer Minute und zwar erfolgt diese Ber= dunftung bei einer Temperatur von 35° C.: bei dem Maximum der Hantausdunftung aber 0,008003 Gran, ober wenn man babei eine gleichzeitige Vermehrung der Lungenausdünstung nicht statuirt, doch nicht mehr als 0,009892 Gran. Wird das letztgenannte möglichst größte Verdunftungsproduct einer ganzen Minute als in feiner größten Dichtigkeit angenommen und durch Bermischung mit einer mit Wafferdunft beladenen Atmosphäre von 35° bis zu 15° C. abgefühlt, so erfolgt aus berselben unter den gunstigsten Umständen ein Niederschlag von nicht mehr als 0,007613 Gran Dunstschweiß auf den Quadratzoll, welcher nur 521 halbkugelförmige Tröpfchen von 1/15/111 Durchmeffer ober 3 bis 4 Tropfchen auf eine Onadratlinie (genauer 18 Tröpfchen auf 5 Duadratlinien) bilden würde, wenn es nicht völlig unmöglich mare, daß die auf einer Fläche von einer Duadratlinie niedergeschlagene

Kluffigkeit nur an drei oder vier Stellen zu einem Tropfen fich fammele. Nehmen wir an, daß sie in nicht mehr als 20 Tröpfchen zusammenfließe, fo würden diese einen Durchmeffer von 1/27" haben, alfo bei ihrer Durch= fictiqueit nicht leicht mit blogem Unge und felbst mit dem Mikrofkop nur bei großer Aufmerksamkeit wahrnehmbar fein; auf keinen Fall aber als ein folder Schweiß sich bemerkbar gemacht haben, ber Segnin veranlaffen tonnte, die Kleider abzulegen, um ihn vor der Wägung schneller abdunften Dagn kommt noch, daß die Berdunftung von 0,009892 Gran eine Temperatur der Sant und der verdunftenden Fluffigkeit von mehr als 510 C. erfordern murde, wenn bei einer Temperatur von 350 diefelbe Sautfläche 0,004237 Grau abdunften läßt: ein Wärmegrad, welcher niemale an ber Sant felbst beobachtet worden; und wenn er ihr durch Berührung von heißen Körpern ober erhigter Luft mitgetheilt wurde, ein unerträgliches Gefühl erregen, auch zu feiner Berminderung nicht bas oben angeführte Maag ber Santansbunftung, fondern einen profusen Erguß und Berdampfung bes Drufenschweißes erfordern und bedingen mußte. -

Sonach ergeben fich als endliches Resultat biefer Untersuchung folgende

Gäte:

Bei dem geringeren und mittleren Stande der Hantansdünftung, ohne einen dem bloßen oder schwach bewaffneten Auge sichtbaren Schweißerguß, erfolgt dieselbe größtentheils durch Berdunftung von der Obersläche der Lederhaut durch das Gewebe der Epidermis hindurch; und nur zu einem geringen Theile, höchstens zu zwei Neuntheilen der ganzen Hantansdünftung, durch Verdunftung des die Mündungen der Schweißdrüsen ausfüllenden Schweißers.

Der Schweiß ist lediglich ein Seeret der Schweißdrüfen, aus welchen er in sehr variabler Menge hervorquellen kann: bei gehinderter Evaporation kann er sich reichlicher auf der Haut ansammeln und seine Duantität vermehrt erscheinen, wenn der bereits verdunstete Theil desselben nahe oberhalb der Haut verdichtet und wiederum tropsbar niedergeschlagen wird. —

Nach diesen Erörterungen läßt sich übersehen, welche Bedeutsamkeit für den ganzen Organismus theils der Erzeugung des Hautdunstes, theils der Secretion des Drüsenschweißes, theils beiden zugleich zugeschrieben wersen muß. Bekanntlich bewirken beide eine Regulirung der Temperatur des Körpers und eine Eliminirung gewisser Substanzen aus der Blutmasse, jede

indessen in sehr verschiedenem Maaße.

Daß zu der Ableitung der durch den fortvauernden Berbrennungsproseß, wenigstens größtentheils, erzeugten Eigenwärme des Körpers und ihrer Erhaltung auf einem, unter den gewöhnlichen Lebensverhältnissen sehr eonsstanten Temperaturgrade, die Hantausdünstung im weiteren Sinne, ein Wesentliches beitrage, ist fast allgemein anerkannt; und beruht diese Annahme sowohl auf dem physikalischen Erfahrungsgesetz, nach welchem alle Körper, an deren Dberstäche eine Berdunstung erfolgt, sich abkühlen, als auf dem Resultate der an lebenden Körpern angestellten Beobachstungen. Denn diese ergeben, daß unter allen oben angesührten Berhältsnissen, welche einen lebhafteren Berbrennungsproceß unter den Erscheinungen einer beschleunigten und vermehrten Circulation, Respiration, Assimilation und Stosswechsel bewirken, oder die Abfühlung durch Mittheilung der Körperswärme an die Utmosphäre beschränken, eine stärkere, in vielen Fällen nach dem Gewichte bemessen Hantausdünstung stattsindet, unter den entgegensgesetzen Berhältnissen das Gegentheil erfolgt. Natürlich wird bei den

gewöhnlichen Temperaturgraden der Atmosphäre im gemäßigten Rlima. welche beträchtlich unter dem der Eigenwarme des Rörpers stehen, die er= forderliche Abkühlung größtentheils durch unmittelbare Mittheilung der Darme an die umgebenden gasförmigen, liquiden und foliden Körper bermittelt, und die Bildung des Hantdunftes durch Evaporation aus ter Epibermis und ben Mündungen ber Schweißbrufen trägt nur ein verhältniß= mäßig Geringes zu derfelben bei: ja diefer verhältnismäßige Untheil verringert sich noch mehr, wenn bei sehr niedriger Temperatur der Atmosphäre einer zu beträchtlichen Abfühlung durch besondere Berftärkung der Duellen der Eigenwärme - fei es nun durch vermehrte Bufuhr des Verbrennungsmate= rials und intensivere Respiration, oder durch Erregung des Nervensustems und andere Vorgange, welche unter anderen Umftanden zugleich die Santaus= dünstung merklich vermehren wurden — entgegengewirkt werden muß. Dagegen zeigt sich ber abkühlende Effect ber hantausdunftung in warmerer Altmosphäre, welche ohne Hülfe der Evaporation nur einen geringeren Theil ber Eigenwärme bes Körpers aufnehmen kann, burch vermehrte Verdunftung aus der Epidermis und durch Erguß von Schweiß, deffen Tröpfchen und Tropfen eine größere Berdunstungsfläche barbieten. In letterer hinficht hat man den menschlichen Körper mit den fogenannten Alcarazzas verglichen, beren porose Wande von dem in ihnen enthaltenen Wasser in sehr kleinen Tröpfchen durchdrungen werden; durch Verdunstung dieser Tröpfchen er= folgt eine beträchtliche Abkühlung der Wände des Aruges und der ibn anfüllenden Waffermaffe felbst. Aber anch wenn ber Schweiß nicht verdunften kanu, z. B. im sehr warmen Wafferbade oder im Dampfbade, muß er bei seiner Ausscheidung ans dem Blute, als eine dunnere Fluffigkeit, Barme binden, diese dem Blute entziehen und bei feiner Ausleerung aus dem Körper entfernen, freilich in sehr viel geringerem Grade als wenn er evaporiren kann; daher im Dampfbade das Bedürfniß der Abkühlung sich weit früher einstellt, als in einer viel wärmeren trocknen Luft und u. a. Berger im Dampfbade von 41 bis 530 C. nur 121/2 Minute, in einem Trockenofen von 870 sechszehn Minnten verweilen konnte. Daß bei dem längeren Berweilen des menschlichen Körpers in einem Medinm von höherer Temperatur als feine eigene, lettere beinahe unverändert fich erhält, wenn sie von der des Medium nur um wenige Grade übertroffen wird, wie solches 3. B. in beißen Klimaten und an beißen Sommertagen ber gemäßigten Zone stattfindet, ist gewiß nur zum geringeren Theile einer Beschränfung des wärmeerzengenden Verbrennungsprocesses (durch Ruhe, durch Althmen einer verdünnten, in gleichen Ranmtheilen ein geringeres Maaß von Sanerstoffgas enthaltenden Altmosphäre, vielleicht anch durch seltnere und weniger tiefe Athemzüge) -- dagegen größtentheils dem unter diesen Umftänden außerordentlich verstärtten Erguß von Schweiß und der Evaporation desselben zuzuschreiben. Derselben Ausscheidung verdankt der leben= dige Organismus das Vermögen, eine beträchtlich höhere Temperatur der Luft unter langsamer und verhältnismäßig geringer Steigerung der Eigenwarme ertragen zu fonnen. Wenn Delaroche und Berger im Dampf= bade von 37 bis 480 C., in welchem sie, mit Ansschluß des Kopfes, 15 bis 17 Minuten verweilten, eine Temperaturerhöbung von 10,87 bis 30,12 in der Mundhöhle beobachteten, so dürfte man allenfalls supponiren, daß die Hant wirklich die Temperatur des Dampfbades angenommen, diese aber binnen der furzen Zeit nicht den Körpertheilen außerhalb des Dampfbades sich mitgetheilt hätte, da es bekannt ift, wie langfam das Innere des Körpers

bie Temperatur des äußeren Medium annimmt, wie mehrere Stunden vergehen, bevor nach dem Tode das Innere des Körpers bis zur Lufttemperatur sich abkühlt und bevor ein zur Injection bestimmter Körper in warmem Baffer hinlänglich durchwärmt ift. Wenn aber diefelben Beobachter im Trockenofen bei 80 bis 870 C. nach 8 bis 16 Minnten eine Innahme ber Eigenwärme von nicht mehr als 40,25 bis 50 in der Mundhöhle beobachteten, obgleich auch diefe der unmittelbaren Berührung der heißen Luft ausgefett war; wenn Tillet's und Duhamel's Bäckermäden 1280, Blagden 1270 und Berger 1090 C. Lufttemperatur, resp. zwölf, acht und fieben Minuten lang, ziemlich wohlgemuth und ohne Spuren von Berbrennung bavon zu tragen, aushielten: fo ist bod, wohl nicht zu bezweifeln, baß schon anf allen den Oberflächen selbst, die mit der heißen Luft in Berührung kamen, eine so starke Abkühlung durch Berdunstung stattfand, daß die Temperatur biefer Oberflächen nur zu einem leicht erträglichen Grade erhöht wurde; um fo mehr, als einer berfelben Beobachter, Berger, im Dampfbade, also bei gehinderter Evaporation, nur bis zu 53° C. anszuhalten vermochte. Undere Verfuche bon Delaroche und Berger zeigen, daß die Abkühlung durch Berdnuftung bei lebentigen und leblosen Rörpern ungefähr nach gleichem, nur durch die organischen Processe modificirtem Maafstabe vor fich geht: ein Alearazza, zwei fenchte Schwämme und ein Frosch, sämmtlich auf eine Temperatur zwischen 37 und 400 C. gebracht, erhielten sich auf bieser Temperatur zwei Stunden lang in einem auf 52 bis 610 erhitten Trockenofen, also 15 bis 210 unter der Temperatur des umgebenden Me= bium: unter gleichen Umständen, aber bei einer Sige bes Dfens bis gn 87º C., hatte ein Raninchen, wegen ber fortbanernden Erzengung von Gigenwärme, eine nm 20,5 höhere Temperatur als der Alcarazza bis zu feinem Tode behanptet.

Da nun nach unbestrittenen physikalischen Gesetzen die Verdunstung nothwendig die Abkühlung der feuchten oder flüffigen Masse, aus welcher die Berdnuftung ftattfindet, zur Folge hat und nach feststehenden Erfahrungen über das Maaß der von einer gewiffen verdampften Baffermenge absorbirten Wärme angenommen werden muß, daß die Temperatur der Dberfläche der Haut eines Erwachsenen durch eine Verdunstung von im Mittel 10,465 Gran in der Minnte, bis zu einer Tiefe von 1/10" um wenigstens 10 C. binnen der genannten Zeit fich erniedrige: so kann die nenerlich von R. Willis1) und weniger schroff and, von Anderen ansgesprochene Behauptung, daß die Hautausdünstung zur Abkühlung der lebendigen Körper gar nichts beitrage, nur befremden. Willis führt zur Begründung seiner Meinung an: 1) daß die Temperatur der Thiere in einem auf 50 bis 540 C. erhipten Raume bald um 5 bis 90 über ihre normale Eigenwärme sich erhöhe und dann ber Tod erfolge; 2) daß bie rasche Berminderung ober Unterdrückung der Hautansdünstung eine Erhöhung der Körperwärme nicht zur Folge habe: benn in allgemeinen Waffersuchten, bei welchen eine merkliche Berminderung diefer Unescheidung stattfinde, sei eine eisige Ralte über den ganzen Körper verbreitet; und nach den Versuchen von Beequerel und Breschet sinke die Temperatur des Körpers der Thiere, die mit einem luftbichten Firniß überzogen worden, sehr beträchtlich und der Tod erfolge nach drei bis vier Stunden. — Diese Einwürfe find angerst schwach. erfte berfelben erweiset nicht mehr, als daß eine um etwas mehr als das

<sup>1)</sup> L'Institut 1843. Nro. 515.

Doppelte gegen das normale Verhältniß gesteigerte Verdunftung noch nicht binreicht, um die viel beträchtlichere Abkühlung, wie folche durch unmittelbare Aufnahme ber Rörperwärme von einem falteren Medium ftattfindet, zu erfeten, einen Theil der in dem Rörper des Thieres erzengten Barme abguleiten und die allmälige Erhöhung feiner Temperatur zu verhindern. Die bei diesen Experimenten beobachteten Variationen hinsichtlich der Zeit des Todes, von 24 Minuten bis zwei Stunden, und der Temperatur ber inneren Körpertheile zu dieser Zeit, welche die normale Eigenwärme um 20,5 bis 30 übertrifft, hangen zwar von mancherlei verschiedenen, hier nicht weiter zu erörternden Berhältniffen ab, zum Theil aber wohl schon von der Größe des Thieres, da ein fleines schneller bis in sein Inneres hinein erhist werden muß, als ein großes. Der zweite Einwurf supponirt ein nothwendiges und unabanderliches Wechselverhaltniß zwischen Sautansdunftung und Eigenwärme, ohne zu berücksichtigen, daß beide Lebensäußerungen von den Processen der Respiration, Circulation, Stoffwechsel und den Thätig= keiten des Nervensustemes abhängig find und fehr wohl gleichzeitig gestört und beschränkt sein können. Daß solche Störungen ber wichtigften Proceffe bei allgemeinen Waffersuchten stattfinden, bedarf kaum der Andentung: außerdem ift die von Willis als allgemein gultig hingestellte Behanptung incorrect, indem zwar in vielen, jedoch anch nicht in allen Fällen allgemeiner Wassersucht ber Kranke über ein Kältegefühl klagt, nicht merklich schwigt (obgleich eine Berminderung des unsichtbaren Santdunftes bis jest nicht durch Meffung oder Bägung nachgewiesen ift), auch seine gespannte, höchst blutarme Hant der aufgelegten Sand und dem Thermonieter eine geringere als die normale Bärme anzeigt: bennoch aber die inneren Körpertheile und bas abgezapfte Baffer die normale Temperatur darbieten, also von einer allgemeinen Berminderung ber Eigenwärme nicht die Rede sein kann. In den Versuchen von Beegnerel und Breschet wurden Kaninchen überall rasirt und mit einem Inftbichten Kirniß überstrichen: ihre Eigenwärme verminderte sich binnen einer halben bis ganzen Stunde von 38° auf 24,5 bis 22° C., ja bei einer Lufttemperatur von 17° sogar auf 20° C. Die Verhinderung der Verdun= stung hätte vielmehr die Temperatur der Kaninchen um ein Geringes erhöhen sollen; dennoch erscheint die Schlußfolgerung, daß die Unterdrückung ber Hautansdünstnug die Eigenwärme so bedeutend verringert habe, höchst gewagt, da offenbar das Experiment noch ganz andere organische Processe in Unordnung brachte. Durch daffelbe wurden die Kaninchen in einen franken Zustand versett, ber nach einigen Stunden den Tod herbeiführte; und an dem, diesen 3n= stand begleitenten Sinken ber Rörperwärme hatte gewiß die hemmung ber Ausscheidung von Waffer, Kohlenfäure und vielleicht der anderen uns noch unbekannten Bestandtheile bes hantdunftes wesentlichen Antheil; die Temperaturerniedrigung selbst aber ist wahrscheinlich zum größeren Theile der Ableitung und Ausstrahlung von Wärme and bem Körper bes Thieres jugn= schreiben, welches seiner gegen die Berührung fälterer Körper schützenden Bedeckung und der von dieser zusammengehaltenen warmen Luftschicht, unter welcher nur die Eigenwärme auf dem Normalgrade sich erhalten konnte, wenn nicht zugleich die Erzeugung berfelben befonders verstärkt wurde, durch die Operation des Rasirens völlig berandt war. Da diefe Abkühlung anf der nackten Haut wegen der bedeutenden Differenz der Körper = und Lufttemperatur sehr rasch vor sich geben mußte, da außerdem die Thiere durch die Procedur überhaupt, auch durch den flebrigen Firniß auf der gangen Santfläche, gewiß in einen höchft unbehaglichen Buftand verfest und

ihre Respiration und Circulation febr geschwächt waren, fo mußte wohl gegen diese große physiologische Störung der Wärmeerzengung der an sich ziemlich geringe Effeet ber hemmung ber Berdunftung auf ber Körperober= fläche gänzlich verschwinden. Rathsam wäre es gewesen, zugleich an an= beren Kaninchen die Wirkung des frostigen Experiments ohne Anwendung bes Firniffes zu beobachten, ober das nut Firniß überzogene Thier in einem Medium von 380 zu erhalten. Es ist babei zu bemerken, bag bas auch im erwachsenen Zustande gegen fühle Luft ziemlich empfindliche Kaninchen bassenige Thier ist, welches in den ersten Tagen nach der Geburt aus seinem Lager genom= men, besonders rafch und ftart erkaltet, in viel höherem Grade, etwa im Berhältniß von 2,5 : 1, als junge Hunde und Ragen !): und nicht zu vergeffen, daß die finnlich wahrnehmbaren Ergebniffe ber über die Eigenwärme der Thiere angestellten Erperimente mit um so größerer Borsicht zu benrtheilen find, als bei mehreren derfelben (u. a. bei den Winterschläfern) Erschei= nungen vorkommen, welche in den gangbaren Erklärungen und Borftellungen über die Erzeugung der thierischen Wärme noch nicht ihre Erläuterung ge= funden haben. Hebrigens fteht den Experimenten von Beegnerel und Breschet eine Reihe von dreizehn Versuchen, an Kaninchen, Meer= schweinchen und Tauben von Delaroche 2) angestellt, entgegen, in welden die Evaporation durch haut und Lungen durch Umgebung mit Wafferdampf gehindert, das Medium aber möglichst genau auf der Temperatur bes Thieres vor dem Beginne des Verfuchs erhalten wurde, fo daß eine gegenseitige Mittheilung ober Ableitung von Wärme nicht ftattfand. Auch bei diesen Bersuchen litten die Thiere sehr und kamen dem Tode nahe; ihre Eigenwärme aber flieg binnen 39 bis 75 Minuten um 10,3 bis 50,8 C.

Bon viel größerer Wichtigkeit als die verhältnismäßig geringe Abfüh= lung der Rörperoberfläche und des in ihr rinnenden Blutes ift die durch bie Santausdunftung beschaffte Ansscheidung ber G. 145 ff. aufgeführten Stoffe aus der Blutmaffe, deren Menge bei einem Erwachsenen an Wasser beinahe 31 Unzen, an extractiven Materien, Fett, freien Sän= ren, milch= und efsigsauren Salzen und Salmiak 2½ Drachmen, an Chlornatrium, Chlorkalium, Gisenoryd, phosphorsaurem Ralk (und schwefel= fauren Alkalien?) nahe an 50 Gran, binnen 24 Stunden betragen wird. Unter ben gewöhnlichen Lebensverhältniffen wird durch ben Sautdunft ber größere Theil jener Waffermenge, Rohlenfäure, Stickftoffgas, Effigfäure und Butterfäure aus der Blutmaffe ausgeschieden und von der Atmosphäre aufgenommen: der Drufenschweiß excernirt eine geringere Menge der genann= ten Bestandtheile, welche als Schweißdunft sich verflüchtigen; ferner die Mildsfäure, die Salze und Ertraete, das Eisenoryd und das Fett, welche auf der Epidermis sich ausammeln und nur durch Reiben und Waschen ent= fernt werden können, woraus sich die Entstehung schmieriger und klebriger oder mehr trodiner, übelriechender Maffen, welche ungereinigte Stellen der Saut bedecken und and den genannten Stoffen und ihren Zersetzungspro= dneten, nebft abgestoßenen Epidermiszellen und an den meiften Stellen nebft dem Seeret der Talgdrufen bestehen, leicht erklärt. Weßhalb diese Maffen eine gelbbräunliche bis schwärzliche Färbung annehmen, ift noch nicht ge= nugend nachgewiesen. Die und noch unbefannten, gewiß großentheils fluch= tigen und riechenden Substanzen, welche außer jenen zu jeder Zeit in der

·1) Edwards a. a. D. S. 613 — 617.

<sup>2)</sup> Journal de physique, de chimie etc. Tom. LXXI. Oct. 1810.

Hautansbünstung enthalten sind, so wie die durch den Genuß von Alkohol und gewürzhaften Nahrungsmitteln zufällig in die Blutmasse gelangten und in der Hautansdünstung durch den Geruch wahrnehmbaren Stoffe sind wahrscheinlich, wegen ihrer Flüchtigkeit, zum größeren Theile an den Hautdunst, zum geringeren Theile an den Drüsenschweiß gebunden. Dasselbe gilt von den flüchtigen Bestandtheilen oder Zersehungsproducten der Arzneien, welche in der Hautansdünstung wieder zu erkennen sind, wie denn folches von der Valeriana, Asa fötida, Moschus. Castoreum, Camphor, Safran, Opium, Schwefel, Jod u. a. ni. beobachtet worden: dagegen der Drüsenschweiß nach dem reichlichen Gebrauche von Rhabarber oder Indigo und Cyaneisen eine gelbe oder blaue Farbe, von Chinin einen bittern Geschmack angenommen haben soll. Angaben dieser Art sind schon wegen der Schwierigkeit, den der Rleidung anhangenden Geruch, den der Lungenausdünstung und den der Hautansdünstung abgesondert zu percipiren und zu unterscheiden,

mit Vorsicht aufzunehmen.

Daß bie fortbauernde Eliminirung aller bis jest chemisch nachgewiese= nen fluffigen und festen Bestandtheile bes Santdunstes und Drufenschweißes von wesentlichem Ginflusse auf die Composition der Blutmasse und die von biefer abhängigen organischen Processe sein muß, ist unbedenklich anzuerkennen und wird durch bie in Folge ber Störung diefer Ansicheibung auftretenden Krankheitserscheinungen nur bestätigt, wenn gleich wir uns von bem Effect diese Secretionoftorung auf einzelne Lebenserscheinungen nur eine ungefähre, aus der Duantität und Qualität des Excrets im Allgemeinen abzuleitende Vorstellung machen dürfen und in Sypothefen uns verlieren wurden, wollten wir biefen ober jenen befonderen Rrankheitszustand, den wir einer Störung der Hautausdunftung zuschreiben, durch die Zurückhaltung einer fo geringen Menge ber einen ober anderen extractartigen Materie, Säure ober Salzverbindung erklären. Neuerlichst glaubt R. Willis die Entbedung gemacht zu haben, daß bie Ausscheidung von Salzen u. a. Stoffen burch bie Sautausbunftung feine Berudfichtigung verbiene und daß nur die des Waffers von Bedentung sei, indem diese durch Berbickung bes von ber Saut zurückfehrenden Benenblutes baffelbe befähige, ben Ueberschuß bes Plasma, welches durch die Arterienwände bringend die Gewebe durchtränkt habe, auf dem Wege der Endosmofe in sich aufzunehmen und somit den Geweben, zwischen welchen es auf seinem Wege zu dem Bergen hinströme, Wasser zu entziehen. Wenn man nun gern und unbebingt zugesteht, daß die Sautausdünftung, gleich den übrigen wasserhaltigen Excretionen und ber Lungenausdunftung, aus der ganzen Blutmaffe Waffer entferne, fo vermißt man in jener beschränkten Ansicht Die Berücksichtigung der außer der Endosmofe und Exosmofe existirenden Momente, welche die Durchdringung der Fluffigkeiten durch die Gefäßwände in entgegengesetten Michtungen bedingen; des Umstandes, daß schon in den Arterienendigungen durch das Austreten eines Theils des Liquor sanguinis das Blut an Dichtigkeit zunehmen muß, und daß bei ber großen Schnelligkeit ber Circulation die Masse des während einer einzelnen Umkehr der Blutströme in der Haut abgeschiedenen Waffers nur viel zu gering fein kann, um ben Wechfel einer exosmotischen Richtung in eine endosmotische zu bedingen: so wie denn bei biefer Betrachtungsweise, in welche auch die Thätigkeit der Lymphgefaße bineingezogen wird, mehrere Borberfage noch ber Begrundung bedurftig bleiben. — Es ist überhaupt wahrscheinlich, daß die Ausscheidung gerade berjenigen Bestandtheile der Hautausdunftung, welche wir noch nicht näher

fennen, von der größten Bedeutung ift. Die Källe gehören nicht zu den Seltenheiten, in welchen ein Mensch eine fehr kurze Zeit lang einer Erkaltung ausgesetzt war, nach welcher er durch ftartere Bewegung, Erwärmung von außen u. f. w. fowohl feine Eigenwärme, als feine Santausdunftung nicht nur auf den Normalgrad zurückführte, sondern weit über diesen erhöhete, etwa reichlich schwitzte: berfelbe bennoch innerhalb breier Tage von einem fatarrhalischen oder rheumatischen Uebel befallen wird, für deffen Entstehung eine andere Beranlaffung, als jene fehr vorübergebende Erfaltung, gar nicht nachzuweisen ift. Angenommen, Die Sautausdunftung fei eine Stunde lang ganglich unterbruckt gewesen und biefe Unterbruckung nicht fogleich burch eine andere vicarifrende Se- und Exerction ausgeglichen worden: so würden an bekannten Stoffen, die während dieser Zeit hatten ausgeschieden werden follen, nunmehr 619,1 Gran Wasier und 8,8 Gran feste Beftandtheile in ber Blutmaffe zurückgeblieben und lettere felbst um biefe geringe Quantität vermehrt worden sein; das speeif. Gewicht der Blutmasse wurde um 0,0001 fich verringert, in ihrem Mischungsverhältniffe wurde das Waffer um 0,000516, die Salze und extractartigen Materien um 0,0000025 fich vermehrt haben: nämlich 1000 Theile Blut würden auftatt etwa 782,875 Baffer nunmehr 783,391 Waffer und anstatt 13,080 Salze und Extracte jest 13,0825 tiefer Substanzen enthalten. Das alles find Differengen, welche in die täglich und ftundlich vorkommenden, schon durch Einnahme von Trank und Speise herbeigeführten Beränderungen der Composition der Blutmaffe eines ganz gefunden Körpers fallen, jedenfalls aber viel geringer find als die Bariationen der besten Blutanalysen, und als frankmachende Potenzen nicht anzuerkennen find. Eine gehinderte Ausscheidung der Rohlenfäure bringt nicht die erwähnten Krankheiten zuwege; an eine nachhaltige Wirkung ber vorübergebenden, oft febr geringfügigen und partiellen Entziehung ber Wärme, welche burch die gleich nachher erfolgte stärkere Wärmeentwicklung ausgeglichen wurde, auch an fich unmittelbar weder Ratarrh noch Rheuma= tismus erregt, ift nicht zu benken. Wenn wir baber bier als kraukheits= erregende Potenz eine materielle, durch Suppression der Hautausdünstung berbeigeführte Veranderung der Blutmaffe und deren Ginwirkung auf bas Nervensustem auffuchen und nicht mit der Annahme einer noch mehr hopv= thetischen, rein dynamischen Einwirfung ber Erfältung uns begnügen wollen, so bleibt nur übrig, die Buruckhaltung berjenigen Auswurfoftoffe anzuklagen, welche noch nicht auf chemischem Wege burch Analyse bes Saut= bunftes und Schweißes bargestellt find: in ähnlicher Weise, wie wir bie Schweren Affectionen des hirns nach Suppression ber Barnausscheidung dem in der Blutmaffe zurückgehaltenen, freilich schon beffer bekannten Sarn= stoff zuzuschreiben pflegen.

Die Wirkung der die Hautausdünftung vermehrenden, sogenannten schweißtreibenden Mittel ist verschieden. Durch den überreichlichen Genuß des Wassers und der wässerigen Getränke wird die Blutmasse mit Wasser verhältnismäßig überladen, von welchem sie auch auf diesem Wege sich zu befreien sucht: eine mehr verdünnte Beschaffenheit der Blutmasse nuß nicht allein die Verdunstung durch die Epidermis erleichtern, als auch den Schweiß- drüsen ein reichlicheres und ihrem Seercte homogeneres Material zusühren. Daß nicht nur das genossene Wasser ausgeschieden wird, sondern dieses auch aus dem Blute die etwa vorhaudenen, weniger innig gebundenen Salze und andere feste Vestandtheile mit sich hinwegführt, und daß bei der größeren Duantität des Seerets, ungeachtet seiner geringeren Dichtigkeit und spar-

172 Saut.

fameren Gehalts an festen Stoffen, eine für eine gewiffe Zeit abfolut größere Menge der letteren eliminirt wird, ist nach Analogie der über die Harnfeeretion unter folden Umftanden angestellten Beobachtungen anzunehmen, obalcich die directe Nachweisung dieses Verhältnisses hier nicht so leicht als bei bem harn ift. Der größte Theil ber als ichweißtreibend im Rufe ftebenden Mittel, die atherische Dele enthaltenden Pflanzen, das Dpium, der Camphor, Mofchus, bas Ummoniaf und mehrere feiner Salze, ber Alfohol u. a. m. zeichnen fich burch ihre Flüchtigkeit und ihren leichten Uebergang in das Blut aus, daher sie von dem oberflächlichen Capillargefägnet aus leicht die Epidermis durchdringen und dem Hautdunft sich beimischen können; indessen kann hierauf ihre Wirkung nicht vorzugsweise beruhen, da sie nicht füglich die Bestandtheile der hautausdunftung in größerer Menge mit sich zu reißen vermögen. Bielmehr muß ihre Wirfung, gleich ber des warmen wäfferigen Getrantes, mit welchem sie genommen zu werden pflegen, und ber warmen Bedeckungen, in einer allgemeinen Erregung ber Circulation und einer durch Nerveneinfluß bewirkten Relaxation des hautgewebes, die eine reichlichere Aufnahme bes Blutes in den Capillargefäßen der haut zur Folge hat, gesucht werden, Zustände, welche nicht allein eine Vermehrung bes Sautbunftes, sondern auch eine verftartte Seeretion ber Schweifbrufen vermitteln. hinfichtlich ber Wirkung ber Untimonialien wird man zwischen zweien, in ihren Vorderfägen noch erft zu begründenden Meinungen wählen können, ob fie nämlich eine speeifisch erregende Wirkung auf die Drufen und somit auf die Schweißdrusen ausüben, oder ob fie durch Lähmung der Blutgefäße langeres Berweilen und felbst Stockung des Blutes in den Capillargefäßen der haut bewirken und somit eine Bedingung zu einer reich= licheren Ausscheidung erfüllen: nach der letzteren Hypothese würde der durch fie erregte Schweiß benselben Entstehungsgrund haben, wie der bei de= primirenden Gemüthsbewegungen, Dhumachten und in der Agone ausbrechende.

Auch die pathologischen Beränderungen der Sautausdunftung, welche hier nicht näher betrachtet werden können, leiten auf die große Bedeutsam= feit derjenigen Bestandtheile hin, welche noch nicht chemisch bestimmt wor-Daß in vielen Krankheiten, sowohl zu Anfange berfelben als zur Zeit der vermehrten, fogenannten fritischen Ausscheidungen, eigenthümliche Berüche des Hautdunstes und Schweißes vorhanden find, ift gewiß; nur werden sie nicht alle und nicht von Allen auf gleiche Weise wahrgenommen. Der Geruch ber hautausdünftung bei ben Pocken (schon bei ihrer Eruption und lange vor dem Suppurationsstadium), bei dem Friefel, dem Rheumatismus u. a. m. wird Wenigen entgehen, welche bennoch vielleicht den Ge= ruch des Scharlach nicht wahrnehmen oder in den sauren Gerüchen bes Friesel und des Rheumatismus eigenthümliche Beimischungen nicht unterscheiden können. Rur in der individuell verschiedenen Thätigkeit des Geruchorganes und ber verschiedenen Richtung, in welcher gute Beobachter ihre Sinne übten, beruhen die Differenzen der Angaben über die Exiftenz biefer Gerüche und ihrer Aehnlichkeit oder Vergleichbarkeit mit anderen bekannteren Gerüchen: wie fehr ware ein Mittel zu wunschen, solche Gerüche intensiver und auch einem schwächeren Geruchsorgane erkennbar zu machen, da die Möglichkeit und selbst Wahrscheinlichkeit häufiger Gelbsttäuschung nicht geläugnet werden fann, wenn man anch fich hutet, Die von den Berfegungeproducten des Eiters, der Borken u. a. ausgehenden Gerüche mit denen bes Sautdunftes zu verwechseln. Die Lungenausdunftung hat bei vieIen Krankheiten denfelben, obgleich oft durch Beimischung sehr versteckten und veränderten Geruch: wer aber nur in der Lungenperspiration die eigensthümlichen Krankheitsgerüche sinden will, bedenkt nicht, daß der im vollen Bereiche des Athems seines Kranken stehende Arzt nicht selten einen ganz anderen, durchaus specisischen und gewiß nicht von Exerctionen anderer Art herrührenden Geruch wahrnimmt, wenn er die Bettdecke zurückschlägt. Da übrigens, wie oben nachgewiesen, die Epidermis von slüchtigen Stoffen leicht durchdrungen wird und solche auch aus dem tropsbaren Schweiße, an welchen sie gebunden sein konnten, beim Erscheinen desselben an der Oberssäche frei werden: so muß man, wenn man die Existenz von aus dem Blute selbst aufgenommenen, riechenden Essluvien in der Lungenausdünstung ans

erfennt, folde auch für die Hantausdunftung zugeben.

Diefe hindentungen auf die Wichtigkeit der einer chemischen Unalyse sich entziehenden Answurfostoffe in Krantheiten sollen die Bedeutsamkeit der mehr greifbaren Bestandtheile ber frankhaften Schweiße, seien sie im ge= wöhnlichen Sinne fritisch oder nicht, keinesweges verringern, da auch die Ausscheidung einer gewiffen Meuge von Waffer, Salzen und Extracten nicht gleichgültig fein kann. Rur fehlt es in diefer Beziehung gar fehr an vollftändigen und zuverläffigen Beobachtungen, von welchen felbst die eines größeren Vertranens wurdigen hochft vereinzelt fteben. Gine Salgfrufte auf der hant, die ans dem Schweiße fich gebildet hatte, bestand bei einem Bafferfüchtigen aus Rochfalz (Prout), bei einem Steinfranken enthielt fie Barufaure (Bolff); Anfelmino 1) fand in einem fritischen Schweiß beim Rhenmatismus Eiweiß, in einem Schweiße nach Podagra mehr Salze als gewöhnlich : Die fauren Schweiße bei Rheumatismus, Gicht, im Bochenbett u. a. m. enthalten nach bemfelben Beobachter mehr freie Saure, Effig= fanre oder Milchfaure. Daß der Schweiß von beigemischtem Sämatin blu= tig gefärbt fein konne, ift nicht zu bezweifeln, obgleich es nur febr felten fich ereignet. Aus der gelben Farbe und dem bittern Gefchmack des Schwei-Bes bei der Gelbsucht hat man auf einen Gehalt an Gallenstoff und Chole= pyrrhin geschlossen; auch rothe und blane Farbstoffe scheinen zuweilen im Schweiße, obgleich feltener ale im Barne, vorzukommen; indeffen ift in einigen Geschichten von blauem Schweiße gar nicht nachgewiesen, daß die blane Ablagerung in oder auf der Epidermis Schweiß gewesen. Die Refultate der Analysen von Pintti, in welchen ein Mehrgehalt von höchstens einem Tausendtheil Rochsalz, aber eine große Berminderung der extract= artigen Materien gefunden wurde, enthalten offenbar Zerschungsproduete 2).

## Die Haut als Organ der Auffaugung.

Daß in dem Gewebe der Lederhaut eine lebhafte Abforption stattfinde und die von anßen her mit den Wänden der an ihrer Obersläche vertheilten Capillar = und Lymphgefäße in Berührung gebrachten Substanzen schnell in die Blutmasse gelangen, so weit sie überhanpt von derselben aufgenommen werden können, ist allgemein anerkannt und durch die unzweideutigen Effecte der endermatischen Methode erwiesen. Dagegen ist die Frage,
ob auch bei unverletzter Hornschicht der Epidermis eine solche Aufnahme erfolge, keinesweges erledigt und wird von angesehenen Forschern verneint,

<sup>1)</sup> a. a. D.
2) Bergl. K. W. Starf, allgemeine Pathologie. 2te Abth. F. Simon, medici= nische Chemie. Bd. II.

indem fie fich auf die gangliche Impermeabilität diefer Schicht ftugen und bie a offen therapentischen Wirkungen der Bader, Umschläge und Einreibungen auf andere Weise zu ertlären suchen 1). Die Entscheidung bes Streitpunkts ergiebt fich aber jest ohne Schwierigfeit, wenn man bei der fritischen Revision der einander, zum Theil nur scheinbar widersprechenden Erfahrungen, die durch vie S. 154 ff. aufgeführten Untersuchungen foftgestellten Thatsachen und bie baran gn fnüpfenden Betrachtungen im Ange behalt. Die Epidermis zeigte fich nämlich burchdringlich gegen Wafferdunst und andere leicht diffusible Flüssigkeiten, Aether, Alkohol, flüchtige Säuren: es ist daher anzunehmen, daß Wafferdunst von höherer Tension als die des Sautdunstes nicht allein die Bildung des letteren verhindere und die Ausscheidung derihn zusammensetzenden Stoffe hemme, fondern auch durch die horuschicht hindurch mit der ticfen Epidermisschicht und dem oberflächlichen Gefägnete der Entis in Berührung trete; und daß nicht minder Rohlensanre und andere Gasarten, Alfohol und Acther, Ammoniat, Effigfanre, Blaufaure, flüchtiges Genfol und überhaupt ätherische Dele, und so viele andere flüchtige und riechente Stoffe, deren Ginwirkung auf die Sautoberfläche weniger befannt ift, die Hornschicht der Epidermis durchdringend dem Blute und der Lymphe sich beimischen, ohne dabei ben Zufammenhang diefer Schicht aufzuheben, so daß fich in vielen Fällen eine mit Serum sich füllende geschlossene Blase bilden fann. Dabei ist immerhin anzuerkennen, daß auch diesen Stoffen die hornschicht einen stärkern Widerstand entgegensetzt und eine nur langsamere und milbere Einwirkung auf bie Entis und eine weniger copiose Aufsaugung ge= stattet, als das Epithelium der Schleim = und serösen Baute oder die von der Horuschicht entblößte tiefe Epidermisschicht. Der Aufsaugung der auf die Oberhant gebrachten fixen Gauren und agenden Alkalien, welche im concentrirten Buftande die Epidermiszellen felbst oder ihren Bufammenhang auflösen, stehen noch geringere Schwierigkeiten entgegen. Wasser bringt zwar im tropfbaren Zustande nicht durch die Hornschicht, diese schluckt nur ein geringes Maaß beffelben an und halt es in ihrem Gewebe fest, ans welchem es nach außen verdunften fann: bei biefem Verhältniffe ift es bentbar, daß das die Epidermis bedeckende Waffer der Hornschicht mehr Feuch= tigkeit mittheile, als diese im normalen Zustande enthält, und daß, wenn bei dem ans irgend einer Urfache geminderten Blutandrange nach der Oberfläche der Cutis, bei gehinderter Ausdünstung eine stärkere Resorption der Feuch= tigkeit der tiefen Epidermisschicht ftattfindet, auch die von der Hornschicht eingeschlnette Fenchtigkeit in die tiefe Schicht und sodann in die Circulations= wege aufgenommen werde. Salze durchdringen die Epidermis nur, wenn fie in Alkohol oder in Acther auflöslich und aufgelös't find, nicht aber in wäfferiger Solution: follte beffenungeachtet die Abforption einer folden auf der Oberfläche der Epidermis verbreiteten Auflösung von Seiten der Blutund Lymphgefäße der Cutis dargethan werden können, so ist sie nur durch Vermittelung des Drüsenschweißes deukbar, indem die Salzaustösung und der in den Mündungen der Schweißdrüfen stehende Schweiß mit einander in Berührung treten und in ihrem Bestreben zu gleichförmiger Mischung ein Theil der Salzsolution in die Hälfe der Schweißdrüsen bis unter die Epidermis, möglicher Weise noch tiefer eindringen wurde, woselbst das Epithes linm der Schweißdrusen einer weitern Verbreitung der Mischung von Schweiß und Salzauflösung bis zu den Wänden ber Wefäße kein hinder-

<sup>1)</sup> Bgl. den Artifel "Auffaugung « im ersten Bande biefes Handwörterbuchs G. 72.

175

niß mehr entgegensetzen kann. Daß auf diesem Wege eine nur einigermaßen beträchtliche Menge bes Salzes in ben Bereich ber auffangenden Gefäße gelange, ift bei ber fehr geringen Dicke ber Schweiffanlchen innerhalb ber Drufen und bei der geringen Dichtigkeit des Schweißes, welcher in weit gro-Berm Maage von einer eoneentrirten Salzfolution angezogen und aufgenom= men werden mußte, als umgekehrt die Salzanflösung von dem Schweiße, febr unwahrscheinlich. Es erhebt sich aber die Frage, ob nicht durch Druck, nämlich durch ftarfes Einreiben, eine größere Menge Salzsolntion ober auch andere Substanzen in die Schweiß- und Talgdrufen getrieben werden können? welche nicht schlechthin zu verneinen ift, obgleich es mir bisher nicht gelang, gefärbte Flüffigkeiten tiefer als nur in bie Dberhautmundungen ber Schweißdrufen einzureiben. Zwar weiß man nicht mit Gicherheit, ob ber einmal seeernirte Schweiß unter Umftanden wiederum resorbirt werde; indeffen burfte man doch die Möglichkeit einer Abforption ber bem Schweiße ober bem Sebum innerhalb ber Drufen beigemischten fremden Substanzen nicht in Abrede stellen; jedenfalls wird aber der Arzt, der zu therapentischen Zwecken Umschläge, Waschungen und Ginreibungen auftellen läßt, nicht barauf rechnen dürfen, auf diesem Wege folde Mengen von Arzueistoffen in die Blutmaffe zu bringen, die mit den durch die Schleimhaut, namentlich burch die Darmschleimhant, oder selbst nur auf endermatischem Wege burch wunde Sautstellen leicht einzuführenden Quantitäten in Vergleich zu stellen wären: wenn nicht diese Arzneistoffe zu denjenigen gehören, welche an sich wegen ihrer flüchtigen Bestandtheile, oder vermöge der gewählten Auflösungsmittel, die Hornschicht ber Epidermis ohne sonderliche Schwierigkeit durchdringen. Eine weitere Ausführung dieser für das ärztliche Handeln wichtigen Andentung gehört nicht hieher; sie schließt aber die Aufforderung ein, die Versuche über die Durchdringlichkeit der Epidermis für arzueiliche Stoffe an todter haut und am lebenden Körper zu vervielfältigen.

Bei der Prüfung der von den Schriftstellern aufgezeichneten Beobach= tungen über Absorption verschiedener Substanzen durch die unverlette hant bietet sich zunächst eine ausehnliche Reihe folder dar, welche der ziemlich allgemein adoptirten Meinung einer Aufnahme von Waffer ans allgemeinen und partiellen Babern zur Stupe bienen. Außer den gelegentlichen Erfahrungen über die Linderung des Durftes bei an Diabetes ober Strietur des Schlundes Leidenden durch Bader, bei Schiffbruchigen burch Benegen ber Rleidung, wonach auch der Urin in gewöhnlicher Duantität floß, hat man schon vor längerer Zeit hierauf bezügliche directe Experimente angestellt: Sim= son bemerkte eine sehr auffallende Abnahme der Waffermenge eines Außbabes (?), Pereival's hand sog binnen einer Stunde anderthalb Ungen, Kaleoner's Hand 38 bis 48 Gran binnen einer Viertelftunde ein, Maseagni sah nach einem mehrstündigen Fußbade Anschwellung ber Leistendrüsen. Man muß gestehen, daß diese und ähnliche ältere Experimente wegen ihres Mangels an Genauigkeit und ihrer überraschend großen Resultate wenig Butranen verdienen, und die Erleichterung, welche Capt. Bligh und feine Unglücksgefährten von der Bounty dem Beneten der Rleider, nachrühmten, der Abkühlung und Minderung der Perspiration zugeschrieben werden mag. Benig entscheidend find die Verfuche von Enrrie, der zwar eine Bunahme des Rörpergewichts nach Badern nicht fand, aber auch keine Abnahme beffelben, welche boch während bes Badens hätte stattfinden muffen und wahrscheinlich durch Aufnahme von Waffer ausgeglichen wurde, bemerkte, dagegen Minderung des Durstes und sehr beträchtliche Zunahme des Harns an

Quantität und Waffergehalt beobachtete. Um fo größeren Eindruck mußten Die Bersuche von Seguin 1) machen, die ersten, die mit größerer Umficht und Vollständigkeit angestellt wurden, indem er den Verluft des Körperge= wichts burch Saut und Lungen fur bie Stunden vor dem Babe, alsbann bas Körpergewicht unmittelbar vor und nach dem mehrstündigen Bade bestimmte. In 33 Bersuchen fand er niemals eine Gewichtszunahme, sondern nur eine geringere Abnahme des Körpergewichts, als in derfelben Zeit in der Luft hatte ftattfinden muffen. Der Gewichtsverluft im Bade betrug ein Drittheil oder genauer 0,3456 des Gewichtsverlustes in freier Luft, in einem Bade von 120,5 bis 150 C. Temperatur (in welchem er schwerlich mehre Stunden lang geblieben fein wird); in einem Bade von 190 bis 220,5 C. 0,3821; in einem Bode von 320,5 bis 350 C. 0,5652 des Gewichtsverlu= ftes in freier Luft. Da aber im Bade nur ein Gewichtsverluft burch bie Exspiration und durch die Ausdünftung des Ropfes und Halfes erfolgt, und ba erstere nach dem Maagstabe der Seguin'schen Untersuchungen (S. 140) ein Drittheil des Gesammtverluftes beträgt, da lettere zu einem Neuntheil ber Hautansdünstung bes ganzen Körpers ziemlich sicher angenommen werben kann: so sind beide zusammen = 0,4074 des Gesammtverlustes an Körpergewicht in ber Luft: und ba ber Verluft Seguin's in ben kalten und fühlen Badern geringer, in ben warmen Badern größer als diese Bahl ausfiel, fo mußte in ben ersteren eine Gewichtszunahme burch Abforption, in den letteren ein Verluft durch ansgefloffenen Schweiß erfolgt sein. Bu folder Folgerung burfte man noch mehr fich berechtigt halten, wenn man, neben dem Minimum und Marimum des Gewichtsverluftes in der Luft nach Seguin, einen in allen Fällen gleichen Berluft burch bie Lungen (zu 5,232 Gran in der Minute) in die Berechnung einführte; alsdann wurde der Verluft im Bade 0,6339 oder 0,2778 des Verluftes in der Luft betragen. Diese Berechnungen haben übrigens nicht mehr Werth, als die obigen, von Seguin aus 33 Beobachtungen ermittelten Berhältnifzahlen felbft, da außer der unterlaffenen Berücksichtigung mancher Nebenumftande, der Berluft durch die Lungen und durch die Ausbunftung des Ropfes und Salfes während des Bades und die Veranderung, die er in einer fehr wafferhaltigen Atmosphäre oberhalb des Spiegels des Bades erfahren mußte, nicht direct bestimmt wurde; sie sollen nur zeigen, daß das Resultat — es finde keine Absorption von Waffer im Bade Statt — welches Seguin aus diefen seinen Bersuchen zog und von anderen Physiologen adoptirt wurde, keinesweges sicher begründet ift. Auch haben die in neueren Zeiten auf abnliche Weise und zum Theil mit noch ausgedehnteren Vorsichtsmaßregeln angestellten Versuche ganz andere Ergebnisse geliefert. N. L. Young 2) fand eine Zunahme feines Körpergewichts binnen einer Stunde um 2550 Gran in einem Babe von 260,67 C. bei unverändertem Pulsschlage und Körperwärme; um 638 Gran im Bade von 32°,22; dagegen in einem Bade von 370,77 C. in welchem der Puls sehr beschleunigt und die Eigenwärme sehr erhöhet wurde, weder Zunahme noch Abnahme, so daß auch in diesem eine Absorption von Waffer den Verlust durch die Lungen und durch Ausdünstung des Ropfes und Halses ausgeglichen haben muß. Denn wollte man annehmen, daß die lettere vielleicht nahe über dem Spiegel des warmen Waffers nicht stattgefunden habe, fo mußte doch wenigstens der Ber-

2) De cutis inhalatione. Edinb. 1813.

<sup>1)</sup> Annales de Chimic. Tom. 90. 92. De del's bentsches Archiv f. b. Phys. 20. 3.

lust durch die Lungen ungestört und vielleicht vermehrt fortdauern, da young bei diesen Versuchen durch eine in ein anderes Zimmer geleitete Nöhre athmete. Dill 1) erhielt äbnliche Nefultate, wenn gleich er eine ge= ringere Zunahme des Körpergewichts beobachtete als Young. — Collard de Martigny 2) machte verschiedene Versuche an einzelnen Hautstellen. Er füllte zwei Gefäße von gleicher Geftalt mit einer gang gleichen Waffermenge von 230,5 C., tanchte in das eine seinen Arm eine halbe Stunde lang, und wog nach diesem Bade beide Gefäße von Renem, so wie auch das zum Abtrocknen gebranchte Tuch: da jest die Differenz des Gewichts der Waffergefäße 68,47 Gran betrug und das Ind 22,67 Gran aufgenom= men hatte, fo mußte der Arm 45,8 Gran Waffer absorbirt haben, oder wahrscheinlich etwas weniger: benn gegen die Meinung Collard's, daß bie Berdunstung in dem Badegefäße wegen des um den Umfang des Armes verkleinerten Wafferspiegels geringer als in dem andern Gefäße und also die Absorption noch bedeutender, als oben angegeben, gewesen sei, kann man vielmehr annehmen, daß in dem Badegefäße die Berdunftung ftarter war, weil es bewegt und durch den Urm mehr erwärmt wurde. In anderen Versuchen sehte er einen mit Waffer völlig gefüllten Trichter von 25" Durchmeffer mit aufwärts gerichteter verschloffener Röhre auf die hand; nach einer halben Stunde war die haut unter demfelben wie unter einem Schröpf= topfe geschwollen und die Adhäsion stark; befand sich etwas Luft in der Trichterröhre, fo zeigte fich nicht diefe Erfcheinung, aber ein Ginken des Legte er die Sand auf das trichterförmig erweiterte und mit Waffers. Waffer gefüllte Ende einer heberartig gebogenen Röhre, welche an der ge= frümmten Stelle Duecksilber enthielt, so fand er nach zwei Stunden das Duecksilber, in Folge der Abnahme des Waffers, gegen die Sand hin gestiegen. Mild wurde langfamer, Bonillon schneller absorbirt (boch wohl nur das Waffer und vielleicht ein Theil der aufgelöften, nicht die fuspendir= ten Bestandtheile dieser Flüfsigkeiten), ölige Flüfsigkeiten gar nicht. — Madden 3) brachte den Arm in ein großes, mit lanwarmem Wasser oder Mild, gefülltes Gefäß, deffen Evaporation durch eine Schicht von Del ge= hindert wurde; in der mit dem Waffer in Berbindung gefetten Röhre fank das Nivean um 0,25 bis 0,3 engl. Zoll binnen einer Biertelftunde, um 0,5 Boll binnen 22 bis 25 Minuten, auch wenn der Arm vorher 20 Minuten lang in warmem Baffer gebabet und leicht abgetrocknet worden, also bas verschwundene Waffer nicht lediglich von der Epidermis angeschluckt, son= dern wirklich abforbirt sein mußte. Die Duantität des absorbirten Waffers ift nicht zu schätzen, da der Durchmeffer des Badegefäßes nicht angegeben ift; jedenfalls ift aber die Beränderung des Niveau zu beträchtlich, als daß man sie einer Zusammenziehung der Haut und des Wassers durch Abkühlung während des Experiments zuschreiben konnte, um fo mehr, als bei einem Versuche mit starker, fetter Fleischbrühe unter ganz gleichen Umständen eine Ubnahme der Flüffigkeit nicht bevbachtet wurde. Die von Madden angestellten Berinche mit Badern des ganzen Rörpers zeichnen fich vor allen anderen durch Genauigkeit und Umsicht aus. Er bestimmte den Berluft des Rörpergewichts während der halben Stunde vor tem Bade, blieb in demfelben eine halbe Stunde lang, den Ropf in einem Sacke von geöltem Zeng

<sup>1)</sup> Edinburgh med. chir. Transact. Vol. II.

<sup>2)</sup> Magendie, Journ. T. XI. 1. u. Arch. gén. de Médécine. T. X.

<sup>3)</sup> An exp. inquiry into the physiology of cutaneous absorption. Edinb. 1838. Sandiwörterbuch der Physiologie. 26. 11.

mit einer langen, aus bem Fenfter geführten Röhre zum Uthmen, und ließ fich fogleich nach dem forgfältigen Abtroduen wägen. Gein Rorpergewicht variirte zwifchen 1706 und 1738 Ungen, Die Wage gab 10 Gran an, Barometerstand 750 bis 761 Millim. In zehn Bersuchen, bei welchen die Temperatur des Bades zwischen 290 und 340,5 C. betrug, fand er eine Bunabme des Körpergewichts, in einem eine so geringe Abnahme, daß dennoch Absorption stattgefinden haben mußte; nur in einem, nach einem Babe von 360,66, in welchem ber Schweiß in Strömen ausbrach und ber Puls nach dem Bade 98mal schlug, hatte es um 1159 Gran abgenommen. Die unmittelbar beobachtete Zunahme variirte zwischen 42,56 Gran und 542 Gran: vergleicht man fie mit bem, bei ben meisten dieser Experimente bestimmten Gewichtsverluste des dem Bade unmittelbar vorhergehenben Zeitraumes und mit dem hiernach zu berechnenden Berlufte während bes Babes, wobei die Producte der Exspiration zu einem Drutheil des Gesammt= verlustes und die Ausdünftung des Ropfes und Halfes zu einem Neuntheil der ganzen Hantausdunftung (oder beide zusammen in abgerundeter Zahl zu zwei Fünftheilen des Gesammtverlustes) angenommen sind: so erhält man als Effeet des Bades die Quantität des Wassers, welches theils wirklich abforbirt worden, theils durch die Hautausdüuftung des größten Theils der Körperoberfläche während derfelben Zeit hätte ausgeschieden werden sol= Ien, aber im Rorper gurudgeblieben ift. Die Menge bes abforbirten Baffers variirt in den neun Versuchen Madben's, zu welchen alle Data vollständig registrirt wurden, zwischen 170 und 817 Gran binnen einer halben Stunde; die durch das Bad bewirkte Vermehrung ber Säftemaffe überhaupt an theils absorbirtem, theils nicht perspirirtem Baffer zwischen 202 und 1098 Gran. — Endlich hat auch Berthold 1) nach vier Bädern von der Dauer einer Biertel = bis ganzen Stunde jedesmal eine Bewichts= zunahme des Rörpers beobachtet. Nimmt man für diese Beobachtungen, um fie mit anderen vergleichbar zu machen, die gefammte Santausdunftung nach Seguin's Mittelgahl zu 10,465 Gran in der Minnte an, die Ausbunftung des Ropfes und Salfes zu einem Nenntheil berfelben, den Verluft burch die Exspiration aber nur zu zwei Drittheilen der mittlern Duantität dieses Berluftes unter gewöhnlichen Umständen, weil der Beobachter nahe über dem Spiegel des Bades, nicht aber die trocknere Luft eines andern Raumes durch eine Röhre inspirirte — und daher diese durch Abforption ersetzten Verluste überhaupt zu 4,651 Gran in einer Minute an: so be= rechnet sich die Quantität bes binnen einer halben Stunde wirklich absorbirten Waffers zn 499,5 Gran in dem Bade von 270,5 C. Temperatur; zu 481,5 Gran, 469,5 und 394,5 Gran in ben Bädern von 35° C. Alle biefe feit Seguin angestellten Beobachtungen gestatten feinen Zweifel an der Absorption des Waffers von Seiten der hant bei unverletter Epidermis, obgleich sie bei ihrer noch ziemlich geringen Anzahl keine Bernnthung über den Grund der quantitativen Variationen begründen kön= nen, da in einigen vor dem Effen, in anderen nach dem Effen eine reichlichere Anffangung stattfand; nur scheint fo viel gewiß, daß in lanen Babern die Abforption am stärksten ift, in fehr warmen aber öftere nicht erfolgt oder von dem Schweißerguffe überwogen wird. Daber find anch bie Einwürfe Rürschner's 2), welcher vielleicht das Detail der vortreff=

<sup>1)</sup> Müller's Archiv, 1838.

<sup>1)</sup> Art. » Auffangung «. S. 74.

lichen Versuche Madden's nicht gekannt hat, als gültig nicht anzuerkennen: die verhältnismäßig beträchtliche Aufnahme von Wasser läßt sich bei
so umsichtig angestellten Veobachtungen weder einem unvollständigem Abtrocknen der Haare, noch einer Aufsaugung durch Schleimhäute zuschreiben,
da das Vadewasser weder in den Mastdarm noch in die Harnröhre eindringt,
nur die Mündungen derselben umspült; ferner eine Absorption von Wasserdampf durch Nasen=, Mund= und Nachenhöhle und durch die Lungen nach
anderen Versuchen von Madden und Dill nicht so beträchtlich ist, überdies
auch in den Vaderperimenten von Madden und Joung gänzlich verhin=
bert war.

Zum Erweise der Absorption von Wasserdunft aus der Atmosphäre. welche wenigstens zum größeren Theile burch die Sant, zum geringeren Theile durch die Luftwege erfolgen mußte (wenn wir die Lungenbläschen als stets von Luft, die mit Wafferdunst bereits völlig oder beinahe gefättigt ift, erfüllt annehmen), werden viele Källe geltend gemacht, in welchen bei frankhaften Zuständen verschiedener Urt, viele Tage lang beträchtlich mehr harn and= geleert wurde, als an Speifen und Getränken eingenommen worden, ohne daß das, in einigen Fällen diefer Urt untersuchte Körpergewicht in gleichem Berhältniß abnahm: auch Beifpiele von Miffethätern angeführt, Die einige Tage lang auf dem Schaffot ohne die geringste Speife und Trank anbrachten, dabei aber bis zum Eintritte des Todes eine bedeutende Menge Sarn Bei Gelegenheit der Pferderennen wurde mehrmals bemerkt, daß Jodey's, die ihr Körpergewicht durch Hungern redueirt hatten, binnen einer Stunde oder einem ähnlichen furzen Zeitraume, in welchem fie nur ein Glas Wein ober eine Taffe Thee genoffen hatten, um 30 Ungen ober fogar um 6 Pfund (?) schwerer geworden waren. Biele diefer Geschichten find gewiß incorrect oder laffen andere Erklärungen zu: mehr Vertrauen verdienen aber die Angaben von de Gorter, Reil, Rye n.A., die mit der Untersuchung ber Ab = und Zunahme bes Körpergewichts sich lange Zeit beschäftigten und öftere eine Zunahme in fenchter Atmosphäre fanden; F. Some beobachtete eine folche um zwei Unzen in fieben Stunden, Jurine um achtzehn Unzen in einer Nacht; beide waren ermüdet und hungrig zu Bett gegangen. Daß unter solchen Umständen öfters eine Auffaugung von Wasser aus füh-Ier fenchter Atmosphäre stattfinde, ist bei der (S. 156 ff.) nachgewiesenen leichten Durchdringbarkeit der Epidermis für Wafferdunst nicht wohl zu be= zweifeln: sie wurde auch in Dampfbadern erfolgen, wenn nicht durch die höhere Temperatur eine überwiegend eopiofe Anssonderung des Schweißes erregt würde. — Gase verschiedener Art burchdringen die Epidermis und werden von der Blutmaffe aufgenommen; wenigstens wird man z. B. die oft zu beobachtende allgemeine Einwirkung der Rohlenfäure in Bädern von Waffer, welches diefe Saure in reichlicher Menge enthält, und in localen Gasbädern, weder einer unmittelbaren Reizung der peripherischen Nerven= endigungen allein, noch der nicht ganz zu vermeidenden Aufnahme von Rohlenfänre durch die Inspiration oder einer verringerten Ausscheidung berselben durch die Exspiration zuschreiben können, wenn man fich der Experimente von Abernethy und Collard de Martigny erinnert. Ersterer fand, daß seine in kohlenfaures Bas gebrachte Sand binnen neun Stunden mehr als 6,25 Cubikzoll absorbirt hatte; Letterer sette fich in ein Faß mit Wein= treftern, athmete bei gehörig geschüttem Ropfe durch eine Röhre reine Luft, war aber nach 29 Minuten fast besinnungsloß geworden. Abernethy's Sand, funf Stunden lang in Stickstoffgas gehalten, hatte daffelbe gegen Aus180 Saut.

taufch einer gleichen Menge von Rohlenfäuregas aufgenommen. Thiere mit acidintem Ropfe in ichabliche Gasarten eingetaucht, fterben etwas fväter, als wenn sie biefe Gase athmen: Sperlinge in Rohlenfauregas nach andertbalb bis zwei Stunden, Raninden in Schwefelwafferstoffgas nach zehn Minuten; ein hund, beffen Bein in bas lettgenannte Gas eintauchte, nach gebn Minuten 1). Lebfüchner erkannte ben aufgenommenen Schwefelwasserstoff durch seine Reaction auf Blei und Silber an der inneren Fläche ber Lederhaut und im Blute, die Muskeln waren schwärzlich gefärbt und boten keine Spur von Grritabilität dar und zwar nur an den Körpertheilen, die in Schwefelwafferstoffgas eingetaucht gewesen waren. Nach der äußerlichen Anwendung von Chlorgas, welches forgfältig von den Lungen abgehalten worden, beobachtete Ballace 2) Prickeln und Röthung der Saut, Schweiß, Trockenheit des Mundes und Rachens, Salivation; der Urin gerftorte die Pflanzenpigmente. Bid, at bemerkte, daß feine Flatus den fauligen Geruch bes Diffeetionszimmers hatten und benselben auch dann noch annab= men, wenn er durch eine Röhre reine Luft athmete. Bei folchen Versuchen ift nicht zu übersehen, daß die Gase und riechenden Effluvien noch nach Beendigung des Experiments an den Kleidern und ben haaren haften und unbemerkt geathmet werden. Es ware zu untersuchen, ob nicht, während ein forgfältig isolirter Theil des Rörpers in Roblenfäuregas eingetaucht bliebe, das Exspirationsproduct ein größeres procentisches Maaß von Roblenfäure enthielte, als unter übrigens gleichen Umständen vor dem Experimente. — Daß flüchtige Contagien durch die unverlette Epidermis dringen können, wenn gleich sie gewiß häufiger durch die Luftwege sich mittheilen, ift nicht zu bezweifeln, obgleich schwierig durch unzweideutige Beobachtungen nachzuweisen. Bemerkenswerth ift Brisberg's 3) Erzählung, ber jedes= mal drei bis feche regelmäßig verlaufende Localpocken an den Urmen befam, wenn er einen an den Pocken gestorbenen Menschen injieirte. Die leichteren und schwereren Affectionen nach der Berrichtung von Leichenöffnungen erfol= gen bekanntlich in der Regel nicht ohne eine dabei vorfallende Verlegung ber Hande; indeffen bekamen einft, nach ber Section eines an ben Folgen einer chronischen Entzündung und Entartung der Pleura gestorbenen Mannes, sowohl ich als mein Gehülfe an verschiedenen von einander entfernten Stellen beider Bante Pufteln und fleine Gefdwure mit Entzundung der Lymphgefäße des Urms und Drüsengeschwulft, ungeachtet wir vor und nach der Seetion nicht die geringste Verletung ber Sande wahrnehmen konnten.

Zahlreich find die Beobachtungen, nach welchen auf eine Absorption ber auf die Epidermis applicirten Substanzen aus ihrer arzueilichen Wirstung geschlossen wurde; seltener sind diesenigen, in welchen man das Eindringen berselben in die tieferen Gebilde oder in das Blut und die Lymphe durch Wägung und chemische Neaetion nachzuweisen suchte 4). Es ist hins

3) Commentationes etc. Gott, 1800. p. 54.

<sup>1)</sup> Chauffier, Lebfüchuer, Nysten, Madden.
2) On chlorine.

<sup>1)</sup> S. vorz. Madden a.a. D. — Lebküchner, Diss, in. praes. Emmert.: utrum per viventium adhue animalium membranas materiae ponderabiles permeare queant. Tub. 1819. Auszug in Arch. gén. de Méd. Tom. VII. 1825. — Nonffean in Neil's Archiv. Bd. VIII. — Seguin in Meckel's bentsch. Archiv. Bd. III. — Sherwen in Mem. of the med. soc. of Lond. Vol. II. — Schöpf in Hufe-land's Journ. Bd. V. — Bradner Stnart u. Sewall in Meckel's bentsch. Arch. Bl. II. — Westrumb lu Medel's Arch. f. Anat. u. Phys. 1827. — Bluff de absorptione cutis, Berol. 1835. n. A. m.

sichtlich vieler folder Substanzen nicht leicht, eine reine Erfahrung zu ge= winnen; die Beurtheilung einer zweidentigen Arzueiwirfung mißlich, die vollkommene Absperrung anderer Wege der Aufnahme, vorzüglich durch die Lungen, oft fehr schwierig, die völlige Integrität der Epidermis an der Applicationoftelle nicht immer sicher gestellt. Sinsichtlich ber abbibirten Substangen ift besouders zu unterscheiden, ob sie gang oder zum Theil bei niederer und mittlerer Temperatur sich verflüchtigen, oder nicht; ob sie nur einfach in Berührung mit ber Epidermis gebracht, oder längere Zeit bin= durch eingerieben wurden. Die bei weitem größte Mehrzahl ber Beobach= tungen fpricht bafur, baß fluchtige Substanzen ganglich, ober wenigstene mit ihren flüchtigen, durch den Geruch mahrnehmbaren Beftandtheilen tie Epi= bermis fcon bei einfacher Berührung, noch mehr aber mit Gulfe ber Ginreibung durchdringen; daß gegentheils nicht flüchtige Substanzen, mit Ausnahme einiger starter Säuren und ber ätzenden Alfalien, nur aufgelegt oder aufgestrichen die Epidermis nicht penetriren, dennoch aber in manchen Fal-Ien eine Aufnahme berfelben, vorzüglich durch Ginreiben, scheint bewirft worden zu fein. - hinsichtlich ber ersteren erscheinen bie Effecte ber flüchtig scharfen, bes Senfole, Crotonole, bes Meerrettig, ber fpanischen Fliegen u. a. m. befonders frappaut, indem sie die Epidermis, ohne ihr Gefüge im Geringsten zu verändern, schnell durchdringen und ihren lebergang in die Blutmaffe öfters, wenn nicht ihre Absorption durch Entzündung der Lederhant frühzeitig gehemmt wird, durch eine specifische Wirkung in eutfernten Organen verrathen. Die Blüthen von Momordica Elaterium, eine halbe Stunde lang unter dem hute getragen, erregten Ropfichmerz, Rolif, Diarrhoe und Erbrechen (Dickfon). Auf die von den Aerzten allgemein angenom= mene Wirksamkeit der Umschläge von aromatischen Kräutern in trockner und naffer Form, ber Pflafter mit atherischen Delen u. f. w. moge man immerhin weniger Gewicht legen, da fie weniger bireet nachweisbar und mit dem Effect der loealen Beschränkung der Ausdunftung und Berhütung der Abkühlung gemischt ift; dagegen sind die specifischen abführenden, dinretischen und narkotischen Wirfungen mancher Pflanzen, beren flüchtige Bestandtheile viel weniger in die Sinne fallen, aber boch wenigstens durch ben Geruch fich verrathen, von guten Beobachtern bemerkt, wenn fie in Form eines Breis ober Aufgusses Stunden lang mit der haut in Berührung waren: namentlich die der Rhabarber, Jalappe, Digitalis, Squilla, Marchantia, des Schierlings, Bilfenfrauts, der Belladonna, des Tabaks. Sehr problematisch ist die fiebervertreibende Rraft des Chinapulvers im Ramisol getragen, glaublicher die behauptete Wirksamkeit der äußer= lichen Anwendung des Decocts und der Tinctur. In der Form spiri= tuöser Tincturen, äußerlich applicirt, tritt die Wirkung der Jalappe und der meisten Narcotica noch lebhafter bis zur Erregung der Bergiftungezufälle bervor, nur icheint die Tinetur der Brechnuß die Ausnahme zu machen, daß sie zu ihrer Aufnahme die Ginreibung erfortert. von mir öftere erprobte Wirkung der Auflösung narkotischer Extracte in fluffigem tohlensauren ober effigsauren Ammoniak läßt mich an dem Ein= dringen berfelben in die Lederhaut nicht zweifeln. Bekannt ift die Wirkfamteit des äußerlich angebrachten Kirschlorbeerwaffers und Chankaliums, bes tödtlichen Effecte des auf den Rucken, auf den Bauch, in die Achselhöhle oder unter die Flügel getröpfelten Bittermandelöls und der im Blute wieder aufgefundenen Blaufäure (Emmert, Mabben, Bluff u. A.), des Jods in Tinetur und Salben, und die Mittheilung ber ftarken Gerüche bes Cam182 Haut.

phore, Moschus, Ruoblauche, der Afa fötida, des Terpentinölen.a. atherischen Dele, au Blut, Lymphe, Athem und Urin nach außerlicher Application ber-Diefe Erfahrungen find großentheils infofern nicht zuverläffig, als es fehr fdwierig ift, Die flüchtigen Stoffe, vorzüglich die lettgenannten, von den Luftwegen gänzlich abzuhalten, und in der That schreiben die Geguer der Auffaugung durch die Haut die allgemeinen oder entfernteren Wir= fungen jener Mittel nur ihrer Aufnahme burch die Lungen zu; daher die Beweiskraft ber einander widersprechenden Experimente noch einer Prüfung unterzogen werden muß. Rouffeau fette fich in einem verschloffenen Bimmer ben Dampfen bes Terpentinols aus; brachte feinen nachten Urm in ein Gefäß, in welchem eine Schaale mit Terpentinol fich befand und beffen Mündung rings um den Urm verkittet wurde; und ließ endlich den ganzen Körper mit Terpeutinöl waschen: ber erfte Bersuch wurde zwei, ter zweite drei Stunden, das britte schmerzhafte Erperiment eine Stunde lang fortgesett: in allen wurde burch ein Rohr die Luft des benachbarten Bimmers geathmet: nach keinem berfelben bot ber Urin einen Beilchengeruch bar. Rlapp steckte seine Sand in Terpentinol, welches über Quecksilber stand, eine Biertelftunde lang und beobachtete feinen Geruch bes Barns. Dab = den stedte seinen Ropf in einen Sack von geöltem Zeug mit einem aus bem Feufter geleiteten Rohre, brachte seinen Urm in einen Glashafen, ließ ihn mit Terpentinöl begießen und bas Gefäß rings um ben Urm verfitten; nach 45 Minuten entstand lebhafter Schmerz, wonach er seinen Urm forgfältig waschen ließ, den Kopf befreite, sogleich das Zimmer mit angehaltenem Athem verließ und zwei Stunden lang in vom Winde bewegter Luft verweilte. Nach vier folden Experimenten wurde jedesmal Beilchengeruch des Barns, am ftartften nach brei bis feche Stunden mahrgenommen. felben Erfolg erhielt Noung nach dem Bestreichen des Urms mit Terpentinol, indem er bas Einathmen ber Dampfe auf gleiche Beife wie Mad= den hinderte. Lebküchner brachte Terpentinöl und Camphor auf die Saut eines zwölf Stunden vorher getödteten Raninchens; eilf Stunden später hatte ein an der innern Seite der Lederhant angebrachtes Papier den Geruch angenommen. Rach Einreibungen von Terpentinol, Camphorol und Camphorspiritus bei lebendigen Thieren (die des Terpentinols führte den Tod nach zwölf Minnten herbei) boten ber Zeustoff, Urin und bas Sohlvenenblut die entsprechenden Gerüche bar. Schreger ließ den Urm eines Menschen durch ein Loch in ein anderes Zimmer stecken, legte ein Tourniquet an, rieb ben Arm mit Terpentinol und entzog Blut aus einer Bene, welches leinen Geruch barbot. Bald nach Lösung bes Tourniquets wurde aber ber Geruch im Blute und Urine mahrgenommen. — Alle tiefe Versuche sind nicht ganz befriedigend, da die Diagnose durch den Geruch überhaupt etwas unsicher ift, da es bei solchen Experimenten außerst schwer hält, ein sehr diffusibles Effluvium in bestimmte Grenzen einzuschließen, und die Aufnahme von Terpentinöldampf, sei es durch die Haut oder die Lungen bei verschiedenen Menschen nicht gleichmäßig vor sich geht, wenigsteus bei einigen ber entsprechende Geruch des Harns ichon nach geringfügiger Benegung der Haut mit demselben oder nach Manipulation eines nur wenig Terpentin enthaltenden Pflastere bald und intensiv erscheint, bei anderen später, schwäder ober and gar nicht verspürt wird; einige schon auf die Benetzung der haut mit Terpentinol baldigft Schmerz empfinden, andere ftarte Ginreibungen vertragen. Gegen die von Madden und young erhaltenen Resultate ift zu bedenken, daß der Terpentingeruch von der haut durch Waschen nicht gang-

183

lich zu entfernen ist, an Rleider und Haare sich hängt und baher auch nach Beendigung ihrer Experimente noch inspirirt werden konnte; daffelbe gilt aber in noch höherem Maage von Rouffeau's Erverimenten und ift bas negative Refultat berfelben um fo befremdender und verdächtiger, als er nach einmaligem Einathmen aus einer Flasche mit Terpentinöl schon ben Beilchengeruch bes Harns verspürt haben will (?) und bei seinem britten Experimente bas sichere Zeichen bes Gindringens bes Terpentinöldampfes bis zur Leberhant, nämlich Schmerz empfand. Wahrscheinlich bat er nur bie Beobachtung bes Harns nach bem Verfuche nicht lange genng fortgefett: er lengnet auch die Anfnahme von Knobland, durch die Haut. — Meine eigenen Versuche ergaben eine verhältnismäßig leichte Aufnahme bes Ter= ventinöldampfes sowohl durch die Lungen als durch die Haut. Drei Tropfen Terpentinöl auf ben Rockarmel getröpfelt, ber mehre Stunden lang, beim Schreiben, unweit ber Nafe und bes Mundes fich befand, theilten bem Sarn ben Beilchengeruch mit. An anderen Tagen brachte ich einen mit brei Tropfen Terpentinöl befeuchteten Bausch, der früher praparirt und bis dahin in einem verschloffenen Glase gehalten worden, möglichst schnell und unter Anhalten des Athems auf die hant und bedeckte ihn fogleich mit einem Uhr= glase, welches von Glaserkitt ober einem Ritt von Rleifter und Mehl umschlossen und mit mehren Lagen Haufenblasepflaster überzogen und angebrudt wurde; oder ich ließ einen solchen Apparat an den durch ein Loch in ein anderes Zimmer gesteckten Urm applieiren. Während ber gangen Dauer der Berfuche war kein Terpentingeruch an mir oder in meiner Umgebung zu verfpuren; ber Erfolg gab fich nach mehren Stunden, bei noch unverrucktem Verbande, an dem fehr deutlichen Geruche des harns zu erkennen, der aber nicht immer gleich ftark war und in mehren Versuchen erst bei bem dritten oder vierten harnlaffen, zehn bis zwölf Stunden nach der Application hervortrat.

Haut.

Bäter von Salz = und Salpeterfäure erregen nach mehren Beobach = tern nicht allein Symptome, welche auf die Anfnahme von Chlor deuten, fondern auch entfärbt der nach ihrem Gebranche gelassene Harn die Pflanzen =

pigmente.

Ueber die Aufnahme verschiedener vegetabilischer Farbestoffe, Salze und anderer nicht flüchtiger Substanzen durch die unverleute Saut findet man Folgendes aufgezeichnet. Lobküchner konnte nach Ginreibung von Lackmus und Safran bei Raninchen feine Spur berfelben in ben Gaften und festen Theilen bemerken, auch Tinte brang nicht burch, gegen Magendie's Angabe. Bradner Stuart und Sewall bevbachteten dagegen nach Fuß= badern von Aufguffen des Rrapp, ber Curcuma und der Mhabarber entsprechende Färbung des Urins, die durch Zufat von Rali sehr erhöhet wurde; Campecheholz, Brafilienholz und Eichenrinde fonnte der Lettere im Barn nicht entdecken. Besternmb versichert, den Farbestoff der Rhabarber nach Sand= und Fußbadern nicht nur im Sarn, fondern fogar im Blute und dem Serum ber Blasenpflafter gefunden zu haben; bagegen konnten Dabben und Thomfon benfelben im Urin nicht erkennen. Lebknichner rieb auf den Band, eines Kaninchen eine Stunde lang verdünnte Schwefelfaure (1, auf 7, Waffer) ein, wonach die Sant fich röthete und anschwoll und die Exeremente saner reagirten: nach wiederholten Ginreibungen murde das Thier getödtet; die Fetthaut, die Banchmuskeln und der (bei Kaninchen alfalisch reagirende) Harn rötheten bas Lackmuspapier. Wahrscheinlich murde die Epidermis durch die stundenlangen wiederholten Frietionen theilweise

184 Haut.

zerstört, da solche Einreibungen von kurzerer Andaner ohne Effect blieben. Gine Ginreibung von falgfanrem Baryt (1, auf 21, Baffer) führte Bergif= tungszufälle und den Tod herbei: die Abkochung der Bauchhaut und Bauchmusteln mit Waffer und Salpeterfaure reagirte nicht auf Schwefelfaure, in dem mit Salpeterfanre getochten Benenblute gab Schwefelfaure einen weiken pulverigen, nicht näher untersuchten Niederschlag. Die Einreibung einer Auflösung von Brechweinstein (10, auf 18, Waffer) führte eutsprechende Symptome, aber nicht den Tod herbei; von allen Theilen des getobteten Thieres "ichien" nur die Ketthant bes Bauches Spuren bes Bifts barzubieten, indem die Abkochung beffelben mit Schwefelwafferftoff = Ummo= niak einen schwärzlichen Niederschlag gab. Dabben fühlte sich nach Gin= reibung seiner Sande mit Brechweinstein unwohl und schwitte, ter Urin gab keine Spur von Antimon; bei einem Andern hatte Diefer Verfuch auch nicht entfernt den Anschein eines Erfolges. Arfenit, nach beffen Ginreibung Sherwen vermehrte Barnabsonderung und Etel beobachtete (pfychische Einwirkung?), Duecksilberfalze und schwefelsaures Eisenoryd kounten nach Einreibungen nicht an der innern Fläche der Lederhaut von Lebfüchner aufge= funden werden. Derfelbe beobachtete nach Einreibung einer febr eoneen= trirten Auflösung von Bleizucker Bergiftung und Tod; der Unterhautzellstoff wurde burch Schwefelwasserstoff geschwärzt, ein weiteres Ginbringen konnte nicht nachgewiesen werden. Bei den Versuchen von Seiler und Ficinus, welche in dem Blute, der Galle und dem Chylus der Pferde, beren Füße sieben Stunden lang in einer alkalischen Auflösung von Bleioryd geftanden hatten, Blei vorfanden, ift nicht zu überfeben, daß die letglauge Das Baar, alfo auch die Epidermis zerftort hatte. Die nachtheiligen Wirfungen, welche mehre Aerzte nach Umschlägen von Bleiwaffer, boch verhältnismäßig selten und vorzüglich bei Kindern, beobachtet haben, beziehen fich nur auf die Application diefes Mittels auf wunde Stellen. -Rochsalzanflösung bringt nach Lebkuch ner nicht burch bie Saut ein. Nach einem Außbade von Salvetersolution, welches Alexander 15 Minuten lang nahm, foll das in den 10 Minuten fpater gelaffenen Sarn eingetauchte Papier mit Deflagration verbraunt fein, welchen Erfolg aber Beftrumb weder hinsichtlich des harns noch des Bluts bestätigt fand; Schreger fette bas Bein eines hundes in Milch, welche Salpeter aufgelöf't enthielt; nach einer Biertelstunde hatten die Lymphgefäße Milch anfgenommen und bas in diese getauchte Papier beflagrirte beim Verbrennen. - Gegnin fand, indeffen nach einer Methode, welche genaue Resultate zu liefern nicht geeignet war, daß die Menge des Enblimats in einer zu wiederholten Armbädern gebranchten verdünnten Lösung beffelben um ein Geringes sich verminderte, wenn die Bater lauwarm, aber nicht, wenn sie falt ober febr warm genommen wurden; nach Waschungen mit Sublimatlösung oder Auflegen des trochnen Salzes bemerkte er feine Arzueiwirkung, wenn die Dberhant unverlett war und so lange nur bei dem täglichen Wechsel der Appli= cationsstelle Erosion und Pustelbildung verhütet werden konnte. Dagegen ift befannt, daß Webefind und andere gute Beobachter ben Sublimatbadern große Wirtsamfeit zuschreiben. Boufils behauptet, daß ein auf der Epis bermis verdunstender Tropfen einer Sublimatauflösung teine Arystalle bin= terlaffe, welches ich gang anders finde. Calomel, Seammonium und Gummiantt, trocken auf die Sant gebracht, erlitten nach Seguin feine Bewichts= abnahme, auch erfolgte feine Arzneiwirkung; von bem trocken aufgelegten Alembrothfalz (Dueckfilberchlorid mit Ammoniumchlorid) waren binnen zehn

Stunden zehn Gran verschwunden, aber unter Pustelbildung; ale er Brechweinstein trocken auflegte, täglich mit ben Stellen wechfelnb, erfolgten am fechsten bis zehnten Tage ftarke Ausleerungen ohne Erbrechen, welche Bu= fälle schon früher eintraten, wenn Pufteln sich bilveten; in einem Falle nahm bie applieirte Quantität bes Brechweinsteins binnen zehn Stunden um fünf Gran ab, bei welchem Erperiment einer Arzneiwirkung nicht gedacht wird: obgleich diefelbe Quantität in eine Armvene gespritt, bei einem febr torpiden Subject heftiges Erbrechen erregte, wie ich felbst gefehen habe. -Raliumeifeneganur wurde von Lebküchner, ber eine Anflösung beffelben (1, auf 24, Waffer) in Die Bauchhant eines Raninchen eingerieben batte, an ber innern Seite ber Leberhaut, im Blute, Chylus, in ben Ererementen und dem Urin aufgefunden, in ten Muekeln nicht; Weftrumb fand es in mehren Bersuchen nach Sand = und Fußbadern im Sarn und im Gernm ber Blasenpflaster, auch "ter Ernor schien bentlich eine geringe Spur beffelben" zu enthalten; bei Sunden zeigte es fich "bentlich" im Blute, bei einem auch im Chylns des Ductus thoracicus und in den Leistendrüfen; dagegen konnte Mabben es nach Handbäbern nicht im Urin erkennen, anch Seiler und Ricinus nicht. - Nach Armbäbern von einer Auflöfung bes Jobtaliums, 50 Minuten lang, bemerkte Madben in mehren Versuchen einen Jodgehalt des Uring: obgleich er hervorhebt, daß Jodkalium nicht im Geringsten fluchtig fei, dürfte doch nicht übersehen werden, daß es nach der gebräuchlichsten Methode bereitet freies Jod enthalten kann, daß es ziemlich ftark riecht und bei einer der Eigenwärme bes Körpers gleichen Temperatur febr leicht, namentlich auf Zusat von wenig Effigfaure Jod abgiebt, daber eine theil= weise Zerlegung beffelben an ber Hantoberfläche fehr mahrscheinlich ift. -Cantharidin scheint schon nach einfachem Anflegen bis zu der Lederhaut ein= zudringen; Strychnin und Veratrin muffen nach Madden u. A., um Bir= fung zu erzielen, eingerieben werden: baher Kürschner's Bedenken gegen die Auffangung bei unverletter Epidermis, welches er auf die Unschädlichkeit einer Benetung mit Strychninauflösung und Blaufäure ftutt, unerheblich erfcheint, um fo mehr, als man bei ben Experimenten mit Strychninfalzen einer sehr verdünnten Auflösung sich zu bedienen pflegt und nicht leicht mehr als einen oder wenige Tropfen zufällig an den Fingern verdunften laffen wird: die Blaufaure aber, wie bei Thieren, fo auch von der menschlichen Sant aufgenommen werden wird, wenn man durch die Wahl der Applicationefläche ober burch geeignete Bedeckung ber mit ihr benetten Stellen ihre schnelle Verdunstung in die Atmosphäre verhindert.

Ans diefer Zusammenstellung nur der zuverlässigeren und wichtigeren Beobachtungen ist zu ersehen, daß die Nesultate derselben vielfältig einander widersprechen: überdies gewährt die Prüsung der Driginalangaben selbsteineswegs immer die lleberzengung, daß die Experimente mit der ersorderslichen Vorsicht gegen Selbsttänschung, mit der Gewißheit einer völligen Integrität der Epidermis an den Applicationsstellen und mit hinlänglicher Gesnauigseit der chemischen Untersuchung angestellt wurden. Indessen würde man das Mistranen gegen die Beobachtungen zu weit treiben, wenn man eine zwar nicht unbedingt und jedesmal, aber doch in manchen Fällen wirtslich ersolgende Absorption nicht flüchtiger Substanzen bei unverletzter Epistermis gänzlich in Abrede stellen wollte. — Da nun nach den S. 154 ff. ausgeführten Versuchen viele solcher Substanzen in wässerigen Auslösungen die Hornschicht der Epidermis selbst nicht zu durchdringen vermögen, diese Ersahrungen auch auf viele andere ähnliche, noch nicht einzeln untersuchte, eine

186 Saut.

vorläusige Anwendung sinden, außerdem die Aufnahme derselben von Seiten des lebendigen Körpers in den meisten Fällen durch Einreibung bewirkt worz den und diese Operation öfters von den Beobachtern als durchaus erforder- lich bezeichnet ist: so bleibt nur die Annahme übrig, daß die Absorption von den Wandungen der Schweiß und Talgdrüsen aus erfolgt, indem die äußerlich applicirte Flüssigkeit mit dem Seeret dieser Drüsen sich vermischt und in demselben vertheilt die unterhalb die Hornschicht der Epidermis ge- langt, oder trocken aufgelegte Körper in den Mündungen der Schweißdrüsen aufgelöst werden, die Einreibung aber das Eindringen in die Drüsenmüns dungen und die Bermischung mit dem Secrete wesentlich befördert. Für die Therapeutik würde sich aus den angezogenen Beobachtungen und aus dieser Erklärungsweise das Resultat ergeben, daß von der äußerlichen Unswendung der nicht flüchtigen Medicamente, mit wenigen Ausnahmen, ein nur ungewisses und wenig fruchtbares Resultat zu erwarten sei.

Rrause.

## Hypertrophie.

Der Name " hypertrophie " bem Bortsinne nach eine "übermäßig vermehrte Ernährung", biente ursprünglich als allgemeiner Ausbruck, um bamit eine übermäßige Ernährung sowohl des gangen Körpers, als einzelner Theile deffelben zu bezeichnen. In dieser Bedeutung ift aber der Begriff der Hypertrophie offenbar ein sehr unbestimmter, denn es ist nicht immer möglich, im concreten Falle zu entscheiden, ob das Wachsthum und, als Nefultat deffelben, die Größe eines Gebildes das normale Maaß überschreitet ober nicht, da ja alle Körpertheile, abgesehen von ihren Größenverschiedenheiten nach Alter und Geschlecht, bedeutende Schwankungen in ihrem Volumen zeigen, die von zufälligen Umftanden herrühren, welche mehr oder weniger noch in die Grenzen der norma= Ien Lebensbedingungen fallen. Deghalb hat man in neuerer Zeit ben Begriff von Spertrophie mehr beschränft und bezeichnet damit nurdie Bolumevermehrungen einzelner Rörpertheile, ober genauer gefagt, ihre Zunahme an fefter Maffe (benn Bolumsvermehrung burch bloke Infiltration von Aluffigkeiten wird von der Hypertrophie ausgeschlossen), welche entweder in Folge frankhafter Einflusse entstanden oder als die Urfache von pathologischen Erscheinungen im Organis mus anzusehen sind. Aber auch gegen diese Beschränkung des Begriffes laffen ! sich gegründete Ginwendungen machen, denn man trennt dadurch Vorgange, welche ans ähnlichen Urfachen, nach benfelben Wefegen flattfinden, und zwischen benen nur der Unterschied obwaltet, daß die einen in den Kreis des normalen

<sup>1)</sup> Ueber die Haut als Sinnesorgan siehe ben Artifel Tastwerfzenge bei ben Sinnen im britten Banbe.

Lebens fallen, also zur Physiologie gehören, während die anderen, krankhafter Matur, zur Pathologie gerechnet werden. (Vergl. das hierüber in dem Art. "Ge we be in patholog. Hinsicht" S. 815 Gesagte). Die Grenze zwischen Physiologie und Pathologie existirt aber nur in unseren Compendien, nicht in der Katur. In dem Maaße, als es bei dem gegenwärtigen raschen Forischreisten der medicinischen Wissenschaften gelingen wird, die Pathologie mit der Physiologie in Einklang zu bringen, sene auf tiese zu begründen, wird man auch die disherigen, mehr äußerlichen pathologischen Benennungen verlassen und an ihre Stelle andere Eintheilungen sehen, welche dem innern Zusammenhang der Erscheinungen besser entsprechen.

Aus diesen Gründen können auch die folgenden Bemerkungen über Hyperstrophie weder ein abgerundetes Ganze bilden, noch den Gegenstand nach allen

Seiten bin vollständig erfcbopfen.

Bir betrachten hier an der Hypertrophie: ihre Ursachen und die organischen Processe, durch welche sie zu Stande kommt; die Beschaffenheit hyperstrophischer Theile, namentlich die der neu hinzugekommenen und ihr Verhälteniß zu den schon früher vorhandenen; ihre Folgen für den Organismus in physsiologischer wie in pathologischer Hinsicht: eine etwas speciellere Schilderung

einzelner Arten von Sypertrophie foll ben Schluß machen.

Die Urfache der Hypertrophie hat man von jeher in einer vermehrten Ernährung bes betreffenden Theiles gesucht. Der Ernährungsproceß, im weiteren Sinne aufgefaßt, besteht aber aus zwei entgegengesetten Borgangen; aus einer Berflüffigung und Biederauflöfung berjenigen festen organischen Elemente, welche bereits zu Zwecken des Lebens gedient haben (Reforption, Rückbildung), und aus einem Anfat von neuen Elementen zum Erfat des Abganges (orga= nische Apposition, Ernährung im engeren Sinne). Demgemäß unterschied man zwei Urten von Sypertrophie, eine eigentliche, and abnorm vermehrter Ernährung; — eine un eigentliche, aus abnorm verminderter Rückbildung. Die Frage, ob die lettere Urt auch wirklich zur Sypertrophie gehört, ift eine febr unerhebliche, fie foll und hier nicht weiter beschäftigen. Ihre Entscheidung beruht ganz barauf, wie weit man ben Begriff der Ernährung ausdehnen will. Die Existenz der Sypertrophie aus verminderter Ruckbildung wird vorzüglich von Schriftstellern über pathologische Anatomie verfochten die, wie z. B. (Carowell) mehr den Effect, ale die Urfache berücksichtigen und überall Sypertrophie feben, wo ein Theil voluminofer erscheint, als er ber Norm nach fein follte. Gie rech= nen zur Sypertrophie aus verminderter Rückbildung hauptfächlich bie Fälle, in benen ein Theil nach ber Geburt ober in späteren Lebensjahren basjenige relativ größere Bolumen beibehält, welches ihm im Fotalzustande oder im frühe= sten Lebensalter normal zukam (angeborne Hypertrophie). Hierher gehört vor Allem das Stehenbleiben der Glandula thymus, der Nebennieren auf ihrem fruheren Bolumen; das Beharren der leber in ihrem fotalen Zustande, wobei ber linke Lappen berselben verhältnißmäßig größer ift, als später; eine angeborne (im Fötus normale) Hypertrophie des Herzens, wobei die Bände der Bentrifel im Berhältniß zur Capacität ihrer Söhlen bicker find, ale im Normalzuftande 1).

Bei weitem die Mehrzahl der Fälle von Hypertrophie haben aber ihren Grund vielmehr in einer vermehrten Ernährung, als in einer gehemmsten Rückbildung. Es ist nun von hohem physiologischen Interesse und von der größten praktischen Wichtigkeit, die Ursachen einer local vermehrten Ernähsrung näher in's Auge zu fassen. Alle Körpertheile bilden und ernähren sich

<sup>1)</sup> Carswell, pathol. anat. Hypertrophy. p. 3.

ans der Flüffigkeit, welche, ein mehr oder weniger verdunntes und verändertes Mutplasma, Die Wände ber Capillaren durchdringt und als allgemeine Ernährungeflüffigkeit alle Zwischenraume zwischen ben hiftologischen Elementen ber Gewebe, wie Waffer die Poren eines Schwammes, erfüllt. Es ist höchst wahrscheinlich, daß schon die bloße Bermehrung diefer Ernährungeflüssigkeit an irgend einer Stelle, wenn ber Buftand langere Zeit fortbauert, eine vermehrte Bildung von organischer Maffe an diefer Stelle, alfo eine örtliche Sypertrophie bedingen fann. Gine vermehrte Ergiegung von Plasma hängt aber ihrerseits ab von gewiffen örtlichen Modificationen des Kreislaufes. Sie wird bedingt durch ein langsameres Fliegen bes Blutes in den Capillaren, und dieses wieder von einer Erweiterung ber letteren. Die Wirkung wird noch gesteigert, wenn zugleich durch Erweiterung ber zuführenden Arterien ein vermehrter Zu= flug des Blutes nach einem folden Draane bedingt wird. Gine folde Erweiterung der betreffenden Arterien wird aber bei Sypertrophien gar nicht felten beobachtet. Man bezeichnet doch die hierher gehörigen Erscheinungen mit dem gemeinschaftlichen Ramen Congestion. Es ist länge anerkannt, bag eine fortgefette Congestion das wesentliche Cansalmoment der Sypertrophien bil: bet. Soll aber eine Congestion Sypertrophie bedingen, so muß noch ein zweites Moment hinzukommen: bas Blutplasma muß einen gewiffen Reichthum an plaftischen Stoffen, namentlich Faferstoff zeigen. Gine gewiffe Blutmifchung, wo der Faserstoff vorherrscht (entzündliche Diathese), ist daher der Hypertrophie gunftig, andere, wo das Blut an plastischen Theilen ärmer ift (Chlorofe, erhöhete Benosität), widerseten sich dem Zuftandekommen von Sypertrophien. Bei Waffersucht, wo die Gewebe oft mit einer sehr bedeutenden Menge von organischen Flüffigkeiten geschwängert sind, kommt es doch nicht zu vermehr= ter Bildung von organischer Masse, ohne Zweifel, weil hier die Flüssigkeit weniger Faserstoff enthält und weniger leicht als Cytoblastem aufzutreten vermag. Aber eine folde, der gewöhnlichen organischen Plasis ungünftige Blutmischung kann gerade zu eigenthümlichen Sypertrophien Veranlaffung geben, wie wir weiter unten bei ber Kettsucht feben werden. Heberdies muffen wir gestehen, daß gegenwärtig eine genane Burdigung des Cinflusses, welchen die Mifchung bes Blutes auf die Ernährung ausübt, noch fehr miß= lich ift; erft fortgesetzte zoochemische Untersuchungen können bier Die gewünsch= ten Aufschlüsse geben.

Ein zweites wichtiges Moment bei der Bildung der Hypertrophien ist der Einsluß des Nervensystems. Dieses vermittelt, und gewiß in der grossen Mehrzahl der Fälle, die bereits besprochenen Beränderungen im Kreislauf, von welchen die vermehrte Absagerung des zur Itenbildung dienenden Cytoblastems abhängt. Wahrscheinlich wirkt aber das Nervensystem noch auf eine ansdere Weise beim Zustandesommen von Hypertrophien. Wenn nämlich auch das ergossene Cytoblastem immer die Elemente der Neubildung liesert, so hängt doch die Art der Entwicklung nicht allein von ihm ab, sondern wird hauptsfächlich bedingt durch den Einsluß der umgebenden Theile, durch ihren Gesundheits und Kräftezustand, der seinerseits wieder durch das Nervensystem

vermittelt wird. (Bergl. "Entzündung" S. 352 ff.)

Diese allgemeinen Ursachen der Hypertrophie erscheinen aber in den verschiedenen concreten Fällen auf das Mannichfaltigste motivirt: sie werden bald von normalen, zum Wesen des Organismus gehörenden Bedingungen veranslaßt, bald durch änßere, dem Organismus fremde Reize in Wirkung geset, wie wir später, bei Betrachtung einzelner Arten von Hypertrophie sehen werden.

Die histologische Beschaffenheit hypertrophischer Theile, namentlich das

Berhältniß der nen hinzngekommenen zu den bereits früher vorhandenen Elementen ist in den concreten Fällen ebenfalls sehr verschieden. Dieser Gegenstand wurde bereits in den Art. "Entzündung" (S. 350. ff.) und "Gewebe, in pathologischer Hinsicht" (S. 816 ff.) ansführlich besprochen. Man unterscheitet wahre, vollkommene Dypertrophien, wo die nenerzeugten Elemente den schon früher vorhandenen vollkommen gleichen, und falsche, uns vollkommene, wo die neugebildeten Theile von den alten verschiedene sind. Die ersteren stehen dann gewöhnlich auf einer niederen Entwicklungsstufe, bilden amorphe Massen, wie bei der entzündlichen, durch geronnenen Faserstoff gebildeten Hypertrophie, oder sie sind erst in der Entwicklung begriffen; die Hypertrophie ist nur vorübergehend unvollkommen und wandelt sich mit der vollendeten Entwicklung der nenen Elemente in eine vollkommene um. In anderen Fällen endlich ist die Hypertrophie bedingt durch Ablagerung von Tuberkelmasse, Carcinom u. dergl. (bösartige Hypertrophie): dann sind nas

türlich die alten Theile wesentlich von den nenen verschieden.

Die Kolgen der Hypertrophie für den Organismus find fehr verschieden. Bisweilen ift ber Zuftand gang unschädlich, in anderen Fällen aber giebt er Unlaß zur Krankheit und kann felbst zum Tode führen. Diese Berschiedenheit hänat aber hauptsächlich ab: von der Art der Hypertrophie, von ihrer Ein= wirkung auf die Annetion des ergriffenen Organes und von der Dignität des letteren. Bösartige Sypertrophien werden badurch schädlich, daß die Maffe des Pscudoplasma ihrer Natur nach in Erweichung übergeht und das ergriffene Drgan in diefen Proceß mit hineinzieht. Gutartige Dypertrophien ichaben, indem fie die Kunction des ergriffenen Organes beeinträchtigen, fo namentlich die falfchen Sypertrophien, oder diefelbe abnorm erhöhen (Syper= trophie des Herzens). Ihr Hauptnachtheil ift aber gewöhnlich ein mechani= scher, indem fie auf benachbarte Theile drücken, diese beeinträchtigen, Ranäle verschließen u. f. w. Deßhalb hängt die pathologische Bedeutung der Sypertrophien in der Mehrzahl der Fälle von ganz zufälligen Umständen ab (Größe, Form, umgebende Theile) und läßt sich nicht wohl von einem allge= meinen Gefichtspunkt aus betrachten.

Wir wollen nun, zur Erläuterung des Vorstehenden, einige der wichti=

geren Sypertrophien etwas näher in's Ange faffen.

Bu den wichtigsten und angleich häufigsten Sypertrophien gehören diejenigen; welche im Bereiche des Muskelfustems vorkommen. Jede fehr lange fortgeschte Steigerung ber Thätigkeit eines Muskels bewirft eine allmälige Bermehrung seines Volumens, eine Hypertrophie beffelben. Dabei wird ohne Zweifel die Maffe seiner Primitivfasern vermehrt, nicht aber die Größe der einzelnen. Dieß gilt sowohl für die willfürlich beweglichen Muskeln mit quergestreiften Primitivbundeln, als auch für die nicht willfürlich beweglichen, sogenannten organischen. Der Bergang babei ift mahrscheinlich ber, bag bie erhöhete Thätigkeit der Muskelfasern durch Reflexwirkung eine Erweiterung der Capillargefäße, überhaupt Congestion bedingt, worans dann vermehrte Anssonderung von Plasma und vermehrte Ernährung resultirt. Bezieht fich eine solche Sypertrophie auf außere Muskeln des Stammes oder der Ertremitaten, so folgt barans kein Schaden für den Organismus. Go find bei Tänzern die Muskeln der unteren Extremitäten; bei Personen, die fortgeset ihre Urme auftrengen, z. B. bei Grobschmieden, die der oberen Extremitäten übermäßig entwickelt, aber Niemand deuft dabei an eine Krankheit, ja man wagt es kaum, ben Zustand ben Hypertrophien beizugablen, wiewohl er in jeder Sinsicht dazu gehört. Gine vorübergehende, dem gefunden Zustande an-

gehörige Sypertrophie von Muskelfubstanz kommt vor beim Uterus in ber Schwangerschaft; bieses Gebilde wird nicht nur blutreicher, sondern auch vo= luminofer und offenbar nehmen feine Mustelfafern an Zahl zu. Kranthafte Sypertrophien von muskulofen Organen, die einen nachtheiligen Ginfluß auf Gefundheit und Leben anduben, find die des Bergens und der Mustelhaut bes Darmfanales. Sie fommen aber burch biefelben Bedingungen zu Stande, wie die oben erwähnten Sypertrophien außerer Degane, burch eine lange Zeit fortbauernde erhöhete Thätigkeit des Organes. Go bilben fich Sypertrophien ber Mustelfubstang bes Bergens, wenn hinderniffe zugegen find, welche das Ausfließen des Blutes in die Aorta oder Art. pulmonalis erschweren; Sypertrophien des Darmkanales, wenn durch Stricturen ober äußere hinderniffe die Fortbewegung seiner Contente erschwert oder gehemmt wird. Diefelben Sypertrophien bilden fich aber auch burch lange fortdauernde Congestion, durch dronische Entzündung. Beide Arten von Sypertrophien werden auf mechanische Weise schädlich: Die Des Darmkanales, indem fie Stricturen veranlaffen, und so die Fortbewegung des Darminhaltes ftoren; — die des Herzens, indem der hypertrophische Bentrikel sich nur unvollkommen erweitert, und fo ein Theil ber normalen Blutmenge nicht eintreten fann,

wodurch Stockungen in den Lungen oder im Benenfusteme entsteben.

In drufigen Organen sind Hypertrophien nicht felten, hier werden aber häufig die verschiedenartigften, oft nur vorübergebenden Bolumevermehrungen zu den Sypertrophien gerechnet. Manche berfelben beruhen nur auf einer Ueberfüllung mit Blut; so viele Bergrößerungen ber Milz. Doch giebt es and wahre Hypertrophien Diefes Organes, namentlich in Folge von Wechselfiebern. Die histologische Untersuchung weis't in ihnen nichts Abnormes nach, nur eine Bermehrung ber normalen Elemente. Ihre Actiologie ift nicht flar, fie entstehen aber wahrscheinlich durch lange fortdauernde Congestion. Du= pertrophien ber Brufte kommen neben vorübergebenden Unschwellungen Diefer Organe als bleibende Volumsvermehrung vor. Sie find nicht hiftologisch untersucht, bestehen aber mahrscheinlich ans neugebildetem Zellgewebe und Fett. Die häufigen Hypertrophien ber Glandula thyreoidea zeigen einen verschiede= nen histologischen Ban. Ihre genauere Kenntniß wird dadurch erschwert, daß auch der normale Bau dieses drufigen Gebildes nicht hinreichend flar ift. Sie scheinen bald in einer Vermehrung des normalen Gewebes zu bestehen, wobei aber der zellige Bau des Organes deutlicher wird und runde, leimähnliche Maffen (Colloide) in demselben hervortreten; bald vergrößern sich nur einzelne: Zellen, füllen sich mit einer dicklichen Rluffigkeit und bewirken eine locate Zunahme der Drufe (Struma cystica, lymphatica). Die Actiologie dieses Borganges ist trop des häufigen Vorkommens noch dunkel. Bisweilen scheinen klimatische und endemische Verhältnisse dabei mitzuwirken, — aber wie? wohl nur in feltenen Fällen giebt eine reine Congestion zu ihrer Bildung Beranlassung 1). Hypertrophie der Lymphdrüsen kommt sehr häufig vor als Folge von Scrophulosis, zugleich mit Unschwellungen anderer Organe, ber Dberlippen, der Anochen. Diese Hypertrophie ist immer eine falsche, bedingt durch Ablagerung von amorphen, sehr wenig zur Organisation geneigten Proteinverbindungen. Man erklärt diese Borgange durch Abnormitäten der Blutbildung, des localen Kreislaufes und Nerveneinflusses, aber dies find bloße Nedensarten, Beweise, daß wir vom eigentlichen Hergang nichts wissen.

<sup>1)</sup> Ph. J. v. Walther, neue Heilart bes Kropfes burch die Unterbindung ber oberen Ghilddrusen=Schlagadern.

Eine eigenthümliche Art von Hypertrophie ist die des Fettgewebes, die Fettsucht (Polysarkia, Obesitas). Histologisch betrachtet ist sie eine wahre Hypertrophie; das neugebildete Fett unterscheidet sich nicht von dem normalen Fettzellgewebe. Aber ihre Entstehungsweiseist wesentlich verschieden von der der meisten loealen Hypertrophien. Hier sind die Ursachen nicht locale Aenderunsen den des Nerveneinslusses und des Rreislauses, sondern allgemeine Aenderungen in den Ernährungsverhältnissen, die einen Uedersluß von Fett im Körper erzeusen, welcher dann zu einer Vermehrung des normalen Fettgewedes verwandt wird. Die Vedingungen der Fettsucht sind vorzüglich: reichliche, namentlich saftige, aunhloureiche Nahrung; geringer Stoffwechsel und verminderte Respiration, bedingt durch geistige und körperliche Ruhe und erschlaffende Einslüsse. Wie man sich aus diesen Verhältnissen nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse von der Ernährung eine vermehrte Fettbildung erklären kann, ist schon im Artisel Ernährung (S. 451) besprochen.

Daß sich bei den verschiedenen Ursachen der Hypertrophie keine allgemeisnen Grundsätze für tie Heilung derselben aufstellen lassen, versteht sich aus

dem Vorhergehenden von felbst.

J. Bogel.

## Instinct.

Zwischen die Bewegungen, welche unbelebte Maffen durch die nach dem Sprachgebrauche ber Physik ihnen inhärirenden mechanischen Kräfte hervorbringen oder von anderen erleiden, und jene anderen, die von felbstbewußten Befen nach deutlich erkannten Zwecken willfürlich erregt werden, tritt für die umfaffende Betrachtung der Naturerscheinungen die mannichfaltige Gruppe ber instinetartigen Bewegungen in die Mitte, auf eine eigenthümliche Weise die charafteristischen Merkmale beider entgegengesetzten Arten in sich vereini= gend. Einem genau bestimmten Plane mit der angemeffensten, selbst in gewissen Grenzen den veränderlichen Umftänden sich anpassenden Auswahl ber Mittel zustrebend, zeigen uns boch diefe Bewegungen nicht fo unvertennbar die Merkmale eines durch das Selbstbewußtsein erkannten und ge= wollten Zieles, daß wir sie ohne allen Vorbehalt als freie Sandlungen eines thätigen Subjeets ansehen möchten. Aber anderseits tragen sie auch nicht den Anschein eines so völlig von inneren Motiven entblößten, nur einem allgemeinen Gesetze passiv folgenden Geschehens, daß wir fie gleich den Wegenwirkungen unbelebter Körper nur als determinirte Folgen gegebener Grunde dem allgemeinen Begriffe der durch ihre Urfachen ber= vorgebrachten Wirkung unterordnen dürften. Diefer Widerstreit einer innern Bestimmung, welche ben Mechanismus, und eines unwiderstehlichen, im Gangen keiner Abanderung unterworfenen Dranges, ber die Willfürlich= feit zu beeinträchtigen scheint, gestattet und alfo feinen ber beiben bentlichen Begriffe anzuwenden, die wir fonft über die Entstehung von Bewegungen

haben. Die Inftinctbewegungen können weber im vollen Sinne Handlun=
gen eines Subjects, noch auch Wirkungen von Ursachen sein; sie
scheinen als etwas Mittleres betrachtet werden zu müssen, dessen Eigenthümlichkeit bald durch traumhafte Ideen, von denen die Thiere umhergetrieben werden (Euvier), bald durch ein llebergreisen der organisirenden Lebenstraft über die Grenzen des Körpers (Autenrieth), bald durch determinirte Seelenkräfte, einen gewissermaßen unwillkürlichen Willen (Neimarns), mit den nothwendigen Voranssehungen unsers Verstandes ver-

föhnt werden follte.

Bielleicht ist indessen dieser Gang der Untersuchung nicht ganz der richtige gewesen, indem man das Verhältniß zwischen Mechanismus und Freiheit, welches mir in der That bei der Frage nach dem Instinct einen sehr untergeordneten Werth zu haben scheint, in einer Weise sich unrichtig vorgestellt hat, die allerdings die Anwendung beider jener Vegriffe zur Erstlärung der Instinctbewegungen unmöglich machen müsse. Nachdem so viele bedeutende Geister mit so viel Liebe und doch wenig Ersolg diesen Gegen stand durchforscht haben, hoffe ich nicht, in diesen wenigen Zeilen einen großen Fortschritt der Erslärung herbeizusühren. Mein Zweck ist nur dieser, mit Umgehung alles beschreibenden Details, welches man mit eben so viel Vollständigkeit als Eleganz in Autenrieth's gedankenreicher Abhandzung in Grundlagen einer künftigen Lösung einigermaßen vorzuarbeiten.

Indem ich voraussetze, daß vielleicht einige der niedrigsten Inftinet= bewegungen fich vollkommen als Resultate eines physikalischen Mechanismus ansehen laffen und eben beghalb feine weitere principielle Erklärung bedurfen, glaube ich doch, daß jett Niemand mehr diese Ansicht so auf alle thierifchen Instinete ausbehnen wird, wie dies etwa zu Ende des vorigen Jahrhunderts und noch früher in manchen mechanistischen Philosophien geschah. Nur das, was Autenrieth namentlich als Instincte der Pflanzen bezeichnete, die Bewegungen der Mimofa, der Dionaea, der Ballisneria und abnliche, glaube ich allerdings jener Erklärungeart vollkommen zuweisen zu : muffen; es sind Erscheinungen, die entweder nur auf außere Reize erfolgen, ober an bestimmte vegetative Entwicklungszustände gebunden find, oder so rhythmisch mit allgemeinen Berhältniffen des Acubern zusammentreffen, daß: wir in ihnen keinen Anschein selbstständiger innerer Bestimmung mehr fin-In der Boraussetzung also, daß kein Instinct eine bloß physikalisch= mechanische Bewegung sei, sondern daß, um es allgemein anszudrücken, der Anfangepunkt ber Bewegung irgend ein psychischer Vorgang fei, scheint mir die ganze Untersuchung in zwei Fragen zu zerfallen; 1) wie man überhanpt! sich diesen psychischen Unfang der Bewegung zu denken habe, und in welcher: Bezichung hier der individuelle Wille zu den zwangsmäßigen Aengerungen des Inftinets stehe; 2) woher jene psychischen Vorgänge überhanpt kommen, und wie namentlich jene Traumideen Envier's erklärt werden konnen, in denen wir später allerdings mehr, als einen bloß treffenden Bergieich finden werden. Wir kennen ans unmittelbarer eigener Beobachtung anch nur! unfere eigene Seele; an biefe muffen wir zunächst anknupfen; die Geelen ber Thiere sind und nicht unmittelbar klar, vielmehr um sie in ihren Eigenthumlichkeit kennen zu lernen, haben wir fast keine andere Unknupfungspunkte, als die nämlichen Erscheinungen des Inftinets, über deren Räthselhaftigfeit !

<sup>1)</sup> Ansichten über Matur= und Seelenleben. 1836.

wir klagen. Wir haben daher keinen andern Weg vor uns, als diesen, die Analogien aus unserer eigenen innern Erfahrung mit den Thatsachen der Beobachtung der Thiere und allgemeinen psychologischen Ansichten zusam=

menzuhalten.

1. Ju einem andern Auffate 1) ift umftändlicher der Schwieriakeiten gedacht, die fich überhaupt bei der Erläuterung des Ginfluffes der Seele auf ben Körper zu erheben scheinen. Bei biefer Frage, beren Auflöfung allerbings nicht ohne die Zuziehung eines gewissen Mechanismus gelingen kann, wendet man boch oft mechanische Principien gerade da an, wo allein sie unftatthaft find; man verlangt nämlich eine zwischen Geistigem und Materiellem zwischen inne schwebende Maschinerie, durch welche ber Einfluß ber Seele überhaupt zu einer maffenbewegenden Kraft werde; diese Maschinerie felbst aber hält man nun für eine ganz nach dem Belieben und der Willfür ber Seele zur Anwendung gelangende, fo daß die Seele über fie vollkommen dieselbe unbeschränkte und arbiträre Berrschaft ansübe, welche fie auf Die Materie unmittelbar nicht erstrecken konnte. Man vergißt alfo, daß gerade hier in der That ein gesehmäßiger Mechanismus gefordert sei, welder bestimmte Zustände ber Seele mit bestimmten bes Rorpers verknüpft. Es ift an dem angeführten Drte gezeigt, daß jene erfte Frage nach der Art und Möglichkeit bes Zusammenhanges zwischen Körper und Seele überbandt, für die Wiffenschaft nur einen fehr geringen Werth hat und im Grunde fich in fich felbst auflöst. Segen wir daher jest voraus, daß die Scheinbare Schwierigkeit dieses Punktes hinwegfalle, fo konnen wir uns fogleich mit der andern, in der That wichtigen Frage beschäftigen: unter welden Bedingungen und nach welchen Gefegen die Seele im Stande fei, jene allgemeine Möglichkeit des Einfluffes auf den Rorper, den ihr ein irgendwie beschaffener, ein für allemal eonstanter Zusammenhang mit demfelben gewährt, zur hervorbringung der bestimmten concreten Bewegungen des Kör= pers zu benuten. Wir wollen alfo wissen, wie die in abstracto oder im Allgemeinen den Körper beherrschende Willfur der Seele es aufängt, um etwas Bestimmtes in der That hervorzurufen.

1. Die einfachste Benntung jenes Einfluffes ift ber Gebrauch ber Glieder überhaupt und die Fähigkeit, ihnen bestimmte loeale Directionen gu geben. Mit Recht hat ichon Reimarns auch biefes einfachfte Phanomen zu den Instincten gezählt, denn allerdings kommen schon hier jene Princi= pien zum Vorschein, welche anch die zusammengesetztesten Instinethandlungen mit zu bedingen icheinen. Nehmen wir an, es handle fich barum, die Sand an eine Stelle des Rörpers zu bringen, welche durch einen Reiz berührt worden ift. Die Seele kenne zwar die Lage biefer Stelle gegen andere Rörpertheile, fie überfehe felbst die Bahn, welche die Sand bis gur Berührung burchlaufen muß, wie wird sie nun bennoch es aufangen, um den hier dienlichen Muskeln einen Jupuls zu geben, aus dem das wirkliche Durchlaufen biefer Babn bervorgeht? Dag alle Renntnig ber Dertlichkeit burch ben Gefichtsfinn, fo vollständig fie auch immer fein mag, nichts zur Erklarung beiträgt, wie die Geele die Mittel zu den gewünschten loealen Direetionen zu benuten lerne, ist immer eingestanden worden, und man bat in der Regel die Erklärung diefer Fähigkeit aus den Uffoeiationen verschiedener Stellun= gen der Glieder mit den Gefühlen, die fie erregen, hergeleitet. Gleich nach der

<sup>1)</sup> Ueber Leben und Lebensfraft. III. 3.

Geburt, behanptet Berbart 1), entstehen aus bloß organischen Grunden unabhängig von der Seele gewiffe Bewegungen in den Gelenken; jede erregt in der Seele ein bestimmtes Gefühl, wird aber zugleich durch das Geficht wahrgenommen. Go affoeiire sich alfo die Vorstellung von der bestimmten lage des Gliedes mit einem bestimmten Gefühl, und so oft fpater jene Stellung des Gliedes um irgend eines zu erreichenden Zweckes willen gewünscht wird, entsteht der Seele zunächst wieder dies Gefühl, welches nun rückwärts auch die wirkliche Bewegung reproducire. Go fehr ich die Unwendbarkeit dieser auch angerdem sehr verbreiteten Uffociationetheorie aner= fenne, so muß ich doch ihre Sinlänglichkeit zur Erklärung im Allgemeinen bestreiten. Es scheint mir unwahrscheinlich, daß bei dem stumpfen Unterscheidungsvermögen für Empfindungen, und dem schwachen Gedächtniß in den ersten Lebenstagen, wohin doch die Begründung folder Uffociationen größtentheils fallen mußte, gerade jene undentlichen Perceptionen, die ans ber verschiedenen Lage der Gelenke entstehen konnen, sich so fest und beftimmt erhalten follten, um fpater auf eine fo fünftliche Beife burch ben Zweck reproducirt, selbst wieder die Bewegung reproduciren zu konnen. Diese Theorien sind wohl zumeist nicht sowohl aus der Beobachtung, als aus der auschauungslosen Erinnerung an das menschliche Kind hervorgegan= gen, wo bie langfame Entwicklung ber forperlichen Rähigkeiten, während bie geistigen verhältnismäßig weit voransgeeilt sind, ein solches Lernen bes Körpergebrauchs durch Borftellungsaffociationen wahrscheinlich machen könnte. Alber bas Buhnchen, bas ans bem Gie kommt, bas Bockden bes Galenns, das aus dem Mutterleibe geschnitten, herumsprang, überhaupt alle Thiere, deren Kindheit sehr kurz ist, haben numöglich sich solcher Affociationen be-Dienen können. Huch wurden wir bei näherer Betrachtung bald voraussetzen muffen, daß die Borftellungen, die fich hier etwa verbunden hätten, unbewußte gewesen waren. Heberall aber, wo wir auf die Forderung verwickel= ter Verhältniffe zwischen unbewußten Vorstellungen kommen, werden wir beffer thun, nachzuschen, ob nicht der Mechanismus allein zur Erklärung hinreiche, ohne daß wir den in sich selbst dunklen und zu jeder unwissenschaftlichen Ausflucht dienlichen Begriff unbewußter Vorstellungen anzuwenden genöthigt find. Es scheint mir gewiß, daß der Gebranch der Gliedmaßen viel bestimmter durch einen physiologischen Mechanismus determinirt ift, als man sonst annahm, und daß dieser schon lange stattfindet, ehe die Seele, in diesem Bezuge gang nach Reil's Ausdruck ber Parafit des Körpers, fich seiner bemächtigt, und ihn als ein gutes Hulfsmittel zu ihren eigenen Zwecken be= nutt. Die Natur muß ber Seele recht eigentlich die Band führen, damit fie in dem ihrem eigentlichen Wesen fremden Lande der Räumlichkeit und Materialität fich orientire, und was ihren eigenthümlichen Befchäftigungen gang disparat ift, die räumlichen Bewegungen birigiren lerne. Mit dem äußeren Meize, ber eine Stelle bes Körpers trifft, muß entweder eine bestimmte automatische Bewegung oder doch der Trieb zu einer solchen bereits gegeben fein, und eben dies bildet eine bestimmte Affociation von Borgängen, welche bie Seele zu ihren Zwecken zwar benuten ober hemmen, zwar vielfach zweck= mäßig weiter combiniren, aber in ihren einfachsten Elementen nicht erfin= den noch construiren kann. Hätten die Physiologen nicht empirisch die Re= flerbewegungen aufgefunden, so würde man fie pfychologisch haben postuli= ren müffen; leider hat man mehrfach gerade diese Erscheinungen, welche allein

<sup>1)</sup> Psychologie. II. 464.

bie Seele zur Hervorbringung zweckmäßiger Bewegungen bes Rörpers befähigen, felbst wieder and einem unbewußten; und dennoch zweckmäßig wählenden Willen ableiten zu muffen geglaubt. Auf diese Weise wurde eins der vortrefflichsten Hülfsmittel ber Psychologie unbenntt verloren gehen. ben Reflerbewegungen auf außere Reize zeigt es die Ratur burch rein phyfifalische Zusammenhänge ber Seele, welche Bewegungen jett zweckmäßig find; fie lehrt ihr die Lage der Theile, indem sie sie nicht einem unbestimm= ten Suchen überläßt, sondern fogleich selbst ein Blied nach der verletten Stelle hinbewegt. Der Seele alfo, bem immateriellen, unräumlichen 2Bc= fen liegt es nicht ob, zu einer intendirten Bewegung die nothwendigen Unregningen an die motorischen Rerven, die sie gar nicht kennt, zu vertheilen; wie würden fie im Stande fein, gerade die dienlichen herauszugreifen, wenn biefe fich nicht von felbst darboten, indem der außere Reiz nicht nur Empfindung und Vorstellung erzengt, sondern zugleich die motorischen Thätig= feiten, wenn auch noch fo leife anftößt, fo baß fie fich felbst ber Geele als schlagfertig ankündigen, und diese den Mechanismus nur gewähren zu las-

sen brancht?

Ich gebe zu, daß das, was man gewöhnlich Reflexbewegungen neunt, noch ein sehr unansgebildetes und unzulängliches Hülfsmittel ift, das nicht alle Källe der hier behandelten Frage dectt. Allein überhaupt wünsche ich unr, daß diese Bewegungen als offen vorliegende Beispiele einer ans theoretischen Gründen viel allgemeiner anzunehmenden Einrichtung angesehen werden, die in anderen Fällen unferer Beobachtung entgeht. Anreihen konnen wir ihnen noch die Thätigkeiten, welche die Balance und die einfache Loco= motion des Körpers bedingen, die wir ebenfalls fortbestehen sehen, wenn aller Einfluß des individuellen Billens ober der leberlegung wenigstens für unsere Beobachtung wegfällt. Dagegen ift es ein auch burch bie Affociationstheorie unlösliches Räthsel, auf welche Weise die durch das Gesicht wabrgenommene Dertlichkeit eine Direction ber Bewegungen nach Diesem scheinbaren Orte hervorbringt. Angerdem muß nun zugestanden werden, daß diefe einfachsten, durch ben physiologischen Mechanismus gegebenen Bebingungen durch hinzutretende Uffociationen außerordentlich ausgebildet und nach lleberlegung mannichfach combinirt werden fonnen. Sie verhalten sich wie die Buchstaben des Alphabets, die zur vernünftigen Sprache verwandt werden; neue Worte können in's Unendliche geschaffen werden, aber neue Buchstaben oder einfache Lante konnen wir nicht erfinden, fondere nur benn= ten, was und die Natur suggerirt. Go sehen wir unn auch tiese einfachsten Reflexbewegungen, beren wir gedachten, im Leben fehr felten hervortreten; fehr häufig bagegen an becapitirten Thieren, beren Rumpf sich ohne lleberle= gung und burch seine medjanischen Mittel erhalt. Der gefopfte Frosch, ben man fneipt, bewegt feine Pfote abwehrend und zurückstoßend nach der Stelle des Reizes, wo das vollständige Thier sein Beil in der Flucht gesucht hatte, wohlwiffend, daß jene Bewegungen zwar an sich selbst zweckmäßig, aber den Verwicklungen der Umstände nicht gewachsen waren. Der Gebranch der Glieder alfo, insofern er überhaupt in einer localen Direction derselben besteht, ift keine unabhängig Alles selbst vollziehende That der Willkur, son= dern nur eine Benutung des vorhandenen Mechanismus, deffen Ablauf die Seele nur wollen oder nicht wollen, keineswegs aber felbst erft in feinen Einzelheiten einrichten fann.

2. Gruppenweis zusammengeordnet finden wir combinirtere Bewegungen, die zur Abwehr von Schädlichkeiten dienen sollen und bei denen

Instinct.

eben beswegen bie Tendenz zur Bewegung, durch ten Reiz veranlaßt, fo beftig auftritt, bag in ben meiften Fällen bie Geele fie nicht einmal burch eine willfürliche Gegenbewegung hemmen kann, 3. B. Suften, Riefen. Bie wenig die Seele an der zweckmäßigen Einrichtung diefer Bewegungen Un= theil hat, fieht man baraus, daß fie bieselbe oft nicht begreift, nachdem fie ba sind, noch viel weniger aber sie erfinden wurde. Man frage Jemand, wie er es aufangen werbe, um einen fremden Körper aus der Luftröhre zu entfernen? Er wird wahrscheinlich eher auf Tracheotomie rathen, als auf Suften. Darans und ans ber Unwillfürlichkeit bes Gintretens fonnen wir schließen, daß anch diefe Bewegungen völlig vorgearbeitete Effecte mecha= nischer Bedingungen find, mit benen die Ratur, mißtrauisch gegen den Erfindungsgeift ber Seele, den Rorper ansstattete. Wie schlecht wurde es in ber That um unsere Gesundheit stehen, follte die lleberlegung fie vertheidi= gen und nicht ber Mechanismus! Was unn hier zum Schutze bes Rörpers und in einfachen Berhältniffen vorhanden ift, vielleicht finden wir dies in reicherer Ansbildung in einigen Formen bes Instincts auch zu anderen 3meden verwandt, deren Erfüllung die Natur ebenfalls der dem Frethum unterworfenen Seele entziehen wollte. Ein unrichtiges Princip wird es we= nigstens nicht sein, auzunehmen, daß alles Zweckmäßige, was von vielen Exemplaren einer Gattnug stets auf die nämliche Beise ausgeübt wird, nicht aus bem Willen ber individuellen Seele, fondern aus gegebenen Bedingungen ber Organisation mit mechanischer Nothwendigkeit folge. Nur was augenscheinlich zwar mit Berechnung, aber in verschiedenen Fällen verschieden, oft verfehlt und unzweckmäßig geschieht, nur bies gehört unbeftritten ber zweckmäßig wollenden, aber vielfältig irrenden Geele.

Man verstehe dies nun nicht so, als sollten alle die complicirten Bewegungen, welche die Thiere, namentlich bei der Ausübung ihrer Kunsitriebe vollziehen, in ihrer rhythmischen Auseinandersolge unmittelbar als Effecte einer vorgebildeten mechanischen Einrichtung ihres Nervensystems angesehen werden. Es gehört dies offenbar zu den oben abgewiesenen mechanischen Ansichten; die Neihe von Bewegungen, die wir hier beobachten, kann nicht wie eine Melodie, von einer Walze abgespielt werden. Aber die einzelnen Manipulationen, aus denen die Reihe besteht, kann man sich organisch prässormirt deuten, und sie werden wahrscheinlich oft schon durch die physiologische Tendenz zur Bewegung, die in der Structur der Theile liegt, unr als spielende Bewegungen hervorgerusen und eingeübt, ehe sie sich associren und zweckmäßig zur Instincthandlung verwandt werden. Nur das Einzelne also kann Mechanismus sein, die zweckmäßige Verbindung desselben aber

eine Ufurpation diefer organisch gegebenen Mittel durch die Seele.

3. Bei den bisher angeführten Bewegungen war der Einfluß der Seele überhanpt nur zufällig; bei den mimischen Bewegungen und der Sprache tritt dagegen offenbar ein psychischer Vorgang als Anfangspunkt der Bewegung auf, aber können wir von ihm mehr sagen, als daß auch er nur eine Veranlassung zum Ablanf eines schon vorgebildeten Mechanismus ist, den er höchstens weiter zu benutzen, aber nicht von vorne herein zu machen weiß? Von der bestimmten Art der Veränderung in den Gesichtszügen bei Freude, Trauer und anderen Affecten läßt sich für nusern Verstand weder Zweck noch Grund angeben. Könnte auch der erste darin gesucht werden, daß das Gesicht als Spiegel der Seeleustimmung ein Organ der Mittheilung sein soll, so ist doch keine Nothwendigkeit des Vegriffs vorhanden, warum Frende durch Lachen, Trauer durch Weinen und nicht umgekehrt ansgedrückt werden

mußte. Für die Seele kann es daher gar keinen bewußten Entscheidungsgrund geben, fich ber einen ober ber andern mimischen Bewegung gu bedienen; ob daher zwar wohl ein geistiges Element, der Affect, bier der Unfangspunkt der Bewegung ist, so ist er es doch nur insofern, ale er burch einen Mechanismus mit einer bestimmten Bewegung ein für allemal zufammengespannt ift. Er ist baber die Veranlaffung zu ihrem Auftreten, aber nicht der Grund ihrer Dualität, die er gar nicht felbst mählen oder bestimmen fann. Geberben find baber in ihren einfachen Grundzügen allen Dationen gemein, fie find nie erfunden worden, und ihre fünftlerische Nachbil= bung ift fo fdwer, daß fie dann am meiften gefchätt wird, wenn fie wie ans einem natürlichen Inftinct bervorgegangen erscheint. Die mimischen Bewegungen können wir daher für wahren Instinct ansehen; ber Rörper folgt bier mit mechanischer Nothwendigkeit bem Zustande ber Seele, und boch enthielt diese ihrerseits gar nicht ben Willen, jene Bewegungen hervorzus bringen. So zeigt fich hier vollkommen jener scheinbare Widerstreit zwischen Mechanismus und Freiheit, ben wir oben als bas Charafteriftische bes Inftinete bezeichneten.

Alehnliches muffen wir von der Sprache fagen. Innere Zustände, Aufregungen des Gemüths durch Tone auszudrücken, treibt Thier und Menschen ein physiologischer Mechanismus, der selbst bei Anaecphalen fich zu= weilen noch wirksam bewies; wir wissen nicht, worin der Nuten des lauten Schreiens bestehen mag, in das wir bei Schmerzen ansbrechen; auch bies also kann keine von einem besondern individuellen Willen der Seele ausge= hende Handlung sein. Fragt man, warum alle Bölker der Tonsprache, nicht ber Fingersprache fich bedienen, so bernht dies gewiß nicht auf einer abentenerlichen leberlegung bes größeren Rugens, ben die erfte gewährt, son= bern barauf, daß fein Naturtrieb ben Menschen zu telegraphischen Gestien= lationen als Ausbruck innerer Zustände zwingt, während die Tone ihm durch einen physiologischen Mechanismus suggerirt werden als das paffendste Mittel, gestaltlosen Gedanken eine Form zu geben. Der Meufch als Geschöpf betrachtet, fagt Wilh. v. Sumboldt!) mit Recht, ift ein fingendes Geschöpf, aber Begriffe mit den Tonen verbindend. Einen einfachen physiologischen Mechanismus hat hier die Gewalt der Seele ergriffen, und zu ihren hoheren Zwecken ausgebildet; überhanpt ihrer Herrschaft unterworfen. Schweigen lernen wir erft im Laufe des Lebens, nachdem wir früher fprechen gelernt.

4. In den vorigen Beispielen, so weit die darin aufgeführten Bewegungen von allen später erlangten Combinationen getrennt gedacht werden, war kein ausdrücklicher Wille wirksam, sondern einem Gefühls-Zustande der Seele folgte eine mit ihm ganz incommensurable Bewegung mit Noth-wendigkeit. Es giebt jedoch anch viele Fälle, wo Vorstellungen von Vewegungen in Bewegungen selbst übergehen, ohne daß ein bewußter Einfluß des individuellen Willens bemerkhar wäre. Außer den Nachahnungsbewesungen, die Joh. Müller treffend beschrieben hat, gehören hierher selbst jene traurigen Ereignisse, wo der Gedanke eines Verbrechens, das nicht gewollt, sondern im Gegentheil verabscheut worden ist, dennoch, nachdem es durch vielfältige Associationen immer wieder in das Vewußtsein zurückgekehrt ist, endlich die entsprechenden Muskelbewegungen hervorrust, die zur Consummation des factischen Thatbestandes des Verbrechens führen. Daß solche Vergänge wirklich stattsinden, wird für gleichgiltige Angewohnheiten, oder

<sup>1)</sup> Ueber die Rawi-Sprache.

für Vorstellungen von Sandlungen, die kein moralisches Jutereffe haben, leicht zugegeben, aber Richter und Eriminalpsychologen find im Allgemeinen wenig geneigt, dieses psychologische Factum in Bezug auch auf schwere Fälle zuzugeben, indem ihnen mit Unrecht die Frage nach der Zurechnung durch eine folde willenlose und inftinetartige Verübung von Verbrechen in Verwirrung zu gerathen scheint. Allein offenbar besteht eben barin bas Berbrecherische ber That, daß bem psychologischen Mechanismus gestattet worden ift, bis zu seinem Ziele abzulaufen, gleich als gebe es gar keine Berpflichtung, benfelben burch bie Energie bes Willens aufzuhalten. Rücksicht darf uns daher nicht abhalten, das psychologische Factum anzuerkennen, daß viele selbst sehr complicirte Handlungen, und unter ihnen auch manche Berbrechen, ohne bestimmten Willen vollführt werden, wenn die Vorstellung einer That, von allen Seiten durch andere Borftellungen immer wieder er= wedt und verstärft, allmälig allen andern Inhalt des Bewußtseins verdräugt und zu beffen herrschender Aufüllung wird. Worüber wir lange brüten, bas thun wir zulett, ohne es doch zu wollen. Gin feltsamer Grund ift von em= pirischer Scite her gegen die Unnahme geltend gemacht worden, daß auf Vorstellungen von Bewegungen auch Bewegungen felbst folgten; denn wir wußten recht wohl, daß der bloge Gedanke einer Bewegung des Arms den= selben nicht benge, sondern daß der Wille hinzukommen muffe. Dierüber fann man jedoch kein Experiment machen, welches nicht die Bedingungen eines möglichen Erfolge felbst wieder aufhöbe. Beobachten wir unsere Sand mit der Vorstellung ihrer Bewegung, und warten nun ab, ob diese eintreten werde oder nicht, so ist offenbar die Vorstellung des Eintretens der Bengung und die Borftellung ihres Nichteintretens im Gleichgewicht; bier kann also nicht eher etwas folgen, als bis der Beobachter aufhört, unparteusch zu fein, b. h. bis die Borftellung ber Beugung jeden Widerftand ber entgegengesetzten, überhaupt jeden Zweifel überwunden hat. Die bloße Stärke oder Lebhaftigkeit einer Vorstellung ist es zwar wohl nicht, wovon der lleber= gang in wirkliche Bewegung abhängt; allein was auch die Pfychologie als die wahre Bedingung dafür angeben mag, jedenfalls werden die meisten Handlungen nuferes gewöhnlichen Lebens auf diefem Wege mechanischer 216= ministration vollzogen und gelangen gar nicht erft nach einer Entscheidung bes Willens zur Wirklichkeit. Erst wenn verschiedene Vorstellungen gegen einander streben, entsteht ber Zweifel und die lleberlegung, aus ihr ber bewußte Entschluß, ber allein und eine Garantie tafür giebt, baß die ausgeübte Handlung in der That von uns gewollt worden, daß sie nicht bloß ans ber Verbindung bes pfychologischen Mechanismus mit ben förperlichen Functionen entstanden ist. Bergleichen wir biefe dem Menschen eigenen Bewegungen mit benen ber Thiere, fo fonnen wir wenigstens zwei Erscheinungen an den letteren hier anreihen, die Spielbewegungen namentlich junger Thiere und die eigentbümlichen Laute und Gefangsweisen. In beiden ift der Unfangspunkt ein psychischer Vorgang; wohl kaum eine bestimmte Vorstellung, sondern eine Gemüthsbewegung, Die hier ihren Ausdruck wie die Affecte in der Physiognomie finden. Die Laute der Thiere scheinen durchgängig von ihrer Organisation abzuhängen; ihre Berbindung zu Gefängen bei den Bogeln bedarf zur Erklärung feiner angebornen Melodie; Diese Wesange ver= danken ihren Reiz mehr ber Seenerie ber umgebenden Ratur und dem timbre des Organs; an fich find fie, musikalisch betrachtet, meift reizlose Bewegungen in dromatischen Intervallen, und ihre Variationen find meift nur so groß, wie die Verschiedenheiten der Sprünge spielender Thiere, nur daß

sie hier nicht mit den Beinen, sondern mit den Stimmbändern und Rehlkopfsmuskeln ausgeführt werden. Die Verschiedenheiten des menschlichen

Lachens bieten einigermaßen eine Analogie.

5. Während in den vorerwähnten Beispielen zwar psychologischer Mechanismus, aber doch kein Wille vorhanden war, finden wir Fälle, in denen allerdings ein Wille thätig ist, aber ein folcher, der in Absicht seines Zwe= des völlig ohne Willfür ift, und sich wählend nur in Bezug auf Die Mittel erweif't, die zur Erfüllung jener führen follen; ein Wille im Dienfte einer Hierher gehören die vielfach bevbachteten Sandlungen Vorstellungsreihe. ber Schlaswandler, diesen Ausdruck ganz abgetreunt genommen von Allem, was zu dem Sagenkreise des thierischen Magnetismus gehört. Da gerade diese Erscheinungen eine volleudete Analogie der Cuvier'schen Traumideen barbieten, fo wollen wir fie genauer betrachten. Die Berrschaft ber Borstellnugen über die Musteln ist im Schlafe nicht ganz aufgehoben; wir feben die Träumenden Bewegungen ausführen, die gang zweckmäßig in Bezug zu der innerlichen Traumwelt, aber oft höchst lächerlich sind, mit den vorhandenen Umständen verglichen, von denen der Träumende nichts gewahr wird. So verfolgen die Jagdhunde im Tranme das Wild, in dem sie, ohne aufzustehen, haftige Laufbewegungen ausführen; so macht ber von Wasserge= fahr Träumende auf feiner Matrage verbleibend, Schwimmversuche. Diese Berhältniffe find fehr feltsam; während die Geele hier die Glieder in Birklichkeit, nicht bloß im Traume scheinbar bewegt, hat sie boch gar feine Kenutuiß von ihrer wirklichen, sondern nur von ihrer scheinbaren Lage im Traume. Solchen Traumhandlungen können wir die Instincte nicht vergleichen, denn gerade in ihnen zeigt sich ja eine außerordentliche prädestinirte Harmonie der Bewegungen mit den änßeren Bedingun= gen, unter benen sie unternommen werden. Eine andere Gattung ber Traumhandlungen dagegen scheint dem Instinct vollkommen zu entspre= den. Wenn mahrend bes Schlafes eine Borftellungereihe den Trieb zu irgend einer Handlung erweckt hat, so erweckt sie bei großer Lebhaftigkeit zulegt auch das Bewußtsein der äußeren Umgebung, indem die Sinnesorgane wieder zu functioniren aufaugen : ber Kranke erwacht zwar, aber keineswegs fogleich vollständig. Lielmehr so groß kann die Energie eines Tranmes fein, daß alle Hülfsmittel bes wachen Zustandes dazu verwandt werden, um ihn, dessen Vorstellung als ein unabänderlich zu erreichendes Ziel bas Be= wußtsein aufüllt, wirklich zu realisiren. Erst allmälig erwecken die beutlideren Perceptionen der äußeren Sinne Affociationen der Gedanken, and benen fich die Erinnerung an das individuelle Leben und die Ueberzeugung heranshebt, daß die eben intendirte Handlung feinen Ginn in der Reihe der Entwicklungen hat, durch welche die Seele sich zu einem individuellen, empirischen Ich geworden weiß. Mancher wird biese Zustände an sich selbst erfahren haben; auch ich beschreibe sie aus der Erinnerung eines früheren Erlebniffes. Wir werden in ihnen schwertich einen Willen sehen wollen, der dem nämlichen Ich zugehört, dem wir fonft Berdieuft und Schuld unferer handlungen zuschreiben; es fand in diefen Fällen fein Selbstbemußtfein, wenngleich ein Bewußtsein, ein Junewerden des Neußern Statt; denn eben das, was den Menschen zu der bestimmten, individuellen Person macht, die zusammenhängende Erinnerung feiner Bestrebungen und Buftande, durch bie er sich als sich charakterisirt, Diese war aus der Neihe der Vorstellungen völlig verschwunden. Die Seele war nichts weiter mehr, um es deutlich, wenn auch eraß anszudrücken, als eine Vorstellungsmaschine, in der ein

tranmhaft entstandener Gedanke dominirt und alle äußeren Pereeptionen uns nach einem bestimmten Ziele hinleukt, ohne daß hier irgend ein individueller Wille, irgend ein Entschluß den Grund der Handlung abgäbe. In diesen Fällen nun scheint mir die Situation des Menschen in Bezug auf seine Handlungen gen an die nämliche zu sein, in welcher sich das Thier zu den Producten seines Instincts befindet, und eben deshalb hat wohl Cuvier mit seinen traumhaften Ideen nicht bloß einen geistreichen Ausdruck gegeben, sondern den Zustand bezeichnet, der bei dem Menschen wirklich dem Princip der

Sache nach ber nämliche ift.

6. Nach allen biefen Voraussetzungen löf't fich bie Frage barnach, ob in den Instincten Mechanismus oder Freiheit herrsche, von felbst auf. Gie entstand größtentheils aus dem Frrthum, daß man von unseren menschlichen Sandlungen viel zu viel bem Willen zurechnete, und baburch bie Bedeutung bicfes Wortes fo ausbehnte, daß man andrerseits um die großen Unterschiede, die sich in den Arten unsers Wollens und Handelns doch empirisch zeigen, einigermaßen erklären zu konnen, zu den bunklen Begriffen eines unbewußten, unabsichtlichen, ober recht eigentlich unwillfürlichen Willens geführt wurde, die den gewöhnlichen Unsichten über Inftinet zu Grunde lie-In einer gang bestimmten Bedentung bes Wortes tonnen wir ge= wollt nur das nennen, dem ein zu völliger Klarheit der Upperception ge= langter Entschluß vorhergegangen ift; alles Andere, mag es sich anch bar= stellen, wie es will, ist Resultat eines psychologischen Mechanismus, oft freilich ein folches, welches ber wahrhafte individuelle Wille pflichtmäßig hatte verhindern follen. In dieser Bedeutung ift es noch fehr fraglich, ob die Pfychologie den Thieren, die nie eine andere Spur von Selbstbeherrschung zei= gen, als folche, wo eine Borftellung bie andere befämpft, wirklich einen Willen zuschreiben barf; Begierden freilich, selbst wenn wir wollen, Leidenschaften, können wir ihnen nicht absprechen. Gegen diese psychologische Wahr= heit stränbt sich aber die so weit verbreitete Schen vor Allem, was Mechanismus heißt, als konnte die Seele etwas von ihrer Wurde verlieren, ober als ständen die höchsten moralischen Interessen auf dem Spiele, wenn nicht anch für das geringste Detail der Handlungen eine ernsthafte Entschließung von Seiten des freien Willens eine heilige Sanction darbote. Dies ist das Princip der Pedanteric. Die Aufgabe aller Erziehung ift es bagegen, gute mechanische Gewohnheiten durch llebung hervorzubringen; Gedächtniß, praftische Rechnungeregeln werden möglichst maschinenmäßig ausgebildet, damit sie recht maffenhaft die niederen Bedürfniffe des geistigen Lebens durch eine bloß mechanische Abministration abthun, und zu ber überlegenden Entscheidung des Beiftes nur das gelange, was um seiner Wichtigkeit willen eine Beschlußnahme der Freiheit, oder des individuellen Willens verlangt. Go beruht endlich aller Tact, alle Gemeffenheit und Anmuth bes Benchmens darin, daß alle gewöhnlichen Sandlungen jede Spur von Absichtlichkeit und Willensimpuls verloren haben und nun, wie die Ergebniffe einer schönen Natur, sich ans sich selbst zu entwickeln scheinen. Beobachten wir und felbst, so werden wir finden, daß von allen unseren handlungen nur der allerge= ringste Theil wirklich erpreß gewollt worden ist, daß vielmehr die allermeisten ans einem durchaus willenlosen pfychologischen Mechanismus hervorgeben. Wir haben allen Grund anzunehmen, daß die Thiere überhaupt nur unter bem Einflusse bieses Mechanismus handeln; ihr Verhältniß zu ihren Thaten wird daher immer ein willenloses sein, und die Instincthandlungen der Thiere un= terscheiden sich von allen ihren übrigen Bewegungen bloß durch die unveränderliche Constanz, mit der gewisse Vorstellungen als Anfangspunkte ber-

felben in allen Exemplaren einer Gattung erregt werden.

Die Frage, wie sich bei den Instincthandlungen der Thiere der Wille zu der Art und Weise diefer Thätigkeitsäußerungen verhalte, konnen wir als erledigt betrachten; alle die oben erwähnten Arten der Bewirkung von Bewegungen werden in einzelnen Beifpielen des Inftincts, am meiften aber die unter 5) erwähnten, der Erklärung ju Grund gelegt werden konnen. Zwei Annahmen allein werden unstatthaft fein; die eines bloß physiologifchen Mechanismus, benn fie erklärt uns die Möglichkeit zweckmäßiger Accommodation nicht, die wir bei vielen Inftincten erfahrungemäßig kennen; und die eines bewußten, sich entschließenden Willens, denn fie macht wieberum die Unveränderlichkeit der Inftincte im Ganzen und Großen uner= flarlich. Daß beim Juftinet alle Gulfsmittel, welche bie Seelenthatigkeiten zur Erreichung eines Zwecks barbieten können, auch wirklich benutzt werden, aber zu einem Zwecke, der von allem Anfang herein ein gegebener, vorbestimmter ift, an dem keine Willkur andern kann: diese Ueberzengung hat immer ben Verfucen zu einer Theorie ber Inftincte zu Grunde gelegen. Die Frage aber, woher allen einzelnen Individuen eine folche Borftellungsreibe entstehe, die nun die Hulfsmittel der Organisation, so wie sie schon fertig da find, zu einem bestimmten Zwecke birigirt, ift eine ber schwierigsten und in ihrer Allgemeinheit bei bem jetigen Inftande der Pfychologie nicht auflösbar. Angeborne Ideen, traumhaft vorschwebende Mufterbilder, Aus-<mark>breitungen der organisirenden Lebenöfraft über die Grenzen des Körpers, so</mark> daß fie, gleichwie die Gleichung mancher Eurven abgeschloffene kleine Figuren mit in sich begreift, auch noch die Werke der Runsttriebe mitbestimmt, end= lich beterminirte Scelenkräfte, deren Wefen gerade darin bestehe, ein einzi= ges beschränktes Werk oder eine Reihefolge von Bewegungen hervorzubrin= gen, das Alles sind vor der Hand nur Worte, die eine mehr oder weniger überredende Borftellungsweise, aber keinen wissenschaftlich besser bestimmten Begriff von dem Wefen des Instincts geben, und die überdies selbst erft mit den Voranssehungen ber Psychologie in llebereinstimmung ge= fest zu werden bedürfen. Die folgenden Bemerkungen, ohne irgend einen Unspruch auf Abschluß biefer Zweifel zu machen, follen nur einige ber am meisten für eine künftige Theorie beachtenswerthen Punkte hervorheben; nämlich die Begriffe der angebornen, der durch körperliche Momente und endlich der durch psychische Affociationen entstandenen Ideen; unter diesen Begriffen muffen wir einen oder vielleicht mehrere zusammen der Genefis ber Instinctideen als Erklärungsgrund unterlegen.

1. Wie sehr auch der muthmaßliche Vorstellungsinhalt des Thieres bei seinen Instincthandlungen von dem unserer Seele abweichen mag, so müssen wir doch auch hier wieder an die lettere anknüpsen. Irre ich nicht, so wird die Unbegreislichkeit des Instincts noch unnöthig durch einen ähnlichen Mißsverstand vermehrt, wie jener über das Verhältniß von Mechanismus und Freiheit war. Während man die Thiere einem Tranme nachjagen läßt, den sie sich nicht selbst gegeben, sondern den sie unmittelbar als faetische Ansülslung ihrer Seele vorsanden, und dem sie nur gehorchen können, hebt man nicht genug hervor, daß auch in unserem inneren Leben unsere Zwecke, die Tendenzen, die wir verfolgen, und die Mittel zu ihrer Verwirklichung, nicht überalt von der Freiheit unsers individuellen Wollens abhängen, sondern daß wir uns ebenfalls in sehr bedeutenden Kücksichten auf eine natürsliche Qualität unserer Seele angewiesen sinden, über welche wir keineswegs

bingus fönnen. Gerade im Gegenfate zum Inftinet pflegt man fid wohl porzustellen, ale wäre das von allen empirischen Bestimmungen vollkommen freie 36, diefe reine Burudbeziehung auf fich felbft, die aufängliche Grundlage unferes geistigen Lebens; aller bestimmter Juhalt tagegen, burch ben biefes 3ch fich gegen andere abgrengt, eine aus seiner Freiheit hervorgegangene That. Die menschliche Seele erscheint als tabula rasa, die thierische als tabula inscripta; und wir stannen über ihr Schickfal, von der Natur mit angebornen Ideen beschrieben worden zu sein, indem wir vergeffen, was wir angerhalb jenes Gegensates zum Inftinct wohl wiffen, daß unsere Perfonlichkeit gar nicht bloß in jenem reinen Ich befteht, sondern in einem Inhalt, dem diefe Ichheit als Form der Existenz zukommt: dieser Inhalt aber ist ein von uns selbst so vollkommen unabhängiger, als es nur irgend ber Inhalt bes Justincts für die Thiere sein kann. Ich meine hiermit noch nicht jene Bedingungen, Die man leicht auf forperliche Grunde zurückführen kann, wie 3. B. ben Unterschied des Geschlechtes, welches allerdings eine Schranke auch für die geistige Entwicklung bildet, die fein Judividuum überspringen fann; auch können wir noch absehen von den ethischen Ideen und dem Gewiffen, welches, wenn irgend etwas, hinfichtlich der Dringlichkeit und Unabhängigfeit seiner Aussprüche von der Willfür, ein höherer Instinct beißen kann; beide Erscheinungen können, wer da wollte, noch immer auf eine freilich un= zulängliche Beise uns ben Verwicklungen körperlicher Luftgefühle mit den Uffociationen des berechnenden Verstandes herzuleiten versuchen. Mißlingen wird ein folder Versuch bei ben Kormen der Erkeuntniß, die wir als ein nothwendiges, und eingebornes Kactum aufeben muffen, welchem wir mit völlig willenloser Folgsamkeit zu gehorchen gezwungen find. Gerade so also, wie wir annehmen, daß eine Reihe von Vorstellungen, anerschaffen ober angeboren, ohne bas Berdienft ber Thiere ihre Seelen erfülle, und bag fie nur unter dem Ginfluffe diefer berrichenden Ideen ihre Seelenfähigkeiten gur Ausübung bestimmter Handlungen verwenden, so giebt es auch in unserer Scele ctwas, was gar nicht wir felbst sind, und was ebenfalls als ein Begebenes und Anerschaffenes einen übermächtigen Einfluß auf unsere ganze Entwicklung ausübt. Nur anftatt bestimmter einzelner Borftellungen treten in uns die Formen der Erkenntniß auf, die Gewohnheiten, zu allem Geschehen Urfachen zu fuchen, in der Zufälligkeit der Ereigniffe Zwecke zu vermuthen, überhaupt das Gegebene in einen höheren, idealen Zusammenhang zu bringen, so wie der Kunfttrieb mancher Thiere physikalisches Material zu bestimmten Formen verbindet. Das Instinetartige erscheint baber in ber menfchlichen Seele nicht vernichtet, fondern nur einen Schritt weiter guruckgedrängt. Diese Analogie wird indeß auf den ersten Anblick weit hergeholt scheinen und man wird den großen Unterschied zwischen allgemeinen Formen der Erkenntniß und bestimmten einzelnen Vorstellungen der Thiere hervorheben, der hier jede Vergleichung unmöglich mache. Ich muß mich hier auf pfychologische Aussichten ftugen, die ich nur kurz berühren kann, und beren weis tere Erlänterung ich einer künftigen größeren Arbeit über Pfuchologie überlaffen 28as mir am meiften der richtigen Benrtbeilung ber psychischen Erscheinungen entgegenzustehen scheint, ift bies, daß man gewohnt ift, ben Alls gemeinbegriff der Seele so zu Grunde zu legen, als drückte er das Wesen beffen ans, was allen geiftigen Phanomenen zu Grunde liegt, obwohl er im Begentheil nur ein phänomenologischer Ausbruck ift, welcher Alles bezeichnet, was die charakteristischen Erscheinungen des Empfindens, Wahrnehmens u. f. f. an fich hervortreibt. Was nun diefes fei, bas fich in diefen Erscheinun=

gen offenbart, bleibt noch unentschieden; jedenfalls aber muß es einen Inhalt für sich haben, der nicht dahin aufgezehrt werden darf, daß wir als Secle nur ein einfaches und gleichgiltiges, sonft bestimmungsloses Substrat jener Erscheinungen selbst betrachten. Die Gewohnheit aber, bies zu thun, und zu vergeffen, daß die eigenthumliche Ratur jeder einzelnen Seele im Vorans die Art bestimme, wie sie sich als Seele, b. h. in jenen Thatig= feiten des Empfindens, Wahrnehmens u. f. w. benehmen wird, hat die Borstellung hervorgebracht, als lägen ben verschiedenen psychischen Borgängen, in Menfchen und Thieren, gleichartige Seeleusubstanzen zu Grunde, Die nur durch die Gewalt der Umstände oder der körperlichen Organisation in so sehr verschiedene Entwicklungszustände hineingetrieben würden. wöhnliche Ausicht ift alfo ber Meinung, daß im Grunde alle Seelen homogene Substanzen unter fich sind, nur die Fähigkeiten und Vermögen seien verschieden ausgetheilt; während nach unserer lleberzengung die Geelen an sich gar nicht vergleichbar sind, während ihre Kähigkeiten und Vermögen gleichartig find. Dies erscheint besonders wegen einer Zweidentigkeit bes Sprachgebranchs bunfel, welche wir beben muffen. Rennen wir Geele irgend eine Substang nur infofern, als fie eben die Erscheinungen bes Empfindens und Vorstellens entwickelt, welche uns überhaupt Veraulassung zu ber Erfindung dieses Namens gegeben haben, so sind natürlich alle Seelen gleichartig, benn wir bezeichnen bann mit dem Namen nicht mehr bie Gub= stanz, sondern eine ihrer Nelationen. Nennen wir dagegen Seele die je= nen Erscheinungen zu Grunde liegende Substauz au und für sich, abgetreunt von diefen Zuständen, die ihr nur widerfahren, während sie selbst etwas für fich ift, fo ift tein Grund vorhanden, die verfchiedenen Seelen für vergleichbar auzusehen, sondern sie können sehr wohl gänzlich unter einander verschie= den sein, dennoch aber jede mit der andern darin übereinkommen, daß sie jede Erscheinungen bes Vorstellens und Empfindens an fich entwickeln, nur mächtig modificirt durch das, was sie an sich sind. Suchen wir also das Leben irgend einer Seele vollständig zu begreifen, fo liegt der Mittelpunkt aller Fäden, die sich hier verschlingen, gar nicht in dem Relationsbegriff Seele, sondern in dem specifischen Inhalt, der die Form der psychischen Existenz angenommen hat, und ber es bestimmt, was mit den allgemeinen Hülfsmitteln des Vorstellens und Empfindens eigentlich producirt werden Diesen specifischen Juhalt nun, das eigentliche Wesen jeder einzelnen Scele, kennen wir nicht numittelbar; aber boch auf einem teleologischen Um= wege konnen wir einigermaßen darüber eine lleberzengung faffen. Das Wefen der Scele wird immer ihrer Bestimmung, ihrem Zwecke entsprechen; können wir einen höchsten Zweck aufweisen, der das Leben der Scele beherricht, fo werden fich auch umgefehrt aus ihm die Eigenthumlichkeiten, Die biefer Seele zukommen, als nothwendig zu diesem Zwecke geforderte Antecedentien bar= stellen lassen, während sie in Wirklichkeit die früher vorhandenen Bedingungen find, and denen das Leben der Seele, als der erfüllte Zweck, hervorgeht. Folgen wir biefem teleologischen Wege, so mußten mir als ben Mittelpunkt der menschlichen Seelenentwicklung die moralischen Ideen nennen, und aus unserer Bestimmung zum sittlichen Leben mußte fich ruckwärts, was hier weitläufiger zu zeigen nicht ber Drt ift, die gefammte übrige Einrichtung unserer Seele begründen laffen. Es mußte fich zeigen laffen, daß und warum nur unfer Wille, keineswegs auch bie Erkenntniß frei ift, warnm ferner die Formen die Erkenntniffe, die Grundbegriffe, denen wir den 311= sammenhang aller Dinge unterwerfen, gerade bie find, welche sie find; benn

baß auch sie fich aus einem mechanischen Gegeneinandertreiben einzelner Borftellungen als Resultate erklären laffen, ift ein irriges Borgeben einer neuern psychologischen Schule. Endlich muß, wie längst anerkannt ift, in Diefer Bestimmung ber menschlichen Seele ber Grund liegen, warum in ihr feine sie so vollständig ausfüllenden Inftinete und namentlich keine einzelnen dominirenden Traumideen vorgefunden werden. Denn die 3dee des Gu= ten, die wir allenfalls ben Instinctideen der Thiere parallelisiren können, be= zieht sich ihrem Inhalt nach nicht auf ein bestimmtes Geschehen, ein bestimmtes Werk, sondern nur auf conftante Relationen fehr verschiedenartiger handlungen. Dem Seelenleben der Thiere, wenn wir es auch fonft fehr ähnlich dem menschlichen finden, können wir doch wenigstens nicht benselben 3weck ber Moralität unterlegen, und biese Verschiedenheit weis't auch auf eine gang andere Natur ber diefen psychischen Erscheinungen zu Grunde liegenden Substanzen bin. Welches innere Bemüthsleben ben Thieren auch eigen sein mag, wovon wir nichts wiffen, ihre Bestimmung ift jedenfalls keine ethische und bedarf der Freiheit des wählenden Willens nicht; sie geht auf theils in einer äfthetischen Bedeutsamkeit ihrer Erscheinung, theils in ben Zwecken, welche fie für ben hanshalt ber Schöpfung erfüllen. wird baber mehr geforgt fein, und an die Stelle bes Gewiffens tritt für bas Thier bie beterminirende Instinctidee als dasjenige, was eigentlich bier bie Korm des pfuchischen Lebens annimmt. Ein Schelianer wurde fagen, bes Menschen Seele sei die sich wissende ethische Idee, die Thierseelen da= gegen feien verschiedene fich wiffende Naturideen. Go fehr ich diefen Und= bruck ans anderen Grunden schenen wurde, so bezeichnet er doch eins mit hinlänglicher Deutlichkeit, nämlich bies, daß in Menschen- und Thierseelen nicht gleichartige Substanzen zufällig ungleichartige Fähigkeiten zeigen, fonbern daß gang abweichende, durch gang verschiedenen Inhalt charafterisirte ideale Wesch vielmehr die gleichartige Form des Seelenlebens angenommen haben und diese nun auch, ihren Naturen gemäß, nach gang verschiedenen Nichtungen bin ausbilden, fie zu ganz verschiedenen Entwicklungen, jede ihrem Zwecke gemäß, benngen. Der Stand ber Frage nach ben Tranmideen Envier's und ihrer Rechtfertigung hat, wenn wir bies Dbige gn geben, fich jett geandert. Go wie im Menschen die Idee des Guten pradominirt, fo ift es recht wohl möglich, daß in den Seelen der Thiere auf gang ahn= liche Weise andere, einzelnere und specialisirtere Determinationen zu bestimmten Handlungen vorhanden sind, welche bei den Thieren eben so evident fich von selbst verstehen, als bei uns die von unserer moralischen Bestimmung abhängigen Gesetze unserer Erkenntniß. Der Name angeborner ober anerschaffener Ibeen ist allerdings nicht zweckmäßig, denn er sett vorans etwas, dem sie anerschaffen seien, und als foldes würden wir dann wieder das abftraete Seelenwesen ausehen muffen, d. h. ein Wesen, welches sich mahrnehmend, fühlend, vorstellend verhält. Aber umgefehrt gerade hat man bies zu faffen: nicht dies Wahrnehmen und Vorstellen ift der Grundcharakter der Seelensubstang, welcher bann erft bie beterminirende Inftinctidee anerschaffen würde, sondern der Inhalt dieser lettern ober vielmehr der Keim zu ihr liegt in dem unsprünglichen Wesen und bildet beffen Qualität, die bann, wenn bies Wesen die Form des psychischen Lebens annimmt, fich als Inftinct= vorstellung oder Idee außern muß. Ich habe versucht, auf diese Weise nur erft ben Begriff ber Instinctideen zu rechtfertigen und zu zeigen, daß überhanpt ein Gebrauch davon gemacht werden kann; wo aber diefer Begriff zu Hülfe genommen werden muffe, darüber vorläufig unr wenige Worte. Er

205

wird nie das einzige Erklärungsprineip der Instinete sein, weder fo, daß er die Instinete aller Thierklaffen, noch fo, daß er die Totalität aller instinctartigen Sandlungen einer und berfelben Rlaffe erlänterte. Man kaun, was das Erfte betrifft, nicht einfach Menfchenfeele und Thierfeelen unterscheiden; die letteren zerfallen vielmehr in unendliche Berfchiedenheiten, deren jede nach der obigen Confequenz eine befondere Betrach= tung verdienen wurde. Die wunderbarften Juftincte herrschen in den nieberften, nur wenige kommen in den höheren Thierklaffen vor, die letteren nähern sich mit der Volnbilität ihrer Affoeiationen von Vorstellungen dem Menschen an. Bon allen ben verschiedenen Urqualitäten ihrer Scelen, Die wir voraussegen muffen, oder von dem Inhalt, welcher in ihnen die Form bes Seelensebens annimmt, kennen wir überdies keinen einzigen. beshalb giebt es zweitens kein Kriterinm, wonach beurtheilt werden könnte, wie viel von der ganzen Handlung, die der Instinct gebietet, von jenem rein psychischen Stamm, jener Urqualität ber Gecle birect abhängt, wie viel von ben Anregungen, die die körperliche Organisation bietet, wie viel von psy= dologischen Affoeiationen der Vorstellungen, und wie viel endlich von dem

Infammenkommen aller biefer Bedingungen.

2. So wie alle Rörper, fo verschieden auch fonft ihre innerliche Natur fein mag, doch dies eine gemein haben, der Anziehung gegen die Erde unterworfen zu fein und nach ihr hin zu fallen, fo haben wir alfo angenommen, daß auch in ihrem eigentlichen Wefen hochft verschiedene ideale Substanzen darin übereinkommen konnen, Seelen zu fein, b. h. die Phanomene des Empfindens, Borftellens und Wollens in sich zu entwickeln. Diefe Unnahme gab und bas Recht, im Allgemeinen bie pradominirende Anfüllung einer Seele durch eine herrschende Idee nicht wunderbarer zu finden, als die Un= füllung einer andern durch eine andere, und es läßt sich daher nicht bezweifeln, daß in abstracto jene sogenannten angebornen Ideen ein mögliches Erklärungsprincip der Instincte sind. Allein diese wuste Allgemeinheit des Gedankens, daß jede beliebige Idee als der charakteristische Inhalt einer Secle angesehen werde, muffen wir doch beschränken. Wir können uns nicht im Ernst einbilden, daß die Vorstellung einer fechofeitigen Zelle das fei, was die Seele der Biene ausmacht, ober daß in der Vorstellung einer eonischen Erdvertiefung die Seele des Ameisenlöwen bestehe, vielmehr werden wir immer diese lette Geftalt der dominirenden Idee, so wie fie unmit= telbar als das den Justincthandlungen zu Grunde liegende Muster betrachtet werden kann, als das Resultat ausehen muffen, was aus einer einfache= ren, das Wefen der Geele wirklich ausmachenden Bestimmung durch ben Hinzutritt noch vieler anderer Bedingungen hervorgebracht worden ift. Bierin liegt nun der eine Grund der Unmöglichkeit einer wirklichen Theorie Jene primitive Idee nämlich konnen wir durch Erfahrung der Instinete. nie kennen lernen, ba und bas Innere jeder fremden Geele verschloffen ift. Es bliebe baher nichts übrig, als ans irgend welchen philosophischen Grund= lehren die Reihe dersenigen Ideen zu entwickeln, welche man in lebereinstimmung mit dem gesammten Sinne der Schöpfung als solche primitive, eine eigenthümliche psychische Existenz annehmende mit Recht ansehen darf. folde Unternehmungen wird wohl aber Niemand einen fichern Boden wiffen. Bir muffen und daher mit der Anerkennung des angeführten Prineips in abstracto begnügen, aber auf jede Benutung deffelben zu wirklicher Detailerklärung verzichten.

Eiwas glücklicher kunnen wir vielleicht in Bezug auf die andere Frage

fein, nach den zweiten in der forperlichen Organisation gelegenen Prämiffen. Die zu jeuen primitiven Ideen hinzutretend, diesen eine bestimmtere, speciali= firtere Richtung und Geftalt geben. Daß im Allgemeinen Die gefammte Geiftesentwicklung gar sehr von der des Körpers abhängt, wird Niemand bezweifeln; wir können und fogar und felbst nicht vorstellen, wie wir bei einer andern körperlichen Organisation sein wurden. Go ift bas innere Leben des weiblichen Gemüths der männlichen Seele verschloffen, und gewiß bringt schon die Verschiedenheit des Geschlechts andere Formen des Vorstellungsablaufs herbei. Einzelne interenrrirende Beränderungen des Körpers burch Schmerzen oder Krantheiten bringen einen schlennigen Ablauf von Vorstellungen hervor, die sich oft dentlich auf ihre förperlichen Bedingungen zurückführen laffen; allein wir konnen diefe Entstehungsweise von Borftellungen nicht mit dem Instinct vergleichen, vielmehr kommt fie bei Thieren gang in derfelben Weise noch anger dem Instinete vor. Befchränken wir und bagegen auf jene Ginfluffe, Die von einer festen, beständigen Ginrich= tung der Organisation oder von deren allmäliger Weiterentwicklung auf die Seele hinnberwirken, fo konnen wir die Resultate diefer Pfycha= gogie der Ratur weniger in der Ausbildung bestimmter Borftellungen, als vielmehr in der Hervorbringung gewiffer ftehender Gemuthsftimmungen oder gewiffer Eigenthümlichkeiten der Gedankenbewegung fin= den, die als unaussprechbare, kanm bewußte Oberfäge allen Ansichten im Leben, fo wie allen Entschlüffen und Sandlungen zu Grunde liegen. Go wie nach und nach ein Organ bes Körvers nach bem andern feiner Beftimmung entgegenreift ober abstirbt, fo machen auch die im Ginzelnen geringen und bunklen, in ihrer Summation aber bedeutenden und einflufreichen Sensationen, die von ihm ausgehen, in der Stimmung mehr oder weniger sich geltend, und diese an sich gestaltlose Gemütherichtung kann doch der Grund sein, welcher die übrigen Kräfte des Geistes auf einen Kreis ihr adägnater, bestimmterer Vorstellungen hinlenkt. Durch solche Veranstaltungen trägt sich die typische Entwicklung des Körpers in seinen verschiedenen Lebensaltern and auf die geistigen Vorgange über, und die Sinnevart wechselt nicht bloß mit der Erfahrung, sondern auch mit dem leiblichen Leben. der fieht man den Ginfluß biefer Umftande an der Berschiedenheit ter Temperamente, die wir wohl mit Recht überwiegend von förperlichen Urfachen ableiten, mögen diese nun in einer besondern Einwirkungsweise besonders gearteter flüffiger Theile auf die empfindenden und bewegenden Rerven bestehen, oder in einem einscitigen Prädominiren der Sensationen gewisser Theile des Nervensustems. Andere Gedankenaffoeiationen, andere Betrachtungsweisen der Dinge bilden sich unter dem Ginflusse sangninischer, chole= rifder, phlegmatischer und melandvolischer Stimmungen ans, und wenn bies im Allgemeinen noch gestaltlose Stimmungen fint, so sehen wir boch in ben Geschichten der Wahnsinnigen, daß es vielleicht nur weniger Rebenumftande bedarf, um ans ihnen anch fixe, bestimmte einzelne Borstellungen zu entwideln, beren Inhalt bem Boden augemeffen ift, auf dem fie wuchern, fo wie die Dämonophobie beispielsweise der Melancholie entspricht. Einen ähn= lichen Unterschied mag die Verschiedenheit tes Geschlechts bilden, und es wurde vielleicht gelingen, in den Auffaffungsweisen und dem innern leben männlicher und weiblicher Gemüther einzelne conftante, fich von einander abgrenzende Züge aufzufinden, die insofern dem Instinet verglichen werden können, als sie ebenfalls ohne Absicht und Nestexion als vergeistigte Kunst= triebe ans den natürlichen Bedingungen der Geele fich entwickeln, und barauf ausgehen, zwar nicht robes physikalisches, wohl aber das flüchtigere Masterial des Vorstellungslebens in gewisse harmonische Anordnungen einzuseihen.

Allein anderseits sind doch alle diese Erscheinungen noch himmelweit von der Determination unterschieden, welche etwa die Biene zwingt, seche= feitige Zellen zu bilden, und wie bestimmt auch zuweilen die dominirenden Babuverftellungen fein mogen, die fich in Beiftesftorungen entwickeln, foift boch anzunehmen, daß sie fich immer aus Affociationen früher dagemesener Vorstellungen zusammensetzen: bagegen können wir nicht glauben, baß eine Summe von förperlichen Empfindungen allein sie in einer erfahrungslosen Seele hervorbringen murbe. Run haben zwar alle Thiere außer ihrem Juftinethandeln noch ein anderes gewöhnliches, den Affreiationen von Borftellungen offenstehendes Leben; allein Die gur Erklärung ber Inftincte anzunehmenden Affociationen muffen so constant jedem Individuum widerfahren, daß wir fie wiederum nicht in ber außern Ratur entstanden Benken konnen, sondern die Urfachen der einzelnen Vorstellungen, aus denen sich das Mufter der Justinethandlung affveiert, selbst wieder, wenigstens großentheils, in forperlichen Bedingungen zu suchen genöthigt find. Mun bieten sich allerdings der Analogie nach bier febr viele Möglichkeiten bar. Ginestheils giebt es Justinete, zu beren Ausübung gang befondere Werfzenge den Thieren gegeben find; in jedem Gliede aber können wir eine physiologische Tendenz zur Ausübung seiner Function voraussetzen, und so mogen sie denn zuerst nur im Spiel gebraucht werden, bis fie ihren paffenden Wirkungsfreis fin-Es giebt jedoch auch Thiere, denen, wie es scheint, nur sehr ge= wöhnliche, nicht offenbar zu einem besondern Zweck prädestinirte Drgane gegeben find; bei ihnen konnen wir doch wenigstens eine bestimmtere Anordnung des Rervensystems voranssetzen, die vielleicht periodisch zu eben fo bestimmten Bewegungen reigt, als manche pathologische Krampfformen cbenfalls bestimmte Combinationen von Bewegungen zeigen, zu denen sonst Die Musenlatur unseres Rörpers nicht eingerichtet ift. Wir wiffen nicht, wie weit wir uns dieser Boranssetzung specieller, in der Structur der Nervencentraltheile begründeter Anlagen hingeben dürfen, doch ist es wohl zweifel= los, daß für die Combinationen der Empfindungen, die wir durch Sinnesorgane erhalten, auch besondere Anlagen besitzen können. Go finden wir am häufigsten für Musit, Malerei, Baukunft, selbst für Geometrie bestimmte Talente; und eben fo sehen wir nach Beschädigungen des Gehirns zuweilen einseitig solche Beschäftigungen auftreten, die mit den Bautrieben der Thiere und bergt. Alehnlichkeit haben. Auf folde Weise könnte ben Thieren wenigstens die allgemeine Sphäre ihrer Instinethandlungen angewiesen sein. Bie wir von bier zu den einzelnen Mufterformen gelangen, ift dunkel. Riemand wird die feche Seiten der Bienenzellen von ihren sechs Beinen oder von dem heragonalen Sehfelde herleiten wollen, das man ihnen ohne Grund gu= schreibt. Alber doch, ware es richtig, daß ein solches fecheseitiges Sehfeld von ihnen empfunden wurde, fo könnte dies den Grund enthalten, warum gerade biefe geometrische Figur in ihren Vorstellungen überwiegt. Go abgeschmackt die Erklärung selbst ift, so ist doch die allgemeine Formel richtig, nach der sie gemacht ift; Umftande folder Urt werden wir immer voranssetzen musfen, um die Specialitäten der dominirenden Borftellungen zu erklären. Es ift felbst nicht zu entscheiden, ob nicht sogar die Verschiedenheiten des Geschmacks in ben Runften, so wie fie in verschiedenen Zeitaltern und Nationen verschiedene Formen besonders begünftigen, wenigstens zu einem geringen Theile von

208 Instinct.

ben Beränderungen in dem physiologischen Charafter abhängen, der auf die allgemeine Stimmung ber Bolfer entschieden einen beutlichen Ginfluß gean-Es ift indeffen hierüber genug gefagt; thöricht wurde es fein, von diesen Ideen eine bestimmte Anwendung machen zu wollen; nur muffen wir anerkennen, daß hier ein der Empiric zugängliches Feld liegt, aus dem fich Einiges vielleicht einmal erklären läßt. Die großen Abweichungen im Lau des Nervensustems, die gang verschiedenen Berhaltniffe des Gympa= thicus in der Thierreihe laffen uns vermuthen, daß nicht nur uns unbefannte Sinneswahrnehmungen bei manchen Thieren ftattfinden mogen, die und viele ihrer motivlos und wie durch eine präftabilirte Harmonie hervorgebracht erscheinenden Sandlungen erklaren, fondern daß namentlich vielleicht die inneren vegetativen Vorgänge im Körper felbft, die unserer Kenntniß durch den Mangel birect fenfibler Nerven in diesen Theilen entzogen find, bei mehre= ren Thierklaffen einen bedeutenden Theil der Wahrnehmungen überhaupt ausmachen. Auf Diefe Weise könnte einiges Licht auf Inftinethandlungen fallen, die bei den niedrigsten Geschöpfen gerade so sehr mit den Zwecken ber Ernährung, ber Metamorphose und ber Fortpflanzung zusammenhängen.

3. Es wird wohl unnöthig fein, den dritten der oben erwähnten Punkte, die Entstehung der Instinctvorstellungen aus Affociationen, weit-Wie leicht auch sich Affociationen von Vorstellungen läufiger zu erörtern. in manchen Thieren bilden, so finden wir die daraus hervorgehende Delehrigkeit doch gerade vorzugsweis bei denjenigen, die dafür wenige Juftinete zeigen; die Ausbildung der letteren scheint eher eine jeder Entwicklung durch Affociationen feindselige Starrheit einzelner Vorstellungereihen hervorzu= bringen. Außerdem steht allen folden Theorien die Unveränderlichkeit der Instincte in den einzelnen Individuen entgegen, noch mehr aber das Bervortreten derfelben in Fällen, wo weder durch Nachahmung, noch durch Unterweifung, noch durch vorgängige Erfahrung sich jene Vorstellungsverknüpfungen gebildet haben konnten. Db wir recht thun, auch der Zeit nach die Unveränderlichkeit der Instincte in allen sich folgenden Generationen ber Bervollkommnung und dem stetigen Fortschreiten menschlicher Bildung so ohne Weiteres entgegenzusegen, möchte ich zweifelhaft laffen; eine lange Zeit ftatarische Bildung finden wir bei roben Boltern auch, und fragen wir nach dem Ursprunge menschlicher Cultur, nach den Umftanden, die mit einem gewaltigen Rud einzelne Nationen über diefen Naturzuftand erhoben haben, fo find und diese wieder so unbegreiflich, daß wir fast auch hier einen In= stinct der Fortbildung voranssetzen möchten, wie bei den Thieren einen der Trägheit. Jedenfalls indeffen ift unter allen Erklärungsprineipien der Instinete dicses der Affociationen das schwächste und wird immer nur einzelne Theile derfelben oder die Möglichkeit zweckmäßiger Modificationen erklären.

Ich eile, eine Darstellung zu schließen, deren letztes Resultat in der Kürze das Geständniß unserer Unwissenheit in allen diesen Dingen ist. Es könnte keinen Nuhen haben, hier die einzelnen Instincte jenen angeführten Erklärungsgründen zuweisen zu wollen, da es uns an allen empirischen Datis sehlt, um das Ver-wickeltere wirklich aufzuhellen, das Einfachere aber ohne weitere Erläuterung sich von selbst jenen Begriffen unterordnet. Indessen mag man doch über dem Vielen, was wir nicht wissen, das Wenige nicht übersehen, was wir wissen. Die Schwierigkeit der Sache liegt nicht in den Prineipien, nicht in den allgemeinen Formeln, die wir für die Ratur unsers Gegenstandes geben müssen, sondern in der Unmöglichkeit, diese Formeln zu realisiren: die Enstanten gewissermaßen oder die Angriffspunkte zu bestimmen, auf welche, die allgemeinen nicht

fo dunklen Berhältniffe zu beziehen find. In diefem Bezug nur noch ein furzes Refumé. Der Rame Inftinct ift schwankend; ehe ber Wegenstand erlantert ift, konnen bier feine fcharfen, von Jedem anzuerkennenden Grenzen gezogen werden; jedenfalls gehört er aber nur den handlungen, die der Geele ber Gattung überhaupt, nicht ben einzelnen nach ihren fpeeiell gegebenen Berhältniffen und Ilmgebungen eigen find. Gine metaphyfifche Schwierigkeit fand in der Beziehung diefer Handlungen zum Willen gar nicht Statt; bas einzig Schwierige war die Erklärung ber unveränderlichen Conftang, mit ber die dominirenden Borftellungen in jedem Individuum auftreten. In äußeren Berhältniffen konnte bier ber Grund nicht liegen; er mußte im Thiere felbst fein. Dafur bot fich nun fowohl Seele als Rorper an, also ein Ueberfluß von Erklärungsmitteln. Die allgemeine Idee ber Hand= lung ober wenigstens ben beherrschenden Zweck fonnten wir und wohl and bem Wefen ber Geele erklaren, es fehlte nur die Bedingung, von ber die bestimmten, speciellen Formen, namentlich in ben Werken ber Runsttriebe abhängen. Diefe niußten in dem Rorper gefucht werden, aber bier bricht unfere empirische Zoologie und die vergleichende Anatomie so furz ab, daß an eine wirkliche Ausführung ber Erklarung nicht zu benten ift. Endlich eröffnen sich noch in einigen Phanomenen bes thierischen Seelenlebens ge= heimnisvolle Felder, denen bis jest gar kein Erklärungsgrund die geringste Frucht abgewinnt, die Regierung ber Instincte nämlich zu einer zusammenhängenden Lebensentwicklung, wie wir sie in den Republiken der Infecten 3. B. finden. Bährend fonst nur das einzelne Thier von einer angeborenen Boee regiert schien, findet sich hier eine lebereinstimmung in den Zwecken verschiedener, die unmöglich auf einen bloß gleichzeitigen Ablauf der nämli= den Entwicklung in verschiedenen Individuen zurückgeführt werden fann, und bod, auch andererfeits feine Mittel einer zwischen ihnen bestehenden Communication ber Zwecke und Bestrebungen zeigt. Diese Thatsachen sind parallel jenen anderen im Sauchalte ber Natur, daß die Ungahl der verschiede= nen Gefchlechter 3. B. in einem nabe gleichen Berhältniffe fieht u. f. m., von welchen allen wir bis jest teleologisch zwar Manches angeben können, ohne aber über die verwirklichenden Urfachen bas Beringfte zu miffen.

H. Lope.

## Areislauf des Blutes.

Unter den Gegenständen, deren Besprechung man in einer Abhandlung über den Rreislauf erwarten kann: Erscheinungen, bewirkende Ursachen und Zweck, haben wir und ben zweiten als Hanptgegenstand gewählt. Es verfteht sich dabei von selbst, daß von den Ursachen der Blutbewegung nicht die Rede sein kann, ohne daß zugleich die wesentlichen Erscheinungen berücksichtigt werben, indem die Erklärung der Ursachen denselben Gennge zu leiften, ihnen gu entsprechen hat. Diese Erscheinungen suchen wir nur auf an Menschen und an benjenigen Thieren, beren Rreislauf bem menfchlichen binreichend ähnlich ift, um eine unmittelbare Nebertragung zu erlauben. Wollen wir aber uns barauf ein= laffen, auch einige Worte über ben Zweck ber Circulation verfucheweise zu fagen, wollen wir (was eben die Frage nach dem Zwecke in unferm Sinne enthält) untersuchen: mit welchen anderen Berhältnissen etwa der Kreislauf da, wo er vorkommt, in näherer nothwendiger Beziehung steht, so werden wir zur Bergleichung geführt. Bir muffen sehen, was sich aus einer vergleichenden Berbeiziehung berjenigen Organismen ober Zustände von Organismen, in welchen ein Rreislauf nicht stattfindet, ergeben will, wobei wir uns jedoch von vorn herein gestehen, daß wir, felbst bei weiter fortgeschrittenen Renntniffen, als die unferen sind, nicht entschieden annehmen durfen, auf diefem Wege eine völlig genügende Entscheidung zu erlangen.

Diese Zurückhaltung unserer Erwartungen wird und auferlegt burch ben Blick, den uns die Entwicklungsgeschichte, sowie die Vergleichung des Baues organischer Geschöpfe in die Gesetze ber bildenden Kräfte thun laffen. Bir erkennen in manchen Vorgängen bei der Ausbildung organischer Geschöpfe eine Urt des Festhaltens an einem Grundplane, an welcher die teleologische Betrachtung scheitert. 2018 bekannte und schlagende Beispiele konnen wir die Bruftdrusen des männlichen Sängethieres, die Entwicklung der Genitalien (Garthner'sche Kanäle und manches Undere) erwähnen. Etwas Alchnliches könnte sich bei der Ausbildung der Organe des Kreislaufes in der Thierreihe zeigen. Wir könnten vielleicht an vollkommeneren Organismen teleologisch die Nothwendig= keit des Kreislaufes begreifen, während die Berhältniffe, welche bei diesen den Areislauf fordern, bei anderen Thieren sich nicht fänden, ohne daß doch bei den= selben die Cirenlation fehlte. Man hat bei kleinen Infusionsthieren das Vor= handensein eines Rreislaufes gemuthmaßt, ja behauptet. Die Zwecke des Kreislaufes, welche wir bei höheren Thieren etwa erkennen könnten, fallen bei biesen entschieden weg. Rach den angedenteten Grundfagen wurden wir nun, wenn bei diesen kleinen Thieren das Vorhandensein des Kreislaufes sicher ausgemacht wäre, demnach mit einigem Rechte die Zwecke, welchen der Arcislanf wohl bei höheren, nicht aber bei diesen Thieren zu genügen hat, als Zwecke des Kreis=

laufes im Allgemeinen aufführen, wie man in Beziehung auf die Milchs drüfen sogar nicht zweiselt, ihren Zweck zu kennen, wiewohl sie sich beim männs lichen Geschlechte finden, ohne denselben zu erfüllen.

Don denfelben Grundfäten ausgehend, könnten wir dann auch anstehen, die von Einigen angenommene Existenz eines Blutkreislaufes bei kleinsten Thieren de fih alb zu verwerfen, weil sich ein Zweck desselben nicht absehen läßt.

Untersuchen wir nun zunächst die Organisation der Thiere und besonders bersenigen, bei welchen unzweiselhaft ein recht ausgebildeter Kreislauf stattsinz bet im Vergleich mit dersenigen der Pflanzen. Wir werden einige Verschiedensheit sinden in Hinsicht auf die Vedürsnisse, welche in Veziehung zur Sästesbewegung stehen. Außerdem aber werden wir sinden, wie der ganze Lebensplan der Pflanze die Anwendung von Mitteln zur Vefriedigung der Vedürsenisse misse möglich macht, welche sich bei den Thieren nicht oder nur beschränkt anwenden ließen, während das Thier seinerseits in den Geweben, welche ihm eigenthümlich sind, auch eigenthümliche Mittel zur Sästebewegung besitzt.

Von dieser Vergleichung schließen wir sogleich den Milchsaft und seine Bewegung and. Ueber diese wissen wir so Vieles nicht, daß wir sie wohl am besten mit Stillschweigen übergehen. Es kommt uns darauf an, weßhalb die von der Wurzel der Pflanze aufgenommenen Säste, so von Zelle zu Zelle aufsteigend, an den Ort ihrer Vestimmung gelangen, weßhalb bei den Thieren

einem ähnlichen Bedürfnisse auf ganz andere Weise genügt wird.

Das Blut der Thiere ist der Inbegriff der Stoffe, welche die Gewebe fich anzueignen haben, so wie bersenigen, welche burch seeernirende Draane aus bem Korper zu entfernen find. Beide Arten von Stoffen werden mehr ober weniger continuirlich bem Blute entzogen und zurückgegeben. Indem die Aufnahme ber Nahrung durch einen Theil des Gefäßsystemes geschieht, die verschiedenen Ausscheidungen ebenfalls loealisirt find, die zu ernährenden Organe, fofern fie verschiedene chemische Beschaffenheit besitzen, durch ihre Ernährung wohl auf verschiedene Weise das in ihnen enthaltene Blut verändern, indem ferner nach den Gesetzen der Endosmose die Raschheit und Ausgiebigkeit dieser Proceffe davon abhangen, daß das Blut da, wo es Stoffe aufnehmen foll, nicht zu reich au eben diesen Stoffen, wo demfelben etwas entzogen werden soll, nicht zu arm daran ist, so ist im Allgemeinen als Zweck der Blutbewegung leicht zu erkennen: Die Möglichkeit dieser Processe in gewissen guantitativen Verhältnis= sen zu gewähren. Dhue ben Kreislauf wurde bie Möglichkeit ber Ernährung u. f. w. nur darauf beruhen, daß das Blutgefäßsystem einen zusammenhängen= ben Behalter bildet und das Blut fo die Berschiedenheiten feiner Zufammen= setzung an verschiedenen Orten stets auszugleichen suchen würde, wie dies in jeder Lösung der Fall ift. Diefer Proceg wurde aber fehr langfam fein im Berhaltniffe zu ben Bedurfniffen, welche in den Geweben ber Organe nun einmal bestehen. Derfelbe wurde nur bann biefen Bedurfniffen genugen konnen, wenn alle die Theile, welche auf die Zusammensetzung des Blutes einwirken, im höchsten Grade im Körper vertheilt waren, fo daß fehr nahe einer Stelle, an welcher das Blut in einem Sinne verändert würde, immer auch Dragne sich befänden, welche die übrigen, sich zu jener eomplementar verhaltenden Beranderungen bewirften. Berschiedene Thatsachen der vergleichenden Anatomie, welche noch zu erwähnen sein werden, setzen dies mehr in's Licht. Der voll= tommenste Kreislauf muß zusammentreffen mit der höheren Beschränkung sol= der Functionen, welche wichtige Beränderungen des Blutes bewirken auf ein= zelne Körpergegenden. Welchen Ginfluß die Respiration in diefer Sinsicht hat, sehen wir aus der Vergleichung des Kreislaufes tracheenführender Thiere. Die

Bewegung des Blutes von einem Organe zum andern ersetzt also die gegenseitige Annäherung dieser Organe selbst. Ließe es sich aber mit den übrigen Zwecken des Thieres vereinigen, daß dasselbe noch im ausgebildeten Zustande wie eine Reimhaut ausgebreitet wäre: Nahrung aufnehmen könnte überall an oder sehr nahe der Stelle, wo neuer Stoff nöthig wäre, überall Ueberslüssiges, Zersetztes unmittelbar ausstoßen könnte, dann sähen wir keine Nothwendigkeit eines Kreislausses. Die Form des Thieres, wie sie nun einmal nothwendig war, verbunden mit der Ernährung, macht den Kreislauf nothwendig.

Bei ben Pflanzen scheinen nun andere Bedingungen theils der Form, theils des inneren Baues, eine andere Art der Bewegung des Nahrungssaftes möglich und in ausreichendem Grade möglich zu machen. Die Erfahrungen in der Pflanzenphysiologie sind indessen hier in einigen Punkten so schwierig zu machen, daß eine recht durchgeführte Vergleichung nicht anzustellen ist. Indessen ist es klar, daß die überwiegende Masse der thierischen Gebilde für ihre besonderen Functionen so eingerichtet sind, daß sie nicht zugleich als Leiter des Mahrungssaftes dienen können, wie die Zellen der Pflanzen. Daher nußte zwischen die übrigen Gewebe in den Thieren ein Apparat eingeschaltet werden, welcher den Nahrungsstoff enthielt, denselben zugleich in Bewegung versehend. Zugleich ist es zu bemerken, daß bei den Pflanzen nur die in vegetativer Ausbildung begriffenen Organe der Zusührung von Nahrung bedürfen, daß diese Bedürfnisse für die vegetabilische Zelle nur während ihrer Entwicklung zu betrachten sind, während der Stosswechsel des thierischen Körpers bleibende

Bedurfniffe fett.

Zugleich gestaltet sich durch den Stoffwechsel der thierischen Organe bas Bedürfniß auch wohl insofern anders, ale die Zersegungsproducte ein anderes Berhältniß zu der gebildeten Substanz und zur Nahrung haben. Wir neigen und entschieden zu der Unsicht, daß die Bildung, Erhaltung und Zersetzung der thierifchen Bebilde im Rorper durchans nach demifchen Befegen geschicht. Daß dieselbe nach dem Tode eines Thieres theils rascher, theils auf andere Weise por fich geht, als mahrend des Lebens, das durfen wir eben dadurch für erflärt halten, daß mährend des lebens diejenigen Bedingungen, welche die Berfetzung befördern, gemäßigt werden, und daß besonders der Rreislauf, beftandig Bersegungeproducte entfernend, ale Regulator wirkt. Bei ber Pflanze tennen wir feine Auswurfstoffe ale Diejenigen, welche aus Berfegung ber Dabrung hervorgeben. Das Bedurfniß ihrer Ausleerung ift alfo ichon ein anderes. Ihre Gegenwart wurde nicht sowohl Zersegung des Gebildeten bewirfen als Die Neubildung hemmen. Aber freilich bleibt davei ihre Entfernung eine Nothwendigkeit. Indeffen ist es möglich, daß auch hier eine Verschiedenheit sich findet. Excretionsstoffe, wenn sie unschädlicher Urt find, fonnen in dem Organismus deponirt werden, felbst schadliche tonnen, durch chemische Beranderungen uns schädlich geworden, innerhalb eines Organismus abgelagert bleiben. Db fie ber weiteren Fortsuhrung der Processe, bei welchen sie entstanden, hinderlich sind, barüber werden räumliche Berhältniffe, Ort und Ausdehnung ber Ablagerung entscheiden. Dergleichen scheint nun wir lich die Entstehung und Bedeutung verschiedener Stoffe zu sein, welche sich in Pflanzen bilden. Dieses Princip! ber innern Ablagerung fann bei ber thierifchen Ratur weniger angewandt were den wegen der Defonomie, welche die Beweglichfeit des thierischen Körpers! in Beziehung auf Raum und moles movenda fordert.

Indessen, wenn auch diese Verschiedenheit der chemischen und Exerctionsprocesse bei Thieren und Pflanzen für unsern Gegenstand nicht ohne Interesse ind, so bleibt doch auch bei den Pflanzen immer das Bedurfniß einer wirklichen

und copiösen Austeerung. Die Pflanzen befreien Sauerstoff bei ihrer Ernährung und müssen denselben an die Atmosphäre abgeben. Darin liegt eine Alehnlichkeit mit der thierischen Respiration. Aber gerade in der Art, wie sich die Pflanzen von dieser gasigen Exerction befreien können, liegt wohl ein Hauptgrund der Entbehrlichkeit des Kreislauses bei denselben. Wir können es wohl als eine nothwendige Annahme bezeichnen, daß die Vermehrung der Obersläche, an welcher diese Ausscheidung stattsündet, Blattbildung, Intereellulargänge, mit dem Bedürsnisse gleichen Schritt hält. Dies kann bei der Pflanze als Prineip angewandt werden, während es bei dem Thiere nicht als solches auszusühren ist. Wie dies mit der Lebensweise der Pflanze sich vercinigt, mit der Lebensweise der meisten Thiere aber nicht im Einklange stehen würde, das sordert keine weitere Erläuterung.

Dieser Umstand einerseits und die vorhin schon genannte Möglichkeit der Leitung der Nahrung durch alle Gewebe der Pflanzen, welche bei den Thieren beschränkt sein muß, wurden unter dem bisher Gesagten wohl die entscheidend-

ften Momente fein.

Dis vor Kurzem hätte man auch noch hinzufügen können, daß den Pflanzen die Mittel fehlten, um eine dem thierischen Kreislaufe in der Urt der Bewirfung ähnliche Säftebewegung zu Stande zu bringen. Contraetile Gewebe kennen wir in der That bei den Pflanzen nicht. Aber wir kennen bei den Thiezen auch Wimperbewegung in den Gefäßen des Kreislaufes und die Wimperbewegung scheint nach neuen Beobachtungen von Unger allerdings dem Pflanzenleben nicht fremd zu sein. Wenigstens scheint diese Deutung der Brobachtung weniger gewagt, als die Annahme einer "Thierwerdung" im Pflanzenzreiche.

Bur Bervollständigung bes bisher Gesagten mögen nun noch einige Borte

über die Ausdehnung des Kreislaufes in der Thierwelt dienen.

Hierher würde aber nicht bloß die vergleichend anatomische Betrachtung gehören, sondern auch die Untersuchung: unter welchen Umständen der Kreisslauf entsteht. Man könnte sogar die Hossnung fassen, daß sich aus den anderweisen Berhältnissen, w liche die Entstehung des Kreislauses begleiten, besonders interessante Resultate für dessen Bedeutung ergeben müßten. Jedenfalls haben wir in der Entwicklungsgeschichte den Borzug der Sicherheit vor der vergleischenden Anatomie. Während es ein unangenehmes Geschäft ist, Vermuthungen aufzustellen, weßbalb in dieser oder jener Thierelasse ter Kreislauf sich so oder so reducirt oder vielleicht gar nicht sinde, weil wir über eben diesen Thatbestand hier nicht leicht über allen Zweisel erbaben sind, können uns ähnliche Zweisel bei der Entwicklungsgeschichte nicht belästigen. Wir sehen den Kreislauf entzstehen, also war er sicher vorher nicht da.

Alber die Umstände, welche die Entstehung des Areislaufes begleiten, sind nicht der Art, daß daraus viel zu folgern wäre. Wir werden eben wieder auf die quantitativen Berbältnisse allein bingewiesen; wir können annehmen, daß Wachethum der Frucht in dem Maaße, in welchem es beabsichtigt wurde, bei den Dimensionen, welche dieselbe erlangt hat, nicht mehr durch eine einfache Durchdringung der Keimhaut mit nährender Flussisseit erreicht werden lann, sondern die Gewebe jest der Einschaltung eines saftsubrenden Systemes bedurfen. Man könnte sich hier einer Streitfrage aus der Entwicklungsgeschichte erinnern. Nath ke hat früher einmal die Krage aufgeworfen, ob der Keim sich in der ersten Zeit vielleicht nicht durch Aufnahme flüssiger Dotterelemente ernähre, sondern durch unmittelbare Anlegung kester, oder, wie Nath ke es ausstudrücken pflegt, ob das sogenannte Schleimblatt sich an das seröfe anlege oder

von diesem aus gebildet werde. Fände die Anlagerung sester Dotterbestandstheile eine Zeitlang Statt, so könnte die Ansbildung des Kreislauses mit der Umwandlung dieser Wachsthumsweise in die durch bloße Aufnahme flüssiger Stoffe zusammenhängen. Indessen wagen wir um so weniger, auf diese Verzuuthung irgend ein Gewicht zu legen, da Rathke sich neuerlich mit verschiesdenen sinnreichen Argumenten gegen die Zusammensehung der Keimhaut aus schon vorher in gleicher Weise als Dotterbestandtheile vorhandenen Zellen erstlärt hat, obgleich wir durch diese Untersuchungen die Sache an sich nicht schon

für entschieden halten.

Wenden wir und noch zu einem Blicke in das, was und die veraleichende Anatomie bietet. Wir haben schon gesagt, daß wir auch hier nicht weiter famen als zu der Annahme, daß bei fehr vielen Thieren weder die Durchdringung aller Gewebe von einer aufnehmenden Fläche aus, noch ein in befonderen Gefäßen rubender Nahrungssaft den quantitativen Bedürfniffen der Ernährung u. f. w. entsprechen murde. Wir finden aber in der Thierwelt verschiedene Formen des Rreislaufes, welche diefe Sate fehr fcon erlautern. Wo die Entfernungen zwischen ben Organen, welche besonders wesentlich auf die Bufammensetzung bes Nahrungsfaftes einwirken, durch andere Mittel des Organisa= tionsplanes vermindert find, da wird die Circulation einfacher. 211s Beispiel dafür ift schon sehr häufig die Circulation der tracheenführenden Thiere genannt. Hier finden wir neben einander und teleologisch einander bedingend; zerfallene Kormen der Drufen, vielfach durch den Körper verzweigte Luftkanale und ein weniger zu feinen Berzweigungen entwickeltes Gefäßsyftem, im Gegenfate gegen diejenigen Gefäßinsteme, in welchen das Blut in feinster Berzweigung seernirende, respirirende Organe durchdringt. Lehrreich, wie immer bie Uebergangsformen, ift die fürzlich von Grube bei Argyroneta beschriebene: Anordnung 1).

Durch eine andere Anordung scheint bei vielen Thieren ein eigentliches: Gefäßsystem ganz überflüssig zu werden. Dies sind die den Körper durchdringenden Darmverzweigungen bei Duallen, die in die Arme dringenden Aeste des Magens bei Polypen u. s. w. Infosern bei diesen Thieren in der That ein geschlossenes: Gefäßsystem sehlt, ist dasselbe ersett durch die Verzweigungen des Verdanungssapparates, die ansnehmende Fläche des Körpers ist allen Organen nahe gerückt. Die Respiration kann an der ganzen Obersläche des Thieres vollzogen werden, und vielleicht ersett die Hant auch noch andere exerctorische Functionen.

Söchst interessant sind neben diesen Darmgefäßsystemen dann die Ueber-

gangsbildungen, bei welchen neben einem in Ranäle fich fortpflanzenden Darmer

noch hin und wieder Spuren von Blutgefäßen u. f. w. sich finden 2).

Rommen wir nach Betrachtung dieser Hauptabänderungen der Formen, unter welchen gewisse Bedürsuisse befriedigt werden, noch einmal auf die Frager zurück, ob der Areislauf eine allgemeine Erscheinung im Thierreiche ist, so sind den wir dies nun unwahrscheinlich. Kann eine Berästelung des Darmes, bei übrigens günstigen Berhältnissen (Ausdehnung der äußeren Obersläche namentslich), das eigentliche Gefäßsystem ersehen, wird eine solche Form wirklich in der Natur angewandt, so sehen wir auch bei den kleinen Thieren, bei welchen der ganze Körper nur eine dünne, den Darm oder Magen umgebende Schicht ist, keine Wahrscheinlichkeit für ein besonderes Gefäßsystem.

1) v. Froriep's N. Not. 1842. Decbr. S. 324.

<sup>2)</sup> Bgl. de Quatresages in l'Institut, 1843. Mai p. 469. Eolidine paradoxum und Milne Edwards in Ann. d. sc. nat, 1842. Decbr. p. 330. Calliopée de Risso. Späterer Zusag: Ann. d. sc. nat, 1844. Mars.

## Bedingungen des Areislaufes.

In einer erschöpfenden wissenschaftlichen Behandlung des Rreislaufes wurde die Untersuchung einer bedentenden Reihe von einwirkenden Momenten nöthig sein. Dahin gehören: das Berg, seine Kraft, Form, Mündungen; die Blutgefäße: an den Arterien die verschiedenen Säute mit ihrer Elastieität, Contractilität, Glätte; an den Capillaren gang besonders die Contractilität, vielleicht auch die Veränderungen, welche das Blut in denselben erfährt; die Benen mit ihrer Dehnbarkeit, ihren Klappen u. f. w., Die Berhältniffe ber Durchmeffer in den verschiedenen Gefäßen, die Formen des Berlaufes und der Berzweigung; das Blut mit feiner mechanischen Zusammensetzung, mit ben Eigenschaften, welche demfelben als einer tropsbaren Flüssigkeit im Allgemeinen zukommen, und den besonderen, durch welche es sich anszeichnet. Es wurden ferner zu betrachten sein: Die Beziehungen der Wärme, des atmosphärischen Druckes, der Schwere zur Circulation und endlich die Function und Beschaffenheit einiger besonderer Theile des Körpers, welche einen gewiffermaßen an-Berlichen, aber doch regelmäßigen Einfluß auf die Circulation ausüben. Dahin gehört die Einwirkung der Respirationsbewegungen auf den Rreislauf, sowie wir auch die besonderen Verhältnisse besprechen muffen, unter welchen sich die

Blutgefäße im Schädel befinden.

Freilich fehlt nun aber viel, daß unsere Kenntniß aller jener Punkte in einem wünschenswerthen Grade ausgebildet ware. Wir muffen für jest zufrieben sein, wenn sich aus ber Zusammenstellung bes befannten Materials ergiebt, wie die Haupterscheinungen des Kreislaufes in einem von den Grundfätzen der Sydraulik aus leicht verständlichen Zusammenhange ftehen. Diese Darftellung ift hier unser Zweck, und wir durfen wohl erwarten, daß die Polemik gegen Die verschiedenen phantastischen Anffassungen des Areislaufes, wie sie selbst noch beutiges Tages bin und wieder auftauchen, und dabei gern erlaffen werden wird. Es genüge, gefagt zu haben, daß jene Auffassungen, infofern fich diefelben überall barauf eingelaffen haben, Die mechanische Erklärung bes Rreis= . laufes fritifiren zu wollen, dies gethan haben entweder durch Anführung von Erscheinungen, welche sich biefer Erklärungsweise nicht zu fügen schieuen, weil man dieselbe nicht anznwenden wußte, oder mit Grunden, welche ans totalem Migverftandniffe der erften Principien der mechanischen Circulationslehre her= vorgingen. Migverständnisse dieser Lehre finden sich aber allerdings auch bei vielen, felbst ansgezeichneten Schriftstellern, welchen feinesweges die frankhafte Abneigung gegen mechanische Erklärung ber Borgange, welche nun einmal medanisch erflärbar sind, Schuld gegeben werden tann. Sollten wir zur Debung einiger diefer Migverständniffe, befonders der verbreiteteren, etwas beis tragen, so würden wir unsere Mühe für reichlich belohnt achten. Aber freilich muß man die beste hoffnung in dieser Beziehung barauf stuten, daß es wohl allmälig mehr und mehr anerkaunt werden wird, daß gerade die Grundlagen der Bewegungslehre zu denjenigen Capiteln der physikalischen Wissenschaften gehören, welche der Physiologe am wenigsten entbehren kann. Man wird sich überzeugen, daß eine nur geringe Uebung in der Anwendung der ersten Prinei= pien hinreicht, um verschiedene der verbreitetsten Grethumer unmöglich gu madjen.

Da die Thätigkeit des Herzens in-einem andern Artikel dieses Buches behandelt worden ist, so haben wir das Verhältniß desselben zu der Blutbewesgung nur mit wenigen Worten zu berühren, indem die Thätigkeit desselben die Ursache der Verhältnisse ist, unter welchen sich das Vlut in den Arterien

befindet. Nehmen wir diese Berhältnisse als gegeben, so ist von da aus der Areislauf leicht zu erklären.

Vom Drucke, welchen bas Blut in ben Arterien erleibet und ausübt.

Abgeschen von seder Erklärung über die Ursachen ist das Factum von der höchsten Wichtigkeit und durch zahlreiche Versuche sestgestellt, das das Blut in den Arterien einen größern Druck als in den Venen erleidet. Einige Veweise

für biese Thatsachen nehmen wir aus ben alltäglichsten Erscheinungen.

Es ift eine allgemeine Erfahrung , daß in jedem Falle, wo auf das in einer Arterie bes lebenden Körpers enthaltene Blut nicht mehr als ber Druck einer Atmosphäre an einer bestimmten Stelle einwirft, bei einer Arterienwunde 3. B., bas Blut gegen biesen atmosphärischen Druck aus ber Arterie hervordringt und unter paffenden Umftanden sich in einem Bogen durch die Luft bewegt. Bei ben Benen läßt fich ein Hervorspringen des Blutes nur durch besondere Borrichtungen bewirfen. Unterbrückt man an einer Extremität ben Rückfluß bes Blutes, so wird es möglich, beim Beginne ber Benäsection das Blut in einem bedentenden Bogen hervorsprigen zu laffen; diese Erscheinung, die Umstände, durch welche sie herbeigeführt wird, sowie die Kurze ihrer Dauer sind und wichtig und follen fpater erlautert werden. Unter gewöhnlichen Umftanden "fprigen" bie Benen nicht. Man fann schon aus bieser Erscheinung schließen, weiß aber auch außerdem durch genaue Untersuchungen, daß die Quantitat bes Blutes, welches sich aus einer Arterie in gewisser Zeit entleert, viel bedeutenber ift als Diejenige, welche man in gleicher Zeit aus ben entsprechenden Benen erhalt. Die Differeng fällt um fo größer aus, je furzere Zeit bas Erperiment dauert, je weiter das Thier vom Zustande der Berblutung dabei entfernt bleibt. Es leuchtet nun auf ben erften Blick ein, daß diese Berschiedenheit nicht barin beruhen fann, daß das Blut in ben unverletten Arterien fich fo viel schneller bewegt, als in den Beneu. Denn badurch murbe ja den Capillargefafen viel mehr Blut zugeführt, als fich aus benfelben entfernen konnte. Die wirklich stattfindende Korischreitung des Blutes in den Arterien eines bestimmten Theiles fann nur fo viel mehr als die in den entsprechenden Benen betragen, als die Berhältniffe ber Lumina erfordern. Durch einen bestimmten Duer= schnitt Dieser Benen muß aber in gleicher Zeit stets ebenso viel Blut passiren, als durch die Duerschnitte der zuführenden Arterien.

Wir erkennen also vielmehr in der Art, wie das Blut aus verletzten Arterien sich ergießt, den Ausdruck einer auf das Blut wirkenden Kraft, welche, beständig wirkend, eine Bewegung hervorbringt, sobald dem Blute ein Aus-

weg bargeboten wirb.

Wir finden auch in der Art dieser Bewegung Grund, dieselbe nicht als unmittelbar durch das Herz bewirkt anzusehen; mehre Erscheinungen nöthigen uns, hier ein Mittelglied in den Causalnerus aufzunehmen. Sowohl aus den Ersahrungen der Chirurgie, als ans Versuchen au Thieren ist es bekannt, daß der Blutstrahl aus einer Arterie unter Umständen an Stärke schwankt, unter anderen Umstäuden nicht. Der Vogen, welchen das Blut bildet, bleibt einige Zeit ohne Schwankungen, wenn die verletzte Arterie zu den seineren gehört. Er bleibt an solcher Arterie auch um so länger gleichförmig, se seiner dieselbe ist. — Dieser gleichförmige Strahl läßt sich natürlich nicht als unmittelbare Wirkung des in Intermissionen thätigen Herzens betrachten. Näher untersucht, wird es auch unmöglich anzunehmen, daß eine mit der Herzthätigkeit ab wech =

feln de Wirkung der Arterien die nöthige Erklärung ergiebt. Man hat sich allerbings vorgestellt (nachdem Sarven wenigstens widerlegt hatte, daß die Urte= rien fich abwechselnd getiv ausbehnten und zufammenzogen), daß die Arterien jedesmal mahrend ber Herzcontraction etwas erschlafften und bann wieder durch contractile Fasern sich zusammenzögen. Wir halten nun allerdings die contractile Faser der Arterien für sehr wichtig. Aber indem wir derselben eine andere Function ale die einer mit dem Bergen alternirenden Thätigkeit zuschreis ben werden, indem ferner ihre Bufammenziehungeweise fich fo verschieden von ber ber Bergmudkelfaser zeigt, auch der Bau des Gewebes ein gang verschiedener ift, wird es schon unwahrscheinlich werden, daß sie eine Function, wie die eben genannte, zu verrichten haben follten. Dier fonnen wir aber als befondere Grunde gegen eine folche Unnahme noch die Umftande anführen, unter welchen Die Gleichmäßigkeit des Bluterausses aus den Arterien verschwindet. geschieht, wo dieselbe an einer Arterienwunde aufangs stattsand, nachdem ein mehr oder weniger bedeutender Blutverluft eingetreten ift. Die contractile Kafer der Arterien braucht dann noch durchaus nicht gelähmt zu fein, wir erkennen ihre Thätigkeit vielleicht gerade jest fehr deutlich in bedeutender Berengerung ber Befäße. Warum follte fie alfo nicht auch die Gleichförmigfeit des Blut= ergusses erbalten? Man mußte zu gezwungenen, funftlichen Sypothesen greifen, um unter folden Umftanden jene Unsicht festzubalten. Dagegen fteht mit ber Theorie vom Drucke des Blutes in den Arterien eine Erscheinung, wie die besprochene, als nothwendig gefordert da. Aus der Zusammenwirfung bes Bergens, der gespannten Urterie und ber zu bewegenden Laft entspringend, muß biefer Druck je entfernter vom Bergen, besto gleichförmiger werden. Da berfelbe aber von der moles moven la mit bedingt ift, fo muß er mit diefer abnehmen und defhalb die Birfung ber einzelnen Bergftoge nach Blutverluft auch ba fich zeigen, wo fie anfangs nicht zu bemerten mar. Man fann auch fagen : ba die auf die Bewegung des Blutes zu verwendende Rraft vorzüglich durch die Biderstände bedingt wird, welche das Blut beim Durchlaufen der Blutgefäße erleidet, diese aber fehr abuehmen, wenn ein Theil des Blutes durch Berlegungen ber Arterien austritt, so ift hierdurch die Aufhebung des Druckes gegeben.

Eine andere Erscheinung, welche diesen Druck vielleicht noch anschaulicher macht, ist die, daß das Blut in einer geöffneten Arterie nicht bloß in der Richtung vom Herzen aus gegen die Bunde fließt, sondern daß auch das zwischen der verletzen Stelle und den Verzweigungen des Gefäßes befindliche Blut seine Richtung gegen die Verletzung hin nimmt. Unterbindet man eine Arterie und schneidet dann das peripherische Stück ein, so ergießt sich aus demselben Blut. Daß dazu nicht etwa das Vorhandensein von Anastomosen mit anderen Arterien nöthig ist, erkennt man leicht, wenn die Arterie zu solchen Theilen führt, welche der mikrostopischen Beobachtung zugänglich sind. Man erkenut dann

auch in den feineren Alesten die Umfehrung der Bewegung.

Stellt man eine ähnliche Untersuchung an: unterbindet man rasch eine Arterie, während man ihre seineren Berzweigungen oder die von ihr abhängens den Capillaren sur die mikrostopische Beobachtung hergericht t hat, öffnet man aber die Arterie nicht, so beobachtet man, daß die Bewegung des Blutes nicht plöglich aushört, sondern noch einige Zeit, langsamer werdend, fortdauert. Unterbindet man z. B. beim Frosche die Aorta abdominalis, so läßt sich diese Erscheinung an den Schwimmhäuten sehen. Hier fällt der Berdacht eines Colstateralfreislauses natürlich fort. Dieses einsache und überzeugende Experiment ist häusig wiederholt worden. Man hat dabei nach dem Stillslehen des Blutes wohl noch Oscillationen bemerkt, welche aber zu leicht durch zufällige, selbst gar

nicht zu controlirende Umstände bewirft werden können, um unsere Ausmertssamkeit in Anspruch zu nehmen. Eine gute Modisieation dieses Versuches, von ihrem Urheber als Beweis für die Thätigkeit der Capillaren angeschen, welche aber durchaus nicht darans hervorgeht, führen wir aus Müller's Archiv (1834. S. 374) an. Pigeaux öffnet eine Schenkelvene und eomprimirt die entsprechende Arterie. Er sieht den Ausssluß des Blutes allmälig aushören. Ist dies eingetreten, so wird die Arterie an einer tieferen Stelle eomprimirt, dann die Compression der höheren Stelle einen Augenblick aufgehoben und dann wieder hergestellt. Dadurch hat das Blut zwischen beiden Compressionsstellen sich vermehrt und die Spannung des Blutes, wie sie in den übrigen Arterien stattsindet, erhalten. In Vewegung besindet es sich darauf natürlich nicht mehr. Hebt man nun die Compression der unteren Stelle wieder auf, so tritt wieder etwas Blut aus der Vene.

An diese Bewegung des Blutes durch die Capillaren nach Ausschluß der unmittelbaren Herzwirfung knüpft sich sehr natürlich eine abermalige Einwensdung gegen das Vorhandensein rhythmischer Mnökelcontractionen der Arterien. Bürde die gleichförmige Bewegung des Blutes in den Capillaren durch solche mit den Herzeontractionen abwechselnde Thätigkeit der Arterien bewirft, so müßte diese Bewegung ungleichförmig werden, sobald eine dieser Einwirkungen plöglich ausgeschlossen würde, die Bewegung aus einer rasch unterbundenen Arterie durch die Capillaren müßte intermittirend oder remittirend sein, was durchaus nicht der Fall ist. Folglich muß die Function, den Blutlauf in den Capillaren gleichsmäßig zu machen, welche allerdings den Arterien zukommt, auf eine andere Weise zu erklären sein.

Nachdem wir diese Erscheinungen, welche das Vorhandensein eines Druckes in den Arterien beweisen, betrachtet haben, wird es nothwendig, diesen Fundamentalbegriff näher zu untersuchen, zu zeigen, was ein solcher Druck zu bedeuten habe, auf seine Beziehung zu densenigen Hemmungen, welche das Blut bei seiner Bewegung, wie sede durch Nöhren fortgetriebene Flüssigkeit nothwendig erleidet, näher einzugehen. Es wird dabei namentlich hervorgehen, wie dieser Druck auf die einfachste Beise sich so regulirt, daß sein Verhältniß zu den

Widerständen ein zweckmäßiges bleibt.

Betrachten wir eine Fluffigkeit, welche in einem Gefäße fich in Unbe befindet, nach oben hin eine freie Fläche hat, an welcher fie dem Drucke der 2lt= mosphäre ausgesett ift. Bei der Verschiebbarkeit der Theile in einer Fluffigfeit ist der Zustand der Ruhe nur möglich, indem jedes Theilden der Flüssig= keit auf die es umgebenden mit derselben Kraft drückt, mit welcher es von den= selben gedrückt wird. Denken wir die Flüffigkeit in eine beliebige Anzahl von horizontalen Schichten gesondert, so drückt jede derselben gegen die unterliegende um fo viel ftarter, als gegen die überliegende, als ihr eigenes Gewicht beträgt, und der Druck, welchen sie an diesen beiden Flächen empfängt, ist gleich dem, welchen sie daselbst ausübt. Sowie irgend ein Theilchen einen stärkeren oder geringeren Druck ausübte, als es erhielte, wurde es andere in Bewegung setzen oder felbst in Bewegung verfett werden. Diefelben Berhältniffe, wie zwischen ben Theilchen der Flüssigkeit, finden auch zwischen diesen und der Bandung des Gefäßes Statt. Wir sehen hier alfo eine Summe von Kräften, welche Bewegung bewirken fonnen, bewirken werden, sobald irgendwo der Widerstand genommen oder gemindert wird. Alle unter der Oberfläche der Klüssigkeit befindlichen Theilchen berselben befinden sich in dieser Beziehung und im Berhältniffe zur Umgebung in ähnlichem Berhältniffe, wie ein eomprimirtes Gas, welches sogleich in Bewegung gerathen unß, fobald das umschließende: Gefäß nachgiebt oder geöffnet wird. Das Duantum von Bewegung, welches einem Theilchen der Flüffigkeit mitgetheilt wird, richtet sich zugleich genau nach der Differenz des Druckes, welche dieselbe hervorrnft. Es ist also, wenn einer Portion der Flüfsigkeit der Widerstand von einer Seite her völlig entzogen wird, genau im Berhältnisse zu dem senkrechten Durchmesser der überliegenden Flüssigkeit. — Wird nun aber eine Bewegung der Flüssigkeit durch eine untershalb ihrer Oberstäche in der Wand des Gefäßes angebrachte Dessung wirklich hervorgebracht, so lernen wir sogleich neue Bedingungen kennen, welche auf die theoretisch zu erwartende Geschwindigkeit hemmend einwirken, Widerstände, von welchen erst die Nede sein kaun, wenn die Bewegung wirklich eintritt. Diese hängen von der Form der Ausslußnumndung ab und sind durch dieselbe zu mosdisciren. Ist aber außer einer bestimmten Höhe des Druckes und einer bestimmten Größe der Ausslußsöffnung auch die Form derselben gegeben, so ist

auch der Ausfluß ein genau bestimmter.

Denken wir und also nun ein Gefäß mit Deffnungen, z. B. einer großen Anzahl sehr feiner, im Boden. In bieses Gefäß soll von oben ein Zufluß von Flüssigkeit stattfinden, welcher in den kleinsten Zeittheilen immer gleich viel beträgt. Es ift dann flar, daß diefe Bedingungen fo angeordnet werden fonnen, daß die Fluffigkeit, wenn fie beginnt einzuftromen und ben Boden bes Wefäßes zu bedecken, in geringerem Maage ab- als zufließt. Diefe Ungleichheit muß stattfinden, wenn die Deffnungen im Boden zu eng oder zu wenig an Zahl, der Zufluß zu stark ist, kurz wenn eine dem Zuflusse entspreschende Abflußmenge bei eben diesen Abslußöffnungen (deren Formen und der Summe ihrer Duerschnitte) nur durch einen Druck von bestimmter Sohe erreicht werden fann. Rehmen wir an, daß aus den Deffnungen nur bei einer Druckhöhe von 6 Jug in jeder Minute ein Cubiffuß Waffer ausströmen kann und daß der Zufluß in der That in jeder Minute einen Cubiffuß beträgt. Daraus geht mit Nothwendigkeit hervor, daß, fo lange ber Druck ein geringerer ift, auch die abfließende Quantität eine geringere sein muß, daß also, mahrend allerdings ein Abfluß stattfinbet, sich die Höhe der Säule im Gefäße beständig vermehrt. Dabei nimmt der Abfluß zu, bas Steigen ber Fluffigfeit findet immer langfamer Statt, es fann aber nicht aufhören, bis die Sohe von 6 Jug erreicht ift. Dann findet Gleichheit des Zu- und Abflusses Statt, die Säule bleibt in derselben Sohe. — So haben wir durch ein bestimmtes Berhältniß zwischen der Duantität des Zufluffes und der Anlage der Abflußöffnungen einen bestimmten Drud entstehen laffen. Es ift febr leicht, fich weiter vorzustellen, wie bei dieser gegenseitigen Abhängigkeit der Factoren mit einer Henderung des einen auch eine Alenderung der anderen eintreten muß, wie mit einer Berengerung der Abflugmundungen oder mit einer Bermehrung des Zuflusses ein abermaliges Steigen ber Flüssigkeit bis zu einem gewissen Punkte, bei den entgegengesetzen Veräudernugen ein Sinken bis zu einem andern Gleichgewichtspunkte ftattfinden, alfo ftete wieder ein Berhaltniß, welches wir beziehungsweise zweckmäßig nennen können, eintreten muß.

Lassen wir nun den Zusluß in das Gefäß nicht so stattsinden, daß in den kleinsten Zeittheilen stets gleich viel einströmt, sondern die ausströmende Masse nur in meßbaren Zeitabschnitten immer ersett wird, lassen wir z. B. einen Cubiksuß der Flüssigkeit am Anfange jeder Minute plöglich sich in das Gefäßergießen, so werden wir-ein veränderliches Niveau erhalten und mit diesem anch einen stärker und schwächer werdenden Druck am Boden des Gefäßes. In welchem Grade diese Erscheinungen eintreten, hängt natürlich von der

Größe der Fläche ab, auf welcher sich die jedesmal in das Gefäß eintretenden Portionen verbreiten. Je bedeutender diese ist, desto geringer ist der Bechsel

ber Söhe, des Druckes, des Abfluffes.

Wir können diese Wechsel aber auch noch durch ein anderes Mittel ver= ringern, und dies ift die Glaftieität. Denfen wir und bas Wefag, mit welchem wir das Experiment vornehmen, von elastischer Masse gebildet, welche schon bei geringem Buge fich merklich behnt. Diese elastischen Bandungen werden bann an jeder unter dem Spiegel der Aluffigkeit befindlichen Stelle eine Spannung und Ausdehnung besitzen, welche ber fenfrechten Entfernung von der Dberfläche angemeffen ift. Sätten wir bei einem folden Gefäße einen gleichmäßigen Bufluß, so murbe diese Spannung ber Wandungen, sich stets gleich bleibend, für Die porbin betrachteten Erscheinungen völlig gleichgultig fein. Sobald aber ber Bufluß intermittirend ift, wird die elastische Wand eine eigenthumliche Function befommen. Sobald nämlich mit bem Steigen ber Rluffigfeit ber Drud machft, muß die elastische Wand um etwas nachgeben, weil jede Stelle derfelben nun einen höheren Druck als vorher erleidet. Diefes Nachgeben, diefe Erweiterung bes Gefäßes befchränkt aber natürlich zugleich bas Steigen bes Spiegels ber Fluffigkeit. Daß sie daffelbe nicht gang aufheben kann, ift naturlich, da sie felbft nur von einem wirklichen Erhöhen des Druckes bewirkt werden fann. In welchem Grade nun Diese Beschränkung bes Steigens flattfindet, bas bangt febr von der Beschaffenbeit der elastischen Gubstang ab. Ze leichter Dieselbe bei der Spannung, in welcher fie fich ichon befindet, fich noch weiter austebnt, besto geringer wird das wirkliche Schwanken ber Druckhöhe, besto gleichmäßiger der Abfluß sein.

Wir fommen nun den Verhältnissen, wie sie im Blutgefäßlysteme sich finden, noch näher, wenn wir uns an die Stelle einer durch ihr Gewicht wirkenden Flüssigfeitsfäule eine in einem elastischen Behälter eingesperrte, stoßweise vermehrte Flüssigfeitsmasse denken, welche ebenso wie vorbin durch Deffnungen entweicht, welche nur bei einem gewissen Drucke so viel entweichen lassen, als durch den Jussus gefordert wird. Wie vorbin die Höhe der Säule, wird bier die Spannung des Behälters, dessen Ausdehnung, zunehmen, bis der geforderte Druck erreicht wird. Auch bier wird dann die Elasticität der Mittel, deren Spannung den Druck auf das Blut ausübt, auf die Gleichförmigkeit des Druckes und Abslusses hinwirken. Wir müssen hier aber die angenommenen Berzhältnisse mit denen vergleichen, welche stattsinden würden, wenn die Wandungen absolut starr wären. Darüber später bei der näheren Untersuchung der Artes

rienfunction.

Haben wir uns hier den bei den Blutgefäßen stattsindenden Verhältnissen schon einigermaßen angenähert, so mussen wir nun einen Unterschied hervorhes ben, welcher für die Analyse der Erscheinungen des Kreislauses von größerer Wichtigkeit ist. Wir haben nämlich die jest Beispiele aewählt, wo der Widersstand, welchen die Bewegung der Flussisseit an der Ansslußöffnung erleidet, als Nebensache betrachtet werden durfte. In der That läßt sich ja solchen Dessnungen eine Einrichtung geben, bei welcher die Geschwindigkeit, mit welcher die Flüssisseit daraus entweicht, nicht weit hinter derjenigen zurückbleibt, welche bei dem angenommenen Drucke stattsinden mußte, wenn überall solche Hindernisse nicht vorbanden wären. Eine bestimmte Höhe des Druckes entspricht also in solchem Kalle sast genau der Kraft, mit welcher die vorher ruhende Materie wirklich in Bewegung geräth. Indem wir eine bestimmte Duantität von Flüssisseit-in ein Gesäß strömen ließen, mußte der Druck so lange steigen, die er sähig war, den an den Dessnungen des Gesäßes besindlichen Theilen der Flüssische

sigkeit eine solche Geschwindigkeit mitzutheilen, daß der Abfluß dem Zuflusse gleich wurde. Bei den Blutgefäßen ist es aber nur ein vielleicht kleiner Bruchstheil des Druckes, welcher auf die wirklich eintretende Bewegung des Blutes zu berechnen ist, es muß hier, wollen wir den Druck, wie in den vorhergegansgenen Beispielen, gleichsam unter unseren Augen entstehen lassen, besonders Aucksicht auf die Demmuisse genommen werden, welche von außen, von den

Röhren ber, in welchen sich das Blut bewegt, auf daffelbe einwirken.

Um an dem Apparate, welchen wir vorhin betrachtet haben, Berhältniffe berzustellen, durch welche berfelbe auch in diefer Beziehung eine Bergleichung mit den Blutgefagen guließe, wurden wir alfo feine Abflugöffnungen gu Robren verlängern muffen und zwar murden wir diefen eine nicht zu geringe Lange geben durfen, wofür man die Grunde in den Lehrbuchern ber Physik findet. In gewiffer Beziehung tommen wir auf die complicirte Birtung von Röhren, welche bei gewiffem Durchmeffer eine gewiffe Lange nicht überschreiten, auch noch bei Erwähnung ber neuesten Bersuche von Poiseuille zuruck. -Bier alfo nur so viel; Ueberschreitet man eine gewiffe Lange ber Röhre (welche wir und hier, um möglichste Ginfachheit ber Bedingungen zu erreichen, burchweg horizontal vorstellen), so nimmt, bei übrigens unveranderten Berhaltnissen (des Druckes u. f. w.) die Abflugmenge ab, und immer mehr, je langer die Röhre gesett wird. Dabei wirft nun aber bennoch an ber Stelle, wo die Röhre an das Gefäß gefest wird, derfelbe Druck wie vorbin, derfelbe Druck, welcher, von Sinderniffen abgesehen, eine bedeutendere Geschwindigkeit bewirken fonnte. Den Ginfluß Diefes Druckes erfährt jedes Theilchen der Aluffigkeit in dem Augenblicke, in welchem es in die Abflugröhre tritt. Da es fich dennoch nicht mit der entsprechenden Geschwindigkeit bewegt, so muß ein Theil der Rraft, welche ihm mitgetheilt wird, auf andere Beife, als gur Bewegung verwandt werden. Es findet ein Kraftverlust Statt und zwar durch die Wider= ftande, welche jede Fluffigkeit erfahrt, wenn sie sich an festen Körpern bin-

Wenn man, nachdem in die Röhre ein Theilchen der Flüssigkeit mit einer gewissen Geschwindigkeit eingetreten wäre, plöglich die Nachwirkung des Druckes aus dem Behälter absperrte, so wurde sich dieses Theilchen wie ein in ein widerstehendes Medium geschleuderter Körper von einem Ende der Röhre gesen das andere hin mit abnehmender Geschwindigkeit bewegen (wobei natürlich der Zuft hinter dem fortrückenden Säulchen erlaubt werden mußte).

Eine folche Berlangsamung eines einzelnen Theilchens ift aber naturlich nicht möglich, wenn die gange Röhre bestandig angefullt erhalten wird. wirft vielmehr die Summe der Bemmung, welche tie gange fich fortschiebende Saule erfährt, gegen die Deffnung, von welcher der Druck herruhrt; es entfteht dadurch eine mittlere Berlangfamung der gangen Gaule. Es ift fur und nothwendig, dabei die Berhältniffe zwischen den Theilen der Fluffigkeit, welche mehr, und benen, welche weniger von dem Laufe burch die Robre ichon guruckgelegt haben, näher aufzufassen. Wenn ein Stuckhen der Säule, sich selbst uberlassen, immer langsamer geben wurde, wenn es dies aber nicht thun fann, weil weitere Fluffigkeit von hinten nachdrängt, so muß diese nachdringende Flussigfeit naturlich gerade so viel an Kraft bergeben, verlieren, als bas von ihm gleichsam geschobene Theilchen bedarf, um nicht langfamer zu geben, um an irgend einer Stelle nicht fo langfam zu geben, als es thun mußte, wenn feine vis a tergo stattfände. Diese Kraft, welche einem Theile der in der Röhre befindlichen Gluffigkeit mitgetheilt werden muß, wird nothwendig in bestimmtem Beihaltniffe steben zu ber Differeng zwischen berjenigen Geschwinbigkeit, in welcher es wirklich erhalten wird, und derjenigen, bis zu welcher es an irgend einer bestimmten Stelle herabgesunken sein würde, wenn es nicht durch nachrückende Flüssigkeit getrieben würde. Diejenigen Theile dagegen, welche sich dem wirkenden Drucke näher besinden, welche an diesen Stellen noch schneller sich bewegen würden, als sie es natürlich thun, wenn sie nicht den andern Theil der Säule zu schieben hätten, diese geben natürlich Kraft ab, welche ebenfalls im genauen Verhältnisse zur Differenz der wirklichen Geschwins disseit von derzenigen steht, welche sie ohne Kraftverlust haben würden.

So können wir also einen Theil der Saule als Druck abgebend, einen folgenden als erhaltend betrachten. Da sich aber die Kraft, welche jeder dem Ausfließen nähere Theil erhält, sich durch die zunächst hinter ihm liegenden hindurch fortpflanzen muß, so erhalten wir auf diese Beise den Begriff des abnehmenden Druckes. Zerlegen wir uns die in der Röhre befindliche Fluffigfeit der Länge der Röhre nach in eine beliebige Anzahl von Theilen, z. B. zehn, und bezeichnen wir dieselben, von dem Gefäße ausgehend mit a, b, c-k, fo ist klar, daß k die ihm nöthige Araft nur durch Bermittelung von i erhalten kann. Zwischen i und k muß also ein Druck stattfinden, welcher zu beftimmen ift durch die Differenz zwischen der Geschwindigkeit, zu welcher k ge= nöthigt wird, und der geringeren, welche k haben wurde, wenn es sich ohne Druck von hinten, bloß in Folge ber beim Ausströmen aus bem Befage mitgetheilten Rraft bewegt hatte. Da nun i aber felbst Rraft von h gleichsam zu borgen hat, so muß es von da aus sowohl die zu seiner eigenen als zur Bewegung von k nöthige supplementare Rraft erhalten. Der Summe diefer beiden Kräfte entsprechend findet nothwendig zwischen h und i ein bedeutenderer Druck, als zwischen i und k Statt. Auf diese Weise summirt sich der Druck bis zn ber Stelle, wo die Röhre aus dem Gefäße entspringt. Dieses Verhältniß findet nun aber nicht bloß zwischen den hinter einander folgenden Theilen der Alüssigkeit Statt, sondern jedes Theilchen muß auch gegen die in demselben Duerschnitt mit ihm befindlichen einen Druck ausüben, welcher in beftimmtem Berhältniffe zu demjenigen fteht, welchen es nach vorn und hinten bewirkt, oder erleibet. Auch ber Druck in diefer Richtung, folglich auch ber Druck zwischen Flüssigkeit und Wand nimmt von einem Ende der Röhre bis zum andern zu oder in entgegengesetter Richtung ab. Diefen Sat kann man fich burch eine einfache Vorrichtung verfinnlichen: Errichtet man nämlich auf ber langen borizontalen Ausflußröhre verschiedene senkrechte, mit derselben communicirende, von hinreichender Sobe, daß die Flüffigkeit nicht ihren oberen Rand übersteigt, fo wird dieselbe in jeder derselben eine conftante Bobe erreichen, diese Boben aber werden unter einander verschieden sein und zwar um fo geringer, je weiter von dem Gefäße, aus welchem die Fluffigkeit durch die Röhre abfließt.

Nehmen wir nun die Abflußröhre von sehr großer Länge, so wird die progressive Bewegung der Flüssigkeit eine sehr geringe werden können. Dann würde sich die Flüssigkeit in solchen senkrechten Aufsahröhren, welche dem Reservoir zunächst sich besinden, kast die Höhe erreichen, welche in dem Neservoir selbst stattsindet; nahe dem andern Ende würde sie sich dagegen nur sehr wenig erheben. Dier wäre der Druck, welcher von dem Reservoir her wirkt, fast gänzlich durch die Widerstände verbraucht. Daß aber auf solche Weise eine Flüssigkeit nicht wirklich zum Stillstande kommten kann, ergiebt sich aus dem inneren Widerspruche, welchen eine solche Annahme enthalten würde, da biese Widerstände nur mit der wirklich eintretenden Vewegung entstehen.

Berschiedene bedeutende Anwendungen der hier begründeten Sate auf ben gesunden und frankhaft veränderten Kreislauf auf spätere Stellen verschie-

bend, ift nun vorerst die physiologische Erfahrung zu befragen über den Grad bes Druckes in den Arterien, über die Geschwindigkeit der Blutbewegung, über die Widerstände welche die Bewegung des Blutes erleidet, sowie über die Gefete der Widerstände, welche in Röhren bewegte Aluffigkeiten erleiden, überhaupt. Wir werden dabei freilich fehr entfernt bleiben von einem Beweise, baß jener Druck bei bem Ban ber Befäße gerade die Beschwindigfeit ber Blutbewegung bewirken muffe. Das ift schon beghalb unmöglich, weil viele von den Fragen, welche zu einer folden Behandlung unserer Aufgabe gelöft werden mußten, von der löfung noch fehr entfernt sind. Wir werden aber behaupten dürfen, daß die Annahme ber Existenz eines einfachen und nothwenbigen Berhältniffes jener Kactoren wiffenschaftlich erlaubt sei, weil wir ihr ftrenges gegenseitiges Bedingtfein aus manchen Erscheinungen gleichzeitiger Beränderung in denfelben abnen konnen, weil fie auf keine Widerspruche fiogt, weil andere den Kreislauf bedingende Kräfte wiffenschaftlich nicht eristiren, weil endlich ganz einfache Experimente zeigen, daß man durch einen dem Blutdrucke nabe ftebenden, felbst noch geringeren Druck in todten Befägen eine nambafte Bewegung einer Gluffigkeit bewirken fann. Jedenfalls werden ichon unfere geringen Renntniffe ber bier relevanten Dinge ben Ausspruch begründen: baf Die Behauptung, bas Berg sei nicht fähig, ben Kreislauf in ber Geschwindigkeit, in welcher er stattfindet, zu bewirken, seine Kraft reiche dazu nicht aus, völlig außerhalb ber Grenzen wiffenschaftlicher Berhandlung liegt.

Die nähere Bestimmung der Höhe des Druckes in den Arsterien haben sich besonders zwei Naturforscher angelegen sein lassen, Hales und Poiseuille. Letterer hat das Verfahren bei diesen Untersuchungen erleichtert und die Untersuchungen selbst in mehrsacher Nichtung auf belehrende

Weise erweitert.

Die ältere Methode, eine senkrecht ausstehende Röhre mit einer großen Urterie zu verbinden, fo daß das arterielle Blut in derfelben auffteigen und durch die stetige Sobe, welche es erreichte, den Druck angeben konnte, welcher von den Arterien ans gegen die Röhre wirfte, ift unbequem durch die Berinnung des Blutes und burch die erforderliche Quantität beffelben. Denn ber lettere Umstand macht diese Untersuchungsweise weniger anwendbar für fleinere Thiere, sowie der erstere Schwierigkeiten bedingen wurde, wenn das Instrument an kleinere Arterien selbst größerer Thiere angebracht werden follte. Die Erlangung ber interessanten Resultate, welche aus ber Bergleichung des Druckes bei Thieren von bedeutend verschiedener Größe, sowie aus ber Bergleichung verschiedener, verschieden großer Befäße von demfelben Thiere hervorgehen können, verdaufen wir der von Poise uille besonders angewand= ten Borrichtung. Diese (Hämatodynamometer, Hemadynametre, Blutdruckmeffer) besteht in einem Manometer, welches am besten mit Duecksilber gefüllt wird. Der Schenkel, welcher mit dem Blutgefage in Berbindung zu fegen ift, hat zu dem Ende eine Spige und einen Sahn. Man läßt über dem Dueckfilber in Diesem Schenkel einen Raum, welcher mit ber Auflösung eines Salzes gefüllt wird, welches die Gerinnung des später zutretenden Blutes hindert. Hat man dann die Communication Dieses Schenkels mit der Arterie hergestellt, so erhebt ber Druck bes eintretenden Blutes die Duecksilberfäule bes andern Schenkels. Bon der Differenz der Quecksilberfäulen in den beiden Schenkeln ift bann naturlich berjenige Theil abzugiehen, welcher burch bas Gewicht ber in dem einen Schenkel über dem Quecksilber befindlichen Saule von Blut und Salzlösung bedingt wird. Der Rest ber Differeng bruckt die Pression aus, welche das Blut in den Arterien erleidet. Da das Duecksilber

in dem gegen die atmosphärische Luft gekehrten Schenkel sich nun um 4", 5", 6" und mehr über das im andern Schenkel erhebt, je nachdem man bei kleineren oder größeren Thieren experimentirt, so erleidet also das arterielle Blut bei diesen Thieren den Druck von  $\frac{1}{7} - \frac{1}{5}$  Utmosphäre (und darüber) mehr als den einer Utmosphäre, welcher auf den Körper drückt und auch den Druck vieler Theile in demselben, wie später zu erörtern, wesentlich mitbestimmt.

Man hat es auffallend gefunden, daß der Blutdruck bei Thieren von so verschiedener Größe, wie z. B. Pferd und hund, nicht bedeutendere Berfchiebenheiten zeigte. Diese Verschiedenheiten sind freilich weit entfernt davon, in einem birekten Berhältniffe zu ber Größe der Thiere oder auch zu der etwa muthmaglichen Duantität ber zu bewegenden Blutmaffe zu stehen. Vorhergebenden vorbereiteten Begriffe werden es leicht begreiflich machen, wie bas jufammenhängt. Es ift nämlich gang flar, bag ber Drud bes Blutes in den Arterien eines Pferdes, soweit er dazu dienen soll, das Blut burch die Capillaren zu treiben, durchaus gar nicht größer zu sein braucht, als in ben Arterien eines Hundes. Man fete fich hier nur wieder an die Stelle ber Arterien ein Wefaß, in welchem eine Saule von gewiffer Bobe ben Ausfluß einer gewissen Quantitat Fluffigkeit durch eine gewisse Ungahl von Deffnungen im Boden bewirft. Berdoppeln, verdreifachen wir die Unzahl biefer Deffnungen, fo brauchen wir nicht ben Druck zu vermehren, um ben Abfluß zu verdoppeln, zu verdreifachen, sondern wir haben nur nöthig, ben Bufluß fo zu vermehren und badurch bas Gleichbleiben bes Druckes mog-

lich zu machen.

Dies läßt fich völlig auf die haargefaße anwenden. Denn wir haben feinen Grund anzunehmen, daß in Beziehung auf die Capillaren'zwischen einem größeren und einem fleineren Thiere irgend ein weiterer von ber Größe abhängiger Unterschied stattfinde, ale ber ber Ungahl. Da nun Die Verschiedenheit der Angahl derfelben feine Verschiedenheit des Druckes bewirft noch erfordert, fo konnen wir den geringen Unterschied zwischen größeren und fleineren Thieren begreifen, indem wir annehmen, daß die Widerstände, welche auf die Bewegung des Blutes innerhalb der Capillaren wirken, einen fehr bedeutenden Untheil fammtlicher Biderftande ausmachen, daß die verschiebene Lange ber größeren Röhren, Arterien und Benen, welche bas Blut in kleineren und größeren Thieren zu durchlaufen hat, also nur eine geringere Differenz in den Widerständen bewirfen fonnen. Bu diefer Unnahme haben wir nun aber auch schon einen positiven Grund in Bersuchen, welche wir Poifeuille verdanken. Diese sprechen fehr dafür, daß die hemmung, welche bas Blut in den großen Kanalen erfährt, nicht fehr bedeutend ift. fe uille hat ben Blutdruckmeffer an fehr verschiedenen Stellen des arteriellen. Systemes angebracht, an Stellen namen lich, beren Entfernung vom Bergen. eine verschiedene ift. Indem er bei folden Untersuchungen feine bedeutende Berschiedenheit des Druckes an den verschiedenen Stellen fand, schloß er, baß bie Rraft, welche das Blut in den Arterien bewege, in verschiedenen Entfernungen vom Herzen nicht verschieden sei. Wir können dies mit anderen Worten so ausdrucken: daß von dem Drucke, welcher nahe am Herzen als Bewegungefraft wirft, bis zu einer entfernteren (aber noch in ben großen Urtes. rien befindlichen) Stelle nichts durch die Hemmung an den Wänden verlorent Obgleich es nun nicht benkbar erscheint, daß wirtlich gar kein Verluft! stattfinde, so durfen wir und als Resultat dieser Bersuche doch wohl aneignen, daß in den großen Arterien der Berluft, die hemmung, gering fei. Gine geringe Differenz fann bem Experimentator bei folden Gelegenheiten leicht entgehen, und es ist namentlich für eine ganz genane Bestimmung des mittleren Druckes, und die Vergleichung zweier Stellen in Beziehung darauf eine Schwierigkeit in den Schwankungen, welche der Vlutdruck gleichzeitig mit den Herzthätigkeiten und den respiratorischen Bewegungen erleidet. Diese sind noch dazu näher am Herzen nothwendig stärker und könnten sich dort vielleicht sogar in Beziehung auf die Schuelligkeit des Wachsens und Fallens anders verhalten als an anderen Stellen. Nimmt man diese Schwierigkeit auf der einen Seite und die, ich darf wöhl sagen, Nothwendigkeit eines gewissen Grasdes von Kraftverlust auf der andern, so ist es wohl gerechtsertigt, wenn wir uns zu Poiseuille's Behauptung so verhalten, wie gesagt wurde: wir nehmen au, daß diese Hemmung gering ist, was denn in der Beschaffenheit der Wandungen seinen Grund haben mag.

Da wir hier von dem Drucke des Blutes handeln, da dieser durch die Thätigkeit des Herzens in ihrem Verhältnisse zu den Widerständen in den Geskäßen entsteht und Kürschner in dem Artikel über das Herz auf die Vershandlungen über die Kraft des Herzens nicht hat eingehen wollen, so dürste es

am Plage fein, einige Worte barüber zu fagen.

Es wird ans einer Vergleichung des Herzens mit anderen Muskeln leicht klar werden, wie man sich bei der Untersuchung über die Kraft des Herzens (ohne doch diesen Ausdruck etwa auf eine gezwungene Weise zu gebrauchen) ganz verschiedene Ziele setzen kann. Auf alle die verschiedenen Fragen, welche man sich bei diesen Untersuchungen gestellt hat, gehen wir hier jedoch nicht ein. Seitdem Poiseuille i) einmal genügend auseinandergesetzt hat, daß die Resultate, über deren ungemeine Verschiedenheit Viele sich gewundert haben, eben die Antworten auf ganz verschiedene Fragen waren, daß die Verschiedenen die Untworten auf ganz verschiedene Iwecke hatten, ist es nur nöthig, auf jenen Aufsatz zu verweisen. Es ist kaum denkbar, daß Jemand nach Lesung desselben noch die verschiedenen Angaben über die Kraft des Herzens als Veweis der Trüglichkeit der Untersuchungen über die mechanischen Verhältnisse des thierischen Leibes ansühren möchte, wie das nicht selten aus Unwissenheit geschehen ist.

Die Fragen, auf welche man zunächst kommen kann und muß, mögen hier allein erwähnt werden, und erläutert, wie gesagt, durch Beispiele anderer Muskeln. — Wenn der zweibäuchige Muskel, welcher bei Fixation seiner beisden Eudsehnen das Zungenbein hebt, zu diesem Zwecke verwandt wird, so ist die Kraft, mit welcher die beiden Bäuche sich zusammenziehen, sehr verschieden mit derzenigen, mit welcher das Zungenbein in die Höhe gehoben wird. Die letztere geht aus den Winkeln hervor, unter welchen die Wirkungen der beiden Muskelbäuche sich schweiden; die Last, welche auf diese Weise gehoben wird, ist viel geringer, als diesenige, welche dieser Muskel heben würde, wenn die Linie, in welcher der eine Bauch wirkt, parallel wäre derzenigen, in welcher der andere zieht. Die eine wie die andere Kraft könnte aber vernünstiger Weise

als die Kraft, welche der Muskel äußert, bezeichnet werden.

Ebenso wird man in Beziehung auf das Herz fragen können, welche Wirkung die fämmtlichen Fasern des Herzens zeigen würden, wenn sie mit dersselben Kraft, wie bei einer Systole, sich zusammenziehend, einander parallel und gerade gestreckt zur Aushebung einer Last gebraucht würden, an welche sie mit dem einen Ende befestigt wären, während das andere Ende dieser Fasern einen swen Punkt senkrecht über der zu hebenden Last hätte. Es versteht sich von

<sup>1)</sup> Magendie, Journ. 1829. befonders p. 357.

felbst, daß man bei einer solchen Untersuchung sich darüber verständigen müßte, welche Länge man den Fasern als Mittelwerth zuschreiben wollte u. f. w., die Untersuchung würde dann aber zu der einfachsten Vergleichung der Kraft, welche das Herz bei einer Sysiole verwendet, mit den Kraftäußerungen, welche wir bei anderen Musseln wahrnehmen, führen. — Daneben würde nun die andere Frage sich erheben, welcher Druck bei einer Systole auf das Blut außzgendt wird, welches sich auß dem Herzen entsernt. Diese Kraft verhält sich zu der andern ganz ähnlich, wie die von dem zweibäuchigen Mussel gegen das Zungenbein außgeübte sich zu der verhält, mit welcher die beiden Bäuche sich eigentlich zusammenziehen und welche, wie gesagt, bestimmt werden müßte durch das Gewicht, welches sie bei gleicher Anstrengung heben würden, wenn sie parallel wirften.

Ilm zu bestimmen, welche die Kraft wäre, mit welcher die Muskelmasse des Herzens auf das Blut bei der Systole wirke, würden wir nun berücksichtisen müssen: die Ausdehnung der Fläche, auf welcher sich Blut und Herzwand berühren, die Quantität Blut, welche durch eine Systole ausgeworfen wird, die Zeit, welche hierauf verwandt wird, der Widerstand, welcher etwa durch die Form der Herzmündung bedingt wird (welche aber sehr günstig für das Ausströmen von Flüssigkeiten gebaut sein soll), dann noch besonders der Wider-

stand von den Arterien ber.

Es wäre nun wohl thunlich, für diese verschiedenen Factoren mehr oder weniger plausible absolute Größen aufzustellen und so ein Resultat zu gewinsnen. Indessen kam es uns hier nur darauf an, durch Nennung dieser Factoren auf das Ungenügende vieler Augaben über die Herzkraft hinzuweisen. So sindet man als Maaß der Herzkraft: dasselbe setze in einer Stunde so und so viel Blut in Bewegung, als wenn die bloße Schwere des Blutes zu überwinsden wäre und die Duantität der mitgetheilten Bewegung nicht bestimmt zu werden brauchte; oder das Herz contrahire sich unter einem Drucke von einer Säule von solcher Höhe und solcher Basis, wobei dann nicht bemerkt wird,

wie boch sich diese Saule dabei bebt und in wie viel Zeit.

Wir haben um so weniger das Bedürfniß, den wahrscheinlichsten Ausdruck für die besprochene Rraftsumme zu finden, als dieselbe in gar keinem directen Berhältnisse zu dem Drucke steht, welcher das Blut aus den Arterien treibt. Dieser Druck, von welchem die Geschwindigkeit des Kreislaufes unmittelbar abhängt, konnte bei fehr verschiedenem Kraftaufwande des Bergens derfelbe bleiben. Dies ift möglich besonders durch Beränderung des einen der genann= ten Factoren bei der Bestimmung der Kraft, welche das Herz in einer Systole gegen das Blut ausübt, des Factors der Zeit. Jedermann weiß, daß die Kraft, welche auf eine Bewegung zu verwenden ift, mit der Geschwindigkeit der Bewegung wächst. Nehmen wir nun an, daß ein Herz sich 60mal in eis uer Minnte zusammengezogen und jedesmal 3 Loth Blut in die Norta entleert hat. Hierdurch ist eine bestimmte Geschwindigkeit ber Blutbewegung, eine bestimmte Summe ber Widerstände, eine bestimmte mittlere Höhe des arteriels len Druckes gesetzt. Reinesweges ist hiermit aber die Kraft, welche das Herz gegen das Blut aufgewandt hat, bestimmt. Diese ift z. B. sehr verschieden, je nachdem die Systole jedesmal 1/2, 1/3 oder 1/4 Seeunde dauerte. Der Druck in den Arterien wird aber hiedurch höchstens insofern verändert, als er etwas stärkere Schwankungen erleidet. Sein Mittelwerth muß gleich bleiben.

Nach biesen wenigen Worten über die Herzkraft kehren wir zu dem Zuftande des Blutes in den Arterien zurück. Wir haben jest die Gesetze der Widerstände genauer zu betrachten, welche die eine Bedingung diesch Druckes

find und in einfachem Berhältniß mit demfelben fteben.

Da es zweifelhaft sein mußte, ob die Gesetze der hemmung der Fluffigfeiten, welche man an Röhren von bedeutendem Raliber gefunden hatte, durch= aus auch auf Nöhren von solcher Feinheit wie die Capillaren anwendbar wären, Röhren aber von auch nur annäherungsweise solcher Keinheit nicht leicht zu Experimenten zu verwenden find, so war es sehr natürlich, daranf zu denfen, an den Capillaren felbst, wenigstens in Beziehung auf einige Gesethe, zu experimentiren. In größerer Ausbehnung laffen fich freilich die Fragen, welche hier vorliegen, wie man sogleich sehen wird, nicht an diese Gebilde unmittelbar richten. Defhalb habe ich zwar vor einigen Jahren schon auf Versuche an den Capillaren des thierischen Körpers gedacht, habe auch eine Bersuchs= reihe angestellt, will aber, ehe ich diese beschreibe, erst die vollständigen Untersuchungen benuten, welche seitdem von Poisenille bekannt geworden find 1). Diese Versuche find an Glasröhren angestellt und als Fluffigkeit ift reines Baffer angewandt. Dhne auf eine Befchreibung des hierbei benutten Apparates naber einzugeben, ning nur bemerkt werden, daß zu den Experimenten zum Theil sehr feine Röhren (bis zu 0,02mm Durchmeffer im Lumen) verwandt wurden, daß ber als Bewegungefraft angewandte Druck bis zu acht Atmosphären gesteigert werden konnte und daß die Mundungen der Röhren, ans welchen das Ausfließen geschah, sich unter Baffer befanden. Die Wichtigfeit der letzteren Magregel geht aus den Erscheinungen der Capillarität bervor. Man weiß, daß Waffer fich in Capillarröhren hebt. Man weiß ferner, daß eine Röhre von bestimmtem Durchmeffer die Flüffigkeit, in welche fie mit dem einen Ende eingetaucht ift, bis zu einer gewiffen Sobe bebt. Wenn man nun aber eine Röhre, von welcher befannt ift, bis zu welcher Sohe fie das Waffer hebt, mit einer Saule dieser Fluffigkeit füllt, welche eine bedeutendere Lange hat, als der Steighöhe entspricht, und dann diefelbe nicht mit dem unteren Ende in Waffer, fondern frei in der Luft fentrecht halt, fo ift fie im Stande, biefe viel längere Sänle zurückzuhalten. Dabei bildet fich an der nuteren Fläche des Wafferfäulchens eine Ruppe. Es ist in den Lehrbüchern der Physik nachzusehen, auf welche Weise aus dieser eonveren Oberfläche die Kraft abgeleitet wird, welche den Theil der Säule trägt, der über die natürliche Elevationshöhe dieser Röhre hinausgeht. Es ist aber klar, daß die an der Dber= fläche einer solchen Säule herrschende Spannung, wenn sie dem Drucke der Schwere eines Theiles des Säulchens zu widerstehen vermag, überhaupt sich ber Bewegung des Waffers aus einer feinen Röhre entgegenschen muß, die= felbe unter Umftanden verhindert. Diefes Berhaltniß einmal zu besprechen, war und um so wichtiger, als man, mit Bernachlässigung beffelben, gang un= gehörige Schluffe ans einigen Berfuchen auf den Kreislauf des Blutes über= Man hat es zuweilen bemerkt, daß ein solbst bedeutender Druck Bluffigkeiten burch feine Rohren nicht zu bewegen im Staude war. Das hing benn aber von biefer Urt des Widerstandes an den Anoflugmundungen ab und nicht von den Widerständen in den Röhren. Da wir in Beziehung auf lettere finden werden, daß fie mit der progressiven Geschwindigkeit der Fluffigkeiten ab- und zunehmen, fo muffen sie nothwendig im Buftande der Rube = 0 fein. Es ist also nicht denkbar, daß sie die Bewegung einer Flüssigkeit, selbst bei einem geringen Drucke, gang aufheben konnten. Die Rraft, welche an freien

<sup>1)</sup> Bgl. Comptes rendus des séances de l'Ac. d. Sc. 1842, 26, Dcbr. — 1843. 9. Jany.

Mündungen wirkt, ist dagegen auch im Zustande der Nichtbewegung (wie wir an der Festhaltung einer durch ihr Gewicht drückenden Säule in einer Capillarröhre sahen) thätig. Eine solche Kraft ist aber in den überall gefüllten Blutgefäßen nirgends möglich. Poiseuille hat sie vermieden, wie nothwendig war, indem er seine Nöhren nicht frei, sondern unter einem Was-

ferspiegel münden ließ.

Unter den zu prüfenden Momenten ist nun zuerst zu erwähnen das Vershältniß zwischen Druckhöhe und progressiver Geschwindigkeit. Daß die Wisderstände mit der Geschwindigkeit zunehmen müssen, ist einleuchtend aus der einsachen Betrachtung, daß die Biderstände von der Fortrückung der flüssigen Theile an der sesten Band herrühren und daß die Summe dieser Fortruckungen bei vermehrter Geschwindigkeit zunimmt. Es ist aber die Frage, ob dies in gleichem Verhältniß zeschwindigkeit zunehmen, so erfordert doppelte Geschwinzigkeit doppelte Kraft, oder doppelte Kraft bewirkt doppelte Geschwindigkeit. Ist das Verhältniß der Widerstände zur progressiven Vewegung dagegen ein anderes, so wird die Vermehrung eines Druckes, welcher eine gewisse Bewezung unterhält, auf das Doppelte, die Vewegung entweder mehr oder weniger

als auf das Doppelte erhöhen.

Poisenille fand nun allerdings, daß jenes einfache Verhältniß ftatt= finde. Die Ausflugmengen und der Druck wuchsen und stiegen in gleichem Da seine Resultate gerade in dieser hinsicht von Gätzen abweichen, welche frühere Experimentatoren begründet zu haben glaubten, so ist nöthig zu bemerten, daß diefes Gefet fich nur dann bewährt, wenn die angewandten Röhren nicht zu furz find, und zwar muß die Länge derfelben um fo bedeutender sein, je größer ihr Durchmesser ist. Eine Röhre von 0,65mm Durchmeffer und 384mm Lange zeigte z. B. Diefes einfache Berhaltniß zwischen Druck und Ausslußquantum. Als sie bis auf 200mm verkürzt wurde, war je-nes Verhältniß schon gestört. Ein anderes Röhrchen, welches nur 0,029mm Durchmeffer hatte, zeigte noch bei 2,1mm Lange bas einfache Berhaltniß. Diefe fpeciellen Ungaben find fehr wichtig fur und. Die mittlere Lauge des Weges, welchen ein einzelnes Bluttheilchen in den Capillaren zurückzulegen hat, ift ohne Zweifel eine ziemlich geringe. Es könnte also die Frage entstehen, ob für so kurze Röhren das Gesetz gelten möchte. Aus den Durchmeffer = und Längenverhältnissen des letzten Röhrchens wird die Anwendbarkeit des Gesetzes auf die Capillaren des thierischen Rörpers aber wohl wahrscheinlich.

Eine solche Anwendung könnten wir nun z. B. unter folgender Form machen: Wenn sich die Thätigkeit des Herzens so vermehrt, daß sie in gleicher Zeit noch einmal so viel Blut in die Arterien schafft, als früher, so erfordert dies eine doppelte progressive Geschwindigkeit in den Capillaren. Diese kann zu Aufang der vermehrten Thätigkeit des Herzens uoch nicht stattsinden, weil der Druck in den Arterien dann nur der Geschwindigkeit, der Summe von Widerständen angemessen ist, welche vorher in den Capillaren stattsand. Eine kurze Zeit hindurch wird weniger ans den Arterien fließen, als hineintritt. Dadurch werden diese stärker gespannt. Ist diese Spannung doppelt so stark geworden, als sie früher war, so ist sie stande, die doppelte Quantität Blut, als früher, durch die Capillaren zu treiben. Zest ist Gleichgewicht zwischen der Quantität, welche das Herz liefert, dem Drucke in den Arterien und

den Widerständen in den Capillaren.

Ebenso begreislich, wie die Vermehrung der Widerstände durch die Vermehrung der progressiven Bewegung, ist es, daß die Länge der Röhre von

Einfluß auf die Summe der Hemmung ist. Poiseuille fand, daß sich, bei übrigens gleichen Verhältnissen, die Ausslußquanta umgekehrt wie die Längen der Röhren verhielten (die Hemmung also in geradem Verhältnisse mit der Länge der Nöhre wächst), vorausgesetzt, daß die Kürze der Röhre ein Minimum nicht überschritt. Dieses Minimum schien dasselbe zu sein, wie das bei dem vorigen Gesetze.

Wir werden später sehen, welchen Ginfluß wir diesem Gesetze zuschreiben können, inwiesern dasselbe zur Aufklärung zweifelhafter Punkte in der Physio-

logie des Kreislaufes vielleicht beitragen kann.

Ferner mußte das Berhältniß der Durchmeffer der Röhren zu den Wiberständen untersucht werden. Darans, daß die Peripherien von Cylin= bern verschiedener Durchmeffer sich zu einander verhalten wie die Durchmeffer, mahrend die Duerschnitte im Berhältniß der Quadrate der Durchmeffer zu einander stehen, ergiebt sich ohne Weiteres, daß zwei gleiche Volumina einer Aluffigkeit, deren eins in einer großen Röhre enthalten ift, während das andere auf mehre Röhren vertheilt ift, beren Gesammtquerschnitt (Summe ber Duerschnitte) dem der großen Röhre gleich ist, in verschiedener Ausdehnung mit der umgebenden Röhre in Berührung fteben, daß die Berührungoflache zwischen Wand und Flüssigkeit (und folglich die hemmung, im Kalle beide Bo= lumina gleich starke progressive Bewegung machen) im letteren Kalle größer ift, als im ersteren. Vertheilt man z. B. die Flüffigkeit aus einer cylindrischen Röhre in vier engere Cylinder, welche unter fich gleich find und zusammen ben aleichen Duerschnitt darbieten, wie die große Röhre, so ist die Fläche, in welder sich Flüssigkeit und Wand berühren, im letteren Falle verdoppelt. eine Saule von bestimmter Sobe auf die vier Robren nicht ftarter wirken kann, als auf die eine, infofern die Fläche, gegen welche der Druck wirkt (der Querschnitt der einen, die Summe der Querschnitte der anderen Röhren), im einen Falle so groß ift, als im andern, so kann die progressive Bewegung im einen Falle nicht fo groß fein, als im andern.

Das Gesey, welches Poise uille über dieses Verhältniß aufgestellt hat, erfordert ebenfalls eine gewisse länge der Nöhren, wie die vorhergehenden. Er fand aber, daß die Röhren von erforderlicher länge unter übrigens gleichen Umständen der Ausstußquanta sich verhielten, wie die vierten Potenzen der Durchmesser. — Bei den vorher erwähnten vier Röhren mußten die Durchmesser = 1 sein, wenn er bei der großen = 2 war. Nach Poise uille's Resultaten würde also bei dem Druck einer gleich hohen Säule jede der kleinen Röhren in derselben Zeit ein Ausssußquantum = 1 ergeben, in welcher die große ein Ausssußguantum = 16 ergäbe. Das Ausssußguantum der 4 Röheren zusammen wäre = 4, verhielte sich also zu dem der großen Röhre wie 1:4, und dies (das Verhältniß der zweiten Potenz der Durchmesser) wäre

alfo auch das Berhältniß der progressiven Geschwindigkeit.

Aus der Vergleichung Dieses Gesetzes mit dem ersten würde sich alfo ergeben, daß wir die den Druck bewirkende Saule um das Vierfache erhöhen mußten, um aus den vier Röhren ein ebenso bedeutendes Ausflufgnantum zu

erlangen, als die große bei dem einfachen Drucke ergiebt.

Bon diesem Gesetze darf man vielleicht noch nicht unmittelbar Anwendung machen, wenn man an die Stelle des Wassers eine nicht nezende Flüssigseit sett. Wenn eine Flüssigseit in Nöhren strömt, welche deren Wände befeuchtet, so wird nothwendig in der Are des Gefäßes ein Faden der Flüssigseit viel rascher strömen, als die in Berührung mit der Wand besindliche Schicht. Es ist denkbar, daß Verschiedenheiten der Flüssigseiten, welche in Beziehung

hieranf stattsinden, die allgemeine Anwendung des Gesetzes beeinträchtigen. Indessen insosern wir nach einer Anwendbarkeit auf das Blut in seinen Röheren fragen, dürfte diese wohl weniger zweiselhaft sein, da das Blut entschieden eine capillare Elevation von den Gesäswandungen erfährt. Wir werden das her, wenigstens probeweise, eine Unwendung des Gesetzes späterhin machen, um so mehr als das, was wir aus dem Gesetze herleiten werden, im Allgesmeinen seine Richtigkeit behalten wird, auch wenn die absoluten Werthe, welche wir nach diesem Gesetze sinden, durch Aenderung desselben einmal eine Modissication ersahren sollten.

Ein Factor, welcher wenigstens für die Bewegung des Blutes in den Gefäßen der Cutis nicht gleichgültig sein kann, ist die Wärme. — Die Wärme wirft vermindernd auf die Widerskände, also vermehrend auf die progressive Bewegung, die Ausflußquanta. Poisenille fand z. B. bei 450 C. das

Ausflußguantum 21/2 mal so groß, als bei 50 C.

Da das Blut Beränderungen seiner Beschaffenheit erleiden, an einzelnen Bestandtheilen reicher, an anderen ärmer werden kann, so haben auch diesenisgen Versuche von Poise uille ein Interesse sür und, welche er mit Beimengung von Salzen und verschiedenen anderen Substanzen in Wasser anstellte. Kochsalz in Wasser aufgelöst verwehrt z. B. die Widerstände, essigsaures Ummoniat vermindert dieselben. Merkwürdig war besonders das Berhalten von Altohol. Derselbe fließt unter übrigens gleichen Umständen langsamer aus, als Wasser. Ein Duantum Alsohol gebrauchte z. B. 11 Minuten 22 Seeunden, während ein gleiches Volumen Wasser nur 8' 43" gebraucht. Noch langsamer als Altohol gehen aber die Mischungen von Alsohol und Wasser außer denjenigen, welche sehr wenig Alsohol enthalten. Eine Verbindung von 1 Alsohol mit 3 Wasser gebrauchte sogar 24' 4". — Blutserum sließt in Glasröhren langsamer, als Wasser. Zusat von essigsaurem Ammoniat beförbert die Bewegung des Serum, Zusat von Alsohol macht sie langsamer.

Poisenille stellte dann auch Bersuche über die Berschiedenheit der Widerstände in Blutgesäßen todter Thiere an, je nachdem die Flüssigkeit diese oder jene Zusammeusezung hat. Daß man mit destillirtem oder auch mit Brunuenwasser diese Versuche nicht machen kann, erfährt man sogleich, indem die Endosmose in solchem Falle eine Aufquellung der Gewebe verursacht, welche den Versuch unung macht. Außerdem gebrauchte Poisenille auch die Vorsicht (welche auch ich bei den meisten Versuchen angewandt hatte), vor den Veobachtungen erst so viel Flüssigseit durch die Capillaren laufen zu las-

fen, daß diese dadurch möglichst von Blut gereinigt wurden.

So fand Poisenille nun auch bei wirklichen Blutgefäßen, daß Zusatz von efsigsaurem Ammoniaf die progressive Bewegung des Serum vermehrt,

Allkohol sie vermindert.

Endlich hat Poisenille noch Bersuche an lebenden Thieren gemacht, über die Beränderungen der Biderstände, welche durch die Beimischung verschiedener Substanzen zum Blute bewirft werden. So sehr ich indessen die Wahrscheinlichkeit anerkenne, daß solche Beränderungen auf solche Weise wirklich bewirft werden können, so geneigt ich bin, dies nach Poisenille's Bersuchen an todten Gefäßen als plausibel auzunehmen, so ist es doch nöthig zu bemerken, daß diese an lebenden Thieren von ihm angestellten Versuche nicht eorrect sind und eine Bestärfung jeuer Wahrscheinlichkeit ans denselben wohl nicht geselgert werden sann. Doch urtheile man aus den Versuchen. Poise uille ermittelt vorläusig, wie schnest Plutlangensalz, welches in eine Halse vene eingebracht war, durch das rechte Herz, die Lungen, das linke Herz, die

Arterien und Capillaren hindurch wieder in der Bene erschien. Am andern Tage wurde nun dieselbe Substanz demselben Pferde wieder eingeslößt in Besgleitung einer andern, deren Einstluß auf die Widerstände man prüsen wollte. Es fand sich nun in mehren-Bersuchen, daß das Blutlaugenfalz, mit Altohol zusammen eingebracht, später, mit essigfaurem Ummoniak zusammen, früher bis in die Bene wieder gelangte, als Tags vorher.

Dir wollen hier gar nicht den Einwurf geltend machen, daß die Unnahme übrigens völlig gleicher Bedingungen bei Erperimenten, an verschiedenen Tagen angestellt, etwas gewagt ist. Dieser Einwurf würde die Methode nicht gerade unmöglich machen. Eine Uebereinstimmung vieler Versuche, die Uebereinstimmung der Wirfung einer Substanz an lebenden und todten Gefäßen würden doch immer ein Resultat von bedeutender Wahrscheinlichkeit gewinnen lassen.

Einen andern Einwurf hat Poisenille selbst vorausgesehen. Es konnten nämlich die dem Blute beigemengten Substanzen ja auf die Thätigkeit des Herzens wirken. Dadurch könnte durch Beimengung der einen der Kreislauf vom Herzen aus beschleunigt, durch Einwirkung der andern von eben da aus verlangsamt werdn. Dann wäre von der Ermittelung eines einfachen physika-

lischen Verhältnisses durch diese Versuche nicht mehr die Rede.

Folgendermaßen glandt nun Poiseuille zu beweisen, daß die von ihm angewandten Substanzen die Thätigkeit des Herzens nicht stören. Es wird mit dem Blutmanometer der Druck in den Arterien gemessen. Dann wird in die Venen von der Substanz eingeslößt, welche später zum eigentlichen Versuche angewandt werden soll. Der arterielle Druck wird nun beständig beobachtet und da derselbe sich nicht ändert, so hält Poiseuille den Veweis für ge-

führt, daß diese Substanzen die Thätigkeit des Bergens nicht andern.

Wenn man sich nun der Art und Weise erinnert, wie ein constanter Druck in den Arterien zu Stande kommen kann, so sieht man fogleich eine Mangel= haftigkeit in Poiseuille's Beweissührung. Wenn der constante Druck durch die Umftande bedingt ift, daß der Zufluß in ein Suftem fo ftark ift, daß die Deffnungen, aus welchen ber Abfluß stattfindet, nur dann hinreichen, den Abfluß dem Zuflusse gleich zu machen, wenn durch Anhäufung in dem Systeme ein gewiffer Druck entstanden ift, welcher eine gewiffe, dem Zufluffe und der Größe der Abflußöffnungen entsprechende Geschwindigkeit erzeugt: wenn dies ber Fall ift, so ift es naturlich, daß ber Druck sich nicht gleich bleiben fann, wenn durch irgend eine Urfache (Vergrößerung der Abflußöffnungen, Zufaß einer Substanz, welche die Widerstände mindert-u. f. w.) die Abflugmenge ohne Bermehrung des Zuflusses erhöht wird. In einem folden Kalle mußt vielmehr der Druck, die Gaule finken, bis durch deren Berminderung die Iln= gleichheit wieder aufgehoben ist. Geschicht das Gegentheil, werden die Wider= stände erhöht, fo muß die Säule steigen, bis wieder der Abfluß so stark gewor= den ist, wie der Zufluß.

Nähmen wir also Poiseuille's Beobachtungen für ganz genau, so würde es unmöglich sein, dieselben allein durch die Veränderungen zu erklären, welche er für die Ursachen der von ihm beobachteten Erscheinungen hält. Man könnte aber allerdings annehmen, daß in dem einen Falle, wo er Beschleunisgung des Kreislauses fand, ohne Veränderung des Druckes, dies entstanden wäre durch eine Verminderung der Hemmung, welche sogleich durch eine Vermehrung der Herzthätigkeit wieder ausgeglichen wäre. So würde man diesels ben Erscheinungen an einem künstlichen Apparate erzeugen können. Fände z. V. aus einem Gefäße durch seine lange Röhren bei einem bestimmten Drucke ein Albsluß Statt, welcher einem in dieses Gefäß stattsindenden Zuslusse entspräche,

verfürzte man alsdann diese Nöhren, so würde es durch passende Bermehrung des Zuflusses möglich sein, den Druck bei gleicher Höhe zu erhalten. Die Absschundt würden dann dabei vermehrt sein. Dies entspräche dem Versuche mit Zusat von essigssaurem Ammoniak.

Hätten an den Abfinßröhren Beränderungen entgegengesetzter Birkung stattgefunden, so mürde man den Zufluß so vermindern können, daß der Druckgleich bliebe. Der Absluß murde sich dabei vermindern. Dies würde dem

Versuche mit Zusat von Alfohol entsprechen.

Sollte man nun aber auch geneigt sein, die Beobachtungen für völlig genau zu halten, so würde man sich doch zu dieser Erklärungsweise wohl nicht gern verstehen. Es würde sich dabei ja, wie man sieht, die Nothwendigkeit sinden, dem Alkohol eine augenblicklich herabstimmende Wirkung auf das Herz zuzuschreiben. Dies ist zu unwahrscheinlich. Es begreist sich aber auch leicht, daß im lebenden Körper bei Anwendung solcher Substanzen auch die Contraction oder Ansdehnung der Gefäße in Betracht kommen kann, welche Poiseuille ganz übersehen hat. Wir wollen uns nun auf einen Erklärungsversuch gar nicht einlassen. Es scheint aber durch die Complication, welche der letztgenannte Faetor bedingt, die von Poiseuille angewandte Methode schon fast unbrauchbar zu werden. Was wir über die Einwirkung der Zusammenziehung oder Ausdehnung der Gefäße auf den Kreislauf zu sagen haben, sindet sich in dem Abschning der Gefäße auf den Kreislauf zu sagen haben, sindet sich in dem Abschnitte dieses Aussache, welcher speciell von den Capillaren handelt.

Un die Versuche von Poiseuille schließe sich nun eine kurze Erwähnung ber von mir früher angestellten. Der ursprüngliche 3weck berselben ift noch nicht völlig erreicht. Einiger anderer Beziehungen halber mögen fie aber hier Plat finden. Mein Zweck war, an den Capillaren des thierischen Körpers selbst Aufschluß zu erhalten über das Berhältniß zwischen Druck und Geschwindigkeit oder Geschwindigkeit und Widerständen. Es versteht sich von selbst, daß man hierbei Differenzen bes Druckes nicht in ber Ausbehnung anwenden fann, in welchen Poiseuille sie an unorganischen Röhren anwandte. Auch kommen allerdings so große Differenzen im lebenden Thiere nicht vor. Natürlich hat es aber große Schwierigkeitan, zu einem Refultate zu gelangen, wenn die Differenzen des Druckes gering sind. Die Störungen, welche einwirken fonnen, betragen hier immer einen größeren Brnchtheil des Refultates. Auf der andern Seite kann man aber, auch nach den vorgetragenen vortrefflichen Untersuchungen von Poisenille, die Untersuchung an den Blutgefäßen noch nicht für entbehrlich halten. Wir fahen, wie die Zunahme der Widerstände mit der Geschwindigkeit nur unter gewissen Bedingungen sich an das von Pois se uille aufgestellte Gesetz hält. Die Röhren durfen nicht zu furz sein. haben es wahrscheinlich gefunden, daß die Capillaren des thierischen Körpers vie hinreichende Länge hätten. Indeffen findet doch nicht bloß in den Capillaren eine hemmung Statt, wenn auch die dafelbst ftatthabende einen großen Bruchtheil betragen mag. Es würde also immerhin zu wunschen sein, burch eine Reihe gelungener Experimente an dem Blutgefäßspsteme selbst zu ermitteln, wie sich in demselben, in Bausch und Bogen genommen, die Widerstände gegen die Geschwindigkeit verhalten.

Judessen sind bei solchen Versuchen so bedeutende Irrthumsquellen, welche man nicht beherrschen kann, daß ich durchans aus den bis jest von mir angestellten nichts Entschiedenes solgern mag. Es ist nach den Zahlen, welche ich erhalten habe, denkbar, daß das Zunehmen des Widerstandes in gleichem Vershältnisse mit der Geschwindigkeit, wie es Poisenille sand, auch hier sich

bewährt. Mehr läßt sich aber nicht fagen. Ich will indessen die Methode, so einfach sie ist, hierher segen, da ich doch einige Erfahrungen dabei gemacht habe

und es Anderen vielleicht gelingt, sie zu verbeffern.

Es ift schon ein übler Umstand, daß man zu den Berfuchen nicht Blut anwenden fann. Wenigstens der Vergleichung wegen wäre es intereffant. Man könnte zwar geradezu an lebenden Thieren den Berfuch anstellen, indem man durch ein an den Arterien angebrachtes Blutmanometer den Druck in dem= felben beständig beobachtete und babei zugleich eine Bene anschnitte, bas aus ihr sich ergießende Blut auffinge, indem man entweder Gefäße von unter sich gleicher Capacität sich nach einander füllen ließe und die darauf verwandte Zeit mit dem dabei stattgehabten Drucke vergliche, ober indem man stets nach Ablauf einer bestimmten Zeit ein neues Gefäß anwendete und bie erhaltenen Duantitäten mit den gleichzeitigen Druckhöhen zusammenstellte. Man wurde fo, wenn ein wirkliches Abnehmen bes Druckes stattgefunden hätte, ein gleich= zeitiges Abuchmen ber Abflufquanta finden. Bedenkt man aber, wie vielen ftorenden Einfluffen man bei folden Berfuchen ausgesett sein wurde, namentlich wenn man nicht fehr ruhige Thiere verwenden konnte, wie jede Muskelbewegung, jede Bewegung namentlich des Theiles, an welchem der Bersuch angestellt wird, auf das Experiment ftorend einwirken wurde, fo möchte man sich schon ungern an einen folden Versuch wagen. Dazu kommt bann aber noch, daß mahrend eines folden Experimentes Die Spannung ber Befage fich sicher ändern würde, wodurch ein in den Versuch eingreifendes Moment ent= ftunde, deffen Birkung sich gar nicht in Rechnung bringen ließe. Man muß also auf einen so schönen Versuch verzichten, der um so wichtiger sein wurde, als er, von ber Voraussetzung ausgehend, daß ber Druck in ben Arterien bas Blut bewegt, in der Auffindung eines bestimmten mathematischen Verhältnisses zwischen Druck und Bewegung zugleich den flarsten Beweis für eben biese Voraussehung geben würde 1).

Ans den genannten Gründen ist es aber wohl räthlich, Versuche dieser Art an lebenden Thieren nicht anzustellen. Bei den von mir an toden Thieren gemachten Versuchen habe ich nun am zweckmäßigsten gesunden, mich ähnelicher einfacher Instrumente zu bedienen, wie sie schon Hales bei gewissen Versuchen anwandte und welche jest auch Poiseuille wieder bei den Experimenten gebranchte, welche er an den Blutgefäßen todter Thiere machte. Ich befestigte einen durch einen Hahn absperrbaren Tubulus in eine Arterie, so daß die in derselben besindliche Spise gegen die Verzweigung hin gerichtet war. Es war Sorge getragen, die Höhlung des Tubulus möglichst weit einzurichten. Das nicht befestigte Ende des Tubulus war erweitert, um eine Glasröhre aufzunehmen. Ich hatte nun eine Mehrzahl von Glasröhren von verschiedener Länge, welche an dem einen Ende in das erweiterte Ende des Tubulus einpaßten, an dem andern Ende eine kugels oder trichtersörmige Erweiterung hatten.

<sup>1)</sup> Sollte es vielleicht möglich sein, Versuche so anzustellen, daß man das Blut eines lebendigen Thieres durch die Arterien eines toden leitete? Man würde an einem Cadaver eine Arterie präpariren, wie in meinen Versuchen. Diese Arterie würde durch ein Nohr in Verbindung geseht mit der Arterie eines lebenden Thieres. Mit dem Nohre könnte ein Vlutruckmesser verbunden sein. Den Theil des toden Thieres, in welchem die Arterie sich verbreitet, hätte man in einer Temperatur von 30° zu erhalten. Das lebendige Thier würde zweckmäßig ein Wiederfäner sein, wegen der kleinen Plutkörperchen. Es ist aber die Frage, ob nicht Gerinnung des Plutes hier hinderlich sein würde, wie bei der Anwendung von Plutwasser mit Blutkörperchen die letztern Stockungen verursachen.

Eine dieser Röhren wurde dann eingesetzt, in senkrechter Stellung mit einer Ausstellung von Rochsalz, welche zuvor gewärmt war, gefüllt, und alsdann der Hahn des Tubulus geöffnet. Man muß nun in der Gladröhre durch Nachgiesten von demselben Salzwasser das Niveau erhalten. Dieserhalb ist es wohl vortheilhaft, die verschiedenen Druckhöhen nicht in einer, sondern mehren Nöhren darzustellen, weil die Erhaltung des Niveau's durch eine Erweiterung am Ende sehr erleichtert wird.

Ich babe Die Versuche stets an der arteria semoralis von hunden gemacht. Die nebenliegende Bene murde angeschnitten, ein ftarkes Band unter beiden bindurch gezogen und zur Zusammenschnurung der übrigen Beichtheile bes Schenkels verwandt. Ich wollte die Fluffigkeit nur durch eine Bene abfliegen laffen, weil die Möglichkeit, daß mährend des Berfuches einzelne Befäße allmälig von Coagula frei werden, welche einem praparatorischen, gleich nach bem Tode vorgenommenen Aussprigen mit Salzwaffer nicht gewichen waren, eine Möglichkeit, welche immer die Richtigkeit der Resultate beschränkt, in noch boberem Maage die Sicherheit der Berfuche afficirt haben wurde, wenn sie auch noch in Beziehung auf größere Benen ftattgefunden hatte. In Beziehung auf die Capillaren ift sie wohl nicht völlig zu vermeiden. Doch wird man die Ertremität bedeutend von Blut reinigen durch ein praparatorisches Aussprigen, bei welchem ber rigor mortis noch nicht eingetreten sein muß. Nach diesem Einsprigen, bei welchem man die Fluffigkeit aus der Bene allmälig ziemlich farblos hervorkommen fieht, muß man bas Thier bis zum eigentli= den Bersuche einige Zeit liegen laffen, bamit man wenigstens nicht während ber Ansbildung der Todtenstarre experimentirt. Diese tritt rafch ein, mahrend man Waffer burch die Befäge treibt; befonders icheint dies ber Rall zu fein, wenn das Waffer falt ift. Burde dieselbe fich aber noch mahrend bes Bersu= ches entwickeln, fo wurde man eine zunehmende Verlangsamung bes Durchlaufens ber Rluffigkeit, ohne daß man ben Druck finken ließe, bemerken. Ich habe diese Erscheinung wenigstens nur bei ben erften Bersuchen gesehen, welche ich ohne die Borficht austellte, das Thier erft einige Zeit liegen zu laffen. Daß der rigor mortis durch das Einsprigen von kaltem Waffer befördert wird, was für die Natur diefer Erscheinung sehr wichtig zu sein scheint, war mir besonders einleuchtend bei dem ersten, schon vor zwei Jahren von mir angestellten Bersuche. Dieser, ein bloßer Vorversuch, wurde an der Aorta eines Kaninchens vor ihrer Theilung angestellt. Das Wasser war anfangs von etwa 30° R. Nachdem ich es unmittelbar nach dem Tode einige Zeit hatte hindurchlaufen laffen, wobei es also beide hinterschenkel durchfreisete und die gewöhnliche Er= scheinung bes Zuckens ber Muskeln erregte, schob ich ben Tubulus tiefer ein, so daß die Flüssigkeit nur noch in die Gefäße eines Schenkels eindrang. Dieser Theil des Bersuches wurde mit kälterem Waffer (150 R.) angestellt, und ich bemerkte nun, daß die Muskeln deffelben fehr hart wurden, während dies an dem andern Schenkel noch nicht der Fall war. Die Spannung der Musfeln war sogar so bedeutend, daß eine Berrenkung des Kußes (varus) entstand. Letteres möchte eine Zufälligkeit sein, vielleicht hat eine pathologische Ursache bazu beigetragen. Ich habe bann bas Thier vierundzwanzig Stunden lang beobachtet und gefunden, daß diese Erhärtung der Muskeln wirklich der rigor mortis war, oder sich doch nicht von demfelben unterscheiden ließ 1). — It

<sup>1)</sup> Bowman's Untersuchungen über die Contraction ber Mustelfaser, viellelcht nicht so sehr für die Contraction, wie sie mahrend bes Lebens ift, anwendbar, beweisen entschieben, daß sich nach dem Tode eine Contraction ansbilvet. Die allgemeine Ersahrung,

nun die Todtenftarre ausgebildet, fo fann man die eigentlichen Berfuche beginnen. Wenn sich im Augenblicke ber Deffinng bes Sabns bie Rluffigkeit rasch etwas feukt, was davon herrührt, daß die Arterien fich unter dem Drucke ausbehnen, fo muß bas Niveau wiederhergestellt werden. Bemerkt man nun aber, daß die Fluffigkeit allmälig und gleichmäßig finkt, dann bewirkt man die Gleich= erhaltung ber Dructbobe burch eine genau gemeffene Quantität ber Aluffigfeit. Bon biefem Augenblicke bis zu bem, in welchem ber lette Reft biefer gemeffe= nen Quantitat verwandt ift, wird die Zeit genan bestimmt. Die Zeiten, in welchen man bei verschiedenen Druckhöhen gleiche Quantitäten verbraucht hat, werden mit einander verglichen. Eine Bervollständigung wird es noch fein, Die Bene, welche ich nur aufdnitt, so frei zu machen und zu durchschneiden, daß man bie aus berfelben fliegende Quantität ebenfalls meffen fonnte. Man wurde baburch im Stande fein, ju bestimmen, wann Ginfangungen, Endosmofe ober Erosmose auf Die Duantität ber Fluffigkeit wirken. Dabei murbe man aber, was überhaupt nöthig ift, jede Menderung ber Lage bes Gliebes, jeden Druck u. f. w. um fo forgfältiger zu vermeiden haben. - Auf Die Gleicherhaltung ber Temperatur muß, wie man and Poife uille's Untersuchungen fieht, Sorgfalt verwandt werden. Da ich diefelben noch nicht fannte, hielt ich biefen Kactor für unbedeutender, als er ift, und vielleicht rührt es zum Theil baber, daß ich noch keine befriedigendere Resultate erhielt. Man thate wohl am besten, das Glied, an welchem man den Versuch macht, in ein warmes Bab zu tauchen. Sind die Versuche nun auch bis jegt nicht bis zu einer sichern Untwort auf die Sauptfrage fortgeführt worden, was ich auch wohl für weniger wichtig halten burfte, nachdem bie Untersuchungen von Poiseuille mir bekannt geworden, so konnen sie doch, so wie sie bis jest vorliegen, in die Reihe berjenigen gezählt werden, welche besonders leicht darthun können, daß bie Kraft bes Bergens bie Circulation zu bewirken im Stande ift. Bei einem rasch nach dem Tode angestellten Versuche gingen unter dem Drucke einer Säule von schwach gefalzenem Waffen von 131 Centimeter Höhe in 6 Minuten 160 Cubifcentimeter Diefer Aluffigfeit burch Die Cavillaren eines Sundeschenkels. Der Druck diefer Säule erreicht den gewöhnlich in den Arterien eines hundes ftattfin= benden nicht, und bennoch ift die burchgelaufene Quantität von Baffer nicht gang unbedeutend. Sie wurde aber ohne Zweifel noch größer sein, wenn man die Beit beachtet hätte, welche bie ersten 20 ober 40 Cubifcentimeter zum Durchlaufen der Capillaren verwandten, und fich nicht barauf beschränkt batte, ben Durchschnitt von 6 Minuten zu finden. Daß die Geschwindigkeit zu Anfang ber 6 Minuten größer war, als zu Ende berfelben, kann man wohl unbedenklich annehmen, indem fogleich nach biefem 6 Minnten bauernden Berfuche ein anderer mit derselben Druckhöhe eine noch bedeutend geringere Geschwindigkeit ergab, wie bies bei später angestellten Bersuchen auch regelmäßig ber Fall war. Die Contraction der Gefäße mochte hier alfo ihre Rolle spielen.

Wir dürsen also wohl wiederholen, daß es gar keinen Schein von wissenschaftlichem Urtheile hat, wenn man ausspricht, das Herz allein vermöge nicht die Blutmasse in Bewegung zu sehen. Es wirken der Blutbewegung durchs aus keine Hindernisse entgegen, welche schon als existirend gedacht werden

baß ber rigor mortis um so langsamer sich bilbet, je früstiger bas Subject ist, harmonirt gar wohl mit meiner Ersahrung. Wir mussen also bezweifeln, baß irgend eine Gerinnung, sei es auch anßerhalb ber Gefäße, die Ursache bes Nigor ist; um so mehr, als Nagendie's »desibrinirte Hunde« einen so bebentenden Nigor zeigten und die Entziehung von Faserstoff ans dem Blute doch wohl nicht ohne Einstuß auf den im flüssigen Zustande in den Geweben besindlichen sein wird.

könnten, ehe die Bewegung selbst wirklich geschieht. Nach den ersten Grundsagen der Lehre von der Bewegung und dem Gleichgewichte flüssiger Körper muß ein Druck, welcher auf einen Theil einer eingeschlossenen Flüssigkeit wirkt, sich überall in derselben gleichmäßig verbreiten. Ein solcher Druck wirkt in den Arterien beständig, er kann sich nicht verbreiten ohne Bewegung durch die Capillaren, er kann sich nie mit dem in den Benen ausgleichen, weil diesen beständig Blut entzogen, den Arterien beständig wieder Blut aufgedrängt wird. Dies sind Bedingungen, welche nicht umhin können, Bewegung zu bewirken.

Eine wiffenschaftliche Biderlegung der Ansicht, daß das Herz oder der arterielle Druck den Kreislauf bewirke, wäre nun aber noch auf eine dreifache Weise zu versuchen. Man könnte versuchen, den Beweis zu führen, daß die Bewegung des Blutes für die in den Arterien wirkende Kraft zu schnell sei, man könnte Eigenthümlichkeiten der Blutbewegung aufsuchen, welche auf die Einwirkung anderer Ursachen hinwiesen, und man könnte das Vorhandensein von Kräften, von wirksamen Ursachen darthun, welche nicht umhin könnten,

auf ben Kreislauf zu wirken.

Die erste dieser Einwendungen ist sehr oft erhoben worden. So wie diefelbe bis jeht dasteht, ist sie ebenso unwissenschaftlich, als die Behauptung, das Herz vermöge überhaupt nicht, das Vlnt in Bewegung zu sehen. Es würde, um sie wahrscheinlich zu machen, nöthig sein, auf Versuche zu sinnen, welche z. B. ähnlich wie unsere eben eitirten, aber mit mehr Sorgfalt, Alles auszuschließen, was bald nach dem Tode ungünstig auf die Schnelligkeit wirkt, angestellt würden.

Als Vorfrage zu folchen Versuchen würde aber die Ermittelung der Blutsquantitäten erforderlich sein, welche bei lebendem Körper durch die Capillaren

des Theiles gehen, an welchem man das Experiment anstellen will. —

## Zeitverhältnisse der Fortschreitung des Blutes in den Gefäßen.

Es versteht sich bei der Geschlossenheit des Blutgefäßspstemes von selbst, daß die progressive Bewegung des Blutes in verschiedenen Theilen des Gesäßssystemes (Arterienstämme, Capillaren, Benenstämme) ungleich sein muß, insofern die Duerschnitte dieser Abtheilungen unter einander von verschiedener Größe sind. Es muß im Allgemeinen in einem der drei genannten Abschnitte des Gesäßspstemes die Fortschreitung des Blutes sich zu der in einem andern Abschnitte stattsindenden umgekehrt wie die Duerschnitte verhalten. Dies ist nur insofern nicht völlig genan, als an einigen Stellen des Körpers die Duanstität des Blutes beständig einen Abzug erleidet, während sie an anderen vermehrt wird. So erleidet das Blut in den Lungen beständig einen Verlust an Wasser, und die progressive Vewegung in den Lungenvenen wird deßhalb, im Verhältniß zu der in den Lungenarterien, etwas langsamer sein müssen, als die Berhältnisse der Duerschnitte allein bedingt haben würden. Dasselbe läßt sich vauf verschiedene andere Theile des Gesäßspstemes anwenden.

Vernachlässigen wir dies, so wie einige andere unbedeutende Nestrictionen, so ist der oben genannte Satz richtig. Kennen wir die progressive Geschwindigseit des Vlutes z. B. beim Eintritte in die Aorta oder an irgend einem Duerschnitte der Aorta, haben wir zugleich diesen Duerschnitt gemessen, so würden wir die mittlere Fortschreitung des Vlutes in den Gesammtquerschnitzten irgend eines Abschnittes der unterhalb dieser Stelle abgehenden Gesäße

ermitteln können, wenn wir diese Summe ber Duerschnitte kennten.

Unsere Kenntniß in dieser Hinsicht ist aber sehr beschränkt. Es ist uns noch ungefähr möglich, die Duerschnitte der Hauptstämme im Körper zu ermitteln und daraus die Relation der in ihnen stattsindenden Fortschreitung des Blutes zu gewinnen. Je weiter wir uns aber vom Herzen entsernen, desto größer wird die Anzahl der Gefäße, desto mehr nimmt auch wohl die Veränsterlichkeit ihrer Duerschnitte zu. Daher hier nicht allein die Messung schwiesriger wird, sondern, auch wenn sie erreicht wäre, doch kein durchans gültiges Resultat geben könnte in Beziehung auf die Fortschreitung. Ganz unmöglich ist aber bis jeht eine plansible Angabe über die Summe der Duerschnitte der Ca-

pillargefäße gewesen.

Die allgemeine Unnahme ift, daß die Durchmeffer ber Arterien, wie sie sich vom Bergen entfernen, infofern zunehmen, als bei den Berzweigungen immer bie Summe ber Duerschnitte ber Zweige ben Duerschnitt bes Stammes übertrifft. In Beziehung auf die ersten Berzweigungen der Aorta im Berhältniffe zu biefem Stamme ift bas Gefet auch noch fürzlich wieder von James Paget im Allgemeinen bestätigt, welcher aber bei ber Theilung ber Aorta in Die Iliacae ziemlich regelmäßig eine Ausnahme hiervon fand 1). Wir durfen wohl annehmen, daß die Ausnahmen bei weiterer Berfolgung diefer Untersu= dung immer verhältnißmäßig felten bleiben wurden, namentlich aber, daß wirflich ber Gefammtburchschnitt aller Capillaren fehr bedeutend weiter ift, als ber Durchschnitt ber größeren Stämme. Daß bies mehr als Bermuthung ift, lebren wohl schon die freilich noch sehr beschränkten Beobachtungen über die große Langfamteit, mit welcher fich bas Blut in Diefen feinsten netformigen Gefäßen fortbewegt. Denn natürlich können wir nicht bloß von der Kenntniß der Duerfcmitte aus die der Bewegung gewinnen, fondern auch umgekehrt. Wären die Beobachtungen über die Fortschreitung des Blutes in den Capillaren über die verschiedensten Organe des Körpers ausgedehnt, waren dieselben so weit ausgeführt, daß man aus ihnen eine mittlere Geschwindigkeit des Blutes für die Capillargefaße gewinnen tonnte, fo wurde man, aus einer Bergleichung Diefer Fortrückung mit ber in bem Stamme ber Morta, eine Größe finden konnen, welche die Summe der Duerschnitte ausdrückte. Wir wurden biefe Summe auf diesem Wege ebenso gut finden, als wenn mit ber größten Genanigkeit ber mittlere Durchmeffer und die wahrscheinliche Ungahl ber Capillargefäße beflimmt worden waren. Da man aber bei ber ersten Bestimmung mahrscheinlich die Bewegung des Blutes in Capillargefäßen verschiedener Dragne normal verschieden finden würde, so setzt auch diese voraus, daß man nicht bloß Beobachtungen über den Betrag biefer verschiedenen Geschwindigkeiten anstellte, fon= bern auch fur die gefundenen Gefdwindigkeiten die Ausdehnung, in welcher fie vorkommen, bestimmte. D. h. wenn man aus Bergleichung zweier Organe, in welchen man die normale Fortrückung des Blutes der Capillaren gefunden hat, ein Mittel gewinnen will (falls die Fortrückungen der beiden sich verschieben erweisen), so bedarf man dabei nicht bloß dieser beiden Ausdrücke für die Fortrückung, fondern noch angerdem einer Angabe über das Berhältniß der Bahl der Capillaren, welche das eine Organ enthält, zu der Bahl von Capillaren in dem andern 2).

Auf beide Beise wäre also die Erreichung des Zweckes sehr schwierig,

<sup>1)</sup> v. Froriep's N. Not. 1842. Novbr. S. 241. aus Lond. Med. Gaz, July 1842.
2) Eine Berechung fämmtlicher Duerschnitte ber Capillaren bes Körpers wird einisgermaßen zu erreichen sein, sobald unsere Kenntuisse über mittlere Länge und mittlere Frequenz ber Capillaren in den verschiedenen Geweben so genan sein werden, wie die über den mittleren Durchmesser. —

und wir können nicht weiter gehen, als die Unnahme der großen Capacität bes Haargefäßsystemes und der geringen Fortschreitung des Blutes in demselben als im Allgemeinen zweisellos anzunehmen.

Wir wenden und zu einer Betrachtung der Methoden, welche man angewandt hat, um Anfschlüffe über bas zu erhalten, was man die Geschwins bigkeit des Kreislaufes genannt, so wie der Anwendung, welche man von gewissen anderen Experimenten auf die Lehre von die ger Geschwindigkeit gemacht hat.

Man hat zu erforschen gesucht, wie viel Zeit bas an iner Stelle eines Gefäßes befindliche Blut gebrauchte, um einen gewiffen Theil bes Gefäß-Systemes zu durchlaufen, z. B. wie viel Zeit das Blut bedarf, welches sich an einer Steller der Jugularis befindet, um von da durch das venose Berg, den Lungenkreislauf, das arterielle Berg, Arterien und Capillaren wieder in den Benen zu erscheinen. Wir haben schon vorhin, bei Gelegenheit von Poifenille's Berfuchen, bas hierbei angewandte Berfahren kennen gelernt, indem die Beimengung einer leicht durch chemische Reaction im Blute auffindbaren Substang gerade bas Besentliche bes von Bering zu biesen Bersuchen angewandten Verfahrens bildet. Indem man die Zeit bemerkt, wo eine folche Substanz, 3. B. eisenblausaures Rali, in die Benen gelangt ift, bann beständig das Blut untersucht, welches in derfelben oder einer andern Bene von den Capillaren herkommt, und wiederum den Zeitpunkt bestimmt, in welchem hier das Blut beginnt, eine Reaction auf die beigemischte Gubstang zu zeigen, gewinnt man jene Resultate. Außerdem hat man auch Schluffe gezogen ans Beobachtungen über die Schnelligkeit gewisser Gift= wirfungen. Wenn ein Wift, fagte man, in wenigen Secunden, nachdem es. in den Körper gelangt ift, den Tod oder heftige Symptome bewirlt, fo ift es in diefer Zeit bis in die Capillaren der Centraltheile des Nervensustemes: gedrungen.

Man hat durch diese Experimente gefunden, daß Blut ans einer halsvene eines Pferdes auf dem vorhin genannten Wege in einer halben Minute undt weniger bis in die Benen des halses zurücktehren kann. Untersuchte hering das aussließende Blut an einer Schenkelvene, so war die Zeit nur 20 Seenunden, u. s. w. — Auch die Gifte ergeben, auf die genannte Beise anges

wandt, eine bedeutende, ja eine noch bedeutendere Geschwindigkeit.

Einiges Mißverständnisses halber, welches in Beziehung auf diese Bersuche eingetreten ist, untersuchen wir den Werth derselben genaner. Diese Versuche sind sehr schäßenswerth, aber man hat verkehrte Forderungen and dieselben gemacht, Forderungen, welchen Versuche dieser Art erst entsprechen können, wenn sie nach einem weitlänsigeren Plane ausgeführt sein werden, was bedeutende Schwierigkeiten hat.

Zur Prüfung dieser Versuche ist es nöthig 1) zu untersuchen, ob esnicht annehmbar ist, daß die Fortbewegung des Blutes in verschiedenen Organen verschieden rasch ist und daß namentlich die Fortbewegung in einem bedeutenden Theile der Blutgefäße, welchen man noch nicht auf die Hering'sche Weise untersucht hat, eine ganz andere ist, als in den bis jest untersuchten Gefäßen.

2) Ist zu fragen, ob ein Volumen Blut, bessen einzelne Theile gleichszeitig in ein Organ eingehen, sich beim Anstritte aus dem Organe ebenso verhalten wird, ob diese Theile in der Bene des Organes sich wieder zustsammen finden werden.

3) Ist in Frage zu ziehen, ob man sich bei Schlüssen, welche ans Gift- wirkungen gezogen wurden, nicht über die Organe, in welchen das Gift seine tödtliche Wirkung durch unmittelbare Gegenwart hervorbrachte, getäuscht hat.

In Beziehung auf die erste Krage muffen wir zuerst an schon erlänterte Röhren, burch welche unter einem bestimmten Drucke Gesetze erinnern. Aluffigkeiten abflicken, bieten je nach ihrer Lange, Breite und nach einigen anderen Berhältniffen gemiffe Widerstande für gemiffe Befchwindigkeiten. Sollen die Wefchwindigkeiten gleich fein in Robren; welche für gleiche Geschwindigfeiten verschiedene Widerstände darbieten, so muffen die treibenden Arafte verschieden sein. Gind aber folche Robren Ausmandungen deffelben Wefages, wirft auf fie gleicher Druck, fo ift nothwendig bie Fortschreitung ber Flüffigkeit in ihnen verschieden, dieselbe wird nothwendig in benjenigen, welche für gleiche Gefdwindigfeit geringere Widerftante bieten wurden, als antere, fo zunehmen, bag baraus bie angemeffene Erhöhung ber Wiber= ftande hervorgeht. (Man wird leicht finden, daß dies nothwendig wird, weil man fonst auf die Absnrbitat gerathen wurde, daß eine Fluffigkeitofanle auf zwei in gleicher Sobe gelegene Mundungen von Abflufröhren einen, nach anderm Berhaltniß, als bem bes Duerschnittes berselben, verschiedenen Druck angüben fonnte.)

Es ist unn zu fragen, ob die Blutgefäße der verschiedenen Organe nicht Berhältnisse darbieten, welche die Annahme verschiedener progressiver Bewe-

gung möglich, wahrscheinlich ober nothwendig machen.

. Unsere Antwort hieranf wird nur in Beziehung auf wenige, aber freilich wichtige Verhältnisse, entschieden sein können. Im Allgemeinen müssen wir uns daranf beschränken, die verschiedenartigen Bedingungen der Beite, Länge, Krümmung des Weges, welche in den Abtheilungen des Blut-

gefäßsyftems fich finden, zu nennen.

Betrachten wir znuächst die großen Gefäße, fo ift es nicht zweifelhaft, daß fowohl die Arterien als Benen Bedingungen darbieten, welche, wenn fie nicht durch andere aufgehoben werden, zur nothwendigen Folge haben muffen, daß die Capillaren eines Organes ihr Blut immer erft längere Zeit, nachdem baffelbe bas Berg verlaffen hat, erhalten, als bie eines andern. Man fieht aber wohl, daß dies eben der Bergleichungspunkt ift, von dem man ausgeben muß, um zu feben, ob und bie Bering'ichen Berinche über bie mittlere Geschwindigkeit des Blutes Aufschluß geben konnen ober nicht, ob man fagen fann, daß diefelben fich mit ben Berechnungen diefer mittleren Geschwindigkeit widersprechen ober ob man nicht vielmehr fagen müßte, daß sie (so wie sie bis jest bastehen) jene Berechnungen nicht berühren. Berechnung ber mittleren Zeit einer Circulation ift ohne Weiteres fertig mit einer bestimmten Unnahme über bie Quantität bes Blutes im Rörper, über Die Quantität von Blut, welche das Berg auf einmal ausstößt und über die Ungahl der Bergeontractionen in einer bestimmten Zeit. Fügt man dazu eine Unnahme über die mittlere Lange bes Weges, welchen ein Blutkörperchen vom Ostium arteriosum des linken Bentrikels (oder irgend einem andern Dftinm bes Bergens) bis wieder an diefelbe Stelle guruckzulegen hat, fo ift daraus eine mittlere Geschwindigkeit zu finden. Ift nnn aber die Zeit ver-Schieden, welche ein Bluttheilchen nothig hat, um durch die Capillaren des Fußes, der Rumpfmuskeln, der Hoden, Rieren, Gedarme, Ropfeingeweide u. f. w. bis zum rechten Berzen zu gelangen, so ift es nothwendig, daß von verschiedenen Bluttheilchen, welche mit einem Stoffe bas Berg verlaffen, einige vielleicht wirklich in der mittleren Circulationszeit wieder bis in das linke Herz gelangen, während andere früher, andere später wieder daselbst anlangen muffen. Rehmen wir an, daß ein Bluttheilchen mehremal hinter einander gerade in daffelbe Organ getrieben wurde, burch welches es in febr

furzer Zeit wieder in das Herz gelangen mußte, so wurde daffelbe feinen Kreislauf vielleicht mehre Male vollenden können, ehe eine mittlere Circula-

tionszeit beendigt ware 1).

Die Behauptung, zwischen den Hering'schen Versuchen und der wahrscheinlichsten Bestimmung einer mittleren Circulationsdauer fände Dieharmosnie Statt, gründet sich also entweder auf die Annahme, daß die Zeiten, binnen welcher Bluttheilchen durch verschiedene Organe des Körpers wieder zum Herzen zurücksehren, nicht wesentlich verschieden sind, oder auf die, daß die Versuche schon hinreichend ausgedehnt wären über verschiedene Körperstheile, um ein für den ganzen Körper gültiges Mittel ziehen zu lassen. Beide Voraussesungen sind aber unrichtig. Außerdem werden wir aber bei der Veschandlung der zweiten der vorhin gestellten Fragen zeigen, daß auch selbst, wenn jene Voraussesungen richtig wären, man doch noch behaupten könnte, est sei mehr ein unvorsichtig gezogener, als der wirklich aus den Hering'schen Versuchen sich ergebende Schluß, welcher mit den Verechnungen der mittleren Circulationsdauer im Widerspruch stände.

Da nun die Größenverhältnisse der Gefäße, so wie der Verlanf dersselben im Körper so verschieden sind, da die Organe des Körpers in Bezug auf Geschwindigkeit des in ihnen sich bewegenden Blutes gar wohl verschiesdene Bedürfnisse haben können, so ist vor allen Dingen wohl einzuräumen, daß die Ansicht: es kehren Blutpartikelchen durch alle Organe ziemlich gleich rasch zurück, wenn dieselbe sich auch als scheindar einfachste Boraussezung empfehlen möchte, doch gar wenig für sich hat. Es ist gar zu leicht, nachzuweisen, daß Bedingungen vorhanden sind, welche den Blutzutritt zu einem

Drgane erleichtern, zu bem andern erschweren.

Wir wollen indeß die Frage jest anders stellen, als eben vorhin gefcab. Wir wollen nicht fragen: febren Bluttheilchen, welche zugleich bas Berg verließen, auch nach Durchwanderung ber verschiedensten Organe, boch zugleich in das Herz zurück? Wir haben die Annahme nur deßhalb einen Angenblick fo gefaßt, weil es allerdings scheint, daß bei einigen Physiologen dieselbe, wenn auch nicht besonders klar, zum Grunde gelegen hat. In die= fer Form ist sie aber boch schon wegen der so sehr verschiedenen Länge der Arterien und Benen verschiedener Organe höchst unwahrscheinlich. Denn wenn auch die Bewegung innerhalb ber größeren Gefäße febr rafch gefchiebt, To dürfen wir die darauf verwandte Zeit doch nicht völlig ignoriren. Differeng alfo als zugegeben betrachtend, wollen wir nur fragen, ob es nicht höchst wahrscheinlich ist, daß noch anderweitige stattfinden? Fassen wir 3. B. den Angenblick, in welchem zwei Bluttheilchen, das eine in die Hanptarterie eines Organes, bas andere in die eines andern Organes tritt. Ift ce nicht wahrscheinlich, daß innerhalb biefer Arterien verschiedene Geschwindig= feiten stattfinden?

Die Nierenarterie und die A. spermatica int. scheinen in ziemlich gleichem Berhältnisse zu den Volumen und Gewicht der Organe, welche sie versorgen, zu stehen. Die Durchmesser dieser Arterien verhalten sich nach Krause wie 2½ oder 3:1, ihre Duerschnitte also wie 6¼ bis 9:1. Wir wollen sepen 8:1. Das Volumen der Organe ist nach demselben Autor für die Niere im Mittel 7½ Zoll Cub., für den Hoden 7/10 bis 1½ Z. C.; als Gewicht

<sup>1)</sup> Daß sich auf die Art, wie hier ebenfalls versucht wird, der scheinbare Widerspruch zwischen verschiedenen Erfahrungen heben lassen würde, hat Wagner (Lehrbuch ber speciellen Physiologie. 2te Auft. 1843. S. 114) schon angedeutet.

giebt er der Niere 4 bis 6 Unzen, dem Hoden 4 bis 6½ Drachmen. Das Verhältniß würde auch hier also so ziemlich das von 8 zu 1 sein. Wäre nun die progressive Vewegung in den Nierenarterien und der inneren Samenschlagader gleich, so hätten wir allerdings das sehr einsache Verhältniß, daß die beiden Organe in gleicher Zeit für gleiche Volumina gleich viel Vlut erhielten. Diese Annahme steht aber durchaus im Widerspruch mit den Gesetzen der Vewegung von Flüssigkeiten in Nöhren. Nach den Unterssuchungen von Poissenille, deren Resultate wir gegeben haben, verhalten sich die Ausflußgnanta bei Nöhren von verschiedenem Durchmesser wie die vierten Potenzen der Durchmesser. Danach würde in die Nierenarterie nicht 8mal so viel Vlut eintreten können, sondern 60 — 70mal so viel, als in die A. sp. int. — Ferner vermehren sich die Widerstände, vermindert sich die progressive Geschwindigkeit, in geradem Verhältniß der Länge der Nöhren. Hiedurch würde die Niere noch mehr in Vortheil gegen den Hoden gesetzt. Dasselbe ließe sich in Beziehung auf die Venen wiederholen. — Indessen sind

biefe Gefete hier durchaus nicht so unmittelbar anwendbar.

Es würden diese Berhältniffe der progreffiven Bewegung in Röhren, welche fich wie die genannten zu einander verhalten, nur dann ftattfinden, wenn die Flüffigkeit aus beren Enden fich frei ergoffe und wenn diefelben außerdem die, für die Manifestation des Gesetzes erforderliche Länge dar= bieten. Daran fehlt nun fehr viel. Rach den Angaben über tiefe "erfor= berlichen Längen «, welche wir oben mittheilten, wurde schon bervorgeben, daß die Rierenarterie im Verhältnisse zu ihrem Durchmesser viel zu turz ift. Angerdem nun aber haben wir ichon zugegeben, daß die Widerstände in den Arterien gering find im Verhaltniffe zu den anderweitigen, namentlich zu den in den feinsten Gefäßen stattfindenden. Allso können auch die Differengen ber hemmung, welche in ben verschiedenen Arterien ftattfinden, nur untergeordnete Berfchiedenheiten in den Geschwindigfeiten bedingen. Aber wirkungs= los kann die Verschiedenheit des Baues der Arterien nicht fein. Nehmen wir alfo an, daß bas Blut in der inneren Samenfchlagader etwas langfamer als in ber Nierenarterie fortrückt, baß abuliche Verschiedenheiten zwischen anderen Organen ftattfinden, fo muß dies jedenfalls bagu beitragen konnen, Die Zeitdifferenzen zwischen ber Rückkehr verschiedener Bluttheilchen, welche gleichzeitig das Berg verließen, noch bedeutender zu machen, als sie schon bei der Annahme gleicher Geschwindigkeiten durch die verschiedene Entfer= nung ber Organe vom Herzen sein mußten.

Wir haben den Verlauf der Arterien mehrfach erwähnt, als ein Mosment, welches auf die Fortbewegung des Blutes von Einfluß sein müßte. Wir müssen diese Annahme rechtsertigen, da ausgezeichnete Physiologen sich dahin ausgesprochen haben, daß die Form der Winkel, unter welchen die Gefäße sich verzweigen, gleichgültig sei, daß also der Eintritt des Blutes aus einem Stamme in einen Ast nicht durch den Winkel influirt würde, welchen die Are des Stammes mit der des Astes machte. Indessen ist es mir nicht einleuchtend geworden, wodurch man es erklären will, daß hier ein Biderstand gegen eine Bewegung dieselbe nicht schwächen sollte. Wenn eine Flüssischt oder auch ein sester Körper sich in einer bestimmten Nichtung in Bewegung besindet, so kann doch ein Widerstand, durch welchen die Bewegung abgelenkt wird, nicht umhin, diese Vewegung zu schwächen. Wäre die Nede von Nöhren, welche die Ansmündungen eines verhältnißmäßig sehr weiten Gefäßes bildeten, so daß eine Bewegung der Flüssischt in diesem Gefäße, gegen die Nöhre hin, nicht bedeutend wäre, dann möchte jene Ans

sicht richtig sein, es möchte mehr gleichgültig sein, unter welchem Winkel die Nöhren von der Fläche abgingen, an welcher sie angeheftet wären. Da aber gerade in den großen Gefäßen die fortschreitende Bewegung recht rasch ist, so muß auch die Restexion der bewegten Theile, welche durch eine Wand genöthigt worden, vom geradlinigen Fortschreiten abzuweichen, nicht unwichtig sein. Es scheint mir in den wesentlichen Punkten hier ganz dasselbe statzussinden, wie bei der Bewegung eines Schiffes im Wasser, wo ebenfalls die Formen, und durch sie bedingt die Winkel, unter welchen das Wasser von den Wänden des Schiffes abgestoßen wird, so sehr wichtig sind.

So wie die Bertheilungswinkel, muffen auch die Rrummungen ber Ge-

fäße von Ginfluß fein.

Beibe Momente schen wir sehr vielsach im Körper wirksam. Wir dursen und aber nicht darauf einlassen, irgend etwas über den Grad des Einsstuffes zu sagen. Denn hier wird wahrscheinlich doch zu viel von den seineren Verhältnissen der Formen an der Stelle einer Gefäßverästelung abhängen, als daß man ohne Versuch an eben den Gefäßen, von welchen es sich hier handelt, oder an Formen, welche unmittelbar von den Vlutgefäßen des Körpers gewonnen würden, glauben dürfte, die branchbaren Regeln zu sinden.

Saben wir im Borigen nur von ben großen Gefäßen gesprochen, fo ift es doch flar, murde auch ichon beiläufig bemerkt, daß diese durchaus nicht allein entscheiden konnen. Durch die Unlage ber großen Gefäße eines Drganes fann eine Bedingung gesetzt sein, welche die Bewegung des Blutes zu dem Organe hin und von demfelben fort, verlangsamt, welche alfo auch auf die Bewegung bes Blutes in bem Organe felbst verzögernd wirft. Es ift aber einleuchtend, daß der Ban ber Capillaren eines Organes diefem Einfluffe der großen Gefäße entgegenwirken, denselben anfheben, aber auch ihn noch verstärken kann. Bie die Enge und Beite ber Gefäße im Allgemeinen wirken, ift erörtert. Diefelben Gefete muffen auch für die Capillaren gelten. Aber freilich treten hier verschiedene Berwicklungen ein. Der Reich= thum eines Organes an Haargefäßen, welcher unter Umftanden gleichgültig fein könnte, ist es beghalb doch nicht gang, insofern ein und daffelbe guführende Wefäß in derfelben Zeit mehr Blut hindurch laffen mußte, um in einer aröferen Anzahl von Capillaren eine Fortschreitung von gewissem Belange zu unterhalten, ale in einer geringeren Bahl. Dies wurde aber eine Bermehrung der Widerstände in ben gu = und abführenden Gefäßen bedingen. Man fieht alfo leicht, daß in einem folden Falle ein Mittel eintreten mußte: Die Bewegung in den zu= und abführenden Gefägen murde etwas rafcher fein, als wenn ber Gefäßreichthum bes Organes geringer mare, in ben Capillaren felbst aber ware die Geschwindigkeit geringer, als in dem genannten andern Falle. Achnliche Betrachtungen wurden gelten für die Berhältniffe im Bau ber Capillaren. Diejenigen, welche Beschlennigung gur Folge haben fonnten, fo wenig als bicjenigen, welche bie entgegengefeste Wirkung haben, können ihre volle Wirkung so äußern, als würde sich numittelbar durch diese Gefäße ein Baffin ergießen, in welchem die Bewegung des Bufließens gegen die Abflugröhren so unbeträchtlich wäre, daß von darauf zu berechnenben Bemmungen nicht die Rede fein founte.

Ich glaube, man wird es billigen, wenn wir keine Bersuche machen, über bieses oder jenes Organ eine Bahrscheinlichkeit zu gewinnen, ob das Blut sich darin langsamer, als in einem andern bewege oder nicht. Die zu Behandlung solcher Fragen nöthigen Data sind zu wenig sicher bekannt. Namentlich ist hier ein noch wenig genannter und untersuchter Begriff von

der größten Wichtigkeit: die mittlere Länge der Capillaren und feinen Gesfäße überhaupt. Un hautartigen Organen, wie die Lungen mancher Batrachier sind, ließe sich dies ziemlich leicht untersuchen, zugleich auch die Anschauung eines ziemlich abweichenden Verhältnisses gewinnen. Dier geht das Blut wunmittelbar aus den relativ starken Arterien in dichte Capillaren über. Wie verschieden ist das von der Gefäßvertheilung in manchen anderen Organen! Diese Verhältnisse müssen aber von der entscheidendsten Wichtigkeit bei der Bestimmung ter Geschwindigkeit des Blutes in einem Organe sein.

So wenig indessen alle diese zusammenwirkenden Umstände in irgend genügender Weise untersucht sind, so ließe sich doch wohl experimentell über tie Mengen von Flüfsigkeit, welche in einer bestimmten Zeit durch bestimmte Organe bei einem bestimmten Drucke gehen, manches Interessante sinden.

lleber die Bedeutung der sehr verschiedenen Einrichtung der Blutge= fäße, insofern sie den Zweck haben können, auf die Bewegung des Blutes einzuwirken, läßt fich auch fast nur in Beziehung auf logische Möglichkeiten reden. Wir fonnen denken, daß an den Blutgefäßen eines und deffelben Organes entgegengesette Wirkungen bes Baues ber Capillaren und ber anderen Gefäße einander aufheben. Für einen folden Fall würde man einen vernünftigen Grund darin feben, daß ein Organ bei dem Plane, nach weldem ber Organismus gebaut ift, fo gelegt werden mußte, daß bas Blut einen langen Weg zu ihm vom Herzen zurückzulegen hatte, daß aber eine Verlangfamung der Blutbewegung in diefem Theile feiner Natur doch nicht zusagte n. f. w. Man kann sich benken, baß z. B. die Niere ein solches Entgegenwirken mechanischer Mittel nöthig hatte. In derfelben bewegt fich bas Blut auf langen und verwickelten Wegen burch feine Gefäße. Wirkungen Dicfes Banes ift bann burch die furzen und weiten Sanptgefäße wohl in etwas entgegengewirkt. Im Soben find, nach Kraufe, Capillaren von sehr verschiedenem Durchmeffer. In ben weiteren berselben wenigstens könnte das Blut wohl ungeachtet des ungünftigen Baues der A. u. V. spermat, int. ziemlich rasch fließen.

Indessen läßt sich auch der entgegengesetzte Fall sehr wohl denken, daß die verschiedenen Mittel, welche auf die Raschheit der Bewegung des Blutes in einem Organe einwirken, wirklich so angeordnet sind, daß dadurch Verschiedenheiten in den Organen entstehen, welche Zweck waren und mit der Eigenthümlichkeit des Organes in nothweudigem Zusammenhange stehen. Dier kommen wir in Berührung mit der Frage, welchen Einsluß die Raschsheit der Bewegung des Blutes auf das beiderseitige Durchdringen von Stoffen durch die Gefäßwandungen haben müsse. Wird diese Frage einmal näher untersucht sein, so wird vielleicht die Untersuchung, deren Andeutunsgen wir hier gegeben haben, ihr eigentlichstes Interesse erhalten. Wir kennen zwar jest schon Aenderungen, namentlich von Secretionsprodueten, welche gleichzeitig mit Lenderungen der progressiven Blutbewegung in dem secerniz renden Organe eintreten, aber hier ist dann auch der Tonus der Gefäße geändert, wir wissen nicht, ob nicht dieser das wichtigere Ugens bei den

fraglichen Erscheinungen ift. —

Das Bisherige, wenn wir es auf die Hering'schen Versuche beziehen, mag wenigstens dienen zu zeigen, wie wenig die Forderung auf sicherer Basis ruht, daß die Zeit, in welcher ein Bluttheilchen von einem Theile des Venensystemes aus durch Herz, Lungen, Herz u. s. wieder in

<sup>1)</sup> Mgl. R. Wagner, Icones physiol. Tab. XV.

Benen zurückkehrt, mit der mittleren Circulationszeit übereinstimme. Es liegt sehr nahe, mir zu erwidern, daß es doch auffallend sei, daß die Nesultate von Hering's Bersuchen nicht bloß am Gefäßinsteme des Kopfes, sondern auch, wenn das vom Schenkel zurückkehrende Blut untersucht wurde, so

furze Zeiten ergaben.

hier muß man nun ein anatomisches Berhältniß würdigen, burch welches ohne Zweifel bewirkt wird, daß ein fehr bedeutender Theil alles im Rörper enthaltenen Blutes sich viel langfamer, als mit der mittleren Ge= schwindigkeit bewegt. Daburch wird es fofort nothwendig, daß die fämmtliche übrige Blutmaffe im Durchschnitt eine kürzere Cireulationszeit hat, als die mittlere. — Man wird wohl nicht bezweifeln, daß alles Blut, was ein= mal in die Arterien eingetreten ift, durch welche es dem Pfortaderfreislaufe zugeführt wird, merklich mehr als die mittlere Circulationsbauer nöthig ba= ben wird, um auf feinem Wege wieder zum Bergen, zum Ursprung der Aorta u. f. w. gurudgutehren. Un ben Lebervenen find Berfuche, wie die Se= ring'ichen, aus fehr natürlichen Gründen nicht angestellt und fie wurden, auch wenn sie angestellt waren, tein sicheres Resultat fur uns gewähren können wegen der Einwirkung der Leberarterie. Berfuche an den Venen ber Gedärme, bei welchen man biefen Blut entzöge, wurden theils nicht bas ganze Syftem betreffen, theils auch eben burch bie Eröffnung diefes Syftemes Einwendungen erleiden. Denn es fann der Pfortaderfreislauf nicht begriffen werden ohne die Unnahme, daß die Spannung der Wefäße, welche bas Blut von ten Gedärmen zur Leber führen, bedeutender ift, als in anberen Benen. Nimmt man, burch Deffnung biefes Syftemes, bie Spannung irgendwo hinweg, fo hat das hier diefelbe Folge in geringerem Maßstabe, wie bei den Arterien: das Blut ftromt gegen die Wunde und hier wird durch die Capillaren am Darme der verletten Stelle das Blut rascher zugeführt, als es vor der Berletung auf demfelben Bege fortschritt. Aus diefen Gründen dürfte man bei einem folchen Versuche wenigstens den Bluterguß uur febr gering fein laffen.

Wie es aber auch mit der Möglichkeit von Versuchen stehen möge, man wird das Wesentliche, daß das Blut in diesen Gesäsen langsamer slies sen muß, als es durchschnittlich in den übrigen fließt, leicht zugeben. Um Anfange der Darmarterien wirkt von der Norta her ein Druck, wie auf andere Arterien. In den Lebervenen wird der Druck ziemlich gleich Rull sein. Ja, man hat hier besonders eine aus gewissen Verhältnissen hervorgehende Aussaugung, d. h. einen geringeren als den atmosphärischen Druck annehmen zu dürsen geglaubt. Zwischen den beiden genannten Stellen liegt ein verwickelzteres Gefäßsystem, als sonst zwischen Arterien und Venen. Die Summe der Widerstände muß aber in bestimmtem Verhältnisse zur Disserenz des Druckes an jenen beiden Stellen stehen. Dies kann nur der Fall sein, indem die Bewegung langsamer ist 1). (Weiterhin werden wir die Pfortadereireulas

tion von anderer Seite belenchten.)

Die zweite Frage, welche von Einfluß auf die Bedeutung der Bering'schen Versuche sein mußte, war die Erwägung, ob anzunehmen, daß

<sup>1)</sup> Interessant ist es, daß nicht allein die Lebereapillaren von ziemlich großem Durchmesser, sondern auch von geringer mittlerer Länge sind (E. H. Weber, in Mülster's Arch. 1843. S. 305), doch darf man wohl kann sagen, daß diese mittlere Länge (1/7 – 1/6") eine geringe ist, da wir zu wenig Material zur Vergleichung sur diese Länge haben. Wie ist das Verhältniß in anderen Organen? Es würde anch der Van der seinen zusührenden und absührenden Aeste zu untersuchen sein.

ein Volumen Blut, deffen Theile gleichzeitig sich in die Gefäße eines Organes vertheilen, auch gleichzeitig wieder durch die Benen desselben zurückehren wird.

Die Beziehung biefer Frage und zugleich die Antwort barauf ist wohl fo flar, daß wir kanm ein Wort darüber zu verlieren brauchen. Gin Theil= den Blut, welches in ein Organ ober gar in eine Arterie eintritt, welche ihr Blut an eine Summe verschiedener Organe vertheilt, muß, je nach bem Wege, in welchen es getrieben wird, bald früher, bald später wieder an eine bestimmte Stelle ber abführenden Bene gelangen. Je feiner alfo bie Mittel find, einen bem Blute beigemengten Stoff zu erkennen, besto mehr werden die Versuche sich dazu eignen: nicht die mittlere Zeit zu finden, welche das Blut auf das Durchfreisen eines Organes verwendet, sondern die fürzeste, in welcher ein Bluttheilchen, welches gerade in die fürzesten Wege getrieben ift, in die Benen gelangen fann. Dies Berhältnig macht fich boppelt geltend, wenn das von einer Bene aus imprägnirte Blut erft an einer Bene wieder untersucht wird, einfach nur, wenn die Untersuchung an den Arterien vorgenommen wird. Daß Bluttheilden, welche gleichzeitig in die Lungen getrieben werden, nicht gleichzeitig wieder anstreten, wird bei diefem Drgane noch außerdem, daß die Längen ber Wege, auf welchen Bluttheilden geben können, ohne Zweifel verschieden find, fogar noch zu einem Theile durch ein gang befonderes anatomisches Berhältniß ber Capillaren unterftügt. Es ift möglich, daß dieses nur Verschiedenheiten von wenigen Seennden bewirkt, indeffen handelt es fich hier auch überhanpt um Seennden. Diefes anatomische Verhältniß scheint noch nicht sehr beachtet worden zu fein, und dürfte boch auch in pathologischer Hinsicht, bei der Lehre von den palpabeln Krantbeitokeimen von großem Intereffe fein. Ich wiederhole daber bier folgende furze und bollig flare Beschreibung aus bem anatomischen Sandbuche von Rranfe (2te Aufl. Bb. I. S. 604): "Unter ben Capillargefäßen, welche ben unmittelbaren llebergang der Endigungen der Arterien in die Anfänge der Benen vermitteln, find bidere und feinere zu unterscheiben: erstere, von 1/100" Dm., umgeben die Lungenbläschen kranzartig und bilben ein durch ein ganzes Lungenläppchen zusammenhangendes Det, beffen Zwischenräume oder Maschen benfelben Durchmeffer haben, wie die Lungenbläschen felbst. Bon diefen größeren Saargefäßen werden fodann die feineren Cavillarge= fäße abgegeben und aufgenommen, welche nach allen Richtungen die Wände ber Lungenbläschen burchziehen und ein fo enges, irregulär gitterförmiges Net bilden, daß die Maschen deffelben nur eine dem Durchmeffer der Capillargefäße gleiche Weite barbieten. Diese feinen Capillargefäße haben meistens ein Kaliber von 1/400 bis 1/325", ja sogar einzelne nur von 1/900 bis

Um die Circulation in einem Capillarsysteme, wie das hier beschriebene ist, zu verstehen, darf man sich nur an einen früher in diesem Aussage erlänterten Grundsatz erinnern. Es wurde gezeigt, daß der Druck, welchen eine Flüssigkeit, durch vis a terzo getrieben, gegen die Wände von Nöhren aussübt, vom Ausgangspunkte der Bewegung bis zum Endpunkte der Röhre abnehmen muß. Denkt man sich also das Netz der großen Capillaren der Lunge ohne die seineren, welche überall mit ihnen zusammenhängen, so ist es klar, daß das Blut in denselben stärker gegen die Wände drücken nuß, an jedem Punkte, welcher den Arterien näher liegt, als an jedem den Benen näheren. Bringt man also an zwei Stellen, welche verschiedenen Druck erleiden, Dessungen an und verbindet diese Dessungen durch ein seines

Möhrchen, so wird gegen die beiden Endpunkte der in diesem feinen Möhrschen cuthaltenen Flüssigkeitsfäule ein verschiedener Druck ausgeübt, welcher dieselbe nothwendig in Bewegung setzt. Nennen wir die beiden Punkte



\_\_ a und h, so können wir sagen, daß die-V selbe Druckbifferenz, welche die Bewegung zwischen a und h in dem Nebenröhrchen bewirkt, sie auch in der Hauptröhre hervorbringt. Hier haben wir also die

Möglichkeit, aus bestimmten Unnahmen über die Durchmeffer ber großen und ber feinen Capillaren, aus einer Annahme über die mittlere Länge bes We= ges durch die einen und anderen einigermaßen das Verhältniß der Gefchwin= digkeit zu finden. Rehmen wir als mittleren Durchmeffer der feineren Capillaren 1/400", so würde sich, bei gleicher Länge von a — b in beiden Gefäßen, bas Fortrücken bes Blutes in den großen Capillaren (Durchmeffer 1/160") zu dem in den kleinen verhalten, wie die zweiten Potengen der Radien, alfo wie 4: 25. Rame dazu vielleicht noch eine etwas bedeutendere gange der Wege durch die feinen Ocfage, so wurde diese nicht allein die Langfamteit der Bewegung in denfelben vermehren, fondern noch außerdem auf die mittlere Zeit wirken, welche ein Bluttheilchen zwischen seinem Ein= und Austritte in diefen Gefäßen zu verweilen hat. Bleiben wir aber auch bei bem vorhin genannten Verhältniffe, so möchte boch diefer Bau schon von merklichem Ginfluffe auf die Experimente fein konnen. Um Diefen Ginfluß näher zu bestimmen, mußten wir die absolute Größe für bie Geschwindigkeit bes Blutes in den einen oder anderen dieser Capillaren (so wie noch einiges Andere, was uns unbefannt ist) wissen.

Hier sind jedoch die Beobachtungen, welche E. H. Weber 1) über das Fortrücken des Blutes in den Capillaren bei Froschlarven austellte, zu nennen. Dort wurde als Mittel aus 17 Beobachtungen gefunden, daß ein Blutkörperchen in den Capillargefäßen etwa in  $4\frac{1}{3}$  See. eine Linie zusrücklegen würde. Der Umstand, daß wir hier so eben gerade von Capillaren reden, welche untereinander durch ganz verschiedene Geschwindigkeit des in ihnen enthaltenen Blutes differiren müssen, wird uns eine Warnung sein, eine verallgemeinernde Anwendung dieser Beobachtung zu machen. Wir würden nicht wissen, welchem der beiden Capillarsysteme der Lunge wir etwa eine, der von Web er gefundenen Geschwindigkeit ähnliche, zuschreiben

sollten.

Indessen ist es wohl nicht unwahrscheinlich, daß jedes Bluttheilchen, welches in den dicken Capillaren der Lunge aus den Arterien in die Beuen geht, denjenigen um einige Seennden voraneilen wird, welche in die feineren Nebeneapillaren getrieben werden 2).

Nach den Beschränkungen der Folgerungen aus den Bering'schen Bersuchen, welche sich ergeben: aus der verschiedenen Geschwindigkeit der

1) Ugl. Müller's Arch. 1838. S. 466. ff.

<sup>2)</sup> Bei den jett so viel begünstigten Ausschen von kleinen soliden Keimen, durch welche sich manche Krantheiten fortpflanzen könnten, mußte die erwähnte Anordnung der Gefäße ein besonderes Interesse erregen. Es wird vielleicht durch die gröberen Cappillaren der Lungen möglich, daß frankhafte Partiselden, welche bei Degeneration irgend eines andern Theiles in das Blut gerathen, durch die Lunge hindurch gehen ohne Schaden für dieses Organ. Eine solche Ginrichtung kann gerade bei der bessonderen Stellung der Lunge, welche sonst von allen Theilen des Körpers leicht in Mitleidenschaft gezogen werden wurde, als zweckmäßig begriffen werden.

Circulation in verschiedenen Organen, aus der Langsamkeit der Pfortader= circulation insbesondere, dann ans der Verschiedenheit der Zeit, binnen welcher Bluttheilchen in gleichem Angenblicke in Organe, namentlich auch in bie Lunge eingetreten, baffelbe wieder verlaffen, dürfte vielleicht noch zu nennen sein die verschiedene Geschwindigkeit, welche die neben einander in gleichem Duerschnitte eines Organes befindlichen Bluttheile haben, indem bie an den Wänden anliegenden fich viel langfamer bewegen, als die in der Are. Weber (in den oben angeführten Beobachtungen) fand eine Differeng ber Fortrückung von 17:1 zwischen Rorperchen, welche sich in ber Ure, und folden, welche fich an ber Wand eines Gefäßes bewogten. Es ift außer= bem biefe trage Schicht an ben Gefägwandungen Gegenstand mehrfacher Beobachtungen gewesen, auch von mir aufgenommen worden, ohne daß ich neue Aufschlüffe zu geben vermöchte. Es ist im Allgemeinen eine Forderung ber Physik, daß Kluffigkeiten in Röhren, welche fie benegen, folde Berfchiebenheiten der Bewegung zwischen Umfang und Are darbieten muffen. Beim Blute möchten aber einige Eigenthümlichkeiten baburch entstehen, bag hier eine Menge von foliden Rörpern mit fortbewegt werden, welche, die Bande ber fleineren Gefage nothwendig vielfach berührend, nicht ohne Ginflug auf biefe Erfcheinung fein konnen.

Im Allgemeinen wird es nun sehr vom Zufall abhängen, ob ein Bluttheilchen an die Wand eines Gefäßes gelangt oder in die Mitte. Ist aber eine Duantität Blut mit einem besonderen Stoffe imprägnirt, so möchte es sich doch nicht leicht finden, daß nicht einige Theilchen derselben durch Zusfälligkeiten, welche sie längere Zeit in der Are der Gefäße erhalten haben, an einem entsernten Orte früher, bedeutend früher, ankämen, als andere, welche sich eine Zeitlang in gleichem Duerschnitt eines Gefäßes mit ihnen befanden, aber einen größeren Theil des Weges zurückgelegt haben, indem

fie fich an den Wänden langfam binfchoben.

Ueberblicken wir das bisher beigebrachte und in Beziehung zu den He=ring'schen Versuchen gestellte Material, so wird es auffallen, daß tie erswähnten Momente, welche eine Abweichung der Resultate dieser Versuche von der mittleren Eirculationszeit bewirken können, zum Theil müssen, vorzugsweise in dem Sinne wirken, daß durch diese Versuche eine kürzere Zeit als die mittlere Circulationsdauer gefunden werden muß. Es leitet also unsere Behandlung dieser Fragen dabin, daß man der Genauigkeit der Hesring'schen Veobachtungen völlig Gerechtigkeit kann widersahren lassen, ohne daß dadurch die Verechnungen über mittlere Circulationsdauer irgend gefährdet werden. Diese haben ihre Schwäche in sich, in den noch immer so verschiedenen Aunahmen über die Duantität des Blutes im Körper, einen Gegenstand, welchen wir hier nicht zu erörtern haben.

Wir hätten nun drittens noch die Eigenthümlichkeiten zu untersuchen, durch welche sich die Resultate von Vergistungsversuchen, in ihrer Anweusdung auf die Beurtheilung der Geschwindigkeit des Kreislauses von den eben betrachteten unterscheiden. Wenn man eine hinreichende Quantität von Blausäure in die Halsvenen eines Thieres bringt, so erfolgen die Gistspungtome und der Tod so rasch, daß es nach den Hering'schen Versuchen nicht auzunehmen ist, daß schon vergistetes Blut in das Gehirn eingedrungen sein kann. Ein Kaninchen ist auf diese Weise in 9 Seeunden bewegungslos. Nimmt man an, daß bei größeren Thieren die Größe des Herzens, multiplieirt mit der Frequenz der Contractionen, in ähnlichem Verhältnisse zur Größe der Gefäße steht, so könnte eine hinreichend vergrößerte Dosis des

Giftes auch bei biesen, insofern fie in gleicher Zeit ziemlich ebenso weit in

die Befäße gelangen wurde, diefelben Birfungen haben.

Indem man von der Ansicht ausging, daß die Blaufäure im Gehirn felbst gegenwärtig sein muffe, um diesen raschen Tod zu bewirken, hat man fich durch die Annahme einer besonders raschen Verbreitung dieses und ähnlich rasch wirkender Gifte im Blute aus der Berlegenheit zu ziehen gesucht. Go fehr es aber bentbar ift, daß verschiedene Fluffigkeiten sich mit verschiedener Schnelligkeit im Blute ober anderen Fluffigkeiten verbreiten, fo ist dies doch ein zu wenig untersuchter Gegenstand, als daß man sich gern bei bieser Erklärung bernhigen möchte. Man wird bies nm fo weniger thun mögen, wenn andere Wege offen steben, wie es mir benn hier ber Fall zu sein schien.

Es besteht eine Berschiedenheit der Ansichten über den Drt, von welchem aus diese Gifte den Tod bewirken muffen oder konnen, indem Einige glauben, der Tod fei die Wirkung des im Behirne gegenwärtigen giftigen Stoffes auf die Gehirnmaffe, Andere aber annehmen, daß ber Tod and burch Vergiftung vom Bergen aus entstehen könne und zwar entweder burch Bertheilung des Giftes in die Aranggefäße u. f. w., oder, was Unbere für möglich halten, burch unmittelbares Durchdringen ber Bergsubstang, was alfo eben sowohl vom rechten als vom linken Bentrikel aus geschehen

Die erste dieser Ansichten beruht nun lediglich auf Illusion. Man glaubt biefelbe ftugen zu konnen auf die schonen Berfuche, burch welche Joh. Müller bewies, daß die Gifte nicht auf die Centraltheile des Rervenfostemes wirken durch Vermittelung feusitiver Nerven, sondern daß sie diefe Nerven, wenn sie ausschließlich mit ihnen in Berührung find, anch nur local tödten, daß fie auf das Wehirn nicht wirken, wenn fie nicht eben in die Hirnsubstang durch die Gefäße eindringen. Diese Bersuche maren bestimmt, den Irrthum zu widerlegen, daß ein narkotisches Gift, 3. B. vom Magen ans, tödten könne, ohne in hinreichender Quantität in die Blutmaffe eingedrungen zn fein, und haben denfelben befeitigt. Aber man fieht fogleich, daß aus diesen Versuchen durchaus nichts für die erwähnte Unsicht hervorgeht: daß ein Gift, welches etwa im Stande ware, das Berg rafch gu lähmen, boch nicht hierdurch töbten könnte, sondern durchaus in bas Gehirn gelangen mußte. Gerade das Berg befindet fich hier in einer exceptionel-Ien Stellung. Dhue Zweifel konnte auch eine bloße Vergiftung ber Magenwände tödten, wenn der Tod des Magens von so raschem Einfluß auf ben übrigen Körper ware, wie die Lähmung des Herzens, und wenn nicht, nach Lähmung bes Magens, bas Gift immer burch ben Kreislauf noch anderen Organen zugeführt würde, durch deren Leiden der Tod rascher erfolgt, als durch das des Magens. Dasselbe ließe sich noch von anderen Drganen fagen, gerade vom Bergen aber burchans nicht. Wenn ein Gift Dieses Organ rasch lähmt, so wird jett eben verhindert, daß das Gift sich weiter verbreitet, und das Stillestehen des Kreislaufes führt den Tod berbei.

Es scheint mir unn aus einigen sehr einfachen Bersuchen evident zu fein, daß die Blaufäure, wenn sie, von den Benen aus in den Kreislauf kommend, rasch tödtet, wirklich durch Herzlähmung einen Zustand von Bewegungslosigkeit bewirft, welcher nothwendig in Tod übergeben muß. Die Bersuche, welche ich anstellte, um den vermeintlichen Conflict Diefer raschen Giftwirkungen mit ben Datis der Lehre vom Kreislaufe aufzuheben, sind folgende. Ich habe Blau-

fäure wiederholt bei lebenden Kaninden auf drei verschiedenen Wegen eingebracht: durch eine Halsvene in der Nichtung gegen das Herz, durch die Luft= röhre und durch die Carotis in der Nichtung gegen das Behirn. Die Zeiten, welche bei diesen verschiedenartigen Applicationsweisen des Giftes verflossen, bis die Bewegungslosigkeit eintrat, liefern den Beweis, daß das Gift unmittels bar von der inneren Herzfläche aus todten fann. Judem man die Thiere nach bem Einsprigen des Giftes rasch an den Ohren aufhob, wurde als der Augenblick des Todes derjenige angenommen, in welchem ein schlaffes Berabsinken der Extremitäten sich zeigte, vorausgesetzt natürlich, daß auch in den nächsten Augenblicken keine Spur von Bewegung mehr eintrat. Dies erfolgte bei Einspribung in die Vena jug. oder in die trachea bei hinreichender Dofis regelmäßig in 8-10 Secunden, während es nach Einspritzung in die Carotis nicht allein nicht früher, fondern einige Secunden später geschah. Wollen wir indeffen auf biefe wenigen Secunden keinen Werth legen, nehmen wir an, der Tod konne nach jeder der drei Einbringungsweisen des Giftes gleich rasch erfolgen, so braucht man doch wohl keinen weiteren Beweis, daß das Gift in zweien der beschriebenen Fälle numittelbar von der inneren Herzfläche aus in die Substanz eindringt und so das Herz lähmt 1).

Fände hier Herzvergiftung, aber nicht an der inneren Herzstläche, sondern von den Blutgefäßen des Herzens aus Statt, so müßte ein constanter, wenn auch geringer Zeitunterschied zwischen der Wirfung von der Halsvene und der von den Lungengefäßen aus stattsinden, letztere müßte stets um einige Secunden früher eintreten. Auch wäre doch wirklich nicht abzusehen, wie es zugehen sollte, daß dieses Gift nicht in der größten Schnelligkeit die Perzwände tränkte. Deßehalb hat die Aussicht, welche die Herzvergistung zugiebt, dieselbe aber durchaus von den Kranzarterien herholen will, schon eine große Unwahrscheinlichkeit gegen sich. Entschieden früher müßte nun aber gewiß der Tod bei Einspritzung in die Carotis eintreten, wenn er auch bei den anderen Einbringungsweisen

burch hirnvergiftung entstände.

Die Duantität des Giftes, welche in die Carotis eingebracht wurde, war bei den Versuchen wohl hinreichend, um mit Entleerung der Spritze zum Theil schon in die Vlutgefäße des Gehirns vorgeschoben zu sein. Deßhalb muß man annehmen, daß der größere Theil der Zeit, welche bis zur tödtlichen Wirkung

<sup>1)</sup> Die ersten dieser Versuche wurden im Wintersemester 1841 bis 1842 augestellt unter Affiscuz der Herren Studirenden Cammaun, Laugenbeck, Olivet und Heustinger. Es wurde unmittelbar nach dem Eintritte jenes Justandes, welcher, wenn er nicht Tod genaunt werden kann (weil eine Wiederbelebung vielleicht möglich wäre), doch ohne Lebenszeichen in den Tod übergeht, das Herz bloß gelegt. Was daran beobachtet wurde, wird hier nicht mitgetheilt, genng, daß es der oben ausgesprochenen Ansicht nicht entgegenstand. Einer Bemerkung nur, welche damals gemacht wurde, sei es vergönnt hier zu erwähnen, da sie mit einer andern Frage aus der Physiologie des Kreislauses in Beziehung steht. Es ist nämlich zwar ziemlich allgemein anerkannt, daß das Herz sich nicht durch eine besondere Lebensthätigseit in der Diastele erpandirt. Indessen begegnet es dem Einem oder Andern wohl und ist namentlich früher häusig vorgekommen, daß, bei Untersuchung des Herzens mit der Hand das abwechselnde Gesühl des Widerstandes und des Nachgebens verlehrt, das erstere auf die Diastole, das zweite auf die Systole bezogen wird. Daß dies eine Täuschung sieht, welches, schon im Absterben begriffen, nur seltene Zusammenziehungen macht. Den plöhlich eintretenden und rasch einer längeren Widerstandslosigseit Plah machenden Druck, mit welchem in solchem Kalle das Herz wirft, sann Niemand für eine Diastole und den danernden Zwischenzustand

verfloß, auf die Durchdringung ber hirnsubstanz und Bewirkung berjenigen Beränderungen zu berechnen ift, durch welche das Gift den Tod berbeiführt. -Aufange glaubte ich ben Tod burch Berglähmung von dem durch Gehirnvergif= tung noch durch den Mangel an Krämpfen unterscheiden zu können. Indeffen habe ich, wenigstens bei jungeren Kaninchen, ben Tod auch bei Einsprigung in die Carotis ohne Krämpfe erfolgen sehen. Es ift gar nicht zu vermundern, daß der Tod durch Blaufaure fonst fast immer mit Krämpfen auftritt. Es dürfte wohl ohne Unwendung fehr eoneentrirter Blanfaure nicht möglich fein, ben Tod durch eine Berzvergiftung hervorzubringen, wenn man das Gift nicht einspritt, sondern resorbirt werden läßt. In solchen Fällen gelangt nicht gleich anfangs hinreichend Gift in die Ventrikel, um sie zu lähmen. Daffelbe wird auch zum Theil (bei Application an Nase, Auge, Maul) eingeathmet, es gelangt mehr ober weniger bavon in's Behirn. Dann entstehen Rrampfe (fo wie bei Einspritzung geringerer Quantitäten in die Carotis) und ein Tod, an dem Affection des Hirnes und Herzens gemischt Autheil haben. Wird aber das Wift in fehr eoneentrirtem Zustande ber Reforption überlaffen, fo fann berfelbe auch rein durch Herzlähmung bewirft werden. herr Professor Rürschner hatte die Güte, mir mitzutheilen, daß er bei folder Application des Giftes den Tod and ohne Krämpfe eintreten sah 1). --

hiermit dürfte die Schwierigfeit beseitigt fein, welche die raschen Wirkun-

gen ber Gifte in ber Lehre vom Kreislaufe machten.

Bir haben nun die Erfahrungen zusammengestellt, auf welche wir bis jest unfere Renntnisse über die Geschwindigkeit der Blutbewegung vorzüglich stützen können. In den größeren Gefäßen ist dieselbe bedeutend rafch und läßt-fich aus einigen ziemlich genau befannten Größen berechnen. Gie nimmt ab bis in die feinsten Gefäße. Wie groß sie dort durchschnittlich ift, konnte man berechnen, wenn man den Gefammtdurchmeffer der Capillaren fennte. Da wir denfelben nicht kennen, ist die directe Beobachtung das einzige sichere Mittel, welche und bann die Möglichkeit gewährt, umgekehrt aus ber erkannten fehr langfainen Bewegung auf den fehr großen Gefammtdurchmeffer Diefer Gefäße zu schließen. Nachdem das Blut sich eine, in verschiedenen Organen wohl ver-Schiedene, aber wohl meift febr furze Strecke burch folche feine Befage fortgeschoben hat, gelangt es wieder in größere Befäße, beren Befammtdurchmeffer aber abnimmt, wird zu rascherem Fortschreiten genöthigt und fommt so zum Bergen zurück. — Bieles ist hier noch zu leiften, besonders aber möchte es ein Berdienst sein, eine recht zweckmäßige Methode zu erfinden, um die Berschiebenheiten der Blutbewegung in verschiedenen Organen zu ermitteln. Vorläufig wüßte ich folche Berfuche nur am Cadaver anzustellen, wo benn verschiedene Einwendungen nicht völlig zu beseitigen find. -

<sup>1)</sup> Es ist zwar kein Beweis für unsere Ansicht, stimmt aber boch sehr wehl tawit überein, was Lousdale in Edind. Med. and Surg. Journ. (1839, January) über die Blaufäureverglitung mittheilte. Herzlähmung bedingt nach ihm die dringendte Gefahr. Er empsiehlt Blutentziehung aus den großen Benen nahe dem Herzen und die von Herb it angegebene Methode der Begießung mit kaltem Wasser, welche vielleicht auch durch Nesser die Herzthätigkeit erregt. — Beiläusig gesagt, ist es wohl nicht ohne praktischen Nachtheil, statt der Begießung mit kaltem Wasser die Begießung mit einer Salzaussofing auzuwenden, welche man kürzlich als nene Erssindung geltend machen wollte. Das Wirksame ist dech wohl nur die Kälte, und Zeit zu verlieren durch Anslosen von Salzen gewiß nicht räthlich.

## Nähere Bestimmung der Function der Arterien bei der Circulation. —

Aus der Nebereinstimmung zahlreicher Beobachter ist es unzweiselhaft, daß in der Norm das Blut schon in den Capillaren, wie weiterhin in den Benen, eine gleichmäßige, den Einfluß einzelner Herzstöße uicht mehr verrathende Fortschreitung hat. Es ist hier zu untersuchen, wie dies erreicht wird und wozu es dient. — Man hat über den Nußen dieser gleichmäßigen Bewegung verschiedene Ausichten aufgestellt, welche sich auf die Beschaffenheit des Blutes, auf die Function desselben in den Capillargesäßen u. s. w. bezieheu. Man darf nun allerdings wohl voraussehen, daß diese Art der Bewegung, da wo sie stattsindet, den Zwecken der Circulation vorzüglich eutspricht. Man wird sich aber z. B. durch die Behauptung, daß das Blut gerinnen würde, wenn es sich durch den ganzen Körper stoßweise bewege, nicht sehr belehrt sinden können.

Wir werden und bemühen, den mechanischen Vortheil, welcher aus dieser Einrichtung bervorgeht, welchen schon E. H. Weber zur Sprache gebracht

hat, hervorzuheben.

Es muß von vornherein klar sein, daß wir in der gleichmäßigen Bewegung des Blutes in den Capillaren eine Function der Arterien zu erkennen haben, die Function: die Bewegung, welche das Herz dem Blute in den Gefäßen durch Eintreibung neuer Duantitäten stoßweise mittheilt, zum Theil aufzunehmen (= dadurch ausgedehnt zu werden) und dieselbe während der Nuhezeit des Herzens wieder an das Blut zurückzugeben (= sich zusammenzuziehen mit derselben Kraft, welche die Ausdehnung bewirft hat, wie alle elastischen Körper). — In den Arterien, namentlich den größeren, kann sich das Blut nur mit wechselnder Schnelligkeit bewegen, es muß zunächst am Herzen nach jeder Contraction desselben zum Theil stille steben, die es von einer neuen Contraction genöthigt wird, sich fortzubewegen. Die Bedingungen dieser Art von Bewegung liegen so deutlich vor, daß man sie annehmen nüßte, auch wenn man nicht aus Erfahrung wüßte, daß der Druck des Blutes in den Arterien, je näsher dem Herzen, um so mehr schwankt.

Wie bewirken nun die Arterien, näher betrachtet, diese Umwaudlung der Bewegung? Wir haben schon bei der ersten Erläuterung der Entstehung und Wirkung eines bestimmten Druckes aus einer bestimmten Duantität des Zusslusses in einem Gefäße und dem Vorhandensein von Abslußöffnungen von bestimmter Größe u. s. w. Nücksicht genommen auf den Fall, daß die Flüssigkeit in einem Gefäße ringsum eingeschlossen ist, daß der Zusluß stoßweise erfolgt, daß aber der Absluß durch Elastieität der Mittel, welche die Flüssigkeit in dem

Behälter begrenzen, mehr ober weniger gleichmäßig wird.

Da es nun bei der Dekonomie des thierischen Körpers nicht möglich war, einen Blutbehälter zu erzeugen, von welchem aus durch den Druck der Schwere die Circulation bewirft würde, so ist es nothwendig gewesen, durch Einsperrung der Flüssigkeit und durch ein Pumpwert den Druck zu bewirken, welcher die Bewegung des Blutes unterhält. Ilm diese Bewegung dann in einem Theise der Röhren gleichförmig zu machen, mußte derzenige Theil, in welchen das Blut zuerst eingetrieben wird, sehr elastisch sein, und zwar so, daß er sich bei der Spannung seiner Wände, welche stets stattsindet, durch jede Vermehrung des Druckes von innen noch leicht weiter ausdehnt.

Wir wollen untersuchen, was über diese Ausdehnung der Arterien be-

kannt ift.

Dieselbe war in verschiedener Hinsicht vielsach Gegenstand des Streites. Ja es haben noch in unserem Jahrhunderte vortreffliche Forscher selbst die Existenz derselben in Zweisel gezogen. Unter diesen verdient besonders Caleb Hillier Parry!) genannt zu werden. Da es ihm, wie manchem Andern, nicht gelang, die Ausdehnung an bloßgelegten Arterien, selbst in der Nähe des Herzens, wahrzunehmen, so suchte er die Möglichkeit zu beweisen, daß bei den vorhandenen Verhältnissen die Blutbewegung ohne eine solche Ausdehnung geschehen könnte. Seine Darstellung ist so klar, daß sie wohl dazu dienen kann, um in Beziehung auf sie die Irrthümer zu erläutern, welche bei einer solchen

Vorstellungsweise zu Grunde liegen.

Es ift zunächst flar, daß man, um die Ausdehnung ber Arterien bei der Syftole des Herzens zu leugnen, das von und in diesem Abschnitte vorangestellte Factum: Die Gleichmäßigkeit ber Blutbewegung in ben Capillargefäßen, übersehen ning; benn mit diefer ift die Ausbehnung ber Arterien nothwendig gegeben. Ift die Gleichmäßigkeit ber Beme= gung in ben Capillaren zugegeben, fo ift in gewiffem Sinne und unter gemiffen Voranssetzungen das Maaß der Ausdehnung der Arterien in dem Augenblicke der Beendigung der Systole ganz genau zu bestimmen. Nimmt man z. B. in jeder Seeunde eine Systole des Herzens an, nimmt man an, daß diese Sy= stole selbst den dritten Theil der Secunde dauert und daß dieselbe jedesmal 3 Loth Blut in die Arterien treibt, so muffen die Arterien im Augenblicke der Beendigung der Systole um so viel mehr, als im Augenblicke bes Anfangs berselben, ausgedehnt sein, als zwei Loth Blut Raum einnehmen; mit anderen Worten, es geht ein Loth Blut mahrend ber Systole burch die Capillaren, und zwei in der Zeit zwischen einer Syftole-und der folgenden. hiermit ift aber noch nicht gegeben, wieviel die Ausbehnung auf irgend eine besondere Stelle ber Arterien beträgt. Dies burch Rechnung zu finden, ift aus verschiedenen Urfachen nicht mit Genauigkeit möglich. Eine folche Rechnung wurde voraus= fegen, daß man den Inhalt oder Raum des Systemes, in welchem der Wechsel an Blutgehalt stattfindet, genau wußte, und daß man die Vertheilungszeit kennte, in welcher sich die zwei Loth mehr gleichmäßig verbreiten. Diese Frage ift nothwendig, da man nicht annehmen kann, daß im Angenblicke der Beendi= gung ber Syftole biefelben gleichmäßig über jenen Raum vertheilt wären. Dhne Zweifel sind diefelben in diefem Augenblicke dem Herzen näher, es sind die Ursprünge der Arterien vorzüglich, welche einen Wechsel der Ausdehnung erleiden, und diefe Bechsel werden weiterhin immer geringer 2). Die haupt= arterien behnen sich also stärker aus, als man finden würde, wenn man bie zwei Loth sich gleichmäßiger verbreitet denkt.

Anßerdem würde man, von diesen Schwierigkeiten abgesehen, noch besonders zu untersuchen haben, wieviel nun von der gefundenen Ausdehnung als Ansdehnung in die Länge und wieviel als Ausdehnung in die Breite zu berechnen wäre.

<sup>1)</sup> An experimental inquiry into the nature, causes and varieties of the arterial pulse. London 1816.

<sup>2)</sup> Wir mussen schon hier bemerken, daß die Vertheilung durch die Arterien durchaus nicht mit dem Pulse verwechselt werden darf, wie fast durchgängig geschieht. Ausgerdem bemerke man, wie die gestreckte, die Röhrenform des Behälters, in welchen das Herz das Blut treibt, zu der Erreichung einer gleichmäßigen Bewegung in den Capillaren beiträgt, indem sie eben zur Folge hat, daß die Vertheilung der Blutquantität, welche sich nach der Systole mehr als vorher in den Arterien besindet, eine gewisse Zeit in Auspruch ninunt, während welcher sie sich sich son versmindert; daher schon mussen die Schwanfungen des Ornckes in der Entsernung vom Herzen abnehmen.

In diefer Berechnung sind aber die Boranssetzungen nicht hinreichend bekannt. Wir kennen nicht genau genng die Ausdehnbarkeit der Arterien in den beiden Richtungen. Diese würde allerdings auf mehre Arten wohl unterfucht werden können, ja man könnte die Untersuchungsweise in directe Beziehung zu der hier vorliegenden Frage stellen. Wenn man nämlich den Druck, welcher in einer Arterie mährend des Lebens wirkt, und die Wechfel diefes Druckes bestimmt hatte und nun abnliche Berhaltniffe in einer Arterie eines Catavers herstellte, fo wurde man die Ausdehnungen in den beiden Richtungen, welche beim lebergange von dem Minimum zum Maximum des Druckes stattfinden, mit Ruhe meffen konnen. Ich glanbte einen Augenblick hierin eine genugende Methode gefunden zu haben, und es wurde durch andere Methoden, welche daneben zu versichen gewesen wären, das Resultat vielleicht eine ziemliche Bestimmtheit erreicht haben. Aber eine Ginwendung läßt sich hierbei nicht befeitigen: daß man nämlich von folden Verfnchen keinen Schluß auf die Verbältnisse während des Lebens machen kann, weil der Zustand der Arterien mahrend des Lebens, der Widerstand, welchen die lebendige Arterie dem Blute leistet, nicht bloß durch bas elastische Gewebe, sondern and durch die contractile Kafer bedingt ift. Daber wurde man alfo an totten Arterien bei gleicher Steis gernng des Druckes ftarkere Ausdehnungen erhalten; und nicht allein dies, sonbern das Resultat ware auch nicht sicher gewesen in Beziehung auf das Verbaltniß von lange nnd Duerausdehnung, da man nicht annehmen fann, daß der Widerstand der eontractilen Kafer in den beiden Richtungen gerade diefelben Berhältniffe hat, wie berjenige des elastischen Gewebes. Folglich würden folche Versuche zwar geeignet sein, die Wirkungen des elastischen Gewebes zu studiren, aber nicht unmittelbar Anfschluß geben über das, was wir hier fuchen.

Saben wir gegen Diesenigen, welche eine Ausbehnung ber Arterien nicht beobachten konnten, bis jetzt befonders die Nothwendigkeit diefer Ansdehnung geltend gemacht 1), fo muffen wir nun boch and erwähnen, daß die Ausbehnung von Vielen wirklich gesehen worden ift. Man würde diese Beobachtungen selbst voranstellen muffen, wenn es nicht sehr wahrscheinlich ware, daß bei denselben häufig Täuschungen mit untergelaufen sind, daß man namentlich Bewegungen der Arterien nicht selten irrig gedeutet hat. Man kann aber als Refultat ber betreffenden Beobachtungen wohl ansehen, bag bie Anodehnung ber Arterien sowohl in die Länge als Breite unter günstigen Umständen wirklich unmittelbar mahrgenommen werden fann. Die Andbehnung in die Lange besonders ist in den Erscheinungen, welche sie bewirkt, deutlich zu erkennen. Diefe Erscheinungen sind nicht ftete übereinstimmend angegeben worden, und ich möchte vermuthen, daß sie auch gar nicht immer fo übereinstimmend zu fein branchten: je nachdem bie Arterie einen gestreckten ober gefrummten, einen in weitem oder kurgem Bogen gefrummten Berlauf hat, je nachdem bei ber Beobachtung die Arterie ihre völlig naturgemäße Lage hat, oder, wenn sie eigentlich gerade verläuft, zufällig gefrummt, oder, eigentlich mehr gefrummt verlaufend, zufällig gestreckt ift, konnte ja wohl vielleicht die Ausbehnung in die Länge auf

verschiedene Weise in die Erscheinung treten.

Dieneben find dann auch noch die Berfuche zu nennen, durch befondere

<sup>1)</sup> Es wird wohl Niemand daran benken, daß Compression des Blutes bei der Spstole in den Arterien in irgend merklichem Grade eintreten könnte. Wäre in einem Apparate, wie das Blutgefäßspftem, ein gaskörmiger Körper zu bewegen, so könnte freilich Compression besselben statt der Ansbehnung der Wände eintreten.

Inftrumente die Ausbehnung ber Arterien zur Anschauung zu bringen. Genauiafeit erwartet man besonders von dem Berfahren von Poiseuille, welcher eine Arterie an einer Stelle rings freilegt und fie mit einem Eplinderchen umgiebt, welches zwischen sich und der Arterie noch Raum für etwas Wasser läßt. Diefer Ranm wird oben und unten geschloffen, indem eine weiche Maffe zwis ichen den Rand des Cylinders und die Arterie gebracht wird. Wenn nun diefer Raum mit einem feinen graduirten Röhrchen in Berbindung gefett und so weit mit Wasser erfüllt wird, daß dieses noch in das Nöhrchen hineinreicht, so ift in diesem am Steigen und Sinken die Ausdehnung und Busammenziehung der Arterie zu erkennen und zu meffen. Ich habe dies Verfahren nicht felbst kennen gelernt und kann mir nicht vorstellen, daß es genaue Resultate geben kann. Soll die Verbindung zwischen Cylinder und Arterie bicht sein, so fann bas boch taum ohne Störung für bie normalen Bewegungen ber Urterienwände geschehen. Ift dagegen die verschließende Masse zu weich, so fann man sich vor Verschiebung berfelben und badurch Veränderung des vom Waffer eingenommenen Raumes wohl kaum schützen.

Interessant ist es aber jedenfalls, daß man doch auf diese Weise ein regelmäßiges Steigen und Kallen der Säule in dem kleinen Röhrchen beobachtet hat.

Ein sehr bedeutender Irrthum, in welchen man verfallen nußte, wenn man die Ausdehnung der Arterien nicht annahm, ein Irrthum, welcher sich bei Parry auch sehr deutlich ausspricht, ist der über den Grad der Vermehrung des Drusckes in den Arterien, welche bei der Systole des Herzens eintreten müßte, wenn die Arterien sich nicht ausdehnten. Wir knüpfen hieran die Vetrachtung über den mechanischen Vortheil, welchen die Elasticität der Arterien gewährt.

Denkt man sich an die Stelle der elastischen Arterien völlig starre Röheren, so werden wir begreifen, daß in diesen eine Verschiebung des Blutes nicht bloß in Folge der Contraction des Herzens, sondern auch nur während dieser Contraction, mit ihr beginnend und aufhörend, stattsinden kann. Die weitere nothwendige Folge davon wäre, daß das Blut in den übrigen Gefäßen auch stoßweise bewegt werden müßte; es würde diese Vewegung sich um so schärfer abgrenzen, je näher den Arterien, und namentlich in den Capillaren würde das Blut auch fast nur während der Systole sich bewegen können, d. h. also, es würde (nach früher schon gebrauchten Annahmen) während einem Drittel einer Secunde sich bewegen und in den beiden übrigen ruhen.

Wir werden sogleich sehen, daß bei einer solchen Einrichtung der Druck des Blutes in den Arterien mährend der Systole weit größer sein müßte, als derselbe in Folge der Einrichtung, wie sie wirklich im Körper stattsindet, ist, und daß derselbe dagegen mährend der Zwischenzeit der Systolen ganz oder

fast gang verschwinden müßte.

Diese Nothwendigkeiten müssen wir Parry's Folgerungen entgegenhalten. Dieser meint, es sinde während der Systole eine größere Geschwindigkeit in den Arterien Statt, das Herz beschleunige die Bewegung des Blutes, ohne die Arterien auszudehnen. Ferner begreift Parry wohl, daß während der Systole der Druck des Blutes zunehmen muß, hält diese Zunahme aber sür unbedeutend. Er meint, man könne darans nicht folgern, daß die Arterien durch diese Zunahme des Druckes auch ausgedehnt werden nüßten, man könne diese ebenso wenig behaupten, als daß bei einer Waagschale, welche durch das Gewicht eines Pfundes einen Ausschlag gäbe, auch ein Serupel einen Ausschlag bewirken müßte. Es scheint also seine Vorstellung zu sein, daß die Arsterienwandung, obzleich sehr elastisch, doch so kleinen Veränderungen des Drusckes durch eine Trägheit der Woleküle widerstehen könnte.

Wir wollen nun unsere Behanptung begründen, daß der Bechsel des Druckes ein sehr großer sein mußte, wenn die Arterien wirklich nicht durch die

Systole ausgedehnt mürben.

Dies würde durch eine zwiefache Veränderung des mechanischen Verhältnisses geschehen müssen. Wären die Arterien absolut starr, so müßte sich während der Systole ebenso viel Blut aus denselben entsernen, als in sie hineintritt. Davon würde die Folge sein, daß in den Capillargesäßen (von Ausdehnungen und Zusammenziehungen derselben, welche unter solchen Umständen eintreten möchten, vorlänsig abgesehen) ebensalls eine Vewegung nur während der
Systole stattsände und diese Vewegung müßte dreimal so rasch sein, als es die
gleichmäßige ist, wenn das Herz bei jeder Systole ebenso viel Blut entleeren
sollte, als normal geschieht und wenn wir das Zeitverhältniß von einer Systole
zu der Zeit zwischen Systole und Systole wie 1:2 segen.

Da wir nun nach Poiseuille annehmen können, daß die Widerstände in geradem Verhältnisse mit der Geschwindigkeit zunehmen, oder, was dasselbe ist, daß, um eine dreisache Geschwindigkeit zu unterhalten, ein dreisacher Druck nöthig ist, so würde also der Druck in den Arterien während der Systole dreimal so stark sein müssen, als er wirklich ist, und zwischen Systole und Systole

würde berfelbe gang eeffiren.

Da sich ferner das Herz unter diesem Drucke entleeren müßte, welcher so-gleich mit dem Beginne der Systole eintritt, so wäre die Kraft des Herzens

nothwendig bedeutend zu erhöhen.

Es ist also schon hieraus ersichtlich, wie viel ökonomischer die Einrichtung ist, durch welche der bei weitem größte Theil des Blutes, und zwar gerade derjenige, welcher in den Gefäßen sich befindet, welche die größten Widerstände darbieten, sich eontinuirlich bewegen kann, während nur ein kleiner Theil des Blutes (in den Arterien) abwechselnd zu beschleunigen oder (in den Arterien

nahe dem Herzen) wirklich abwechselnd in Bewegung zu setzen ift.

Dierzu kommt aber noch ein anderer wichtiger Umstand. Man weiß aus den Grundlehren der Mechanik, daß, um einen ruhenden Körper in eine Bewegung von gewisser Geschwindigkeit zu versetzen, ein Anstoß von einer gewissen Kraft nöthig ist; daß ferner ein Körper, welcher sich in Bewegung besindet, beständig in derselben bleibt, wenn nicht Widerstände auf ihn einwirken; daß er aber, gewisse Widerstände gesetzt, auch in gleichmäßiger Bewegung bleiben kann, wenn fortwährend ihm so viel neu mitgetheilt wird, als die Widerstände ihm entziehen.

Soll nun ein Körper in einer bestimmten Zeit einen bestimmten Raum durchlaufen, so kann dies auf sehr verschiedene Weisen erreicht werden, von

welchen einige bier zu nennen find.

Man kann demselben aufangs eine stärkere Bewegung mittheilen, als nötthig sein würde, um den zu durchlausenden Raum in der vorgeschriebenen Zeit wirklich zu durchlausen. Dieses Maaß der Bewegung kann aber dennoch so bestimmt sein, daß dies Ziel nicht eher erreicht wird, als verlangt wurde, indem die Reibung u. s. w. der ursprünglichen Bewegung gerade so viel entzieht, daß der Körper zur rechten Zeit am Ende seiner Lausbahn anlangt. Sind die Wiederstände sehr bedeutend, so wird auch die Berlangsamung sehr bedeutend sein; so würde es z. B. sehr schwierig sein, das Blut auf diese Weise eireuliren zu lassen, es wäre undenkbar, daß das Blut sich wirklich im Körper durch die Kraft des Herzens auf solche Weise bewegte. Hierin stimmen wir Baum= gärtner völlig bei, aber es ist ein Irrthum, wenn Baumgärtner glaubte, durch Einwendungen gegen eine solche Vorstellungsweise irgend etwas gegen

die mechanische Erklärung des Kreislaufes zu sagen. Das sind ganz verschiedene Dinge, und ich sinde nirgends eine Spur dieser Ansicht, welche Baumgärtner sich die Mühe giebt zu bekämpsen, als etwa eine nur scheinbare in dem häusig gebrauchten Ausdrucke: das Herz werfe das Blut in die Arterien, ein Ausdruck, welcher hier allerdings nicht im engeren Sinne zu nehmen ist.

Eine andere Weise, und diese liegt der Blutcireulation näher, ist die völlig gleichmäßige Bewegung. Es wird einem Körper am Ansange der zu durchlausenden Bahn eine Bewegung ertheilt, welche gerade hinreicht, um denselben bei gleichmäßigem Fortschreiten in der gesorderten Zeit das Ziel erreichen zu lassen, und es wirkt dann während der Bewegung noch immer so viel Kraft

nach, als die Widerstände entziehen.

Diese Art, einen Körper zu bewegen, ist höchst ökonomisch im Vergleich mit dersenigen, welche nöthig werden würde, wenn der Körper in seiner Fortschreitung mehrmals unterbrochen würde. Nechnet man bei letzterer auch die Zeiten der Nuhe für nichts, so daß die Bewegung nicht rascher zu sein braucht, als im andern Falle, so ist doch, so oft die Bewegung unterbrochen ist, die Anfangsbewegung wieder von Neuem mitzutheilen. Beispiele, welche diese Verhältnisse erläutern, werden Jedem gegenwärtig sein, n. a. die Krastanstrengung, welche ein Mensch verwendet, der einen nicht leichten Wagen auf ebenem Wege in Bewegung setzen will, und die Leichtigkeit, mit welcher die spätere Fortbewegung erfolgt. Läßt der Mensch bei dieser eine Zeitlang noch etwas mehr Krast wirken, als die lleberwindung der Widerstände ersordert, so entsteht die beschleunigte Bewegung. Die Kräste eines Menschen würden aber bald erschöpft sein, wenn er eine solche bedeutende Last in einem kurzen Zeitraume oft von Neuem erst in Bewegung versehen sollte.

Noch größer würde natürlich der Kraftauswand sein müssen, wenn nach jeder plöglichen Hemmung ein Zeitraum der Nuhe einträte Um den Körper nun in der geforderten Zeit 'an sein Ziel zu bringen, würde die Bewegung nämlich auch rascher sein müssen. Dauern die Ruhezeiten, zusammenaddirt,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$  der ganzen Zeit, welche zu dem Transporte zu verwenden ist, so muß die Bewegung  $\frac{11}{2}$ , 2 oder 3mal so rasch sein, als wenn die Ruhezeiten

= 0 mären.

Setzen wir also, daß ein Körper auf einer zu durchlaufenden Bahn 9mal in Stillstand versetzt wird, daß die Dauer der Bewegungszeiten nur  $\frac{1}{3}$  der ganzen Zeit beträgt, so ist die Kraft, welche auf die Mittheilung des Anstoßes zur Bewegung verwandt werden muß, 30mal so groß, als wenn der Körper, einmal in Bewegung versetzt, den ganzen Raum in gleichmäßiger Bewegung

durchliefe.

Es ist nun klar, daß die Blutbewegung im Falle, daß die Arterien starr wären, sich der letzteren Bewegungsweise weit mehr annähern würde, während die Elasticität der Arterien es möglich macht, die Vortheile der gleichmäßigen Bewegung möglichst zu erreichen. So wie die Blutgefäße eingerichtet sind, ist die Kraft, welche die Bewegung des Blutes zu erzeugen hat, wahrscheinlich sehr gering im Verhältnisse zu der Kraft, welche auf die Ueberwindung der Widersstände zu berechnen ist.

Wären die Arterien aber ftarr, so würde sich diese Kraft bedeutend steigern, und außerdem, wie wir gesehen haben, die Widerstände sich in ben Capil-

laren etwa verdreifachen.

Indem es alfo durch die Eigenschaften der Arterien, durch ihre Elastieität, unterstüht durch die röhreuförmige Ausdehnung und die Biegungen möglich wird, die alternirende Bewegungsweise von den Capillaren fern zu halten,

bienen biese Gefäße dem Circulationsapparate als Mittel zu sehr bedeuten=

ber Kraftersparung.

Man hat die Kunction der Clasticität der Arterien fehr zweckmäßig mit dersenigen des Windkeffels an den Fenerspriten verglichen. In beiden Fällen wird eine Fluffigkeit in Röhren in Bewegung gefett, welche mit einem elaftischen Mittel fo in Berührung gebracht ift, baß fie bemfelben, bei Berftarkung bes bewegenden Druckes, einen Theil ihrer Bewegung mitthei= len muß. Beim Windteffel geschieht bies unter ber Form der Compression von Luft, bei den Arterien als Ausdehnung der elastischen Wande. In beiben Fällen muß das elaftische Mittel nothwendig so lange nachgeben (ftärker gespannt werden), ale ber Druck zunimmt, eben weil seine Unspannung vorher einem geringeren Druck entsprach. Durch tiefes Rachgeben wird bem Wachfen des Druckes felbst-eine Grenze gesetzt und es wird daffelbe um so mehr beschränkt, je nachgiebiger das elastische Mittel ift. Es würden die Arterien 3. B. nicht mehr völlig ihren Zweck erfüllen, wenn ihre Bande fich verdickten, möchte diefe Berbicknug auch burchaus burch Ablagerung elaftischer Gub= stang bewirkt sein. Sobald nun ber Druck in ber Aluffigkeit abnimmt (in= dem der Zufluß aufhört oder geringer wird, als der Abfluß), giebt die ela= ftifche Substang die erhaltene Bewegung guruck, accommodirt ihre Spannung bem Drucke. - Eine gang ähnliche und Vielen bekannte Wirkung wird beim Löthrohrblasen durch Muskelkraft hervorgebracht. hier sollen die Mus= feln, welche die Mundhühle verengern, die Muskeln besonders, welche den Boden diefer Söhle bilden, und die Buerinatoren, mahrend die Luft von der Lunge aus in den Mand getrieben wird, gerade um fo viel nachgeben, daß die Tension der Luft in der Mundhöhle nicht znuimmt; in den Zwischen= zeiten muffen fie fich um fo viel zusammenziehen, bag eben biefe Spannung nicht abnimmt.

- Wir hätten nun, nach Erörterung diefer Function, durch welche die Arterien, ohne die auf bas Blut wirkenden Kräfte zu vermehren, durch zweckmäßige Anwendung derselben doch eine große Ersparung möglich machen, zunächst die innere Structur der Arterien zu berücksichtigen, durch welche

diese und andere Functionen derselben möglich werden.

Die Gewebe, welche uns hier befonders angehen, sind die contractile Faser und das elastische Gewebe. Zur Erkenntniß derselben führt die Untersuchung der Erscheinungen an der lebenden Arterie, Beobachtung, Zergliederung des todten Gefäßes und mikrostopisch=chemisches Studium.

Die Erscheinungen an der lebenden Arterie würden anßer den Ausschnungen und Zusammenziehungen, welche die Herzthätigkeit begleiten, und dem Pulse noch besonders diesenigen Insammenziehungen sein, welche sich sowohl an der verletzten als unverletzten Arterie zeigen. Bei Arterienverstehung sind sie allgemein bekannt. Die Arterie zieht sich, durchschnitten, zurücksund verengert zugleich ihr Lumen. Diese Berengerung scheint oft weister fort zu schreiten, als sich ans der bloken Ausschung des Blutdruckes, welcher die Arterie erweiterte, erklären lassen würde. Die Erscheinungen der nichtperiodischen Insammenziehung an Arterien, besonders wie dieselben von Parry (in dem früher genannten Buche) beobachtet und beschrieben worden sind, vollenden dann aber den Beweiß dessen, was man schon aus jenen solgern konnte. Hierher gehören: die Erscheinung der Entleerung der Arsterien im Tode und ferner die Versuche über die Einwirfung verschiedener chemischer und physikalischer Agentien auf die Iebende Arterie.

Un der todten Arterie find besonders merkwürdig und fehr leicht nach=

zuweisen bie Erscheinungen einer bedeutenden Glaftieität.

Die Zerlegung täßt in den Wänden der Arterie sogleich ein gelbliches faseriges, großentheils sprödes Gewebe eikennen. Man war eine Zeit lang, nachdem man die Wichtigkeit der elastischen Function erkannt hatte, noch unterstützt durch chemische Untersuchung, w. iche keinen Faserstoff in diesem Gewebe nachwies (Berzelins), geneigt, das elastische Gewebe als alleinigen Bestandtheil dieser Schicht anzusehen. Neuere mitrostopische Forschung hat den llebergang der organischen Muskelfaser in solche Formen, wie sie neben dem elastischen Gewebe schon in den größeren Arterien vorkommen, in den kleineren vorherrschend werden, wahrscheinlich gemacht (Henle).

Es ist nun zunächst zu untersuchen, in wie weit die rhythmische Ausbehnung und Zusammenziehung der Arterie das elastische Gewebe allein, oder auch das eontractile mit in Anspruch nimmt, und wie man sich die Coneur=

reng des letteren, wenn eine folche ftattfindet, zu denken habe.

Es muß hier nämlich vor allen Dingen die Borftellung einer berg= artigen Wirkung biefer Fafer zurückgewiesen werden. Wir haben einige Grunde bagegen ichon zu Anfang biefer Abhandlung vorgebracht. Dabin gehörte namentlich die durchaus gleichmäßige Bewegung, mit welcher eine Arferie, nachdem sie unterbunden worden ist, ihr Blut durch die Capillaren entleert. Das Berg wirft gang andere. Ausgeschnitten aus bem Körper macht es noch eine Zeit lang rhythmische Bewegungen. Wenn man alfo bie Arterien für herzartig wirkende Organe halt, so muß man doch schon auffallend finden, daß diefelben nie, nach Aufhören der Einwirkung des Bergens auch nur einen Angenblick noch rhythmische Bewegung zeigen. Außerdem widerspricht einer folden Unnahme burchaus die mitroftopische Beschaffenheit des eontractilen Gewebes, welches mit der Mustelfaser des Herzens und ber animalischen Musteln teine Hehnlichkeit hat. Schon in den Denstelfasern ber Gedärme zeigt sich eine gewiffe Langsamteit ber Zusammenziehung und Diefe nimmt zu bei den noch tiefer stehenden contractilen Gebilden: Saut, Dartos u. f. w., wohin benn auch die Arterien gehören. Diese langfame Busammenziehung läßt fich an benfelben benn auch nachweisen.

Bei diesen verschiedenen Gründen, bei der Einfachheit, mit welcher sich die rhythmische Thätigteit der Arterien als bloß elastische Function begreisen läßt, ist man wohl berechtigt, die Vorstellung als ganz unbegründet bei Seite zu sehen, daß die contractile Kaser der Arterien abwechselnd erschlaffe

und sich zusammenziehe.

Dagegen läßt es sich vernünftiger Weise vorstellen, daß tieses Gewebe im normalen Zustande sich immer in einer gewissen Spannung besindet, und in diesem Zustande zu den rhythmischen Contractionen der Arterie beiträgt. Diese Annahme wird, bei den Vorstellungen, welche wir von dem Nuhezusstande contractiler Gewebe überhaupt haben, nicht befremdend sein können. Sie ist außerdem für alle die Fälle, in welchen man beobachtet, daß Gefäße aus dem Nuhezustande in den der Erweiterung übergehen, die einzig mögsliche Erklärung, wenn man nicht die active Erpansion annimmt (wovon weister unten).

Um die Vorstellung, welche wir bestritten haben, von derjenigen, welche und plausibel scheint, scharf zu sondern, können wir, als etwas bei den eonstractilen Geweben überhaupt wesentlich von der Contraction zu Unterscheisdendes, die elastische Meaction dieser Gewebe ansstellen. Ein einfaches Beispiel wird diese Distinction erklären. Wenn man einen Finger durch

Spanning der Muskeln krümmt und dann gegen die Oberfläche von dessen Spike rasch hinter einander Stöße wirken läßt, so wird dieser Finger in eine Vewegung, in ein danerndes Vor= und Nückwärtsgehen versetzt werden. Dabei hat man durchaus nicht nöthig, bei jedem Nachlassen des Ornckes, welcher den Finger zurücktrieb, die Muskeln dieses Fingers aus's Neue zur Contraction zu determiniren, um ihn sich wieder vorwärts bewegen zu lassen. Sondern durch den anhaltenden Einfluß des Willens wird in solchem Falle der Muskel in einer Spannung erhalten, bei welcher er sich elastisch erweist.

Auf ähnliche Weise benken wir und das contractile Gewebe der Artezien bei den rhothmischen Bewegungen der Arterien, neben dem elastischen Gewebe ebenfalls als elastisches Mittel wirkend. In der That scheint keine andere Vorstellungsweise möglich zu sein, wenn man sich nicht dieses Gewebe als für gewöhnlich in erschlafftem Zustande befindlich, vorstellen will. Ist es gespannt, so wird es dieser Spannung zuwider ausgedehnt und muß durch

biefelbe elaftifd zurüchwirken.

Man durfte vielleicht hoffen, über den Untheil, welchen diefes contrae= tile Gewebe an dem normalen Zustande der Arterien hat, durch ein Experiment Anffchluß zu erhalten, beffen Principien febr einfach find. Wenn eine gewisse Spannung des contractisen Gewebes im Leben normal stattfindet, fo muffen die Arterien nothwendig nach dem Tode, wo nur das elastische Gewebe noch wirfen fann, burch tenselben Druck, welchen bas Blut im Leben in ihnen andübte, ftarker anogedehnt werden, als fie im Leben waren. Man hätte alfo an einem lebenden Thiere an einem Arterienstücke die nöthigen Meffungen bes Umfanges zu machen, die Bestimmung des Blutdruckes von einer nahe liegenden Arterie vorzunehmen und dann nach dem Tode (und dem Aufhören des rigor mortis) durch denfelben Druck eine Fluffigkeit in das Gefäß einzutreiben und abermals die Meffungen vorzunehmen. Wären jest Die Dimensionen vergrößert, so ware es flar, daß ber Zustand, bei welchem die Meffungen während des Lebens vorgenommen wurden, von der eontrac= tilen Kafer mitbedingt war. Gine Ginwendung liegt aber barin, bag man nicht wohl, und vielleicht besonders bei warmblütigen Thieren nicht, an einer bloggelegten Arterie einige Zeit folche Operationen vornehmen kann, wie fie bier nothig fein wurden, ohne die Vermuthung zu begrunden, daß dieselbe sich etwas zusammengezogen habe, man also nicht ben gewöhnlichen Buftand, fondern den einer erst angeregten Thätigkeit untersucht habe.

Eine Erledigung dieser Frage ist unn auch nicht in den vortrefslichen Untersuchungen von Parry zu finden. Derselbe bestimmte den Umfang bloßgelegter Arterien. Er fand, daß derselbe bei längere Zeit entblößten Arterien gewöhnlich abnahm. Diese Abnahme fand nicht immer über das ganze bloßgelegte Stück Statt. Dies beweis't völlig scharf das Borhandensein, die Thätigkeit der eontractilen Faser, da bei einer partiellen Contraction die ohnehin willkürliche Annahme, ein Sinken des Druckes in der Arsterie sei Ursache der Zusammenziehung, nicht statthaben kann. Wo ein Sinken des Druckes die ansgedehnte Contraction der Arterien begleitet,

tann man auch die elastische Faser, als Urfache ausehen.

In dieser einfachsten Beobachtung haben wir dann aber den Maßstab zur Beurtheilung der merkwürdigen Erscheinungen, welche beim Verbluten eines Thieres eintreten. Hier ziehen sich die Arterien bis zu einem Maximum der Contraction allmälig zusammen und behnen sich dann etwas wieder aus. Das Maximum tritt ungefähr mit dem Tode ein. — Wenn wir unn

eben vorhin gesehen haben, wie die Spannung des eontraetisen Gewebes sich seicht selbstständig steigert, so daß die Arterie sich bei gleichbleibendem Drucke verengert, so werden wir auch hier eine Unvorsichtigkeit vermeiden, welche in der Deutung der letzteren Erperimen'e vorgekommen zu sein scheint. Man hat sich nämlich vorgestellt, daß das Maximum der Contraction ein Maß geben könne für die Spannung, in welcher sich die eontraetise Faser wäherend des Lebens befunden habe. Man hat sich vorgestellt, daß man dieser Spannung nur den Widerstand zu nehmen habe, um sogleich die beobachtete Verengerung zu bewirken. Es ist aber wehl sehr wahrscheinlich, daß bei der Verblutung eine Vermehrung der Spannung stattsindet, d. h. daß eine vermehrte Thätigkeit der Nerven des eontraetisen Gewebes bei diesen Erscheinungen wesentlich ist.

Jedenfalls ist es aber sehr interessant, daß die eontractile Faser, ohne Unterstüßung des elastischen Gewebes, ja selbst gegen das elastische Gewebe wirfend, eine so bedeutende Verengerung selbst an großen Arterien hervorbringen kann. Diese Erscheinung ist das Einzige, was und bis jest einen positiven Anhaltspunkt für die Erklärung der Leerheit der Arterien

nach dem Tode giebt.

Ein Beiteres über die Contractilität der Gefäße, die betreffenden Erperimente, die Bedeutung der Gefäßcontraction bei den besonderen Functio-

nen der Capillargefäße.

Bom Pulfe. Durch die Taftorgane nehmen wir bei gewiffen Arten einen Finger an ober in die Rabe einer Arterie zu applieiren, rhythmifche Stöße mahr, welche von bem Ocfäße ausgehen, und fich einander in gleichen Beit= verhältniffen, wie die Bergftoffe, folgen. Da wir in dem Ban und der Physiologie der Arterien durchand feine Möglichkeit erkennen, daß eine folche Erscheinung durch eine Selbstthätigkeit der Arterie bewirft wurde, da es bagegen augenfällig ift, daß dieselbe burch ben Stoß bewirft werden moge, welche das Berg bei der Syftole dem arteriellen Blute ertheilt, fo ift zunächst bas Zeitverhältniß zu ermitteln, in welchem jeber biefer Stoffe zur Syftole des Herzens steht. Bei einer Untersuchung Dieser Art darf man sich eine Edwierigkeit nicht verhehlen, welche in der Natur des Taftfinnes liegt, daß man nämlich febr geneigt ift, von zwei verschieden ftarken Gindrucken, deren Beitfolge man mittelft bes Taftfinnes zu erforfchen fucht, ben ftarkeren als ben fruberen fich vorzustellen. Indeffen ift bies theils burch llebung zu überwinden, theils erhalt das Urtheil, daß ber Puls etwas vom Bergen aus fich Fortpflanzendes ift, feine leichte Beftätigung in Untersuchungen, welche man an felbst beschränkten Erstreckungen einer Arterie anstellen fann. es sich hier leicht herausstellt, daß der Puls immer in der Richtung vom Berzen gegen die Capillaren fortschreitet, so ift es wohl anzunehmen, daß daffelbe auch an allen ber Untersuchung weniger zugänglichen Stellen ftatt= finden muß. Go fann schon die kleine Strecke, in welcher die Nadialarterie zum Fühlen des Pulfes bequem liegt, zur Ermittelung der wichtigen Pahr= heit, daß der Puls nicht an allen Stellen der Arterien gleichzeitig ift, daß er an dieser Stelle, so wie an einigen anderen, an wolchen die Arterien oberflächlich genug zur Untersuchung liegen, nicht bloß fortschreitend, sondern stets in der Richtung vom Herzen aus fortschreitend ift. Legt man drei Fingerspiten neben einander auf die Radialarterie, so erkennt man mit geringer llebung sogleich bas Fortbewegen unter ben Fingern. Drückt man einen einzelnen Finger allmälig fester auf Die Arterie, fo schlägt endlich der Puls entschieden nur an der dem Bergen zugekehrten Seite diefes Fingers an.

Drückt man einen Finger auf diese Weise an und untersucht gleichzeitig mit einem andern die Arterie oberhalb der comprimirten Stelle, so fühlt letterer den Puls sehr deutlich. Wird dagegen der andere Finger unterhalb der comprimirten Stelle angedrückt, so fühlt er einen schwächeren Puls, welcher von den Anastomosen herrührt und deshalb hier ein rückschreitender sein muß. Lege ich zwei Fingerspißen unterhalb der comprimirten Stelle an, so scheint es mir, als ob die rückschreitende Nichtung dieses Pulses auch noch unmitztelbar zu erkennen wäre. Alchulichen Dienst, wie die Application von drei Fingerspißen neben einander, seistet auch die Application der Bolarsläche des Magelgliedes eines Fingers der länge nach auf den Verlauf der Arterie. Man wird hier aber die Erscheinung deutlicher sinden, wenn die Fingerspiße dem Herzen zugekehrt ist, als wenn sie ihre Richtung nach der Hand hin hat. Es liegt dies in der größeren Empfindlichseit der Fingerspiße und der Versuch würde unzuverlässig sein, wenn man ihn auf diese Weise allein ausstellte.

Genanere Untersuchungen, als diese, haben uns unn felbst bestimmte Zeitangaben über die Fortschreitung gewährt. E. H. Weber hat den Puls an den vom Herzen entfernten Körpertheilen bis zu 1/6 Seennde später ein-

tretend gefunden, als an den näheren.

Durch tie Feststellung der Nichtgleichzeitigkeit des Pulses wird es erst möglich, einen Begriff seiner Ursachen und Natur zu bekommen. Es ist hier so weuig, wie überhaupt in dieser Abhandlung, die Absicht, solche Auslichten zu bestreiten, welche unr noch als Anachronismen hentiges Tages auftreten, falls dieselben nicht eine bedentende Ausbreitung haben. Deshald ist hier unr zu bemerken, daß der Puls auch in todten Arterien bewirft wird, in welche man das Blut ans den Arterien eines lebenden Thieres leitet. Der Puls ist also nicht bedingt durch eine sog. lebendige Thätigkeit der Arterien, derselbe beruht nur auf ihrem Instande. Dieser kann nun allerdings, wie wir wissen, durch Selbstthätigkeit der Arterie geändert werden und somit anch der Puls. Dies ist aber auch die einzige Form, unter welcher die Thästigkeit der Arterie (des contractilen Gewebes) in Beziehung zum Pulse tritt.

Nehmen wir eine gewisse Spannung der Arterie als gegeben an, so ist die Systole des Herzens, durch die Erschütterung, welche sie an der Arterie beim Hineintreiben des Blutes bewirft, die Ursache des Pulses. Der Puls wird als eine, an einem elastischen gespannten Mittel verlaufende Welle bestrachtet. Da diese Erscheinung als ein so richtiges objectives Erkenntnißmittel in der Krankheitserkennung augewandt wird, so ist es nothwendig, die Vorstellungen vom Pulse möglichst von den verkehrten Begriffen zu befreien, mit welchen dieselben bei so anßerordentlich vielen Aerzten umgeben sind.

Es ist aber namentlich eine sehr allgemein herrschende Borstellung, daß man aus der Stärke der Pulsschläge direct auf die Blutbewegung schließen könnte. Nichts ist gewöhnlicher als die Phrase in Krankheitsbeschreibungen, daß man aus dem stürmischen Pulsiren irgend einer Arterie den Andrang des Blutes zu dem betressenden Organe erkannt habe. Hierbei liegt überalt gar keine vernünstige Borstellung vom Kreislanse und Pulse zum Grunde, und es ist sehr leicht, sich im Gegentheil vorzustellen, daß ein Puls ohne alle Fortrückung des Blutes in den Gefäßen stattsinde. Im den Begriff des Pulses als einer Welle möglichst rein aufzusassen, unß man sich erinnern, wie eine Welle, an der Oberstäche einer Flüssigkeit erregt, auf der Oberssläche dieser Flüssigkeit fortschreitet, dabei die Partikeln der Flüssigkeit in eine verticale Schwankung versetzt, ohne daß damit irgend eine bleibende

Verrückung im horizontalen Sinne nothwendig verbunden wäre. Findet während einer folchen Wellenbewegung ein Fortschreiten der Flüssigkeit aus anderen Ursachen Statt, so ist das doch nur ein gleichzeitiges Phänomen, welches gar keinen wesentlichen Einfluß auf die Wellenbewegung hat oder von ihr erleidet. Denken wir uns nun das Blut in den Arterien, bei einer gewissen Spannung derselben, plöglich durch Verschließung sämmtlicher Capillaren abgeschlossen, so daß die Spannung sich nicht verlieren kann. Densten wir ferner, daß nun das Herz sich einmal zusammenzieht, daß aber tie Dnantität Blut, welche dadurch in die Arterien gelangt, nicht in denselben bliebe, sondern wieder in das Herz zurücksänke. Daun hätten wir an den Arterien einen Puls, bei welchem am Ende jedes Bluttheilchen wieder an derselben Stelle in Nuhe kommen würde, welche es vorher einnahm.

Der Puls, als eine Welle, ist nothwendig eine ringförmige Erweiterung der Arterie, mag die Lumensänderung des Gefäßes dabei auch noch so

gering fein-

Ich muß hier nun aber gestehen, zweiselhaft geblieben zu sein, inwiesern diese Erweiterung zusammentrifft mit dersenigen, von welcher schon oben gespochen wurde, mit der Erweiterung, welche, ebenfalls vom Herzen aus sortschreitend, durch die Bertheilung des bei der Systole in die Arterien gestangten Blutes bedingt wird; daß dieses häusig so angenommen wird, ist klar. Die Versuche, eine Ausdehnung der Arterien zu bestimmen, wie der oben erwähnte von Poise uille, werden auf den Puls bezogen, oder als gleichbedentend auf die durch die Arterien zu vertheilende Duantität Blut. Daß die Schnelligkeit, mit welcher das eine und das andere Phänomen sich verbreitet, von der Spannung der Arterien abhängt, ist ebenfalls einlenchetend. Darüber aber, inwiesern dieselben unter sich in nothwendiger Verbindung stehen, muß ich meine Unwissenheit gestehen, und habe es deßhalb vorgezogen, die Besprechung des Pulses ganz-von der früheren über Ausdehnung und Zusammenziehung der Arterien zu sondern.

Dieser Zweisel bedingt indeß durchans keine Schwierigkeit in der weisteren Verhandlung über die Eigenschaften des Pulses. Diese hängen von dem Zustande der Arterien und der Thätigkeit des Herzens ab. Der Zusstand der Arterien kann aber theils sich selbstständig ändern, theils läßt sich verselbe als durch Thätigkeit der Capillargefäße (Mehrung oder Minderung

der Widerstände) oder des Herzens bedingt denken.

Die Stimmung bes Nervensystemes, die Dualität und Duantität des Blutes können als primäre, entferntere Ursachen wirken. Sie haben aber nur insofern Einfluß, als sie die oben genannten Momente bestimmen. Es könnte z. B. die Duantität des Blutes noch so sehr verändert sein, der Puls würde durchaus derfelbe bleiben, wenn weder Herzthätigkeit noch Spannung

der Arterien und Capillaren sich änderten.

Die Schnelligkeit, mit welcher der Puls sich fortpflanzt, hängt ganz besonders von der Spannung der Arterie ab. Die Extreme der Langsamkeit und Geschwindigkeit der Fortpflanzung von Wellen lassen sich in idealen Fällen deuten. Die größte Langsamkeit der Wellenbewegung würde sich cett. paribb. an einer Flüssigkeit sinden, welche, durchaus nicht mit sesten Körpern in Berührung, frei schwebte. Eine Annäherung davon haben wir in der Bewegung von Wellen an der freien Obersläche eines Gewässers und um so mehr, je tieser dasselbe ist. Der Fall der größten Geschwindigsteit dagegen würde stattsinden, wenn eine Flüssigkeit in absolut starre Wände, denen sie gar keine Bewegung mittheilen könnte, eingeschlossen wäre. Die

Bellen würden tann nur Verdichtungswellen fein können und mit ber Ge=

fdwindigfeit des Schalles fich bewegen.

Es läßt sich hieraus folgern, daß die Geschwindigkeit der Fortschreistung des Pulses mit der Spannung der Arterien zunehmen muß. Eine Arterie, welche schon durch einen bedeutenden Druck erweitert ist, kann sich durch ein gewisses Plus von Druck, welches bei der Systole des Herzens hinzukommt, nicht ebenfo leicht ansdehnen lassen, als eine weniger gespannte Arterie durch das gleiche Plus. Die erstere nähert sich mehr einer starren Wand an.

Berschiedenheit in der Geschwindigkeit, mit welcher der Puls sich sortspflanzt, entstehen kann. Wenn das contractile Gewebe einer Arterie in eisnen höheren Contractionsgrad übergeht, so ist der Druck derselben gegen das Blut deshalb nur so lange vermehrt, als die Verengerung im Fortschreiten begriffen ist. Sobald ein Zustand der Nuhe mit Verengerung ansgebildet ist, bleibt der Druck wieder, wie er zuvor war. Dessenungeachtet könnte wohl unter solchen Umständen die Arterie weniger elastisch sein, als bei geringerer Anstrengung der contractilen Faser. Eine solche Vermehsrung der Starrheit könnte dann ebenfalls ein rascheres Verlausen des Pulsses bedingen.

Ein Theil der verschiedenen Erscheinungsweisen des Pulses rührt nun ohne Zweisel schon von der bloßen Verschiedenheit der Geschwindigkeit her, mit welcher die Welle unter dem Finger fortgleitet. Kann diese, wie wir die Vermuthung aufgestellt haben, auf verschiedene Weise verändert werden, so würden daraus ganz besonders verschiedene Formen des Pulses her-

vorgehen.

Die ganze Anzahl der vernünftiger Weise zu untersch,eidenden Pulsarten würde nun aber auf ihre Ursachen zurückzuführen sein durch die verschiedenen Combinationen der Herzthätigkeit mit den Zuständen der Arterien. Außer den eigentlich unregelmäßigen Pulsarten, bei welchen entweder die Succession der Pulse in der Zeit nicht in gleichen Zwischenräumen geschieht, oder die Stärke der auseinander solgenden Schläge nicht gleich ist oder Unsordnungen beider Art sich mit einander verbinden, können die Pulse von Seiten des Herzens durch drei Abänderungen der Herzthätigkeit modiscirt werden. Diese sind: die Zeiträume, in welchen die Pulse auf einander solgen; die Zeit, binnen welcher das Herz bei der einzelnen Systole sich von Blut entleert und die Duantität Blutes, welche von seder einzelnen Zusammenziehung ausgestoßen wird.

Außer diesem directen Verhältniß ist das Herz nun aber noch zu berücksichtigen, insofern dasselbe in Gegenwirkung der Widerstände, namentlich der Capillaren, die Spannung der Arterien bedingt. Ist ein gewisser Zustand der Capillaren geset, so hängt, wie wir wissen, die Spannung der Arterien (der in denselben stattsindende Druck) durchaus nicht von einer der drei oben genannten Modisicationen der Herzthätigkeit ab, sondern von dem Verhältnisse zweier derselben, der Frequenz und des sedesmal entleerten Quantums. Aus dem Nesultate dieser beiden geht für einen gewissen Zustand der Capillaren eine gewisse Geschwündigkeit, hieraus eine gewisse Summe der Widerstände

und ein bestimmter Druck in den Arterien hervor.

Aber nur für einen bestimmten Zustand der Capillargefäße kann das Nesuitat dasselbe bleiben. Die selbstständigen Uenderungen der Capillargefäße geben uns die Möglichkeit, daß die Spannung der Arterien bei gleichbleiben= ber Herzthätigkeit sich andert, daß sie bei veranderter Berzthätigkeit sich nur unwesentlich andert, fo wie denn auch Beranderungen beider in gleichem Sinne

wirfend gedacht werden fonnen.

Es ist zu bedenken, daß auch loeale Veränderungen des Pulses aus den hier genannten Momenten hervorgehen können. Wenn sich die Stimmung des contractilen Gewebes in einzelnen Arterien ändert, so wird dieses der Fall sein können, so wie auch Vorgänge in den Capillargefäßen (wovon weis

terhin) loeale Pulsänderungen bedingen können. —

Wenn in dem Vorhergehenden auf die denkbaren Combinationen aufmerfsam gemacht werden follte, welche Veränderungen des Pulses bewirken können, so ist nicht gemeint, daß dieselben alle in der Wirklichkeit vorkommen sollen. Von manchen derselben ist es aber nicht zu bezweiseln und es ist sehr leicht begreislich, daß eine Erscheinung, welche von so wichtigen Factoren abhängt, einer treuen Beobachtung die bedeutendsten Erkenntnismittel des Körperzustanzdes hat gewähren können. Fruchtbar für eine tiefere Erkenntniß der Krantsheiten kann die Untersuchung des Pulses aber werden, wenn klare Begriffe über die Ursachen seiner Veränderungen sich allgemeiner geltend machen. Eine sehr verbreitete Vorstellungsweise über die Erkenntniß der Geschwindigkeit der Vlutbewegung aus dem Pulse habe ich schon früher als Veweis angeführt, wie sehr häusig die ungesundesten Begriffe in dieser Veziehung sind.

Wie man aus elastischen Nöhren von verschiedener Stärke (Starrheit), verbunden mit seinen Abslußmündungen von veränderlicher Weite und einer Pumpe, welche Flüssigkeit durch diesen Apparat treibt und ihn spannt, sich ein Instrument herrichten kann, um Pulse verschiedener Art zu produeiren, ist einleuchtend. Nur würden bei einem zu kurzen Rohre und unpassender Form des

Endes derfelben wohl leicht rücklanfende Wellen entstehen.

Zum Beschlusse dieser Erörterung sei es nur noch bemerkt, daß man die hin und wieder vorkommende Bemerkung von aussetzendem Arterienpulse ohne Aussehen der Bergthätigkeit wohl in vielen Källen richtig daraus erflärt, daß einzelne fcwache Pulsschläge nicht bemerkt wurden. Ein unzweifelhaftes Beispiel dieser Art habe ich selbst beobachtet und es war ein sehr ausgezeichneter Arzt, welcher diesen Beobachtungssehler beging. Man muß dabei namentlich berücksichtigen, daß die Stärke, mit welcher das Berg an die Brustwand schlägt, ja burchans fein Maß für die Stärke bes Pulses abgiebt. Je weni= ger Blut das Berg ausstößt, besto schwächer ung cett. paribb. der Puls werben. Der Anschlag des Herzens scheint bagegen auf ber Form zu bernhen, welche das Berg bei der Contraction annimmt. Sfoda's Ausicht (nach welder allerdings ein genanes Verhältniß zwischen Quantität bes ansgeleerten Blutes, so wie Raschheit Dieser Entleerung einerscits und Stärke Des Herzstoßes andererseits stattfinden müßte) halte ich zwar durchaus nicht, wie so Biele, für widerlegt durch physifalisches Nasonnement. Bielmehr haben sich alle Gegner, welche ihn von dieser Seite angegriffen haben, Migverständniffe zu Schulden fommen laffen. Wenn aber, nach Balentin, das Berg noch diefelben Bewegungen zeigt, nachdem feine Spite geöffnet ift, fo läßt fich freilich die Stoda'sche Ansicht nicht halten.

Einwirfung der Capillargefäße auf die Circulation.

Wir glanben zur Genüge dargethan zu haben, daß die Erzielung des Kreislaufes durch den Druck in den Arterien hinreichende Wahrscheinlichkeit hat, um das Vornrtheil: es müffe noch andere Kräfte geben, welche die Be-

wegung des Blutes wesentlich unterftütten, als ein unwissenschaftliches und auf Migverständniffen bernhendes bingustellen. Reinesweges aber haben wir es unternommen, einen Beweis zu führen, daß jener Druck und bie Bewegung, welche durch denfelben bewirkt sein kann, erkennbarer Weise in einem so noth= wendigen Berhältniffe zu einander stehen, daß man die Einwirkung irgend eines andern fordernden Algeus auf den Kreislauf von vornherein fur un= wahrscheinlich erklären könnte, weil jene Araft und jener Effeet in einem erfennbar einfachen Berhältniffe zu einander ftanden, einander gerade entsprächen. Aber freilich fehlt es durchaus an Nachweisung irgend eines Ugens, welches wesentlich den Areislauf unterstützen könnte, und es sehlt ebeuso an vorurtheils= freien Beobachtungen über Erscheinungen der Blutbewegung, welche auf die Einwirkung einer folden Kraft hinweisen. 3m Gegentheil weisen alle genanen Untersuchungen auf ben Druck in ben Arterien als einzige bewirkende Urfache bes Kreislaufes bin. Es ift völlig flar, daß alle Unnahmen von unterstützenden Kräften nur badurch bei ihren Bekennern einiges Bewicht haben fonnten, daß dieselben von dem Vorurtheil ausgingen, es muffe bergleichen

Unterstützung der Blutbewegung geben.

So würde es alfo ein überfluffiges Unternehmen sein, dergleichen Sypothesen hier fritisiren, ober and nur die zur Widerlegung berfelben angestellten Versuche auführen zu wollen. Bekannt ist es, daß namentlich Poiseville hier sich Verdienste erworben 1) und das Experiment, welches ich als das bebentenofte für diese Frage ausehen möchte, rührt ebenfalls von demfelben her. Diefer, mir durch Magendie?) bekannt gewordene Berfuch, von welchem noch weiterhin die Nede fein wird, kann in seinen einfachen Bedingungen als ein eigentlider Kundamentalversuch für die Theorie des Kreislaufes gelten, und ich halte es für nothwendig, auf diefen Verfuch um fo mehr aufmerkfam zu machen, als in jenen Vorlefungen, welche so vieles physikalisch Unrichtige, Halbverstandene enthalten, auch die Bedeutung dieses Bersuches durchaus nicht klar aufgefaßt ift. Der Versuch besteht darin, daß man den Blutdruck an den Arterien eines Thieres bestimmt und dann an einem Schenkel die Blutbewegung durch die Benen vermittelft Umschnurung hemmt und eine Bene zur Anbringung bes Blutdruckmeffers Da dieselbe hierdurch geschlossen ift, so stockt jest bas Blut in bem ganzen Gliebe. Wenn man nun findet, daß der Druck, welchen man an der Bene findet (nachdem derfelbe constant geworden ist), in einem ganz bestimmten einfachen Verhältniffe zu dem Drucke in den Arterien ficht, fo wird man in der That schwer finden anzunehmen, daß die Bewegung des Blutes durch die Saargefäße durch andere Kräfte, als jenen Druck, bedingt wird. —

Wenn also hier von Einwirkung der Capillargefäße auf die Blutbewesgung gesprochen werden soll, so ist dies durchaus nur so zu verstehen, daß die Capillargefäße die Größe ihres Lumens zu ändern und dadurch die Widersstände und was weiter davon abhängt, zu modisciren vermögen. Bewegunsgen an den Capillaren sind unzweiselhaft, Berengerung und Erweiterung sind von vielen Beobachtern wahrgenommen. Aber nie ist eine zuverläfsige Beobachtung gemacht worden, nach welcher die Bewegungen der Capillargefäße als Beförderungsmittel des Kreislauses im Allgemeinen erschienen. Weder die Urt dieser Zusammenziehungen, noch die Zeitverhältnisse derselben lassen eine

solche Deutung zu.

Dagegen hat der Zustand der Capillargefäße den entscheidenden Einfluß

<sup>1)</sup> Bgl, Müller's Arch. 1834.

<sup>2)</sup> Leçons sur les phén, phys, de la vie. Tom III, p. 181,

auf die Maffe Blutes, welche sich zu einer Zeit in einem Organe befindet. und es bedingen Beränderungen diefes Buftandes zugleich Beränderungen in ber Schnelligkeit ber Blutbewegung. Bon ben Beobachtungen, welche bie Beräuderungen der Capacität der feinsten Gefäße beweisen, bleiben nach der strengsten Kritik noch hinreichend viele übrig, um diese Processe als zweifellos gn betrachten. Es ift aber nicht lange ber, daß die damals gerechten Zweifel an dem Borhandensein eontractiler Elemente in den Arterien, die deutlich ge= wordene Erkenntniß, daß die beständigen Thätigkeiten der Arterien beim Areislauf fich aus ber elastischen Beschaffenheit biefer Gefäße begreifen ließen, babin geführt hatten, auch bei den Capillaren die Contractilität als etwas Unsicheres zu betrachten. Es gab in der That eine große Anzahl von Verfuchen, deren Gültigkeit sich leicht in Zweifel ziehen, ja widerlegen ließ. Dhne Zweifel waren manche Zusammenziehungen von Gefägen, welche als Beweise ber Contractilität angesehen waren, burch nicht vitale Kräfte verursacht. Vertrocknung ber Gefäße durch Schwefelfäure und ähnliche Urfachen kann feine vitale Busammenziehung beweisen und es war benkbar, daß bei einigen anderen Berfuchen Endvomose oder Exosmose eine Rolle gespielt hatte. So konnte man babin kommen, die Congestion lieber durch vermehrte Anziehung des Blutes zu ben Geweben der Organe, als durch eine im Bau der Gefäße begründete Ausbehnung ber Capillaren zu erklären, wenn auch unter vielen nicht beweifenden schon einige Beobachtungen vorlagen, welche die Contractilität mahrscheinlich machten 1). 2016 ben wichtigsten Schritt gur Beränderung biefer Unschauungsweise muffen wir mit J. Muller die mehr unmittelbare Beobachtung ber Einwirkung von Ralte auf Zusammenziehung von Gefäßen betrachten. Schwann und nach ihm Andere 2) haben unter Anwendung von kaltem Waffer Zusammenziehung von Arterien und feineren Gefäßen sich ausbilden sehen. Diese Versuche erleiden keine Einwendung. hier kann weder Trockniß eingewirkt, noch kann hier etwa Endosmofe einen Ginfluß gehabt haben. Diefe konnte hier höchstens in entgegengefettem Sinne wirken, burch Uebergang von Baffer in die Gefäße. Ift burch ein einziges vorwurfsfreies Experiment ein fester Standpunkt in dieser Frage gewonnen, so wird man : nicht anfteben, manche ber wichtigsten Erscheinungen nun als Folgen : und Bestätigung ber vitalen Thätigkeiten ber Capillargefäße geltend 3u 1 machen.

Als weiteres Ausbildungsmoment der Kenntniß der Physiologie der Capillaren können dann aber ganz besonders die mikroskopischen Untersuchungen über den Bau derselben gelten. Diese Untersuchungen haben nicht allein das hin geführt, daß ein Jeder sich nun leicht mit eigenen Augen von dem Borbandensein der selbstständigen Bandung der seinsten Gefäße überzeugen kaun<sup>3</sup>), soudern man hat noch bei Gefäßen, welche schon dem Capillarbezirke augehören, einen zusammengesetzten Ban nachgewiesen. Henle, dessen Arbeiten hier besonders zu nennen sind, fand den einsachsten Ban der Capillargesäße

nicht leicht bei Gefäßen von mehr als 0,005" Durchmeffer.

Der Stand unserer Kenntnisse über die Thätigkeiten der Befäße muß hier mit einigen Worten bezeichnet werden. Es ist besonders als ein Frage-

1) Bgl. befonders Bedemener, Unterfuchungen über ben Arcislauf.

<sup>2)</sup> Bgl. Poiseuille in den Comptes rendus des seances de l'Ac. 1839. Septhre. p. 327.

<sup>3)</sup> Die von Seule vorgeschlagene Methode, dieselben ans ber Retina burch gelinder Maceration zu isoliren, ift höchst begnem

punkt zu betrachten, ob die Gefäße die Gigenschaft haben, fich felbstthätig auszudehnen, oder ob sie sich nur zusammenziehen können, und alle Ausdehnung berselben unr Folge eines nachlassenden Wiverstandes ist. Wir haben schon bei der Physiologie der Arterien den Gegenstand berührt. Wenn die Beobachtungen feststehen, und man kann es kaum bezweifeln, daß die feineren Befäße sich in Folge irgend einer Einwirkung häufig erweitern, entweder ohne porgangige Verengerung ober nach einer folden, in ber Erweiterung aber auch den Umfang überschreitend, welchen sie vor ber Berengerung im Bustande ber fcheinbaren Rube hatten, fo haben wir nur die Wahl, entweder ein felbfiftan= biges Erpansionsvermögen der Wefäße anzunehmen oder sie uns in ihrem ge= wöhnlichen Zuftande als beständig etwas contrabirt zu benten. Da unn lettere Unnahme unseren Vorstellungen von der Thätigkeit eontractiler Gewebe nicht widerspricht, da fich etwas Aehnliches 3. B. auch in der Cutis annehmen lieffe und da erpansive Gewebe bis jest durchans nicht befannt find, so ver= dient lettere Annahme wohl vorzüglich unsere Ausmerksamkeit. Freilich nuß man zugestehen, baß ber lettere Grund feinesweges als ein beweisender betrach= tet werden fann. Aber, was man bis jest an positivem Grunde gegen die Annahme der bloß eontractilen Thätigkeit beigebracht hat, ist so schwach, daß uns die active Erpansion doch noch das weniger Wahrscheinliche zu fein scheint. Dhne weiter uns auf eine Kritif des Begriffes von Reiz einlaffen zu konnen, durfen wir doch wohl behaupten, daß es übereilt ift, eine Erpanfion der Gefäße als activ zu betrachten, weil sie in Folge einer Einwirkung eintritt, welche man beliebt hat, in die Rategorie der Reize zu bringen. Noch viel weniger können wir einstimmen, wenn man auf die Beobachtung bin, daß auf einen fogenannten Reiz nur eine kurzbauernde Zusammenziehung und bald darauf eine Ausbehnung eintritt, es unwahrscheinlich finden will, daß fo rafch eine Erschlaffung nach einem Reize einträte. Wenn man bei Bildung eines Urtheils über die Fähigkeiten der Gefäße es bei Seite seten will, daß wir außerdem keine activen Ausdehnungen im Körper kennen, so follte man sich wenigstens nicht an andere, so viel schwächere Analogien, halten wollen. Wenn in anderen Geweben uns nach denfelben oder gar anderen Ginfluffen dauerndere Contrae= tionen erscheinen, so foll es also in den Gefäßen sich genau ebenso verhalten. Weil z. B. Jemand zum Born gereigt wird, so foll die Congestion, welche dabei im Ropfe, Gesicht, stattfindet, nicht Folge einer Erschlaffung sein können! Es fehlt boch eben nicht an Beispielen, daß erhöhete Thätigkeit eines Theiles sich normal mit Sinken ber Thätigkeit eines andern verbindet. So wurde es auch zu erklären sein, wenn bei Schreck die Muskeln schlaff, die Capillaren ber Cutis aber contrahirt werden. Beil man die Erschlaffung der Gefäße eine temporäre Lähmung nennen föunte, Lähmung aber an anderen Geweben und nuter anderen Verhältnissen eine Krankheit ist, so will man es wahr= scheinlicher finden, daß die Gefäße sich activ erweitern, als daß sie bei gesun= dem Zustande so leicht erschlaffen. Hier scheint bei Einigen der sonst so ziem= lich antiquirte Begriff von der Entzündung oder Congestion, als Steigerung der Lebensthätigkeit, noch einigen Einfluß zu üben. — Mehr Gewicht könnte vielleicht die Hypothese ber activen Erweiterung durch die Erection bekommen, welche fid allerdings nicht wohl aus einer bloßen Erschlaffung ber Befäße, selbst wenn diese durch Contraction oder Compression der Benen unterstützt fein follte, begreifen läßt.

So wenig nun biese Frage eine befriedigende Lösung bis jest erlaubt, so wenig sind auch einige andere wesentliche Punkte jest schon zur Erledigung anch nur einigermaßen reif. Es fehlt au Ersahrungen über die Wirkungsweise

ber verschiedenen Agentien und über das Verhältniß des contractilen Gefäßgewebes zu den Nerven. Die Kenntniß der Agentien, welche Zusammenziebung der Befäße bewirken, ist noch so wenig wiffenschaftlich bearbeitet, daß die Wirkung der allereinfachsten, welche vor allen Dingen zu erforschen waren, noch nicht einmal richtig aufgefaßt worden ift. Zum Belege biefer Behanp= tung möchte es namentlich bienen, daß überall als wesentlich eigenthümlich angeführt wird, daß Rälte oder Bärmeentzichung die Contraction bewirke, mäh= rend es mehr oder weniger ausdrücklich zugestanden wird, daß Wärme erschlaffe. Dies ist aber burchaus nicht richtig, wie sich wohl ein Jeder schon baraus überzeugen wird, daß die Saut nach dem Hineinsteigen in ein Bad von 300 R. fogleich das Phänomen der fogenannten Gansehaut auf's Entschiebenfte barbietet, welches bann erft allmälig bem erschlafften Zustande Plat macht. Die einfachste Erklärung ber Banschaut muß aber begreiflicher Beise Die Contraction der Gefäße enthalten. Dhne Beengung des Naumes, welchen das Blut einnimmt, kann sich die Cutis nicht zusammenziehen, da die Contraction der contractilen Gewebe nicht in Volumensverminderung besteht. Ochen wir aber die Verengerung der Gefäße zu, fo ware es eine vorläufig unnöthige Verwicklung, fich hierbei nicht die Gefäße felbst eben sowohl thätig zu denken, als die contractile Faser ber Cutis. — Nach einer solchen Erfahrung wurde man also vielleicht eher fagen durfen, daß Temperaturwechsel überhaupt, wenn er bedeutend und rasch genug ift, zur Contraction der fraglichen Faser disponire und also einen sogenannten Reiz vorstelle.

Hervenfystemes auf die Blutvertheilung vom entschiedensten Einflusse sind. Die Bedeutung der negativen Resultate, welche man erhalten hat dei längere Zeit nach Durchschneidungen des Nückenmarkes od. dgl. fortgesesten Beobachtungen der Blutbewegung im Froschsuße, wird zweiselhaft durch die Versuche v. Walther's 1) mit Durchschneidung sympathischer Nervenfasern, welche die Schenkelgefäße zu begleiten scheinen. Und so mag man in allen zweiselhaften Fällen (und zweiselhaft sind, so viel mir bekanut, alle, welche Thätigkeiten der Gefäße, unabhängig von den Nerven, beweisen sollen) wohl die Vermittelung zwischen irgend einem Algens und der in Folge desselben aufgetretenen Thätig-

keit in ben Gefäßen, als durch die Rerven bewirft, anseben.

Doch können wir hier nichts weiter, als diese Fragen berühren. Die Physiologie der contractilen Gewebe, mit der Bedeutung, welche der Zustand dieser Gewebe auf Kreislauf, Ernährung, Secretion u. s. w. bat, bildet eine der wichtigsten Aufgaben, eine Aufgabe, an welche sich die größ-

ten Aussichten der Physiologie und Pathologie funpfen.

Wir beschränken und hier auf die Zusammenstellung einiger Beispiele von Erweiterungen und Berengerungen der Gefäße, wie sie im gesunden und tranken Körper vorkommen, zum Theil direct zu beobachten, zum Theil aus gewissen Folgen zu erschließen sind. Als directe Beobachtung der Erweitezung der Capillargefäße können wir sede Beobachtung betrachten, welche nachweist, daß die Capillargefäße eines Organes mehr Blut als vorher enthalten. Denn aus der Theorie des Areislauses geht es ohne Weiteres; hervor, daß das Eine nicht ohne das Andere sein kann. Die stete Spanzung in den Arterien treibt das Blut durch alle Theile des Capillargefäßes systemes. Die Schnelligkeit der Bewegung kann in verschiedenen Abtheis

<sup>1)</sup> Bgl. Müller's Arch. 1842.

fungen dieses Systemes, je nach der Anordnung derselben verschieden sein. So wie nun einer ber wichtigften Theile dieser "Anordnung", bas Lumen ter Capillaren fich andert, fo andert fich demnad, auch der Buflug des Blu-Wir werden später seben, wie fich auch der Durchfluß andern muß. Dier ift nur gemeint, daß die Weschwindigteit des Blutes in einer guführen= den Arterie fich nothwendig andern muß, wenigstens fo lange die Erweite= rung ber Capillargefage gunimmt, zu welchen fie bas Blut fuhrt. Denn mit diefer Erweiterung eröffnen fich bem Blute neue Räume, in welche co ohne andern Widerstand, als der durch die vermehrte Schnelligkeit in den Arterien entsteht, einströmen fann. Ja es ist wohl begreiflich, daß eine Ausdehnung ber Capillargefäße, felbst wenn biefelben ein erpansives Bewebe hatten, ohne bie gleichen Schritt haltende Anfüllung mit Blut, nicht vor sich geben könnte. Das Umgekehrte läßt sich von der Contraction der Capillaren fagen. Wir können ferner behanpten, daß jede Beränderung der Blutfülle eines Organes nicht bloß eine Erweiterung oder Berengerung ber feinen Gefäße des Draanes beweise, weil diese Dinge ohne einander gar nicht gedacht werden konnen, sondern auch, daß dieselbe eine in dem Gewebe diefer Gefäße fetbst, unabhängig von der Bergthätigkeit wirtfame Urfache babe, sobald die Erscheinung eine locale ift. Es ift eine längst an= erfannte Cache, daß das Berg feine locale Congeftion bewirken fann. Ebenso gewiß ift es freilich, bag Beranderungen ber Bergthätigkeit febr gewöhnlich mit Congestionen verbunden sind. Dieselbe Einwirkung, welche Erröthen hervorbringt, bewirft gleichzeitig heftigeres Rlopfen des Bergens. So ift es bei verschiedenen anderen localen Congestionen. Aber wir wiffen durchaus nicht einmal, ob die Aufregung der Herzthätigkeit in folden Källen eine Bermehrung des Druckes bervorruft. Wir haben schon gesehen, daß die Herzschläge sich wohl an Frequenz oder Heftigkeit oder in beider Hinsicht ändern können, ohne daß damit nothwendig eine Aenderung bes Druckes verbunden wäre. Dieser hängt (so weit ihn das Herz überhaupt bestimmt) nur ab von der Duantitat des Blutes, welche in einer bestimmten Zeit in die Urterien getrieben wird.

Allerdings ist aber eine Combination denkbar, durch welche loeale Bersänderungen der Blutfülle entständen, ohne daß die Gefäße des betroffenen Theiles selbst, durch veränderte Stimmung die Ursache wären. Dies wäre nämlich möglich durch veränderte Spannung eines großen Theiles der übrisgen Capillars oder Blutgefäße überhanpt. Denkbar ist es z. B., daß auf solche Weise die Zusammenzichung eines großen Theiles des Gefäßsystemes, wie sie im heftigen Fieberfroste sich sindet, direct Ursache gefährlicher Cons

gestionen nach inneren Theilen wird.

Man wird aber im Allgemeinen die Vermuthung bei loealen Congestionen für eine (relativ) primäre Veränderung an dem Orte der Congestion (oder Blutleere) haben dürfen. Diese Vermuthung ist einerseits die einsachere, andererseits sehen wir so manche Congestionen gerade nach Eins

wirkungen auf das Organ felbst eintreten.

Indem wir bei den Beränderungen der Blutfülle Beränderungen gewisser Junctionen, z. B. der Secretionen eintreten sehen, können wir vielleicht hin und wieder and Beränderungen solcher Functionen einen Mückschluß auf Beränderungen der Blutfülle machen. Wir werden zwar bei jedem solchen Schlusse bedenken, daß wir die Art des Zusammenhanges zwischen Secretionsveränderungen und Aenderungen der Blutfülle nicht sicher kennen. Da wir nämlich bei jeder Beränderung der Spannung in den Cavillaren annehmen können, bag brei verschiedene Factoren fich andern. welche von Ginfluß auf Die Secretion fein konnen (Blutreichthum, Blutbewegung, Buftand ber Band, burch welche bie Durchschwitzung erfolgt), fo wiffen wir allerdings nicht, welchem von diefen drei Factoren die Beranderung oder was dem einen, was dem andern zugeschrieben werden fann. Indeffen beeinträchtigt das die Sicherheit eines folden Ruckschluffes ja nicht, wenn die Veränderungen mit einem derfelben allein verbunden find. ba bie übrigen von biesem nicht getrennt gebacht werden können. Wenn wir 3. B. eine Beränderung des Harns kennen, welche mit eongestivem Bu= stande ber Riere eintritt, so ift es vielleicht nur eine besondere Seite diefes eungestiven Zustandes, welche als Urfache der Harnveränderung zu betrachten ift, z. B. die Erschlaffung der Gefäßwandung. Deffenungeachtet schlöffen wir bann ans ber Absonderung eines solchen harus auch auf die übrigen Glieder ber Erscheinnugsweise ber Congestion, weil die Erschlaffung ber Gefäßwandung ohne Bermehrung bes Blutgehaltes u. f. w. nicht statthat.

Die Vermuthung, daß sich zu einer bestimmten Zeit in einem unserer unmittelbaren Beobachtung entzogenen Organe, auch selbst wenn wir nicht durch Seeretions – oder soustige Thätigkeitsveränderungen von dessen veräusderter Stimmung Kunde haben, eine Congestion besinde, kann noch auf das uns bekannte Vorhandeusein sogenannter Reize gegründet sein. Als Beispiel möchte gelten, daß wir Veränderungen der Blutsülle und Seeretion bei einem Organe voraussehen müssen, wenn seine Thätigkeit nach anderen Umständen zu nrtheilen, eine periodische sein muß. So haben wir wohlteine directe Beobachtungen über die Veränderungen beider Art im Panstreas. Alles weist aber darauf hin, daß dieses Organ dazu bestimmt ist, zu Zeiten mehr, zu Zeiten weniger zu seerniren 1). Damit ist uns denn auch die Wahrscheinlichkeit von Veränderungen im Zustande seiner Gefäße:

gegeben.

Ein Organ, deffen Veränderungen der Blutfülle uns beständig vor i Augen liegen, mag uns jest einen Augenblick beschäftigen, wegen bes eigenthümlichen Zweckes, ben die Blutgefäße deffelben durch ihre Veränderlichkeit bei ihrer besonderen Lage erfüllen muffen. Die Cutis ift bekanntlich und: besonders an manchen Stellen, sehr gefähreich. Sie bietet uns Erscheinungen der Turgescenz und des Collapsus, der Röthung und der Bläffe dar. Denken wir uns, nach dem Borbergebenden, die Turgescenz der Sant, ihre Röthe als bedingt durch Gefäßerschlaffung, so ist es schon interessant, diesen Zustand der Gefäße hier so gewöhnlich mit Schweißbildung begleitet zu sehen. Er ist es indessen nicht immer; es kommt namentlich in Fiebern trockne Hitze sehr ausgebildet vor und es kann andererseits die Hant schwigen ohne fehr geröthet zu fein. Es find dies Erscheinnugen, welche gewiß bei den Untersuchungen über die Combinationen von Umftanden, welche zur Beränderung secernirender Thätigkeit nöthig find, die größte Wichtigkeit haben. Untersuchungen ber Hantausbunftung und bes Schweibes in Beziehung auf diese verschiedenen Verhältniffe find zu wunschen.

<sup>1)</sup> Die nahe Berbindung der Ausführungsgänge des Leber und der Paufreas könnte die Bernuthung erregen, daß die Secretion des Banchspeichels besonders durch den Eintritt der Galle erregt werden soll. Die Galle können wir uns, nach der Dauerihres Ausenthaltes in der Gallenblase, mehr oder weniger erneuntritt deusen. Be mehr sie concentritt wäre, desto stärker wurde sie das Paulreas auregen und se felbst ihre Berdünnung durch Banchspeichel bewirken.

Wir wollen hier aber diese noch so unreifen Fragen verlassen und und zu einer Function ber Capillaren ber Cutis wenden, welche ziemlich unbeachtet, dabei aber fo klar ift, daß man sie nur zu nennen braucht, um davon an überzeugen. Dies ift ber Ginfluß, welchen ber Buftand ber Saut auf Die Dekonomie der thierischen Warme haben muß. Um diesen gang zu faffen, muß man vor allen Dingen fich von der gang grundlosen Vorstellung frei machen, daß der Berbrennungsproceg im menschlichen Rorper burch die Schwankungen bes Wärmeverluftes fo burchaus bestimmt werde, daß er die= felben stets ersette. Wir wollen nicht lengnen, daß tas in irgend einem Grabe, durch besondere Vermittelnugen geschieht. Es treibt 3. B. Die Ralte burch Justinet ober Erfahrung zu körperlicher Austrengung, welche die Wärmebildung vermehrt. Gie scheint ben Inftinct auf Nahrung gu leiten, welche größere Wärmebildung erlaubt u. f. w. Aber biefe Schwankungen ber Barmebildung reichen bei weitem nicht ans, um die Ginfluffe, welche Die Berfchiedenheit ber angeren Temperatur haben wurden, auszugleichen. Organische Vorrichtungen verschiedener Art, Justinete und lieberlegung wirten ein, den thierischen Körper bei den Schwanfungen ter Jahrestempe= ratur in feiner eigenthumlichen Warme gu erhalten, und belehren und gugleich davon, daß die Modificationen der Wärmebildung bier nicht andrei= den wurden. Aber auch biese Mittel find nicht veränderlich genug, nicht leicht genug zweckmäßig bestimmbar, um bei fleineren, rasch erfolgenden Schwankungen die gleichmäßige Bewahrung ter Temperatur im Junern zu erreichen. Die Schwankungen ber Temperatur ber hant burch ihre Blutfülle find aber Mittel, um auch bei fleineren Schwankungen ber angeren Temperatur die Wärmeverlufte fo zu regeln, daß die Temperatur der inneren Körpertheile constant bleiben könne 1). Es ist eine bekannte und oft wiederholte Sache, daß die Trausspiration der Saut fähig ift, Wärmeverlufte des thierischen Körpers zu bewirken, und fo eine zu bedeutende Er= wärmung zu verhindern. Wir konnen aber eine Berfchiedenheit der Barmeverlufte nicht bloß durch die geringere ober ftartere Berdunftung, fondern anch durch die bloge Aenderung ter Hauttemperatur annehmen und es ver= langen biefe eine gesonderte Betrachtung.

Wir muffen in Beziehung auf die Haut entschieden von der Ansicht abgehen, daß die Temperatur derselben durch den Antheil des allgemeinen Verbrennungsprocesses bestimmt werde, welcher in ihr selbst vorgeht. Diese Ansicht kann für innere Organe ziemlich richtig sein. Für die Haut wäre sie ganz falsch. Die Haut ist anderen Wärmeverlusten ansgesetzt, als ans dere Theile, sie hat nirgends und nie eine so hohe Temperatur, als die innes

<sup>1)</sup> Schwanfungen der Temperatur der Hant sind viel bedeutender, als man gewöhnstich angiebt, was von den unvollsommenen Methoden, wie im Tert bemerkt wird, herrührt. Einigermaßen überzengt man sich davon, wenn man eine im Winter starf durchfältete Hand an ein Thermometer legt. Genane Untersuchungen können aber mur mit einem Apparat angestellt werden, welcher die Temperatur angenblicklich angiebt, durch Thermoelestricität.

Man wird nicht überselnen, daß man, die bebentenden Schwankungen der Hantetemperatur neben der Constanz der inueren einmal anerkannt, zugeben muß, daß dieselben ein selbstskändiger, bedentender Factor der Wärmeösonomie sind. Deun es ist physikalisch mumöglich, daß das Ausammenwirken der übrigen thätigen Momente die Conservirung einer gleichmäßigen inneren Temperatur allein bewirke. Die Hant muß dabei eine besondere Rolle spielen. Wie selbstständig diese neben den Schwankungen der Wärmebildung steht, geht aus den im Text angeführten Veispiezlen hervor.

ren Theile, sie ist folglich stets kühler, als das in sie eintretende Blut, sie entzieht diesem Wärme. Daher ist ihre Temperatur außer den äußeren Einstüffen besonders abhängig von der Duantität von Blut, welche sie durchströmt. Die Mittheilung von Wärme durch die Wärmeleitung der Gewebe selbst, welche weniger als die durch das Blut verändert werden könute, ist durch das Fettposster zwischen den anderen Geweben und der haut beschränkt. Die Vetrachtung dieses Fettpossters als eines Organes, um die Wärmeverluste zu beschränken, ist nicht vollständig. Wir sprechen die Bedeutung desselben so aus: das Fett dient dazu, die Haut zu isoliren und so die Temperatur der Haut mehr in die Herrsschaft des Organismus zu bringen.

So kann die Temperatur der Haut bei ganz gleichen äußeren Verhältnissen durch Verschiedenheit des Blutzuflusses verschieden, bei verschiedenen
äußeren Verhältnissen durch dasselbe Mittel gleich sein. Es kann die Wärmeerzeugung des Körpers sich vermehren und vermindern, so daß bei gleichbleibender Temperatur der Haut die Wärmeverluste zu gering oder zu groß ausfallen müßten: der Organismus besitzt in der veränderlichen Blutzufuhr zur
Haut ein Mittel, um die Wärmeverluste in das richtige Verhältniß zu den
drei zu beachtenden Dingen: 1) Wärmeerzeugung, 2) Nothwendigkeit einer
eonstanten Temperatur innerer Theile, 3) Wärmeverlust bedingende äußere

Medien, zu setzen.

Es ist wieder hierbei als bekannt vorausgesetzt, daß die Wärmeverluste durch die Differenz zwischen Hauttemperatur und der der ableitenden Mestien bestimmt werden können. Je näher die Temperatur der Dbersläche eines Körpers der Temperatur der Flächen ist, mit welchen derselbe in Bestührung steht, desto geringer ist cett. paribb. sein Wärmeverlust (falls er der wärmere ist, sonst Wärmegewinn) in gleicher Zeit. So verliert z. B. der menschliche Körper von einer Hautsläche von 180 Wärme anseine Lust von 80 Wärme nicht mehr und nicht weniger in gleicher Zeit, als von einer

Hantfläche von 280 an eine Luft von 180 —

Es wird unn wohl Niemand bezweifeln, daß diefes bewundernswürdige: Mittel des Organismus in fehr häufiger, ja wenn man die Sache genau! nimmt, beständiger Thätigkeit ift. Die Temperatur der hant ift von den: Physiologen zwar gewöhnlich sehr nebenbei behandelt worden. Das findet feine Erklärung theile barin, bag bie merkwürdige Erscheinung ber Warmes production überhaupt die Aufmerksamkeit der Forscher zu ausschließlich in Auspruch nahm, so daß über der Bewunderung der innerhalb gewiffer Grenzen und gewiffer Organe gleichmäßigen Temperatur der Umstand sehr in Schatten gerückt wurde, daß dies von der haut gar nicht gilt. Theils liegt Die Schuld in den Schwierigkeiten, gute Bestimmungen der Sauttemperatur. zu erwerben. Da kann ein mit Wolle bedecktes Thermometer, welches man an die Haut legt, nichts nüten. Durch dieses findet man nie die Temperatur der Haut, wie sie vor der Bedeckung war. Man wartet ab, bie bas. Dueckfilber einen festen Stand hat. Iluterdeffen hat sich aber auch die Temperatur der Hautstelle gehoben. Den Werth und das Jutereffe, weldes gleichwohl folche Bestimmungen haben, verkenne ich nicht. Ich will nur bemerken, daß man das Richtvorhandenfein von Beobachtungen über

<sup>1)</sup> Die Ansicht: daß das Fett als Schutz gegen die Kälte diene, schließt, wie man nicht übersehen wird, das Urtheil ein: daß die Hant, außerhalb dieser Schutzecke liegend, nicht bazu bestimmt sei, ihre Lemperatur gleichmäßig zu haben.

die tiefsten Santtemperaturen sehr mit Unrecht für einen Beweis halten wurde, daß nicht wirklich sehr tiefe Temperaturen ftattfinden. Man schlägt ben Werth bes Gefühls von Wärme und Kälte auch oft gar zu gering an. Warum? Beil man bei Gefühl von Kälte doch die constante Temperatur findet, wenn man nämlich innerlich unterfucht oder die unterfuchte Santftelle während der Untersuchung warm werden läßt. Ich selbst habe mehre hunbert Bestimmungen ber Temperatur ber Mundhöhle gemacht, welche auf's Entschiedenste einen unveränderlichen Temperaturgang der inneren Theile zeigten. Dabei war unter gleichen angeren Berhaltniffen die Sant oft des Morgens fühl, während die Wärmezunahme ftattfindet, Abends warm, mahrend die innere Temperatur finft. Man fieht hierin schon, daß die tägliche Barmefdwankung keinesweges bloß von ber Schwankung ber Roblenfaurebildung abhängt, obgleich biefe einem ähnlichen Bange folgt, fondern daß bie verschiedene Erwärmung der Sant nothwendig ift, nm den gleichen Gang beider Phanomene zu erhalten. Es ift Gefet bes thierischen Rorpers, daß die Erwärmung seiner inneren Theile sich gegen Mittag erhebt, des Abends Benn bei gesetten angeren Berhaltniffen bie Roblenfaurebilonna des Morgens nicht hinreichend zunimmt, um diesen Zweck zu erreichen, fo wird derfelbe burch Verminderung tes Wärmeverluftes burch bie Sant erreicht u. f. w.

Prüft man tiese Ansichten an der Erfahrung, so sindet man zahlreiche Bestätigung. Der Genuß einer bedeutenden Duantität kalten Bassers würde die Temperatur des Körpers herabsehen 1). Ich habe häusig früh Morgens den Versuch damit gemacht. Das Sinken der Temperatur unter der Zunge, aufangs wohl durch die locale Abkühlung hervorgebracht 2), war nach 15 Minuten sast verschwunden (15 Minuten nach dem Genuß von mehr als einem Duart. Wasser von 110 stand das Thermometer z. B. auf 290,5 während es vorher 290,75 hatte, und 15 Minuten später auch wieder ebenso hoch war), aber eine bedeutende Abkühlung der Haut, starkes Frössteln ist die regelmäßige Folge. — Unter anderen Umständen, z. B. bei Schweiß, würde nur dieser unterdrückt werden. — Bei guter Bedeckung des Körpers können kleine Flächen bedeutender Kälte ausgesetzt werden: die Wärme, welche nicht an anderen Stellen abgeleitet wird, nunß diese Theile erwärmen, um den nöthigen Grad von Wärmeverlust zu erreichen. Ein durch starke Bedeckung erzwungener Schweiß hört auf, wenn die in Berüh-

rung mit der Luft befindliche Hautfläche vermehrt wird 3).

<sup>1)</sup> Balentin hat einem hunde eine Quantität kalten Wassers eingespritzt, ohne die erwartete Verminderung der Temperatur zu sinden. Hierbei ist ein Tehler begangen worden: daß die erwartete Temperaturdisserenz nach der hypothetischen Blutquantistät berechnet wurde. Balentin kounte doch nicht erwarten, daß das Blut einige Minuten sich durch Organe bewegen würde, welche höher temperirt wären, ohne seine Wärme mit der der Organe auszugleichen! Der Fehler ist um so auffallender, da Balentin doch auch das Thermometer nicht mit dem Blute in Berührnug brachte, sondern mit festen Theilen. So wurde vielleicht in Erwartung einer größeren Temperaturdisserenz eine kleine wirklich stattsudende übersehen.

<sup>2)</sup> Bei Amwendung falter Alustiere oder umgefehrt bei Application des Thermometers im Nectum ist dieser Umstand zu beseitigen.

Die so oft, sind auch hier die einfachsten Erfahrungen die besten. Wenn man tiefer Temperatur ohne starte Körperbedeckung oder starte Bewegung ausgesetzt ist,
so ist die ganze Körperstäche kalt. Die Temperatur im Juneren des Körperständert
sich nicht. Sollte die Haut stärfer erwärmt werden, so müßte die Wärmebildung
steigen oder die Temperatur der inneren Theile wurde sinken. Das ist eine Noth-

Die Veränderlichkeit des Zustandes der Blutgefäße der Haut ist also ein Mittel, um der Unvollkommenheit, mit welcher sich die quantitativen Veränderungen des Verbrennungsprocesses den Umständen anschmiegen, abzubelsen. Ich hosse, in diesen Vorten eine wichtige Function der Hautgefäße hinreichend wahrscheinlich gemacht zu haben, wenigstens für Jeden, der besgreift, daß es nur ein Vorurtheil ist, wenn man von einer constanten Temperatur des thierischen Körpers so im Allgemeinen spricht, daß Beobachtungen über die Temperatur der Haut erst noch anzustellen wären, welche die Gleichmäßigseit ihrer Wärme beweisen sollten, daß endlich schon Erfahrung genug existirt, um das Gegentheil anzunehmen, Erfahrung, welche nur besdarf, noch mehr auf bestimmte Ansdrücke gebracht zu werden.

Es wird dann auch wohl begriffen werden, daß erst mit der Untersscheidung der thierischen Organe in solche, deren Function mehr, und solche, deren Function weniger oder sehr wenig an constante Temperatur gebunsten ist, die Austellung verständiger Untersuchungen über das, was nun an das Vorhandensein der Wärme für jene ersteren Organe geknüpft ist, anheben kann. Daß die Empfindung in der Hant, sowie die Herrschaft über die Bewegungen der Finger bei bedeutender Abkühlung der Hant (und wohl auch der Armmuskeln?) allerdings abnimmt, ist schon ein Fingerzeig 1).

Ich übersehe es nicht, daß logisch noch eine andere Möglichkeit des Verständnisses der hier zusammengestellten Thatsachen eristirt. Man könnte nämlich annehmen, daß von den zwei veränderlichen Factoren: Wärmebilbung und Justand der Hauteapillaren nicht der zweite es wäre, welcher sich den Bedürsnissen des ersten anpaste, sondern umgekehrt. Wenn die Haut durch mangelnden Zuschuß von Wärme (durch Blut) sich abkühlte, also unfähig würde, so viel Wärme abzuleiten, als wenn sie erwärmt ist, so müßte die Wärmebildung sinken, um nicht die inneren Theile zu sehr zu erwärmen u. s. w.

Mir scheint es aber durchaus unzweckmäßig, die Sache so aufzusassen, weil wir den Zustand der Hautgefäße von den Nerven direct abhängig wissen, also hier eine zweckmäßige Aupassung an die Bedürsnisse des Körpers uns eher denken können, als umgekehrt. Aber ich muß anerkennen, daß es die Möglichkeit dieser Ansicht ist, welche der Auffassung, wie ich sie vorschlage, im Wege gestanden hat. Wie nun aber die Vermittelung stattsinsden mag, durch welche der Instand der Hant so dem Bedürsniß angepaßt wird, darüber darf man sich wohl noch der Hypothesen enthalten, obgleich dieselben nahe genug liegen. — Nur das sei bemerkt, daß nicht bloß der vitale Zustand der Gefäße in Vetracht kommt, sondern auch die directe Bezichung der Temperatur zur Vewegung von Flüssigkeiten in Röhren zu bezachten ist. Inwiesern der erstere nach hydranlischen Gesesen auf die Geschwindigkeit der Blutbewegung einwirken kann, inwiesern namentlich

wendigkeit. — Wenn man unter benfelben Umständen nun durch starke Bewegung die Körpersläche allmälig erwärmt dis endlich zum Fenchtwerden derselben, beobachtet, wie ein Theil der Hant nach dem andern das Gefühl von Wärme bekommt, ohne daß die innere Temperatur sinkt, so ist ebenso wenig zu verkennen, daß unn die Wärmebildung vermehrt wurde und die Erwärmung der Hant nöthig war, damit auch die Wärmeverluste stiegen, und nicht die innere Temperatur.

<sup>1)</sup> Sinnreich ist der Gedaufe von Starf (Fror. N. Nou. 1843. Juli. p. 32.), daß die Abnahme der Wärme die Flüssigseit des Fettes in den Nerven afsicire. Darans würde fogleich hervorgehen, daß besonders alle zum Leben nothigen Nervenorgane vor Kälte geschützt sein mußten.

Blutfülle und beschlennigte Bewegung in einem Organe in einer caufalen Bezie-Dier beschäftige hung zu einander stehen können, ist später zu erörtern. und einen Augenblick bas unlengbare Factum, bag bei Rälte ber Saut sowohl Bläffe als auch tiefe Färbung berselben stattfinden kann. Bare nicht ber Einfluß der Rälte befannt, welcher die Bewegung von Fluffigkeiten in Röhren verzögert, welcher also sowohl bei erweiterten als bei verengerten Röhren stets die Geschwindigkeit bes Blutes in der Haut und damit die Bärmeverlufte bes Körpers beschränft, so wurde man annehmen muffen, bag in einem von beiden Källen boch nur (burch ben Zustand ber Hautgefäße) ber Zweck ber Wärmeersparung erreicht wurde. Aber die Kalte felbft, wenn fie bie Temperatur der Entis herabdruckt, bewirft Berlangfamung des Blutes. Defhalb wird jedenfalls, auch wenn partielle Gefäßerweiterung fouft bie Blutgeschwindigkeit local vermehrt, in tiefen Fallen die Geschwindigkeit geringer fein, als wenn diefelbe Erweiterung der Gefäße bei warmer Saut ftattfände. Die Berhältniffe wären also: bei fühler und blaffer Cutis wirken Berenge= rung und Ralte in gleichem Sinne zur Berlangfamung ber Blutbewegung; bei gerötheter Saut wirkt die Rälte allein der Blutbewegung hemmend ent-Daß im letteren Kalle bie Blutbewegung bennoch langfam ift, scheint die bläuliche, ja häufig entschieden blane Färbung, wie man fie in Gesicht und Banden so oft bemerkt, anzudenten. Denkbar ift es freilich and, daß biefer erweiterte Buftand nicht fo gleichmäßig burch Capillaren, anführende und abführende Wefäße, verbreitet ware. Dann wurde fich bie Langfamkeit ber Blutbewegung auch noch fonst begreifen laffen. — Es scheint und übrigens ein Diffgriff zu sein, wenn man, wie Dagendie, Die Verhältniffe der Verlangfamung durch Rälte, wie fie für Waffer gefunden sind, direct auf das Blut übertragen will. Die Ursachen jener Berlangfamung find so wenig bekannt, daß man gar nicht voranssetzen darf, daß die Berlangfanung für gleiche Temperaturdifferenzen bei einer fo eis genthümlichen Flüffigkeit quantitativ dieselbe wäre, wie beim Waffer.

Poisenille meint, bei Gelegenheit der oben eitirten Versuche über Contraction der Gefäße durch Kälte, daß die Cutis eben deßhalb ziemlich starke Capillargefäße habe, weil sie der Wirkung der Kälte ausgesetzt sei.

Außer den Zuständen der Hautcapillaren, welche sich in den betrachte= ten Verhältniffen zeigen, durften noch diejenigen besonders geeignet fein, unfere Aufmerksamkeit auf sich zu zichen, welche als pathologische Erscheinungen, namentlich beim Fieber, in so auffallenden Contrasten auf einander folgen. Sie sind physiologisch zu würdigen, namentlich insofern eine Erflarung bes Wesammtzustandes der Circulation mahrend des Rieberfrostes und der Rieberhitze gefordert werden kann. Wir konnen darüber vorzüglich das fagen, daß eine Rückwirkung ber Verengerung einer so großen Menge von Cavillargefäßen auf den ganzen Areislauf, auf Herzschlag und Puls gar wohl zu begreifen ift. Es ist zwar durchans nicht hinreichender Grund vorhanden, die Erscheinungen des Pulses u. f. w. bloß aus diesem einen Kactor herleiten zu wollen. Allerdings hat derfelbe aber den Bortheil, ein ficher bekannter, unlengbar selbstständiger zu sein, was man von ber Herzthätigfeit nicht in gleichem Maße sagen kann: Diese kann wenigstens burch vermehrte Widerstände in den Capillaren vielleicht seeundär aufgeregt werden. Außer der Frage, inwieweit die Herzthätigkeit primar verandert ift, wurden noch als wichtige, aber für jest unlösbare Probleme zu betrachten sein: wie sich Capillaren der nicht unmittelbar sichtbaren Organe bei Fieberfrost und Dige verhalten, und welcher der Buftand der größeren Gefäße,

namentlich der Arterien ist. Jede Ertlärung der Erscheinungen des Pulses im Fieber bleibt unsicher, wenn der Zustand der Arterien nicht bekannt ist. Ift 3. B. der Puls im Stadium des Frostes klein, so kann das durchaus nicht ans contrahirtem Zustande der Capillaren erklärt werden (f. w. u.), wohl aber aus Zusammenziehung der Arterien, oder schwacher Thätigkeit des Herzens.

Noch sei es erlaubt, an eine Bemerkung wieder zu erinnern, welche bei Gelegenheit der dickeren Lungeneapillaren gemacht wurde. Wenn es bei manchen Krankheiten im Blute kleine Solida giebt, welche als Krankheitsfeime an den Stellen, wo sie eine Entwicklung beginnen, wirken, so kann die Verengerung der Hantgefäße im Fieber die Stelle vielleicht bestimmen, wo sich diese Reime niederlassen. Wenn man in der Fieberhiße nach einem heftigen Froste ein Exanthem hervordrechen sieht, so ist es denkbar, daß die Capillaren der Haut in ihrem verengerten Zustande dem Blute als Filtrum gedient haben, daß sich die materiellen Krankheitskeime in ihnen gesammelt haben und alsbald ihre weitere Entwicklung beginnen. So wäre auch eine sehr einfache Erklärung für den Nugen kalter Begießungen gewonnen, wie man sie anwendet, um den Lusbruch eines Exanthemes zu erzielen. Dieselben würden die in den Blutgefäßen umherirrenden Reime an Stellen siriren, wo ihre Entwicklung den geringsten Schaden verursachen kann.

Von den Leobachtungen, welche an den oberflächlich liegenden Gefä-Ben der hant leicht zu machen find, läßt sich Giniges auf andere Organe, beren Buftande nus weniger genau befannt find, übertragen. Go wie wir bei der Sant die verstärkte Secretion gewöhnlich wenigstens von einiger Nöthung begleitet feben, fo mogen wir auch in anderen Organen mit Geeretionean= berungen uns wohl Aenderungen des Gefäßzustandes in ursachlicher Verbindung benken. Wir mögen uns aber noch kein Urtheil über die Urt des Cansalnerus erlauben. Man hat zu beachten : ben Buftand ber Gefägmand, welche vielleicht auf das Durchschwigen von Einfluß ift. Diefen Zustand tonnen wir und aber nicht wohl verandert vorstellen, ohne daß gleichzeitig Erweiterung oder Berengerung ber Gefäße ftattfinde. Bir tennen ja feine andere Berschiedenheit als eben diejenige, welche fich im Beiter = oder Engerwerden der Gefäße offenbart. Natürlich fann nun aber die Quantität des Blutes, welche sich in einem Organe befindet, besonders aber die fortschreitende Bewegung bieses Blutes nicht ohne Ginfluß auf tie Seeretionen fein. Wenn alfo in Folge einer veränderten Gefäßthätigkeit Hende= rung einer Secretion eintritt, fo ift es einseitig, biese Erscheinung nur aus dem Zustande der Gefäßwandungen unmittelbar, oder auch etwa der umspinnenden contractilen Kaser erklären zu wollen. Ein besonders einleuchtendes Beispiel solcher Einseitigkeit ift die häufige Betrachtungsweise des Phänomens, daß die Umgegend der Gallenblafe nach dem Tode gelb gefärbt Das soll beweisen, daß der Zustand der Gewebe nach dem Tode fogleich (ohne Decomposition) sich insoweit andert, daß sie für Stoffe durchdringbar werden, welche sie früher abzuschließen fähig waren. vergißt dabei ganz, daß mährend des Lebens das freisende Blut die Wände ber Gallenblase sowohl als der anliegenden Därme u. f. w. beständig auswaschen muß, daß man also aus dem Nichtvorhandensein einer merklichen Färbung durchaus nicht folgern fann, daß die lebendigen Gewebe die Galle wirklich hermetisch abzusperren vermöchten. Da die Gesetze des Durchdringens ber Fluffigkeiten burch bie organisirte Substauz zu den wichtigften

Aufgaben der Physiologie gehören, so sind solche Uebereilungen sehr zu vermeiden.

Wir wagen es nun aber kaum, eine Vermuthung auszusprechen über die Art, wie die Geschwindigkeit der Bewegung in den Capillaren einer Drufe auf die Seeretion einwirken kann. Rach ben allgemeinsten Wefegen ber Endogmose follte man freilich erwarten, daß bie Secretion cett. paribb. um so reichlicher ausfallen mußte, je rascher die Aluffigkeit sich bewegt. Denn es wird bei ber Endosmofe aus einer löfung um fo mehr des aufgelösten Stoffes in gleicher Zeit die Wandung durchdringen, je concentrirter biefelbe ift. Betrachten wir alfo bas Blut als eine löfung eines Stoffes, welcher demfelben durch Endosmofe entzogen werden foll, so werden wir finden, daß die Concentration diefer Löfung um fo mehr durch die beständige Entziehung geandert wird, je langer ein und daffelbe Bluttheilchen ber Wirkung ber Drufe ausgesett bleibt, daß dagegen die löfung um fo coneentrirter bleibt, je rafcher an die Stelle eines Blutquantums, welches fcon ber Wirkung ber Drufe ansgescht war, ein neues tritt. - Db aber biese erften Principien fich bier anwenden laffen, ift die Frage. Es ift um fo weniger räthlich, hiernber Sypothefen aufzustellen, da sich ja Versuche ma= chen laffen, welche hieher Bezug haben. Rurfchner (f. Diefes Worterb.) hat einen Berfuch über Endosmofe angestellt, bei welchem die eine der beiben Flüssigkeiten sich in Bewegung, beständiger Ernenerung befand. Das Refultat war ein gang anderes, als fich nach den genannten Principien er= warten ließe. -

Richt bloß in den Secretionsorganen haben wir Aenderungen der Spannung in den Capillargefäßen anzunehmen, welche auf das Durchdringen der Stoffe des Blutes einwirken. Die Ernährung, namentlich die der Muskeln, scheint durch Congestion, d. h. durch temporäre Lumensvermeherung der Capillaren vermehrt zu werden. Anstrengung der Muskeln beförsdert ihre Entwicklung, und diese Entwicklung darf man sich wohl im Zusammenhange mit der Congestion denken, welche in Muskeln nach bedeutender Anstrengung so deutlich ist. Daß das Gefühl von Schwere, welches in Muskeln nach Anstrengung eintritt, nicht bloß ein Resultat der Ermattung ist, sondern zum Theil auf der Evngestion beruht, mag diese nun einfach durch die Schwere des Blutes, oder daneben auch durch den vermehrten Druck des Blutes in den vergrößerten Gefäßen auf Muskels oder Nervensaser wirken, das beweist wohl die wirklich nachweisbare Anschweslung der Musskeln. Eine Bekleidung, z. B. der Arme, schließt nach einer bedeutenden

Unstrengung ber Armmuskeln enger an, als vorher.

Bielleicht wirft der Justand der Blutgefäße noch auf eine andere Weise, als indem er die Ernährung mitbedingt, auf die Lebensthätigkeit der Gewebe ein. Es ist bekannt, wie rasch die Kraft eines Gliedes abnimmt, verschwindet, wenn die dahin führenden Arterien unterbunden werden. Man möchte zweiseln, ob das von der Entziehung des Blutes, als Nahrungsstoff betrachtet, herzuleiten sei. Indessen ist es doch auch keinesweges klar, ob man annehmen dürse, daß die Ursache dieser Erscheinungen
darin liege, daß die Blutgefäße in der Regel einen gewissen Druck auf die Muskelsafer ausüben, welcher dann wegfällt, wenn der Druck von den Arterien her die Capillaren nicht mehr in ihrem ausgedehnteren Justande hält.
Man könnte sich vorstellen, daß ein gewisser Grad von Resistenz dieser
zahllosen kleinsten Gefäße ein Bedürsniß wäre für die kräftige Insammenziehung der von ihnen umgebenen Muskelsasern. Bei dem Gehirne, wel-

des aber gang besondere Berhältniffe in Beziehung auf den atmosphärischen Druck barbietet, werden wir es wahrscheinlich finden, baß seine Thätigkeit in bestimmter Beziehung zu bem Drucke ficht, welchen bie Blutgefäße auf baffelbe ansüben. Außerdem aber, daß die Berhältniffe bes Gehirns eben ganz eigenthümliche (f. weiter u.) find, liegt in Beziehung auf die Musteln noch eine gang andere Urt, jenes rasche Gelähmtsein zu begreifen, wohl näher, als die erwähnte Annahme. Wir kennen ben Ginfluß, ben ter Eintritt benöfen Blutes in Nervensubstang hat, an der rafchen Betänbung, welche ftets eintritt, wo die Arterialisation des Blutes gehemmt wird. Man möchte also wohl annehmen dürfen, daß ähnliche Wirkungen auch auf die im Körper verlaufenden Rerven ftattfänden. Werden nun die Arterien eines Gliedes unterbunden, so muß das Wlut, welches in den Capillargefäßen dieses Theiles zurückbleibt, alsbald venös werden. Es wird nicht ernenert und kann alfo wenigstens biefelben schädlichen Birkungen auf Nervenmaffe ausüben, wie venöses Blut, welches von den Arterien her eintritt. Folglich sehen wir die Möglichkeit einer Erklärung jener Lähmungen, welche gar feine Rücksicht auf die Muskelfaser zu nehmen braucht, sondern sich nur auf ben Zuftand ber motorischen Nervenfaser bezieht. Diese Erklärung wurde an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn man anch in der Thätigkeit der sensitiven Nervenfaser eine Abnahme bemerkte.

Schließlich erlauben wir uns noch eine Hypothese in Beziehung auf die Thätigkeiten des Gehirns und einzelner Gehirnpartien in Beziehung auf wechsselnden Blutgehalt. Es läßt sich eine solche Hypothese weuigstens mit versichiedenen Factis wohl vereinigen, welche wir theils aus der Anatomie,

theils aus ber geiftigen Gelbftbeobachtung bernehmen.

Wir halten es, mit Anderen, nicht für annehmbar, daß der Blutgehalt bes Gehirns im gesunden Zustande sich im Ganzen verändern könne. Dies ift später noch zu erörtern. Dagegen existirt allerdings die physikalische Möglichkeit, daß einzelne Theile des Gehirns auf Kosten anderer (für eine Zeitlang) mehr Blut aufnehmen, aufchwellen. Sind unn vielleicht folche Anschwellungen mit befondern Richtungen intensiver geistiger Thätigkeit verfnüpft? Daß man nicht erwarten kann, über diese Frage etwa burch birecte Beobachtung an einem durch eine Bunde bloß gelegten Gehirne Aufschluffe zu erhalten, versteht fich. Einiges Thatfächliche dürfte aber toch wohl für Diefe Unnahme fprechen. Wir können burch öftere Beschäftigung mit besonderen Arten wissenschaftlicher Wegenstände, wie es scheint, unsere Gei= stesorgane auf ähnliche Weise üben, wie andere des Körpers, und können und vorftellen, daß diese in den Erscheinungen der geistigen Thätigkeit fund werdende lebung mit Entwicklung besonderer Theile des Gehirus in eanfaler Berbindung steht. Dann konnen wir auch noch den Schritt weiter thun, bei biefer Entwicklung einer befonderen Gehirnpartie auf äbuliche Weise, als bei der eines Muskels, die Capillargefäße betheiligt zu benken.

Eine wenigstens unterstützende Bevbachtung dürfte es abgeben, daß bei angestrengter Nichtung des Geistes auf wissenschaftliche Dinge sich zuweilen ganz locale Kopfschmerzen einstellen. Ich habe namentlich bei gespannter Answertsamkeit auf Gegenstände mathematischer Art einige Male einen

Schmerz in ben Schläfen empfunden.

Wichtiger als solche Beobachtungen, deren Deutung so unsicher ift, scheint es mir zu sein, daß gewisse anatomische Berhältnisse sich besonders als zweckmäßig begreisen lassen, wenn man ein Anschwellen einzelner Gehirnstheile als einen physiologischen Borgang will gelten lassen. Auch würde aus

einer folden Hypothese die Erscheinung eine besondere Deutung gewinnen, daß sehr augestrengte Richtung auf besondere Gegenstände eine Unterdrückung der Perception für Andersartiges nach sich zieht. Denn das Anschwellen

eines Gehirntheiles kann nur auf Roften anderer Theile gefchehen.

Die anatomischen Verhältnisse, an welche wir hier erinnern wollen, sind: die Höhlen des Gehirus, welche eine Verschiebung der Gehirntheile und selbst eine Ansdehnung möglich machen, welche nicht auf Kosten anderer Theile des Gehirus, sondern nur mit Compression der venösen Plexus vor sich gehen kann, und die Vertheilung der größeren Vlutgefäße an der Schädelbasis. Es ist natürlich, daß ein begrenzter Theil in einer soliden Masse
sich nicht ausdehnen kann, ohne eine gewisse Spannung (Zerrung) in den begrenzenden und mit ihm in Continuität besindlichen Theilen zu bewirken. Wenn
aber ein Theil sich ausdehnt, welcher mit anliegenden nur in Verührung,
nicht im Jusammenhang steht, so wird nach dieser Seite hin wenigstens eine
solche Spannung nicht stattsinden, sondern an den sich berührenden Grenzslächen werden nur Verschiebungen verursacht. — Die den Plexus hypothe-

tisch zugeschriebene Zweckmäßigkeit bedarf keiner Erläuterung.

Die Vertheilung der Arterien an der Basis des Gehirns und die fo febr gegen Beeugung durch Druck geschützte Ginrichtung ber Ginns laffen fich ebenfalls nach Unnahme unferer Sypothese als zweckmäßig auffaffen. Die Arterien sind so untereinander verbunden, daß vermehrter Druck eines Hirntheiles auf eine ober die andere Hauptarterie die Circulation nicht be-Die Sinus find wohl nicht leicht zu beengen durch einen Druck, wie er vom Gehirn ausgeübt werden fann. Und wozu ware biefe befondere Bildung der Benen, wenn nicht um Druck abzuhalten, welcher im gesunden Leben auf fie wirken kann? Gegen den hypothetischen Rugen der Arterien= anastomosen barf man nicht einwenden, daß ber Druck des Blutes in den Capillaren boch nie fo ftark fein könne, um eine Arterie zu comprimiren ober zu beengen. Freilich kann ber Druck bes Blutes innerhalb ber kleinften Gefäße nie den in den Arterien überwiegen. Aber das Blut ift in beiderlei Gefäßen burch Bande zusammengehalten. Denken wir und nun nach einem Zustande von Ruhe eine Erweiterung (Erschlaffung) ber Capillaren eintreten, so wird ein Theil des Blutdruckes in ihnen von der Gefäßwandung aus auf die Umgebung übertragen. Da nun die Wände der Arterie den Druck ihres Blutes nach wie vorher in Schrauken halten, so ift es begreiflich, daß die leiseste Bermehrung des Druckes, welcher von außen auf die Urterie wirft, als eine Steigerung ber Rraft, welche von ben Wefägmandungen aus auf das arterielle Blut wirkt, das Gleichgewicht aufhebt, die Arterie beengt. - Die Anastomosen der großen hirnarterien alfo haben einen gang bestimm= ten Nugen, wenn man sie von unserer Hypothese aus betrachtet. Außer vom Gehirn felbst aus ift aber im gesunden Zustande keine Beengung ber Arterien des Gebirns deutbar. Wenn man dies zugiebt und nicht in den freilich fehr verbreiteten wunderlichen Migverständnissen über das Wesen einer teleologischen Erklärung befangen ift, so wird man einen Grund für unsere aufgestellte Bermuthung über den partiellen wechseluden Blutgehalt des Ge= hirns darin finden. -

Mechanische Einwirkung der Verengerung oder Erweisterung von Capillaren auf die Geschwindigkeit des Blutes sowohl in den Capillaren, welche die Neuderung betroffen hat, als auch in den übrigen. — Wir sehen und genöthigt, diese seinsache Sache etwas aussuhrlich zu behandeln, da und in keiner Schrift

neuerer Physiologen eine umfassend richtige Beurtheilung derselben vorgestommen ist. Die der Wahrheit sich am meisten nähernden Urtheile, welche mir befannt geworden sind, leiden wenigstens an einer Einseitigkeit, von der ich nicht beurtheilen kann, ob sie überall Einseitigkeit der Auffassung oder hin und wieder nur des Ansdruckes ist. Ersteres ist jedenfalls sehr häusig und das Lettere wenigstens nicht geeignet, den Stand der Sache zu bessern.

Ein übler Umstand ist es, daß bei mitrostopischer Beobachtung Erscheinungen vorkommen, welche man nun gern nach mechanischen Gesegen erläutern wollte. Wir werden sehen, daß das bei unseren jezigen Kenntnissen über die mitrostopischen Vorgänge bei der Entzündung eine Unmöglichkeit ist. Das Streben, dieses Unmögliche zu leisten, hat denn dazu beigetragen,

ju gang einseitiger Betrachtung ber physikalischen Seite zu verleiten.

Der Grundirrthum, welchen wir bekämpfen, liegt darin, daß man bei einem Systeme, wie das der Blutgefäße, nicht so schlechthin sagen kann: in verengerten Gefäßen musse das Blut langsamer, oder es musse darin rascher sließen. Ich habe zu solchen Aussprüchen auch wohl noch ausdrücklich hinzugescht gefunden: ceteris paribus musse sich das so verhalten. Darin liegt eben der Mangel. Die Bedingung: »ceteris paribus« ist gar nicht zu erfül-

fen. Dies wird nun zu erläutern sein. -

Aus den hydraulischen Sätzen, welche früher auseinandergesett wurden, geht es namentlich hervor, daß bei gleichbleibendem Drucke die Bewegung einer Fluffigkeit durch Röhren um so langfamer ift, je enger diefelben sind, bei übrigens gleichen Berhältniffen der Länge u. f. w. Poisenille fand die Ausfluffquanta im Berhältniffe ber vierten Potenz des Durchmeffers, worans sich ergiebt daß die Fortschreitung im Verhältnisse des Quadrates der Durchmeffer steht. Wir konnen uns dieses Gefet auf eine auf die Blutgefäße anwendbare Weise burch ein Instrument verfinnlicht benten. Wir bedienen uns eines senkrecht stehenden Cylinders, welcher an seiner Basis verschiedene Ausflußröhren hat. In diesem Cylinder wirkt eine Waffersäule von bestimmter, gleichbleibender Böhe. Diese gleichbleibende Sobe fann dadurch erreicht werden, daß eine Pumpe beständig das unten abgefloffene Waffer wieder in den Cylinder guruckschafft. Setzt man nun bei einer folden Einrichtung an die Stelle einer der Abflugröhren eine engere, so vermindert sich die Quantität Waffers, welche an dieser Stelle abfließt, nicht bloß im einfachen Verhältniffe bes Duerschnittes ober bes Duadrates bes Durch= meffere, sondern wie oben gefagt, im Verhältniffe ber vierten Poteng des Durchmeffers. Es muß hierbei nun, fo fehr es sich auch von felbst verfteht, doch besonders hervorgehoben werden, daß dabei eine Veränderung des Abfluffes durch die übrigen Röhren gar nicht geschehen kann. Die Söhe der drudenden Saule bleibt fich gleich, die Röhren felbst bleiben sich gleich, woher also sollte eine Beränderung kommen? Gine Dunkelheit in diesen Borstellungen ist offenbar häufig die Ursache gewesen, weßhalb man nicht aufgefaßt hat, daß Berengerung eines Theiles der Blutgefäße nothwendig Berlang= samung der Bewegung durch dieselben zur Folge hat, sobald man sich den arteriellen Druck dabei als gleichbleibend benkt. Es ift einleuchtend, daß dieser Fall in den Blutgefäßen nicht vorkommen fann, als indem gleichzeitig mit der Verengerung eines Theiles der Blutgefäße entweder die Thätigkeit des Herzens (die Duantität von Blut, welche daffelbe in einer bestimmten Zeit in die Arterien treibt), etwas abnimmt oder ein anderer Theil der Capillaren sich erweitert. Berbindet sich mit der Berengerung eines Theiles des Capillargefäßsystemes keine von diesen beiden anderweiti=

gen Beränderungen, so ist es nothwendig, daß der Druck in den Arterien um etwas steigt, denn die Summe der Widerskände hat um etwas zugenom= men. Man sieht alfo, wie unmöglicher Weise von einem » Gleichbleiben

ber Bedingungen « die Nede fein kann.

Dem Falle nun, daß sich der arterielle Druck gleich bleibe, in welchem man fich die Verlangsamung in verengerten Capillaren als genau nach den Poiseuille'ichen Gesetzen vor sich gehend beuten kann, muß man sich einen andern, als entschiedenen Gegenfat gegenüberftellen. Das ist der Kall, wo die Bedingungen fo angeordnet waren, daß durch Abflugöffnungen, fie mögen fich erweitern oder verengern, stets in gleicher Zeit gleich viel hindurchfließen ningte. Während wir im ersteren Falle Die Druckhöhe gleichbleibend, Bu = und Abfluß aber als veränderlich annahmen, wurden wir in diefem den Druck als fehr veranderlich nehmen muffen, während Zu= und Abfluß fich gleich bleiben konnten. Denken wir und z. B. fammtliche Capillargefäße bes großen Kreislaufes gleichzeitig um etwas verengert, laffen wir nach wie vor gleich viel Blut in gleicher Zeit in die Arterien treten, fo ift eine bedeutende Erhöhung des Druckes die unmittelbare Folge. Diefer wird so lange zunchmen, bis er fähig ist, in gleicher Zeit so viel Blut ausantreiben, als in die Arterien gelangt. Es ift flar, daß unter folden Umständen allerdings die Bewegung in den Cavillargefäßen um fo viel beschlennigt fein wurde, als die Duerschnitte abgenommen hatten. Es ift aber auch ans den früher besprochenen Berbältniffen der Zunahme der Widerstände mit der Verengerung der Gefäße und der Voschlennigung ersichtlich, daß schon eine fehr geringe Berengerung fammtlicher Capillaren, wenn fie mit Beschlen= nigung verbunden fein follte, eine fehr bedentende Krafterhöhung voraussett.

Von einer Befchlennigung des Blutes unmittelbar durch Berengerung der Capillargefäße, mit Gleichbleiben der übrigen wesentlichen Bedingungen,

tann auch hier, wie man leicht fieht, gar nicht bie Rebe fein.

Da unn aber ein Fall, wie der letterwähnte: Berengerung fämmtlicher Capillargefäße wohl nicht leicht vorkommt, so müssen wir noch näher auf den Bersuch eingehen, die hydranlischen Gesetze auf Fälle, wie sie wirklich vorstommen, anzuwenden. Es kommt ohne Zweisel sowohl im gesunden als tranken Leben häusig vor, daß ein Theil des Capillargefäßsystemes sich erweitert oder verengert. Wenn wir nun untersuchen, wie sich dabei der Capillartreislauf sowohl an der veränderten Stelle als an anderen gestalten muß, unter der Annahme, daß die Duantität von Blut, welche in einer gewissen Zeit in die Arterien getrieben wird, sich gleich bleibt, so wird man darans dann leicht entwickeln können, wie sich die Verhältnisse stellen werden, wenn letztere Bedingung nicht erfüllt wird.

Das Nesultat einer Lumensänderung in einem Theile der Capillaren ift sehr wesentlich bedingt durch die Größe des Gebietes, in welchem diese Beränderung geschieht. Die Ausdehnung desselben ist häusig sehr gering und war das namentlich, wo man kleine Stellen in entzündlichen Zustand

verfette und diefe unter dem Mikroftope beobachtete.

Wir wollen alfo hierfür eine bestimmte Größe setzen. Es soll ein Anstheil der Capillargefäße sich verengern, welcher in seinem gewöhnlichen Instande 1/100 des sämmtlichen aus den Arterien entweichenden Blutes durchsließ. Die Verengerung soll so bedeutend sein, daß die Durchmesser der Gesfäßichen nur noch die Hälfte der früheren betrüge. Deukt man sich dieses Verhältniß gauz plöhlich eingetreten (so daß noch im ersten Augenblicke keine Vermehrung des Druckes in den Arterien stattsinde), so würde die Ges

schwindigkeit ber Bewegung in ben verengerten Gefäßen fich zu ber früher vorhandenen verhalten, wie 1:4, und die Quantität des durchfließenden Blu= tes, wie 1:16. In derfelben Zeit also, in welcher vor der Verengerung 32 Loth durch diese Gefäße floffen, wurden nachher nur noch 2 hindurchgeben. Natürlich kann dies Verhältniß nur als momentan gedacht werden. da das Herz (nach der Boranssetzung) fortfährt, so viel Blut in die Arterien zu treiben, als vorher, der Abfluß aber beschräuft ist, so muß der Druck in den Arterien zu steigen beginnen. Dieses Steigen dauert fo lauge, bis der erhöhete Druck fähig ift, wieder die Gleichheit zwischen Zu = und Abfluß zu erhalten. Es sind aber 15/1600 an Blut jett mehr durch die Capillargefäße zu treiben, als bei gleichbleibendem Drucke geschehen würde. Dies giebt das Verhältniß an, in welchem der Druck sich zu erhöhen hat. Also: wenn ein Theil der Capillargefäße sich auf die oben beschriebene Weise verengert hat, so steigt der Druck des Blutes nicht ganz um 1/100. Dies reicht schon hin, um die Geschwindigkeit in fämmtlichen Capillaren so viel zu erhöhen, als nöthig ift. Bon der Beschlennigung, welche hierdurch entsteht, trifft na= türlich ein Antheil auch die verengerten Capillaren felbst, d. h. in ihnen tritt nicht die volle Verlangsamung von 1:4 ein, sondern eine etwas geringere.

Es ist hierans hinreichend klar, daß man Beschleunigung in verengerten, Berlangsamung in erweiterten Capillaren, wie man sie bei künstlich bewirkter Entzündung mikrostopisch beobachtet hat, durchaus nicht auf einfache mechanische Weise erklären kann. Wo man das geglaubt hat, da ist immer die fremdartige und verkehrte Vorstellung störend gewesend, daß die Arterie, welche einem entzündeten Theile Blut zusührt, gleichsam ein Bestreben habe, bei allen Beränderungen in den Capillaren des Theiles demselben gleich viel Blut zuzusschren. Diese Vorstellung ist wohl noch dadurch unterstüßt worden, daß man an entzündeten Theilen so hänsig ein Pulsiren bemerkt, womit man sich dann ein kräftiges Hinzuströmen des Vlutes verbunden deustt. Weit entsernt davon ist vielmehr ein solches Pulsiren das unmittelbare Ressultat der Stockung. Dies wird theils schon aus der Abhandlung des Pulsses verständlich sein, theils noch besonders zu besprechen bei einigen Bemersses

fungen über die mechanischen Verhältnisse ber Blutstockung.

Nur ein Zugeständniß können wir hier machen, was aber durchand: nicht eine Zunahme der Geschwindigkeit in verengerten Gesäßen, sondern nur eine etwas verminderte Abnahme derselben betrifft. Nehmen wir nämslich an, daß die Verengerung sich auf die seinsten Gesäße, in welche sich eine Arterie verzweigt, beschränkt, die Arterie nicht mit betrifft, so wird nastürlich das Vlut, welches sich in der Arterie nun viel langsamer bewegt, eben deßhalb auch weniger Widerstände in derselben erleiden, es wird deßehalb gegen die Capillaren einen etwas stärkeren Druck ansüben. Auch diesträgt dazu bei, daß unter Verhältnissen, wie wir sie oben angenommen, die Geschwindigkeit in Capillaren, deren Durchmesser auf die Hälfte reducirt ist, nicht ganz bis auf ein Viertel sinkt. Vedentend kann aber die Virkung nicht sein, bedeutend würde sie selbst nicht sein, wenn bei Verengerung der Capilslaren die Arterie sich gleichzeitig erweiterte, denn die Reibung in den Artesrieu ist ohnehin schon gering, so daß also Veränderungen derselben keine bedeutenden Resultate haben können.

Es ist aus dem Gesagten leicht zu sinden, wie sich die Verhältnisse stellen, wenn statt von Verengerung von Erweiterung die Rede ist, wie serner die Ausdehnung des Vezirkes, in welchem eine Veränderung stattsindet,

und der Grad der Veränderung das Refultat bestimmen.

Wenn wir und aber zu dem Ausspruche berechtigt hielten, daß die Beschlennigung des Blutes in verengerten Capillaren nicht auf mechanische Weise zu erklären sei, so gilt dies nur von dem jetigen Stande unferer Renntnisse, und wir geben burchaus nicht die Hoffnung auf, daß weitere Beobachtungen bier zu befriedigenden Refultaten führen werden. Die Berlangfamung befonders, welche bei der Entzundung mit der Erweiterung der Capillaren auftritt, bis zu gänglicher Stockung fortschreitet, bietet schon jest einige Saltpunkte dar, an welche fich Reflerionen über die mechanischen Berbaltniffe bei biefem Processe anknüpfen laffen. Diefe Berlangsamung ift allgemeiner mit Sicherheit nachgewiesen worden, als die vorhergebende Befclennigung, und daber ift es um fo gunftiger, daß fie einer hypothetischen mechanischen Erklärung nicht so völlig unzugänglich erscheint, als jene. Der Umstand, daß sich mit der Berlangsamung zugleich eine Anhäufung der Blutförperdien bildet, deutet auf ein medjanisches Hinderniß, welches nicht so fehr die Blutfluffigteit, als die Körperchen hemmt. Es läge nun ichon fehr nahe, daß die zu = oder abführenden Gefäße, oder beide zugleich eine Ber= engerung erleiden konnten, während die Capillargefaße fich erweitern. Neh= men wir überall bie Erweiterung für Kolge einer Erschlaffung, welche einige Zeit nach Einwirkung eines Neizes entsteht, so ist es ja fehr natürlich, daß an Theilen, wolche dem Neize etwas ferner liegen, noch Zusammenziehung ftatt= findet, während die zunächst betroffenen sich schon erweitern. Auch verschie= bene Grade der Reigbarkeit konnten dies Refultat haben und somit die Erflärung eine fehr einfache fein. Auch darf man nicht viel Gewicht darauf legen, daß die Berengerungen, von denen hier die Nede ift, noch nicht beobachtet worden find. Bei dem besten Willen würde bie Anstellung genauer Beobachtungen über diese Punkte eine fehr belieate Sache fein. Batte eine folde Verengerung nur eine Zeitlang bestanden, fo wurden nachher die an= gefammelten, verklebten Blutforperchen ichon binreichen, die Stafis gu erhalten. — Bare es aber entschieden, daß eine folche mechanische Urfache der Bemmung bei der Entzündung nicht stattfände, so bliebe immer noch übrig, an Veränderungen bes Blutes, der Blutkörperchen zu denken. Dhue biese Sypothese, was fehr leicht ware, weiter ansspinnen zu wollen, erlanden wir uns nur darauf hinzudenten, daß Veränderung des Blutes an einer Stelle, wo die Gefäße erschlafft find, die Verhältnisse ber Transsudation fich alfo ändern, eine Nothwendigfeit ift. Binge nun eine Beränderung vor, bei welcher fich die Schlüpfrigfeit der Blutkörperchen minderte, ihr Zusammenkleben und Anhaften an die Gefägmande befördert murbe, fo mare Grund genng jur Stockung vorhanden. Daß diese nicht fogleich fich auf die Blutfluffig= keit ebenso wie auf die Körperchen beziehen könnte, ist richtig. Aber an der dichten Anhäufung der Blutförperchen an einer entzündeten Stelle ift es ja and bentlich, daß fich die Blutfluffigkeit hier noch eine Zeitlang bewegt hat, als die Körperchen schon stockten. Wo plötlich, 3. 23. durch einen Druck, die Bewegung der Fluffigkeit wie der Körperchen zugleich gehemmt wurde, da könnte eine Ansammlung der letteren nicht eintreten.

An die Vetrachtung der unmittelbaren Folgen, welche Veränderungen der Gefäßdurchmesser für die Bewegung des Blutes haben, schließt sich sehr natürlich eine Nesserion über die Virkungen einer loealen Blutstockung auf den Arcislauf im Allgemeinen. Was wir darüber zu sagen haben, ist zwar wesentlich nur Anwendung schon aufgestellter Grundsäße. Theils wird aber diese Auwendung dazu dienen, die Grundsäße selbst noch klarer zu machen, theils lehrt auch die Ersahrung, daß bei aller Klars

heit der Principien, von welchen man ausgehen sollte, dennoch die Anwen=

bung berfelben so häusig misverstanden wird. -

Aus der Verschließung eines Gefäßes oder einer Partie von Gefäßen gehen nun verschiedene Wirkungen unmittelbar hervor, theils auf die Gefäße, in welchen das Blut stockt, theils auf die übrigen. Bei der Wirkung auf die übrigen Gefäße ift, besonders wenn die Ursache der Stockung in einer Arterie liegt, noch wieder zu unterscheiden zwischen den ganz allgemeinen Wirkungen und denen auf die Collateralgefäße.

Das Factum, daß unter Umständen die Gefäße, in welchen das Blut stockt, obliteriren, können wir eben nur erwähnen, da es einer Erklärung wenig zugänglich ist. Daß das Blut, welches in einer Arterie stockt, allmäslig evagulirt, ist zwar begreistich. Auch das lehnt sich an die Erfahrungen über das Schicksal evagulirten Blutes im Körper überhaupt an, daß dieses Coasgulum allmälig resorbirt wird. Dies kann freilich nicht geschehen, ohne daß das Gefäß dabei zu einem Strange wird. Letterer Proceß kann aber doch nicht als be wirkt durch die Resorption angesehen werden. Nur bis auf einen gewissen Grad kann die Thätigkeit der elastischen und contractilen Faser der Arterie diese Berengerung begünstigen. Wie dieselbe dann noch weiter fortschreitet, darüber läßt sich nichts wesentlich Förderliches sagen.

2018 unmittelbare mechanische Folge einer Blutstockung kann nun aber betrachtet werden eine Alenderung des Druckes innerhalb der Gefäße, in welchen das Blut, noch fluffig, stockt. Wir fahen so eben schon, daß eine Urfache, welche das Durchdringen des Blutes durch die zu einer Arterie gehörigen Capillaren nur erschwert, eine Verengerung dieser Capillaren, schon den Druck des Blutes gegen diese Capillaren etwas vermehrt. Diese Erschwerung des Durchganges bewirkte Verlaugfamung in der Arterie und badurch Berminderung der Reibung. Da nun die Differenz des Druckes an zwei verschiedenen Stellen eines Gefäßes bedingt ist durch bie Summe der Biderstände, welche zwischen diesen beiden Punkten bei der Bewegung ftatt= finden, fo muß mit einer Verminderung der Bewegung unter folden Umftanben ber Druck an dem peripherischen Ende der Arterie fich nothwendig erbe-Kindet völlige Stockung Statt, z. B. durch Berschließung fämmtlicher: Capillargefäße, durch welche eine Arterie ihr Blut entleeren kann, fo ist Die: nothwendige Folge, daß ein gleicher Druck eintritt von der Stelle der Berschließung an aufwärts bis zu bem Punkte, wo die zuführende Arterie bes! Theiles mit anderen Arterien zusammenhängt, in welchen das Blut fließt. Es findet also eine Erhöhung des Druckes Statt, welche um so mehr ben vorher stattgefundenen übersteigt, je mehr eine Stelle von dem Ursprunge ber Arterie entfernt, je näher sie ben Capillargefäßen ober (allgemeiner gefaßt) der Stelle liegt, wo die Hemmung stattfindet. Es versteht sich von selbst, baß damit mehr ober weniger Ansdehnung biefer Stellen nothwendig verbunden ift und daß alfo eine vollständige Stockung erst stattfindet, wenn fich Diefe dem Drucke entsprechende Ausbehnung völlig bergestellt hat.

Diese Erhöhung des Druckes, Ausgleichung teffelben in einem mit den Arterien zusammenhängenden Theile des Blutgefäßspstemes, in welchem: das Blut stockt, sindet nun selbst dann Statt, wenn die Ursache der Stockung in den Benen liegt. Dabei ist nur natürlicher Beise die Bedingung zu beachten, daß fämmtliche Benen, welche das Blut von einem Theile abstühren, verstopft sein müssen. Diese Bedingungen erfüllt ein schon erwähnster Bersuch von Poise uille. Derselbe ist in Magendie's legons sur les phénomènes physiques de la vie (Tom. III. p. 181) folgendermaßen erwähnt:

Pour bien apprécier la force progressive des colonnes liquides, soit dans les artères soit dans les veines, pour pouvoir la comparer dans chacun de ces systèmes avec quelque précision, il faut forcer le sang, laucé par un tuyau unique à revenir vers la pompe par un tuyau également unique. C'est ce qu'a fait M. Poisenille: après avoir isolé la veine et l'artère crurales il a suspendu la circulation dans la cuisse au moyen d'une ligature fortement serrée autour du membre et il a vu l'instrument appliqué sur la

veine indiquer une pression égale à celle de l'artère.

Ich führe biese Stelle wörtlich an, weil ich durchaus nicht verstehe, was Magendie aus bem Bersuche folgert. Was aber baraus gefolgert werden muß, ist sehr einfach: Die Differenz des Druckes in Arterien und Benen ift die Urfache ber Bewegung des Blutes aus ersteren in lettere. Wird ber Abfluß ans ben Benen gehemmt (und bas geschah hier, indem die einzige nicht comprimirte Bene durch den Blutdruckmeffer verstopft wurde), fo fammelt fich baffelbe fo lange in benfelben an, bis ber Druck bem arte= riellen gleich geworden ift. Diese Gleichheit konnte nicht erreicht werden, wenn nicht felbst eine sehr geringe Druckbifferenz noch die Bewegung in ben Capillaren zu erhalten vermöchte. Durch biefe lettere Schluffolgerung wird diefer Verfuch fehr wichtig, wie wir schon früher bemerkt haben. Denn wenn es nicht bie Differenz bes Druckes zwischen Arterien und Benen, wenn es nicht der arterielle Druck ware, welcher das Blut durch die Capillaren treibt, wenn in den Capillaren eine eigenthümliche Thätigkeit ware, welche das Blut bewegte, woher follte denn die Gleichheit des Druckes zwischen Benen und Arterien kommen, wenn der Kreislauf stockt? — Zur Kritik bes Bersuches, wenn er für unsere Schlußfolgerungen bienen foll, muß noch bemertt werden, bag bie Compression ber Arterien bis auf eine, welche Magendie zu verlangen scheint, ganz gleichgültig ift. Db fie für Magendie's Folgerungen gleichgültig ift, kann man nicht fagen, ba biefe, wenigstens une, unverständlich find.

Neben diesen Versuch fann man die alltägliche Erfahrung des Alderlaffens stellen. Wenn nach gehöriger Vorbereitung eines Gliedes die Be= nen ftark angeschwollen sind und nun durch einen geschickten Gin= schnitt die Bene geöffnet wird, so spritt unter gunstigen Umständen das Blut in einem weiten Bogen aus. Diefer Bogen wird aber bald fürzer und bald rieselt das Blut nur noch über ben Wundrand. Diese Erscheinun= gen folgern sich einfach und nothwendig ans der Theorie des Rreislaufes. Ift die Ligatur fo angelegt, daß sie die Benen fast ober ganglich comprimirt, gerath das Blut fast in's Stocken, fo erhebt fich der Druck zugleich. Sind die Benen ganglich comprimirt, fo kann er dem arteriellen gleich werden. Sobald die Bene aber geöffnet wird, fobald einiges Blut aus dem Benennete des Vorderarms hinausgeschnellt ift, hört die Spannung auf, der Druck fann durch das nachruckende Blut nicht auf gleicher Sobe erhalten werden, denn eben indem fich diefes bewegen muß, wird ihm durch die Biderstände ein Theil der Rraft entzogen. Dber wenn man ben Gat umtehren will: es konnte fein Blut aus den Arterien in die Benen nach= ruden, wenn nicht ber Druck in ben Benen burch bie gemachte Deffnung

geringer würde.

Man kann nun als allgemeines Gefetz aufstellen, daß der Druck in einem Theile des Blutgefäßsystemes, in welchem das Blut stockt, bestimmt wird durch den Druck an den Theilen des übrigen Blutgefäßsystemes, mit welchen jener in offener Verbindung steht. Wird eine Arterie comprimirt, so wächst der

Druck oberhalb der Compression um etwas, unterhalb nimmt er so lange ab (falls keine arteriellen Anastomosen da sind), bis er dem in den Capillaren stattsfindenden gleich wird. Bekommen aber die letzteren eben nur durch die eomsprimirte Arterie Blut, ist es ein natürlich oder künstlich isolirtes Organ, so dauert die Entleerung der Arterie und die Abnahme des Druckes in derselben

so lange fort, bis derselbe dem in den Benen gleich geworden ift.

Es ist begreiflich, daß eine bloße Erschwerung der Blutbewegung an irgend einer Stelle eine Unnäherung an dieselben Berhältniffe hervorbringen muß. In diesem Sinne muß man die Pfortadereirculation auffassen, um sich einen gang klaren Begriff von derfelben zu machen. Nehmen wir an, daß die Beräftelung der Pfortader in der Leber eine ähnliche hemmung auf diese Bene ausübte, als es durch eine mäßige, nicht ganz vollständige, Compression einer Bene geschehen kann, so ergiebt sich baraus eine Verlangsamung in ben Haargefäßen ber Gedärme, eine berfelben entsprechende Verminderung ber Differenz zwischen dem Drucke in den Arterien und in der Pfortader durch Erhöhung bes Druckes in der letteren. Deghalb nun, weil ein höherer Druck, als in anderen Benen, in der Pfortader stattfinden muß, wird auch eben das Blut diefer Bene fähig, durch die Leber zu eireuliren. Wir erinnern hier daran, daß wir mehrfache Belege für die Unsicht beigebracht haben, daß felbst sehr geringe Differenzen des Druckes noch fähig sind, Bewegung des Blutes durch ein Capillarsystem zu bewirken. Es ist also gang flar, daß die Bedingungen vorhanden sind, um die Pfortadereirculation in Bewegung zu setzen, daß diese Bedingungen nirgends gefucht zu werden branchen, als im Berzen. Es ift ferner sehr klar, weßhalb die Pfortader stärker, als andere Benen, gebaut ift; der Druck in ihr muß ftärker, ihre Resistenz also bedeutender sein. Schon Sales fand auch wirklich den Druck in dem Pfortadersusteme bedeutender, als in anderen Benen. Gin Experiment, um die Richtigkeit diefer Behauptung gu controliren, muß aber natürlich immer an einer Bene angestellt werden, welche durch hinreichende Anastomosen mit anderen zusammenhängt; man muß bei diefem Bersuche die Steigerung des Druckes vermeiden, welche eben badurch bewirkt werden kann, daß der Blutdruckmeffer eine Bene verstopft. Wir haben schon gesehen, daß unter solchen Umftänden der Druck in einer Bene bis zum arteriellen anwachsen fann. Unter folchen Berhältniffen wurde alfo von einem Unterschiede des Druckes im Pfortadersusteme und anderen Benen nicht die Rede sein können.

Es ist nun sehr möglich, daß die vergleichende Anatomie uns allmälig; noch mit mehreren als den schon bekannten ) herzartigen Unterstüßungsorganen des Pfortaderkreislauses bekannt machen wird. Diese beweisen dann weiter nichts, als daß bei den Thieren, bei welchen wir sie sinden, eine raschere Pfortsadercirculation beabsichtigt worden ist, als sie ohne diese Organe sein würde. Sie sind aber außerdem geeignet, einigermaßen auf den Unwerth der Ansichten ausmerksam zu machen, welche das Herz nicht als Ursache des Arcislauses anssehen wollen. Wenn das Herz nicht diese Funetion hätte, sondern z. B. vorzüglich die, das Blut zu mischen, was von den verschiedenen Körpertheilen kommt, so würde doch wohl bei besonderen Schwierigkeiten des Arcislauses nicht gerade wieder eine ähnliche Form angewandt worden sein. Dem Caudalsvenenherzen des Aals würde man doch auch wohl schwerlich die Function der

Blutmischung zuschreiben wollen.

<sup>1)</sup> Wgl. die Infammenstellung ber bis jett befannten suplementaren herzartigen Dragane bei Wirbelthieren von 3. Müller in seinem Archive. 1842. S. 477.

Wir haben nun zu überlegen, welche Wirkung die Hemmung des Areislaufes in einem Theile der Blutgefäße auf die Bewegung des Blutes in den

übrigen Gefäßen haben muß.

Eine allgemeine Wirtung wird hervortreten, besonders wenn etwa ein bebentender Theil der Gefäße in Ruhe versetzt worden ist, als Steigerung des Druckes in den Arterien. Wenn z.B. eine bedeutende Arterie unterbunden worden ist, die Capillargefäße des übrigen Körpers sich nicht verändert haben, das Herz fortsährt, in bestimmter Zeit ebenso viel Blut in die Arterien zu treiben, als vorher, so muß nothwendig das Blut in den Capillaren, zu welchen ihm noch der Zutritt frei ist, rascher sließen als vorhin. Dies setzt voraus, daß sich der Druck in den Arterien, wie schon dargestellt ist, allmälig so weit erhöht, um diesen raschen Absluß zu unterhalten.

Daher wird denn freilich anch der Druck des Blutes gegen eine Unterbindungsstelle stärker sein, als er früher an dieser Stelle war. Magendie hat diesen Gegenstand mehrfach erwähnt. Die Art, wie er dies thut, indem z. B. wiederholt von einem Rampse des Blutes gegen die Unterbindungsstelle die Rede ist, dürste nicht sehr geeignet sein, das Begreisen dieser Erscheinungen nach mechanischen Principien zu befördern. — Es brancht hier weiter nicht die Rede davon zu sein, das bei Beobachtungen an Menschen wie an Thieren die Anfregung derselben, eintretendes Fieber n. s. w., in ihren Wirkungen auf Herz und Capillargefäße die Erscheinungen verändern, sie namentlich verstärken können. Wie dies geschieht, ist aus früheren Betrachtungen durchaus verständlich.

Eine befondere Betrachtung verdient nun aber noch der Einfluß, welchen hemmung des Kreislaufes durch Unterbindung u. f. w. einer Arterie auf die Collateralgefäße derfelben hat. Es ist natürlich nicht mechanisch zu erklären, weßhalb diese Gefäße sich allmälig ftarter entwickeln. Wohl aber ift es fehr leicht begreiflich, daß das Blut in denselben angenblicklich fcneller fließen muß. fo wie ein Arterienstamm unterbunden ift, mit deffen Berzweigung fie burch feinere ober stärkere Anastomosen zusammenhängen. Wir wiffen, daß in einer Arteric unterhalb ihrer Unterbindungsftelle der Druck allmälig sinken muß, bis er dem in den Benen stattfindenden gleich wird, wenn dieser Theil der Arterie nicht durch Anastomosen mit anderen Arterien verbunden ist. Finden sich aber Unaftomofen, so wird je nach deren relativer Größe dieses Sinken des Druckes verhindert, indem jest das Blut in der Anastomose, gleichviel in welcher Nichtung es früher lief, jedenfalls fich gegen das oberhalb unterbundene Befäß richten muß. hierdurch erhalten also die Collateralgefäße einen erweiterten Cavillarbezirk. Wenn sich nun die Bewegung in den Collateralgefäßen nicht beschleunigte, so wurde eine Abfurdität entstehen. Indem nämlich die Anzahl der Capillargefäße, in welche fie ihr Blut ergießen, bedeutend vermehrt ift, wurde sich das Blut in diefen Capillaren viel langfamer, als früher, bewegen. wurde alfo derfelbe Druck jest eine geringere Wirkung haben, als fruber. Dies ift unmöglich. Es muß vielmehr bas Blut in den Collateralgefäßen fich so weit beschleunigen, daß in den Capillaren, zu welchen sie Blut treiben fonnen, eine Bewegung entsteht, welche jedenfalls höher ift, als die bezeichnete. Es kann fich nun diefe Bewegung berjenigen, welche vor der Unterbindung stattfand, mehr ober weniger annahern, fie fann diefelbe nie gang erreichen, weil eben durch die Beschlennigung in den Collateralgefäßen bier eine vermehrte Reibung eintritt, das Blut alfo in die Capillaren schon mit etwas verminderter Kraft eintritt. In welchem Grade diese Berminderung stattfindet, hängt von der Zahl und Weite der Collateralgefäße und der Anastomosen ab. Wenn

3. B. die A. iliaca externa unterbunden würde, und die A. semoralis nicht versschiedene andere bedeutende Anastomosen besäße, so würde das Blut der A. mammaria interna mit großer Geschwindigkeit durch die Anastomosen in die A. epigastrica und durch diese in die semoralis fließen, auf ähnliche Weise, wie es durch diese Gefäße gehen müßte, wenn die A. epigastrica bei ihrem Ursprunge unterbunden und oberhalb durchschnitten würde. Indem sich dasselbe dann in den Zweigen dieser Arterie verbreitete, würde es natürlich in denselben nur eine sehr geringe Bewegung bewirken können.

Die Entwicklung der Collateralgefäße hilft dann allmälig den Mängeln ab, welche beim Eintreten des Collateralfreislaufes noch stattsinden können.

Wo aber die Natur schon vom Anfange an durch starke Entwicklung arterieller Gefäße und Verbindungen den Eintritt des Collateralkreislaufes ersteichtert hat, da bemerkt man selbst bei empfindlichen Organen zuweilen nicht einmal eine Herabstimmung ihrer Thätigkeit. Bei Unterbindung einer Carotis haben z. B. Einige einen Einfluß auf die Stimmung des Thieres bemerkt, Andere nicht.

Rach allem bisher Gesagten bleibt nun über

## die Bewegung des Blutes in den Venen

nur wenig zu fagen übrig. Die Eigenthümlichkeiten, burch welche fich biefe: Gefäße von den Arterien unterscheiden, find aus ihrer Stellung zum Kreislaufe. zum Theil begreiflich. Ihre geringere Starrheit, weil fie einen geringen Drucks erleiden; ihre Rlappen, weil fie durch Lage, Beschaffenheit und geringe Spannung mechanischen, hemmenden Ginfluffen von außen leicht ausgesett find. Die Bedeutung dieser Rlappen, welche als die auffallendste anatomische Besonberheit an den Benen angesehen werden können, läßt sich mit wenigen Worten : Ihrer ventilartigen Natur nach können sie nur dann eine Function erledigen. ausüben, wenn in einer Bene eine Rückwärtsbewegung eintritt. Diese kann bei ben schlaffen Benenwandungen leicht flattfinden. Sie kann eintreten bei ben oberflächlich liegenden Benen durch Druck, welcher auf die haut wirkt, bei den Benen, welche zwischen Muskeln gelagert sind, durch Contraction der Muskeln. Daß die Klappen in dieser Absicht angelegt sind, ergiebt sich aus ihrer Vertheilung im Rörper, indem sie den Benen, welche folden außeren Einflussen nicht ausgesetzt find, fast durchaus fehlen. Es ist in dieser hinsicht besonders wichtig, daß das Pfortadersystem sie nicht besigt. Wenn wir dieses Factum nicht hätten, so wäre bei gänzlicher Vernachläffigung ber lleberlegung: unter welchen Umftänden ein Bentil überhaupt wirken kann, wohl auch an die Deutung der Rlappen zu benken, daß sie die schädliche Wirkung der Schwere der venösen Blutfäule aufheben follten. Denn allerdings sind befonders die aufsteigenden Benen mit Rlappen verseben, die Benen des Kopfes dagegen wenig. Diese besitzen 1) fast nur da Klappen, wo sie einen weniger absteigenden Verlauft haben.

Daß eine solche Beziehung zur Schwere aber nicht eigentlich den Zweck der Klappen ausdrücken kann, ergiebt sich, wie gesagt, aus ihrer Ventilnatur. Ein Vergleich möchte vielleicht zweckmäßig sein, dies noch zu erläutern. Wenn nämlich durch Ventile auf solche Weise, wie man es häusig ansgesprochen hat, die Wirkung der Schwere aufgehoben werden könnte, so bätte man darin ein Mittel zur Erleichterung des Wasseranspumpens aus großen Tiefen, was in

<sup>1)</sup> Aranse, Anatomie. Zweite Auflage. S. 909.

gar vielen Gelegenheiten angewandt werden würde, wenn es eben möglich wäre. Man hätte ja bei einer Nöhre, und wäre sie Tausende von Fußen tief, nur in kleinen Entsernungen (von nicht über 32 Fuß) Ventile anzubringen, um am oberen Ende derselben mit einem einfachen Saugkolben das Wasser zu hesen! Das ist aber unmöglich, weil im Augenblicke, in welchem die Flüssigkeit in aussteigender Bewegung ist, nothwendig alle Ventile offen stehen, die Säule ein Continuum bildet.

Wenn wir daher jene Verhältnisse, welche eine Beziehung der Klappen zur Schwere anzudeuten scheinen, berücksichtigen wollen, so läßt sich nur sagen, daß die Klappen besonders da entwickelt sind, wo nicht die Schwere des venössen Blutes selbst dazu wesentlich beiträgt, die von außen eingreisenden Hemmungen unschädlicher zu machen, sondern vielmehr in demselben Sinne wirkt,

wie diese.

Wenn wir die Geschwindigkeitsverhältnisse in den verschiedenen Benen genauer kennten, so würden wir entscheiden können, ob häusige Muskelcontractionen eines Gliedes vermittelst der Benenklappen fördernd auf die Blutbewegung wirkten. Es ist bekannt, daß Muskelzusammenziehungen das Fließen des Blutes bei der Benäsection fördern. Hier sind aber die Bedingungen zu ver-

wickelt, um ans ber Erscheinung mit Sicherheit etwas zu folgern.

Die Wirkung ber Schwer'e kann als ziemlich gleichgültig für bie Bewegung des Blutes in den Benen betrachtet werden, wie sie es für die Bewe= gung in den Arterien ift. Dag ein Organ höher oder tiefer liegen, als das Berg, die arterielle Saule auf- oder absteigend sein, die venose ab = oder auffteigen, diefe beiden haben ftets gleiche Lange. Wenn in den Arterien nicht der von der Herzthätigkeit herrührende Druck stattfände, fo wurde das Blut in allen Gefäßen in Ruhe sein, alle arteriellen und venösen Sänlen würden sich das Gleichgewicht halten. Der Druck, welcher nun aber in den Arterien durch das Herz hervorgebracht wird, tritt hier, z. B. in den absteigenden Arterien, zu dem durch die Schwere bewirkten Drucke hingu, fo daß an jeder Stelle der absteigenden Arterie ein bedentenderer Druck stattfindet, als an gleich hoch liegenden Stellen der Benen. Dieses Plus von Druck bewirkt die Bewegung von ersteren gegen lettere Stellen bin. Man kann also nur insofern bie Schwere bes Blutes als eins ber Momente aufgahlen, welche bie Bewegung des Blutes in den aufsteigenden Benen erschweren, als man sie für die absteis genden Arterien als Beförderungsmittel in Anschlag bringen kann.

Nur da könnte alfo die Schwere des Blutes bei der Bewegung diefer Flüssigkeit besonders in Berechnung kommen, wo eine Störung im Gleichge= wichte einträte. Solche Störungen können als Beförderung des Kreislaufes gedacht werden. Wenn z. B. durch Contractionen von Schenkelmuskeln ein= zelne Benenftucke wiederholt ausgeleert werden, fo kann dies, nach der Einrich= tung der Klappen, nur nach oben hin geschehen. Die Theile der Benen, welche auf solche Beise von Blut mehr oder weniger entleert worden sind, werden sich bann von unten besonders leicht und rasch wieder füllen können, indem das in sie eindringende Blut nicht zugleich die darüber befindliche Säule zu tragen hat, welche unter solchen Umständen theils momentan auf den Rlappen ruben, theils durch die Spannung des Theiles der Bene, in welchen es durch den Muskeldruck hineingehoben und gepreßt ist, fortgeschoben werden wird. — Es ift wohl begreiflich, daß ein ähnlicher Gewinn für die Circulation, fo gering er auch ift, nicht erreicht werden fann burch eine Saugkraft bes Bergens. Es ist nicht denkbar, daß durch eine Saugwirkung des Herzens ein Theil der Benen eigentlich entleert werden könnte. Dieselben können baburch nur bis auf

einen gewissen Grad eollabiren, was denn in dem Gleichgewichte des Druckes nichts andert, da für dasselbe die Duerdurchschnitte der zu tragenden Säulen

gleichgültig sind.

Aus diesen Bemerkungen über die Wirkungen der Schwere in der Circu-lation ist es zu entnehmen, daß es mindestens unvorsichtig ist, sich über die Anschwellungen der Benen an den unteren Extremitäten, Dedeme dieser Theile u. s. w., so auszudrücken: daß sie daher rühren, daß die Blutdewegung in den Benen dieser Theile durch die Wirkung der Schwere belästigt sei. Allerdings aber wirkt hier die Schwere des Blutes, wie die Schwere jeder Flüssisseit an den tiessten Punkten der Behälter wirkt, mag eine Bewegung in der Flüssisseit stattsinden oder nicht. Dieser Druck des Blutes in den Blutgefäßen der unteren Extremitäten wird durch horizontale Lage aufgehoben. Ans den Kreislauf hat diese Lage aber keine andere unmittelbare Wirkung, als daß etwa die Benen der tieseren Körpertheile, wenn sie durch jenen Druck der Schwere etwas ausgedehnt waren, sich alsbald etwas zusammenziehen. Zur Versinnlichung kann die beistehende Figur dienen. Wenn das Köhrenstück C bei a und b so



an A und B angepaßt ist, daß es an A und B wie an horizontalen Aren gedreht werden B kann, so ist es für die Vewegung einer Flüsstig, ob dieses Mittelstück sich in senkrecht hersabhängender, senkrecht stehender oder horizontaler Lage besindet, während der Druck der Schwere in den beiden Schenkeln c und d mit diesen verschiedenen Lagen immer ein ansberer wird.

Diesemnach kann auch eine besondere Beziehung zwischen der Lage des Körpers und dem Drucke des Blutes auf das Gehirn

nicht verkannt werden. Davon später noch ein Wort.

Der Druck des Blutes in den Benen, soweit er unabhängig von der Schwere sich findet, ist mehrfach, namentlich von Poiseuille, untersucht worden. Derfelbe ift unter einigermaßen normalen Berhältniffen immer viel geringer, als in ben Arterien. Er muß ferner von ben Benenanfängen bis in die größeren Benen immer geringer werden. Nahe am Berzen muß er schwanfen, indem die Entleerung der Benen in das Berg nicht eontinuirlich geschieht. Nach einigen Versuchen scheint er während der Diastole des Herzens, namentlich wenn diese mit der Inspiration zusammentrifft, selbst unter den atmosphärischen herabzusinken. Es scheint sehr natürlich zu sein, daß ber Druck in dem Syfteme ber unteren Sohlvene im Allgemeinen bedeutender ift, als in bem ber oberen Hohlvene. Da die Stämme des ersteren Systemes hauptsächlich im Albdomen liegen, so sind sie dem Drucke ausgesetzt, welchen die muskulösen Bauchwandungen wechselsweise von oben und von den Seiten gegen die Bauch= eingeweibe ausüben. Der Druck bes Blutes in ben Benen muß nun natürlich diesem äußeren Drucke angemessen sein, da dieselben sonst zusammengedrückt werden wurden. Es muß der Druck in den Benen, welche in das Abdomen eintreten, ebenfalls hierdurch bestimmt werden, da sich fonst das Blut ans ihnen nicht in die Stämme im Abdomen ergießen fonnte.

Wir können es aber überhaupt als allgemeines Gesetz hinstellen, daß in einem zusammenhängenden Benenspsteme der Druck des Blutes in Venen, welche, von verschiedenen Theilen herkommend, zusammenmunden, sich in gewisser Hin-

sicht ansgleichen muß. Es können nämlich nicht zwei Benen sich in einem Stamme vereinigen, ohne daß der Druck in ihnen gleich wird. Nehmen wir an, daß in einer Bene A vor ihrer Bereinigung mit einem Stamme ber Druck = 100 sei und in dem Stamme an der Einmündungsstelle = 99. Mündet an derfelben Stelle noch eine andere Bene in Diefen Stamm, fo muß ber Druck in diefer mindestens über 99 fein, wenn fich Blut ans ihr in den Stamm er= gießen foll. Ift er nun aber nicht = 100, fo wird ber Strom aus ber erften Bene ftarker fein, eine bedeutendere progreffive Bewegung haben. Uns der Natur bes Raumes, in welchem sich bas Blut befindet, ergiebt sich, bag ein folder ftarkerer Erguß aus einem Afte in einen Stamm nicht ftattfinden kann, ohne ben Erguß ans ben übrigen Mesten zu beschränken. Jede Befchränkung des Abfluffes aus einer Bene bedingt aber Steigerung des Druckes in derfelben. Go ift es also beutlich, daß ein gewiffer Druck in einer Bene, welche mit einer andern zusammenmundet, einen ebenso boben Druck in diefer erzeugen wird. Wir konnen auch fagen, daß der Druck an zwei fehr wenig von einander entfernten Punkten bei ruhiger Circulation nur fehr wenig verschieden fein kann. Setzen wir die Berschiedenheit zwischen 99 und 100 als eine au-Berft Eleine, indem wir einen Punkt in dem einen Afte mit einem Punkte im Stanme vergleichen, welche fich unter einander fehr nahe liegen, fo muß in bem andern Afte, welcher in gleicher Sobe in den Stamm mundet, ebenfalls febr nabe ber Einmundung eine Stelle fich befinden, an welcher ber Druck = 100 ift.

Hieraus läßt sich ein wichtiger Nuten der Einrichtung folgern, daß die beiden Hanptvenenspsteme getrennt von einander in das Herz einmünden.

Wäre dies nicht der Fall, wäre das Körpervenensystem, wie das arterielle, nur durch einen Hauptstamm mit dem Herzen in Verbindung gesetzt, so würsten wir die Circulation derzenigen Theile, welche ihr Blut an die obere Hohlsvene abgeben, noch leichter und stärker vom Abdomen aus unregelmäßig afficirt werden sehen, als das ohnehin geschieht, sie würde überhaupt von der Circulation in den übrigen Körpertheilen in einem Maße abhängig sein, welches die Naturdurch die Vildung zweier Hauptvenenstämme wahrscheinlich hat vermeiden wollen.

Man kann es wahrscheinlich sinden, jedenfalls ist es nöglich, daß der Druck des Blutes in den beiden Hauptvenenstämmen in der Negel nicht gleich ist. Eine Wahrscheinlichkeit dafür scheint mir in dem schon erwähnten Umstande zu liegen, daß die Hauptmasse der großen Benen, welche dem unteren Hohlsvenensysteme angehören, der Wirkung der Bauchmuskeln ausgesetzt ist. Das Blut in denselben muß eine dieser Wirkung entsprechende Spannung besitzen und wird deßhalb wahrscheinlich auch noch mit einem gewissen Drucke sich in das rechte Herz ergießen. Wäre nun die obere Hohlvene mit der unteren zu einem Stamme verbunden, so würde sich aus der oberen kein Blut in diesen Stamm ergießen können, ohne daß es denselben Druck hätte.

Bedenkt man nun namentlich, daß der Druck der Bauchmuskeln ein sehr wechselnder ist, daß er bei manchen Anstrengungen ein sehr bedeutender wird, so könnten aus einem solchen Verhältnisse Störungen hervorgehen, welche, nas mentlich als Störungen der Circulation des Ropses, des Gehirns, gefährlich werden könnten. Wir bemerken bei starker Action der Bauchmuskeln eine Neberfüllung der Blutgefäße des Kopses mit Blut. Dies kann zum Theil das her rühren, daß bei einer Vermehrung des Druckes von außen auf einen Theil des arteriellen Systemes sich der Druck in sämmtlichen Arterien begreifslicher Weise steigern muß; theils rührt es ohne Zweisel daher, daß unter einem

folden Drucke der Bauchunskeln die Benen, welche derselbe zunächst trifft, ihr Blut mit vermehrter Kraft in das Herz treiben. Dadurch ist nämlich allerdings das Blut der oberen Hohlvene nicht vom Herzen ausgeschlossen, es wird
sich aber weniger ans derselben ergießen können, als unter gewöhnlichen Berhältnissen, weil der Borhof, vermöge des verstärkten Stromes aus der unteren
Hohlvene, sich rascher füllt. In der Zeit, deren derselbe zur Füllung bedarf,
wird also die obere Hohlvene weniger Blut, als sonst, hineinergießen können.

Dauert ein solches Verhältniß längere Zeit, so wird dann freilich der Druck in der oberen Sohlvene durch die verminderte Entleerung fo fteigen, daß sich vielleicht wieder das frühere Verhältniß der Quantitäten, welche die beiden Benen in das Berg ergießen, herstellt. Doch durfte dies nicht vollig erreicht werden können, indem mit diefer Bermehrung des Druckes eine Berlangfamung der Blutbewegung in dem Systeme der oberen Sohlvene nothwendig verbunden wäre. Wäre nun aber die obere Hohlvene mit der unteren zu einem Stamme vereinigt, fo wurden biefe Wirkungen entschieden rafcher auftreten. Wenn ber Druck fich im Systeme ber unteren Sohlvene vermehrte, so würde sich aus der oberen Sohlvene so lange gar fein Blut in den gemeinschaftlichen Stamm ergießen können, bis durch die Stagnation der Druck in berfelben fo hoch gestiegen ware, wie in der unteren Sohlvene. Bare dies erreicht, so würde dann das Ansströmen ans beiden Systemen allerdings wieder allmälig fein früheres Verhältniß erreichen, es wurde aber dabei eine Erhöhung des Druckes von den Bauchmuskeln aus sich fast unmittelbar auf alle Drgane des Rörpers fortgepflanzt haben.

Diese temporären Zustände scheinen geeignet, um eine Anschanung des Einstusses zu gewinnen, welchen die untere Hohlvene auf die obere hat, und des größeren, welchen sie haben könnte, wenn sich die beiden nicht getrennt in den Borhof mündeten. Besonders wichtig wäre es aber, wenn wirklich, wie wir vermuthen, bei der ungestörten Circulation der Druck in beiden Benen ungleich wäre. Esist begreislich, daß dadurch die Circulation im Systeme der obern Hohlvene begünstigt wäre, um so mehr, als die Benen desselben bei Erschlaffung des Borhoses sich zum Theil durch die Schwere des Blutes entleeren können. Denn indem es hierdurch möglich ist, zu denken, daß das Blut in einem Theile dieses Benensystemes sich großentheils ohne vis a tergo bewegt, ist durch den arteriellen Druck das Blut nur bis in die Benen zu treiben. Es darf diese Bewegungskraft in den Benenanfängen schon eonsumirt sein und kann daher in den Arterien und Capillaren eine raschere progressive Bewegung

unterhalten. —

Einiges Andere, was noch zu ben Eigenthümlichkeiten der Blutbewegung in den Benen gerechnet werden kann, findet auch eine natürliche Stelle in unferem Abschnitte:

lleber das Verhältniß der Blutgefäße und der Blutsbewegung zum atmosphärischen Drucke.

Die ganze Oberfläche eines an der Luft lebenden Organismus ist dem Drucke der Atmosphäre ausgesetzt, und wir können wohl mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß die Weichtheile des Körpers im Zustande der Ruhe im Allgemeinen denselben Druck auf einander ansüben, ungefähr wie die Theile einer tropsbaren Flüssigkeit, auf deren Oberfläche der atmosphärische Druck wirkt, denselben auch nuter einander ausüben müssen. Wie sich durch die Weichtheile des Organismus der Druck, ähnlich wie in einer Flüssigseit, fortpslanzt, dar-

über belehren uns unter anderen die Weber'schen Untersuchungen über

das Büftgelenk.

schen zu wollen.

Bei folden Verhältuiffen in den Weichtheilen würde nun natürlich auch bas Blut in allen Theilen des Körpers mindeftens den Druck einer Atmofphare erleiden, wenn auch gar feine Thatigfeit des Bergens ftattfande. Man wird leicht begreifen, daß die in der Saut verbreiteten Befage dem atmosphärischen Drucke nicht entzogen sein können. Bon biefen aus aber mußte berfelbe ichon fich auf die gange Blutmaffe verbreiten, er mußte ver= mittelst der Blutgefäße auf die mehr nach innen liegenden Weichtheile über= tragen werden, wenn er nicht schon direct durch die Weichtheile hindurch wirfte. Eritt unn die Thätigfeit des Berzens zu Diefen Berhaltniffen, fo entsteht der erhöhete Druck in den Blutgefäßen, namentlich in ben Arterien. Bon biefem wiffen wir, daß er innerhalb der Gefäßwandungen stattfindet. Wie verhalten sich dabei nun diese Wandungen gegen ihre Umgebungen? Es ift wohl die einfachste Unnahme, daß zwischen ihnen und den umgebenden Geweben der Druck meift gleich dem atmosphärischen ift, so daß der lleber= fong von Druck, welcher mehr ober weniger in ben Gefäßen ftattfindet, burch die Spannung der Wandungen aufgehoben wird. Die Erfahrung wird uns hiernber nicht viel Aufschluß geben können, aber diese Ansicht ber Sache ist fo einfach, daß sie sich dadurch wohl genügend empfichlt, um versuchsweise zu Folgerungen benutt werden zu fonnen.

Da nun die Circulation des Blutes wesentlich auf der Druckdiffereng zwischen Arterien und Benen beruht, Diese aber ohne allen Druck der Atmofphäre ebenso gut würde bestehen können, als mit demselben, so kann man ben Druck der Atmosphäre für einen großen Theil der Erscheinungen des Rreislaufes als gleichgültig aufehen. Dies hat Dagendie auch zu feiner lleberraschung gefunden, als er Frosche in einem Apparate, welcher die mi= frostopische Untersuchung erlaubte, einem verschiedenen Luftdrucke aussetzte, wie in den leçons sur les phénomènes physiques de la vie mitgetheilt wird. Es ift nur fcwer zu begreifen, nach welchen physikalischen Geseten Magen= bie ein anderes Refultat erwarten konnte. Auch ist es ja erfahrungsmäßig, daß fellift ber menschliche Organismus bedeutende Veranderungen Des atmosphärischen Druckes erträgt, beren Grenzen, so weit wir fie kennen, burch Die niedrigften Barometerstände auf den höchften Bergen und durch ten boben Druck im Tanchapparate gegeben find. Wenn fich im menschlichen Rorber unter folden Umftanden abnorme Erfcheinungen zeigen, wenn diefe auch im Bereiche ber Circulation hervortreten, fo kann es und boch nicht beitom= men, darin eine numittelbare physikalische Ginwirkung auf die Circulation

Wenn wir aber den auf die Blutmasse wirkenden atmosphärischen Druck im Allgemeinen als gleichgültig für die Erscheinungen der Circulation bestrachten müssen, so würde dies nicht mehr der Fall sein, wenn locale Beränsderungen in der Einwirkung dieses Druckes stattfänden. Wir wissen, daß Berminderung des Druckes auf eine Hautstelle (Aufsehen eines Schröpfsopfes) eine Ausdehnung der Gefäße an dieser Stelle zur Folge hat; das Blut wird durch den Druck, welchen es an anderen Stellen erleidet, genösthigt, nach einem solchen Punkte hinzuströmen, und dehnt die Gefäße aus,

welche an ihrer Außenfläche von Geweben umgeben sind, welche einen gerinsgeren, als den atmosphärischen, Druck ausüben, weil ein geringerer Druck auf sie wirkt. Die Gefäße dehnen sich aus, nicht durch eine Ausdehnung

des Blutes, sondern durch eine Bermehrung deffelben in ihnen.

Locale Schwankungen des atmosphärischen Druckes werden also locale Schwankungen der Blutfülle zur Folge haben müssen. Wenn nun die Gestäße, welche sich unter solchen Verhältnissen befinden, durch Ventile so einsgerichtet wären, daß das Blut in ihnen sich nur in einer Nichtung bewegen könnte, so würde ein solcher schwankender Oruck als bewegende Araft ers

scheinen können.

Ich muß aber gestehen, daß es mir nicht klar ist, inwickern bei einer ohnehin in Bewegung befindlichen Flüssigkeit, wie das Blut, eine folche Schwankung bes äußeren Druckes als bewegende Araft wirfen fann. Es dürfte dies wohl von dem Verhältniffe der Bewegung des Blutes durch die Bergfraft zu ber Stärke und ber Raschheit bes Eintretens ber Schwankungen abhängen. Es würde fich hier alfo biefelbe Frage wiederholen, welche wir oben in Beziehung auf ben Muskelbruck auf bie Benen gestellt haben. Eine Bermehrung bes Druckes beförbert bas Ausströmen und mindert bas Einströmen in den betroffenen Theil, während die Verminderung wieder den entgegengesetten Erfolg hat. Es ift bekannt, daß bei ben Respirationsbewe= gungen folche Wirkungen auf die Blutgefäße ber Lunge u. f. w. ftattfinden, daß der Erfolg dieser Einwirkungen sich auch in den arteriellen und noch mohr in ben venösen Gefägen nachweisen läßt. Db aber burch biese wech= selnde Einwirkung der Rreislanf unterstützt wird oder gehemmt oder keins von beiben, sondern nur eigenthümlich modificirt, das können wir nicht entscheiben. Betrachten wir aber bie eigenthümlichen Erscheinungen ber Circulation burch die Lungen in ihrem Berhältniffe zum atmosphärischen Drucke etwas genauer.

Es kann zunächst, bei dem bekannten Mechanismus der Respiration, keinem Zweisel unterworsen sein, daß die innere Lungensiäche einen Druck von wechselnder Stärke gegen die in der Lunge enthaltene Lust ausübt oder von terselben empfängt. Weder können die Bewegungen des Thorax, welche uns bekannt sind, vor sich gehen, ohne diese Wirkung hervorzubringen, noch werden die ein = und ausströmende Vewegung der Lust auf eine andere Ur=

fache, als biefen Druck, bezogen werben fonnen.

Die nähere Bestimmung dieser Schwankung des Druckes zu erreichen, ist nicht leicht möglich. Man hat indessen verschiedene Versuche angestellt, welche wenigstens eine Veziehung zu dieser Vestimmung haben. Dies gilt besonders von den Versuchen von Cagnard de la Tour 1), welcher Gelegendeit hatte, an einer Deffnung der Luströhre mit dem Manometer zu erperimentiren. Er fand bei einer gewöhnlichen Inspiration, daß das Wasser in dem mit der Luströhre verbundenen Schenkel um 2 Centimeter stieg, bei der Exspiration um 3 Centimeter siel. Die ganze Schwankung betrug hier also etwa 2 Zoll. Daß der Ausschlag bei der Exspiration stärker war, mag wenigstens mitbegründet sein in dem bekannten Spiele der Glottis, welche beim Ausathmen sich verenget. Bei Bildung leiser Stimmtöne nahm der Druck nicht zu, während bei Vildung starker Stimme die Differenz der Säulen in den beiden Schenkeln bis zu 13 Centimeter wuchs. Bei Vildung von Tösnen während der Inspiration stieg die Säule gegen die Luströhre hin um 4 Centimeter.

Ueber den Druck, welchen gleichzeitig die Wandungen der Luftzellen erleiden, geben uns diese Versuche nun nur beschränkten Anfschluß und

<sup>1)</sup> Annales d. sc. nat. 1837. Novbre. p. 319. Bgl. auch Valentin's Nep-IV. 342. —

am wenigsten über die Verhältniffe der ruhigen In= und Erspiration. Segen wir nämlich einen extremen Kall von behinderter Respiration; foliegen wir 3. B. Mund und Nafe und machen babei angesvannte Erspirationsbestrebungen, so wird fich dabei allerdings eine Berdichtung der Luft in Mund, Nase und Lungen bilben, welche auf alle Theile, mit welchen fie in Berührung fteht, einen gleichmäßigen Druck andüben muß. Nimmt man alfo unter folden Umftanden bas Ende bes einen Schenkels eines Manometere zwischen die Lippen und schließt diese bicht baran, so fann man gang genau ben Druck bestimmen, welchen bie Lungenzellen von Seiten ber Luft erleiden. Ich habe gefunden, daß die meiften Männer, welche diesen Ber= such anstellten, eine Duecksilberfäule von 3-4 Zoll einige Zeit lang zu tragen vermochten. Rasches hineinathmen bringt ein viel bedeutenderes Steigen bes Onckfilbers hervor, welches bann aber nicht in feiner Bobe zu erhalten ift. Dieses rasche Steigen ift dann aber nicht die Folge eines statischen Druckes, sondern hier verhält sich die Luft gleichsam wie ein gewor= fener Körper. So ist es nun auch bei der gewöhnlichen Exspiration. Da man aber aus ber Bewegung, welche ein gestoßener Körper an einer be= stimmten Stelle hat, nur dann die Rraft ermitteln kann, welche ihn in Bewegung feste, wenn man im Stande ift, die Widerstände in Rechnung gu bringen, welche auf ihn eingewirkt haben, da wir das bei der Lunge nicht mit Genauigkeit konnen, fo begnügen wir und, im Allgemeinen auszuspre= den, daß die Zellen der Lunge eine feinesweges unmegbar fleine Schwankung bes atmosphärischen Druckes bei ber Respiration zu erleiden haben. lauter Stimme, beim Singen, befonders aber beim huften, kann ber Druck wohl sehr bedeutend werden. Freilich aber hat es keinen hinreichenden Grund, wenn Magendie meint, daß berfelbe bis zu mehren Atmosphären anwachsen könnte.

Zu erwähnen ift es noch, daß Poiseuille Versuche angestellt hat 1), um den Druck in den Lungen bei verstopfter Luftröhre zu finden. Derfelbe hat auch das untere Ende eines Barometers mit dem Raume zwischen den Pleuren in Berbindung gesett. Diese Urt von Experimenten erfordert jeden= falls eine fehr genan bestimmte Methote, wenn fie überall einen eonstanten Erfolg haben follen. Auf keinen Fall aber kann man durch dieselben die Wechsel des Luftdruckes in der Lunge erfahren. Jede gefunde Lunge besitt burch ihr elastisches Gewebe ein bestimmtes Streben, sich zusammenzuziehen, und es kann deghalb der mittlere Drnck, welchen die beiden Pleuren auf einander ausüben, nicht gang gleich dem einer Atmosphäre sein. Es lehrt aber sowohl die Erfahrung der Chirurgie an Menschen, als man es auch durch Bersuche an Hunden finden kann, daß das Zusammenziehungsstreben der Lunge oft fehr gering ift. Bei Raninden habe ich es immer fehr deut= lich gefunden, wenn ich nach Deffnung des Abdomens das Zwerchfell burch einen langen Duerschnitt spaltete. Da von diesem Umstande bei Doi= se uille gar nicht die Rede ift, so versagen wir es uns, seine Versuche zu

benuten.

So viel über die Experimente und ihre Deutung. -

Es ist nicht zu bezweifeln, daß ein wechselnder Druck der Luft in der Lunge stattfindet, welcher einen Ginfluß auf das Ein= und Anstreten des Blutes in dieses Drgan haben muß. Es ift ferner nicht zu bezweifeln, daß auch die anßer der Lunge im Thorax liegenden Gefäße einen wechselnden

<sup>1)</sup> Ann. d. sc. nat. 1827. p. 417 ff.

Druck erleiden. Nur wird in dieser Beziehung auf diese der mittlere Druck geringer sein, wenn die Elasticität der Lunge frästig wirft, stärker, wenn die Lunge ein geringeres Zusammenziehungsstreben hat. In beiden Fällen bleibt aber die Schwankung, und es wird somit der Eintritt des Blutes nicht nur in die Lunge, sondern auch in die großen Gefäße des Thorax wechselsweise erleichtert und erschwert, während gleichzeitig der Austritt erschwert und erleichtert wird.

Man hat bezweifelt, daß die großen Gefäße von fo geringen Schwankungen bes Druckes, wie sie bei normaler Respiration stattfinden mogen, einen merklichen Einfluß erleiden konnten. Run steht fo viel fest, daß bei ber Erspiration die Benen nabe bem Herzen leicht anschwellen, daß ber Druck in den Arterien, die Stärfe der Pulse zunehmen, mahrend die entgegengesetzten Erscheinungen bei ber Inspiration zu bemerken find. Es find alfv allerdings die großen Gefäße der Körpereirenlation, an welchen die Wirkungen ber Respirationsbewegungen besonders deutlich werden. foll und nun aber ebenso wenig verleiten, die unmittelbare Wirkung jener Bewegungen auf bie großen Wefäße als ausgemacht anzusehen, als wir auf der andern Seite zugeben wurden, daß die Frage über die Wirkung des Luftdruckes auf die Circulation im Thorax negativ entschieden ware, wenn es fich wirklich nachweisen ließe, daß bie großen Gefäße zu ftarr wären, um burch folde Wechfel bes Druckes merkliche Aenderungen bes Lumens zu erleiben. Wir halten diefe Frage jest nicht für entscheidbar, aber damit ift burchaus nicht die Sache abgemacht, wie hin und wieder geglaubt worden ift, sondern der Hauptpunkt der Wirkung wird wohl das Capillargefäßnet ber Lunge fein, wie tenn auch von Bielen die Sache richtig angeseben worden ift.

Einige Schriftfteller haben zwar durch einen sonderbaren physikalischen (sit venia verbo!) Frrthum sich verleiten lassen, die ganze Frage nach der Wirkung des wechselnden Druckes negativ entscheiden zu wollen, indem sie fagen: wenn der Druck auch auf die Luft wirkt und diese in Bewegung setze, so sei diese ein so bewegliches Fluidum, daß an ihr allein die Bewegung erscheinen müsse. Das Blut könne nur in dem Falle durch diesen Druck in Bewegung gesetzt werden, wenn die Luft verhindert wäre, demselben nachzugeben. Dies ist ein bloßes Phantasiegebilde und ich erwähne es auch nur als Beispiel der Keckheit, mit welcher so oft in diesem Theile der Physik der Drganismen Behauptungen ausgestellt werden. Es gehört diese Behauptung ganz in die Kategorie der andern Absurdität: das Herz könne das Blut nicht durch das Pfortadersosten treiben, weil diese Küssisseit in

anderen Gefäßen weniger Widerstand fände.

Freilich wird die Wirkung der Er = und Inspirationsbestrebungen auf die Bewegung des Blutes zunehmen, wenn das Aus = oder Eintreten der Luft gehemmt ist, aber nur weil dann eben ein höher er Druck entsteht und nur in so fern dieser entsteht. Es möchten sich vielleicht die hin und wies der bemerkten Congestionen in den Lungen solcher Kinder, welche vor dem Eintreten des Athmens gestorben sind, aus fruchtlosen Inspirationsbestres

bungen erflären.

Wenn es nun aber auch klar ist, daß auf das Blut, welches die Lungen durchkreif't, Bedingungen des atmosphärischen Druckes wirken, welche jeuen Schwankungen in der arteriellen und venösen Circulation entsprechen, für ihre Ursachen gehalten werden können, so darf man doch nicht mit Stillsschweigen übergehen, daß die abwechselnde Entsaltung und Verdichtung der

Lunge noch auf selbstständige Weise einen Einfluß auf die in ihr geschehende Circulation haben möchte. Es ist wohl ohne Beiteres auschaulich, daß ein jedes blaseusörmige Organ, dessen Wände von Blutgefäßen durchzogen sind, bei einer bestimmten Stuse der Ausdehnung die stärtste Erfüllung der Gefäße möglich macht, während bei einer geringeren Ausdehnung die Gefäßnetze durch Insammenknicken und Krümmen etwas weniger Blut enthalten können, bei einer größern dagegen durch Zerrung, Dehnung der Gefäße den Raum innerhalb derselben beschränkt. Man weiß aber auch anßerdem, wie wir schon bei Haller sinden, daß eine collabirte Lunge sich schlechter insieirt,

als eine mit Luft gefüllte.

Wir wissen nun aber nicht, bei welcher Ausbehnung ber Lungen bie Cavillaren derfelben fich in der beguemften Lage befinden, wir wiffen nicht, ob dieser Punkt bei einer gewöhnlichen ober auch bei einer besonders tiefen Jusviration erreicht wird oder nicht, oder ob er überschritten wird, und können deßhalb auch nicht fagen, in welchem Sinne diefes Moment auf bie Circulation wirkt, ob es die Schwankungen verstärkt, welche aus bem atmosphärischen Drucke hervorgeben oder ihnen entgegenwirkt u. f. w. Un= erwähnt bleiben darf es aber nicht. - Poifenille hat beweisen wollen, daß jene Schwankungen der Circulation von den Schwankungen bes atmosphärischen Druckes herrührten. Diese mußten also behufs bes Experimentes von der Einwirkung auf die Lunge ausgeschlossen werden. Poise uille richtete bei einem Thiere die artificielle Respiration ber und untersuchte bann an den Arterien die Pression. Es fanden fich durchaus nur noch die Schwanfungen, welche ber Diastole und Systole bes Bergens entsprechen. Dies foll nun ben gesuchten Beweis liefern. Cessante effectu wird bie aufhörende Urfache erkannt. Aber bie Folgerung ist insofern boch nicht richtig, als bei ber fünstlichen Respiration, in der Form, wie man sie jest anzuwenden pflegt, ber gewöhnliche Wechsel bes Luftbruckes allerdings wegfällt, bafür aber ein anderer eintritt. Denn bei biefer fünstlichen Respiration ift die Ansbehnung der Lunge von einer Erhöhung des Druckes begleitet, es follte alfo während berfelben das Ausströmen des Blutes verstärtt, das Einströmen behindert sein, es sollte der Druck in den Arterien etwas steigen u. f. w. - Wollten wir es also mit dem Poiseuille'schen Versuche gang scharf nehmen, so würde daraus hervorgehen, daß bei der Ausdehnung der Lungen durch fünft= liche Respiration in der Ausdehnung selbst ein Moment läge, welches dem verstärkten Drucke (burch welchen die Ausbehnung bewirkt wird) entgegen das Einströmen des Blutes in die Lungen begünstigte, das Austreten behinderte.

Man follte hier die Form der künstlichen Respiration anwenden, welche durch einen continuirlichen Luftstrom bewirft wird, wie sie Lower schon nach Robert Hooke angübte. Es wird hier an vielen Stellen von außen mit Nadeln in die Lunge eingestochen und dann beständig Luft in die Trachea

eingetrieben. -

Jutereffant ist die von Ecker (in seinem Buche über die Bewegungen des Gehirnes) kürzlich mitgetheilte Bevbachtung, daß Verstärkung der Schwankung des Luftdruckes in den Lungen sogleich anch die Schwankungen in der Circulation vermehrt. Ecker sah nämlich die Hebungen und Senstungen des Gehirnes, welche synchronisch mit der Nespiration sind und zu den Beweisen der Wirkung der Respiration auf die Circulation gehören, sogleich stärker werden, wenn man auf die Luftröhre drückte.

Wir muffen es nun unbeantwortet laffen, inwiefern bas betrachtete

Verhältniß des äußeren Druckes zum Blute als Beförderungsmittel des

Rreislaufes betrachtet werden fann, ober nicht.

Eine gang andere Sache wurde es fein, wenn vom Bergen aus eine fangende Wirkung gegen das Blut ausgeübt wurde. Wenn bei Erschlaffung ber Berghöhlen biefe bem Blute weniger als ben Druck einer Utmosphäre entgegensetzen, fo wird allerdings nun ber auf die außere Sant und burch alle Beichtheile überall auf das Blut wirkende atmosphärische Druck als Triebkraft betrachtet werden muffen, berfelbe theilt dem Blute bann Bewegung mit. — Die Frage von der Saugkraft des Bergens ift häufig für zu wichtig gehalten worden, wovon man in neuerer Zeit mit Necht wohl ziemlich allgemein abgekommen ift. Die ärgste llebertreibung war es wohl, als man die Saugkraft bes Bergens unter die wesentlichen Beforderungemittel ber Lymphbewegung rechnete. — Daß die Saugkraft bes Herzens nicht fehr wesentlich ift, mußte man schon ans ber Schlaffheit ber Benen schließen, welche der Neußerung einer folchen Kraft offenbar nicht gunftig find. Daß fie nicht bedeutend fein kann, zeigen dann noch die Experimente an ben dem Bergen zunächst liegenden Benen. Bier findet allerdings ein Unfangen Statt, aber mit einer unbedentenden Rraft. Bernichfichtigt man nun die großen Wefäße, welche ihr Blut in das Berg ergießen und dabei zusammenfallen, fo kann man von der Sangkraft des Bergens wohl fagen, daß fie dazu biene, die Portion Blut, welche in das Berg treten foll, etwas rafcher dabineinzuschaffen, daß aber eine nennenswerthe weitere Wirkung ihr burchaus nicht zukomme.

Können wir aber nach den erwähnten Erscheinungen an den Venen, wohin namentlich nach der spontane Lufteintritt gehören möchte, eine ge-wisse Saugkraft als existirend ansehen, so ist noch zu fragen, woher denn diese Kraft rühre? Ist man im Stande, zu zeigen, daß Bedingungen bei der Expansion der Herzhöhlen thätig sind, welche eine Ansaugung bewirken müssen, so ist diese Ansaugung ja auch noch unabhäugig von den Untersuchungen an den Benen sicher gestellt, was um so wünschenswerther ist, da schon Wede meier an der Beweiskraft der Experimente an den Halsvenen,

welche Barry auftellte, physikalische Zweifel begte 1).

Häufig hat man nun die Ausdehnung des Herzens für einen vitalen Alet angesehen. Man legte entweder dem Bergen eine Fähigkeit ber Ansbehnung bei, wie die Muskeln eine Zusammenziehung haben, oder man fuchte zu erweisen, daß die Muskeln am Herzen so angeordnet wären, daß baraus ein Antagonismus von Deffnungs = und Schließmuskeln hervorginge. Weber das eine noch das andere ift aber irgend wahrscheinlich gemacht worben. Wir haben schon oben bemerkt, wie man burch Täuschung beim Betasten bes Herzens die Diastole für vitale Bewegung halten kounte. Ansbehnung des Herzens geht allerdings zum Theil von dem Beftreben bes Bergens ans, eine gewiffe Form anzunehmen. In der Art, wie sich dies Bestreben aber hier äußert, sehen wir burchans nichts weiter, als was anch das längst abgestorbene Herz noch zeigt, wenn man es zusammendrückt: es fucht durch die Elastieität der Mustelsubstanz seine Form wieder anzunehmen. Wenn man einen lebenden Minstel quer rafch einschneidet, fo erweitert sich der Schnitt, wie Jeder weiß, einen Angenblick durch Contraction ber Muskelfasern. Aber bies ift gang momentan und bie Fasern strecken sich gleich wieder etwas mehr. Was ist dies weiter, als daß sie diejenige

<sup>1)</sup> Webemeier, Unterf. 1c. S. 318 ff.

Lage wieder annehmen, welche ihnen nach Aufhören der Contraction die natürlichste ist? Wir sehen ja selbst zarte Membranen und Fasern mit einer gewissen Kraft in ihre Lage zurücksehren, wenn sie daraus entsernt wurden, und wir sehen dies Vestreben zuweilen sich äußern, wenn die Theile in das Wasser gebracht werden, während sie zu schlass waren, um es an der Lust zu äußern. Indem nun das ganz entserte Herz mit einer gewissen Kraft in seine natürliche Form zurücksehrt, ist allerdings dem zudringenden Blute

Man kann aber noch eine andere Kraft berücksichtigen, welche einiger= maßen zu bemselben Zwecke hinwirken konnte. — Wenn bas Berg in eine feste, nur von den großen Gefäßen durchbohrte Rapsel eingeschloffen ware, fo wurde sich fein Umfang nie verandern: wenn nämlich die Bentrikel sich contrabirten, so murde der Theil des Raumes in der Rapsel, welchen sie verließen, fogleich von den sich ausdehnenden Borhofen eingenommen werden muffen, die Contraction der Bentrifel wurde unmittelbar eine Saugfraft produciren. Es ware hier die Verengerung der Ventrifel ganz daffelbe, was die Berschiebung eines Pumpenfolbens in einer Röhre: mahrend derfelbe nach ber einen Seite bin Die Fluffigfeit treibt, muß fie ibm von der andern her folgen. Eine folche Borrichtung wurde also mit besonderem Rechte, als jum Anfangen geeignet, betrachtet werden konnen. Indeffen hat bas Berg feine feste Umgebung. Man fonnte allenfalls anführen, daß ein knorpeliger Korb, als Umhüllung des Herzens, wenigstens unter den Wirbelthie= ren (bei Petromyzon) vorkommt. Indessen kann man bei diesem Thiere bezweifeln, ob die Rapfel das Berg hinreichend umschließt, um eine Function, wie die bezeichnete, zu bewirken. Es ift ja auch überall bei dem Bau der Benen gar nicht zu erwarten, daß irgendwo eine bedeutende Sangfraft zur Beförderung der venösen Blutbewegung angelegt sein wird.

Mag dem aber anch so sein, mag denn auch das Herz meistens in seiner nächsten Umgebung nichts einer festen Kapsel Aehnliches haben, so ist das selbe doch (wir nehmen hier nur auf Säugethiere Rücksicht), so weites die Brustwände und das Zwerchsell nicht berührt, wenigstens von den Lungen umgesben, welche ihrem Zusammenzichungsstreben gemäß einer Bolumensverminsderung des Herzens ein en gewissen Widerstand entgegensehen müssen. Diese Aussicht ist, so viel mir bekannt, zuerst von Carfon in vorgetragen und von vielen späteren Schriftsteilern gänzlich übersehen worden, obgleich die Richtigkeit derselben wohl ziemlich einleuchtend ist. Ebenso klar ist es freilich, daß diese Kraft nicht bedeutend ist und nicht wesentlich für die Bewirkung des Kreislauses. Bei Dessung des Thorar und künstlicher Respization fällt natürlich diese Wirkung der Lungen weg. Dennoch dauert der

Rreislauf fort.

ber Eintritt dadurch erleichtert.

Es bleibt nur noch übrig, von dem Berhalten des atmosphärischen Druckes zum Kreislaufe in denjenigen Organen zu reden, welche mit festen Theilen so umgeben sind, daß der atmosphärische Druck auf sie durch das Blut übertragen werden muß und nicht direct von der Körperobersläche her auf sie wirken kann. Dies würde sich auf die Höhlen in Knochen beziehen und auf das Gehirn. Bon letzterem soll hier besondere die Rede sein, da bei demselben zu den allgemeinen Bedingungen der so gelagerten Organe noch besondere hinzukommen, deren Besprechung hier erwartet werden darf. — Mit dem besonderen Berhältnisse des atmosphärischen Druckes zum Gehirn

<sup>1)</sup> Inquiry into the causes of the motion of the blood. p. 118.

fteht nämlich noch in naher Beziehung die Modification, welche die Begriffe von Blutfulle und Blutleere erleiden muffen, wenn fie auf das Gehirn an-

gewandt werden.

Da wir es als das Wahrscheinlichste bei den Blutgefäßen im übrigen Körper angesehen haben, daß sie für gewöhnlich in der Berührung mit ihrer Umgebung einen Druck von einer Atmosphäre ansüben, so werden wir diefelbe Vermuthung von den Gefäßen des Hirns hegen dürsen: d. h. wir nehmen an, daß die Blutgefäße des Hirns durch ihre dem Blute entgegenwirkende Spannung gerade so viel von dem Drucke desselben paralysiren (nicht auf das Gehirn wirken lassen), als das Blut vom Herzen empfing. Der hin und wieder in physiologischen Schriften vorkommende Jrrthum, das Gehirn stehe nicht unter dem Drucke der Atmosphäre, ist eben nur ein Beweis von Unfähigkeit in Ausstallung eines physikalischen Berhältnisses.

Wie werden nun aber Veränderungen des Luftdruckes, wie Verände= rungen des Blutdruckes sich zu der Circulation im Gehirne verhalten? 1)

Als Grundbegriffe muffen hier die Eigenschaften und Verhältnisse bes Gehirns aufgefaßt werden als einer sehr weichen, ohne Zweifel sehr wenig

compressiblen, in einer festen Rapsel eingeschlossenen Maffe.

Was fich hieraus ergiebt, faßt fich am leichtesten anf, wenn man biefe Eigenschaften und Verhältniffe fich als in absoluter Weise vorhanden bentt: eine durchaus in sich verschiebbare, gar nicht compressible und in einer durch= aus unnachgiebigen Rapfel eingeschloffene Substanz. Tropfbare Fluffigfeiten würden etwas Aehnliches am eheften vorstellen können. Man kennt z. B. die außerordentlich geringe Compressibilität des Wassers, beffen Volumen bei einer Bermehrung bes Druckes um eine Atmosphäre fich nur um etwa 0,00005 andert 2). Denke man sich nun eine recht feste Rapfel mit Waffer gefüllt. Diese Rapsel besitt an zwei Stellen eine Deffnung, burch welche ein elastisches Nohr geleitet ift, so daß dasselbe frei durch die Flüssigkeit in der Rapfel hindurchgeht, an feiner Gin = und Austrittoftelle aber genan befestigt ift, so daß das Waffer in der Rapsel durchaus nicht unmittelbar mit ber Atmosphäre in Berührung fteht. Bei einem solchen Juftrumente murbe man durch eine in dieser Röhre befindliche Flüssigkeit, welche man verschie= benen Druckhöhen ausschte, ber Flüssigfeit, welche bie Röhre umgiebt, und fonst nach allen Seiten von der festen Rapsel begrenzt wird, ebenfalls die verschiedensten Grade des Druckes mittheilen konnen, ohne daß beim Steigen des Druckes die Röhre sich merklich erweiterte, oder, was daffelbe ift, das Wasser sich merklich comprimirte. Bildete ftatt des Wassers ein Gas ben Inhalt ber Rapfel, so wurde, wie man wohl weiß, ber Druck in biefem Gafe nicht gesteigert werden fonnen, ohne daß sich daffelbe in demselben Berhältnisse comprimirte. Sollte also von der Röhre aus, welche durch die Rapfel läuft, ber Druck auf das Gas verdoppelt werden, fo mußte fich bas Gas auf die Hälfte seines Volumens comprimiren und, wie sich von selbst

2) Die geringste bekannte Insammenbruckbarfeit ist die des Quecksilbers, namlich: 0,00000338 (Collabon und Sturm) ober nur 0,00000265 (Dersted) für den Druck einer Atmosphäre. (S. Ponillet's Lehrbuch der Physik, dentsch v. Muls

ler. II. G. 28.)

<sup>1)</sup> Carson: Edind, Med. a. Surg. Journ. XXI. 1824; Abercromdie: ibid XIV. p. 573, Kellie, Magendie u. A. haben Beiträge zur Behandlung der Eirstation im Gehirne gegeben, welche zum Theil die physikalischen Berhältnisse sehr richtig auffassen. Doch kann ich keinem dieser Schriftfteller ganz folgen, da sich bei Jedem einige eigenthümliche Nisverständnisse sinden.

versteht, die Röhre mußte fich so weit ausdehnen, um das Gas eben auf

dieses kleinere Volumen zusammenzudrängen.

Gasförmige Körper haben wir nun in der Schädelhöhle gar nicht, sons dern nur flüssige und festweiche in einer festen Kapsel. Dies nöthigt uns, anzunehmen, daß der Druck des Blutes auf das Gehirn zwar sich ändern kann, ohne daß aber damit eine merkliche Compression des Gehirns u. s. w. verbunden sein kann. Deßhalb können sich auch die Blutgefäße im Gehirne durch vermehrten Druck des Blutes in ihnen oder durch Erschlaffung ihrer Wände nur durchans numerklich ausdehnen. In etwas wird aber freilich die Möglichkeit dieser Ausdehnung vermehrt durch den Zusammenhang der Schädelhöhle mit dem Spinalkanale, welcher nicht so feste Wandungen hat und durch die Terebrospinalklüssigseit, welche Ausdehnungen der Blutgefäße im Schädel gestattet, indem sie zum Theil in den Spinalkanal entweichen kann ohne eine Vermehrung des Druckes auf das Gehirn, welche der beadssichtigten Spannung (Ausdehnung) der ligamentösen Apparate, welche den nachgiebigen Theil der Nückenmarksumhüllung bilden, eutspricht.

Der Druck der Atmosphäre wirkt im übrigen Körper durch die Weich theile hindurch. Deßhalb kann man als wahrscheinlich annehmen, daß auch zwischen Blutgefäßen und den umgebenden Weichtheilen der Druck ungefähr gleich dem der Atmosphäre ist und daß der an irgend einer Stelle stattsin-

bende Druck den Schwankungen des atmosphärischen folgt.

Auf das Gehirn fann dagegen der atmosphärische Druck unr durch die Blutgefäße übertragen werden. Da sich nun die Spannung diefer Gefäße andern kann und nur fo viel von dem Drucke bes Blutes auf das Gebirn übergeht, als die Gefäße nicht durch ihre Spannung eompenfiren, so geben hierans Eigenthümlichkeiten ber Stellung bes Behirns gegen ben Luftbruck bervor : ber atmosphärische Druck kann fich vermehren, ohne daß diese Bermehrung auf das Gehirn übertragen wird, wenn sich nämlich gleichzeitig die Spannung der Blutgefäße (der Widerstand, welchen sie dem Blute leisten) vermehrt. Natürlich kann er sich auch vermindern, ohne daß dies auf das Gehirn wirkt, wenn die Spannung der Blutgefäße gleichzeitig etwas abnimmt, und es kann in Folge ber verschiedenen Spannung ber Blutgefaße Beränderung des Druckes auf das Gehirn stattfinden, ohne daß ein verän= berter atmosphärischer Druck Die Ursache bavon wäre. Dies kann in anderen Organen natürlich nicht in berfelben Beise gelten. Dort fann ein Blutgefaß sich erweitern; die umgebenden Theile werden badurch etwas gedrückt, weichen aber eben durch einen geringen Druck schon and. Da nun bei irgend einem Grade der Ausdehnung das Blutgefäß felbst fich einer ferneren Erweiterung widersett, fo beträgt der auf die Umgebung übertragene Druck eben nicht mehr, als zu der geringen Verschiebung selbst nöthig war. Im Bebirne bagegen wirft eine Erschlaffung ber Befäße ober ein vermehrter Druck in den Gefäßen ohne vermehrten Biderstand derselben viel stärker, weil das Gehirn fo wenig ausweichen kann. Eben deßhalb aber ift mit der Erschlaffung ber Gefäße nicht nothwendig eine merkliche Erweiterung gege= ben. Rehmen wir aber an, daß die Cerebrospinalfluffigkeit nicht allzu schwer die elastischen Theile des Spinalkanals etwas erweitert, so kann allerdings einige Erweiterung ber Gebirngefaße eine Erschlaffung berfelben begleiten.

Aus dem Vorhergehenden stellt sich nun auch heraus, mit welchen Mostificationen der Begriff der Congestion für das Gehirn aufzufassen ist. Wenn wir in allen anderen Organen die Congestion als eine Gefäßerweis

terung auffassen, so mussen wir hier von dieser Neußerung mehr absehen und auf den Grund zurückgehen. Wir halten eine verminderte Resistenz der Blutgefäße für die Ursache der Congestion. Diese verminderte Resistenz kann nun auch im Gehirne stattsinden; sie wird aber nicht so sehr Erweiterung der Gefäße, als Vermehrung des Druckes zur Folge haben. Die verminderte Resistenz der Gefäße gegen den Plutdruck hat eine Uebertragung dieses Druckes auf das Gehirn zur Folge, sowie eine vermehrte Thätigkeit der Gefäßwandungen den Druck wohl unter den atmosphärischen herabsesen kann.

Sind diese Annahmen nun im Allgemeinen nothwendig, auch durch Erperimente als richtig dargethan, so muß diese Ansicht doch noch durch einige Bemerkungen mit den gewöhnlichen Ansichten von Kopfcongestion und den

Erfahrungen der pathologischen Anatomie vermittelt werden.

Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß die Blutgefäße in der Schästelhöhle einen größeren Naum einnehmen können, entweder bei Kindern, der ren Schädel noch nachgiebig ist (wie denn auch die Hirnbewegungen dieses lehren), oder in Folge von Krankheitsprocessen, durch welche ein anderer Theil des Schädelinhaltes sich vermindert. Dies ist denkbar in Folge langwieriger Krankheitsprocesse, welche ja selbst ein Schwinden der Hirnsubstanzur Folge haben können. Es wäre ja auch wohl möglich, daß rasch Veränderungen eintreten könnten, namentlich in der Duantität der Cerebrospinalsslüssseit: In solchen Fällen kann nicht nur, sondern muß das Blutgefäßssstem durch Ausdehnung den Raum füllen, oder beengt werden.

Ferner kann auch beim Fehlen soldzer Bedingungen wenigstens eine partielle Erweiterung der Gefäße wohl begriffen werden. Wir haben schon weiter oben die Congestion einzelner Hirntheile besprochen und bemerkt, daß eine solche Ausdehnung nur auf Rosten anderer Theile stattsinden kann, daß aber allerdings Einiges dahin deutet, daß dergleichen Vorgänge selbst als

physiologische, nicht bloß als pathologische vorkommen.

Wir hatten hier nun noch auf ben Gegenfat aufmerkfam zu machen, welcher nicht zwischen ben einzelnen hirntheilen, sondern zwischen ben Befäßen verschiedener Dronung besteht. Abererombie (l. c.) leitet Stodung der Circulation, Hirndruck davon ber, daß die Arterien dem Drucker bes Blutes nachgeben und baburch bie Venen comprimiren. Die Möglichkeit davon muß man wenigstens zugeben, obgleich wir nicht glauben, daße man stete, wo sogenannte Gehirneongestion stattfindet, nothwendig bieselbe fich in diefer Form zu denken habe. Vielmehr ift das Ginfachfte, manche fogenannte Congestionen sich bloß als vermehrten Druck zu denken. Loge meinte fürzlich: ba die Bermehrung des Blutes in der Schädelhöhle außer burch Berschiebung ber Cerebrospinalflüssigfeit nicht möglich sei, so verdiene es wohl Aufmerksamkeit, daß die Erscheinungen, welche auf Gehirncongestion gebentet zu werden pflegen, boch vorzäglich den Sinnesorganen und überhaupt folden Organen angehörten, beren Blutgefäße nicht, wie die bes Hirns, eingekapfelt wären. - Das heißt aber, die Frucht mit dem Unkraute zugleich vertilgen. Wenn sich die Hirngefäße auch nicht immer anodehnen können, wenn sie eine solche Umstimmung erfahren, welche an anderen Theis Ien eine Ausdehnung zur Folge haben würden, so bleibt doch diese Ilmftimmung und beren unmittelbare Wirkungen auf bas Gehirn.

Die Compression ber Benen, wie Abererombie sie bachte, wird unn aber sicher eintreten beim Bersten eines arteriellen Gefäßes. Hier wird bas arterielle Blut in unmittelbare Berührung mit dem Gehirne gebracht und

wirkt dafelbst, so lange der Kreislauf fortgeht, mit demfelben Drucke, welchen es in den Arterien hat. Dier kann ein Abfluß aus den Benen nur in fehr

geringem Mage ftattfinden.

Auch über die Bedingungen der Gefäßzerreißung im Gehirne ohne tbraumatifche Urfache läßt fich von ben beleuchteten Berhältuiffen aus urtbeilen, daß bei allgemeiner Gehirneongestion diesetbe wohl nicht leicht als Folge ber bloken Ausbehnung ber Gefäße gebacht werden kann, weil die Gefäße eben au ber eigentlichen Ausbehnung zu fehr gehindert find; fie ftugen fich an die weiche Gehirnmaffe, welche nicht ausweichen kann. Die Urfache von Gefäßgerreißungen wird wohl meistens ein vorheriger pathologischer Zustand fein. Soust ware es nicht begreiflich, wie eine ganz außerordentliche Steigerung bes Druckes von Geiten ber Blutgefage auf bas Behirn ohne folche Berreißung vorübergeben konnte, mahrend derfelbe in den weichen Theilen zahlreiche Gefäßzerreißungen bewirkte. hier werden die anfgestellten Un= fichten auf eine ausgezeichnete Weise bestätigt burch die mir fürzlich bekannt gewordenen Beobachtungen an Tauchern. Nehmen wir an, daß ein Taucher in einer Tiefe von einigen 30 Auß unter dem Wasser arbeitet, so erleidet feine gange Rörverfläche und vermittelst bes Blutes auch bas Gebirn einen Druck von 2 Atmosphären. Der Ropf des Menschen erleidet diesen Druck aber nicht durch unmittelbare Berührung mit dem Waffer, sondern durch Luft, welche bis zu dem nöthigen Grade verdichtet ift. Es wird nämlich mit ber Luftpumpe beständig Luft durch eine Röhre in den Helm getrieben. Diefe Luft muß schon deghalb die Spannung haben, welche dem Drucke des Waffers entspricht, damit sie beständig durch ein Bentil aus dem helme in das Waffer entweichen kann, behufs ber Lufterneuerung. Auch würde ohne Diese Compression ber Luft das Waffer zu leicht in den Apparat eindringen. Diefer Mechanismus hat nun aber das Gefährliche, daß in dem oberen Theile der Zuleitungeröhre der Druck von innen fehr viel ftarker ift, als von außen. Denn in der 30 Fuß hohen Luftfäule ift der Druck oben fast fo ftart, ale unten, wahrend er im Baffer, beffen Schwere angemeffen, verichieden ift. Daber platen folche Röhren leicht, und das hat deun zur Folge, daß die eomprimirte Luft sich ausdehnt (ber Grad der Ausdehnung ift na= turlich verschieden, je nachdem die Berftung über oder unter dem Waffer= spiegel, höher oder tiefer unter diesem geschieht, im ersten Falle am stärk= ften), und nun plöglich ber im helme steckende Theil des Rörpers einen febr viel geringeren Druck, als die übrige Körperfläche, erleidet. Jest befinden sich also die Weichtheile des Gesichtes und Halses insofern in ähnlichem Berhältniffe, als für gewöhnlich das Gehirn, insofern als durch das Blut ber auf die übrigen Körpertheile wirfende Druck auf fie übertragen wird. Da nun aber diese Weichtheile nicht wie das Gehirn sich an eine feste Rap= fel stüten und fo die Ausdehnung ber Gefäße beschränken können, fo bat jener Unglücksfall furchtbare Auftreibungen und Berreißungen ber Gefäße in den Weichtheilen des Ropfes und Halses zur Folge. Im Gehirne dage= gen entstehen keine Extravasate, und man kann sich den Zustand von Betäubung, in welchem fich diefes Drgan langere oder fürzere Zeit befindet, vielleicht hinreichend aus der einige Zeit unterdrückten Respiration (und Ciren= lation?) erklären. Ebenso tritt ja bei Behängten offenbar baufig feine Befäßgerreißung ein; der Druck des Blutes auf das Gehirn ift bei ihnen bei weitem nicht fo ftart, als er bei einem Taucher fein fann ohne bedentenden Schaden; bennoch feben wir bei Behangten, welche vor bem völligen Tode loggeschnitten und in's Leben zurückgerufen wurden, einen deprimirten

Zustand des Gehirns oft lange fortbauern, ja eine geistige Schwäche als beständige Folge nachbleiben. Auch hier ift nur die eine Zeit dauernde Ein-

wirfung stagnirenden venösen Blutes im Gehirne anzuklagen. -

Wenn wir nun überzengt sind, daß bei der Lehre von der Congestion im Gehirne der Begriff eines (durch Gefäßerschlaffung) vermehrten Druckes auf das Gehirn nothwendig aufgefaßt werden muß, daß sehr häusig, wo man theils am lebenden Körper Blutüberfüllung des Gehirns annimmt, diese gar nicht stattsindet, sondern nur vermehrter Druck, während die Umgebungen des Schädels, das Gesicht u. s. w. allerdings von Blutüberfüllung bestroffen sind, so müssen wir dabei einerseits noch bemerklich machen, daß die Gefäßerschlaffung außer durch vermehrten Druck vielleicht auch noch durch Veränderung der Ernährungserscheinungen auf das Gehirn wirken kann.

Dann aber können wir and nicht umgehen, die Sectionsberichte, welche von wirklicher Ueberfüllung ber hirnblutgefäße melben, zu berücksichtigen. Ueberall, wo dies der Fall gewesen sein soll bei noch weicher Beschaffenheit ber Schabelbecken, ober bei Berletung berfelben, ober nach einem vorherigen Rrantheitszustande, welcher Verminderung bes Baffers im Schädel zur Kolge haben konnte, oder wo die lleberfüllung nur in einem Theile des Gehirns, oder nur in einer Abtheilung der Gefäße, den Arterien, Capillaren oder Benen stattgefunden haben foll, in allen diefen Fällen laffen fich die Ungaben wohl mit den physikalischen Verhältnissen vereinigen. Wenn aber nach einem plöglichen Tode durch Erstickung, Erwürgung und ähnliche Einwirkungen das Gehirn mit Blut überfüllt sein foll, wenn dies als gewöhnliche Erscheinung an den Leichen folder Personen angegeben wird, so fürchten wir, daß man einigermaßen von Vorurtheil geblendet wird. Wir wagen um fo eber, dies auszusprechen, als Rellie keinen Unterschied der Blutmenge fand bei Thieren, welche durch Verblutung getödtet, am Ropfe (bei den Ohren) aufgehängt waren, und bei folden, welche er burch Erstidung getodtet hatte. Die bunklere Farbung bes Blutes macht in vielen Fällen die Wefage auffallender und begünstigt die Täuschung, wie es mir bei Wiederholung der Rellie'schen Versuche bentlich wurde. Einen Umftand giebt es jedoch, welcher die Beobachtung einer vermehrten Blutfulle im Schabel möglich macht auch bei folden plöglichen Todesfällen. Man findet bei Sectionen mehrfach die Angabe, daß das Gehirn ans dem Schädel fich hervorgedrängt habe. Nun ift weder das Gehirn, noch die Cerebrospinalflüffigkeit, noch das Blut fo compressibel, daß diese sich bei Deffnung des Schädels merklich ausbehnen könnten. Dhnehin kann ber Drud auf biefe Drgane fich boch nur wenig über ben einer Atmosphäre erheben. Was kann also ber Grund eines folden Bervordringens bes Wehirns fein? Es muß im Angenblicke ber Deffnung des Schädels entweder mehr Waffer vom Spinalfanal her in die Ventritel bringen, ober es muß fich Blut in die Gefäße bes Gehirns brangen. Da der Rlappenapparat hier an den Venen wenig entwickelt ift, so ift es bentbar, daß von den ftrotenden Benen ber ben Schadel umgebenden Weich= theile das Blut sich in die Sinns n. f. w. eindrängt, sobald die Deffnung bes Schäbels es erlaubt. Dann beobachtet man freilich überfüllte Blutgefäße, aber sie waren es vor ber Deffnung bes Schädels nicht. — Bei ben Angaben über ftarte Anfüllung ber Blutgefäße im Schabel burfte benn auch hin und wieder zu bedenken fein, daß eine folde Schätzung, ichou an fich schwierig, boch nur nach einem allgemeinen Maßstabe geschehen kann, daß man nicht weiß, wie stark bei einem untersuchten Individuum die habitnelle Blutmenge war.

Endlich wird es nöthig, die Auficht, daß ein vermehrter Druck auf bas Gehirn wenigstens einen Theil ber Erfcheinungen bewirken kann, welche man als Symptome der Gehirncongestion betrachtet, etwas näher zu beleuch= ten. Wir ftogen bier allerdings auf Schwierigkeiten, indem es bald icheint, daß bedentende Schwankungen des Druckes gar nicht fo schwer ertragen werden, bald, daß doch ichon geringe Schwankungen entschiedene Wirkungen äußern. Wenn wir feben, welchen Druck bas Wehirn eines Tanchers erträgt, fo wird es fanm zu bezweifeln fein, daß die fogenannte hirncongestion nicht bloß durch vermehrten Druck wirkt. Es mag babei eine Beränderung ber nutritiven Thätigkeit, wie ichon erwähnt, mitbetheiligt fein. Es giebt aber überhaupt in den Erscheinungen der Blutstockung bei Congestion und Ent= gundung Einiges, beffen mechanische Urfachen noch dunkel find, wie wir ichon jugegeben haben. Auf ber andern Geite aber muffen wir auch die Erfcheinungen nicht überfeben, welche bei rafcher Berminderung bes Druckes auf bas Gehirn eintreten. Beim Ersteigen von Bergen tritt diese Berminderung fcon mehr allmälig ein; boch möchte Manches, was man bei folchen Befteigungen bemerkt, nicht unabhängig von dem verminderten Drucke fein. Go befinden fich ja viele Menschen bei hohem Barometerstande regelmäßig wohler, als bei niederem. Bei Menfchen, welche viel Blut verloren haben, schwindet das Bewußtsein, wenn fie fich ans der horizontalen Lage erheben, und wenn beim Eintreten einer Dhumacht das Geficht bleich wird, durfen wir dann nicht and ein Contractionoftreben ber Blutgefäße im Gehirne vermuthen, burch welches ber normale Druck auf diefes Organ zu plöglich finft? Ein gewiffer Druck scheint allerdings zu den Bedingungen des Wohlbefindens der Centralorgane, namentlich des menschlichen Rervensustems, zu gehören. Es scheint gefunden Menschen möglich zu sein, sich an große Beranderungen zu gewöhnen. Namentlich wird bie dunne Luft auf Bergen, welche aufauge Schwäche, Schwindel, fieberhafte Erregung, Erbrechen erregte, bald ertragen. Dagegen theilt Abererombie (t. c. p. 582) einen pathologischen Kall mit, in welchem eine Tanbheit, bei einem forperlich sehr schwachen Menschen, jedesmal aufhörte, so lange eine Congestion nach dem Ropfe stattfand (welche zu diesem Zwecke oft absichtlich hervorgebracht wurde), nachher stets wieder eintrat. Mit der lleberzeugung, daß hier noch Mansches aufzuklären übrig bleibt, schließen wir hier nur noch eine Bemerkung an über die Wirkung der Enthauptung auf das Bewußtsein. Es ift namentlich von Naffe viel dafür geschehen, um es wahrscheinlich zu machen, daß das Bewußtsein noch einige Zeit nach der Trennung des Hauptes vom Rumpfe bestehen konne. Die Meußerungen bes Bewußtseins, welche man in Bewegungen bes Gefichts hat erkennen wollen, halten wir fur zweifelhaft. Aber biefe beschäftigen und hier nicht, sondern bas Argument, welches Naffe daher nimmt, daß nicht fo bald, wie man gemeint hatte, die Blut= gefäße des Schädels fich entleeren. Man hatte gefagt, bei der Enthauptung muffen fich die Blutgefäße des Gehirns rafch entleeren, und somit Bewußt= losigkeit eintreten ans denselben Ursachen, welche bei der Dhumacht stattfin= ben. Naffe beobachtete, daß sich nur wenig Blut aus den Blutgefäßen des Gehirns bei der Enthanptung ergoß und schloß daraus, daß die An= nahme des ohnmächtigen Zustandes nicht nöthig fei. hier findet sich auf beiden Seiten derfelbe Frrthum über den Zustand der Blutgefäße des Gehirns bei ber Dhunacht. Wir haben schon gezeigt, daß fich diefelben nicht entleeren konnen. Das konnen fie bei ber Dhumacht nicht und fie konnen es auch bei der Enthauptung nicht, wenn nicht etwas Anderes an die Stelle

des Blutes in den Schädel dringt. Was Naffe beobachtet hat, ist gewiß richtig, es ist physikalisch nothwendig. Aber wenn bei der Ohnmacht eine Verminderung des Druckes die Ursache des plötzlichen Sinkens in der Geshirnthätigkeit ist, so sindet ganz dasselbe auch bei der Enthauptung höchst wahrscheinlich Statt. Nasse's Argumente waren richtig jener Auffassung der Ohnmacht gegenüber, aber diese selbst ist falsch. Deßhald ist es für Naffe's Ansicht von der Fortdaner des Bewußtseins gar keine Begrünzdung, daß sich bei der Enthauptung die Blutgefäße des Gehirns nicht entsleeren. Dagegen dient diese Bevbachtung zur Stütze der von uns vorgetragenen Beobachtungen über die Verhältnisse, in welchen sich die Vlutgefäße des Gehirns besinden.

Bum Schluffe diefer Abhandlung über den Kreislauf nun noch einige

Bemerfungen über ben

Nebergang des fötalen Kreislaufes in den des Geborenen.

Eine Beschreibung der Richtung des Kreislaufes im Allgemeinen würde nichts weiter sein können, als eine Beschreibung der Gefäße, welche diese Richtungen bedingen. So ändern sich auch während des Fötuslebens diese Richtungen nur durch allmälige Umbildungen der Gefäße. Bei der Geburt dagegen tritt eine plötliche Umwandlung ein. Wir müssen sehen, wie weit wir dieselbe von unseren Grundlagen aus verstehen können.

Fragen wir zunächst nach der Ursache des Aufhörens der Pulsationen der Nabelschnur. Es ist zu fragen, ob der Antrieb des Blutes aus den Arterien des Körpers gegen die Nabelarterien geringer wird, ob in den Nabelarterien selbst, so weit sie außer dem Körper liegen, eine Ursache dieser Ber-

anderung zu fuchen ift, oder woher fonft eine Erflärung zu nehmen.

Wir finden nun allerdings eine Ursache, welche den Andrang des Blutes gegen den Nabel vermindern fann. Das Aufhören der Pulfationen der Nabelschnur pflegt mit dem Eintritte der Luftathmung in Berbindung zu stehen. Wir wollen nicht als sicher ausehen, aber versuchsweise annehmen, daß die Athmung normal vorhergehe dem Anfhören jener Pulsationen. — Wenn die Lunge fich durch die Respiration ausdehnt, so tritt eine Maffe: von Blut in fie hinein, welche früher in den übrigen Gefägen mit enthalten war. Es nimmt alfo mahrscheinlich die Spannung der Körpergefäße ab. Besonders aber ift zu beachten, daß früher beide Bentrikel ihr Blut in die! Rörpercirculation trieben, jest nur noch einer. Nehmen wir an, daß die: Frequenz ber Contractionen und die Duantitäten, welche die Bentrifel jedesnal entleeren, fich gleich bleiben, so kommt jest in gleicher Zeit viel weniger Blut, als früher, in die Körperarterien. Es nimmt also in diesen dies Spannung und Geschwindigkeit ab. Man könnte dies als eine Ursache des Aufhörens der Umbilicalcirenlation anschen. Indessen kann dies nicht bazu genügen. Nicht allein könnte der Zudrang des Blutes zu jedem anderne Theile ebenso wohl beschränkt werden durch dieses Sinken des Blutdruckes, sondern dieses Sinken wird auch gar nicht so bedeutend sein, eben weil mit der Berminderung der Blutquantität, welche in die Körperarterien gelangt, auch die Anzahl der Gefäße, durch welche daffelbe geht, vermindert werden foll, durch den Wegfall der Placenta.

Woment sehen, durch welches die Unterdrückung des Placentarfreislaufes leichter wird, als sie ohnedies sein wurde, wir können annehmen, daß diesei

Cirenlation indispensabel für diese Unterdrückung ist; aber es ist unmöglich,

fie als bewirkende Urfache zu betrachten.

In den Nabelgefäßen selbst kann eine Ursacheder aufhörenden Pulsation nicht liegen. Mir scheint es nicht unwahrscheinlich, daß das Zellgewebe am Nabel vielleicht durch die kältere Umgebung zu Contraction veranlaßt, die Nabelgefäße einschnürt und hierdurch das Eindringen des Blutes hindert.

Diese Wirkung würde es am besten erklären, weßhalb nach Trennung der Nabelschnur ohne alle Vorsicht die Verblutung unterbleiben kann. Man begreift es denn auch bei dieser Annahme leicht, weßhalb in diesem Verhält-nisse manche Verschiedenheiten sich finden. Es bietet diese Erklärung auch den Vortheil, daß man von derselben aus zugleich versteht, weßhalb das Blut ebenso wenig durch die Vene entweicht, als durch die Arterien.

Nehmen wir nun an, daß diese Constriction an den Nabelgefäßen bald nach der Geburt eintritt, so kann dieselbe ihrerseits vielleicht das Eintreten der Nespiration, des Lungenkreislauses fördern. Geht sie nämlich diesen Acten voran, so steigt nothwendig der Druck in den Arterien, und es wird der vermehrte Eintritt des Blutes in die Lungen dadurch vielleicht schon

theilweise erzwungen, die Respirationsnerven angeregt u. f. w.

Man hat auch einen selbstständigen Factor für die Unterdrückung der Blutbewegung durch den botallischen Gang aufgefunden. Wenn ein solcher stattsindet, wenn ein Druck auf den D. Botalli ausgeübt wird, so vermehrt derselbe sowohl den Andrang gegen die Lunge, als er den gegen die Körpersarterien mindert. Ist für Beides ohnehin gesorgt, so sichert ein solcher Druck die Wirkung der auderweitig angewandten Mittel. Ein solcher Druck wird nun nach T. W. King 1) auf den D. Botalli ausgeübt, indem der linke Bronchus sich bei dem geborenen Kinde mehr erhebt und ausdehnt, indem die ganze Haltung des Oberkörpers sich ändert, namentlich der Nacken sich streckt 2).

Bergmann.

<sup>1)</sup> The Med. Chir. Review. 1840. Octbr. p. 571.

<sup>2)</sup> Um Mißverständnisse zu verhüten, ist zu bemerken, daß obiger Artikel schon Anfang des Jahres 1844 zum Drucke vorlag. Aum. d. Red.

## Geftalt, Lage, Befestigung, Confistenz.

Diefes große Secretionsorgan liegt in der Bauchhöhle, oben und rechts. Die Geftalt ift länglich-vierkantig, abgeplattet, fo baß man 2 Flächen (eine obere und untere) und 4 Ränder (einen vordern, hintern, rechten und linken) baran unterscheidet. Eine Falte des Bauchfells zieht sich über die obere Aläche weg vom vordern zum hintern Rande und bezeichnet hier die Grenze zwischen dem rechten und linken Lappen des Organes. Der längste Durch= meffer zwischen bem rechten und linken Leberrande (Lange ber Leber) mißt 93/4 bis 11 Zoll; davon kommen 6 bis 7 auf den rechten, 31/2 bis 4 auf den linken Lappen. Die Entfernung zwischen dem vordern und hintern Rande (Breite der Leber) beträgt 7 bis 71/2 3off; am linken Lappen regel= mäßig etwas weniger, weil sein vorderer Rand nicht so weit nach vorn vorragt, als der des rechten Lappens. Doch wird dies auch häufig wieder da= durch ausgeglichen, daß der linke Lappen durch feinen hintern Rand ftarter vorspringt, mandymal um 2 bis 3 Zoll. Die Dicke ber Leber ift in der Nähe des hintern Randes am bedeutendsten, und nimmt gegen den vordern Rand und nach beiden Seiten bin ab; sie variirt aber verhältnigmäßig weit mehr, als die Lange und die Breite. Die größte Dice des rechten Lappens beträgt 13/4 bis 3 Zoul; die größte Dicke des linken (zunächst dem rechten) 1 bis 2 Zoll.

Das absolute Gewicht ber Leber beträgt nach Krause im Mittel 64 Unzen. Das specifische Gewicht bestimmt Krause im Mittel zu 1,0721, den räumlichen Juhalt im Mittel zu 88 Enb. Zoll. — Beim Weibe ist die Lesber, namentlich nach M. J. Weber, fleiner und leichter, als beim Maune.

Die obere (vordere) Fläche ift gewölbt und in der ganzen Ausbreistung gleichmäßig beschaffen, ohne besondere Erhabenheiten oder Verties

fungen.

Die untere (hintere) Fläche ist im Ganzen etwas ansgehöhlt, und durch furchenartige Vertiesungen treten an ihr 4 Erhabenheiten hervor. Zusnächst verläuft da, wo an der eonveren Fläche der rechte und linke Lappen an einander gränzen, eine schmale Furche vom vordern zum hintern Leberzande, durch welche auch an der untern Fläche eine Grenze zwischen den beiden Hauptlappen gegeben ist. Dies ist die linke Läugsfurche (Fossa longitudinalis sinistra). Etwa 2 Zoll von ihr entfernt und parallel damit versläuft am rechten Leberlappen die sogenannte rechte Läugsfurche (Fossa longitudinalis dextra) vom vordern zum hintern Nande. Diese beiden Läugsfurschen werden aber wieder durch eine ziemlich breite Duersurche, die Pforte (Fossa transversa s. Porta) verbunden, welche nach der Läugsrichtung der Leber, dem hintern Nande etwas näher, verläuft. Auf diese Weise entstes

ben an der Unterfläche des großen rechten Leberlappens 3 Erhabenheiten: bie rechte bildet den rechten Leberlappen im engern Sinne; die vorderhalb der Duerfurche gelegene heißt der vierseitige Leberlappen (Lobus quadratus); die hinter der Duerfurche gelegene wird der Spigel'sche ober geschwänzte Lappen (Lobus Spigelii s. caudatus) genannt. - Durch Die Duerfurche wird auch jede der beiden Längöfurchen in einen vordern und hintern Abschnitt getheilt. Linkerseits enthält der vordere Abschnitt (Fossa umbilicalis) tie Rabelvene; im hintern Abschnitte (Fossa ductus venosi Arantii) liegt ber Rest des frühern Verbindungskanales zwischen der Nabelvene und der untern Hohlvene. Rechterseits bildet der vordere Abschnitt (Foven vesicae felleae s. Fovea ovata) eine flache, längliche Grube, in welcher die Gallen= blase eingebettet ist; ben hintern Abschnitt (Fossa venae cavae), ber zugleich am hintern Rande und zwar nach links anfsteigt, erfüllt die untere Sohlvene. Die Fossa venae umbilicalis wird übrigens häufig stellenweise in einen Ranal umgewandelt, in dem sich unter der Rabelvene weg eine Brücke von Le= berfubstang (Pous hepatis) vom viereckigen zum linken Leberlappen bingiebt. Eben fo verläuft auch wohl eine Brucke von Lebersubstang hinter ber untern Sohlvene vom Spigel'schen zum eigentlichen rechten Lappen. — Am Lobus Spigelii machen fich auf ber Unterfläche ber Leber noch zwei Erhabenheiten bald mehr, bald weniger bemertbar. Das Tuberculum papillare ragt hinter ber Duerfurche etwas nach vorn und links bervor. Das Tuberculum caudatum ift bei gehöriger Unsbildung ein länglicher Berbindungsftreif zwischen bem rechten und dem Spigel'schen Lappen, ber vor der untern Hoblader ver= läuft. Manche Anatomen führen bas Tuberculum caudatum als einen besondern Leberlappen (Lobus caudatus) auf.

Von den Nändern ist der hintere (obere) dick und abgerundet, so weit er der rechten Leberhälfte angehört, am linken Lappen aber wird er niedrig und kantig. Der linke Nand skimmt mit dem linken, der rechte Nand mit dem rechten Abschnitte des hintern Leberrandes überein. Der vordere (untere) Nand wird von rechts nach links zu immer niedriger und scharfkantiger; er hat an der Grenze zwischen dem rechten und linken Lappen einen Einschnitt (lneisura interlobularis) von 3/4 bis 1½ 3011 Tiefe.

Der Lange = und Breitendurchmeffer der Leber haben eine ichiefere Lage zur Are bes Körpers: ihr linker Mand liegt um 3 bis 31/2 3oll bo= ber, als der rechte; eben fo liegt ihr hinterer Rand höher, als der vordere. Der hintere, ftumpfe Rand des rechten Leberlappens berührt den rechten Theil des Zwerchfells unterhalb bes Hoblvenenloches, und an den hintern Umfang der Unterfläche des rechten Lappens stößt die rechte Nebenniere und das obere Ende der rechten Riere. Die convere Fläche der Leber entspricht ber rechten Seitenhälfte ber Abdominalexeavation bes Zwerchfells und bes obern Theils der Bauchmuskeln, fo wie einem bald größeren, bald kleineren Abschnitte Dieser Theile in ber linken Seitenhälfte. Der am tiefften berabreichende, rechte Theil ber Leber reicht bis etwa 1 Boll vom rechten Darm= beinkamme herab. Der rechte Leberlappen bedeckt daher den obern Theil der rechten Riere, den obern Theil des Zwölffingerdarms nebst dem Pförtner, den obern Theil des rechten Grimmdarmes; an seiner untern Kläche zeigt sich wohl eine Impressio renalis und eine Impressio colica. Der linke Le= berlappen entspricht der Oberbauchgegend, und ragt zugleich mehr ober weniger weit über die Mittellinie hinaus in's linke Sypochondrinm; er bedeckt einen Theil bes kleinen Roges, die Cardia und einen Theil des Magens.

Bur genaneren Beftimmung der Lage der Leber hat Portal 1) an Leichnamen Berfuche angestellt. Un ber Cireumferenz bes rechten Sypochonbrinne murden perpendicular gegen die Wirbelfaule ftechende Inftrumente eingeführt. Bei horizontaler Lage bes Leichnams trifft bas Instrument, welches zur Seite des Schwertfortsatzes eindringt, das Ende des linken Leberlappens und jenes, welches hinten unterhalb ber falfchen Rippen eindringt, trifft bas Ende des rechten leberlappens; in jenem Ranne jedoch, der fich etwa 4 Kinger breit vom Schwertfortsate und 4 Kinger breit von den Lendenwirbeln befindet, wird die Leber vom eindringenden Instrumente nicht Dagegen überragt bie Leber in ber zulett genannten Strecke ben Rand des Hypochondriums um 2 Duerfinger, wenn der Leichnam in tie si-Bende ober ftebende Stellung gebracht wird. Portal giebt an, daß er, um gegen Tänschung gesichert zu sein, besondere Borsichtsmaßregeln angewendet hat, die er jedoch nicht näher bezeichnet; ich weiß daher nicht, ob er auch die Luftröhre unterbunden hat, bevor er die Leichname in die aufrechte Stellung brachte, was mir unerläßlich zu fein scheint, wenn die am Leichnam gewonnenen Refultate auf den lebenden Menichen übertragen werden follen. Daß übrigens die Leber in der aufrechten Stellung leichter gefühlt werden fann, ist eine den Praktikern jest hinreichend bekannte Thatsache. Grund hiervon kann ich aber nicht mit Portal in einem Berabsinken der Leber durch ihre Schwere und in einer Zerrung am Zwerchfelle finden: die Leber hat nur scheinbar eine tiefere Lage, weil die Spannung der Bauchmuskeln sich vermindert und bie Sohe des Thorax abnimmt.

Bei jeder Inspiration wird die Leber stärker nach unten gedrängt. Portal überzeugte sich durch Livisectionen, daß diese Stellverrückung am hintern Umfange der Leber weit bedeutender ist, als am vordern, daß der rechte Lappen um 2 Finger, der linke dagegen fast gar nicht herabsteigt, daß ferner die ganze Leber bei der Inspiration etwas nach vorn geschoben wird,

in Folge der Contraction des Zwerchfeils.

Beim Neugeborenen ragt die Leber, weil der linke Lappen dem rechtent jett kaum an Größe nachsteht, stärker in's linke Hypochondrium; sie reicht bis zur Milz und bedeckt den jett mehr senkrecht stehenden Magen. Die : allmälige Verminderung des Gesammtvolumens der Leber nach der Geburt! (Portal sand sie im 8. bis 10. Lebensmonate um ½ leichter, als bei Neusgeborenen) erfolgt ganz auf Kosten des linken Lappens, in welchem sich beim i Kötus die von der Nabelvene in die Leber eindringenden Zweige verbreiten; der linke Lappen ist dei einjährigen Kindern um die Hälste kleiner geworden. Unterdessen erlangt auch der Magen allmälig seine quere Stellung, und: so hat die Leber mit dem ersten Lebensjahre die nämlichen Lagenbeziehungen gewonnen, wie sie sich beim Erwachsenen sinden.

Die Leber wird in der angegebenen Lage mittelst des Banchfells festsgehalten. Dieses tritt von den Wänden der Banchhöhle in der Form von Falten oder Bändern an die Leber, überkleidet sie, und setzt sich an bestimmsten Stellen wieder mit benachbarten Unterleibsorganen durch bandartige oder mehr slächenartige Fortsetzungen in Verbindung. Unter folgenden Namen

werden diese Abschnitte des Bauchfells aufgeführt:

a. Das Anfhangeband (Lig. suspensorium hepatis) ift eine dreis. edige Duplieatur bes Bauchfells. Sein vorderer Rand sist, vom Nabel: aufwärts, an der Mittellinie der vordern Bauchwand und am Zwerchfelle:

<sup>1)</sup> Hist. de l'Acad. roy. des Sciences. Année 1773. p. 587 - 598.

fein hinterer Nand heftet sich an der converen Lebersläche längs der Linie an, welche hier den rechten und linken Lappen von einander scheidet; der unstere Rand von etwa  $2\frac{1}{2}$  Zoll Länge ist frei. Am letzteren liegt zwischen den beiden Bauchfellamellen ein starker, rundlicher, sibröser Strang (Lig. teres hepatis, Chorda venae umbilicalis), das Residuum der Nabelvene, der sich vom Nabel ans durch die lucisura interlobularis des vordern Leberrans

des in die Fossa umbilicalis auf der untern Fläche begiebt.

b. Das Rrangband (Lig. coronarium hepatis) entsteht baburch, baß sich bas Bauchfell vom vordern Umfange des Zwerchfells zum stumpfen Le= berrande begiebt, und sich von hier aus über die eonvere Kläche und den vordern Rand zur untern Fläche der Leber fortsett. Um rechten Leberlav= pen tritt das Rranzband als einfache Lamelle vom Zwerchfelle an die convere Leberfläche. Um rechten sowohl, wie am linken Leberrande, nimmt bas Kranzband die Form einer dreiectigen Duplicatur bes Bauchfells an, beren breite Basis bem Zwerchfelle entspricht, und biese Duplicaturen werden im Befonderen die dreieckigen Bander (Lignamentum triangulare dextrum et sinistrum) genannt. Das rechte dreieckige Band zieht fich bis auf ben rech= ten Leberraud bin, ift aber kurz und straff. Das linke erreicht den linken Leberrand nicht, erftreckt fich aber am Zwerchfelle bis gegen bie linke Grenze bes Centrum tendineum bin Schon wegen biefer Ungleichheit ber beiden dreiedigen Bänder ift der rechte Leberlappen der weniger verrückbare. Gine zweite wesentliche Bedingung ber größern Verschiebbarkeit best linken lap= pens liegt aber and darin, daß hier das Bandfell von der eonveren Leberfläche über ben vordern Rand und die ganze untere Fläche des Organes bis wiederum zum Rranzbande nach hinten fich fortsett, fo daß ber ganze Lap= pen nur mittelst des Kranzbandes und des linken dreickligen Bandes festge= halten wird. Uebrigens heftet sich das Kranzband am linken Leberlappen niemals an deffen hintern Rand, fondern 2 bis 6 Linien von diefem entfernt an die obere Fläche des linken Lappens, eine Anordnung, beren in den ana= tomifchen Schriften meines Wiffens nirgends Erwähnung gefchieht.

c. Das Lebernierenband (Lig. hepato renale) entsteht dadurch, daß das Bauchfell, nachdem es am eigentlichen rechten Leberlappen auf der untern Fläche bis gegen den hintern stumpfen Rand sich hingezogen hat, von hier aus in jene Bauchsellamelle sich fortsett, welche vor der rechten Niere liegt. Es heißt auch Lebergrimmdarmband (Lig. hepato-colicum), weil es, der Mittellinie näher, in die obere Partie des Mesocolon adscendens

übergeht.

d. Das kleine Net (Omentum parvum s. gastro-hepaticum, Lig. gastro-hepaticum. Bon 2 rechtwinklicht in einander übergehenden Linien an der Untersläche der Leber, nämlich aus der Duerfurche derfelben und aus der Fossa pro ductu venoso Arantii begiebt sich das Bauchfell an die kleine Eurvatur des Magens. Diese Bauchfellamelle ist nach der linken Seite hin länger und schlaffer; sie ist hier bis gegen 4 Joll lang, verkürzt sich das gegen rechterseits bis auf 2 Joll.

e. Das Leberzwölffingerbarmband (Lig. hepato-duodenale s. duodeno-hepaticum) ist ein mit dem kleinen Nepe auf der rechten Seite constinuirlich zusammenhängender Theil des Bauchfells, der zwischen dem rechten Theile der Duerfurche und dem obern queren Theile des Zwölfsingerdars

mes ausgespannt ift.

f. Zwischen bem Lig. hepato-duodenale und bem Lig. hepato-colicum bleibt ein Spalt übrig, durch welchen bas Banchfell sich von rechts nach links

ansstülpt, und den Winslow's chen Beutel (Bursa Winslowii) bildet. Bon dieser Ausstülpung des Bauchsells erhält noch der Spigel'sche Lappen eine seröse Umhüllung, und sie bildet zugleich das hintere Blatt des kleinen Netzes, in der Onerfurche sowohl, als in der l'ossa pro ductu venoso bis zum Zwerchselle hinab. Die engere Eingangsstelle dieser Ausstülpung, das

Foramen Winslowii, entspricht dem rechten Ende der Pforte.

Das Banchfell bekleidet bemnach die ganze leber, ausgenommen ben hintern stumpfen Rand des rechten Lappens, die beiden Längsfurchen und die Duerfnrche an der untern Fläche. Un diesen Stellen liegt aber eine fibrose Schicht auf ber Lebersubstang, und biefe fest fich and, unter bem Bauchfellüberzuge über die ganze übrige Leber fort, so daß also das ganze Organ von einer Membrana s. Capsula fibrosa befleidet wird. Sie ist im Allgemeinen ziemlich dunn, fo daß die Leberfubstang burch sie und den Bauchfelluberjug hindurchschimmert; boch läßt sich an der Menschenleber in fleineren Strecken ber Peritonealnbergng von der unterliegenden Membrana fibrosa abtrennen. Weit vollkommener gelingt biefe Sonderung an der Pferdeleber; hier kann man die Peritonealschicht über die ganze Leber weg leicht von der fibrofen Schicht abziehen, baber and hier bas leberparenchym weniger burch= schimmert. Un ber Leber bes Schaafes, bes hundes, ber Rate, bes Jaels, des Eichhörnchens fehlt die fibrofe Schicht unter dem Banchfellüberzuge, an ber bes Schweines ift fie nur febr rudimentar vorhanden. Eben fo fehlt fie an der Leber der Bögel, des Frosches. Bei der Schildkröte läßt sich der lle= berzug der Leber (an Weingeisteremplaren) nicht in doppelte Lamellen zerle= gen, er ift aber ziemlich bick und zeigt unter bem Mikrostope feine Fasern.

In der Pforte umhüllt eine größere Menge sibröser Fasern die hier aus und eintretenden Gefäße, und bildet die sog. Glisson's che Kap = sel (Capsula Glissonii), die einerseits mit dem Bindegewebe im Lig. hepatoduodenale zusammenhängt, andererseits sich in jene Kanäle im Innern der Lebersubstanz fortsett, in denen die Verzweizungen der Pfortader, der Galstenkanäle und der Leberarterie gemeinschaftlich enthalten sind, deren Verästes Inngen sie (am dentlichsten beim Schweine) bis zu den Leberläppchen hin

folgt.

Die Leber ist im Allgemeinen ziemlich fest, so daß sie einen ziemlichen Druck des Fingers verträgt, bevor sie zerreißt. Sie ist aber bald mehr, bald weniger leicht brüchig, und auf dem Bruche oder Risse zeigt sie eine körnige Beschaffenheit. Auf Durchschnitten der Leber erfolgt kein Collapsis der durchschnittenen Gefäße, namentlich nicht der Benen.

## Farbe.

Die Farbe ber Leber ift im Allgemeinen gelbbraun. Je nach bem Grade ber Aufüllung ber Blutgefäße, namentlich ber venösen Gefäße und ber Gallenkanälchen, ift sie aber bald dunkler, nämlich rothbraun, bald hels

ler, nämlich granlichgelb gefärbt.

Diese Färbung ist jedoch niemals eine gleichmäßige; an der freien Fläche der Leber sowohl, wie auf Schnitten, unterscheidet man stete zwei verschiedenfarbige alternirende Elemente, die man nach der Farbe ganz einsach als branne Substantia susca) und als gelbe Substantia (Substantia slava) der Leber unterscheiden kann. Da aber diese zwei Substantia sanz gesunden Lebern verschiedener Individuen in ihren wechselseitigen Beziehungen sich anscheinend auf ganz entgegengesetzte Beise

verhalten können, so ist zu bestimmen, welche Form ber Anordnung die normale ist. Vergleicht man zu diesem Ende die Lebern der Säugethiere, namentlich des Hundes, der Kahe, des Schweines, so überzeugt man sich, daß die folgende Anordnung die normale ist, wenngleich sie beim Menschen im Ganzen weit seltener vorkommt, als die andere. Ganz charakteristisch fand ich übrigens diese Anordnung bei einigen Individuen, die an Phthisis gestorben waren.

Die helle oder gelbe Substanz erscheint in der Form von Streisen, welche dergestalt unter einander in Berbindung stehen, daß sie an der bestrachteten Lebersläche den Anblick eines continuirlich zusammenhängenden Nepes gewähren. Dieses nepartige Anssehen tritt stets auf gleiche Weise hervor, an der freien Obersläche, wie auf Durchschnitten der Leber, in welcher Nichstung diese auch geführt sein mögen, die hellen Streisen sind also durchschnitztene Wände, die sich zellenartig unter einander verbinden. Diese Zellen nun werden von der dunkeln oder braunen Substanz erfüllt, die mithin eben so viele rundliche oder eigentlich rundlich schige Klümpchen oder Körner bilzdet, als zellige Känme, von gelber Substanz umschlossen, vorhanden sind. — Wäre nun die Leber stets so beschaffen, so könnte man auch ohne Weiteres die gelbe Substanz als nepsörmige (Substantia reticularis), die dunkle als gekörnte (Subst. granosa) bezeichnen. Das ist nicht der Fall; indessen werde ich mir doch erlanden, aber nur zum Behnse der weitern Besten werde ich mir doch erlanden, aber nur zum Behnse der weitern Besten werde ich mir doch erlanden, aber nur zum Behnse der weitern Besten werde ich mir doch erlanden, aber nur zum Behnse der weitern Besten werde ich mir doch erlanden, aber nur zum

schreibung, von diefen beiden Ramen Gebrauch zu machen.

Die Größe ber zelligen Räume, welche aus einem eingeschloffenen Klumpchen branner Snbstanz und einem umschließenden Streifen gelber Substanz bestehen, ift nicht in allen lebern die gleiche, und sie variirt auch an verschiedenen Stellen ter nämlichen Leber. Ich will nur 3 Beobachtun= gen dafür anführen, unter denen wohl die Extreme mitbegriffen sein dürften: a) Junger Mann, an Phthisis verftorben. Zwischen 2 Punkten, Die einen halben Zoll von einander entfernt find, zähle ich in der Linearrichtung auf ber Dberfläche ber Leber 8 bis 9, auf Schnitten 6 bis 7 bunkle Körner. Die Streifen der netförmigen Substanz zwifden je 2 Körnern meffen bier wie dort im Mittel etwa 1/4", fo daß alfo die ungleiche Größe auf Rechnung der Körner fällt. b) Mann von 53 Jahren, an Phthisis verftorben. ber Strecke eines halben Zolles liegen an ber Oberfläche wie auf Schnitten 10 bis 12 dunkle Rörner; die trennenden Streifen find im Allgemeinen etwas breiter, als die ansfüllenden Körner. e) Junger Mann, ber in der Trunkenheit einen tödtlichen Fall erlitten hatte. In der Strecke eines hal= ben Bolles liegen 12 bis 14 buntle Körner. In der größern Daffe ber Leber verhält sich die Dicke der trennenden Streifen zu jener der ansfüllenden Körner nur wie 1: 11/2 bis 2; stellenweise aber schwindet die ausfüllende Maffe bermaßen, daß sie nur noch punktförmig erscheint.

Der Streisen der nethförmigen Substanz, welcher das einzelne dunkle Korn einschließt, hat nicht in der ganzen Circumferenz gleiche Breite: er ist im Allgemeinen da breiter, wo 3 oder 4 Körner an einander stoßen, schmäler dagegen da, wo er nur je 2 nächste Körner von einander scheidet. Kiernan 1) hat dafür in seiner berühmten Abhandlung über den Ban der Leber eine besondere Nomenclatur eingeführt. Ich werde mit ihm die breiteren Stellen der Streisen Zwisch enläppchenspalten (Spatia interlobularia), die schmäleren Stellen Zwisch enläppchenspalten (Fissurae in-

<sup>1)</sup> Phil. Trans. 1833. p. 711 - 770.

terlobulares) nennen. In der Mitte der Spatia interlobularia bemerkt man sehr häusig mittelst der Loupe, aber auch schon mit bloßem Auge, einen dunkeln Punkt, der sich auf Leberschnitten deutlich als die Mündung eines durchschnittenen Gefäßchens zu erkennen giebt. Sehr häusig sieht man auch an der Obersläche der Leber ein Gefäßchen ans dem Spatium interlobulare heraustreten, das sich in 2, 3, selbst 4 Alestichen theilt, welche dann in die Fissurae interlobulares eintreten, und hier im Ganzen horizontal verlaufen.

Die Körner der dunkeln Lebersubstanz lassen in der Mitte bisweilen einen dunkleren Punkt erkennen, der offenbar einem Gefäßchen entspricht; denn in anderen Fällen ist statt des Punktes wirklich ein einfaches oder gestheiltes Gefäßchen sichtbar. Auch auf Schnitten der Leber kommt bisweilen in den dunkeln Körnern ein Gefäßpunkt zum Vorschein, doch im Ganzen sels

tener, als an ber freien Dberfläche.

Die helle nethförmige Substanz ist weit consistenter, als die braune gestörnte Substanz, die stärker mit Fenchtigkeit, d. h. mit Blut durchtränkt ist. Liegt die unverletzte Leber frei an der Luft, so sinken die den Körnern entsprechenden Stellen der Oberfläche etwas ein. Die nämliche Erscheinung tritt auch auf frei liegenden Schnittslächen der Leber ein; es ragen dann die Streisen der nethförmigen Substanz noch schärfer hervor, als umschlössen sie niedrige zellige Käume. Das nämliche Aussehn entsteht, wenn man mit dem Sealpell wiederholt leise über eine Schnittsläche hinstreicht: die dunkle gekörnte Substanz wird dadurch breiartig weggeschabt, und die zurückbleisbende nethförmige Substanz bildet schwach vorragende Streisen. Un weichen Lebern tritt jene zellige Bildung auf der Schnittsläche auch schon ganzeinsach dadurch hervor, daß man an der Circumferenz des Schnittes nach entgegengesetzten Richtungen schwach zieht, als wollte man die Fläche verzgrößern: die Substanz der Körner sinkt dann etwas unter's Niveau der urs

fprünglichen Schnittfläche.

Betrachtet man Lebern, an benen die beiberlei Substanzen in Betreff ber räumlichen Vertheilung und ber Färbung auf die angegebene Weife fich verhalten, in einer größern Ansdehnung genauer, fo fieht man zwischendurch, auf der Dberfläche sowohl, wie auf Schnitten, zwei dunkle Körner jusammenfliegen, indem die negformige Substang in einer l'issura interlobularis gänglich fehlt, oder indem fie von dem Spatium interlobulare aus nur eine gewiffe Strecke weit in den Doppelraum zweier Korner hineinragt. Diese unbedeutende Modification ift aber der llebergang zu jener Beschaffenheit der Lebersubstanz, die mehr oder weniger deutlich an der Mehrzahl ge= sunder Lebern vorkommt, daß nämlich hellere Flecken oder Körner von einer dunkleren, im Gangen netförmig angeordneten Substang umichloffen wer-In diesen Fällen findet nicht etwa ein Farbenumtausch der beiden oben unterschiedenen Lebersubstangen Statt, fo bag die nämliche Substang, welche bei der zuerst beschriebenen Form dunkle Körner bildet, bier helle Rörner bildete, die negformige helle Substang der ersten Form dagegen bier eine dunkelgefärbte geworden wäre; vielmehr ift die Färbung das Unveranderliche, die räumliche Anordnung das Wechselnde, daher die helleren Rörner identisch mit der hollen netförmigen Substanz der ersten Form, die dunkle netförmige Substang identisch mit den dunkeln Körnern der erften Form. Ich wähle die Beschreibung der Leber eines Mannes, der einige Tage nach einer erlittenen Fraetur der Rückenwirbel gestorben mar, um died darzuthun: Um Spigelschen Lappen sind die beiden Substanzen nach der Mormalform angeordnet; nur sind die dunkeln Körner flein, denn es verhält!

315

sich die Dice der Substantia reticularis zur Subst. granulosa wie 21/2 bie 2:1. Auf der eonveren Leberfläche kommen Stellen vor, wo gelblich gefärbte Rorner durch eine dunkle netformig angeordnete Maffe von einander gesondert Unffallend ift bie Größe biefer Rorner im Bergleich mit ben Rornern im Spigel'schen Lappen; ihr Durchmesser übertrifft wohl achtmal die Breite der sie trennenden bunkeln Streifen. Einzelne von den hellen Körnern sind vollkommen inselartig von den nebenliegenden isolirt; häufiger jedoch stehen fie in mehr ober weniger beutlichem Zusammenhange mit einem ober mit zwei nebenliegenden, und zwischendurch hängen fie felbst reihenweise zusammen, wodurch ein ben Hirnwindungen ähnliches Aussehn hervorgebracht wird. Daß nun aber die hellen Körner nichts Anderes find, als die vergrößerten Spatia interlobularia, die gar nicht ober nur einseitig mit ben angrenzenden in den kissurae interlobulares zusammenfließen, so daß die dunkle Substanz fich durch diese Fissurae interlobulares ohne Unterbrechung fortsett und fich netförmig gestaltet, bavon kann man sich schon auf's Deutlichste überzengen, wenn man in der Untersuchung ber Leberoberfläche bis dabin fortschreitet, wo die Normalanordnung der beiden Substanzen vorhanden ift. Unwiderleglich zeigt es sich ferner an solchen Stellen, wo die Injection der Pfort= aber (ber rechte Uft war infieirt worden) an ber Dberfläche hervortritt. Die unterbrochen gefärbten Ringe, welche nach einer folden Injection an der Normalleber in ber hellen Subst. reticularis auftreten, liegen an der untersuchten Leber nicht in ber bunkeln Substang, sondern fie durchsetzen bie hellen Pfeudokörner, so daß in der Mitte des Ringes dunkle Substanz liegt. Daffelbe wird aud, noch durch folgende Umftande erwiesen: In den bellen Pfendokörnern sieht man an der freien Leberfläche sowohl, wie auf Schnitten, den nämlichen Gefäßpunkt, wie er in den Spatia interlobularia vorzukommen pflegt. Die Substanz der Pseudokörner ist weit eonsistenter, als die dunkle netformige Substang. Wird die freie Fläche ber Leber, mit ober ohne Peritoneum, wird eine Schnittfläche der Luft ausgesett, so bilben fich fleine Vertiefungen, die der dunkeln Substanz entsprechen. Streicht man mit dem Sealpell über die Schnittfläche weg, fo schabt fich die dunkle Substanz breiartig ab, und es entstehen Bertiefungen zwischen den Pfendofornern, wobei man and zugleich wahrnehmen fann, daß die Pfendoförner, wenn sie auch an der Oberfläche isolirt zu sein schienen, doch in der Tiefe mit einer in Farbe und Confistenz gleichartigen Substanz zusammenhängen. Endlich bilden sich an folden Leberparticen, wo die Psendoförner stärker entwickelt find, auf dem Bruche weit häufiger und leichter Körner, was, wie aus dem Folgenden erhellen wird, ebenfalls als Argument gelten kann. — Uebrigens ist an dieser Leber der Lobus Spigelii bei weitem nicht fo consistent, als die übrige Leber, was ich ganz eben so an einer zweiten Leber fand, wo auch nur ber Spigel'sche Lappen die Normalanordnung zeigte. Denn im Allgemeinen find die Lebern mit Pfendoförnern durch größere Confistenz ausgezeichnet.

Bei verschiedenen Thieren fand ich folgende Anordnung der hellen und

dunkeln Substang:

Hund. Ich untersuchte 2 Exemplare genauer. Mit bloßem Ange, noch deutlicher mit der Loupe, erkennt man ziemlich runde Pseudokörner mit einem Blutpunkte in der Mitte, umgeben von einer dunkeln Substanz, die sich nethförmig zwischen den Körnern hinzieht. An anderen Stellen fließen zwei oder mehr Pseudokörner zusammen, bald mehr gerade, bald gebogene Streisen bildend, welche das Ausehn von Hirnwindungen zeigen, weil zwis

fchen ben helleren Streifen fich schmale bunkle Streifen bingieben. In anberen Stellen find die Pfendotorner bergeftalt unter einander im Bufammenhange, bag fie ein Neg bilden, in beffen engen Mafchen bunkte Punkte, Die eigentlichen Rörner, liegen. Daß an den letteren Stellen bie ringformige helle Umgebung des einzelnen dunkeln Kornes den Pfendoförnern anberer Stellen entspricht, erkennt man (abgeschen von der Injection) schon barans, daß fie an 3 bis 5 Stellen einen dunkeln Wefäßpunkt mahrnehmen läßt. Auf ten aus der Bereinigung mehrer Pfendoförner entstehenden Streifen fieht man häufig eine dunklere Linie (ein Gefäß) verlaufen. Die eigentlichen dunkeln Leberkörner zeigen fehr häufig (an der einen Leber fast ohne Anenahme) einen mittleren Wefägpunft. Ich gable in ber Strecke eines halben Zolles 10 bis 14 mahre Körner. Die Leber ist ungemein brüchig, und auf dem Bruche treten überall Rörner hervor. Intem ich den Bruch gegen einen injieirten Pfortaveraft richte, sehe ich bie auf bem Bruche vorragenden Körner häufig in Verbindung mit einem Pfortaderästehen, und mit Bulfe ber Staarnabel laffen fich biefe Rorner fo ifoliren, baß fie wirklich nur noch an einem Pfortaderäften hängen. 2118 Gegenverfuch mache ich einen Bruch an einem Leberstücke, woran die Vena hepatica inficirt ift: hier gelingt es niemals, die sich darftellenden Körner so zu isoliren, daß sie nur

an einem Lebervenenästeben bingen.

Rate. Die Leber einer alten Rate, 4 Stunden nach der Tödtung des Thieres untersucht, zeigt eine granliche Substantia reticularis, in deren Maschen die dunkle Substantia granosa liegt. In der Länge eines halben Bolles zähle ich 12 bis 14 Rörner. Die Rörner find überall fehr flein, rundlich, hänfiger aber unregelmäßig, ectig; ohne Ausnahme zeigt fich ein Gefäßpunkt in ihrer Mitte. Die Streifen ber netformigen Substanz zwifchen je 2 Körnern find mindeftens eben fo bick, als bie Körner; jum Theil aber verhält sich ihre Dicke zu jener der Körner wie 4 bis 6: 1. Die Spatia interlobularia zeichnen fich nirgende burch größere Dicke vor den Fissurae interlobulares aus; auch erkennt man nirgends einen Gefäßpunkt in ihnen. In der Mitte der netförmigen Substang, welche ringförmig das einzelne dunkle Leberkorn umgiebt, verläuft eine feine bunkle Linie, die ebenfalls einen Ming um das einzelne Korn bildet. Auch diese dunkeln Linien werden in den Spatia interlobularia, wo sie mit den nebenliegenden gusammenfließen, nicht breiter. Besonders deutlich treten die dunkeln feinen Linien an folchen Leberstellen hervor, welche von der transsudirten Galle gefärbt worden find; das Aussehn der Leberoberfläche ähnelt hier ganz den Abbildungen des Pflafterepithelinms, denn man fieht scharfbegrenzte fünf= bis fiebenseitige gelbe Kelder mit einem dunkleren Punkte in der Mitte. Das nämliche Aussehn tritt aber anch fehr gut hervor, nachdem die Leber eine Zeit lang in Waffer gelegen bat. — Auf einem Leberschnitte erscheinen bie bunklen Körner im Ganzen rundlich. Um Uebergange des Schnittes in die freie Leberoberfläche fann man aber noch Folgendes wahrnehmen. Sänfig fint die einzelnen Rör= ner in der einen Richtung weit größer, nämlich etwa zweimal so lang, als breit und bick. Zwischendurch sieht man auch ein Gefäßchen, welches nach ber Lange des Kornes und in deffen Mitte von einem Ende bis zum andern verläuft. Unf dem Schnitte bemerkt man ferner hier und ba die nämlichen ringförmigen bankeln Linien im Umfange bes einzelnen Kornes, wie an ber Dberfläche: zugleich aber kann man bieweilen einen bentlichen Bufammenbang biefer Ringe mit Gefäßchen erkennen. Man erblickt ferner vielfältig Wefägnuntte in den weißlichen Spalia interlobularia und Gefäßstreifchen,

welche durch die Subst. reticularis hindurch gegen die freie Oberfläche der Leber verlaufen. — Auf dem Bruche bilden sich sehr verschieden große Körner. Verfolgt man einen Vrnch von der Oberfläche aus, so kann man erkennen, daß derselbe zunächst durch die Streisen der Subst. reticularis eindringt; sehr wahrscheinlich wohl durch die Mitte derselben, wo die dunkle

Linie befindlich ist.

Schwein. Die gelbliche Subst. reticularis umschließt vierseitige bis fechofeitige zollige Ranme, in benen die bunteln Rlumpchen liegen. Die einzelnen Körner find im Allgemeinen noch einmal fo bict, als bie Streifen ber Subst. reticularis zwischen je 2 Rörnern. In ber Lange eines hatben Bolles gable ich 7 bis 10 Körner. Aus der Mitte der Körner treten häufig Wefäßchen an die Dberfläche ber leber, Die entweder als einfache Streifen fortlaufen, ober fich auch in 2, 3, selbst 4 nach verschiedenen Richtungen verlaufende Zweigelchen theilen. In der Mitte ber ringformigen Streifen von Subst. reticularis, welche das einzelne Korn umschließen, macht sich bald mehr bald weniger beutlich ein linienförmiger schmaler Streif bemerklich; durch diese Streifen wird die gange Dberfläche in vier = bis sechsseitige scharfbegrenzte Felder abgetheilt. Bringt man die Dberfläche der Leber in einen Zustand von Erschlaffung, indem man die Ränder der Leber etwas biegt und einander nähert, fo bekommt die Dberfläche ein feinhockeriges Aussehn; die Vertiefungen zwischen je 2 gewölbten Sockerchen entsprechen aber überall den Linien zwischen den scharfbegrenzten Feldern. Läßt man ferner die Dberfläche ber Leber etwas abtrocknen, fo entsteht an der Stelle eines jeden Kornes eine schwache Bertiefung, und die Subst. reticularis bilbet überall schwach vorragende Streifen. Mittelft ber Loupe bemerkt man aber außerdem noch mehr oder weniger deutlich, daß auf der Mitte des porragenden Streifen felbst wieder eine gang schmale Rinne mit abwechseln= ben kleinen Aufdwellungen und Einschnürungen verläuft, die also offenbar der Begrenzungslinie zwischen den vorhin erwähnten Feldern entspricht. Um schärfften und beutlichsten tritt übrigens Diese schmale Begrenzungelinie zwischen ben Feldern hervor, wenn die Injection der Pfortader oder der Lebervene gut gelungen ift.

Sch a a f. Das Ausschn ist meistens ein verschiedenartiges an verschiedenen Stellen der nämlichen Leber. Die dunkeln Körner sind selten kreiserund, meistens etwas länglich, bisweilen linienförmig, sehr häusig unregelmäßig. Das einzelne Korn wird gewöhnlich von 7, seltener nur von 6 Körnern kranzförmig umgeben. Ich zähle an verschiedenen Lebern, aber auch an verschiedenen Stellen der nämlichen Leber 5 bis 15 Körner in der Strecke eines halben Jolles. Die Dicke der Streisen der netzsörmigen Substanz, verglichen zum Durchmesser der Körner, sand ich in der nämlichen Leber zwischen 1:6 und 6:1 variirend. Den Spatia interlobularia entsprechend ist die netzsörmige Substanz in der Negel etwas breiter, und mittelst der Loupe sieht man nicht selten mehr oder weniger deutlich eine seine dunkle Linie oder auch wohl einen Gefäßstreisen in der Längsrichtung der Streisen von netzsörmiger Substanz verlausen. Wo die Streisen der netzsörmigen Substanz sehr breit sind, da eutsteht oftmals ein den Hirnwindungen ähnelns des Aussehn. In der Mitte der dunkeln Körner zeigt sich sehr häusig ein

Gefäßpunkt ober ein Gefäßchen.

Dammbirsch. Die Leber eines Dammbirsches, der vor 2½ Tagen an einer schweren Geburt zu Grunde gegangen war, zeigte fünf= bis sechs=seitige, bis rundliche, durch schmale dunkle Streisen scharf von einander ab-

gegrenzte schmutig-weiße Felder, und zwar 9 bis 13 in der Länge eines halben Jolles. In der Mitte des einzelnen Feldes war sehr häufig ein

bunfler Punft zu bemerfen.

Pferd. hier nuß man vielleicht erft ben Bauchfellüberzug und einen Theil der Membrana fibrosa entfernen, um das Anssehn der freien Ober-fläche der Leber untersuchen zu können. Durch schmale dunkle Begrenzungslinien, die mehr oder weniger deutlich netformig unter einander verbunden find, wird die Oberfläche ber Leber in länglichrunde Kelber abgetheilt, die einen mittlern Durchmeffer von 1/2 bis 3/4 Linie haben; benn auf die Strecke eines halben Zolles kommen 8 bis 10 folder Felder. Jedes Feld besteht aus einer helleren, peripherischen, ber Maffe nach weit überwiegenden Gubftang (Subst. reticularis) und einem mittlern bunkeln Fleck (Subst. granulosa), ber länglich ift, gleich bem gangen Felbe. Die bunkeln Begrenzungslinien find nicht im gangen Umfange ber Felber gleich beutlich, sondern man bemerkt häufig eine streifenartige Zusammengruppirung der Felder, in der Beife, daß eine Reihe von 3, 5 ober mehr Feldern zu beiden Seiten durch fehr beutliche, verhältnismäßig breite Begrenzungslinien von der Umgebung gesondert sind, während die Linien zwischen je zweien jener Felder oftmals undeutlich, ja manchmal gar nicht zu erkennen find. Der Umfang ber ein= zelnen Felder hat bald mehr bald weniger deutlich schon für das bloße Auge ein schwach gekerbtes Anssehn. Den ftarkeren Ginkerbungen entsprechend fieht man wohl feine dunkle Linien von der Peripherie des Feldes gegen beffen mittleren Fleck verlaufen. — Auf Durchschnitten ber Leber bemerkt man ftatt ber bunkeln Begrenzungolinie zwischen ben an einander grenzenben Feldern schwache Ginfenkungen; boch geht auch hier, wie an ber freien Dberfläche, die helle Subst. reticularis häufig ohne alle Unterbrechung aus einem Aclde in das andere fort. Der dunkle Aleck in der Mitte der Kelder giebt fich an ber Mehrzahl ber lettern als einen Gefägpunft zu erkennen, aus welchem oftmals Blut tommt. - Die Bruchfläche ber Leber hat ein geförntes Aussehn. Berfolgt man ben Bruch von ber Dberfläche aus, fo fieht man zwischendurch beutlich, daß die Trennungsspalte zwischen zweit Kelbern, entsprechend ber bunkeln Begrenzungslinie, eindringt.

Eichhörnchen. Eine in Weingeist aufbewahrte Leber hat ein gestörntes Aussehn. Die Injection der Pfortader lehrt, daß die schwach vorstagenden Körner nur Pseudokörner der netzförmigen Substanz sind. Eigentsliche Leberkörner zähle ich 15 bis 18 in der Länge eines halben Zolles.

Raninchen. In der Länge eines halben Zolles sinden sich 12 bis 141 dunkle Körner. Selten sind aber die beiden Bestandtheile der Leber so ansgeordnet, daß die hellere Subst. reticularis Maschenräume umschließt, in denen die dunkle Subst. granosa eingebettet liegt. Im Allgemeinen zeigt die Kaninchenleber weißliche Körnchen, die etwa ½" messen, häusig einen Gefäßpunkt in der Mitte besitzen und durch schmale dunkle Striche von einsander getrennt werden. Es sind Psendokörner der Subst. reticularis. Annanderen Stellen der Leber sind diese Psendokörner unter einander verbunden, und das Aussehn der Lberstäche erinnert an die Hirnwindungen; auch sieht man wohl einen feinen dunklen Streisen der Länge nach auf einer solchen Hirnwindung verlausen. Zwischendurch trifft man auch wohl eine Stelle, wo die Psendokörner zu einem Ringe vereinigt sind, von welchem ein dunktles Korn umschlossen wird.

Igel. Die Leber eines frischgetödteten Igels erinnerte durchans an bas Aussehn ber Gehirnoberstäche: hellere, breite, gewunden verlaufende

Streisen werden durch dunklere Furchen von einander getrennt. Jene hellere, die Windungen eonstituirende Substanz tritt zwischendurch in der Form
ziemlich isolirter Körner auf, in deren Mitte sehr gewöhnlich ein Gefäßpunkt
oder ein Gefäßstreisen bemerklich ist; nirgends jedoch sehe ich ganz isolirte
Körner. In den schmalen Streisen der dunkeln Substanz ist häusig ein horizontal verlausendes Gefäßstämmchen zu erkennen. Ich lege die noch warme
Leber in kaltes Wasser; sie bekommt dadurch plöglich ein dunkleres Aussehn
und die vorher glatten Oberstächen werden grobrunzelicht. Nachdem die Leber 24 Stunden im Wasser gelegen hat, ist sie wieder hellgelblichgrau
geworden, und jeht erblicht man fast überall vollständig isolirte Pseudokörner. Die dunkeln Streisen zwischen den Pseudokörnern verlausen zwischendurch ziemlich geradlinig in langer Strecke.

Duhn. Untersucht man die Oberfläche der Leber genauer mit bloßem Auge oder mit der Loupe, so bemerkt man, bald mehr bald weniger deutlich, dichtgedrängte, runde, helle Körnchen, die durch dunklere Zwischenräume von einander geschieden sind. In der Strecke einer Linie zähle ich 4 bis 5 solcher Körnchen, deren Mitte sehr häusig einen Gefäßpunkt erkennen läßt. Wahrscheinlich entsprechen diese Körnchen den Psendokörnern in der Säugesthierleber; wiederholte Insectionen muffen dies entscheiden. — In Weinsgeist ausbewahrte Lebern von Naubvögeln zeigten die nämlichen Körnchen.

Schildfröte. Die Leber der griechischen Schildfröte zeigt an der Oberfläche dichtgedrängte weißliche Körner, zwischen denen sich schmale, maschenförmig verbundene, durch \(\frac{1}{200}\) bis \(\frac{1}{100}\)'' große Pigmentzellen schwarz gefärbte Streisen hinziehen. Die Körner sind in der Mehrzahl rund, manchsmal aber auch doppelt so lang als breit, und der Größe nach sehr ungleich, so weit sie an der freien Oberfläche sich zeigen; denn hier übertreffen die größten achtmal die kleinsten. Im Mittel kommen 10 bis 12 Körner auf die Länge eines halben Zolles.

Frosch. Rundliche, etwa 1/4" messende Köruchen werden durch schmale, maschenförmig verbundene Streisen, die durch eingestreute Pigmentstörnchen ein dunkles Aussehn besitzen, von einander gesondert. In der

Mitte ber weißen Rörnchen bemerkt man Gefäßästchen.

Fische. Bei bestimmten Arten von Plagiostomen ist nach J. Müller 1) schwarzes Pigment durch die ganze Leber verbreitet; die rundlichen Pigmentzellen folgen überall der interlobularen Substanz, daher die Leber ein schwarz marmorirtes Ansehn erhält, so daß die gelbe Substanz der Lobuli an der Obersläche, wie auf Durchschnitten, inselartig von einem rußartigen Hose umgeben erscheint. Nach Malpighi ist an der Leber des Aales

der lappige Bau noch ganz beutlich.

Die beiden nach Farbe (und Gefäßvertheilung) verschiedenen Substanzen in der Leber der Sängethiere scheint zuerst Ferrein 2) in einer an die französiche Akademie eingeschickten Abhandlung unterschieden zu haben. Ferrein hatte die Normalanordnung vor Augen: die hellere, einschließende Substanz nannte er deßhalb Rindensubstanz, die dunkle, eingeschlossene aber Marksubstanz. Auteurieth 3) wieß darauf hin, daß in der Leber, wie in einigen anderen Organen, zweierlei Substanzen vorkommen, die man als Marksubstanz und Rindensubstanz bezeichnen könne. Er hatte aber die beim

3) Reil's Archiv 1807. Bb. 7. S. 299.

<sup>1)</sup> Archiv 1843. S. 342.

<sup>2)</sup> Mem. de l'Acad. royale des Sc. Année 1733. Hist. p. 36.

Menschen allerdings häufiger vorkommenden Fälle vor Augen, wo die bellere Subst. reticularis in der Form mehr oder weniger ifolirter Pfeudoförner erscheint. Marksubstang nannte er baber bie in der Leber bemerkbaren Ror= ner, die immer eine gelbbraune Farbe haben; Rindenfubstang nannte er die weichere, rothbranne Substang in den Zwischeuräumen der Körner. Mappes 1) hat beiderlei Formen der Anordnung der doppelten Lebersubstanz vor Angen gehabt; doch scheint ihn die Antorität seines Lehrers Antenrieth an freier felbstständiger Auffassung gehindert zu haben. Die Markfubstang will er lieber Subst. acinosa propria, die Rindensubstang Substantia celluloso - vasculosa nennen. Beiderlei Substangen beschreibt er qu= erft (p. 6. 7.) im Gangen wie Untenrieth, daß nämlich die Marksubstanz aus mehr ober weniger ifolirten Körnern bestände; weiterhin indeffen (p. 9.) hat er offenbar die Normalanordnung vor Augen, wenn er den Bau der Leber mit der Beschaffenheit eines Waschschwammes vergleicht, wobei die hellere Subst. acinosa den angeinanderfahrenden Beräftelungen, die dunkle Subst. celluloso - vasculosa aber ben zelligen Räumen bes Schwammes ent= spräche. Meckel2) beschreibt die Normalauordnung, wie Ferrein, nennt aber mit Autenrieth und Mappes Die hellere Substanz Mark, Die dunklere Ninde. Krause 3) hat dagegen seiner Beschreibung jene Form zu Grunde gelegt, wo die netformige Substanz Pfendokörner bildet. Diese gelblichbraunen, burch größere Derbheit fich auszeichnenden Rörner nennt er aber ohne Weiteres läppen ber Leber; die dunkle Lebersubstan; ift ihm daber kein constitutives Element der Läppchen, vielmehr ift sie ihm gang gleich= bedeutend mit Riernan's Tela interlobularis zwischen ben einzelnen Läppden. Naturgetren läßt er dann auch das Capillarnet der Pfortader in fei= ner Tela interlobularis (d. h. innerhalb der eigentlichen Lobuli) liegen. geräth aber mit der Natur in Widerspruch, wenn er in feinen Lobulis ein Aestchen der Lebervene, die Vena intralobularis verlaufen läßt. Auch Erus veilhier 4) beschreibt die gelben Pseudoförner als Lobuli hepatis, und giebt dann die sonderbarfte Beschreibung vom Verhalten der verschiedenen Lebergefäße zu diesen Lobulis. Hufchke 5) hat die Normalanordnung der beiden Substanzen vor Augen, indem er die Leber ans Läppchen besteben läßt, an benen man eine mittlere brannrothe Insel und einen helleren Ring, die Marksubstanz, unterscheidet. Die Marksubstanz neunt er fornige (Subst. acinosa), die dunkle oder Rindensubstang nennt er Blutgefäßsubstang (Subst. vasculosa), und diese lettere ist ihm wieder eine doppelte: a) Blutader= oder Innenlappensubstanz (S. venosa s. intralobularis), nämlich die dunkle Insel in der Mitte der Läppchen; b) Pfortader= oder Zwischenlappensubstanz (S. hepatico-portensis s. interlobularis), nämlich die Vereinigung eines zarten Zellgewebes und der feinen Aestchen von Pfortader und Leberpulsader in den Interstitien der Läppchen. Henle 6) erwähnt der doppelten Anord= nung der beiden Lebersubstangen.

<sup>1)</sup> Diss. de penitiori hepatis humani structura. Tubing. 1817.

<sup>2)</sup> Handbuch b. m. Anat. B. 4. S. 339.

<sup>3)</sup> Handb. d. m. Anat. 2. Anfl. S. 643.

<sup>4)</sup> Anat. descriptive. T. 2. p. 568 — 575.

<sup>6)</sup> Sommering's Anat. Bd. 5. S. 130.

<sup>6)</sup> Allgem. Anat. S. 901. Anm.

### Läppchen.

Daß die Leber (der Säugethiere) ein Aggregat gleichartig gebildeter fleiner Abtheilungen sei, die man an der Oberfläche sowohl, wie auf dem Schnitte mit blogem Auge unterscheidet, scheint zuerft Wepfer 1) bestimmt ausgesprochen zu haben. Rach ihm enthält die Leber (am deutlichsten die gefochte Schweinsleber) unzählige glandulas quadrangulares aliterque ratione figurae affectas, worunter er nichts Underes verfteben fann, als Dal= pighi's Läppchen, was Letterer auch felbst behauptet. Malpighi2) näm= lich ftellte Die Leber als eine conglomerirte Drufe mit dem Paufreas, ben Speicheldrusen u. f. w. zusammen, und fuchte nachzuweisen, daß sie, gleich= wie bei ben Schnecken, auch bei ben Saugethieren ans einzelnen Lobulis beftande. Bon diefen Lobulis unterscheidet Malpighi wieder bestimmt glandulosi aciui, quibus lobulus componitur (l. l. p. 362); es ist baber ein Frethum, wenn Krukenberg 3) angiebt, Malpighi habe die Läppen fo flein geschildert, daß sie nur mit dem Mifrostope gesehen werden konnten. Die Frage über die Busammensetzung ber Leber aus gröberen gleichartigen Elementen war übrigens bis in die neuere Zeit unklar und zu Migverständ= niffen führend, weil fonderbarer Weise ber in der Terminologie der Drufen eingeführte Name Acinus bei der Leber vielfältig als synonym mit Lobulus gebraucht wurde. Go besteht nach Sommerring 4) die Leber ex acinis parvis quodammodo (riquetris, tetragonis, pentagonis, hexagonis ac multangulis, worunier er nur die wahren oder falschen Läppchen der Leber verstehen kann. Meckel sagt geradezu: Kleine Unhäufungen von Mark und Rinde vereinigt fann man Lappchen (Acini) ber Leber nennen. Gelbst 3. Müller, der den lappigen Lau der Leber vertheidigte, insbesondere durch Hinweisung auf die macerirte Leber eines Eisbären im Berliner Museum, gebrauchte in seiner Physiologie 5) durchweg den Ramen Acinus für jene Theilden der fraglichen Leber, die er in einer neuern Notiz 6) und in der vierten Auflage der Physiologie überall als Lobuli bezeichnet. Balentin 7) vermeidet den Ramen Leberläppchen gang, und redet nur von Acinis, worunter er aber die Lobuli Anderer versteht.

Besondere Aufmertsamkeit schenkte Riernan den Läppchen der Leber als constitutiven Bestandtheilen diefes Organes, und sie wurden feitdem gum Theil nach Größe und Form genauer beschrieben, bis nenerdings E. S. Weber 8) und Krukenberg 9) bie Erifteng von Leberläppchen lengneten. Diefe Behauptung wurde fogleich durch J. Müller 10) befämpft. Derfelbe empfiehlt vor Allem bie Schweineleber zu unterfuchen, um fich bavon in überzeugen, daß die Leber aus Läppchen besteht. Betrachtet man die Bruchfläche einer Schweineleber, fo bemerkt man gewölbte Bervorragungen, welche burch Bertiefungen von einander gefondert werden. Streicht man mit einem Scalpel über die Fläche weg, fo fcabt fich ein Brei weg auf Roften ber Hervorragungen; einzelne berfelben werden aber hierdurch nicht verändert; fie fpringen vielmehr mit ihrer für das bloße Huge glatten Dber=

<sup>1)</sup> De dubiis anatomicis epistola ad L. Henr. Paulum. Norimb. 1664.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De Hepate. Mangeti Bibl. anat. Ed. 2. 1699. T. I. p. 359 — 370. 3) Müller's Archiv. 1843, S. 320. <sup>4</sup>) De c. h. fabrica. T. 6. p. 175.

<sup>5) 1</sup>ste Aufl. Bd. 1. S. 428.

<sup>6)</sup> Müller's Archiv. 1843. S. 338 ff.

<sup>7)</sup> Bb. 1. S. 740.

<sup>8)</sup> Müller's Archiv. 1843. S. 311.

<sup>9)</sup> Cbend. S. 321.

<sup>10)</sup> Chenb. S. 338.

Sandwörterbuch ber Phyfiologie, Bd. 11.

fläche nur um fo ftarter hervor, und wenn man mittelft Radel und feiner Vincette die Umgebung einer folder Hervorragung abzutrennen fucht, fo ge= langt man nicht felten dahin, einen rundlichen Körper, ein Läppchen auszuschälen, von deffen resistenterer Sille eine weiche Masse umschlossen wird. Shabt man ferner mit einem Scalpel mehrmals über eine Schnittfläche ber Leber hin, so wird von den durchschnittenen Läppchen die weiche Maffe (Lobularsubstanz) weggenommen, die resistentere Rapsel aber (Interlobularsub= stang) bleibt gurud; betrachtet man baber jest die Schnitifläche unter Baffer, so erblickt man die zelligen leeren Raume ber burchschnittenen Rapfeln und zwischen den Zellen bin und wieder gewölbte Bervorragungen, nämlich jene noch unverletten Läppchen, die unmittelbar unter dem Nivean des Schnittes lagen. Die festen hantigen Rapfeln bestehen unter bem Mifroftop aus Bindegewebefasern. Alle diese Angaben Müller's wird Jeder ohne alle Mühe an der Schweinsleber beftätigen konnen. Das zellige Aussehn ber abgeschabten Schnittfläche fand ich auch an der Menschenleber, wenn ich folche Exemplare mabite, an benen die Subst. reticularis und granosa die Normalanordnung hatten. Müller führt ferner an, daß, wenn man ein Stud Schweinsleber in Effig legt, Dieselbe innerhalb 8 Tagen so verandert wird, daß die Lobuli beim Zerreißen fich mit glatter Dberfläche von einan= der lösen; durch die Maceration in Effig werde das Bindegewebe zwischen den Läppchen aufgelöst, ohne daß die Substang der Läppchen selbst angegriffen wird. Indessen finde ich auch schon die Dberfläche der Läppchen auf bem Bruche der frischen Schweinsleber ziemlich glatt. Stücken Menschenleber, die ich in Essig legte, erlangten darin einen gewissen Grad von Elafticität, fo daß fie fich ohne Berreißung merklich ausdehnen ließen. Wurde bann burch größere Gewalt ein Studchen zerriffen, fo zeigten fich unter Waffer auf der Riffläche eine Menge rundlicher Rörperchen oder Rörner; aber schon die einfache Loupe zeigte auf's Deutlichste, daß diese Körperchen keine glatte Begrenzung, fondern eine ungleiche, schwammige Dberfläche besitzen.

Fast noch zwecknäßiger, um die Läppchen an der Schweinsleber vor Angen zu legen, erscheint mir folgendes Versahren. Man insieirt eine Vena hepatica mit Leimmasse, schneidet ein gut gefülltes Stück der Leber aus, läßt es an der Luft gehörig austrocknen und zerbricht es alsdann. Auf dem Bruche erblickt man dann lauter weiße, aus feinen Fasern bestehende Membranen, die unter einander zu zelligen Näumen verbunden sind, worin die gefärbte Leimmasse enthalten ist. Mauche Zellen sind auf der Bruchessäche noch ganz geschlossen; aus den geöffneten läßt sich die Insectionsmasse leicht herausnehmen. Aus Bestimmteste sieht man die weißen Membranen: bis zur freien Lebersläche sich erstrecken, wo sie mit der Membrana sibrosa zus

fammenfliegen.

Die Körner, welche sich auf die beschriebene Beise auf dem Bruche der frischen Schweinsleber isoliren lassen, sind identisch mit jenen Keinen Abtheisungen, die in der geraden Sbene, nämlich an der freien Leberobersläche, als Felder erscheinen, deren Sonderung hier durch schmale, dunkle, in den Streissen der Subst. reticularis verlaufende Linien bewirkt wird. Die Körner wie idie Felder entsprechen den wahren Leberläppchen (Lobuli hepatis), zu denen die Enden oder Anfänge der Blut = und Gallengefäße in der nachher zu beschreibenden Beziehung stehen. Jedes Läppchen der Schweinsleber besteht aber ans einem mittleren Klümpchen von dunkler Lebersubstauz, welches rindenartig von einer Schicht hellerer Substanz umgeben ist, und das ganze.

Läppchen wird von einer Schicht Bindegewebe, einer Fortsetzung der Glissson'schen Kapsel, kapselartig umhüllt. Die Kapseln der an einander grenszenden Läppchen lassen zwischen sich einen schmalen Kaum übrig, worin Uestschen der Pfortader, der Leberarterie, des Ductus hepaticus liegen, und diese Interstitien erscheinen an der Oberfläche der Leber als dunkle Begrenzungssinien. Verfolgt man daher einen auf der freien Leberoberfläche eindringenschen Bruch, so sieht man, daß die Trennungslinie genan jenen dunkeln Bes

grenzungslinien entspricht.

Un ber Leber ber Rate folgt bie Bruchlinie ben Streifen ber hellern Subst. reticularis, und hochft mahrscheinlich dringt fie hier ebenfalls in die dunkeln, aber weit feineren Linien, die ich oben erwähnte, d. h. in die wahren Begrenzungslinien der Läppchen; die auf der Bruchfläche vorragenden Rörner sind ebenfalls die wahren leberläppchen, auch erkennt man mit der Loupe in ihnen einen dunkleren, mittleren Kern. Wahrscheinlich wird auch an der Leber des Dammbirsches der Bruch den Begrenzungslinien zwischen ben einzelnen Läppchen folgen, fo bag bie auf ber Bruchfläche vorragenden Rörner ebenfalls mahre Leberläppchen sind; nur war ich noch nicht auf die= ses Verhältniß aufmerkfam, als ich die Leber des Dammbirsches untersuchte. Un der Leber des Pferdes dringt ein Bruch von der Oberfläche aus zwar hier und da deutlich in die Begrenzungelinien der Felder oder Läppchen ein, bäufiger aber bringt er burch die Substanz ber letteren selbst, und beghalb find auch die auf der Bruchfläche fich bildenden Körner (etwa einige wenige ausgenommen) nicht identisch mit den eigentlichen Leberläppchen. Gang bie nämliche Bewandtniß hat es aber mit jenen Körnern, Die sich an der Leber bes Menschen, bes Schaafes, bes Raninchens, bes Jgels, bes hundes auf dem Bruche bilden; es find nicht einzelne Leberläppchen, die aus einem duntlen Rerne und einer hellen Rinde bestehen mußten, sondern aggregirte Fragmente der hellen Rinde von 3 bis 4 an einander stoßenden Läppchen. Un ber frischen Schaafleber läßt fich bie Vildung biefer Körner und ihr Berhältniß zu den eigentlichen Leberläppehen am besten verfolgen. man an Stellen, wo die Subst reticularis ftark entwickelt ift, einen Bruch, so hat diefer ein geforntes Aussehn, neben fehr fleinen Rornern kommen solche vor, die etwa 1/2" lang und etwas abgeplattet sind. Manche sind im gangen Umfange frei und hängen nur noch burch ihre beiben Enden, ober and nur durch das eine Ende mit ber Umgebung, und zwar mit Substantia reticularis zusammen. Die Farbe tiefer Körner zeigt aber schon, daß sie aus Subst. reticularis bestehen. In der That sieht man, wenn man den Bruch von der Dberfläche aus verfolgt, daß zunächst die weiche Subst. granosa ein= reißt, daß dann auch die Streifen der Subst. reticularis in den Fissurae interlobulares durchreißen, und baß bemuach bie Subst reticularis in ben Spatia interlobularia es ist, welche sich als mehr oder weniger isolirtes Korn heranslöf't. Hat die Subst. reticularis schon die Form von mehr oder weni= ger ifolirten Pfendokörnern angenommen, bann entsprechen bie auf bem Bruche fich bilbenden Körner diefen Pfendoförnern.

Die nämlichen Verhältnisse lassen sich auch leicht an der Menschenleber nachweisen. Streicht man ferner über eine Schnittsläche der Menschenleber wiederholt mit dem Scalpel, so wird die weiche Subst. granosa abgeschabt, wie man an der Farbe des Abgeschabten sowohl, als an den sich bildenden Vertiefungen sieht, und seht man die Manipulation mit dem Scalpel länger sort, so ragen allmälig mehr oder weniger isolirte Partikeln von Subst. reticularis auf der Fläche hervor, die den Körnern auf einem einsachen Bruche

ganz gleichen. Ferner entstehen an Lebern mit Pseudokörnern auf dem Bruche am leichtesten und am bestimmtesten geformt jene Körner, die man bei nicht= gehöriger Untersuchung mit den wahren Leberläppchen zu identificiren ge=

neigt ift.

Der Grund, weghalb in ber Schweinsleber die Läppchen verhältnigmä-Big so leicht sich isoliren laffen, ist die Unwesenheit der verhältnismäßig starken, daher so leicht nachweisbaren fibrösen Kapsel um jedes Läppchen, die weniger leicht eine Berreißung eifährt, als die Wefäßäftchen in den Interlobularräumen. Wahrscheinlich läßt sich viese fibröse Rapsel auch um die Läppden der Ragenleber nachweisen; doch bin ich auf dieses Verhältniß nicht aufmerkfam gewesen. Den Leberläppchen bes Menschen, bes Schaafes, bes Raninchens u.f. w. fehlt biefe Rapfel ober fie ift wenigstens fo bunn, baf fie einer mechanischen Zerrung weniger Widerstand entgegenzuseben vermag, als die Gefäßästchen in den Interlobularräumen. Die ausehnlichsten von diesen Gefäßästchen sind jene ber Pfortader; fie liegen in den Spatia interlobularia, theilen fich hier in Zweigelchen für die an einander ftogenden Läppchen. Daher bilden fich denn auf dem Bruche Körner, welche ein Spatium interlobulare zum Centrum haben, die also gang den Psendofornern an der un= verletten Leber entsprechen. Birtlich konnte ich an der Sundeleber die auf dem Bruche entstehenden Körner so isoliren, daß fie nur noch an einem Pfortaderäften hingen, niemals aber fo, daß sie an einem Lebervenenästden hangen blieben. Auch an ber Leber bes Ranindens fann man, wenn i fie inficirt wurde, leicht mahrnehmen, daß die auf dem Bruche entstehenden Körner an Aestehen der Pfortader hängen. Ich glaube, ich gerathe hierdurch keineswegs in Widerspruch mit J. Müller, ber die Läppchen an der maecrirten Leber des Eisbaren an den Lebervenen figend beschreibt und abbildet 1). Wahrscheinlich verhält sich nämlich die Leber des Eisbaren wie jene. bes Schweines und der Rage, wofür auch jener Theil der abgebildeten Leber zu sprechen scheint, woran die Läppehen noch zusammengedrängt liegen, d. h. die Läppchen berfelben ifoliren sich leicht von einander und bleiben bann an ben aus ihrer Bafis austretenden Benenzweigelchen hangen.

Benn nun E. H. Weber jede Eintheilung der Leber durch Spalten und Zellgewebescheiden, das heißt eine Zusammensetzung diefes Organes: ans Läppchen lengnet, fo paßt dies offenbar nicht auf die Leber des Schweines, ber Rate und mahrscheinlich noch mancher anderer Gangethiere; bier laffen sich die Lobuli hepatis rein heranspräpariren. Gang die nämliche ei= genthumliche Anordnung aber, welche die Blut = und Gallengefäße in ber Leber diefer Thiere zur Verforgung jedes einzelnen Läppchens befolgen, zeigen die genannten Gefäße auch in den Lebern ber übrigen Säugethiere (und! anderer Birbelthiere, 3. B. des Frosches); durch fie wird die Leber eben= falls in eine Anzahl nebeneinander liegender, obwohl nicht mechanisch von einander zu isolirender Abtheilungen oder Läppchen getreint. Auch Rrn= fenberg, der die Leberläppchen leugnet, muß doch die Abtbeilung ter Leber in kleineren Partien zugeben, deren Regelmäßigkeit in Größe und Forme nach ihm badurch bedingt wird, daß die feinsten Blutgefäße und Gallengange durch regelmäßige Vertheilung gleichfam als Gerüfte berfelben bienen. Jedes nach der Verschiedenheit der Thierspecies mehr oder weniger von den übrigen isolirtes Leberläppchen ist aber ein vollständiger Gallenabsonderungsapparat, eine Leber im Rleinen, und functionell wenigstens läßt fich die

<sup>1)</sup> Archiv 1843. Tab. XVII.

Zusammensetzung der Leber aus Läppchen mit irgend einem Nechte nicht in Abrede stellen, obwohl allerdings bei der Mehrzahl der Thiere eine angtomische Sonderung der Läppchen durch die gewöhnlichen mechanischen Hülfs-

mittel nicht wohl ausführbar ift.

Was die Größe und die Form der Leberläppchen betrifft, so laffen fich biefe nach dem Ansschn der freien Oberfläche oder der Schnittfläche der Le= ber bestimmen, bald ohne weitere Borbereitung des Organes, wenn die Subst. reticularis normal angeordnet ift, bald unter Beihntfe der Injection der Pfortader, auch wohl der Lebervenen. Un der Menschenleber zählte ich 6 bis 14 Läppchen in der Länge eines halben Zolles, die einzelnen Läppchen haben alfo einen Durchmeffer von 1/4 bis 1": fie find rundlich oder lang= licherund. Husch einennt sie 1/2 bis 1" groß. Krause's Angabe ift nicht sehr abweichend, er schreibt ihnen 1/2 bis 1" Länge, 1/3 bis 2/3" Breite und eine etwas geringere Dicke zu; allein Kranfe's Beschreibung liegen nicht die wahren Leberläppchen, sondern die Pseudokörner der Subst. relicularis zu Grunde. Sehr abweichend dagegen ift Denle's Angabe 1), wenn er die menschlichen Leberläppchen meint, woran kanm zu zweifeln ist, da er feines befonderen Thieres erwähnt, und in der Anmerkung Abbildungen der menschlichen Lobuli anführt. Sie sollen nach ihm auf 1/2" Dicke, 2 bis 3" Länge haben und mit mehren ftumpfen Fortfägen verfeben fein. Wahr= scheinlich hat Bente die Abbildung der Leberläppchen bei Riernan (Tab. 20. Fig. 1.), welche Wagner 2) copirte, so wie Wagner's Driginalzeich= nung der menschlichen Leberläppchen 3) vor Alugen gehabt, auf welche Abbildungen fich auch wohl die mehrfach wiederholte irrige Angabe ftutt, als seien die Leberläppchen rundliche oder länglich = runde, mit mehren stumpfen Fortsäten verschene Körper. Die Läppchen ber Schweineleber, Die man so leicht isolirt, sind ein fache rundliche (eigentlich vielseitig-kugliche) Rörper. Gleichwohl halte ich dafür, daß Riernan, welcher einen Lebervenenzweig (vom Schaafe??) abbildet, an welchem eine Gruppe mit ftum= pfen Fortsätzen verschener Leberläppchen hängt, nicht eine falsche Abbildung, sondern nur eine falsche Deutung mitgetheilt hat. Was er als stumpfe Fort= fäge feiner einfachen Läppchen bezeichnet (es fommen beren 4 bis 6 auf ein einzelnes Läppchen), das sind eben so viele besondere, an der Basis unter einander verschmolzene Läppchen; seine Läppchen find also in dieser Abbildung (nicht in der Abhandlung felbst) Läppchenbuschel. Gang ähnliche Präparate, wie das bei Riernan dargestellte, erhielt ich ohne große Mühe an ber leichtbrüchigen Raninchenleber, wenn ich ein insieirtes Lebervenenästechen bis zu feinen peripherischen Enden hin herauspräparirte; nur darf man bie anffigenden kleinen Unschwellungen nicht für vollständige Läppchen balten, fie find bloß der venöse Theil des Capillarneges der Läppchen. Die läppchen der Kaninchenleber find nämlich im Allgemeinen ziemlich klein, ihre Venae intralobulares munden deßhalb in furgen Diftangen in die fie sammelnden Benenäftchen ein, und mit dem Interstitium der Venenästchen zwischen 2 ein= mundenden centralen Venae intralobulares stehen auch wohl noch unmittelbar Capillaren aus beiden Läppchen in Berbindung. Auch sieht man auf Durch= schnitten der Leber hin und wieder dentlich die dunkle mittlere Masse zweier neben einander liegender Läppchen nach der einen Seite bin fich vereinigen, nämlich nach jener Seite bin, wo die Läppchen einer Lebervene verbunden sind. Bang eben fo ist meines Erachtens die Abbildung der vielbefprochenen

<sup>1)</sup> Allgem. Anat. S. 900. 2) Icon. phys. Tab. 18, Fig. 2. 3) Cbend. Fig. 1.

macerirten Eisbärenleber im Berliner Mufeum 1) zu beuten. In feiner Physiologie 2) läßt Müller bie 1/4" bicken Stämmchen ber Lobuli biefer Leber sich verzweigen, die Zweige gegen das Ende hin dicker werden, und Diefen bicken Theil 2 bis 3 Linien lang fein. Das einzelne Läppchen nußte bann natürlich eine noch weit bedeutentere Größe haben. Run fieht man aber an der Abbildung des noch nicht zerfallenen Leberstücks auf's Deutlichste, daß auch hier die Lobuli tie gewöhnliche Größe von 1/4 bis 1" haben; was Müller Zweige der Lobuli nennt, sind also eben so viele ganze Lobuli. Es giebt alfo in den Lebern verschiedener Thiere Uebergange von der Form, wo die Leberläppeden als gang einfache rundliche Körper erscheinen, zu jener Form, wo mehre Läppehen mittelft ihrer ben Lebervenen zugewandten En-

den unter einander verschmolzen sind.

Die absolute Größe der Leberläppchen varürt nur unbedeutend bei ben verschiedenen Sängethieren; verhältnigmäßig größere Unterschiede kommen an den Läppchen der nämlichen Leber ober verschiedener Lebern der gleichen Thierspecies vor. In der Länge eines halben Zolles zählte ich an der Leber des Hundes 10 bis 14, der Rage 12 bis 14, des Schweines 7 bis 10, des Schaafes 5 bis 15, des Dammhirsches 9 bis 13, des Pferdes 8 bis 10, des Eichhörnchens 15 bis 18, des Kaninchens 12 bis 14 Läppchen, fo daß alfo überall die Größe zwischen 1/4 bis 1" schwantt, wie beim Menschen. Uebri= gens fand ich auf Durchschnitten der Pferdeleber bei directer Meffung ein= zelne Läppchen den mittlern Durchmeffer von 1/2 bis 3/4" bedeutend über= schreitend, nämlich bis 11/2" meffend. Bielleicht waren es aber auch 2 versichmolzene Läppchen. — Die Läppchen von Testudo europaea meffen etwa 1/2", jene des Frosches etwa 1/4".

In der Leber der Rage fand ich auf rechtwinklicht gegen die freie Dberfläche geführten Schnitten, zunächst ber freien Fläche, die Körner zum guten Theil nicht kuglich, sondern etwa zweimal fo lang, als breit, mährend die Läppchen im Junern der Leber mehr kuglich waren. Dabei ftanden die läng= lichen Läppchen häufig einander parallel, fo daß ein Ende ihrer längern Ure ber freien Oberfläche entsprach. Doch fehlte biefe Regelmäßigkeit ber Stellung unter anderen Oberflächen ber Leber. In ber Pferdeleber find die Durchschnitte ber Leberläppchen im Umfange von Lebervenen häufig kegelförmig, und zwar ist die Basis des Regels von der Bene abgewendet. der Leber der Schildfröte sind die auf der Dberfläche sichtbaren Felder in der Mehrzahl kreisförmig, manche jedoch find auch doppelt fo lang als breit.

Nach Riernan find beim Menschen Die Läppchen an der converen Le= berfläche in Größe und Gestalt einander ähnlicher; bei Rindern find fie nach ihm mehr polygonal, als bei Erwachsenen. Der größere Durchmeffer der Läppchen entspricht, wie er richtig bemerkt, tem Berlaufe ber Vena intralobularis. Im Besondern hebt er noch hervor, daß die an der Leberoberstäche liegenden Läppchen sich von den in der Tiefe befindlichen tadurch unterschei-

ben, daß sie an dem freien Ende gleichsam abgestutt find.

Bon den Leberläppchen kann man die zwischen ihnen liegende Masse als Zwischenläppchensubstanz (Subst. interlobularis) unterscheiden. Wo die Läppchen deutlich von einander gesondert find, wie in der Schweinsleber, da läßt sich die Interlobularsubstanz herauspräpariren: sie besteht aus jenem Bindegewebe, welches die läppen fapfelartig umbüllt, fo wie aus den left= den der Pfortader, der Veberarterie und des Gallenganges, welche zwischen

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1843. Tab. 17. 2) Müller's Physiol. 4te Auft. S. 355.

den Läppchen verlanfen; die dunkeln Begrenzungslinien zwischen den Läppschen bezeichnen im Allgemeinen ihre Dicke. Wo die Sonderung der Läppschen eine unvollkommene ist, da sehlt die Zwischenläppchensubstanz zwar keisneswegs, sie läßt sich aber nicht als ein Continuum darstellen und man kann ihre Dicke nicht wohl bestimmen. Krause bestimmt zwar für die Menschensleber die Dicke der Subst. interlobularis s. celluloso-vasculosa zu ½5 bis 1/8"; es ermangelt aber diese Bestimmung einer haltbaren Basis, da ja Krause die Psendotörner als Läppchen ausgesaßt hat. Die eigentliche Subst. interlobularis ist identisch mit Huscht zuschlappens oder Psortadersubsstanz (Subst. vasculosa interlobularis, Subst. hepatico-portensis). Doch scheint mir Huscht der darin zu sehlen, daß er sie als einen Theil der braunen oder Rindensubstanz ansieht; denn sie gehört nicht zum eigentlichen Leberparenschun, wie die dunkle-Substanz: in ihr kommen keine Leberzellen vor bei jenen Thieren, deren Läppchen ganz von einander gesondert sind.

### Leberzellen.

Bringt man kleine Partikelchen ber Lebersubstanz unter bas Mikroffop, fo zeigen fich theils ifolirt, theils in verschieden großer Augahl in Längereiben ober in unregelmäßigen Saufen zusammengruppirt die Leberzellen (Cellulae hepatis), welche burch Purfinje und burch Benle ziemlich gleichzeitig im Jahr 1837 aufgefunden, wenigstene beschrieben wurden. Hebrigens war fcon früher Riernan (p. 742) ben Leberzellen beutlich auf ber Spur: Die Plerns von Gallenfanälchen innerhalb der Leberläppchen, fagt er, find iden= tisch mit Malpighi's Acini, und die Ranalden diefer Plexus haben un= ter dem Mifrostop very much the appearence of cells. Die einzelnen isolirten Zellen find oftmals sphärvidisch, eigentlich aber wohl polygonal, und haben eine schwachgelbliche ober gelblichgrane Farbe. Sie umschließen einen belleren runden Rern, an welchem man wohl 1 oder 2 Kernförporchen bemerkt, und find außerdem mit gang kleinen Molekülen, nämlich Körnchen ober Bläsden besetzt oder angefüllt. In manchen Lebern des Menschen und der Sängethiere umschließen die Bellen auch größere nud kleinere halb burchfich= tige Fetttröpfchen 1). Häufig ift der Kern nicht zu erkennen. Undererseits

¹) Highte halt die 10 bis 20 scharsbeschatteten oder mit scharfen Contouren verschenen Körnchen von ½1818 — ½1000 iii m Innern der Zellen anch für Kettsügeschen, die sich aus dem fettreichen Pfortaderblute darin absehen, um in Galse umgewandelt zu werden. Das Vorsammen von Fett lu den Zellen wäre dann der ganz normase Zuftand. Dies zugegeben, würden dann doch jene Källe als steine Abweichungen von der Neges zu betrachten sein, wenn die Zellen deutliche größere und sleinere Fettströpschen einschließen. In einer von mir untersuchten Menschaleber, wo dieses abnorme Verhalten bestand, hatten die Zelsen sehr duntse Contouren und waren sleiner als gewöhnlich, denn sie maßen im Mittel nur ½150 — ½100 iii; ein größer Theil derselben enthielt einen hellen, runden, durchschenden, dunkesrandigen, etwa ⅓ des Durchmessers einnehmenden Körper, und daneben mehre weit steinere durchsschtige Körperchen, die ganz wie kseine Deströpschen aussahen; manche Zelsen umsschlossen zwei von den größeren Körperchen, und manche waren unr mit vielen steinen Körperchen angesüllt. Nach Gluge (Atlas der vathol. Anatomie, Lies. 1. Stearose der Leber. S. 5) ist übrigens dei Kaninchensötus die Absagerung sichtbarer Fetttropfen an (?) den Leberzelsen eine constante Erscheinung. Derselbe fand die Leber anch dei sängenden Kähchen von Fettsügelchen stropend; dei einem sünsmunatsschen Kalbssötus dagegen fand er sein Fett in der Leber. — Eine andere Form abnormer Fettabsagerung in der Leber bevbachtete ich bet einem Manne von 53 Jahren, der an Phthiss verstorben war, in dessen dieses des unch zugleich ein Carcinoma medullare vorsand, mit welchem vielleicht die beglunende Fettabsagerung

trifft man auch nicht felten Zellen mit 2 Rernen. In der Ragenleber fand ich fehr viele Zellen, welche 2 ganz beutliche Kerne umschloffen; einmal glanbte ich fogar 5 Rerne zu unterscheiden, welche die ganze Zelle erfüllten. Der Kern ift nach henle vollkommen rund, mitunter etwas plattgebrückt. Bei Untersuchung der Ragenleber jedoch sah ich neben den vollständigen Bellen viele Rerne frei herumschwimmen, die sich zum Theil durch eine mehr gelbliche Farbung auszeichneten, und biefe waren alle ftart abgeplattet, namlich nur etwa halb so dick als breit. Un den isolirten Leberzellen sah ich bisweilen, wie hufchte, ein feines Fädden hängen. Rach Sallmann 1) entleeren die mit Tropfchen gefüllten Zellen beim Drucke eine ölige Fluffigfeit; Waffer verändert die Zellen innerhalb 24 bis 48 Stunden nicht; in kochendem Waffer werden fie nicht aufgelöf't; Effigfanre macht fie nur etwas blaffer; in concentrirtem Aethali erhalten sich die Zellen einige Tage, fie werden gelber, während fie in verdünntem Aethali schon nach einigen Stunden in eine flockige Maffe aufgelöf't werden. Durch Ginwirkung von Salpeterfanre auf die Leberzellen fah Sufchte die Rerne auffallend gelb werden.

Die menschlichen Leberzellen finde ich zwischen 1/160 - 1/60" variirend; die Mittelgröße aber, die sich bei der Mehrzahl wirklich vorfindet, beträgt 1/90 - 1/70". Hallmann bestimmt ihren mittleren Durchmeffer aus 46 Messungen zu 0,0078" ( $\frac{1}{130}$ "); Henle zu 0,007" ( $\frac{1}{143}$ "); J. Bogel fand sie  $\frac{1}{100} - \frac{1}{80}$ "; R. Bagner durchschnittlich  $\frac{1}{100}$ " ( $\frac{1}{150} - \frac{1}{80}$ ") groß. Krause giebt ihnen  $\frac{1}{100} - \frac{1}{85}$ " Länge auf  $\frac{1}{170} - \frac{1}{130}$ " Breite. Nach Huste messen sie nur  $\frac{1}{151} - \frac{1}{130}$ ". Daß über einen anscheinend fo einfachen Gegenstand, wie die Größe der Leberzellen, die Angaben verhältnißmäßig so bedentend variiren, findet darin seine Erklärung, daß die Extreme an den verschiedenen Zellen der nämlichen Leber wirklich vorkom= men. Es fragt fich aber, welche Zellen in diefer Sinficht maßgebend fein können und follen. Da die kleineren Zellen nach allen Daten, welche die Zellentheorie an die Hand giebt, als die unvollkommneren, jüngeren anzufeben find, fo kann man die Mittelgröße ans einer größern Ungahl gemeffener Zellen von verschiedenster Größe nicht als die normale ansehen; man muß vielmehr von allen fleineren Bellen absehen und nur tie größeren und: größten im Auge behalten. Die Größe der Maschenraume des Capillarnetes in den Leberläppchen, in welchen Raumen bie Zellen ihren Plat finben, kann als Gegenprobe für die Richtigkeit diefer Unffaffungsweise bienen. Uebrigens könnten auch bei biefem Verfahren verschiedene Resultate erhalten werden, wenn man nur die Zellen Einer Leber untersuchte, da individuelle Berschiedenheiten (an nicht ganz normalen Lebern?) vorzukommen scheinen. Denn mährend ich die größeren Zellen, die auch wirklich die Mehrzahl bilbeten, in verschiedenen Menschenlebern 1/90 - 1/70" groß fand, maß in

in der Leber in ursächlichem Zusammenhange stand. Die belle und duntle Substanz der Leber war auf normale Weise angeordnet. An der Oberstäcke der Leber unn, unterhalb des Bauchfells, zeigten sich 1/4 — 1/2" große rundliche Flecken, die sich durch ihre weißliche Farbe auszeichneten, und worin ich unter dem Mifrostop unr Fette bläschen erfannte. In den kleineren Flecken schienen die Bläschen etwas kleiner zu sein. Diese weißlichen Vettstecken waren in die Subst. retienlaris (eigenklich wohl in die Interlohnlarinterstitten) eingelagert. Auf der Fläcke eines Onadratzolles zählte ich 3 bis 4 Flecken, und in demselben Mengenverhältnisse zeigten sie sich auch auf Durchschnitten der Leber. Im linken Lappen waren sie etwas hänfiger als im rechten.

1) Diss. de Cirrhosi hepatis. Berol. 1839.

einer Leber, deren Zellen Fetttröpfchen umschlossen, die große Mehrzahl dieser Zellen unr ½150 — ½130′′′. Hätte ich nur ans dieser Leber die Zellen untersucht, dann wäre meine Bestimmung mit jener Huschte's zusammengefallen. — Die Größe des Kerns in den Leberzellen bestimmen Hall=mann und Henle zu 0,0030 — 0,0033′′′ (½333 — ½300′′′); Huschte zu ½303′′′ (beim Rengebornen zu ½84 — ½62′′′); Krause zu ½510 — ½60′′′′; Wag uer fand ihn etwas kleiner, als ein Blutkörperchen. Diese Angaben

stimmen alle ziemlich nabe mit einander überein.

Bei verschiedenen Thieren sand ich solgende Größenverhältnisse der Leberzellen: Hund = \frac{1}{180} - \frac{1}{120}'''; Raße = \frac{1}{200} - \frac{1}{80}''', die Mehrzahl aber etwa \frac{1}{110}''', die runden Kerne \frac{1}{500} - \frac{1}{400}''', die Kernkörperchen \frac{1}{1800} - \frac{1}{1200}''': wenn mehre Zellen an einander hängen, sind sie hin und wieder nach dem längern Durchmesser an einander gereiht, doch sind sie im Allgemeinen ziemlich kugelich, aber polygonal; Schwein = \frac{1}{100}'''; Schaaf = \frac{1}{120} - \frac{1}{80}''', die meisten ziemlich gleich groß, polygonal, mit rundem Kerne und 1 Kernkörperchen: Kalb = \frac{1}{120} - \frac{1}{110}''' (Ertreme \frac{1}{220} \tau. \frac{1}{70}'''); Ochse = \frac{1}{110}''' (Extreme \frac{1}{180} \tau. \frac{1}{60}'''); Pferd = \frac{1}{133} - \frac{1}{100}''', selten \frac{1}{180}; die eine Dimension überwiegt oftmals sehr auffallend: Eichhörnchen = \frac{1}{130}, einzelne \frac{1}{70}'''; Kaninchen = \frac{1}{133} - \frac{1}{100}'''; Katte = \frac{1}{90}'''; Fgel = \frac{1}{133} - \frac{1}{100}'''; Vespertilio pipistrellus, in Weingeist ausbewahrt, hat sehr scharf begrenzte Leberzellen, alle von gleicher Größe, aber nur = \frac{1}{180}'''; Huhn = \frac{1}{130}''' (Ertreme \frac{1}{480} \tau. \frac{1}{100}'''); Frosch = \frac{1}{100} - \frac{1}{50}'''; Testudo europaea = \frac{1}{100} - \frac{1}{66}''', und nur \frac{2}{3} \text{ bis } \frac{1}{2} \text{ fo breit. Unserdem unterscheiden sich die Leberzellen von Testudo europaea von denen aller and deren Thiere, die ich untersuchte, dadurch, daß sie ungemein start abgeplattet sind:

Die Leberzellen liegen aber nicht isolirt oder nur hier und da unregel= mäßig zusammengruppirt innerhalb der Leberläppchen; sie sind der Länge nad, an einander gereihet, und die durch sie erzeugten Streifen sind wieder durch quere Streifen verbunden; sie bilden also ein Leberzellennetz. Dieses Leberzellennet ift eigentlich schon von Riernan (p. 741) beschrieben worden. Dort erklärt er nämlich, daß der secernirende Theil der Leber in jedem Läppchen einen netförmigen Plexus bildet, und er bemerkt dann weiterhin, die in den uningieirten Leberläppchen fichtbaren acini Malpighi's, die unter dem Mifroffop fehr große Alehnlichkeit mit Zellen hatten, feien gang ibentisch mit seinen Gallengangsplerns. Dujardin und Berger 1) beschrieben die Leberzellen unter dem Namen der ovalen Körperchen, und ho= ben den Umstand hervor, daß sie in geradlinigten oder gewundenen Reihen geordnet find, welche fich von der Dberfläche nach der Mitte bingieben. Benle 2) hebt ausdrücklich hervor, daß man bie Leberzellen beim Berreifen frischer Lebersnbstanz und auf feinen Durchschnitten eines Läppchens in Längs= reihen vereinigt antrifft. 3. Müller legt besonderes Gewicht auf die reis henförmige oder blinddarmförmige Bereinigung der Leberzellen, welche Reisten fich oft in beträchtlicher Länge gegen das Innere der Läppchen verfols gen laffen; Balentin (Bd. 1. S. 741) hebt ebenfalls gang befondere bie strahlige Anordnung der Leberzellen hervor. Ich habe die Anordnung der Leberzellen an feinen Schnitten ber frischen Leber untersucht; begnemer aber fand ich zu dieser Untersuchung feine Schnitte von kleinen Leberstücken, die ich in Beingeift hatte erharten laffen. Betrachtet man einen feinen Schnitt

<sup>1)</sup> v. Froriep's N. Notiz. Nr. 179.

<sup>2)</sup> Allgem, Anat.

ber erhärteten Lebersubstang unter dem Mifroftop, so fieht man bei auffallenbem Lichte negartig verbundene weiße Streifen mit dunkeln Maschenranmen, bei durchfallendem Lichte nepformig verbundene gelblich-grauliche Streifen mit hellen Maschenräumen. Der netförmigen Berbindung unbeschadet, zeigt fich aber eine vorwaltend radiale Anordnung der Streifen, und diese ift immer mehr oder weniger dentlich wahrnehmbar, in welcher Richtung auch der Schnitt das einzelne Leberläppchen getroffen haben mag. Bei radialer Unordnung ber Streifen erscheinen natürlich auch bie Maschenräume ftreifenförmig. Die netförmig verbundenen Streifen find nun aber nichts Underes, als die an einander gereiheten Lebergellen; die Maschenräume find die Ranale bes Gefäßeapillarneges. lebrigens habe ich an verschiedenen in Weingeift gehärteten Menschenlebern eine Berfchiedenheit bemerkt, deren Grund ich bis jest nicht zu ermitteln im Stande war. Während nämlich bei manchen Lebern das Leberzellennet ziemlich scharf begrenzt und fehr bestimmt von den Maschenräumen geschieden ift, hat es in anderen eine unbestimmte, gleichsam verschwimmente Begrenzung.

Die Streifen des Leberzelleunepes messen an den dickeren Stellen bis  $\frac{1}{80}$ ", an den dünneren aber auch wohl nur  $\frac{2}{150}$ ". Die größeren Leberzellen können daher nur in einfacher Reihe darin liegen; nur die kleineren können etwa zu 2 neben einander liegen. — Beim Hunde fand ich die Streisen des Leberzellennepes in der frischen Leber  $\frac{1}{100}$  bis  $\frac{1}{70}$ " dick.

Noch einen Punkt muß ich in Betreff der Leberzellenstreifen anführen, den man geneigt sein wird, als einen Beweiß gegen die Eristenz von Leber-läppchen anzusühren. An feinsten Schnitten der erhärteten Menschenleber sieht man niemals diese Streifen von nebenliegenden anders abgesetzt, als durch die Lumina der durchschnittenen Gefäße. Sonst hängen die Streifen in der ganzen Ausdehnung des Schnittes ohne Unterbrechung zusammen.

## Die Pfortaber innerhalb ber Leber.

Der Stamm ber Pfortader theilt sich in der Onerfurche der Leber, naher bem rechten Ende berfelben, in einen rechten und linken 21ft von giem= lich gleicher Weite und etwa 6 Linien Durchmeffer. Der linke Uft schickt zunächst einige Zweige in den vierectigen und den Spigel'schen Lappen. Um linken Ende der Pforte, wo er mit dem Residuum der Rabelvene in Verbindung steht, welches wohl noch in längerer oder fürzerer Strecke permeabel ift, theilt er fich in 3 Hauptäste für den hintern, den linken und ten vordern Umfang des linken Leberlappens. Der rechte Aft der Pfortader entsendet zunächst ebenfalls kleinere Zweige zum viereckigen und zum Spigel'= schen Lappen. Am rechten Ende der Pforte theilt er sich dann in 2 Haupt= äfte, einen oberflächlichen und tiefen, von denen jener näher der eoneaven Leberfläche verläuft, während diefer zunächst etwa 1 Boll hoch gegen die convexe Leberfläche in die Sohe steigt. Der oberflächliche wie der tiefe Hauptast zerfallen aber im Wesentlichen wieder in je 3 Hauptzweige, von denen der eine mehr nach hinten, der andere mehr nach vorn, der dritte mehr quer im rechten Lappen verläuft. Die Pfortaderafte theilen fich, während fie im Innern der Leber im Gangen geradlinigt verlaufen, zu wiederholten Malen spikwinklicht in 2 Aeste von gleichem oder ziemlich gleichem Raliber. Doch ift es gegen den strengen anatomischen Sprachgebranch, wenn man deßhalb ber Pfortader eine bichotomische Beräftelnig guschreibt; benn

im Interstitinm zwischen zwei solchen bichotomischen Theilungen entsenden Die Pfortaderafte überall in größerer Angahl größere und fleinere Aefte.

Im Umfange ber Aeste und Verzweigungen ber Pfortaber gruppiren fich bie leberläppchen bergeftalt, bag zwischen ihnen weitere und engere geradlinigte Kanäle entstehen, beren Durchmesser mit jenem ber eingelagerten Pfortaderafte im entsprechenden Verhaltniffe fteht. Die Außenfläche der Pfort= aderäste steht aber in diesen Kanälen nicht unmittelbar mit dem Leberparen= dum in Berührung, vielmehr find die Beräftelungen der Pfortader überall scheidenartig von einer Fortsetzung ber Gliffon'schen Rapsel umhüllt. Scheide ift mit dem Pfortaderafte in festem, mit dem Leberkanale in lockerem Zusammenhange. Gie ist nicht gleich bick im ganzen Umfange ihres Pfortaderaftes; eine größere Dicke befitt fie ftets auf jener Seite, wo bas entsprechende arterielle und Gallengefag verlaufen. Riernan's Ungabe, baß biefe Scheibe nur die größeren Pfortaberafte vollständig umgiebt, an ben kleineren Heften bagegen bloß an jener Seite fich findet, wo die Arterie

und das Gallengefäß anliegen, kann ich übrigens nicht bestätigen.

Aus der fortschreitenden Beräftelung der Pfortader geben zulett Acft= den hervor, die beim Menfchen und ben Cangethieren burch bie gange le= ber hindurch den gleichen Durchmeffer haben, der von 1/120 bis 1/60" variirt. Für bie Aufnahme biefer Aleften brauchen fich natürlich die Leberläppchen nicht befonders kanalförmig zusammen zu gruppiren, denn die Zwischen= räume der Leberläppchen find zu ihrer Aufnahme ichon hinreichend groß. In der That verlaufen sie auch überall zwischen den Leberläppchen an jenen Stellen, die von Riernan als Spatia interlobularia bezeichnet worden find, wo nämlich 3 bis 4 Läppchen an einander grenzen, und wegen tiefes Berlaufes werten fie nach Riernan Zwischenläppchenäfte (Rami interlobulares, Venulae [portales] interlobulares) genannt. Die bunfeln Punfte, welche man, wie oben angegeben, an der Oberfläche und auf Durchschnitten ber leber fo hänfig in den Spatia interlobularia bemerkt, entsprechen biefen Rami interlobulares. Die Interlobularäste entsenden aber zahlreiche Zweigelchen, welche in die umgebenden Leberläppchen eindringen und in das Ca= pillarnet ber Läppchen eingehen; biefe fann man mit Riernan als Läpp= chenästchen (Rami lobulares) bezeichnen.

Un den feinsten Aesten ber Pfortader fieht man bloß Interlobularäfte abgehen, welche im Ganzen rechtwinklicht in die umgebenden Spatia interlobularia eindringen; sie überschreiten diese nächsten Räume zum Theil nicht, zum Theil aber fegen fie fich auch ziemlich geradlinigt in eine größere Un= gahl von Interlobularräumen fort und entfenden im Vorbeiftreichen noch fleinste Interlobularästehen. Borgängige Injection der Pfortader erleichtert diefe Wahrnehmung fehr und macht fie zum Theil allein möglich, indem man dann die Schnitte nach dem Verlaufe der Gefäße in führen im Stande ift. Weniger feine Pfortaberafte entfenden nebft birecten Interlobularaften noch Pfortaderafte einer vorhergehenden Ordnung, die ihrerseits Interlobu= larafte abgeben; von gröberen Pfortaderaften geben baneben auch noch gröbere Pfortaderafte ab. Diese feineren und groberen Pfortaderafte geben im Allgemeinen fpigwinklicht ab, und verlaufen nach ber nämlichen Seite bin, wie der Stammaft; doch haben auch manche einen rückkehrenden Verlauf. Un den Stämmen und an den gröberen Aeften der Pfortader kommen kanm noch directe Interlobularäfte vor neben den größeren und fleineren Pfortaberäften. Nirgends aber zeigt fich eine Anastomose zwischen 2 Pfortaderaften, weder groberen noch feineren, und felbft 2 von entgegengefesten Gei-

ten einander entgegenlaufende Interlobularäfte münden nicht durch directe Anastomose in einander, sondern stehen nur mittelst des Capillarsystemes jener Läppchen, zu welchen sie beitragen, mit einander in Communication. Man kann mithin die Berästelungen der Pfortader unter 3 Kategorien bringen: a) Pfortaderäste, die man nach ihrer Größe wieder in solche erster, zweiter, dritter u. s. w. Ordnung unterscheiden kann; b) Intersobularäste, die seinsten in den Spatia interlobularia liegenden Aestichen; c) Lobularäste, die zum Capillarsysteme der Läppchen tretenden und stets aus den Interlo-

bularaften ftammenden Zweigelchen. Riernan beschrieb noch eine vierte Rategorie von Aesten ber Pfort= aber, die er als Rami vaginales benannt und auch abgebildet hat 1). Rami vaginales follen auf die nämliche Weise, wie die gleichnamigen Ueste ber Art. hepatica, nepförmige Plerus bilden, die in ber Scheide des entfenbenden Pfortaderaftes enthalten find, und aus tiefen Plexus foll auch ein Theil der in der Leber verbreiteten Juterlobularäfte abgehen. Nach ihm entsenden die kleineren Pfortaderzweige zwar auf der Seite, wo die Rapfel sichr bunn ift ober gang fehlt, birecte Interlobularafte, bagegen auf jener Seite, wo die Arterie und der Gallengang verlaufen und wo die Scheide bick ift, nur Baginalafte zur Bildung von Plexus, aus denen dann fecundar die Interlobularafte für diese Seite entspringen (p. 724). Bisweisen follen selbst die feinsten Pfortaderäfte, weil sie von vollständigen Scheiden umgeben werden, bloß Baginalafte und feine Directen Juterlobularafte abgeben (p. 725). Riernan giebt ferner an, daß die Baginalafte der Pfortader in der Leber des Menschen einen weit complieirteren Plerus bilden, als bei anderen Thieren, und daß namentlich beim Schaafe Pfortaderafte von beträchtlicher Größe fich ichon fo verhalten, wie kleinere Alefte beim Menschen, insofern auf ber einen Seite nur Baginalafte, auf ber andern bireete Interlobularafte abgehen (p. 728). Die Baginalafte, die bem nämli= den Pfortaderkanale angehören, anaftomosiren zwar unter einander, nicht aber bie Baginalafte verschiedener Pfortaderkanale (p. 730); wenn baber Dueckfilber in einen großen Pfortaberaft inzieirt wird und daffelbe burch einen andern großen Pfortaderaft zurückkommt, fo kann dies nicht burch die Plerus der Baginalafte geschehen sein; sondern durch die Rami interlobulares (?!). - Riernan unterscheidet bemnach in ben Beräftelungen ber Pfortaber 4 Rategorien: a) Pfortaberafte erfter, zweiter, britter u. f. w. Ord= nung, die nirgends unter einander anastomosiren; b) Baginaläste, deren Plerns in der scheidenartigen Umhüllung der Pfortaderäfte von dem rechten und linken Sanptafte aus auf allen Beräftelungen bis zu einer gewiffen Aleinheit herab continuirlich sich fortsetzen; c) Interlobularäfte, die theils direct aus Pfortaderaften, theils ans den Baginalplexus frammen; d) Lobularäste.

Dieser von Kiernan beschriebenen Baginaläste geschicht bei Krause, Henle, Huscht, J. Müller nirgends Erwähnung: nur Erasmus Wilson 2) beschreibt sie ganz wie Kiernan. In der That eristiren auch diese Baginaläste nicht, und alle Interlobularäste entstehen direct aus Pfortsaderästen. Um so unbedenklicher widerspreche ich über diesen Punkt dem sorgfältigen Kiernan, da ich auch anzugeben im Stande bin, wodurch er in diesen Irrthum geführt wurde. Ist nämlich ein Pfortaderast mit Ersolg in-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Phil. Tr. 1833, p. 720 – 25. Tab. 21. Fig. 5. D.

<sup>2)</sup> Todd's Cyclopaedia of Anatomy and Physiology. Vol. III. p. 167.

jieirt worden, und schneidet man ihn dann nebst seinen Beräftelungen ber Länge nach auf, fo findet man allerdings in der umhüllenden Scheide einen mit der Injectionsmaffe gefüllten Gefäßplerus, und viefer ift, wie Rier= nan richtig angiebt, bichter in ber Menschenleber, als in ber Schaafleber. Auch in den Wandungen des begleitenden Gallenganges ift ein ftark ent: wickelter Plerus da. Nendert man jedoch das Berfahren dahin ab, daß man zuerst die Art. hepatica roth inficirt, und hierauf eine gelbe Infection ber Pfortader folgen läßt, so erlangt man folgendes Nefultat. Die Scheiden der Pfortaderäfte ebenfowohl, als die Wände der begleitenden Gallengänge enthalten einen bichten Plerns rothgefüllter Gefäße: gelbe Gefäßchen bemerkt man manchmal gar nicht in jenen Scheiben, in anderen Fällen sind sie zwar vorhanden, aber immer in weit geringerer Menge, als wenn die Pfortader allein injicirt wurde, und im Gallengange wieder in größerer Menge, als in der Pfortaderscheibe. Dabei bemerkt man zwischendurch gang bentlich, daß ein bunneres rothes und ein bickeres gelbes Stämmchen neben einander verlaufen, wie die einander begleitenden Arterien und Benen an anderen Körperstellen. Kiernan selbst giebt nun ganz richtig an, daß durch Hefte ber Art, hepatica Plexus in den Scheiden der Pfortader gebildet werben, und daß das arterielle Blut in Diefen Scheiden in venofe Gefäße übergeht, welche innerhalb der Lebersubstang in Pfortaderafte einmunten. Wird nun die Pfortader allein mit gutem Erfolge ingicirt, fo bringt die Maffe nicht nur in biefe Vasa advehentia interna bes Pfortabersystemes, sondern auch in die mit der Leberarterie zusammenhängenden Plexus, und dies sind Riernan's Plexus vaginales e vena portae. Biederholte vergleichende Injectionen der Leber des Menschen und des Schaafes lieferten mir fters das nämliche Resultat. Wenn sich nach Injection der Pfortader diese augeblichen Plexus vaginales im Umfange eines Pfortaberaftes vollständig gefüllt hatten und ich nun diesen Aft aufschnitt, so sah ich niemals ein bireet von diesem Afte kommendes Zweigelden in die Plexus vaginales eintreten. Damit fällt denn auch von selbst Riernan's Ungabe zusammen, daß von jenen Pfortaderaften, die ein gewisses Kaliber besitzen, nur auf der einen Seite dircete Interlobularzweige, auf der andern Baginaläfte abgehen. Ueberdem fann man sich an aufgeschnittenen Pfort= aberäften des fraglichen Ralibers leicht überzengen, daß im ganzen Umfange derselben directe Interlobularafte abgeben.

Jeder beliebige Pfortaderast zweiter, vierter n. s. w. Drdnung, nämlich die Strecke des Gefäßes von seiner Sonderung vom nächst vorhergehenden Aste dis dahin, wo er sich in 2 mehr oder weniger gleich große, unter spissem Winkel aus einander gehende Aeste theilt, versorgt durch die Gesammtheit der Intersobularzweige, welche indircet oder auch zum Theil direct von ihm stammen, alle Lobuli, welche den zur Ansnahme des Pfortaderastes dienenden Kanal umschließen, und anßerdem noch eine mehr oder

weniger große Anzahl baran stoßender.

Das Verhalten der Rami interlobulares venae portarum studirt man am besten nach Injectionen der Pfortader an der Oberstäche der Leber. Es dringt der Interlobularast in seinem Spatium interlobulare senkrecht oder schief gegen die Oberstäche und theilt sich in 2 bis 4 Zweigelchen, welche in schief horizontaler Nichtung den Fissurae interlobulares solgen. Diese Zweigelchen entsenden nach den beiden einschließenden Läppchen Lobularästehen, die im Ganzen rechtwinklicht auf die Peripherie ihres Läppchens treffen, so daß sie bei uns gestörtem Fortgange die Are des Läppchens erreichen würden. Die Lobulars

äfteben geben nun in ein das ganze Läppchen erfüllende Capillarnen ein. dessen peripherischer (arterieller) Theil den Interlobularästen der Pfortaber, beffen eentraler (venöfer) Theil ben Unfängen ber Lebervenen verbun= ben ift, und in der That haben auch die stärkeren Zweigelchen jenes Cavillar= netses wefentlich eine centripetale ober radiale Richtung, die nach der Berschiedenheit der Thierspecies bald mehr, bald weniger dentlich bervortritt, während die feineren Zweigelchen in querer oder schiefer Richtung zwischen jenen ftarkeren verlanfen. Die zwei ben Rami interlobulares entstammenden Zweigelden, welche in einer Fissura interlobularis von entgegengesetten Seiten ber einander entgegenkommen, fliegen niemals in einer einfachen Anastomose zusammen, sondern sie endigen je nach der Verschiedenheit der Thierspecies auf doppelte Weise: entweder dringt das unterscheidbare Ende als Lobularästehen in die Peripherie eines Leberläppehens ein und verbindet fich innerhalb des Läppchens dem Capillarnete, oder es endigt felbst in Capillaren, die mit benen bes entgegenkommenden Zweigelchens aufammenfliegen, und außerdem in continuirlichem Zusammenhange mit tem Capillarfusteme ber beiden begrenzenden Läppchen stehen. Unf diefen beiden Endigungeweisen der Juterlobularzweige, beren erfte beim Schweine gang beutlich vorkommt, beruht es aber zum guten Theil mit, daß die Leberläppchen entweder bestimmt von einander unterschieden sind und sich isoliet herauspräpariren laffen, wie beim Schweine und ber Rate, ober aber, daß eine Scharfe Trennungslinie derselben nicht vorhanden ift, wie bei den übrigen von mir näher untersuchten Gängethieren. — Krukenberg hebt anch befonders hervor, daß die verschiedenen Interlobulares um das einzelne Lappchen fich nicht zu einem geschloffenen Ringe vereinigen; eine wefentliche Abweichung von Riernan fann ich aber mit ihm in diefer Darstellung nicht finden. Freilich findet fich in Kiernan's Abbildung (Taf. 23, Kig. 5) ein geschloffener Pfortaderring um das einzelne Leberlappchen; allein im Texte feiner Abhandlung erwähnt Riernan dieser Ninge nicht, und eine so auffallende Bildung hätte er gewiß nicht unberührt gelaffen, wenn er baran alaubte: fodann aber bemerkt er ansbrudlich in ber Erklärung ber angeführten Abbildung, daß dieselbe nicht der Natur getren sei. lebrigens erhält man an der Dberfläche ber Schweinsleber nach Pfortaderinjectionen wirtlich oftmals das Aussehn eontinuirlicher Ringe um die läppchen, weil die Interlobulares in der Tiefe der dunkeln Interstitien verlaufen.

In das Capillaruch des einzelnen Leberläppchens sieht man an der Oberstäche der Leber nach gutgelungenen Injectionen der Pfortader aus 3, 4, selbst 5 verschiedenen Interlobulares arterielle Wurzeln, nämlich Lobularsäfte eintreten; ohne Zweisel aber entsenden mehr in der Tiese noch andere Interlobulares Lobularäste für dieses Läppchen. Ferner sieht man an der Oberstäche der Leber (aber auch auf Schnitten) deutlich, daß jeder Ramus interlobularis mit 2, 3, 4 Leberläppchen durch seine Lobularäste im Zusams

menhange steht.

Ich theile unn mit, was ich über Größe und Berästelungsweise der Rami interlobulares e vena portarum, und was ich über das Berhalten des Capillarsystemes der Läppchen, nämlich über die Größe der Capillaren und über die Größe und Gestalt der von ihnen umschlossenen Maschenräume bei den von mir untersuchten Thieren gefunden habe. Vorher will ich jedoch bemerken, daß ich nur die größeren Maschenräume des Capillarsystemes als maßgebend berücksichtigte, weil man nur bei ihnen mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen berechtigt ist, daß ihre begrenzenden Capillarkanäle in der näm-

lichen horizontalen Ebene liegen. Denn die große Mehrzahl der überschbaren oberflächlichen Maschenräume (von den tiesen kann hierbei natürlich gar nicht die Rede sein) wird sich dem Ange immer so darstellen, taß ihre begrenzenden Kanäle in einer mehr oder weniger geneigten Ebene liegen, wodurch diese Räume natürlich kleiner erscheinen, als sie in der Wirklich-

feit sind.

Mensch. Un einem Syrtl'schen Präparate meffen die Interlobulares da, wo die in's Capillarnet eindringenden Lobularafte abzugehen beginnen, 1/160 bis 1/130", die Zweige des Capillarneges meffen 1/260 bis 1/600", und bie größten Interstitien des Netzes haben 1/60" Durchmeffer. An einer von meinen Injectionen finde ich: Interlobulares 1/130 bis 1/70", Zweige tes Capillarneges 1/600 bis 1/200", größte Maschenräume 1/70 bis 1/60". (Krause giebt an, daß die Gefäße des Capillarneges 1/200 bis 1/160" meffen.) Die Zweigelchen, welche zunächst aus der Theilung eines Ramus interlobularis bervorgehen und in den Fissurae interlobulares verlausen, sind 1/10 bis 1/6" lang, und entsenden in dieser Strecke 8 bis 16 Lobularaftchen nach beiden Seiten, die größer find, ale die Zweigelden des Capillarneges felbft, und die erst eine Strecke weit in das läppchen eindringen, sich auch wohl noch= mals theilen, bevor sie sich wirklich in das Capillarueg auflösen. zu untersuchende Präparat von der freien Oberfläche der Menschenleber ge= nommen, fo fieht man, daß die Theilung des Ramus interlobularis für die angrenzenden Fissurae interlobulares schon in einiger Entfernung von der Dberfläche stattfindet; ist aber die Injection vollständig gelungen, so sieht man diefen Theilungswinkel gar nicht, weil das Capillarnet fich continuir= lich aus einem Läppchen in's andere über denselben fortsett.

Hund. Die Interlobulares schicken 2, 3, 4 Zweigelchen von 1/160 bis 1/100" Durchmesser in die Fissurae interlobulares. Die mehrsachen davon abgehenden Lobularästchen verlaufen erst eine Strecke weit und sind wohl gegen das Ende hin etwas angeschwollen, bevor sie sich ganz in's Cap. Carency auslösen. Die Feinheit dieses Neges scheint seine Anfüllung zu erschweren; wenigstens habe ich an 2 Lebern dasselbe ersolglos anzufüllen gesucht. Es bildeten sich nur Flecken, die ein Spatium interlobulare zum Mittelpunkte hatten, wie sie auch in der inzieirten Menschenleber häusig erscheinen.

Kake. Die Interlobulares theilen sich gewöhnlich in 2 Zweige von ½160 bis ½130''' für die kissurae interlobulares, und diese Zweige entsenden theils Zweigelchen, die sich erst weiterhin capillar verästeln, theils entsenden sie unmittelbar Capillaren. Das Capillarsystem der Läppchen hat sich von der Pfortader ans nicht gefüllt. Man sieht aber an der Obersläche der Lesber an der Stelle der Begrenzungslinien inzieirte Ringe um die einzelnen Läppchen, die aber nicht vollständig, sondern in den Fissuren immer in einer kleinen Strecke unterbrochen sind. Nur stellenweise zeigt sich der Anfang einer Füllung der Capillaren, und da kann man sehen, daß sich das Capilslarneh zwischendurch continuirlich aus einem Läppchen in's andere über die Fissura interlobularis weg fortsetzen würde. Ueber das Verhalten des Capillarnehes verschafste indeß die İnjection der Lebervenen den nöthigen Aufschluß: die Capillaren messen ½500 bis ½260''', die rundsichen oder elliptischen Maschenräume scheinen in der Mehrzahl ½120 bis ½100''' groß zu sein, zum Theil messen sie aber ½50 bis ½70'''.

Schwein. Die aus der Theilung des Ramus interlobularis in die Fissurae interlobulares abgehenden Zweigelchen meffen 1/130 bis 1/100 ", fie entfenden nach beiden Seiten etwa eine gleichgroße Anzahl Lobularästchen,

wie beim Meufchen, diese Lobularästchen aber lösen sich schon nach einem fürzeren Berlaufe in das Capillarnet auf, und theilen fich in der Regel nicht vorher noch in kleinere Zweigelchen. Die große Mehrzahl der Kanäle des Capillarnetzes mißt nur 1/600 bis 1/500", fie find alfo im Ganzen feiner, als beim Menschen; doch giebt es auch dictere. Die Maschenräume sind im Ganzen rundlicher als beim Meuschen; die größeren meffen 1/100". Die Ca= pillarnete der an einander grenzenden Läppchen bleiben, wenn man Prapa= rate von der Oberfläche der Leber vor Augen hat, gänzlich von einander geschieden, und daher kommt es, daß im frischen Zustande sowohl, wie nach Injection der Pfortader, ein gleichmäßiger dunkler Ring das einzelne Läpp= den zu umgeben scheint. Auf Schnitiflächen gut injieirter Leberpartien tritt die scharfe Abgreuzung der einzelnen Läppchen an einem mehr oder we= niger großen Abschnitte ihres Umfanges ebenfalls hervor; im übrigen Umfange aber findet ein, wahrscheinlich nur scheinbares Zusammenfließen des Läppchens mit den angrenzenden Statt. Wenn daher E. H. Weber 1) als gang allgemeinen Say aufstellt, daß "bie blutzuführenden Gefäße (ber Leber) das Blut in ein höchst enges und dichtes Haargefähnen führen, welches aber continuirlich, ohne alle Unterbrechung, durch die ganze Leber sich erstreckt, und das man sich also nicht als ein auf gewissen Oberflächen ansgebreitetes, sondern als ein eubisches, d. h. nach allen Richtungen ausgedehn= tes Ret in benten hat," und wenn Krukenberg in gleichem Ginne von einem ununterbrochenen, gleichmäßigen Gefägnete fpricht, fo macht nach meinen Untersuchungen die Leber des Schweins hiervon eine Ausnahme; jedes Läppchen hat hier sein genau begrenztes Capillarnet.

Schaaf. Die Interlobulares theilen sich in 2, 3, 4 Zweige von ½0 bis ⅙0" Durchmesser sür die Fissurae interlobulares. Von diesen gehen, und zwar spiswinklicht, Lobularästchen von ⅙20 bis ⅙0" ab, welche in die begrenzenden Läppchen eindringen und sich dann in Tapillaruet auslösen. Zwischen diesen Lobularästchen gehen aber noch seinere Zweigelchen ab, die sogleich in's Capillaruet eindringen, und die man wegen ihrer Feinheit schon zu den Capillaren selbst zählen kann. Die Capillaren messen übrigens ⅙20 bis ⅙0", und an den dieseren sieht man deutlich den centripetalen Verlauf; die größten Maschenräume messen ¼70 bis ⅙0". An gut injicirten Partien entziehen sich die Interlobulares theilweise dem Blicke, weil das Capillarenes sich über sie hinweg eoutinuirlich aus einem Läppchen in das andere

fortsett.

Pferd. Die Interlobulares in den Spatia interlobularia messen 1/70", ihre in die Fissurae interlobulares dringenden Zweige messen 1/130 bis 1/100". Die Zwischenläppchenräume sind nach Injection der Pfortader dentlich gestült. Um aber das Capillarsystem der Läppchen zu übersehen, mußte ich die Lebervenen injieiren. Die Capillaren messen unr 1/600 bis 1/500", die größeren Maschenräume 1/70".

Eich hörnchen. Die Interlobulares meffen 1/130 bis 1/100".

Raninchen. Die Interlobulares in den kissurae interlobulares nucfsen ½130". Bom gauzen Umfange derfelben gehen direct Capistaren ab,
zwischendurch aber auch Lobularästchen, die erst eine Strecke weit in's Läppchen eindringen, ehe sie sich in's Capistarnet anstösen. Die Kanäle des leßtern haben im Mittel ½600 bis ¼400" Durchmesser. Sie verlaufen zum
Theil dentlich centripetal und werden durch Duerästchen so unter einander

<sup>1)</sup> Müller's Ardiv. 1843. S. 304.

verbunden, daß zwischen ihnen Maschenräume von 1/130 bis 1/100" ent-

fteben.

Igel. Die luterlobulares sind hier weniger bestimmt charakterissirt, weil die Pfortader an den Grenzen ihres lleberganges in die Lesberläppchen verhältnißmäßig raschere Theilungen erfährt. Es theilen sich nämlich die in den Spatia interlobularia gelegenen Alesten in 3 bis 4 Alestechen von ½20 bis ½100" Durchwesser, die sich, nachdem sie ½18 bis ½10" weit verlausen sind, in 2 Zweigelchen für 2 Fissurae interlobulares theilen, häusig aber auch schon vor dieser Theilung ein Zweigelchen in eine Fissura interlobularis abgeben. Von dieser Aweigelchen gehen, wie beim Kaninchen und beim Schaase, theils eigentliche Lobularästchen, theils directe Capislaren ab, welche in's Capislarsystem der läppchen eindringen. Die Injection des Capislarneness durch die Pfortader wollte mir nicht gelingen, ich mußte dasselbe durch die Lebervene injiciren, und fand da die Capislaren ½30 bis ½00", die Maschenräume ⅓30 bis ⅓100", die Maschenräume ⅓30 bis ⅙100", die Maschenräume ⅙300 bis ⅙100", groß.

Myorns. An einem Hyrtl'schen Präparate, woran das Capillarnes durch Injection der Venae hepaticae gefüllt ist, haben die größeren Capilla-ren vorherrschend eine ziemlich gleiche Größe von etwa ½60''', und die größeren Maschenräume messen ½130'''. Hin und wieder zeigen sich angefüllte Gefäße zwischen den getrennt bleibenden Capillarnessen, die mit den Rezen zusammenhängen, und nichts Anderes sein können, als die Rami interlobulares venae portarum; sie messen ½100 bis ½70'''. Die radiale Anordnung der

Saupteapillaren habe ich nirgende fo deutlich geschen, ale hier:

Huhn. Die Pfortaderästchen, welche das Capillarnet der Leber zunächst versorgen, messen  $\frac{1}{130}$  bis  $\frac{1}{100}$ ; die Ranäle des Capillarnetses messen ziemlich gleichmäßig  $\frac{1}{800}$  bis  $\frac{1}{600}$ "; sie verlaufen ziemlich parallel und werden durch quere gleichdicke Kanäle verbunden, wodurch Maschenräume von  $\frac{1}{130}$  bis  $\frac{1}{100}$ " Durchmesser entstehen.

Vultur sulvus. In dem von einer Lebervene aus gefüllten Capillarnete meffen die größeren Kanäle 1/400''', die feineren 1/600 bis 1/800''' und

noch weniger, die größten Maschenräume aber 1/160".

Frosch. In den dunkeln Linien, durch welche die deutlich unterscheids baren Läppchen von einander gesondert werden, verlaufen Aestchen der Pfort-

aber, welche ben Interlobulares in ber Gangethierleber entsprechen.

Die Verzweigungen der Pfortader, bis zu den Interlobulares herab, anastomosiren nirgends mit einander; nur durch die Lobularästehen, d. h. durch das Capillarsystem der Leberläppehen, anastomosiren die verschiedenen (arteriell sich vertheilenden) Pfortaderabschnitte mit einander. Der Behauptung Kiernan's (p. 730. n. 737.), daß die Rami interlobulares ganz frei mit einander anastomosiren, muß ich aus's Bestimmteste widersprechen. Auch stützt sich diese Behauptung nur auf den höchst zweidentigen Versuch, daß Duecksilder, in einen großen Pfortaderast inzieirt, durch andere große Pfortaderäste zurücksehrt.

Die Pfortader steht aber auch nur mittelst des Capillarsystemes, welches aus den Interlobulares abstammt, mit den Lebervenen in Verbindung. Nach Bertin sollten zwar außer den seinen Aestehen mehre zum Theil linien-weite Aeste an der Pfortader vorkommen, welche mit entsprechenden Leber-blutaderäften zusammenmundeten; doch glaubt jest wohl Niemand mehr an

das Vorkommen folder Communicationsäfte.

Ans der Beräftelung der Pfortader, namentlich ihrer feinsten Zweigelschen, erklärt sich nun der verschiedenartige Erfolg der Injection dieses Ge-

Sandwörterbuch der Phyflologie. Bb. 11.

fäßes. Dringt die Injection nur die in die Interlodulares, so erscheinen an der Oberfläche der Leber sogenante Vasa stellata, nämlich die in den Spatia interlodularia in 2, 3, 4 Zweigelchen sich theilenden Rami interlodulares. Ist die Injection etwas weiter vorgerückt, so zeigt sich ein Gefäßring an der Peripherie der einzelnen Läppchen, der beim Schweine scheindar ein vollständiger ist, bei den Thieren mit unvollständig gesonderten Läppchen aber ganz deutlich in den Fissurae interlodulares unterbrochen ist. Gelingt die Injection vollständig, dann schwellen die zum Bereiche des injieirten Pfortaderastes gehörigen Leberläppchen an, indem sich ihr Capillarnes füllt.

#### Lebervenen.

Während die untere Sohlvene in dem Salbkanale des dicken Leberran= bes aufsteigt, nimmt fie beim Monschen eine rechte und eine linke Lebervene auf, beren gemeinschaftliches Lumen badjenige des Pfortaderstammes bedeutend übertrifft, die jede einzelne einen Durchmeffer von 6 bis 8" hat. linke, welche das Blut aus dem linken und ben beiden kleinen Leberlappen fammelt, wird oftmale durch 2 bis zur Ginmundung getrennte Stamme vertreten. Daneben nimmt die untere Sohlvene noch die fleinen Lebervenen auf, 8 bis 12 mittlere von 1/2 bis 1" Durchmeffer, und gegen 30 fleinfte von ber Dicke einer Borfte, eines haard; diese kleinen Lebervenen sind aber jum Theil deutlich nur Aefte, welche die Wandungen der großen Sauptvenen an ber sinusartigen Ginmundungestelle burchbohren. Die Lebervenen verlanfen von der Mitte des hintern Leberrandes aus in facherförmiger Ausbritung gegen ben linken, ben vordern, ben rechten Leberrand; fie theilen fich wiederholt, und zwar immer febr fpigwinklicht, in 2 Uefte; fie ahneln aber der Pfortader tarin, daß mit dem Stude einer Lebervene zwischen 2 folden spitwinklichten Theilungen immer im ganzen Umfange eine Anzahl kleiner bis kleinster Aestchen in Berbindung steht.

Nirgends kommen Rlappen im Berlaufe der Lebervenen vor, ausgenommen etwa an der Einmündung in die untere Hohlvene, wie beim Schaafe. Die Lebervenen liegen in besonderen Kanälen der Lebersubstanz, während die Berästelungen der Pfortader, der Leberarterie und des Gallenganges in gesmeinschaftliche Kanäle eingeschlossen sind. Forner läßt sich zwar an den Stämmen der Lebervenen eine von den Gefäswänden solbst verschiedene Schicht von Zellgewebefasern nachweisen, die mit der Glisson'schen Kapsel und der Membrana sibrosa zusammenhängt; an den Aesten aber sehlt diese Schicht. Deßhalb sind aber anch die Wände der Lebervenen auf Engste mit dem Leberparenchym verbunden, und auf den Leberdurchschnitten bleiben die Lumina der durchschnittenen Lebervenen stets ganz offen. — llebrigens unterscheidet sich nach Kiernan (p. 738.) Phoca von den übrigen Säugesthieren dadurch, daß die Lebervenen von einer eben so beschaffenen Zellges

webescheite umhüllt werden, wie die Pfortader.

Aus der fortschreiteuden Berästelung der Lebervenen gehen zulest Aestschen hervor, welche durch die ganze Leber hindurch einander gleich sind, sowohl hinsichtlich ihrer Größe, als auch in ihrer Beziehung zu den Leberläppschen; dies sind Kiernan's Juneuläppchenblutadern (Venae intralobulares). In der Are eines jeden Leberläppchens nämlich, und zwar in der längern Are, wenn die Läppchen länglicherund sind, liegt eine solche Vena intralobularis, die an dem einen Ende des Läppchens heraustritt und sich mit Lebervenenästehen vereinigt. Dieses Ende nenut Kiernan die Basis, den

übrigen Umfang aber die Rapfularfläche der Läppchen. Die Intralobulares liegen stets innerhalb der Läppchen, die Zweigelchen, Zweige, Aeste und

Stämme ber Lebervenen zwifden ben Leberläppchen.

Schneidet man einen feinern Benenaft der Länge nach auf, fo fieht man durch die dunne Gefäßwand hindurch das Leberparenchym eben fo in Felder, d. h. Lappchen abgetheilt, wie an ber freien Dberfläche bes Drganes; ber Mitte des einzelnen Läppchens entspricht eine kleine Deffnung, nämlich die aus feiner Bafis hervortretente Intralobularis. Der Ranal für die feineren Lebervenen wird demnach durch die Bafen einer Anzahl Leber= läppchen begrenzt. - Untersucht man tagegen einen Lebervenenstamm, fo munden die Intralobulares jener Lappchen, welche den Ranal gunächst umfcliegen, nicht direct in den Venenstamm ein, fondern indirect durch Benenäste ober Zweige von geringerem Kaliber: daher tragen aber auch nicht die Bafen, fondern die Rapfularflächen der Läppchen zur Bildung bes Ranals für den Lebervenenstamm bei. Zwischen biefen beiben Formen besteht nach Riernan eine Mittelstufe für Benenäste mittlern Ralibers; hier bemerke man nicht fo regelmäßig gestellte Deffungen ber Intralobulares, wie bei ben fleineren Benenäften, weil 2, 3 Läppchen gemeinschaftlich einmünden, ober weil ein Theil der Läppchen durch die Bafis, ein anderer Theil durch die Rapfularfläche gur Bildung des Ranals beiträgt. Gine folche Regelmäßig= feit jedoch, wie fie Riernan befchreibt und abbildet, besteht burchaus nicht in der Ratur. Denn wenn auch den fleinen Benenaften überall nur die Bafen ber Leberläppchen entsprechen, fo find boch auch an ben größeren und felbst großen Lebervenen einzelne Läppchen bier und da mit ihrer Bafis ber Bene zugewendet, fo daß ihre Intralobularis bireet einmundet. Daher rührt es eben auch, daß eine fo große Menge fleiner und fleinfter Deffnungen an den aufgeschnittenen Lebervenen sich zeigen, durch welches siebformige Undfebn sie sich sogleich von den Pfortaderäften unterscheiden 1).

Die Intralobulares, welche das Blut aus dem Capillarnete der Läppschen sammeln, mit welchem sie im ganzen Umfange in Verbindung stehen,

zeigten mir folgende Berhältniffe:

Mensch. An einem Hyrtl'schen Präparate, woran die Pfortader, die Leberarterie und die Lebervene insicirt sind, sehe ich an ein paar Stellen, im Ganzen aber undeutlich, eine Intralobularis von etwa 1/60" Durchmesser. An meinen Beneuinjectivnen übersebe ich die Intralobulares da besser, wo

<sup>1)</sup> In Erlänterung ber supponirten unwandelbaren Regelmäßigkeit in der Anordnung der Leberläppchen hat Kiernan eine ideale Abbildung gegeben, die mit dem duch's bloße Ange Wahrnehmbaren in grellem Widerspruche steht. Die seinsten Benenzweige, in welche die Intralobulares einmünden, nennt er Venae sublodulares, um sie von den Aesten und Stämmen zu unterscheiten, die aus den zusammentretenden Sublodulares hervorgehen. Sine solche Sublodularis soll durch die ideale Abbildung Tad. 20. Fig. 4. erläntert werden. Man sieht hier im Umfange des Benenzburchschnittes 10 isolirte Lobuli ansützen. Sin von 10 Lobulis begrenztes Gefäß müßte aber mindestens 1½ Linie im Durchwesser haben. Benenkanäle dieses Kaliders, welche bloß Intralobulares ausuchmen, kommen aber nirgends vor. Die Aestechen, welche nach Kiernan's Bestimmung den Namen Sublodulares verdienen würden, messen nur ½ bis vielleicht ½ oder ½ ". Es ist daher auch eine sehr gezwungene Darstellung, wenn Kiernan sagt, alle Sublodulares, auch die seinsten, lägen in Kanälen, welche durch die Basen der Leberläppchen gebildet werden. Da die Lobuli ¼ bis ½ " wessen, so trägt unr ein verhältnißmäßig kleiner Theil ihrer Basis zur Ansuchme der seinsten Sublodulares bei. — Ganz richtlig ist aber Kiernan's Angabe, daß jene Kanäle, in denen die Berzweigungen der Pssortader liezgen, überall unr durch die Kapsularssachen der Läppchen gebildet werden.

sich das Capillarnet nicht gefüllt hat; sie messen hier ½80 bis ½30". Im ganzen Umfange münden die Capillaren unmittelbar in die Intralobularis; seltener sieht man ein Aestchen einmünden, welches bereits eine Partie Capillaren gesammelt hat. Die Capillaren münden in die Intralobulares in deren ganzer Länge ein, ja nicht selten sieht man die Einmündung der Capillaren noch auf eine kleine Strecke der seinsten Sublodulares sich fortsetzen.

Hund. Die Intralobulares meffen 1/100 bis 1/70", und nehmen im ganzen Umfange direct die Capillaren auf. Zwischendurch sieht man aber auch Zweigelchen einmünden, die schon einen Theil der Capillaren des be-

treffenden Läppchens gefammelt haben.

Rate. Die Intralobulares meffen 1/70 bis 1/30"; ihr Berhalten jum

Cavillarnet ift gang fo, wie beim hunde.

Schwein. Die Intralobulares meffen 1/60 bis 1/30". Obwohl hier die Leberläppchen durchans keine stumpfen Fortsätze besitzen, so entstehen die Intralobulares doch nicht seiten dadurch, daß sich 2 kurze Zweigelchen spitzwinklicht vereinigen, die bereits einen Theil der Capillaren des betreffenden Läppchens gesammelt haben.

Schaaf. Die Intralobulares meffen 1/70 bis 1/60".

Pferd. Sie meffen 1/70 bis 1/30", feltener nur 1/80 oder felbst nur 1/400". Wahrscheinlich eorrespondirt diese variable Größe der ungleichen

Größe der Lappchen, die beim Pferde ziemlich auffallend ift.

Raninchen. Die Intralobulares meffen zwar nur  $\frac{1}{130}$  bis  $\frac{1}{80}$ "; sie entstehen aber häusig voch schon durch Vereinigung einiger kleinerer Zweisgelchen, und sie nehmen auch weiterhin neben den Capillaren noch Zweigelschen auf, die schon einen Theil der Capillaren gesammelt haben.

Myoxus. Un dem Hyrtl'schen Präparate mit gelungener Injection des Capillarneges sehe ich an ein paar läppchen durchschnittene Intralobula-

res von 1/30 bis 1/20" Durchmeffer.

Aus diesen wenigen Mittheilungen ergiebt sich, daß bei den verschiedenen Thieren die Größe der Intralobulares innerhalb weiter auseinander liegender Grenzen (1/130 bis 1/20") wechselt, als jene der Interlobulares e vena portarum. Bei den einzelnen Thierspecies sind sie im Allgemeinen größer, als die Interlobulares e vena portarum. Doch berechtigt dies nicht zu dem Schlusse, daß das Blut in ihnen langsamer bewegt wird; denn in jedem Lesberläppchen entspricht der einfachen abführenden Intralobularis eine größere Anzahl zusührender Interlobulares. Die bedeutende Größe, welche die Intralobulares in der Menschenleber nach Krause (1/16 bis 1/12") und Huschte

(1/16 bis 1/10") besitzen follen, habe ich niemals gesehen.

Anastomosen zwischen verschiedenen Lebervenenästen kommen nirgends vor. Ich muß in dieser Beziehung Kiernan widersprechen, der an Anastomosen zwischen den seineren Aestechen, namentlich zwischen den Venae sublobulares glandt. Wenn er nämlich Duecksilber in einen kleinen Lebervenensast insicirte, so erhielt dieses durch andere Lebervenen einen Absluß; und doch konnte dies nicht durch das Capillarnes der Läppchen bedingt sein, denn es war kein Duecksilber in Pfortaderästehen übergegangen (p. 736.). Daß auf Duecksilberinzeetionen hierbei wenig zu geben ist, bedarf keiner weitern Auseinandersetzung; zudem erhielt ich aber ein entgegengesetzes Resultat, als ich Kiernan's Experiment an der frischen Schaasteber wiederholte, die er auch vorzugsweise benutzt zu haben scheint. Als ich in einen mittlern Ast der linken Lebervene, zunächst ihrer Einmündung in die untere Hohlvene, eine Glassöhre einsetze, sloß aus keinem einzigen Lebervenenaste Duecksilber aus;

bagegegen füllte sich der linke Aft der Pfortader bis zur Pforte hin. In einer Anmerkung giebt Kiernan freilich an, Leimmasse, in eine Lebervene insieirt, kehre stets, Wachsmasse kehre bisweilen durch andere Lebervenen zustät: doch muß ich auch dieser Angabe widersprechen. Als ich an der nämslichen Schaasseber einen Ast der rechten Lebervene mit Hausenblase inzieirte, trat die Masse nirgends durch andere Lebervenen aus, und doch war die Insiection gut gelungen, so daß sich eine scharf begrenzte Partie des rechten Leberlappens füllte.

Jeder beliebige Lebervenenast, nämlich die Gefäßstrecke von einer dichotomischen Theilung bis zur nächstfolgenden, steht durch die Gesammtheit der in sein Bereich gehörenden Intralobulares mit allen Läppchen in Verbindung, welche den zur Aufnahme dieses Venenastes dienenden Kanal bilden helsen, und außerdem noch mit einer mehr oder weniger großen Anzahl unmittelbar

daran stoßender.

Jusieirt man eine Lebervene, so werden an der Oberfläche der Leber in der Mitte der Läppchen die Intralobulares sichtbar, als gefärbte rundliche Flecken, oder als Gefäßchen, die aus der Vereinigung von 2, 3, 4 Zweigelschen entstehen, also ein verzweigtes oder sternförmiges Aussehn haben. Füllt sich ein Theil des Capillarnehes mit, so bekommen diese eentralen Gesfäße ein moosartiges Aussehn, das schon mit blohem Auge mehr oder wenisger deutlich erkennbar ist; besonders deutlich sehe ich es bei der Kape. Nückt die Masse noch weiter, so erheben sich die Läppchen, und die Masse durch das Capillarneh hindurch bis in die Interlobulares der Pfortader und wohl noch weiter.

#### Leberarterie.

Die Leberpulsaber, regelmäßig ein Aft ber Coeliaea, verläuft im Lig. hepato-duodenale, links vom Gallengange, zur Leberpforte, und theilt sich hier in einen rechten und linken Aft, welche die gleichnamigen Leberlap= pen verforgen. Der vierectige und der Spigel'sche Lappen werden ans beiden Aesten verforgt, und zwar füllt sich an der Menschenleber vom rechten Uste aus die convere Oberfläche beider Lappen bis zum Lig, suspensorium hin, vom linken Afte aus die coneave Oberfläche beider Lappen. Die Leberarterie begleitet die Pfortader durch die ganze Leber hindurch; sie wieder= holt nicht nur genau die dichotomische Theilung in die größeren Aeste, so daß jedem größern Pfortaderaste ein größerer Leberarterienast (bisweilen auch wohl zwei Arterienäste), entspricht, sondern es werden auch alle untergeord= neten Aeste und Zweige der Pfortader von Leberarterienästchen begleitet; selbst neben allen Interlobulares ohne Ausnahme verläuft noch ein Arterienzweigelchen. Uebrigens theilen sich, wie Mappes (p. 14.) schon angiebt, die Arterie und der Gallenkanal immer etwas fruber, als der entsprechende Pfort= aderaft. Diese zahlreichen Alestchen entstehen aber auf doppelte Beise. Die Leberarterie liegt, von der Gliffon'schen Rapsel umschloffen, auf der einen Seite des bei weitem größern Pfortaderastes. Jenen Pfortaderzweigen, welche auf dieser Seite in einen Leberkanal ober in ein Spatium interlobulare eindringen, tann fie unmittelbar die begleitenden Mestchen gufenden. Die im übrigen Umfange abgehenden und eindringenden Pfortaderafte bagegen erhalten ihre begleitenden arteriellen Aefte ans einem in der Gliffon'schen Rapfel liegenden Plerns, deffen größere Aefte meistens ziemlich rechtwinklicht von der Leberarterie abgehen.

Die Verbreitung und letzte Endigung der Leberarterie erfolgt dergesstalt, daß man mit Bestimmtheit zweierlei Aeste unterscheiden kann, die ich Rami vasculares und Rami capsulares neunen will. Eine dritte Art, die

Rami lobulares, ift vielleicht identisch mit den vasculares.

a. Rami vasculares. Die arteriellen Plexus in den Scheiden ber Pfortaberäfte haben nicht bloß die eine Bestimmung, für einen Theil der Pfortaberveräftelungen die begleitenden Arterienäfte zu liefern. Ans ihnen geben auch Zweigelchen ab, welche fich in der Gliffon'schen Rapsel selbst und in den Wandungen ber Pfortader als ernährende Gefäße verbreiten. Alehnliche ernährende Wefäsichen verbreiten sich auch in ben Wandungen des Gallen ganges und der Leberarterie felbst, tommen aber wohl zum größern Theil unmittelbar aus dem Arterienstamme. Die anf den genannten Theilen fich ausbreitenden Aleften fonnen den Namen der Rami vasculares führen. Befonders reich ift ihre Berbreitung auf den Gallengängen (die Sauptästchen liegen quer auf benfelben), und Riernan's Bemerkung fann ich nur beftatigen, daß nach einer gelungenen Injection ber Leberarterie die größeren Gallenkanäle fo intenfiv gefärbt find, daß man fie leicht mit der Arterie verwechseln könnte. Un den Gallenkanalen nämlich dienen fie nicht bloß zur Er= nährung, fondern fie verforgen and die gablreichen Schleimdrudden ber Gallengänge. Die Rami vasculares bilden Plerns auf den genannten Theilen, die unter einander zusammenhängen, und ohne Unterbrechung den Berästelungen der Pfortader folgen. Es entsprechen aber den arteriellen Rami vasculares venofe, welche das venofe Blut von den genannten Theilen guruckführen, und diese Rami vasculares venosi munden nicht etwa in die Lebervenen, fondern in Pfortaderzweige im Junern der Lebersubstanz. Daber füllt fich auch nach Injection ber Lebervenen fein Gefägnet auf den Ballenkanalen, es fei denn mittelbar von der Pfortader aus. Inficirt man dagegen verschiedenfarbig erst die Leberarterie und hierauf die Pfortader, so findet man in dem Gefägplerus der Gliffon'ichen Rapfel und der genannten Ranäle nicht felten beiderlei Injectionen, und wenn dann 2 verschiedenfarbige Wefäße neben einander verlanfen, fo giebt fich jenes, welches die in die Pfortaber gespritte Maffe enthält, meiftens burch größere Beite als venöses gu erkennen. Die Rami vasculares venosi find eben fo Wurgeln ber Pfortader, wie die Vena splenica, mesenterica major et minor, cystica; es find aber innere oder Leberwurzeln der Pfortader, die erst innerhalb der Leberfubstanz einmünden, und zwar nicht in den Stamm, fondern in Zweige ber Pfortader. Bon der Richtigkeit diefer Unficht überzengt man fich hinreichend an der Leber des Schaafes. Durch Injection der Pfortader fullen fich ftets bie Benen ber Gallenblafe. Beim Schaafe tommt aber feine gemeinschaftliche Vena cystica vor, welche alle Benenäste sammelte und in den Stamm ber Pfortader mundete, wie beim Menschen. Dagegen bringen mehre größere und fleinere Benenäfte von der Gallenblase aus in die Lebersubstanz ein, und diefe lassen sich bisweilen auf das Bestimmtefte bis zu Pfortaderaften bin verfolgen. Es fann aber fein Zweifel barüber fein, baß dies Vasa advehentia ad venam portarum ober Lebermurzeln ber Pfortader find. Uebrigens habe ich auch in der Menschenleber nach Injection der Pfortader einige Male einen ansehnlichen Aft herauspräparirt, der von der Gallenblase kam, in den viereckigen Leberlappen eindrang und hier mit einem Pfortaderzweige zusammenhing. And füllt sich gar nicht felten durch Injeetion ber Pfortader das Capillarnet in ben Schleimhautfalten ber menschliden Gallenblase in bald größerer, bald geringerer Ausdehnung.

Echon Ferrein hat diese Leberwurzeln der Pfortader gekannt. Er unterschied an der Pfortader im Innern der Lebersubskanz arterielle und venöse Aeste. Der Bericht der Akademie sagt darüber: Il a decouvert les rameaux veineux, et ceux ci reçoivent le sang de l'artère hépatique et le conduisent dans les rameaux artériels de la veine-porte, de ceux-ci dans la substance médullaire des lobules, et de là dans les branches de la veine cave.

Die Rami vasculares venosi münden im Allgemeinen nur in sehr kleine Zweigelchen der Pfortader ein; weuigstens sieht man, wenn man einen insieirten größern Pfortaderast aufschneidet, dessen umgebende Plexus sich gestüllt haben, niemals einen Zweig dieser Plexus unmittelbar in den aufges

schnittenen Uft einmunden.

Das Bestehen dieser Leberwurzeln der Pfortader macht es aber erklärlich, daß die Injection der Leberarterie in die Pfortader übertreten kann, und daß durch Injection der Pfortader sich auch die Leberarterie neben den

Lebervenen mit anfüllen kann.

bisweilen an der Schweinsleber oberflächlich verlaufen.

Die Rami capsulares der menschlichen Leber theilen sich gewöhnlich, noch ehe sie vollständig an die Oberfläche gelangt sind, in 2 Zweige, welche in diametral entgegengesetzter Richtung verlaufen. Da aber von diefen Zweigen fogleich wieder Zweigelchen abzugehen pflegen, fo haben bie Rami capsulares bei ihrem Austritte aus dem Leberparendym ein strahliges Aussebn, einigermaßen ähnlich ten Vasa vorticosa der Fris. Eine Eigenthum= lichfeit zeichnet bie Rami capsulares ber Menschenleber vor benen jener Thiere aus, die ich in diefer Beziehung untersuchte; sie haben nämlich einen geschwungenen ober selbst korkzieherartig gewundenen Berlauf, ber zwar nicht an allen Lebern gleich ftart entwickelt ift, ben ich aber bis jest niemals voll= ständig vermißte. Nur bei 3. Müller 1) finde ich eine Andeutung dieses Berhaltens. Er fagt von den Rami capsulares, die er nach Balter'schen Praparaten beschreibt: surculi arteriosi diametrum modo paulatim minuunt atque tam irregulariter sinuoso cursu diffunduntur, ut etc. Die Um= biegungen ober Windungen find sehr dicht gerrängt; es kommen beren nicht felten 3 bis 6 auf die Strecke einer Linie. Diefer gewundene Berlauf ift aber wieder an eine bestimmte Regel gebunden. Beim Austritt aus ber Le= berfubstanz verlaufen bie Zweige regelmäßig noch gestreckt, weit seltener schon gewunden; tie von ihnen entsendeten Zweigelchen haben aber den ge= wundenen Berlauf, der auch wohl noch ten Zweigelchen der folgenden und selbst der drittfolgenden Theilung zukommt; die Zweigelchen der weiteren Theilungen, welche in einen großmaschigen Plexus eingeben, haben bann wieder ben gestreckten Berlauf. Die zahlreichsten und meistens auch zugleich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) De glandul, structura, p. 82.

am ftarkften gewundenen Rami capsulares pflegen auf der convexen Leberfläche vorzukommen, zumal nach dem stumpfen Rande zu. Sie kommen auch auf der fibrofen Schicht vor, welche die Anfange der Lebervenen umgiebt; nach gutgelungenen Jujectionen ber Leberarterie findet man bier gleftchen von entsprechendem Raliber, die bisweilen auch forkzieherartig gewunden find. Den Rami capsulares find ferner auch einige Alestehen ber Leberarterie zuzugählen, welche noch außerhalb ber Leber von beren Stamme abgeben und mit ihnen fich verbinden. Go verläuft ein ansehnlicher Zweig in der fossa ductus venosi nach hinten bis zur untern hohlvene. Ein anderer verläuft mit dem Lig. teres und von ihm geht ein Zweig ab, der im Lig. suspensorium, parallel mit der converen Leberfläche und derselben giemlich nabe, von vorn nach hinten verläuft. Alle Capsulares bilden durch ihre zahlreichen Veräftelungen ein weitmaschiges Res, und sie stehen mit Zweigelchen ber Cystica, ber Mammaria interna, ber Phrenicae, selbst mit ber Suprarenalis und Renalis dextra in Berbindung.

Benofe Zweige, welche ben arteriellen Rami capsulares entsprechen. werden nur folten bei Injectionen der Leber gefüllt. Doch habe ich wenig= stens einige Male gesehen, wenn ich zuerst die Leberarterie roth und nach= ber die Pfortader gelb inficirte, daß an einzelnen Stellen die rothen Capsulares von etwas stärkeren gelben Gefäßen begleitet wurden. Mappes (p. 12.) erwähnt auch schon Pfortaderäftchen, die fich im Bauchfellüberzuge der Leber ausbreiteten. Auch schrint J. Müller derartige Pfortaderästchen zu meinen, wenn er an ber vorbin angeführten Stelle fagt: Undique quidem ramuli venae portarum etiam in superficie assurgunt. Die Vasa venosa capsularia find alfo eben fo, wie die Rami venosi vasculares, innere Burgeln der Pfortadern. Sie stehen mit den Benenästechen in Berbindung,

welche die Arteriae mammariae, phrenicae u. f. w. begleiten.

c) Rami lobulares (?). Mit jedem Intersobularästehen ber Pfortader verläuft ein Zweigelchen ber Leberarterie, welches ihm meistens an Größe nachsteht, da es höchstens 1/130" mißt. Durch Injection der Leberarterie entstehen daber häufig eben folche unterbrochene Ringe um die einzelnen Leberläppchen, wie nach Injection der Pfortader. Andere Male entstehen statt der Ringe, oder neben den Ringen, rundliche injicirte Flecken, die fich unter dem Mikroskop als ein mit der Injectionsmasse erfülltes Capillarnen erweifen; die Röhren und Maschenräume dieses Neges ftimmen aber gang mit jenen des Capillarneges zwischen Pfortader und Lebervenen überein. Läßt man ferner auf eine rothe Jujection der Leberarterie eine gelbe Injection der Pfortader folgen, so trifft man bisweilen einzelne kleine Flecken an, wo das gelbe Capillarnet ohne Unterbrechung mit einem gang gleich beschaffenen rothen gufammenhängt. Diefe Injectionerefultate icheinen gu ber Schlußfolgerung zu berechtigen, daß jene Endzweige ber Leberarterie, welche tie Interlobulares e vena portarum begleiten, direct in das Capillarnet zwischen Pfortader und Lebervenen einmünden, fo daß sie den Rami ad plexum lobularem ober Rami lobulares verdienen würden. Den unmittelbaren Uebergang der Arterienzweigelchen in das Capillarnet der Leberläppchen vertheidigt besonders J. Müller: er beruft sich dabei auf die Liebers kühn'schen und Walter'schen Injectionspräparate, auf die Injectionen von E. H. Weber und von Bowman, welche das Capillarnes von der Leberarterie aus sich füllen saben, und führt noch zur Unterstützung an, daß ja ein Insammenhang zwischen zweierlei Benen und Arterienäften auch an ber Dberfläche ber Leber, in den Vasa capsularia, vorkommt.

Die Thatsache, daß sich das Capillarnet der Läppchen durch die Lebersarterie füllen kann, wird zwar nicht durch die negativ ausgefallenen Berssuche von Erasmus Wilson!) beseitigt, der zur Untersuchung dieses Berhältnisses 12 Lebern insieirte, ohne daß jemals die Masse in die Plexus lobulares gelangte, obwohl alle anderen Theile der Leber gut insieirt waren. Allein warnm gelingt die Aufüllung des Capillarnetses verhältnismäßig so selten, wenn die Lobularästchen der Arterie direct in dasselbe einmünden, da doch in das Netz sedes Läppchens von mehren Seiten her Lobularästchen einmünden müßten? Und ist es nicht sehr auffallend, daß die Aufüllung des Capillarnetses niemals in einer anch nur mäßigen Gruppe neben einander liegender Läppchen erfolgt, daß vielmehr immer nur einzelne Läppchen, und anch diese nur unvollkommen von der Arterie aus sich füllen? Ich kann deßhalb die directe Einmündung von Lebevarterienästchen in das Capillarsach aus Sändster und des Sapillarsach von der Arterie aus sich füllen?

net der Läppchen noch nicht für erwiesen ausehen.

Riernan (p. 755.) findet es wahrscheinlich, daß die zu den Leberläpp= den gelangenden Aefteben ber Leberarterie zwar in das Capillarnet einmun= ben, aber erft, nachtem fie tie fecernirenden Ranale, alfo mit anderen Borten das Leberzellennet, ernährt haben. Die Rami lobulares wären nach die= fer Unficht gang identisch mit den Rami vasculares. Riernan gebt nicht näber darauf ein, wie er fich die Berbreitung innerhalb der Leberläppchen Jedenfalls müßten sie dort eben fo ein Capillarnet bilden, wie die Rami vasculares auf ben Gallenkanälen, und bieses Met mußte fich bis in die Mitte der Läppchen hinein erstrecken. Entweder könnte nun dieses Neg an bestimmten Stellen frei in das Capillarnet ber Pfortader einmunden, und diefe Anordnung würde von jener, wie sie nach 3. Müller besteht, anatomisch zwar nur wenig verschieden sein, desto mehr aber physiologisch; benn nach Müller fommt das Blut der fraglichen Alestchen als arterielles in das Capillarnet der Pfortader, nach der Riernan'schen Ausicht als venöses. Der wenn vollständige Analogie mit den Rami vasculares be= stände, fo mußten mit dem arteriellen Capillarnege venöfe Aestchen gufam= menhängen, die etwa in die Lobularästchen der Pfortader, vielleicht auch in das aus ihnen hervorgehende Capillarnet einmündeten.

Dhne mich für einen der beiden Fälle zu entscheiden, bin ich doch mit Riernan der Meinung, daß die Rami lobulares identisch sind mit den Rami vasculares, daß also ihr Inhalt nicht als arterielles Blut in das Pfortaderscapillarnetz gelangt, sondern als venöses. Mit dieser Ansicht scheint mir ein Faetum am besten in Einslang gebracht werden zu können, das ich einige Male an der Menschenleber nach Injection von Jinnober und Terpenthinöl beobachtete. Die gefärbten Flecken, die nach dieser Insection hier und da entstehen, zeigten nämlich manchmal ein Capillarnetz, welches durch die Feinsheit der Röhren (sie sind noch weit feiner, als die feinsten Röhrchen des Capillarnetzes der Pfortader) und durch die bedeutende Größe der von ihnen umschlossenen Maschenräume im Bergleich zum Durchmesser der Röhrchen, ganz und gar von dem Capillarnetze der Pfortader verschieden ist. Sollte dieses Capillarnetz sich vielleicht für gewöhnlich wegen der großen Feinheit

seiner Capillaren nicht füllen?

Die Verbreitung der Leberarterie beweist nun dentlich, daß sie entwester ganz oder doch zum größern Theise (wenn man nämlich Rami lobulares annimmt) der Ernährung dient; die Galle kann also nicht aus dem arteriels

<sup>1)</sup> Todd's Cyclop, of Anat. and Phys. T. 3. p. 178.

Ien Blute, sie muß aus dem venösen Blute der Pfortader abgesondert werben. Selbst jene Fälle, wo die Pfortader sich in die untere Hohlader öffenet, die man als Beweis angesehen hat, daß aus dem arteriellen Blute entweder normal oder doch in solchen abnormen Fällen die Gallenabsonderung erfolge, hat Kiernan auf ihren wahren Werth zurückgeführt. In einer solchen Leber eines Neugeborenen fand er nämlich, daß sich die Vena umbilicalis in der Leber verästelte, und daß ihre Aeste von den Gallenkanälen und den Leberarterienästen begleitet wurden, gleich den Pfortaderästen. Die Arsterien waren größer als gewöhnlich, und es zeigten sich wohl 2 oder 3 Ueste innerhalb eines Pfortaderkanales: die Pfortaderäste (Umbiliealäste) dagegen waren nicht größer, als die begleitenden Arterien zusammengenommen. Es verbreitet sich also in solchen Fällen die Leberarterie als ernährendes Gefäß auf den Kanälen, und das venös gewordene Blut ergießt sich durch die Leberwurzeln der Pfortader (Umbiliealvene) in diese und wird dann in das Capillarnes der Läppchen geführt, wo es die Gallenabsonderung vermittelt.

### Lymphgefäße.

Die oberflächlichen Lymphgefäße verlaufen nach Kiernan ganz in der Membrana fibrosa. Nach ihm kann man beim Menschen und bei ten größeren Säugethieren, wenn diese Gefäße injicirt worden find, die fibröse Haut abziehen, ohne daß die Gefäße injicirt werden; man kann aber anch erst die

Membrana fibrosa abziehen und hierauf die Injection vornehmen.

Die tiefen Lymphgefäße begleiten die Pfortader-, Leberarterien- und Gallengangsäste. - Nach Injection des Leberganges fließt in der Pforte aus diesen tiefen Aesten häusig die Jujectionsmasse aus; doch scheint mir Riernan zu weit zu gehen, wenn er sagt, es könnten die Lymphgefäße stets vom Lebergange aus injieirt werden. Einmal hat Riernan, als er Duckssilder in den Ductus hepaticus injieirte, von den tiesen Leberlymphgefäßen aus selbst den Ductus thoracicus angefüllt. Injieirt man den Ductus hepaticus mit gefärbter Masse, so dringt diese bald mit, bald ohne den Farbstoff in die Lymphgefäße ein.

#### Merven.

Das Leberarteriengestecht, Plexus hepaticus arteriosus s. Plexus hepaticus dexter, stammt auß dem Plexus coeliacus, hängt aber auch mit dem Masgengestechte und dem Cardiagestechte des Bagus zusammen; es umspinut zus nächst die Leberarterie und die gallenabführenden Gänge, giebt die Gallens blasennerven ab und dringt dann mit den Arterienästen in die Pfortaderstanäle ein. Das Pfortadergestecht, Plexus venae portae s. Plexus hepaticus sinister, stammt auß dem Plexus coeliacus und dringt mit der Pfortader in die Leber ein. Die Aeste beider Gestechte theilen sich im Junern der Leber und verbinden sich unter einander im weitern Berlaufe. Weder die Rerven noch die Lymphgesäße konnte Kiernan die in die Zwischenläppcheusräume verfolgen.

# Glisson'sche Rapsel.

Die Gliffon'sche Rapsel bringt von der Leberpforte aus in die Pfortaberkanäle ein, folgt allen Veräftelungen dieser Ranäle, indem fie scheiden-

förmig die Pfortaderäste umgiebt und nur locker mit dem Leberparenchym Insammenhängt, und umschließt zugleich die Leberarterie, ben Gallengang, die Lymphgefäße und Nerven. Ihre feinsten Fasern meffen nur 1/2400 bis 1/3000". Beim Schweine besteht die fibrose Rapsel der Leberläppchen aus Fafern von 1/1800 bis 1/2400" Dicke. In einer langen Albhandlung hat fich neuerer Zeit Petregnin 1) -über ben Rugen ber Gliffon'schen Kapfel verbreitet. Laennee nahm an, fie diene dazu, die Capacitat der Pfort= aber mit ber zu verschiedenen Zeiten ungleichen Quantität des durchgebenden Blutes in's Gleichgewicht zu feten; namentlich gehe mahrend der Berdanung mehr Blut durch die Pfortader. Petrequin hat diese Unsicht mit einer unwefentlichen Modification angenommen; an die Stelle ber Berdanung sett er nämlich jenen Zeitraum, wann das Getränk resorbirt wird; dann muffe die Pfortader sich erweitern können. Riernan bemerkt aber schon ganz richtig gegen Laennce, daß ja die Lebervenen die nämliche ungleiche Blutmenge zu verschiedenen Zeiten zu leiten haben, ohne daß bei ihnen eine Vorkehrung für Erweiterung und Berengerung des Lumens besteht. wahrscheinlicher erscheint Riernan's Meinung, daß die Gliffon'sche Rapfel für die Leber bas Rämliche ift, wie die pia mater für bas Behirn, nämlich ein Apparat, worin die Gefäße fich ausbreiten, welche in der ganzen Circumferenz des Pfortaderkanales in die Leber eindringen sollen.

## Ausführungsgang der Leber und Gallenfanäle.

Der einfache Ausführungsgang ber Leber bes Menschen tritt in ber Duerfurche frei hervor und verläuft hinter ber Pfortader, rechts von der Leberpulsader, nach unten und links. Er liegt anfangs im Lig. hepato-duodenale, weiter unten an der hintern Wand des absteigenden Zwölffingerdarms, wo er vom Ropfe der Bauchspeicheldruse umhüllt wird. Er durchbohrt zunächst die Muskelhant dieses Darmstückes, verlänft dann, enger werdend, etwa 1/2 Zoll lang zwischen ber Muskel = und Schleimhaut nach abwärts, brängt in biefer Strecke die Schleimhant bes Darmes wulftförmig nach innen (Plica longitudinalis duodeni, Eminentia s. Diverticulum Vateri), und öffnet sich gemeinschaftlich mit dem Banchspeicheldrufengange in die Darmboble, etwa 3 Zoll vom Pylorus entfernt. Der Anfangstheil diefes Kanales heißt Lebergang (Ductus hepaticus), der Endtheil Gallengang (Ductus choledochus). Jene Stelle, wo der Behälter der Galle, die Gallenblase (Vesicula fellea) burch ben engern Blasengang (Ductus cysticus) von der rechten Seite ber und fpigwinklicht in ben Ansfuhrungsgang einmundet, bezeichnet die Grenze zwischen dem Leber = und Gallengange. Der Lebergang ift 11/2 bis 2 3oft lang und 2 bis 21/2 Linien dick; ber Gallengang 21/2 bis 3 Zoll lang und 21/2 bis 31/2 Linien bick.

Die Gallenblase ist ein länglicher Behälter, dessen blindes Ende, der Blasengrund, den vordern Leberrand überragt, dessen mittlerer und längster Abschnitt, der Körper, in die breite Furche zwischen dem niedrigen und dem rechten Leberlappen eingebettet ist, und in der Nähe der Quersurche durch den eugern Hals in den noch engern Blasengang übergeht. Ihre Länge beträgt 3 bis 43/4 Joll. Die größte Dicke, nämlich 1 bis 1½ Zoll, hat sie in der Nähe des Grundes: von hier an bis zum Blasengange hin verengert sie sich allmälig. Der Blasengang ist 3/4 bis 1½ Zoll lang; seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Gaz. méd. 1838. p. 449 — 454.

Dicke variirt von 3/4 bis 2 Linien, und ist auch häusig nicht in der ganzen Länge gleich, namentlich ist der mittlere Theil bisweilen bedeutend enger. Der Blasenhals liegt nicht in der Axe der Blase, sondern er biegt sich gesgen den Körper um, und zwar, wenn ich mich an den getrockneten Blasen nicht über die Lage irre, bald nach der rechten, bald nach der linken Seite; durch eine neue Krümmung am Ursprunge des Blasenganges kehrt aber diesser in die frühere Richtung zurück. Der Blasengang scheint daher immer

von der Seite des zugespitten Endes der Gallenblase abzugeben.

Alle Abschnitte des Ansführungsganges, so wie die innerhalb der Lesber sich verästelnden Gallenkanäle bestehen aus einer sibrösen Haut und eisner Schleimhaut. Die Gallenblase wird außerdem auf ihrer nach unten sehenden Fläche und am ganzen Grunte vom Bauchfelle überkleidet. Die sibröse Haut besteht aus silberglänzenden, sich mannichsach durchkreuzenden Bündeln von Zellsasern. Die Schleimhaut ist die zu den seineren Gallenstanälen hin mit einem Cylinderepithelium beteckt. Die Epithelialeylinder im Lebergange fand ich einmal  $\frac{1}{55}$  die  $\frac{1}{35}$ " lang, und siebens die achtmal dünner; ein auderes Mal fand ich sie  $\frac{1}{80}$  die  $\frac{1}{30}$ " (die Mehrzahl  $\frac{1}{60}$ ") lang. (In der Gallenblase der Kape sind sie  $\frac{1}{100}$  die  $\frac{1}{75}$ " lang,  $\frac{1}{30}$ " oick.)

Im Leber= und Gallengange ift die Schleimhaut, gleichwie in den Gal= lenkauälen, glatt; nur wird sie von zahlreichen, im ganzen Umkange des Ka= nales vorkommenden löchern durchbohrt, den Mündungen der nachher zu erwähnenden Schleimdrufen. In der Gallenblase und im Blasengange bage= gen bildet sie vorspringende Falten. Die Falten der Gallenblase verlaufen auscheinend nach allen Richtungen, sie verbinden sich unter einander, und umschließen so unregelmäßig rundliche, vier= bis fünfedige ober anders ge= staltete zellige Räume. Es verlaufen aber die am stärksten vorragenden Falten wesentlich nach der Länge der Blase, obwohl dies nicht immer gleich deutlich hervortritt. Die Falten sind bisweilen fast 1 Linie hoch und sehr bunn; in der aufgeblasenen, getrockneten Blase sind sie nur 1/36 bis 1/30" bick. Die zelligen Räume find nicht überall gleich groß; die kleinsten meffen vielleicht nur 1/4", die größten 11/2 bis 21/2 Linien. Nach dem Halse zu befinden fich immer vorherrschend kleine. Im Grunde jeder einzelnen Zelle fieht man aber Nebenfalten, die theils gerade, theils gebogen verlaufen, niebriger und zugleich auch dunner (1/72 bis 1/60") find, als die Hauptfalten, und sich unter einander verbinden, wodurch jede größere Zelle wieder in eine Anzahl kleinerer getheilt wird. Am Blasenhalse kommt hänfig eine große halbmondförmige oder fast ringförmige, dabei anch weit dickere Falte vor. — Die Schleimhautfalten bes Blasenganges zeigen mancherlei Verschies denheiten ihrer Anordnung. Beständig wird tiefer Gang durch eine halbmondförmige Kalte vom Blasenhalse, durch eine andere vom Lebergange ge-Zwischen biesen beiben trifft man noch 2 bis 8 Falten: bas Borfommen einer größern Menge muß ich für eine Seltenheit halten. Falten des Blasenganges springen febr ftark vor, und sie liegen in einer schiefen Ebene zur Axe bes Kanales. Bisweilen sind fie alle so angeordnet, daß eine um die Axe des Blasenganges gezogene Schranbenlinie der Reihe nach in die Ebenen aller Falten fällt; doch ift diese vollkommen schranbenförmige Stellung durchaus nicht die gewöhnliche Anordnung. Mehrmals fand ich eine gang regelmäßige alternirende Stellung der Falten, fo daß die ! Spirale der ersten etwa von links nach rechts, die ber zweiten von rechts nach links, die der dritten von links nach rechts, die ber vierten von rechts nach links u. f. w. verlief. Doch folgen auch häufig 2 Falten auf einander,

die in der nämlichen Nichtung verlaufen. Die Falten des Blasenganges sind auch nicht immer gleichmäßig auf seine ganze Länge vertheilt. So sand ich einmal zunächst dem Ductus hepaticus 3 Falten, aber gar keine in

bem obern, 9 Linien langen Stucke bes Ganges.

Beim Menschen kann die Galle nur durch den Ductus cysticus in die Gallenblase gelangen; Ductus hepato-cystici kommen bei ihm nicht vor. Was man dafür hielt, das waren wahrscheinlich Leberwurzeln der Pfortader. Eine Zusammenstellung aller Antoritäten für dieselben giebt Haller 1). Vornehmlich vertheidigte sie Bianchi 2) gegen Morgagni's Kritik. Wie viel aber auf seine Untersuchungen zu geben ist, das erhellt genugsam daraus, daß er diese Kanäle, außer bei Ochsen, Schweinen, Hunden, auch beim Pferde gefunden haben will, also bei einem Thiere, daß gar keine Gallen-

blase besitt.

Der Ductus hepaticus theilt sich in der Duersurche der Leber, und zwar mehr rechter Seits, in einen rechten und linken Ast, von denen der letztere etwas kleiner zu sein pflegt. Beide Acste begleiten die gleichnamisgen Pfortaderäste und wiederholen deren Theilungen, so daß jeder Ast, sesder Zweig, jedes Zweigelchen der Pfortader bis zu den luterlobulares hin eben so von einem Gallenkanale begleitet wird, wie von einem Aste der Lesberarterie. Der Gallenkanal und die Arterie liegen immer neben einander an der einen Seite des größern Pfortaderastes, innerhalb der Pfortaderssche. Der rechte und linke Ast des Ductus hepaticus versorgen die gleichsnamigen Leberlappen, und beide geben Zweige in den viereckigen und den

Spigel'ichen Lappen.

Die Capacität ber gesammten Gallenkanälchen, welche bie Vasa interlobularia begleiten, muß die Capacität des Leberganges bei weitem über= treffen; benn an fleinen, mittleren und großen Gallenfanalen fann man fich leicht überzeugen, daß das Lumen derfelben nicht in entsprechendem Berbältnisse mit der Menge der einmündenden Zweige zunimmt. Ich legte z. B. in einer Schweinsleber ein Gallenkanälchen bloß, welches burch spigwinklichte Bereinigung zweier gleichgroßer Zweigelchen entstand. In einer 7" langen Strecke nahm es 10 Hestchen auf, barnnter 3, Die ihm felbst an Größe fanm nachstanden. Gleichwohl hatte bas Ranalchen, welches am peripherischen Ende 1/33" maß, am andern Ende kaum einen größern Durchmeffer. Un einer Menschenleber legte ich ein Stück bes rechten injicirten Aftes bes Leberganges in einer 3 Zoll langen Strecke bloß: es war am peripherischen Ende %16, am centralen Ende 3/4" bick. Ich zählte aber in biefer Strede 28 gutretende Neftchen, Die meiftens fpigwinklicht, gum Theil aber anch recht= und felbst stumpfwinklicht sich bamit vereinigten, und darunter 2 von 1/2" Durchmeffer. Ferner stehen ber rechte und ber linke Uft, die fich zum Ductus hepaticus vereinigen, diesem selbst nur wenig an Größe nach.

Gallengangsbrüsen. Die Gallenkanäle haben ziemlich bicke Wäude. Ihre Oberfläche ist nicht ganz glatt, soudern nach gut gelungener Injection erscheint dieselbe mit kleinen Hervorragungen oder Höckerchen besteckt, am auffallendsten in der Schweinsleber. Diese Höckerchen oder Körnschen sind nichts Anderes, als Schleimdrüschen, die sich in die Höhle der Galslenwege öffnen. Ich habe diese Drüschen bei dem Menschen, bei dem

<sup>1)</sup> Elem. Phys. Bern. 1764. T. 6. p. 537 - 539.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Historia hepatica. Genev. 1725. p. 113 u. p. 944 — 962.

Schweine, bei dem Schaafe, einmal auch bei dem Pferde untersucht. Injiseirt man Zinnober mit Terpenthinöl abgerieben in die Gallengänge, so dringt die Masse ziemlich leicht in die Höhlen dieser Drüschen; diese werden mehr oder weniger vollständig ansgesprist, und fallen nun dentlich in die Augen.

Bei dem Pferde, Schweine und Schaafe haben die Gallengangebrusden eine übereinstimmende Anordnung: sie bilden kleine, rundliche Traubden, und biese Traubchen öffnen sich in der ganzen Cireumferenz des Gallenkanales in deffen Höhle. Beim Pferde hatten diese Drüschen in einem Gallenkanale von 3/4" Dicke 1/24 bis 1/10" Länge auf 1/20" Dicke; die Drufenblädchen, welche im ganzen Umfange hervorragen, meffen 1/70 bis 1/50".-In der Schweinsleber fieht man noch an Gallentanalchen von 1/8" Durchmeffer die kleinen Soderchen mit blogem Huge, wenn die Injectionsmaffe eingebrungen ift. Auf der Innenfläche des aufgeschnittenen Gallenkanales bemerkt man dann die Drüschen als dichtgedrängte, meistens etwas läng= liche Flecken von 1/48 bis 1/6" Größe. Ihr längerer Durchmeffer entspricht der Länge des Kanales. Die größeren Drüschen werden von rundlichen Söckern überragt, oder sie bestehen ganz dentlich and 2 oder 3 Läppchen, die in der Nähe ber Mündung zusammenhängen. Die Mündung ift immer febr ansehnlich; sie beträgt 1/30" bei Drüdden von 1/15 bis 1/12" Durchmeffer. -Bei dem Schaafe bilden die Drüschen rundliche Traubchen, die bis 1/8 oder selbst 1/6" groß sein können; bie Drusenbläschen meffen 1/60 bis 1/40". 3wi= schen diesen rundlichen Träubchen kommen aber auch ziemlich langgezogene Drüschen vor, die zum Theil plexusartig zusammenzuhängen scheinen. Doch kam es mir andere Male vor, als wären diese Längestreifen nur dicht an einander gedrängte kleine rundliche Drüschen, die fich alle getrennt in die

Söhle öffneten.

Bang anders verhalten fich die Gallengangebrufen bei bem Denfchen. Schneidet man irgend einen Gallenkanal auf, von ben beiden Sauptaften in der Leberpforte an bis zu den kleineren Aesten bin, die sich noch mittelft einer gang feinen Scheere aufschneiben laffen, fo findet man ftete zwei einander gegenüber liegende Reihen bichtgedrängter Deffnungen. Die menschlichen Gallenkanäle unterscheiben sich hierdurch charakteriftisch von jenen ber von mir untersuchten Gängethiere. Ein Theil dieser Deffnungen entspricht den ! gröberen und feineren einmundenden Gallenkanälen; der bei weitem größere : Theil aber gehört ten Schleimdrüfen an. Diese öffnen sich nämlich nur in zwei Längsreihen, nicht in der ganzen Cireumferenz des Ranales, sie sind alfo in weit geringerer Menge vorhanden, als bei dem Pferde, Schweine, Schaafe. Dafür haben fie aber auch eine mehr zusammengesette Form. 3m Magemeinen nämlich besteben fie ans einem langgezogenen, in furzen Schlangenwindungen verlaufenden Ranale, an beffen Circumferenz abwechselnd fleine blindfackige Ausbuchtungen und kurzgestielte Trändchen aufsigen. Die Drüsenbläschen meffen 1/100 bis 1/50'". Diefe langgezogenen Drufen, welche eis nigermaßen an die Glandulae Meibomianae erinnern, verlaufen aber nicht blog hin und her gebogen: sie theilen sich auch, und die Theilung 6= äste fließen wieder unter einander und mit den nebenliegenben Drufen zusammen. Diese netförmige Berbindung der Drusenschläuche kommt an den gröberen und mittleren Gallenkanälen innerhalb der Gliffon'schen Rapsel vor; am auffallendsten ist aber diese Bildung in der Fossa transversa entwickelt. Entfernt man hier, nach einer gelungenen Injeetion des Ductus hegaticus, die Hänte ber Pfortader, so erblickt man in ber fibrosen Auskleidung der Grube plexusartig verbundene rothe Streifen,

bie mit dem linken und dem rechten Afte des Gallenganges zusammenhängen. Diese Streisen und Plexus sind aber nichts Anderes, als Drüsen. An den feineren Gallenkanälen sch einen neben den langgezogenen Drüsschen auch einfache Träubchen vorzukommen. Dhue Zweisel kommen aber die Drüschen auch noch in den dünnsten Kanälchen vor, die man mit einer ganz seinen Scheere aufzuschneiden im Stande ist; denn auch in ihnen sieht man

noch, wie Riernan richtig angiebt, die Doppelreihe von Löchern.

Die langgezogenen Gallengangsbrüschen der menschlichen Leber haben eine verschiedene Größe. Bei der Mehrzahl hat der Kanal der Drüße einen Durchmesser von 1/90 bis 1/60", und die ganze Drüße ist 1/15 bis 1/10" dick. In der Leberpforte kommen aber auch unter jenen, die zum Drüßenplexus beistragen, solche vor, die vielleicht 1/4" dick sind. Diese dicken sind eigentlich Druschenaggregate oder zusammengesetzte Drüßen. Ihrem mittlern Kanale siten nicht bloß blindsactige Ansbuchtungen und große Tränden (selbst bis 1/6") auf, sondern zwischen diesen Ausbuchtungen und Tränden münden auch noch, und zwar in kurzen Zwischenkungen und Tränden Drüßchen von 1/15 bis 1/10" Dicke ein, die in allen Beziehungen mit den zuerst beschriebenen kleineren Drüßen übereinstimmen, ausgenommen, daß sie nicht direct in den Gallenkanal münden. Auch an den gröbsten Gallenkanälen kommen hin und wieder solche Drüßchenaggregate vor.

Am Ductus hepaticus und choledochus münden die Gallengangsdrüsen nicht mehr in einer doppelten Reihe ein, sondern im ganzen Umfange des Kanales durch die großen hier sichtbaren Deffnungen. Ihre Drüsen ähneln den großen zusammengesetzten Drüsen insofern, als auf dem mittlern Drüssenkanale einfache langgezogene Drüschen aftsörmig aufsigen. Doch münden 2, 3, 4 solcher Drüsen durch die nämliche Deffnung in die Höhle des Gallensganges, und es scheint eine geslechtartige Vereinigung der verschiedenen Drüssen hier nicht vorzusommen. Im Ductus cysticus finden sich die nämlichen Drüsen im untern Theile. Dagegen hat es mir die jest nicht gelingen wolsten, in der Gallenblase und im obern Theile des Ductus cysticus solche

Drufen zu infieiren #).

Anastomosen der Gallenkanäle. Anastomosen zwischen den Alesten, Zweigen, Zweigelchen der Gallenkanäle bis zu den Ductus sellei hin, welche die Vasa interlodularia begleiten, kommen nicht vor. Selbst die neben einander liegenden Ductus interlodulares anastomosiren nicht direct mit einander. Ein Ductus interlodularis kann zwar wohl Zweigelchen abgeben, die sich unter einander verbinden und große Maschenräume zwischen sich lassen; zwei neben einander liegende Ductus interlodulares anastomosiren aber nur etwa mittelst der von ihnen abgehenden Lodularästehen. Kiernan ist über diese Anastomosen der Gallenkanäle nicht in's Klare gekommen und er widerspricht sich mehrmals über diesen Punkt. Nachdem er zu wiederholten Malen (p. 723 — 725.) erklärt hat, daß Aleste der Gallenkanäle eben so, wie Aleste der Leberarterie, Pleuns bilden, aus denen die Ductus interlodulares abgehen, stellt er weiterhin (p. 726.) die Anastomosen der größeren Bazginaläste in Abrede, und von den kleineren Zweigen sagt er nur, daß sie in den Spatia interlodularia zu anastomosiren scheinen. Da er aber diese

<sup>\*)</sup> Da ich erst in der letzten Zeit auf die Gallengangsdrüsen aufmerksam wurde, so habe ich den Untersuchungen über dieselben noch nicht die gewünschte Ansochung geben konnen. So habe ich z. B. das Berhalten dieser Drüsen im Ductus hepaticus, choledochus und cysticus der Thiere noch nicht untersucht.

Anastomosen, die nicht existiren, nicht bevbachtet hat, so bildet er auch (Tab. 22. Fig. 3. 4.) keine Anastomosen zwischen den Gallenkanälen ab. Nichts desto weniger spricht er weiterhin (p. 730.) die Meinung aus, die Ductus interlobulares müßten mit einander anastomosiren, weil er zu wiederholten Malen, doch nicht immer, fand, daß Duecksilber oder auch eine gefärbte Insectionsmasse, die in den linken Lebergangsast eingesprist worden waren, sich im rechten Lebergangsaste, und zwar in dessen Interlobularästen, zeigten.

Nach E. H. Weber 1) würde in der Fossa trausversa (der Menschenleber) eine Ansahme von der eben besprochenen Regel stattsinden; hier anastomosiren nach Weber ziemlich dicke Gallengänge vom rechten Afte des
Ductus hepaticus mit ähnlichen vom linken Aste, und die Zweige dieser Aeste
anastomosiren gleichfalls nehssyrmig unter einander. Er nennt die Aeste dieser Nege unentwickelt gebliebene Gallengänge, Vasa aberrantia hepatis. Bon
diesen Aesten sagt er dann weiter: "sie sind mit Zellen besetzt und haben
viele ästige Anhänge, die mit geschlossenen, aus Zellen bestehenden Enden
aushören." Diese anastomosirenden Gallenkanäle in der Quersurche der
Menschenleber (bei dem Schaafe sah ich keine, und wahrscheinlich kommen sie
auch nicht bei den anderen Säugethieren vor) sind aber nichts Anderes, als die
oben beschriebenen, bei dem Menschen so eigenthümlich gesormten Gallengangsdrüßen. Die Bemerkung, daß diese nehssormig verbundenen Gallengänge und ihre ästigen Anhänge mit Zellen besetzt sind, läßt keinen Zweisel
zu, daß Weber die nämlichen Theile vor Augen hatte, die ich als Gallen-

gangobrüfen beschrieb.

Indeffen anaftomosiren ausnahmsweise an einigen Stellen der Leber Die Gallenkanäle wirklich mit einander. Gine folche Stelle ift bas Ligamentum triangulare sinistrum. Nach einer gutgelungenen Jujection bes linken Aftes des Leberganges sieht man mehre Kanäle aus dem linken Lappen zwischen den beiden Bauchfellamellen des linken dreieckigen Leberbandes verlaufen und mit einander anastomosiren. Ferrein hat diese außerhalb des Leberparenchymis verlaufenden Gallenkanäle schon gesehen. Mappes (p. 15.) fah diefe Anastomosen zwar nicht im breieckigen Bande, aber doch an der Dberfläche ber Leber, und zwar an beren scharfem Rante. Riernan beschrieb fie bann nenerer Zeit wieder und bildete fie (Tab. 23. Fig. 4.) naturgetren ab. Beber neunt auch diefes Band nuter ben Stellen, wo Dete der Gallengänge vorkommen. Ich habe nach Injectionen von Duecksilber, von Leimmasse, von Zinnober mit Terpenthinöl abgerieben, gang die nämliden Resultate erhalten wie Riernan. J. Müller2) findet an einem Walter'schen Präparate zwar Gefäße von der Farbe des insieirten Leberganges (nebst insicirten Pfortader = und Lebervenenäften) in diesem Bande, will dieselben aber nur fur Blutgefäßzweige gelten laffen, die durch Ertravafation von dem Lebergange aus gefüllt wurden. Ich habe indeß an frisch insicirten Lebern Kanäle ans dem Bande in den linken Lappen hinein verfolgt, wo sie in Kanale einmundeten, die sich durch eine Doppelreihe von Deffnungen genugsam als Gallenkanäle charakterisirten.

Die Anzahl der Gallenkanäle, welche in das dreieckige linke Leberband eindringen, ist wechselnd. Sie theilen sich mehrkach, bekommen in ihren Verästelungen einen gewundenen Verlauf, und nicht nur die Zweige des nämlichen Kanales, sondern auch die Zweige neben einander verlaufender

<sup>1)</sup> Physiologie 4. Auft. S. 357. Aum.

<sup>2)</sup> Müller's Archiv 1843. S. 308.

Ranale anastomosiren bogenförmig unter einander. Ferrein und Rieren an sahen diese Gallenkanäle bis auf die untere Fläche des Zwerchsells sich erstrecken; gewöhnlich reichen sie aber nur dis zur Mitte des Bantes. Ich habe mich ferner überzeugt, daß manchmal ziemlich große Gallenkanäle zwar bis zum Nande des linken Leberlappens verlausen, diesen aber nicht übersschreiten, daß also manchmal keine Gallenkanäle im dreieckigen Bande verslausen. Daraus wird Husch sie Angabe (S. 136.) erklärlich, der bis jest die Auastomosen größerer Gallenkanäle in diesem Bande nicht finden konnte.

Ich fand ferner mehrmals, wie Niernan, anastomosirende Gallenkanäle in der häutigen Brücke, welche nicht selten statt einer Brücke von Les
bersubstanz hinter der untern Hohlvene liegt und den Spigel'schen und rechsten Leberlappen mit einauder verbindet. Niernan sah auch Gallenkanäle
in der häutigen Brücke, die auf ähnliche Weise in der Fossa pro vena umbilicali zwischen dem viereckigen und dem linken Leberlappen ausgespannt ist.
Unch nach Weber kommen sie in dieser Grube vor. Das Borkommen ähns
licher Kanäle in den Häuten der Gallenblase stellt Kiernan gegen Fers
rein in Abrede; dagegen erwähnt Weber wiederum solcher am Rande der

Gallenblase.

Nachdem ich die anscheinenden Anastomofen von Gallenkanälen in der Fossa trausversa als Gallengangsbrüfen erfannt hatte, mußte ich mir na= turlich die Frage aufwerfen, ob nicht die anastomosirenden, mit den Gallenwegen zusammenhängenden Ranäle im linken Leberbande und an den anderen genannten Leberstellen ebenfalls Gallengangebrufen find. Leiter habe ich biefen Punkt, der nur durch Untersuchungen an Menschenlebern erledigt wer= den kann, bieber nur febr oberflächlich unterfuchen können. Un ben Ranälen im linken Leberbande und in der Brücke hinter der untern Hohlvene habe ich mit Bestimmtheit feine folche Drufen erkennen konnen, wie sie an ben menschlichen Gallenkanälen innerhalb der Leber vorkommen. Doch zeigten manche biefer Ranale eine fehr gehockerte Dberfläche; ferner fagt Weber gang allgemein von allen biesen anastomosirenden Gallenkanälen (feinen un= entwickelt gebliebenen Gallenkanalen), fie feien mit Bellen befett; endlich ift an den im linken Leberbande liegenden Kanälen der gewundene Berlauf sehr anffallend, ber ben Gallenkanälen an und für sich nicht zukommt. Jedenfalls können diese Ranäle keine Galle führen, weil sie mit keinen Leberläppchen in Berbindung fteben. Es durfte aber fein wesentliches Bedenken ber Annahme entgegenstehen, daß sie früher wirklich als galleleitende Drgane fungirten, fpater diefer Function burch Atrophie ber Leberlappchen verluftig murden, fich aber bennoch als Ranale erhielten, weil fie nach wie vor das Product ber zu ihnen gehörigen Gallengangsbrufen zu ben Gallenwegen leiten. Ihr Vorkommen im Bande des linken Leberlappens hängt offenbar damit gufam= men, daß ein Theil des linken Lappens nach der Geburt durch Atrophie schwindet. Sie muffen baber, wenn dies richtig ift, in ber Leber bes Fotus und des Neugeborenen fehlen. Während aber diefe Atrophie manchmal nur die Leberläppchen betrifft, scheint sie in anderen Fällen auch die Gallengangs= brufen zu erreichen, und bann schwinden auch die Ranale felbft. Die anastomofirenden Gallenkanäle in den genannten häutigen Theilen waren aber nach diefer Unficht nicht unentwickelt gebliebene Gallengange, fondern redueirte Gallengange. Jedenfalls find fie mit den ich ebaren Gallengangsplexus in der Fossa transversa nicht in eine Rlaffe zu ftellen.

Ductus interlobulares. Injieirt man den Ductus hepaticus oder einen großen Aft desselben, so lassen sich die gefüllten Gallenkanäle im All-

gemeinen bis jum Umfange ber Leberläppchen verfolgen; mit Gicherbeit aber auch nur bis dahin. In das Innere der Läppchen hinein fie zu verfolgen, ift mir nicht gelungen. Denn wenn bin und wieder ein in den Lappden befindliches Capillarnet nach Injection bes Leberganges fich füllte, fo ningte ich wegen ber mitrometrischen Berhältniffe es wahrscheinlich finden, das gefüllte Netz gehöre dem Blutgefäßeapillarnete an. In der nämlichen Weise spricht sich J. Müller and: unter seinen Injectionen habe er mehre Fälle von negartiger Vertheilung innerhalb der Lobuli, er wiffe aber dieses Net vom Blutgefäßnete nicht zu unterscheiden. Ginen glücklichern Erfolg glaubt E. S. Weber 1) bei feinen Inscetionen erlangt zu haben. Er fand in der Menschenleber, daß Gallenkanälchen von  $\frac{1}{35}$ " Durchmeffer mit einander anastomosirten; bei Kanälchen von  $\frac{1}{60}$  bis  $\frac{1}{70}$ " waren die Anastomosen so hänfig, daß ein sehr bichtes Net entstand; die Ranalchen end= lich von 1/107" Durchmeffer bildeten ein fo dichtes Net, daß beffen Zwischen= räume engen Löchern glichen, beren Durchmeffer jenem ber Blutgefäßcapil= laren entsprach. llebrigens gelang es ihm aber auch nur an einzelnen fleinen Stellen, gefärbte Maffen bis in die fleinften Nege zu treiben.

lleber die feinsten Gallenkanälchen gelangte ich bei den verschiedenen

Thieren zu folgenden Refultaten:

Menfch. Die Ductus interlobulares finde ich an ber Dberfläche fowohl, wie auf Durchschnitten im Allgemeinen 1/130 bis 1/90" groß. Meine Meffungen weichen also wesentlich von jenen Kraufe's und Weber's ab. Nach Kranfe follen die kleinsten in und zwischen ben Läppchen sichtbaren Gallengänge einen Durchmeffer von 1/65 bis 1/35" haben; erst die aus ihrer Bereinigung entstehenden größeren follen die Aeste der Leberarterie und der Pfortader begleiten. Diese größeren also würden erst meinen Ductus interlobulares entsprechen. Weber's Angaben laufen auf daffelbe hinans. Ranälchen von 1/35" follen bereits anastomosiren, und Kanäle von 1/60 bis 1/70" sollen schon ein dichtes Reg bilden. Diese letteren wären also schon nicht mehr Ductus interlobulares, fondern bereits Rami lobulares. Nach ben Größenbestimmungen von Krause und Weber würden bie Interlobulares e vena portarum ben Ductus interlobulares an Größe nachstehen, obwohl nach ben Stämmen bin die Pfortaderafte immer fo bedentend ihre begleitenden Gallengänge an Größe übertreffen; auch wurden sich, wenn ihre Bestimmungen richtig waren, die Ductus interlobulares der menschlichen Leber auf eine höchst auffallende Weise vor den Duetus der anderen Thiere burch ihre Größe anszeichnen. Allerdings habe ich nicht, wie Weber, erstarrende Materien injieirt, sondern Zinnober mit Terpenthinol abgerieben. Wenn aber bie kleineren Gallenkanälden in Betreff ber Ansbehnbarkeit nicht febr wefentlich von den größeren Gallenkanälen abweichen, fo können unfere abweichenben Größenbestimmungen hierin ihren Grund nicht haben. - Säufig zeigen sich nach Injection des Ductus hepaticus an der Oberfläche ber Leber, aber auch auf Durchschnitten gefärbte Flecken, und untersucht man biefe genaner, so findet man meistens, daß ein gefüllter Gallenkanal bis zu diefem Flecke sich erstreckt und an seinem Ende die Masse hat austreten lassen, welche sich nebelartig in einer gewissen Strecke ansbreitet. Einige Male fah ich auch an folden Stellen feine Streifen (Ranalchen?) von 1/400 bis 1/600" Durchmeffer, die sich netförmig verbinden und große Zwischenräume zwischen sich lassen. Statt ber nebelartigen Flecken entstehen manchmal Flecken, die ganz tief durch die Injee-

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1843.

tionsmaffe gefärbt find; in ihnen erkennt man ein vollständig gefülltes Capil= larnet. Diese Capillarnetflecken sind immer nur flein, wenngleich oft mehre ziemlich nahe bei einander liegen, und ich habe fie unr an der Dberfläche der Leber, nicht im Innern berfelben beobachtet. Die Grofe ber Ranale biefes Neges und die Größe ber Maschenränme finde ich ber Urt, daß ich bas Net von jenem, welches von der Pfortader ans sich füllt, nicht wohl zu unterscheiben vermag. Die mit dem Netze in Berbindung ftehenden gefüllten Kanäle muß ich aber weit eher für Venae intralobulares als für Ductus interlobulares halten. Sehr belehrend über diesen Punkt war mir auch folgendes Praparat, welches ich einmal erhielt, als ich den Ductus hepaticus mit Zinnober injieirte. Es erhob sich die Oberfläche der Leber etwas in einer etwa zollgroßen Strecke und angerdem noch an einigen fleineren Stellen; biefe Stellen befamen ein weißliches Anssehn, als lägen Infthaltige Ranme unter bem Banchfellüberzuge. Diefe Stellen behielten ihr eigenthumliches Hussehn auch, nachdem bie ausgeschnittenen Leberstücke getrocknet waren, und unter dem Mifrostop zeigten sie nun, sowohl durch den Peritonealüberzug hindurch, als auf Durchschnitten folgendes Berhalten: durchscheinende, wie mit Luft erfüllte Kanäle von 1/200 bis 1/120" Durchmeffer bilden ein Negwerk, beffen Maschenräume im Allgemeinen größer sind, als die Ranale. Dieses Regwerk steht durch etwas größere Aeste mit größeren Kanälen in Verbindung, die ebenfalls durchscheinend und wie von Luft ausgedehnt fich darstellen, und in Interstitien des Netwerkes verlaufen; die größten von diesen Kanälen haben bis 1/25" Durchmesser. Ferner ersicheinen auf Durchschnitten an ein paar Stellen Gefäße von 1/120 bis 1/100" Durchmeffer, mit der rothen Injectionsmaffe gefüllt, in dem Nepwerke. Ich balte die angefüllten rothen Gefäße für insieirte Gallenkanäle; dafür fpricht ihre Größe, ihr Verlanf. Das Netwerk ber mit Luft gefüllten Ranale ift aber nichts Underes als das Gefäßcapillarnet ber Läppchen, denn die größeren, felbst bis 1/25" großen Kanäle, welche die Aeste dieses Netwerkes aufnehmen, sind zuverlässig feine Ductus fellei, sondern Rami interlobulares e vena portarum.

Hund. Durch Injection des Leberganges erheben sich die Pseudokörner an der Oberfläche der Leber etwas, und ihre Mitte wird durch die Injections=masse gefärbt. Die Ductus interlobulares und interlissurales messen  $\frac{1}{130}$  bis  $\frac{1}{260}$ . Sie stehen hier und da mit einem Netze in Zusammenhang, dessen Ka=näle  $\frac{1}{500}$  bis  $\frac{1}{600}$ " groß sind und Maschenräume von  $\frac{1}{100}$  bis  $\frac{1}{70}$ " um=schließen. Bisweisen schein dieses Netz continuirlich mit einem andern zusam=menzuhängen, dessen Kanäle mit Lust erfüllt sind.

Rate. Die Ductus interlobulares stehen den Interlobulares e vena portarum kann an Größe nach; sie messen  $\frac{1}{160}$  bis  $\frac{1}{120}$ . Bon ihnen gehen in dichter Neihe, zum Theil in Entsernungen von nur  $\frac{1}{70}$ . kurze Zweigelchen ab, die sich zum Theil verbinden. Seltener erscheint in etwas größerer Ausdehnung ein Netz, dessen Kanälchen so sein sind, daß sie theilweise nur  $\frac{1}{600}$ . messen. Bei der Kate sche ich auch bisweisen Anastomosen zwischen den Aeste

hen neben einander liegender Ductus interlobulares.

füllt, wie nach Injection der Pfortader oder der Lebervenen; ich unterschied dann ganz bestimmt die Interlobulares e vena portarum und die weit feineren Ductus interlobulares, beide mit der Injectionsmasse gefüllt, zwischen den Läppchen. Neben und zwischen solchen ganz gefüllten läppchen zeigten sich and dere, in denen die Vena intralobularis nebst dem venösen Theise des Capillarunezes gefüllt war, während die Circumserenz des läppchens seine Masse entehielt. Die lage des gefüllten Gefäßes in der Mitte des läppchens ließ schon sür das bloße Ange keinen Zweisel über seine Bedentung zu. Die Gallenkanäle könnte ich mit Bestimmtheit his zur Kapsel dieser läppchen versolgen, auf welcher sie sich zum Theil verästelten; niemals aber konnte ich ein Gallenkanälechen in's läppchen hinein versolgen, so wenig wie bei den ganz gefüllten läppchen. Die Venae intralobulares konnten sich hier nur von den Venae sublobulares ans gefüllt haben.

Schaaf. Die Ductus interlobulares messen 1/130 bis 1/90"; sie gehen, und zwar hänsig paarweise einander gegenüber, in Zwischenräumen von 1/6 bis 1/3" von Gallenkanälen ab. Die Ductus interfissurales geben schon in Zwischenräumen von 1/30 bis 1/40" Zweigelchen ab, von denen die seinsten nur 1/360" die sind. Stellenweise füllt sich nach Injection des Ductus hepaticus ein Capillarneh aus Kanälen von 1/240 bis 1/360" Durchmesser, mit Maschenräumen von 1/120" Durchmesser. Ich sah dieses Reh nur an der Obersläche der Leber entstehen. In seiner Umgebung sah ich Gefähren gesüllt, welche ich nur für Interlobulares e vena portarum halten konnte. — Gar nicht selten entstehen auch während der Injection kleine weißliche Flecken an der Obersläche der Leber. Diese Flecken bestehen aus einem luftsührenden Capillarnege, dessen

Ranale 1/400'" meffen, deffen Daschenraume aber weit größer find.

Pfert. Die Ductus interlobulares werden von den Interlobulares e vena portarum zweis bis viermal an Größe übertroffen. Hier und da hat sich ein Capissarung gefüst, dessen Kanäle 1/600 bis 1/400", dessen Maschenzänme zum Theil 1/70" messen; Größenverhältnisse, die sehr gut zum Ges

fäßeapillarnet der Läppchen passen.

Kaninchen. Die Ductus interlobulares sind im Allgemeinen  $\frac{1}{150}$  bis  $\frac{1}{130}$ " groß; zwischendurch verlaufen aber auch in längerer Strecke weit seinere. Bas J. Müller früher als eine quastenartige Vertheilung von Röhrchen beschrieb, die von der Obersläche und dem Rande eines Läppchens nach dessen Mitte verlaufen und sich dabei paarweise vereinigen, das ist nach meinen Injectionen ein Netz, oder ein Plerns; ich sehe nämlich zwischen den größeren gegen die Mitte verlaufenden Streifen seine Querstreisen. Dies ses Netz bildet aber an meinen Präparaten nur eine einzige horizontale

Schicht an der Oberfläche der Leber.

Myorns. An einem Hyrtl'schen Präparate sind die Leberveuen roth, die Gallenkanäle grüngelb injieirt. Die Beneninjection ist in alle auf dem Schnitte sichtbaren Läppchen eingedrungen; die Netze der einzelnen Läppchen sind durch breite Interstitien von einander getrennt. In einigen dieser Interstitien zeigt sich ein grünlichgelbes, durch die Gallenkanäle gestülltes Capillaruch; nirgends aber liegt ein auch noch so kleiner Theil dieses grüngelben Netzes innerhalb des Capillarnetzes der Läppchen. An einszelnen Stellen scheinen die grüngelbe und die rothe Masse in dem nämlichen Ranälchen einander zu erreichen, was für die Identität der beiden verschiese densarbigen Netze sprechen würde. Doch darf ich zwei, die beiden Netze unterscheidenden Verhältnisse nicht unerwähnt lassen. Die Ranälchen bes grüngelben Netzes sind im Ganzen wohl etwas kleiner, als jene des rothen;

sodann haben sie keine vorwaltend eentripetale Richtung, und ihre Maschen=

räume find deßhalb nicht länglich oder linienförmig, fondern rund.

Anfang der Gallenkanälchen. Die Gallenkanälchen lassen sich nach dem eben Mitgetheilten mit Bestimmtheit nur bis zum Umfange der Leberläppchen verfolgen. Das kann unn aber keinem Zweisel unterliegen, daß die Läppchen der wesentliche Theil des Gallenapparates, nämlich der seernirende Theil sind, daß in ihnen also die Aufänge der Gallenkanäle zu suchen sind. Welcher Art aber diese Aufänge seien, darüber sind zwei versschiedene Meinungen ausgesprochen worden.

1) Nach der einen Meinung wären die Anfänge der Gallenkanälchen blindgeendigte Röhrchen oder Bläschen. So nahm früher J. Müller 1) bei allen Wirbelthieren blindgeendigte Gallenröhrchen an, die bei den Embryonen der Amphibien und Vögel am deutlichsten erschienen. Bei den Vögeln schienen ihm diese blinden Röhrchen von 0,00172 P. Z. (= ½6''') Durchmesser zu Neiserchen oder Vüscheln verbunden zu sein. Unter den Fischen konnte er diesen Bau nur beim Stör erkennen. Die freien blinden Enden der Gallenkanälschen glaubte er unter den Sängethieren an der freien Leberobersläche beim Eichhörnchen, bei Cricelus vulgaris und beim neugeborenen Meerschweinchen wieder zu sinden. In seinem Handbuche der Physiologie hat aber Müller diese Ansicht vollskändig aufgegeben; die Neiserchen sind ihm jest nicht mehr blindgeendigte Kanälchen, sondern Neihen von Leberzellen, deren Verhältniß zu

ben Gallentanälchen aber noch der Aufhellung bedürfe.

Sodann sah Krause in der Leber des Jgels, als er den Ductus hepaticus unter der Lustpumpe insicirte, wobei etwas Lust rasch mit eingedrungen war, in den Leberläppchen dicht an einander gedrängte und von Lust stark ausgedehnte Bläschen von ½00 bis ¼0" Durchmesser, die er für Aeini oder sür Drüsenbläschen der Leber erklärte. Einen Insammenhang dieser Bläschen mit den sichtbaren seinsten, bis zu den Läppchen zu versolgenden Gallenkanälschen vermochte er aber niemals zu erkennen, Da unn auch weder Krause selbst, noch ein anderer Anatom an der Leber eines andern Thieres etwas Aehnliches se zur Ansicht bringen konnte, so muß diese vereinzelt dastehende Beobachtung mehr als zweiselhast erscheinen. Warum sollten auch die Drüsensbläschen der Leber, abweichend von denen anderer Drüsen, sich so ungemein hartnäckig sedem Ansüllungsversuche widersetzellen bestimmt unterscheidet, innerhalb der Leberläppchen Platz sinden können, da das Leberzellennetz und das Blutzgefäßcapillarnetz überall mit einander in enger Berührung sind?

Ferner wollen neuerdings die Gebrüder Weber?) ausnahmsweise bläschenartige Endigungen der Gallengänge gesehen haben, nämlich in jenen Theilen, die sie als unentwickelt gebliebene Gallengänge bezeichnen. Ich habe aber oben nachzuweisen gesucht, daß dies theils Gallengangsdrüßen, theils nitt folchen

Drufen befette Gallengange find.

So dürfte wohl die Meinung, daß die Gallenkanälchen überall oder doch ausnahmsweise an bestimmten Stellen mit blinden Nöhrchen oder Bläschen

anfangen, jett kanm noch ernstliche Vertheidiger finden.

Huschte's Ansicht über die Enden der Gallenkanäle, die im Ganzen mit einer der Hypothesen zusammenfällt, welche Henle über diesen Punkt aufstellte, ist eigentlich eine Combination der ersten und der zweiten Meinung.

<sup>1)</sup> De gland, structura,

<sup>2)</sup> Müller's Physiologie. 4te Aust. S. 358, und Müller's Archiv 1843. S. 308.

Suschte halt nämlich die Leberzellen für die eigentlichen Meini und rechnet Die Leber zu ben achten aeinofen Drufen; Diefe Heini aber follen fich (innerhalb ber Leberläppchen) in höchst garte und bunne Gallenkanalchen öffnen, nämlich in jene Kädchen, die man an den abgeschabten Leberzellen bin und wieder bangen sicht. Daß diese feinsten Kanälchen (1/184"), in welche wegen der Feinheit Injectionen nicht einzudringen vermöchten, ein Net bilben, giebt Suschfe zwar nicht an; doch ware die Sache kanm andere benkbar, wenn biefe feinen Ranalden wirklich existirten, da sie doch wohl der Anordnung der netsförmig an einander gereiheten Leberzellen folgen mußten. Ich beobachtete allerdings an feinen Schnitten von Lebern, die nach alleiniger Injection des Ductus hepaticus in Weingeist gehärtet worden waren, bochft feine gefärbte Streifen ba, wo das Leberzellennet und das Gefäßeapillarnet an einander grengen. Es bestand aber in folden Fallen offenbar ein Extravafat, und die Daffe mar nicht in's Gefäßeapillarnet eingedrungen, sondern hatte fich in dem Interfittimm zwischen diesem und bem Leberzellennete ausbreiten muffen. Uebrigens wurde die Feinheit dieser Kanale, wenn sie existirten, der Injection boch nicht schlechthin ein Hinderniß fegen.

2) Nach der zweiten Meinung ist der Anfang der Gallenwege ein verflochtenes Netz, dessen Elemente die Leberzellen sind. Nur über das Kanalisirtsein dieses Netzes sind die Ansichten zwar nicht geradezu entgegengesetzt, aber

boch nicht übereinstimmend.

Diese Meinung ist wohl zuerst von Kiernan mit Bestimmtheit ansgesprochen worden (p. 741.). Der in den Läppehen gelegene secernirende Theil der Leber ist ihm ein Nehwerk, welches ans den Leberzellen zusammengesett ist. Dieses Nehwerk soll aber aus Kanälchen (Ducts) bestehen, und er empsiehlt auch ein besonderes Verfahren, um die Injection dieses Gallengangsuches zu erleichtern. Man soll nämlich lebenden Thieren die Pfortader und die Leberarterie unterbinden. Die Gallenkanälchen entleerten dann zum guten Theil ihren Juhalt, und es gelinge häusig, die Läppehen theilweise durch den Ductus hepaticus zu insieiren, was ihm anch an der Menschelber, obwohl mit geringerem Ersolge, geglückt sei. Er giebt auch eine Abbildung dieses Gallengangsplerns (Tab. 23. Fig. 3.); in der Erstärung dieser Abbildung (p. 769.) erstärt er aber freimüthig, daß dieselbe eine ideale sei, da er diese Kanäle nie so weit insieirt habe.

Henle stellt unter seinen Hypothesen über die Enden der Gallenkanäle auch die auf, daß die Leberzellen reihenweise verschmelzen könnten, so daß also Kanäle entständen, die mit den ausgebildeten Gallenkanälen zusammenhingen. J. Müller ist geneigt, dieser Hypothese beizutreten. Die Zellenreihen würsden nach dieser Ansicht in fortwährender Genese begriffene Kanäle sein, nicht aber fertige Kanäle, wie es Krukenberg, Weber, zum Theil anch Lams

bron aussprechen.

Nach Lambron 1) bilden die Leberzellen den Anfang der Gallenkanälchen, und alle Zellen öffnen sich in einander. Sonderbarer Weise läßt er aber zu jedem Läppchen (er neunt sie Granulationen) nur Einen Gallengang treten, der in dasselbe eindringt und nach kurzem Verlaufe sich in eine Zelle öffnet.

Nach Arnkenberg existirt in den Leberläppchen ein röhriges Gallengangoneth, welches aus regelmäßig an einander gefügten Leberzellen zusammengesett ist, und die Maschenräume des capillären Gefäßnehes genau erfüllt. Den Kanal in den Fäden dieses Gallengangsnehes hat er aber nicht gesehen.

<sup>1)</sup> Schmibt's Jahrbücher. 23. 33. 6. 146.

In Weber's Darstellung des Gallengangenetes ift dieser lebelstand vermieden. Rach Weber find nämlich in den engsten Gallengängen die Bellen reihenweise mit einander verwachsen und bilden Kanale, weil die Zwischenwände der an einander floßenden Zellen geschwunden sind; in den Gallenfanälen von größerem Durchmeffer aber liegen die verwachsenen Epithelium= zellen nicht bloß hinter, fondern auch neben einander. Wie die letztere Unordnung stattfinden foll, giebt Weber nicht näher an; sie könnte aber wohl unr auf eine der beiden nachgenannten Weisen erfolgen: Entweder wäre der Ranal an den Stellen, wo die Zellen neben einander liegen, durch die Intercellular= räume constituirt, also auf die Art, wie Arnkenberg sich die Sache vorstellt, was nicht wohl möglich ist; ober der Kanal setzte sich auch an diesen Stellen nur burch eine einfache Zellenreihe fort, und um diese herum lägen bie anderen Zellen. Jedenfalls mußte, wenn Weber's Unordnung bestände, ein mehr oder weniger großer Theil der Leberzellen an zwei entgegengesetzten Enden durchbrochen, gleichsam ringförmig fein, und beim Abschaben der Zellen von Leberschnitten follten doch wohl bin und wieder folche durchbrochene Zellen oder Zellenreihen mit zum Vorschein kommen. Da die Deffnungen so ziemlich der ganzen Dicke der Zellen gleichkämen (die feinsten Gallenkanälchen fol-len ja nach Weber 1/107" meffen), so könnten fie fich dem Ange kaum ent-Um leichtesten mußte eine folche Beschaffenheit wohl an ben abgeplatteten Zellen der Schildfröte sichtbar sein. Allein stets sieht man nur geschloffene Zellen. Gegen ben die Leberzellenreihen durchsetzenden Kanal scheint mir ferner auch das Aussehn der Leberzellenstreifen in der durch Weingeist erhärteten (aber auch der frischen) Leber zu sprechen. Gar nicht selten unterscheidet man nämlich in einem Streifen die vollständig geformte Zelle, und zwischen 2 auf einander folgenden Zellen bemerkt man einen durch hellere Färbung von ihnen unterschiedenen Zwischenraum. hier können also die Zellen nicht mit einander verwachsen und durch Schwinden ber Scheidewände in einen Ranal umgewandelt sein. — Deber's Schilderung des Gallengangenetes ift eigent= lich ganz übereinstimmend mit jener Kiernan's; nur erklärt Kiernan an ber einen Stelle bestimmt, daß er die supponirten Kanale nicht injieirt hat, während Weber diese Jujection wirklich ausgeführt haben will. Darin hat fich aber Weber, wie ich glauben muß, geirrt; was er für injieirtes Gallengangsnet hält, das sind gewiß nur Fragmente des Gefäßeapillarnetes.

Meine eigene Ansicht über den Aufang oder das Ende der Gallenwege geht leider nicht über das Gebiet der Hypothese hinaus; sie gründet sich fast

mehr auf bas negative Ergebniß, daß die verschiedenen aufgestellten Meinungen bei der Prüfung sich als ungenügend erweisen, als auf positive Thatsachen. Neben bem Gefäßeapillarnete nehme ich ebenfalls ein Gallengangenet in ben Reberläppchen an, nämlich jene Theile, die ich oben als Leberzellennet befchrieb. Beide Rete durchsetzen einander und find in Betreff der Größe so beschaffen. daß die Ranale des einen genau in die Maschenraume des andern hineinpassen. Dies ergiebt fich aus den oben angeführten Großenverhaltniffen beider Nege. Das Gallengangenet besteht aber aus zweierlei Elementen, aus der äußern Membrana propria und aus den von diefer umschloffenen Leberzellen. Die Zweige der Ductus interlobulares segen sich an der Peripherie der Leberläpp den ohne Unterbrechung in die Membrana propria einzelner Streifen des Leberzellennehes fort; die Leberzellen erfüllen aber die Söhle des Streifens, und beshalb kann bie Jujectionsmaffe nur bis zu seinem peripherischen Ende, b. h. bis zum Umfange ber läppchen vordringen. Die eingeschloffenen Zellen konnen freilich der Juneuwand der Membrana propria nicht ganz eng auliegen; die ansgebildeten Zellen muffen, indem sie aufgelöft werden und nachwachsenden Bellen Plat machen, ihr Product in die frei durchgängigen Gallenkanale entleeren, es muß also zwischen den Zellen und der Membrana propria, oder zwischen den Zellen selbst ein gewisser Zwischenraum bestehen, durch welchen die Galle von der Mitte des Läppchens bis zu deffen Peripherie fortschreiten fann. Es besteht aber boch die Aufüllung der Membrana propria durch die Zellen, und eine andringende Injectionsmaffe wird diese Anfüllung noch vermehren, indem sie die vordersten Zillen etwas zurückdrängt und abplattet. Eine Injectionsmaffe wird beschalb cher die dunne Membrana propria zerreißen, zwi-Schen diese und das Wefäßeapillarnet austreten, oder in letteres felbst ein= bringen, ale zwischen ber Membrana propria und ben Bellen fich einen gewaltsamen Weg bahnen:

## Gelbe und branne Substanz der Leber.

Dben sind diese beiden Substanzen nach ihrem räumlichen Vorkommen umständlich untersucht worden; es ist aber noch die Frage zu untersuchen, ob und wie dieselben sich anatomisch von einander unterscheiden. Die Läppchen der Leber sind nun durch und durch aus den gleichen Elementen zusammengesset, aus einem Gefäßcapislarnete, welches au der Peripherie mit der Pfortsader, in der Mitte mit den Lebervenen zusammenhängt, und aus einem Leberzellens oder Gallengangsnete, dessen Unordnung durch das ganze Läppchen hindurch die nämliche zu sein scheint. Die gelbe und braune Substanz, aus denen die Läppchen bestehen, sind also in anatomischer Beziehung ganz identisch, und auch in physiologischer Beziehung läßt sich kein Unterschied nachweisen.

Nach Kiernan beruht das zwiesache Aussehn der Leberläppchensuhstanz auf einer ungleichen Bluterfüllung, und er unterscheidet zunächst 2 Fälle:
1) Die Venae intralobulares und der mit ihnen zusammenhängende venöse Theil des Capillarnetes sind mit Blut überfüllt; die Mitte der Läppchen ist dunkelgefärbt, der peripherische Theil verselben ist hell und erscheint neussörmig, weil sich die Läppchen berühren. 2) Die Blutanfüllung beschränkt sich nicht auf die Mitte der Läppchen, sie zieht sich auch in die kissurae interlobulares hinein, und nur die Spatia interlobularia bleiben davon frei. Die helle Substanz bildet dann isolirte Inseln, welche von der dunkeln Substanz neussörmig umschlossen werden. Nach Kiernan liegt diesen kormen (es sind die nämlichen, die ich oben als normale und abnorme Anordnung bezeichnete) eine

partielle Congestion zu Grunde. Die erste Form nennt er passive Consgestion der Leber, fügt aber sogleich hinzu, es sei der gewöhnliche und natürliche Zustand des Organes nach dem Tode. Die zweite Form nennt er aetive Congestion der Leber; man treffe sie sehr gewöhnlich bei Kranksheiten des Herzens, bei aeuten Krankseiten der Lungen und Pleuren, die Les

ber sei dabei größer als gewöhnlich, weil sie viel Blut enthält.

Meines Erachtens hat Kiernan biese Namen nicht glücklich gewählt: eine in's pathologische Gebiet gehörige Bezeichnung soll dassenige Anssehn charafterisiren, welches die Leber anch bei vollkommen gefunden Individuen zeigt. Nimmt man Kiernan's Namen im ftrengen Ginne, fo hat noch kein Unatom eine normale Leber gefehen. Daher verwahrt fich and Erasmus Bilfon 1), wenn er in dem Abschnitte "Pathologische Anatomie der Leber" die Congestionen dieses Organes in Riernan's Sinne mit abhandelt, ausdrücklich gegen die Einreihung unter die pathologischen Zustände: die Congestion fei bier nicht an sich eine Rrankheit, sondern die Wirkung frankhafter Erscheinungen in anderen Theilen. Natürlich ist aber ber gerügte Uebelstand mit die= fer Erklärung durchaus nicht befeitigt. — Auf einen noch größern Abweg ge= rath aber Riernan, indem er (wenigstens bem Ramen nach) Begenfage in ben beiderlei Formen findet, wenn er ber passiven Congestion (ersten Form) die getive Congestion (zweite Form) entgegensett, bei welcher lettern die Conge= stion (in beiden Formen geht sie von den Lebervenen aus) sich bis zu den Interlobulares der Pfortader fortsetzen soll. Die luterlobulares e vena portarum find bei der zweiten Form so wenig, wie bei der ersten, mit Blut überfullt; es ist hier nur ein größerer Theil des Capillarneges mit Blut erfüllt, nämlich auch die Pars intermedia zwischen 2 Läppchen in den Fissurae interlobulares, da ja bei den meisten Thicren (aber z. B. nicht beim Schweine) in biefen Fissurae interlobulares die Capissaren der einander entgegenlanfenden Rami interlobulares eben fo zusammenfließen, wie innerhalb der Läppchen. Statt ber Namen passive und getive Congestion gebraucht Riernan and als Synonyma die Benennungen: erstes und zweites Stadium ber venösen Congestion, die jedenfalls glücklicher gewählt sind. Das hat auch Er. Wilfon gefühlt; benn obwohl er Kiernan's Darstellung copirt, so erwähnt er boch ber paffiven und activen Congestion gar nicht, sondern spricht nur von einem ersten und zweiten Stadium ber Lebervenencongestion.

Riernan unterscheidet aber auch noch eine britte Form von partieller Congestion der Leber, eine Pfortadereongestion. Bei dieser Form befinden sich die Centra der Läppchen nicht in einem eongestiven Zustande, wohl aber die Spatia interlobularia und die Fissurae interlobulares, fo wie die Randportionen der Läppchen, obwohl die dunkle Färbung nicht fo auffallend ift, wie bei der Leberveneneongestion. Diese höchst selten vorkommende Form sah Kier= nan nur bei Rindern. Ich gestehe, daß ich das Vorkommen einer folden Unordnung ber beiden Lebersubstanzen bezweifele. Lebern von Kindern kommen mir nur felten vor, und ich bin beghalb außer Stande, mit Bestimmtheit anzugeben, wodurch Riernan getäuscht worden sein mag. Wenn aber die Läppeben in der Kinderleber, wie Kiernan felbst angiebt, mehr polygonal find, was auf eine ftarkere Sonderung der Lappchen hinzuweisen scheint, etwa ähnlich wie beim Schweine, fo konnte bas von Riernan beschriebene Aussehn möglicher Beise dadurch entstehen, daß blutiges Gerum in Die Zwischenlappdenräume und in die Cirenmferenz ber Läppchen transsndirte. Das ware aber

<sup>1)</sup> Todd's Cyclop. T. 3. p. 183.

etwas ganz Anderes, als die Anhäufung des Blutes im Capillarspfteme. Zustem kann ich mir unmöglich vorstellen, daß die Mitte der Läppchen ganz ohne dunkle Färbung sei; doch giebt Kiernan in der Erklärung der fraglichen Abbildung (Tab. 21. Fig. 4. p. 765.) wirklich ausdrücklich an, die Venae intralobulares der Läppchen enthielten kein Blut.

Ich kann baber Jenen nicht beistimmen, welche Riernan's Unsichten über Congestionszustände ber Leber als ein sicher erworbenes Eigenthum ber

pathologischen Anatonie anzusprechen geneigt sind.

Dhne ben Autheil des Gefäßcapillarsustemes an der dunkeln und hellen Färbung der einzelnen Läppchenabschnitte in Abrede zu stellen, muß ich boch auch das Leberzellen- oder Gallengangsnet dabei betheiligt erachten, und zwar ans zwei Grunden: 1) Wenn ich zu wiederholten Malen ganze Sprigen voll Waffer in die Pfortader eintrieb, so daß es, durch das Capillarsuftem hindurchgehend, aus den Lebervenenstämmen abfloß, so anderte diese Blutausspulung ber Leber doch nichts an dem marmorirten Aussehn der Leber. Die nämliche Erfahrung berichtet auch bereits Mappes (p. 7.). Mit Blut überfüllte Le= bern, fagt Mappes, haben ein gleichförmig rothes Aussehn; um die 2 verschiedenfarbigen Elemente an ihnen beffer zu sehen, muß man bie Leber ausfpulen, indem man warmes Waffer in die Pfortader einspritt, welches burch Die Lebervenen wieder abfließt; je mehr Blut auf diese Weise ausgespült wird, um so bestimmter treten die beiden Substanzen hervor. 2) Wenn ich von einem in Weingeise erhärteten Leberstückten, auf beffen Durchschnitten Die 2 ver-Schiedenfarbigen Clemente noch bestimmt und ziemlich scharf begrenzt hervortraten, gang bunne Schnitte unter bas Mifroffop brachte, fo waren bei burchfallendem Lichte die hellen Streifen des Gefäßeapillarneges in der hellen und bunkeln Substang zwar von gang gleicher Beschaffenheit, nicht aber Die Streifen bes Leberzellenneges. Diese haben im Umfange ber Venae intralobulares eine auffallend dunklere Kärbnug.

Theile.

## Lymphe.

Die Lymphe ist die in eigenen Gefäßen aus allen Organen aufgenommene, in das Venenblut sich ergießende, fast wasserhelle (lympha, vóuga, Waf-

fer) Flüssigkeit.

Die ersten, aber noch dürftigen Nachrichten von der Eristenz bieser Klussigkeit finden sich zwar schon bei Besling und Diemerbroeck, eine bessere Beschreibung lieferte jedoch erft Dewson 1). Erstannlich wenig erfahren wir von den übrigen Anatomen und Physiologen derselben Zeit, wie von Ernitshank, Maseagni u. A., so daß Foureron sich mit Recht über deren Unwiffenheit wundern konnte. Etwas mehr Aufschluß ertheilten in ihren dem Lymphsusteme gewidmeten Schriften Desgenettes und Sommerring, eine genanere Untersuchung lieferten Reuß und Emmert 2). Go nun vertraut mit den allgemeinen Gigenschaften Diefer Fluffigkeit, machte man die Beobachtung einer wahren Lymphgeschwulft, die in Folge von Contusion durch Berreigung eines Lymphgefäßstammes bei einem burchaus gefunden Menschen entstanden, fast gang reine Lymphe enthielt 3). Darauf wurde auch von Chemifern die Lymphe untersucht, so von Chevreul auf Magendie's Beranlas= fung 4), von 2. Gmelin 5) und von Laffaigne 6). Ju Jahre 1832 beob= achtete ich in Bonn einen Fall, wo bei einem gesunden jungen Manne nach einer äußern Verletung eine Bunde auf dem Fugrucken eutstanden mar, aus welcher reine Lymphe, aber leider nur in geringer Menge ausfloß. J. Müller un= tersuchte ebenfalls diese Aluffigkeit mit dem Mifroffop, und Bergemann prufte sie chemisch. Das Resultat meiner Untersuchungen machte ich bald barauf bekannt 7). Ein ähnlicher Fall kam einige Jahre barauf in Salle vor, und wurde von Trog 8) beschrieben. Marchand und Colberg besorgten die Analyse 9). - Unterdeffen hatte man die Natur der in der Lymphe enthaltenen Körperchen genauer erforscht. Namentlich geschah dies von R. Wagner 10),

<sup>1)</sup> Experimental Inquiries, part. II., London, 1774. p. 104.

<sup>2)</sup> Allgemeines Jonrnal ber Chemie, Jahrgang III., Beft 6, Decbr. 1800, S. 691.

<sup>3)</sup> S. ben Anffat meines Baters in Horn's Archiv, 1817, Heft 1, S. 277 n. ff. 4) Magendie, Précis élémentaire de physiologie, 2ième Edit. T. 11., p. 192.

<sup>5)</sup> A. Müller, Diss. inaug. experimenta circa chylum sistens. Heidelb. 1819, p. 59.

<sup>6)</sup> Recherches physiologiques et chimiques pour servir à l'histoire de la digestion, par Leuret et Lassaigne. Paris, 1825. p. 161.

<sup>7)</sup> Zeitschrift für Physiol. von Tiedemann und Treviranns. Bb. V., Seft 1.

<sup>9)</sup> Diss. inaug. de lympha. Halae, 1837.
9) Müller's Archiv, 1838. S. 134.

<sup>10)</sup> Hecker's Annalen ber gef. Heilfunde. Febr. 1834.

von C. H. Schult ') und mir 2). Zulett hat auch Rees 3) die Wissenschaft mit einer ausführlichen Analyse bereichert, und sodann ist vor Kurzem noch von mir 4) eine Analyse der Pferdelymphe angestellt und in ihren Details

beschrieben worden 5).

Demnach haben wir bermalen eine nicht unbeträchtliche Menge von Beobachtungen und Untersuchungen der Lymphe. Leider sind sie aber, wie wir im Einzelnen und überzeugen werden, noch immer nicht von hinreichender Bollftandigkeit und llebereinstimmung. Diese Unvollkommenheit hat nun ihren Grund in der Schwierigkeit, mit welcher jene Fluffigkeit erhalten wird, fo daß immer nur sehr kleine Mengen zur chemischen Untersuchung verwandt werden können. ferner darin, daß in der That die von den verschiedenen Physiologen und Che= mifern zur Untersuchung benutte Lymphe nicht immer Diefelbe Beschaffenbeit hatte. Eine Lymphe aus ben größeren Stämmen Diefes Syftemes aufgefangen, nachdem sie alfo schon durch die Lymphdrusen hindurchgetreten, kann nicht wohl als gleichbeschaffen mit ber aus ben kleinen Lumphgefäßen anofließenden betrachtet werden, und die beim Einschnitt and den Lymphdrusen anströpfelnde oder gar ausgepreßte Flüssigkeit ist natürlich nicht so rein wie jene. Wir wollen gar noch nicht einmal in Anschlag bringen, daß die Lymphe eines jeden Theils des thierischen Körpers verschieden sein, und daß sie bei jedem Thiere, gerade wie Das Blut, ihre Eigenthumlichkeiten haben muß; denn diese Berfchiedenheiten werden unbedeutend fein gegen diejenigen, welche die Lymphe aus den Lymph= gefäßen und die aus dem unterbundenen Ductus thoracicus, wenn auch feit mehren Tagen feine Nahrung aufgenommen wurde, zeigen muffen. Und boch hat man den fo gewonnenen Chylus als reine Lymphe betrachtet, und nicht minder dem aus der Leiche eines Menschen nach 30stündigem Sungern erhaltenen biefen Namen gegeben. Unmöglich fann aber bei bem zuerft von Brande und Magendie zur Erlangung von Lymphe vorgeschlagenen Berfahren ber Speis fesaftgang hungernder Thiere bloß reine Lymphe enthalten, denn erstens ist der Darmfanal nie gang leer von Speifereften, und die Galle nebst dem Banchspeichel wird beständig in den Darmkanal ergossen, ber seinerseits auch ein eis genthümliches Secret liefert. Alles dies nehmen ununterbrochen bie Milchge= fäße auf und führen ihren Inhalt dem Speisesaftgange zu. In biefem muß nun zweitens bie Aluffigkeit durch das Stocken verändert werden, namentlich wird Waffer nach außen durchschwitzen, gerade so, wie dies auch bei dem Blute der Kall ist, indem das aus der Leiche genommene Blut einen gang andern Baffergehalt zeigt als das im Sterben ausfliegende. Das Stocken der Lymphe ist es auch, was ben Juhalt ber mahren Lymphgeschwulft, an beren, freis lich nur feltenem Vorkommen mit Unrecht noch immer manche Chirurgen zwei-

<sup>1)</sup> Syftem ber Circulation. Stuttgart und Tübingen, 1836.

<sup>2)</sup> Unterf. zur Phys. und Patholog. Bo. II., Seft 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Philos. Magaz. Febr. 1841. p. 156.

<sup>1)</sup> Simon's Beitrage. Bb. I. Beft 4.

<sup>5)</sup> Hier ist auch noch als neueste Arbeit über biesen Gegenstand die Schrift von G. Herbst (das Lymphgefäßspstem und seine Verrichtung. Nach eigenen Versuchen dargestellt. Göttingen, 1844) zu erwähnen. Da bei der Zusendung derselben die gegenwärtige Abhandlung schon druckfertig in ihrer Abschrift vorlag, so ließen sich die Leistungen Gerbst's nicht mehr in sie einverleiben, und zwar dies um so weniger, als dieser Verbachter and Nichtbeachtung der Untersuchungen seiner Vorgänger vielsach in der Dentung der mikrostopischen Objecte von der gewöhnlichen Aussafinungsweise abweicht, und die Verständigung mit ihm daher einen ziemlichen Kaum eine nehmen würde.

feln, verändert. Dazu kommt noch die Beimischung der von den Wänden des Sackes abgesonderten eiterigen Flüssigkeit. Bei kaltblütigen Thieren kann man nach J. Müller's Angabe sich auch noch auf andere Weise Lymphe verschaffen, die indessen ebenfalls keine reine, sondern eine mit Blut und parenchysmatöser Flüssigkeit vermischte ist. Bei Fröschen trennt man die Haut am Oberschenkel eine Strecke weit von den darunter liegenden Muskeln und Gefäßen; bei Fischen eröffnet man die Augenhöhle von unten und schneidet dann die weisten Lymphgefäße an. Die aussließenden Tropfen sind ziemlich klar und nur wenig geröthet. — Wir sind demnach genöthigt, fortwährend bei Beschreibung der Lymphe auf die Art und Weise, wie dieselbe erhalten ist, Nücksicht zu nehmen. Wo nichts weiter bemerkt ist, gilt die Angabe von aller Lymphe oder bezieht sich wenigstens auf die aus den während des Lebens oder im Sterben eröffneten Lymphgefäßen aussließende.

Die Lymphe in den Gefäßen der Gliedmaßen und des Halfes ift eine ganz dünne, flare, durchsichtige, blaßgelbliche, etwas grünliche, bei den Fröschen fast ganz wafferhelle Fluffigkeit. Hus den Lymphdrufen läuft fie beim Ginschnitt trübe und etwas dicklicher aus. Gine rothe Farbe zeigt zuweilen die Lymphe aus der Milz. Dewfon, Fohmann, J. Müller (meift, jedoch nicht immer) und Giesker (bei Pferden, Ochsen und Kälbern) fanden die Milglymphe roth, felbst roth wie Wein, während Andere, 3. B. Rudolphi in der Regel, Seiler bei ben meisten Pferden, fo wie bei Rindern, Schweinen, hunden und Raten diese Karbe nicht sehen konnten. Tiedemann und Smelin beobach= teten ebenfalls und zwar nicht bloß in der Milz, sondern auch in der Leber eine rothe Lymphe, sowohl bei Pferden als bei Hunden, die entweder nüchtern waren oder mit Thierleim oder Stärkemehl, also mit nicht blutbildenden Stoffen gefüttert waren. Und in diesem Umstande, ob das Thier gefressen oder gehungert hat, ob also die Milz blutvoll oder blutleer ift, liegt, glaube ich, gerade ber Grund der Berschiedenheit in der Farbe der Milglymphe, denn bei meinen Untersuchungen der Milz der Ralber, die mit hochst seltenen Musnahmen immer 12 bis 36 Stunden vor dem Schlachten gefastet haben, fand ich stets eine rothe Lymphe, und nur, wenn ich das Thier kurz vorher hatte Milch fanfen lasfen, eine farblofe. Diedemann und Omelin fagen zwar, doß auch bei einem mit hafer reichlich gefütterten Pferde die Lymphe roth war; allein man muß bedenken, daß das Thier den Hafer schon 6 Stunden vor dem Tode ge= fressen hatte (Berf. 32). Diefelben Beobachter fanden auch die Lymphe des Bedens bei einem 5 Stunden nach der Fütterung mit hafer getödteten Pferde roth, die des Dickdarms aber farblos wie die übrige. Bon der nach dem Sungern entstehenden rothen Farbe des Chylus ift bei diesem die Rede gewesen, und zugleich die Behauptung ausgesprochen, daß dieselbe ganz allein durch die Beimischung ber rothen Milzlymphe entstehe.

Der Geschmack aller Lymphe ist satzig wie von einer dünnen Auflösung von Kochsalz, der Geruch entweder unmerklich oder fade wie bei Eiweiß, nach Magendie und Anderen samenartig.

Sie reagirt alkalisch, in dem von mir beobachteten Falle bei einem Mensichen selbst so stark, daß sie Curcuma-Papier bräunte. Durch Zusaß von Säuren entstehen Bläschen, so daß also die Alkalescenz der an der Luft gestandenen Lymphe von einem kohlensauren Alkali herrühren könnte.

Ueber ihr speeisisches Gewicht wissen wir nichts, und können solches nur aus bem Gehalt von festen Bestandtheilen berechnen. Magendie bestimmte es für bie Lymphe bes Ductus thoracicus auf 1022; Marchand und Colberg ge-

ben 1037 an. Gie muffen fich aber geirrt haben, wie aus bem Waffergehalt

der von ihnen untersuchten Lymphe hervorgeht 1).

Alle normale Lymphe bietet das Phänomen der Gerinnung dar, gang fo wie die von dem faserhäutigen Blute sich an der Oberfläche absondernde Klufsigfeit. Seit Diemerbroed und Erniffhaut ift dies befannt, und Bemson giebt sogar Verschiedenheiten in der Zeit und Gerinnung an, indem diefelbe in jüngerem Alter später erfolge. Er fah die Lymphe gleich nach dem Ansfluß an den Wundrändern gerinnen. Bei der von mir beobachteten Menscheulymphe war dies erft 10 bis 20 Minuten nach dem Aussließen der Kall. Es trubte fich dabei die Fluffigkeit etwas. Reng und Emmert geben einmal 10 Minuten, ein anderes Mal 15 bis 20 Min. als die Gerinnungszeit an, Leuret und Laffaigne 4 bis 5 Minuten. Huch bie aus ber Leiche ge= nommene Lymphe coagulirte noch. So gerinnt auch noch, jedoch in schwächerem Grade, die aus den ausgeschnittenen Lymphdrusen frisch geschlachteter Thiere ausfließende Fluffigkeit. Daß der Chylus hungernder Thiere ebenfalls gerinut, ift beim Chylus gesagt worden. Merkwürdig ift, daß Gömmerring die Gerinnung läugnet. Es ist mir ebenfalls begegnet, daß ich in dem Tropfen Lymphe, den ich aus den Lymphstämmen des Beckens bei Kaninchen genommen hatte, die Gerinnung vermißte, da sie doch sonft nicht ausblieb, wenn sie anch erst spät eintrat. Go fah ich, daß die aus den Lymphgefäßen der Milz der Dofen ausgefloffenen, beren Menge gegen bi betrug, und beren sparfame Körperchen mehr Blutscheibchen als Lymphkügelchen waren, erft nach 1 Stunde und selbst noch später gerann. Rach sehr langem Hungern fehlt, wie Duller bei Froschen fand, die Gerinnung in der Lymphe. Da auch schon Bewson im Allgemeinen angab, daß bei größerer Schwäche, färglicher Nahrung eine fpate Gerinnung stattfindet, so war es mir guffallend, zu seben, daß die Lymphe ber in der Stube aufbewahrten Frosche in der Mitte des Winters früher als sonst fest ward.

Nach einiger Zeit trennt sich die geronnene Lymphe in Serum und in ein fast durchsichtiges Gerinnsel, welches den größten Theil der sogleich zu beschreisbenden Lymphkörperchen einschließt. Die in einem Uhrglase aufgesangene Lymphe bildet ein Gerinnsel (Ruchen, placenta) von der Form eines dünnen Häntchens, in einer Röhre von der eines Cylinders, und so giebt stets der Ruschen die Gestalt des Gesäßes in sehr verkleinertem Maßstade wieder. In der Lymphe des Menschen verhielt sich dem Gewichte nach das frische Gerinnsel zum Lymphwasser (Serum) wie 1:49, in der des Pferdes nach Reuß und Emmert wie 1:92: in der Lymphe des Beckens desselben Thieres nach Tiedemann und Gmelin wie 1:195, in der des plexus lumbalis nach Hungern wie 1:66, in der von Ochsen nach Des genettes wie 1:300.

— Außer der Menge des Faserstoffes, denn dieser ist in der Lymphe wie im Blut der gerinnende Bestandtheil, muß Alles, was auf die Fähigseit des Faserstoffes sich zusammen zu ziehen, Einsluß ausübt (s. den Artisel "Blut"), auch die Größe des Lymphtuchens verändern; hanptsächlich ist es aber die Menge der

<sup>1)</sup> Es ist numöglich, daß eine Klüssigseit mit nur 3,1% festen Bestandtheilen (1,5% Salz und 1,6% thierischen Bestandtheilen) ein specisisches Gewicht von 1037 besige, höchstens fann sie 1020 haben. Bei jenem Eigengewichte müßte sie mehr als 10% feste Bestandtheile enthalten. Serum mit 4,8% festen Bestandtheilen, wormter 0,8 Salze, hat ein spec. Gewicht von 1018. Sept man nech 0,7% Salz hinzu, so erhält man nur ein Gewicht von 1025. Serum mit 4,25 festen Bestandtheilen, worzunter 0,75 Salz, ist 1015 schwer, mit 1,5 Salz, demnach 1022,5. Sollte nicht wohl jene Zahl 1037 ein Drucksehler statt 1017 sein?

Lymphkügelchen, welche, von Faserstoff eingeschlossen, die Größe bestimmen. Ershält man das Gerinnsel durch Nühren der Lymphe, so werden weniger Körnschen von dem Faserstoff eingeschlossen, als wenn man die Gerinnung ungestört

erfolgen läßt.

Von der Nöthe der frischen Lymphe ist schon die Nede gewesen; es verbient aber Erwähnung, daß einige Beobachter behanpten, der Kuchen röthe sich an der Lust, wenn auch die Lymphe selbst farblos gewesen. Bei der Lymphe des Menschen aus dem Fußrücken war dies nicht der Fall, eben so wenig bei der aus den Beckengefäßen der Kaninchen. Wo nun diese Erscheinung sich kund gab, sag der Grund darin, daß die rothen schon vorhandenen Blutkörperschen nur im zusammengezogenen Gerinnsel dichter an einander gedrängt zu liesgen kamen und durch den Sanerstoff der Lust sich heller rötheten, daß also die rothe Farbe auf einen kleineren Flecken sich eoneentrirte. Deßhalb sanden Tiedem ann und Gmelin auch nur das Gerinnsel der im frischen Zustande schon röthlichen Lymphe scharlachroth, und das Serum hell und klar. Der Inhalt der Lymphorüsen röthet sich an der Lust nicht, weil er nur sparsame Blutskörperchen enthält. Ueber die Nöthung des als Lymphe angesehenen Chylus hungernder Thiere siehe den Artisel "Chylus".

Das Lymphwasser, Serum, ist durchsichtig gelblich oder etwas opalisirend. Nur dann, wenn das Coagulum nicht alle in die Lymphe aufgeschwemmten Blutkörperchen einschließt, bleibt es röthlich oder bildet einen rothen Sat.

Es ist überslüssig, die Reactionen des Lymphserums einzeln anzugeben; sie sind dieselben wie beim Blutwasser; es erfolgt Gerinnung des aufgelösten Eiweißes durch die Wärme schon bei  $140^{\circ}$  F. nach Ernikshank, bei  $97,3^{\circ}$  C. nach Marchand und Colberg, und serner durch Säure und Meztallsalze. Die Gerinnung ist freilich keine so vollständige wie in dem Blutwasser, weil die Lymphe weniger Eiweiß und mehr Alkali enthält, sondern

meift nur eine Präcipitation von Flocken.

Daß die klare Flüssigkeit der Lymphgefäße kleine Körperchen enthalte, wurde zuerst von Maseagni entdeckt, der sie sphaerulae nannte. Eine genauere Beschreibung derselben lieserte aber erst Hewson. Auffallender Weise wurde die Existenz derselben von Renß und Emmert bestritten, später seboch allgemein anerkannt, und von J. Müller und mir auch in der Lymphe vor dem Durchgang durch die Drüsen erwiesen. In der Beschreibung der Lymphkörperchen, besonders in der Angabe der Größe und ihres Verhaltens zu Reagentien stimmen nicht alle Beobachter überein, was, wie Henle sehr richstig bemerkte, daher kommt, daß in der Lymphe verschiedene Arten von Körperschen vorkommen, und daß man außerdem die Parenchymzellen der Lymphdrüsen

mit den wahren Lymphförperchen verwechselt hat.

Die Kügelchen der Lymphe sind farblos, hell, stark durchscheinend, glänzend, besonders in einiger Entsernung von dem Focus des Mikrostops. Ihre Form ist nicht ganz kugelig, indem der eine Durchmesser den andern zuweilen um ½ bis ½, und selbst wohl noch mehr, übertrifft: einzelne erscheinen plattzund (ob nicht erst außerhalb des Körpers so geworden?). Ihr Bau ist köcznig, grobkörnig oder so seinkörnig, daß die Obersläche sast glatt erscheint. Da sie an der Glastasel, an der Wandung der Blutgesäße, so wie zum Theil an einander leicht haften bleiben, so müssen sie Blutkörperchen, welche ihrerseits unter sich leicht zusammenkleben, nicht zeigen. Es ist mir auch mehrmals ein merkwürdiger Unterschied zwischen den Lymphkörperchen selbst in Veziehung auf ihr Verhalten zu einander aufgesallen. Einige sind dicht zusammengehäust, ans

bere, und zwar die Mehrzahl, ganz isolirt, ohne bei der Berührung an einander zu kleben. Ich glaube nicht, daß dieser Unterschied von dem Faserstoff berrührt, ber in geronnenem Zustande Die ersteren zusammenhält, weil biefe von den isolirten auch in anderer hinsicht noch abweichen. — hew son un= terschied in der Lymphe der Lymphgefäße einige Körperchen, die mit einer rothen Schale umgeben waren, und Bente will an ben fleinen ichon entschieden Die gelbröthliche Farbe der Blutkörperchen mahrgenommen haben. In Beziehung auf Durchsichtigkeit sind mir die Rörperchen nicht gleich vorgekommen, indem namentlich in der Lymphe aus den Drufen der Ochsen und Kälber dunklere, die zum Theil fornig find, blaffere von grobkorniger Dberfläche, und gang blaffe sich unterscheiden laffen, von benen die ersteren die Eigenthümlich= feit befigen, nach bem Gintrocknen bei Entfernung vom Foeus hell auszuseben, während die letteren im Gegentheil eine dunklere Schattirung annehmen. Wenn auch zu den blafferen die Parenchymzellen gerechnet find, fo bleibt immer noch eine große Ungahl eigentlicher Lymphkörperchen übrig, die durch grö-Bere Helligkeit sich vor den übrigen auszeichnen. Auch die Lymphgefäße in der Milz enthalten blaffere und dunklere, schärfer umschriebene. Jene find zum Theil größer als die dunkleren, und zuweilen etwas platt. Bielleicht hat Dew fon die dunkleren Lymphförperchen als mit einer gefärbten Gulle umschlossen betrachtet. Allerdings zeigen diese zuweilen einen röthlich gelblichen Schein, ben wir jedoch nicht ficher fur Wirfung des hier ichon erzeugten Blutfarbestoffes halten können, da derselbe durch Wasser nicht verschwindet. ber Karbe ber Blutförperchen unterscheidet sich die der dunkeln Lymphförper= den merklich. Einige Beobachter (z. B. Brund) geben an, daß die Lymphkörperchen nicht bloß förnig find, sondern einen hellen, rundlichen, einfachen oder doppelten Kern schon im frischen Buftande erkennen laffen. Sin und wieber ist dies auch ber Fall, nämlich bei den blaffen Körperchen.

Die Größe der Lymphkörperchen schätzte Abelon bei Menschen geringer, als die der Blutscheitchen. Ebenso J. Müller. R. Wagner bestimmte dieselben bei Menschen und Sängethieren auf 0,0025 — 0,0033" (0,0016 — 0,005"), Bruns auf 0,003" (0,00216 — 0,0048"), Berres auf 0,0005 — 0,0012", Henle auf 0,002 — 0,005", Krause auf 0,00158 — 0,004". Die aus den Lymphdrüsen beim Einschnitt ohne angewandten Druck erhaltenen Körperchen gaben nach meinen früheren Berechnungen solgende Größen:

| 7111 July 11 J | y                  | J                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Mittel aus den bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Grengen der Größen | Weitere Grenzen   |
| den Durchmeffern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der Mehrzahl.      | der Größen.       |
| Mensch 0,0024"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,002  -0,0026'''  | 0,0019 - 0,003''' |
| Schwein 0,0024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,002  -0,0026     | 0,0014-0,003      |
| Sund 0,0023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00216 - 0,0026   | 0,0025—0,003      |
| Rage 0,0023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,0018 -0,0027     | 0,0018-0,004      |
| Maulwurf 0,002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00190,002        | 0,0025-0,003      |
| Ochs, a) dunkelere 0,0025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0024 -0,0026     | 0,002 - 0,003     |
| » b) blassere. 0,0038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,0036 -0,0042     | 0,003 = 0,0045    |
| Hammel 0,0026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,0024 -0,0028     | 0,0018 - 0,0032   |
| Raninchen 0,0024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,002  -0,0027     | 0,0014-0,0032     |

Ans der Lymphe der Milz von Kälbern hatte ich Körperchen von 0,00275

-0,00325" (0,00215-0,0036), im Mittel 0,003", erhalten.

Nenerdings habe ich nun folgende zweite Reihe von genanen Messungen unternommen, die sich auf die Körperchen der Lymphe ans den Gefäsen beziehen.

A. Bei Kaninchen. 1) Wenige Minnten nach Insection einer großen Wenge Nüböl in den Magen plötslich gestorben. Gleich nach dem Tode wurs den die beiden Hauptstämme der Lymphgesäße des Beckens unterbunden und nach ihrer Anfüllung (welche man durch Abziehung der Hant von den Schensteln beschleunigen kann) angestochen. Die ausstließende helle farblose Flüssigsteit enthielt gar keine Blutkörperchen und nur einige sehr dunkele Lymphkörperschen. Im Ganzen wurden 52 gemessen. Außer den Kügelchen von der geswöhnlichen gleich näher zu bezeichnenden Größe fanden sich zwei von 0,004.

2) Dies Kaninchen hatte täglich eine Jujection von etwas verdünntem Ammoniak erhalten, bis es am Iten Tage einer Dosis von 35 Gran erlag. In der Lymphe des Beckens waren deutlich zwei Arten von Körperchen zu un=terscheiden, von denen die eine, in Hansen vereinigt, weniger körnig und schärsfer begrenzt erschien. Im Chylus fand sich genau dieselbe Trennung der zwei

Urten von Rügelchen wieder.

3) Ein großes, sehr kräftiges Thier, das erstickt wurde. Die wasserhelle Flüssigkeit der Lymphgefäßstämme des Beckens enthielt unr wenige Lymphkörsperchen, dunklere und blassere, und unter diesen einzelne (0,002 bis 0,003" große) mit einem durchsichtigen Hose von 0,0045 bis 0,0055" Durchmesser.

B. Bei Ochsen. 1) Die Lymphe aus den Lymphgefäßen einer noch warmen Milz enthielt außer den Lymphkügelchen nur sehr wenige Blutkörperchen.

2) Bei einem zweiten Thiere konnte ich von diesen eine größere Zahl im Berhältniß zu den theils einzelnen, theils gruppirten Lymphkügelchen und aus gerdem einzelne Fettkügelchen wahrnehmen.

C. Bei einem Pferbe. Die Lymphe aus den Gefäßen des Beckens ent= hielt außer der sich ziemlich an Größe gleichenden Mehrzahl noch einzelne sel=

tene größere von 0,003 bis 0004".

Die Größe der Lymphkörperchen war in diesen sechs Beobachtungen folgende:

|       |                 | Grenzen der Große           |                                 |
|-------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| W     | littlere Größe. | der Mehrzahl.               | Weitere Grenzen.                |
| A. 1) | 0,00219'''      | 0,0018 his $0,00265'''$     | 0,0012  bis  0,00295 (0,004)''' |
| 2)    | 0,00277         | 0,002 » 0,0028              | 0,0018 » 0,0048                 |
| 3)    | 0,00275         | $0,002 \rightarrow 0,003$ . | 0,002 " 0,004 (0,0055)          |
| B. 1) | 0,00221         | 0,002 » 0,0026              | 0,0017 .» 0,003                 |
| 2)    | 0,00238         | 0,002 9 0,0025              | 0,0018 » 0,003                  |
| C.    | 0,00265         | 0,0022 » 0,0031             | 0,0022 " 0,004                  |
|       |                 |                             |                                 |

Man sieht hieraus, daß die Größe der Lymphkügelchen auch bei einem und demselben Thiere in einem und demselben Gefäße nichts weniger als gleichemäßig ist. Ich werde später darauf zurücksommen zu zeigen, wie sich mit der Größe auch andere Verschiedenheiten zwischen den Körperchen sinden, so daß man Ursache hat, von einer größern und einer kleinern Art zu reden. Je ärmer die Lymphe an Körperchen überhaupt ist, desto mehr gehören diese der größern Art an. Die Durchschnittszahl für die Größe der in einer Veobachetung gemessenen Lymphkörperchen muß natürlich schwanken, indem das Verhälteniß der beiden Arten nicht immer ein gleiches ist.

Anch die nenesten Beobachter der Lymphe, Gruby und Delafond 1), unterscheiden, wie ich sehe, zwischen einer größern und kleinern Art von Lymphstörperchen, doch kommen mir ihre Angaben zu hoch vor. Jene soll 0,0045 bis

0,00675", diese 0,00225 bis 0,0045" betragen.

<sup>1)</sup> l'Institut, Nro. 495. 1843, 22. Juin.

Sandwörterbuch ber Physiologie. Bb. 11.

Bei den Bögeln messen nach N. Wagner die Lymphkörperchen der Halsdrüsen 0,002 bis 0,0033''', selten 0,0016'''. Dieselben Größen sand ich bei Hühnern und Tauben: 0,0024 bis 0,003''' als Mehrzahl, 0,0027'' im Mittel und 0,0012''' für einige ganz blasse (Parenchymzellen?). Nach Gulliver sind die Lymphkörperchen ans den Drüsen der Bögel im Durchschnitt etwas kleiner als die der Sängethiere. Von 13 Bögeln nahm er den Inhalt der Lymphdrüsen zu seinen Messungen. Als änßerste Grenzen der Größe erhielt er 0,00104 bis 0,0026''', und die Mittel schwankten zwischen 0,00158''' (bei Columba livia) und 0,00188''' (bei Garrulus glandar.). In Erklärung dieser von Wagner und von mir etwas abweichenden Messungen verdient erwähnt zu werden, daß Gulliver die Parenchymzellen der Drüsen uicht von den Lymphkörperchen unterschieden hat.

Was die Amphibien anbelangt, so giebt Bruns die Größe bei den Fröschen als 0,0033" an, Henle als 0,003". In der ganz reinen Lymphe ans den Lymphherzen des Grasfrosches sand ich Kügelchen von 0,0036—0,0042", im Mittel 0,0039", anßerdem einzelne kleinere dis 0,0012" nud andere größere dis 0,0048". Bei den übrigen Batrachiern, die ich untersuchte, war die Lymphe etwas geröthet, so daß also einzelne im Blute enthaltene farblose Körperchen in die Messung mit ausgenommen sind. Die

erhaltenen Zahlen waren:

Wasserfrosch . . . 0,0040''' (0,0038 bis 0,0042''')
Gemeine Kröte . . . 0,0036 (0,0025 bis 0,0042)
Feuerfröte . . . 0,0042 (0,0030 bis 0,0048)

Wenn nun auch bei den Amphibien die Lymphkörperchen etwas größer sind als bei den warmblütigen Thieren, so daß also die Behauptung Gulsliver's, bei allen Thieren sei die Größe dieser Körperchen ganz dieselbe, nicht vollkommen richtig ist, so darf man aus dieser einzelnen Thatsache doch nicht folgern, daß die Größe der Blutkörperchen mit der der Lymphkügelschen in einer geraden Proportion stehe. Bei den Sängethieren würde man vergeblich nach der Bestätigung dieses Gesetzes suchen. Ich habe schon srüsher gezeigt, daß die pslanzensressenden Haussfängethiere im Ganzen etwas größere Lymphkörperchen als die sleischressenden besigen, aber keineswegs auch größere Blutschehen. Gulliver fand die kleinsten Blutkörperchen beim Moschusthier, aber dessen Lymphkügelchen so groß wie die des Menschen.

N. Wagner bemerkte unter den Lymphkörperchen der Amphibien einzelne, die eine hellere Hülle hatten, worin also der Kern durchschimmerte. Diese gehören noch der Lymphe an. Henle, der ebenfalls erwähnt, daß, wie sich anch aus meinen Angaben ergiebt, die Lymphkörperchen des Frosches eine sehr beständige Form und Größe haben, fügt hinzu, daß anch viel größere vorkommen, von 0,006" Durchmesser, die glatt, gelblichröthlich, zum Theil elliptisch und etwas platt sind. Mir hat es immer scheinen wollen, als ob solche Körperchen, welche den Nebergang bilden zu den Blutsscheibchen, nicht aus der Lymphe stammen, sondern ans dem Blute beigemischt sind.

Ausgebildete Blutkörperchen sind in der Lymphe gar nicht selten, besonders nicht in der Milz, wie dies die von vielen Anatomen beschriebene Nöthe dieser Flüssigkeit schon beweist. Diese Nöthe kommt nun von dem an die Blutkörperchen gebundenen Farbestoff her, nicht von einem etwa aufgelösten Ernor. Schult hat Blutscheiben auch in der Halslumphe der Pferde gefunden; es hält aber sehr schwer zu entscheiden, ob dieselben hier uicht erst

bei ber Eröffnung bes Gefäßes beigemischt find, wie dies wahrscheinlich im= mer beim Aufschneiden der Drusen der Fall ist. Ich erinnere mich beutlich, in der Lymphe aus dem Aufrucken beim Menschen keine Blutkörperchen ge= sehen zu haben, die ebenfalls in der reinen, forgfältig ans dem Lymphherzen des Frosches genommenen Lymphe fehlten. Eben so wenig war ich im Stande, in der ans den Lymphstämmen des Beckens von Raninden genom= menen Flüffigkeit Blutkörperchen aufzufinden. Diefelben bilden also keines= wegs einen wesentlichen Bestandtheil aller Lymphe. Merkwürdig ift, baß, wenn auch jedesmal in der Milzlymphe einige Blutscheibchen sich vorfinden sollten, diese doch nach reichlicher Kütterung des Thieres sehr wenige find, während nach dem Hungern fast nur Blutkörperchen und nur fehr felten große Lymphfügelchen in derselben entdeckt werden können. Go fand ich es wenigstens beim Ralbe. Und damit stimmt die von anderen Beobachtern beschriebene oben erwähnte Verschiedenheit des Andsehns der Milzlymphe, je nachdem das Thier gefreffen oder gehungert hatte, vollkommen überein. Daß biefe Blutkörperchen in der Größe und übrigen Beschaffenheit den in den Blutgefäßen freisenden burchans ähnlich find, und daß fich keine Uebergangs= stufen von den Lymphfügelchen zu ihnen zeigen, habe ich schon früher bargethan. S. Horn 1) behauptet indeffen neuerdings, daß die in der Lymphe vorkommenden Blutkörperchen größer seien. Das Wahre an biefer Behanptung ift, daß die Blutförperchen, welche bei manchen Sängethieren, namentlich bei Ochsen, eine angerft große Reigung haben, fich einzukerben und einzuschrumpfen, in der Lymphe beffer ihre scheibenformige Weftalt erhalten. Da die Zufätze von Waffer ober Rochfalz gerade so auf dieselben wirten wie auf die übrigen Blutkörperchen, so ist es wahrscheinlich, daß nicht bie Natur ber Körperchen, soudern die des Mediums (größere Wäfferigkeit) die Ursache ber angegebenen Verschiedenheit ift. Ich fann bem Gesagten zufolge auch keineswegs C. S. Schult beiftimmen, der die Blutkörverden der Lymphe als sehr reizbar und mit außerordentlicher Contractilität begabt schildert.

Als fernere mikroskopische Elemente der Lymphe beschreibt Hense nackte Zellenkerne, einzeln oder zu 2 bis 3 zusammenhängend, und unreise Zellen mit einfachem oder getheiltem Kern und einer enganliegenden Schale. In der Milzlymphe sand ich kleine runde, meist etwas platte Körperchen, von weniger als 0,002", welche offenbar zu dieser Kategorie gehören, eben so wie die zwischen 0,0012 und 0,0036" in der Größe schwankenden rundlischen Körperchen der reinen Froschlymphe. In den Drüsen sehlen diese kleisneren Körperchen niemals; doch bleibt es ungewiß, welche von ihnen aus

bem Parenchym ausgetreten find.

Für das geübte Auge bedarf es nicht der Neagentien, um diese Körperchen von Fettpartikelchen und Delkügelchen zu unterscheiden. Deltröpfschen von 0,0006 bis 0,0078''' halten E. H. Schult, Bruns und auch Hen ein wesentliches Element der Lymphe. Ich habe dieselben aber nicht in der Lymphe aus den Gefäßstämmen, nur in der ans den Drüsen gestunden (die des Hundes enthält immer kleine Fettpartikelchen), und bin deßbalb sehr im Zweisel, ob ich dieselben nicht eher als von außen beigemischt ansehen möchte. Von den größeren Fetttröpschen ist dies ganz ausgemacht. Dasselbe gilt von den Pigmentpartikelchen, die ich nur in den Drüsen, besonders in den Bronchialdrüsen gefunden habe.

<sup>1)</sup> Das Leben bes Blutes. Würzburg, 1842. G. 6 u. 81.

Sewson behauptete, daß die Lymphförperchen in Waffer löstich feien : Die neueren Beobachter bewiesen aber, daß das Waffer sie wenig verändert. und nur die Körner um den Kern deutlicher hervortreten macht. Rern ift einfach, zuweilen mit einem eentralen Fleck ober auch unvollkommen getheilt. Seine Größe beträgt nach J. Bogel 0,0014 bis 0,002", nach Bente 0,0012 bis 0,002". Ich fand, daß die aus den Drufen genommenen Körperchen theils größer, theils fleiner werden. Dies ift bei ben duutleren, jeues bei den blafferen der Fall, und zwar, glaube ich, entsteht bie Vergrößerung größtentheils badurch, daß die Rügelchen platter werden. Doch ficht man zuweilen ein deutliches Aufquellen ber Sullensubstanz. Die aus ben Lymphgefäßstämmen ber Kaninchen entnommenen Körperchen nahmen um 1/8 bis 1/5 ihres, Durchmeffers an Umfang zu. gelchen der Milzhunghe verändern sich zum Theil nur wenig durch Waffer, zum Theil zeigen fie eine große blaffe Hulle von 0,005 bis 0,0065", zum Theil zerfallen fie rafch in feine Körner. Die Lymphförperchen ber Umphi= bien ließen im Waffer zum Theil ebenfalls Körner und Kerne (1 bis 2) bentlicher als vorher erkennen; allmälig zertheilten fie fich in Körner, von denen bie größten 0,003", die meisten nur 0,0014 bis 0,0017" maßen.

Wie die Effigfäure auf das Lymphförperchen einwirkt, hat zuerft R. Wagner angegeben. Es trennt-sich in dem stärker granulirt gewordenen Körperchen eine Art von Kern von der durchsichtigern Hülle. Bogel und Bente beobachteten dieselbe Erscheinung, nur mit dem Unterschiede, daß Ersterer den Rern als einfach angiebt, und Letterer behauptet, der Kern zerfalle in 2 bis 3 runde Körperchen. Mir ift est nicht möglich gewesen, bei allen, wenn auch bei ben meisten Lymphkügelchen nach Busat der Effigfaure eine Bulle um den Kern zu unterscheiben, und wo bies ber Fall war, zeigte sich ber Rern einfach, nur felten mehrfach. Nimmt man auch barauf Nücksicht, bag man nicht ftets bie Saure in derselben Stärke auf die Lymphförperchen einwirken lassen kann, daß ferner bie Beobachtung nicht immer nach berfelben Dauer ber Einwirkung geschicht, fo bleibt es bennoch keinem Zweifel unterworfen, daß nicht alle Lymphförper= chen auf dieselbe Weise von der Saure veraudert werden. Ich rede hier nicht von den aus den Drufen genommenen Körperchen, die mit den Parendymzellen vermengt find, sehe demnach von meinen früheren Untersuchungen gang ab, sonbern beziehe mich nur auf die erst vor Kurzem von mir mit der Lymphe aus ben Gefäßen des Beckens von Raninchen und ber Milz von Ochsen angestellten. Bei einem Theile der Lymphförperchen, namentlich bei den aus den Lymphgefäßen der Raninden entnommenen, ift die Trennung in Hulle und Kern un-Entweder erscheint jene fehr bentlich und größer ober fleiner und weniger beutlich nach außen abgegrenzt, daher bei der Berührung von zwei Korperchen am flarsten nachweisbar. Der Rern in den Körperchen der erstern Barictät ift meist blaß und flein, und schließt zuweilen ein Rernkörperchen ein; ber Kern in den größeren Rügelchen der zweiten Varietät ift fein granulirt, nicht sehr scharf umschrieben, in den kleineren, d. h in den mit weuiger schleimiger Hülle versehenen dunkel und weniger granulirt. Zuweilen, jedoch selten kommt ein Acrn zum Vorschein, der andsieht, als bestehe er and einem Haufen lose zusammengehänfter Rörperchen. Dft hat er eine bohnen= oder nice renförmige Gestalt. Mehrfach beutliche von einander isolirte Kerne find mir : nirgends anderswo aufgefallen als in der Milzlymphe eines furz vorher reich= lich mit Milch genährten Kalbes. — Der Umfang der Hille ist im Durchschnitt 0,004" (0,003 bis 0,005"). Bei einzelnen beträgt ber Durchmeffer

and felbst noch niehr als die angegebene hochste Bahl. Der Kern kommt an Größe den hüllelosen Lymphkörperchen fast gang gleich. — Der andere Theil der mit Effigfäure behandelten Lymphkörperchen läßt weder Suffe noch Ueberzug erkennen. Die erlittene Beränderung besteht erstens darin, daß entweder die Körner an der Peripherie ftarker hervortreten, oder daß die ziemlich glatte und beutlichere Contour ber bunkleren, wenig granulirten Körperchen, scharfer abgegrenzt erscheint, und zweitens, baß ber Durchmeffer etwas verkleinert ift. Alls die mittlere Größe bei furzer Anwendung verdünnter Effigfaure stellt sich beraus 0,002 bis 0,0022" (0,0011 bis 0,003") und in näheren Grenzen 0,0017 bis 0,0025". Bei längerer Einwirfung erfolgt ftarfere Berkleinerung bis zu einem mittlern Durchmeffer von 0,0016 bis 0,0018". Wo mehrere fleine Kerne zu einem größern vereinigt find, haben jene einen Durchmeffer von 0,00075 bis 0,0012". Bei Bergleichung des mittlern Durchmessers der unveränderten Lymphkörperchen mit dem der Kerne und hüllenlosen Lymphkörperchen nach Einwirkung der Effigfaure habe ich nicht immer eine gleiche Differenz gefunden, bald nur eine Abnahme um  $\frac{1}{30}$  oder  $\frac{1}{20}$ , und bald auch um  $\frac{1}{10}$  und felbst um  $\frac{1}{5}$  des Durchmessers. Es hat sich aus diesen vielkältigen Messungen bis jest noch nicht eine allgemeine Regel, nach der etwa der Verluft bei den Rorperchen ber Gefäße des Beckens, der Milz oder ber Drufen ein verschiedener ware, heransgestellt. Ich habe schon gesagt, weshalb das Refultat dieser Untersuchung schwankend ift. Nur Die eine Beobachtung fand fich immer bestätigt, daß da, wo der mittlere Durchmeffer der Lymphförperchen schon vorher verhältnismäßig klein war, der Berlust durch Effigfaure am wenigsten betrug. Je größer das Lymphkörperchen alfo ift, besto mehr beträgt sein Gehalt an Sullensubstanz, welche durch Essiafäure bervortritt. — Was nun diejenigen Körperchen anbelangt, welche fich verkleinern, ohne Hullensubstanz zu zeigen, so entsteht die Frage, ob diese, freilich nur geringe Größenabnahme durch Auflöfung der Hülle oder durch Zusammenschrumpsen geschehe. Da die sichtbare Sulle ber mit Effigfaure behandelten Lymphförperden nach und nach durch die auflösende Wirkung des Mediums verschwinden kann, so daß ein etwas verkleinertes Körperchen übrig bleibt, an dem man von der frühern Hülle nichts mehr wahrnimmt, so ist der erstere Weg der Verkleinerung wenigstens für einen Theil der nicht mit einem schleimigen Sofe versehenen fehr mahrscheinlich. Freilich muß die Auflösung sehr rasch geschehen. Zieht man die Beobachtung über die Wirkung der Essigfäure auf die elliptischen Bluttörperchen, welche sich zusammenziehn, ohne ihre Umgrenzungshaut zu verlieren, in Erwägung, so er= scheint aber auch der zweite Weg der Verkleinerung für die Lymphkörperchen nicht unmöglich. Indem sich die Kernsubstang zusammenzöge, könnte eine Fluffigkeit austreten, durch beren Berlust ber Durchmeffer ber Körperchen etwas abnimmt. Die fornige Dberfläche, welche bei manchen hullenlofen Lymphfor= perchen so rasch in der Essigfäure zum Vorschein kommt, würde auf diese Weise sehr gut erklärt. — Außer den beiden so eben beschriebenen Arten von Kör= perchen finden sich hin und wieder noch einzelne von diesen verschiedene. biefen gehören folche, befonders in der Milglymphe der Rälber vorkommende, welche bei ber Einwirkung ber Effigfaure in viele kleine Körnchen zerfallen, fo wie andere kernlose, welche als eine blasse, wenig körnige Rugel sich darstellen, ober nur an einer Stelle der außern Substang einen Saufen Körner besitzen (biese Lymphe war aus der Milz eines Ochsen und vorher mit Waffer behandelt worden), und endlich noch große, blasse, welche mehre zerstreut lie-gende kleine Kerne enthalten. Da es der Fall sein kounte, daß unter diesen von mir beobachteten feltenen Formen einzelne Körperchen sich befänden, die nicht

von der Lymphe, sondern von dem Epitelialüberzuge der Milz herstammten.

fo fann ich auf diese abweichende Formen feinen großen Werth legen.

Bei den Batrachiern kommt durch Effigfaure in den Lymphkörperchen überall ein von einer blaffen Sulle umgebener verhältnigmäßig fehr großer Rern zum Vorschein, der wegen der Aufhellung jener viel deutlicher als in blogem Waffer ift. Die Bulle verkleinert fich etwas, entweder durch Einschrumpfung oder durch Auflösung. In einzelnen wenigen findet eine ganzliche Auflösung der Hüllen Statt.

Schwefelfaure giebt ben Rorperchen eine schärfere Begrenzung.

Die Alfalien, befonders das kauftische Ammoniak, verwandeln die Lymphe in eine schleimige Gallerte, in welcher die Kerne ober Rudimente der= felben noch erkannt werden. Durch eine schwache Lösung des Aegammoniaks werben die Rügelchen anfangs gang feinkörnig und blaß, und schwellen etwas an; später lösen sie sich auf, und die Kernsubstanz zerfällt in mehrere fleine Stucke. Diese wird im Ganzen burch bie Alkalien weit mehr angegriffen als durch Essigfäure.

Auch die alkalischen Salze wirken lösend auf die Lymphkörperchen ein. So ift das Aufquellen der Hullen, die in diesem schleimigen Zuftande bann an einander kleben, besonders beutlich bei der Auwendung des Salmiaks ju sehen. Auch Rochfalz, wenn ce schr concentrirt ift, bringt bies hervor; die

Bulle lös't es icon in schwächerm Grade ber Beimischung auf.

Acther verändert die Rugelden schr wenig. Nach Wagner wird burch ihn ber Kern deutlicher. Auch die freien Zellenkerne werden burch Aether nicht gelöft. Rach C. S. Schult follen die größten Lymphförperchen völlig in Alether löslich fein.

Jodine färbt die Lymphkugelden bunkler, jedoch nicht fo ftark, daß nicht

ber Kern, wenn er vorher sichtbar gewesen, unkenntlich wurde. —

Als Refultat biefer mitroftopischen Meffungen und Prüfungen burch chemische Reagentien beben wir zuvörderst hervor die Verschiedenheit unter den einzelnen Lymphförperchen und die Zusammensetzung derselben aus verschiedenen Substanzen.

Die gewöhnlichste Art ber Lymphförperchen ift die bunklere. Bon ihr laffen fich brei Varietäten unterscheiben, die auch an Größe von einander

abweichen:

a. Die größte Art (bis 0,0036" und zuweilen felbst barüber) hat wenig Reigung, fich zu gruppiren, ist ziemlich dunkel mit ungleicher Schattirung, zeigt durch Effigfaure einen großen Rern, ber mit wenig schleimiger Hülle umgeben ift.

b. Die kleinere Art ist häufig zu kleinen Gruppen (Flocken) vereinigt, scharf umschrieben, verliert burch Effigfaure wenig und zeigt nicht überall einen schleimigen Sof, sondern zuweilen bloß einen mit dunkelen Körperchen

am Rande versehenen oder dunkeln, wenig granulirten Rern.

c. An diese Art reihen sich die noch kleineren dunkelen Körperchen an, die nicht immer von kugeliger Gestalt find und burch schwache Effigfaure nichts

verlieren und feine Sulle zeigen.

Die blafferen Körperchen bilden keine folche Reihenfolge wie die bunfelen. Sie find auch zum Theil fo felten, daß man fie für unwesentlich, entweder für von außen beigemischte fremdartige oder für andere, auf nicht gewöhnliche Weise gebildete Lymphkörperchen ausehen könnte.

d. Große Rugeln, welche zuweilen von felbst schon einen Kern burchscheinen laffen. Im Waffer werden fie rasch breit, in der Effigfaure zeigen

375

sie eine große, ziemlich feste Hülle mit einem kleinen Kern. Diese Art schließt sich am ersten an a. an. Die Körperchen, die in einer großen Hülle einen unregelmäßig geformten, gleichsam zerfallenden Kern zeigen, scheinen den llebergang von a. zu d. zu bilden.

e. Blaffe nicht sehr kleine Körperchen, in denen sich kein Kern darftel-

len läßt. Gie find felten.

f. Blasse feinkörnige, eben so große, welche schon durch die Einwirtung des Wassers und noch mehr durch die Essigsäure in Körner zerfallen. Auch sie-sind felten.

g. Blasse, feinkörnige, kleine, nicht deutlich umschriebene Körperchen, deren Berhalten bei Essigfäure nicht ermittelt ift. Sie sind vielleicht mit

s. identisch.

Es ift später unsere Unfgabe, mit Bulfe noch anderer Thatsachen aus

dieser Reihe die Entwicklung der Lymphkörperchen zu bedneiren.

Die Lymphkörperchen bestehen, wie die angewandten Reagentien darthun, ans mehreren Substanzen, die, mit Ausnahme von einzelnen Fettpartikelchen, niedergeschlagene oder flüssige von dem Niederschlag eingeschlossene Proteinsverbindungen sind, denn nur diese weiset die chemische Analyse der ganzen Lymphe nach, nud nur aus diesen bestehen alle übrigen jungen Zellen des thierischen Körpers. Die Alchnlichkeit der meisten Lymphkügelchen mit den Zellen der Reimanlage, so wie mit den jungen Epitelialzellen und Exsudatförperchen, ist manchen Unterschiedes ungeachtet doch ganz unverkennbar. Biele von ihnen enthalten ein ganz dentliches Kernkörperchen, so daß auch dies Kennzeichen noch hinzukommt, um die Lymphkörperchen nach der jest gewöhnslichen Terminologie zu Zellen und nicht bloß zu Zellenkernen zu steunpeln.

Mit Ausnahme berjenigen nicht ftreng nachgewiesenen Sullensubstang, die im Waffer schon lösbar ift, finden wir erstens eine, die in schwacher Effigfaure sich rasch löset, zweitens eine, die in berselben schleimig wird, und brittens eine, welche in berfelben nur durchscheinend wird. Da die zweite sich auch allmälig löset und die dritte der eoneentrirten auch nicht widersteht, so ist der Unterschied in der Lösbarkeit nur ein gradueller. Die erstere Substanz mit Inbegriff ber schon im Wasser löslichen läßt sich bem burch Gin= dampfen verdichteten Eiweiß, die zweite dem eingetrockneten und burch Auswaschen seiner Salze beranbten Eiweiß, die britte dem venösen Faserstoff gleichstellen. Der Kern enthält auch zu einem Theil diese lettere Substanz, ju bem andern aber arteriellen Faferstoff (Bioryd bes Proteins), der sich anch in concentrirter Effigfaure nicht löset, und außerdem einige Körnchen, Die dem Hornstoff gleichen, nebst einigen Fettpartitelchen. Da ber Rern in schwacher Effigfäure dunkeler wird, in eoneentrirter sich zum Theil löset, so ware es möglich, daß der lösliche Theil vorher nicht schon geronnen, also fein venöser Faserstoff wäre, sondern flüssiges Casein oder ein Alkalialbuminat, wie eine solche Substanz in dem Blutserum mehr oder weniger sich finbet, welche durch einen kleinen Zusatz von Effigfanre zu Boden fällt, durch noch stärkeren sich aber wieder löset.

Es wäre für die Theorie von der Entwicklung und Ansbildung der Lymphkörperchen sehr wichtig, wenn sich bestimmte Verschiedenheiten derselben je nach dem Orte, wo jene gefunden worden, herausstellten; indessen will es bis jest nicht gelingen, auffallende Unterschiede in dieser Beziehung zu entdecken. Die Entscheidung wird dadurch so sehr erschwert, daß in jeder Lymphe, mag man sie hernehmen, wo man will, stets verschiedene Arten von Körperchen vorkommen, und es könnte also nur das numerische Verhältniß,

bas fehr schwer festzustellen ift, bier von Gewicht fein. Wenn ich bie Durchschnittszahlen mit einander vergleiche, so finde ich weder in der Größe vor ber Berkleinerung ber Körperchen burch Effigfaure, noch nachher einen Unterschied zwischen den Rügelchen der Milzbumphe und der anderen Lumphacfaße. Einigemal hat es mir scheinen wollen, als ob beim Kalbe unter ben ans ben Lymphgefäßen ber Mil; entnommenen eine größere Zahl folder fich befände, die im Waffer zerfallen, als ob also ihr Ban lockerer fei als ber der übrigen, so wie daß unter ihnen aud einige vorkommen, welche mehr= fache, deutlich von einander getrennte Kerne besitzen. — In den Drufen derselben Thierart ferner fand ich fast immer dieselbe Mittelzahl der Durchmesfer, während in den Körperchen der Lymphgefäße jeufeits der Drufen und in benen der Milz ein größerer Wechsel stattfand. Go war bei den Lymphförperchen aus den Drufen der Kaninchen das eine Mal die Mittelzahl 0,00235", das andere Mal 0,00237", bei den Ochsen das eine Mal 0,00217", bas andere Mai 0,00222". Bei biefen Meffungen suchte ich die Parenchymzellen, so viel als möglich war, anszuschließen. Im Ganzen dürften wohl die Körperchen ber Gefäffe um ein Geringes die der Drufen übertreffen. Die feine, garte, nach ber Ginwirkung ber Effigfaure gum Borschein kommende Hulle findet sich ferner sowohl seltener, als auch im geringern Umfange bei ben aus ben Drufen erhaltenen Rörperchen. Und bann scheint mir auch die Verschiedenheit der einzelnen Arten weniger ftark ber-

vorzutreten in diefen als in den ans den Gefäßen genommenen.

Will man die Lymphkörperchen der Drufen untersuchen, fo muß man stets berücksichtigen, daß die zuerst von Senle beschriebenen Parendymzellen fich fehr leicht jenen beimischen, selbst auch bann, wenn man nur ben auf einen Einschnitt in bie Drufen von felbst ausfließenden Saft auffängt. Denn obgleich sie unter sich zusammenhängen und sich in den Flocken der Flüssigkeit vorfinden, so können sie sich auch einzeln in großer Menge der Lymphe beimengen. Nach Benle 1) unterscheiden sich die Parenchymzellen von den eigentlichen Lymphförperchen badurch, daß sie 0,0015 bis 0,002" im Durchmeffer haben, einen dunkeln punktförmigen-Fleck in der Mitte und eine etwas höckerige Oberfläche besigen, znweilen von einer blaffen und engen Hulle umgeben find und fich in Effigfaure unverändert erhalten. Dbgleich ich mich unn vielfach angestrengt habe, beide Arten von Rügelchen auf den ersten Blick unterscheiden zu lernen, so muß ich dennoch gestehen, daß ich diese llebung nicht habe erlangen können. Allerdings giebt es Lymphförperchen, die man fogleich als folche an ihrer bunkeln Beschaffenheit wiedererkennt; aber bei anderen ist die Aehnlichkeit so groß, daß eine Unterscheidung nicht möglich ift, und es scheint fast, als ob die Lymphe stets eine Zahl von Körperchen enthalte, welche den Parenchymzellen vollkommen gleichen. Ich will versus chen, hier die Unterschiede zwischen beiden Körperchen, so wie ich folche erkannt habe, auzudenten: 1) Die Parenchymzellen geben ein etwas größeres Mittel für den Durchmeffer, als die in den Drufen befindlichen Lymphforperchen, obgleich die Mehrzahl jener kleiner ist als die größere Art von die-Da erstere aber von gleichmäßiger Größe sind, unter letteren aber anch viele kleine (fogenannte) Rerne fich befinden, fo wird die Durchschnittszahl der Größe für jene etwas höher. 2) Die Parenchymzellen find alle viel blaffer als die dunklere Art der Lymphkörperchen, wenn auch unter ihnen blaffere und dunklere unterschieden werden konnen. Daß sie weniger feste

<sup>1)</sup> Allgmeine Anatomic. Leipzig, 1841, S. 554.

Substanz besißen, geht daraus hervor, daß sie beim Eintrocknen ganz blaß werden und fast gänzlich verschwinden. 3) Im Wasser quellen sie stärker auf. In der Essissäure werden sie gerade so wie die Lymphkörperchen noch bestimmter begrenzt, aber lauge nicht so dunkel wie die Lymphkügelchen; sie verlieren viel weniger darin und zeigen niemals einen durchsichtigen oder durchscheinenden Hof. Während die verkleinerten Lymphkörperchen schärfer umschrieben und gleichmäßiger gefärbt erscheinen als vorher, ist dies bei den Parenchymzellen viel weniger der Fall. Je nachdem man sie in dem Brennpunkte des Mitrostops ganz unbeträchtlich wenig auf und niederbewegt, sieht man entweder in ihrer Mitte ein dunkeles Körnchen oder einen höckerigen Rand. In einer Salpeterlösung quellen sie rasch auf und lösen sich in ihr vollständiger als die Lymphkörperchen. Daß sie durch Aehammoniak in eine dieke, gallertartige schleimige Masse sich verwandeln, kann kein Unterscheidungsmerkmal abgeben, da diese Erscheinung davon abhängt, daß sie größetentheils durch ein zähes Vindemittel zu Hausen vereinigt zur Untersuchung kommen, die Lymphkörperchen aber nie in so großer Menge zusammengehäust

find, fonft wurden auch fie ficher einen ähnlichen Schleim bilben.

Außer den Parenchymzellen haben auch die Chylnskörperchen und die Eiterkügelchen große Achnlichkeit mit den Lymphkörperchen. Erftere vermischen sich mit diesen im Bruftgange und treten zugleich in das Blut ein, beffen farblofe Rugelchen fie bilden. Go verschieden auch die Fluffigkeit ift, aus welcher beide Arten von Körperchen ihren Ursprung nehmen, so sind doch die Entstehungsweise und die weitere Entwicklung bei beiden gleich. Die Frage, welche Unterschiede zwischen ihnen bemerkbar find, hat, wie wir noch später sehen werden, ein mehrfaches Interesse und darf hier nicht übergangen werden. Ich habe früher, als ich hauptfächlich die Körperchen der Mefenterial= und Lymphdrüsen mit einander verglich, folgende Unterschiede angegeben: 1) Im Chylus herrschen die dunkleren Körperchen mehr vor als in der Lymphe, und überhaupt find die Chylusförperchen etwas dunkler, als die Lumphförperchen. 2) Der Unterschied in der Größe zwischen dem Mittelfclag der Rügelchen beider Säfte ift gering, aber immer noch beachtens= werth, befonders bei den Rälbern. Im Ganzen verhält fich ber mittlere Durchmeffer der Lymphkörperchen zu dem der Chyluskörperchen wie 10:11. 3) Unter der Zahl der letteren giebt es viel kleinere und größere als unter den Lymphförperchen. 4) Die Chylusförperchen schwellen im Waffer weniger ftark an und vereinigen sich in diesem Medium schnell zu Haufen. 5) Durch Einwirkung ber Effigfaure zeigen fich weit mehr mit Hullen versehene Körperchen in der Lymphe als im Chylus. Bei den in diefer Flüffigfeit enthaltenen ist die Hulle schneller löslich, der Kern aber desto weniger. Die durchschnittliche Größe bei den Körperchen beider Arten nach Einwirfung der genannten Säure ift ganz gleich. 6) Rach dem Eintrocknen erscheinen die Chyluskörperchen dunkeler als die Lymphkörperchen.

Bei der jetigen Wiederholung einer verzleichenden Untersuchung beider Arten von Körperchen habe ich nur die Flüssigkeit aus den Gefäßen oberhalb der Mesenterial = und Leistendrüsen bei Kaninchen berücksichtigt. Es bestätigte sich die Vehauptung, daß der Unterschied ein unbeträchtlicher ist, und daß in der Lymphe selten nur so sehr große Körperchen sich sinden als im Chylus. In diesem traf ich Hausen von blassen Kugeln, mit einem Durch messer von 0,003 bis 0,006" und selbst 0,0065" (aber niemals von 0,002" = 0,009", wie Gruby und Delasond angeben); daher denn der mittlere Durchmesser etwas beträchtlicher für die Chyluskörperchen ausställt.

Diese sind ferner weniger regelmäßig gestaltet, haften mehr an dem Boden der Glastafel und gruppiren sich weniger leicht. Uebrigens sindet sich unter ihnen sowohl die dunklere wie die blassere Barietät der Körperchen, gerade so wie unter den Lymphkügelchen. Die Essissfäure wirkt auf beide Arten von Körperchen sast gleich ein, und dieselben Berschiedenheiten, wie ich solche bei den Lymphkörperchen beschrieben habe, kommen auch in dem mit Essissfäure vermischten Chylns zum Borschein, nur sind die mit Höllen versehenen hier viel seltener, und die hüllenlosen Kerne zum Theil kleiner und größer als dort. Die größere Art der Lymphkörperchen scheint mir verhältnißmäßig mehr, die kleinere dagegen weniger zu verlieren als die entsprechenden Ar-

ten der Chyluskügelchen.

Im Blute der Menschen und aller Thiere freisen farblose Rügelchen, welche wenigstens größtentheils, wenn nicht lediglich, den Inhalt des Bruftgangs gebildet haben. Bald finden fie fich in größerer, bald in geringerer Menge wieder, und es giebt Kranfheitszustände, in denen der Reichthum des Blutes an denselben höchft auffallend ift. In ihrer Größe, Durchsichtigkeit und übrigen Beschaffenheit gleichen sie sich keineswegs überall; es fommen in Krankheiten Abweichungen in diefer Beziehung vor, die mehr oder weniger alle Körperchen ergreifen. In dem normalen Zustande, in welchem man bei Thieren zuweilen angerft wenige antrifft, sind biefe Rugelchen eben fo wenig alle einander gleich, als dies bei den Lymph- oder Chyluskügelchen der Fall ift. Um sie in ihrer natürlichen Beschaffenheit zu sehen, barf man das Blut nur mit Serum verdünnen. Dbgleich die Breite, zwischen welcher die Größe ihres Durchmeffere schwankt (von 0,0012 bis 0,0048"), dieselbe wie bei den Lymphförperchen ift, so fällt doch das Mittel viel höher ans. Ich habe schon früher an einem andern Orte das Größenverhältniß zwischen den farblosen Körperchen der Lymphe, des Chylus und des Blutes fo bestimmt = 100: 110: 135. Freilich bezogen fich biefe Meffungen auf die Körperchen der Drufen, jedoch murde auch bei der Benutung meiner neueren Messungen der Körperchen der Lymph= und Chylusgefäße das Zahlen= verhältniß fast gang daffelbe bleiben. Bei den meisten haussängethieren belief sich die durchschnittliche Größe der farblosen Blutkügelchen auf 0,0027 - 0,0032". Dft gewann ich auch felbst eine noch höhere Mittelzahl, na= mentlich bei Rälbern, Sunden und Ragen. Auch war dies bei Menschen der Fall. Dier kommen Rugelchen von 0,0045" Durchmeffer vor. Die buntlere, bei weitem vorherrschende, scharf umschriebene Art ist durchschnittlich die größere; doch giebt es seltene blaffere, undentlich begrenzte, welche die größten jener Art noch übertreffen. Bemerkenswerth ift, daß einige, der dunklern Art angehörige in der Mitte Flecken besitzen, deren Farbe in's Röthliche spielt. Ein leichtes und fehr bentliches Zerfallen in Sulle und in Rern burch Effigfaure, zuweilen fcon burch Baffer, zeichnet Die Debrzahl der farblosen Körperchen des Blutes vor denen des Chylus und der Lymphe ans. Die Bulle ift verhältnigmäßig groß und scheint von festerer Beschaffenheit als in den Lymphförperchen der Drufen zu fein. Der Kern ift nicht so rund, sondern eckig, bohnenförmig oder gekerbt, wie and zwei neben oder über einander gelagerten Körnern zusammengesett, zuweilen dentlich ans zwei bis brei Studen gebildet. Dann giebt es auch Kerne, welche einen mittlern Eindruck gu haben icheinen, andere, die einen rothlichen Schein befigen. Die mittlere Größe ber Kerne diefer Körperchen ift geringer als die ber Körperchen ber Lymphe. Rur fehr felten find mir Kerne vorgekommen, die ans zwei oder drei durch einen Zwischenranm getrennten Körnern bestanden. Um bentlichsten sah ich bies im Blute eines Ralbes, welches 24 Stunden gehungert hatte. Wo der Kern nur ein einziger war, betrng er 0,002 bis 0,0024" im Durchmeffer; bie getrennten Kerne waren länglich 0,0012 bis 0,0014" lang und 0,0006 bis 0,0008" breit. Dann fommen auch bei trächtigen Sunden, wo überhanpt mit Zunahme ber Wäfferigkeit bes Blutes sowohl die Zahl der Lymphförperchen im Blute, als die Mannichfaltigkeit der Urten fehr zunimmt, einzelne farblose Rörperchen mit zwei getrennten Rernen vor. Bei schwangeren Franen habe ich biese Beobachtung nicht bestätigt gefunden, obgleich anch bier die Bahl ber farblosen Rugelchen, besonders der unvollständig ausgebildeten sehr groß ist; so wie auch nicht im Blute franker Menschen bergleichen farblose Rügelchen, in benen die Esfigfäure mehrfache getrennte Kerne zum Vorschein brachte, von mir bevbachtet find. — Außer den kernhaltigen Körperchen enthält bas Blut noch viele, welche bloß zerstreute Körner einschließen, in welche sie leicht bei Einwirkung der Effigfäure und selbst schon des Waffers zerfallen. Dies lettere sah ich namentlich bei bem Blute an Lungenentzundung erfrankter Menschen, bas ganz erstaunend reich an farblosen Rügelchen von 0,003 bis 0,0036" war. - Die Rörner magen 0,0003" und felbst noch weniger, viele bagegen 0,0006". Nahe verwandt ist mit diefer Urt der farblosen Rugelchen mahr= scheinlich auch die blaffe feinkörnige, nuregelmäßig gestaltete, welche durch Essigfäure fast gar nicht verändert wird. Auch sie gehört vorzugeweise dem franken Blute an.

Noch ehe die Anwesenheit der farblosen Körperchen im Blute die Aufmerksamteit auf sich gezogen hatte, war schon fehr hänfig von dem Borkonmen von Eiter im Blute die Rede gewesen. Man vermuthete nicht allein ben Eintritt des Eiters in das Blut aus den Symptomen ber Rrankheit und aus den nach dem Tode aufgefundenen, fogenannten fecundären Abfreffen mit ber größten Bestimmtheit, fondern glanbte auch, den Giter als eine breifge gelblichweiße Maffe in den Berghöhlen wiedergefunden zu haben. Sätten jedoch die Beobachter fich die Mühe gegeben, diese Masse mikrostopisch zu untersuchen, so wurden sie keine Eiterkorperchen in derselben gefunden ba= ben, sondern nur eine feinkörnige Substanz. Die neuere humoralpatholo= gifche Schule Frankreichs führt das Wort "Eiterdyskrasie" und "Phohaemie" fehr häufig im Munde und zweifelt nicht daran, daß ohne alle Entzündung bas Blut sich in Eiter umwandeln könne, was nach Teffier auch selbst noch nach dem Tode geschehen foll. - Alls nun verschiedene Aerzte, unbekannt mit der physiologischen Beschaffenheit des Blutes, dasselbe mikrostopisch zu betrachten aufingen, wurden von ihnen die farblosen Körperchen nicht felten für Eiterkörperden gehalten. Doch auch Andere, die wohl vertrant find mit mifroffopischen Untersuchungen, reden von der Unwesenheit ber Citerförperchen im Blute. Dies veranlaßt mich nun, der Untersuchung, welcher Unterschied zwischen den Eiterfügelchen und den farblofen Körperchen der Lymphe und des Blutes existire, eine größere Ausbehung zu geben, als ihr fonst wohl an diefem Orte zuzugestehen ware. Ich habe zu wiederholten Malen diefen Gegenstand in's Auge gefaßt, und deßhalb 1) bei Menschen die farblosen Körperchen des gefunden Blutes mit denen des Sant= eiters und eiterähnlichen Schleims, 2) bei Raninchen die ber Wefäglymphe mit benen des Eiters geschloffener Abfreffe, 3) bei hunden die der Drufenlymphe mit benen bes Wundeiters, und 4) bei Ochsen biefelben mit ben in einem Eitersacke ber Lungen eingeschloffenen verglichen. Es ftellten sich folgende Unterschiede heraus:

1) Bei gutem Zellgewebseiter sind fast alle Körperchen von einer Art, von ziemlich derselben Größe und anderweitigen Beschaffenheit; doch kommen auch hier Abweichungen von der durch die Mehrzahl bestimmten Norm vor. Je weniger gleichmäßig, dickslüssig und weißgelblich diese Flüssigkeit ist, desto größer ist die Berschiedenheit unter den Körperchen; und zwar beziehen sich diese Unterschiede auf dieselben Berhältnisse wie bei den Lymphstörperchen, namentlich auf die Größe und Regelmäßigkeit der Gestalt, auf die Helligkeit und den Gehalt von Kernen und Körnchen. Indessen läßt sich gar nicht in Abrede stellen, daß diese Unterschiede von noch viel größerem Belang bei den Lymphkörperchen sind. — Bei der hier anzustellenden Bergleichung wird natürlich vorzugsweise die vollständigste Form beider Arten von Körperchen in's Auge gefaßt und diesenige Form berücksichtigt, welche zur Berwechselung am geeignetsten ist.

2) Sehr wichtig ist der Unterschied, daß die Eiterkörperchen dunkler sind, also stärker markirte Contouren besitzen. Die dunkelste, am schärsten begrenzte Art der Lymphkörperchen, wie sie im Blute vorkommt, zeichnet sich immer doch durch ihre Helligkeit vor den vollkommenen Eiterkörperchen aus. Wenn der Eiter aus sehr blassen Kügelchen besteht, wie z. B. der skrophulöse Eiter bei hektischem Fieber, dann sind die Körperchen auch in anderer Bezieshung fern von dem höchsten Grade ihrer Bollkommenheit und bieten nas

mentlich nur undeutlich begrenzte Umriffe bar.

3) Die im Blute befindlichen Lymphkörperchen scheinen eine ziemlich glatte Oberfläche zu besitzen; sie zeigen zwar einen Wechsel von lichten und dunkleren Stellen, enthalten auch wohl seine dunklere Körnchen, haben aber nicht jene körnige Oberfläche wie die Eiterkörperchen. Es kann uns einerlei sein, ob die Körner, wie man behauptet hat, erst von außen an die Oberfläche der Eiterkörperchen sich angelegt haben, oder ob sie integrirende Theile derselben sind, wenn nur die körnige Oberfläche für die Eiterkörperchen als charakteristisch angesehen werden kann. Es giebt zwar auch unter den farblosen Rügelchen einige mit höckeriger Oberfläche, allein die so beschaffenen sind sehr blaß, in der Regel klein und kernlose.

4) Im Ganzen besitzen die Eiterkörperchen eine viel vollkommnere sphä-

rische Gestalt als die Lymphfügelchen.

5) J. Vogel, Gulliver und Gluge finden mit Recht in der Größe einen Unterschied zwischen ben Körperchen beider Art, denn in der Regel übertreffen die Eiterkörperchen die Lymphkügelchen an Größe. Doch giebt es auch vollständig ausgebildeten Eiter mit Rügelchen von nur 0,0024", und farblofe Rügelchen im Blute der Menschen von 0,0036". Diese Größe ist indeffen die gewöhnliche für die Eiterkörperchen der Meuschen. Bei diesen, fo wie bei benen von Ochsen und Hunden, war die mittlere Größe aus fehr zahlreichen Messungen 0,0036" (0,003 bis 0,0042"), wenn man die kleineren, meist hüllenlofen, von einer Größe von 0,0018" ungefähr aufangend, andschließt. Bei Kaninchen betrug die mittlere Größe 0,00335". Die mittlere Größe der im Blute befindlichen farblofen Rügelchen ist aber, wie vorher angegeben, bei den genannten Thierarten 0,0027 bis 0,0032", wobei ich indessen bemerken muß, daß ich auch einzelne von 0,0036" im Blute ber Ochfen, von 0,00335'" im Binte ber Hunde und Raninchen gefunben habe. — Daß die Körperchen in der Lymphe, zumal die and den Drufen erhaltenen, einen noch geringern Durchmeffer haben, ift oben mitgetheilt worden. Die Eiterkörperchen find um die Balfte größer als diefe.

6) Die Einwirkung des Waffers auf die Eiterkörperchen ift sehr ver-

schieden, je nachdem dieselben ganz frisch gebildet oder schon ältern Ursprungs sind. Was Henle bemerkt, daß in den frischen Eiterkörperchen ein Kern sichtbar wird, habe ich nicht nur vollständig bestätigt gefunden, sondern auch mehrmals beobachtet, daß die Hülle aufgelös't wurde. Hat dagegen der Eiter schon einige Zeit gestockt, so verändert das Wasser die Körperchen änßerst wenig, viel weniger als die der Lymphe. Bon diesen verhält sich ein Theil wie die ganz frischen Eiterkörperchen, die übrigen, falls sie nicht bloß ans Kernsubstanz bestehen, werden, indem sie sich zu Boden le-

gen, um ein Beträchtliches breiter.

7) Es ist schon von Heule, J. Vogel und Schwann als ein Hauptunterschied der beiden in Rede stehenden Rügelchen angegeben worden, daß
die des Eiters mehrfache Kerne, die der Lymphe unr einen einfachen zeigen,
falls die Hülle durch Essigsänre, was in einigen Fällen auch durch Wasser
geschieht, durchsichtig gemacht wird. Allerdings ist es im Allgemeinen wahr,
daß die ersteren zwei bis vier getrennte, einander an Gestalt und Größe
gleiche Kerne enthalten, — so viel sinden sich im Zellgewebseiter von Menschen und Thieren, im Hanteiter bei Besieatoren und anch zuweilen im gelben
katarrhalischen Answurf —, und allerdings haben wir oben diese Behauptung
bei den Lymphkügelchen bestätigt gesehen, indessen giebt es doch gewisse
Ausnahmen und Beschränkungen, die noch einer nähern Erörterung werth sind.

Erstens, was bie Giterfügelchen anbelangt, fo wechselt ber Grad ber Concentration ber Ganre, welcher zum Zerfallen bes Kerns erforderlich ift, bei den verschiedenen Eiterarten. Eine sehr verdünnte Säure kann im Stande sein, die Trennung in Hulle und Kern recht beutlich zu bewirken, aber spaltet noch nicht den Kern. In manchen Fällen ist hierzn die stärkste Säure erforderlich. So z. B. bei den von gereizten Schleimhänten abgesonderten Körperchen, wenn wir anders dieselben für identisch mit Eiter= förperchen halten, in benen nicht zwei bis vier getrennte Rerne wie im Zell= gewebseiter zum Vorschein kommen, sondern ein bichter Haufen Kerne, de-ren Umrisse oft so deutlich sind, daß sich die Zahl der Körner (2, 3 bis 4) bestimmen läßt. Es mögen biefe Rerne nach und nach durch eoncentrirte Effigfaure in zwei ober brei kleinere auseinandergeben, aber auf keinen Kall ift bies Berhalten bem berjenigen Eiterförperchen gang gleich, in benen sogleich nach Unwendung von mäßig verdünnter Effigfäure sich bie Kerne vollständig getrennt darstellen laffen. In der Negel gehen die Kerne in den Rörperchen des sogenannten gekochten Schleims noch gar nicht so leicht auseinander, indem die Sulle zu bicht ist und oft die Grenzen zwischen Kern= haufen und Hulle gar nicht scharf bezeichnet sind. Eben so wenig zerfallbar zeigen sich die einfachen Rerne der in den Grannlationen eingeschloffenen Rügelchen, welche man früher fälfchlich für eingeschloffene Eiterkörperchen gehalten hat, die vielmehr in dieser Beziehung den gang jungen Epitelial= zellen, wie folde Benle beschreibt, gleichen. Mit biesen haben auch bie Exsudatförperchen (in bem Sinne, wie Balentin bies Wort zuerst ge= brancht hat, und nicht in dem, welcher jest bei den Englandern der gewöhn= lichste ist, welche die großen Entzündungskugeln oder Aggregatkörperchen ober Körnerzellen so bezeichnen) große Achnlichkeit. Ihre Hulle ist sehr leicht löslich, wenn fie überhaupt vorhanden ift, und der Kern zerfällt nicht. Da nun zwischen ben von den entzündeten Schleimhäuten gebildeten Rörper= den und Eiterfügelchen ein llebergang eriftirt, und die ersteren einem Theil der Lymphfügelchen sehr nahe stehen, so mussen auch die Uebergänge von jenen zu biefen den Lymphförperchen mehr gleichen als die vollständigen Eiterkörperchen.

Geben wir nun zweitens zu den Lymphförperden über, so ift dem zulett genannten Physiologen barin burchaus beizustimmen, daß die runden und förnigen Rerne ber in ben Drufen befindlichen Lymphforperchen and fich fpater nicht burch bie Einwirkung ber Effigfaure fpalten. Gie verlieren nur, wie ich durch Meffung mich überzeugt habe, nach und nach immer mehr an Umfang; boch hat auch biefe Berkleinerung ihre Grenze. Anders ver= halten fich aber die farblosen Körperchen der Milzlymphe und die des Blu= tes. In ihnen ift der Kern nicht immer rund, auch fogar nicht immer ein= fach, fondern entweder mit einem kleinern Körnchen ("Rernkörperchen") in Berbindung, oder bohnen= oder nierenförmig, oder wie aus zwei oder drei rundlichen Theilen gusammengesett und zerfällt bei längerer Einwirkung ber Saure noch beutlicher in seine ungleichen Theile. Es ift auch schon oben angeführt, daß zuweilen fogleich bei ber Einwirkung der Gäure mehrfache (getrennte) Rerne jum Vorschein kommen. — Körperchen, welche bei Unwendung der Effigfaure in einer durchsichtigen Gulle mehre getrennte, kleine Rörnchen, welche nicht als Rerne gelten können, zeigen, finden fich sowohl im Eiter wie in der Lymphe. Dort' find sie einfache Entzündungskugeln ge= nannt worden.

Ein Unterschied in der Beschaffenheit der Kerne ist nicht der einzige, welchen die Essigsäure zwischen den Eiter= und Lymphkörperchen herausstellt; auch der die Hülle betreffende ist beachtenswerth. Die der letzteren Körperchen ist viel leichter auflöslich als die der ersteren, und verschwindet zuweilen sogleich spurlos, oder ist wenigstens gewöhnlich nur als ein schleimiger Hof nut Mühe erkennbar. Ist dieser unkenntlich geworden, so läßt er sich nicht mehr durch Jusätze von Jodine oder durch Neutralistrung der Säure wieder zum Vorschein bringen, wie dies bei-den Eiterkörperchen

gewöhnlich der Kall ift.

8) Der solidere Ban der Eiterkörperchen zeigt sich ganz besonders bei Zusat von Aegammoniakslüssigkeit. Während die Lymphkörperchen sogleich aufquellen, blasser und körnig werden, wobei sie zu einer schleimigen Masse zusammenkleben, in feine Partikelchen auseinandergehen, ohne daß eine Trennung von Hülle und Kern beobachtet wird, behalten die Eiterkörperchen längere Zeit ihre frühere Gestalt bei, nehmen zwar ebenfalls an Umfang zu, bleiben aber scharf begrenzt und werden nicht sogleich ganz blaß und schleimig.

9) Jodinetinetur färbt bie beiden Arten von Körperchen dunkel, die Eiterkügelchen jedoch mehr als die Lymphkügelchen. In ersteren sind nach

der Kärbung die Rerne sehr deutlich unterscheidbar.

Wollen wir nun die angegebenen Unterschiede mit kurzen Worten aus brücken, so könnten wir sagen, daß die Eiterkörperchen eine größere Menge Hüllensubstanz und zwar von einer sestern, weniger leicht löslichen Art besitzen, die Lymphkügelchen dagegen mehr, jedoch keineswegs leicht lösbarere, vielmehr aus kester verbundenen Theilen zusammengesetze Kernsubstanz enthalten. Suchen wir für diese Unterschiede einen chemischen Ausdruck und wählen die nothwendigen Bezeichnungen aus dem Ichtreichen Ausdruck und wählen die nothwendigen Bezeichnungen aus dem Ichtreichen Ausstruck und Wehn ann und Messerschungen aus dem Ichtreichen Ausstruck, 1) daß die Lymphkörperchen ein als Hülle zum Vorschein kommendes Eiweiß enthalten, das nicht so salzarm und weniger geronnen ist als das a Fibrin, 2) daß in den Eiterkörperchen dasür desto mehr a Fibrin sich bessindet, 3) daß die Lymphkörperchen vermöge ihrer größeren Kerne mehr b Fibrin (venösen Faserstoff) einschließen. — Aus dieser chemischen Zusammensechung, so wie aus der Alehnlichkeit der Structur mit der der Ersudats

körperchen geht hervor, daß die Lymphkügelchen einer fernern Umwandlung weit eher fähig sein müssen als die Eiterkörperchen. Ihr ganzer Ban charakterisirt sie, wenn wir und auf tie von Schwann angegebenen Merkmale der Zellennatur eines Körperchens beziehen, als junge, aber vollkommene Zellen, während die Eiterkörperchen viel weniger der Idee einer vollkommenen Zelle entsprechen. Inwiesern diese lettere Behanptung begründet

sei, wird sich später Gelegenheit finden, darzuthun.

Hat sich unn aus der obigen Vergleichung der Eiterkörperchen mit den Lymphkörperchen ergeben, daß zwischen beiden, wenn man die vollendetsten Formen betrachtet, ein Unterschied existire, der eine Verwechselung beider unmöglich macht, so hat man sich doch auch überzengen können, daß es nicht leicht, ja selbst zuweilen unmöglich sein unß, beide Arten von Kügelchen von einander zu unterscheiden. Es ist daher die größte Vorsicht denzenigen Pathologen anzuempsehlen, welche die Anwesenheit des Eiters im kranken Blute darzuthun glanden. Es erregt freilich keinen Verdacht gegen die Nichtigkeit der Beobachtung und der Beurtheilung derselben, wenn in densenisgen Krankheiten, in denen eine Venenentzündung nachweisbar oder höchst wahrscheinlich ist, Eiterkörperchen gefunden sein sollen, wohl aber, wenn in anderen Krankheiten die Anwesenheit einer großen Auzahl Eiterkörperchen im Vlut behauptet wird, ohne daß die charakteristischen Merkmale der Eiterskörperchen näher augegeben werden. Die Beobachtungen über die Unwesenschaftenschen über die Unwesenschaftenschaften über die Unwesenschaftenschaften die Unwesenschaftenschaftenschaften die Unwesenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftenschaftensc

heit von Eiterkörperchen im Blute sind folgende:

Gluge, dem die Merkmale ber Eiterkörperchen so gut wie irgend Einem bekannt find, versichert, 1) nach großen und tiefen Verletzungen (in benen Benenentzündung fehr häufig ten Tod herbeiführt), 2) in ber Gebarmutterentzündung, bei welcher gewöhnlich der Eiter in den Benen nachweisbar ift, 3) in der nach dem Aberlaß entstandenen Benenentzundung, 4) in ber Lungenschwindsucht und 5) bei einem Mädchen mit Brand ber Mandeln, ohne Giterung und ohne Phlebitis, Giterkörperchen im Blute angetroffen zu haben. Gulliver wollte anfange, nachdem ihn die Beobachtung farblofer Rügelden im Blute ber Menschen und Sängethiere überrascht hatte, Die Unwesenheit derfelben nur für eine franthafte, Die Entzündung und Giterung begleitende Erfcheinung gelten laffen, und nannte diefe Rugelchen Gi= terforperchen. Auch nachdem er fich mit Mayo, der diefelbe Auficht getheilt, überzengt hatte, daß auch in der Gefundheit farblofe Körperchen im Blute ber Menschen und Sängethiere gerade so wie bei ben faltblutigen Thieren vorkommen (nach Mayo jedoch nicht bei alten Menschen), und beide erkannt hatten, daß die Eiterkörperchen substanzhaltiger und undurchsichtiger feien, behielten beide den frühern Namen bei. Wenn anch nicht immer, fo follen nach Mayo boch bei innerer Eiterung (bei Pocken, in ber Lungenschwind= sucht und bei Lendenabsceß) diese Rügelchen häufiger sein als in der Gesundheit. Gulliver hat neuerdings ausführlich die bei Entzündung und Eiterung vorkommende krankhafte Urt von farblosen Körperchen im Blute beschrieben, die sich durch ihre etwas beträchtliche Größe auszeichnen, die er früher auf 0,00414", auf bas Doppelte eines Chylusförperchens, ichage. — Nach Sake enthält das Blut in allen Fällen, wo örtliche Eiterablagerungen vorfommen, Eiterkörperchen; in dem letten Stadium ber Schwindfucht fand er und Carswell sogar das ganze Blut bloß aus Eiter bestehend. Stiebel will Eiterkörperchen immer im Blute angetroffen haben, wo fie im harn vorkommen. Dann hat auch Fr. Simon in dem Blute ans der entzünde= ten Bene bei an Phlebitis Berftorbenen Eiterkörperchen gefehen zu haben

behanptet, und seine Angabe mit einer Abbildung begleitet. Unter ben Merkmalen, an welchen er diefelben nach Berdunnung des Blutes mit Baffer von den Chyluskörperchen (den gewöhnlichen farblosen Rörperchen des Bluted) unterschieden hat, führt er beren größere Blaffe und Zusammenbaufung an, ein Vorkommen, welches bei ben gewöhnlichen farblofen Rörperden des Blutes nicht stattsinde. In der Regel sind aber die Eiterkörperchen dunkler und die Gruppirung der Lymphkörperchen des Blutes findet bei Vermehrung ber Zahl berfelben jedesmal Statt. -Ferner ist noch Andral anzuführen, beffen Beobachtungen von Giterkügelchen im Blute folgende Fälle betreffen: 1) Nervenfieber mit vielfachen Absceffen innerer Draane, 2) Schenkelmunde mit Tod nach drei Tagen, 3) Psoasabsceß mit Phlebitis cruralis und Abscessen in der Lunge, 4) an Krebs Gestorbene. Man könne, fagt er, die Eiterkügelden im Blute leicht von ben weißen Rügelchen unterscheiden; diese sind aber nicht Lymphförperchen, sondern Molecule von 1/500 Durchmeffer. Auch fagt er bestimmt, daß der Eiter kein Analogon im Blute habe. Die Kenntniß der normalen Anwesenheit von Lymphkörperchen im Blute scheint ihm also zu fehlen. Endlich hat auch Scherer in bem fauren Blute bei Rindbettficber vollständige Eiterkörperchen gefunden.

Mir ift es bis jest noch niemals gelungen, unzweifelhafte Eiterkörperchen im Blute anzutreffen, wenn auch die farblofen Rügelchen in größe= rer Menge und in verschiedener Abweichung der Gestalt bei Krankheiten vorkommen, wie ich diefelben in einer frühern Arbeit näher beschrieben habe. Bei eitriger Schwindsucht und Gebarmutterentzundung habe ich bas aus der Leiche entnommene Herzblut untersucht. Dasselbe enthielt jedesmal fehr viele blaffe Lymphförperchen, die aber durch Effigfäure nur einen Rernhanfen, nie getrennte Rerne zeigten. Möglich ware es indeffen, daß die Giterförperchen schon zersett gewesen waren. Im freisenden Blute scheinen die eingespritten Eiterkörperchen sehr bald sich so zu verändern, daß man sie nicht leicht wiedererkennt, wie ich durch mehrfache Bersuche bei Thieren mich überzeugt habe. Ich will übrigens hiermit keineswegs das Vorkommen von farblosen Rügelchen des Blutes, die den Eiterkörperchen mehr oder weniger gleichen, bestreiten, da daffelbe an sich gar nichts Unwahrscheinliches hat. Größere Lymphkörperchen mit einem aus mehreren neben einander liegenden Studen bestehenden Rerne finden sich im Blute unter besonderen Verhalt= niffen, die mit der Eiterung in keinem Zusammenhange fteben (fiche weiter unten das bei der Ausbildung der Lymphförperchen Angeführte), warum sollten nicht auch Rügelchen mit mehreren Kernen sich nicht bilden können aus den Lymphförperchen, da doch mahrscheinlich die Ersudatförperchen eine ähnliche Umwandlung unter Umständen, wo sie sich nicht zu Fasern vereinigen können, erleiden; oder warum follten fie nicht auch in den Lymphgefäßen ober Capillargefäßen des entzündeten Theiles, in dem der Rreislauf verlangsamt ift, entstehen können, ohne daß man nothwendig eine eigentliche Eiterung der Gefäße oder eine Verbindung beffelben mit einer Eiterhöhle anzunchmen hat?

Haben wir nun die Zusammensetzung der Lymphkügelchen so weit, als es möglich ist, kennen gelernt und ihre Achnlichkeit mit den Zellen anderer Flüssigkeiten erforscht, so ist es unsere Aufgabe, auch die Entstehungsweise derselben in das Vereich unserer Untersuchung zu ziehen, mag auch die Lösung zweiselhafter sein als bei irgend einem andern Elementartheile des Körpers, von denen keiner bei seiner Entwicklung so wenig als das Lymphund Chyluskörperchen an den Ort gebunden ist. Den Vortheil, das man

das entzündliche Secret in den verschiedenen Zeiten der Ansschwitzung nutersuchen kann, daß man ferner an demselben Orte die in der Flüssigkeit suspendirten Körperchen mit den noch auf der absondernden Fläche rubens den vergleichen kann, hat die gleiche Untersuchung in der Eiterung vor der genaunten voraus. Daß man bei jener zu sicheren Resultaten gekommen ist, kann zwar anch dieser Gewinn bringen, aber dafür anch leicht zu einer voreiligen Anuahme einer nicht existirenden Analogie verleiten. Es ist daher

eine forgfältige Prüfung nöthig.

Bei dem Vorkommen von kleineren Körperchen (meist von 0,001 bis 0,002"), die durch Effigfanre keine Sullensubskanz zeigen, und größeren (über 0,002"), die theils durch dieselbe Einwirkung sich nur verkleinern, theils dabei eine schleimige Gulle und einen körnigen Rern erhalten, scheint die Annahme zu= läffig, jeue Körperchen seien die früheren und, wenn man fo fagen will, die freien Rerne, um welche fich bann erft eine Gulle anlege. Da außer ben Körperchen, welche in der Größe den durch Effigfaure fichtbar gewordenen Kernen der Lymphförperdien entsprechen, auch noch viel kleinere vorkommen, und da die Rerne einen körnigen Ban besitzen, fo barf man es für höchst wahrscheinlich halten, daß durch die Vereinigung der kleinsten Körnden die hullenlosen Körperchen entstehen. Indem fich immer mehr Partitelden an einander lagern, gelangt das Rörperchen zu der gewöhnlichen Größe der Elementarzellen. Wenn sich nun hin und wieder auch noch folche Rörverchen finden, welche lockerer gebant find und nur fleine getrennte Rörner einschließen, ohne einen eigentlichen Kern zu enthalten, fo fteht diese Erscheinung nicht im Widerspruche mit der aufgestellten Ansicht, denn es sind in diesem Falle unr die Körnerchen weniger bicht an einander gelagert und burch eine zweite durchsichtigere Substauz (Hüllenfubstauz) auseinandergehalten. Körperchen dieser Art, welche auch in der entzündlichen Ausschwihung vorkommen, stehen den fortbildungsfähigen kernhaltigen Elementarkugelchen noch ferner als die Eiterkörperchen, und muffen unter anderen Bedingungen gebildet sein als die Lymphförperchen, wahrscheinlich nicht an dem Orte, wo die bildende Kraft am ftärksten auf die Lymphe einwirkt, also schwerlich in dem Unfange der Lymphgefäße. Das Borkommen Diefer Art von Rügelden, in denen die Hüllensubstang noch mehr vorwaltet als im Eiterkörperchen, die allmähliche Entstehnng diefer Gubftang in den übrigen Lumphkörperchen und die bei den Amphibien fehr deutliche, felbst ohne allen Zusatz erkenn= bare Trennung der Hulle von dem Kern während der Umwandlung der Lymphfügelchen in Bintscheibchen, ferner die auch bei warmblütigen Thieren gemachte Beobachtung von Lymphfügelchen, in deren Mitte von selbst oder im Wasser ein Kern zum Vorschein kommt, so wie die Vergleichnug mit den Eiterkörperchen, in denen oft die Kernsubstanz augenblicklich in getrenuten Körnern durch Effigfäure fichtbar gemacht wird (auch fogar bann, wenn man vorher die Kügelchen mit Weingeist behandelt hat), alles dies spricht dafür, daß die Trennung des Rügelchens in Kern und Hülle nicht bloß Folge des Busates ift, sondern daß eine folde schon präeristirt. Damit ift aber nicht gefagt, die Wirkung der Effigfaure bernhe bloß darin, daß fie die Bulle durchfichtiger mache, fo daß der Kern gang unverändert in derfelben Beschaffenheit, wie er vorher war, in die Angen falle, sondern and auf diesen änßert die Sänre ihre Wirkung. Gerade so wie das Schleimkörperchen (welches weder zu verwechseln ist mit den Epitelialzellen, an deren Stelle es sich bildet, noch mit den Eiterkörperchen, welche bei Reizung der Schleinhäute abgesondert werden) durch daffelbe Reagens geringt und dunkler wird,

fo gerinnt auch berjenige Theil im Lymphförperchen, welcher feinem chemiichen Berhalten nach von bemfelben Stoffe wie bas Schleimkörperchen ift. Much felbst im Blutkorperchen ber Frosche ift diese Gerinnung des Rernes noch nachweisbar, ba vor Unwendung ber Effigfaure berfelbe in ben frischen Körperchen noch nicht scharf begrenzt ift. Ein Theil dieser geronnenen Substang löset fich freilich wieder durch stärkere Säure, indem er in bieser wie Käfestoff oder wie Natronalbuminat wieder löslich ist, wenn er überhaupt vorher geronnen war. Bei ben Eiterkörperchen ift die Wirkung ber Effigfaure auf ben Rern noch auffallender, ba bie verdunnte Caure in einer durchsichtigen Sulle oft nur einen einzelnen großen Rern, die concentrirte fogleich getrennte kleinere Rernchen hervortreten macht. - Bahrend bie Effigfaure in den Lymphförperchen die Kernfubstang zu einer festen Maffe ver= einigt, besigen wir dagegen in dem Aegammoniak ein Mittel, welches wegen ftarferer Löfung ber Sullenfubstang bie Rorner, aus benen bie Rernsubstanz besteht, auseinandertreibt, und durch welches also die Zusammensetzung bes Kernes aus einzelnen Körnern gezeigt werben kann.

Mit dieser Annahme der Structur und Entstehungsweise der Lymphkörperchen ist nun zugleich auch der Ort ihrer Bildung in gewisser Hinsicht bestimmt, indem verschiedene früher herrschende Theorien nun ausgeschlossen sind. Bei der Unmöglichkeit jedoch, die Entstehung dieser Körperchen mit der Klarheit zu erkennen, wie dies bei den festsitzenden Zellen der Gewebe der Fall ist, halte ich es nicht für unpassend, hier die verschiedenen Unsich-

ten über die Art und den Ort dieses Vorganges näher zu beleuchten.
1) Es ist im Artikel "Chylus" und bei Beantwortung der Frage nach der Ursache der zuweilen auffallend rothen Farbe der Milzlymphe hungern-

der Urfache der zuweilen auffallend rothen Farbe der Milzlymphe hungernber Thiere erörtert worden, daß diese Erscheinung in ber Anwesenheit lauter ganz vollständiger Blutkörperchen ihren Grund habe. Daß tiefe nicht in der Milz gebildet fein können, wird man deghalb zugestehen muffen, weil nach der Fütterung die vorher fast ganz verschwunden gewesenen Lymphförperchen fich wieder einfinden, und weil niemals lebergangsftufen von diefen zu jenen in der Milzlymphe zahlreicher find als im Blute felbft. Wenn nun in der Milz Gefäßverbindungen angenommen werden muffen, durch welche die Blutkörperchen aus den Blutgefäßen in die Lymphgefäße übertreten, fo könnte man auch für die Lymphkörperchen benfelben Urfprung annehmen, und endlich sogar eine ganz analoge Entstehungsweise der Lymphkörperchen in allen Theilen des Rörpers behaupten. Man konnte fich berufen auf die Källe, wo man ebenfalls die Lymphe anderer Theile geröthet gefunden hat, in den Lymphgefäßen des Beckens (Die demann), in denen der entzündeten Leber (Sommerring) u. f. w. Ich felbst kann jedoch nicht gleiche, ben gesunden Zustand betreffende Bevbachtungen zur Unterstützung dieser lettern Unsicht aufzählen, vielmehr fand ich bei forgfältiger Entleerung der Lymphgefäße des Beckens, auch felbst wenn die Thiere gehnugert hatten, nie Blut-Eben fo wenig enthielt die aus dem Unterschenkel eines leben= den Menschen erhaltene Lymphe bergleichen. — Der Ursprung ber Lymphgefäße ist und freilich zur Zeit noch wenig bekannt, daß sie aber wie die Chylusgefäße als geschlossene Netze entstehen, wird jetzt allgemein als erwicsen In den Milchsaftgefäßen habe ich nun schon vor dem Gin= tritte berfelben in die Mefenterialknoten farblofe Rörperchen gefunden, de= ren Ursprung aus den Blutgefäßen doch als im höchsten Grade unwahrscheinlich betrachtet werden muß. Die Nothwendigkeit, Haargefäße, welche in der Regel nur Lymphkörperchen und keine Blutkörperchen durchlaffen, als

Endigungen ber Blutgefäße anzunehmen, wurde Denjenigen, ber bei ber Beobachtung des Blutlaufes in den Haargefäßen gesehen hat, wie langsam im Vergleich mit den Blutkörperchen die farblosen Rügelchen des Blutes sich bewegen, und welche Schwierigkeit die letteren oft finden, durch die eng= sten Gefäßnehe hindurchzutreten, in nicht geringe Verlegenheit seten. Da möchte es also eine viel richtigere Auslegung ber angeführten, die Milzlymphe betreffenden Thatsachen sein, anzunehmen, daß hier vollständige Unastomofen zwischen Capillar- und Lymphaefäßen eristiren, welche aber, burch bie angefüllten weißen Milzförperchen zusammengebrückt, nur wenn biefe leer find, für die Blutkörperchen burchgängig werden. Wenn nun ferner die Beobachtungen fich bestätigen follten, daß auch in anderen Theilen, namentlich bei sehr großer Blutfülle ber Organe, mährend des Lebeus schon Blutkörperchen in die Lymphgefäße eintreten, so mußte man auch für andere Dr= gane den so oft besprochenen und schon früher von Lippi und Panizza, so wie von Poisenille, von Lambrotte, Quaterfages und Do= pere noch neuerdings behaupteten Zusammenhang zwischen Blutgefäßen und Lymphgefäßen anerkennen. Aber freilich ift bier die Entscheidung fehr schwierig, weil sehr leicht wie bei fünstlicher auch noch so behutsamer Injection, fo ebenfalls im Leben oder im Tode, fei es von felbst wegen Blutftockung ober burch Druck von außen, die Scheidemand zwischen beiden Ur-

ten von Gefäßen zerreißen fann.

2) Daß in der Milz nach der Verdanung fich eine große Menge Lymphförperchen bildet, ist höchst wahrscheinlich. Die Menge derselben sicht in geradem Berhältniß zu der Anschwellung der fo chen erwähnten Milgbladden. Untersucht man beren Inhalt, so ift die Aehalichkeit ber in benfelben enthaltenen Rugelden mit den Lymphförperden höchft überrafchend. Benle find zwar die Korperchen ber weißen, fo wie ber rothen Gubftang mit fehr feltenen Ausnahmen nur 0,0018" groß und lösen fich nicht in Effigfaure und zeigen auch feine Sulle, verhalten fich alfo wie bie fogenann= ten freien Rerne ber Lymphkörperchen; bei Raninchen fand ich jedoch bie ber weißen Substanz 0,002 bis 0,003'", im Mittel 0,0024" groß, und v. Seßling bestimmte ihre Größe bei Meuschen auf 0,00209 bis 0,0055" und beschreibt fie theils als feinkörnige, theils als mit getheilten Rernen versehene Rügelden. Mag indeß ihre Achnlichkeit mit Lymphkörperchen fo groß wie irgend möglich fein, fo lange kein Zusammenhang zwischen ben Milgbläschen und ben Lymphgefäßen nachgewiesen, kann sie nicht als zureichend gelten, um ben Urfprung ber Lymphkörperchen aus biefem Bestandtheile ber Mila an erklären; es fann nur vermuthet werden, daß bie in den Milgbläschen bei der Verdauung sich anhäufende Flüffigkeit später in die Lyniphgefäße durchschwigt. — Eine gleiche Bewandtniß hat es mit den Parenchymkörper= den ber Lymphdrufen. Auch hier ift bas Verhältniß ber Parenchymzellen, in welchen jene Rörperchen ihren Sig haben, zu ben Wefäßwandungen Allerdings wird in den Lymphdrusen die Zahl ber durchans nicht klar. Lymphkügelchen beträchtlich vermehrt, aber diese entstehen nicht allein in jenen, fondern auch fcon, wie 3. Müller und ich gemeinsam fanden, vor dem Durchtritt der Lymphe durch diese Organe, gerade so wie dies auch bei dem Chylus der Fall ift. Der Unterschied zwischen den Parenchymtorperden und den Lymphförperden, in beffen Feststellung ich übrigens nicht ganz mit heule übereinstimme, wurde mir nicht als genügendes hinderniß für die Annahme einer Umwandlung ber ersteren in lettere erscheinen, da auch in der Lymphe sehr verschiedenartige Körperchen vorkommen. Und

stellt man sich die Sache so vor, daß nur die zunächst den Lymphgefäßwans dungen liegenden Körperchen sich ablösen, so könnten, wie bei dem aufgereiheten Epitelium die Parenchymkörperchen schon auf diese Weise, abgesehen von dem Einfluß der Flüssigkeit, in welche sie eintreten, den Lymphstörperchen oder den Kernen ähnlich werden. Doch wie gesagt, es läßt sich

hiernber zu feiner entschiedenen Ansicht gelangen.

3) Daffelbe ist der Fall mit einer neuern Ansicht, die anf die Analogie der Entstehung der Blutkörperchen in dem Embryo fußt. Neichert hat nämlich die Entdeckung gemacht, daß beim Embryo in den Wandungen der Gefäße der Leber die Blutkörperchen sich entwickeln. Nemak hat eine thatsächliche Beschindung seiner Behanptung eines gleichen Ursprunges der Lymphkörperchen versprochen, aber bis setzt noch nicht geliefert. Ich habe mehrmals die insnere Wand der Lymphsckäße, so weit sich diese mit dem Messer verfolgen ließen, mikroskvisch untersucht, ohne auf eine Erscheinung zu stoßen, welche jene gewiß sehr ausprechende Hypothese rechtsertigen könnte.

4) Seitdem die Zellennatur der Lymphkörperchen erkannt ist, kann man die Ansicht, als ob dieselben losgerissene Partikelchen der Substanz der Dregane, von denen die Gefäße entspringen, seien, als ganz aufgegeben ansehen. Die Lymphkörperchen sind, so viel wir bis jett wissen, in der Lymphe aller Organe, mag dieselbe von dem Kopfe, von den Gliedmaßen oder aus der Milz kontmen, ganz gleich, was doch schwerlich sich mit jener Ansicht versträgt. Anch sieht man nicht in dem Parenchym der Organe, wenn wir die Blutdrüßen etwa ansnehmen, Partikelchen, die den Lymphkörperchen oder

deren Kernen gleichen.

5) So bleibt also keine andere Entstehungsweise der Lymphkörperchen übrig als die Präcipitation in der Lymphe selbst. Daß der Impuls zu bieser Bildung nicht bloß ein chemisches Verhältniß in der Mischung der Flüssigkeit ift, muffen alle diejenigen zugeben, die den Unterschied zwischen einer Zelle und einem Arnstalle anerkennen. Ein Arnstall fann in derselben Geftalt die verschiedensten Größen zeigen, während die Zelle in ihrer einfachen Gestalt ftets in einer sehr geringen Breite dieselbe mikrossopische Aleinbeit bewahrt. Diefe Größe ift bei den Lymphförperchen fast ganz dieselbe wie bei den Zellen der Schleimhaut, des Epiteliums, des Eiters u. s. w. Die Weite der Lymphgefäße ist keineswegs für die Größe der Lymphkörperchen bas Bestimmende. Die feinsten Gefäße in den Zotten messen nach Kraufe 0,0061", und die Chylusförnden gleichen an Größe ben Lymphförperchen. In den Lymphorusen und vielleicht in den Stämmen ber Lymphgefäße vermehrt fich die Zahl der Körperchen, und doch traf ich unter den zu einem Ananel verschlungenen Lymphgefäßen feine feineren als von einem Durchmeffer von 0,006 bis 0,008". Daß die bilbende Kraft, je näher ben festen Theilen, besto größer ift, möchte auch wohl fast allgemein anerkannt werben, mag man die Thatfache physikalisch, ans einer größern Concentration der Flüffigkeit (so wie ber Sauerstoff um die feinen Theile des Platinschwammes sich verdichtet), oder aus dem Contact mit einer in Umwandlung begriffenen Substanz, oder etwa aus dem dunkeln Einfluß der Nerven erklären, gleich viel, wir halten an der Erscheinung fest, die sich unter Unberen auch bei der Eiterbisteung wiederfindet. Ich erwähne gerade diese lettere, welche mit der Lymphbildung so viel Aehnlichkeit hat, daß man sie das frankhafte Analogon derfelben nennen könnte (Ansschwißung einer faserstoffhaltigen Flüfsigkeit, in der sich isolirte Zellen bilden), um darauf aufmerksam zu machen, daß wenn anch nicht innerhalb ber Gefäßwandung,

doch an derfelben der erfte Niederschlag ans der wegen ihrer Bäfferigkeit

boch wenig zur Präcipitation geeigneten Lymphe erfolgen fonnte.

Ist und auch nach Prüfung der verschiedenen Ansichten über die Entsteshung der Lymphkörperchen nur eine als haltbar erschienen, so kann ich doch die Frage nicht unterdrücken, ob nicht die keineswegs unbeträchtliche Verschiedenheit zwischen den einzelnen Lymphkörperchen, eine Verschiedenheit, die sich keineswegs ans der Ungleichheit des Entwicklungsstadiums erklären läßt, darauf hinweiset, daß die Bedingungen der Eutstehung doch nicht für alle Lymphkörperchen dieselben sind. Wie dies zu verstehen sei, ist schon in dem Vorigen angedentet worden.

Je nachdem man diefe oder jene Zusammensetzung den Kernen der Bellen zuschreibt, benkt man fich die Entstehung berfelben bald auf diefe, bald auf jene Urt. Beständen bie Partifelden, aus denen ter Kern ter Lymphkörperchen fich zusammensett, aus Fett, so gabe die mechanische Vereinigung berfelben die erfte Beranlaffung zur Bildung größerer Rörperchen. Damit ware aber noch keineswegs die weitere Pracipitation von Eiweiß ober Kaferstoff erklärt. Um ein Fetttröpfchen bildet sich in einer eiweißreichen Kluffigkeit keine Belle, fondern nur ein Bantden von kann megbarer mifroffopischer Dicke. Weber die Gestalt, noch das Aussehn, noch das chemiiche Verhalten, noch die Art und Weise der Vereinigung rechtfertigen die Unficht, daß alle die kleineren Partikelden in der Lymphe aus Kett bestehen, wenngleich auch nicht zu längnen ift, daß sich Kett zwischen die Rerntheile lagert. Lehmann und Mefferschmidt fanden, daß die Uranfänge der Eiterförperchen, die Rernförperchen, aus einem modifieirten, verdichteten, falgarmen, dem Sornftoff ähnlichen Faferstoff bestehen. Daß diefelbe Substanz auch in ben Rernen ber Lymphforperchen vorkomme, daß fie biejenige Gubstang sei, welche durch die Effigfaure gerinnt oder fich wenigstene gusammenzieht, ift oben bargethan. Was nun aber in ber im Berhaltniß gn bem Kaferstoff und Eiweiß so falzreichen Lymphe diese Substanzen zur Gerin-Die Lymphe ist stets alkalisch, es nung bringe, das ift uns rathfelhaft. fann alfo nicht gesagt werden, daß tie Entwicklung einer Ganre das Ma= tron dem Natron-Allbuminat oder -Ribrinat entziehe, und daß somit das Protein gerinnen muffe. Man könnte an die Desorydirung einer Fettfäure benken, die sich in Fett umwandelt, während das mit ihr verbundene Natron in das Blut übertritt und in der Lymphe zugleich Fettfügelchen und ein Diederschlag von Protein, welches vorher durch die Seife aufgelöset mar, entstehen; aber diefer Ansicht steht unter Anderen der Umstand entgegen, daß die Lymphe, wenigstens die vom Ropfe guruckfehrende, viel Fettfäure enthält. Da die Salze fast gang und gar in bemfelben Berhaltniß zu einander in der Lymphe wie im Blutwaffer steben, außer daß dort mehr verseiftes Natron vorkommt, so ist leider auf dem Wege der chemischen Analyse bis jetzt noch nicht viel Auftlärung über diesen wichtigen Vorgang zu erhalten. Go viel ift mahr= scheinlich, daß eine Drydation des Proteins das eigentliche Wefen des Vorgangs ausmacht. Sowohl Hornstoff als Schleim und Biornd bes Proteins. alle drei in Waffer und Effigfäure unlösliche Stoffe, mit denen der unlös= liche Bestandtheil der Lymphkörperchen Alehnlichkeit hat, bilden sich dadurch aus dem gemeinsamen Grundstoffe, daß diefer entweder Sauerstoff mit ober ohne Wafferstoff aufnimmt, ober Kohlenstoff mit mehr ober weniger Stickstoff abgiebt. Es wird fich nun bei der Analyse heransstellen, daß in der Lymphe sich wahrscheinlich ein Ammoniaksalz vorfindet, welches in dem Serum fehlt; daß Rohlenfäure in ihr gebildet wird, beweiset das aus den Lymphdrüsen

zurücktehrende Benenblut, welches auftatt des abgetretenen Sanerstoffs Rohlenfäure aufgenommen hat. Somit steht der Annahme nichts im Wege, daß durch Abgabe von Kohlenstoff und etwas Stickstoff in Form des Ammoniaks eine Bildung des Schleimstoffs, Hornstoffs oder Proteinbioryds, und dadurch die Entstehung des Lymphkörperchens, welches verschiedene Modificationen des

Proteins in sich einschließt, veranlaßt werde.

Nachdem die Lymphförperchen durch die Drüsen getreten sind, sindet man sie im Durchschnitt etwas größer als vorher, immer aber noch von unster sich seigende Hülle hat etwas zugenommen, der Kern ist aber sast noch dersselbe geblieben. Die Mehrzahl der in dem Blute freisenden farblosen Körperchen besitzt einen noch etwas größern Durchmesser, scheint eine größere und eine im Wasser keineswegs leichter, sondern weniger leicht lösliche Hülle zu besitzen, und zeigt statt des früheren soliden rundlichen Kernes einen bohnenförmigen oder einen aus 2 bis 3 Theilen zusaumengesetzen, in der Mitte

zuweilen vertieften, mitunter auch leicht röthlich gefärbten Rern.

Daß die farblofen Rörperchen des Blutes größtentheils ans der Lymphe kommen, ift keinem Zweifel unterworfen, denn der Chylas enthält deren weniger nach der Kütterung der Thiere als beim Hungern, und im Blute von Menschen findet man zuweilen während der ersten Tage von Krankheiten bei Entziehung der Nahrung ihre Zahl in hohem Grade vermehrt. Später allerdings vermindert sich bei fortgesetztem Hungern ihre Zahl, verschwindet jedoch im Blute von Froschen, welche Monate gehungert haben, nie gang, sondern nach meiner Zählung nur etwa um die Hälfte relativ zu den Blutkörperchen. Demzufolge ist es nicht unrichtig, jene farblosen Körperchen bes Blutes größtentheils als eine höhere Entwicklungsstufe ber Lymphförperchen anzusehen. Ihre Aehnlichkeit mit diesen ist zwar nicht so groß, wie die zwischen den Rügelchen der Lymphe in den Drufen und in den Gefäßen, aber immer boch noch fehr auffallend. Die fo eben bezeichnete Beränderung der Hüllenfubstanz scheint hier, wie auch oft in anderen Zellen, auf Rosten des Kernes stattzufinden. Diefer verliert offenbar an Substanz, und verändert wahrscheinlich in Folge deffen feine Gestalt und seinen Zusammenhaug, ohne dabei etwa durch Zertheilung von Körnern sich anszubreiten.

Wiewohl schon im Artikel "Blut" die fernere Ausbildung der farblosen Kügelchen des Blutes in rothe Blutscheiden so angegeben ist, wie sie mir erschienen, so machten es doch die seit Absassung jenes Artisels von verschiedener Seite her gegebenen ganz anders aufgefaßten, mit einander aber übereinstimmenden Ansichten dieses Vorganges, nöthig, hier nochmals auf den

Gegenstand einzugeben.

Am ausführlichsten hat Martin Barry die Entstehung der Blutkörperchen aus Lymphkügelchen betrachtet. Sein am 14ten Januar 1841 in der königlichen Gesellschaft zu London gehaltener Bortrag sindet sich in den Proceedings of the Royal Society 1840 — 1841. No. 46 und 47, dann mit einiger Abänderung in den Philosophical transactions 1841. p. 201 — 268. Im folgenden Jahre wiederholte er seine Behauptung in dem London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazin, Sept. 1842 und brachte gleich darauf an demselben Orte No. 146 (p. 368) denselben Gegenstand nochwals zur Sprache, und sucht im vorigen Jahre ebendaselbst (Juny 1843, No. 147, p. 437) auch durch Abbildungen (von Blutkörperchen eines Sperlings und eines Ochsensötus) seine Aussicht zu erläutern. Eine so oft von Renem von einem sich vorzugsweise mit nufrostopischen Untersuchungen beschäftigens

den Physiologen wiederholte Behanptung verdient daher wohl unsere volle Aufmerksamkeit. Das Wesentlichste derselben, wie es in allen genannten Abhandlungen sich wieder sindet, ist, daß ein sogenanntes Lymphkörperchen des Blutes sich aus dem Kerne eines rothen Blutscheibchens entwickelt, inzem dies sich zu einer farblosen, junge Brut in Form von kleinen Scheibchen enthaltenden Zelle umwandelt; welche farblosen ansangs sehr kleinen Scheibchen nach dem Plazen der Mutterzellen aus Kernen sich zu vollständizgen Blutkörperchen umbilden. In der ersten Abhandlung ist auch von dem Zerfallen der Blutkörperchen in sechs kleine längliche Körner, die ebenfalls junge Zellen sind, die Rede 1). In dem vorletzen Auffatze sügelchen sei, die Rözthung der Zellenkerne sellenkern anfangs ein helles Kügelchen sei, die Rözthung der Zellenkerne schon in der Mutterzelle (Lymphkörperchen) ansange, daß das Scheibchen bei allen Säugethieren ansangs eine elliptische Gestalt bositze, und daß das Blutkörperchen mit klüssigem Faserstoss angefüllt sei.

Nicht die ganze Theorie Barry's, fondern unr die von der Entwicklung mehrerer Blutkörperchen innerhalb der Lymphkörperchen, ist auch von Remak<sup>2</sup>) vorgetragen worden. Bei einem Pferde, dem Tags zuvor 30 Pfund Blut entzogen waren, fand er die farblosen Rügelchen in ungeheurer Auzahl und meist vergrößert. In ihrem Junern zeigten sich, bedeckt von körnigem Inhalte, einige oder mehrere blaßröthliche Rugeln von der Größe der Blutkörperchen. In den nächsten Tagen erschienen diese Rugeln um so röther, se mehr der körnige Inhalt der von ihm als Mutterzellen betrachteten Lymphkörperchen verschwunden, und die Membran derselben verdünnt war. Den vierten Tag war es dem Beodachter gewiß geworden, daß in den vergrößerten blassen Zellen sich die Blutkörperchen bilden. Auch dei Mensschen bewährte sich ihm diese Beodachtung. Zwischen dem vierten und achten Tage nach dem ersten großen Blutverluste zeigte sich die Wiedererzeugung des Blutes durch Erscheinen der Mutterzellen.

Auch Gulliver, nachdem er schon in sehr großen aus den Drüsen erhaltenen Lymphkügelchen der Bögel 2 bis 6 kleinere eingeschlossen gesehen hatte, bildete später 3) röthliche Lymphzellen des Pferdeblutes ab, in welchen in verschiedener Gruppirung 1 bis 6 Blutkörperchen liegen sollen, und deren Hülle durch Wasser und Essighure sichtbar wird. Eine Theorie knüpft er zwar nicht an diese Beobachtung, aber sowohl aus der Bezeichnung der einzeschlossenen Kerne als Blutkörperchen, so wie aus einer andern Stelle, wo er den Unterschied zwischen den Kernen der Blutkörperchen der Bögel und den Lymphkügelchen beschreibt 4), könnte man wohl schließen, daß er jene

<sup>1)</sup> Was ferner noch in demfelben Ansfaße der Versasser von den Blutkörperchen erzählt, gehört zwar nicht hieher, da es indessen höchst merkwürdige Beobachtungen sind, so erlande ich mir, dieselben hier nachzutragen: 1) Es sindet ein Uebergang der Blutkörperchen zu Eiterkügelchen Statt. 2) Es kommen Blutkörperchen vor, die in ihrem Junern eine Molecularbewegung zeigen. 3) Die Blutkörperchen der Kalber und Kaninchen verschen sich in ihrem Justande als Kerne mit haarformigen Vortsähen und nehmen eine rotirende, fortschreitende Bewegung an. 4) Zu gewissen Persoden werden Blutscheiben gesunden, die in ihrem peripherischen Theile eine Dessung haben. Anch wiederholt Barry die Versicherung, daß jedes Blutkörperschen ein Filament enthalte, und daß auch im freisenden Blute solche freie Filamente vorkommen.

<sup>2)</sup> Med. Zeitung vom Berein in Prengen, 1841. Nr. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Philos. Magazin. 1842, Nro. 37, p. 170.

<sup>1)</sup> Cbb. p. 482. Die von ihm aufgefundenen Unterschiede fund: 1) Der Kern der Blut: förperchen ift nicht so geneigt, sich beim Eintrocknen zu verändern, als das Lymph:

nicht für den Rest des frühern Lymphkörperchens hält, also einer andern Unsicht von der Entstehung ter Blutkörperchen als der bei uns gewöhnlichen

buldigt.

Hintes und der Lymphe Entwicklungszellen, weil sie 2 bis 3 und selbst 4 entswicklete Blutzellen enthalten. Er beschreibt jene als kugelig oder glatt (namentlich im Blut) und ½ bis 1 mal oder 2 bis 4 mal größer als Blutstörperchen. Sie sollen eine Stunde nach dem Essen bei Schwangeren und auch bei an einem Blutsehler Leidenden im Blute sich finden. Bei Bögeln, Amphibien und Fischen enthalten die Entwicklungszellen nur Kernzellen, d. h. nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche Kerne. Außer dieser Art von Entswicklungszellen werden noch drei andere im Blute besindliche beschrieben: 1) runde, weißliche Blasen oder Scheibchen mit Kernen, die oft so groß wie Deltröpschen (?) sind. 2) Kugeln, nieist undurchsichtig und sehr gefärbt mit Kernen und körnigem röthlichen Inhalt, und 3) unregelmäßige Rugeln aus lanter noch in kleineren Kügelchen getheilten Kernzellen mit deutlichem Kern.

So oft ich auch Blut und Lymphe unter dem Mikrostope untersucht habe, so sah ich doch niemals farblose Rügelchen, in denen mehrere schon entwickelte Blutkörperchen eingeschlossen waren. Den einzelnen ober aus mehreren bicht gufammenliegenden Stücken bestehenden, in Effigfaure unloslichen Kern mit röthlichem Schein, ber zuweilen auch flach und feitlich eingedrückt erschien, habe ich nicht als ein schon vollendetes Blutschen angehen fonnen; und die Lymphförperchen, die nach Art der Eiterfügelchen gan; getrennte Kerne besitzen, habe ich vergebens in dem Blute von Menschen und Sunden, in Gefundheit und Krankheit, gefucht; ich erinnere mich nur der Beobachtung solcher bei Rälbern. Trächtige Hunde lieferten in ihrem Blute große farblose Körperchen, beren Kerne mehr als sonst zerfallen waren; bei schwangeren Frauen wollte die Auffindung ähnlicher Rügelchen jedoch nicht gelingen. - Ist die endogene Entwicklung der Blutkörperchen die gewöhnliche bei den warmblütigen Thieren, so begreift man nicht, warum wenigstens in derfelben Thierklaffe nur unter fo befonderen Berhältniffen, wie nach großen Blutverlusten, diese Erscheinung zum Vorschein kommt, so daß sie nur eine Ausnahme von der Regel zu fein scheint. Bei ber unzähligen Menge von Blutkörperchen, bei dem reichlichen Eranß der Lymphe und des Chylus in das Blut, mußte doch diese Erscheinung viel häufiger zu beobachten fein. Aber hauptsächlich nur bei großer Bafferigkeit des Blutes, nach Aderläffen, Sungern u. f. w. ift bies ber Fall. Daß unter biefen Berhältniffen fich abnorme Lymphkörperchen bilden können, ist wohl klar, daß aber diese abnorme Art eine entwickeltere, und nicht wegen zu rascher Entwicklung ober wegen späterer mangelhafter Einwirkung der bildenden Mittel eine niedrigere, den Giterkörperchen ähnlichere sei, in welcher sich die Kerntheile nicht vollständig vereinigt haben, das bleibt noch zu erweisen. Jedenfalls hätten die Berbach-

förperchen, welches undentlich, größer oder mißgestaltet wird. 2) Der Kern erhält sich anch besser in Salzsolntion, welche die Lymphförperchen in wenigen Stunden fast unsichtbar macht; er ist also ans festerer Substanz gebildet. Anch wenn Gulliver nicht, wie es der Fall ist, statt mit Lymphförperchen mit Parenchymzellen der Drüssen experimentirt hätte, würden diese Berschiedenheiten, die sich fast ganz und gar darans herleiten lassen, daß der Kern der Blutkörperchen von der nicht anstöslichen Grundlage der Höllensubstanz umgeben ist, wenig Gewicht gegen die Aunahme bessitzen, daß derselbe der freilich etwas modiscirte Kern der Lymphförperchen sei.

<sup>1)</sup> A. a. D.

ter und doch Nechenschaft über das Verhalten der vermeintlichen jungen Blutscheiben gegen Essigsäure geben sollen. Ich glaube, sie würden alle mit Gulliver die Unlösbarkeit derselben gefunden haben. Und doch ist ein Blutkörperchen so sehr empfänglich für die Einwirkung der Essigsäure. — Da bei den kaltblätigen Thieren es leicht zur völligen Evidenz nachzuweisen ist, wie das Lymphkörperchen sich zu einem Blutkörperchen umwaudelt, indem der Kern immer mehr schwindet und zuletzt nur auß Fettkörnern besteht, und indem der übrige Theil (die Hülle) sich mit Farbestoff anfüllt, so müßte es demnach eine doppelte Entwicklungsweise für die Blutkörperchen geben, was doch schwerlich der Fall ist. Zwar ist das Blutkörperchen der Amphibien verschieden von dem der Menschen, allein von senem zu diesem eristirt eine ganz allmälige Stusensolge, die uns zur Annahme nöthigt, daß ersteres unr

eine niedrigere Entwicklungestufe von letterem ift.

Noch unhaltbarer als der erfte Theil der Barry'schen Borftellungs= weise ift der zweite, nach welchem das Blutforperchen keine entwickelte Zelle, sondern ein Kern ist, aus dem sich erft eine Zelle entwickelt. Die dieser Be= hanptung zu Grunde liegenden Beobachtnugen find durchwegs richtig, aber ihre Verbindung ift nicht zu billigen. Barry läßt sich durch seine Untersuchung ber Entwicklung ber Reimhantzellen bier zu einer Analogie verleiten, ber sehr wichtige Grunde entgegenstehen. Ich will nicht die Beobachtung der Entwicklung ber Blutforperchen bei Froschen zu Gulfe rufen, welcher fich jene Theorie nicht im Mindesten anpassen läßt, sondern mich hur auf That= fachen beziehen, welche in Betreff des Blutes der Menschen und ber Gange= thiere allgemein anerkannt sind. Daß die kernhaltigen Blutscheibchen, die ich besonders bei Schwangeren gefunden und schon früher ausführlich beschrieben habe, nur eine unvollkommnere Entwicklungoftufe und nicht eine höhere als die rothen Blutscheibchen, welche entweder gar feine Spur von Rern ober nur eine höchst geringe in der Mitte zeigen, find, geht daraus hervor, daß sie weniger Röthe besigen und weniger durch Wasser und Essigfäure sich verändern. Je dunkler und unauflöslicher die Blutscheibchen sind, besto weniger ift eine Spur von Rern in ihnen zu entdecken. Die Entwicklung ei= ner eigenthümlichen Materie in einem den Reimhautzellen an Größe gleidenden Rügelchen, die Differenzirung beffelben als ein Zeichen eines blogen hüllenlosen Reines anzusehen, widerspricht durchaus derfelben Zellentheorie, burch die fich Barry verleiten läßt. Rach Bollendung der Differenzirung ent= wickelt fich tein Kern in einer Zelle, fondern die Anfüllung derselben mit einem befondern Stoff, sei es mit Pigment oder mit Fett u. f. w., geschieht immer mit Berschwinden und vielleicht auch auf Kosten des Kernes, deffen Bestandtheile sich in der ganzen Hulle ausbreiten. Das alte fernlose rothe Blutscheibchen zerfällt allerdings in kleine Körner, deren sich stets genng im Blute finden, die aber viel zu klein find, um als junge Blutscheibchen angefeben werden zu konnen. Durch ein Zerfallen auf Diefe Weise vervielfacht sich nie eine Zelle. Wo nach Barry's Unsicht ber rothe Farbestoff ber Blutscheiben bleibt, wenn sich in ihnen eine farblose junge Brut entwidelt, die nachher zulet in einer farblosen Angel liegt, bleibt sehr räthsels haft. Was man ans den Zellen der Lymphe machen foll, die doch so große Alehnlichkeit mit den farblosen Rügelchen des Blutes zeigen, und die doch nicht wie diese aus Blutkörperchen sich entwickelt haben, daranf bleibt ber Urheber dieser Theorie ebenfalls die Antwort schuldig.

Nach der richtigeren Aussicht also ist der Entwicklungsgang gerate ein nugekehrter wie der von Barry beschriebene. Während die Hülle des farb-

losen Rügelchens glatt wird und fich rothet, verfdwindet gerade wie in anderen Zellen immer mehr ber Rern, fo daß zulett an ber Stelle, wo er gelegen, eine ringförmige Bertiefung bemerkt wird, in beren Mite ober an beren Seite fich meift auch nach vollständiger Ausbildung des Blutscheibchens noch Spuren des frühern Kernes sich auffinden lassen. Richt bei allen Thierflaffen verschwindet der Kern so vollständig. Bei den Salamandern tritt er in ben Blutscheibchen auf beiden Seiten beffelben fehr fta:t hervor, fcmader icon bei den Frifden; bei den Fischen hat er in der Mitte ichon wicber einen Eindruck und bei einigen wiederfanenden Gangethieren (Ramcel) ist die Vertiefung in der Mitte des Blu.scheibchens, die bei den übrigen Sängethieren die Stelle des Kernes einnimmt, noch nicht vorhauden. Die verschiedenen Umbildungsstadien des Kernes sind also in den verschiedenen Thierklaffen stercotyp geworden .. — Da die farblosen Rügelchen bes Blutes benselben und häufig einen noch größern Durchmeffer als die Blutscheiben haben, fo könnte man auf den Gedanken kommen, daß bleg der Rern derfelben zur Bildung des Scheibchens verwandt werde, mährend die Hülle sich auflöse. Allein einestheils spricht hiergegen die Analogie mit dem Blute der übrigen Wirbelthiere, anderntheils erkennen wir, daß ein Blutkörperchen, so lange es noch ganz jung ist (b. h. weniger geröthet, weniger veränderlich durch Wasser, stärker kernhaltig), einen größern Umfang als späterhin besitzt und daß es auch nach vollendeter Ausbildung immer mehr einschrumpft, was besonders bei Einwirkung des Sauerstoffs in die Angen fällt. Ein löslich gewordener Theil seines Juhaltes tritt also bei der Umwandlung aus der Bulle aus. — Die Uebergangestufen zwischen ben farblosen Rugelchen und den Blutförperchen, die erst schwach gerötheten großen Blutscheibchen, sind im Waffer noch wenig löslich, aber leichter in Effigfaure, fo daß also der unlösliche Faserstoff (bas Bioxyd bes Proteins) sich vermindert haben muß. Diefer verschwindet offenbar fpater bei Umwandlung in ein rothes Scheibchen noch immer mehr. Bon Manchen wird behauptet, daß bei bicfem Borgange ber im Serum lösliche Kaferstoff (a Fibrin) austrete, allein dies ift nicht mahrscheinlich, benn aus meinen Berechnungen bat fich ergeben, daß bie Menge des Kaserstoffs nicht bloß relativ zum gauzen Blute, sondern auch zum Blutwasser gewöhnlich besto geringer ist, je mehr Blutkörperchen vorhanden sind. Was es für ein Stoff ift, welcher verloren geht, läßt sich nicht mit Bestimmtheit fagen; boch kann man vermuthen, daß es nebst Robleufäure ein lösliches Proteinoryd ift, ein Dryd des höhern Grades, welches nachher als Sarnstoff aus dem Rörper ausgeschieden wird, gerade so wie auch außerhalb des Körpers durch die Einwirkung des Sauerstoffs eine gleiche Zersetzung bes Blutes vor sich geht. Dieses Dryd bildet sich vielleicht gerade aus dem unlöslichsten Kaserstoffe (dem c und d Fibrin oder dem Bioryd), der eis ner audern Umwandlung schwerlich fähig ist und nichts zur Bildung ber in ben Blutkörperchen übrigbleibenten Stoffe beitragen fann. Diese find auch löslicher geworden, denn mährend der geronnene Faserstoff des Lymphforpercheus unr burch ftarkere Effigfaure und burch Salze fich löset, enthält bas Blutkörperchen im Wasser lösliches Hämatin und Globulin, so daß also nur ein Theil des vorher unlöslichen Bestandtheils, vielleicht der ursprünglich im Kern vorhandene Horustoff, noch übrigbleibt und die farblose, auf Zusat von Jodine oder andere das Eiweiß verhärtende Zusätze sichtbar werdende Grundlage des Körperchens, die sogenannte Hulle nebst den Ueberbleibseln bes Kernes bildet. Wie nun Sanerstoff und Roblenfäure, Natren und Salze und die aus den in dem Lymphkörperchen eingeschlossenen Fettkügelchen sich

entwickelnde Fettfäure die weitere Umwandlung herbeiführen, darüber laffen fich nur Muthmaßungen äußern, die wir hier übergehen.

Chemische Analysen besitzen wir bis jest 1) von der Lymphe des Menschen, 2) des Pserdes und des Esels, und 3) des Hundes. Die erstere war erhalten: a) aus den Lymphgefäßen des Fußrücens sebender Menschen und untersucht von Bergemann und Nasse, Marchand und Colberg, b) aus dem Ductus thoracicus eines Gestorbenen nach mehrtägigem Hungern (L'Heritier), c) aus Lymphgeschwülsten (Arimer). — Die zweite war entnommen aus den Lymphgeschwülsten (Arimer). — Die zweite war entnommen aus den Lymphgesäßen: ") des Lendengeslechtes der Beckengesäße (Reuß und Emmert, Gmelin) und zwar von Gmelin in dem einen Falle (I.) nach längerem Hungern des Thieres, in dem andern (II) fünf Stunden nach der Fütterung mit Hafer, b) der Halsgegend (Lassaigne, Nasse), b) der vorderen Gliedmaßen (Nees). Nur die letztere Unalyse betrifft die Lymphe eines Esels, die anderen die von Pserten. Ausperdem ist von Gmelin der Chylus hungernder Pserde untersucht worden (f. Urt. "Chylus"). — Die dritte Lymphe stammt aus dem Ductus thoracicus eines Hundes, der mehrere Tage gehnngert hatte (Chevreul).

Die Ergebuiffe dieser Analysen find folgende:

1) a) Die von mir gesammelte Duantität war zu einer quantitativen und vollständigen Analyse zu unbeträchtlich. Herr Professor Bergemann fand Eiweiß, Faserstoff, Kochsalz, etwas kohlensaures Alkali und eine Spur von phosphorsaurem Kalk; ich bestimmte die Meuge der sesten Bestandtheile (hanptsächlich Eiweiß) auf 5 bis 6%, unter denen sich 0,165 Faserstoff bestanden. — Bollständig ist dagegen die Analyse von Marchand, dem eine größere Duantität Lymphe zu Gebote stand. Sie ergab:

| Wasser .    |       |     |      |      |     |    |    |   |  | 969,26  |
|-------------|-------|-----|------|------|-----|----|----|---|--|---------|
| Faserstoff  |       | •   |      |      |     |    |    |   |  | 5,20    |
| Eiweiß .    |       |     | •    |      |     |    |    |   |  | 4,34    |
| Extractivst |       |     |      |      |     |    |    |   |  | 3,12    |
| Flüssiges 1 | ind ! | fry | tall | isir | tes | Fe | tt |   |  | 2,64    |
| Chlornatri  |       |     |      |      |     |    |    | ) |  |         |
| fohlensanre |       |     |      |      |     |    |    |   |  | 15,44   |
| Ralksulpha  |       |     |      |      |     |    |    |   |  | 10,11   |
| Eifeno)     | cyd   | •   | •    |      |     | •  |    | ) |  |         |
|             |       |     |      |      |     |    |    |   |  | 1000,00 |

b) Die von L'Heritier untersuchte Menschenlymphe war aus dem Speisesaftgange eines an Gehirnerweichung Gestorbenen, der 30 Stunden in Agonie gelegen und in vieser Zeit außer einigen Tropfen Waffer nichts zu sich genommen hatte.

<sup>1)</sup> Es haben sich in die Handbücker der Chemie und allgemeinen Anatomie in Beziehung auf den Ursprung der untersuchten Lymphe bei Angabe mehrerer Analysen Frethümer eingeschlichen, die sich stets sorterben, weil sie durch Berzelius Zoockemie sanctionirt sind. Die Analyse von Chevrent betrifft nämlich nicht die Lymphe eines Pferdes, sondern die eines nüchternen Hundes, und die von L. Gmelin nicht die Lymphe eines Menschen, sondern die eines Pferdes. Darnach sind unter anderen die Angaben in Senle's allgemeiner Anatomie und in Simon's medicinischer Chemie zu berichtigen. In Bock's Anatomie wird außerdem Bergemann die Analyse von Gmelin zugeschrieben.

| Waffer .   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 924,36  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Ciweiß     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |         |
| Faserstoff |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |         |
|            |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | _ '     |
| Salze.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,25    |
| Verlust    | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | 0,07    |
|            |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | .000,00 |

c) Krimer fand in der untersuchten pathologischen Flüssigkeit 951 flüssige und 49 feste Bestandtheile, nämlich: Eiweiß, Faserstoff, Farbestoff, Chlornatrium, freies Natron, phosphorsaures Natron, phosphorsauren Kalk und Eisen.

2) Die 6 Analysen der Lymphe von Pferden und einem Esel sind hier

zur leichteren Ueberficht gufammengeftellt:

|                    | Reng u. Emmert | Gmelin<br>I. | Gmelin<br>II. | Laffaigne | Recs   | Masse  |
|--------------------|----------------|--------------|---------------|-----------|--------|--------|
| Wasser             | 960,0          | 961,0        | 967,70        | 925,00    | 965,36 | 950,00 |
| Faserstoff         | fast 3,0       | 2,5          | 1,30          | 3,30      | 1,20   | 39,11  |
| Eiweiß             | \·             | 27,5         | 14,85         | )         | 12,00  | 33,11  |
| bloß in Wasser lös | 1.             |              |               |           |        |        |
| Extractivstoff.    |                | 2,1          | 2,58          | 57,36     | 13,19  | 3,25   |
| in Weingeist löel. | 000            | 0.0          | 0.00          |           | 0.10   | 4 00   |
| Extractivstoff.    | 39,6           | 6,9          | 9,69          |           | 2,40   | 1,63   |
| Fett               | ( )            | 0,0          | Spur          | )         | Spur   | 0,09   |
| lösliche Salze.    |                |              | rtractiv=     | 14,34     | 5,85   | 5,61   |
| Kalksalze, Magne=  |                | stosten      | enthalten     | )         | ,      | ,      |
| sia u. Rieselerde  |                |              |               |           | Spur   | 0,31   |
| Eisenoryd          | 0.5            |              | 2.00          |           |        | )      |
| Verlust            | 0,4            |              | 3,88          |           |        |        |

1000,0 1000,0 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Die Salze waren bei Gmelin: kohlensaures, phosphorsaures und falzsaures Alkali in dem Auszug durch Wasser, essigsaures und salzsaures Alkali in dem Auszug durch Weingeist (dieser Auszug lösste sich ebenfalls im Wasser); bei Lassa ne: Chlornatrium, Chlorkalium, Natrou, nehst phosphorsaurem Kalke; bei Rees: Chloride und Sulphate, nehst viel kohlensaurem (milchsaurem) Salze; bei mir Chlornatrium, phosphorsaures, schwefelsfaures, fettsaures und kohlensaures Alkali.

3) Die Flüfsigkeit aus dem Ductus thoracious eines hungernden Hundes, welche Magendie an Chevreul zur Untersuchung sandte, wird gewöhnlich als Lymphe aufgeführt, wiewohl die Vergleichung derselben mit der Lymphe aus dem Chylus der Pferde fast eben so viel Aehulichkeit mit diesem als mit

jener zeigt.

| Waffer . |      |    |     |   | , |   |  | 4 |   | 926,4  |  |
|----------|------|----|-----|---|---|---|--|---|---|--------|--|
| Fasersto | Ŧ.   |    |     |   |   |   |  | 4 |   |        |  |
| Eiweiß . |      |    |     | ٠ |   |   |  |   |   | 0,10   |  |
| Chlornai | riuu |    |     |   |   |   |  |   |   | 6,1    |  |
| Rohlensa | nres | Ra | tro | n |   |   |  |   |   | 1,8    |  |
| Phospho  |      |    |     |   | ) |   |  |   |   |        |  |
| Magnesi  | a .  |    |     |   |   | ٠ |  |   |   | 0,5    |  |
| Rohlensa | urer | Ra | lf  |   | ) |   |  |   | - | 1000,0 |  |

Daß diese Analysen nicht unter sich genau übereinstimmen, hängt nicht bloß von der Verschiedenheit der Thiere und bei Gleichheit dieser von dem Orte, woher die Lymphe genommen, ab, sondern zu einem großen Theile anch von der bei der Untersuchung angewandten Methode. Namentlich ist diese bei der Verschiedenheit in der Menge der Ertractivstoffe von großem Einfluß, und dies um so mehr, als stets nur verhältnißmäßig kleine Portivenen Lymphe zur Analyse verwandt werden konnten.

Vergleichen wir die Zahl und die Mengen der verschiedenen Bestandtheile, wie sie in den einzelnen Analysen angegeben werden, mit einander, so gewinnen wir dadurch an näherer Kenntniß der wesentlichsten Zusammensetzung der Lymphe. Zugleich giebt diese Insammenstellung Gelegenheit zu nach= träglichen Bemerkungen über einzelne Bestandtheile an die Hand. Die auf=

gefundenen Bestandtheile find :

1) Waffer, 925 bis 967 Th. auf 1000 betragend. Die Lymphe ans den Gefäßen scheint fast überall dieselbe Menge Wasser (gegen 960) zu enthalten; nur Lassaigne giebt für die Haldlymphe des Pferdes eine niesdrigere Zahl an. (Ein etwas längeres Stehenbleiben der diesem Chemiter übersandten Flüssigkeit an der Luft war vielleicht an dieser Differenz

Schult.)

2) Eiweiß, schwankend zwischen 4,34 und 61,0. In letterer Zahl, welche ben Chylns eines hungernden Hundes und nicht reine Lymphe bestrifft, sind übrigens auch Fett und Extractivstosse mit einbegriffen. Merkwürdig wäre die geringe Menge Eiweiß in der Menschenlymphe, von welcher die erstere Zahl hergenommen ist, besonders da ansdrücklich von jener Lymphe gesagt wird, daß sie über dem Fener gerann, was bei so wenig Eiweiß und einem Salzgehalt von 15,44 nur in einem sehr schwachen Grade geschenken könnte, Sollte nicht wohl bei der Analyse das Eiweiß schon zum Theil zersett gewesen sein? Dann blieben 12 und 36 die Venzen für die Eiweiß

menge.

3) Die Extractivstoffe (3,12 bis 15,59) umfassen Speichelstoff, Zomidin, das sogenannte Dsmazom, das beim Kochen wegen Anwesenheit des kohlensamen oder freien Alkalis nicht niedergeschlagene Eiweiß und das von Mulsder entdeckte Tritoryd des Proteins. An Scheidung dieser Stoffe hat man dis jetzt nicht gedacht. Da die Duantität der Extractivstoffe in den Analysen von Marchand, Gmelin und mir (in den übrigen sehlt ihre Bestimmung) fast dieselbe ist (falls man in den beiden Analysen Gmelin's eine passende Zahl für die Salze abzieht), so ist die hohe Angabe von Rees sehr ansfallend, und es drängt sich die Frage auf, wie dieser Chemiker die Scheidung von dem Eiweiß bewerkstelligt habe. — Ich habe unter den Extraestivstoffen weder Harnstoff, noch Käsestoff sinden können; doch ist die Untersuchung auf ersteren nicht entscheidend, weil ich nicht weiß, ob die mir übersfandte Lymphe sorgfältig genug abgedampst war. Den Mangel des letzteren erkannte ich daran, daß die kochende alkoholische Lösung beim Erkalten gar keinen Niederschlag fallen ließ.

4) Faserstoff in einer Menge von 1,2 bis 5,2. Desgenettes hatte bei einem Ochsen nur 0,82 gefunden. Je nachdem man das Coagulum der Lymphe mehr oder weniger von dem Serum und von den eingeschlossenen Rügelchen befreit, erhält man eine geringere oder größere Menge Fibrin. In den meisten Fällen ist das ganze ausgepreßte Coagulum als Faserstoff angesehen, obgleich doch nicht einmal der durch Nühren erhaltene und gut ausgewaschene frei von Lymphkörperchen sein kann. Die mittlere Zahl bei der

Lymphe ber Pferte 2,0 wird baher immer noch zu hoch fein für ben reinen

Kaferstoff.

5) Fett findet sich meist nur in Spuren, einmal in der Menschenlymphe zu 2,64, in der des Ductus thoracicus zu 5,1. Es ließ sich ein settes und ein flüssiges Fett unterscheiden. Chevrenl bemerkt, daß das Fett sauer, gelblich, in Alkohol und Aether gänzlich, durch kaustisches Kali nur zum Theil löslich gewesen sei. Nach March and ist es röthlich gefärdt. Ich sand es bei dem Pferde flüssig, gelblich und stark, etwas aromatisch riechend.

6) Blutroth ist nicht regelmäßig vorhanden, und wo dies der Kall, nicht

ini Gerum aufgelöset.

7) Die löslichen Salze steigen von 5,64 bis 15,44 (mit Einschluß des Ralkes). Die größere Menge ist Chlornatrium, dann kohlensaures Alkali, nach Gmelin, Nees und Marchand auch milchsaures oder effigsaures. Ich sand fettsaures. (Die gebundene Kohlensäure und die Fettsäure lassen sich auch unter dem Mikroskope durch Jusat von Essigsäure zur Lymphe erfeunen.) Außerdem werden angegeben phosphorsaures (Gmelin, Nasse) und schwefelsaures Alkali (Nees, Nasse). Die Basis ist größtentheils Natron, doch auch etwas Kali. Die farrenkrautähnlichen Krystalle bei dem Eintrocknen der Lymphe zeigen höchst wahrscheinlich die Anwesenheit von Chlorammonium an.

8) Kalksalze nach ber Angabe von Chevreul zu 0,5. Dies war bie Menge in der Lymphe des Ductus thoracicus eines hungernden Hundes. Ich habe nur 0,095 phosphorsauren und 0,104 kohlensauren Kalk nebst 0,044 phosphorsaurer und kohlensaurer Magnesia in der Pferdelymphe gefun-

ben. Marchand führt auch schwefelfauren Ralf an.

9) Eisenoryd in Spuren. Wie daffelbe in der Lymphe enthalten sei, ob wie im Blute an die Körperchen gebunden oder wie im Chylus aufge-

löfet, ift nicht ermittelt.

Dieselben Bestandtheile wie die Lymphe, und zwar sogar in sehr ähnslichem Verhältniß zu einander, enthalten zwei andere Flüssigkeiten des Körpers, der Chylus und das Blutwasser. Mit beiden die Lymphe genauer zu vergleichen, ist von vielsachem Interesse. Wir fangen mit dem Chylus an. Es versteht sich, daß beide Flüssigkeiten von derselben Thierart, wo möglich von demselben Individuum genommen sein müssen, wenn die Vergleichung von Nutzen sein soll. Gmelin hat von Pferden außer den beiden Analyssen der Lymphe und den im Artisel "Chylus" angeführten des Chylus auch noch den Inhalt des Speisesaftganges nach Entziehung der Nahrung untersucht. Ich stelle hier das Mittel aus seinen Analysen für die drei gesnannten Flüssigkeiten zusammen.

|                                                         | Enmphe aus den Gefäßen | Lymphe aus dem<br>Ductus thoracious | Chulus  |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|
| Wasser                                                  |                        | 939,70                              | 943,10  |
| Eiweiß                                                  | ,                      | 40,70                               | 31,35   |
| Faserstoff                                              | . 1,900                | 10,60                               | 4,85    |
| Extractivstoffe und Salze<br>in Wasser u. Alkohol lösl. |                        | 8,35                                | 10,60   |
| Extractivstoffe und Salze<br>bloß in Wasser löst.       | 2,340                  | 3,05                                | i,47    |
| Fett                                                    | . Spuren               | wenig                               | 8,20    |
| Verlust                                                 |                        |                                     | 0,48    |
|                                                         | 1000,000               | 1000,00                             | 1000,00 |

Von Nees ist eine vergleichende Analyse der Lymphe und des Chylus desselben Thieres vorhanden (lettere siehe im Artikel "Chylus"). Eine ältere dieser Art, die freilich sehr unvollständig ist, existirt auch noch von Neuß und Emmert. — Alle vorliegenden Thatsachen stimmen fast ganz

in folgenden Punkten überein:

1) Die Lymphe enthält mehr Wasser, 2) aber weniger Faserstoff mit Einschluß der Kügelchen (nach Reuß und Emmert, welche indessen das Gerinnsel seucht wogen, ist kein Unterschied vorhanden) und 3) viel weniger Eiweiß, welches, wenn wir auf Pront's Analyse sußen dürsen, dem des Blutwassers ähnlicher ist als dem des Chylus, so wie auch 4) etwas weniger in Alsohol und Wasser löslichen Extractivstoff, dagegen 5) mehr Extractivstoff, der in bloßem Wasser löslich, 6) statt der oft ziemlich besträchtlichen Menge Fett im Chylus nur wenige Spuren, und 7) auch nach Necs weniger Salze im Ganzen, wenn auch mehr kohlensaures (und milchsaures) Alfali.

Bergleichen wir nun die aus den Lymphgefäßen ausfließende Flüffigkeit mit der aus dem Speiselaftgange hungernder Thiere erhaltenen, so treffen wir auf ganz dieselben Unterschiede in Hinsicht des Gehaltes au Wasser, Fasserstoff, Eiweiß, Fett und Extractivstoffen der beiden Arten, so daß die vorher schon ausgesprochene Vermuthung zur Gewißheit wird, der Chylus hungernder Thiere habe seine von der übrigen Lymphe abweichenden Eigenschaften der noch fortdauernden Aufnahme von Speiseresten und Galle zu verdanken. Sein vorwaltender Reichthum an Faserstoff (in der Analyse von Gmelin) ist dagegen wahrscheinlich aus dem Vorwalten der aus der Milz und Leber kommenden Lymphe zu erklären, von denen diese reich an Faserstoff sein soll, und jene im nüchternen Zustande sehr viele Bintkörperchen enthält, die in der Analyse auf die Rechnung des Faserstoffes gekommen

find.

Was die äußeren Verschiedenheiten der Lymphe der Gliedmaßen und des Beckens von dem Chylus anbelangt, so wissen wir, 1) daß jene Flüssigsteit langsamer und schwächer gerinnt als der vollständige Milchsaft, 2) daß sie im frischen Zustande klarer, heller und durchsichtiger ist als der viele feine Fettpartikelchen in Suspension enthaltende Chylus, und nicht so viele Vlutsörperchen mit sich führt, wie der ohne Nahrung gebildete Inhalt des Ductus thoracicus, und daß noch mehr ihr Sernm durch seine fast wassershelle dünne Beschaffenheit von dem trüben, milchigen des vollständigen Chylus und dem gelblichen, immer etwas trüben und dabei klebrigen des bei leerem Darmkanal gebildeten sich unterscheidet, 3) daß sie einen kleineren Kuchen als die beiden Arten des Chylus liefert, 4) daß sie weniger Kügelchen als der ohne Nahrung entstandene Chylus, oft aber nach meinen Beobachtungen weit mehr als der einige Stunden nach der Berdanung gesammelte, enthält, und daß 5) ihre Kügelchen den oben näher erörterten Unsterschied von den Chyluskörperchen darbieten.

Weil die Lymphe dem Chylus sehr gleicht und anßer durch die geringere Consistenz nur durch den Mangel des Fettes sich von demselben unterscheidet, so war es möglich, daß man den Chylus auch für eine aus dem Blute entspringende Flüssigkeit und für kein Product der Verdanung erklärte. Dies ist denn noch neuerdings von Bouchardat und Sandras gescheshen, und zwar aus dem Grunde, weil sie fanden, daß der Chylus dieselbe Veschaffenheit zeigte, mochten ihre Hunde Faserstoff oder Stärkemehl oder gar nichts gestressen haben. Sie hätten aber wohl wissen können, daß diese

Thiere weber aus reinem Faserstoff noch aus Stärkemehl Speisesaft zu bilben im Stande sind.

Statt nun zweitens mit dem Blutwasser die Lymphe zu vergleichen, wollen wir sie der Blutflüssigkeit mit Einschluß des Faserstoffes gegenüber stellen. Da ich gefunden habe, daß die Flüssigkeit, welche man bei faserhäntigem Blute der Pferde und auch der Menschen vor der Gerinnung abschöpft, ungefähr die Hälfte mehr Faserstoff liefert als dasselbe Ulnt mit Einschluß des Ernors, so läßt sich auch der Faserstoffgehalt des Liquor sanguinis des gesunden Blutes bestimmen. Es folgen hier unn die quantitativen Angaben der Bestandtheile der Blutslüssigkeit von Menschen und Pferden, doch nur, wie es hier nicht anders erforderlich ist, in ganzen Zahlen, als das ungefähre Mittel aus mehrfachen Analysen.

|           |      |     |    |   |      |   | -   |   | Mensch, | Vferd  |
|-----------|------|-----|----|---|------|---|-----|---|---------|--------|
| 2Baffer   |      |     |    |   |      |   |     |   | 908     | 918,0  |
| Eiweiß    |      |     |    |   |      |   |     |   | 74      | 66,0   |
| Extractiv | ofto | ffe | ٠  |   |      |   |     |   | 4       | 4,0    |
| Kaferstof | ,    |     |    |   |      |   |     |   | 3       | 2,6    |
| 0         | '    |     |    |   |      | ٠ |     |   | . 2     | 0,4    |
| Lösliche  |      |     |    |   |      |   |     |   | 8       | 8,0    |
| Ralffalze |      |     |    |   |      |   |     |   | 1       | 1,0    |
|           |      |     | .0 | . | <br> |   | 0.1 | _ |         |        |
|           |      |     |    |   |      |   |     |   | 1000    | 1000,0 |

Demzufolge enthält die Lymphe der Gliedmaßen im Vergleich mit der farblosen Blutslüssigkeit 1) durchgehends niehr Wasser und weniger seste Bestandtheile, 2) namentlich weniger Eiweiß, 3) weniger Fett, 4) aber mehr Extractivstosse und 5) oft auch mehr Faserstoss, was indessen vielleicht nur die Folge der eingeschlossenen Lymphlügelchen ist, so wie auch 6) bei tem Menschen (nach Marchand), nicht aber bei dem Pferde und dem Esel (nach allen Analysen, mit Ausnahme der von Lassaigne), mehr Salze.

Noch von mehr Interesse, als diese Zusammenstellung, ist die Vergleischung ter beiden Flüssigkeiten in Hinsicht des Verhältnisses der festen Bestandtheile zu einander. Ich habe ganz auf dieselbe Weise, wie die Lymphe, das Vlutwasser zweier Pferde untersucht, von denen das eine an dronischer Nasenbleunorrhöe litt (Serum 1), das andere aber gesund war (Serum 2). Von beiden Untersuchungen sehe ich hier die Resultate neben die Analyse

der Pferdelymphe.

|                      | Lumphe  | Serum ! | Serum 2 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Eiweiß               | 78,222  | 82,929  | 83,052  |
| Wasserertraet        | 6,496   | 3,115   | 2,025   |
| Spiritusextraet      | 1,754   | 1,516   | 0.075   |
| Allkoholertract      | 1,510   | 1,330   | 2,975   |
| Sett                 | 0,176   | 0,302   | 0,475   |
| Lösliche Salze       | 11,222  | 9,237   | 9,913   |
| Ralksalze            | 0,398   | 0,527   | 1,262   |
| Magnessasalze        | 0,088   | 0,083   | (       |
| Riefelerde und Gifen | 0,134   | 1       | 0,298   |
| Unverbrannter Rest . |         | 0,971   |         |
|                      | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|                      | ,       | ,       | *       |

Unter dem Eiweiß der Lymphe sind hier auch Faserstoff und Lymphkörperchen mit einbegriffen, so daß also die Menge des aufgelöseten Eiweißes
noch viel geringer ansfallen würde. Bei der Behandlung des nach Ausziehung mit Aether, Alkohol und Spiritus übrig gebliebenen Rückstandes der Proteinverbindungen mit Wasser, lief bei der Lymphe das Filtrat etwas
getrübt durch das Filtrum, was bei dem Serum nicht der Fall war. Wahrscheinlich hat dieser Umstand einigen Einsluß gehabt auf den Unterschied beider Flüssseiten im Gehalt an Wasserextract. Die Extractivstoffe sind oben
alle nach Abzug der mit ihnen zugleich ausgezogenen Salze berechnet. Das
Berhältniß der Salze in den einzelnen Extracten (a. Alkoholextract, b. Spiritusextract, c. Wasserextract) war folgendes:

|                   | Lymphe |       |        | @     | serum 1 | Geri  | um 2   |       |
|-------------------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|
|                   | a      | b     | c      | a     | b       | b     | a u, b | c     |
| Lösliche Salze    | 1,256  | 3,562 | 5,953  | 1,860 | 3,843   | 2,855 | 7,990  | 2,100 |
| Unlögl. Rückstand | 0,012  | 0,019 | 0,100  | 0,019 | 0,018   | 0,139 | 0,035  | 0,120 |
| Drgan. Substanz   | 1,510  | 1,754 | 6,496  | 1,330 | 1,516   | 3,115 | 2,975  | 2,025 |
| _                 | 2,778  | 5,335 | 12,549 | 3,209 | 5,377   | 6,109 | 11,000 | 4,245 |

Diese Angabe der Zusammensetzung der Extracte liefert den Beweiß, daß der Unterschied beider Flüssigkeiten in der Menge der Extractivstoffe nicht durch das Versahren, durch eine verschiedene Stärke der Einwirkung der auslösenden Mittel, bedingt ist, sonst müßten bei der Lymphe zugleich mit den Extractivstoffen durch Alkohol und Weingeist auch mehr Salze als beim Serum ausgezogen sein, zumal da dies an denselben ärmer ist. Obige Analyse zeigt aber gerade das Gegentheil davon.

Das Nefultat der Bergleichung beider Flüssseiten nach dem Verhältniß ihrer festen Bestandtheile zu einander ist demnach folgendes: 1) der Rückstand der Lymphe enthält verhältnißmäßig mehr lösliche Salze und 2) mehr Extractivstosse, aber 3) weniger Proteinverbindungen und 4) viel

weniger Kett als bas getrochnete Gerum.

Was endlich noch das Verhältniß der einzelnen löslichen Salze zu ein= ander anbelangt, fo gewährte mir die erfte Analyse bes Pferdeferums bas überraschende Refultat, daß die einzelnen Salze fast gang in demfelben Berhältniß wie bei der Lymphe zu einander ftanden. Beide Analysen waren auf diefelbe Weise vorgenommen. Als ich barauf die Untersuchung der Salze des Blutwaffers von einem gefunden Pferde wiederholte, fand ich jedoch einige Abweichungen, namentlich in Betreff bes fohlenfauren Alfali's, bas verhältnißmäßig nicht so viel betrug als bei der Lymphe und dem zuerst analusirten Serum. Daran war hauptsächlich die Methode der Bestimmung ber Rohlenfaure Schuld, und ich fann nicht verhehlen, daß bie zuerft, namlich bei ber Lymphe und bem Gerum 1 befolgte, weniger genau als bie bei Gerum 2 angewandte ift. Ueberhaupt aber muß ich eingestehen, daß bie Bestimmung der Menge der kohlensanren oder der in dieselben beim Caleiniren einer organischen Materie verwandelten Salze fehr miglich ift, da nicht bloß Salze mit organischer Saure, sondern auch ein Theil der Chlor= salze durch die große Hitze sich zersetzen.

Die dritte Analyse (Serum 3) bezieht sich auf ein an chronischem Rote leibendes Pferd. Es waren die vier Portionen Salz folgendermaßen zusam-

mengefett:

| Chlornatrium Rohlensaures Alfali<br>Schwefelsaures Alf.<br>Phosphorsaures Alf. | 20,23  | Serum 1<br>71,91<br>20,50<br>5,54<br>2,05 | %erum 2<br>74,39<br>11,89<br>10,97<br>2,75 | Serum 3 77,06 8,61 11,22 3,11 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                | 100,00 | 100,00                                    | 100,00                                     | 100,00                        |

In der Lymphe war, wie oben bemerkt worden, fast die eine Hälfte des kohlensauren Alkali's vor der Verbrennung ein fettsaures gewesen. Wie viel von diesem in dem Blutwaffer sich befunden hatte, ist nicht genan ermittelt worden; auf jeden Fall aber viel weniger als in der Lymphe, höch-

stens 5%.

Julest bleibt noch das Verhältniß der beiden Kalksalze, des kohlensausen und phosphorsauren, zu betrachten übrig. In dem Serum befindet sich zweis die dreimal mehr Kalk als in der Lymphe, und zwar von beiden Versbindungen eine größere Menge, verhältnißmäßig am meisten aber doch von dem nach der Caleination als kohlensauren Kalk sich darstellenden. In der Lymphe verhält sich der phosphorsaure zu diesem wie 10:11, in dem Sezum wie 10:15.

Die Lymphe ist demnach eine verdünnte Blutflüssigkeit, in welcher im Berhältniß zum Eiweiß und Fett die (fast in demselben Verhältniß zu einander stehenden) löslichen Salze und Extractivstoffe vorwalten.

Da im thierischen Körper abnormer Weise seröse Flüssigkeiten sich anhäusen, die eben so mäfferig sind wie die Lymphe, so haben wir auch mit

diesen die Lymphe zu vergleichen.

Tiedemann und Gmelin theilen eine Analyse von dem Liquor peritonaei desselben Pferdes mit, von dem sie die Lymphe untersuchten (Vers. 33). Sie ist folgende:

| Wasser         | 976,20      |
|----------------|-------------|
| Eiweiß         | 11,90       |
| Alkoholextract | 9,53        |
| Wafferextraet  | 2,37        |
| -              | <br>1000,00 |

Ich habe zwar von anderen Thieren, aber noch nicht von Pferden hystropische Flüssigkeiten untersucht. Dagegen sehlt es mir nicht an Analysen von Flüssigkeiten dieser Urt aus dem menschlichen Körper. Hier stelle ich zwei derselben neben einander, die mit der Lymphe im Wassergehalt ganz genau übereinstimmen; die erste ist aus dem wassersüchtigen Eierstocke durch Punction gewonnen, die zweite aus dem Banche eines gestorbenen neugeborenen Kindes ausgeslossen.

|                |   |   | 1      | 2      |
|----------------|---|---|--------|--------|
| Waffer         |   |   | 965,8  | 958,5  |
| Eiweiß         |   |   | 27,1   | 32,2   |
| Extractivstoff | ٠ |   | 1,1    | 32,2   |
| Faserstoff .   |   |   | 1,0 -  | 1,0    |
| Fett           |   |   | 0,5    | 0,8    |
| Lösliche Salze |   | • | 4,5    | 7,5    |
|                |   |   | 1000,0 | 1000,0 |

Die Uebereinstimmung der Zusammensetzung dieser pathologischen Flüsfigkeiten mit dem Inhalt der absorbirenden Gefäße ist augenfällig, zumal wenn man dabei bedenkt, daß die Lymphkörperchen dort durch einzelne Ei-

terfügelchen erfett wurden.

Bas von den Verschiedenheiten der Lymphe nach den Körpertheilen bekannt ist, wurde oben schon erwähnt. Es beschränkt sich saft unr auf einzelne änßere Unterschiede, namentlich auf die Farbe (die Lymphe der Gliedmaßen ist die klarste, die der Milz ist oft röthlich, die der Leber zuweilen
eben so, doch meist gelblichgran und dabei sehr gerinnbar); daß aber auch
chemische Unterschiede existiren müssen, ergiebt die nähere Vetrachtung der
Entstehungsart dieser Flüssigseit. Die Aussindung solcher sedenfalls nicht
beträchtlichen Unterschiede ist leider mit sehr großen Schwierigkeiten verbunden. Dasselbe gilt von der Vergleichung der Lymphe vor und nach ihrem

Durchtritt durch die Lymphdrusen.

Nicht minder herrscht die größte Dunkelheit in Betreff der Modifiea= tionen, welche nach dem Alter (von dem Geschlechte gar nicht einmal zu re= den) des Judividuums in der Lymphe sich finden muffen; kanm wissen wir Einiges, und dabei noch fehr Zweifelhaftes, über die Modificationen nach der Thierart. Auch von dem Ginfluffe der Nahrung ift Nichts aufgezeichnet, und bei den Angaben über die Beränderung der Lymphe durch hungern ftoßen wir in Betreff ber Gerinnungszeit auf Abweichungen. Es war ichon weiter oben davon die Rede, wie die Gerinnung ber Lymphe durch das Hungern bald verspätet, bald vorgerückt, bald gang aufgehoben wird; hier find unn anch die chemischen Berhältniffe zu betrachten. Bas Collard de Mar= tigny beobachtete, daß bei hungernden hunden die Menge, Confistenz, Rle= brigkeit, Stärke des Geruchs und Röthe des Chylus bis zum zwölften Tage zunehmen, dann aber sich vermindern, und daß fpater auch die Gerinnbarkeit aufgehoben wird, ift auch für die Lymphe von Belang, da jener Chylus fast nur aus Lymphe bestehen konnte. Das eine Pferd, deffen Lymphe Omelin untersuchte, hatte 24 Stunden gehungert, das zweite vor 5 Stunden viel hafer gefreffen; es ift deßhalb nicht fehr unwahrscheinlich, daß der oben in der Analyse verzeichnete und im angern Berhalten der beiden Alusfigteiten von jenem Chemiter beobachtete Unterschied von der früheren und späteren Aufnahme ber Nahrung abhing. Demnach nahme in ber erften Beit des Hungerns die Menge des Kuchens, des Faserstoffs mit den eingeschlossenen Körperchen, so wie auch die des Eiweißes zu. Auch bei Froschen habe ich, nachdem sie einige Wochen in der Gefangenschaft sich befunben, stets ein größeres Gerinnfel sich bilden feben als vorber. Bei ben Rälbern, die 24 bis 48 Stunden gehungert hatten, fand ich in der Milz= lymphe ebenfalls ein größeres Coagulum als bei den vor Kurzem noch mit Mild gefütterten. Diefe Vergrößerung des Ruchens hing von der Vermehrung der Zahl der Blutförperchen ab; die Zahl der Lymphförperchen hatte dagegen abgenommen. In diefer Erscheinung, so wie allerdings auch noch in der Abnahme des Waffergehaltes des ganzen Körpers ift der Grund zu suchen, weghalb der Ruchen der Lymphe durch das hungern in der ersten Beit größer als fonft ift. Es ftimmt hiermit bas Berhalten bes Blutes an berfelben Zeit vollkommen überein. - Die neuesten Beobachter, Gruby und Delafond, versichern dagegen, die Lymphe aus der Lendengegend und von dem Halfe nach der Fütterung gerade so wie bei nüchternen Thieren gefunden gu haben; doch fugen fie bingu, daß die Lymphe aus der guerft genannten Gegend nach dem hungern mehr Fett und weniger Faserstoff,

vie ans ber zulett genannten aber im Gegentheil weniger Fett und niehr Faserstoff enthalten habe. Dieser Unterschied ist gewiß durch die Verschiesbenheit der Organe, von denen die Flüssigkeit herkam, bedingt gewesen und wird sich, wie sich mit der größten Wahrscheinlichkeit schließen läßt, auch nach der Fütterung, wenn auch in einem viel geringern Grade, wiedersinden

laffen.

So wie wir die Menge ber binnen einer gegebenen Zeit im ganzen Rörper gebildeten Lymphe gar nicht zu schägen im Stande find, so läßt fich auch nur ein unsicheres Urtheil über die relative Berschiedenheit in ber Menge ber unter verschiedenen Berhältniffen in die Lymphgefäße eindringenden Fluffigkeit fällen, benn wir konnen unfer Urtheil nur auf den Grad ber Anfüllung ber Gefäße, nicht aber zugleich auf ben Grad ber Schnelligfeit der Fortbewegung gründen. Es fteht deßhalb noch nicht über allem Zweifel die Behauptung, daß in der Rindheit verhältnigmäßig mehr Lymphe gebildet werde, und daß ein Gleiches bei langerer Entziehung fester Nahrung der Kall sei. An Wahrscheinlichkeit gewinnt fie jedoch, wenn als allgemeines Geset ausgesprochen werden fann, daß überall bei Bafferigkeit des Blutes die Menge ber Lymphe in den Gefäßen vermehrt sei, da wir keine Urfache haben, die Treibkraft für die Lymphbewegung in allen diesen Källen für vermindert zu halten. Bei den lymphreichen Amphibien find fogar für bie große Menge Lymphe besondere bewegende Organe vorhanden. Die durch Blutverlust geschwächten Menschen haben weite Lymphgefäße, und die sogenannte lenkophlegmatische Constitution zeigt zugleich wäfferiges Blut und viel Lymphe. Die wafferfüchtigen Leichen haben fehr weite Lymphgefäße. In der Bleichssucht der Schaafe ist daffelbe der Kall. Ueber den Zusammenhang der Blutbeschaffenheit mit der Bildung der Lymphe wird weiter unten

noch näher die Rede fein.

In Betreff der Pathologie der Lymphe find nur die gröbsten au-Berlich wahrnehmbaren Beranderungen bekannt, Beimischungen von Blut, Giter und Tuberkelmaffe, so wie von Ralk. Bei Blutstockungen, Entzündungen, bei der Rofe hat man den Inhalt der Lymphgefäße gang roth gefunden. Der Eiter in diesen Rauälen ist wohl in der Regel in denfelben selbst ent= ftanden, auch selbst in benjenigen Fällen, wo bie Lymphgefäße von einem Theile kommen, welcher Eiter eingeschloffen enthält ober eine Geschwürsfläche besitzt. Die Entzündung diefer Gefäße ift gar nicht felten und daber wird and Eiter in ihnen entstehen konnen, der aber nur bei sehr ausgebreis tetem Leiden sich anhäuft. Da jedesmal bei Eiterung der Lymphgefäße auch Faferstoffgerinnsel in ihnen gefunden werden, so können diese nach Analogie der Phlebitis als Ursache der Stockung mit Recht betrachtet werden, welche Stockung später badurch verschwindet, daß die festen Pfropfen ebenfalls gu Eiter fich umgestalten. Die bireete Beobachtung, wie folche Cruveilhier bei dem sporadischen Rindbettfieber anzustellen Gelegenheit hatte, bestätigt diese Behauptungen. Auch liefert die sogenannte Burmkraukheit der Pferde ein Beispiel dieser Erkrankung. Bergebens hat man dagegen in der Nachbarschaft der Abscesse die Lymphgefäße auf einen Juhalt von Eiter untersucht. Gewöhnlich verhalten sie sich babei gang normal. Die ausgebreitetste Unfüllung der Lymphgefäße mit frankhafter Lymphe kommt beim Rrebs ber Bruftdruse und beim Markschwamm bes Hobens vor. Ich fand einmal nach Umputation eines frebsigen Penis die Lymphgefäße des Beckens ganz ausgedehnt und mit einer trüben jaucheähnlichen Flüffigkeit augefüllt. Auch bei brandiger Zerstörung großer Flächen ift ein ähnlicher Befund beobachtet

In diesen letteren Fällen, wo Berletzung bes Zusammenhanges der Anfänge der Lymphgefäße erfolgte, fonnte die vorgefundene Fluffigkeit vielleicht von außen her in diefelben eingedrungen fein. Durch die gleich= zeitige Affection ber Lymphdrusen muß dann eine Stockung im Laufe ber Lymphe entstehen. — Stockender Eiter verwandelt sich mit der Zeit in den Lymphgefäßen gerade so wie an anderen Orten in eine dem Glaserkitt ähnliche Daffe, die fehr viel Aehnlichkeit mit ber alten Tuberkelfubstang zeigt. Diese lettere kommt am häufigsten in ben Vasa lactea vor, boch auch in ben Lymphgefäßen ber tuberkulofen Lunge. Dan fann ftete nachweifen, daß fo entartete Lymphgefäße von geschwürigen Stellen ansgeben. Lymphgefäße verhalten fich in diefer Beziehung verschieden von den Lymphdrusen, welche oft tuberkulos sind, ohne Leiden der Organe, deren Lymphe fie aufnehmen. — Es ist eine auch für die Entstehung ber normalen Lymphförperchen wichtige Frage, wie das tuberkulöse Leiden in den genannten Gefäßen und Drüsen zu Stande komme, ob durch Stockung der von den Dr= ganen ber zugeführten Rügelchen ober durch Bildung von den Wandungen ber Schläuche aus. Es fehlt mir hierüber an eigenen Untersuchungen und ich kann mid nur auf Rlencke beziehen, der gefunden haben will, daß die lettere Annahme bie richtige sei. — Die Anhäufung kreideartiger Maffe und das Vorkommen von Steinchen in den Lymphgefäßen find wahrschein= lich immer Kolge der Tuberkeln oder der Eiterstockung. — Zulegt sei guch noch der abnormen Ansdehnung der Lymphgefäße im Borübergeben gedacht. Es ift zwar oft der Fall, daß diefelbe eine Folge eines mahrnehmbaren Sin= berniffes ift, 3. B. in ben Gingeweiden des Bruchfackes, bei Entartung ber Lymphdrusen, bei einer hypertrophischen Leber, bei Geschwülsten in ber Leiftengegend; zuweilen find aber die Drufen gang gefund und nirgends ein Druck auf einen Theil des lymphatischen Systemes wahrnehmbar, und doch ift die Erweiterung Dieser Gefäße hochft beträchtlich. Gin bekanntes Beispiel dieser Art ift der von Umnffat beobachtete, von Carewell er= zählte und durch Abbildung erläuterte Fall. Auch Sausmann erwähnt ausdrucklich, daß beim Rot ber Pferde und beim Speckbein berfelben bie Drufen gang durchgängig gefunden werden, obgleich bort die Lymphaefaffe in der lange und hier die am Beine ausnehmend weit seien, an letterem Drte fogar fo bict wie Die Sautvenen. Aufchwellung einzelner Lymphgefäße in der Bindehaut find nicht felten. Auch die gleiche Beränderung in der Nachbarschaft loealer Wasseransammlungen gehört noch hierher. Fragen wir nad ben Urfachen biefer frankhaften Erscheinung, fo stellen sich uns als folde dar sowohl die mechanische Anodehnung der Lymphgefäße in Folge der Ausbehnung des entsprechenden Körpertheils, so wie ja auch die Santvenen über Weschwülften sich ausdehnen, als auch die jene frankhaften Buftande beglei= tende Muskelschwäche und gleichzeitige Berminderung ber Contractilität ber Wefäßwandungen. Begunftigend wirft außerbem die oben bezeichnete Blutveränderung, welche die meisten Rachexien begleitet.

Nachdem nun alle bekannten Eigenschaften der Lymphe beschrieben und mit denen ähnlicher thierischer Flüssigkeiten verglichen sind, wenden wir uns zum letten Theil unserer Anfgabe, zu der Betrachtung, woher die Lymphe entspringe und welche Bedeutung ihre Bildung für die Dekonomie des mensch-

lichen und thierischen Organismus habe.

So wie jede außerhalb des blutführenden Gefäßsystemes befindliche Flüssigkeit des Körpers mit Ausnahme des Productes der Verdauung aus dem Blute ausgetreten ist, so ist auch die Lymphe ein Secret ans demselben.

Durch die Wandung der Haargefäße schwist fortwährend ein Theil der farbstofen, die Blutkörperchen in Suspension haltenden Flüssigkeit aus, die zur Ernährung der sesten Gebilde dient und welche das Material zur Vildung der Secrete liefert. Bon dieser das Parenchym aller Organe tränkenden Flüssigkeit stammt die Lymphe her. Sie gelangt erst auf diesem Wege und nicht numittelbar aus den Blutgefäßen in die Lymphgefäße, denn, wenn auch an einzelnen Stellen des Körpers eine unmittelbare Verbindung der Blutgefäße mit den Lymphgefäßen existirt, so ist doch eine allgemein verbreitete wes

der nachzuweisen noch wahrscheinlich.

Es fehlt und jede andere Gelegenheit, bas unmittelbare Seeret der Haargefäße in seiner Zusammensetzung zu studiren, ale die, wo es sich in Kolge abnormer Berhältniffe in einer großen Menge anhäuft. Ift die Ursache dieser tranthaften Erscheinung nicht entzündlich, so zeigt sich, was wir oben gesehen haben, zwischen der angesammelten Fluffigkeit und der Lymphe eine fo große Alehnlichkeit, daß die in früherer Zeit übliche Bezeichnung ber hydropischen Flüssigkeit als Lymphe sehr leicht begreiflich ift. In denjenigen Fällen aber, wo die Entzundung, wenn auch nur fehr gering und dronifch, an der Erzeugung des frankhaften Productes irgend einen Untheil gehabt, ober wo eine abnorme Beschaffenheit des Blutes obgewaltet, ober wo die ergoffene Kluffigkeit lange gestockt hat, beträgt ihr Gehalt an festen Bestandheilen fo viel ober auch felbst unter Umftanden noch mehr als im Blutwaffer, wenn auch sonst stets weniger, ja felbst noch weniger als die Lymphe (zuweilen nur 1 Proc.). Eine eben fo wefentliche Uebereinstimmung der hydropischen Fluffigkeit mit der Zusammensetzung der Lymphe im Gegensatz zum Blutwaffer besteht darin, daß dort die löslichen Salze ftete im Berhältniß zu den organischen Substanzen vorwalten Diese letteren find dieselben wie in ber Lymphe. Außer Eiweiß finden fich in der hydropischen Fluffigkeit Faserstoff, oft schon abgelagert ober zur Bildung von Exsudatförperchen verwandt und da= her scheinbar fehlend, thierischer Extractivstoff und etwas Rett. Spuren von Farbestoff und auch zuweilen von Sarnstoff tommen ebenfalls vor. Die los. lichen Salze, sowohl die alkalinischen als die erdigen, find ber Qualität nach bieselben wie im Gerum und in der Lymphe; auch ihr Verhältniß zu einander entspricht dem in diesen letteren Flüssigkeiten in ber hauptsache. — Mögen wir und auch die Aehnlichkeit der ganz frisch in normaler Menge und Zusammensetzung aus den Gefäßen ausgeschwitzten Flüffigkeit mit der Lymphe noch fo groß vorstellen, so ist es doch nicht möglich, daß diese jener (in demselben Theile des Körpers) vollkommen gleicht, weil bis zum Eintritt der Parenchymfluffigkeit in die Lymphgefäße verschiedene Veränderungen in ihr vor sich geben, die auf die Mischungsverhältniffe von Ginfluß sein muffen. Die genannte Fluffigkeit giebt nämlich einen Theil ihrer Bestandtheile, ber allerdinge im Berhältniß zur ganzen Menge nur gering fein kann, für die Ernährung ab und nimmt dafür einen andern auflödlich gewordenen wieder auf. Ist nun das Organ ein absonderntes, so geht, je nach der Natur des Abgefonderten, bald mehr Waffer, bald mehr Rohlenfäure, bald mehr Eiweiß, oder ein anderer fester Bestandtheil verloren. So muß also, falls anch überall, was jedoch aus mehreren Grunden nicht möglich ift, die ausgetretene Fluffigkeit gang und gar dieselbe Beschaffenheit hatte, die Lymphe doch in jedem Organe eine verschiedene Busammensehung haben. Der bei der Ernährung stattsindende Berluft an festen Bestandtheilen betrifft den Faserstoff, bas Eiweiß und das Fett und dann den freien im Gerum diffundirten oder an leicht desoxydirbare Bestandheile des Blutes, namentlich an das Eisen-

ornd und auch an das Proteinornd gebundenen Sauerftoff. Dafür werden wieder aufgelofet thierische Dryde, Baruftoff und Barufaure oder Stoffe, Die in ihrer letten im Rorper zu erleidenden Metamorphose in die gulett ge= nannten sich umwandeln (hauptfächlich die fogenannten Extractivitoffe), vielleicht auch der wesentliche Bestandtheil der Galle, ferner Fettsäure, so wie die noch fehr fragliche Milchfäure, auf jeden Fall aber Roblenfäure nebft den beiden an Alfali gebundenen Gauren, welche aus dem mit dem Eiweiß und Faserstoff verbunden gewesenen Schwefel und Phosphor sich gebilbet haben. Bon biefen neu hinzugekommenen Bestandtheilen ber Parenchym= flüffigkeit kann nun wieder ein Theil in das Blut zurückkehren. Infofern sie nämlich dem Blute fremdartig find, suchen sie vermöge des rein physikalischen Gefețes der Endosmofe und Exosmofe in die Blutgefäße einzudringen und beren Inhalt in ein chemisches Gleichgewicht mit ber Parenchymfluffigfeit zu segen. Je fremdartiger fie ben Bestaudtheilen des Blutes find, besto leichter werden fie den anhaltenden und fräftigen Strom überwinden, welcher theils in Folge bes vom Bergen bewirften Druckes, theils wegen bes beständigen llebergangs ber Parenchymfluffigfeit in die immer von Neuem fich entleerenben Lymphgefäße und Secretionskanale, theile vielleicht auch wegen eines immerhin möglichen, wenn auch nicht nachweisbaren, befonderen Banes ber Baargefage von der innern Dberflache berfelben nach der außeren bingebt. Von benjenigen Bestandtheilen, welche denen des Blutes gleichartig find, kann zwar keiner wieder in das Blut zurückkehren, es vermag aber das burch bie Absonderungen entstandene relative llebergewicht des einen oder des anberen Bestandtheils in jener Fluffigkeit eine entgegengefette Modification in ber Busammensetzung ber ausströmenden Aluffigeeit bervorzubringen.

Wie viel nun von der durch den Stoffwechsel stüffig gewordenen Substanz in die Blutgefäße eindringt, läßt sich gar nicht berechnen. Wäre ihre Menge größer oder der Blutstrom langsamer, so könnte eine Vergleichung des arteriellen Blutes mit dem venösen hierüber Aufschluß geben. Die Wahrscheinlichkeit, daß auch innerhalb des Gefäßsystemes Zersezung stattsins det, wie namentlich Bildung der Harnsäure, so wie Orydation und Desoxysdation des Faserstoffes, würde jedoch den Werth dieser Resultate beträchtlich

verringern.

Daß nun ein Theil der in Rede stehenden Stoffe zugleich mit den nicht umgewandelten Beftandtheilen ber Parendymfluffigkeit in die Lymphgefäße übergeht, zeigt die Bergleichung der Analyse der Lymphe mit der des Blut= waffere. So ungenügend in mancher hinficht bie vorliegenden Thatfachen auch noch find, so wiffen wir boch, daß die Menge der Extractivstoffe im Verhalt= niß zum Eiweiß größer in der Lymphe als im Blutwaffer ift. Bei aller bisherigen Unkenntniß ber elementären Zusammensetzung ber Ertractivstoffe ift es aber boch wahrscheinlich, daß sie aus Orydation des Proteins und des Fettes entstandene Producte des Stoffwechsels find, weghalb fie fich benn auch in dem Urin vorfinden, der keine andere noch zur Ernährung brauch= bare Beftandtheile ausscheidet. Huch bas Borwalten bes verseiften Fettes ift wenigstens in der Halslymphe oben dargethan. Zu bedauern ift, daß bis jest über die Anwesenheit des Harnstoffes in der Lymphe kein entscheidendes Urtheil gefällt werden fann. In der Lymphe der Secretionsorgane wird naturlich berjenige Extractivstoff, welcher bort zur Bilbung bes Secrets verwandt wird, fehlen, außer wo bei gehemmter Ausleerung bas Gecret von ben Lymphgefäßen wieder aufgenommen wird, gerade fo wie auch die Galle sich bann in ben Lymphgefäßen ber Leber wiederfindet. — Der in Vergleich

mit dem Gerum in der Lymphe vorhandene beträchtliche Mangel an organiichen Bestandtheilen im Berhältniß zu den Galzen fann feineswege burch ben Berluft bei ber Ernährung entstanden sein, da diese nur unmerklich ftattfinbet. Heberdies beweisen die chemischen Analysen, daß auch in jeder hydropi= fchen Fluffigkeit die Salze im Berhaltniß zu dem Eiweiß auf abnliche Beife vorwalten und tag auch in ben Secreten, mogen diefe bloß zur Ausscheidung ans bem Rörper, wie Urin, Schleim und Schweiß, oder zur Wiederaufnahme in das Blut, wie der Speichel, bestimmt sein, die Salze viel reichlicher in Berhältniß zu den organischen Bestandtheilen sich vorfinden, so daß wir und also genöthigt sehen, ein Borwalten ber Salze gegen die organischen Bestandtheile schon in der Flüffigkeit, wie sie durch die Wandung der Haargefaße durchschwitt, anzunehmen. Auf gleiche Beife ift ja auch ber größere Baffergehalt der Lymphe ein schon während der Onrchschwitzung der Parenchym= fluffigteit ans ben Gefäßen bedingter. Die Salze, wie nicht anders zu erwarten war, zeigen unter fich in der Lymphe des Salfes fast daffelbe Berhältniß wie in dem Blutwaffer, find also schon in diesem Verhältniß aus dem Blute übergetreten. Daß sie aber daffelbe auch in der Lymphe der Seere= tionsorgane, wie etwa in den Nieren und der Leber bewahren, ift fehr zweifelhaft. -- Die obige Vergleichung der Zusammensetzung des Blutwaffers mit der Lymphe ergab anch einen relativ geringeren Gehalt von Fett in diefer; es ist fehr mahrscheinlich, daß der Verluft an Fett zum Theil durch eine Fettfänre, die fich mit dem freien oder kohlenfauren Alkali verbunden, erfest war.

Daß die ans dem Blut in das Parenchym oder Zellgewebe durchschwistende Flüssigkeit in allen Organen dieselbe Mischung habe, ist nicht möglich. Ganz abgesehen von einer etwaigen Verschiedenheit in der Natur der Haargesäße nuß die Verschiedenheit des Herzdruckes und die bei geringem Herzsdruck mögliche Nückwirkung der speeisischen Erosmose der Seeretionskanäle auf die Veschaffenheit der zwischen diesen und den Haargesäßen besindlichen Flüssigteit die Mischung der sortwährend neu hinzutretenden bestimmen. Unch selbst in diesem Falle, noch mehr aber, wenn während der Gesundheit in allen Organen des Körpers diese Mischung sich stets gleich bliebe, muß die ans den Seeretionsorganen zurücksehrende Lymphe eine andere Zusammensehung haben, im Allgemeinen mehr Eiweiß und weniger Wasser enthalten, als die in den nicht absondernden Theilen gebildete. Aber auch selbst die letztere kann nicht überall gleich sein, denn an diesem Orte scheidet sich aus der vom Blute ansgesonderten Serosität Vett, an senem Kaserstoff oder Eise

weiß aus.

Es ist also die Lymphe die aus den Haargefäßen ausgetretene wässerige Flüssigkeit, welche modisiert ist, durch Verlust von organischen zur Bildung der Elementartheile verwandten und von anderen in die Seeretionskanäle übergegangenen Bestandtheilen, so wie durch Aufnahme der in Folge des Stosswechsels löslich gewordenen Substanzen, und welche stets noch unverbrauchte zur Bildung tangliche Materie enthält. In ihr besindet sich daher sowohl der wieder dem Blute zur sernern Verwendung zuzussührende lleberschuß des aus demselben ausgetretenen Vildungsmaterials, als auch eine Anzahl zur Ausscheidung aus dem Körper bestimmter, den Secretionsorganen durch den Kreislanf zuzuleistender Stosse. Und somit haben sowohl diesenigen der älteren Physiologen Necht, welche die Lymphe als einen Theil des arteriellen Vlutes betrachteten, als die anderen, welche dieselbe als ein Product der Stossumwandlung ansahen. — Insofern die die Elementarzellen umgebende Flüssigseit das Prismäre bei der Vildung des Embryo ist, und die Vlutzefäße erst später sich euts

wickeln, ist man auch berechtigt, das Andiment der Urslüssigkeit, die Eislüssigkeit, in der Lymphe wieder zu erkennen. — Aber auch unter dem Gesichtespunkte eines Seerets läßt sich die Lymphe auffassen, denn so wie jenes in den Drüsen aus dem zwischen Capillargefäßen und blinden Schleimhautkanalen intermediären Gewebe in die letzterer durchschwitzt, so tritt diese in die Anfänge der Lymphsanäle über. Nur sind diese höchst wahrscheinlich geschlossenen Anfänge der Lymphgefäße viel seiner als die der Drüsen und besitzen weder specisische Anziehungskraft, noch stehen sie in Verbindung mit Zellen,

die ihren specifischen Inhalt in sie übertreten laffen.

Bei den Menschen und Wirbelthieren schwist bemnach aus den Blutgefäßen in Folge verschiedener Ursachen mehr Flüssigkeit ans, als zur Ernährung und Secretion verbraucht wird. Dieser lleberschuß fann nicht unmittelbar in das Blut wieder zurückkehren, sondern muß nach erlittener Veränderung auf einem Umwege durch einen besonderen Apparat, durch das Lymphaefäßsustem, dabin befördert werden. Bei den niederen Thieren mit noch unvollständig entwickeltem Gefäßluftem ift ber Stoffwechfel nur gering, und daber bedarf es auch jenes Apparates nicht; es tritt nämlich nur fo viel Aluffigkeit aus ben Ernährungsgefäßen aus, als gerade nöthig ift, um den Berbranch zu ersetzen. Bei den Infecten finden fich übrigens schon besondere Rlappenöffnungen in den Rückengefäßen für die Aufnahme des Ueberschuffes der parendymatofen Fluffigkeit. Bei den höheren Thieren hat man in allen Organen Lymphgefäße gefunden, mit Andnahme der dem Fotus in den ersten Monaten (im sechsten werden erst die Lymphdrüsen sichtbar) angehörenden, der Placenta, der Gehirnsubstanz und der Knochen. Die eigenthumlichen, die Zufuhr und Umwandlung bes Bildungsmaterials betreffenden Berhältniffe im Uterus und im Fötus sind der Art, daß die Lymphgefäße durch sie entbehrlich werden. Das Bildungsmaterial tritt in den Kreislauf des Embryo während der früheren Zeit nur in dem Verhältniß über, als es zur Vergrößerung ber Organe verwandt wird, und es brancht baber fein lleberschuß ans dem Parenchym guruckgeführt zu werden. In demfelben Mage, als die Festwerdung ber im Serum aufgelöseten Stoffe vorwaltet, bleibt noch ber Stoffwechsel von geringer Bedeutung. Der Sanerstoff, das Hauptagens bei dem Umfate der organischen Substanzen, hat anfangs nur geringen Gin= fluß auf den Embryo; erst nachdem tie Anziehungekraft für das Bildungsmaterial nachläßt, zieht der Fötus mehr Sauerftoff ans dem Blute ber Mutter an fich, und ber Farbenunterschied zwischen den Arterien und Benen des Nabelstranges wird beutlicher. Die Producte der Drydation gehen theils in das Blut der Mutter wieder über, theils schwigen sie mit dem überschüfsi= gen Waffer in die Sohle des Umnivs hindurch, fo daß das Blut des Fotus ftets geneigt bleibt, diese wieder aus dem Parendym ber Organe aufzuneh= men. Mit der Entwicklung ber Lymphgefäße treten auch die Nieren in Thätig= teit, und es befreit sich dann durch diese der Körper des Kötus von einem be= trächtlichen Theile seiner orndirten Proteinverbindungen. — Das Gehirn und die Knochen zeigen und, wie auch im Körper Erwachseuer die Ernährung (aber nicht Absonderung) in Organen vor sich geben konne, welche keine Lymphgefäße besitzen. Diese Organe unterscheiden sich von den übrigen in Ernährungsart und Blutlauf auf eine Weise, welche über jene anatomische Eigenthümlichkeit Aufklärung giebt. Knochen und Gehirn haben bas Gemeinsame, daß der Stoffwechsel sehr langsam vor sich geht, und daß sehr wenig und zwar stets dieselbe Menge Blut in ihrem dichten Gewebe freiset. In den Knochen findet wegen der dichten Structur noch die Unmöglichkeit Statt,

baff zu viel Parendymfluffigkeit fich in ihnen ansammelt (weghalb man auch bei Bafferfüchtigen nie den Baffergehalt in den Rnochen vermehrt findet), und in bem Wehrn, in welchem ichon eher parenchymatofe Fluffigkeit fich anbaufen taun, ift durch die Einwirkung des Athemholens auf die Entleerung ber Jugularvenen ber Abfluß bes Benenblutes leichter als in irgend einem andern Organe, mit Ausnahme ber Lungen. Die Gehirnhäute find befanntlich mit Lymphgefäßen verfeben, und die Parenchymfluffigkeit braucht alfo nur bis zur Dberfläche burchzudringen, um von den Lymphgefäßen aufgenom= men zu werden. — Es ist nicht glaublich, daß, falls nicht folche besondere Eigenthümlichkeiten vorhanden wären, die normale Ernährung ohne Unwefenbeit der Lymphgefäße vor fich geben tonne. Entweder muß eine Unfammlung ber Ernährungeflüffigkeit in bem Parenchym ober eine Berminterung ihred Austritts aus ben Gefähen erfolgen. Ein von mir beobachtetes Beifviel scheint diefe Behauptung gu beftätigen. Nachdem ich bei bemfelben jungen Mann, an beffen Unterschenkel ich ben Ausfluß ber von Müller und mir mitroffopisch untersuchten Lymphe gefunden hatte, alle möglichen Aegmittel vergebens versucht halte, um die kleine Deffnung zu ichließen, wurde derselbe in die dirurgische Klinik aufgenommen, woselbst ihm dicht unterhalb ber Deffnung burch Umftechung bie Lymphgefäße unterbunden wurden. Der Erfolg diefer Operation war febr gunftig, die Deffnung schloß sich; geheilt verließ der Kranke die Anstalt. Rach einiger Zeit, als ich ihn wieder fah, flagte er barüber, daß bei einem Mariche von einer Stunde (fo weit hatte er von seinem Wohnorte bis zur Stadt) der operirte Fuß anschwelle. von der Verschließung der Lymphgefäße bing diese Erscheinung ab; die Vena sapphena war unverlett. Alfo nur bei wenig Austritt der Ernährungsfluffigkeit und bei langfamem Rreislaufe maren die Benen im Stande, die Lyniphgefäße zu ersegen, wenn dies überhaupt der Fall war, und nicht durch die anastomosirenden Lymphgefäße die Flüssigkeit entfernt wurde. Wir wisfen zu wenig über die Durchgängigkeit angeschwollener Drufen, als daß aus dem Zustande der Theile, von denen die Lymphgefäße zu benfelben bingeben, sich etwas in Betreff jenes zweifelhaften Punktes schließen ließe. Gewöhnlich leiden nicht alle Drufen der Leiften=, Achfel= oder Halsgegend, fo daß bei den Anastomosen der Lymphgefäße noch ein Weg zum Abfluß der Lymphe übrig bleibt. Daß übrigens die entzündeten Drufen keineswegs uns burchgängig find, bat Gebaftian gezeigt. - Es ware febr Unrecht, aus ber Wafferansammlung, welche bei erschwertem Rückfluß des Benenblutes entsteht, die Unmöglichkeit beweisen zu wollen, daß die Lymphgefäße für sich allein die Parenchymfluffigkeit fortbewegen, denn in diefem Falle ergießt fich aus ben Gefäßen mehr Fluffigfeit als fonft. Einer folden abnormen Menge find die Lymphgefäße freilich nicht gewachsen. Diefelbe Wirkung tritt ein, wenn nicht wegen Stocken bes Blutes, sondern wegen zu großer Bäfferigkeit bes Blutwassers die Ausschwitzung der Serosität die Norm überschreitet. Wie in dem Falle, wo Bafferigkeit des Blutes auch ohne Baffersucht besteht, die Lymphe sich vermehrt, ist aus der Anfüllung und Erweiterung der Lymphgefäße erfichtlich.

Ilm den Rugen der Lymphgefäße zu zeigen, müßte man den Vortheil erörtern, den die ununterbrochene reichliche Ausschwitzung der Ernährungsflüssigeit für die Lebhaftigfeit des Stoffwechsels besit, denn nur durch die sortwährende Wegführung der ausgetretenen Flüssigkeit wird die Durchschwitzung neuer möglich. Wären keine Lymphgefäße in unserem Körper vorhanden, so würde bei übrigens gleichen Verhältnissen sich überall mehr Parenchymsslüssen

sigkeit besinden und leicht sich in zu großer Menge anhäusen. Welcher Nachtheil aus dieser zu reichlichen Tränkung mit Serosität nicht bloß für die Ernährung, sondern auch für die Junction der Organe erwachsen, ist leicht einzusehen. Eine Verarbeitung von Excretionsstoffen, in denen keine brauchbaren aufgelöseten Stoffe sich mehr besinden, wäre bei vollständiger Entwicklung eines Kreislaufes des Vlutes ohne Lymphgefäße nicht zu erzieslen gewesen. So wie die Milchgefäße den Chylus aufsaugen und verhüten, daß derselbe in die Vauchhöhle durchschwitzt, so nehmen auch Lymphgesfäße die Serosität auf, welche aus den unter den serösen und mukösen Hänsten gelegenen Blutgefäßen ausschwitzt, und lassen nur wenig Wasser mit Salzen auf die freie Fläche treten. — Aber die Existenz dieser Flüssisseit ist nicht bloß als die nothwendige Folge und Ursache eines reichlichen Stossewechsels anzusehen, sondern vermöge des Ueberganges unverbrauchter orgasnischer Bestandtheile in die Lymphgefäße erscheint sie auch als das Mittel zur Erreichung eines der wichtigsten Zwecke der thierischen Dekonomie, zur Bildung von Zellen, aus denen die für Unterhaltung des Lebens so nothswendigen Blutkörperchen entstehen.

Masse.

## Mifroffop.

(Anwendung und Gebrauch bei physiologischen Untersuchungen.)

Das Mikrostop, als Werkzeng des Sehens, hat man mit Necht ein potenzirtes Auge genannt. Möglichste Steigerung der menschlichen Sehkraft

ist das Princip seiner Unwendung.

Die Gegenstände der sichtbaren Welt werden auf dreierlei Art von unserm Sinne anfgefaßt, entweder als individuelle Ganze, wie sie sich im gemeinen Leben in angemessenne Entsernungen darbieten; namentlich sehen wir nur ihre Oberslächen und enthalten und in ihr Inneres einzudringen; so faßt sie auch meist der Maler und der plastische Künstler, so selbst zum größten Theile die naturwissenschaftliche Systematik, Botanik, Zoologie, Misneralogie ze. auf. Oder die Gegenstände werden durch Anwendung mechanischer und anderer Mittel in ihre auch noch unmittelbar sichtbaren Bestandtheile zerlegt, wie in der Anatomie, Maschinenlehre ze. Oder endlich richtet sich das Sehen nach den kleinsten, mit dem bloßen Ange nicht mehr unterscheidsbaren Theilchen mit Hülfe des Mitrostops; dies ist die Ansgabe der Mistrotomie und Mitrostopie. Das leste Ziel dieser Art Forschung ist die vollkommne Durchsichtigmachung alles räumlich Gebildeten und so das volle Bewußtwerden alles Sichtbaren.

Wenn im gegenwärtigen Artikel über die Anwendung des Mikroftops etwas umfaffender gehandelt werden foll, so mussen folgende Fragen in Be-

trachtung fommen.

1) Wie beschaffen unß Derjenige sein, der das Mikroskop in Anwens dung bringt?

2) Welche find die mitrostopischen Justrumente und wie follen fie fein

nach Verschiedenheit der Zwecke und der Arten ihrer Anwendung?

3) Auf welche Gegenstände, in welchen Gebieten der Naturforschung und selbst des Gewerbes findet das Mitrostop seine Anwendung? Wie müssen diese vorbereitet werden, und welche Hülfsapparate und andere technische Hülfsmittel sind bei der Mitrostopie anzuwenden?

4) Wie muffen die Gegenstände aufgefaßt, beschrieben, gezeichnet werden? Wie sind Praparate für kurzere oder langere Dauer oder zum momentanen Gebrauch zu fertigen, und mikroskopische Demonstrationen zu ver-

anstalten?

5) Wie bildet man fich zum Mifrostopifer?

Bir wollen nun im Folgenden diese hier aufgestellten Fragen möglichst

allgemein und furz zu beantworten versuchen.

I. Wie beschaffen muß Derjenige sein, der das Mitroffop in Unwenbung bringt? Es giebt zwei Grundweisen, bas Menschenleben und die Welt aufzufaffen, die höhere, geistige, welche Alles, was des Weistes ift, zu er= fennen und zu verwirklichen bestrebt ift, und die niedere, sinnliche, welche bem thierischen Genuffe sich ergebend, ben Werth von Allem nur barnach fchatt, als es Bergnugen, Genuß, ober auf Genuß berechneten Rugen ge= währt. Einer ober ber andern diefer zwei Tendenzen muß nun Alles auf Erden fich unterwerfen, und fo auch unfer, einem fo allgemeinen Standpunkte gegenüber allerdings fehr unbedentendes Justrument. Man braucht bas Mifrostop zum Bergnügen ober zu wissenschaftlichen Untersuchungen, und barnach theilen fich auch bie Individuen, die bas Mikroftop in Unwendung bringen. — Bor Allem haben die Naturforscher, Pflanzen- und Thieranatomen, auch die Physiographen der mitrostopischen Pflanzen= und Thier= welt, neuerlichst auch Chemiker, Mineralogen, Geognoften, Pathologen, bas Mifroffop vielfältig in Anwendung gebracht, und zwar zur Förderung ber ernsten Zwecke der Wiffenschaft. Reben diefer Anwendung zeigt fich benn auch eine andere gur Befriedigung verschiedener gemüthlicher Regungen, ber Mengierde, ber Sucht nach bem Ungewöhnlichen, dem Wunderbaren, der Oftentation, und es finden fich bald Gelegenheiten, auf harmlose Beise folche an fich unschuldige, ja oft zum Beffern ausschlagende Reigungen zu befriebigen, ober es bieten sich Individuen dar, die sie zu ihrem Nugen auszubenten wiffen.

Wir wenden und zunächst zu der ersten Classe der Mikrostopiker, den eigentlichen Naturforschern, und untersuchen die Frage: welche organische und psychische Eigenschaften müssen sie mitbringen, wenn sie ächte Mikrostopiker werden sollen? In Bezug auf organische Beschaffenheit kommt hier zunächst das Auge, die Constitution des Gesichtssinnes zu beachten. Es giebt glücklichst constituirte Augen, die sowohl frei in die Ferne und Nähe gut sehen, als auch mit jeder Art Sehwerkzengen- bewassnet jede Austrengung ohne oder nur mit später Ermädung aushalten. Gewöhnlich sind es hellbranne oder grünliche Augen, wie sie etwa das Alterthum der Minervazuschrieb. Es wird freilich hierbei viel auf frühzeitige Erziehung und vielsfältige Uedung ausommen, aber die Naturanlage ist doch die Hauptsache. Schwarzängige haben gewöhnlich ein zu reizbares Nervensystem, und können daher längere Austrengung des Sehens nicht aushalten. Besser sind blane oder grane Augen zu mikrostopischen Arbeiten geeignet, ihre Retina ist wesgen der geringern Absorption des Lichts der weuiger geschwärzten Uvea und Choroidea mehr abgestunpft, wenn nur sonst nicht Neigung zu äußeren

Entzündungen vorhanden ift. Kernsichtige werden durch den Gebrauch bes Mitroftope zu fehr angestrengt, und da fie den Foeus möglichst entfernt stellen muffen, werden sie immer fernsichtiger, was fie denn zu vermeiden batten. Die entgegengesette Regel gilt für bie Aurzsichtigen, fie muffen jedesmal das Maximum der Foensentsernung mablen und behaupten, so wird die mikrostopische Beschäftigung die Myopie eber vermindern als vermehren. Auch im lebrigen find sie hier besser baran als die Fernsichtigen. Bei ihrer gewöhnlichen Art zu feben, nur nabe Gegenstände genau zu betrachten, und die kleinsten Unterschiede baran aufzufassen, sich mit angestrengtem Nahe= seben beim Lesen, Schreiben ze., bei nur wenig verändertem firirten Foeus lange Zeit zu beschäftigen, bringen sie biese Fertigkeiten, die auch sonst die Mifrostopie erfordert, fogleich zum Instrumente mit, und find daher gewöhnlich die glücklichsten und unermudlichsten Arbeiter. Doch gesellt sich zu mancher Kurzfichtigkeit eine febr nachtheilige Stumpffichtigkeit, entweder ursprünglich oder in Folge von Krantheit oder Anstrengung; solche Augen find freilich bann zu mitroffopischen Arbeiten nicht mehr geeignet, höchstens kann früher erworbene Sehvirtuosität der organischen Schwäche zu Hülfe kommen. Noch gebort zu anhaltenden mikrosfovischen Untersuchungen gehörige Kraft aller Musteln des Mackens, des Mückens und der Lenden, theils um die nothige feste Haltung des Ropfes und mit diesem des Auges zu erhalten, theils damit nicht zu schnelle Ermüdung die Beobachtung zu oft unterbreche und bie Beschäftigung überhaupt nicht unangenehm mache. Wenn vollende Reigung zu katharrhalischen und rheumatischen Entzündungen, oder Hämorrhoidalanlage (oft felbst Folge angestrengter Arbeiten mit dem Mikrostop) vorhanden ift, fo verbieten fich von felbst alle dergleichen Beschäftigungen für lange Zeit, wie ich leider an mir felbst schon mehrmal erfahren mußte.

Man bedient fich beim mifroftopischen Seben gewöhnlich blog des einen Auges. Bei Viclen ift nur bas eine bas vorzüglich sehende, bas andere ein muffiger Begleiter, ja bei Manchen ift das eine Auge gang und gar schwachsichtig und kann nie in Anwendung kommen. Wer beibe Angen von gleicher Gute hat, dem ift zu rathen, fich beider beim Mifroftop abwechselnd zu bedienen, um sich diese schöne Naturgabe, auch selbst im Interesse der Physiologie, nicht zu verderben. Die Meisten gewöhnen fich bald nur das eine Auge zu gebrauchen, was freilich begnemer, jedoch nicht ohne Nachtheil fein kann, indem sich in die Länge eine Ungleichheit in das Gehvermögen einschleichen fann, worans dem ftercometrifden Seben ein Schaden erwach= fen konnte, und es unfähig murde, die Phanomene des Stercoffops u. dgl. zu beobachten. Wer nur mit einem Auge gut fieht, hat eine um fo ftren= gere Pflicht, die Unftrengungen am Mikroffop nicht zu übertreiben. Grenzen ung Jedem fein eigenes Gefühl bestimmen. Sollte jedoch die Aengstlichkeit bis zum hypochondrischen Grade steigen, dann hat es mit der Mitroftopie ein Ende und der Geist mag bann nach anderen Regionen fich

wenden.

Man follte glauben, daß es eine Störung verursachen müßte, wenn bei mikrostopischer Anwendung des einen Auges das andere offen bleibt. Doch ist dieses nicht der Fall. Die Ausmerksamkeit wohnt sich bald in das eine Auge vollständig ein und läßt das andere gleichgültig. Man könnte der möglichen Störung durch eine schwarze oder graue Platte vor dem andern Auge entgegenkommen, doch fand ich bisher nicht, daß es irgend einen Bortheil gewährte. Ist die Platte zu nahe, hindert sie die freie Ausdünstung des Auges und des Gesichtes, und wirkt so erhigend. Nebrigens dient

schon der schwarze oder mit einer andern indifferenten Farbe angestrichene Tisch , worauf das Mikroskop steht, hinreichend als Schirm für das freie

Muge.

Wenn nun auch das Auge bestens eoustituirt ist, so gehört noch me= fentlich zur Mifroftopie, die Fertigkeit und Runft, ja das Talent zu feben, ber eigentliche Blick. Dieser muß theils als Anlage gegeben sein, theils wird er erworben und cultivirt. Es ift nicht genng, daß wir die Wegenftände feben, wir muffen fie auch anschauen, das beißt, es muß aus den seuforiell gegebenen Elementen eine objective lebendige Auschauung ge= bildet werden, und diese ift nicht bloß Sache des einen Sinnes, fondern ber gesammten Bermögen bes Geistes, bes ganzen Menschen mit allen seinen auten und schlimmen Eigenschaften. Schwer, wenn nicht unmöglich, wird es dem durch gemeine Lebenspraris verschraubten, durch Sophistik verlogen gemachten, durch Pedanterie ersteiften Ginne, felbst die kleinfte, scheinbar unbedeutendste Auschauung rein und in ihrer objectiven Wahrheit für sich ju gestalten; und nur folde reine Anschanungen führen zum Zwecke, fordern den großen Bau wissenschaftlicher Gesammtanschauung. Jedoch auch bei bem reinsten Streben giebt es Zustände, wo ber Blick noch nicht bis zur vollendeten Anschauung durchzudringen vermag, oft unabhängig von der Schwierigkeit des Gegenstandes felbft. Erfahrungen, mitunter fehr unbequeme, fann ber Mitroffopifer leicht machen, wenn er feine Funde den Darstellungen von Zeichnern, die fonst noch so geschickt sein mögen, zu überlaffen gezwungen ift. Oft feben biefe junachst nur bas Bufällige und bringen es zur Darstellung auf Unkosten bes Wesentlichen, bas bann nur eine Nebenrolle zu spielen scheint. Ergeht es ja oft selbst den gewandtesten Difrostopikern nicht beffer, und sie leiden, wie alle Sterblichen, auch an ungludlichen Tagen, wo es bann am besten ift, sich ber nuglosen Arbeit gang zu enthalten. Solche Bufalle kommen befonders bann vor, wenn unfere gemuthliche Stimmung anderswoher gestört ift. Nichts ist der reinen Biffenschaftlichkeit nachtheiliger, als bas fturmische Geschäftsleben. Go wie fie selbst eine Abstraction ist, kann ihre Pflege nur in momentaner Isolirung gebeihen. Ein anderer der Forschung ungunstiger Umftand ift, wenn sich zwischen Forscher und Gegenstand noch fein innigeres Liebesverhältniß gebildet hat. Damit ein solches sich bilde, muß der Gegenstand möglichst viele Eigenschaften geistiger Individualität in sich vereinigen; denn wir lieben nicht Sachen, fondern Perfonen, und wo wir eine Art Liebe gegen Sachen gewinnen sollen, muffen wir auf diese die Charaftere der Perfonlichkeit übertragen. Der Gegenstand muß eine gewiffe Individualität besitzen, seine Theile nach einem Ganzen hinweisen qualitativ und quantitativ, von allen anderen Gegenständen abgegrenzt fein, und bennoch auch die vielfältigften Beziehungen zu benfelben zulaffen. Um besten ift es, wo Glück ober Genins gunftig find, wenn der Wegenstand ein gang neues, selbstständiges Gebiet der Forschung barbietet. Er muß eine innere Unendlichkeit enthalten, die ihn fähig macht, als Organ ber unendlichen Freiheit und Beweglichkeit bes Beiftes zu bienen, er muß eine unerschöpfliche Pragnang, einen eigenen spiritus samiliaris besitzen, einen Ausfluß besjenigen Geistes, ber uns aus ber großen Natur allenthalben entgegenweht. Denn ber Geift hat nur Frende am Beistigen, darin liegt das Wesen aller mahren Liebe, so auch in der Naturforschung. Nur so gewährt der Wegenstand geistige Freiheit und erhält felbst den Charafter der Perfonlichkeit, deren Wefen die Freiheit ift. Jene innere Unendlichkeit giebt bann auch ben Gindruck eines Lebendigen;

benn was wir lieben follen, muß lebendig fein. Roch eine Forderung bes Bergens, die Gegenliebe ift nicht zu überfeben. Huch diefe erfährt ber For= fcher in hohem Grade. Die Natur erwidert feine Bemühungen, tommt ihm auf halbem Wege entgegen, front ihn oft wider fein Bermuthen mit gludlichem Erfolge, antwortet ibm auf feine Fragen, eröffnet ibm ihre Gebeimniffe, entbedt ihm Schönheiten, Die dem profanen Auge fouft verborgen bleiben. Und fo geftaltet fich bas Berhaltniß bes Forschers zur Ratur, bes Benius jum Naturgeifte, ju einer Religion, Die, wenn anch nur eines Gacramentes Weihe darin verrichtet wird, im großen Gottestempel auch ihre Rapelle errichten mag; bleibt ja fur bie anderen Cultusformen noch des Raumes genug. - Belche Gegenftande fur bie Forschung todt seien? Streng genommen keine; aber gehören als Theile zu irgend einem organischen Bangen. Nur der Standpunkt bes Subjects läßt einen Wegenftand als tobt erscheinen, wenn er in abfoluter Bereinzelung ohne eigene Befenhaftigkeit aufgefaßt und fo behandelt wird. Dierher gehören die eigentlichen Sandwerksarbeiten ber Naturforscher, die jedoch unvermeidlich find, und recht wohl von untergeordneten Kräften bestritten werden können, um auch das minutios Specifische bis zu feinen letten Grenzen verfolgen und zur Darstellung bringen zu laffen. Wann wird man endlich auch hier, wie in der industriellen Welt, den Vortheil fabrikartiger Bearbeitung erkennen lernen? - Dies im Allgemeinen. Andere subjective Requisite, als wissenschaftliche Borkenntniffe, technisches Geschick ze. wollen wir später, wo von der Aus-

bildung des Mifroftopifers gehandelt wird, in Betrachtung ziehen.

Noch bleibt die andere Classe von Mikroskopikern (um sie überhaupt zu benennen) zu berücksichtigen. Es find Die, benen es nicht Beruf ift, bas Mitrostop wissenschaftlich in Unwendung zu bringen, die jedoch aus ästheti= schen oder anderen gemüthlichen Gründen sich damit beschäftigen. Es kommt selbst beim Mikroskopiker vom Fache vor, daß er sich veranlaßt sindet, für eine gebildete Gescufchaft jum Bergnugen und zu leichter Belehrung mi= frostopische Demonstrationen zu veranstalten. hier muffen nun theils solche Gegenstände gewählt werden, die ichon durch ihre ichone Form das Auge vergnügen, durch ihre ungewöhnliche, unerwartete Erscheinung überraschen, Berwunderung erregen, oder durch ihre Bichtigkeit fur's gemeine Leben, burch ihren Standpunkt im Complex ber naturlichen Dinge, plöglich in ben Renntnissen der Zuschauer ein ungeahntes Licht aufgehen lassen ze. Dabei fommt es freilich auch viel auf äußeres Geschick, zweckmäßigen und angenehmen Bortrag an, um, indem man bas Schone bemonftrirt, auch die Wisfenschaft liebenswurdig erscheinen zu laffen. Wir werden auf biefen Wegenftand, der nicht bloß Sache fahrender Mifrostopiker sein follte, wieder zurucktommen, wann über mitroftopische Demonstrationen specieller wird ge= bandelt werden. Fur Diejenigen, welche für fich, zu leichter Beschäftigung und Bergnugen das Mikroftop gebrauchen wollen, ware zu wünfchen, daß, indem das Präpariren mitroftopischer Objecte viel Umsicht, Erfahrung und Geschick erfordert, sich Individuen fänden, mit vorwaltend industrieller Tenbeng, die zweckmäßige mikroskopische Praparate anfertigten, und ihnen barin ein hinreichender Erwerb gewährt wurde. Wer das Mitroffop als Pruntfache, als elegantes Sausmöbel auschafft, an den möchten wir kaum die Un= forderung wagen, es gelegenheitlich einem einfamen mittellosen Forscher, freilich wo es ohne Schaben des angern Glanzes geschehen könnte, zum Gebrauche zu überlaffen.

II. Die zweite Frage: welche find die mitroffopischen Inftrumente,

und wie sollen sie sein, nach Verschiedenheit der Zwecke und der Art ihrer Anwendung? gehört zum Theil in einen besondern Artikel über das Mikrossepp in physikalischer Hinsicht. Wir haben hier nur die physiologische Anwendung der eigentlich mikrostopischen optischen Instrumente näher in Bestrachtung zu ziehen. — Zunächst kommt hier die Loupe, das einsache und zusammengesetzte Mikrostop zu berücksichtigen.

Die Loupe bildet eine Zwischenftufe zwischen bem freien, unbewaffneten

Auge und dem Mifrostop.

Das Gebiet ihres Gebrauchs beginnt dort, wo es dem bloßen Auge Anstrengung kostet, den Gegenstand wegen seiner Rleinheit deutlich zu unterscheisden, obgleich er soust der Sphäre des unbewassneten Auges nicht gänzlich entrückt ist, auch muß der Gegenstand keiner künstlichen Beleuchtung bedürsfen, das volle Tageslicht, höchstens der Sonnenschein mussen ausreichen. Andererseits grenzt das Sehgebiet der Loupe an das des einfachen und zussammengesetzten Mikroskops, und sie sindet dort ihre Grenze, wo die Anwendung derselben, wegen Kürze des Focus und hinderung unmittelbarer

Beleuchtung, allmälig unmöglich wird.

Der einfachen sowohl als der zusammengesetzten Loupe bedient man sich am hänsigsten in der Botanik, für deren Gebrauch in der Systematik es größtentheils ausreichen mag. Nur die Cryptogamen fordern mächtigeren Sehapparat. Die zoologische Systematik bringt die Loupe erst bei den rückgrathslosen Thieren, besonders in der Classe der Mollusken und Inseeten in Anwendung. Ein großes Gediet der kleinsten thierischen Organismen fällt jedoch ganz dem Mikrostope anheim. Die Pflanzenanatomie fordert durchaus die Hülfe des Mikrostope anheim. Die Pflanzenanatomie fordert durchaus die Hülfe des Mikrostope. — Nicht so ist es mit der Anthropound Zootomie. Diese verfolgt bei ihren Darstellungen der kleinsten Theise, der Nerven und Gefäße diese, so weit sie mit dem bloßen Auge, höchstens noch mit der Loupe zu erreichen sind, und enthält sich in der Regel eines potenzirten Sehens. Selbst in der Histologie wird nach den Graden der Sehkraft ein Unterschied aufgestellt zwischen der allgemeinen Geweblehre in Bich at's und Me ckel's Sinne, und zwischen der von Neueren ausgebilzdeten thierischen Elementenlehre oder Microtomie.

Erstere bleibt bei den änßerlich wahrnehmbaren Eigenschaften der Gewebe stehen, und enthält sich, kaum die Loupe benußend, der Anwendung des Mikrostops. Lettere ist nur durch mikrostopische Forschung vermittelt, weil die letten Elementargebilde durchaus nur mikrostopisch wahrnehmbar sind 1). — Auch die systematische Mineralogie kann bei Formbestimmungen sehr kleiner Arystalle, eben so bei Untersuchung der Aggregatsbestandtheile zusammengesetzer Felsarten, bei Bestimmung gemischter einander begleitender Mineralien, bei Betrachtung der Zeichnungen im Innern der Achate, Jaspise, Marmorarten, Hornsteine des Mikrostops nicht entbehren. Die Arystallographie und die Petrefactenkunde erfordern zum Theil höhere Sehkräfte. Für letztere hat sich eine ganze Welt insusorieller Organismen aufgethan.

Daffelbe gilt von der neneren Mifrochemie.

Die ärztliche Diagnostik könnte bei ankerer Untersuchung des Anges, der Haut, der Excrete u. s. w., noch mehr aber die pathologische Ana-

<sup>1)</sup> Das Fach der Mikrotomie hat man bis jest ausschließlich der Physiologie zugeseignet; diese lettere nimmt überdies bei der Eutwicklungsgeschichte der Organismen, und bei Betrachtung der kleinsten Bewegungen alle Arten mikrostopischer Instrumente vielfältig in Anspruch.

tomie aller Grade des potenzirten Sehens in Gebrauch ziehen. Endlich nehmen auch mehrere Künfte und Gewerbe, die theils feine Gegenstände darzustellen, theils dergleichen zu untersuchen haben, wenigstens die Loupe, wenn nicht stärkere und stärkste Vergrößerungen, in Auspruch. Dahin gehösen die Gegenstände der Rupferstecher, Mechaniker, Optiker, Uhrmacher, Formschneider, Vollhändler, Händler mit allerlei feinen gewebten Stoffen ze.

In der feineren Thierangtomie, bei Untersuchung der Jufecten, Molins= ken, Gewürme n. f. w., die meist unter Wasser vorgenommen wird, wobei man den Gegenstand anatomirend beiber Hande sich bedienen muß, ist die Form der gewöhnlichen botanischen Lonpen nicht anwendbar. Sände und Angen muffen hier möglichst frei, und zugleich fixirt sein und einander zu demfelben Zwecke entgegenarbeiten. Diefes erreicht man am beften, wenn die Lonpe gerade ein solches Gestell bekommt, wie man es bei zweckmäßig eingerichteten einfachen Mikrostopen, dem älteren Pistor'schen, dem Cheva= valier'schen u. a. zu haben pflegt, unr in etwas vergrößertem Maßstabe nach Erforderniß ber Größe ber zu anatomirenden Gegenstände. Ich bediene mich seit Langem einer eigenen Fassung, wobei die Loupe in einen Ring von Sorn, der der Umgebung bes Anges genan angepaßt, und an einem elaftischen Gurtel befestigt ift, ben ich über ben Ropf schlage, nachdem die Faffung an das rechte Ange genan angepaßt worden. Der erstere Apparat ift jedoch vortheilhafter, weil das Ange nicht gedrückt, seine und seiner Umgebung Ansbunftung nicht behindert ift, auch durch feine Art Band Die Gefaß = und Nervencireulation in der Schadelhanbe genirt wird, fonft hat es den Bortheil, daß man bei gehöriger llebung ein großes Gesichtsfeld, wie bei dem freien Seben, ohne fünstliche Vorrichtungen mit den bloßen Beme= gungen bes Ropfes übersehen kann, und es somit auch bei größeren anatomi= ichen Gegenständen anwendbar ift.

Bas die Answahl der Lonpen betrifft, fo find für Betrachtung ein= zelner beschränkter Objecte ber Botanik, ber Entomologie, der Entwicklungs= geschichte, die gewöhnlichen, einfachen oder combinirten lange hinreichend. Nicht so ist es bei mitrostopischen Präparationen von organischen Geweben, Eingeweiden, feineren Strueturverhältniffen organischer Gebilde u. f. w., wo in den meisten Fällen auf helles Licht, möglichste Größe bes Gesichtsfeldes, Dentlichkeit, größte Freiheit ber Sande zum Prapariren und Fixirung bes Anges am meisten ankommt. hier wird bie Loupe mit bem Gestell gang an Wir legen eine große Wichtigkeit barauf, weil gerade ihrem Orte fein. Präparationen unter mäßiger Vergrößerung zur vollkommenen Erforschung ber Gegenstände am meiften beitragen, und felbst zu Entdeckungen führen tonnen, die gewöhnlich nicht erst unter dem Mifrostop, sondern schon hier gemacht werden. Die Loupe ung möglichst achromatisch und aplanatisch sein, wo fie bann im lettern Falle eine geringere Blendung brancht, wodurch man an Gesichtsfeld gewinnt. Bei geringeren Bergrößerungen bient vortrefflich die Doppellinse bes aplanatischen Deulars von Plögl's Mifrostop. Bei noch stärkeren Bergrößerungen ift die Dr. 1 von den Objectiven jedes Mifrostops der neuern Urt wohl zu gebrauchen, wozu denn eigene Fassungen gehören. And die nenerlichst von Boigtländer für ben bagnerrotypischen Apparat conftrnirte Doppellinse durfte für den Mifrotomen, bei geringen Bergrößerungen, und wo es viel auf möglichst größten Umfang bes Gesichtefeldes und Helligkeit autommt, fehr brauchbar sein.

Die Lonpe geht allmälig in das einfache Mikroftop über, ihr Unterschied ift nur ein quantitativer; die Grenze ihres Ueberganges läßt sich

nicht genan bestimmen. Im Allgemeinen gehört in das Gebiet des Mistrostops, was dem freien Ange selbst bei der größten Schärfe des Sinnes und der stärksten Belenchtung gänzlich entzogen ist, und was den gebräuchslichen Loupen nur noch sehr klein (z. B. Blutkörperchen) und undeutlich sich präsentirt. Man sieht, daß solche Bestimmungen nur approximativ gemacht werden können, und daß ein guter Arbeiter mit scharfem Auge und zarter Hand, schon bei mäßig vergrößernden Loupen, tief in das eigentlich mikrostopische Gebiet eindringen kann. Das Gestell des einfachen Mikrostops kann denn auch so eingerichtet werden, daß die höheren lebergangsstufen der mistrotomischen Loupe mit in die Steigerungsreihe aufgenommen werden.

Einfache Mifrostope bestehen entweder aus einfachen Linfen, oder aus boppelten, nach Wollaston's und Chevalier's Construction. Die legteren haben den Bortheil, daß bei derfelben Bergrößerung, wie fie von fleinen einfachen Linfen erreicht wird, jede einzeln, namentlich die dem Gegenstande zugewendete, bedeutend größer fein fann, den Lichtstrahlen eine größere Dberfläche zuwendet, größere Belligkeit, weiteres Gesichtsfeld gewährt, und bei größerer Focusdiftang mehr Ranm zum angtomischen Prapariren darbietet. Letterer Umstand ift nun einer ber wichtigsten, weil eben in den meisten Fällen die vorbereitende Untersuchung der Hauptzweck des einfachen Difroftopes ift, wenn und baneben ein gutes gufammengefettes zu Gebote ftebt. Aber auch fonst reicht ein gutes einfaches Mitroffop, bei Mangel eines quten zusammengesetzten, bei 20 bis 200maliger Vergrößerung lange bin für die meisten Untersuchungen ber pflanzlichen und thierischen Mitrotomie, und ift einem mittelmäßigen, oft febr unklaren, und immer mit Berkehrtheit bes Bildes behafteten zusammengesetzten Mikrostope weit vorzuziehen, indem man, besonders durch lettern Umftand immer von gleichzeitiger anatomischer Behandlung des Gegenstandes unter dem Glafe, nicht ohne Nachtheil für die active Forschung, abgehalten wird. Es ist barum recht praktisch von ben Engländern, daß sie die einfachen Mitrostope so viel als möglich zu vervolltommnen suchen und ihren Gebranch festhalten. Die mikrotomische Runstfer= tigkeit und die Wiffenschaft konnen dabei nur gewinnen (Rob. Brown). -Das beste Gestell für das einfache Mitrostop ist das Pistor'sche. Da es der Linse nach allen Richtungen ber Breite einen großen Spielraum gewährt, so tann, bei gehöriger Sandfertigkeit, ber Blick ben Gegenstand in feiner gangen Ausbreitung verfolgen. Das Geftell muß, bei feinfter Beweglichkeit, möglichst solid gearbeitet, besonders der Objeettisch recht fest sein, damit man and, nach Bedarf, einen mifrotomischen Onetscher, bergleichen ich gerade bei bem einfachen Mikrostop zu allererst angebracht, ober andere Hülfsapparate auschrauben fann, wenn es etwa nicht vorzugieben ift, mehre Dhiecttische mit entsprechenden Apparaten zum schnellen Wechseln anzuschaffen. Außer bem in diesem Falle umgekehrt augubringenden Duetscher gehören hierher eine Platte mit Diaphragmen, Apparat zur Concentrirung des vom Spiegel einfallenden Lichtes, mikrotomischer Haltapparat, verschiedene Arten von Mifrometern, beweglichen Objecttischen n. f. w.

Am besten ist es, wenn das Gestell in solden Verhältnissen gearbeitet ist, daß man bei den nöthigen Veränderungen mit den größten und den kleinsten Linsen mikrotomisch arbeiten, und so die Zwecke der Lonpe und des eins

fachen Mikrostopes verbinden kann.

So lange es nicht allgemein gebränchlich und eingeführt ist, daß das Compositum das Bild umkehrt und bei bedeutenden Vergrößerungen noch eine Foensbistanz von mehren Linien übrig läßt, außerdem horizontal ge-

stellt ist, so daß man dabei sitzen und bequem mikrotomiren kann, so lange ist anch das einfache Mikrostop ein unentbehrlicher Begleiter desselben. Alsen jenen Forderungen hat schon seit Langem Chevalier's pankratisches Mikrostop entsprochen. Gegenwärtig erlangen Oberhäuser's Dissectionsmikrostope, welche demselben Zweck entsprechen, eine allgemeinere Berbreitung. — Auf alle Fälle ist, besonders Anfängern in der mikrostopischen Forschung, der Gebrauch des einfachen Mikrostopes, das man sich um wenige Thaler leicht anschaffen, und nach und nach mit den nöthigen Hülseapparaten versehen kann, angelegentlichst zu empsehlen. Nur an einem solschen, und an der Loupe im Gestell, werden sie sich die erforderliche anatomische Fertigkeit verschaffen, die ihnen später bei zusammengesetzten theuren Instrumenten zu Gnte kommen wird.

Sehr nöthig ist es, das einfache Mifroffop vor Stand zu beschützen, ba hier jede Berunreinigung von viel größerem Einfluß auf bas Seben ift, als bei dem zusammengesetzten, und die Linsen, wenn sie zu oft gereinigt werben, Schaden leiben. Man bedeckt es baber außer dem Gebrauch mit einer Glocke ober einem hölzernen Bute. Das Abnüten burch bas Abwischen macht die allgemeinere Ginführung von Edelstein = oder wenigstens Onarg= linfen erwünschlich. — Beim einfachen Mikroftope fist man in der Regel, und es muß daher das Inftrument die für diefe Lage des Körpers bequemfte Stellung haben, die Bande muffen gehörig unterftutt fein, um am Dbjeettifche freier arbeiten zu konnen. Das Mitroffop wird bem Lichte gegenüber gestellt, damit beffen Ginfallen nicht durch die eine ober die andere Sand beim Arbeiten behindert werde. Das von vorne einfallende Licht kann kaum bas Seben ftoren, weil man bas Auge möglichst nabe an die Linfe bringen muß, wo dann der Augenhöhlenrand und die geschwärzte Fassung ber Linsen bas Licht hinreichend abhalten. Gut ift es unmittelbar auf Glasmifrometern von 60 bis 100maliger Theilung unter dem Wasser zu arbeiten, dergleischen man, die Linien mit feinstem Reißblei (gröberes macht Nige in's Glas) geschwärzt, mehre in Bereitschaft halten fann, indem man fo das Größenmaß ber bearbeiteten Wegenstände immer vor Augen hat, und fich eine große Kertigkeit des Urtheils erwerben, auch bei Zeichnungen fogleich auf quadrir=

tes Papier die angemeffene Größe auftragen fann.

In gegenwärtiger Zeit haben die zusammengesetten Mifroftope, theils durch das Bedürfniß der Forschung, theils durch die ungemeine Vervollkomm= nung, die ihnen geworden, eine immer ausgebreitetere Anwendung gewon-Doch scheint der erfte Umftand, Die entschiedene Richtung der Natur= forscher gegen die organischen Formen im fleinsten Raume, der Hauptgrund dieses Fortschrittes. Che die Instrumente so vervollkommnet waren, trat schon die Tendeng gur Mikrotomie auf; fie hatte, felbst beim einfachen Mifroftop und gewiß populärer und mit ebendenselben wiffenschaftlichen Erfolgen sich entwickelt. Es giebt kaum eine von den wichtigften neueren mikrostopischen Entdedungen, die mit dem einfachen Instrumente nicht hatte auch gemacht werden fonnen. Indeffen tam ben Bemuhungen ber Forfcher bie Bulfe ausgezeichneter Optiter so auf allen Wegen entgegen, bag es nicht anders als jum Bortheil ber Maturwiffenschaft gereichen konnte, und wird, wenn nach und nach alle Forderungen erfüllt find, befto ficherer zum Biele führen. Die alteren zusammengesetten Mitroffope waren für bie Forschung offenbar hinderlich, es war noch gut, wenn man zu den einfachen seine Zuflucht zu nehmen wußte. Erft mit ber Einführung ber gufammengefesten aplanatischen Objective durch Selligue, Chevalier, Plößt u. A.

baben die Composita ihre volle Wichtigkeit erlangt und bilden nun die hochste

Juffang bes Gehens.

Ber bas zusammengesette Mifroftop anwenden will, hat vor Allem eine Wahl eines folden Inftrumentes zu treffen. In bem letten Decennium hat bie Berfertigung und Zusammenstellung ber Linfen in praktischer Hinsicht ihren Culminationspunkt erlangt, und weitere Fortschritte werden nur erft in der Welt der mathematischen Theorien vorbereitet und angefündigt, die Runftausführung dürften wir vielleicht schon von der nächsten Zukunft erwarten. Bis babin richtet fich die Wahl auf die gang und gaben Inftrumente, die gegenwärtig von ziemlich gleicher optischer Vollkommenheit zu haben find. Die englischen Justrumente sind, wenn man auch die Transportkoften und andere Schwierigkeiten ber Bestellung nicht in Anschlag bringt, im Vergleich ihres fonftigen innern Werthes für den Festländer bennoch zu theuer. Die Italiener stehen und bieber noch zu entfernt, auch werden bort nur einzelne Mifrostope producirt, es fehlt noch an industriellem Schwung in dieser hinsicht. Letteres könnte man beinahe auch von den deutschen Optikern behaupten, wenn man bebeuft, daß in München jett beinahe gar feine Mifrostope producirt werden, und daß man auf Instrumente, die man in Wien ober Berlin bestellt, nicht felten lange warten muß. Nur Paris bietet von verschiedenen ausgezeichneten Meistern eine reiche Auswahl auter verhältnifmäßig billiger und für den vielfältigsten Gebrauch zweckmäßig eingerichteter Instrumente bar. Chevalier behauptet noch seinen alten Ruhm, sein Universalmikrostop erlaubt die vielfältigste Anwendung. An seinem Instrumente ift die Beweglichkeit des Objecttisches und des Prisma's, woran es geschoben wird, in den Källen auszuschen, wenn man sich des immer etwas schweren Schranbenmikrometers bedienen will, was er freilich vermeidet, da er sich zur Messung eines Glasmikrometers in Berbindung mit Amici's Camera lucida bedient. Weniger gerühmt find die Mifrostope von Lerebourd. Um meiften werden jest die Dberhäufer's schen Mitroffope gesucht und empfohlen. Sie haben bei vortrefflichen Gläfern ein zwar beschränkteres Gesichtsfeld, jedoch neben ausgezeichneter Klarheit und Scharfe gemahren fie bie bisher größte Foensweite, felbft bei den ftartften Bergrößerungen, was, besonders für mifrotomische Zwecke, von größter Wichtigfeit ift. Sonft ift bei den kleineren Sorten durch Zwischenlinsen, wie bei dem terrestrischen Fernrohr, auch für die Umkehrung des Bildes, und auf jede Weise gesorgt, um es für Mikrotomie geeignet zu machen. Außerdem sind sie, selbst sammt den Transportkosten bedeutend wohlfeil, und, was nicht zu überse= hen, von constanter Gute. Seit bem Tobe Franenhofers wird in München für Mikroskopie wenig mehr gethan. Wahrscheinlich haben die seitdem dort ge= arbeiteten größten Teleffope die disponibeln Kräfte ausschließlich für sich in Unspruch genommen. In Wien steht Plößl noch immer oben an. Immer dieselbe Klarheit und Schärfe ber Gläfer; nur wird bei den stärksten Bergrößerungen die Focusweite beinahe verschwindend. Bei den älteren Instrumenten ift der Objecttisch mit der Metallstange unbeweglich verbunden, indeß das Rohr beweglich ist, dabei fehlt der Apparat zur feinern Stellung des Foens, jedoch gewährt biefe Ginrichtung für ben schwerfälligen Schraubenmitrometer große Festigkeit. Bei ben neueren Mifroftopen ift ber Dbjeettisch an ber Stange mifrometrisch beweglich, jedoch auch hinreichend fest für das horizontale Schranbenmifrometer. Im Gangen ift bas Plogl'iche Mifroffop fur bas Arbeiten unter bemfelben nicht bequem genng eingerichtet. Jumer ift es unvortheilhaft, wenn Mifrometer, Schiebplatte oder andere Hulfsinstrumente mit dem Objecttische bleibend verbunden sind, indem der so unentbehrliche Gebrauch des Duetschers dadurch gehindert ift, und vollends wenn chemische Mittel bei Untersu= dung ber Gegenstände mit in Anwendung kommen, fann es nicht anders geschehen, als daß jene kostbaren Instrumente Schaden leiden, die dann auf jeden Fall außer dem befondern Gebrauch wenigstens mit einer Dechplatte bedeckt fein muffen. Um besten ift es baber, wenn gleich von vorn berein der Object= tisch nur eine einfache, gehörig breite folide Platte bildet, an welcher mehrere Löcher sich befinden, um daran die verschiedenen Hulfsinstrumente befestigen zu fonnen. Es ist baber Plogl zu rathen, diese Einrichtung einzuführen, und lieber auf andere Weise für Compendicität im Etuis zu sorgen. Die meisten Parifer und alle Berliner Inftrumente erfüllen biefe Forderung. Bei den neue= sten Plößl'schen Instrumenten ist nun auch ein Prisma zur horizontalen Umbrechung bes Rohres angebracht, es fehlt nur noch ein Umkehrungsprisma und die Hauptbedingung zur mifrotomischen Anwendung wäre dann erfüllt, welche Beigabe Mifrostope wohl verdienen, die, wie die Plögl'schen, mit vergleis dungsweise trefflichsten Glasern versehen sind. Gegenwärtig finde ich es am vortheilhaftesten für die verschiedenen Zwecke der Untersuchung, vom Mikrostope gang abgesonderte Objecttische einzurichten, Die bann gehörig befostigt sein muffen, und an die das Mikroffop bei dem Gebrauch augestellt wird.

Die Auswahl und Beurtheilung der Güte optischer Justrumente ist keinesweges so leicht, als man meinen möchte; wir wenden daher unsere Bestrachtung auf die Regeln der Untersuchung irgend eines gegebenen Mikrossops und auf die Vergleichung mehrer. Wer ein Mikroskop untersuchen will, muß schon einen durch vorhergegangenen fleißigen Gebrauch eines gusten Instrumentes erworbenen, subjectiven Maßstab zur Untersuchung mitsbringen. Man richtet nun sein Augenmerk auf folgende Eigenschaften, auf die Helligkeit des Gesichtsseldes, auf die Klarheit und Schärfe des Bildes, auf den Grad der Achromasie und Aplanasie, die Größe des Gesichtsseldes, die Focusweiten bei den verschiedenen Combinationen der Objective und Deulare, auf die Stärke der Vergrößerungen, auf die praktische Zweckmäs

Bigkeit des Mechanismus des Mikrostopes und der Gulfsapparate.

1) Zur photometrischen Bestimmung der Helligkeit des Gesichtsseldes können mehrsache Methoden in Anwendung kommen. Wenn es Individuen geben sollte, bei denen beide Angen eine ganz gleiche Lichtempsindlichkeit bestäßen, so könnte gleichzeitig das eine in das Rohr sehen, und das andere nach und nach die Glieder einer Lichtscale vergleichend betrachten. Sicherer ist es zur Beurtheilung der Lichtintension, nur eines Anges sich zu bedienen. Man wählt dazu irgend eine Art Camera lucida, welche dient, das Vergleischungslicht in oder neben das in Hinsicht seines Leuchtungsgrades zu bestimmende Gesichtsseld zu rücken. Auf diese Bestimmungen, die man nach Gesehen der Photometrie sehr vervielfältigen könnte, kommt es jedoch weniger an. Die relativ stärkere Hellung ist bloß eins der Zeichen des Grades der Aplanasse, welche noch auf andere Weisen ermittelt werden muß.

2) Wichtiger ist die Prüfung der Schärfe des Mitrostopes. Diese nimmt man an Objecten vor, welche sehr feine parallele Linien, oder dunkle, scharf gezeichnete Nänder darbieten. Um besten taugen hierzu durchsichtige Schüppchen von Schmetterlingöslügeln. Um eine ganz gleiche Vergleichungs=masse zu haben, muß man sich eine Reihe solcher einzelnen Schüppchen vorbereiten, die man immer wieder erkennt, wenn man sie wiederholt bei verschiedenen Vergrößerungen eines oder bei derselben Vergrößerung mehrer Mitrostope in Anwendung bringt. Scharfe dunkle Nänder gewähren Haare von Fledermäusen, Mäusen, Maulwürsen. Auch das Pflanzenreich bietet

viele Objecte von ziemlich eonstanter Struetur und Größe dar. Aber dersgleichen Prüfungsweisen gewähren jedoch nie ganz die nöthige objective Gültigkeit, indem man die subjectiven Momente, die Schärfe des Anges und des innern Sinnes, oft sogar die Neuheit der Wirkung eines neuen oder fremden Justrumentes von dem Gesammteindruck wegzurechnen hat.

3) Die Achromasie kommt bei den besseren neueren Mikroskopen kaum mehr in Frage. Nicht so ist es mit den Beugungsphänomenen und der Aplanasie. Bei sehr starken Vergrößerungen sind erstere immer vorhanden, und es ist noch nicht gelungen, durch die Einrichtung der Linsen selbst die gebeugten Strahlen zur Couvergenz zu bringen, oder überhaupt nur das Bild davon zu reinigen. Am meisten leistet noch Dujardin's Beleuchtungsapparat, fordert sedoch eine große Accuratesse sowohl der Aussührung als der Behandlung. Andere Inslexionsphänomene zeigen sich in Folge von Unreinigkeiten an den Oberstächen und im Innern, besonders der Deulare, mit denen man sich leicht bekannt macht, wenn man, um ihre Wirkung zu beobachten, solche Verunreinigungen durch aufgestreuten Staub selbst künst-

lich hervorbringt.

4) Die Prüfung der Aplanasie des Mitrostopes hat zum Theil die schon erwähnten Eigenschaften zu berücksichtigen. Die Aplanafie gewährt die größte Helligkeit, weil sie den möglichst größten Theil der von der Linse aufgenommenen Strahlen in einem Punkte sammelt; eben so gewährt fie die größte Schärfe, weil nicht burch Convergenzen vor ober hinter dem Bilde Mebenbilder entstehen können, welche die Reinheit der Umriffe stören wur-Um schwierigsten ift die Aufgabe, ein möglichst großes aplanatisches Gesichtefeld zu erreichen, weil die gewöhnlichen Berechnungen die Dicke ber Linse nicht berücksichtigen. Es kommt hierbei viel auf Bortheile bes Schleifens, davon die Optifer oft felbst nicht Rechenschaft zu geben wissen, und auf glückliche Combination der Linfen an. Gin fo glücklich eonstruirtes Linfensystem gewährt ein großes belles Gesichtsfeld, wo in allen Punkten bis zur äußersten Peripherie gleiche Leuchtung berricht, Die Gegenstände überall mit gleicher Schärfe fich barftellen. Bei weniger gelungenen Gläfern zeigen sich im Gesichtsfelde hin und wieder Flecken oder streifenweise matte Stellen von geringerer Deutlichkeit des Bildes, die durch Beränderung der Focuebiftang aufgehoben werden, indeß andere bergleichen an anderen Stel-Ien auftauchen. Dieses Phänomen muß in irgend einer Ungleichheit des Schliffes ober einer unvollkommenen Centrirung seinen Grund haben. Wenn Die Linsen im Gangen in Sinsicht auf Aplanasie unvollkommen sind, so zeigt sid bies burch ein schwaches Nebellicht, welches die dunkleren Stellen bes Bildes ober wenigstens die Ränder übergieht und für die Dentlichkeit fehr störend ift. Bei Mitrostopen, deren Aplanafie (wie bei manchen verkäuflichen) nicht immer die vollkommenste ist, sind baber Diaphragmen von kleinem Durchmeffer ber Deffnung unentbehrlich, um die schädliche Wirkung ber Berftreuungsbilder zu schwächen ober aufzuheben, wofür denn auch bei dergleichen Instrumenten gehörig geforgt ift.

5) Zu den guten Eigenschaften eines für praktische Mikrotomie bestimmten Miktostopes gehört auch, daß bei den stärkeren Vergrößerungen (von den stärksten kann es für jest noch gar nicht gefordert werden) für das Arbeiten bequeme Focaldistanzen mit möglichst größtem Gesichtöfelde verbunden seinen. Die Focaldistanzen kann man sich, nachdem man an Obseeten (z. B. einem Glasmikrometer) einen bestimmten Ausgangspunkt durch unsmittelbares Verühren mit dem untersten Obsective gewonnen hat, und nun

das Nohr bis zum Punkte des deutlichsten Sehens erhebt, durch Einrigen an der Schiebstauge des Nohrs genau bemerken, und sodaun mit einem Eirstel zu anderweitigem Gebrauch auf Papier übertragen und notiren, zu welcher Combination der Gläser jede Foeusdistanz gehört. Chevalier hat zur Berlängerung der Foealdistanz achromatische Hohllinsen mit Erfolg in Anwendung gebracht. Man sollte diesen Vortheil nicht vernachlässigen. Alehnliche Messungen unternimmt man in Bezug auf die Größen der Gessichtsselder, die man bei den stärksten Vergrößerungen durch Schraubensoder Glasmikrometer, bei schwächeren durch andere Maßstäbe bestimmt.

6) Endlich muß man sich auch mit der Vergrößerungsfraft des zu prüfenden Mikrostopes bekannt machen. Dies geschicht nach bekannten Mesthoden entweder mit dem Sömmerring'schen Spiegelchen, oder irgend einer andern Camera lucida. Finden sich von einem andern Beobachter Maße vor und man hat diese zu veriseiren, so wird man bald erfahren, ob sie nach der gewöhnlichen von 8 Zoll, oder nach einer andern Messungsart vorgenommen worden, oder gar trüglich oder sonst fehlerhaft seien. Die Beschreisbung und Würdigung der Sonnen und Gaslampenmikrostope können wir hier übergehen. Ihr Gebrauch ist noch sehr beschränkt. Sie werden jedoch immer wichtiger werden, je mehr das Bedürsniß einer allgemeinern Belehrung sich aufdringen wird. — Die Prüfung und Answahl der Hülfsinstrumente des Mikrostopes wollen wir später berücksichtigen.

III. Wir kommen nun zunächst dazu, und in dem Gebiete ber Gegenstände des Mikrostopes umzusehen, und die Kunst ihrer Behandlung und die Hülfsmittel dazu zu besprechen. Ueber die verschiedenen Obicete der mikroskopischen Forschung haben wir und schon im Eingange im Allgemeinen ausgesprochen, hier kommen wir auf dieselben mit Nücksicht auf ihre technische Behandlung wieder zurück. Es wird zwecknäßig sein, hier vom Leichteren zum

Schwereren fortzuschreiten.

Um leichtesten orientirt man sich und erlangt eine hinreichende Kunstfertigkeit in der Phytotomie. Schon die botanische Systematif führt bei den kleinsten Individuen und Organen allmälig zum Gebrauche der Loupe, fernerhin die Pflanzen= physiologie zum einfachen und zusammengesetzten Mitrostop. Dennoch kommt es für jett noch felten vor, daß die Botaniker diesem natürlichen Wege nach= gingen, indem im Begentheil der fich vollendende Syftematifer felten weit in das Gebiet der Mifrostopie sich verlocken läßt, vielmehr scheiden sich hier gleich im Beginnen ganz bestimmt die Tendenzen, indem die Einen gleich im Anfange ihrer botanischen Studien sich der mikroffopischen Phytotomie zuwenden, die Anderen sich in die Systematik auszubreiten beflissen sind. Beide Tendenzen beruhen auf ursprünglichen individuellen Anlagen und werden immer von Neuem hervortreten, wenn auch die ausgebreitetere Anwendung des Mikrostopes eine gewisse Ausgleichung herbeiführen follte. Immer wird es Individuen geben mit hinneigung zum Lieffinn, andere zum Scharffinn, und daraus werden für die Naturforschung immer Physiologen und Systematiker hervorgehen. — Den systematischen Botaniker treibt das Studium der Aryptogamie unausweichlich zum Mikroffop, wenn er sich nicht ausschließlich auf die Phanerogamen beschränken will. Das Reich ber Pilze, ber Algen, ber Moofe, ber Farren, er= fordern für die Bestimmungen der wesentlichen Charaftere gerade die Gulfe des Mikrostopes, und bei diefer Gelegenheit bieten sich ihm die intereffantesten physiologischen Phanomene, der Umlauf der Safte in den Charen, die Bewc-gungen der Dseillatorien, die Brown'sche Bewegung u. dgl. wie von selbst bar. Der Phanerogamist wird durch das Studium der fleinsten Organe, der

Staubbeutel mit ihrem Inhalte, der Samen, der Drüsen, Haare gleichfalls zur Mifrostopic getrieben. Um meisten zu Hause ist hier der eigentliche Pstanzenphysiolog, der Phytotom κατ εξοχήν, der Phytohistolog, der Erforscher der

Phytogenesis.

Wir wollen uns hier nur auf wenige Bemerkungen beschränken. Die Phytotomie wird besonders dadurch erleichtert, daß die Pflanze meift aus ftarren Gebilden besteht. Jeder Theil derselben erlaubt die feinsten hinreichend durchscheinenden Schnitte, und es kommt hier auf Schärfe und Zweckmäßig= feit der Schneideinstrumente und auf Handfertigkeit Alles an. Das Compresforium fommt hier, außer zur Abwehrung des Wafferdunftes, wo bei den ftärkften Vergrößerungen ber Foeus fehr verfürzt ift, wohl felten zur Unwenbung. In Diefer Hinficht hatte Depen Recht, feine Wichtigkeit in Zweifel zu ziehen, er hatte nur fein Urtheil nicht fo allgemein hinstellen follen; benn gang anders verhält es sich in der mitroftopischen Zootomie. Man hat mehr= fach versucht, zur Erzielung und Bervielfachung ber feinsten Schnitte complicirte Mifrotomen zu erfinden. Chevalier in seinem Werke über bas Mifrostop und seine Unwendung 1) erwähnt Mehrer, zuerst 21 dams (1770) als Erfinder einer mitrotomischen Maschine, bann Cumming's, als bes Bervollkommners berselben, endlich aus neuerer Zeit Cuftenee's, bavon wohl nur wenig Notig nach Deutschland gekommen ift. hier in Breslau beschäftigte sich herr Dr. Dichat einige Zeit fehr eifrig mit Construction und Bervolltommnung folder Justrumente. Zulett versertigte ber hiefige geschickte De= chanikus Röffelt nach eigener Idee ein foldes. Diese Instrumente mogen für schnelle fabrifmäßige Bervielfältigung von Sniten, oder auch von gleichen Durchschnitten zu phytotomischen Praparaten, wenn beren Gebrauch einmal ansgebreiteter werden sollte, recht anwendbar sein, für die eigentliche Forschung scheinen sie weniger geeignet, weil das Fixiren der Objecte zu viel Zeit megnimmt, und bei einer nach allen Richtungen fich bewegenden Untersuchung zu oft wiederholt werden mußte. Eine nach jedesmaligem Bedurfnig verschieden eingeschnittene Unterlage von feinstem Kork, ein leichtes, dunnes, fehr scharfes bauchiges Meffer, geschickte Sand, fixer Blick, nach Ersorberniß eine Loupe im Gestelle, reichen hier fur die meisten Kalle aus. Bei harteren Substangen, Solz, Steinfrüchten, Dattelkernen, Samengehäusen u. bgl., muffen ftarte feilförmige Schneiben in Gebrauch fommen. Die Behandlung mit Säuren und Alfalien, das Rochen, die Maceration, die Imprägnirung mit Pigmenten, mit Harzen, mit Leim, der Gebrauch ber Jodtinetur, konnen auch vielfach zur Aufschließung ber innern Pflanzenstructur von Rugen fein. Bur schnellen Tingirung wurde am besten eine kleine Luftpumpe anzuwenden sein, die auch fonft mehrsachen Gebrauch erlaubt.

Ueber die Methode der Untersuchung der Insusorien sindet sich in Eher enberg's Niesenwerk das Aussührlichere. Da die Jususorien und polypenartigen Thiere sast durchgehends durchscheinend sind, so liegt ihre innere Anatomie dem bewassneten Auge meist offen dar. Doch ist es mitunter vortheilbast, verschiedene Grade der Compression bis zur Sprengung in Anwendung zu bringen. Ein gut gearbeitetes Compressorium nach meiner Augabe ist hiere bei wohl anwendbar. Einsacher kommt man zum Ziele, wenn man bloße, wohlseschliffene Deckzläschen von verschiedener Dicke dazu anwendet, indem man einige nach Verhältniß sehr kleine Pröcken von weichem Bachs, oder nach Ersorderniß einige Tröpschen (Tüpselchen) von venetianischem Terpenthin oder

<sup>1)</sup> Uebersetung von Kerftein S. 113.

canadischem Balfam auf die unten liegende Platte bringt und bann unter bem Mifroffop, nachdem man bas Thierchen fixirt hat, einen allmäligen Druck barauf ansübt. Mannichfaltiger ift das Aufsuchen der Jufusorien und das Gin= fangen berfelben zum nächsten Gebrauch. Gin Mifrozoolog ung ben Inhalt ber Waffer feiner Umgegend für alle Zeiten bes Jahres fehr genau tennen, um, wenn es nöthig, fogleich die erforderten Thierchen an ihren Fundorten auffuchen zu können. Es ware intereffant und nüblich für das Fach, wenn in dieser hinsicht Topographien bearbeitet wurden. Bon Berlin konnte sie Ehrenberg am vollständigsten liefern. In seinem Werke sinden sich die Ele-meute einer allgemeinen geographischen Infusorienkunde. Wie leicht wurde es ihm fein, fie zusammenzustellen. Roch intereffanter ift ber Infusorientalender, der nicht nur mit den Jahreszeiten überhaupt, fondern mit jedem Witterungs= wechsel Abanderungen erleidet. - Immer balt ber Mifrozoolog eine Reihe Glafer von mittlerer Größe (in zu kleinen gedeihen fie nicht) mit ben Waffern der Umgegend und ihren Infusorien oder soust auch mit fünstlichen Infusionen zu Untersuchungen in Bereitschaft. Das Wasser holt man aus verschiedenen Tiefen, zu letterm Behufe hat man Gefäße mit Klappen im Vorrathe, mit einer Borrichtung an einem durch Anfage zu verlängernden Stabe, zum Deff= nen und Schließen der Klappen. Bei nicht tiefen Wassern reichen Röhren mit einem Schließhahn an dem einen Ende hin, um das Waffer ans verschiedenen Localitäten aufzusangen und abzuschließen. Das Ginfangen ber Infusorien ans ben Gläsern wird auf ähuliche lettere Weise, nur im verkleinerten Mafftabe, bewerkstelligt. Man taucht auf's Gerathewohl, ober in der Rähe von größeren Infusorien, Die man in verschiedenem Grade ber Sichtbarkeit mit dem nackten Auge ober mit einer mäßigen Linfe verfolgen fann, ein Glasröhrchen in die Jususion und bringt dessen untere Mündung in ihre Nähe, indeß die obere mit dem Zeigefinger luftbicht bedeckt ift. Die eingeschlossene Luft hindert das Waffer einzudringen, bis man in der Rähe des Jufusorium plöglich die obere Mündung öffnet, und der in die Nöhre einschießende Strom dieses mit sich fortreißt. Man bringt nun die kleine Wassermenge auf eine flach hohlgeschliffene Glasplatte, und kann hier ben Fang noch specieller verfolgen. Bu diesem Eude hat man die bei Chemikern gebräuchlichen Pipetten vorräthig, beren breites Ende mit einer Kautschut-Membran bedeckt ist, das spiße Ende fann nach Erforderniß in ein Haarröhrchen ausgezogen sein. Indem man mit bem Zeigefinger auf die Membran einen garten Druck aubringt ober im Drucke nachläßt, wird Waffer ausgespritt oder eingesogen, und im lettern Falle das ausgewählte Jufusorium eingefangen. Go fann man felbst unter bem Di= froffop bei mäßigen Vergrößerungen, wo das Gefichtsfeld hinreichend groß ift, diefe Jagd voruehmen. — Außerdem kommt in biefer Praxis vor: das Kut= tern ber Infusorien mit Pigmenten (Indige, Carmin, schwarzem Pigment von Ochsenaugen). Ferner Die Beobachtung der Fortpflanzung ber Infusorien an ben Banden fleiner Cylindergläschen mit Gulfe des horizontal gestellten Mifrostopes, oder innerhalb des Wassers an den Wänden größerer Gefäße durch Einsenkung eines nach ber Seite (mittelft rechtwinklicher Prisma) ungebroche= nen Tubus nach Chevalier's Methode. Das Experiment über die Biedererweckung ber vertrockneten Infusorien (Hydatina senta u. a.) läßt fich sehr leicht fünstlich bewerkstelligen. In eine gehörig reiche Infusion, nachdem sie schon bis auf eine geringe Quantitat verdunftet ift, bringt man feinen Sand und läßt fie nun bis zur vollständigen Trockenheit verdunften. Der Sand liefert dann die erforderlichen Infusorien zur Wiederbelebung unter Waffer. Bon der Aufbewahrung der Jufusorien als Praparate foll später die Rede fein.

Die Anatomie ber Jusecten wird größtentheils unter Baffer mit Gulfe ber Louve vorgenommen. Für die Anatomie kleinerer Thiere richtet man sich mehre Glasnäpfchen vor, bie man mit schwarzem Wachs ausgießt, nachbem man zuvor den Boden und einen Theil der Bande mit Perron'ichem Ritt überzogen, damit das Wachs gehörigen Salt bekomme, indem es fich fonst beim Abfühlen zusammenzieht und von den Wänden absteht. Für größere Thiere und auch fonst finde ich Gefäße von Lindenholz brauchbarer. Sie werden fo abgedreht, daß die Holzfasern des Bodens sentrecht stehen, sie werden schwarz gebeizt und mit Talg eingelaffen. Bum Anatomiren gehören nun mehre fleine meffingene Pincetten von der Art, wie sie Plößl seinen Mifrostopen beifügt, mehre leichte Mefferchen von verschiedener Gestalt nach Berschiedenheit der 3wecke, gestahlte Nabeln und verschiedene Gabeln und Saken zum Festhalten bes ganzen Thieres und zum Anseinanderhalten ber Eingeweide, beren Stiele man an die Ränder der Glasnäpfchen anklebt, oder man braucht Klammern, die in den Boben der Lindengefäße eingestochen werden. Sie halten auch das Thier fest und die Theile in ihrer Lage, wenn es nöthig ist, das Wasser, unter dem die Section immer gefchehen muß, zu wechfeln. Um Fäulniß zu binbern, wenn die Arbeit bei Tage ober über Nacht ausgesetzt wird, ift es gut, etwas Spiritus beizusügen ober eoneentrirte gereinigte Kochfalzlöfung, davon man eine Flasche vorräthig hat, beizugießen. Lettere in verschiedenen Graden von Verdünnung dient auch dazu, um Maceration zu verhindern oder bei Theis len von Sängethieren, wo die Gefäße mit Blut injieirt find, und es daran liegt, diese sichtbar zu erhalten. Concentrirte Zuckerlöfung thut dieselben Dienste, nur ist sie theuerer.

Wenn man unter dem einfachen oder zusammengesetzten Mikrostope präparirt, wo wegen des Beleuchtungsapparates von unten der Objectträger (somit auch das Näpschen mit dem Gegenstande) jedesmal mehre Zolle über dem Tische erhöht ist, umß man dasür sorgen, die Vorderarme gehörig zu unterstützen. Dazu dienen zwei kleine, ziemlich harte Keilpolster oder geradezu Klößechen, die man beiderseits vorlegt. Dies beim Sitzen; beim Stehen müssen diese Unterlagen mehr würselförmig und gehörig breit sein, damit die Vorderarme zum größern Theil ausliegen können. Geschieht die Arbeit bei einer bedeutenzen Bergrößerung, so schraubt man einen mikrotomischen Aussag auf den Objecttisch, versehen mit den nöthigen sixirten Pincetten, Ornat, Zerr und Schneideinstrumenten mit und ohne Schraubenmikrometern. Ich bin des Glaubens, daß die Mikrotomie noch einer großen Vervollkommnung fähig ist, und daß von ihrer Ausbildung große Erfolge für die Natursorschung zu erwarten sind. Künstliches potenzirtes Auge sordert auch künstliche Hände. Wir wollen einige von den schon gegenwärtig in Auwendung gebrachten Instrumenten bes

fprechen. Sierher gehören!

1) Dbjectträger von verschiedener Beschaffenheit, und die die Objecte aufnehmenden Gefäße. Das Schiebtisch ein oder die Zugplatine, nach verschiedenen Constructionen 1), amovibel auschraubbar auf den Grundträger oder Grund (so heißt die bleibende, nicht abzunehmende, mit Durchsicht, Diaphragmen und mehren Löchern zur Aufnahme von Instrumenten versehene starte Messingplatte oder Tisch), ist in den Fällen auzuwenden, wo es darauf ankommt, in bestimmt gerichteten sehr feinen Bewegungen, die man ebenfalls noch durch an die Schraubenknöpfe angebrachte Nonien, wo nicht große Ge-

<sup>1)</sup> Siehe Encyclopaedie: Roret, Nouveau manuel complet de l'observateur au microscope. Atlas. Pl. 2. Fig. 6, 7.

nauigkeit gefordert wird, messen kann, zu beobachten. Das den Gegenstand enthaltende Näpfchen muß in solchen Fällen an das Tischchen leicht angeklebt sein, damit es nicht verschoben werden könne. Ist der Gegenstand gehörig bestestigt und es wird ein Theil desselben durch Häkhen oder Zangen gegriffen, so kann man durch die Gegenbewegungen des Tischchens beliebige Zerrungen und Spannungen hervordringen, was selbst zu Messungen der Elastieität, der Zerreißbarkeit und anderen mit Hülfe eines kleinen dynamometrischen Upparates an dem Haltinstrumente anwendbar sein müßte.

Eine andere Art von Objectträgern ist die Glasde Ee, unentbehrlich bei mikrochemischen Untersuchungen und auch für den Gebrauch des Quetschers sehr bequem. Es ist eine in der Mitte mit Durchsicht versehene Messingplatte, auf deren oberer Fläche eine starke, sie überall überragende Spiegelglasplatte angekittet ist. Nach unten gehen zwei Schrauben zum Einsehen und Befestigen an den Grundträger. Auch kann die Glasplatte ringsherum eingeschliffene Furchen haben, um mögliches Uebersließen über den Rand zu verhindern.

Schou bei den älteren Instrumenten hatte man eine unabnehmbare sedernde Haltplatte am Objeettischchen, in welche die Probeobjecte eingeschoben wurden. Diese Platte macht das Objeettischchen ungleich und hindert die Anwendung des Duetschers. Zwecknäßiger ist daher diese Klemmplatte bloß

mit Reibung in den Grundträger einsteckbar zu machen.

Bu den Objeetträgern gehören auch, für Untersuchung unter Wasser, verschiedene Glasplatten und Gefäße. Sehr brauchbar ift das große ftarke plan= concave Glas, wie es den Plößl'schen Mikrostopen beigegeben ift. fann man zu mifrotomischen Arbeiten unter bem Mifrostop verschiedene Näpfchen mit weichem gefärbten ober burchscheinenden Boben in Unwendung gie-Bur Bereitung bes lettern wurde ich canadischen Balfam ober venetianischen Terpenthin, die man bis zur nöthigen Confistenz sich verdichten läßt und die vom Baffer nicht so schnell getrübt werden, in Vorschlag bringen. Bum Aufbewahren von Infusorien und anderen Bafferthieren und Bafferpflanzen und zum gelegentlichen Beobachten berfelben hat man auch feit Langem bie fogenannten Rapfeln, zwei an ben Rändern genan auf einander paffende Gläser, ein hohles und ebnes, die in messingenen Fassungen ruben und durch das Aneinanderschrauben derfelben an einander gedrückt, den innern Naum hermetisch abschließen, worin sich die Objecte in Wasser befinden. Cheva= lier's Kapfeln sind aus ebenen Glasplatten zusammengekittet, im innern Raume befindet fich noch eine bewegliche Platte, die den Wegenstand absperren Mit Unrecht verwirft Chevalier den Gebrauch aller hoblen Gläfer als Objeetträger. Man kann sogar seichte Uhrgläser recht gut in Unwendung bringen, wenn man sie auf ein flaches Glas mit einem durchsichtigen Lack ankittet.

2) Das Compressorium ist ein für die Mikrotomie, namentlich anismalischer Objecte, unentbehrliches Instrument. Gewiß war Ehrenberg einer der Ersten, der es in Gebrauch zog. Die Beschreibung meines Quetschers und die Einführung desselben beim Plößl'schen Instrumente machte dessen Gebrauch allgemeiner. Seitdem sind sehr zahlreiche Modificationen des Compressoriums von verschiedener Brauchbarkeit versucht worden, und es ist allerstings der Mühe werth, hierin zu raffiniren. Ich werde den Gegenstand bei anderer Gelegenheit weitläusiger besprechen, hier will ich nur die verschiedene Unwendbarkeit desselben auseinandersehen. 1) Dient er zur allmäligen Ausstreitung weicher durchsichtiger organischer Objecte unter Wasser oder anderen Flüssisseiten, ohne daß dabei der Zusammenhang derselben zerstört wird. So

fann man bei Infusorien, Polypen, Entomostraecen, Burmern, fleinsten Infectenlarven, Infecten ben ganzen innern Bau, eben fo bei burchsichtigen Gingeweiden kleiner Thiere Die innere Structur burch allmäligen Druck zur Unschauung bringen. Pulverig gehäufte Substanzen werden durch Druck und geringe Verrückung der Platten von einander geschieden, wie z. B. bei Unterfuchung von Riesel, Kreide, Gebirgearten und Mineralien. 3) Bei ftarferem Drud werden endlich bie Theile gefnickt, gezerrt, verschoben, zerriffen, gesprengt, zerplatt u. f. w. Es find dies zwar scheinbar zufällige, wenn man will, robe Manipulationen; body wird der aufmertfame Ginn bei allen biefen zufälligen Beränderungen das Wefentliche und Charafteriftische berauszuseben 4) Man kann die so ausgebreiteten oder veränderten thierischen Dbiecte, wenn fie Busammenhang haben, auf eine flache biegsame Rlinge aufnehmen und auf Gläschen zur Bereitung von Präparaten übertragen. 5) Einen wichtigen Dienst gewährt ber Quetscher nebenbei baburch, bag er bie im Baffer befindlichen Gegenstände bedeckt und fo bei kurzem Foeus das Beschlagen der Objective mit Wafferdunst verhindert. Man erreicht dies zwar auch sonst mit Dechplatten, nur hat man hier ben Druck gang in feiner Gewalt, und in den meisten Fällen werden die Glasplatten fo weit auseinandergebalten, daß bloß der Waffertropfen berührt wird, die Gegenstände unberührt bleiben, indeß bei bloßen Glasplatten doch immer irgend ein Druck ausgeübt wird. Man kann für jeden der beiden Zwecke, ben Druck und die Deckung, verschie= dene Instrumente sich machen lassen. Ich besitze Duetscher und Decker verschiedener Construction; in lettern kann man schon ziemlich große Glasplatten einschieben, um ausgebreitetere Objecte zu betrachten. 6) Der Decker ift anch für chemische Versuche vielfach anwendbar, indem man Mischungen, Auflösun= gen, Krystallisation, galvanische Analysen und Synthesen barunter vornehmen fann. Er mußte freilich bann entweder gang von Glas ober nach feinen metallischen Bestandtheilen von Platin, Gold oder vergoldet sein. Letteres wird nun durch die Galvanoplastik fehr leicht gemacht. 7) Man kann auch den Duetscher burch fleine Berschiebungen jum Rollen und Wenden ber Gegenftande anwenden. 8) Eine nicht unwefentliche Eigenschaft eines jeden guten Compressoriums muß die sein, daß es sich umtehren und unter dem Mitrostop auf beiden Seiten mit gleicher Begnemlichkeit führen laffe. Bei nur wenig durchscheinenden Gegenständen ist bies unentbehrlich, weil (wie dies bei burch= sichtigen Begenständen der Fall ist) die Beränderung des Foeus nicht ausreicht, um die ber untern Fläche anliegenden Theile beutlich zn feben. Bei meinem Quetscher ist diese Ginrichtung; nicht fo beim Schief'ichen Compresforinm, noch weniger bei bem Decker, für beffen Zweck est jedoch weniger nöthig erscheint.

Es giebt wohl noch manche andere Bortheile, die die Anwendung von felbst lehren wird, und die zwar nicht unwichtig, jedoch oft so unscheinbar sind,

daß sie sich der Unfmerksamkeit leicht entziehen.

3) Ein mikrotomisches Obsecttischen mit mikrometrisch beweglichen Pinectten und Scheerchen herzustellen, soll nächstens mein Vemühen sein, indem ich dies bei stärkeren Vergrößerungen sür nöthig erachte, obgleich ich überzeugt bin, daß llebung, Leichtigkeit und Festigkeit der Handsührung alle solche Krücken entbehrlich machen. Weniger entbehrlich bei solchem Apparat sind zweckmäßige Halter und Wender der kleinen oft sehr zarten Objecte. Sie werden namentlich bei Untersuchung der Embryonen and dem ersten Stadium der Entwicklung erfordert, aber auch sonst bei kleinen Insecten und Gewürmen ze. Ueberhaupt sind solche Vorrichtungen auch darum nothwendig, weil

man möglichst die eine Hand zur Stellung und immerwährenden Beränderung des Focus frei behalten muß. Wichtig ist der Gebrauch von Spigen. Man muß dergleichen von mehrfachen Formen vorräthig haben, theils einfache, theils gabel= und kammförmige, theils in Häktchen, karsten ausgehende. Diese Spigen werden in Stiele einfach eingesteckt oder von solchen eingefangen und mit einer Haltschraube sestgehalten. In letzterm Falle kann die Einrichtung getroffen werden, gleich mehre Spigen zusammenzuordnen. Ferner sinden Pinsel von verschiedener Größe, Feinheit, Steissgleit, seine Drähtchen, Roßhaare und Schweinsborsten vielsache Anwendung.

4) Der elektrische und galvanische Apparat ist bis jest wenig in Anwendung gekommen. Ich habe darüber keine eigenen Erfahrungen. Die Anwendung des Mikroscopes für Elektro = und Thermoscopie dürste nicht un= wichtig sein. Doch muß erst ein Anfang gemacht werden. Die gewöhnliche Vorrichtung mit zwei in Glassengeln laufenden beweglichen Entladern würde für viele Versuche ansreichen, bis sich aus dem Gange der Untersuchung noch andere Vorrichtungen als nothwendig ergäben. So könnte z. B. der Schweigsgerische Multiplicator unmittelbar unter das Mikroscop gebracht, elektrische

und thermische Wirkungen verrathen, die biober überschen murden.

5) Die polarisirende Vorrichtung läßt sich bei jedem einfachen fowohl als zusammengesetzten Mitrostop anbringen. Man kann zunächst Turmalinplätteben bazu nehmen, die nach der Achse des Arustalles geschnitten sind. Eine folche Platte von angemeffener Größe wird aus eanadischem Balfam an eine planeonvere Linfe ober zwischen zwei solche gekittet. Diese Linse bient bann beim einfachen, ober ale Dbjectivlinfe beim zusammengefegten Mifroftope. Eine andere folche Platte von Turmalin modifieirt das vom Spiegel einfallende Licht, ebe es den durchscheinenden Gegenstand durchoringt, und ist ent= weder am Diaphragma oder am Objeettische angebracht, oder Dient unmit= telbar als Träger des Objectes. Bei zusammengesetten Milroftopen ift das Nieol'sche Prisma vorzuzichen, davon der Analyseur nach Chevalier's Un= gabe am beften gleich über ben Objectivlinfen im Rohre angebracht wird. Das andere Prisma wird am Diaphragma um seine Länge brehbar befestigt. Huch die Anwendung diefes Apparates für Untersuchung der Ratur organischer Substanzen hat noch bis jett zu wenig Ansbreitung gewonnen; sie schließt sich zu= nächst an mifrochemische Untersuchungen an.

6) Ueber mifroch emische Untersuchungsweise und Apparat wage ich nicht mich auszubreiten, da ich hier noch zu wenig eigene Erfahrunsgen besitze. Mehre zweckmäßige Decker, kleine Glasgefäße, Pipetten zum Anfstaugen verschiedener Flüssigkeiten, Chevalier's chemischer Objecttisch mit zwei Weingeistlämpchen u. dal. muffen hier vielfältig anwendbar sein. Ein reichhaltiges, noch am meisten bearbeitetes Gebiet gewähren hier die Arystallistionen, und die Einwirkung des Galvanismus auf Analyse und Synthese mineralischer und organischer Substanzen, wozu die zweckgemäßen nöthigen

Apparate leicht beschafft werden können.

7) Eine eigene Betrachtung verdienen die verschiedenen Beleuchtungs apparate. Man beleuchtet die Gegenstände entweder von oben, wenn sie undurchsichtig sind, oder, wenn sie durchscheinend oder durchsichtig sind, von unsten. Dem erstern Zwecke dient Selligue's Prisma mit krummen eonveren Flächen als Ausschnitt einer großen Linse, welches entweder mit einer Fessel an das Nohr des Mikroskopes befestigt oder mit einem Stiele an den Fuß oder auch an den Obseettisch festgestellt wird. Ferner dient zur Beleuchtung eine große Linse auf eigenem schweren Untersah, die theils für sich, theils mit

bem Prisma combinirt (beim Lampenlicht) zur Erleuchtung von oben bient. Bon unten erleuchtet man durchscheinende Gegenstände durch Reflexion des Tages = vder Lampenlichts mittelft eines planen ober concaven Spiegels ober eines rechtwinkligen geraden oder frummflächigen Prisma's. Zweckmäßig ift es namentlich fur die eoneaven Reflectoren, wenn fie an der Saule des Mifroffopes jum Auf = und Niederschieben federnd befestigt find, wodurch man die Beleuch= tung niehr in seiner Gewalt hat. Ein wesentliches Stud zur Regulirung der Beleuchtung ift das Diaphragma, eine geschwärzte, unter der Durchsicht des Dijeettischens excentrisch horizontal drehbare, mit runden und wohl auch anders gestalteten Löchern von verschiedenem Raliber versehene Mefsingplatte. Eines der löcher giebt das volle Licht, die anderen beschränken es in verschiebenen Graben. Anders gestaltete Deffnungen mochten anwendbar fein, um besondere Structurverhältniffe deutlicher zu machen, man kann es schon daraus entnehmen, weil, wenn man die Deffnungen des Diaphragma mit dem Finger oder mit anderen geradlinigen Lichtgreugen theilweise verdeckt, dies auch eigene Leuchtungsmodalitäten zur Folge hat. Man kann sich folche Diaphragmen, verschiedenartigste Durchlöcherungen von geschwärztem Kartenpapiere im Vorrathe halten und sie dem Metalldiaphragma vorkleben. In anderer Beise kann man folche Lichtbegrenzer an dem Spiegel felbst anbringen Wichtig scheinen mir Wollaston's und Dujardin's Beleuchtungsapparate, namentlich letterer zur Eliminirung der von der Lichtinflexion abhängenden Phänomene am Bilde des Gegenstandes. Ich habe jedoch noch keine directe Erfahrungen darüber. Bu ben Beleuchtungshülfsmitteln möchte ich auch diejenigen chemischen Agentien rechnen, welche die Durchscheinenheit einzelner organischer Bestandtheile vermehren, anderer vermindern oder sie eigenthumlich farben, wodurch eine größere Unterscheidbarkeit der Texturtheile erlangt wird. In dieser Sinsicht ist Essigfaure von verschiedenen Verdunnungsgraden ein fostliches Sulfsmittel, ferner nimmt man in Gebrauch Jodtinetur, Chromfalze ze. Auch die färbenden Polarisationswirkungen möchten wohl hier vielfältige Unwendung finden, wenn nur erst der Anfang damit gemacht wurde. Der Gebrauch des birceten oder eoneentrirten Sonnenlichts findet besonders Statt bei Beleuch= tung von oben, als Reflexlicht ift es nur dann anwendbar, wenn nur wenig burchscheinende Gegenstände burchdrungen werden sollen, um ihre Structurverhältnisse oder im Innern vorsichgebende Bewegungen zur Anschauung zu bringen, wie es namentlich von C. S. Schult geschehen ift zur Aufschliefung der Bewegungen in den Saftgefäßen der Pflanzen. Gines Versuches werth ware es wohl, mehre beschränkte Lichter aus verschiedenen Richtungen (3. B. von zwei oder drei Lampen durch mehre besondere Spiegelchen, boble oder plane, reflectirt) in Anwendung zu bringen. Es konnte zur Verdeutlichung der innern Structur durchscheinender, und der Flächenbeschaffenheit undurchs sichtiger organischer und anderer Körper beitragen.

8) Noch sind hier die mikrometrischen Instrumente kurz zn erwähnen, und ihr Gebranch zu besprechen, indem wir in dieser Hinsicht auf die aussührlicheren Werke über Mikroskopie von Chevalier, Dujardin, Mandl, Bogel n. A. verweisen. Die Mikrometer kann man in Beziehung auf die Art der Messung in Nehmikrometer und in Schranbenmikrometer theilen. Die mikrometrischen Nehe messen entweder den Gegenstand selbst oder bessen vergrößertes Bild, indem sie über denselben sich ansbreiten. Die Bewegung von Schranbenmikrometern durch den Onrchmesser des Gegenstandes oder des Bildes wird durch graduirte Schranbe und Nonins gemessen. Ferner theilt man die Mikrometer in Obsechnikrometer und in Deular- oder Bild-

mifrometer. Die am meisten gang und gaben sind Glasmifrometer, bas Neg gerigt mit Demant. Man mißt den Gegenstand entweder, indem man ibn unmittelbar auf das Ret legt; wenn unter Waffer, fo muß das Net (wie oben) geschwärzt sein. Das Bild mißt man, indem nian das Mifrometergläsden mit bem Nete nach unten auf bas Diaphragma zwischen Sammelglas und Loupe des Deulars bringt, nachdem man erft die Bergrößerungsfraft der Loupe ermittelt, und damit die mabre Große des Mifrometerneges multivlicirt Wenn man mit dem Glasmifrometer am Bilde allein operiren will, fo kann man auch sein relatives Dag durch ein ganz gleiches Mifrometer am Gegenstande ermitteln. Für die Neymikrometric empfichlt Chevalier angelegentlichst Amiei's Camera lucida. Man entwirft sich das durch das Mifroftop vergrößerte Net in der gehörigen Diftanz des Sebens auf's Papier, giebt bann an bie Stelle bes Mifrometers ober unmittelbar auf biefen ben Gegenstand, deffen Bild man bann burch bas auf bem Papiere entworfene Net abmeffen oder darauf im mahren Berhältniffe der Bergrößerung zeichnen tann. Man erfährt auf diese Beise auch die Bergrößerungskraft des Milrostopes, wenn man den vergrößerten Maßstab mit dem wahren vergleicht. In die lettere Rategorie gehört denn auch ein gewöhnlicher Maßstab auf einem Geftelle, womit man das vergrößerte, davon bedeckte Bild im Commerring'-

fchen Spiegelchen, und mit ihm die Stärke bes Inftrumentes mißt.

Man fann auch Nepe von feinen Metallfaben, Seiden= und Spinnenfaben in dem Diaphragma anbringen, was jedoch heutzutage bei der Leichtigkeit, gute Glasmifrometer zu erlangen, überfluffig erscheint. Roch mehr gilt dies von Naturgegenständen, die eine bestimmte Größe oder Theilung haben, als den Sandförnern des Leenwenhoek, Jurin's Metallfaden, Blattchen von Rrystalllinsen u. dgl. Dergleichen können nur noch in der äußersten Noth und bei fehr beschränkten Mitteln, oder als Spielerei, oder historischer Kram vorkom= men. Die Unwendung eines fein getheilten Zollstocks neben dem Fuß des Difrostopes, der mit dem linken Huge fixirt wird, indeß das vom rechten Huge ge= sebene Bild auf den Maßstab geworfen und darauf unmittelbar gemeffen wird, nach der Methode Hook's, ist vorerst wegen möglicher Ungleichheit der Augen und ber Schwierigkeit dieser Operation nicht Jedermanns Sache, und gewährt auch nicht die erforderliche wiffenschaftliche Präcision. Die Schran= benmifrometer wurden zuerst in der Ustronomie eingeführt. Zuerst eonstruirte Martin ein Spigenmifrometer, wo das Bild im Denlare durch Vorschrauben der Spige mittelft einer getheilten Scheibe und Zeiger gemeffen wurde. Eine sinnreiche Methode ift die mit in der Mitte gerfchnittenem Collectivglase, wodurch das Berschieben ber einen Salfte das Bild bes Gegenstandes getheilt wird. Diese Borrichtung ift bei dem Mitrostop kaum in Inwendung gefom= men. Eine große Berühmtheit und noch bis jest fich erhaltende Unwendung haben die Franenhofer'ichen Schraubenmifrometer erlangt. Gie verschieben einen Theil des Dbjecttischens, und mit ihm den Gegenstand; die Größe der Verschiebung wird an einen Spinnenfadenkreuz im Diaphragma bes Deulars sichtbar und mit dem gradirten Ropfe der Mifrometerschraube und einem Solche Mierometer werden von vorzüglicher Gnte von Nonius gemessen. Schief in Berlin verfertigt. Die Operation damit ist, wenn man fich eine Fertigkeit darin erworben, fehr bequem, und mit Unrecht wirft Chevalier aus Vorliebe für feine Methode mit Umiei's Camera lucida auch Diefes Inftrument in die alte Ruftkammer des Mikroftopes. Nicht vortheilhaft ift es, wenn das Mifrometer mit dem Objecttische bleibend verbunden ist, wie das bei den älteren Plögl'ichen Mifroffopen ber Fall war. Bei vielem Gebrauch bes

Mikrostopes ist es zu sehr dem Staube und anderen Verunreinigungen ausgesetzt. Es muß abnehmbar und aufbewahrbar sein. Für den Gebrauch dieses Mikrometers sindet sich bei allen mir bekannten deutschen Mikrostopen der Mansgel, daß am Deular keine Einrichtung getroffen ist, um den Duersaden des Krenzes mit der Achse der Mikrometerschrande genau parallel zu stellen. Man kann sich zwar selbst durch Versuche den rechten Punkt aussinden und an dem Nande des Rohrs und der Hüsse bezeichnen, doch würde das vom Mechanikus

noch viel genaner geschehen können.

Die verschiedenen Pachymeter zur Messung der Dicke dunner Blättchen und Käden finden ihre Unwendung mehr in der Technif und den verschiede= nen Industriezweigen. Befonders ausgezeichnet und leicht ausführbar ift der Menfurateur von Le Baillif, den Chevalier beschrieben und auch abgebildet hat 1). Es ist im Grunde ein Tafterwerkzeug, deffen Diftanzen man mittelst des Mifrosopes an einer Glasmifrometerscale abliest. Es konnte auch als Elasticitätenieffer in Gebranch gezogen werden. In der Naturforschung fänden sich ganze Reihen zur Anwendung bieses Inftrumentes. Das mitroftopische Goniometer findet feine Anwendung- zunächst bei Bestimmung der im Profil erscheinenden Winkel mikroskopischer Arnstalle. Raspail scheint es zn= erft in Gebrauch gezogen zu haben. Chevalier gab ihm die zweckmäßigste Einrichtung. Es wird im Focus des obern Glases des Doulars angebracht. Es besteht aus zwei Glasplatten, davon jede mit einem feinen Diametralftrich verfeben ift, die untere rubt, die obere, welche in eine aezahnte Scheibe eingefett ift, ift um jene mittelft eines Getriebes drebbar. Nothwendig muß mit dem Goniometer ein genaues Schiebtischen zusammenwirken, um die Spite bes Arystallwinkels genau in das Centrum bringen zu können. Man könnte eine folde Schiebeinrichtung auch gleich mit dem Goniometer vereinigen, und den Mittelpunkt des Krenzes dem Winkel des Kryftalles im Gefichtsfelde entgegenführen. Noch andere Einrichtungen wären zu treffen für die Meffung der foliven Winkel mitroffopischer Arnstalle, die mit sich ergebenden Bedürfniffen fich leicht werden erfinden laffen.

Chevalier empfiehlt für die Mikrometrie fehr angelegentlich den Gebranch ber Camera clara von Umici. Wenn man bie nothigen Borbereitungen gemacht und fich die nöthigen Makstäbe verfertigt hat, so ift ihr Gebrauch allerdings fehr bequem, indem man eben fo gut wie bei dem Schraubenmifrometer die unmittelbare Große an dem Makstabe des Bildes erkennt. Cheva= lier liefert ein eigenes Deular für diesen Megapparat. Daran befindet sich ein geneigtes biaphragmirtes Spiegelden, und gang nahe unter diesem ein rechtwinkliges Prisma. Die Centralöffnung bes Spiegelchens läßt bas vergrößerte Bild des Gegenstandes sehen, der Limbns reflectirt die in der mittle= ren Sehweite (bei Chevalier 0,25 Meter) fitnirte, mit dem Mafftabe bezeichnete Tafel oder Blatt. Das Prisma dient, die sonst durch das Spiegelchen verkehrt zeichnende hand wieder zurechtzuseten. Bei dem horizontalen Mifroftop erscheinen Bild des Gegenstandes und Maßstab in senkrechter Richtung vor dem Ange, die Tafel oder das Blatt des Maßstabes liegt horizontal auf bem Tifche, in natürlicher Entfernung vom Ange, man kann dabei sigen und die Umriffe des Bildes genan zeichnen. Nicht fo ift es bei dem fenkrechten Mifrostop, wo der Magstab sentrecht aufgestellt werden muß, indeß sein reflectirtes Bild mit dem Bilde des Gegenstandes unten horizontal ausgebreitet ift. Diese Situationen erlauben kein Nachzeichnen. Für die Meffung ist die eine

<sup>1)</sup> Mebersehung Seite 89. Laf. 2. Fig. 12.

wie die andere Lage gleich geeignet, doch wählt man lieber die erstere, weil man sich die Begrenzung des Gegenstandes auf dem Papiere leichter bemerken

und dann ruhig für sich abmessen kann.

Die Vorbereitung des Maßstabes geschieht folgendermaßen: Man bringt an die Stelle eines Gegenstandes vor das Objectivglas ein fein getheiltes (3. B. ein Millimeter oder sonst ein gebräuchliches Maß, in hundert Theile) Glasmifrometer und nachdem man den Umici'fchen Apparat aufgesteckt und in der mittlern Sehweite ein weißes Blatt Papier auf den Tisch gelegt hat, erblicht man auf diesem die vergrößerte Mifrometerfcale. Man bezeichnet fich unn auf dem Papiere die Linien fo genan als möglich, führt fie dann mit Gulfe bes Cirfels und Lineals forgfältig aus, und bestimmt fich ihre wirkliche Größe mit dem Maßstabe. Out ift es, wenn man eine folche Bergrößerung und Sehbiftang wählt, daß die Diftangen des wirklichen und des vergrößerten Difrometere in einander vollkommen aufgeben, weil dies die Rechnung und die Beurtheilung ber Größe erleichtert. Wenn also z. B. 1/100 eines Millimeters im vergrößerten Bilde im Centimeter groß erscheint, fo ift bier die Bergröße= rung eine tausendmalige. Wenn man unn an die Stelle bes Mifrometers ben Gegenstand bringt, daß davon nun jedes hunderttheil eines Millimeters die Magdiftanz eines Centimeters des Magstabes als Bild bedecken wird: nimmt alfo das Bild drei Centimeter ein, fo weiß man fogleich, daß der Gegenstand brei Sunderttheil Millimeter groß ift. Füllen die Grenzen des Bildes das Maß nicht vollständig, fo fann man burch einen gewöhnlichen Magstab die weitere Meffung auf dem Bilde oder beffen angemerkten Umriffen fo weit treiben als man will, und dann auf das bekannte Verhältniß der Vergrößerung reduciren. Ift ber Wegenstand fehr flein, fo daß in ber gewöhnlichen Diftang bes Sebens fein Bild nicht recht megbar ift, fo verlängert man nach dem Borfchlage Chevalier's diese Distang in einem commensurabeln Berhältniffe, bis er sich bequem meffen läßt. Man fieht ichon aus diesem Wenigen, daß diese Operationen nicht so einfach sind, als Chevalier behauptet, und daß die meisten das Frauenhofer'sche Schraubenmifrometer bequemer finden werden.

Wenn man nun alle optischen, mifrotomischen und mifrometrischen Hülfsmittel zur hand hat, und auch die Runft versteht, die natürlichen Gegenstände so vorzubereiten, daß sie zu mifrostopischen Untersuchungen geeignet wer= ben, fo ift dies in den meisten Kallen fcon binreichend, daß man fur feine Person in den Stand gesetzt ift, ausführliche Untersuchungen anzustellen und Die Gebiete ber Naturmiffenschaft zu erleichtern, zu erweitern und mit neuen Beobachtungen zu bereichern. Man könnte nun den Gang ber Untersuchung und die Refultate schriftlich mittheilen und sich schon so genügend verständlich machen Doch fordert ein ursprünglich sichtbarer Gegenstand (wie die mifroffopischen alle find) zur vollkommenen Berftändigung meistens auch eine fichtbare auschanliche Mittheilung, und ich bin im Boraus überzeugt, daß die befchreibende Naturforschung überhaupt und die mifrostopische insbesondere immer mehr bahin streben wird, daß alles Gesehene, was für die wissenschaftliche Erkenntniß wesenhaft ift, auch fur die allgemeine Mittheilung, zur außern Darftellung, es sei durch Bild, plastische Nachahmung oder Präparat gefördert werde. mifrostopische Forscher, bem junachst nur bie eigene Betrachtung ber Raturphanomene und die Berfolgung ihrer Convergenz zu einem bestimmten Resultate, ju einem allgemeinen Naturbegriffe, zu feiner eigenen Belchrung 3meck fein tann, läßt meiftens bie Rucksicht auf ihre Mittheilung und graphische Darftellung anfange außer Ucht. Borerst wird in schnellen , weit auseinander gebenden Griffen, um fich in bem besondern Gebiete zu orientiren, ber Gegenstand

untersucht. Bei dem abermaligen Ergreifen besselben geht man mehr in bas Specielle und sucht die discreten Momente ber Reflexion immer mehr ber Continuität der Natur anzunähern, bis es gelingt, eine lebendige Unichauung bes Gangen, Die sich schon mahrend ber Arbeit in unserem Sinne aufbaut, zu erlangen. Bei wiederholter Nückfehr zum Anfang und in die einzelnen Theile ber Untersuchung, bei immer flarer werdender Besinnung, meldet fich bald immer lauter das Bedürfniß, das nun gewonnene Bild im Innern auch zur augern Darstellung zu bringen. Es ist nun unmöglich, und wäre auch überfluffig, das gange Detail unferer subjectiven Borstellung mitzutheilen. wir einmal über bas Bange im Rlaren, ift und bas Wesen bes Naturbegriffs anfgegangen, werden wir auch im Stande fein, die wefentlichsten Momente gur anschaulichen Darftellung zu bringen. Ift man über ben Begenstand bei fich einig geworden, so handelt es fich um die Bahl ber vortheilhafteften Lage beffelben, damit wo möglich alle charafteriftischen Zuge in's Huge fallen. Doch muß man sich huten, zu viel mit einem Male erreichen zu wollen, lieber stelle man ihn in verschiedenen Lagen bar, in einem gewissen Cyclus, damit bas eine Theilbild fich an das andere fchließe und fie fich zu einem ftereometrifchen Banzen in der Imagination erganzen. Dan fann nun entweder mit den Umriffen fich begnugen, um bloß zum Berftande zu fprechen Diese Methode urgirte besonders Dien. Gine richtige Beschreibung muß bann bas Berftandnig er= gangen. Die andere Urt ift eine möglichst naturgetreue schone Darftellung Des Wegenstandes, Die ben Ginn vergnügen und in Berwunderung fegen. Solche Darstellungen finden da Statt, wo man über die objective Bahrheit des Gegenstandes schon im Reinen ift. Die Wissenschaft könnte sie in Unspruch nebmen, wenn es ihr überall erlaubt mare, auch nach bem Krang bes Schonen ringen zu durfen. Die Reduction der Zeichnung auf charafteristische Buge tann fo weit getrieben werden, daß sich diefe zulegt den Bieroglyphen nähert.

Diese Regeln sind allgemein; in der Mitroftopie finden fie besonders bei Darstellungen aus ber Entwicklungsgeschichte und ber Unatomie fleinerer Thiere ihre Unwendung, wo die stereometrischen Berhältniffe allenthalben zu berücksichtigen sind. Etwas anders stellt es sich bei Darstellungen in der Siftologie, wo Die Theile meistens nur in Flächen sich präsentiren, also auf stereometrische Berhältnisse weniger Rucksicht zu nehmen ift. Die Flächen sind entweder Durchschnitte eines Solidum in verschiedenen Richtungen oder mittelft tes Compressoriums ausgebreitete weiche Theile. Ift das Praparat glücklich gewählt, so fommt es auf die möglichste Treue ber Nachahmung an. hier ift nun ber Punft, an bem ber sonft geschickteste Zeichner scheitern fann. Korner und Kasergebilde bieten eine solche Menge besonderer verschieden gestalteter Theilden bar, bag man nie zu Ende fame, wenn man alle bie Bufälligfeiten jur Darftellung bringen wollte. Es ift bier ein abnlicher Fall, wie in ter Landschaftezeichnung in Betreff ber Darftellung bes Laubes verschiedener Bäume. Der Zeichner muß fich eine bestimmte Beise annähernder Strichelung oder Punttirung erfinden, die fich dem natürlichen Eindrucke des Gegenstandes am meiften nabere. Er muß (um einen allgemeinern Ausbruck zu gebrauchen) einen ge= wissen Schlag mählen, wie bort ben Baumschlag. Um bies zu können, muß er die einzelnen Theilchen fur fich auffassen, die am meisten vorkommenden Formen nebeneinander und durcheinander stellen und ihren Gindruck beobachten, bis bieser von der Art ift, wie ibn der Gegenstand felbst ausübt. Ein gewandter Beichner fommt auf den rechten Schlag anch ohne diese Vorbereitung, indem er von irgend einem Punfte aus getreu die Natur eopirt, wo ihm dann mabrend der Arbeit bald das Berständniß über die carafteristischen Formen aufgehen wird. Es giebt jedoch Zeichner, die sich nie hineinfinden. Daher die Nothswendigkeit, daß die Mikrostopiker häufig ihre Zeichnungen selbst ausführen mussen, wo sodann die Forderungen an die Kunst nicht hoch gestellt werden

muffen, wenn nur ber Zweck bes Verständniffes erreicht ift.

Die Darstellungen für allgemeine Histologie muffen möglichst auf bas Wefentliche fich beschränken; Die finnliche Unschauung muß Die Uffimilation Des Begriffes durchgegangen fein; es muß bier durchaus idealisirt werden. fo ist es mit Darstellungen für specielle Structurlehre. Dier muffen möglichst treue Covien geliefert werden. Die Forschung und die Zeichnung geben Sand in Band. Die Gulfemittel find bas Durchsichtenet im Diaphragma bes Denlard und die Camera lucida. Mit bem Durchsichtonete zeichnet man auf folgende Beife. Man halt sich mehre runde Glasplatten, welche in bas Diaphragma des Deulars genan paffen und in welche Nege verschiedener Größe eingerist sind, in Bereitschaft. Ferner läßt man sich ein Liniennet von angemeffenen Intervallen, g. B. von einem Centimeter, lithographiren und einige hundert Bogen im Borrath abdrucken. Das Bild prafentirt fich im Gladnete und wird Duadrat fur Duadrat in die Regraume Des Papiere übertragen. Ift ter Gegenstand zu groß, so wird er Theil fur Theil im Gesichtofelde eingeschoben und die Zeichnung fortgesett, bis das Bange vollendet ift. Auf folde Beife hat Dr. Pappenheim carafteristische Durchschnitte aus bem menschlichen Uterus (aus dem im Holzessig gehärteten Uterus wurden burch ben gangen Durchschnitt gebende Sobelspäne gemacht) in allen Sauptrichtungen zur Darstellung gebracht. Auf gleiche Weise können alle complicirtere Kafergebilde (Bunge, Berg), Drufen, Partieen des injieirten Capillargefäßspftemes. Membranen u. f. w. behandelt werden. Die andere Methode des Radzeich= nens ist mittelst ber Camera lucida, wozu namentlich bie von Umici nach Chevalier's Modification zu empfehlen ift. Für einen felbstständigen Zeich. ner ift es hinreichend, burch biefe mechanischen Gulfen nur die Sauptumriffe ju entwerfen: das Detail läßt fich bann mit freiem Auge und Sand (freilich immer hinter dem Nete, um sich nicht zu besorientiren) schneller ausführen. Plastische Darftellungen wurden besonders für Entwicklungsgeschichte fich eignen, find aber fanm bis jest versucht worden; eben fo tonnte man die Morphologie der Organe fehr kleiner Thiere zur deutlichern Anschauung bringen.

Nun noch Einiges über Verfertigung mifrostopischer Präparate. Wegenstand ift noch bis jest neu, noch ift barin wenig versucht worden, es wird daher auch verzeihlich fein, wenn ich nur Unvollkommnes liefere, indem ich selbst noch in Versuchen darüber begriffen bin, und sich mein Erfahrungsfreis noch lange nicht zum Schluffe neigt. Die zum Aufbewahren bestimmten mifroffopischen Praparate find entweder trocken oder feucht. Erftere fonnen entweder mit Luft eingesperrt, oder mittelft Delen, canadischem Balfam, venetianischem Terpenthin, Copal=, Bernstein= und anderen Lacken ver= und um= schlossen worden. Trockne Präparate geben alle verholzten Gebilde des Pflan= zenreiches, die Horngebilde, Anochen- und Zahnsubstanz der Thiere, selbst feuchte, bis zu einem gewissen Grade vertrocknete Gebilde, wobei ihre Structur noch nicht gelitten hat, indem die fernere Bertrocknung burch bas Ginfolieben mit der fetten oder harzigen Substanz gehindert wird. Go kann man mit Solzeffig behandelte, getrodnete Nerven, einfach getrodnetes Augenlid mit Meibom'ichen Drufen und Schnittchen anderer drufigen Theile, insicirte Membranen, Knorpel, durch Säuren erweichte Knochen und Bahne, in Del, canadi-

schem Balfam ze. aufbewahren.

Die in durchsichtigem Lack eingesperrten Praparate können entweder un-

bedockt gelassen werden, wobei der an der Luft erhärtete Lack eine hinreichend glatte und harte Fläche darbietet; man muß sie jedoch dann sehr vor Beständung bewahren, indem theils das öftere Abwischen dem Präparate schädlich werden kann, theils der Stand sich nach längerer Zeit sixiren und das Präparat trüben würde. Es ist daher gerathen, alle solche Präparate mit recht dünnen Glasplatten (wie man solche um geringes Geld von Plößl in Bien beziehen kann) zu bedecken. Auf solche Art kann man eine ansehnliche, unverwüstliche Sammlung der oben genannten Gegenstände in kurzer Zeit versertigen.

Schwieriger ift die heftellung naffer Praparate. Mein gegenwärtiges Berfahren besteht im Ginsperren ber Praparate zwischen Gladchen in Waffer und anderen Gläffigkeiten, Umschließen derfelben mit Copal = oder Usphaltlack, und Einrähmen berfelben. Borerft erwähne ich ber nöthigen Borbereitungen. 1) Man läßt fich eine bem Bedurfniß angemeffene Bahl von Scheibchen verichiedener Kalibers aus reinem weißen bunnften Glafe ichneiden. Die Größen, Die ich anwende, find 2", 11/2", 1", 3/4", 1/2 im Durchmeffer. - Bede Größe hat ihr eigenes Wefäß zum Aufbewahren. Es ift gut, wenn fie vor Staub geschütt find und vom Diener von Zeit zu Zeit gereinigt werden, damit man beim Arbeiten sie nicht erft abzuwischen braucht. 2) Eben so muffen Ständer von verschiedenen, den Durchmeffern der Glasscheiben angemeffenen Größen in Bereitschaft gehalten werden. Diese Ständer hat beim Bredlauer physiologifchen Institute zuerst Dr. Pappenheim eingeführt, und fie haben sich als zweckmäßig bewährt. Es sind hohle dunnwandige Cylinder von 3/4" Sobe mit einem 1/2 Boll breiten Rande als Basis. Die Durchmeffer ber hohlen Cylinder muffen immer etwas fleiner fein, als die oben angegebenen der Glasscheibchen. Ihr oberer Rand wird bunn mit weichem Mache (vom Bacheftoch) bestrichen und ein Glasscheibchen barauf gedrückt, so daß fein Rand ben Rand des Cy= linders etwas überragt, auf welcher Platte bann bas Praparat entweder fogleich verfertigt oder anderewoher, z. B. vom Compressorium, übertragen wird. Man fann fo das Praparat, fo oft es nothig, unter bas Mifroffop bringen, bis es seine Bollendung erreicht hat. 3) Bereitet man sich Wachsfäden und Wachstügelchen von verschiedener Größe vor und bewahrt fie in Schachteln auf. Die Bachsfäden fpritt man fich mit einer gewöhnlichen Sprite, an die man einen siebformigen Unsatz angeschranbt bat, in lauem Waffer aus; aus solden Käden werden dann entweder Schnittchen ober Rügelchen gebildet. 211lenfalls könnte auch eine Vorrichtung wie die der Pillenformen der Apothefer hierzu gebraucht werden. Der Zweck der Kügelchen ift, die Platten, zwischen welche tas Praparat fommt, aus einander zu halten, und beim Zusammendruden des Praparates den Druck zu regeln. 4) Bon Fluffigkeiten halt man fich in Bereitschaft Waffer (in einem bedeckten Gladden mit Löffel, Pinfel), verbunnte Effiglaure, verdunntes, agendes Rali, Salzwaffer eder Goabby's Fluffigfeit, Del, die genannten Auflösungen in Flaschichen, in beren Pfrorf eine nach unten etwas trichterformig erweiterte Capillarrobre eingesteckt ift, um nach Ermeffen bas Praparat mit einer oder der andern Fluffigkeit zu benegen, oder bie Flüffigkeit zwischen die Deckglädchen zu bringen. 5) Ferner fullt man sich Kräuschen mit verschiedenen Lacken, namentlich Copal = und Aspholilack, auch Lack aus Damarraharz ist gut, durch beren Deckel Pinfel an Stielen burchgestedt find, Die in Den Lack tauchen. Beim Gebranche wird der Deckel sammt dem Pinsel aufgehoben. Die Anwendung ron Schellack habe ich aufgegeben, weil er die Berdunftung nicht genug hintert. 6) Es ist gut, sich zu diesen Arbeiten ein eigenes Tischen herzurichten, an beffen Ede ber rechten Sand gegenüber sich ein eigenes Edschränfchen mit

Fächern zur Aufnahme ber Flaschen und Arauschen und mit Leiften zum binftellen der Ständer n. f. w. fich befindet. In eigenen Behältern am Tifchen können alle übrigen genannten Requisite ihren Plat finden, wozn denn auch die anr Praparation nöthigen Justrumente gehören. Damit bas Tifchen feststehe, find vier Spigen an seinen Jugen eingeschraubt, womit es in der Rabe eines Kenftere festgestellt wird. - Auch ift es nüglich, an zweien ber Ruge Stellschrauben (Nivellirschranben) anzubringen, um seinen Blatte eine möglichst magerechte Lage zu geben. Un ber rechten Seite ift ein Saken angebracht, woran ein Sandtuch hangt. 7) Da es in vielen Fällen gut ift, mahrend ber Praparation und Ginfperrung des Gegenstandes ein belles Licht im hintergrunde zu haben, fo läßt man fich eine abnliche Spiegelvorrichtung machen, wie bei ben gemeinen hölzernen Mifrostopen, und fest bann bei dem Arbeiten ben Stander auf bas Dbjecttifchchen. In anderen Fällen ift es gut, einen fcmargen hintergrund zu baben, was theile burch ben innern bunften Raum ber Ständer erreicht wird, theils fann jn bicfem Zwecke bas Tifchen fdmarg angeftrichen fein. 8) Endlich schafft man sich einen reichen Vorrath von freierunden, schwarzpolirten Rahmehen von verschiedenen Größen, angemeffen den Größen der Glasscheibchen, in welche bie Praparate gepaßt und an deren Randern Die nöttigen Beiden jum Behnf ber Einordnung und ber Registrirung angebracht werden.

Nun noch einige Bemerkungen in B. treff ber Verfertigung der Präparate: Man nimmt nicht gleiche Gläschen zur Einschließung. Das obere kann um eine Linie und darüber am Nande kleiner sein. Dadurch erlangt man den Vortheil, daß man mit einem Male eine viel größere Masse Lack auftragen kann, auch läßt sich das Präparat am untern Gläschenrande aufassen, und das obere Scheibchen bleibt, wo es nöthig, Inkteer, um neue Flüssisseit einzuslößen. Viele derbere Präparate lassen sich ohne dazwischen gelegte Wachestuckben einsperren, bei den meisten zarten und weichen ist jedoch diese Dazwischenschiedung uneutsbehrlich, weil durch die Zusammenziehung des Lackes bei dem Vertrocknen die Glasplatten oft so ancinandergedruckt werden, daß das Präparat seine Strue-

turform verliert, mas burch bie Wachesindichen gehindert wird.

Wenn man einen neuen Lack in Anwendung bringen und sich von bessen Einschließungetanglichkeit überzeugen will, fo fperre man ben Wegenstand mit Auflösing von Rochfalz (auch mohl anderen Salzen) ein, bald wird, wenn Lie den entstehen, Dieses herausfrustallifiren. Ift an Die Erhaltung Des Praparates gelegen, fo wird bald bas ausgewitterte Salz abgewaschen, und bie Stelle ober sicherer ber gange Rand mit Topallack bestrichen, welcher vor allen anderen eine große haltbarfeit befigt. Wenn bas Praparat auf bem Rande bes Standers etwas anklebenden Untergläschen gehörig unter Waffer ausgebreitet worden, bringt man Bachestücken von einer, dem Gegenstande angemeffenen Größe (brei find meift hiereichend), in gleichen Diftangen auf ber vollkommen trochen Flache, gehörig weit vom Rante, fo weit es bas Dechyläschen erfordert, an. Um ihr haften am Glafe zu befördern, kann man jedesmal zuvor eben fo viele Flecken mit Copallack anzeichnen. Run bringt man noch etwas Wasser auf das Praparat, bamit es barüber fteht und hinreichend ift, um bei bem Bubecken mit dem Obergläschen sich von der Mitte gleichformig anszubreiten und ben Bwifchenranm ohne Burncklaffung von eingesperrten Luftblasen größtentheils auszufüllen. Was noch nicht ansgefüllt ift, wird burch Einflößung mit der Capillarröhre ober fonst mit einem plattspigen Rörper ausgefüllt. Nande des Untergläschens sich ergießende Flüssigkeit wird mit Druckpapier forgfältig abgetrocknet, und um ben lad fo umgeftrichen, bag er an ber Flache des Untergläschen bis an den Rand sich ausbreitet, den Winkel zwischen Unterund Obergläschen vollkommen ausstüllt, und den Nand des letztern gleichförmig übergreift, wodurch nach den Trockenwerden eine feste Fassung gebildet wird. Nun stellt man das fertige Präparat an eine freie Stelle auf einem großen Tisch oder in einem Fachschrank sammt dem Ständer zum Trocknen und gelesgentlichen Beobachten hin, nachdem man auf einem Zettel mit Bleistist seine Bedeutung kurz bemerkt und diesen unter den Ständer gebracht hat. So bleibt es einige Tage stehen, indem man alle Tage die Umstreichung mit Copals oder Asphaltlack wiederholt. Endlich wird es in das Nähmchen mit Usphaltlack einsgesseht, und kann nun registrirt, bezeichnet und an die augemessene Stelle in der Sammlung eingereiht werden. Wie lange sich solche Präparate halten werden, muß die Zeit lehren. Ich habe einige, die schon drei Jahre alt und

noch vollkommen brauchbar find.

Da die meisten Präparate für die Durchsicht gemacht sind und durchscheinend sein sollen, so ist es zu bedauern, daß sie so oft nachdunkeln, was man bei vielen, besonders die sibröses Gewebe als Bestandtheil haben, durch verstünnte Essigfäure verhindern kann. Bei den horngewebigen und knorpligen ist eine sehr geringe Zuthat von verdünntem ätzenden Kali vortheilhaft; Krystalle kann man in Dele einsperren. Sind Präparate in der Sammlung (die man öfter durchmustern muß) nachgedunkelt oder verdunstet, so ist am besten, neue zu machen. Ist jedoch das Stück selten, so muß schon dasselbe Präparat wies der wo möglich zurchtgebracht und umgesperrt werden. Beim Versertigen der Präparate ist es für den Zweck der Demonstration oder für Vervielfältigung der Sammlungen zweckmäßig, sogleich von demselben Gegenstande mehre gleiche Exemplare anzusertigen, wenigstens so viele, als man Mikrostope zu seiner Disposition hat. Eine Unzahl könnte auch zur Communicirung mit ander ren physiologischen Instituten angesertigt werden.

Nun noch Etwas über die Demonstration mitrostopischer Gegenstände. Es ist gut, das Mitrostop so zu stellen, daß das Tages - oder Lampenlicht von der Seite einfällt, damit das Auge von einem Lichte gegenüber nicht geblendet werde. Der Zuschauer muß auch eine kurze Anleitung erhalten, wie er den Foeus für sein Auge zu stellen, den Gegenstand zu weiterer Uebersicht auf den Objectträger zu bewegen habe. Bei größerer Anzahl von Juteressenten wäre es zu wünschen, die Gegenstände durch Drummond'sches Gaslicht zu allgemeiner Anschauung zu bringen. Für jest ist dieses Verfahren noch mit zu vies

len Schwierigfeiten verbunden.

Bei einer größern Ungahl Zuschauer ift auch eine angemeffene Zahl Dikroskope erforderlich. Etwa eins auf fünf Personen, und bei jeder Gruppe sollte ein des Instrumentes Rundiger angestellt sein, um darüber zu wachen, daß jeder Theilnehmer auch das zu feben befomme, was gezeigt werden foll. Jede Gruppe muß wo möglich benselben Gegenstand vor sich haben, damit die Erklärung besselben an Alle zugleich gerichtet werden könne. Alle Mikroskope muffen nach Möglichkeit von berfelben Qualität fein, überall gleiche Grade von Bergrößerung und Alarheit sich befinden. Ift das, wie in den meisten Fällen, nicht niöglich, so muß ber Bortragende genau über die Bergrößerungestärke und Klarheit jedes Instrumentes unterrichtet sein, um die Ausgleichung wenigstens so nahe als möglich zu bringen, und jedesmal zu wissen, unter welcher Bergröferung und bei welcher Deutlichkeit jede Gruppe ben Gegenstand fieht, um barauf bei ber Erklärung Rudficht zu nehmen. Bei Studenteneollegien fann eine bedeutende Ungleichheit der Gufte der Justrumente mit der Zeit, wenn diefes bemerkt wird, Berlegenheit erzeugen, indem fich Alle zu dem guten drangen, und das weniger gute ungebraucht stehen lassen. — Solche verwaiste Di-

froffope find bann zu nichts beffer, als fie dem Privatgebranche einzelner mis froftopischer Arbeiter zu überlaffen, Die sich baran balb gewöhnen und gerne bavon Gebrauch machen. Es ift ein großer Unterschied, ob man ein Publifum por sich hat, das sich bloß unterhalten oder oberflächlich belehren will, oder solche Perionen, die fich sustematisch und wiffenschaftlich über ein mifroftopisches Gebiet belehren, endlich ob folche, die sich ju selbstthätiger Forschung qualifieiren wollen. Im ersten Falle wählt man das Auffallende, Entschiedene, Zierliche über allgemein intereffante Dinge Belehrende. Im zweiten Falle fann man entweder vom einfachen Elementaren jum jufammengefetten aufsteigen, ober man wählt sogleich bas Busammengefette und analysirt es in seine Bestandtheile. Im Laufe bes Curfus finden fich bann Gelegenheiten, auf allerlei Storungen, Täuschungen aufmerksam zu machen, von denen der Zuschauer absehen und nur auf das Wesentliche seine Aufmerksamkeit richten foll. Jedesmal muß auch das Charafteristische des Gegenstandes, was fich um dem Selbstorscher nach anhaltender Betrachtung ergiebt, für ben nur flüchtigen Buschauer besonbere herausgehoben worden.

Den dritten Fall betrachten wir nun nach der im Eingange gewählten

Eintheilung in einem besondern Abschnitte.

V. Es entfleht also die Frage: Wie bildet man fich jum Mifroftopifer? Ber bie im Unfange bes Urtifels aufgestellten Bedingungen, gefundes Auge, Luft und Liebe und Geschick besitt und die nöthigen Justrumente zu seiner Disposition hat, bei dem kann es auch nicht fehlen, eine gewisse Bollkommenheit in mifrostopischer Praxis zu erlangen. Es kommt nun barauf an, welches Biel man fich gefett. Db man überhaupt fich ber Naturforschung ergiebt, wo bann das Mifrostop als eins der vielen unentbehrlichen Wertzeuge seine ihm angemeffene Stelle empfängt und seinen Rang mit den anderen zu theilen hat. Und auch in biesem Kalle wird bas Mifrostop eine verschiedene Wichtigkeit haben, je nachdem man sich zu den verschiedenen Kächern der Natursorschung geweudet hat. Der Geolog, der Chemiker, der Physiolog, ter Zoophysiolog, jeder dieser hat ein anderes Bedürfniß, andern Umfang der Unwendung des Difroftopes. Unders stellt sich die Sache, wenn Jemand sich zum Mifrostopiker ex professo bilden, und darin es zu einer gewissen Birtuofität bringen wollte, um darin entweder einen Ruhm oder Fortkommen zu finden. Jedoch auch jedes der genannten Fächer, besonders aber die Thier-Physiologie founen sich feine Grenzen fegen in der Geschicklichkeit und Geubtheit der handhabung des Mifroffopes. Mit der erstern Urt von Mitroftopifern haben wir es hier nicht zu thun, wir wollen nur dem angehenden Naturforscher-Mitrostopifer, so viel an und ift, cinige Unleitung geben.

Die mitrestopischen llebungen theilen sich in formale und materiale. Erstere beziehen sich theils auf vollkommene Kenntniß des Mitrostopes, seiner Hüssenparate und Instrumente, theils auf geschickte Handhabung derselben. Die materialen llebungen beziehen sich auf zweckmäßige Behandlung der zu unstersuchenden Gegenstände. Ueber Alles dieses ist in den früheren Abschnitten möglichst aussührlich gehandelt worden. Die formalen llebungen können mehr oder weniger gesondert vorgenommen werden, oder mit den materialen zwecksmäßig verbunden. Wenn man praktischen lluterricht in Anwendung des Mistrostopes zu ertheilen hat, so muß man aus die Individualitäten Rücksicht nehmen. Manche haben mehr formale, manche mehr materiale Tendenz. Bei ersteren kann man mit Vortheil die llebungen an möglichst wenigen Probeodziecten vornehmen, bei den anderen muß das Interesse durch die Gegenstände warm erhalten werden. Immer muß der Lehrer der Selbsttbätiaseit iedes Ins

bividunms gehörigen Spielraum gewähren, nicht zu viel lehren wollen, und hauptfächlich darüber machen, daß nicht zu viel Mißgriffe geschehen, und wenn sie vorkommen, sogleich bemerkt und verbessert werden. Wir möchten in Be-

jug auf die Methodik folgende Punkte heransheben.

1) Man mache sich vollständig bekannt mit der physiologischen und psychologischen Natur bes Lehrlings, und bringt fie biefem felbst zum Bewußtsein. Man sehe zu, ob er kurg- oder fernsichtig ift oder ein in beiden Sinsichten vollkommenes Gesichtsvermögen habe; ob beide Augen gleiche ober ungleiche Kraft besitzen, ob beide abwechselud gebraucht werden können, ober nur das eine brauchbar fei; man beobachte die Constitution des Auges, ob es reizbar, ent= gundlich, welche Scale ber Empfindlichkeit ihm zukommt, welcher Unftrengungen es fähig fei. Denigunächst ziehen die Sande unfere Aufmertsamteit auf sich, ob die rechte oder die linke mehr Geschick zeigt und wie sich dieses bei beiden verhalt. Auch die Rraft der übrigen Muskeln des Rörpers darf nicht unbeachtet gelaffen werben, inwiefern biefe langer anhaltenbe gezwungene Stellungen erlaubt ober nicht. In psychologischer Sinsicht ift die Richtung bes Sinnes, wie wir davon im ersten Abschnitte gehandelt, Temperament, Charafter, Geistesvermögen nicht zu übersehen. Die erwähnten Rücksichten werden bann bestimmen, ob abzuwehren, ob zu fördern und in welcher Richtung und Art zu verfahren fei.

2) Mache man sich bekannt mit den herzugebrachten Geschicklichkeiten und Kenntnissen, dahin gehören: Zeichnen, anatomische Technik, naturhistorische Unschauungen, mathematische, optische und andere physikalische Borkenntnisse.

3) Wenn die mikroskopische Welt für das Subjeet noch durchaus eine terra incognita ist, so gewähre man in großen Zügen (wozu eine eigene kleine Sammlung eingerichtet werden könnte) und resultorisch eine Bekanntschaft mit derselben, und stelle den Gegeusatz zwischen der gemeinen und der mikroskopischen Ansicht und Durchdringung der materiellen Welt nach den verschiedenen Reichen der Natur und der Kunst recht grell vor die Angen, wodurch der Trieb nach ihrer Ersorschung nur noch mehr angesenert wird. Ueberhaupt ist es hier, wie bei jeder Lehre und Kunst, gut, sich mit der Befriedigung des Triebes nicht

zu übereilen und barin eine gemiffe Stufenfolge zu beobachten.

4) Wenn ich in Bezug auf Entwicklung in der Aunst der Mifrostopie auf meinen eigenen Weg zurücklicke, wie ich erst mit schlechten Loupen begann, und danu zum bessern Pistor'schen einfachen Mikrostope überging, endlich ein Plößl'sches Compositum erlangte und mich nun gänzlich vom einfachen Mikrossop abwendete, um später wieder seinen relativen Werth schähen zu lernen; und wie alles dieses Entbehren und Gewähren nur dazu beitrug, den Genuß im Kleinen zu eoneentriren, den Tried zu spornen, die Kraft jung zu erhalten, so wäre ich versucht anzurathen, auch hier den Weg allmäliger Entwicklung zu wählen. Diese Methode möchte sedoch nur sur ganz jugendliche Gemüther auzurathen sein. Begiebt sich ein älterer schon sonst geübter und erfahrener Forsscher in die Lehre, so muß man hier auf dem kürzesten Wege zum Ziele eilen, es müssen soziel die besten Instrumente in die Hand gegeben, die besten Handrisse und Methoden mitgetheilt werden. Doch auch hier giebt es eine Mitte zwischen den Extremen, die wir besonders zu berücksichtigen haben.

5) Die Nebungen könnten daher immerhin mit der Handhabung der Loupe und feinerer Präparirung mikroskopischer Objecte beginnen und auf den Gesbrauch des einfachen Mikroskopes übergehen. Ift der untersuchte und dargesstellte Gegenstand von der Art, daß er eine klarere und bis zum größten Destail fortgehende Anschauung ersordert, und ihrer werth ist, so kann ein weiter

fortgeschrittener College die Untersuchung am Compositum übernehmen und den erstern an der Betrachtung Theil nehmen lassen. Es versteht sich, daß man nach Umständen in dieser Scheidung der Functionen nicht zu pedantisch sein darf. Loupe und einfaches Mikrostop finden später beim Gebrauch des Compositum ihre fortwährende Anwendung, wenn Gegenstände für stärkere Bergrößerungen präparirt werden follen.

6) Beim Uebergange zum Compositum fonnte die Uebung am Diesections=

mikroskope als Mittelstufe dienen.

7) Bei Anwendung des zusammengesetten Mikrostopes mache man sich zuwörderst mit allen Graden seiner Vergrößerung und den dazu nöthigen Combinationen der Gläser, mit den entsprechenden Foeusweiten, den Größen der Gesichtöselder befannt. In Hinsicht auf Angabe der Vergrößerungen wäre es der Winhe werth, außer der Erlangung der Fertigseit die Stärken der Vergrößerung zu messen, sich auch durch ledung die Fähigseit zu erwerden, dieselde uns mittelbar zu schäßen. Andere hierher gehörige Uedungen sind: Mikrometrie, Regulirung der Beleuchtung von oben oder von unten, Führung des Gegensstandes durch das Gesichtsseld, Gebrauch des Ductschers, zweckmäßiger Gesbrand der verschiedenen Gläsercombinationen zur Vestimmung der Folge und Abänderung der Vergrößerungen, Uedung in Abänderungen der Foeusweiten, Schäßung fremder oder neuer Mikrostope und vieles Andere, worüber in den früheren Abschnitten schon gehandelt wurde.

J. Purkinje.

## Anhang

gu bem

vorhergehenden Artifel "Mifrostop".

V v m

Herausgeber.

Herr Professor Purkinje hat in der vorstehenden Abhandlung auf eine ebenso gründliche als übersichtliche und anziehende Weise das Nöthigste über tie Anwendung und den Gebrauch tes Mikrestopes, so weit dies in wenigen Blättern möglich war, und co ter Zweck tieses Hautwörterbuchs erforderte, zusammengedrängt, und Dem, der sich weiter unterrichten will, steht in Julius Bogel's befanntem Werte ein so guter Wegweiser zu Gebote, daß es vielleicht überstüffig erscheinen könnte, wenn ich hier noch auf einige Punkte dieses Kapitels der praktischen Physiologie eingehe.

Indessen ist im Ganzen tie allgemeinere Anwendung des Mikrostopes zu wissenschaftlichen Zwecken nech so nen, es haben sich über den Vorzug der einzelnen Justrumente, je nach ihrer Construction und je nach den Werksstätten, von denen sie ansgehen, über die tabei aufzuwendenden Geldmittel u. s.w. noch so wenig fesistehende Ausichten und allgemeinere Kenntnisse ausgebildet, daß ich den älteren, vor einigen Decennien gebildeten Aerzten eis

nerseits, wie den jüngsten Anfängern, dann manchem Laien andererseits eisnen Dienst zu erweisen hoffe, wenn ich hier das Resultat meiner seit 15 Jahren gemachten Erfahrungen über Anschaffung und Handhabung von Mistrossopen mittheile, womit ich zugleich theilweise den zahlreichen Anfragen zu begegnen hoffe, die von den verschiedensten Seiten an mich gemacht wersten. Allerdings wurden mehre Jahre unter meiner Controle zahlreiche Instrumente am hiesigen physiologischen Institute geprüft und abgegeben, was jedoch aus mehren Gründen in der letzten Zeit nicht mehr aussührbar gewessen ist, ebenso wenig, als es mir möglich war, die verschiedenen Anfragen immer zu beantworten. Kamen doch sogar in der letzten Zeit einigemal Faesturen bei hiesigen Buchhandlungen an, des Inhalts: Ein Mitrossop zu so und so viel Thaler, vom physiologischen Institut zu beziehen!

Offenbar ist es fast immer der Wunsch Derjenigen, welche Mikrostope wollen, mit möglichst geringen Kosten ein möglichst gutes Instrument zu er-

langen.

Hier ist es vor Allem zu rathen, sich gleich an bie rechten Duellen zu wenden, und nicht erft ebenso umftändliche als kostspielige Versuche zu maden, Mifroffope von älterer Construction einrichten zu wollen, und etwa erbaltene beffere Linfensofteme nach eigenem Plane neu zu montiren. 3ch felbst habe im Jahre 1831, nachdem ich die gewöhnlichen verfäuflichen wohlfeilen Mifroftope weggeworfen hatte, mir brei ziemlich gute, nach bem Gellique'ichen Systeme combinirte Linsen aus bem Frauenhofer'schen und Utfchneiber'ichen Inftitute verschafft, und biefe in Erlangen, bann gum zweiten Male in Augeburg in Meffingröhre und auch Stative montiren laffen. Mit diesem unvollkommnen aber leidlichen Instrumente wiederholte ich querft damals bie Ehrenberg'ichen Kütterungsversuche mit Infusorien, und stellte die Untersuchungen über die Entwicklung von Hydatina senta, von Nephelis vulgaris, über ben Bau des Rückengefäßes bei den Infecten n. s. w. (f. Dien's Isis. 1832) an. Als ich mit bemfelben Instrumente 1832 nach Munchen fam, und bei Dollinger zum ersten Male ein gutes Mifrostop vergleichen konnte, bat ich Döllinger um Prüfung bes meinigen; worauf er fagte: "Glaser gut, Mechanismus unter aller Kritif." Gleichwohl mußte ich mich mit temselben Instrumente bei einem Besuche ber Meeres= fuste in Triest behelfen. Gine Frucht Dieser Reise war Die Schrift: "jur vergleichenden Physiologie des Bluts, 1832.« Ich führe dies als Beweis an, daß man auch im Nothfalle mit einem recht schlecht montirten Mifroftop auskommen kann, wenn nur ber optische Theil gut ift. Es ging mir ungefähr mit meinem Justrumente, wie es nach Levailsant den Rolonisten am Cap zu Ende bes vorigen Jahrhunderts mit ihren elenden Flinten ging, mit benen fie boch bas Biel trafen, wenn fie einmal ihr Gewehr kannten, und wußten, wie weit fie neben das Korn das Ziel halten mußten, um es zu treffen. Gleichwohl gab ich für dies Instrument allmälig an ewigen Uenderungen und Flickereien, womit ich es verbeffern wollte, fo viel Weld aus, daß ich bafür ein gutes, neues Mifroffop hatte erhalten fonnen. führe biefen Fall an, weil es noch immer Leute, besonders ältere Männer giebt, die im Besite alter englischer ober auch von beutschen Mechanifern gefertigter, im Santel verbreiteter Instrumente, Diefelben gerne ausbeffern laffen wollen, und bies versuchen, oft von kenntniftosen Mechanikern verführt, ohne dabei zum Ziel zu kommen, und ihr Geld dabei wegwerfen.

Moch vor 8 bis 10 Jahren konnte man unter 80 bis 100 Thaler kein brauchbares Mikroskop bekommen. Es ist unstreitig das Verdienst unseres

Landsmanns G. Dberhäuser in Paris (eines Ansbachers von Geburt), daß er zuerst in ihren optischen Theilen vortreffliche Mitrostope zu verhältnismässig geringen Preisen lieserte, und dadurch die mitrostopischen Untersuchungen allgemeiner zugänglich machte. Er gab den Instrumenten eine möglichst eompendiöse Form und lieserte sie zuerst in größeren Quantitäten, fast sabritmässig. Die Instrumente von Oberhäuser sind nächst denen von Plößl in Wien und von Schiek in Berlin am meisten in Deutschland verbreitet. Ich kenne die Instrumente aus diesen drei Werkstätten am besten, kann sie daher auch aus meisten empsehlen, und werde mich deßhalb im Nachfolgenden auch vorzüglich auf dieselben beschräuken.

Nachdem früher Franenhofer und nachher Merz in München sich mehr auf die Fertigung von Telestopen gelegt hatten, hatte Plößl in Wien die meisten Bestellungen auf Mitrostope auszuführen. Er lieferte in Bezug auf den optischen Theil stets höchst vorzügliche Instrumente, bei denen nur der mechanische Theil nicht immer in wünschenswerther Vollendung war. Doch habe ich unter Plößl's größeren Mitrostopen (zu 2 bis 300 Thaler) auch in dieser Hinsicht vortrefflich gearbeitete Instrumente zu sehen Gelegenheit gehabt. Zu den in seder Hinsicht besten gehörten z. B. Instrumente im Besitz von Jacquin (nachher von Berres), von Dr. Werneck in Salzburg u. a. m. Die kleineren Mitrostope von 70 Thalern haben manche Unvolksommenheiten.

Später lieferten Pistor und Schief, dann Schief allein, Mitrostope, bei denen die Plößl'schen und Chevalier'schen, wie es scheint, zum Muster gedient haben. Sie zeichneten sich gleich ansangs durch große Eleganz und vortreffliche Messingarbeit aus; im optischen Theile waren sie schwächer, als die Plößl'schen. In den letten Jahren hat Schief Instrumente geliefert, in denen Objective und aplanatische Deulare wenig zu wünschen übrig lassen, und bei welchen der mechanische Theil besser ist, als bei allen anderen Meistern.

Dberhäuser, anfänglich mit Treeourt verbunden, machte den ersten Versuch zur Herstellung von Objectiven, indem er sich von Chevalier für eine demselben gelieserte Arbeit ein Spiel Linsen erbat. Auf eine sehr insgeniöse Weise ordnete und verbesserte er dann unaushörlich am Mechanismus und in den Combinationen der Gläser, so daß er bald zu den billigsten Preissen kleine Instrumente von leidlich gutem Mechanismus mit vortresslichen optischen Mitteln lieserte. Die größeren Instrumente zeichnen sich ebenfalls durch vollendete Mechanis aus. Seine kleinen Mikrossope sind äußerst eompendiös, und haben eine Menge trefslicher Zugaben.

Mit den Instrumenten aller Größen und Formen aus diesen Berkstäteten kann man überall im Wesentlichen dieselben genügenden Beobachtungen maschen, und es handelt sich oft nur um kleine Bequemlichkeiten und Einrichtunsgen, wo denn fast jedes Instrument seine Bortheile, jeder der genannten Meis

ster seine eigenthümlichen Vorzüge hat.

Will sich Jemand ein für fast alle Versuche in der Naturgeschichte und Physiologie hinreichendes Mikrostop anschaffen, so muß dasselbe eine klare 3 bis 400malige Vergrößerung haben. Die Mikrostope von Oberhäuser (Microscope coudé!) zu 135 Franken oder die demselben nachgebildeten kleinen Mikrostope von Schiek zu 40 Thaler, sind hier vorzüglich zu empsehlen. Seit einigen Jahren bediene ich mich fast bloß dieser kleinen Instrumente zu allen Untersuchungen, und nur selten nehme ich größere Instrumente zum Verzeleichen. In der That reicht man mit diesen kleinen Instrumenten fast immer

<sup>1)</sup> S. bei Bogel, Tab. II. Fig. 3.

ans, voransgesett, daß die Optifer gute Linsen dazu gegeben haben. Denn bei keinem Meister fallen alle Instrumente gleich aus, und es ist den Optisern nicht zu verdenken, wenn sie ihre bestigerathenen Linsen, nament-lich die stärkeren, für die Bestellungen der größten Instrumente ausheben, da sie bei diesen verhältnißmäßig weit mehr gewinnen, während der Gewinn bei den kleineren Mikroskopen in der That unbedeutend ist. Die Linsen übrigens, die nicht gleich am besten gerathen, haben immer die meiste Urbeit gemacht.

Dberhäufer pflegt noch wohlfeilere, fast ganz ähnliche kleine Mitrostope zn 120 Franken zu liefern, welche auch Schief aufänglich zu 35 Thr. machte, jest aber nicht mehr liefert. Diese sind für den Gebrauch entschieden weit weniger vortheilhaft, da der Objecttisch zu klein ist, was immer die Ausdehnung mancher Untersuchungen auf größere Objecte hindert; sonst aber sind diese

Mifrostope im optischen Theile ebenfo gut.

Noch billiger sind tie sogenannten, ganz ähnlich gebauten Microscopes à hospice. Sie sind möglichst vereinfacht, und kolten nur 70 Franken. Das Instrument wird gleich auf den Rasten angeschraubt, so daß die Platte un'en wegfällt, es sehlt das Mikrometer-Denlar und einige Linsenspsteme. Da sie bei zweckmäßiger Combination gerade diejenige Vergrößerung liefern, die man am meisten braucht, so kann man am Ende auch damit ausreichen. Sie sind übrigens für manche Källe vertrefflich, weil man sie leicht bei sich führen, so

gar in einer großen Rocktasche unterbringen fann.

Ift Jemand im Stande, über eine größere Summe zu tisponiren, so sind am meisten die von Schief und Plößl zu etwa 70 Thaler gelieserten Instrumente zu empsehlen 1), weil man damit die schwächsten und stärtsten Vergrößerungen machen kann, und einen sehr großen, freien Objecttisch hat. Sie enthalten gewöhnlich Glüssen mit treis bis viersachen Combinationen. Zu öffentlichen Vorträgen, zu mauchen Veobachtungen, z. V. tes Kreislauses am Froschsuß, sind sie sehr geeignet. Das Fellen einer seinen Vewegung, wie sie tleineren oben erwähnten Milrostope haben, ist allerdings ein Mangel, und eben deshalb muß der Mechanismus sur das Triebrad sehr gut sein Schr zu rathen ist die Zugabe eines aplanatischen Deulars, das 6 Thaler kostt, und einer Reservelinse, sur die Liuse Nr. 6, als die stärtste, welche am leichtessten Schaen leidet, wodurch die Ansgabe auf etwa 80 Thaler ertöht wird.

Danz vorzüglich, obwohl gewiß zum Theil Lurus-Artifel, sind tie großen Mikrostope mit dem schweren, festen Gestelle und Bewegungen der verschiedenssten Art, wie sie Oberhäuser zuerst construirt hat, und wie sie ebenfalls von Schief nachgebistet wurden?). Ein solches Mikrostop mit zahlreichen Denlaren, Linsensystemen und anderen Zugaben kostet 7 bis 800 Franken. Wegen ihrer Schwere können sie auf Neisen nicht gut mitgesührt werden, leiden auch dann bei der Berpackung und den Wagenstößen an der Centrirung.

Was die einfachen Mikrostope betrifft, so reicht, meiner Erfahrung zu Folge, ein sehr einfacher Apparat vollkommen ans. Loupen mit 2 Gläsern, einfach in Holz gefaßt, wie sie der Optiser Merz in Erlangen zu 8 Gutegrosschen liefert, tazu ein ganz einfaches Brettchen mit einem Stab und beweglischem Arm, der vorue einen Ring zur Aufnahme hat, sind genügend. Besser sind freilich noch achronistische Loupen, obwohl in der That nicht eigentlich nösthig. Eleganter und vollkommner sind allerdings die einfachen Mikrostope von Schief zu 20 Thaler. Den ziemlich theueren Microscopes à dissection von

<sup>1)</sup> S. abgebildet bei Vogel, Tab. II. Fig. 2.

<sup>2)</sup> C. bei Bogel, Tab. II. Fig. 4.

Dberhäuser kann ich keinen besonderen Vortheil beim Gebrauch einräumen. Sie haben eine ähnliche Montirung, wie die vorhin beschriebenen großen von Dberhäuser.

Soust sind unter allen Zugaben nur ein Glasmifrometer und allenfalls ein Duetschapparat wünschenswerth, ein paar Nadeln mit Heften und kleine

Mefferchen.

Bas die Mikrometer betrifft, so giebt Schiek seinen Mikroskopen ein Spinnweb-Mikrometer im Deular bei; Oberhäuser fügt seinen kleinen Mikroskopen ein besonderes Mikrometer-Deular hinzn. In beiden Fällen braucht der Besiger ein zweites Mikrometer, um den Werth seiner Deular-Mikrometer für die verschiedenen Linsencombinationen zu bestimmen. Daher der besonders von Weber zuerst belodte Gebrauch dieser Deular-Mikrometer im-mer etwas Umständliches hat, weil sich der Werth natürlich bei jeder Vergrö-

Berung ändert.

Ich gestehe, daß ich, wie Mohl 1), ebenfalls der Meinung bin, daß in vielen, ja den meisten Fällen ein gewöhnliches Glasmifrometer (eine Glasplatte mit Theilung der Linie in 100 bis 200 Theile), das als Unterlage für das Object dient, viele Vorzüge hat, die leichteste, schnellte und sicherste Anwendung gewährt, mit welcher am wenigsten Fehler gemacht werden, da hier die verschiedenen Vergrößerungen durch die verschiedenen Linsen, durch Ausziehen des Nohrs ze. ohne Einsluß auf die Berechnung sind. Da es sich bei allen mis krossopischen Messungen nicht um solche Genauigkeit handelt, wie bei den tes lessopischen in der Astronomie, so reicht die mittelst solcher Mikrometer als Objectträger mögliche Schäßung sehr oft, ja fast immer aus. In manchen Fälsten, bei seineren Messungen, ist allerdings ein Glasmifrometer im Deular oder ein Schraubens Mikrometer vorzuziehen.

Bum Zeichnen und richtigen Auftragen ber Bergrößerung ift eine Camera lucida recht gut; obwohl ich glaube, daß dieselbe um so entbehrlicher wird, ie

geübter der Beobachter und der Zeichner ift.

Für vollkommen entbehrlich halte ich ben sogenannten Lichtverstärkungsap= parat von Dujardin (appareil Dujardin), der kostspielig ist, keine wesentliche Vortheile gewährt, und in seinem Gebrauch eine genauere Unweisung verlangt, als sie Vogel gegeben hat 2). Er gewährt, wie mir scheint, den einzigen Vortheil, daß man verschieden beleuchtete Objecte, z. B. weiße und graue Wolken, blauen Himmel, Gebäude u. s. w. unter dem Object hinwegbewegen kann. Zu seiner Unwendung gehört übrigens ein Planspiegel.

Unter den Belenchtungsmitteln für opake Gegenstände empfehlen sich große planconvere Linsen am meisten. Prismen mit converen Flächen und Linsen zusammen, wie sie vorzüglich Berres bei Injectionspräparaten gestrauchte und abbildete 3), sind kostspieliger, und, obwohl sehr schone Beleuchs

tung gebend, doch ohne wesentlichen Vortheil.

Ebenso halte ich die Duetschapparate in den bei weitem meisten Källen für entbehrlich. In manchen Fällen, wo ein allmäliger, gleichmäßiger Druck, ohne seitliche Verschiebung, angewendet werden muß, ist ein Duetschapparat allerdings sehr brauchbar, und es scheint mir hier der von Purkinje ersundene vor allen anderen den Vorzug zu verdienen; dieser Apparat kommt unges

<sup>1)</sup> In feinem intereffanten Auffah über Mifrometrie in ber Linnaea, Jahrg. 1843.

<sup>&</sup>quot;) C. dessen angeführtes Werf, S. 53.

<sup>3)</sup> Berres, Mifrostopische Anatomic. Tab. I.

fähr auf 2 Thir. zu siehen. Leider ist er so groß, daß er bei den kleinen Mikrossfopen nicht anwendbar ist, weil er einen großen, freien Objeettisch verlangt. In manchen anderen Fällen leistet auch der Upparat von Ballach, der geswiß noch mancher Verbesserungen fähig ist, recht gute Dienste 1).

Uebrigens wird man die Duetschapparate um so entbehrlicher sinden, je mehr man sich mit dem Gebrauch von einfachen Deckblättehen von verschiedener Größe und Dicke einübt. Hier lernt man bald mit dem Finger, bald mit dem Scalpelheft, am besten in vielen Fällen mit der Elasticität einer dunnen,

nachgebenden, gefaßten Stahlnadel, den paffenden Druck ausüben.

Unschäßbar sind die Glasdeckblättchen, die man von größter Dünne am besten bei Dberhäuser erhält. Sonst in gewöhnlichen Fällen reicht man vollsommen aus, wenn man Stücke des plansten und dunusten Fensterscheibensglases sich verschafft und in viereckige Blättchen schneidet oder schneiden läßt, und tann die scharfen Nänder abschleift. Zu Objectplatten sinde ich größere und dickere Stücke, als man sie gewöhnlich als Zugaben zu den Mikrossopen von den Optikern bekommt, in vielen Fällen vortheilhaft. Man wählt hierzu Stücke Spiegelglas von etwa 2 bis 3 Zoll Länge und 1 bis 2 Zoll Breite.

Je mehr und je länger man sich mit dem Mikroskope beschäftigt, um so mehr lernt man mit wenigen und einfachen Mitteln auskommen. Id, gestehe, daß ich mit einem Instrumente von 40 Thlrn., das eine flare Vergrößerung von 400mal im Durchmeffer gewährt 2), einer guten Loupe mit Westell, ein= fachen Glastafeln und Dectblättehen in hinreichender Zahl, einer Glasmifrome= terplatte mit Theilung des Zolls in 1200 Theile, die also 1/100 Linie direct angiebt, einem Rasirmeffer, einigen Sealpellen, einer Scheere, einer Pineette und einigen mit heften versehenen Rähnadeln von verschiedener Stärke, alle ober fast alle naturhistorischen, chemischen, physiologischen und pathologischen Entdedungen zur eigenen Unschauung zu bringen und zu prüfen, ebenfo wie alle neuen mitroffopischen Untersuchungen mit völliger Zuversicht anzustellen mir getraue, - also mit einem Apparate, beffen gesammter Aufwand nicht über 50 Thaler geht, und der auch dem wenig bemittelten Forscher erreichbar ift. Will man noch einige Thaler mehr aufwenden, so ist ein aplanatisches Deular als Zugabe höchst wünschenswerth, und man wird häufig die dadurch erreichten schwächeren, aber flareren Bergrößerungen, benen mittelft ftarkerer Deulare vorziehen lernen.

Hat man mehre und größere Justrumente und vollkommnere Hulfsmittel, so ist dies ganz gut, für die Controle öfter beruhigend und zuweilen ganz bequem. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist es doch nur Luxus und gewiß, was man mit dem eben genannten Apparate nicht zu Stande bringt, wird man unter günstigeren Verhältnissen auch nicht leisten und zwingen. Neue Entdeckungen, die man mit obigen Hilfsmitteln nicht wahrnehmen kaun, wo sich die Urheber etwa auf ihre besonders kostspieligen oder ausgezeichneten Instru-

mente berufen, verdienen immer mehr Migtrauen als Zutrauen.

Ein guter mifrostopischer Beobachter wird man, wie in allen ähnlichen

<sup>1)</sup> S. Stilling's und Wallach's Untersuchungen über bie Textur des Rückenmarks. Fig. 15.

<sup>2)</sup> Das Einzige, was man hier zugegeben wünschte, ist ein Nab mit Blendungen von verschiedenem Durchmesser über dem Spiegel, wie solches bei den Schief'schen Instrumenten für 70 Thaler angebracht ist, und wie dies anch der Mechanisus Meherstein in Göttingen bei seinen kleinen, den Oberhäuser'schen nachgebilz deten Mitrostopen anwendet.

Dingen, durch Anlage und beharrliche Gelbstübung, wobei die Anleitung nur schneller über die ersten Schwierigkeiten hinweghelsen, und auf manche Cautes

len, je nach ber Ratur ber Objecte, aufmertsam machen fann.

Um die Güte eines Mikrostopes zu beurtheilen — was oft ohne Bergleischung für den besten und geübtesten mikrostopischen Beobachter nicht so leicht ist, und wobei man mehre Instrumente und Objecte zur Hand haben muß — thut man gut, sich gewisse Bilder recht einzuprägen und einige Gegenstände auf das Genaueste zu studiren. Dazu mögen sich z. B. menschliche und Froschultsörperchen empschlen. Danu, um recht durchsichtige und bewegliche Prosbeobjecte anzuwenden, ist es räthlich, Spermatozoen, z. B. vom Triton, oder bekannte Formen von Insusorien zu wählen. Gerade bei recht durchsichtigen Objecten bewährt sich die Güte eines Mikrossopes. Schüppchen von Schuetzterlingöslügeln sind auch recht gut: noch besser die Schüppchen von Lepisma saccharivora, da sie zarter sind und sich besser einprägen, schon deshalb auch vorzuziehen sein möchten, weil die Schüppchen der Schmetterlinge bei den verschiedenen Urten und an den verschiedenen Stellen des Körpers sehr verschieden sind.

Für Diesenigen, welche sich mit ber Literatur, der Geschichte und Berbefferung der Mitrofope in verschiedenen Ländern vertrauter machen wollen, mag

hier eine lebersicht über bie jungsten Arbeiten fteben.

Unstreitig ist der neueste Fortschritt in der Construction der Mitrostepe durch Selligue's Ersindung von zusammenschraubbaren Objectiven gemacht worden. Es war im Jahre 1824, wo Selligue das Instrument der französischen Akademie vorlegte. Bgl. Rapport sur le mieroscope achromatique de M. Selligue par Fresnel, abgedruckt in den Annales des sciences naturelles. Tome 3. Mit Abb. — Die Redacteure der Zeitschrift, Audouin und Brogniart fügten ihre Bemerkungen bei. In Deutschland interessirte sich zuerst Döllinger für diese Verbesserung. Er schried eine kleine Schrift: Nachricht von einem aplanatischen Mikrostop. München, 1830. 4to. Mit Abb., welche sich auf die im Usschneider-Frauenhoferschen Institute von Merz gesertigten Instrumente bezog. — Ueber die Mikrostope von Pistor und Schiek gab Ehrenberg Nachrichten au verschiedenen Orten. Verres bildete im ersten Heste seinen Veren Gebilde des menschelichen Körpers ein Instrument von Plößl ab, mit dem dazu nöthigen Veleuchstungsapparat für opake Gegenstände.

Unter den deutschen praktischen Werken über Mikroskopie verdient das Werk von J. Bogel die erste Stelle. Kurze und interessante geschichtliche und kritische Notizen über frühere Anwendung einfacher Linsen, über den Gebrauch des Mikroskopes, mögliche Täuschungen u. s. w. sinden die Leser im ersten Bande von Hildebrandt's Anatomie, herausgegeben von E. H. Weber, besonders S. 128 u. f., sowie S. 155. Sehr interessant für die verschiedenen Auffassungsweisen bekannter Gebilde des Körpers von verschiedenen älteren und neueren Beobachtern, sind die hier beigegebenen Rupsertaseln. — Der Atlas zu Benle's Allgemeiner Anatomie kann als wahres Muster histologischer

Abbildungen bienen.

In der französischen Literatur verdienen ausgezeichnet zu werden: Chevalier: Des Microscopes et de leur Usage, description d'appareils et de procédés nouveaux, snivie d'expériences microscopiques puisées dans les meilleurs ouvrages anciens et les notes de M. le Baillif et d'un mémoire sur les diatomées par M. de Brebisson. Manuel complet du micrographe. Paris,

1839. gr. 8vo. (Hauptwerk, besonders über den technischen Theil, mit vorzüglichen Abbildungen sehr verschiedener Formen von Instrumenten und einer Tasel von Probe-Objecten, worunter auch eine Schuppe von Lepisma). — Mandl: Traité pratique du microscope. Paris, 1839. — Dujardin: Nouveau manuel complet de l'observateur au Microscope. Paris, 1843. 12mo. Mit einem Atlas von 30 Stahltaseln. (Ein kleines, aber sehr brauchbares, durch seine Wohlseilheit und seine sehr zahlreichen, wenn nicht ausgezeichneten, doch meist genügenden Abbildungen sich empsehlendes Werk, worin alle Zweige der Naturkunde berücksichtigt sind.) Ein so eben erschieuenes Luxus-Werk: Donné et Léon Foucault Cours de microscopie. Atlas éxécuté d'apres nature au microscope daguerréotype. Paris, 1845. Fol., wovon bis jeht zwei Lieferunz gen vorliegen, scheint, so weit man bis jeht urtheilen kanu, gerade nur für eine beschränkte Unwendung der Daguerrotypie auf diesem Felde zu sprechen, wie dieß im Voraus zu erwarten war.

Unter ber englischen hieher gehörigen Literatur findet sich nichts Genügenbes. Es ist hier zu nennen: Goring and Prichards microscopical Illustrations und beren Micrographia. London, 1832. — Carpenter lieferte im 3ten Bande (Part. XXII.) von Todds Cyclopaedia of anatomy and physiology

einen übersichtlichen Artikel: Microscope.

In Bezug auf Mikrometrie ist auf ben früher angeführten Artikel von Hugo Mohl in der Linnaea zu verweisen, dann auf Steinheil's Neeenstion von Fischer's Notice sur les avantages des micromètres in den Münchener gelehrten Anzeigen. 1837. Bb. V., S. 112. Sehr praktisch branchbar und empfehlenswerth ist die Tabelle von Hannover: Tableau micrométrique pour servir à la comparaison et la réduction des diverses mésures qui

sont employées dans la micrométrie microscopique.

In den Werken über Physik, namentlich in den gangbaren Lehrbüchern (auch z. B. bei Biot) ist gewöhnlich die Theorie des Mikrostopes nur sehr kurz und unvollständig behandelt. Brewster hat in der Encyclopaedia britannica einen besonderen Artisel über das Mikrostop geliesert, edenso Littrow in der neuen Ausgade von Gehler's physikalischem Wörterbuch, Band VI., 3te Abth., 1837, welche mehr Detail geben. Wichtig für die Verbesserung der Mikrostope wäre unstreitig die Anwendung der neuen: dioptrischen Untersuchungen von Gauß (im ersten Baude der Abhandlungen der Königl. Geselsschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Bd. I., 1843).

R. Wagner.

Die Milch ist die, in der Negel von den Brustorüsen weiblicher Judivisusen aus der Classe der Säugethiere abgesonderte, weiße kettreiche Flüssigkeit, welche von der Natur hauptsächlich zur ersten Nahrung der Neugeborenen bestimmt ist. Obschon ähnliche, ja oft gleiche Flüssigkeiten, auch durch andere Theise des weiblichen Organismus, namentlich beim Meuschen, so z. B. durch den Nabel, die Genitalien, die Haut, durch die Weichen, die Achselhöhlen, durch den Magen und Mastdarm bisweisen entleert werden, obschon man sogar bei männlichen Individuen durch die Brüste Milchentleerung wahrgenommen hat, und wie die vor Kurzem erst chemisch untersuchte Misch eines Vockes von Dr. Schloßberger zeigt 1), mit den wesentlichen Vestandtheilen der Misch, so sind dieses doch immer nur Ausnahmen und gehören mehr in das Gebiet

der Pathologie.

Das normale Absonderungsorgan find die großen Drufen der Bruft, welche während der Schwangerschaft sich mehr und mehr entwickelnd, oft schon mit dem 7ten Monate beim menschlichen Weibe eine mehr albuminöse Flüssig= feit zu seeerniren beginnen, meistens aber kurz vor der Niederkunft, und am stärksten am 3ten Tage nach ber Geburt zu turgeseiren, und unter Eintritt einer örtlichen ober allgemeinen fieberhaften Reizung die genannte Fluffigkeit abzuscheiden beginnen. Die Bruftdrufen find zusammengesetzte blafige Drufen, mit baumförmig verzweigter Grundlage eines Sauptausführungskanales, ber fich in immer dunnere Zweige und Zweigchen spaltet, welche letztere mit sehr bunnwandigen Bläschen, ben Drufenzellen, besetzt find. Ein haufwerk folder, von einem feinen Capillargefäßnete umsponnener Drusenzellen auf ihren Zweigchen, ftellt fich dann dem unbewaffneten Huge als ein fleines rundliches Körnchen dar, und mehre folder Rornden bilden dann zusammen die fleinen Dru-Werden mehre solcher Lobuli durch Zellgewebe in senläpuchen (Lobuli). einzelne Partien vereinigt, so ift es dann ein Drüfenlappen (Lobus). Bweigden vereinigen fich gleichfalls allmälig ju größeren Stämmchen und end= lich zum hauptausführungskanal, aus welchem burch Drücken, Streichen, Saugen, ober bei Ueberfüllung ober Erschlaffung auch von freien Stücken bas Seeretions : Product ausfließt. — Die Dauer der Milchabsonderung richtet sid nach ber Dauer bes Sängens, und ist ferner meistens abhängig von bem Nichteintreten einer neuen Schwangerschaft und der Constitution des fäugenden Individuum.

Die Menge der abgesonderten Milch ist sowohl beim Beibe als den weiblichen Thieren, nach der Ausbildung der secrnirenden Drüsen und der Körpereonstitution im Allgemeinen sehr verschieden; ebenso ist dieselbe auch viel von

ber Nahrung abhängig. —

Die in der ersten Zeit der eingetretenen Secretion vor der Geburt abgesonderte Flüffigkeit ift arm an Fett und Zucker, und enthält Albunin und ziemlich viele Salze; sie besitt nach Donne's Beobachtungen an einer Esclin

<sup>1)</sup> Annalen der Chemie und Pharmacie von Liebig u. Wöhler. Bd. 51. S. 431. Sandwörterbuch der Physiologie. Bd. 11.

und Ziege das Anssehen von Wasser, dem man etwas Milch beigemischt hat, ist serös, gelblich, zeigt wenige, zusammengehäufte Kügelchen von unregelmäßiger Gestalt und Größe. Nach Simon's Untersuchungen war die von einer Eselin 14 Tage vor dem Wersen aus den Entern abgesonderte Flüssissistischen durchs scheinend, wenig opalisirend, dickslüssissis, zwischen den Fingern klebend, von alkalischer Reaction, und zeigte unter dem Mikrostope wenig Fettkügelchen, einige granulöse Körperchen und Schleimkörperchen. — Bei der quantitativen Unalpse ergab dieselbe solgende Zusammensetzung:

| Wasser                             |        |
|------------------------------------|--------|
| Feste Bestandtheile                | 263,00 |
| Fett                               | 7,98   |
|                                    | 28,93  |
| Allbumin                           | 198,34 |
| Casein, Chlornatrium und milchsau= |        |
| res Natron                         | 18,41  |

Als nach 8 Tagen von demselben Thiere die secernirte Flüssigkeit wieder untersucht wurde, war sie reicher an Wasser und ärmer an sesten Bestandtheislen, namentlich Albumin, geworden; Fett, Milchzucker und Casein hatten aber relativ zugenommen. — Lassaigne hat bei einer Kuh 41 Tage vor dem Kalben die in den Eutern angesammelte Flüssigkeit untersucht; er fand gleichsfalls in der weißgelben, alkalisch reagirenden aber ziemlich rahmreichen Flüssigsteit anstatt Casein Albumin, keinen Milchzucker, und in der ½ des Bolumens der Flüssigkeit einnehmenden Rahmschichte eine sehr weiche Butter. Sie hatte ein spec. Gew. = 1,063. Bis 10 Tage vor dem Kalben behielt sie diese Eigenschaften und Insammensehung, dann ward sie allmälig milder, enthielt aber immer noch Albumin. 5 Tage nach dem Werfen enthielt sie Casein und hatte nun 1,035 spec. Gew.

Eine Untersuchung, welche Elemm mit der von einer Frau vor der Geburt abgesonderten Flüssigkeit vornahm, ergab 54,78 feste Theile in 1000

Theilen der Flüssigkeit. —

Ist die Geburt wirklich eingetreten, so besitzt die Flussigfigkeit aus den nun mehr und mehr turgescirenden Bruften, in denen sich flüchtige gegen die Achselhöhle ziehende Stiche einstellen, auch noch nicht tie vollkommene Beschaffenheit der Milch, indem auch hier noch das der eigentlichen Milch zukommende Cafein mehr durch Albumin vertreten ift. Die Kluffigkeit hat beim menschlichen Weibe noch eine mehr seifenwasserartige Beschaffenheit, doch ist sie von dickerer Confistenz und enthält mehr feste Bestandtheile als die Milch. Man hat Diese Aluffigfeit mit dem Namen Colost rum belegt. Die Farbe ift in der Regel gelblich, die Reaction alkalisch im frischen Zustande, geht jedoch nach Bersuchen, welche Clemm vor Anrzem anstellte, febr bald, schon nach 3 Stunden, in die saure Reaction über. Unter bem Mifrostope bemerkt man in dem Colostrum Fettfügelchen und grannlirte gelbliche runde Rörperchen, welche größer als die Mildfügelchen find. Donne, welcher zuerft auf Diefelben aufmertfam machte, nennt sie Colostrum-Rörperchen, und giebt an, daß sie sich bis zum 20sten Tage nach der Geburt noch in der Milch der Eselin vorsinden. Simon fand sie nur bis höchstens zum 10ten Tage. Angerdem findet man noch bisweilen Schleimförperchen und Pflasterepithelien.

Das Colostrum ist reicher an sesten Bestandtheilen als die Milch und nasmentlich sind nach Simon's Beobachtungen der Milchzucker und die Butter

relativ sehr vermehrt. Er fand das spec. Gew. = 1,032. Auch die Salze sind zieml.ch reich. Es scheint, daß von der größern Duantität dieser Bestandtheile die absührende Wirfung des Colostrum für den Säugling abhängt; daß diese aber zweckmäßig, ja nothwendig ist, nm Meconium u. s. w. zu entsernen, leuchtet ein. Payen will beobachtet haben, daß Fett namentlich eine große Verwandtschaft zum Meconium habe. Das Colostrum der Kühe ist dunkelgelb, diet, schleimig und arm an Fett. Es evagulirt beim Erhisen vollständig wie Eiweiß, dagegen nicht durch Laab. Sein spee. Gew. ist nach Vondt und Stiptrian Luiseius 1,072.

Duantitative Untersuchungen des Colostrum haben Simon, Chevallier und Henry, Stiptrian Luiscins, Bonfsingault und le Bel,

und nenlichft Clemm geliefert.

## Daffelbe enthält demnach :

|                    | Frau  |       | Eselin       | Biege    | Ruh                   |
|--------------------|-------|-------|--------------|----------|-----------------------|
|                    | (Simo | n)    | (Chevall. 11 | . Henry) | (Bonffing. n. le Bel) |
| Cafein (Albumin).  | 40,0  | 170,7 | 123,0        | 275,0    | 151,0                 |
| Butter             | 50,0  | 26,0  | 5,0          | 52,0     | 26,0                  |
| Milchzucker        | 70,0  |       | 43,0         | 32,0     | 36,0                  |
| Feuerfeste Salze . | 3,1   |       |              |          | 3,0                   |
| Basser             | 828,0 | 803,8 | 828,4        | 641,0    | 784,0                 |
| Fester Nückstand . | 172,0 | 196,2 | 171,6        | 359,0    | 216,0                 |

Won den 3,1 feuerfesten Salzen in Simon's Analyse waren 1,8 in

Wasser unlöslich.

Erst am 4ten bis 5ten Tage nach der Geburt fängt die Seeretion wirtslicher ansgebildeter Milch an. Doch richtet sich auch hier die Beschaffenheit derselben stets nach der Einwirkung äußerer Einstlüsse, insbesondere der Nahstung. Wir werden die dadurch bedingten Beränderungen später genaner ersörtern, nachdem wir zuvor die Milch nach ihren gewöhnlichen physikalischen, mikrostopischen und chemischen Eigenschaften betrachtet haben.

## A. Physikalische Eigenschaften der Milch.

Die Farbe derselben ist in der Regel bläulich weiß oder weiß, seltener gelblich, sie ist undurchsichtig, von mehr oder weniger füßem Geschmack, von eigenthümlichem faden, aber nicht unangenehmem Geruche, von ölig wässeriger Consistenz, von einem specisischen Gewichte zwischen 1,018 bis 1,045. Ilebersläßt man frische Milch sich selbst, so scheidet sich auf der Obersläche derselben nach einigem Stehen der sogenannte Rahm, eine an Fett reiche Schichte, ab, während die darunter besindliche Flüssigseit eine mehr dünnsslässe Beschaffensheit und blänlich weiße Farbe zeigt. Das spec. Gew. der untern Flüssissteit zeigt sich alsdann gegen das der ganzen Milch erhöht, was offenbar daher rührt, daß sich die specisisch leichteren Theile (Fett und Casein) größtentheils in dem Nahme abgeschieden haben, während in dem untern Theile der Flüssigsteit die Salze, der Milchzucker mit relativ weniger Casein und Butter versbleiben.

lleberläßt man frische Milch an einem ruhigen Orte längere Zeit sich selbst, so tritt außer der schon erwähnten Abscheidung des Nahmes noch eine andere Erscheinung, nämlich das sogenannte Dickwerden, die Coagulation der Milch ein. Diese Erscheinung giebt sich als Abscheidung einer zusammenhänden leberartigen Masse zu erkennen. Dabei sondert sich eine Flüssigfeit (Moske) ab, welche dünnsslüssig ist und einen säuerlichen Geschmack zeigt. Sie enthält

bauptfächlich die Salze der Milch, Milchfäure, Milchzucker und eine geringe Dugutität des stickstoffhaltigen Bestandtheiles der Milch aufgelöst (Zieger). Unter den verschiedenen Milcharten zeigt die Frauenmilch in der Negel am we= nigsten Reigung zu diefer Cvagulation. Clemm fah diefelbe selbst nach 3 Bochen noch nicht eintreten. — Beobachtet man frische Milch unter dem Dis frostope, so stellt sich dieselbe ale eine Flussigfeit mit barin suspendirten verschiedenartigen Rörperchen dar. Sie ift auf diese Beise insbesondere von Rafpail, Benle, Turpin, Simon und Donné untersucht worden. Nach diesen Beobachtern enthält dieselbe eine große Menge Rugelchen von der verschiedensten Größe von 5/100 bis 1/100 Millimeter, wie dieses bereits Leu= wenhoef angegeben hat; ferner einzelne Epithelien und bieweilen Schleimfügelchen. Rafpail hat diese Rügelchen als aus Albumin und Kett bestehend angegeben. Beule und Simon halten die Bulle fur Cafein und den Inhalt für Fett Donne dagegen glandt fie gang aus Fett bestehend, weil dieselben fich, auf einem Filter gefammelt und dann mit Uether behandelt, in demfelben auflösen, was weder das Albumin noch Casein thun.

Henle gründet seine Angabe auf einen Versuch mit Essigfäure, welche eine Auflösung der Hüllensubstanz der Rügelchen bewirkte. Simon dagegen zog die eingedampste Milch mit Aether and, löste so sämmtliches Fett, zerried den Rückstand mit Wasser und beobachtete ihn unter dem Mikroskope. Es sollen sich dabei theils noch wohlerhaltene Rügelchen, theils Fragmente derfelben vorgefunden haben. Durch Rochen werden die Milchkügelchen entweder nicht, oder doch nur wenig verändert. Raustische Alkalien verändern nach Donne in der Kälte, in nicht zu concentrirtem Zustande, die Milchkügelchen nicht;

Raspail bagegen giebt an, baß sie baburch gelöst murben.

Essigfäure löst nach Benle, wie schon erwähnt, die Gullen auf, der In-

halt zerfließt fodann.

Das Vorkommen von Blutkörperchen in der Milch ist nicht normal, und findet nur Statt bei sehr abgematteten oder zu start gemolkenen Thieren, sowie nach dem Genusse mancher Pflanzen. Ebenso sinden sich bisweilen Eiterkörperchen und Insusorien, von welchen wir später bei den pathologischen Versänderungen der Milch sprechen werden.

Donne's Angabe, daß die Frauenmilch erst am 6—10ten Tage die Colostrum-Rügelchen verliere, ist nach d'Outreponts Angaben 1) unrichtig, indem schon am 3ten Tage die granulirten Colostrum-Körperchen in der Mehr-

zahl der Fälle verschwinden. —

Chemische Bestandtheile und Eigenschaften der Milch.

Gleichwie jede thierische Flüssigkeit, so enthält auch die Milch organische und anorganische Stoffe. Zu den ersteren gehört das stickstoffhaltige Casein oder der Käsestoff, dann die stickstofffreien ternären Verbindungen, die Vntter und der Milchzucker, und endlich die noch wenig gefannten sogenannten Extraetivstoffe der Milch. Auch die Milchsäure wird bisweilen als Bestandtheil der Milch genannt, und es ist zu erwarten, daß dieselbe ein nicht seltener Bestandtheil derselben sei; allein da wir wissen, daß sich dieselbe aus dem Milchzucker durch eine Metamorphose desselben erst bildet, so ist ersichtlich, daß eine jede milchsäurehaltige Milch bereitst angefangen hat, sich zu verändern, d. h. nicht mehr normal ist. In frischer Milch ist feine Milchsäure nachweissbar (Liebig).

<sup>1)</sup> Neue Zeitschrift für Geburtofunde, 10. 28t. S. 1-7.

Unter den anorganischen Bestandtheilen der Milch haben wir hauptsächlich zu nennen: den phosphorfauren Kalk, die phosphorfaure Mag = nesia, phosphorfaures Eisenoxyd, Chlorkalium, Chlorna = trium und Natron. Phosphorsaures Natron, was von Berzelius angegeben wird, sowie freier Kalk, sind in den neueren Untersuchungen der anor=

ganischen Bestandtheile ber Milch von Saidlen nicht genannt.

Cafein nach Mulber ale die Berbindung von 1 Atom Schwefel mit 10 Atomen Protein und 2 Atomen neutralem phosphorsauren Ralf zu betrachten, - ift in ber Milch an Alfalien (Rali, Natron, Ralf) gebunden, und burch diese im löslichen Zustande; für sich ift es in Wasser unlöslich. Es wird diefer Körper sowohl ans der Mild, als auch im rein dargestellten löslichen Buftande, sowie aus anderen, z. B. pathologischen Fluffigfeiten, burch alle Gäuren leicht gefällt. Mehre derfelben, insbesondere aber Essigfäure und Beinfteinfäure, lösen im leberschuffe zugesett ben entstandenen Riederschlag wieder auf. Aus diesen fauren Lösungen wird es durch Mineralfäuren, sowie durch kohlensaure Alkalien wieder gefällt. - Alle diese genannten Niederschläge burch Sauren entstehen in der Mild nur, wenn die Saure in einem größern Berhältniffe hinzukommt, als ber Menge bes vorhandenen, mit dem Casein verbundenen Alkali entspricht. Wird die Saure vorsichtig, d. h. nur bis zur Neutralisation zugesett, so bleibt bas von seinem Alfali getreunte Casein boch noch in lösung, und zwar wahrscheinlich durch die Salze ber Milch, da man durch funftlichen Busat von Salzen bieses befordern kann, und es scheidet fich erft ber Rafestoff in untodlichem Bustande ab, wenn die Fluffigkeit erwarmt wird. Es verhält sich bemnach bas Casein hier gerade so wie Albumin. fünstlichen Cafeinlöfung, alfo in einer von Salzen freien Fluffigkeit, tritt biefes nicht ein, fondern es bewirft bort schon die geringste Menge einer Gaure, z. B. Effigfäure, alsbald einen flockigen Niederschlag. — Wird frische Mild, mit ei= nem leberschusse von Chlornatrium oder Salveterlöfung verfest und einige Beit steben gelaffen, so tritt die Milchfäure = Bildung wohl ein, aber es bildet sich tein Caseinevagulum; Die Milch bleibt fluffig; tocht man aber jest Dieselbe, so gerinnt die Flussigteit dickslockig, wie eine eoncentrirte neutrale 211= buminlösung. — In frischer Milch bemerkt man beim Rochen keine in Flo= den gerinnbare Substang; ist bagegen bie Milch sauer geworden, so wird durch Erhigen der Molten ein flockiges Coagulum erhalten (Zieger), ift dies offenbar nichts Anderes, als ein Casein, was durch Auftreten ber Milchfäure in Albumin, d. h. in einen beim Erhigen coagulirenden, durch die Salze ber Mild, bei gewöhnlicher Temperatur gelöft bleibenden Körper übergegangen ift.

Das Casein ist in der Milch, wie ich zuerst gezeigt habe, an Alfali gesbunden, und es ist dieses Alfali auch die Ursache der Verschiedenheit in dem Verhalten desselben von dem Albumin. Versetzt man Blutserum mit etwas kaustischem Kali, so nimmt es alle Eigeuschaften des Caseins an, namentlich wenn beide Stoffe einige Zeit zusammen bleiden oder gelinde erwärmt werden Simon hat als hauptsächliches Unterscheidungsmerkmal zwischen Albumin und Casein hervorgehoben, daß ersteres beim Kochen eogyulire, letzteres nicht, und nur eine auf der Obersläche gefurchte Haut beim gelinden Erhisten zeige. Wird aber Blutserum mit etwas Wasser werdünnt und gelinde erhist, oder noch besser vor dem Erhisen mit etwas Alfali versetzt, so bildet sich auf der Oberssläche desselben die gleiche Haut wie auf der Milch, und die übrige Flüssssseinst gerinnt nicht. In beiden Källen ist die Bildung dieses Häutchens bedingt durch den Einsluß des Sauerstoffs der Lust — denn in einer Atmosphäre

von Nohlenfäure erfolgt die Vildung dieses häutdens nicht 1). Dieses häutschen erneuert sich fortwährend, wenn man dasselbe abnimmt. Die vollkommne Joentität der beiden häutchen der Milch und des Blutserum, wurde durch eine von mir ausgeführte vergleichende Elementaranalyse nachgewiesen. Es wurde nämlich erhalten:

|             | Şäi | itith | en der Mil | d) | D | es Blutserum |
|-------------|-----|-------|------------|----|---|--------------|
| Rohlenstoff |     |       | 55,940     |    |   | 55,774       |
| Wasserstoff |     |       | 7,679      |    | ٠ | 7,725        |
| Stickstoff. |     |       | 15,871     |    | 4 | 15,627       |
| Sauerstoff  |     |       | 20,510     |    |   | 20,874       |
| •           |     |       | 100,000    |    |   | 100,000      |

Ein weiterer von Simon hervorgehobener Charakter des Cafeins soll der sein, sich in nicht zu starkem Alkohol namentlich in der Hitze zu lösen, und im letztern Falle einen Theil des Gelösten beim Erkalten wieder abzuscheiden. Daß aber auch diese Eigenschaft dem mit etwas Alkali versetzen Albumin zu-

fomme, habe ich gleichfalls gezeigt.

Dbwohl das Albumin durch Behandlung mit verdünntem kaustischen Alfali auch gegen Essigsäure dasselbe Verhalten annimmt wie das Casein, so läßt sich doch für die gewöhnlichen Fälle dieses Neagens als das sicherste Unterscheitungsmittel zwischen beiden Stoffen anwenden, indem durch die Essigsäure, wenn sie nicht im Uebermaße angewendet wird, das Albumin in der Kälte nicht, das Casein aber fast vollständig gefällt wird. Sehr zu beachten ist aber bei der Anwendung dieses Neagens, daß das Casein nur durch dasselbe angezeigt wird, wenn es noch an sein Alfali gebunden ist. Denn ist einmal durch Vilsdung oder Hinzukommen einer freien Säure das Alkali des Caseins hinweggenommen, dann hat dasselbe, sowie überhanpt seine Eigenschaften, so auch die der Fällung durch die Essigsäure verloren.

Auch das nentrale efsigsaure Bleioxyd schlägt das Casein fast vollständig, das Albumin dagegen nur unbedeutend nieder. Wird der erhaltene, sorgfältig ausgewaschene Niederschlag durch Kohlensäure zerlegt, so erhält man in der

Alüssigfeit essigsaures Cafein. -

Das Casein wird in der Milch anch durch Kälberlaab coagulirt. Es ist dieses gleichfalls, wie Pelouze zuerst zeigte, bedingt durch die Umwandlung, welche
der Milchzucker erleidet; indem derselbe nämlich in Milchsäure übergeht, entzieht er dem Casein das Alkali, und bedingt auf diese Weise die Cvagulation
der Milch. Diese Erscheinung tritt deshalb nicht ein, wenn Laab zu reiner

Cafeinlösung gesetzt wird 2).

Simon will Unterschiede zwischen dem Casein der Frauen = und Ruhmilch entdeckt haben. Diese können jedoch unmöglich der Substanz an und für sich zukommen, die gewiß bei der Frauenmisch ebenso zusammengesetzt ist, und sich verhält, wie dei der Ruhmisch, gleichwie der Harustoff des Meuschen dersselbe ist, wie der der Wiederkäuer, und gleichwie die Harustaure des Meuschensharuss dieselbe wie die des Schlangenharuss. Diese Unterschiede sind bedingt durch wechselnde Verhältnisse der beigemengten Salze, des Alkaligehaltes, des Milchzuckers, und vielleicht seines theilweisen schnellern leberganges in Milchzuckers, und vielleicht seines theilweisen schnellern leberganges in Milchzuckers. 1. w.

Daß sich das Casein mit den Säuren verbinde, hat Mulder behauptet

2) Simon's medicinische Chemie, Bd. I. S. 70.

<sup>1)</sup> Chemisch = physiol. Untersuchungen von Dr. Scherer. Annalen der Chemie und Pharmacie. Bd. Xl. S. 21, 22 und 23.

und an dem mit Schwefelfaure gefällten Cafein nachzuweisen gefucht; er fand nämlich in 100 Theilen beffelben 2,89 Schwefelfaure. Nebstbem scheint sich aber auch immer Phosphorfaure, die durch Zerlegung des phosphorfauren Ralkes frei wird, mit demfelben zu verbinden. Mulder fand so in dem durch Schwefelfaure gefällten Casein gleichfalls 1,83 % Phosphorfaure. anch auf diese Weise in der freiwillig geronnenen Mild, durch Bildung der Mildfäure ein phosphorfäurehaltiges Cafein fich abscheibe, läßt fich mit Sicherbeit schließen, ba Milchfäure nach Bergelius' und Lehmann's Versuchen den basisch phosphorsauren Kalk zu zerlegen im Stande ist. Db aber diese fich abscheidenden Sauren chemisch mit dem Casein verbunden seien, oder fich durch sorgfältiges Auswaschen ganglich davon trennen laffen, scheint nach fruheren Versuchen von nur, die in der neuern Zeit von Rochleder unter Lie= big's Leitung bestätiget und erweitert wurden, sehr zweifelhaft zu sein; so habe ich in dem freiwillig geronnenen Casein, Nochleder in dem durch Schwefelfaure, burch Effigfaure, sowie burch fohlenfaures Natron aus ber schwefelfauren lösung gefällten Casein burchaus teine Berschiedenheit in bem Roblenstoff =, Wasserstoff = und Stickstoffgehalte vom gewöhnlichen Casein ge= funden. Gleichwie das losliche Cafein beim Ginafchern immer eine alkalische Usche und in dieser fehr bedeutende Mengen von phosphorsaurem Kalke liefert (6,24% nach Mulber), fo giebt bas burch Gauren gefällte ober bas freiwillig geronnene stets eine neutrale Asche, die viel weniger phosphorsauren Ralf enthält (3,8% Mulder, 2,0% Scherer). Es ist dieses aber gang natürlich, wenn man bedenkt, daß das mit dem Cafein verbunden gewesene Alfali mit der Säure nun ein in der Flüssigkeit lösliches Salz bildet, wenn man ferner bedenkt, daß ein großer Theil des phosphorsauren Kalkes durch die Saure zerlegt und ausgezogen wird. Die große Bermandtschaft bes Cafeins zu Alfalien, um damit lösliche Verbindungen zu bilden, geht anch noch aus ber Thatsache heiver, daß es sogar Ralt ober Baryt als Base aufnimmt, wenn bas mit Schwefelfaure gefällte Cafein burch tohlensauren Ralt ober Barnt zerlegt wird. Bogel fand in einem solchen löslichen Casein, was mit kohlen= sanrem Baryt zersetzt worden war, 21% Afche, und darunter Baryt, und Berzelius in einem durch kohlenfauren Kalk zerfetten 6,5% 21fche, aus kohlensaurem und phosphorsaurem Ralke bestehend.

Die Niederschläge, welche Metallfalze in den Caseinlösungen, oder in der Milch selbst erzeugen, scheinen Verbindungen basischer Metallsalze oder vielleicht, wie Lehmann angiebt, Verbindungen von Casein mit Säure, und Casein mit Metalloxyd zu sein. Ich sand wenigstens, wie oben schon angegeben wurde, in dem durch Kohlensäure zerlegten sorgfältigst. ausgewaschenen Vleieaseate

Effigfäure, und im Nuckstande verblieb kohlenfaures Bleioryd.

Auch die Salze der alkalischen Erden fällen beim Erwärmen das Casein aus seinen lösungen So fällt Gypswasser beim Erwärmen alles Casein aus einer wässerigen lösung. Nohlensaurer Kalk oder Baryt mit einer Auflösung von Casein erwärmt oder abgedampft, geht mit demselben eine unlösliche Bersbindung ein.

Die Darftellung, b. h. Abscheidung des Caseins im löslichen Buftande ans

der Mild geschieht entweder:

1. Durch Zusatz von Schwefelsänre zu abgerahmter Milch, Abfiltriren des gefällten schwefelsauren Caseins, Auswaschen mit Wasser und Digestion mit gepulvertem kohlensauren Kalk oder Baryt, wobei sich das freiwerdende Casein

<sup>1)</sup> Liebig's organische Chemie. S. 741.

auflöst, und austatt seines frühern Alkali's sich nun mit einer Duantität Kalk ober Baryt verbindet; oder

2. durch Fällen von abgerahmter Milch mit Alfohol, Schütteln des erhalstenen Niederschlages mit Alether, um Fett auszuziehen, und endlich Lösen des selben in warmem Wasser.

Im unlöslichen Zustande erhält man es durch Fällen mit Essigsäure und

Auskochen des gefällten Riederschlages mit Alfohol und Acther.

Das nach den ersten beiden Methoden dargestellte lösliche Casein ist eine mehr oder minder klare, fast geschmacklose, beim Erhigen nach Milch riechende Flüssigkeit, welche beim Abdampsen sich mit einem Häutchen bedeckt, welche durch starken Alsohol gefällt wird, welche mit Essigsäure sogleich einen Niederschlag bildet, der sich im Ueberschusse der Säure löst, welche abgedampst ein gelbliches zerreibliches Pulver liefert, das sich dann nur theilweise im Wasserlöst, das aber sonst alle Eigenschaften des nativen Caseins besitzt.

Das durch Alkohol aus der Milch gefällte und mit Alkohol und Aether, zuletzt mit Wasser ausgekochte Casein gab bei meinen Versuchen 10% Asche,

größtentheils aus phosphorsaurem Ralfe bestehend.

Das Casein ist mit sehr übereinstimmenden Resultaten von Mulder, von mir und Rochleder analysirt worden; während die Analysen von Vo=gel, dann die in der neuern Zeit von Dumas und Cahours davon differiren.

| 1           |                                               |           |           |           |             |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
|             | (Mulder)                                      | (Scherer) | (Scherer) | (Scherer) | (Rochleder) | (Rochleder) | (Rochleder) |
|             |                                               | I.        | II.       | III.      | I.          | II.         | III.        |
| Rohlenstoff | 54,96                                         | 54,825    | 54,721    | 54,580    | 54,27       | 53,93       | 54,19       |
| Wasserstoff | 7,15                                          | 7,153     | 7,239     | 7,352     | 7,11        | 7,07        | 7,17        |
| Stickstoff  | 15,80                                         | 15,628    | 15,724    | 15,696    | ·           |             |             |
| Sauerstoff  | 21,73 /                                       | 00.204    | 00.246    | 90 970    |             |             |             |
| Schwefel    | $\begin{bmatrix} 21,73 \\ 0,36 \end{bmatrix}$ | 22,394    | 22,316    | 22,372    |             |             |             |
|             | 400.00                                        | 100.000   | 100.000   | 100.000   |             |             |             |
|             | 100,00                                        | 100,000   | 100,000   | 100,000   |             |             |             |

Vogel fand nur 51,86 bis 52,53% Rohlenstoff; allein es mag dies daher rühren, daß sein Casein sehr viel Baryt enthielt, also vielleicht nicht vollsständig verbrannte. Dumas und Cahours fanden nur 53,5—53,7 Roh-lenstoff — was jedenfalls besser zu Dumas, Hypothesen paßte.

Die Zerschungsproducte des Caseins durch den Fäulnisproeeß sind von Proust und sodann von Bracounot untersucht worden. Ersterer fand in einem 1½ Jahre alten feucht gelegenen Käse Hydrothionsäure, Essigfäure,

käsesaures Ummoniak, Käseoryd (Aposepedin). —

2) Milchzucker (Laetin),  $C_{12}H_{24}O_{12}$ , ist bis jest nur als Bestandtheil der Milch der Säugethiere beobachtet worden, und ward zuerst von Bersthold 1619 entdeckt. Man erhält denselben in der Regel im Großen ans den Molsen durch Eindampsen bis zur Syrupseonsistenz, und längeres fühles Stehen. Er schießt dann in körnigen, harten, zwischen den Zähnen kuischenden frystallinischen Massen an, die man durch nochmaliges Auslösen in Wasser, Behandlung mit Kohlenpulver, Filtriren und Abdampsen in vierseitigen mit vier Flächen zugespitzten Prismen frystallisitet erhalten kann. Er hat ein spec. Gew. von 1,543; ist in 5—6 Theilen kaltem und  $2\frac{1}{2}$  Theilen kochendem Wasser löslich; Gegenwart von Säuren oder Alfalien erhöhen seine Löslichkeit bedeutend. In verdünntem Alkohol ist er wenig, in absolutem, sowie in Nether unlöslich. Der aufgelöste Milchzucker polarisitet nach Persoz 1) das Licht

<sup>1)</sup> Journ, de Chim, médic, T. IX. p. 419.

nach rechts, während der Nohrzucker es nach links polarisirt. Diese Eigen= schaft wird durch Zumischung von Gauren vermehrt; dagegen durch Rochen mit Schwefelfaure, wodurch ber Milchzucker zu Traubenzucker wird, allmälig vermindert.

Der Milchzucker verliert bei vorsichtigem, nicht bis zum Schmelzen gehenden Erhiten 5,3 % Waffer; wird er aber mit Vorsicht noch ftarker erhitt, fo schmilzt er und verliert dabei 12% Baffer. Er erstarrt dann beim Erhitzen zu einer frystallinischen Maffe. Mit Waffer zusammengebracht nimmt er bas Berlorene wieder auf. Bergelius glaubt baber ben mafferfreien Milch= zucker als C. H. O. und fein Atomgewicht = 832,108 feten zu muffen, mahrend der frystallisirte C5 II 10 O5 und sein Atomgewicht = 944,587 mare.

Der Mildzucker ift im frystallisirten Zustande von mehren Chemikern

untersucht worden. Er enthielt in 100 Theilen:

|             | , |   | (Berzelius) | (Liebig) | (Brunner) |
|-------------|---|---|-------------|----------|-----------|
| Rohlenstoff |   |   | 40,11       | 40,461   | 40,437    |
| Wasserstoff |   | ٠ | 6,65        | 6,605    | 6,711     |
| Sauerstoff  |   |   | 53,24       | 52,852   | 52,852    |
|             |   |   | 100,00      | 100,000  | 100,000   |

And biefen Analysen ergiebt sich für ben frystallisirten Milchaucker bie  $C H_0 O$ 

Formel:  $C_5 \ H_{10} O_5$ ober: oder:

 $C_{10}^{3}H_{20}^{10}O_{10}^{3}$   $C_{12}^{3}H_{24}^{3}O_{12}^{3}$  u. f. w. ober:

Für den mafferfreien Mildzucker, der beim Erhiten 1 Atom Baffer ver-

lor, ware aledann die Formel C12 H22 O11 anzunehmen.

Es ware aledann ber frystallifirte Mildzucker isomerisch mit dem wafferfreien Traubenzucker und der wasserfreie Milchzucker isomerisch mit dem fry= stallisirten Nohrzucker. Der Milchzucker absorbirt im pulverifirten Zustande falgfaures Bas und verwandelt sich babei in eine graue Daffe. Schwefelfaure treibt aus berfelben die Salzfäure wieder aus.

Auch Ammoniat-Gas absorbirt derselbe langsam und zwar 12,4% (Ber= Auch mit Bleiornd foll sich berfelbe in mehren Berhältniffen gelius).

verbinden.

Berfetungeproducte bes Mildzuckers. Wird Mildzucker mit verbunnten Mineralfäuren gefocht, so wandelt er sich in Traubenzucker um. concentrirten Mineralfauren giebt er Sachulmin und Sachulminfaure. Salpeterfaure erwarmt liefert er Schleimfaure und Rleefaure. Mit Ralihydrat zusammengerieben lös't er sich unter Erhitzen zu einer braunen Flüssigfeit auf.

Leicht reducirbare Metalloryde geben an den Michzucker beim Erhigen Sauerstoff ab und werden zu Drydulen oder Metallen, unter Bildung von

Umeifenfäure.

Mit Galle und concentrirter Schwefelfäure giebt er nach Pettenkofer,

gerade wie Nohr = und Tranbenzucker, eine prächtig violette Flufsigkeit.

Die letteren beiden Eigenschaften sind es daher auch hauptfächlich, die zur Nachweisung und Erkennung bes Milchzuckers in ber analytischen Chemie an= zuwenden sind.

Bird namlich eine reine Gallenlöfung mit concentrirter Schwefelfaure langfam und vorsichtig zu brei Biertheilen verfett und diefer Mischung sodann Die auf Milchzucker zu prüfende Flufsigkeit tropfenweise zugesett, fo entsteht alsbann eine prächtig violette Färbung in der Flüssigkeit.

458 Mildy.

Versetzt man eine Milchzucker enthaltende Flüssigkeit mit schwefelsaurem Kupferoryd und überschüssigem Kali, und erwärmt, so wird der anfangs blaugrune Niederschlag (Kupferorydhydrat) allmälig braun, und zuletzt rothgelb

(Rupferoxydul).

Auch durch fermentirende Substanzen wird der Milchzucker verändert, nud zwar ist die gewöhnlichste dieser Veränderungen die, welche er durch das lösliche Casein der Milch selbst erleidet, nämlich die Umwandlung in Milch fäure. Diese Umwandlung geht jedoch nicht mehr vor sich, wenn das Casein in den evagulirten Zustand übergegangen ist, weswegen stets ein großer Theil des Milchzuckers unverwandelt noch in den Molsen enthalten ist. Wird aber die sich bildende, oder bereits gebildete Milchsäure durch Zusatz von etwas kohlensaurem Natron neutralisirt, das Casein wieder in den löslichen Zustand übergesührt, so geht die Einwirkung des Caseins auf den Milchzucker, und damit die Bildung der Milchsäure aus Neue vor sich, und man kann auf diese Weise sehr große Mengen, selbst hinzugesetzten Milchzuckers in Milchsäure unwandeln.

Daß die so gebildete Mischfäure die Abscheidung des Caseins in unlöstischem, sogenanntem coagulirten Zustande bedinge, ist schon oben erwähnt worsten. Db aber die Mischsäure selbst sich mit dem abgeschiedenen Casein verbunden habe, ist nicht sehr wahrscheinlich, da, wie aus der oben mitgetheilten, von mir unternommenen Elementaranalyse des so abgeschiedenen Caseins erhelslet, dasselbe durchans keine Verschiedenheit in dem Verhältnisse der Elemente zeigt, die doch sedenfalls sich hätte zeigen müssen, wenn es eine Verbindung mit

Milchfäure wäre.

Deßhalb möchte wohl auch weniger der Nuten des zugesetzten kohlensauren Natrons bei der Umwandlung des Milchzuckers in Milchfäure darin besteben, daß milchsaures Casein wieder in Caseinnatron verwandelt würde, als vielmehr darin, die gebildete freie Säure, die wie sede andere Säure solchen Umwandlungsproeessen hemmend eutgegenwirft, zu neutralissen. Es geht dies zum Theil schon daraus hervor, daß anch andere Substanzen als kohlensaures Natron, z. B. Metalle, die sich-unter Einwirkung von Säuren leicht zu orydiren vermögen, dieselbe Wirkung haben. So hat man vor einigen Jahren in einigen landwirthschasslichen Journalen den Gebrauch von Zinkgefäßen empfohlen, um eine verlaugsaute Gerinnung der Milch zu erzielen, hat aber dabei nicht bedacht, daß die Molken, sowie die Milch selbst, wenn sie vor der Gerinnung noch angewendet wurde, oder die Quttermilch einen Gehalt an milchsaurem Zinkoryd erhalte.

Daß die Beschaffenheit der Atmosphäre und namentlich die elektrischen Berhältnisse derselben von Einfluß auf die schnellere Umsetzung des Milchzuckers in Milchsäure seien, geht aus der allbekannten Thatsache hervor, daß im Som-

mer bei Gewittern die Milch schnell gerinnt und fauer wird.

Ebenso bekannt ist es bei den Hansfrauen, daß eine abgekochte Milch viel weniger schnell in Sänerung übergeht, als eine nicht gekochte. Siedehiße wirkt aber bekanntlich allen Metamorphosen auf einige Zeit entgegen.

Für die Ursache dieser Metamorphose hat man meines Wissens bis jest

noch keine Pilztheorie aufgestellt.

Die reine Milchfäure, welche man durch Zerlegung des milchfauren Barytes mit Schwefelfäure darstellen kann, ist eine syrupähnliche, farblose, stark sauerschmeckende Flüssigkeit von 1,215 spee. Gew.; sie zieht aus der Luft Wasser an und ist löslich in Alkohol und Aether. Beim trochnen Erhitzen bis 250° giebt sie ein weißes krystallinisches Sublimat, was schwer in kaltem Waffer, leicht in kochendem löslich ist. Vergleicht man diesen Körper hinsicht= lich seiner Zusammeusezung mit der nativen Milchsäure, so bemerkt man, daß die Elemente des Waffers II. O. sich davon getrennt haben, oder von dem Milchsäurehydrat 2 II. O. Das Milchsäurehydrat ist polymerisch mit dem Milchzucker. — Liebig, Mitscherlich, Gay=Lussa und Pelouze ha= ben die Säure analysirt, und ihre Zusammensezung ist demnach folgende:

Die daraus entwickelte Formel ist: C6 H10 O5 + H2O und die der subli-

mirten oder Metanilchsäure: C6 H8 O4.

Aus dem über die Vildung der Milchfäure aus dem Milchzucker Angeführten erhellet, wie selbst in einer frischen Milch die Vildung von Milchsäure mehr oder minder erfolgt sein kann, je nachdem das Casein selbst in einer raschern oder weniger raschen Umänderung begriffen, auf den Milchzucker einwirkt. Auch die von einigen Veobachtern angeführte saure Reaction der Milch möchte hieraus zu erklären sein.

Es ist sehr mahrscheinlich, daß sich nebst der Milchsäure bei dieser Metaunorphose des Mischzuckers auch Butterfäure bisdet, da die Mischsäure selbst geruchtos ist, und die sauer gewordene Misch einen nicht geringen säuerlichen Geruch besitzt. Auch die Versuche von Pelouze über die Bisdung der

Butterfäure deuten darauf bin.

Noch eine andere Metamorphose vermag der Milchzucker unter gewissen Umständen zu erleiden, nämlich die in Allsohol und Kohlensäure. Man hatte lange Zeit den Milchzucker für einen gleich dem Mannit u. s. w. der geistigen Gährung unfähigen Zucker gehalten, und geglaubt, daß er nicht eher dieser Metamorphose fähig sei, bis er durch Einwirkung einer Säure zuvor in Trausbenzucker umgewandelt worden sei. Thenard hat deshalb auch für den

Milchzucker den Namen Laetin in Vorschlag gebracht.

Diese lettere Aunahme scheint nun aber anch in Folge der Ersahrungen, die man in der neuesten Zeit über die geistige Gährung überhaupt machte, in der Art richtig zu sein, als sede Zuckerart, selbst der Rohrzucker, bevor er die Umwandlung in Alsohol und Kohlensäure erleidet, zuvor in Traubenzucker übersgeht. Berücksichtigt man die über die Gährungsfähigseit des Milchzuckers, insbesondere von Schill und Heßgemachten Ersahrungen, so geht aus densselben hervor, daß der Milchzucker längere Zeit bedürse, bevor er der weinigen Gährung unterliegt, als die anderen Zuckerarten. Es ist offenbar, daß zuerst, vielleicht durch gebildete Milchsäure, der Milchzucker sich in Traubenzucker umswandelt, und daß er dann erst unter weiterem Einslusse des Fermentes (Casein, Hese, Sauerteig u. s. w.) in geistige Gährung übergeht. Schill hat schon diese Traubenzuckers Bildung beobachtet, und H. Nose sie bestätiget. Schill erhielt bei seinen Versuchen über diesen Gegenstand auf sede Unze Kuhmilch Gran absoluten Alkohol. Gleichwie für die Kuhmilch, so hat es Schill auch für Ziegens, Schaafs und Frauenmilch nachgewiesen.

Bei den Kalmücken und Baschstren ist die Bereitung eines berau= schenden Getränkes aus der Stutenmilch schon lange Zeit in Gebrauch geme=

sen (Kumis).

3) Butter. Diese Substanz wird in der Negel aus dem Nahm der Milch durch mechanische Behandlung (Schütteln, Stoßen) erhalten, ist aber

bann noch nicht rein, sondern enthält noch mehre Bestandtheile der sich babei abscheibenden Buttermilch eingeschloffen. Gollen dieselben zur Erhaltung einer reinen Butter abgeschieden werden, mas aber für die gewöhnlichen Zwecke, zu denen die Butter benutt wird, nicht geschieht, so wird die Butter in einem hohen cylindrischen Glase bei einer 60° nicht übersteigenden Temperatur erwärmt. Sie schmilzt hierbei und erhebt sich als leichter auf die Dberfläche, während die vorher eingeschlossene Buttermilch sich zu Boben fenkt. Die geschmolzene Butter wird hierauf in ein mit warmem (400) Waffer gefülltes Gefäß abgegoffen und anhaltend geschüttelt. Es sammelt sich alsbann die reine Butter auf ber Dberfläche bes Waffers an. Sie ift im geschmolzenen Zustande farblos ober nur schwach gelblich und wafferflar. Sie erstarrt bei + 260,5 und erhöht dabei ihre Temperatur auf + 32°. 100 Theile kochenden Alkohols von 0,822 spec. Gew. lösen 3,46 Theile Butter anf. Sie ist leicht verseifbar. Butter ift ein Gemenge aus einem festen frystallisirbaren Fette, mas nach Bromeis margarinfaures Glyceryloryd ist; ferner aus elainsaurem und butterfaurem Glyceryloxyd (Butyrin). Je nach den Verhältniffen diefer 3 Fettarten hat die Butter eine verschiedene Consistenz. Bromeis giebt bas Berhältniß derfelben in der Butter also an:

| Margarin | , |     | 68  |
|----------|---|-----|-----|
| Elain .  |   |     | 30  |
| Butyrin  |   |     | 2   |
|          |   | , - | 100 |

Man kann nach Chevreul diese drei Fette von einander trennen, wenn man die reine Butter längere Zeit bei einer Temperatur zwischen + 16° und + 19° erhält. Elain und Butyrin bleiben dabei flüssig, während das Margarin sich nach und nach davon trennt. Gießt man das flüssig bleibende Gemenge von Elain und Butyrin ab, und schüttelt es innerhalb 24 Stunden bei einer Temperatur von + 19° öster mit seinem gleichen Gewichte Alschol, so löst dieser das Butyrin auf, und giebt dann im Wasserbade nach Abdestillirung des Alschols ein sauer reagirendes und nach Butter riechendes Del. Die saure Neaction, entstanden durch theilweise Zerschung desselben, kann ihm durch Dizgestion mit Wasser und etwas Magnesia genommen werden. Das entstehende Magnesia-Salz löst sich im Wasser und das Butyrin bleibt als farbloses oder schwach gelbliches, nach Butter riechendes und schmeckendes Del, das bei 0° erstarrt, zurück. Es läßt sich dann in allen Verhältnissen mit kochendem Also-hol von 0,822 mischen.

Dieses Butyrin läßt sich leicht mit Alkalien verseifen. Wird die erhaltene Seife mit Beinsteinfäure zersetzt und erhitt, so erhält man ein saures Destillat, in welchem drei verschiedene flüchtige Säuren enthalten sind, nämlich

Butterfäure, Caprinfäure und Capronfäure.

Udo Lerch hat in der neuesten Zeit noch zwei andere Säuren darin gefunden, welche er Baceinfäure und Caprylfäure nennt. Die erstere derfelben soll sich unter dem Einflusse orydirender Substanzen selbst wieder in Butterfäure und Capronfäure zerlegen. Er hält dieselben sämmtslich für Sauerstoffverbindungen eines Kohlenwasserstoffs nach folgenden Formeln:

Butterfäure = 
$$C_8 H_8 O_4 = 8 C H + O_4$$
  
Capronfäure =  $C_{12} H_{12} O_4 = 12 C H + O_4$   
Caprylfäure =  $C_{16} H_{16} O_4 = 16 C H + O_4$   
Caprinfäure =  $C_{20} H_{20} O_4 = 20 C H + O_4$ .

Mild. 461

Die Butterfäure ist in der neuesten Zeit namentlich dadurch von besonderer Wichtigkeit geworden, daß Pelouze und Gelis gezeigt haben, wie man dieselbe aus Zucker durch Gährung künstlich erzeugen könne. Nach den Untersuchungen derselben ist die Butterfäure  $C_8H_7O_3+aq.$ , was sehr gut

mit der Formel von Lerch zusammenstimmt. —

Das feste Fett der Butter ist nach Bromeis, wie schon erwähnt, Margarin. Das n. bst dem Butyrin vorhandene, oben als Elain bezeichnete, flüssige Fett soll dagegen von dem gewöhnlichen Elain verschieden sein. Bromeis nennt die demselben zu Grunde liegende sette Säure Butterölfäure, und hält sie ihrer Formel  $C_{34}$   $H_{60}$   $O_4$  + aq. gemäß für ein Drydationsproduct der geswöhnlichen Delsäure, gleichwie auch die Margarinsäure  $C_{34}$   $H_{66}$   $O_3$  + aq. durch Drydation in diese Butterölfäure übergehen könne.

Die vorstehenden Angaben über das Verhalten und die Zusammensetzung der Butter beziehen sich alle auf die Butter der Ruhmilch. Inwiesern die Butter der Menschenmilch, sowie die Butter der Milch anderer Thiere damit übereinstimmen, oder davon abweichen, kounte aus Mangel an Material bis

jest nicht unterfucht werden.

Extractivstoffe der Mildy. Wie im Allgemeinen die Extrac= tivstoffe thierischer Substangen ein noch fehr wenig untersuchtes Capitel sind, fo ift tiefes auch mit benen ber Milch ber Fall. Die Schwierigkeit, größere Mengen derfelben zu erhalten, und diefelben von anderen Stoffen, welche denselben in ihren Löslichkeitsverhältnissen gleichkommen, rein abzuscheiden, die Eigenschaft biefer Stoffe, fich unter der Sand des Unalytikers ftete zu veranbern, find wohl die Hauptursache ber beinahe noch völligen Unkenntniß berfelben. Man nennt Extractivstoffe der Milch diejenige gelbbraune, meift mit Milchfäure verbundene organische Substang, welche nach dem Abdampfen der Molfen, Ausscheidung der größten Menge des Milchzuckers durch Krystallisation und Behandlung der Mutterlauge mit Alkohol, sich mit dem lettern auflöst. Der Reft des Mildzuckers und die in Alfohol unlöstichen Salze bleiben babei zurud. Wird die alkoholische Lösung aledann verdunftet, so bleibt eine gelbbraune schmierige Maffe guruck, welche fauer reagirt, und mit dem Alfoholextracte des Fleisches in seinen äußeren Merkmalen sehr übereinstimmt und Alkoholextract ber Mildy genannt wird. Der von Alfohol ungelöfte Ruckstand ift nur wenig gefärbt, und scheint nur febr weuig des sogenannten Bafferertractivstoffes ju enthalten.

Simon hat die Extractivstoffe der Frauenmilch auf eine andere Weise abzuscheiden und zu studiren gesucht, indem er ein Duart Milch ohne vorherige Gerinnung eindampste und mit Alkohol das Casein und den Milchzucker fällte; allein es läßt sich aus dieser Untersuchung so wenig, wie aus den Untersuchungen desselben über die übrigen Extractivstoffe, für die Kenntniß dieser Substanzen folgern, daß es nicht der Mühe lohnt, diese Untersuchungen weiter zu erörtern. Er unterscheidet ein Wassserract, was dem des Fleisches analog sein soll, und ein Spiritusextract, was mit dem des Blutes

übereinstimmen foll.

Sollten sich diese Extractivstoffe deuen des Harnes analog verhalten, so wären es höchst wahrscheinlich auch der Hauptmasse nach Farbest offe, wie ich in Folge einer ausführlichen Arbeit dieses vor Kurzem für die Extractivstoffe

bes Harnes erkannt habe, und demnächst veröffentlichen werde.

5) Anorganische Bestandtheile der Milch. Die stets vorhandenen anorganischen Bestandtheile der Milch sind Alkalien, und zwar Kali au Casein gebunden in der Milch der Kühe, und Natron hauptsächlich in der Frauenmilch. 462 Mildy.

Auch der nie fehlende phosphorsaure Kalf und die phosphorsaure Magnesia sind, wie oben erwähnt, meist mit dem Casein verbunden. Berzelius fand außerdem Chlorkalium, phosphorsaures Kali und Natron, freien Kalf und Talk nebst Spuren von Eisenoxyd. Schweselsaure Salze sollen nach demselben in den Molken sich nicht nachweisen lassen. Außerdem kann die Milch noch andere Salze enthalten, wenn dieselben als Arzneimittel oder auf sonst eine Weise von der Mutter genommen worden sind.

Die ausführlichste Analyse der anorganischen Theile der Milch hat in der neuesten Zeit J. Saidlen geliesert. - Nach ihm enthalten 100 Theile Milch

beim Einäschern:

| Jn<br>" | Wasser" | lösliche So<br>unlösliche | alze .<br>Salze |  | • | ٠ | ٠ | 0,210 |
|---------|---------|---------------------------|-----------------|--|---|---|---|-------|
|         | ,       | unicottajt                |                 |  |   |   | - | 0,490 |

Sie bestanden bei zwei Rühen aus:

|                |           |  | i.    | II.   |
|----------------|-----------|--|-------|-------|
| Natron         |           |  | 0,042 | 0,045 |
| Chlorkalium .  |           |  | 0,144 | 0,183 |
| Chlornatrium . |           |  | 0,024 | 0,034 |
| Phosphorfaurem | Ralfe .   |  | 0,231 | 0,344 |
| >>             | Magnesia  |  | 0,042 | 0,064 |
| >>             | Eisenoryd |  | 0,007 | 0,097 |

Es ist übrigens auffallend, daß Haidlen bei der Analyse von eingeäscherter Milch keine Schwefelfaure angiebt, da doch das Casein Schwefel ent=

hält, und diefer beim Ginafdern zu Schwefelfaure werden muß.

Die im Vorstehenden abgehandelten organischen und anorganischen Verbindungen sind in dem Wasser, welches wie bei allen thierischen Flussischen, so auch in der Milch, die größte Menge der Flussischeit ansmacht, theils suspendirt (Milchtügelchen, als Casein und Butter), theils aufgelös't (lösliches

Cafein, Milchzucker, Salze).

Diese Bestandtheile der Milch sind es hanptsächlich, die in ihren relativen Mengen die Verschiedenheit und Güte der Milch bedingen. In welchen Duanstitäten dieselben in den verschiedenen Milcharten vorhanden sind, und wie diesselben durch Einsluß der Nahrung, durch Alter, Zeit der Entbindung u. s. w., verändert werden, werden wir im Nachstehenden zu zeigen versuchen. Bevor wir jedoch zu den Nesultaten der Analysen, die von den einzelnen Milcharten erhalten wurden, übergehen, wird es zweckmäßig sein, einige Worte über die Methoden, welche bei der Untersuchung befolgt wurden, beizusügen, da durch dieselben die erhaltenen Nesultate großentheils bedingt werden, und es zur Würdigung derselben wesentlich nothwendig ist.

Bei den früheren Untersuchungen begnügte man sich mit einer Trennung der Milch in Nahm und rahmfreie Milch; und untersuchte dann in der letztern den Gehalt an Käse, Milchzucker, Butter und Salzen. Nach dieser jedoch nicht genauen Methode untersuchten Stiptriau Luiseins und Bondt,

zum Theil auch Berzelins u. A.

Payen und andere französische Chemiker verdampften die Milch, extrashirten mit Alkohol und Aether die Butter, laugten dann mit Wasser den Milchzucker aus und bestimmten den Nückstand als Casein. Da aber das Casein in Alkohol etwas löslich ist, und durch Eindampfen nicht vollständig unlöslich in Wasser wird, so mußte der Butters und Milchzuckergehalt auf Kosten des Caseins größer ansfallen.

Mildy. 463

Chevallier und Henry eoagulirten die Milch kochend durch Essigsäure, treunten das erhaltene Coagulum durch Alfohol in Butter und Casein, dampsten die erhaltenen Molken ab, wogen und verbrannten dann den Nückstand. Aber es ist schwierig, bei Zusatz von Essigsäure einen Ueberschuß derselben, der wieder Casein auslöst, zu vermeiden. Auch geht dann leicht etwas Butter

beim Filtriren im feingertheilten Buftande in das Filtrat über.

Simon dampfte die Milch zur Trockne ab, extrahirte eine gewogene Menge davon mit Aether, um die Butter zu erhalten, digerirte das mit Aether Erschöpste mit warmem Waffer, übergoß dann mit heißem, filtrirte, verdampfte zur Syrupseonsistenz und übergoß dann mit dem 12sachen Volumen Alfohol, wodurch Casein gefällt wird. Das gefällte Casein wurde mit wenig Wasser digerirt, und der dinne Brei dann mit Spiritus versetzt. Das zurückleibende Casein wurde dann filtrirt, getrocknet und gewogen. Die spiritussen Lösungen enthalten Milchzucker und Alkoholertraet, welche durch Verdunstung gewonnen werden. Die Salze wurden aus einem andern Theile des eingedampsten Rückstandes bestimmt.

Auch diese Methode kann, wie schon Berzelius bemerkte, keine genaue Bestimmung des Caseins liefern, da dasselbe in Alkohol, und namentlich, weun, wie hier, der Alkohol durch die wässerige Lösung des Caseins noch verdünnt wird, nicht unlöslich ist. Auch uns durch das Waschen mit Wasser wieder ein Theil des Caseins gelöst werden, und dadurch der Zuckerhalt zu groß werden.

Haiblen mengt die Milch mit gebranntem, dann mit Wasser besenchstetem und im Wasserbade getrocknetem Gyps. Eine gewogene Menge wird in eine gleichfalls gewogene Menge Milch eingetragen, zum Sieden erhitzt, und dann im Wasserbade verdampst. Der Nückstand wird gewogen und giebt nach Abzug des angewendeten Gypses die Menge des sesten Nückstandes. Ein gewogenes Duantum wird sodann zerrieben und in einem tarirten Glaskölbchen so lange mit Aether ertrahirt, als dieser noch etwas löst. Die Gewichtsabenahme oder der Nückstand des verdampsten Aethers geben die Menge der Butter. Es wird hierauf mit Spiritus ausgezogen und so der Milchzucker erhalten, nebst den in Spiritus löslichen Salzen. Was in Spiritus unlöslich ist, ist Casein, Gyps und die unlöslichen Salze. Die Summe der Salze wird durch Verbrennung einer besondern abgedampsten Quantität Milch ershalten.

Für die Untersuchungen von Elemm habe ich demselben folgende Methode angegeben: Ein Theil Milch wird zur Bestimmung des Wassers, sesten Rückstandes und dann durch Verbrennung zur Bestimmung der Salze verwendet. Eine andere Quantität wird im Wasserbade bis beinahe zur Trockne verstampst, sodann mit 1—2 Tropsen Essissäure vermischt, wodurch das Casein in den nachsolgenden Menstruis unlöslich wird, sodann mit Alether, um Fett, und mit Wasser, um Milchzucker, Extractivstoffe und Salze zu entsernen, bestandelt. Die erhaltenen Auszüge werden trocken gewogen und dann, um die

Salze berfelben abzugieben, verbranut. Der Ruckftand ift Cafein -

Frauenmilch. Sie ist weiß oder bläulich, seltener gelblich, von süßezem Geschmacke als Kuhmilch; die Butter derselben soll nach einigen Angaben stüffiger sein als die aus Kuhmilch. Auch bei den Analysen von Elemm zeigte sich dieses. Meggenhosen und Simon stimmen überein, daß die Frauenmilch ärmer an Butyrin sei als die Kuhmilch. Sie reagirt stets alkalisch, und wird nicht so leicht sauer als Kuhmilch. Das Casein derselben soll nach Simon u. A. durch verdünnte Säuren weniger vollständig gefällt werzen, womit auch die Beobachtungen von Elemm übereinstimmen. Es würde

sich deunach dem Albuminnatron ähnlich verhalten. Doch gerinnt es nach Simon durch die Schleimhaut des Magens, und zwar vollständiger durch die eines Kindes, als die des Kalbes. Das spec. Gewicht der Frauenmilch schwankt nach Simon zwischen 1,030—1,034, also im Mittel 1,032. Die Frauenmilch ist von Meggenhofen, Pleischl, Payen, Simon, Haiden und Elemm untersucht worden. Simon erhielt bei seinen Analysen der Frauenmilch folgende Resultate:

|              |       |     |       |    |     |     | I.    | II.    | III.  |
|--------------|-------|-----|-------|----|-----|-----|-------|--------|-------|
| Wasser .     |       |     |       |    |     |     | 883,6 | 894,0  | 898,0 |
| Feste Theile |       | •   | •     | ٠  | •   | ٠.  | 116,4 | 106,0  | 102,0 |
| Casein .     |       |     |       |    |     |     | 34,3  | 34,0   | 32,0  |
| Butter .     |       |     |       |    |     |     | 25,3  | ` 38,8 | 28,8  |
| Mildzucker   | und C | rtr | activ | ma | ter | ien | 48,2  | 40,5   | 36,0  |
| Feuerfeste C | Salze | ٠   |       |    |     | ٠.  | 2,3   | 1,8    |       |

No. 1. ist das Mittel aus 14 Analysen; No. II. ist die Milch von einer 36jährigen Frau; No. III. die Misch einer 20jährigen Amme. — Derselbe theilt weiter noch 2 Analysen mit, in denen er die Maxima und Minima der gefundenen Quantitäten überhaupt zusammenstellte. Das Ergebniß daraus ist folgendes:

|                                   |   | Maxima  | Minima |
|-----------------------------------|---|---------|--------|
| Wasser                            |   | 914,0 . | 861,0  |
| Feste Bestandtheile               |   | 138,6 . | 86,0   |
| Casein                            | • | 45,2 .  | 19,6   |
| Butter                            |   | 54,0    | 8,0    |
| Milchzucker und Extractivmaterien |   | 62,4 .  | 39,2   |
| Feuerfeste Salze                  |   | 2,7     |        |

Die Analysen von Meggenhofen und Papen, nach weniger genauen Trennungsmethoden angestellt, variiren deghalb von denen Simon's.

Clemm hat gleichfalls brei Analysen von Frauenmild vorgenommen.

Er erhielt folgende Resultate:

| Ct stylen   vigenor on   mine  | I.                  | II      | III.    | IV.       |
|--------------------------------|---------------------|---------|---------|-----------|
|                                | 4. Tag n. b. Weburt | 9. Tag  | 12. Tag | im Mittel |
| Basser                         | . 879,848           | 885,818 | 905,809 | 891,0     |
| Feste Theile                   |                     | 114,182 | 94,191  | 109,0     |
| Casein                         | . 35,333            | 36,912  | 29,111  | 33,7      |
| Butter                         | . 42,968            | 35,316  | 33,454  | 37,1      |
| Milchzucker und Extractivstoff | e 41,135            | 42,979  | 31,537  | 38,5      |
| Salze                          | . 2,095             | 1,691   | 1,939   | 1,9.      |
| one and the                    | 4141                |         |         |           |

Die Salze der Frauenmilch bestehen, wie dies bei den Salzen der Milch im Allgemeinen oben angegeben wurde, zum größten Theile (nahe 3/3) aus in Wasser unlöslichen Kalk= und Magnesiaverbindungen, hauptsächlich aus phosphorsaurem Kalke. Die in Wasser löslichen sind die oben angegebenen. Besechnet man obige erste Analyse Simon's, das Mittel aus 14 Untersuchuns

gen, mit Ausschluß bes Wassers auf 100 Theile festen Milchrückstandes, so stellt sich bas Verhältniß folgendermaßen beraus:

| ·      | . , ,            |          | (Aus Clemm's Mittel) |
|--------|------------------|----------|----------------------|
| Casein |                  | . 31,2 . | 30,9                 |
|        |                  |          |                      |
|        | und Extractivsto |          |                      |
| Salze  |                  | . 2,0 .  | 1,8                  |
|        |                  | 100,0    | 100,0                |

Ruhmilch. Die allgemeinen Eigenschaften derselben sind so bekannt, und stimmen so mit den im Allgemeinen für die Milch angeführten überein, daß wir es für überstüssig halten, noch etwas darüber zu erwähnen. Nur so viel sei bemerkt, daß die Differenz der Angaben hinsichtlich der alkalischen oder sauren Reaction derselben wohl aus der Leichtigkeit der eintretenden Milchsaurebildung zu erklären sein möchte. Ich sand wenigstens frischgemolkene Ruhmilch stets alkalisch. Das specisische Gewicht der Kuhmilch sand ich zu 1,026—1,032. Sim on giebt es zu 1,030—1,035 an.

Mit quantitativen Analysen der Auhmilch haben sich Berzelins, Hersberger, Bouffingault und le Bel, Stiptrian Luiseius und Vondt, Playsair, Haidlen und Simon beschäftigt. 1000 Theile

Milch enthalten demnach:

| 22 0 0000         |        | Bergelind   |         | ton     | Herber | Vonffinganlt |       |
|-------------------|--------|-------------|---------|---------|--------|--------------|-------|
|                   | abger  | ahmte Milch | Marimum | Minimum | I.     | II.          |       |
| Wasser            |        | 928,75      | 861,0   | 823,0   | 853,0  | 862,0        | 874,0 |
| Feste Th          | eile.  | 71,25       | 177,0   | 139,0   | 147,0  | 138,0        | 126,0 |
| Cafein.           |        | 2000        | 72,0    | 67,0    | 69,8   | 67,0         | 34,0  |
| Casein.<br>Butter |        | 20,00       | 55,0    | 38,0    | 38,9   | 37,5         | 39,0  |
| Zucker un         | id Ex= |             |         |         |        |              |       |
| tractiv           | stoffe | 41,00       | 51,0    | 28,0    | 31,3   | 26,3         | 53,0  |
| Salze.            |        | 4,25        | 13,0    | 6,1     | 7,0    | 7,2          |       |

Die Analyse von Bouffing ault und le Bel ist das Mittel aus 12 Untersuchungen. Doch ist zu bemerken, daß die Bestimmung des Caseins und

Milchzuckers nach einer ungenauen Methode gefchah.

Schaafmilch ist dicklich, weiß, von angenehmem Geruch und Geschmacke. Sie giebt viel Nahm und eine blaßgelbe, halbflüssige Butter, die leicht ranzig wird. Der Käse derselben ist sehr fett, und anch die Molken sind fettreich, was wohl beides von der großen Flüssigkeit der Butter herrühren mag. Das specisische Gewicht derselben ist zwischen 1,035 — 1,041, die Menge der darin vorhandenen festen Theile ziemlich groß. Stiptr. Luiseins und Bondt haben dieselbe untersucht, und ebenso Chevallier und Henry. Nach diesen Chemikern enthält sie:

|              |     |    |     |      |      | S  | tiptr. | Lniec. u. | Bon | bt | ( | Thev | allier u. Henry |
|--------------|-----|----|-----|------|------|----|--------|-----------|-----|----|---|------|-----------------|
| Wasser .     |     |    |     |      |      |    |        | 632,0?    |     |    |   |      | 856,2           |
| Feste Theile |     |    |     | ٠    | •    | ٠  | •      | 368,0?    | ٠   |    |   | •    | 143,8           |
| Casein       | •   |    |     |      |      | •  |        | 153,0     |     | •  |   |      | 45,0            |
| Butter .     |     |    |     |      |      |    | •      | 58,0      |     |    | • |      | 42,0            |
| Milchzucker  | und | Ex | tra | ettv | ftof | Fe | •      | 42,0      |     |    | ٠ |      | 50,0            |
| Salze        |     | •  |     |      | •    | •  | •      | -         | ٠   | •  |   | •    | 6,8             |
| Rahm         |     |    | •   | •    |      | ٠  |        | 115,0     |     |    |   |      |                 |

Ziegenmilch ist weiß, von eigenthümlichem Bockgeruche; die Milch dunkeler Ziegen soll diesen Gernch stärker besitzen, als die von hellen Thieren.

Der Geruch rührt von einer eigenthümlichen flüchtigen Säure derselben, der Hircinfäure, her, welche, nebst Caprons und Caprinsäure, in der Butter derselben enthalten ist. Die Zusammensetzung dieser Säure ist die jetzt noch nicht ermittelt. Das hireinsaure Hydrat, von Chevreul entdeckt, ist noch bei 0° flüssig und von dem angegebenen Geruche. — Die Ziegenmilch giebt viel Rahm und Butter, und einen sehr festen Käse. Sie ist reich an festen Bestandtheilen, und besitzt ein specifisches Gewicht von 1,036.

Die Ziegenmilch ift von Stiptrian Luiseins und Bondt, von Chevallier und henry, von Payen und Clemm untersucht worden.

| Sie enthält demi | iad):           |            |         | *              |         |
|------------------|-----------------|------------|---------|----------------|---------|
|                  | ,               | Stiptr. L. | Payen   | Chev. n. Henry | Clemm   |
| Wasser           |                 | 744,4      | . 855,0 | . 868,0 .      | 865,175 |
| Feste Theile .   |                 | 255,6      | . 145,0 | . 132,0 .      | 134,825 |
| Cafein           |                 | 91,2       | . 45,2  | . 40,2 .       | 60,321  |
| Butter           |                 | 45,6       | . 40,8  | . 33,2 .       | 42,507  |
| Milchzucker und  | Extractivstoffe | 43,8       | . –     | 52,8.          | 44,065  |
| Salze            |                 |            | . –     | . 5,8 .        | 141,000 |
| Molfenrückstand  |                 | _          | . 58,6  | . – .          |         |
| Rahm             |                 | 75,0       |         |                |         |

Die von Schloßberger kurzlich analysirte Milch eines Ziegenbockes ergab unter dem Mikrostope viele Butterkügelchen; einzelne Colostrumkörperchen und Epithelien. Sie war alkalisch, setzte Nahm ab, und zeigte wenig Neigung zur Säurebildung. 1000 Theile derselben gaben:

| Wasser          |     |     |  |   | 850,9 |
|-----------------|-----|-----|--|---|-------|
| Feste Theile .  | •   | •   |  | ٠ | 149,1 |
| Casein mit Sal  | zen |     |  |   | 96,6  |
| Butter          |     |     |  |   | 26,5  |
| Milchzucker mit | Sal | zen |  |   | 26,0  |

Stutenmilch ist weiß, ziemlich eonsistent, von 1,034—1,045 spec. Gew., soll wenig Rahm geben, was jedoch in der Untersuchung von Clemm nicht der Fall war; ist reich an Milchzucker, und soll sehr leicht in weinige Gährung übergehen, wie dies der Rumis der Tartaren beweiset. Stiptrian Luiscius und Bondt erhielten aus 1000 Theilen derselben 8 Theile Rahm und 16,2 Käse; dagegen 87,5 Milchzucker. — In einer Untersuchung von Clemm ergab sich das spec. Gew. = 1,0203 bei 162,062 sesten Theilen auf 1000 Milch. Dieses geringe spec. Gew. hängt jedoch mit dem bedeutenden Fettgehalte dieser Milch zusammen. Es wurde nämlich von 1000 Milch 69,519 Butter erhalten.

Eselsmilch ist von Peligot und Simon untersucht worden. Sie soll eine weiße, leicht ranzigwerdende Butter geben. Sie ist weiß, süßer als Ruhmilch; Simon fand sie sauer reagirend. Das spee. Gew. ist zwischen

1,023 und 1,035. Die quantitative Untersuchung ergab:

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | - ** |    |      |      |     |      | <br>,, | Peligot |   | Simon |
|-----------------------------------------|------|----|------|------|-----|------|--------|---------|---|-------|
| Waffer                                  |      |    |      |      |     |      |        |         |   | 907,0 |
| Feste Theile                            |      |    |      |      |     |      |        | 95,3    |   | 93,0  |
| Casein                                  |      |    |      |      |     |      |        | 19,5    |   | 16,74 |
| Butter                                  |      |    |      |      |     |      |        |         | ٠ | 12,10 |
| Milchzucker                             | mit  | Ex | trac | tivs | tof | fen) |        | 62.0    |   | 62,31 |
| Salze.                                  |      |    |      |      |     | (    | •      | 62,9    | • | 02,01 |

Stiptrian Luiscins und Bondt fanden in 1000 Theilen:

und geben an, daß sich diefelbe leicht in die weinige Gährung überführen laffe.

Hundemilch ist nach Simon's Untersuchung dickstüssig aus der Zige, an welcher kein Junges saugte; dünnslüssiger dagegen aus der andern Zige. Sie besitzt einen unangenehmen Geruch und einen salzigen, saden Geschmack. Sie ist arm an Milchzucker, aber reich an sesten Theilen, namentlich au Casein, Butter und Salzen. Simon erhielt:

|      |      |          |            |                |                   | I.                   | I                                                    | L (:  | 10 Tage (påter)                                                |
|------|------|----------|------------|----------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
|      |      |          |            |                |                   | 657,4                |                                                      |       | 682,0                                                          |
| •    | ٠    |          |            |                |                   | 342,6                | ٠                                                    |       | 318,0                                                          |
|      |      |          |            |                |                   | 174,0                |                                                      |       | 146,0                                                          |
|      |      |          |            |                |                   |                      |                                                      |       |                                                                |
| it w | enig | M        | ildy       | ud             | er                | 29,0                 |                                                      |       | 30,0                                                           |
|      |      |          |            |                | •                 | 15,0                 |                                                      |       | 14,8                                                           |
|      | it w | it wenig | it wenig M | it wenig Mildz | it wenig Milchzud | ít wenig Milchzucker | 657,4 342,6 174,0 162,0 it wenig Mildzuder 29,0 15,0 | 657,4 | I. II. ( 657,4 342,6 174,0 162,0 it wenig Mildzucker 29,0 15,0 |

Clemm fand die Hundemilch von 1,033 spee. Gewicht, und erhielt für 1000 Theile derfelben 274,689 sesten Rückstand, der größtentheils aus Casein und Butter, mit nur wenigem, doch nachweisbarem Milchzucker bestand. Der Hund lebte fast nur von Fleisch.

Beränderungen der Milch durch verschiedene physiologische und pathologische Zustände.

Ob die Frauenmilch je nach Constitution, Alter, Temperament u. f. w. eine veränderte Zusammensetzung besitze, darüber sehlen bis jest noch genane Beobachtungen. L'Heritier hat eine Untersuchung angestellt über die Frage, ob die Milch der Blonden oder Brünetten besser sei, da man in der Negel der letztern den Vorzug giebt. Die Milch beider Individuen von 22 Jahren und unter gleichen Lebensverhältnissen ergab solgende Zusammensetzung:

|              |   |  | - Blo | mbe   | Brunette |       |       |
|--------------|---|--|-------|-------|----------|-------|-------|
|              |   |  | I.    | 11.   |          | I.    | 11.   |
| Wasser       |   |  | 892,0 | 881,5 |          | 853,3 | 853,0 |
| Feste Theile |   |  | 108,0 | 118,5 |          | 146,7 | 147,0 |
| Casein       |   |  | 10,0  | 9,5   |          | 16,2  | 17,0  |
| Butter       | ٠ |  | 35,5  | 40,5  |          | 54,8  | 56,3  |
| Milchzucker  | ٠ |  | 58,5  | 64,0  |          | 71,2  | 70,0  |
| Salze        |   |  | 4,0   | 4,5   |          | 4,5   | 4,5   |

Veränderungen, welche die Milch im Verlaufe des Säugens erleidet, der Entwicklung des Säuglings entsprechend.

lleber diese wichtige Frage hat Simon eine Reihe von Untersuchungen mit der Milch einer und derselben Person angestellt, indem er dieselbe während eines Zeitraumes von 4 Monaten in einzelnen Intervallen der Analyse unterswarf. Es ist einleuchtend, daß eine solche Untersuchung bei Thieren jedenfalls zuverlässigere Resultate geben müßte, weil bei denselben störende Einslüsse, wie Gemüthsassete, Verschiedenheit der Nahrungsmittel u. s. w., welche bei dem unenschlichen Weibe nicht vermieden werden können, sehlen. Vringt man die von demselben erhaltenen Resultate in 2 Abtheilungen, und zieht aus den 4 Analysen desselben im Zeitraume der ersten 14 Tage (1.), und aus den 10

Analysen im Berlaufe der übrigen  $3\frac{1}{2}$  Monate (II.) die Mittel, so erhält man Folgendes:

|         |      |   |   |   | I.    |   | II.   |
|---------|------|---|---|---|-------|---|-------|
| Wasser  |      |   |   | • | 884,8 | ٠ | 888,8 |
| Feste T | heil | e | • |   | 115,1 |   | 111,2 |
| Casein  |      |   |   |   | 22,1  |   | 39,2  |
| Butter  |      |   | ٠ |   | 27,6  |   | 23,3  |
| Zucker  |      |   |   |   | 56,0  |   | 45,0  |
| Salze   |      |   |   |   | 1,54  |   | 2,57  |

Es ergiebt sich hieraus, daß die sesten Theile der Milch sich im Ganzen gleich bleiben; daß dagegen die Menge des Caseins im Anfange geringer, mit der Entwicklung des Sänglings sich vermehrt, und umgekehrt die Menge des Milchzuckers abnimmt. Auch die Salze der Milch zeigen sich im Ansange in geringerer Menge als später. Die Butter scheint sich im Ganzen ziemlich gleich zu bleiben, zeigt jedoch in den einzelnen Analysen ein Schwanken von 8,0 bis 54,0 auf 1000 Theile Milch. — Es ist jedoch wahrscheinlich, daß die genossene Nahrung auf diese Zusammensehungsverhältnisse von großem Einslusse ist, wenn man bedenkt, daß Wöchnerinnen in den ersten 14 Tagen nach der Niederkunft sast gar keine animalische Nahrung erhalten. Es wäre daher sehr zu wünschen, daß diese für die Physsologie so wichtige Frage, durch eine Neihe vergleichender Untersuchungen, namentlich bei Thieren, näher erstorscht würde.

Auch das Säugen selbst ist nicht ohne Einfluß auf die Zusammensetzung der Milch. L'Heritier theilt 2 Analysen von Frauenmilch mit, woraus sich

dieses deutlich ergiebt.

|              |   | I.    |   | II.   |
|--------------|---|-------|---|-------|
| Wasser .     |   | 901,1 |   | 858,0 |
| Feste Theile | ٠ | 98,9  | • | 142,0 |
| Casein .     |   | 1,9   |   | 13,0° |
| Butter .     |   | 34,0  |   | 36,5  |
| Milchzucker  | ٠ | 58,5  |   | 78,0  |
| Salze .      |   | 4,5   |   | 4,5   |

No. I. ist Milch 40 Stunden nach der Entwöhnung des Kindes; No. II. Milch während des Stillens.

Veränderungen der Milch durch den Einfluß der Nahrung und Bewegung.

Die ersten Versuche in dieser Beziehung hat Vopsson angestellt 1). Doch wurden dieselben nur in Beziehung auf die Menge der festen Theile überhaupt unternommen. Er fand dieselben vermehrt bei der Fütterung mit trockenen

Kuttersubstanzen.

Peligot's Analysen?) umfassen ein weiteres Feld. Dieselben wurden an einer Eselin gemacht, welche 14 Tage lang anhaltend mit demselben Futter erwährt wurde. Es wurde sodann stets die Milch genommen, welche nach 9stündigem Nichtmelken dem Thiere entzogen wurde. Er erhielt solgende Nesultate:

1) Crell's Annal. Bd. 2. S. 359.

<sup>2)</sup> Annal. de Chim. et de Phys. Aout 1836.

|                                         |   | 97 | Runkelrüben=<br>futter |   |   | Mohrräben<br>ohne Blätter |   |   | Hafer und<br>Luzern |   |   | Rartoffeln |
|-----------------------------------------|---|----|------------------------|---|---|---------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|
| Wasser                                  |   |    | 896,7                  |   |   | 911,1                     |   |   | 906,3               | ۰ |   | 907,1      |
| Feste Theile                            | • |    | 102,3                  | • | • | 88,9                      | • | ٠ | 93,7                |   | ٠ | 92,9       |
| Cascin                                  |   |    | 23,3                   |   |   | 16,2                      |   |   | 15,5                |   |   | 12,0       |
| Butter                                  |   |    | 13,9                   |   |   | 12,5                      |   |   | 14,0                |   |   | 13,9       |
| Milchzucker<br>Extractivstoffe<br>Salze |   |    | 65,1                   | • |   | 60,2                      |   |   | 64,2                | ٠ |   | 67,0       |

Ans den Untersuchungen von Bouffingault und le Bel über den Einfluß der Futterarten auf die Anhmilch ergiebt sich ferner, daß die verschies denen Futterarten, als Hen, grüner Klee, Nüben und Häcksel, Nunkelrüben, rohe Kartoffeln, Hen und Delkuchen einen wesentlichen Unterschied in den

Milchbestandtheilen nicht bewirkten.

Bersnehe, welche Playsair hinsichtlich der Frage, welchen Einsluß Bewegung und Ruhe (Stallsütterung und Weide) auf die Zusammensetzung der Ruhmilch, insbesondere auf die Menge der Butter und des Milchzuckers haben, angestellt hat 1), zeigen, daß Ruhe, und namentlich die Zeit über Nacht, die Wenge der Butter vermehrt. Playsair leitet diese Vermehrung von einer geringern Sanerstoffausnahme, und dadurch verminderten Verbrennung der Fettbestandtheile ab. Weiter zeigte sich dabei, daß Kartoffelsutter durch seinen Gehalt an Amylon eine Vermehrung der Vutter und des Milchzuckers bewirfte. Die Menge des Caseins soll von der Menge des durch die Nahrung zugeführten Proteins, sowie von der Menge der umgesetzten Gewebe herrühren. Letzteres kann sedoch unmöglich als richtig anerkannt werden, indem nicht wohl anzunehmen ist, daß ein umgesetztes Gewebe noch Casein, d. h. zur Ernährung tangliches Protein sein kann.

Endlich hat Bonffingault 2) in der neuesten Zeit noch eine Neihe von Versuchen mit 2 Kühen angestellt, welche er nach einander eine bestimmte Zeit lang mit Nüben, Hen und Kartoffeln fütterte. Es wurden diese Versuch jedoch mehr in Veziehung auf die Frage über Fettbildung unternommen. Ein constanter Unterschied in den Milchbestandtheilen, je nach diesen Nahrungsstoffen, ergiebt sich aus diesen Versuchen nicht; doch glaubt sich Voussissault zu dem, jedoch nicht einwurfsfreiem, Schlusse berechtigt, daß, wenn diesen Thieren in der Nahrung nicht die hinreichende Menge von Feit zugeführt werde, die Seeretion desselben fortdauere, aber auf Kosten des eigenen Fettes des Orga-

nismus.

Es leuchtet ein, daß eine gültige Entscheidung der Frage über die Beränderung der Menge von Casein, Butter und Fett uur durch Bersuche an Thieren, die von gemischter Kost leben können, erlangt werden kann, indem nur bei diesen mit einer entsprechenden und beweisenden Beränderung der Nahrung erperimentirt werden kann.

### Beranderungen der Milch durch Arzneistoffe.

Db Arzneimittel überhaupt Beränderungen in den Duantitätsverhältniffen der einzelnen Bestandtheile bewirken, darüber sehlen uns bis jest noch Beobsachtungen. Daß aber dieselben theils zersetzt, theils unzersetzt sich der Milch mittheilen können, dafür spricht die Erfahrung: daß Arzneimittel, welche der

1) Philosoph. Magaz. Octbr. 1843.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Annal. de Chim. et de Phys. Octob, 1844. pag. 153.

470 Mild.

Mutter gereicht werden, in ihren pharmakodynamischen Wirkungen sehr oft auch an dem Sängling beobachtet werden. So hat erst fürzlich Thornhill einen Fall publicirt!), wo durch den Gebrauch von 20 Tropfen Opiumtinetur das Kind unmittelbar, nachtem es von der Mutter getrunken hatte, in einen

43 Stunden lang bauernden Schlaf verfiel.

Simon hat zwar bei einer fäugenden Frau, welcher er Kalinmeiseuryanür zu 6 Drachmen nehmen ließ, dasselbe nicht in der Milch aufsinden können, obschon es gewiß ist, daß dasselbe in das Blut übergeht. Ebenso wenig konnte derselbe Jodsalium, schweselsaure Magnesia, noch Duecksilbermittel in der Milch nachweisen. Doch hat Peligot das Jodsalium in der Milch einer Eselin, und Herberger dasselbe in der Frauenmisch gefunden. Auch die Salze von Eisen, Zink, Wismuth sollen sich in geringer Menge in der Milch sinden. Daß die Milch der Kühe von aromatischen und anderen Pflanzen Geruch, Geschmack und Farbe annehme, ist eine bekannte Erscheinung.

Färbung der Milch, in Folge von Jufusorienbildung.

Bisweisen nimmt die Misch, nachdem sie 24—48 Stunden gestanden hat, allmälig eine blaue, seltener eine gelbe Farbe an. Diese Färbung beginnt zuerst auf der Oberstäche, und theilt sich nach und nach der übrigen Füsssigteit mit. J. Fuchs hat solche Misch untersucht, und gefunden, daß diese Färbung durch das Auftreten von Jususvien hervorgebracht werde. Die Insusorien der blauen Misch neunt er Vibrio cyanogenus, und die der gelben Vibrio xanthogenus. Die Insusorien selbst sollen ungefärbt sein, sollen aber, in andere Misch gebracht, in dieser gleichfalls die Farbenveränderung hervorbringen.

Veränderungen der Milch durch heftige Gemüthsaffecte.

Wie diese auf die Milch einwirken, und welche Beränderungen durch dieselben in den einzelnen Bestandtheilen, oder in dem Gesammtcharafter der Flüffigkeit bedingt werden, darüber besigen wir noch durchaus keine Auftlärung. Es ift bieses ein Gegenstand, ber, bis jest wenigstens, von chemischer Seite noch ebenso wenig eine genügende Erklärung zuläßt, als wir wissen, weßhalb der Speichel eines gereizten Thieres giftig wirkt. Daß aber bie Milch badurch verändert werde, und zwar auf eine fur den Sängling oft tödtliche Art, darüber haben wir viele Erfahrungen. Erst fürzlich hat Piemann einen folchen Fall beschrieben3), wo in Folge einer heftigen Gemüthsaufregung ber Mutter bas trinkende Rind auf der Stelle todt blieb. - L'heritier erzählt einen Fall, wo das vorher gesunde Kind in Folge einer heftigen Gemütheerschütte= rung seiner Mutter von epileptischen Zuckungen befallen wurde. Die Milch zeigte sich bei ber Untersuchung stark sauer reagirend. Es würde aber zu weit geben beißen, wenn wir die Krantheit bes Kindes aus der aufgetretenen Saure erklären wollten. Beide Erscheinungen mögen allerdings durch diefelbe Ursache bedingt sein, aber die Krankheit des Kindes gewiß nicht durch die Säure ber Milch. —

Auch das Auftreten der Menstruation bei stillenden Frauen soll bisweilen auf die Milch und damit auf das säugende Kind von nachtheiligem Einflusse sein, obschon man auch häusig gar keinen Nachtheil für das Kind davon

1) v. Froriep's Notizen 1839, 38. XI, S. 256.

<sup>2)</sup> Magazin für die gesammte Thierheilfunde, Jahrg. 7. Stuck 2.
3) Medic, Zeitung des Bereins für Heilfunde in Preußen. No. 32. 1843.

bemerkt, wie ich biefes felbst, und ohne Beränderung ber Milch in ihren Eigenschaften, beobachtet habe. L'heritier erwähnt zwei Falle, wo die vorher gang gefunden Kinder in Kolge des Genusses solcher Milch von Anafarka befallen wurden, nud glaubt dieses von der größern Serosität der Milch ableiten zu dürfen. Auch foll folche Mild, die Kinder häufig blaß und niedergeschlagen machen, sowie benfelben oft beftige Rolikschmerzen verursachen. — D'Dutrepont 1) führt gleichfalls einen folden Kall an, und fand die Milch mährend der Menstruation von Colostrum-Beschaffenheit.

Mildy.

Ebenfo will man auch beobachtet haben, daß Ausübung des Coitus während des Stillens, sowohl auf die Beschaffenheit als auf die Menge der

Sceretion von Ginfluß fei.

Db, und welche Veränderungen endlich die Milch erleidet, wenn die Stillende abermals fchwanger ift, und die Fälle find nicht fehr felten, in denen sclbst bier noch die Milchfecretion fortdauert und das Stillen noch fortgesett wird, darüber sehlen noch alle Untersuchungen.

Veränderungen der Milch in Folge von Krankheiten.

Dbwohl eine Menge von Erfahrungen bafür fprechen, bag burch bie Milch gewiffe Krantheiten der Mutter entweder in derselben, oder in einer modifieirten Form sich auf das Rind übertragen können, und obwohl man nicht schlich bei eintretenden Fiebern der Wöchnerinen Durchfall, Erbrechen und Krämpse der Sänglinge entstehen sieht, so hat man doch noch keinen bemerklichen Unterschied in den Mischungsverhältniffen der Milch dabei entdeckt, noch viel weniger eigenthümliche Stoffe als Träger biefer pathologischen Wirkungen anfgefunden. Es ift in dieser Bezichung untersucht worden die Milch syphilitischer Frauen von Simon und Meggenhofer; und mikrostopisch von Donne, allein weder die chemische noch mitrostopische Untersuchung ergab ein namhaftes Refultat. De yeux will die Milch einer mit frankhaften Mervenzufällen behafteten Perfon während und nach den Insulten durchsichtig und

zähe wie Eiweiß werden gesehen haben. —

Unders gestaltet sich jedoch natürlich die Sache, wenn das secernirende Organ, die Bruftdrufe, selbst ber Gip einer frankhaften Affretion ift; und fo fann dann die Milch als abnorme Stoffe Schleim, Eiter und Blut enthalten. Namentlich ift dieses ber Kall, wenn sich ein Abscess in ber Bruft entwickelt, und nach feiner Reise zum Theil in die Milchgänge entleert hat. Man findet alsbann die beiden letteren Bestandtheile leicht mit dem Mifrostope, durch welches sie nicht schwer von den Milch = und selbst Colostrumkörperchen unterschieden werden können. Dag übrigens auch die gesunde Bruft folder Stillenden, bei Abscesbildung und Entleerung in der andern, in ihrer Milch Giterfügelchen entleere, wie Donne behauptet, und für bas Rind nachtheilig fei, fonnte d'Dutrepont in Folge darüber gemeinschaftlich mit Ming angestellter Berfuche?) ebenso wenig bestätigen, als die Angaben desselben, daß gewisse franthafte Uffectionen der Brufte, wie Unschwellung, Entzundung n. f. w., eine Ruckfehr ber Milch zur Boschaffenheit bes Colostrum, und bas Auftreten wirklicher Colostrumfügelchen bedinge.

Bemerklichere Unterschiede hat man in dieser Beziehung bei ber Thiermild gefunden. Herberger hat die Milch von Kühen untersucht, welche an Rlauenseuche litten. Dieselbe foll sich im ersten Stadium der Krankheit,

<sup>1)</sup> Neue Zeitschrift für Geburtofunde. Bb. 10. S. 6.
2) Reue Zeitschrift für Geburtofunde. Bb. 10. S. 6 und 7.

namentlich durch einen größern Gehalt an Alfali und durch mehr zerfließende, nicht abgeschlossene Fettkügelchen ausgezeichnet haben, sowie durch eine unvollstommene Gerinnung durch Lab. Beides möchte mit dem größern Gehalte an Alfali zusammenhängen. Im zweiten Stadium zeigten sich wenig Fettkügelchen, die Milch schleimig zähe, von putridem Gernch und Geschmack. Sie gerann ebenfalls durch Kälberlab nur unvollkommen.

In beiden Stadien zeigte die Milch bei der quantitativen Analyse eine Abnahme an Casein und Zucker und eine beträchtliche Bermehrung der Salze. Als abnormer und für die putride Beschaffenheit sprechender Bestandtheil ergab sich noch kohlensaures Aummoniak. — Donné, der die Milch bei der Maulsseuche untersuchte, fand sie eolostrumartig, weniger flüssig, als sonst, und besmerkte darin granulirte Körperchen. Simon hat eine vergleichende Untersuchung mit der Milch einer Kuh angestellt, deren eine Zise mit Pockenschorssen besetzt war, während die andere diese nicht besaß. Beide Milcharten sollen sich merklich verschieden gezeigt haben. Die aus der gesunden Zize war schwach sauer, enthielt keine Eiters und Schleimkörperchen und schneckte wie gewöhnsliche Milch, während die von der kranken Zize alkalisch war, salzig schmeckte, viele Schleims und Eiterkörperchen besaß und beim Erhisten durch Albuminsgehalt evagulirte. — Der Fettgehalt der gesunden war größer, Incker sand sich in der kranken sasse zeigten sich doppelt so groß, als in der gesunden. —

Physiologische Betrachtungen über die Entstehung, Umwandlung und den Nußen der Mischbestandtheise.

Wenn wir das im Vorhergehenden über die einzelnen Bestandtheile der Milch Mitgetheilte näher betrachten, fo ift es einleuchtend, daß bas Cafein, der Repräsentant des Proteins oder Plasma's, als der eigentliche Nahrungsstoff der Milch, d. h. dersenige Bestandtheil derselben, welcher zur Bildung von Bellen im jugendlichen Organismus, mithin zur Ernährung ber Organe, zu ihrer Ausbildung und ihrem Wachsthume diene, angesehen werden muffe. Es möchte wohl am naturgemäßesten sein, anzunehmen, daß sich das Casein aus bem Natronalbunninat des Blutes bilde. Bemerten wir boch nicht allein im Coloftrum, fondern selbst and in der Frauenmild noch eine fehr große lehnlichkeit in den Gigenschaften beider, sowie wir auch selbst in dem Casein der Ruhmild, also bemjenigen, welches bie Eigenthümlichkeiten bes Caseins am charakteristischsten darbietet, noch hänfige lebergänge in Albumin bemerken, namentlich bann, wenn burch bas Auftreten von Milchfäure bas mit dem Cafein verbundene Alfali hinweggenommen wird. — Sowie also in der Milch vor der Geburt und gleich nach derfelben die Eigenschaften dieses Albuminnatrons noch mehr vorwalten, so möchte durch eine allmälige innigere und chemische Berbindung des Albumins mit dem Alfali sich der eigentliche unterscheidende Charafter des Caseins erst herausbilden. Allerdings hat Mulder in dem Casein durch das Fehlen von Phosphor, welcher in dem Albumin vorhanden ift, einen wesentlichen Unterschied zu begründen gesucht; allein es möchte erstens sehr zweiselhaft sein, ob diefer mangelude Phosphor sich in den verschiedenen Caseinarten bestätigt, und zweitens fann ein so leicht, und namentlich bei Gegenwart von Alfalien sich leicht orydirender Körper, wie der Phosphor, bei der Anoscheidung des Albuminnatrons, in Phosphorfaure übergegangen sein, welche Phosphorfaure dann, mit Ralf sich verbindend, die große Menge diefes Phosphates in dem Casein erklärlich machen würde. — Auffallend und gewiß nicht ohne Bedeutung für den findlichen Organismus ist die große Menge dieses

Milds. 473

Ralfphosphates in der Milch überhanpt, und namentlich in dem Casein. Es macht nämlich, wie wir oben sahen, im Verein mit phosphorsaurer Magnesia und Eisenoryd zwei Drittheile sämmtlicher anorganischen Verbindungen der Milch aus, und ist in dem trockenen, löslichen Casein bis zu 10 % enthalten. Es ist einleuchtend, daß diese Substanz hauptsächlich zur Ernährung des Knochengerüstes, was beim Sänglinge in so schneller Entwicklung begriffen ist, verwendet werde. Daß dieser phosphorsaure Kalk auf Rosten des mütterlichen Organismus in die Milch übergehe, ist aus vielen Veodachtungen ersichtlich, und wohl auch zum Theil die nicht selten beobachtete Neigung schwangerer und stillender Weiber nach Kreide, Eierschaalen u. s. w., das Ausfallen und Weichwerden der Jähne bei denselben aus dieser Secretion zu erklären. Ebenso sieht wohl auch der oft beobachtete Mangel des phosphorsauren Kalkes im Harne stillender Frauen damit in Insammenhang.

Daß das Casein, in den Magen des Sänglings gelangend, in demselben anfangs in den evagulirten Zustand übergehe und erst durch fortdanernde Abstonderung von Magensaft, sowie durch das Hinzukommen der alkalischen Galle wieder löslich und nun in Albuminnatron verwandelt werde, davon habe ich mich öfter durch Untersuchung des Mageninhaltes von Kälbern überzengt. Wie es jedoch hierbei den ihm nach Mulder zukommenden Phosphor aufnimmt, um zu Eiweiß zu werden, ist schwer mit Bestimmtheit nachzuweisen. Möglicher Weise könnte dieses durch Reduction phosphorsaurer Salze während des Versdauungsactes geschehen, da wir ja auch sonst während der Processe der Metamorphosen solche Reductionen von Sanerstoffsalzen, und namentlich auch von

phosphorfauren Salzen, erfolgen sehen. -

Wo kommt jedoch bei dieser Umwandlung des Caseins in Albumin, also in den Blutbestandtheil, die große Menge des phosphorsauren Kalkes hin, da das Albumin bei allen Untersuchungen nur höchstens 2 % dieses Phosphates gelöst erhalten kann? Daß ein Theil desselben während des Berdanungsactes als unbrauchdar sich abscheide, ist nicht wohl annehmbar, da dasselbe ein für den kindlichen Organismus so nothwendiger Bestandtheil ist. Es unß deßhalb jedenfalls mit in die Ernährungsslüssgigteit übergehen. — Man kann im Durchschnitt annehmen, daß 100 Theile trockner Milchsubstanz 1,5 Erdphosphate enthalten, während 100 Theile trockner Blutsubstanz beim Erwachsenen im Durchschnitte nur 0,5 — 0,6 Erdphosphate enthalten. Ob aber das Blut nicht mehr derselben aufzunehmen im Stande ist, ist damit nicht in Abrede gesstellt, und es scheint mir dieses nach einigen beobachteten Fällen wirklich mögslich zu sein.

Berücksichtigen wir auch die Thatsache, auf die Liebig erst fürzlich aufmerksam machte, daß basisch phosphorsaurer Kalk in alkalischen Salzen einigersmaßen löslich ist, so würde dieses nus vielleicht darüber Auffchluß geben. Jedensfalls wird nämlich durch den Act der Berdanung, durch das Insammenkommen der Salzsäure des Magensaftes mit dem Natron der Galle Chlornatrium gesbildet, folglich die Menge der in der Nahrung des Säuglings enthaltenen Salze vermehrt, durch diese Bermehrung aber ein Hülfsmittel für die Löslichsfeit des phosphorsauren Kalkes dargeboten, und es kann derselbe auf diese Weise mit in die überhaupt salzreichere Blutslüsseit übergehen und in dieser selbst dam gelöst bleiben, wenn das Casein in Albuminnatron umgewandelt

worden ift.

Daß sich das Casein der Milch mit der fortschreitenden Entwicklung des Sänglings allmälig vermehre, ist schon oben angedentet worden, und ist eine für die Ansbildung und die Metamorphose der an Volumen und Masse zunch=

menden Organe des jugendlichen Individuum zweckmäßige Natureinrichtung.
— Sowie sich das Casein aus dem Albuminnatron des Blutes, so müssen sich Fett und Zucker aus den stickstofffreien Bestandtheisen des Organismus und beziehungsweise aus der Nahrung der Mutter bilden. Es spricht wenigstens bis jeht noch keine positive Thatsache für die Bildung dieser beiden Körsper im Organismus aus der Umsehung der stickstoffhaltigen Gebilde, obschon man die Zuckerbildung beim Diabetes wahrscheinlich zu machen suchte.

Daß die Butter theilweise aus dem Fettgehalte der Organe der Mutter sich bilbe, und daß diefer bei Mangel an in den Nahrungsmitteln zugeführtem Fette eine Abnahme erleidet, will, wie oben erwähnt wurde, Bouffingault gefunden haben. Ich habe bereits an einem andern. Drte gezeigt !), daß Bouffingault's Resultate auch auf eine andere Weise erklärt werden konnen. Seitdem wir aber durch die Forschungen ber neuesten Zeit, und nament= lich durch die Bestrebungen Liebig's, über die Frage der Fetterzeugung aus Amylon, Gummi, Zucker u. f. w. im Drganismuns außer Zweifel sind, ist es wohl das Naturgemäßeste, anzunehmen, daß die Butter sich aus diesen Bestandtheilen der Rahrung im Organismus der Mutter bilde und von da aus in die Mild übergehe. Daß auch der Fettgehalt der genoffenen Nahrungs= mittel mit zur Bildung der Butter biene, unterliegt jedoch keinem Zweisel, und es spricht hiefür namentlich auch ber nicht unbeträchtliche Buttergehalt ber Mild des Hundes in der Analyse von Clemm, der bloß mit Fleisch gefüttert wurde. — Interessant sind in dieser Hinsicht noch die aus den Analysen von Bromeis hervorgehenden Resultate, daß die Butterölfäure sich als ein Dry= dationsproduct aus der gewöhnlichen Delfäure, und vielleicht auch aus der Margarinfäure betrachten laffe. Daß die Margarinfäure felbst durch Drydation aus ber Stearinfaure entstehen könne, ist befaunt, und es ergiebt sich biernach eine interessante Beziehung dieser verschiedenen Fettsäuren zu einander. -In welcher Beziehung die Butterfäure zu dem Zucker und Amylon stehe, und daß man sogar auch fünstlich die Bildung derfelben aus den genannten Substanzen bewirkt hat, ist schon früher erwähnt worden.

Daß auch ber Milchzucker aus ben flickstofffreien Nahrungsmitteln ber

Mutter sich bilden muffe, ift nach dem schon Ungegebenen einleuchtend.

Wo jedoch diese Umwandlungen erfolgen, ob in dem Blute oder den Drufen, darüber haben wir bis jett keine Gewißheit. — Dag eine theilweise Vorbereitung der genannten Stoffe bereits im Blute erfolge, scheint mir aus ben großen Quantitäten von Fett und sogenannten Ertraetivstoffen, welche ich bei Untersuchung des Blutes und der Exsudate beim Kindbettfieber fand, sowie aus der fast constanten stark sauren Reaction dieser Flüssigkeiten (Umwandlung von Milchzucker in Milchfäure?) hervorzugehen. Daß jedoch der eigentliche Charafter berfelben, und namentlich die Combination zu Milch, erft in der Drufe erfolge, ift febr mahrscheinlich. Auch Schlogberger folgert das Lettere ans seiner Analyse der Milch eines Bockes und der bei diesem Thiere vorgefundenen vollständigen Entwicklung der Enter. Gleichwie das Cafein der Milch und der phosphorfaure Kalf dem directen Ausage im Organismus des Säuglings, ber Zellenbildung, der Ausbildung und dem Stoffwechfel ber Drgane dienen, fo muffen auch Butter und Bucker gewisse Zwecke im Organismus erfüllen. Daß die Butter theilweise dazu diene, den Fettgehalt der Dr= gane des Säuglings zu liefern, bei der Vildung der Zellen und, wie Leh-

<sup>1)</sup> Jahresbericht über bie Fortschritte ber Mebicin von Cannftadt und Gifensmann. (Referat über physiol. Chemie.) 1844.

mann zeigte, bei ben Metamorphofen ber Stoffe thatig mitzuwirfen, mochte wohl nach dem, was wir über die Finietion des Fettes im Allgemeinen wiffen, außer Zweifel sein. — Daß dasselbe jedoch im Vereine mit dem Milchzucker anch bazu biene, Materiale für die Respiration, und bamit Wärmebilbung zu liefern, im Organismus bes Rindes in Rohlensaure und Waffer becomponirt zu werden, ist gewiß. Liebig hat es mahrscheinlich gemacht, daß diese Gubftanzen theilweise vorher in Galle übergeben und dann erft die weitere Metamorphose erleiden. — Daß ein Theil des Milchanckers im Magen des Kindes in Milchfäure verwandelt wird, ist sehr mahrscheinlich; daß jedoch diese Ilmwandlung mit sämmtlichem Milchaucker erfolge, können wir nicht annehmen, indem das Natron der Galle in keinem Kalle zur Neutralisation so großer Mengen von Saure zureichen wurde, eine Neutralisation aber erfolgen muß, da ein faurer Chylus im normalen Zustande nicht ftattfinden kann. Es ift auch deßhalb schon eine vollständige Umwandlung nicht annehmbar, weil bei einmal stattgefundener Coagulation des Caseins oder, wenn wir lieber wollen, bei einmal vorhandener freier Sanre bekanntlich kein Milchzucker mehr in Milchfaure metamorphosirt wird. —

#### Literatur.

Bergelius, Thierchemie, übersetzt von Wöhler. Dritte Aufl. Dresden und Leipzig, in der Arnoldischen Buchhandlung. 1840. — Simon, Handbuch der angewandten medicinischen Chemie. Berlin, bei Alb. Körfiner. 1840 — 42. — Lehmann, Lehrbuch ber physiologischen Chemie. I. Band. Leipzig, bei Engelmann. 1842. — L'Heritier, Traité de Chimic pathologique. Paris chez Baillière. 1842. — Liebig, Handbuch der organischen Chemie. Beidelberg, bei Winter. 1843. — Simon, die Frauenmilch nach ihrem chemischephysiologischen Berhalten. Berlin. 1838. — Donne du lait et en particulier de celui des nourrices. Paris. 1836. — Meggenhofen, Dissertatio inaug. sistens indigationem lactis muliebris chemicam Francof, a. M. 1826. — Neue Zeitschrift für Geburtokunde von Busch, d'Dutrepont, Nitgen und Siebold. 10ter Bd. Berlin. 1841. - v. Froriep's Rotizen. Jahrgang 1839. — Annalen der Chemie und Pharmacie von Liebig und Wöhler. Jahrgang 1842 und 1844. — Annal. de Chim, et de Physique, 1836. 1839. 1844. — Mebstdem wurden noch eine Reihe bis jetzt noch nicht veröffentlichter Untersuchungen benntt, mit denen gegenwärtig herr Clemm, ein sehr eifriger und talentvoller Chemiker, im Laboratorium des Verfassers beschäftigt ist.

Sherer.

# Nervenphysiologie. 1)

### I. Allgemeine Bestimmung des Nervensustems.

Der Thierkörper besitzt ein Nervensystem, der Pflanzenkörper nicht, hierin liegt die erste Andeutung, daß die hervorstechenden Eigenthümlichkeiten des Thierlebens, Empsindung und freiwillige Bewegung, an das Nervensystem gebunden sein mögen. Diese Vermuthung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn man bemerkt, daß Sinnesorgane und Muskeln sehr reichlich mit Nerven versehen sind, während diesenigen Theile, welche die Empsindung und Bewegung entbehren, wie Haare, Hörner und Nägel, auch der Nerven ermangeln. Pathologische Erfahrungen und physiologische Erperimente entsernen endlich seden Zweisel. Wir sehen, daß Nerven auf änßere Neize durch Empsindung und Muskelbewegung reagiren, und daß Bewegung und Sensibilität nach Durchschneidung derselben örtlich verloren gehe. Das Nervensystem bedingt also die ersten Rudimente psychischer Thätigkeit, daß es ebenso die höheren Seelenvers

mogen vermittele, ift im Urtikel "Gehirn" schon nachgewiesen worden.

Der Thierkörper zeichnet sich aber vor dem Pflanzenkörper nicht nur durch die pfychischen Bermögen, soudern auch badurch ans, daß alle seine Theile in einem unvergleichlich innigern Zusammenhange stehen. In ber Pflanze ift die Berbindung der Theile unter einander eine angerst lose, und darum die Selbstffändigkeit jedes Organs eine fehr weit reichende. Ein Zweig, eine fleine Sprosse, eine Wurzel, oft ein einzelnes Blatt lebt abgetrennt von seinem Dr= ganismus fort, wenn äußere Berhältniffe bie Begetation begünftigen. raubt die Industrie dem Maulbeerbaume seine Blätter, und der Weide ihre Zweige, ohne die Lebensfraft berselben zu vernichten oder auch nur wesentlich gn hemmen. Berschiedene Pfropfreiser werden auf einen Stamm gefest und ber Stamm behalt seine Urt, wie ber Pfropfling die feine. Man fann biefe Selbstffandigkeit der Theile und ihre Unabhängigkeit bis in die Elementorgane, die Zellen, verfolgen, so daß ein ausgezeichneter Pflanzenphysiolog fogar ge= neigt ift, die Pflanze als ein Conglomerat verschiedener und selbstständiger Dr= ganismen zu betrachten. In der That reicht die Einheit, welche die Theile einer Pflanze zu einem Gangen verbindet, faum weiter, als die Einheit, welche Die Individuen eines Bienenstockes in der Totalität des Schwarmes gusam= menhält.

Bei keinem Thiere ist der Mangel an Zusaumenhang der einzelnen Theile so auffallend, als bei der Pflanze, und da die Verbindung der Theile zu einem

<sup>1)</sup> Die wichtige Schrift von Köllifer: Ueber die Selbstftändigkeit des sympathissichen Nervensystems, welche durch den Nachweis der Faserursprünge in die gesammte Neurologie so tief eingreift, kam leider erst in meine Hände, als dieser Artikel schon sertig und zur endlichen Abgabe an die Nedaction bereit gelegt war. Gine vollständige Umarbeitung des Aussages war nicht mehr möglich, und so habe ich es bei Correcturen und Ausählen mussen bewenden lassen, welche die Einheit des Ganzen in Etwas beeinträchtigen.

Ganzen ziemlich in gleichem Maße zunimmt, als das Nervensystem im Thierreiche sich vollkommener entwickelt, so liegt hierin die erste Andeutung, daß eben dieses System den künstlichen Insammenhang der Organe zu Stande

bringe.

Zwar ist keineswegs zu lengnen, daß auch im ausgebildetsten Thierkörper jeder einzelne Theil eine gewisse Selbstständigkeit habe, wie z. B. abgeschnittene Muskeln sich noch eontractil zeigen und der aus dem Körper genommene Masgen noch etwas verdaut, allein diese llnabhängigkeit des einzelnen Theiles ist, bei den vollkommneren Thieren wenigstens, sehr beschränkt. Unendlich oft erscheint die Lebensthätigkeit eines Organes unr als Folge von der Thätigkeit einiger oder vieler anderer, und unendlich oft muß der ganze Körper eine Erregung theilen, die sich ursprünglich auf ein geringfügiges Organ beschränkte. Nie sungirt ein Theil des vollkommneren Thierkörpers auf die Daner sort, wenn er von dem Organismus, dem er angehört, losgerissen und sich selbst überlassen wird.

Wo nun bei den Sympathien und Synergien Gefühl und Wille im Spiele ist, da kann nach dem Borausgeschickten kein Zweisel sein, daß die Nerven sie bedingen, aber auch in der Sphäre des unbewußten Lebens sind sie es meistens, welche das Zusammenwirken der Organe ermöglichen und fördern. Dies zeigt sich unverkenndar in der großen Elasse der sogenannten Neslexbewes gungen, welche nur unter Mitwirkung der Centralorgane des Nervensystems zu Stande kommen. Auch sind es nicht bloß die Muskeln, deren Bewegung mit gewissen Zuständen des Gehirns und Nückenmarkes in gesetzlichem Zusamsmenhang erhalten werden, sondern die eigenthümliche Contraction der Haut, die wir Gänsehaut nennen, die Ausdehnung oder Berengerung der Gefäßwandungen beim Erröthen und Erbleichen, die Bewegungen in den Drüsen, die bei plößlichen Exerctionen vorausgesetzt werden müssen, sie alle sind von Vorstellungen abhängig und gehören demnach zu den Sympathien, welche in der Thätigkeit des Nervensystems ihren Grund haben.

Wären die Nerven auch nur im Stande, die Bewegungen gewisser Theile mit den Zuständen anderer in Berbindung zu setzen, so würden sie im Lebenssproeesse bereits die wichtigste Nolle spielen, aber ihr eombinirender Einsluß geht offendar weiter. Wenn Vorstellungen und Gemüthsbewegungen, wie hinseichend erwiesen ist, die chemische Beschaffenheit der Milch, des Speichels und anderer Absonderungsstoffe verändern können, so heißt dieses nichts Anderes, als daß Nerven besähigt sind, auch die trophischen Functionen einer Drüse mit

den Actionen des Gehirns in bestimmte Berbindung zu fegen.

Wie also die Nerven verschiedene Organe materiell verbinden, so verbinden sie dieselben auch functionell. Sie haben die Eigenthümlichkeit, durch Umstimmung eines Organs, in welchem sie sich befinden, außerordentlich leicht in eine gewisse Aetion versetz zu werden, welche ihrerseits wieder die Ursache zu

Actionen in anderen Theilen wird, zu welchen fie hingehen.

Nun zeigt sich aber in den Functionen, sowohl wo sie sich gleichzeitig mit einander verbinden, als wo sie sich in der Zeitfolge aus einander entwickeln, ein regulatorisches Princip, welches vermittelst der Thätigkeit einzelner Theile aufdie Erreichung allgemeiner Zwecke für das Ganze hinarbeitet. Die Nerven erscheinen also schließlich als die wesentlichsten Instrumente senes vernünftigen Princips, welches in der Teleologie der thierischen Functionen sich geltend macht.

Man hat dem Nervensystem und namentlich den Centralorganen desselben auch eine belebende Kraft zugeschrieben, wogegen sich nichts sagen läßt, nur daß diese belebende Kraft eben in dem besteht, was in dem Borhergehenden

ausführlicher geschildert wurde. Die Lebenskräfte haben nit allen anderen Kräften dies gemein, daß sie einer Provoeation von außen bedürfen, denn keine Kraftäußerung setzt sich selbst, sondern hat eine Ursache außer sich. Indem also die Lebensäußerungen der verschiedenen Theile durch Nerventhätigkeiten provosit werden, ist der belebende Einfluß der Nerven allerdings unleugdar. Andererseits ist ein doppeltes Mißverständniß zu vermeiden, es sind weder die Nerven in der Lebensthätigkeit ein Lettes, denn die Energien, durch welche sie Lebensäußerungen exeitiren, sind ihrerseits selbst exeitirte, noch ist die Lebensthätigkeit des Organs, welche der Innervation folgt, ausschließlich durch diese gesetzt. Wäre der Theil, welcher von den Nerven aus zu einer Lebensthätigkeit ineitirt wird, nicht für sich schon lebendig, so wäre er einer lebendigen Errezung überhaupt nicht fähig. Dies scheinen die Physsologen nicht immer gehörig berücksichtigt zu haben, woraus dann verkehrte Streitigkeiten entstanden, wie die, ob die Muskelreizbarkeit von den Nerven abhänge oder nicht.

Indem wir die allgemeinen Bestimmungen des Nervensystems zu ermitteln suchen, ist noch der Frage zu gedenken, ob dieses System seinen Einsluß auch auf die trophischen Fnnetionen erstrecke. Zwar ist diese Frage im Vorhersgehenden bereits vorläusig bejaht worden, aber es scheint um so angemessener, noch einmal kürzlich auf dieselbe zurückzukommen, als die Thierchemie in neuester Zeit sich sast Ansehen gegeben, als ob sie, bekannt mit den Kräften und Gruppirungen der Atome, sich der Berücksichtigung der Nerven im Ernähs

rungsproceffe gang überheben fonnte.

Lassen wir alles Speenliren über die Wirksamkeit der physikalischen und chemischen Kräfte im Organismus bei Seite, so sinden wir erstens eine Menge von Fällen, wo der Einsluß der Nerven auf trophische Actionen unverkenndar ist, und zweitens unter diesen Fällen vielleicht nicht einen, der jett schon auf die allgemeinen Gesetz des Chemismus reducirbar wäre. Dhne darüber zu streiten, ob eine solche Reduction jemals zu erwarten stehe oder nicht, nehmen wir vorläusig die Ersahrung, wie sie ist, und begnügen uns mit den eomplicirzteren Phänomenen, so lange die einsacheren Kräfte, aus denen sie ableitbar sein könnten, nicht nachweisbar vorliegen.

Daß nun das Nervensustem, gleichviel ob durch speeifische Lebenskräfte, ober durch chemische Actionen, die in ihm felbst vorgehen, die trophischen Functionen bedinge, dies ist eine durch vielfältige Erfahrungen hinreichend befestigte

Thatsache.

In Gliedern, deren Nerven durchschnitten waren, wurde sehr häusig Abmagerung, bisweilen eine Abnahme der Temperatur, hin und wieder Neigung zu Verschwärungen beobachtet. Zwar sind diese Störungen nicht eonstante Folgen der Nerventrennung, aber die Verschiedenheit in den Erscheinungen bezieht sich sehr wahrscheinlich auf die relative Menge und Wichtigkeit der durchschnittenen und nicht durchschnittenen Nervensaden; denn daß in manchen Fällen wenigstens die Beeinträchtigung der Ernährung und die Zerstörung der Nerven in einem Causalverhältniß stehen, beweisen Magen die's wichtige Experimente am 5ten Nervenpaare auf das Vollständigste.

Sehr demonstrativ ist auch der Einfluß der Gemüthsbewegungen. Gram und Sorge verursachen Abmagerung und stören die Fettbildung. Aerger beeinsträchtigt bei vielen Personen die Berdanung auf das Auffallendste, so daß sie nicht nur langsam, sondern auch unvollständiger zu Stande kommt. Wenn Sorgen graue Haare, und Liebeskummer bei jungen Mädchen Bleichsucht erzeugen, so ist der Einfluß der Nerven auf die Pigmentbildung unverkennbar. Nach Trespiranns kann Neizung eines Thieres zur Wuth den Speichel giftig machen,

und der äußerst nachtheilige Ginfluß von Schreck und Born auf die Beschaffen-

beit der Muttermild ift allgemein bekannt.

Bir muffen hiernach behanpten, daß das Nervenfostem einen Ginfluß auf bie elementarischen Compositionen und Decompositionen ausübe, oder mit andes ren Worten, daß die Atome unter Einwirkung der lebendigen Nerven sich an= bers verbinden, als ohne diese Einwirkung. Auch enthält eine berartige Behauptnug nicht das Mindeste, wogegen die wissenschaftliche Chemie zu remonstriren hatte. Es liegt am Tage, daß die chemischen Actionen nicht bloß von ben immanenten Rräften ber Atome, sondern auch von Verhältniffen abhängen, die denselben gang änßerlich sind. Der Grad der Wärme, das Quantum bes auflösenden Wassers, die Rube oder Bewegung ber nebeneinanderliegenden Atome, ja die bloße Gegenwart eines dritten Körpers verändert die chemische Bechselwirkung zweier Stoffe, und somit das aus dem chemischen Processe hervorgebende Product. Derartige Verhältniffe modificiren die chemischen Actionen durch Veranderung der angeren Bedingungen, von welchen auch die einfachsten Naturkräfte abhängig find, und wenn die thierische Substanz sid unter bem Einfluffe der Rerventraft irgendwie anders verhalt, als ohne diefen Ginfluß (eine Unnahme, die fich von selbst verstehen möchte), so find die Bedingungen, unter welchen die chemischen Rräfte wirken, eben auch andere.

## II. Abhängigkeit der Rerventhätigkeit von den Centralorganen.

### A. Begriff des Centralorgans.

Dbgleich der einzelne Nerv schon durch seine eigene Organisation zu gewissen Lebensthätigkeiten befähigt ist, so ist diese Thätigkeit doch äußerst beschränkt und die complicirteren und wichtigeren Functionen des Nervenlebens verlangen die Mitwirkung von Organen, welche eine mehr massenhafte Anhäufung der Nervensubstanz, und namentlich eine Verbindung der Fasern mit der

Rugelmasse erkennen lassen. Solche Organe neunt man Centralorgane.

Die Nerven sind von den Centralorganen abhängig, aber die Central= organe sind ihrerseits auch wieder abhängig von den Nerven, wie überhaupt im Thierkörper jeder Theil mehr oder weniger von jedem abhängt. Ans die= sem Grunde fagt eine Erfahrung sehr wenig, die weiter nichts nachweif't, als daß eine gewiffe Nerventhätigkeit vom Gehirn ober Rückenmark aus bestimm= bar sei. Gleichwohl befinden sich unter den Beobachtungen und Versuchen, welche die Abhängigkeit eines Nervenactes von einem bestimmten Centralorgane nachweisen sollen, nicht wenige, die wirklich mehr nicht beweisen, als jene allgemeine Wechselwirkung, beren Gegenwart, auch wo sie nicht speciell erwiesen ware, von vornherein nicht zu bezweifeln ftande. Go hat man zu zeigen gesucht, daß die Bewegung des Herzens und der Eingeweide vom Gehirn and= ginge, und hat zum Beweise Versuche angeführt, wo mechanische Reizung des Gehirns Bewegungen in dem einen und dem andern auslöften. Bei berartis gen Versuchen bleibt zweierlei unflar, erstens, ob die Bewegungen, die man beobachtet, die nothwendigen oder nur die zufälligen Folgen der Erregung sind, Die man veranlaßte, und zweitens, ob diese Bewegnugen als die unmittelbaren, oder nur als die reflectorisch vermittelten Folgen des angebrachten Reizes auf-Die mechanische Reizung bes Wehirns konnte ben Bergpuls recht wohl beschleunigen, aber vielleicht nur in der Weise, wie ein verbrannter Fuß dies and fann, vielleicht aber nicht in der Art, wie Reizung der Medulla oblongata die Athembewegungen aufregt. Es wird hier nicht bezweckt, die eine oder die

andere dieser Ansichten gestend zu machen, sondern nur zu zeigen, wie leicht die Untersuchungen über die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit der Functionen im Unbestimmten bleiben, wenn das, was man unter Abhängigkeit versteht, nicht

scharf bezeichnet wird.

Im Folgenden handelt es sich um Auffindung derjenigen Theile des Nervensystems, welche bie vereinzelten und unscheinbaren Rräfte der Elementar= theile zur Einheit eines organischen Wirkens an einander ketten. Solche Theile find die unveräußerlichen Grundbedingungen ber Merventhätigkeit, nicht etwa, weil sie den untergeordneten Theilen, und namentlich den Nerven, die in ihnen wirkenden Kräfte einflößen, denn jeder, auch der fleinste Theil, bat von vornberein seine eigenen Rräfte, ebenso wenig, weil sie die zu den Lebensthätigkeiten erforderlichen Ursachen primär erzeugen, denn die Ursachen des organischen Geschehens geben nie von einem Theile (ja nicht einmal von mehreren) bes Organismus allein aus, sondern darum, weil sie bie bereits vorhandenen elementaren Kräfte in höheren Formen combiniren und so zur Entstehung organischer Resultanten Gelegenheit geben. Ein Centralorgan ist bemnach ein regulatorischer Apparat, welcher eine Bielheit vereinzelter Kräfte zu Gunften eines organischen Zweckes in passende Verbindung sett. Und hiermit versteht es sich von felbst, daß nach Zerftörung des regulatorischen Upparates gerade bieses zweckmäßige Wirken sofort ceffire, und daß alle zusammengesetten Wirkungen in ihre einfachen Elemente zerfallen, welche unverbunden, wie sie sind, kaun noch die Spuren der Bitalität erkennen laffen. Go schwierig nun auch bisweilen der positive Beweis ist, daß ein bestimmter Complex von Nerventhätigkeiten in einem bestimmten Organe sein Centrum habe, so leicht und unzweideutig ist die negative Beweisführung, daß er in einem bestimmten Organe dasselbe nicht habe. Nämlich fein Theil bes Nervenspftems kann Centralorgan folder Nerventhätigkeiten sein, welche nach Zerstörung dieses Theils, wenn auch nur vorübergebend, fortdauern. Für die Experimentalphysiologie ift dieser Sat von Wichtigkeit, wie ein später anzusührendes Beispiel beweisen wird.

### B. Anatomische Abhängigkeit der Nerven von den Centralorganen.

Nach einem allgemein verbreiteten Sprachgebrauche entspringen die Nerven von den Centralorganen, aber man ist keineswegs einig, was dies heiße. Die Nerven haben entsernter Weise Aehnlichkeit mit Bäumen, welche ihre Wurzeln in den Centralorganen, und ihre Zweige in peripherischen Körpertheilen ausbreiten. Diese Bildung und der Umstand, daß Gehirn und Nückenmark sich früher entwickeln, als die Nerven, konnte zu der Bermuthung sühren, daß letztere pflanzenartig aus jenen hervorwüchsen, allein die Entwicklungsgeschichte hat hinreichend erwiesen, daß mit Ausnahme von drei speeisischen Sinnesnerven ein solches Hervorwuchern nicht stattsindet, und daß jeder Nerv sich an der Stelle bildet, wo er später zu sinden ist. Selbst Gall's Annahme, daß die graue Substanz der Centralorgane die ernährende der weißen und folglich auch der Nervenfasern sei, ist nicht annehmbar, da nach Tiedemann's Unterssuchungen über die Entwicklung des Gehirns die weiße Substanz an einigen Stellen vor der grauen gebildet wird.

Wiederholen wir die Frage, welche Bewandtniß es mit dem Entspringen der Nerven von den Centralorganen habe, so läßt sich mit Sicherheit nur so viel behaupten, daß wenigstens das eine Ende der in den Nervensträngen bessindlichen Fasern, mag man es nun Ansang oder Ende nennen wollen, in einem Centralorgane gelegen sei. Es ist nämlich erwiesen, daß sich die Fasern der Nervenwurzeln mehr oder weniger in das Rückenmark hinein mikrostopisch ver-

folgen lassen, während andererseits allgemein anerkannt wird, daß Anfänge von Fasern im Verlause der Nervenstränge durchaus nicht zu sinden sind. Letteres kann nicht füglich auf die Schwierigkeit der Untersuchung geschoben werden, denn sür eine geübte anatomische Hand ist es keine große Aufgabe, ein seines Nervenbündelchen unter dem Mikrostope in der Weise auszubreiten, daß eine Wenge einzelner Nervenfaden in einer ansehnlichen Strecke ihres Verlauses vollkommen übersichtlich und unzerrissen vorliegen. In solchen Präparaten, deren ich selbst unzählige durchgemustert habe, bemerkt man einen ununtersbrochenen Verlauf der Fasern von einem Ende des Präparates dis zum andern, und durchaus nichts, was auf einen Ursprung der Fasern bezogen werden könnte.

Wenn wir und ber Bermuthung hingeben burfen, bag ber Urfprung ber Nervenfasern wohl auch ber Ausgangspunkt gewiffer Thätigkeiten berfelben fein moge, fo hat es ein entschiedenes Interesse, zu wiffen, an welchen speciel= len Stellen der Centralorgane Fasern entspringen. Leider können wir uns der Ertenntniß Dieses wichtigen Berhaltniffes nur auf Umwegen nabern, ba Die anatomische Nachweisung ber Faserursprünge selbst zur Zeit nicht möglich ift. 3war fpricht Balentin von Centralendumbiegungofchlingen, Die er im Behirn des Pferdes und der Tanbe beobachtet habe, allein die Beobachtung beweis't im besten Falle nur die Gegenwart ber Schlinge, nicht ihre Qualität als Unfang ober Eude. Solche Schlingen könnten auch Bogen geschlängelter Fafern fein, wie Balentin felbst zugiebt, nur irrt er, wenn er meint, baß Diefe zweite Vorstellungsweise barum unzulässig sei, weil wir die freien Enden ber Fasern in diesem Falle finden müßten. Bereitet man ein so bunnes Pra= parat von Gehirnsubstanz, daß man unter dem Mifrostope den Lauf der einzelnen Fasern verfolgen tann, so sieht man jedesmal Fasern mit freien Enden nicht bloß am Rande des Präparates, sondern oft auch in deffen Mitte. Diese freien Enden können Folgen der Zerreißung, aber sie können auch Naturpro-duete sein, denn man sieht aus ihnen nicht immer den Inhalt der Fasern hervorquellen, ganz abgesehen davon, daß felbst ein solches Hervorquellen keinen entscheidenden Beweis fur die Zerreigung abgeben wurde, ba anch bas natur= liche Ende der Nervenfasern zum Austritt gewisser Substanzen geeignet sein könnte. Rurz, wir kennen die Anfänge der Nervenfasern nicht und werden sie wahrscheinlich nie kennen, einerseits, weil alle Hoffnung fehlt, es jemals dahin ju bringen, die einzelne Fafer in einer beträchtlichen Strecke burch die Central= organe zu verfolgen, andererseits, weil nicht abzusehen, wo sich das Kriterium finden folle, um durchriffene Nervenfasern, die in unseren Nervenpräparaten vorkommen können, von natürlichen Faserenden zu unterscheiden.

Diese Bedenken gegen die Auffindbarkeit der Faserursprünge würden wegfallen, wenn, wie Remak, Helmholz, Will und Hannover behaupten,
die Fasern ihren Ursprung von den Ganglienkugeln nähmen, indeß habe ich
mich so wenig, als Balentin und Henle, überzeugen können, daß die von
den Ganglienkugeln bisweilen auslankenden Fortsätze für Nervenröhren genom-

men werden dürfen 1).

Mit Bezug auf das Vorhergehende muß ich bekennen, daß mir keine anatomischen Erfahrungen bekannt sind, welche den Ursprung eines Nerven im Gehirn erwiesen oder auch nur wahrscheinlich machten. Daß die Hirnnerven, welche sich in die Medulla oblongata inseriren, entweder in dieser oder im

<sup>1)</sup> Die Abbildungen von Hannover: Recherches microscopiques sur le système nerveux. 1844. tab. III. unterstüßen die Ansicht, daß er Nervenursprünge vor sich geshabt habe, sehr wenig.

Sandwörterbudy ber Phyfiologie. Bb. II.

Gehirn und nicht im Nückenmark enden, darauf weist die Physiologie einigermaßen hin, die Anatomie aber hat nichts hinzuzufügen, um so weniger, da bei mehren Hirnnerven der Verlauf der Wurzelbundel, so weit er bis jest ver-

folgt werden konnte, gegen das Rückenmark bin gerichtet ift.

Erweisbar ift dagegen, daß nicht alle Nerven im Gehirn entspringen. Zunächst läßt sich durch die Form und Dimensionsverhält= nisse des Rudenmarkes barthun, daß anch biefes bie Ursprungsftätte gemiffer Nerven sein muffe. Setzen wir nämlich hypothetisch bas Gegentheil und leiten Die Rückenmarksnerven vom Gehirn ab, so mußte bas Rückenmark eine conische Gestalt haben, es mußte im ersten Halswirbel, wo es noch die Elemente aller Nerven enthielte, am breitesten und in der Lendengegend, wo es die letten Merven abgiebt, am bunnften fein. Dies ift nicht nur nicht ber Kall, fondern das Lendenmark ist oft beträchtlich stärker als das Halsmark. Man barf dieser Betrachtung nicht ben Ginwurf entgegenstellen, daß eine Unhäufung ber grauen Substang in den unteren Partien Des Ruckenmarkes den Verluft an weißer Maffe compensiren könne. Ware dies der Fall, so mußte die grane Maffe einen Regel bilden, beffen Basis gegen unten oder hinten gerichtet ware. Es mußte sich bei Vergleichung von Duerschnitten bes Nückenmarkes zeigen, daß in der Gegend der oberen Haldwirbel ein kleiner grauer Kern von einer dicken Lage weißer Substanz umgeben sei, während in der Lendengegend umgekehrt eine außerst dunne Lage weißer Substanz einen bicken grauen Kern umbullen Eine berartige Einrichtung ware möglich, aber in ber Wirklichkeit besteht sie nicht. Zwar nimmt die grane Masse gegen die Brustwirbel hin wirklich zu, aber die Duantität der weißen Masse nunmt auch zu! Auf diese Beise entsteht die Anschwellung, von welcher die großen Nerven der vordern Extremität entspringen. Weiter abwärts nimmt bie Menge ber grauen Substanz und der einhüllenden weißen Schicht auffallend ab, aber beide gewinnen in der Lendengegend, wo die Schenkelnerven entspringen, zum zweitenmale beträchtlich an Masse, und bilden die hintere Rückenmarksanschwellung. Also an ben Stellen, wo große Nerven entspringen, findet loeale Bermehrung ber Nervenmasse Statt, und diese Vermehrung bezieht sich nicht bloß auf die graue Substang, fondern in gleichem Mage auf die weiße. Die folgende Beobachtung, die ich am Pferde machte, erläntert das Gefagte. Ich praparirte das Rückenmark gang rein und schnitt and verschiedenen Regionen besselben 4 Studen aus, beren jedes 7 Centimeter in ber Länge maß. Es mog aber:

a) Ein Stück unterhalb bes 2ten Spinalnerven 219 Gran.

|     |    |    | 7  |    |        |    |     |    |
|-----|----|----|----|----|--------|----|-----|----|
| b)  | 33 | >> | )) | 20 | 8ten   | 1) | 293 | 23 |
| c). | >> | 33 | 3) | 13 | 19ten  | 29 | 163 | 22 |
| d)  | 33 | )) | >> | 1) | 30ften | w  | 281 | 33 |

Demnach verdickt sich das Mückenmark in der Schultergegend um  $\frac{1}{3}$  und in der Lendengegend um  $\frac{1}{4}$ , auch ist est in der Vegend der Lenden fast doppelt so stark als im Rücken. Die folgenden vier Figuren zeigen die Durchschnitts-slächen dieser Rückenmarkspartien in natürlicher Größe und versinnlichen das Verhältniß der granen Substanz zur weißen:



Ich maß den Inhalt der Durchschnittsflächen nach halben Quadrat-Linien und fand folgendes:

Angabe bes Durch= schnittspunktes.

Flächeninhalt.

|                    | bes gan | gen Querschnittes. | ber weißen | Masse.       | ber grauen M | asse. |
|--------------------|---------|--------------------|------------|--------------|--------------|-------|
| a) am 2ten Nerven  |         | 122 🗆 ′′′′         | 109        | <i>III</i> " | 13 🗆 ""      |       |
| b) am 8ten Nerven  |         | 170                | 142        |              | 28           |       |
| c) am 19ten Rerver | n       | 100                | 89         |              | 11           |       |
| d) am 30sten Rerve | n .     | 146                | 121        |              | 25           |       |

Die Schicht weißer Masse ift also unterhalb bes 8ten Spinalnerven stärfer als in ber Gegend des zweiten, da fie doch nach Abgabe von 7 Rerven= paaren dunner fein mußte, wenn die Nervenfasern fammtlich vom Sirn berstammten und durch das Ruckenmark bis zu ihren respectiven Austrittspunkten hindurchsetten. Roch entscheidender widerlegt der Bergleich von d mit a die gewöhnlichen Borftellungen vom Fasergange. Entsprängen bie Ruckenmarksfasern sämmtlich vom Gehirn, und kämen in den Nerven wieder zum Austritt, so wurde in der Lendengegend, nachdem das Rückenmark 30 Nervenpaare abgegeben, taum noch eine Fafer übrig fein, ja es durfte, in Betracht der Menge und Große der Nervenwurgeln, febr zweifelhaft erscheinen, ob das Ruckenmark bes Pferdes an seinem Ursprunge überhaupt ftark genng ware, um die Elemente von 84 Nerven noch neben der Rugelmasse zu enthalten 1). Unbedingt aber mußte die Fasermasse in der Lendengegend auf ein Minimum redneirt sein, ftatt beffen zeigt bas Rückenmark bei d mehr weiße Substang als bei a, obschon es an letterem Punkte ein Plus von Fasern für 28 Nervenpaare enthal= ten müßte.

Da die Marksubstanz, welche die Elemente der Spinalnerven enthalten würde, vom Hals gegen die Leuden hin, der Masse nach zunimmt, statt abzunehmen, so kann die Hypothese, daß alle Nerven im Gehirn entspringen, nur durch Hinzuziehung einer zweiten Hypothese gerettet werden, die indeß selbst den eifrigsten Unhängern der ersten wenig zusagen möchte. Es müßte der Bolumverlust, der durch Ubgabe von Fasern an die Nerven entsteht, durch eine Umwickelung der Fasern in den weiter nach unten liegenden Partien compensirt werden, und die Verknäulung müßte nach unten hin von einem Nerven zum andern in demselben Maße zunehmen, als von einem Nerven zum andern die Fasermenge abnähme! Eine derartige Hypothese würde schon ihrer überkünstelichen Construction wegen verdächtig sein, aber sie ist sogar mit der Erfahrung im Widerspruch, indem die anatomischen Untersuchungen der Nedullarsubstanz

burchaus auf einen geradlinigen Berlauf ber Fasern hinweisen.

Wenn schon beim Pferde fraglich geworden war, ob das Nückenmark an seinem Ursprunge eine hinreichende Masse enthalte, um die Fasern aller seiner Nerven verständlich zu machen, so hatte ich doppelten Grund, dies für solche Thiere zu bezweiseln, welche wie die Schlangen eine enorme Anzahl von Spisnalnerven besitzen. Bei einem schönen Exemplare von Crotalus mutus zählte ich bis zur letzten Nippe 221 Nervenpaare, und doch hatte das Nückenmark im zweiten Wirbel nur eine Durchschnittssläche von 0,0058 "; dies war um so auffallender, da im 221 sten Wirbel, also nach Abgabe ebenso vieler Nervens

<sup>1)</sup> Nach Gurlt hat das Pferd 42 Paar Spinalnerven.

vagre bas Nückenmark noch immer eine Durchschnittsfläche von 0,0016 " zeigte. Ich beschloß die Rerven zu meffen, sie durch Rechnung in einen einzigen Cylinder zu transformiren und diesen mit dem Cylinder des Rückenmarkes zu vergleichen. Die beabsichtigte Arbeit wurde dadurch ungemein erschwert. daß die Meffungen an den Nervenwurzeln gemacht werden mußten, da die Nerven bei ihrem Austritt aus dem Rückenmarkskanal eine Berftärkung durch das Neurilem erfahren, welche den bezweckten Vergleich unmöglich gemacht haben würde. Die Schwierigkeit nöthigte mich auch ben Plan aufzugeben, alle Nerven einzeln zu messen, vielmehr beschränkte ich mich auf eine sorgfältige Meffung von 15, welche aus den verschiedensten Regionen des Thieres ent= nommen waren. Aus diefen Meffungen follte dann bie mittlere Größe eines Nerven berechnet und diese mit der Zahl der 221 Paare oder 442 Nerven multiplicirt werben. — Eine berartige Untersuchung kann auch bei ber größten Sorgfalt nicht ohne kleine Beobachtungsfehler bleiben, und da nur der 30fte Theil der Nerven direct gemoffen werden konnte, fo mußte fich der hierbei gemachte Beobachtungsfehler verdreißigfachen. Es fragt fich, ob unter diesen Umständen ein zuverläffiges Refultat zu erzielen war? Ich stehe nicht an, dies ju bejaben! Bunachft ift zu bemerken, daß die Sauptquelle ber Beobachtungsfehler in dem Uebersehen und Berlieren von feinen Nervenwurzeln bestand, welche im Einzelnen kaum erkennbar und um fo schwerer vollskändig beizutreiben waren, als das Skelet geschont werden follte. Es ist klar, daß jeder Verluft ber Art sich um bas 30fache zu meinem Nachtheil multiplieirte! Daß aber solche Versehen wirklich vorkamen, wird durch die in der nachfolgenden Ta= belle verzeichneten Größen des 160sten und 170sten Nerven erwiesen, welche burch ihre Kleinheit ans der Reihe fallen. Zweitens aber suchte ich mich vor Täuschung baburch zu schützen, daß ich alle Beobachtungsfehler im Deffen felbft auf eine Seite lenkte, und zwar auf die Seite, wo fie mir schaden mußten. Ich maß nämlich in allen Fällen die dunnften Stellen der Nervenwurzeln, nicht aber die Stellen von mittlerem Durchmeffer, ein Verfahren, welches wahrscheinlich ein nicht unbedeutendes Defieit in die berechnete Maffe der Nervenfasern gebracht hat. — Ferner, da beim Messen der Nervenwurzeln trot der forgfältigften Reinigung berfelben von Zellgewebe einige frembe Elemente an und in ihnen verbleiben konnten, fo trug ich Sorge, bei Meffung des Rückenmarkes folche fremden Elemente lieber mehr als weniger zuzulaffen. anderen Worten, ich habe bei Bestimmung der Maffe des Ruckenmarkes weder die grane Substanz noch ben Canalis centralis in Abrechnung gebracht, obschon bie Nerven nur aus der weißen Masse bedueirbar sind. Bedenkt man übri= gens, daß die fremden Elemente, welche in die Nervenwurzeln eindringen, wie Gefäße und Zellgewebe, im Rückenmarke nicht minder vorkommen, so wird man zugeben, daß ich der von mir angegriffenen Unsicht die freigebigften Bugeständnisse machte. Endlich aber habe ich der Masse des Rückenmarkes in der Nähe bes Schäbels nur bie Maffe ber Coftalnerven gegenübergestellt und habe die nicht unbeträchtliche Maffe des Nückenmarkes, welche hinter der letten Rippe lag, ganz unberücksichtigt gelassen. Gleichwohl müßten, ber bekämpften Sypothese zufolge, auch bie Elemente biefes Theils im Halsmark praformirt sein. Bei berartigen Vorsichtsmaßregeln fonnte das Refultat der Rechnung nur zu meinem Nachtheil ausfallen. — In der folgenden Tabelle sind der Rurze wegen nur die berechneten Durchschnittoflächen ber Nerven, nicht die Mage aller einzelnen Würzelchen angegeben. Die Nechnung ift von mir-gemacht und von einem Sachverständigen revidirt worden:

| Durchschnittsfläche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bec | 3 2ten | Spir | ialnerven | =  | 0,000208[ | <b>]</b> " |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|-----------|----|-----------|------------|
| <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ))  | 21 ft  |      | —         | =  | 0,000121  | >)         |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >>  | 58ft   | 2n   | -         |    | 0,000114  |            |
| .—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ))  | 831    | en   |           | =  | 0,000207  | ))         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >>  | 111te  | n    | _         | == | 0,000176  | ))         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))  | 124    | en   |           |    | 0,000156  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | >>  | 131ft  | en   | _         |    | 0,000116  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))  | 142    | en   | _         |    | 0,000168  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ))  | 149    | en   |           |    | 0,000129  |            |
| ACCESSAGE OF THE PARTY OF THE P | 3)  | 160ft  | en   |           |    | 0,000080  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20  | 170ft  | en   | _         |    | 0,000092  |            |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >>  | 188    | en   |           |    | 0,000157  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 213te  |      |           |    | 0,000185  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 215te  |      |           |    | 0,000140  |            |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33  | 221ft  | en   | _         | -  | 0,000116  | ))         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _   |        |      |           |    |           | _          |

Summe ber Durchschnittoflächen v. 15 Spinalnerven = 0,002165 ["

Hiernach ist die mittlere Durchschnittsstäche eines Nerven in Crotalus mutus = 0,000144". Legt man aber 442 Nerven von 0,000144 []" in eisnen Cylinder zusammen, so beträgt die Durchschnittsstäche 0,0636", während die Durchschnittsstäche des Halsmarkes nur 0,0058 []" auswies. Demnach übertrifft die Masse der Nerven die des Halsmarkes mindestens um das 11fache, ein lleberschuß, welcher durch die überwiegende Dicke der in den Ners

venwurzeln gelegenen Fasern nicht erklärlich ist.

Wenn nun Valentin behanptet, ans anatomischen Thatsachen ergäben sich folgende Cardinalsähe: 1) das Rückenmark nähme nach und nach alle senssibeln und motorischen Wurzeln der einzelnen Rückenmarksnerven auf und übersgäbe sie dem verlängerten Marke. 2) Je höher hinauf, um so größer werde die Ansamulung der Primitivsasern der verschiedenen Körpertheile in dem Rüschenmarke, so vermisse ich die Thatsachen, welche jene Hypothesen bewiesen, vollständig. Im Gegentheil erweisen die mitgetheilten Erfahrungen, daß viele, wenn nicht alle, Spinalnerven vom Rückenmark selbst entspringen. Hypothestisch nehme ich an, daß der Ursprung ziemlich nahe an dem Puncte statthabe,

an welchem die Nerven sich inseriren. Diese Betrachtungsweise ber Nervenursprünge, welche ich für die einzig mögliche halte, erklärt verschiedene anatomische Verhältnisse, die außerdem un= verständlich bleiben. Hierher gehört die Abhängigkeit der Rückenmarksauschwel-Inngen von den Extremitäten. Bei den Cetaceen, wo die hinteren Extremi= täten fehlen, wird anch die zweite Anschwellung vermißt, bei benjenigen Wirbelthieren aber, welche sowohl der vorderen als hinteren Extremitäten entbehren, wie die Schlangen, fehlen beide. Ift endlich das eine Paar der Extremitäten verkummert, oder umgekehrt enorm entwickelt, so entspricht diesen Berhältniffen bie respective Dunne ober Dicke bes Ruckenmarkes, wie Gerres an gablreichen Beispielen nachwies. Nach der Hypothese, welche alle Nerven vom Gehirn ableitet, mußte das Rückenmark ober mindestens die Marksubstanz deffelben an den Stellen, wo die frarksten Nerven abgehen, die auffallendste und plöglichfte Verdünnung erfahren. Daß dem entgegengesett die Marksubstanz an den Austrittspunkten der ftarksten Nerven am meisten anschwillt, zeigt deutlich, wie die von der Peripherie her eintretenden Nerven sich nur in einer kurzen Strecke an das Rückenmark anlegen. Erst mit der Erkenntniß, daß die Rückenmarksnerven vom Rückenmark entspringen, verliert ber Ursprung bes Beinerven sein

Naradores. Die letten Burgeln biefes Nerven entspringen in ber Nabe bes Bruftmarkes, beim Pferde 3 Fuß unterhalb bes Wehirnes. Nichts mare unbegreiflicher, als wenn die Fasern beffelben im Innern des Ruckenmartes nach nuten verliefen, um unmittelbar barauf an der Außenseite deffelben wieder nach oben zu fleigen. Ein so zwecklofer Umweg im Verlaufe eines Nerven ware ohne Beispiel, und im vorliegenden Falle um so unverständlicher, als nach Bell's Erfahrungen der N. accessorius nur unwillfürliche Bewegungen bermittelt, und bemnach eines birecten Zusammenhanges mit bem Gebirn nicht zu bedürfen scheint. Für den örtlichen Ursprung der Nerven im Rückenmarke fpricht auch eine Beobachtung von Ed. Weber. Diefer fand, daß die Fasern der niotorischen Wurzeln transversal durch das Rückenmark dringen, und sich bis in die vordere weiße Commissur verfolgen lassen. hiermit in llebereinstimmung fand sich, daß die Dicke der weißen Commissur an verschiedenen Punkten bes Rückenmarkes verschieden, und zwar dem Durchmeffer der zunächstliegenden motorischen Wurzeln proportionel war. Ed. Weber glaubt baber, daß die motorischen Burgeln ber linken und rechten Körperhälfte entweder in jener Commiffur anaftomosiren, ober fammartig in einander greifen. Ein Berhältnig, welches dem Ursprunge des 4ten Nervenpaares in der Valvula cerebelli analog fein würde, welches E. H. Weber entbectte.

### C. Abhängigfeit der Nerven vom Gehirne als Centralorgan.

In einem frühern Artifel (Gebirn) ift nachgewiesen worden, wie bas Behirn das Centrum des psychischen Lebens ift, hierauf zurückzukommen mare überflüffig. Um zu finden, welche anderen Lebensthätigkeiten an bie Gegenwart bes hirns gebunden find, versuchte man baffelbe bei Thieren wegzunehmen, welche, wie die Amphibien und jungen Säuger, eine folche Operation einige Zeit überleben können. Nächst dem Verschwinden ber willkürlichen Bewegung ift die auffallendste Folge der Enthirnung das plötliche und vollständige Aufhören der Athembewegung. Schon Le Gallois zeigte, daß nur ein fleiner Theil des Gehirnes, das verlängerte Mark, der Mittelpunkt dieser Bewegungen fei. Wenn man das große und fleine Gehirn existirpirt und nur bas verlangerte Mark unverlett erhält, fo bauert bas Athmen fort, verfährt man bagegen umgekehrt und zerftort daffelbe mit forgfältigster Schonnug aller übrigen Theile, fo geht das Athuen nufehlbar verloren. Röpft man das Thier, fo athmet der Ropf, aber nicht der Rumpf, und durchschneidet man das Nückenmark, so athmen die Theile oberhalb des Schnittes, welche noch mit dem verlängerten Marke zusammenhängen, bagegen nicht die Theile unterhalb des Schnittes, Die nun von ihm getrennt find. Das Geset, daß kein Muskel an ber Athembewegung Theil nehme, beffen Zusammenhang mit der Medulla oblongata aufgehoben ift, leibet keine Ansnahme. 3mar hat Balentin bemerkt, bag bas Zwerchfell auch uach Durchschneidung ber N. phrenici noch anhaltende Bewegungen mache, aber diese Bewegungen bangen vom Luftreiz ab, und haben kaum eine entfernte Aehnlichkeit mit ben respiratorischen. Denn erstens besteben fie vielmehr in regellofen, auf einzelne Mustelbundel beschränkten Bewegungen als in rhythmischen, die Totalität des Mustels ergreifenden Contractionen; zweitens verbinden sich diese Contractionen nicht mehr mit denen der übrigen Inspirationsmuskeln, worauf hier Alles aukommt, wo es sich um den Giufluß des Centralorgans, als eines regulatorischen Apparates, handelt. Daß jene Bewegungen des Zwerchfells nicht selbsistandige Athembewegungen sind, ergiebt sich auch daraus, daß sie nicht ohne den Reiz der Luft eintreten. Deffnet man ben Bruftkaften sehr rasch und durchschneidet die phrenici, so hören die Bewe-

gungen des Zwerchfells plöglich auf, der Mustel ift vollkommen ruhig, aber nach einiger Zeit fängt er an zu gittern und noch fpater entfteht eine ftarte, unregelmäßig wogende Bewegung. Enthirnt man nengeborne Saugethiere, fo pflegt dem Tode eine langsame und tiefe Respiration mit fehr gewaltsamer Abdominalathmung voranszugehen. Schneidet man in dieser Periode die Zwerchfellnerven am Halfe burch, fo dauern die tiefen Inspirationen fort, aber ber Banch wird dabei nicht mehr aufgetrieben, offenbar weil die Contraction des Zwerchfells fehlt, welches die Eingeweide vor sich herschiebt Deffnet man jum lleberfluß noch die Brufthöhle und betrachtet bas 3merchfell, fo fieht man, daß ihm die eigene Bewegung gang fehlt, es wird beim Einathmen nicht contrabirt, fondern durch bas Aufsteigen des Bruftkaftens extendirt. Es behalt also der von Le Gallois aufgestellte Lehrsatz feine volle Geltung, und die Beobachtung Baleutin's wurde vollkommen migverstanden werden, wenn man fie als einen Beweis betrachtete, daß durchschnittene Nerven noch felbst= ftandig fungiren konnten, nicht minter, wenn man aus ihr folgerte, daß Nerven auch ohne Mitwirfung der Centralorgane und nur auf Aulaß äußerer Neize zur Production planmäßig geordneter Bewegungen befähigt wären. Erwägt man, daß im System der animalen Musteln nur die willfürlichen und die Althembewegungen selbstständig und ohne Buthun außerer Reize zu Stande fonimen, fo erkennen wir im Behirne ben Ausgangspunkt aller jener Reize, welche die animalen Muskeln von innen her in Bewegung fegen.

Bei weiterer Prüfung findet sich, daß das Gehirn und namentlich das verlängerte Mark auch die Grundbedingung des Nestercs und des Tonus in der Sphäre aller derjenigen Muskeln ist, welche vom Gehirne ihre Nerven ershalten. Nimmt man das große und kleine Gehirn hinweg, so behalten die Kopfmuskeln noch ihre Spannung, und man kann durch Reizung der Bindehaut des Anges ein Blinzeln, oder durch Reizung des Schlundes ein Schlucken erregen. Mit Zerstörung des verlängerten Markes hören alle diese Nervenwirs

kungen augenblicklich auf.

Hiermit ist die Neihe der Thätigkeiten, welche im Gehirne die Grundbevingung ihres Wirkens finden, bereits geschlossen. Freilich kommen mit der
Enthirnung noch viele Functionen in Wegkall, die hier nicht genannt wurden,
aber sie verschwinden nur allmälig und seeundärer Weise, nämlich in Folge der
vernichteten Nespiration und des zu rohen operativen Eingriffs. Daher kommt
es, daß in Neephalen, bei welchen das Gehirn durch pathologische Processe allmälig aufgelöst wird, und wo die Orngenation des Vlutes durch Vermittlung
der Nlutter fortgeht, eine Menge Lebensprocesse ihren ungestörten Fortgang
haben, welche bei Vivisectionen schnell untergehen, und deren Verschwinden oft
zu voreilig auf die Entsernung des Gehirns bezogen wurde.

### D. Abhängigkeit der Nerven vom Rückenmarke als Centralorgan.

Das Nückenmark ist die Grundbedingung der restectorischen Thätigkeit in allen Muskeln, welche von Spinalnerven versorgt werden. Indem das Restervermögen nach dem Köpfen der Thiere ziemlich schnell verschwindet, so könnte fraglich scheinen, ob es nicht das Residunm einer Kraft sei, die vom Gehirn aus dem Nückenmarke mitgetheilt werde. Dies ist eutschieden nicht der Fall. Die Restervewegungen verschwinden nach der Euthauptung nur darum so rasch, weil diese Asphyrie veranlaßt. Schneidet man das Nückenmark der Duere nach durch, so bleibt das Resservemögen in den Theilen, welche des Zusammenhanges mit dem Gehirne beraubt sind, oft lange Zeit unverändert. So sah Stilling, nachdem er diese Operation bei Fröschen ausgeführt

batte, die Reflexbewegungen in den hinteren Extremitäten 6 Monate lang fort-

befleben.

Berftort man bagegen bas Rückenmark, so verlischt bas Reflexvermogen augenblicklich. Daffelbe gilt nach Dt. hall's wichtiger Entdeckung vom Tonus. Go lange bas Nückenmark lebt, find alle Muskeln, Die es mit Nerven versorgt, in einer gewissen Spannung, selbst mahrend des Schlafes und mahrend ber Dhnmacht. Diefe Spannung beruht auf einer aetiven Contraction, die nur darum nicht in Bewegung ausschlägt, weil fie in allen Musteln gleich= zeitig wirft, fo daß die Antagonisten sich gegenseitig im Zaume balten. ber Tonus eine aetive Contraction fei, beweif't das Schiefwerden bes Rörpers bei einseitiger Lähmung, die nicht gelähmten Muskeln ziehen nämlich die widerftandslosen Theile nach ihrer Seite. Bei enthanpteten Umphibien und in ten binteren Extremitäten ber warmblütigen Thiere, benen man das Ruckenmark burchschnitten hat, dauert der Tonns fort; die Muskeln zeigen nicht felten eine fraftige Spannung und die Sphineteren bleiben geschlossen. D. hall injieirte ben Darm einer geföpften Schildfrote vom Schlunde aus mit Baffer, und dieses ging durch den Alfter nicht ab; sobald er aber das Ruckenmark zerftorte, öffnete sich ber Schließmustel, bas Wasser floß ab und alle Musteln erschienen schlaff. Ebenso verschwindet der Tonus augenblicklich, wenn man die motorischen Wurzeln durchschneidet, dagegen gar nicht oder doch spät und nur in Folge geftorter Nutrition bei Durchschneidung ber fensibeln Nerven. hiernach ift Stilling's Jerthum zu berichtigen, welcher ben Tonus von den fensiblen Wurzeln ableitet 1). Wäre dies richtig, fo mußte Durchschneidung bes 5ten Paares Bergerrung des Gesichtes hervorbringen, mahrend nur Trennung des sacialis Entstellung nach sich zieht.

Erwägt man, daß eine dauernde Contraction im Wefentlichen nichts Unberest ift, als viele einzelne Contractionen, die in unendlich kurzen Zeiträumen sich folgen, und berücksichtigt man, daß jede vereinzelte Contraction, die uns ein Bewegungsphänomen vorführt, nicht ohne eine motorische Ursache zu Stande kommen kann, so werden wir zugeben müssen, daß auch vom Rückenmarke wie vom Gehirne motorische Reize ausgehen. Der Unterschied zwischen Gehirn und Rückenmark in Bezug auf die motorischen Impulse ist nur der, daß das Gehirn befähigt ist, diese Impulse zu differenziren, wodurch ein Wechsel des Contractionszustandes und folglich Bewegung gesetzt wird, während das Rückenmark, welches nicht im Stande ist, die von ihm ausgehenden Reize in

auffälliger Beise zu verändern, eine gehaltene Spannung veranlaßt 2).

1) Rofer's und Bunderlich's Archiv. I, 98.

<sup>2)</sup> Schon Senle hat den Mnökeltonus als eine stetige und mäßige Erregung aufsgefaßt. Daß diese stetige Erregung von continuirlich auseinander solgenden Reizen abhänge, wird dadurch bewiesen, daß man den Mnökeltonus, welcher nach Durchschneisdung eines Nerven verloren gegangen ist, durch schnell auseinander solgende Reize wiesder sterstellen kann. Dies geschicht, wenn man den durchschnittenen motorischen Nerven einem schwachen Strome des magnetoselektrischen Rotationsapparates aussetzt. Die Neize solgen dei hinreichend schweller Umdrehung des Nades der Maschine so schnell auseinander, daß die Wirkung des zweiten beginnt, ehe die des ersten aushört. Sben so rasch wenigstens müssen die motorischen Impulse des Nüssenmarkes auseinander solzgen, um die unaushörliche Contraction, die wir Touus nennen, hervorzubringen. Folzgen sich die Neize nicht mit hinreichender Schnelligkeit, so wird Zeit sin Relaration des Müssels gegeben, woranf das Zittern alter und krauker Personen bernhen dürste. In der That kann man Zittern erperimentel dadurch herstellen, daß man das Rückenmark eines gekopsten Thieres in den schwach wirkenden Strom eines magnetozelektrisschen Apparates bringt und das Nad etwas laugsamer umdreht.

So verhalt es sich wenigstens im Allgemeinen, doch habe ich bie Entbedung gemacht, daß das Nückenmark des Frosches die Grundbedingung ber rhytmischen Bewegung der Lymphherzen ift. Die Pulsation derselben dauert nach der Enthauptung ungeftort fort, hort bagegen mit ber Zerftorung bes Ruckenmarkes augenblicklich auf. Zwar treten nach einiger Zeit wieder zuckende Bewegungen ein, aber diese unterscheiben sich durch Rleinheit und Unregelmäfigkeit sehr deutlich von den vorhergehenden normalen Pulsationen. Sie sind Reizbewegungen, welche oft in wenigen Minuten, immer ziemlich bald, vorüber geben, und welche sich zu den regelmäßigen Pulsen ebenso verhalten, wie die Buckungen des ausgeschnittenen Zwerchfells zu deffen Athembewegungen. Bie nun die Athembewegungen in unbedingter Abhängigkeit von der Medulla oblongata fteben, fo hängt bie Bewegung ber Lymphherzen von ber Eriftenz zweier fleinen, ziemlich fest umschriebenen Stellen bes Rückenmarkes ab. vorderen Lymphherzen, welche an den Spigen der Duerfortfäte des 3ten Wirbels liegen, hangen von der Partie des Rudenmarkes ab, welche den 3ten Wirbel einnimmt, die hinteren Lymphherzen dagegen, welche in der Nähe des Ufters angebracht find, werden durch die Partie des Markes regiert, welche sich in der Gegend des 7ten und Sten Wirbels befindet. Berflört man bie eine oder die andere dieser Stellen einzeln, so hört die Pulsation in dem einen oder dem andern Herzpaare augenblicklich auf, und umgekehrt dauert die Pulfation unter gunftigen Umftanden langere Beit fort, wenn bei Berftorung bes Ruckenmarkes nur diese Stellen verschont bleiben 1). Man barf vermuthen, daß das Rückenmark bei allen Thieren, welche Lymphherzen haben, die Grundbedingung der rhythmischen Bewegungen Dieser enthalte, wodurch sein Charafter als Centralorgan ungleich schärfer hervortritt.

por, welche zweifelhaft machen konnen, ob nicht bas Rückenmark im Allgemeinen das Vermögen besitze, Bewegungen auch ohne Mitwirfung ängerer Reize Säugethiere und Bogel vollziehen nach Begnahme bes Ropfes bisweilen noch Bewegungen, welche von einigen Forschern sogar für psychischen Ursprungs gehalten wurden, und geköpfte Schlangen machen stundenlang die lebhaftesten Windungen und Drehungen, scheinbar ohne allen außern Unlaß. Deffenungeachtet bin ich nicht geneigt, diese Bewegungen zu der Claffe berer ju rechnen, welche entstehen, weil in dem Rückenmarke und burch baffelbe bie hier erforderlichen Reize frei werden. Denn bei den Bewegungen aus inneren Urfachen, wie bei denen der Willführ, des Athmens, des Herzschlags u. f. w., ift immer fehr flar, wie sie in den Gang des organischen Geschehens, als inte= grirende Finctionen, hineingehören, bei ben Convulsionen nach ber Enthauptung ist dies wenig oder gar nicht der Fall. Mir ist wahrscheinlicher, daß jene Bewegungen von äußeren Reizen abhängen, welche nicht sowohl die Nerven als das Ruckenmark felbst treffen, also ein Drgan, wo die motorischen Fasern schon mehr oder weniger paffend geordnet beifammen liegen, und zur Erzeugung eis nigermaßen geregelter Bewegungen ben mechanischen Unlag geben. außere Reize find vielleicht die Ginwirkungen der Luft auf die Bundfläche, und noch wahrscheinlicher die mancherlei mechanischen Impulse, welche das Ausströ-

Un geföpften Thieren, befonders an Schlangen, kommen Bewegungen

men des Blutes und die Contractionen der Muskels und Gefäß-Faser mit sich bringen mussen. Theilweise erklären sich jene Bewegungen auch durch das

<sup>1)</sup> Die Richtigkeit bieser Beobachtungen, welche ich in Müller's Archiv 1844, 6. 419 ausführlich beschrieben habe, ist von Valentin, Physiologie II. 769, geleng= net, aber in einem Nachtrage zu biesem Werke anerkannt worden.

ungleichzeitige Sterben ber motorischen Rudenmarksbundel, denn die noch lebenben Muskeln werden in dem Augenblick eine Bewegung ausführen muffen, wo ber Theil des Rückenmarkes ftirbt, welcher in ihren Antagonisten den Tonus erzeugt. Wir haben oben bas Wefen des Centralorganes barin gesucht, baß es die elementaren Nervenkräfte in höheren Formen combinire und fo zur Entstehung organischer Resultanten Gelegenheit gebe. Alles, was im Borbergebenden fich als Resultat der Hirn= und Nückenmarks=Thätigkeit ergeben hat, bestätigt diese Begriffsbestimmung. Das Gehirn combinirt die einfachen Empfindun= gen zu Vorstellungen und die Contractionen einzelner Musteln zu willfürlichen Ortobewegungen. Das Rückenmark, wenn wir die Medulla oblongata ibm zurechnen, combinirt die Thätigkeit respiratorischer Muskeln zur Einheit des Athmens und affoeiirt die Thätigkeit centripetaler Nerven mit den Birkungen der motorischen zu Refleractionen. Es wird sich im Verlaufe dieser Abhandlung als unzweifelhaftes Resultat herausstellen, was in dem Vorhergebenden schon vielfältig angedeutet ift, daß solche Combinationen burchaus nur von Centralorganen, niemals aber von einfachen Rervensträngen ansgeben fonnen. In der Sphare der Empfindungen versteht sich dies von felbst, da der vereinzelte Nervenstrang bes Empfindens gar nicht fähig ift, in der Sphäre der Bewegungen aber beweisen dies die Reizversuche an motorischen Nerven auf das Entschiedenste. Recht gut brudt Flourens fich hierüber aus, wenn er fagt: die Reizung eines Nerven, welcher von seinem Centralorgane getrennt wurde, beschränkt sich darauf, vereinzelte und zuckende Bewegungen in den Muskeln hervorzurufen, in welchen er sich ausbreitet. Zwischen solchen unregelmäßigen Zuckungen und ben regelmäßigen, zu einem geordneten Ganzen verbundenen Bewegungen ist ein großer Unterschied. Die Muskeleontractionen sind nur die Elemente dieser geordneten Bewegungen und nicht im Nerven wohnt das Prineip, welches ordnet und regelt 1).

E. Unabhängigkeit animaler Nerven vom Gehirne und Rudenmarke.

Mit Zerstörung des Hirus und Nückenmarkes sind eine Menge Functionen des Nervenspstems verloren gegangen, aber eine Menge anderer bleibt noch übrig. Betrachten wir zuerst die animalen Nerven, so zeigt sich, daß Neizung derselben Zuckungen in den Muskeln verursacht, sie sind also noch lebensthätig.

Man pflegt anzunehmen, daß dieses motorische Bermiögen nur das Residuum einer Kraft sei, welche von den großen Nervenmassen herstamme. Wenn man einen Nerven durchschneidet, und die Regeneration verhindert, so tritt nach einigen Wochen eine merkliche Verminderung der Muskelreizbarkeit ein, und später verliert sie sich nach den Beobachtungen von Fowler, Müller, Stischer, Steinrück und Valentin ganz. Auch zugegeben, daß diese Regel ohne Ausnahme sei, so bleibt doch die Dentung des Faetums zweiselhaft?). Man kann mit M. Hall annehmen, die motorische Kraft sei ein Product des Rückenmarkes und werde von diesem auf die Nerven übergetragen, aber man kann auch annehmen, die motorische Kraft sei bie speeisische Lebensenergie des Nerven, die nicht minder an dem Orte entstehe, wo sie wirkt, als der Nerv sich materiel da entwickelt, wo er verläuft. Nach der einen Ansicht ist das Ver-

1) Recherches exp. sur le syst. nerveux. Sec. edit. pag. 27.

<sup>2)</sup> Naffe sah im burchschnittenen Hüftnerven der Frösche die Reizbarkeit 6 Wochen lang sinken, dann aber wieder steigen (Untersuchungen zur Physiologie und Pathologie I. 95.). Und Bidder sah 10 Wochen nach vollkommener Zerstörung des Rückenmarkes die Nuskeln in Folge äußerer Reize zucken (Müller's Archiv. 1844.)

schwinden der Reizbarkeit dem Versiegen eines Stromes vergleichbar, dem man die nährenden Duellen abgeschnitten, nach der andern ist es eine Störung der Function, die durch den Eingriff in die Struetur bedingt und gefordert ist.

Ich kann nicht lengnen, daß ich die lette Unsicht für ebenso einfach und naturgemäß, als die andere für gezwungen und unwahrscheinlich halte. Man barf fragen: warnin erschöpft fich bie motorische Rraft, wenn sie vom Ruckenmarke zuströmt, so spät, und warum verschwindet sie nicht nach Analogie des Tonns im Momente ber Nerventrennung? Der Tonus verschwindet nach Berschneidung ber Nerven augenblicklich, unstreitig barum, weil er nicht auf einer von bem Nückenmarke einströmenden Materie beruht, mit welcher ber burchschnittene Nerv noch eine Zeit lang haushalten könnte, sondern auf einer Lebensthätigkeit der peripherischen Nervenfaser, welche durch eine Lebensaetion bes Rückenmarkes vermittelt ift. Sollte unu bie Reigbarkeit vom Rückenmarke abhängen und boch nach Durchschneibung bes Rerven fortbaueru, so ware man gu ber Sypothese genothigt, bas Nückenmark gabe bem Merven etwas Stoffiges, eine Vermuthung, Die durch feine Erfahrung unterflüt wird. Roch bebenklicher ift ber Umstand, baf auch im burchschnittenen Nerven bie erschöpfte motorische Kraft sich wieder erholt und steigert! Reizt man nämlich einen burchschnittenen Bewegungenerven so lange, bis alle Reactionen im Mustel aufhören, so bedarf es oft nur einiger Rube, um die Erregbarkeit wieder herzustellen. Diese Thatsache zeigt ganz bireet, daß die bewegende Kraft eine Eigenschaft bes Nerven und bas Product einer loealen Nutrition sei.

Schr entscheidend ist endlich auch die Erfahrung Longet's, daß die Freitabilität der Gesichtsmuskeln des Hundes nicht nach Durchschneidung des facialis, sondern des trigeminus verschwinde. Es versteht sich von selbst, daß nur der erstere als der motorische Nerv, der Hypothese entsprechend geladen sein könnte. Daß aber Durchschneidung des infraorditalis die Muskelreizbarteit aushebt, ist einfach darans verständlich, daß dieser Ast es ist, welchen die organischen Nervenfasern den Muskeln des Gesichts zusührt, und hiermit das

Ernährungegeschäft regelt.

Die Hypothese vom Geladenwerden der Nerven, vom Rückenmarke aus, ist in jedem Bezuge unwahrscheinlich, und kann um so füglicher aufgegeben wersden, als es einer Hypothese im vorligenden Falle gar uicht bedarf. Der durchschnittene Nerv verliert seine Neizbarkeit nicht, weil er vom Nückermarke gestrennt, sondern weil er überhaupt getrennt, und hierbei destruirt wird. In der That haben die mikroskopischen Beobachtungen erwiesen, daß die Fasern durchschnittener Nerven nicht selten verkümmern, und Neid fand, daß die Muskeln auf der operirten Seite eines Kaninchens nur die Hälfte von dem Gewichte der entsprechenden Muskeln auf der gesunden Seite hatten.

Ich habe der Widerlegung einer Hypothese so viel Naum gewidmet, nicht weil ich sie für überstüssig, sondern weil ich sie für störend halte. Sie verrückt den Standpunkt, von welchem ans wir die Centralorgane zu betrachten haben, indem sie dieselben als Mächte darstellt, von welchen die primitiven Kräfte den Elementartheilen des Nervensystems zusließen. Aber Gehirn und Nückenmark würden mit leblosen Nerven gar nichts ausrichten, vielmehr müßte der Nerv seine einsachen Lebenseigenschaften schon besißen, wenn jene als Centralorgane sich bethätigen sollten. Die Centralorgane sind die regierenden Hänpter, die mit den Kräften der Unterthanen schalten, nicht aber sie produeiren, wie jene eonsumiren sie Kräfte, und den Regierten kommt es zu, für ihre Erhaltung fein selbst zu sorgen.

F. Unabhängigkeit bes Sympathicus vom Gehirn und Rückenmarke in anatomischer Beziehung.

Wie oben gezeigt wurde, daß nicht alle Cerebrospinalnerven vom Gehirn entspringen, so soll hier gezeigt werden, daß nicht alle sympathischen Nerven vom Gehirn oder auch nur vom Nückenmarke abgeleitet werden können. Der Beweis ist von der Vorfrage abhängig, was man sympathische Fasern nennen wolle und dürfe.

Durch die Untersuchungen, die ich gemeinschaftlich mit Bidder angestellt habe, dürfte erwiesen sein, daß in den Nervensträngen zwei specifisch verschies dene Classen von Nervenfäden vorkommen, welche wir cerebrospinale und sym-

pathische nennen 1).

Die Cerebrospinalfasern erscheinen, wenn sie nicht vollkommen frisch sind, und sclost bann gewöhnlich, mit doppelten Conturen, wodurch sie bas Unsehen mehr oder weniger dickwandiger Nöhren gewinnen, die sympathischen Fasern bagegen erscheinen fast immer, und selbst lange nach bem Tobe, mit einfachen Conturen, daher sie fast nie das Unsehen von Röhren, sondern von soliden Cylindern haben. — Erstere enthalten, wenn sie nicht vollkommen frisch sind, und felbst bann nicht felten, einen scheinbar brocklichen Stoff, während in letteren gewöhnlich gar fein Inhalt sichtbar ift. — Die Cerebrospinalfasern haben, wenn sie in Strängen beisammen liegen, immer ein weißes Unfeben; die sympathischen in gleichem Falle oft ein graues, und dieser Farbenunterschied scheint in manchen Fällen. von Zumischung fremder Formelemente unabhängig. Die Cerebrospinalfasern sind in der Regel über doppelt so dick, als bie sympathischen, und haben bie entschiedenste Tendenz, von den Central= organen aus peripherisch zu verlaufen. Denn wenn Cerebrospinalfafern aus einer Nervenbahn in eine andere übergeben, so nehmen sie auch in dieser, mit fehr feltenen Ausnahmen, ihre Richtung zur Peripherie hin. Wenn dagegen sympathische Fasern in eine fremde Nervenbahn übertreten, so verlaufen sie in dieser ebenso oft central, als peripherisch.

Bon diesen beiden Faserclassen haben wir die mit dünnen Fäden, obschon sie in allen Nerven nachweisbar ist und von den verschiedensten Punkten des Nersvensystems entspringt, die sympathische genannt, ein Name, auf welchen wir kein Gewicht legten, und welchen wir nur wählten, weil der N. sympathicus der Anatomen beinahe ausschließlich aus Fäden besteht, welche alle Merkmale dieser dünnen Faserclasse erkennen lassen. Umgekehrt nannten wir die dickere Faserselasse die cerebrospinale, weil sie in den Cerebrospinalnerven, bevor sie sich mit dem Sympathicus vermischt haben, im Allgemeinen vorherrscht. Wir halten die dünnen Fasern in den Hirns und Rückenmarksnerven nicht für zussällig verdünnte animale, und die vereinzelten dicken Nervenröhren in den sympathischen Zweigen nicht für zusällig verdickte sympathische Nervensasern, vielsmehr betrachten wir die dicken und die dünnen Nervensasern, vielsmehr betrachten wir die dicken und die dünnen Nervensasern sins sin etwas der Art nach Berschiedenes. Folgende Thatsachen unters

ftügen diese Unsicht.

1) Zwischen den dünnen und den dicken Primitivfäden, die in einem Merven neben einander liegen, und welche sich demnach unter gleichen Nutritionsverhältnissen sinden, besteht eine Lücke nicht vorkommender Faserdimensionen, d. h. die dicksten Exemplare der dünnen Classe sind oft beträchtlich seiner,

<sup>1)</sup> Die Selbständigkeit des sympathischen Nervensustems durch anatomische Untersuchungen nachgewiesen von I. Hibber u. A. W. Volkmann. Leipzig 1842.

als die dünnsten Exemplare der dicken Classe. Nur in den äußersten Enden der Nerven scheint die eben erwähnte Lücke disweilen zu sehlen, indem die anismalen Fasern daselbst seiner werden. In einem Hautnerven des Menschen z. B. fanden sich einerseits Nervensäden, deren Durchmesser zwischen 0,00018" bis 0,00025" schwankte, andererseits Fasern, welche 0,00047" bis 0,00066" maßen, es sehlten also die mittleren Dimensionen von 0,00026" bis 0,00046". Wären die dünnen und die dicken Fasern, die hier neben einander liegen, weiter nichts als extreme Größen einer und derselben Faserclasse, so dürsten die mittleren Größen nicht nur nicht sehlen, sondern müßten nach dem allgemein gültigen Naturgesege, daß Körper von mittleren Dimensionen sich leichter und häusiger bilden, als Körper von kleinsten und größten Durchmessern nothwendig präponderiren. Das Fehlen der Mittelgrößen weis't daher auf eine doppelte Speeies von dünnen und dicken Fasern hin, und dies um so evidenter, da sich in jeder Classen eine respective Mittelgröße nachweisen läßt, welche, wie Zählungen darthun, am häusigsten vorkommen 1).

2) An Stellen, wo die Terebrospinalnerven mit sympathischen Zweigen eonununiciren, sieht man bei mitrostopischer Untersuchung auf das Deutlichste, wie es der Sympathicus ist, welcher den Terebrospinalnerven unzählige feine Fasern zusührt, und wie es umgekehrt diese sind, welche sich mit vereinzelten, dicken, röhrenförmigen Fasern in den Sympathicus einsenken. In guten Präparaten lassen sich die Fasern, die aus einer Nervenbahn in die andere übergehen, oft durch eine anschnliche Strecke mikrostopisch verfolgen, und wo immer dies möglich ist, bemerkt man, daß jede Faser beim Eintreten in eine ans

bere Nervenbahn ihre respectiven Eigenschaften beibehält.

3) In den Eruralnerven des Frosches zeigt sich, daß die Quantität der in ihnen befindlichen feinen Fasern, mit der Quantität der vom Sympathicus zugeführten Elemente in genauer Proportion steht, ja in einzelnen günstigen Fällen läßt sich dies sogar durch Zählung der Fasern mit fast absoluter Be-

stimmtheit nachweisen.

4) Die große Uebereinstimmung der Duantität der feinen Fasern, die in einem Cerebrospinalnerven vorkommen, mit der Quantität der feinen Fasern, die ihm durch einen sympathischen Verbindungsast zugeführt werden, nöthigt in manchen Fällen zu der Annahme, daß die seinen Fasern, die sich serner von der Eintrittsstelle besinden, die wirklichen Fortsetzungen der eingetretenen sympathischen Fäden sind, und ergänzt auf diese Weise die mikroskopische Beobachtung, welche die Continuität der Fasern allerdings nur durch verhältnißmäßig kurze Strecken versolgen kann. Aus diesem Grunde ist man berechtigt anzunehmen, daß die sympathischen Fasern, welche in fremde Nervenbahnen eintreten, ihre speciellen Charaktere nicht wieder aufgeben, ein Umstand, der wesentlich beweisen hilft, daß es sich hier um ein immanent Bedingtes und nicht bloß um äußere und zufällige Differenzen handle.

5) Dünne Fasern kommen zwar auch in den Centralorganen vor, aber diese unterscheiden sich selbst wieder durch ihre auffallende Neigung, Baricositäten zu bilden, durch ihre außerordentliche Zerreißbarkeit und durch die Eigenthümlichkeit ihrer Leitungsverhälnisse. Die dünnen Fasern der Centralorgane, weit entsernt zu beweisen, daß die dünnen und dicken Fasern der Nervenstränge in eine Classe zusammengemarken werden müssen, bilden solliss die der den

in eine Classe zusammengeworfen werden mussen, bilden selbst die dritte.
6) Unsere sympathischen Fasern können auch außerhalb der Centralorgane

<sup>1)</sup> Man vergleiche meinen Aufsat in Müller's Archiv. 1844. 5. 9.

b. h. außerhalb des hirns und Rückenmarkes entspringen, die animalen Fasern

nicht, wovon unten ausführlicher.

7) In der pia mater des Gehirns und Nückenmarkes sinden sich nach Purkinje's Entdeckung zahlreiche Nerven, welche nur dünne Fasern enthalten und nicht aus den Wurzeln der Hirn= und Nückenmarksnerven entspringen. Dies ist sehr wohl verständlich, wenn die dünnen Nervenfäden zum sympathischen Systeme gehören und specifische Eigenschaften besitzen. Wären sie dagegen nur verdünnte Exemplare der dicken Faserelasse, so begriffe man die Negel= mäßigkeit nicht, mit welcher sie durch die Intervertebrallöcher nach außen gingen, um nach einem nußlosen Umwege wieder nach innen zu treten.

8) Die dicken und die dünnen Fasern mischen sich in verschiedenen Nerven nach bestimmten Zahlenverhältnissen, und in den Nerven einiger Organe wenigstens mit so fester Gesetlichkeit, daß auf eine gewisse Verschiedenheit in den Functionen derselben mit vollem Rechte gefolgert werden darf. Da ich auch hierauf zurückzukommen genöthigt bin, so erwähne ich nur beispielsweise, daß in den Stämmen der spontan motorischen Nerven aller Wirbelthiere die Menge der dünnen Fasern zu der Menge der dicken sich annäherungsweise wie 1:10 verhält, während in den Bewegungsnerven, welche dem Willensreiz verschlossen

find, die dunnen Fasern fast ausschließlich vorkommen.

Die im Vorhergehenden bemerkten Unterschiede sind ein Thatsächliches, besses Bedeutung dadurch nicht beseitigt werden kann, daß neben den Verschiedenheiten Uebereinstimmungen, und in den Verschiedenheiten Uebergänge vorkommen. Bidder und ich haben mit Bezug auf die Unterschiede die Fasern der Nerven in zwei Classen getheilt, ist es Anderen bequenier, sie mit Bezug auf die Analogien und Uebergänge in eine Classe zu bringen, so werden wir dies so lange für ziemlich gleichgültig halten, als man die bestehenden Disserenzen uns eben so offen zugiebt, als wir die bestehenden Uebergänge in unserer

Urbeit gewissenhaft verzeichnet haben.

Unsere sympathischen Fasern sind nicht Zellgewebefasern, wie Valentin einwirft1), denn ihr Durchmeffer schwankt zwischen 0,00016" und 0,00025", während die Zellgewebefäden um das Doppelte und felbst um das Dreifache feiner sind. Auch ift ber Habitus beiber gang verschieden. Die Zellgewebefäden verlaufen geschlängelt und ihre Bundel freuzen sich nicht felten in großen Winkeln, während die sympathischen Fasern viel gerader und in ziemlich strengem Parallelismus verlaufen. hierzu kommt, daß die Fäden, die wir sympathische nennen, diejenigen Elemente sind, welche den Sympathieus der Krösche und Kische fast ausschließlich zusammenseten, und auch in den meisten sympathischen Zweigen ber Warmblütigen auf bas Entschiedenste vorherrschen. — Unfere sympathischen Fasern sind auch nicht identisch mit denjenigen Fäden, welche Remak ale organische Nervenfäben beschrieben und abgebildet hat 2), obschon Remak und Joh. Müller dies annehmen. Die Untersuchungen von Reichert und Rölliker, aber vielleicht mehr noch die Zugeständnisse von Valentin, welche er als Beilage zu seinem Handbuche veröffentlicht hat, laffen hierüber schwerlich noch Zweifel übrig. Bare dem nicht so, so wurde ich mich auf den Mikrometer als den parteilesen und untrüglichen Schieds richter in dieser Angelegenheit berufen. Remak's organische Fasern erscheinen

2) Observationes anatomicae et microscopicae de systematis nervosi structura. Berol. 1838.

<sup>1)</sup> Repertorium. 1843. — In dem Anhange zu seiner Physiologie hat Valentin diesen Einwurf zurückgenommen.

in den Zeichnungen, die er eigenhändig verfertigt, wohl zehnmal feiner, als die eerebrospinalen, und haben bei 200maliger Vergrößerung noch keinen erstennbaren Durchmesser. Dagegen sind unsere sympathischen Fäden nur um das Doppelte und Dreisache dünner, als die cerebrospinalen, und zeigen bei 200facher Vergrößerung einen Duchmesser von ½8" Par. Re mat's organische Fasern gleichen im Durchmesser den seinsten Zellgewebesäden; sie schwellen häusig zu Knötchen an (S. 6.), und selbst die Primitivfäden haben eine große Neigung sich zu verzweigen (S. 9. und Veschreibung der 2ten Fig.). Beide Eigenthünslichkeiten werden in unseren sympathischen Fasern nie gefunden. Die Eigenschaften der organischen Fasern Remat's sind von denen der Nervensasen so vollkommen verschieden, daß jeder Ernnd sehlt, sie diesen zuzuzählen. Valent in hat wahrscheinlich gemacht, daß Nemat's Fasern zum Zellgewebe gehören, und die Untersuchungen von Bidder und mir (a. a. D. S. 12. n. 13.), wie auch die neneren von Reichert und Kölliser bestätigen diese Unsicht!).

Die ersten sympathischen Fasern, deren Merkmale wir in Uebereinstimmung mit den früheren Untersuchungen von Purkinje, Rosenthal und Pappenheim, oben angegeben haben, entspringen nicht ausschließlich von den

großen Nervenmaffen, sondern theilweise von ben Ganglien.

Der Sympathicus anastomosirt mit allen Cerebrospinalnerven, die 3 hoheren Sinnesnerven ansgenommen, und verbindet fich namentlich durch feine Faben mit ben Ruckenmarkenerven. Diefe Berbindungefaben murben berkomm= lich für die Wurzeln des Sympathieus gehalten. Ausgezeichnete Anatomen, wie Starpa, Buger, Regins, Diüller und Meyer hatten feine Zweige oder Bundel diefer Verbindungsstränge bis in die hinteren und die vorderen Burgeln ber Rudenmarkenerven verfolgt, und man hielt dies für einen Beweis, daß vom Ruckenmarte aus fenfible und motorische Fasern dem Sympathicus zuflöffen. Dies bewiesen indeß jene Anastomosen nicht, denn man hatte unterlaffen, sich durch mitroffopische Untersuchung zu vergewiffern, ob die sympathis schen Fasern des Verbindungsastes in der Bahn des Nückenmarksnerven auch eine eentrale Richtung nahmen, wie man ans theoretischen Gründen voraussette. Mit Benutung des Mifrostopes gelang es mir, zu zeigen2), daß sich die sympathischen Verbindungsafte des Frosches an der Stelle, wo fie mit den Rückenmarksnerven zusammenhängen, in 2 Faserbundel theilen, deren eins sich gegen die Burgel des Nerven, das andere aber nach deffen Peripherie wendete,

<sup>1)</sup> Remaf hat in vielen Fällen die ächten sympathischen Fasern allerdings gesehen, und hat daher in seiner Untersuchung des innern Banes der Gerebrospinalnerven (Müller's Archiv. 1836. S. 145.) über die Vermischung der dünnen und dicken Fasern in den Nerven manche ganz richtige Vemerkungen gemacht. Allein Nemaf hat einerseits die dünnen, d. h. die ächten sympathischen Fasern, für in der Entwicklung begriffene Medullarsasern gehalten (in der erwähnten Abhandlung), andererseits ganz fremdartige, dem Zellgewebe zugehörige Elemente als die eigentlich sympathischen geschildert (Observat. anat.), und hat dadurch die Lehre vom Sympathicus eine Zeit lang in große Verwirrung gedracht. — Das 5. Heft von Müller's Archiv. 1845, welches so eben in meine Hände kommt, enthält einen Aussasse von Remaf, in welchem der selbe eingesteht, daß seine Fasern von denen, welche Vidder und ich als sympathische beschrieben, durch ans verschieden seinen, kreilich will Remaf nach wie vor seine Fasern für die ächten sympathischen Nervenelemente gehalten wissen, und behandtet, um dieser Ansicht Singang zu verschassen, die Idenselten wissen, und behandteil, die Verschassen Geseierten Verslaner Histologen. Indes weiß ich ans brieslichen Mittheislungen Purfinje's, daß er den Sympathicus nur für den Träger des von Remat beschriebenen Knötchen gewebes (species der sormatio granulosa) ausseht.

2) Müller's Archiv. 1838. S. 286.

ja in den drei letzten Nerven des Frosches fand sich, daß die Fasern des Verbindungsstrauges sast sämmtlich und in nicht seltenen Fällen wirklich ausschließlich zur Peripherie gingen. Diernach schien es bereits, daß Fasern vom Sympathicus entspringen, und die Cerebrospinalnerven verstärken könnten. Dies wäre das Gegentheil von dem, was die früher herrschende Lehre voraussetzte, doch blieb dieser noch eine Ausstucht übrig. Das Rückenmark konnte nämlich durch einen Verbindungsast dem Sympathicus Fasern zusühren, und dieselben Fasern konnten durch einen zweiten Verbindungsast aus diesem wieder austreten und

in einem Rückenmarksnerven zur peripherischen Verbreitung gelangen.

Indeß haben Bidder und ich durch mikroffopische Untersuchungen am Frosch erwiesen (a. a. D. S. 31. und 32.), daß alle Faserbundel, welche aus ben sympathischen Berbindungsaften sich gegen bas Centrum wenden, gufammengerechnet eine geringere Fasermaffe abgeben, als diejenigen Faserbundel, welche von den sympathischen Verbindungsäften an die Peripherie der Cerebrospinalnerven sich auschließen. Es ist die Masse aller centralen Bundel fogar um ein Unsehnliches geringer, als die Masse aller peripherischen, woraus sich ergiebt, daß die fcheinbar vom Centrum fommenden Faserbundel nicht ausreichen, um die factisch zur Peripherie verlaufenden verständlich zu machen. Er= wägt man überdies, daß nach der Sypothese vom ausschließlich eentralen Ursprunge des Sympathicus die mehrerwähnten eentralen Bündel nicht nur zur Berftellung der hier berücksichtigten peripherischen genügen, sondern auch die ganze Fafernmaffe enthalten muffe, Die in den sympathischen Nerven der Gingeweide verbraucht wird, so niuß die Geringfügigkeit der Faserbundel, welche aus den Verbindungsaften zum Centrum geben, doppelt auffallen und den Beweis vervollständigen, daß ein Theil der sympathischen Fafern im Sympathieus

felbst entstanden fei.

Bir haben bei fortgesetzter mitroftopischer Untersuchung gefunden, daß in den Froschen felbst diejenigen Fasern, welche vom Verbindungsafte aus gegen bas Centrum verlaufen, nicht Fortsetzung bes Rückenmarkes, sondern in der Sauptfache wenigstens Producte der Spinalganglien find. Sollten diefe Fafern vom Rückenmarke herstammen, so mußten sie burch die Wurzeln der Rückenmarkenerven hindurchtreten, und müßten hier als sympathische Fäden unter cerebrospinalen leicht erkenntlich sein. In der That finden sich in den Wurzeln ber Rückenmarksnerven sympathische Fäden, aber überaus viel weniger, als in den Nerven unmittelbar unter dem Spinalganglion. Wir eonstatirten dies burch Zählungen ber bunnen und bicken Fasern in zahlreichen Praparaten, woraus sich wenigstens annäherungsweise die relative Menge der beiden Faferarten ergeben mußte. In den Wurzeln des vierten Rückenmarksnerven verhielt sich die Zahl der sympathischen Fasern zu der Zahl der cerebrospinalen wie 1:50, unterhalb des Ganglions dagegen wie 4:1. Es mußte also die Zahl der sympathischen Faben im Ganglion ungefähr um das 200fache vermehrt worden fein. In den übrigen Nerven war das Migverhältniß der Mischung zwar bei weitem nicht fo auffallend, aber in den meisten Fällen war die Menge der feinen Fasern unterhalb des Ganglions doch fehr viel größer, als oberhalb, so auffallend, daß an Beobachtungofehler burchans nicht zu benfen war.

Die Folgerung, daß in den Spinalganglien der Frösche sympathische Fasern entspringen, ist unabweislich, wenn nicht etwa die dicken Cerebrospinalsfasern sich beim Durchtritt durch die Ganglien in dünne sympathische verwandeln. Allein diese Annahme ist unstatthaft, denn 1) haben wir zu viele Gründe, die Differenz beider Faserarten für eine specifische zu halten, als daß eine Continuität beider glaublich wäre; 2) hätte uns die Metamorphose der dicken Fasern

in dunne bei unferen zahlreichen mikrofkopischen Untersuchungen schwerlich ent= geben können; 3) beweisen fast alle sensible Merven, und einige motorische, daß Cerebrospinalfasern beim Durchgange durch die Ganglien keine Verminderung ihrer Durchmeffer erfahren, und 4) ineludirt die Vermuthung von der Verdünnung der Fasern im Ganglion in nicht weniger Fällen eine arithmetische Unmöglichkeit. Die Riemenäste bes Hechtes 3. B., welche aus bem ganglion vagi hervorgehen, find nach Entfernung des Zellgewebes für sich allein schon ebenso ftark, als die Wurzel des Bagus, enthalten aber fast ausschließlich dunne Fafern, während die Wurzeln %10 dicke Kasern enthalten. Sollten nun die dunnen Fasern, deren Durchschnittsfläche nur 1/4-1/9 von der Durchschnitts= fläche der dicken Fasern beträgt, die verdünnten Fortsetzungen der Wurzelfaden oberhalb des Ganglions sein, so mußten die Baguswurzeln, nur um die Riemennerven abgeben zu fönnen, eine 4 - 9mal größere Durchschnittofläche haben, als diese. Da aber ber Bagus neben ben Riemennerven noch fehr viele andere, jum Theil sehr bedeutende Zweige abgiebt, deren einige wiederum weit mehr bunne Fafern enthalten; als die Burgeln, so mußten nach jener Sypothese die Baguswurzeln fammtliche Zweige bes Nerven enorm an Dicke übertreffen. Da nun die Beobachtung das gerade Gegentheil erweift, so ist die Hypothese widerlegt, und das Entspringen von Fasern im Ganglion erwiesen. In den Froschen entspringt nachweislich nur ein sehr kleiner Theil der sympathischen Fafern von dem Gehirn und Nückenmarke, und diefer Modus des Ursprunges greift in die Organisation des Rervensustems viel zu tief ein, als daß er für eine zufällige Eigenthumlichkeit einer vereinzelten Thierspecies gelten könnte. Bei anderen Thieren und beim Menschen ist es zwar nicht möglich zu ermitteln, ob der größere Theil der sympathischen Fasern außerhalb des hirns und Rückenmarkes entspringe, aber erweisen läßt sich, daß wenigstens ein Theil derfelben seinen Ursprung in dem Ganglion habe. Schon Bichat und E. H. Beber machten darauf aufmerksam, daß die austretenden Zweige der Ganglien bisweilen beträchtlich ftarter feien, als bie eintretenden, womit eine Bermehrung der Fasermasse im Ganglion angedentet ist. Indessen konnte die Berbickung der austretenden Zweige auch andere Grunde haben. Es konnte bas Neurilem verstärft, die Masse fremdartiger Elemente im Nerven vermehrt, vber endlich der Diameter der austretenden Nervenfasern verdickt sein. Bib= ber und ich haben diese Möglichkeiten einer forgfältigen mikrostopischen Prüfung unterworfen, und haben gezeigt, daß in manchen Ganglien eine sehr beträchtliche Vermehrung der Fasern wirklich stattfinde.

Den auffallendsten Beweis liefert das Ganglion des N. vagus in den Kischen. Bei großen Fischen übertreffen die Baguszweige die Baguswurzeln um ein sehr Bedentendes, selbst nach Entsernung der neurisematischen Hüllen. Bei großen Hechten sind die Zweige, welche zu den Kiemen gehen, wie oben bemerkt, allein so diet, als die Burzeln. Nun enthalten aber die Burzeln nur 1/10 feine oder sympathische Fasern, und 9/10 diete und eerebrospinale. Die Kiemenzweige dagegen enthalten sast ausschließlich dünne Fasern. Hieraus ergiebt sich, daß die Kiemenäste allein schon gegen viermal mehr Fasern enthalten, als die Burzeln des Bagus zu liefern im Stande sind. Auch die Untersuchung des ganglion eiliare und coeliacum der Kaße liefert unzweis

deutige Beweise beträchtlicher Faservermehrung.

Alber eine neue wichtige Entdeckung Bidder's vollendet die Beweissführung. Nach brieflichen Mittheilungen meines Freundes bietet die durchsichtige Scheidewand der Vorhöfe im Froschherzen Gelegenheit, Aleste von Ganglien zu untersuchen, welche so überans wenig Fasern führen, daß man bisweilen

beren absolute Menge zu zählen im Stande ift. Bidder überzeugte sich zu wiederholten Malen, daß in dem einen Ufte eines Ganglions mehr Fafern waren, als in dem andern, z. B. in dem einem sieben, in dem andern nur fünf. - Rach diefen Erfahrungen blieb nichts übrig, als den Ursprung der Fafern, d. h. deren Anfänge in den Ganglien, direct nachzuweisen. Rölliker scheint

endlich dieses Desiderat erfüllt zu haben 1).

Zwar hatte ichon Remat angegeben, Die organischen Fasern entsprängen von den Ganglienkugeln, aber die nach feiner Angabe bundelweise entspringenden Nervenfäden waren offenbar nichts Anderes, als jene Kafern, welche nach ihm den Namen führen, eine Art Zellgewebefäden, nicht Nerven. Nach ihm hatten Helmholz2), Will3) und Hannover4) daffelbe zu zeigen gesucht, ohne, daß mich wenigstens, ihre Beweisführung überzeugen konnte, fo febr ich begreiflicher Weise beren Zulässigkeit wünschen mußte. Im Gegentheil befenne ich, daß mir die von Hannover beforgten Abbildungen zu beweisen schienen, daß er Nervenursprünge nicht vor sich gehabt habe. Wer sich mit mikroftopischer Anatomie der Nerven viel beschäftigt hat, muß zugeben, daß Die von Sann over abgebildeten Fortsätze der Ganglien mit Nervenfasern un= gemein wenig Alehnlichkeit haben. Bei Wiederholung der Beobachtungen am Frosche fand ich ganz ähnliche Theile, ohne daß ich gewagt hätte, sie für Mervenursprünge anzusprechen. Herrn Kölliker blieb es allem Anscheine nach vorbehalten, die Angelegenheit zu entscheiden, indem er gefunden zu haben versichert, daß jene dicken fast formlosen Fortsätze der Ganglienkugeln, wenn man sie nur weiter abwärts von ihrem Ursprunge verfolgt, in unzweideutige Faserformen wirklich übergeben (a. a. D. S. 18).

Indem nun die Anatomie für die Beurtheilung der Abhängigkeit eines Nerven kein anderes Rriterinm kennt, als seinen Ursprung oder Anfang in Diesem, so ist nach den mitgetheilten Untersuchungen anatomisch erwiesen, daß bem Sympathicus eine gewiffe Selbstständigkeit, bem Gehirn und Rückenmarke gegenüber, zukomme, da bie Ganglien für zahlreiche, obschon nicht für alle,

sympathische Fasern die Centralorgane sind.

Bur Vermeidung von Migverständniffen werde noch einmal hervorgeho= ben, was sich aus dem Vorausgehenden leicht ergiebt, daß der N. sympathicus ber Anatomen nur eine Abtheilung unsers sympathischen Systems ift, baber Die relative Gelbstftändigkeit, Die Bibber und ich bem lettern vindiciren,

<sup>1)</sup> Die Selbstftandigfeit und Abhangigfeit bes sympathischen Nervensnstems. Burich 1845. Der erfte entschiedene Erfolg biefer michtigen Arbeit mar bie von Balentin so eben veröffentlichte Erflärung, baß er in seiner Opposition gegen bie Celbstftandigfeit des sympathischen Nervensnstems zu weit gegangen. Die Sauptpunkte, in welchen R. die Untersuchungen von Bibber und mir bestätigt, sind: 1) die von uns geschils berten sympathischen Fasern find wirkliche Nervenfasern, und weber mit Bellgewebe noch mit ben Remaf'ichen Fafern zu verwechseln. 2) Diefelben entspringen theilweise vom Sympathicus und von ben Ganglien, Die fich an ben Gerebrofpinalnerven verfinden. 3) Besonders auffallend ist die Menge seiner Fasern, welche von den Spinalganglien der Frösche und von den Ganglien des Ragus bei den Fischen ihren Ursprung nimmt.

— Ueberhanpt widerspricht K. in nichts Erheblichem den Beobachtungen von Bidder und mir, sondern opponirt nur hin und wieder unserer Aussachung der Thatsachen. So. hält er es nicht für angemessen, sympathische und cerebrospinale Fasern als zwei verschiedene Classen zu betrachten; hiervon ist oben schon die Nede gewesen, und es mag sein, daß wir die Verschiedenheit beider etwas zu scharf accentirt haben. Da unser vorurtheilsloser Krititer die Unterschiede seineswegs ganz weglengnet, so wird hossentzlich auch über das Maß derselben eine baldige Verständigung möglich sein.

2) De kabrica systematis nervosi georgebertennen Barol. 1842

<sup>2)</sup> De fabrica systematis nervosi evertebratorum. Berol.

<sup>3)</sup> Müller's Archiv. 1844. 3. 76.

<sup>4)</sup> Recherches microscopiques sur le système nerveux. Copenh. 1844.

eben auf das System im Ganzen, und nicht auf den Sympathieus der Handbücher bezüglich ist. Durch einen unverweidlichen Kreislanf der Jdeen wiederholt sich nun die Frage, welche Fasern und Nerven zum sympathischen System gehören sollen? Dierauf bin ich gegenwärtig nicht im Stande, mit größerer Präeision zu antworten, als dies im Vorhergehenden schon geschehen ist. Ich bekenne jetzt wie früher, daß diese Frage im eonereten Falle bisweilen unlösdar ist, leugne aber, daß die Nichtnachweisbarkeit der Grenzen zweier Systeme als Veweis ihrer Identität gelte. Vis auf den hentigen Tag streitet man sich über die Grenze zwischen Thier- und Pflanzenwelt, die doch jedenfalls begrifslich zu trennen sind, wie kann man sich wundern, daß animale und vegetative Nerven der scharfen Grenzen entbehren, welche nicht als Ordnungen, ja nicht einmal als Arten, sondern nur als Unterarten neben einander stehen? Die schwankenden Grenzen und die Uebergänge sind der Stein des Anstoßes aller Classificationen, welche troß dieser Unsicherheit unentbehrlich sind.

## G. Unabhängigkeit des Sympathicus vom Gehirn und Rückenmark in physiologischer Beziehung.

lleber die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit des Sympathicus vom Gehirn und Nückenmark ist viel vergeblich gestritten worden, indem man nur zu oft verfänmte, sich darüber zu verftändigen, was mit jenen Ausdrücken gemeint fei. Infofern Abhängigkeit ein relativer Begriff ift, scheint ftreng genommen jedes allgemeine Urtheil unmöglich, und es bleibt bann nichts übrig, als im besondern Falle nachzuweisen, worin die Abhängigkeit oder Unabhängigkeit bestehe. Indessen kann die Aufzählung eines unendlichen Details in dem gegenwärtigen Artikel nicht beabsichtigt werden, und es kommt also darauf an, in jene Worte eine allgemeinere Bedeutung zu legen, die gleichwohl hinreichend scharf befinirt sei. Dies ist in einem frühern Abschnitte bereits geschehen. Ich habe erklärt, daß ich die Abhängigkeit nicht in der allgemeinen Wechselwirkung suche, welche alle thierischen Theile unter einander verbindet, ebensowenig in der vorgeblichen Nothwendigkeit gewisser Theile, sich von anderen Organen ihre Grundfräfte zu borgen, welche Nothwendigkeit ich gar nicht anerkenne, sondern vielmehr in der Subsimution einer einfachen Thätigkeit unter einer organisch complicirteren, wobei die subsimurende Kraft, wie alle lebendigen Kräfte, eines Organs bedarf, welches in diesem Falle als regulatorischer Uppa-So ift beispielsweise die Contractilität der Muskeln eine einfachere Rraft, die Contractilität vieler Muskeln complicirt sich organisch in dem Acte der Respiration, und diese Complication geht aus von einer Kraft, die gebun= den ift an das verlängerte Mark. Run fagen wir, die Respirationsbewegungen find abhängig von der Medulla oblongata, und diese ift das Centralorgan für jene.

Die Alternative, um die es sich im gegenwärtigen Abschnitte handelt, ist also diese: Sind die in der Sphäre der organischen Nerven wirkenden einsfachen Kräfte solchen eomplicirteren Kräften subsumirt, welche ihr Centrum im Gehirn und Nückenmark haben — oder zweitend: verbinden sich dieselben zu Wirkungen, deren regulatorischer Apparat im Sympathicus selbst liegt? Die Antwort auf diese Frage ist der vollkommensten Präeision fähig, sie ist nicht einmal besonders schwierig, wenn man sich an den oben erwiesenen Satz erinenert, daß kein Theil des Körpers Centralorgan von Thätigkeiten sein könne,

bie nach Zerstörung biefes Theils auch nur vorübergehend fortbauern.

Ein Theil der vorliegenden Frage ist in früheren Abschnitten beiläufig schon erledigt worden. Indem wir zeigten, daß das Gehirn das Centralorgan

aller psychischen Thätigkeiten sei, versteht es sich von selbst, daß der Sympathiens in Bezug auf alle in ihm vorkommenden Sensibilitätserscheinungen vom Sehirn abhänge, es ist nur noch übrig, zu untersuchen, ob nach Zerstörung des Gehirns und Nückenmarkes der Sympathiens in Activität verbleibe, und zwar in einer Activität, welche die Mitwirkung eines Centralorgans unerläßlich mache. Allgemein anerkannt ist gegenwärtig, daß Muskelaetionen eine Activität der motorischen Nerven und Actionen der Muskeln, die vom Sympathicus versorgt werden, eine Activität der sympathischen Nerven voraussehen. Bon Bichtigfeit ist also, daß nach Zerstörung der großen Nervenmassen die Thätigkeit der

organischen Musteln fortdauert.

Es ift bekannt, daß 28. Philip gegen Le Gallois erwies, daß auch nach vollständiger Vernichtung der Centralorgane die Herzbewegung und der Rreislanf der Frosche eine Zeitlang fortbestehe. Diese Angabe ift von vielen Seiten bestätigt worden, und neuerlichst von Bidder, beffen vortreffliche Untersuchungen eine ausführlichere Erwähnung verdienen 1). — Bidder entfernte bei Froschen mit großer Vorsicht den Bogen des zweiten Halswirbels, so daß nur eine sehr geringe Blutung eintrat, und zerftorte mit einer Sonde bas Rückenmark vollständig. Daß dies gelungen war, bewies nicht nur die Vernichtung aller Reflexbewegungen, fondern namentlich die anatomische Untersuchung, welche nachträglich angestellt wurde. Frosche, welche auf diese Weise behandelt worden waren, lebten oft noch 6 Wochen (derartige Källe habe auch ich gesehen), bisweilen 10 Wochen. Der Kreislauf in den Schwimmhäuten war lebhaft und von dem unverletter Frosche nicht merkbar unterschieden. Das Berg schlug rasch und fraftig. Bei einem frisch geschlachteten Frosche (die Berfuche wurden im Winter gemacht) pulsirte das Berg in einer Minute 35mal, bei einem Frosche, welchem 26 Tage vorher das Rückenmark zerftort worden war, 40mal. Wurde statt bes Nückenmarks bas Wehirn, mit Schonung ber Medulla oblongata, zerstört, so lebten die Frosche nie über 14 Tage, doch starb auch keiner vor dem Sten. Wurde hirn und Ruckenmark gleichzeitig zerftort, fo jedoch, daß die Medulla oblongata unverlett, und also das Athmen unbeeinträchtigt blieb, fo gelang es, Frosche bis zum Gten Tage lebendig zu erhalten. Wurden dagegen die Centralorgane vollständig vernichtet, so konnte Rreislauf und Herzbewegung nur bis tief in den zweiten Tag hinein beobachtet werden. Es kann wohl kein Zweifel sein, daß in letterem Falle der beschleunigte Tod nur Folge ber unterdrückten Respiration war.

Einige Wochen nach Zerstörung des Nückenmarkes zeigte sich gewöhnlich eine merkliche Verminderung der Reizbarkeit in den animalen Nerven, und noch später konnte man durch mechanische und chemische Reizung derselben oft keine Bewegungen in den Muskeln hervorrusen. Gleichwohl pulsirte das Herz in solchen Individuen noch 11 mal in einer Minute und zeigte für äußere Reize eine deutliche Empfänglichkeit. Dasselbe zeigte sich bei Untersuchung des Darmstanals, er schnürte sich in Folge mechanischer Reize zusammen, gewöhnlich nur örtlich, bisweilen in einer fortlaufenden Strecke, und auch dies in Thieren,

deren animale Muskeln nicht mehr reagirten.

Die Berdauung litt durch die Zerstörung des Nückenmarkes nicht merklich, ebenso wenig durch die Zerstörung des Gehirns bei Berschonung der Medulla oblongata. Gesunde und operirte Frösche wurden, nachdem sie lange gefastet, mit Negenwürmern gefüttert und jeder in einem besondern Glase aufgehoben,

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1844. S. 359.

um Sicherheit zu erlangen, daß die aufgezwungene Speise nicht weggebrochen werde. Dies geschah nie, vielmehr war bei den operirten wie bei den gesunsten der Burm nach 24 Stunden meistens vollständig verdant und Magen und Darm mit einem gefärbten Schleim stark angefüllt. Dies war selbst bei Thieren der Fall, welchen 26 Tage früher das Nückenmark vernichtet worden war.

Die Urinabsonderung geht nach Zerstörung der Centralorgane noch vor sich. Hat man durch einen Druck auf den Bauch eine Entleerung des Harns bewerkstelligt, so ist nach einigen Tagen die Blase wieder gefüllt. Dabei ist bemerkenswerth, daß die Blase, wenn sie nicht durch äußern Druck entleert

wird, bis zu einer enormen Ausbehnung gefüllt wird.

Balentin und Stilling sahen bei Fröschen nach ber Zerstörung bes Rückenmarkes verschiedene pathologische Erscheinungen im Antritionsprocesse. Dft zeigte fich ein waffersüchtiges Aufschwellen, besonders ber Gliedmaßen, oft entstanden an letteren Geschwüre, Die um sich fragen, Die Muskeln fielen von ben Anochen, und diese felbst wurden abgestoßen. Dieraus konnte man gu Schließen geneigt fein, daß die normale Ernährung unter bem speciellen Ginfluffe ber Centralorgane ftehe. Bidder glaubt indeß gefunden zu haben, daß die meisten jener pathologischen Erscheinungen etwas Zufälliges waren. Balen = tin und Stilling setzten ihre Frosche in Wasser, aus welchem sie nur mit ber Rase hervorragten. Dies verträgt wenigstens Ran, temporaria nicht, benn anch die unverletzten Thiere werden unter diesen Umständen hydropisch. Bernachläffigt man noch überdies, das Baffer oft zu wechseln, so bilden sich selbst ohne vorausgegangene Operationen Geschwüre, besonders häufig an den Kugen, ganze Zehen, ja die Fußwurzeln werden abgestoßen. Alle diese frankhaften Processe laffen fich vermeiden, wenn man die Frosche in einem Befage aufhebt, deffen Boden nicht mit Baffer, sondern mit fenchtem Grafe bedeckt ift. Bei diefer Behandlung sah Bidder nie Degenerationen entstehen, vielmehr verschwand eine schon ausgebildete Waffersucht vollständig, ja es beilten fogar die durch frühere Bernachläffigung entstandenen Geschwüre. Aus Bibber's zahlreichen Versuchen ergiebt fich, daß nach vollständiger Zerstörung des Rückenmarkes beim Frosche die vegetativen Functionen ohne auffallende Beränderungen Monate lang fortbestehen können. Bei warmblütigen Thieren tritt nach Berstörung der Centralorgane der allgemeine Tod viel schneller ein, wobei jedoch zu berücksichtigen, daß die aufgehobene Nespiration (welche durch Einblafen von Luft nicht vollständig ersetzt werden kann), ferner die meistens beträcht= lichen Blutungen und endlich das Erfalten des Thieres an dem schnellen Berschwinden der Lebensthätigkeiten einen großen Autheil haben muß. 28. Philip1) entfernte bei einem Kaninchen Gehirn und Rückenmark vollständig, gleichwohl dauerte der Bergschlag unter Mitwirkung einer kunftlichen Respiration eine halbe Stunde lang fräftig fort. In einem andern Falle wurde das Nückenmark mit einem glühenden Drahte zerstört; gleichwohl fuhren die Urterien fort zu pulsiren und gaben, da die Respiration fünstlich erhalten wurde, beim Durchschneiden hellrothes Blut. Flourens zerftorte bei neugebornen hunden die Centralorgane vollständig und fah, daß die Circulation 96 Minuten fortdauerte. obschon er die Althunng nicht durch fünstliche Mittel erset hatte 2).

Erfahrungen, wie die vorausgeschickten, sind von verschiedenen Physiologen verschieden verstanden worden. Einige betrachten dieselben als Beweise,

<sup>1)</sup> Experimental Inquiry, pag. 70. — 2) Recherches experim. sur les fonctions du système nerveux, pag. 194.

daß der Sympathicus unabhängig von hirn und Rückenmark wirken könne, andere betrachten die Nerventhätigkeiten, welche nach Zerstörung der letteren übrig bleiben, als Wirkungen von Kräften, welche primär von den Centralporganen herstammen und welche nach dem Zerstörungsprocesse nur eine Zeit-

lang als residua übrig bleiben.

Bir treffen hier noch einmal auf die Hypothese, daß die Nerven von den Centralorganen aus geladen würden: aber sie ist im gegenwärtigen Falle noch entschiedener zurückzuweisen, als im vorigen. Das motorische Bermögen durchschnittener Nerven, welches man als Nückstand einer von den Centralorganen herstammenden Kraft betrachtet, ist im besten Falle mehr nicht als eine Möglichkeit, es ist die potentia oder durchus der Philosophen, welche dem actus oder dur eine gegenübersteht. Soll die Bewegung, welche potentia möglich ist, actu wirklich werden, so bedarf es noch eines Neizes, ohne welchen der motorische Nerv den Justand der Nuhe nicht ausgiebt. Während nun die animalen Muskeln nach Zerstörung von Hirn und Nückenmark in eine vollsommene Nuhe versinken, aus welcher sie nur durch äußere Neize herausgerissen werden können, bleiben die organischen Muskeln aetiv, auch ohne äußere Neize, es handelt sich also gar nicht darum, wo die Möglichkeit der Bewegung herkomme, sondern darum: wie kömmt es zur Wirkslichkeit?

Dieses Wirklichwerden der Bewegung kann auf keinen Fall selbst wieder als Folge einer Kraft betrachtet werden, welche die Nerven der organischen Muskeln aus den Centralorganen aufzunehmen und nach der Zerstörung derselben zu bewahren wüßten. Könnten die Centralorgane dem Nerven eine Kraft einslößen, die, wenn auch nur auf kürzere Zeit, sich selbst bestimmte, so dürfte das Eintreten absoluter Unthätigkeit nach Zerstörung von Hirn und Rückenmark keine so weit verbreitete Erscheinung sein. Vesonders erläuternd sind in diesem Bezuge die an den Lymphherzen der Frösche gemachten Ersahrungen. Vermöchten die Centralorgane einem Muskel die Pulsationskraft als Erbe zu hinterlassen, so müßten die Lymphherzen nach Zerstörung des Rücken-

markes nicht minder pulfiren, als das Blutherz, was nicht der Fall ift.

Der merkwürdige Umftand, daß eine gewiffe Summe von Lebensfunctionen nach Zerstörung bes hirns und Ruckenmarkes plötlich und ohne Ausnahme verschwindet, während andere mehr oder weniger lange und in großer Vollkommenheit fortbauern, er fann nur darin begründet fein, daß hirn und Rückenmark die Grundbedingung ber Eriftenz ber einen abgeben, aber nicht ber anderen. Gleichwohl ist jedes lebendige Geschehen von gewissen Organen abhängig, und wenn die Nerven der vegetativen Organe die Grundbedingung ihred Wirfens nicht im Gehirn und Nückenmark haben, fo bleibt als mögliches Centrum nur noch das sympathische Nervensystem nut seinen Ganglien übrig. Wir betrachten also bieses als ein mehr ober weniger felbstständiges Ganze, von welchem die Erregung und die Regulirung berjenigen Thätigkeiten ausgeht, die nach Zerstörung ber großen Nervenmaffen fortbauern und welche gleichwohl zu ihrem Zustande kommen, der Mitwirkung eines Centralorganes nicht entbehren könne. Nach allem Voransgeschickten scheint diese Ansicht unangreifbar, wenn man zugiebt, was zugegeben werden muß, daß die Thätigkeit ber organischen Nerven, und namentlich die Bewegungen des Herzens und ber Eingeweibe, in Folge innerer Urfachen und nur unter Mitwirfung eines regnlatorischen Apparates zu Stande kommen. Wären nämlich bie Bewegungen diefer Organe durch den Reiz des Blutes, des Darmfothes, der Luft u. f. w. in ähnlicher Weise hervorgerufen, wie etwa die Buckungen eines abgeschnittenen Froschschenkels burch den Reiz bes Galvanismus, so ware bas felbstftanbige Wirken des Sympathieus als Centralorgan noch zweifelhaft, indeß sind

beide Arten der Bewegung vollkommen verschieden.

Wenn ein Reiz auf motorische Nerven unmittelbar einwirft, so entsteht die Contraction nur in den Muskelpartien, welche von dem gereizten Nerven= bundel ihre Fasern erhalten. Trifft der Reiz einen Nervenstamm, welcher viele Muskeln mit Kafern verforgt, so werden freilich viele Muskeln erschüttert, aber es ift eben nur eine Erschütterung, nicht eine planmäßig combinirte Bewegung. Das Planlose zeigt sich einerseits in der unzweckmäßigen Combination von Mustelfräften, Die fich gegenseitig aufheben, andererseits in dem Mangel jeder Art von mechanischer Evolution des Einen aus dem Andern. Reizt man z. B. Die Huftnerven eines Frosches, fo contrabiren fich Bengenmökeln und Streckmusteln gleichzeitig, eine Birkung beschränkt und ftort bie andere, und es fommt nicht vor, daß ein Mustel die Wirkung des andern aufnehme, fie fort-

führe und hiermit in den Plan einer zweckmäßigen Bewegung eingehe.

Einen gang andern Charafter haben nicht nur die Bewegungen ber Willfür, sondern auch die des Athmens, das Huften, Miesen, Gahuen, ja fogar die fünstlich producirten Reflexbewegungen, kurz alle Bewegungen, welche auf Beranlaffung ober unter Mitwirkung eines Centralorganes zu Stande kommen. In allen diesen Bewegungen ist Plan und Einheit. Es fragt sich, woher die= fer Unterschied? So wenig es möglich ift, diese Frage erschöpfend zu beant= worten, so unverkennbar ist die Thatsache: ein regulirendes Princip verbindet in einigen Fällen die Dluskelbewegungen zur Erreichung organischer 3wecke, in anderen Källen nicht. Niemand wird leugnen wollen, daß die organischen Processe, welche in Bidder's Versuchen nach Zerftörung der Centralorgane übrig blieben, ein folches ordnendes Princip ebenfalls in Anspruch nehmen. Man vergleiche aufmerksam die Pulfationen eines ausgeschnittenen Bergens mit den Zuckungen eines ausgeschnittenen Zwerchsells, und man wird die planvolle Ordnung der ersten, und den zwecklosen Tumult der letzteren nicht aus einem Prineipe dedueiren wollen. Freilich ist die Gegenwart der irritabeln Fafern und eines Reizes, wie Luft ober Blut, vollkommen ansreichend, die Bewegung des Herzens im Allgemeinen verständlich zu machen, aber der normale Gang ber Bewegung verlangt ein normirendes Prineip. Denn warnm contrahiren sich die linke und die rechte Salfte des Berzens gleichzeitig? Warum erfolat die Syftole der Borhofe früher, als die der Bentrifel, und warum ift der Puls in den einen nie frequenter, als in den anderen? Man scheint an die Möglichkeit folder ungeregelten Bewegungen gar nicht gedacht zu haben, und doch sind dergleichen nicht bloß möglich, sondern wirklich! Sie zeigen fich fast in jedem Bergen furz vor dem wirklichen Tode und beweisen, daß die bloße Gegenwart von Reiz und Reizbarkeit zur herstellung des herzpulses nicht ansreicht. Die Contractionen der Borhöfe und der Bentrifel find nur die Elemente, welche die Herzbewegung zusammensetzen, und weder im Blute noch in der Luft stecke ber Beift, ber bas Chave in Drbuung bringt.

Wir sind am Ende. Ein regulirendes Prineip bedarf eines regulatorischen Apparates, und wenn in den Musteln, welche der Willfur gehorchen, jede planvolle Bewegung unwiederbringlich und plötslich aufhört, wenn Gehirn und Rückenmark zerftort werden, so ist im höchsten Grade wahrscheinlich, was allgemein angenommen wird, daß eben im Gehirn und Rückenmark der regulato= rische Apparat der Ortsbewegung und des Athmens zu suchen sei. Aber nicht blog wahrscheinlich, soudern gewiß ist, daß der regulatorische Avparat der organischen Muskeln im Gehirn und Rückenmark nicht liege, denn läge er hier, so mußte bei Zerstörung berselben die planvolle Mechanif ber Berzbewegung ebenso plöglich und unwiederbringlich verloren gehen, als die geordneten Bewegungen der Extremitäten, der Respirationsorgane und der Lymphherzen. Es bleibt also, wie schon oben bemerkt wurde, nichts übrig, als daß das materielle Substrat des regulirenden Principes oder, nach dem gebräuchlichen Ansdruck, das

Centralorgan in den sympathischen Rerven felbst liege.

Fast überstüffig ist es, nach so unzweidentigen Erfahrungen noch auf andere ausmerksam zu machen, welche der Selbstständigkeit des Sympathieus das Wort sprechen. Wir sehen, daß Krankheiten des Rückenmarkes, welche die willskürlichen Bewegungen und Empsindungen in einem großen Bezirke des Körspers ganz ansheben, die Herzbewegung oft nicht im Mindesten betheiligen, wir sehen in Rückenmarksleiden, welche die willkürlichen und die Athemmuskeln in einen regellosen Tumult versehen, den Puls nicht selten sehr regelmäßig und nur in seiner Frequenz verändert; wir sehen endlich, daß die narkotischen Giste, welche die Reizbarkeit des Rückenmarkes in dem Grade steigern, daß der leiseste Reiz die auffallendsten Reactionen in den willkürlich beweglichen Muskeln ausslößt, das Herz ruhig lassen. Wie wäre dies Alles möglich, wenn die motorischen Rerven des Sympathicus ebenso, wie die der willkürlichen Muskeln, im Hirn und Rückenmark entsprängen und von hier aus regulirt würden 1).

Benn nun bessenungeachtet die Selbstständigkeit der sympathischen Nerven von so vielen namhaften Physiologen in Abrede gestellt wurde, so fragt es sich bei ber Wichtigkeit bes vorliegenden Gegenstandes, welche Grunde fie hierzu bestimmen konnten. Von Einfluß mag vorzugsweise gewesen sein, daß die Stellung bes Gehirns, als Centralorgan ber Empfindung, auch für bie vom Sympathieus versorgten Theile als erwiesen betrachtet werden ningte. Es scheint, daß man die Abhängigkeit, in welcher der Sympathicus als Empfinbungenerv vom Gehirn ftand, nun auch auf seine übrige Lebensthätigkeit übertrug. Eine berartige lebertragung ist offenbar voreilig. Schon am Ruckenmarke zeigt sich, wie ein Organ von der einen Seite abhängig vom Gehirn, und boch selbstständig von der andern sein könne. Valentin, Budge und Longet versuchen die Abhängigkeit des Sympathieus von Gehirn und Rückenmark in der Sphäre der Bewegungen zu erweisen, indem sie entweder die großen Nervenmassen unmittelbar, ober auch die animalen Nerven, aus welchen der Sympathiens seine Burgeln beziehen follte, verschiedenen Reizen anssetzten. Judem sie nun bei berartigen Experimenten Bewegungen in den Theilen, die von organischen Merven versorgt werden, entstehen sahen, folgerten sie, daß die motorischen Fasern bes Sympathieus in den Centralorganen, und namentlich im Gehirn, entspringen mußten. Ich habe an einem andern Orte ausführlich nachgewiesen, daß diese Folgerung unzulässig ift?). Verdächtig ist schon ber Umstand, daß jene Reizversuche selbst in irritablen Cadavern nur ausnahmsweise gelingen 3), nicht minder verdächtig die große Anzahl der Punkte, von

<sup>1)</sup> Die pathologischen Verhältnisse, welche auf die Selbstständigkeit des sympathisschen Nervensustens hinweisen, sind aussührlich und klar von Spies erörtert worden, Physiologie des Nervensustens. Braunschweig, 1844.

<sup>2)</sup> Müller's Archiv. 1842. S. 372.

Dalentin wundert sich, daß N. Wagner, Stilling und ich auf das häufige Nicktgelingen der Bersuche Gewicht legen, da negative Ersahrungen den pesitiven gegenüber nur wenig Berückschitigung verdienten (Physiel. II, 748.). Hierauf ist zu antworten, daß der Werth positiver und negativer Ersahrungen im Allgemeinen teinen Bergleich gestatte, sendern von den begleitenden Umständen abhänge. Bidder und ich sahen beim Galvanisten des Hind und Rückenmarkes das Herz und die Eingeweide oft ganz ruhig bleiben, während alle Muskeln des Stammes und der Erkremitäten in

welchen die Bewegung des Herzens und der Eingeweide ausgehen wurde, wenn die Versuche von W. Philip, Balentin, Budge, Longet und Anderen über diese Ausgangspunkte entscheiben sollen. Aber noch wichtiger ift Folgendes: Da die organischen Musteln sich auch ohne außere Reize von selbst bewegen, und da sie vor dem Eintritt bes mahren Todes oft eine Zeit= lang ihre Bewegungen einstellen und ohne wahrnehmbare Urfachen bald früher, bald später wieder aufnehmen, so ist es äußerst schwierig, Bersuche anzustellen, Die mit Sicherheit erwiesen, daß die Bewegung, die man bevbachtet, auch wirtlich von dem Reize abhängt, den man anwendet. Aber felbst wenn sich derartige Berfuche vorfinden sollten, Berfuche alfo, wo ausgemacht ware, daß die Rervenfasern, welche man reizte, die Bewegung auslösten, welche dem Reize folgten, fo bestimmen sie boch über bie Lage bes fraglichen Centralorganes burchans nichts. Die Nückenmarksfaser z. B., Die in Budge's bekannten Berfuchen auf Reizung Magenbewegung veranlaßte, fie konnte eine motorische sein, welche im Gehirn entsprungen centrifugal zur Bauchhöhle ging, aber fie konnte auch eine receptive Faser sein, welche den empfangenen Reiz dem Sympathieus zuleitete, welcher benfelben als reflectorisches Centrum auf eine Bewegungsfaser übertrug und dem Magen schließlich zuführte. Judem Beides möglich ift, wird durch den Reizversuch nichts entschieden, fondern es gehören neue Erfahrungen dazu, um über die Natur des zweidentigen Factums in's Klare zu kommen.

Der Umstand aber, daß nach Angabe namhaster Bevbachter sast von jedem Punkte des Gehirns und Rückenmarkes ans die Bewegung des Herzens und der Eingeweide instnenzirt werden könne, z. B. von den gestreisten Körpern, den Sehhügeln, dem Stabkranze, dem Balken und dem Gewölbe nach Balentin, von den vorderen Strängen der Medulla oblongata nach Budge, von jedem Punkte des Nückenmarkes nach Le Gallvis und W. Philip—dieser Umstand ist ein ziemlich deutlicher Fingerzeig, daß man es mit Nesterperscheinungen, und nicht mit den Ursprüngen der motorischen Fasern zu

thun hatte.

Es ist für meinen Zweck vollkommen ausreichend, gezeigt zu haben, daß die Versuche, welche die Abhängigkeit des Sympathicus vom Gehirn beweisen sollten, der demonstrativen Kraft entbehren; ich will indeß nicht unterlassen, darauf ausmerksam zu machen, daß der größere Theil der Versuche, namentlich dersenigen, welche Valent in an den Wurzeln der animalen Nerven gemacht hat, sehr starte Andeutungen enthalte, daß das Centralorgan der veranlaßten Bewegung eben nicht im Gehirn, sondern zwischen dem gereizten Nerven und dem sich bewegenden Theile lag. Mit anderen Worten: die meisten sener Versuche lassen kaum einen Zweisel übrig, daß die Vewegungen, die man hervorrief, nicht directe Folgen des Reizes, sondern Neslexe vom Sympathiens waren.

Die Bewegungen, welche man durch Neizung animaler Nerven und des Rückenmarkes erregt haben will, waren beschlennigter Herzpuls, vermehrte peristaltische Bewegungen des Magens, der Därme, der Eileiter, kurz lauter planmäßig geordnete Bewegungen. Unn entstehen aber, wenn man motorische Cerebrospinalnerven reizt, in den animalen Muskeln nur ungeregelte Convulssionen; dieser Unterschied im Charakter der Bewegung umß einen Grund

bie hestigsten Convulsionen geriethen; Aehnliches haben muthmaßlich Wagner und Stilling gesehen, wie es denn Bichat läugst schon beschrieben hat. Eine solche negative Erfahrung hat natürlich der positiven gegenüber ein sehr großes Gewicht, besonders wenn die positiven Erfahrungen eine doppelte Deutung zulassen, wie im gegens wärtigen Falle.

baben! In der Berschiedenheit der organischen und animalen Muskeln liegt ber Grund nicht, benn auch in letteren fommen ungeordnete Bewegungen vor, wie oben schon gezeigt wurde. Wichtig ift, daß wir auch durch Reizung animaler Merven geordnete Bewegungen in den animalen Musteln vermitteln können, dann nämlich, wenn wir fenfible Nerven reizen. In allen diesen Källen paffirt der Nerv ein Centralorgan, in den erstgenannten Käl-Ien nicht. Die Erfahrung lehrt alfo, daß animale Nerven nur dann im Stande find, planmäßig geordnete Bewegungen zu veranlaffen, wenn die in ihnen ftattfindende Innervation ben Reig durch ein Centralorgan leitet, welches dann wahrscheinlich als regulatorischer Apparat in's Mittel tritt. Ich habe früher einen Versuch beschricben, wo es mir gelang, durch Reizung des Bagus den Bergschlag zu verändern. War dies nicht bloß etwas Zufälliges, fo sehe ich dies gegenwärtig als einen Beweis an, daß der Bagus creiti= rende Fasern enthalte, die jum Centralorgan des Sympathicus geben und auf reflectorischem Wege geordnete Bewegungen des Bergens zu Stande bringen. Eine Menge Versuche, welche angestellt wurden, um die Abhangigkeit der Eingeweide vom hirn und Ruckenmarke zu zeigen, beweisen mehr

ober weniger vollständig das Gegentheil.

Joh. Müller hat seinen vielen und großen Verdiensten um die Mervenlehre auch dies hinzugefügt, daß er die Selbstständigkeit des Sym= pathicus in der Production verschiedener Bewegungsphänomene durch scharfe Beobachtungen in's Licht stellte. Er erklärt ausbrücklich, daß allen vom Sympathiens versehenen beweglichen Theilen eine gewiffe Unabhängigkeit vom Gehirn und Ruckenmarke zukomme, und ba auch ich nur eine gewiffe, nicht eine absolute Unabhängigkeit der sympathischen Nerven postulire (eine absolute um so weniger, da fic theilweise vom Gehirn und Ruckenmarke gu entspringen scheinen), so glande ich, daß unsere beiderseitigen Unsichten im Wefentlichen übereinstimmen. Go erfreulich und wichtig mir ties ift, so habe ich doch auf eine Differeng hinzuweisen, die einer fpatern Ausgleichung noch entgegensieht. Johannes Müller fagt: "Gehirn und Rückenmark find aber als die letten Quellen auch der Thätigkeit des Sympathieus felbst anzusehen, wenn diese sich nicht erschöpfen foll", und fpater wird die Erklärung hinzugefügt, daß der Sympathiens vom Gehirn und Rückenmark, als den Ducklen des Nerven = Prineipes, gleichsam geladen werde 1). Ware dies richtig, so erlitte die Selbstständigkeit des Sympathieus einen gewalti= gen Stoß, aber vielleicht mehr noch ein anderer Lehrsaty Müller's, welder fagt: die lette Ursache ber unwillfürlichen Bewegung und die Ursache ihres Typus liegt weder im Gehirn noch Rückenmarke, sondern im N. sympathicus selbst. Einen Unterschied zwischen ben letten Duellen und den letten Urfachen der Bewegung wußte ich kaum zu finden, gleichwohl follen die ersteren, nicht aber die letteren im hirn und Rückenmarke zu fuden fein. Soll ja ein Unterschied zwischen ben Urfachen und ben Duellen der Bewegung gemacht werden, so mußten unter letten Urfachen die von innen ausgehenden Reize verftanden werden, unter letten Ducklen bagegen bie Producenten eines ftoffigen Principes, welches durch fein Ginftrömen in die Nerven diese für die Wirkung der letzten Ursachen oder Reize erst empfäng= lich machte. Berschiedene Stellen der Physiologie (a. a. D. S. 635) deuten an, daß Letteres wirklich Müller's Ansicht ist, womit wir auf die Theoric

<sup>1)</sup> Handbuch ber Physiologie, 4te Auft. S. 634 u. 635.

ber Nervenladung zurücklämen, welche im Vorhergehenden, wie ich glaube,

hinreichend widerlegt wurde.

So zeigt sich denn, daß die Opposition gegen das selbstständige Wirken des Sympathicus einerseits auf Gründen bernht, die jeder demonstrativen Araft entbehren, andererseits auf solchen, welche die Selbstständigkeit der organischen Nerven unr in einer gewissen Sphäre, wie in der Sphäre der Empfindung, widerlegen. Es bleiben also alle oben mitgetheilten Erfahrungen, welche die Stellung des Sympathicus als Centralorgan beweisen, in voller Gültigkeit.

Fraglich bliebe die Ausbehnung der Nerventhätigkeiten, in welchen der Sympathiens als Centrum sich geltend machte. Ich glaube mit Müller, daß im Sympathicus die Urfache des Typns und des Rhythmus aller unwill= fürlichen Bewegungen liege. Es ist mir überdies wahrscheinlich, daß der Tonus der organischen Musteln, der Gefäßfaser und vielleicht aller con= traetilen Gebilde, Die nicht zum Mustelfustem gehören, vom Sympathiens abhänge. Daß nämlich ben eben genannten Theilen wirklich Tonns zukomme, ift unbestreitbar. Das Berg ift nach dem Tode schlaffer, als während des Lebens; die Darme erscheinen im Cabaver zusammengefallen, flach, wie Bänder, mahrend fie im lebendigen Körper, wenigstens bei kleineren Thic= ren, mehr das Ansehen von Röhren gewähren; die Schlaffheit des Serotum und der haut bei Todten ift fehr auffällig, und die Abspannung der Gefäße giebt sich, wie Parry zeigte, fogar durch Messungen zu erkennen. Nun hört aber diefer Tonus nach Berftorung bes hirns und Ruckenmartes nicht gleich auf, er scheint sogar bei Umphibien noch Monate lang fortbauern zu können, da so vollkommene Lebensverrichtungen, wie sie Bidder noch 10 Wochen nach Zerstörung bes Nückenmarkes beobachtete, bei allgemeiner Bernichtung

des Tonns gewiß nicht möglich wären.

Diese Abhängigkeit des Tonns zahlreicher Theile vom sympathischen Nervensustem betrachte ich abermals als einen wichtigen Beweis seiner Selbstständigkeit. Indem ich überzengt bin, daß der Tonne, wo er anch vorkomme, benfelben gesetlichen Bedingungen unterliege, halte ich es für erlaubt, die minder bekannten Verhältniffe der Tonieität in den organischen Musteln und den nicht muskulösen Fasern, nach deren wohlbefannten Berhältniffen in den willfürlichen Musteln zu beurtheilen. Run wiffen wir, daß nach Durchschneidung eines motorischen Nerven augenblicklich Erschlaffung des Mustels eintritt. Diese Erfahrung lehrt: 1) daß der Tonns auf einer activen Contraction des Muskels beruhe; 2) daß die bloße Erregbar= feit des Muskels zur Herstellung dieser Contraction nicht andreiche, sondern daß es noch einer erregenden Urfache oder eines motorischen Impulses bedurfe; 3) daß der Nerv dem Mustel diesen motorischen Impuls zuführe; 4) daß der Ort, wo der motorische Impuls entsteht, nicht der Nerv, son= dern ein Centralorgan sei. Wenn nun nach Zerstörung von hirn und Rudenmark ber Tonns in ben organischen Muskeln und vielen anderen eon= traetilen Fasern fortbesteht, so folgere ich hierans, daß es neben Wehirn und Rückenmark noch ein anderes Centrum geben muffe, von welchem die motorischen Impulse ausgehen, und nur ber Sympathieus kann bieses Centrum abgeben. Hente, bem wir so viele feine Bemerkungen über die Rerven= Physiologie verdanken, hat freilich das Berhältniß anders aufgefaßt. Er meint, der Tonns sterbe in den organischen Muskeln später in ähnlicher Beise, wie and die Freitabilität in verschiedenen Muskeln zu verschiedenen Beiten erlischt. Ich kann indeg dieser Auffassungsweise nicht beiftimmen,

benn abgesehen davon, daß das Absterben doch nicht Monate lang anstehen würde, wie in den Versuchen Vidder's, liegt es eben in der Natur des Tonns, daß er augenblicklich sterbe, wenn das Organ untergeht, von wel-

dem die motorischen Impulse ihren Ursprung nehmen.

Ein Beispiel, wie der Tonus verschiedener Körpertheile von verschiede= nen Centralorgauen abhänge, liefern wieder Bidder's intereffante Bcobachtungen an Froschen, denen bas Mückenmark vollständig zerftort mar. Die Harnblase gewinnt nämlich, bei so verstümmelten Thieren, eine so enorme Ausbehnung, daß die ganze Bauchhöhle anfgetrieben wird, und die Enticerung des harns erfolgt gewöhulich nur, wenn die Bauchbecken von außen einen Druck erleiden. Es fragt fich, warnm die Excretion nicht früher zu Stande fomme? Innächst freilich, weil die Blafe und die Bauchnuskeln gelähmt find, allein diese Erklärung genügt nicht. Die Blafenwände mußten in Folge der großen Spannung, in welcher sie sich befinden, den Urin den= noch abtreiben, benn trot ber Bernichtung der lebendigen Muskelkraft wirkt die physische Kraft der Elasticität. In der That sah M. Hall, daß das Baffer, welches er in ben Darm einer Schildfrote eingesprütt hatte, nach Zerstörung des Nückenmarkes gewaltsam abfloß, denn es öffnete sich in Folge der Operation der sphincter ani. Der Urin kann in der ftark gespannten Blase des Frosches nur bleiben, weil der Schließunskel derselben tonisch contrabirt ift. Demnach besteht hier ein Gegenfat zwischen ber Blasenwand und dem Sphincter, ber Tonns der erstern ist vernichtet, der Tonus des lettern nicht, er muß aus verschiedenen Quellen berftammen, bei jener aus dem Rückenmarke, bei biesem aus dem Sympathicus. Dem entsprechend fanden Bidder und ich in der Muskelschicht der Blase die animalen Nerven in vorherrschender Menge, und Balentin giebt an, daß der sphincter vesicae zu den organischen Muskeln gehöre, die fast ausschließlich sympathische Nervenfäden enthalten.

#### H. Muthmaßliche Disposition des Nervensystems.

Wir dürfen annehmen, daß der Ursprung der Nerven an bestimmten Stellen für die Lebensverrichtungen berfelben von großer Bichtigkeit fei, aber leider besitzen wir nur wenige Thatsachen, welche über diefes Berhält= niß Licht verbreiten. Man ist baber genöthigt gewesen, über ben Ursprung der Nerven vorläufig gewiffe Hypothesen aufzustellen, und zu versuchen, welche von ihnen für die bereits bekannten Thatsachen am besten passe. Gol= der Hypothesen, welche die Ursprungeverhältniffe ber Merven im Großen und Allgemeinen bernäffichtigen, giebt es hauptfächlich zwei. Nach ber einen entspringen alle Fasern vom Gehirn, womit also eine absolute Continuität der Fafern, die im Gehirn, im Rückenmark und in den Nerven liegen, behauptet wird. Ich werde, da wir auf diese Betrachtungsweise öftere zuruckkommen muffen, sie als die Sypothese vom cerebralen Faserursprung bezeich= nen. Nach der zweiten Sypothese entspringen die Nervenfasern nicht bloß vom Gehirn, sondern anch von anderen Centralorganen, ich bezeichne sie als die Hypothese von der Bervielfältigung der Fasernrsprünge. Die erfte dieser beiden Hypothesen ift zwar in neuerer Zeit mehrfach mit einer Bestimmtheit vorgetragen worden, die soust nur für erwiesene Thatsachen in Unspruch genommen wird, aber die Zahl der Anatomen, die ihr angehangen, mar wohl zu allen Zeiten eine fehr geringe, und die Zahl der Gründe, die an ihren Gunsten sprechen, ist noch geringer. Die Hypothese vom eerebralen

Faserursprunge ist vielmehr eine unmögliche, indem einerseits die Dimenssionsverhältuisse des Rückenmarkes, welches nach Abgabe zahlreicher Nerven in der Lendengegend nicht dünner, sondern dicker ist, andererseits die Bermehrung der Nervensassen in den Ganglien ihr direct entgegentreten. Kann man die oben mitgetheilten Erfahrungen über die Bermehrung der Marksubstanz des Rückenmarkes in der Lendengegend und über Bermehrung der Fasern in den Ganglien nicht wegschaffen, so ist die Hypothese von der Bervielfältigung der Faserursprünge eben nicht mehr Hypothese, sondern ein

Ausdruck für Thatfachen 1).

Unverkennbar ift, daß gablreiche Berhältniffe des Rervenlebens fich unter die zweite Hypothese weit leichter subsumiren lassen, als unter die erste. Hierher gehört zunächst die Disposition des Nervensustems in den niedrig= ften Thieren. Die gerftreuten Ganglien ber Acephalen find meines Erinnerns von allen Anatomen als ebenso viele Centra betrachtet worden, von welchen die anstretenden Merven entspringen, auch würde der entgegengesetzten Un= sicht jeder Schein der Probabilität fehlen. Was man nun von Acephalen annahm, nußte man nothwendig auch von den Cephalophoren gelten laffen, benn die Lage bes einen Ganglions im Ropfe und das Entspringen eines oder einiger Sinnesnerven von ihm, konnte zwar die Wichtigkeit eben biefes Anotens steigern, nicht aber die Bedeutung der übrigen, als Ursprungsstellen minder wichtiger Nerven, zu nichte machen. Die Ganglien der Gliederthiere find im Wefentlichen von denen der Mollusten gewiß nicht verschieden; sie ordnen sich nur im Bauchstrange nach einem festern Typus an einander, bekommen anatomisch, und wahrscheinlich physiologisch, mehr Zusammenhang, behalten aber deffenungeachtet ihren Charafter als Ausgangspunkte von Nervenfasern und Nervenkräften. In der That hängen der Bauchstrang und seine Seitenzweige mit den sogenannten Hirnganglien oft nur durch so garte Schlundfäden zusammen, daß die Unmöglichkeit, alle Rerven von jenem ab= zuleiten, sich auf den ersten Anblick zu erkennen giebt 2). Ebenso beweif't bas Fortbestehen des psychischen Lebens nach Wegnahme des Insectentopfes, daß ber als hirnknoten bezeichnete Theil auf keinen Fall als physiologischer Ausgangspunkt aller Rervenfasern, also gewiß ebenso wenig als anatomischer, betrachtet werden durfe. Verfolgt man die Gliederthiere weiter, so findet man bei einigen die seitlich neben einander liegenden Ganglien verschmolzen, bei anderen rücken die in der Larve hinter einander liegenden während der Me= tamorphofe an einander, und erscheinen im volltommnen Infecte ebenfalls verschmolzen. Wir haben feinen Grund, zu glauben, daß bei diesem materiellen Insammenschmelzen ber Ganglien ihr wesentliches Verhalten sich andere; waren sie vor der Verschmelzung Ursprungsstätten von Fasern und Unsgangspunkte ber Nerventhätigkeiten, fo find fie es nach ber Berschmeljung unstreitig noch. Es ist also wenigstens für alle Wirbellosen die Sypothese von der Bervielfältigung der Faserursprünge die bei weitem natürli-

<sup>1)</sup> Die außererbentliche Versicht, mit welcher ich im nachfolgenden Capitel mich ansgedrückt habe, wird der Leser billigen, wenn ich bemerke, daß die Arbeit Köllister's eben jeht erst in meine Hände gekommen ist. Bestätigt es sich, daß Nervenfastern von den Ganglienkugeln des Nückenmarkes entspringen, so ift das, was ich auf so mühsamen Wege zu erweisen suche, unzweifelhaft.

<sup>2)</sup> Man vergleiche das Nervensystem der Larven von Calosoma sycophanta in Burmeister's Abbithungen: Handbuch der Entomologie I. Taf. 16. Fig. 8 B. oder der Meloe variegatus, in Brand und Raheburg, medicinische Zoologie II. Taf. 17. Fig. 2 n. s. w.

cin Conglomerat von Ganglien, und namentlich das Rückenmark als eine Verschmelzung so vieler Ganglien, als Spinalnervenpaare vorhanden sind, auffassen!). Auf diesem Wege kommt man ungezwungen zu der Ansicht, daß die Gangliennerven der höheren Thiere and in den Ganglien, die Spinalnervenpaare vorhanden sind, auffassen!). Auf diesem Wege kommt man ungezwungen zu der Ansicht, daß die Gangliennerven der höheren Thiere and in den Ganglien, die Spinalnerven aber in den Partien des Nückenmarkes entspringen, in welchen sie sich inseriren. Auf keinen Fall war Gall der Erste, welcher diese Ansicht faßte, aber er war meines Wissens der Erste, der sie auf bekannte vergleichend anatomische Thatsachen begründete, und bei den ersten Anatomen seiner Zeit in

Unfebn brachte.

Unter den physiologischen Berhältniffen, welche für die Sypothese von ber Bervielfältigung ber Kaferurfprunge fprechen, ift zunächst die eigenthum= liche Abhängigkeit des Nerven von seiner Ursprungsstelle zu erwähnen. Nerven, die auch nur mit einem kleinen Abschnitte des Rückenmarkes zusam= menhängen, können Unlaß zu reflectorischen Erscheinungen geben, ja sogar ben Tonns der Muskeln erhalten. Der lette Umftand namentlich macht wahrscheinlich, daß die Nerven am Orte der Insertion entspringen, denn am wahrscheinlichsten ift, daß jene Lebensthätigkeiten, welche bei Durchschneidung eines Nerven plöglich aufhören, bei Querdurchschnitten bes Rückenmarkes nur barum fortbauern, weil hier die Integrität ber thätigen Fasern unverlett bleibt. Sehr entschieden gegen die Sypothese vom eerebralen Kaserursprung fpricht auch die Gegenwart fester und umschriebener Stellen im Rückenmarke, welche als Centralorgane für die Bewegung der Lymphherzen dienen. Wenn bas Mark in ber Gegend bes britten Wirbels bie vorderen Lymphherzen, und das Mark in der Gegend des Iten und Sten Wirbels die hinteren Lymphherzen in Bewegnng fest, fo drängt sich fast mit Nothwendigkeit die Unnahme auf, daß die motorischen Nerven eben da entspringen, wo sie die Impulse ihrer Thätigkeit bekommen 2). Denn zu welchem Zwecke follten die Bewe= gungenerven ber Lymphherzen ihre Wurzeln bis zum Gehirn ansbreiten, ba der Boden, von welchem ihre Lebensthätigkeit ausgeht, im Rückenmarke schon gegeben ift? Wir laffen die Athemnerven, inwiefern fie dem unwillkurli= chen Athmen vorstehen, in der Medulla oblongata entspringen, weil diese die Grundbedingung ihrer Thätigkeit ift, und Niemand meines Wissens hat verlangt, daß man die Wurzeln biefer Nerven vom Gehirn im engern Sinne ableite. Berlangte es aber Jemand, so wurde man eine derartige Pratension mit der Erfahrung zurückweisen, daß die respiratorischen Bewegungen nach Wegnahme bes großen Gehirnes noch lange, bei Schildfroten fogar Monate lang, fortbanern. Man erkennt alfo an, daß der Ursprung motoris scher Nerven nicht jenseits ihres regulatorisches Apparates in suchen sei.

Fast alle bekannten Anatomen haben Nervenfasern an verschiedenen Punkten entspringen lassen und waren also über die Unbranchbarkeit der Hypothese vom cerebralen Faserursprunge einverstanden, aber sehr verschieden

<sup>1)</sup> Es ist hier nicht ber Ort, Gall's geistreiche Theorie durch vergleichend anatomische Thatsachen zu unterstützen, was leicht genug wäre; nur darauf werde aufmerksam gemacht, daß nur bei seiner Auschauungsweise eine Einheit in den Tupus des Nervenspstems zu bringen ist, während soust jeder Uebergang von den Articulaten zu den Vertebraten wegfällt.

<sup>2)</sup> Es gereicht mir zur großen Genugthnung, zu finden, daß Röllifer aus meisnen Erfahrungen bieselben Folgerungen ableitet, a. a. D.

waren die Anfichten darüber, welche specielle Rerven von dem einen oder andern Centralpunkte abgeleitet werden mußten. Gall fcheint bei allen Rückenmarkenerven einen localen Urfprung, an ber Stelle ber Infertion, angenommen zu haben. Gerres, Le Gallois und neuerlichst Stilling erklären fich für diefe Unficht gang entschieden; Bell nahm an, daß nur die respiratorischen Nerven im Rückenmark entsprängen, M. Hall und Grainger behnten diese Unnahme auf alle creito-motorischen Kasern aus, und noch Andere suchten nur den Ursprüng der sympathischen Fasern im Rückenmarke. Ich werde hier nur einer Unsicht ansführlicher erwähnen, welche, so weit verbreiteten Glauben sie auch gefunden, mir dennoch zweifelhaft erscheint, ber Auficht nämlich, als ob alle sensibeln und willkürlich motorischen Fasern nothwendig vom Gehirn entspringen mußten. Ich habe diefer Hypothese allerdings nur einen, aber, wie es mir scheint, hinreichend gewichtigen, Grund entgegenzuseten, die Geftalt des Rückenmartes nämlich, wovon oben ausführlich gehandelt wurde. Zwar konnten die Rückenmarkenerven neben den Fafern, welche den physischen Functionen dienen, auch andere enthalten, es könnte mit Grainger und M. Hall angenommen werden, daß nur die er= ften im Gehirn entsprängen und hiermit wurde die Zahl berjenigen Kafern geringer, welche durch ihr Emporsteigen bis zum Gehirn eine allmälige Berstärkung des Markes nach oben veranlassen müßten, indeß würde immerhin die Zahl der Fasern, welche fenfible Reize zum Gehirn und Willensreize zu den Musteln leiten, fo beträchtlich fein, daß das Rückenmark in der obern Halbgegend eine ausehnliche Verdickung zeigen mußte, während es umgekehrt hier vorzugsweise bunn ift. Ich kann nicht umhin, Diefen Umstand so lange für entscheidend zu halten, bis sich einmal ein gewichtiger Grund finden wird, welcher für den cerebralen Ursprung spricht. Man hat sich in diesem Bezuge auf anatomische Untersuchungen berufen. Ehrenberg, Balen = tin, Budge saben mit Sulfe bes Mitroftopes bie Fasern ber Spinalnerven nach oben umbiegen und in die feinen Fafern des Rückenmarkes übergeben. Id habe gegen diese Beobachtungen nicht das Mindeste, fah vielmehr Hehn= liches felbst, aber eben weil ich weiß, was man hier sehen kann, leugne ich Die Beweiskraft folder Erfahrungen. Berfolgt man Die Burgeln ber Rudenmarkenerven nach oben, fo verschwinden felbst gange Bundel überaus fcmell dem Ange, einzelne Fasern aber, auf beren Berfolgung hier Alles anfommen würde, hat vielleicht noch tein Beobachter auch nur 1/4 Linie weit im Rückenmarke verfolgen konnen. Aus biefem Grunde verzichte ich auch auf die Unterftühung, die meiner Arbeit aus den neueften Untersuchungen von Stilling und Ballach erwachsen würde, wenn mikrostopische Forschungen in dieser Angelegenheiten entscheiden konnten 1). Die genannten Auto= ren versichern, die Ursprünge der Spinalnerven im Rückenmarke gefunden zu haben, aber was in diefem ans den Fafern der Rerven werde und wohin fie gelangen, darüber lehren die mitroffopischen Untersuchungen bis jest nichts Buverläffiges. Ebenfo unbedeutend erfcheinen mir die Gründe, Die man von Seiten ber Nervenleitung entlehnen möchte. Man stellt sich vor, die isolirte Leitung von einem Punkte zum andern verlange die Einheit der Fa-fer. Ich bekenne, nicht einzusehen, warum? Berlangt man barum Einheit ber leitenden Faser, weil ber getrennte Nerv zum Leiten nicht fähig ift? Aber wer möchte eine pathologische Trennung mit einer ursprünglichen Son-

<sup>1)</sup> Untersuchungen über ben Ban bes Nervensustems, 1. Heft; über bie Medulla oblongata von Dr. B. Stilling, 2. heft.

berung vergleichen? Es gab eine Zeit, wo man in den Nerven ftatt Kafern Rügelchen zu finden glandte; war damals die Rervenleitung unverftandlicher als gegenwärtig? Die Sanptfache ift, daß unzweidentige Erfahrungen beweisen, daß die Rervenleitung auch ohne Continuität der Faser zu Stande tomme. Solche Erfahrungen bieten bie Reflexbewegungen. Denn wenn Reizung einer kleinen Sautstelle bei geköpften Froschen eine beträchtliche Menge von Musteln in Bewegung fest, fo ift nicht im Entfernteften baran zu benten, daß die wenigen fenfibeln Kafern, die hier von dem Reize getroffen werden, mit den zahllosen motorischen, welche in Action treten, materiell verbunden fein follten. Es ift durchans nicht abzusehen, warum die organi= firende Rraft nicht aus 10 Fasern ebenso gut einen isolirenden Leitungsap= parat follte herstellen können, als ans einer continnirlichen, anch leugne ich, um einem mir mundlich gemachten Einwurfe zu begegnen, daß bas lette Mittel vor dem erften fich burch Ginfachheit empfehle, denn biefe verhalt fich weder in der Mechanif, noch im Organischen umgekehrt wie die Menge der

benntten Theile 1).

Weit entfernt zu glanben, daß jede Nervenfaser in ununterbrochenem Berlaufe vom Gehirn bis zu den Sauten und Muskeln fortgeben muffe, hoffe ich , nachweisen zu können, daß eine beträchtliche Ungahl von Kasern in den Nerven, mit einer einzigen Berbindungsfafer zum Gehirne, volltommen andreiche. Alle motorischen Fasern eines Mustels wirken gleichzeitig und bilden also einen zusammengehörigen Apparat, der, wie das Schlagwerk einer Uhr, burch einen einzigen Faben ausgelöst werben fann. Diefe Betrach= tung leistet bei Erklärung der willfürlichen Bewegung nicht nur vollkommen daffelbe, was die Spyothese von den continuirlichen Kasern leistet, sondern sie hat noch überdies den Vortheil, verständlich zu machen, warum die Affoeiation aller in einem Muskel gelegenen Bündel eine absolut nothwendige ift. Es giebt nämlich Bewegungen, die angeborener Beife und unvermeidlich affoeiert eintreten, und es giebt andere, die nur zufällig fich affoeieren, daber lebung und fester Bille sie wieder sondern kann. Es ift febr plausi= bel, anzunehmen, daß erstere auf der Wirksamkeit einer größern Menge von motorischen Fasern beruhe, welche alle zusammen burch ein gemeinsames Band mit dem Gehirn verbunden find. Auf gang ähnliche Weise verhalt es fich mit den Empfindungsfafern. Weber zeigte, daß zwei Birkelfpigen von ber hant nur bann als zwei empfunden werden, wenn fie hinreichend weit aus einander fteben. Auf dem Ruden muffen bie Grigen fogar eine Di= stang von 30" haben, wenn es zu einer Unterscheidung der beiden berührten Sautpunkte kommen foll. Wenn also eine Santfläche von mehr oder weniger ansehnlichem Umfange nicht im Stande ift, zwei biftinete Empfindungen zu ermitteln, obschon sie eine Menge fensibler Fasern enthält, deren jede nachweislich empfindet (indem bei Exploration der Haut mit Hulfe einer Radelspite fein Puntt zu, finden ift, der nicht empfände), so bleibt nichts übrig, als einzugestehn, daß immer eine gewisse Anzahl von Gefühlsnerven, oft febr viele, gufammen empfinden. Golde Kasern bilden einen Empfindungsapparat, ober, wenn wir ein Bild branchen durfen, eine elektrische Batterie, welche, um sich in das Gehirn zu entladen, nur eines Condne= tors bedarf.

<sup>1)</sup> Anlangend die Nothwendigfeit der Continuität der Fasern zur Gerstellung iselirter Leitung, so hat dieselbe in physikalischen Berhältnissen keine Begrundung. Man kann aus dem Stangenwerke eines Bligableiters sogar kleine Stucken ausschneiben, und der elektrische Strom bleibt doch in den ihm angewiesenen Conductoren.

Ich kann nach dem Mitgetheilten nicht zweiseln, daß Nervenkasern von sehr verschiedenen Punkten entspringen und kann die Ansicht nicht theilen, daß die im Nückenmarke und in den Nerven gelegenen Fasern ohne Ausnahme die Bestimmung haben, die Schlingen, welche einerseits im Gehirn und anstererseits in den peripherischen Organen liegen sollen, in Verbindung zu sehen. Vielmehr glanbe ich, daß es verschiedene Strata von Nervenkasern gebe, welche nur eine gewisse Strecke des Nervenkystems, nicht aber dessen ganze Länge durchlausen. Solche gesonderte Strata bilden wahrscheinlich die Fasern des Gehirns, des Nückenmarkes, der animalen Nerven und die Fasern des Sympathiens. Ferner liegt wenigstens ein Ende eines solchen Faserzuges in einem Organe, welches Ganglienkugeln enthält, und muthsmaßlich sind es diese, welche den Nebergang der Erregung von einer Faserzatung auf die andere möglich machen.

Diese Ansicht von der Disposition des Nervensystems kann eine hypothetische genannt werden, insofern sich die verschiedenen Fasersysteme nicht unmittelbar sinnlich darstellen lassen; aber sie ist andererseits auch mehr als bloße Hypothese, indem sie die unabweisliche Consequenz ziemlich unzweidentiger Erfahrungen ist. Was uns berechtigt, die Elemente der Nückenmarksnerven und des Sympathiens für gesonderte Fasern zu halten, ergiebt sich aus dem Vorhergehenden; nicht minder triftige Gründe beweisen die Son-

berung ber Fafern bes Wehirns von benen bes Rudenmarfes.

Wenn man bei Thieren das große Gehirn scheibenweise von oben nach unten abträgt, fo entstehen Unafthefien und Paralysen ichon bei Berftorung ber oberen Partien, bagegen Schmerzen und Convulfionen erft bei Zerftörung der unterften. Dies beweif't, daß es Kafermaffen giebt, welche zwar Grund= bedingungen des Empfindens und Wollens, nicht aber Leiter ber fenfibeln und motorischen Reize, jedenfalls nicht Leiter folder Reize find, welche, auf Rudenmarksfasern angebracht, unfehlbar Empfindung und Bewegung gur Folge haben. Die natürlichste Erklärung diefer viel besprochenen Thatfache liegt in der Annahme, daß das Gehirn aus anderen Fasern bestehe, als das Rückenmark, aus Fasern, die wir mit Bezug auf ihre verschiedenen Lebenseigenschaften uns ebenso wenig als Continua benken follten, als es uns nicht einfällt, die Fasern der Sehnerven und hörnerven als eontinuirliche Käden zu betrachten, und zwar darum nicht, weil wir die Berschiedenheit ih= rer Function kennen. Warum entstehen weber Schmerzen noch Convulfio= nen, wenn wir die oberen Schichten des Gehirns abtragen und warum ent= ftehen fie, wenn das Meffer bis auf die Bafis des Gehirns einschneidet? lluftreitig barum, weil bie Fasern bes Rückenmarkes bis zur Bafis bes Gehirns eindringen, hier aber enden, oder, wenn man lieber will, anfangen 1). Man kann der Erfahrung, welche ich so eben geltend machte, eine viel all= gemeinere Geltung geben, und behaupten, daß wenn Gehirn, Rückenmark, animale und endlich fympathische Nerven ihre eigenthümlichen Verrichtungen haben, benfelben höchst wahrscheinlich eigenthümliche von anderen gesonderte Kafern verliehen wurden. Denn die entgegengesetzte Sypothese, nach welcher fich einfache Nervenfaden vom Gehirne bis zum Mustel ober bis zur Sant munterbrochen bingichen, fie bringt die unbequeme Folgerung mit fich, daß eine und dieselbe Faser auf jeder Station ihres langen Weges eine andere Kunetion ausübe!

<sup>1)</sup> Ich will nicht unterlassen, zu bemerken, daß hen le berfelben Anficht ist. Alle gemeine Anatomie S. 686.

Sandwörterbuch der Physiologie. Bd. 11.

3d glaube daber, daß zwischen die Fasern des Wehirns und ber Merven ein befonderes Fafersyftem eingeschoben fei, welches in Berbindung mit ber granen Substanz und nicht bloß getrieben durch sie, den Tonus, tie Uffociation der Bewegungen und die reflectorischen Erscheinungen im ganzen Bezirke ber animalen Muskeln zu Stande bringe. Ich bin geneigt, ben ganzen Traetus von längenfasern bes Nückenmartes und ber Medulla oblongata hierher zu rechnen, und halte für wahrscheinlich, daß diese weder mit denen bes Seelenorgans noch mit benen ber Nervenftränge in fortlaufender Berbindung stehen. Diese Betrachtungsweise, die durch so viele anatomische und physiologische Thatsachen unterftütt, um nicht zu sagen gefordert wird, dürfte auch der Pathologie näher liegen als jede andere. Wir haben Sirn= frankheiten der schwersten Urt, bei welchen die Functionen des Tonus, des Refleres und der Uffociation der Bewegungen, die vom Rückenmark ausgeben, fich vollkommen normal verhalten. Nichts scheint naturlicher, als anzunchmen, daß die Elementartheile des hirns, die von denen des Nückenmarkes acfondert find, allein erfrankten, während die Unhänger der Kafercontinuität annehmen muffen , entweder , daß ein Stud einer und berfelben Fafer erfranken könne, ohne den Reft in Mitleidenschaft zu ziehen, oder daß localifirte Krantheitsproceffe im Nervensusteme burchaus nicht von einer Störung der Fafern, sondern nur von Abnormitäten der anderen Elementartheile ausgeben. Beibe Suppositionen scheinen mir gleich unwahrscheinlich. Wie alfo manche Seelenstörungen auf ein Erfranken befonderer Birnfafern binweifen, so denten viele Lähmungen auf ein Kranksein von Fasern, die unterhalb des Sensorinms und doch nicht in den Nerven liegen. In fehr vielen Paralysen ist der Wille nicht im Mindesten gestört, d. h. der Kranke ist sich bewußt, daß der psychische Willensaet genan so zu Stande komme, wie früher, obschon der Wille nichts ansrichtet. Hieraus ergiebt sich, daß die Birnfaser noch thätig und wahrscheinlich anch gesund ift. Wiederum find die Nerven der gelähmten Extremität noch reigbar, bisweilen sogar für Gemuthsaffecte, und der Grund der Unthätigkeit liegt demnach nicht an ihnen. Es scheint also die Schuld ber Lähmung an einem intermediaren Fasersufteme zu liegen, welches den Reiz der Willensfaser nicht bis zu den motorischen Fäden der Nervenstränge fortleitet. Unch die Erscheinungen des natürlichen Todes geboren hierher, denn wenn wir die verschiedenen Annetionen des Merven= lebens gruppenweise verschwinden seben, so deutet auch dies, zwar nicht di= rect auf gesonderte Kaserstrata, aber boch auf eine Sonderung der Nervenapparate überhaupt, von welcher die Fasern mahrscheinlich nicht ausgeschlofsen sind.

# III. Von der Nervenreizbarkeit und von der Fortspflanzung der Reize.

Die allgemeinen Gesetze der Neizbarkeit gelten für die Nerven, wie für alle übrigen Organe, und sollen daher im Folgenden nicht specieller erörtert werden. Gleichwohl können wir einige allgemeinere Fragen nicht ganz umgehen, da sie zum Verständniß des Speciellen unerläßlich sind. Füsen wir hinzu, daß die allgemeinsten Erfahrungssätze über Neizbarkeit fast nur auf dem Gebiete der Nervenlehre gewonnen werden können.

#### A. Bon ben Reizen.

Die Denkgesetze, welche keine Wirkung ohne Urfache anzunehmen geftatten, nöthigen und zu ber Unnahme, daß jeder Nerventhätigkeit ein Reiz voransgehe, aber nachweisbar ift ber Reiz nicht immer, besonders wenn er vom Organismus felbst anegeht. In vielen Fällen läßt fich nachweisen daß der Reiz eine mechanische oder chemische Beränderung der Nerven hervor= bringt, in vielen nicht. Lettere find von einigen Physiologen als Wirkungen Dynamischer Reize in eine besondere Claffe gebracht worden, aber der jetige Standpunkt ber Naturwiffenschaften ift Dieser Betrachtungeweise burchans entgegen, und führt und mehr und mehr zu der lleberzengung, daß jedes organische Geschen, und so auch tie Nerventhätigkeit, von gewiffen Bewe= gungen ber organischen Materie felbst abbange. Die Zahl ber Mittel, welche burd, mechanisches ober chemisches Eingreifen in die Nerven, die Veranlaffung zu Lebensthätigkeit in diesen geben können, ift zwar allerdings bebentend, aber boch geringer, als man gewöhnlich annehmen dürfte. Nur

wenn adägnate Reize den Nerven treffen, functionirt diefer.

Merkwürdig ift, daß fehr viel mehr Reizmittel den sensibeln Nerven adaquat find, als ber motorifchen. So werden namentlich die fenfibeln Saut= nerven durch jede Art mechanischer Störung, durch fast alle mineralischen und pflanglichen Gauren, burch die Alfalien, burch die meiften Salze, burch Alfohol, Acther, atherifche Dele, Warme, Ralte und Elettricität zu Empfinbungen veranlaßt. Mur wenige Substanzen, wie fette Dele, manche Wifte u. f. w. werden bei unmittelbarer Application auf die Nerven nicht wahrge= nommen. Bei den motorischen Nerven dagegen sollen nach Alexander von humboldt mehrere der fräftigsten Säuren und Salze, desgleichen Altohol, ohne Wirkung bleiben. Unter den sensibeln Nerven scheinen die der höheren Sinnesorgane darin den motorischen ähnlich, daß weniger Reize für sie adaquat sind. Unter ben Reizmitteln ift die Elektricität vielleicht das ein= zige allen Nerven abaquate, wenn nicht felbst bier ber Ricchnerv auszunchmen ift. Die Barme und Ralte hat keinen merkbaren Ginfluß auf die Energien der Sinnesnerven und die gewöhnlicheren mechanischen Reize wirken

weder auf den Geschniack noch auf den Geruch.

Die obenerwähnte Nothwendigkeit der Reize im Nervenleben kann leicht zu der Vermuthung Anlaß geben, daß mit Wegnahme des Reizes, welcher eine bestimmte Thätigkeit hervorruft, eben diese Thätigkeit verschwinden muffe. Diese Bermuthung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, wenn wir feben, wie häufig Berminderung eines wirksamen Reizes eine Berminderung der Erregung, ja vollskändige Rube hervorbringt. Gleichwohl verhält fich die Sache in vielen Källen anders. 2116 Beifpiel diene die Warme. Eine fehr hohe Temperatur erzengt Schmerzen und Muskelzuckungen, beibe Wirkungen verlieren mit Abnahme der äußern Wärme an Heftigkeit, und beide ver= schwinden in gemäßigter Temperatur vollständig. Fahren wir aber fort, in der Verminderung des Reizmittels, laffen wir noch weniger Wärme, oder um dem Sprachgebrauche zu folgen, höhere Raltegrade einwirken, fo entfichen wieder Schmerzen und Zuckungen. Es wirkt also nicht bloß Vermehrung der Reizes, sondern auch Berminderung deffelben, und wir feben, daß die Wirkungen in beiden Fällen sich im höchsten Grade ähnlich sind. Diefes, auf den erften Blick irrationelle, Berhaltniß wiederholt fich in allen Fällen, wo die Reize, mit welchen man operirt, zu der Classe der fogenannten Le=

bendreize gehören, und gerade hierin liegt die Auflösung des Rathfels. Es giebt Reize, welche Die Natur vonvornherein in das organische Geschehen mit verrechnet hat, und welche zur Durchführung Dieses Geschehens absolut unentbehrlich find. Es verfteht fich von felbft, daß folche Reize mit bestimm= ten Größen in das organische Getriebe introducirt find, worans dann weiter folgt, daß wenn dieselben in zu großer oder in zu kleiner Menge ein= treten, das Getriebe eine Beränderung erfahre, die bei einem Uebermaße, gleichviel ob des Plus oder des Minns, zu Störungen, ja endlich zu Berftörung bes Drgans führen muß. Die Beränderungen und Störungen bes Organs können aber nicht ohne Einfluß auf die Functionen bleiben, sie haben zur Folge, daß die Lebensactionen, welche bei passender Größe des Reizes ihren normalen und wenig bemerkbaren Gang geben, zu Abweidungen und Exeeffen fortgeriffen werden, bie, mogen fie nun von einem Zuviel oder einem Zuwenig bes Reizmittels ausgehen, immerhin Lebens= thätigkeiten bleiben. Daß also die Negation des Reizes ebenso wohl als bie Position besselben Lebensthätigkeiten veranlaffe, ift nicht im Mindesten auffallend, aber es ist fogar erklärlich, warum die Wirkungen in beiden Fällen so übereinstimmend andfallen. Nämlich der positive wie der negative Reiz rüttelt an einem Organe, welches burch seinen bestimmten Bau zu bestimmten Functionen genöthigt ist. Jede alterirende Potenz, welche in seine Thätigkeit eingreift, wird entweder diese Thätigkeit vollkommen vernichten, ober ihr ben angebornen Charakter im Wefentlichen laffen muffen. Die Wärme, die Nahrungsmittel und die Luft sind die wesentlichsten unter ben äußeren Potenzen, die nicht nur zur Berftellung des Lebens überhaupt unentbehrlich, sondern noch überdies in ziemlich genan bestimmten Größen nothwendig sind. Die von ihnen ausgehenden Reize haben die doppelte Seala ber positiven und negativen Größen, und wirken um fo auffälliger, je mehr sie sich von dem rechten Mage nach der einen oder andern Seite entfernen. Bei weitem die meisten Reize verhalten sich nicht in Dieser Weise, sie gehören mehr zu den zufälligen Bedingungen des organischen Geschens, als zu den unveräußerlichen Urfachen, und veranlaffen daber, wenn sie fehlen, nur den Wegfall gewiffer Erscheinungen, nicht aber eine neue, fo zu fagen negative Reihe von Wirkungen. Solche Reize pflegen Die Nerven um so mehr zu alteriren, je massenhafter sie bieselben angreifen und die gewöhnliche Folge der Vermehrung des Reizes ift die, daß eine Beit lang immer auffallendere Mervenactionen zum Borfchein tommen, bann aber eine Abnahme und endlich gangliches Berschwinden berfelben eintritt. Es giebt indeß einige Mittel, wie die organischen Gifte, welche die Nerventhätigkeit zerstören, ohne vorher jene in die Augen fallenden Phanomene veranlaßt zu haben, welche wir, nicht gang paffend, gesteigerte Erregung nennen. Stellt man sich vor, wozu wir den vielfältigsten Unlag haben, daß alle organische Thätigkeit auf einer Moleenlarbewegung bernhe, und nehmen wir an, was ebenfalls nahe liegt, daß alle Reize durch Erzengung von Molecularbewegung wirken, fo konnte man biefe Falle durch bie bypothese erklären, daß es Reizmittel gebe, welche Bewegungen produciren, die den schon vorhandenen entgegengesetzt find, worans Bewegungslosigkeit und also Tod hervorgeht.

Wirkten die Reize auf einen Organismus, dessen Reizbarkeit sich immer gleich bliebe, so könnte mit einigem Rechte augenommen werden, daß der Grad der Erregung der Größe des Neizes entsprechen musse. Indeß ist der Organismus nicht nur im Allgemeinen höchst veränderlich, sondern

wird gerade durch die Einwirkung der Reize vielfältig alterirt, fo daß die Größe ber Erregung mit ber Größe bes Reizes in feinem entsprechenden Berhaltniffe steht. Bereits bemerkt wurde, wie Steigerung des Neizes allmälig eine Beränderung des Nerven bedinge, die ihn zu ferneren Wirkungen untanglich mache; es ist hinzuzufügen, daß übermäßige Reize die Erregbarkeit bisweilen mit einem Schlage vernichten, in welchem Falle jede lebendige Ruckwirkung auf den Reiz ansbleibt. Das Maximum des elektrischen Reizes, im Blige, und einzelne Fälle ber heftigsten Gemüthsbewegung geben Beispiele hierzu. Andererseits kommen Källe vor, wo Reizmittel die Reizbarkeit vermehren, natürlich nur vorübergehend, und nur auf das Vorübersgehende der Wirkung kann es sich beziehen, wenn Joh. Müller das Factum in Abrede stellt 1). Zwar besigen die Alkalien das Bermögen, die Reizbarkeit zu steigern, nicht, wie man ans mißverstandenen galvanischen Experimenten in früherer Zeit folgerte, aber die Narkotiea besigen es ohne allen Zweifel. Sie vermehren nicht die Erregbarkeit ber Nerven im Allgemeinen, fondern die Erregbarkeit des Rückenmarkes im Besondern, und werden daher bei Experimenten über Reflexbewegung vielfach angewendet, wenn eine Berstärkung der Erregungsphänomene beabsichtigt wird. Es ist wohl ziemlich wahrscheinlich, und bis zu einem gewissen Punkte empirisch nachweisbar, daß alle Reize unter paffenden Umftänden die Erregbarkeit vermehren. Wenn nämlich Reize burch Erzeugung von Moleenlarbewegung wirken, so muß eine Zeit kommen, wo die burch ben vorhergehenden Reiz gefonte Erregung Die Einwirfung des folgenden begunftigt. Diefer Zeitpunkt wird dann eintreten, wenn die im Nerven erzeugte Moleenlarbewegung dem motorischen Impulse bes zweiten Reizes leichteres Spiel macht, ohne bag bie Größe ber Bewegung die Moleeule ans der Bahn treibt, innerhalb welcher die leben= bige Bewegung allein möglich ift. hierauf bernht es, daß man bei Reizversuchen mit Galvanismus so oft sieht, baß ein motorischer Rerv burch wiederholtes Reizen erft in lebhafte Action kommt; defigleichen, bag entzun= bete Theile and für die leifeste Berührung im höchsten Grade empfindlich find. Nach dem, was früher über Lebendreize gefagt worden ist, kann nicht befremden, daß auch Mangel von Reizen die Reizbarkeit steigere. Fall ist nicht mit dem zu verwechseln, wo Mangel der Neize durch Gestat= tung von Ruhe die abgestumpfte Reizbarkeit wieder herstellt. Es handelt fich vielmehr barum, daß übermäßige Berminderung folder Reize, welche als mitwirkende Potengen in den Plan des Lebens verrechnet find, Ent= mischungen in den Nerven veranlassen, welche ihrerseits ebenfalls mit Moleeularbewegungen verbunden find, die den eintretenden motorischen Impulsen förderlich werden. Hierher gehört die gesteigerte Erregbarkeit nach großen Blutverluften, bei hungernden u. f. w.

Alle diese Steigerungen der Reizbarkeit durch Reize, welche im Borshergehenden betrachtet wurden, sind pathologisch, oder stehen wenigstens an der Grenze des Krankhaften; aber die Reizbarkeit kann anch dauernd durch Reize vermehrt werden, nämlich durch eine häusig wiederholte und vorsichtig abgemessene Anwendung derselben. Hierauf beruht die außerordentliche Bersseinerung des Getastes bei Blinden. Diese in der Sphäre der Gesundheit verharrende Steigerung der Nervenkraft nimmt, wie Joh. Müller richtig bemerkt, durch dieselben Proeesse zu, wodurch sie beständig wieder erzeugt wird, nämlich durch die beständige Reproduction der Theile aus dem Gans

<sup>1)</sup> Handbuch der Physiologie, 4. Aufl. §. 545.

zen; nur sehe ich keinen Grund zu leugnen, daß es Arzneimittel geben könne, welche diese heilsamen Wirkungen der Reproduction ebenso einleiten, wie jene Reizmittel, deren wir und bei lebung der Kräfte mit Vortheil bedienen. Ich möchte nicht einmal zweiseln, daß erfahrenen Aerzten derartige Seilmittel wirklich zu Gebote ständen, nur ist die Verblendung Derer zu beklagen, die nach nervenstärkenden Panaceen statt nach Mitteln suchen, die für einen vorliegenden bestimmten Fall diesenigen Reproductionsveränderungen mit sich bringen, welche der gesunkenen Rervenkraft zu Hüsse kommen.

Nach dem Mitgetheilten kann ich keinen Anstoß an der Erfahrung nehmen, daß Reize, welche sich häusig wiederholen, bisweilen die Empfänglichkeit der Nerven erhöhen, unter anderen Umständen aber vermindern, worauf auch bernht, daß wir von der Gewöhnung ganz entgegengesetze Erfolge, bald Abstumpfung, bald verseinerte Sensibilität der Nerven, ableiten. Hierin sindet Spiese einen derartigen Widerspruch, daß er parodoxer Weise die Möglichkeit der Abstumpfung ganz leugnet?). So soll die Gewöhnung an höhere Hißegrade nicht von einer verminderten Empfänglichkeit der Nerven, sondern von einer Beränderung der sie umgebenden Haut abhängen, eine Behauptung, welche um so mehr auffallen muß, da zugestanden wird, daß Frauen mit zarten Händen, eben in Folge der Gewohnheit, oft heißere Gegenstände zu halten befähigt sind, als Männer mit schwieligen. Wie mag es nun kommen, daß Menschen, welche auhaltend in sehr grellem Lichte arbeiten, sich nicht nur an dieses gewöhnen, sondern es zulest sogar bedürfen; sollen auch hier die Theile, durch welche das Licht dringt, also die durchsichtigen Mittel, die Ursache abgeben, welche das Licht dringt, also die durchsichtigen Mittel, die Ursache abgeben, welche das Licht dringt, also die durchsichtigen Mittel, die Ursache abgeben, welche das Licht dringt, also die

Es ift unleugbar, daß die Thätigkeit der Nerven an eine gewiffe materielle Beschaffenheit derselben gebunden ift, und diese materielle Beschaffenheit wird durch die Einwirkung des Reizes in etwas geändert. Die Sache ber Ernährung ift es, biefe Beränderung wieder auszugleichen. Wird mit Bulfe berfelben die Beschaffenheit des Nerven vollkommen wieder hergestellt, fo wird er nachmale genau in derfelben Beife thätig alfo anch reizbar fein, wie vorher; wird er bagegen bei dem Restaurationsgeschäft irgend wie verändert, so wird auch seine Thätigkeit und Irritabilität eine andere sein müffen, ale vordem. Es ift nicht der mindeste Grund, zu zweifeln, baß diese Nutritionsveränderungen ebensowohl zum Vortheil als Nachtheil der Erregbarkeit ausfallen können, vielmehr lehrt bie Erfahrung gang birect, daß Beides vorkomme. Warum nun die Nutrition gereigter Theile bisweilen zum Bortheil, bisweilen zum Nachtheil ber Freitabilität der Rerven um= ändere, dies ist freilich nicht nachweisbar, nur ist dieses Warum hier nicht dunkler, als in irgend einem Falle, wo es fich um die letten Urfachen bes Lebens handelt.

#### B. Von der Größe der Erregung.

Ich habe im vorhergehenden Abschnitte wiederholt von starker und schwascher Erregung gesprochen, ohne anzugeben, an welchem Maßstabe ihre

<sup>1)</sup> Die Anwendung der alterantia, wie des Feners, in Lähmungen, betrachte ich, wenn nicht bestimmte Indicationen für Anwendung eines bestimmten Alterans vorhaus den sind, als ein Erperiment, welches angestellt wird, um ein nervenstärkendes Mittel zu suchen. Wie sehr häusig diese Erperimente sehlschlagen, ist befannt.
2) a. a. D. S. 472.

Größe gemeffen werden folle. Gine Erklärung hiernber ift schwierig, aber

gerade deßhalb nothwendig.

Man kann die Größe der Erregung junächst in der Beise bestimmen, daß man sich an ihre sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen halt, und die Duantität dieser mißt, fo gut es gehen will. Aber leider ift diese Meffung fast nie mit Schärfe ansführbar. Soll die Energie einer Nerventhätigkeit bestimmt werden, so hat man einerseits ihre momentane Lebhaftigkeit, andererfeits ihre Ausdauer zu berücksichtigen; aber felbst wenn man im Stande wäre, jede diefer Größen mit Präeision zu meffen, so könnte man sie doch nicht durch Rechnung, sondern nur nach subjectiver Schätzung, zu einer gemeinschaftlichen Größe zusammenlegen, wie nöthig wäre, wenn man über die Duantität der Erregung im Ganzen urtheilen wollte. Roch übler ift, daß felbst die Größe jener einzelnen Seiten der Erregung, namentlich ihre momentane Lebhaftigkeit, nicht immer mit Genauigkeit bestimmbar ift. Gine ziemliche Präeision gestattet scheinbar die Schätzung der motorischen Mervenfraft. Diese wird in den Musteleontractionen sinulich wahrnehmbar, und die Kraft der Muskeln können wir allerdings an gehobenen Gewichten mit großer Genauigkeit abmeffen. Bei reiflicher lleberlegung findet fich indeß, daß man nicht sowohl die Erregung der motorischen Nerven, als vielmehr die Wirkung des Mustels gemessen, denn cs ist einleuchtend, daß die Muskelkraft, die man abwog, das Produet zweier Factoren ist, des motorischen Nerven nämlich und der eontractilen Fafer. Riemand wird leugnen wollen, daß ein Mustel, auch bei fräftigster Erregung seines motorischen Nerven, nur fleine Gewichte in Bewegung fegen wird, wenn feine fpeeififche Fafer an pathologischer Schlaffheit leidet. — Nicht leichter ift es, ben Grad ber Erregung in empfindenden Rerven zu meffen. Befolgen wir hier daffelbe Princip und halten und an die sinnlich wahrnehmbaren Phanomene, so find wir an den rein subjectiven Maßstab der Empfindung folbst verwiesen, wir ichähen ben Grad ber Erregung nach ber Lebhaftigkeit ber Genfation. Gine folde Schätzung ermangelt der Controle eines objectiven Maßes, sie hat ben großen lebelftand, nur innerhalb der Grenzen des eigenen Drganismus ausführbar zu fein, und erlaubt endlich nur eine Schätzung ber Thätigkeiten, welche in einem und demfelben Rerven oder doch in analogen vor fich gehen. Denn ob der Sehnerv, welcher in helles Licht fieht, oder die Haut, welche vom Sonnenbrande leidet, fich in ftarterer Erregung befindet, darüber fagen die Empfindungen nichts, weil fie nicht vergleichbar find. — Schon das Gefagte reicht aus, zu zeigen, daß es unmöglich ift, die Größe ber Erregung durch Meffung der Erregungsphäuomene genau zu ermitteln; aber diese Unmög= lichfeit wird noch viel einleuchtender, wenn wir bedenken: daß die in die Sinne fallenden Phanomene nur die eine nach außen gefehrte Geite des gesammten Erregungsprocesses ausmachen, auf beffen Schägung es anfommt.

Da sede Erregung das Product des anregenden Reizes und des erregbaren Organs ist, so könnte eine zweite Art, die Größe der Erregung zu schähen, die sein, daß man die Größe ihrer Factoren ermittelte. Bei dem Mangel eines Maßstabes, welcher exacte Messungen möglich machte, ist auch diese Methode ganz zu entbehren, nur muß man sich bewnst bleiben, wie sehr die Resultate, die sie bietet, nur ungefähre sein können. Die größte Schwierigkeit liegt eben darin, daß wir mit einem Producte zweier Factoren zu thun haben, daß also die gemessene Größe des einen zu gar nichts führt, wenn wir nicht gleichzeitig die Größe des andern kennen. Leider ist in den

meisten Fällen kaum die eine diefer Größen mit Benauigkeit zu meffen, viel weniger beide. Was den Reiz inebefondere aulangt, fo find allerdings die Ralle nicht felten, wo wir die prasmutive Rraft beffelben nach physikalischen Principien beurtheilen und mit Sulfe von Mag und Gewicht genau bestim= men können. Indeß mahnen selbst in solchen Fällen die exacten Wissen= schaften zur Vorficht. Man hat die Erfahrung gemacht, daß gewiffe Gubstanzen, welche zu ihrer Auflösung eine auschnliche Menge Waffer bedürfen, bei Zusatz einer noch größren Waffermenge niederschlagen. In ganz ahn= licher Weise befördert die Wärme ben Anflösungsproces bei gewiffen Tem= peraturen, und hemmt ihn bei höheren. Dieselbe behnt bas Waffer aus, wenn sie über 40 steigt, aber nicht minter, wenn sie unter 40 sinkt. Man kann also schon von dieser Seite nicht unbedingt sicher sein, daß mit der Größe des Reizes der Effect deffelben machsen muffe, aber viel directer widersprechen dieser Annahme die Farben und deren Ginfluß auf das Auge. Die Farbe, welche das Ange am wenigsten reizt, und bei welcher gereizte Augen am besten anernhen, ist bas Grun, und boch steht bieses in ber Mitte bes Farbenspeetrums, und ber grune Lichtstrehl erregt das Auge durch Oscillationen von mittlerer Schnelligkeit. Auf das ganz eigenthümliche Verhältniß der sogenannten Lebendreize, die sowohl bei Vermehrung als Berminderung über das normale Maß einen irritativen Tumult veranlaffen, wurde oben schon aufmerksam gemacht. — Was zweitens die Reizbarkeit anlangt, so ift sie bei Abschätzung der Freitation darum praktisch unbranch= bar, weil ihre eigene Größe viel zu wenig befannt, und, wenn irgend bestimmbar, nur aus bem Grabe einer befannten Erregung bedneirbar ift.

Die Mittel, welche wir besitzen, die Größe ber Erregung zu meffen, find also allerdings äußerst unvollkommen; wenn man sich aber barnm geftritten, ob Schmerz auf vermehrter ober verminderter Thätigkeit der fensibeln Nerven beruhe, so liegt dies nicht sowohl an der Unvollkommenheit unferer Maßbeftimmungen, als vielmehr an der Schwierigkeit, nachzuweisen: wie sich eine bekannte Größe ber Erregung zu ben Rräften verhalte Erregung bernht auf einem Freiwerden gewiffer Rrafte und die Große ber Erregung ift das einzige Maß eben dieser Kräfte. Aber freilich werden bei einer Erregung unendlich selten alle Kräfte des Rerven frei, vielmehr bleiben eine Menge Kräfte als Bermögen zu fünftigen Birkungen übrig. Wenn man von Mervenkraft überhaupt spricht, so kann man von diesen letteren Kräften auf keine Weise abstrahiren, sie sind vollkommen ebenso wichtig, als die durch ben Reiz in's Spiel tretenden, denn sie sind es, die den Nerven dem alterirenden Einfluffe des Reizes gegenüber halten und ihm seine lebendige Zukunft sichern. Indem nun nichts schwieriger ist, als bei vorkommenden Erregungen zu entscheiden, wie viel neben der wirklichen Rraft noch mögliche, ober, wie ich vorher mich ausdrückte, wie viel Bermogen zu künftigen Leiftungen übrig bleibt, fo ift jede Schätzung ber Mervenkraft etwas äußerst Bages und muß in vielen Fällen als unberechtigtes

Urtheil vollkommen zurückgewiesen werden.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu der Frage zurück, was Schmerz sei, so kann die Nichtigkeit der von Romberg und Henle aufgestellten Behauptung: Schmerz sei vermehrte Thätigkeit der sensibeln Nerveu, nicht im Mindesten bezweiselt werden. Durch den schmerzerzengenden Neiz sind Kräfte in's Spiel gesetzt worden, deren sinnlich wahrnehmbares Phänomen die Schmerzempfindung selbst ist. Das einzige Maß für diese freigewordenen Kräfte ist die Intensität der Empfindung, und das Bewußtsein sagt

uns unmittelbar, daß der Schmerz ein intensiveres ist, als ein normales Tastgefühl. Es ist daher nicht einmal nöthig, darauf Rücksicht zu nehmen, was sonst von Wichtigkeit sein würde, daß gerade dieselben Reize, welche vermehrte Thätigkeit der motorischen Nerven veranlassen, in den seusibeln Nerven Schmerzen erzeugen, und daß Steigerung des Reizes auch Steigerung des Schmerzes veranlasse. — Wenn Stilling und Hirsch den Schmerz als Schwäche betrachteten, so hat eine derartige Behauptung übershaupt nur Sinn, inwiesern sie auf die Nervenkraft im Ganzen reslectirten. Eine solche Reslexion ist statthaft, kann aber nie ein allgemeines Urtheil begründen. Denn der Schmerz oder die freiwerdende Empsindungsthätigkeit kann sich mit einem Viel und einem Wenig jener übrigbleibenden Vermögen verbinden, welche den zweiten Theil der Nervenkraft ausmachen, darum kann die Summe der Kraft bald eine große, bald eine kleine sein.

#### C. Von der specifischen Reizbarkeit der Nerven.

Die Nerven reagiren auf scheinbar ganz ungleichartige Reize in fehr ähnlicher Beise. Bewegung entsteht, wenn ein motorischer Nerv von dem Reize des Willens getroffen wird, aber sie entsteht auch, wenn man den Rerven schneibet, kneipt, gerrt, brennt, eleftrifirt ober mit Alfali betupft. Dem entsprechend entstehen in ben fensibeln Rerven unter bem Ginfluffe ber verschiedensten Reize Empfindungen, ja es sollen sogar im Sehnerven unter bem Einflusse ber verschiedensten Reize Lichtempfindungen, und nur folde, entstehen. — Auf diese Erfahrungen hat man die Lehre von der speeifischen Reizbarkeit begrundet. Ihr zufolge hatte jeder Nerv nur eine scharf begrenzte, burch seine Drganisation immanent bedingte Energie, welche burch jeden äußern Reiz aus ihrer Rube geweckt werden fonnte, ohne fich in ihrer Eigenthümlichkeit durch die Natur der äußern Einwirkung stören zu laffen. Ich glaube mit Lope, daß diefer Theorie fehr wesentliche Bedenken entgegenstehen, obschon ich sie nicht umtehren, und, wie mein geachteter Freund, behaupten modite, daß jede fpecifische Empfindung anch immer uur durch einen specifisch bestimmten Reiz bervorgebracht werde, und mit diesem fich ändere 1).

Schwerlich wird Jemand lengnen mögen, bag bie Function, welche ein Nerv ausübt, immer als Confequenz eines physikalischen Vorganges im Nerven selbst auftrete. Tritt auf Veranlassung eines Reizes eine Function auf, die vordem zwar nicht gang fehlte, aber boch in unmerkbarer Schwäche, vielleicht auch in anderer Form vorhanden war, so werden wir consequenter Weise annehmen muffen, daß das, was in der lebendigen Nervensubstanz continuirlich vorgeht, fich irgendwie verändert habe. Wie follte nun wohl ein Reiz den Anlaß zur Beränderung folder Borgange geben können, ohne an der Dualität der Beränderung und folglich an der Beschaffenheit der Function einen Antheil zu haben? Mit Recht fügt Lope hinzu, daß die außerordentliche Seltenheit subjectiver Empfindungen im Behor :, Berncheund Geschmackonerven ber Annahme einer specifischen Reizbarkeit sehr im Bege ftebe, benn fonnte und mußte jeder Reig bie eingeborenen Energien diefer Nerven auslösen, warum kämen sie aus subjectiven Gründen nicht häufiger vor? Rur im Auge bemerken wir häufig subjective Lichterscheinun= gen, und die Theorie hat fich diefer Ansnahmen bemächtigt, als wenn fie die Regel bildeten. Aber die Lehre von der specifischen Reizbarkeit findet

<sup>1)</sup> H. Lope, Allgemeine Pathologie und Therapie. Leipzig 1842. S. 104.

felbst im Schnerven Schwierigkeiten. Warum erzeugen die Erzitterungen der Luft, welche im Gehörorgan ein Tönen veranlassen, im Auge kein Sehen? Es ist nicht der mindeste Grund zu zweiseln, daß die Decillation eines heftigen Schalles zum Sehnerven hindurchdringen, aber wahrscheinlich ist diese Form von Oscillation kein adäquater Neiz! Achnliche Fälle sinden sich in großer Anzahl, und wir haben in einem frührern Abschnitte darauf aufmerksam gemacht, wie eine Menge von Neizen, welche in den sensibeln Nerven Empfindungen vermitteln, in den motorischen ohne Neaction bleiben.

Ein Erfahrungsgesetz von entscheidendem Einfluß auf die streitige Frage scheint mir die Wiederherstellung ber Erregbarkeit burch Berwechselung der Reize. Wenn man durch lange galvanische Reizung einen Nerven erschöpft hat, fo mußte nach ber Theorie ber specifischen Reizbarkeit entweder gar kein Reiz oder höchstens ein größerer als der vorhergehende, die einge= borne Energie aus ihrem Todesschlummer wecken fonnen. Statt beffen ge= nügt es, die Stellung der Pole zu verwechseln (Voltaische Alternative), worauf der andere, aber nicht größere, Reiz, als das den Umständen nach adaquate Mittel, die Thatigkeit wieder in's Spiel bringt. Dies Alles hatte barauf hinweisen sollen, daß das Specifische des Reizes an dem Specifischen ber Reaction einen Antheil habe. Dhnehin konnte und wollte man den Gin= fluß der Reize auf die Größe der Erregnug nicht in Abrede stellen, und es war eine sonderbare Inconsegnenz, ben Reizen in ber Kategorie der Dualität den Einfluß abzusprechen, welchen man in der Rategorie der Duantität so bereitwillig auerkannte. Man vergaß, daß es nur einer graduellen Fort= führung bes Quantums bedarf, um in bas qualitativ Berschiedene hinüber

zu springen.

So wenig ich mich überzengen kann, daß die Beschaffenheit des Reizes für die Qualität der Reaction ein Gleichgültiges sei, ebenso wenig kann ich zugeben, daß den Nerven specifische Energien in der Ausschließlichkeit zu= kommen, wie die oben erwähnte Theorie behanpten möchte. Ich will die von mehreren Seiten bestätigte Angabe Magendie's, daß Durchschneidung ber Sehnerven nie Schmerz, sondern nur Lichterscheinungen bedinge, nicht in Frage stellen; mir genügt bie Bemerkung, daß die rothe Lichtwelle eine andere Empfindung als die blaue, und eine langfam schwingende Saite einen andern Ion als eine schnell schwingende vermittelt. Hiermit ift die Lehre von der specifischen Reizbarkeit in ihrem Grunde erschüttert! Freilich ist das Sehen bes Nothen und des Blauen immerhin ein Sehen, aber ebenso gewiß ist ersteres ein anderes als letteres, und es fehlt jede Berechtigung, aus Borliebe für das vorhaudene Analoge das nicht minder vorhaudene Disparate bei Seite zu werfen. Der unbefangene Sinn wird die qualitative Differenz ber Farbenempfindungen nie in Abrede stellen, imdem er, vollkommen richtig, das quale ber Empfindung nur am Empfinden felbst pruft. Die Theorie, welche jedem Nerven eine specifische Energie zuschreibt, leugnet die quali= tative Verschiedenheit ber Farbenempfindungen, allem Anscheine nach auf den nichtsfagenden Grund bin, daß die Oseillationen, welche den Farben zu Grunde liegen, nur quantitativ unterschieden sind.

Nach meiner Ausicht häugt Duantitat und Dualität der Erregung ebensowohl von der Natur der Nerven, als von der Beschaffenheit der Reize ab.
Jeder Nerv also sungirt, vermöge eingeborner Eigenschaften in einer gewissen Sphäre, aus welcher er nicht herauskann. So leiten einige Nerven,
in Folge ihrer Structur, nur nach innen, andere nur nach außen, und
unter deaen, welche nach innen leiten, sind einige so gebaut, daß sie nur

Lichtempfindungen vermitteln können, andere nur Tastempfindungen. Andes verseits aber hat die Sphäre, in welcher sich die Energien eines Nerven bewegen, eine gewisse Breite, und innerhalb dieser verändert sich die Function nach dem Anstoße von außen. Der Nerv bietet den äußeren Einslüssen verschiedene Angrissepunkte, und je nachdem der eine oder der andere getroffen wird, wird von verschiedenen möglichen Functionen die eine wirklich.

Ich gebe also gar nicht zu, daß verschiedene Reize in demselben Nerven eine identische Function vermitteln, sondern ich kann nur zugeben, daß verschiedene Reize Functionen vermitteln, die durch ein Gemeinsames unter sich in näherer Beziehung fteben. Inwieweit dies erklärlich fei, ist später zu untersuchen; hier mag nur noch bemerkt werden, daß zufolge ber Theorie, welche für besondere Thätigkeiten specifische Nerven verlangt, die Bahl folder Nerven in's Unendliche vermehrt werden kounte. Nämlich die Empfindung, bei welcher man jett, als bei einer einfachen Species willfürlich fteben bleibt, hat bei näherer Betrachtung ihre Gubspecies. Go konnte man bem Sehnerven specifische Fasern für verschiedene Farben, und den Sautnerven Fafern für Wahrnehmung bes Druckes, ber Temperatur, bes Rigels, ber Wollte n. f. w. zuschreiben 1). Wollte man hierauf entgegnen, nach ben vorliegenden Erfahrungen scheine ce, daß biefe Subspecies von Empfindungen durch eine und biefelbe Nervenfaser ausgeführt werden konnten, so müßte man doch zugeben, daß analoger Weise durch einen und benfelben Nerven Thätigkeiten zu vermitteln fein mußten, welche fich nicht bloß als Subspecies, sondern als Species zu einander verhielten. Hierans ergiebt sich, daß die Breite ber Sinnegenergien nicht nach allgemeinen Principien beurtheilt, fondern unr durch specielle Erfahrungen ermittelt werden konne, und hiermit erhält die Lehre von der fpecifischen Reizbarkeit eine gang andere Richtung, als ihr einer der geiftreichsten Physiologen unserer Zeit zu geben suchte. Denn ba nach bem Dbigen bie Annahme specifischer Energien, welche, ungeachtet der verschiedenartigsten Reize, ihren prästabisirten Formen folgen, nichts weniger als nothwendig, vielmehr aus theoretischen Gründen verbachtig ift, fo konnen die wenigen, nur am Menschen, und beinahe aus-Schließlich am Sehnerven, gemachten Beobachtungen zur Begrundung allgemeinerer Folgerungen burchaus nicht ausreichen. Die Bemerkung von Tre= viranus, daß verschiedene Thiere durch die Haut Licht empfinden, wäre demnach vonvorneherein nicht unglaublich, vielinehr mußte sie, bei der Antorität eines so ansgezeichneten Beobachters, bis auf gründliche Wiberlegung eine gewiffe Geltung behalten. — Aber die Confequenzen bes oben Bemerkten reichen noch weiter. Wenn die Breite der Energien eines Nerven von feiner Struetur und Mifchung abhängt, fo muß biefelbe burch eonstitutionelle Berhältnisse sowohl Beschränfungen als Ausdehnungen er= fahren können. In der That giebt es Menschen, welche gewiffe Farben nicht unterscheiden können, und es giebt Undere, welche, fast tanb, das feinfte musikalische Gehör haben. Wenn nun nach Berficherung ber Magnetiscurs die Kingerspigen und die Magengegend ber Sonnambulen für Licht empfänglich werden, fo können wir folche Angaben nur als unzulänglich erwiefen, nicht aber als absurd in sich selbst verwerfen. - hiermit ift beiläufig bie Frage über die Möglichkeit vicarirender Empfindungen beantwortet. Möglichkeit ihrer Vorkommens ift unbestreitbar, und unser empirisches

<sup>(</sup>Classification ber Nerven wirklich vorgenommen,

Wissen vom Nervenleben viel zu unsicher, um ein Endurtheil zu gestatten. Das Einzige, was sich mit Sicherheit fagen läßt, ist, daß hinreichende Beweise für wechselseitige Vertretung der Nerven noch nicht vorhanden sind 1).

Die Lehre von ber specifischen Reizbarkeit hat zur Folge gehabt, daß man die Function der Nerven in zu enge Grenzen einzwängt. Indem man von der Ueberzeugung ausging, daß jeder Nerv feine angeborene specifische Energie habe, war man zu schnell geneigt, eine Energie, die man zufällig bemerkt hatte, für die specifische und einzige zu halten. Man übersehe nicht, wie wir die Erkenntniß jener Nerventhätigkeiten, die wir specifische zu nennen pflegen, gewonnen haben, offenbar burch ziemlich exclusive Berücksichtigung berjenigen Källe, wo die Function aus ihrem normalen Stillleben, in Folge stärkerer oder ungewöhnlicher Reize, gleichsam lärmend hervortrat. Wenn wir einen schmeckbaren Körper auf die Bunge bringen, entsteht Geschmack, und diefer, fagt man, sei die specifische Function der Beschmackonerven. Aber wir haben fehr felten etwas Schmeckendes auf der Zunge, und wäre wirklich der Geschmack die einzige Function des Nerven, so fungirte derselbe überaus wenig. Dies anzunehmen, ist unstatthaft. Mit besonderer Klarheit hat henle entwickelt, wie ber Nerv, so lange er lebt, immer fungiren muffe, und wie die Ruhe des Nerven, welche fo häufig für absolute Unthätigkeit genommen werbe, nur ein Minns ber Aetion fei. Benle fam bierbei auf feine Theorie ber unbewußten Empfindungen, gegen welche ich mich im Artifel "Gehirn" schon ausgesprochen habe; ich wiederhole nur, daß die Nothwendigkeit eines beständigen Fungirens der Sinnesnerven (benn ohne dieses wären sie todt) keineswegs die Nothwendigkeit eines continuirlichen Empfindens mit fich bringe. Der Nerv könnte möglicher Weise noch anders fungiren, als in der Energie der Empfindung, und so ist es wirklich. Der Nerv ift unabläffig thätig, z. B. im Processe seiner Selbsterhaltung, und in der Wechselwirkung mit dem lebendigen Ganzen, aber er fungirt in der Weise seiner sogenannten specifischen Energie nur zu gewissen Zeiten, bann nämlich, wenn paffende Unftoge von außen dem Strome des Nervenprincipes, um mich bildlich auszudrücken, die erforderliche Richtung geben. Ift der Anstoß vorüber, so kehrt ber Strom in bas alte Bett gurudt. Genug, man unterschätt die Breite ber Nerventhätigkeit unfehlbar, wenn man nur die finnlich wahrnehmbaren und auffallenden Erscheinungen berücksichtigt, welche bei Reizversuchen den Unschein engbegrenzter Energien veraulaffen, was anzuerkennen an sich schon wichtig, aber für die Theorie der specifischen Reizbarkeit ein Cardinalpunkt ist. Denn wenn einmal ein Theil der Nerventhätigkeit latent ift, fo läßt sich nicht fagen, ob bas Latente und bas Offenliegende in den Charafteren der von uns willfürlich angenommenen Species übercinfommen.

Wir haben nun die Frage zu untersuchen, warum sich unter dem Einstlusse der verschiedenartigsten Reize, welche auf Nerven wirken, eine so wunderbare llebereinstimmung in den Erfolgen zeige. — Ein Theil des Wunderbaren verschwindet sogleich, wenn wir bedeuten, daß die Verschiedenheit der Reizmittel sich vielleicht auf solche Qualitäten derselben beziehe, welche in der Wechselwirkung zwischen ihnen und dem Nerven entweder gar nicht, oder am dritten Orte in Wirkung treten. So erregt Brechweinstein den Brechact, mag man ihn in reinem Wasser oder in gefärbtem, in einem süßen

<sup>1)</sup> Man vergleiche bie ganz andere Anffassung bieser Berhältnisse bei Joh. Mul= ler, handbuch ber Physiologie, 4. Aust. 1. 667.

ober in einem bitteru Saft aufgelöf't haben. Die Gleichheit der Birkung ber, allerdings ungleichen, Medicamente hängt offenbar davon ab, daß gewiffe Qualitäten ber letteren, wie z. B. die Farbe, gar feine Angriffepuntte finden, andere dagegen, wie der Wefchmack, zwar eine Wirkung äußern, jedoch an einem Dunkte, von welchem wir and Nebenrucksichten abstrahiren. Der physikalische Proceß, welcher bas Reizmittel in ber Nervensubstanz hervorbringt, ift une viel zu wenig bekannt, ale bag nicht allen, auch den verschiedensten, Reizen ein analoges Moment der Erregung zu Grunde liegen konnte. Selbst in der anorganischen Welt bringen Ginwirfungen von scheinbar gang verschiedener Art Die gleichen Effecte bervor. Ein eiserner Stab wird magnetisch burch Bestreichen mit bem Magnetsteine, ebenso burch einen spiralförmig um benselben gewickelten elektrischen Drabt, ja er wird es sogar durch einen Schlag mit dem hammer, wenn man die Vorsicht braucht, ihn in ber Nichtung ber magnetischen Linie zu halten. Benn nun das Gifen durch folde, scheinbar ganz ungleichartige Behandlungen zu demfelben magnetischen Vermögen disponirt wird, so liegt dies un= streitig nur baran, daß hinter ber scheinbaren Differeng ber angeren Ginfluffe eine wefentliche Gleichheit ber Wirkungen verftedt liegt. Ebenfo fann es fich bei den Reizen verhalten, die wir als vollkommen verschieden zu betrachten gewohnt find.

Hiermit foll nicht behanptet werden, daß alle jene Neize, welche den sensibeln Nerven zu Empfindungen anregen, absolut gleichartig wirkten. Wir haben und überzengt, daß die sinnlich wahrnehmbaren Nervensunctionen nur einen Theil der Lebensthätigkeit ausmachen, die wirklich vorhanden ist, es bleibt also möglich, daß die scheindare Gleichheit der Neaction auf verschiezdene Neize nur eine scheindare ist. Die verschiedenen Neize bringen sehr wahrscheinlich immer verschiedene Effecte hervor, nur nicht gerade in der Sphäre der Nerventhätigkeit, die sich durch auffallende Phänomene dem Ange

des Beobachters von felbst aufdrängt.

Nicht eben felten ist die Verschiedenheit der Reaction sogar sinnlich wahrnehmbar, und die prätendirte Gleichheit derselben beruht, wie schon bemerkt, auf einer Abstraction, welche Alles, was in eine gewisse Form des

Weschehens nicht hineinpaßt, als gleichgültiges Beiwerk wegwirft.

Dessenungeachtet ist zuzugeben, daß die specisischen Reactionen der Nerwen, welche in Folge verschiedener Neize eintreten, nur unter Mitwirkung des Organismus in dem Grade gleichartig ausfallen können, als wir sie kennen. Dies ist in dem Vorhergehenden ausdrücklich anerkannt worden, und mein Plan ging nur dahin, zu zeigen, daß der quantitative und qualitative Charakter der Nerventhätigkeit in gleichem Maße von der Natur der

Nerven und des Reizes abhänge.

Man hat gefragt, ob die specifischen Nerventhätigkeiten von den Nerven selbst oder vom Gehirn abgeleitet werden müssen. Henle läßt wenigstens die specifischen Empsindungen in den Nerven selbst zu Stande kommen, und verlangt für das Gehirn nur das Vermögen, diese Empsindungen in das Vewußtsein überzusühren. Valent in dagegen glandt, daß die anatomische Gleichheit der Fasern eine Verschiedenheit der Function nicht zulasse; er nimmt an, daß jede Nervensaser nur empfangene Impulse weiter leite, und daß das Specisische des Effects durch Vermittlung des Gehirns zu Stande komme. Nach meiner Ansicht ist bei Veantwortung jener Frage eine derartige Alternative gar nicht zulässig. Was man als specisische Nerventhätigkeit bestrachtet, ist zum einen Theile Product unserer Abstraction, indem wir das,

was gleichartig ist, in den Erregungen auf Unkosten des Ungleichartigen hervorheben, — sie ist zweitens Product der Reize, welche troß ihrer scheinbaren Verschiedenheit, doch in ihren wesentlichsten Kräften übereinstimmen, — sie ist drittens zwar allerdings Product des Organismus, aber, inwiesern sie es ist, gewiß nicht Product eines einzelnen Organs, sondern mehrerer, welche sich gegenseitig in ihren Wirkungen unterstützen und eorrigiren. Denn gleichmäßige Rückwirkungen auf ungleichmäßige Einwirkungen seßen die Gegenwart eines Corrections-Apparates voraus, der seder Kraft, welche das Bezweckte gefährdet, ein Hemmungsmittel entgegenstellt, oder welcher geeignet ist, die einwirkenden Kräfte zu zerfällen, und den Theil derselben, welcher den beabsichtigten Wirstungen nicht günstig sein würde, nach einer andern Seite abzulenken, wo er noch Nebenzwecken dienen kann. Ein solcher Apparat wird immer ein sehr zusammengesetzter sein müssen, und weder die Nervensaser noch die Hirnsaser allein genommen, dürften zur Herstellung eines solchen geeignet sein.

#### D. Ausbreitung ber Erregungen burch längenleitung.

Die Wirkung eines Neizes beschränkt sich nicht auf die Stelle des Nerven, welche primär getroffen wird, sondern geht weiter, und in vielen Fällen sind die sinnlich wahrnehmbaren Folgen der Erregung nicht an dem Collisionspunkte, sondern nur am dritten Orte wahrnehmbar. Bekanntlich nennt man dieses Vermögen der Nerven, Neize, welche sie an einem Punkte empfangen haben, an

einem andern geltend zu machen, bas Leitungsvermögen.

In vielen Fällen ist die Leitung nachweislich an die Fafern gebunden und geschieht in ber Längenachse berselben. Reizen wir z. B. einen motorischen Nerven an seinem Ursprunge, so entsteht eine Zuckung in einem entlegenen Mustel, und reizen wir einen Sautnerven am peripherischen Ende, so entsteht im Senforium jene Erregung, ohne welche ber empfindungserzeugende Borgang nicht zum Bewußtsein kommt. Wird aber ein Nerv durchschnitten oder unterbunden, so kann weder Reizung des peripherischen Endes Empfindung, noch Reizung bes eentralen Endes Bewegung vermitteln, was zu dem Schluffe berechtigt, daß bas Auftreten ber Erregung an einem britten Drie von einem physikalischen Processe abhänge, bei welchem die Wirkung von einem Theilchen auf bas andere übergeht, ohne irgend ein zwischenliegendes überspringen zu können. Ein solcher Proceß setzt Bewegung voraus. Die Annahme, daß bie Nervenleitung auf Bewegung beruhe, erscheint mir daher gang unabweislich, und hypothetisch bliebe nur die Art der Bewegung, welche entweder auf Stromungen irgend einer noch unbekannten Substanz oder auf Deeillationen beruhen könnte.

Nicht bloß in den Stämmen und Zweigen der Nerven, sondern auch in den Centralorganen kommen unzweidentige Erscheinungen der Längenleitung vor. Das Rückenmark, dessen Faserung in der Hauptsache eine longitudinale ist, verhält sich insofern wie ein starker Nervenstamm, als Durchschneidung desselben in der Duerrichtung das Zustandekommen willkürlicher Bewegungen und die Empsindung in allen Theilen vernichtet, deren Faseru durch die Operation eine Unterdrechung ersahren haben. Bekannt ist ferner, daß die Kreuzung der Fasern in den Pyramiden Veranlassung giebt, daß Störungen der Hemisphären auf der gegenüberliegenden Seite des Stammes und der Extremitäten sich geltend machen, woraus wiederum die Längenleitung ersichtlich wird. Nach so vielen Ersahrungen ist wahrscheinlich, daß seder Nervensaser das Vermögen der

Längenleitung zukomme.

Die Thatsache, daß fünstliche Trennung der Fasern die Längenleitung

aufhebt, kann nicht beweisen, daß es der Natur unmöglich gewesen wäre, durch Aueinanderschiebung zweier Fasern hintereinander die Längenleitung auszuführen. Zahlreiche Thatsachen, welche darauf hinweisen, daß Längenleitung durch Bermittlung mehrerer, hintereinander gelegener Fasern wirklich zu Stande komme, sind in einem frühern Abschuitte zusammengestellt worden (11. H.).

Bom physikalischen Standpunkte and ist möglich, daß der Proces der Langenleitung von jedem Ende der gereizten Faser nach dem gegenüberliegenden, oder von dem Mittelpunkte derfelben nach beiden Enden bin zu Stande komme. Dagegen wird durch physiologische Erfahrungen angedeutet, daß die Leitung in jeder Faser nur nach einer Seite hin vor sich gehe. In mauchen Nerven zeigen sich die sichtbaren Erfolge der Erregung nur auf der Seite der Peri= pherie, in anderen umgekehrt nur auf der Geite des Centrums, woranf die Unterscheidung eentripetaler und eentrifugaler Fasern beruht. Mit Recht haben G. S. Meyer und J. 28. Arnold bemerkt, daß die fichtbaren Erfolge fein entscheidendes Urtheil über die Vorgänge gestatten, welche sich der sinnlichen Wahrnehmung bisher entzogen haben, ober fogar fich nothwendig entzie-Mit Bezug hierauf ist die Frage, ob es Fasern giebt, welche ansschließlich nach einer Nichtung wirken, nicht nur unentschieden, sondern unentscheidbar. Wenn wir, wie kaum zu vermeiden, die Absonderung ber Thränen unter den Nerveneinfluß des Ramus lacrimalis bringen, fo muffen wir entweder annehmen, daß diefer, den eentripetalen Rerven zugerechnete Aft auch eentrifugale Kafern enthalte, oder einräumen, daß dieselben Kasern zu Birkungen nach beiden Seiten befähigt find. A priori ist Leitung nach beiden Seiten nicht nur nichts Unmögliches, fondern hat fogar ben Schein bes Wahren für sich. Es ist nämlich schwierig, sich vorzustellen, wie ein Reiz, welcher die Mitte der Faser trifft, eine Bewegung von einseitiger Richtung einleiten follte. Berwandt mit der eben behandelten Frage ist die, ob die Fortpflanzung bes Erregungsprocesses über die ganze Länge der gereizten Fafer sich erstrecken muffe, oder noch vor Zurücklegung des gangen Weges inhibirt werden könne. 3th werfe diese Frage nur auf, weil gewisse Erfahrungen allerdings zu ber Sypothese Unlag geben, daß die in der Faser vor sich gehende Strömung oder Dseillation einen Aufenthalt erführe. So werden wir uns mancher sinnlicher Eindrücke (etwa eines Glockenschlages) manchmal viel später bewußt, als ber Reiz in unserem Sinnevorgane sich geltend macht. Freilich bleibt zweifelhaft, ob berartige Fälle auf eine hemmung ber Längenleitung hinweisen; noch näher liegt wohl die Annahme, daß die Erregung bis zu ihrem Endziele richtig burch= bringe, daß aber das Senforium fich zufällig in einem Zustande befinde, welcher für augenblickliche Aufnahme bes zugeführten Reizes nicht geeignet ift. Ent= scheidend aber würden die refleetorischen Erscheinungen sein, wenn vollkommen sicher ware, daß die vielen dem Bewußtsein entgehenden Reflexe immer durch Ereitation ber fensibeln Fafern zu Stande famen. In Diefem Falle ware unzweifelhaft, daß der Proceß der Längenleitung in den Conductoren der Sensibilität unterbrochen und die mit demselben verbundene Erregung feitlich abgeleitet würde. Allerdings bliebe felbst in diesem Kalle möglich, daß die Längenleitung nur in ihren merkbaren Erfolgen, nicht aber in allen eine hemmung erführe.

Die Möglichkeit partieller hemmung der längenleitung beweisen aber die Reslexphänomene jedenfalls. Wenn wir einen geköpften Frosch an der Zehe eines hintersußes leise reizen, bewegt sich nur diese, reizen wir stärker, bewegt sich der ganze Schenkel, und bei noch kräftigerem Reize bewegen sich auch die vorderen Extremitäten. Es giebt also Fasern, welche den Reiz bis zu

ben Bewegungsnerven der vordern Extremität fortleiten können, und wenn dies bei leiser Reizung nicht geschieht, so zeigt sich, daß der leise Reiz im Leitungs-apparate einen Ausenthalt erfahre, welcher ihn hindere, bis zu dem Punkte durchzudringen, bis zu welchem er ohne diesen Aufenthalt hätte durchdringen

müffen.

Die Erscheinungen, welche die erregte Nervenfaser zu vermitteln bestimmt ift, konnen durch Reizung jedwedes Punktes der Fafer hervorgerufen werden, aber das Dogma ging zu weit, wenn es behauptete, die Unspruchoftelle des Reizes sei ein Gleichgültiges. Sehr viele Beobachter haben die Bemerkung gemacht, daß motorische Nerven nabe am Eintritt in die Musteln am lebhafteften wirken, und umgekehrt ift es mir oft aufgefallen, daß Reizung der vorberen Rückenmarksstränge mit einer Nabelspite, auch bei frischgetöbteten Fröschen viel schwieriger Bewegung veranlaßt, als Reizung der Nerven. Unlangend die sensibeln Nerven, so erregt wiederum die Reizung der peripherischen Enden weit auffallendere Erfolge, sowohl lebhaftere Empfindungen als fräftigere Reflexbewegungen. Ich habe barauf hingewiesen, daß bei den Froschen ein Stud haut, welches mit bem Körper nur noch durch Nerven und Blutgefäße zusammenhängt, oft bei ben leisesten Reizen Reflexbewegungen erregte, mabrend die Durchschneidung der Nervenfäden, welche dieses Sautstück mit dem Körper verbanden, ohne allen Erfolg blieb 1). Balent in bestätigt diese Beobachtung, und Arnold konnte bei Frofchen, benen er die Saut des einen Sinterschenkels abgezogen hatte, von biefer Extremität aus weder Schmerzenszeichen noch Reflere veranlassen, was theilweise davon abhängen mochte, daß der Theil der Fafer, welcher am feinsten empfindet, durch bie Operation entfernt war.

In allen Nerven gehorcht die Längenleitung dem Gesetze der Jsolation, d. h. die Erregung verbleibt in der Faser oder dem Faserzuge, welcher unmittelbar gereizt wurde, und geht nie auf Nachbarfasern seitlich über. Reizt man also ein einzelnes Nervenbündel, so zucken ausschließlich die Muskeln, welche von ihm motorische Fasern erhalten, und durchschneidet man eins oder mehrere Nervendündel, so geht Empsindung und freiwillige Bewegung in den Theilen, welche durch seine Bündel ihre Fasern erhielten, unsehlbar verloren, es kann der unverletzt gebliebene Theil des Nerven den durchschnittenen nicht ersehen. Alltägliche Beobachtungen lehren, daß auch in den Centralorganen isolirte Längenleitung vorkomme. Wir sind im Stande, ein einzelnes Fingerglied zu bewegen, und der Punkt der Haut, welcher von einer Nadelspise berührt wird, als einzelnen Punkt zu empsinden. Gleichwohl liegen die Nervensassen, welche hier die Träger der Erregung sind, neben zahllosen anderen, besonders im Rückenmarke, und müßten den ganzen Körper in Erregung bringen, wenn nicht

auch in diesem Falle die isolirte Leitung sich geltend machte.

### E. Ausbreitung ber Erregung burch Querleitung.

Für die Fasern der Nerven scheint die isolirte Leitung nnumstößliches Gesch, für die Fasern der Centralorgane ist sie es nicht, vielmehr können diese, selbst im normalen Leben, ihre Erregung den Nachbarfasern mittheilen, was ich Duerleitung nennen will. Wenn nämlich Verührung der Vindehaut des Auges ein unfreiwilliges Schließen der Angenlieder, oder wenn Schunpstabaf, den nian genommen, Niesen erregt, so ist klar, daß die Erregung nicht im Verlaufe der Faser verblieben, sondern auf andere Fasern übergegangen ist. Dasselbe gilt von allen Sympathien. Man könnte sich deuten, daß

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1838. S. 25.

auch die willfürlichen Bewegungen, welche als Folgen gewisser Empfindungen auftreten, mit einem Uebergang der Erregung von den sensibeln Fasern auf die motorischen verbunden wären. Denn wenn der Gebraunte die Hand zusrückzieht, so ist zwar ein Seelenact das Bindeglied zwischen Sensation und Bewegung, ja der Wille hätte die letztere gar nicht auszusühren brauchen, aber den psychischen Aet begleitet nothwendig ein physiologischer, und dieser könnte wohl als ein Ueberspringen der Erregung vom sensibeln Nerven auf den motosrischen gedacht werden, wenn nan nicht vorzieht, an Inductionsverhältnisse zu denken, wovon später. — Die Hauptschwierigkeit eutsteht dadurch, daß in den Centralorganen beide Formen der Leitung vorkommen; in der That kennen wir die Gesetz, nach welchen die eine oder die andere von beiden gesordert wird, noch nicht.

Die Fragen, welche wir und in diefem außerst wichtigen Abschnitte ber

Neurologie vorzulegen haben, sind folgende:

1. Sind es bestimmte Fasern, welchen ausschließlich die Eisgeuthümlichkeit zukommt, ihre Erregungszustände auf ans dere überzutragen?

Diese Frage scheint verneint werden zu muffen.

Zunächst beweisen die Nesterbewegungen, welche von sedem Punkte der Haut erregt werden können, daß den sensibeln Nervensasern das Vermögen der Onerleitung im weitesten Umsange zukomme. Giebt man zu, daß die in Folge sinnlicher Eindrücke unternommenen willkürlichen Bewegungen einen physiologischen Vorgang voraussehen lassen, der dem ähnlich ist, welcher bei Nesterbewesgungen stattsindet, so dürste allen sensibeln Nervensasern das Vermögen, ihre Erregungszustände auf motorische Fasern überzutragen, zugesprochen werden nufsen. Dabei ist die Natur der motorischen Faser etwas Gleichgültiges, denn die eousecutiven Vewegungen zeigen sich nicht bloß in der Sphäre der cerebrospinalen Nerven, soudern auch der sympathischen. So können Schmerzen Beschleunigung des Pulses vermitteln u. s. w.

Die Erregung der sensibeln Faser kann auch auf andere sensible Fasern übergehen; auf diese Weise entstehen associirte Empsindungen. So erzeugen gewisse Tone ein Gefühl von Nieseln im Nückgrath; Neizung der Nasenschleim-hant bedingt das Gefühl von Ueberreizung im Auge, und das Säugen der Neugebornen verursacht der Mutter Nachwehen. Im krauken Körper sind Beispiele von Mitempfindung nichts Seltenes!). Die Erregung sensibler Fasern kann auf die der höheren Seelenorgane überspringen, so entstehen in Folge von Schmerzen und Wunden, bisweilen selbst ohne begleitende Kieber, Delirien.

(Dupuntren's Delirium traumaticum.)

Die Bewegung motorischer Fasern springt auf andere motorische über und veranlaßt eine Affociation verschiedener Bewegungen. So verziehen sich beim Heben schwerer Gewichte die Gesichtsmuskeln; das Streben, den vierten

<sup>1)</sup> Sollte nicht die Stumpsheit vieler Empfindungen auf dem Processe der Duersleitung beruhen? Wenn zwei Schnervfasern, welche von verschiedenen Lichtstrahlen getroffen werden, ihre Erregungszustände sich mittheilen, so nuß das Distincte der Empfindung hierunter leiden. Der Mangel des musikalischen Gehörs deruht vielleicht darauf, daß die Nervensaser, welche empfinden soll, ihre Empfindung auch anderen Kastern mittheilt, die nicht empfinden sollen. Für diese Ansicht spricht die Erfahrung, daß man durch Uedung die Sinne schärfen kann. Man lernt wahrscheinlich hierbei, die Empfindung zu isoliren, wie etwa der Nequilibrist lerut Bewegungen zu isoliren, welche lugeübte nicht ohne Association anderer Bewegungen auszusschren im Stande sind.

Finger zu bengen, veranlaßt bei den meisten Menschen eine gleichzeitige Flexion des dritten, und jede Anstrengung eines willfürlich beweglichen Theils hat Beschleunigung des Herzschlages zur Folge. Im höhern Alter und bei Neconvasiesenten erzeugt angestrengte Bewegung einzelner Muskeln leicht unwillfürs

liches Zittern in vielen anderen.

Endlich geht die Erregung auch von motorischen Fasern über auf fensible. Angestrengte Bewegungen erzengen das Gefühl der Anstrengung, welches von bem Gefühle bes Druckes zu verschieden ift, als daß es von einer Quetschung ber sensibeln Merven burch die contrabirten Minskeln erklärt werden durfte. Huch wird man bemerken, daß wenn man mit großem Kraftaufwande die Faust ballt, das Gefühl der Unftrengung sich über den ganzen Urm verbreitet, also nicht auf die contrabirten Muskeln beschränkt ift. Ich bebe dies hervor, weil ich das Gefühl der Anstrengung bei fräftigen Bewegungen für den unzweideutiaften Beweis halte, daß Erregungen der motorischen Nerven auch auf sensible übergeben. Die heftigen Schmerzen bei Rrämpfen scheinen mir nicht beweisend, sie können in manden Fällen von einer Krankheitsursache abhängen, welche fensible und motorische Nerven zugleich trifft; in anderen Fällen, wie beim Wadenkrampf, sind sie höchft mahrscheinlich Folge des Druckes, denn sie beschränken sich auf den frampfhaft ansammengezogenen Mustel. Stromeier hat, wie es mir scheint, in seiner Lehre von der Combination der sensibeln und motorischen Nerventhätigkeit das Vorkommen von Erregung sensibler Fasern durch motorische überschätt. Zu den llebertreibungen rechne ich die Unnahme, daß die Schärfe der Sinnedempfindungen durch eine Spannung der Musteln bes Sinnesorganes bedingt werbe. Burbe die Reizbarkeit der Nethaut z. B. burch Contraction ber inneren geraden Augenmuskeln gesteigert, wie Stromeier aus der Verengerung der Pupille folgert, so wäre gesteigerte Reizbar= feit mit Contraction der Pupille auch bei Contraction aller übrigen Augenmudteln zu erwarten, wenigstens ift ein Erregungszustand ber motorischen Rerven in dem einen Falle so gewiß vorhanden, als im andern.

Eine zweite Frage ist: Wo kommt die llebertragung von Erregungszuständen zu Stande? Daß nur die Centralorgane bas Ueberspringen des Reizes von einer Faser auf eine andere gestatten, ist schon bemerkt worden, es fragt sich indeß weiter: ift jede Stelle ber Centralorgane zu diesem lleberspringen geeignet? Diese Frage scheint bejaht werden zu muffen, voransgefett, daß von Stellen die Rede ift, wo die Fafern und die Rugelmaffe in Berührung kommen. Factisch ift, daß die Erregungszustände der sensibeln Nerven burch jedes Stud Rudenmark auf motorische Fasern übertragen werden fönnen; dies beweisen die Erfahrungen über Reflexbewegungen auf das Bollständigste. Daß im Gehirn eine Uebertragung des Reizes von gewissen Fasern auf andere stattfinde, versteht sich für Jeden von felbst, der zugiebt, daß eine Combination verschiedenartiger Scelenthätigkeiten, geschehe sie nun gleichzeitig oder in der Zeitfolge, nicht ohne eine entsprechende Combination physiologischer Processe möglich sei. Um meisten zweiselhaft war bisher, ob ein lleberspringen der Erregung auch in den Ganglien zu Stande fomme; wir werden dies in einem besondern Abschnitte über die Ganglien als wahrscheinlich darstellen.

Nach dem Vorhergehenden scheint anzunehmen, daß eine Duerleitung an jeder Stelle des Nervensustems vorkommen könne, wo Fasern und Ganglientugeln beisammen liegen, aber eben deßwegen ist im conereten Falle nicht mit Sicherheit nachweisbar, an welchem bestimmten Orte das Ueberspringen der Erregung stattsinde. So nimmt Joh. Müller an, die Association der willkürlichen Bewegungen geschehe im Gehirn. Nach seiner Darstellung sind die

Anfänge aller willfürlichen Nerven im Gehirn explieirt, und man könnte sich vieselben wie die Tasten eines Claviers vorstellen, welche der Gedanke anschlägt ober spielt, indem er die Strömung ober Schwingung des Nervenprincipes in einer gewissen Anzahl Primitivfasern und badurch Bewegung veranlaßt. Es würde nun, um das Bild fortzuführen, in der Mechanik des hirnbaues liegen, baß die Bewegung einer Tafte leicht eine Bewegung ber benachbarten Tafte nach sich zoge, oder, wenn man lieber will, daß ber spielende Gedanke leicht statt einer Tafte zwei ergriffe. Unch ich halte biefe Borftellungeweise für angemessen, besonders bei normaler Affociation von Bewegungen, möchte jedoch nicht behanpten, daß fie für alle Fälle andreiche. Der Wille könnte die Taften richtig auschlagen und die Oscillation ber Saite könnte eine Schwingung von Nachbarfaiten bedingen, d. h. vhne Bild: ber llebergang des Erregungszustan= bes von einer motorischen Faser auf bie andere konnte statt im Seelenorgan im Ruckenmarke zu Stande fommen. Ich wurde geneigt sein, anzunehmen, daß Letteres in vielen Källen annormaler Mitbewegungen geschehe, wenigstens ift thatsächlich, daß bei Rückenmarkeleiden Combinationen von Bewegungen vor= kommen, die im gesunden Leben nicht eintreten. Das Zittern bei angestrengten Bewegungen ist vielleicht immer auf ein Ueberspringen ber Erregung im Rückenmarke zu beziehen.

Wenn bis vor Kurzem die Physiologie zu sehr geneigt war, die Sympathien durch Vermittlung des Sympathicus zu erklären, so ist sie, wie ich glaube, jest in das entgegengesette Extrem verfallen, indem sie ihm fast jeden Einsluß abspricht. Es ist zuzugeben, daß man die Sympathien durch den Proeeß der Duerleitung im Gehirn und Nückenmark erklären kann, aber es ist in vielen Fällen unerwiesen, daß man sie so erklären muß. Sehr mit Recht bemerkt Lohe, daß die sensibeln Sympathien kranker Eingeweide auch darauf beruhen können, daß Erregungszustände im Junern des Sympathicus selbst weiter gesleitet werden, so daß distante sensible Fasern an ihren peripherischen Enden in den Ganglien in Mitleidenschaft geseht werden. Daß die associirten Bewegungen organischer Muskeln durch den Sympathicus vermittelt werden, ist zum Theil schon aus einem frühern Abschnitte ersichtlich und wird in der Lehre

von den Ganglien noch klar werden.

Eine britte Frage wurde die sein: Auf welche bestimmte Fasern geht die Erregung anderer bestimmten Fasern über? Wir besiten zur Beantwortung bieser Frage vor ber hand kaum mehr als eine Masse unzusammenhängender Erfahrungen, und es ist um so weniger wahrscheinlich, daß wir die Gesetze, von welcher die Uebertragung abhängt, so bald finden werden, als eine Menge von Nebenumftanden das Ueberspringen der Erregung auf dieses oder jenes Nervenbundel motiviren. Die Erregung einer empfinden= ben Faser kann auf sensible, aber sie kann auch auf motorische übergehen, die Sympathie fann in benachbarten Drganen, aber auch in folden auftreten, welche weit auseinander liegen, und, was die Hauptsache ist, die Beispiele zu diesen Möglichkeiten kommen nicht nur in verschiedenen, sondern in denselben Organen vor. hierans ergiebt sich, daß das Vermögen ber Duerleitung gemiffen Fluetuationen unterliege, deren organische Bedingungen noch ermittelt werden muffen, che von einer tiefern Einsicht in das Wefen der Sympathien die Rede fein kann. Es ergiebt sich aber auch zweitens, daß die Duerleitung in den meisten Källen wenigstens auf wandelbaren, also wahrscheinlich chemischen, Dualitäten der Kasern, und nicht auf festen Structurverhältnissen beruhe. Die Unnahme, daß zwischen der Kaser, welche den Reiz abgiebt, und dersenigen, welche ihn annimmt, eine nähere anatomische Verbindung, wie etwa eine Anastomose

ober bergleichen, bestehe, könnte höchstens auf die wenigen Fälle passen, wo die lebertragung bes Reizes nicht nur eonstant bei jeder Erregung, sondern auch

constant in Bezug auf Richtung und Ausdehnung zu Stande kommt.

Wenn wir also die Frage aufwerfen, auf welche bestimmte Kaser die Erregung anderer bestimmter Fasern übergebe, so fann von mehr gar nicht die Rede sein, als diejenigen organischen Bedingungen ausfindig zu machen, welche innerhalb der mehrerwähnten Fluctuationen sich geltend machen. Mit Bezug hierauf läßt fich sagen, daß die größere ober geringere Reizung ber Fasern, Erregungezustände auf andere überzutragen, von dem Grade ber Nähe abhänge, in welcher dieselben neben einander liegen. Go veranlaßt Reizung eines fensibeln Nerven am leichtesten motorische Reaction in den Musteln, deren Beweaungenerven zunächft an der Stelle entspringen, wo der gereigte Empfindungsnerv in's Centralorgan eintritt. Aus demfelben Grunde erscheint und ein gelb und blau gestreifter Stoff um so eutschiedener grun, je feiner berfelbe gestreift ift, und die Mitempfindungen, die ein franker Bahn veranlaßt, treten in anderen Zähnen, im Dhr, in ben Wangen, furz in benachbarten Theilen auf. Diefer llebergang der Erregung von benachbarten Fasern auf benachbarte erscheint fo fehr a priori nothwendig, daß die entgegengesetten Källe von Ueberspringen ber Erregung auf räumlich getrennte Nerven die Unnahme frankhafter Verhalt= niffe ober einer besondern und minder gewöhnlichen Mechanif der Faserung voraussetzen lassen. In der That sehen wir in Krankheiten oft genug Mitempfindungen und Mitbewegungen in ziemlich entlegenen Theilen auftreten. Indeß kommen auch im gesunden Körper Beispiele vor, wo Reize gewisser Rervenfasern auf andere mehr oder weniger entfernte überspringen, und zwar im ftrengsten Wortsinne überspringen, indem zwischenliegende Fasern unbetheiligt bleiben. Dies ist der Fall, wenn Reizung der Nase Niesen veranlaßt. Dier trifft der Reiz primar die sensibeln Quintudafte, er springt aus diefen über auf zahlreiche Bewegungsnerven, besonders die, welche der Respiration dienen, übergeht aber andere Nerven, die eben so nahe und näher liegen, besonders viele empfindende, aber auch manche motorische, wie die kleine Wurzel des Tri= geminus felbft. Ein foldes Ueberseten bes Reizes in Sprüngen bei normalen Freitabilitätsverhältnissen erscheint als etwas durchans Freationales, wenn man das Bild der Querleitung fest im Ange behält. Wie die freisformige Belle, welche entsteht, wenn man einen Stein in's Waffer wirft, sich continuirlich und ohne Unterbrechung excentrisch ausbreitet und im Berlaufe immer schwächer wird, so mußte die Wirkung eines Reizes sich ebenfalls von dem erregten Punkte aus allseitig, ununterbrochen und mit allmälig abnehmender Intension fortsetzen. Go geschieht es auch in vielen Fällen wirklich, z. B. bei Reizung ber haut durch Feuer. Ich glaube baber, daß in solchen Fällen, wo entfernte Theile auch im gesunden Leben in Sympathie treten, eine besondere Einrichtung bestehen muffe, um diese möglich zu machen. Es ist nicht schwer, sich ein Berhältniß ber Faserung zu benten, welches diesen Zwecken entsprechen wurde. Schon die gewöhnliche Plexusbildung ift ausreichend. Befanntlich verlaufen die Fasern auch in den Centralorganen nicht in strengem Parallelismus, sondern es findet eine Art Plexusbildung Statt, indem benachbarte Nervenbündel Fa= fern anstauschen. Dadurch kann es kommen, daß Fasern, die ursprünglich ziemlich weit anseinander liegen, noch innerhalb des Centralorgans in Berührung kommen, womit die verlangte Wechselwirkung zwischen beiden ermöglicht ift.

Die lette und vielleicht schwierigste Frage, welche hierher gehört, ist die: Bon welchen Umständen hängt es ab, daß bei der gegebenen Möglichkeit der Längen= und Onerleitung vorzngsweise die eine ober die andere zu Stande komme? Die Frage wird dadurch in Etwas vereinsacht, daß es Fasern giebt, welchen von vorn herein nur die eine Art der Leitung zukommt. So sindet in den Fasern der Nerven erwiesenermaßen nur isolirte Leitung Statt, und umgekehrt mögen andere Fasern, welche für associirte Thätigkeiten berechnet sind, gezwungenermaßen ihre Erregungszustände auf einander übertragen. So wichtig es wäre, zu wissen, auf welchen organischen Berhältnissen diese specisischen Bermögen beruhen, so kann man sich doch vorläusig bei den Thatsachen beruhigen, die hier in ihrem letzen Grunde um nichts dunkler sind, als anderwärts. Ganz anders verhält es sich mit den Fällen, wo dieselben Nerven sowohl die eine als die andere Art der Leitung bemerken lassen, hier kann die Wissenschaft bei dem Thatsächlichen nicht stehen bleiben, denn der Widerspruch, der in diesem zu liegen scheint, bedarf einer Ausstände, denn der Kiderspruch, der in diesem zu liegen scheint, bedarf einer Ausstählung ganz äußerlicher lunstände, welche in den Modus der Leitung

eingreifen.

Berücksichtigen wir zunächst die Natur der Reize, fo finden wir zwar im Allgemeinen, daß die Stärke berfelben die Frradiation begünstigt, aber wie fehr wir auch geneigt fein mögen, hierin ben Ausbruck einer phyfikalifchen Nothwendigkeit zu suchen, die Erfahrung lehrt, daß zwischen der Irradiation der Erregung und der Heftigkeit des Reizes fein gesetliches Berhältnig bestehe. So vermißt man bei chirurgischen Operationen sehr gewöhnlich die Mitempfindungen, und bei willensfräftigen Personen sogar die Mitbewegungen. Unigefehrt zeigt fich, daß oft die leisesten Reize zu Erscheinungen ber Onerleitung Beranlaffung geben. Das fanm mertliche Geräufch, welches entfteht, wenn man Kork oder löschpapier mit dem Meffer zerschneidet, erregt bei vielen Perfonen ein Frostgefühl und Riefeln im Rückgrath, und zur Auslöfung von Reflerbewegungen sind die leisen Reize fast geeigneter, als die heftigen. Das Rachen bei Rigel, Die ejaculatio seminis beim Coitus, das Brechen bei leichter Reizung des Zäpfchens geben befannte Beispiele. Bei demfelben Menfchen fann Kipeln des Mundwinkels mit einer Feder unvermeidliche Grimaffen, und Stechen ober Reißen deffelben mit einer Radel eine vollkommen isolirte Empfindung veranlaffen, und an demfelben Praparate vermittelt leifes Beftreichen bes Darmes periftaltische Bewegungen, während ein heftiges Kneipen beffelben nur örtliche Strictur zur Folge hat. Hieraus ergiebt sich, daß der Gang der Leitung nicht bloß von der Größe, fondern auch von der Beschaffenheit der Reize abhänge, und gerade biefes Zurücktreten ber Erfcheinung in bas Webick der dunkeln Qualitäten ift es, welche die Anssicht auf ein endliches Verftändniß derfelben in die Ferne schiebt. Gewiß hangen die Erscheinungen ber Duerleitung, wie beispielsweise die Reflexbewegungen, auch von der Erregbarkeit der Nerven ab; aber die Behauptung, daß mit der Größe der Erregbarkeit die Menge und Energie Diefer Phanomene fteige, bat keinen fo bestimmten Sinn, als Viele glauben dürsten. Wir wissen nicht näher, was Erregbarkeit sei, und je nachdem wir sie uns auf die eine oder die andere Weise vorstellen, hat auch das Pradicat der Größe eine verschiedene Bedentung. Gesteigerte Reigbarkeit pflegt die Pathologie in den Zuständen anzunehmen, welche man gegenwärtig auch mit dem Namen irritabler Schwäche bezeichnet, in Zuständen also, wo fleine Reize die Urfachen ungewöhnlicher und weit verbreiteter Erfolge abgeben. Es liegt am Tage, daß hier die vermehrte Reizbarkeit erst aus den sich häufenden Phanomenen der Duerleitung gefolgert wird, und daß man fich im Cirtel bewegen wurde, wenn man nur umgefehrt aus ihrer Zunahme Die Bermehrung jener Phanomene beduciren wollte. Es läßt sich aber nicht fagen,

baß nervöse Franenzimmer, bei welchen Erscheinungen von Irradiation, Association, Sympathie, oder wie man sie nennen möge, sich ungehörig häusen, schärfer hörten, fähen und fühlten, ebenso wenig, daß ein geringerer Reiz des Willens bei ihnen ausreichte, eine Ortsbewegung von bestimmter Stärfe auszuführen. Kleine Kinder, besonders Rengeborne, bei welchen alle Folgen der Ouerleitung so leicht eintreten, empfinden unlengbar viel schwächer, als Erzwachsene, und sind also von dieser Seite in geringerem Grade reizbar. Nach dem Mitgetheilten kann die Frage, welche wir zu beantworten haben, mit allgemeinen Vetrachtungen über Reize und Reizbarkeit nicht aufgetlärt werden, es bleibt nichts übrig, als den Verhältnissen, welche auf den Gang der Leitung

Ginfluß haben, einzeln zu folgen.

Bon entschiedenem Einfluffe auf den Proces ber Duerleitung im Rückenmarke, und zwar von begunftigendem, ift die hemmung des hirnlebens. Jeder träumerische Zustand während bes Wachens, wie bas Verlorensein in Wedanfen u. f. w., begunftigt das Auftreten von Reflexbewegungen außerordentlich. Huch im Schlafe werden Reize, wenn fie nur der gesuntenen Receptivität entsprechen, sicherere Reflexbewegungen veranlassen, als im Wachen, und wie viel leichter in gefopften Umphibien und in neugebornen, des Gehirns beraubten Sängern Reflexbewegungen auftreten, haben verschiedene Beobachter angege= ben. Es ist Thatsache, daß mit gewissen Veranderungen des hirnlebens bald isolirte Leitung, bald beren Gegentheil im Rückenmark eintrete, aber es ift nicht absolut nöthig, anzunehmen, daß biese Verschiedenheit ber Erscheinungen von einer Bermandlung bes Leitungsprocesses selbst abhänge. Einerseits nämlich könnte man annehmen, die Aufmerksamkeit steigere die Leitungsfähigkeit der Faser, in welchem Falle Folation nach dem Princip erfolgen murde, daß das Nervenagens den Weg nahme, welchen ber beste Leiter ihm anweise, andererseits aber wäre bentbar, daß die Fasern, welche beim Gintritt reflectorischer Erscheinungen ihre Erregungszustände seitlich sortpflanzen, bies unter allen Umftanden thaten, daß aber das Wehirn bei normaler Thatigfeit Wegenwirkungen veranlaßte, welche den Effect der Duerleitung vernichteten. Jedenfalls kommen Källe vor, welche weit mehr, als die eben erwähnten, zu der Bermuthung Anlaß geben, daß der Proceg der Leitung selbst eine Beränderung erfahren habe. Dierher rechne ich die Zustände, welche die Pathologen Nervenschwäche nennen, Buftande, welche die Frradiation des Reizes in außerordentlichem Grade begünftigen, schwerlich deßhalb, weil sie die Apparate der Wegenwirfung ftoren, wie dies in den eben bemerften Fallen vermuthet murde, sondern weil sie eine Mobilität der Elementartheile veranlaffen, die jedem bewegenden Momente, also and bem der Reize, allseitig nachgiebt. Go entstehen Mitempfindungen und convulsivische Bewegungen bei Zahuschmerzen, wenn fie durch ihre heftigfeit und Dauer den Rorper murbe gemacht haben; sie entstehen bei nervenschwachen Frauenzimmern, bei Dnanisten, bei Wöchnerinnen, bei Personen, welche an häufigen Blutverluften gelitten haben, n. f. w. Vor Allem find die Narkotiea geeignet, eine berartige Beranderung in den Nerven zu veranlassen, daß die Erregung ber Nervenfaser seitlich übergreift. Bei geringen Graden der Wirksamkeit begünstigen sie nur die Wechselwirkung der hirufafern; es entsteht, wie durch den Genuß des Raffee's, oder bei Opinmeffern durch den Genuß des Mohnsaftes, ein rascheres Spiel der Vorstellungen und Gedanken. Bei stärkerer Wirkung entsteht ein wildes Jagen der Phantasien und Begierden, felbst leichtere Reize erwecken ansgebreitete Mitempfindungen und reflectorische Bewegungen, und endlich entwickeln fich unter heftigen Schmerzen Convulsionen und Starrframpf. Zahlreiche Erfahrungen beweisen, daß

veranlaßt werden, und die interessanten Bersuche Stilling's scheinen darzusthun, daß selbst directe Application der Narkotica auf das Nückenmark, ja sogar Vergistung getrennter Stücke des Nückenmarkes den Tetanus, wenn auch nur weal, erzeugen können 1). Endlich gehört hierher noch die Ersahrung, daß Nerwenthätigkeiten, welche natürlich isolirt sind, durch die Macht der Gewohnheit sich künstlich verbinden lassen, desgleichen der umgekehrte Fall, daß Nerwenthätigkeiten, welche von Hause aus associirt waren, in Folge passender Uedung sich isoliren. Nämlich alle diese Fälle bestätigen, daß die Leitung der Neize, inwiestern diese isolirt verlausen oder seitlich übergreisen, von veränderlichen Qualistäten der Faser abhänge, also nicht ausschließlich auf den Vau der Theile besgründet sei.

Wir haben die wichtigsten Umstände namhaft gemacht, von welchen es abshängt, daß bei der gegebenen Möglichkeit der Längen = und Onerleitung vor zugsweise die eine oder die andere zu Stande komme, aber die Kenntniß dieser Umstände ist nicht ansreichend, um das Schwankende der Erscheinungen theoretisch verständlich zu machen. Es kann von mehr überhaupt nicht die Rede sein, als Fragmente zu einer künftigen Theorie der Leitung aufzustellen; ich such

diese in Folgendem :

Die Nervenfasern scheinen Organe zu sein, welche das Nervenprincip nach allen Seiten, obschon mit ungleich größerer Leichtigkeit, in der Richtung ber Länge leiten. Sie verhalten fich in diesem Bezuge wie die Drabte eines galvanischen Apparates, in welchen das elektrische Aluidum zwar hanptsächlich in der Längenachse fortströmt, dessenungeachtet aber Nebenströme erkennen läßt. — In welcher Weise man sich auch die Nervenwirkungen denken möge, jedenfalls muffen bie Leitungsphänomene, fowohl die in der Richtung der Länge, ale die in der Richtung der Duere, an physikalische Berhältnisse gebunden sein, es ist alfo fein Zweifel, daß durch materielle Beräudernug der Kafern eine Beranderung in die relative Größe der Längen = und Seitenwirfungen introducirt wer= ben konne. Das organisirende Princip benutte dies, um durch Differengirung von Textur und Mischung an verschiedenen Stellen des Systems verschiedene Leitungsverhältniffe zu begründen. In den Fasern der Nervenzweige ift die Längenwirkung in dem Grade vorherrschend, daß, wie an einem Bligableiter, die Seitenwirfung unbemerft bleibt, in den centralen Enden der Nerven wird lettere beträchtlich merkbarer; unter den Fasern des Sensoriums aber mögen viele fein, in welchen die Duerleitung von vorzugeweiser Bedeutung ift. In der That könnten die beständigen Affociationen von Vorstellungen und Begier= den, befonders aber das Spiel der Träume, in der llebertragung der Erregnug von activen Fafern auf ruhende ihre physiologische Begründung haben.

Was nun mit materiellen Mitteln primär sich herstellen ließ, das läßt sich auch mit materiellen Mitteln nachträglich umändern. Die Reize, welche auf die Nervensaser wirken, veranlassen qualitative Veränderungen, womit sich die relative Größe der beiden fraglichen Functionen ebenfalls ändert oder wenigstens ändern kann. Eine vollständige Theorie würde nun den Zusammenhang der materiellen Veränderung mit der sunetionellen in seiner Nothwendigkeit

<sup>1)</sup> Stilling, Untersuchungen über bas Nückenmark und bie Nerven, 1842, S. 42. Die lette Beobachtung beweis't auch, daß die Resterbewegungen nach narketischen Mitzteln nicht deßhalb überhand nehmen, weil der Hirveinstuß paralysirt ist (Spies, a. a. D., S. 171), sondern deßhalb, weil eine der Querleitung günstige Veränderung in der Nervenmasse eingetreten.

nachzuweisen haben, aber gerade hier fehlt es noch viel zu sehr an Thatsachen, als daß ein allgemeiner Ausspruch sich wagen ließe. Einen kleinen Anhaltspunkt gewinnt man mit der Annahme, daß alle Lebensthätigkeit die Folge gewisser Molecularbewegungen sei, in welchem Falle denn auch der Proces der Nervenleitung auf Bewegungen beruhen könnte, welche in denselben räumlichen Nichtungen vor sich gingen, in welchen der Neiz sich ausbreitete. Vermehrte Beweglichkeit der Molecule würde dann die Erregbarkeit bis zu dem Punkte, wo der Organismus sich auslöste, unterstüßen, in den Nerven aber würde sie Vielung der Neize in der Duerrichtung begünstigen, insofern die größte Beweglichkeit nicht eine einseitige, sondern allseitige Vewegbarkeit verlangen würde. Mit diesem letzten Punkte begreisen sich dann sene zahlreichen Erfahrungen, wo der Process der Ouerleitungen oder das sogenannte Ueberspringen der Neize in Individuen eintritt, welche nach der Körpereonstitution und den vorausgegangenen Ursachen wirklich eine vermehrte Mobilität der kleinsten Theilschen und eine Lockerheit ihrer Verbindungen voraussezen lassen 11.

Dir wollen uns hüten, durch weitere Ausschlung der Hypothese den theoretischen Betrachtungen ein vorzeitiges Gewicht einzuräumen, und werden schließlich nur noch auf eine Reihe von Erscheinungen ausmerksam machen, welche zu wichtig ist, um in dem Abschnitte über Duerleitung sehlen zu dürsen. — Wie die Erregung einer oder weniger Fasern auf andere übergehen und durch Fradiation eine Vielheit von Erscheinungen bedingen kann, so kann umsgeschrt die Erregung vieler Fasern auf einen bestimmten Punkt übertragen werden, wodurch eine Concentration der Erregung bewirkt wird. — Dieser Hergang ist nicht nur nach physikalischen Principien möglich, sondern

erfahrungemäßig nachweisbar, befonders in Rrantheiten.

Im gefunden Leben bin ich geneigt, das Gefühl des Hungers und Durstes hierher zu rechnen, die gewiß nicht ausschließlich auf loeale Zustände des Magens und bes Schlundes bezogen werden durfen. Bielmehr beruht ber eine wie der andere auf dem Mangel berjenigen Substanzen, welche den Absichten der Natur gemäß zur Stillung beider bestimmt und als mitwirkende Kräfte in den physikalischen Proces des Thierlebens von vorn herein verrechnet sind. Diefer Mangel betheiligt aber jedes Organ, und nicht ausschließlich den Magen und Schlund, er bewirkt eine allgemeine Berftimmung, alfo auch eine Berstimmung der Nerven. Bei heftigem Hunger ergiebt sich die Alternative der letteren aus den verschiedenartigften Gefühlen, wie Mattigkeit, Schwere, Frosteln, Uebelkeit, Durft, Schmerzen und Sinnestäuschungen, nicht minder aus ber Kraftlosigkeit ber Bewegungen, bisweilen felbst aus Krämpsen. Ich finde also wahrscheinlich, daß die Erregung, in welcher sich alle Nerven bei Nahrungsmangel befinden, im N. vagus, als dem Bermittler des Hungergefühle, eoneentrirt und von hieraus auf den Magen in ähnlicher Weise reflectirt werde, wie die Erzeugungszustände sensibler Nervenwurzeln in mehren Fällen als peripherische Affectionen zur Wahrnehmung tommen. — Gegen biefe Auffasfung des Hungers hat Spies nicht ohne dialektische Gewandtheit, aber, wie ich glaube, fruchtlos angefämpft 2). Er bemerkt zunächst, daß ein Bedürsuiß sich gar nicht fühlen lasse, indeß wollen diejenigen, welche behaupten, der hunger fei das Gefühl des Nahrungsbedurfniffes, eben nur fagen, er fei ein Ge-

<sup>1)</sup> Wir haben oben auf zahlreiche pathologische Falle aufmerkfam gemacht, welche hierher gehören; nachträglich ift zu erinnern, wie zarte Kinder, Franen und Sangnisniker vorzugsweise die Erscheinungen ber Onerleitung bemerkbar machen.

<sup>2)</sup> Physiologie bes Mervensystems. Brannschweig. 1844. S. 63.

fühl, welches durch benjenigen Zustand des Körpers erweckt werde, bessen äußere Urfache ber Mangel an Nahrung fei. Spies meint nun freilich, eine Thätigfeit, welche jeder Senfation und so dem hungergefühle allerdings zukommt, burfe nicht aus Mangel bes Reizes abgeleitet werden, indem ein Nichtseiendes nichts bewirken könne, aber aus dem Abschnitt über die Reize (II. A.) dürfte erhellen, daß es einen Mangel an Reizen gebe, welcher als negative Größe wirke. Die Unsicht, daß der hunger auf dem Nahrungsbedurfniffe beruhe, wird mit der Thatsache befämpft, daß der Hunger den Ernährungeverhältniffen in jahllosen Källen gar nicht entspreche, allein bas Nahrungsbedürfniß ist nicht schlechthin nach dem Zustande der Ernährung zu meffen, vielmehr zeigt die alltägliche Erfahrung, daß Personen, die an defecter Ernährung leiden, oft gang das Gegentheil als reichliche Nahrung brauchen, und umgekehrt haben vortrefflich genährte Menschen oft große Nahrungsbedurfniffe in dem Ginne, bag nur bei reichlicher Nahrungszufuhr bie Processe ihres Stoffwechsels in Dronung bleiben. Der Hunger foll nach ber oben aufgestellten Unsicht bas Nahrungsbedürfniß, nicht den befecten Ernährungszustand anzeigen, und man hüte sich, einzuwerfen, daß das Befühl des erstern ohne den Defect des lettern eines genügenden Grundes entbehre. Es ift flar, daß ein Rorper, der Nahrungs= mittel bedarf, fich in einem gang andern Buftande befinden tann, ale ein Rorprr, welcher schlicht genährt ift, und da ber Zustand des Rorpers die empfinbungerzengenden Borgange implieirt, fo liegt nicht bie mindefte Schwierigfeit in der Unnahme, daß das Nahrungsbedürfniß auch ohne ein paralleles Ernährungsbedürfniß fich fühlbar mache. Spies nimmt an, ber hunger sei bas Befühl der Leere des Magens, aber bier ift mit weit befferem Brunde einzuwerfen, daß die Größe des hungers mit der Leere und Bolle des Magens in viel zu geringer Beziehung stehe. Wäre jene Ausicht richtig, so mußte ber hunger auch burd, Aufnahme ungeniegbarer Substanzen und reichliches Baffertrinken gestillt werden, aber nur Berminderung, nicht Stillung bes hungers ift auf diesem Wege erreichbar. Allerdings fällt Hunger und Leere des Magens fehr oft zusammen, aber nur bann, wenn lettere auch mit bem Nahrungsbedürfniß zusammenfällt. Leer wird ber Magen 2 - 4 Stunden nach begonnener Verdauung (Veanmont), aber der Hunger zeigt sich, bei den Männern wenigstene, in weit langeren Intervallen, und wahrend fruh beim Erwachen der Magen jedes gesunden Menschen leer ift, empfinden nur wenige um diese Zeit Hunger 1). Ich trage baber fein Bedenken, ben hunger als Beispiel von Concentration der Erregung aufzuführen, um so weniger, da der physiologische Proceß, den wir hierbei supponiren, geeignet ift, das zu leisten, was die Natur mit dem Hnngergefühle als Zweck beabsichtigte. Hunger und Durft gehören nicht zu den Empfindungen, welche den Zweck haben, in und Borstellungen angerer Objecte zu vermitteln, sondern zu den Gefühlen, welche Triebe ber Selbsterhaltung in erwecken bestimmt find. Da nun Mangel an Nahrung jedem Theile des Körpers nachtheilig ift, so scheint nothwendig, daß jeder Theil sein Nahrungsbedürfniß durch Erregung des Hungergefühls anzeigen und hiermit ben Trieb zur Befriedigung bes Bedürfniffes wecken konne.

Ich habe an einem andern Orte zu zeigen gesucht, daß auch das Athinen durch eine Concentration der Erregung in einem Punkte vermittelt werde.

<sup>1)</sup> Das Gefühl der Leere im Magen, welches vor dem Frühstück viele Personen bestästigt, die sich mit Kassees und Theetrinken verwöhnt haben, ist vom Gefühl des Hunsgers sehr verschieden. Eine tüchtige Mahlzeit bald nach dem Erwachen würde wohl Jeder verschmähen, und doch ist der Magen nie leerer, als um diese Stunde.

Von der Kohlenfäure im Blute geht ein erregendes Moment aus, welches alle centripetalen Nerven trifft, und die in diesen hervorgerusene Erregung concentrirt sich in der Medulla oblongata, um von hier aus, als motorisches Moment, auf die Respirationsmuskeln reflectirt zu werden. Häuft sich die Kohlensfäure im Blute übermäßig an, so entsteht das Gefühl der Athemnoth, welches zwar in der Brustgegend seinen scheinbaren Sit hat, aber auf einer localen Affection der Lungen ebenso wenig beruht, als der Hunger auf einem örtlichen

Zustande des Magens.

In Krankheiten kommt es viel häufiger vor, daß ein Organ das Centrum weitverbreiteter Erregungen wird. Ein auffallendes Beifpiel geben manche Augenleiden, welche nicht blog burch Reizung bes Sehorgans, fondern ebensowohl burch Erfältung, Erhitung, Gemüthsbewegung, leberladung bes Magens ze. verschlimmert werden. Aehnliches kommt in Magenleiden, in Neuralgien und Bergbeschwerben vor. Bu den meisten Källen der Urt ist eine Bermehrung der Nervenirritabilität unzweifelhaft. Stellt man fich, wie oben ausgeführt wurde, die Nervenleitung so vor, daß eine Bewegung der kleinsten Theile stattfinde, welche zwar hauptfächlich in der Richtung der Länge, aber nebenbei auch nach ber Seite oseilliren, fo ist begreiflich, wie die Seitenwirkung, welche im normalen Leben unbemerkt bleibt, gegenwärtig, wo sie auf irritable Fasern trifft, bedeutende Erfolge vermittle. Dauert ein folder Zustand lange, fo fann bas eintreten, was man Uffoeiation ber Erregungen nennt. Der Reiz, welcher geraume Zeit von allen möglichen Merven auf einen bestimmten, im lebermaße irritabeln Punkt geworfen wurde, hat fich an biefen Gang gewöhnt, und fpringt nachmals selbst dann auf diesen Punkt über, wenn die materielle Beränderung, von welcher die Concentration der Erregung anfänglich abhing, nicht mehr fortbesteht. So kann eine Augenentzundung verschwinden und boch eine bleibende Freitabilität der Nethant zur Folge haben, und folche Fälle, wo ein scheinbar gefundes Organ jede lebhaftere Affection der verschiedensten Rörpertheile pathologisch reslectirt, gehören zu ben schwierigsten ber Beilkunde, und boch nicht eben zu den feltensten.

## F. Wirfung ber Nerven in die Ferne.

Ich habe in dem vorhergehenden Abschnitte gewisse Wirkungen der Nersven auf andere durch Onerseitung erklärt, und habe unter diesem Worte einen Proces verstanden, bei welchem die in einem Nerven vor sich gehenden Thätigkeiten durch das mechanische Mittel der Bewegung, mag dieses nun auf Strömung eines Fluidums oder auf Oseillationen bernhen, zu Stande kommen. Ich habe versucht, mit Hülfe dieses einsachen Prineipes die Wechselwirkungen zwischen den Nerven in einem so weiten Kreise als möglich verständlich zu machen, indeß bin ich geneigt, zu glauben, daß derartige Wirkungen bisweilen in einer andern Weise zu Stande kommen, welche den Inductionswirkungen der Elektricität verwandter sein würden.

Wie nämlich elektrische Drähte, welche neben einander hinlaufen, ohne Ueberströmung des Fluidums, welches sie leiten, sich gegenseitig influenziren können, so wäre denkbar, daß Nervensafern, als Conductoren des unbekannten Nervenagens, ebenfalls in Wechselwirkung träten, ohne daß von den einen auf die anderen etwas überginge. Nach der ersten Hypothese geschähe die Wechselwirkung allemal auf Kosten der isolirten Leitung, nach der zweiten Hypothese

wäre dies nicht der Fall.

Es kommen Nervenwirkungen vor, wo die Hypothese von der Induction

besser zu passen scheint, als die von der Duerleitung. Es ist bekannt, daß Hirnverletzungen auffallende Muskelschwäche zur Folge haben, und zwar in einem weit höhern Grade, als der gleichzeitige Blutverlust allein verständlich macht. Dier scheint vorzugsweise annehmbar, daß die Schwäche der Muskelnerven durch die ansgehobene Inductionskraft der Hirnfasern vermittelt würde. Auf eine ähnliche Weise könnte man sich die Abstumpfung der Sinucsthätigsteiten vorstellen, welche nach Magendie's Angabe bei Durchschneidung des fünsten Nervenpaares eintreten soll. Giebt man endlich zu, daß dem Spiel der Seelenkräfte ein entsprechendes der Hirnfasern zu Grunde liege, so möchte es auch hier aunehmlicher scheinen, an Induction, als an Duerleitung im oben erklärten Sinne zu denken. Da die beiden mehrerwähnten Principe der Nerventhätigseit sich nicht gegenseitig ausschließen, vielmehr nach Analogie der elektrischen Vorgänge wesentlich zusammengehören, so bleibt es Jedem unbenommen, zu versuchen, wie weit das eine oder das andere theoretischen Bedürsnissen entgegenkomme.

Freilich dürfte sich sinden, daß weder das eine noch das andere Erklärungsprineip im Stande ist, die Wirkungen der Nerven in distans ganz klar zu machen, welche positiv vorkommen, wenn unsere mikrostopischen Beobachtungen über die Endschlingen eine objective Basis haben. Die motorische Nervensaser erregt die contractile Nuskelsaser, und doch besteht zwischen beiden kein numittelbarer Zusammenhang. Im Gegentheil verlaufen die Nervensäden zwischen den Muskelsasern ziemlich vereinzelt, und scheinen daher in ziemlichen Entsernungen wirken zu müssen. Sbenso empfindet jeder Punkt der Hant, obschon nervenlose Stellen vorkommen, welche größer sind, als die Nadelspisse, welche durch einen Stich die Empfindung zu Stande bringt. Früher half man sich durch Annahme einer Nervenatmosphäre, oder durch die Hypothese, daß die Nerven sich endlich im Parenchym der Theile auslösten; gegenwärtig hat man diese Hinterthüren vermanert, ohne jedoch einen bessern Ausweg gesunden zu haben.

## G. Sympathie und Antagonismus.

In dem Abschnitte über Duerleitung find die Principien der Erscheinungen entwickelt worden, welche wir sympathische und antagonistische nennen. Dies ift nameutlich bei den Sympathien unzweifelhaft, deun eine Nervensympathie ift offenbar nichts Anderes, als die Energie eines oder mehrerer Nerven, welche durch den Erregungszustand einer oder mehrer anderen durch Duerleitung veraulaßt wurde. Anlangend den Antagonismus, fo könnte es schwierig erscheinen, durch llebertragung materieller Zustände, wie sie in einer ober ber andern Beife den Erregungen ju Grunde liegen muffen, jenen Gegenfat ber Erscheinungen zu vermitteln, welchen bas antagonistische Berhaltniß forbert. Indeß ist diese Bermittelung jedenfalls möglich, was nachzuweisen vorläufig ausreicht. Führen wir die Erregung wieder auf eine Moleenlarbewegung zu= ruck, so muß zugegeben werden, daß die vermehrte Bewegnng im Nerven a eine Berminderung der Bewegung im Rerven b erzeugen wird, wenn die von dem erstern eindringende eine entgegengesette Richtung hat, als die in letterem schon bestehende. Rehmen wir ferner an, was bis auf einen gewissen Punkt ganz unleugbar ist, daß in jedem Nerven, auch mährend er ruht, Bewegungen stattfinden, fo ist denkbar, daß zwei Nerven hinfichtlich ihrer immanenten Bewegungen von Sans aus in einem antagonistischen Berhältniffe fteben, und sich in ihren Thätigkeiten gegenseitig beschränken. Ift dies der Fall, so muß verminderte Erregung des einen vermehrte in dem audern erzeugen. Man

könnte sich den Fall auch noch anders denken. Es kann z. B. die Oscillation eines schwingenden Körpers unter Umständen an gewissen Punkten ver-

mehrt werden, wenn man diefelbe auf anderen Punkten vermindert.

Diese Möglichkeiten werden nur erwähnt, um zu zeigen, daß die Herstellung antagonistischer Nerventhätigkeit mit physikalischen Mitzteln aussührbar ist. An solche hat man sich zu halten, wenn man erklären will, und es ist ein entschiedener Fortschritt der Neurologie, daß sie den Consensus der Theile zwar als ein durch ideelle Zwecke Bedingtes anerkennt, aber nur durch physikalische Kräfte vermitteln läßt. Daher ist auch die Zeit vorüber, wo man mit Sympathien zu erklären suchte, und an ihrer Statt ist die gekommen, wo man die den Sympathien zu Grunde siegenden Processe zu ermitteln sucht. Indem ich dasselbe Ziel verfolgte, habe ich die Betrachtung der Sympathien in verschiedene Abschnitte dieser Abhandlung vertheisten müssen, daher die Capitel Reizbarkeit, Restexbewegung, sympathische Rerven zu vergleichen sein werden. Was noch zu sagen übrig bleibt, ist ein

Fragmentarisches 1).

Im Allgemeinen dürfte man zu fehr geneigt fein, alle Sympathien von ben Nerven abzuleiten, eine Menge urfächlich zusammenhängender Thätigkeiten haben ihr Bindeglied in anderen Organen, ale in ihnen. Gelbst unter den Nerventhätigkeiten, welche urfächlich zusammenhängen, sind vielleicht nicht wenige aus ber Reihe ber Sympathien zu ftreichen, wenigstens ift es zweifelhaft, ob das Bindeglied der angeblich sympathisirenden Thätigkeiten in allen Fällen ein analoger-Proech ist. Diese Frage kann namentlich dann erhoben werden, wenn die urfächlich verbundenen Thätigkeiten im Berlaufe ber Zeit fich folgen. Wenn nach hoftigem Lachen ein beschleunigter Puls auftritt, so gehort bied ficher unter bie Sympathien, wenn bagegen Schluden folgt, so ist die Anwendbarkeit dieses Ausbrucks zweifelhaft. Da namlich bie Nerven, welche beim Schlucken wirken, auch beim Lachen thatig wa= ren, so ift die Erregung berfelben beim Schlucken mahrscheinlich nur bas Abklingen der stärkern Erschütterung, die vorausging. Go ist das Auftreten der Complementärfarben keine sympathische Erscheinung, wenn dieselben Fafern zur Wahrnehmung der primären als der feeundären Farbe dienen; es würde aber zu den Sympathien gehören, wenn, wie Rathanfon annimmt, specifische Kasern für die verschiedenen Farbenempfindungen vorhan= den sein sollten. — Freilich ist schwer zu fagen, was Sympathie genannt werden dürfe und was nicht, da der Sprachgebrauch nichts weniger als beftimmt ift. Bie manche Berhältniffe, nach dem eben Bemerkten, zu den Sumpathien gerechnet werden, welche vielleicht zweckmäßiger von ihnen gefondert bleiben, fo ift gang unzweifelhaft, daß eine Menge unter fich zufam= menhängender Zustände nie mit dem Namen der Sympathien bezeichnet wurden, obschon der physiologische Proces, der sie verbindet, von dem der anerkanntesten Sympathien nicht verschieden ift. Wenn Empfindungen in Vorstellungen, Vorstellungen in Begierden und Begierden in Thaten überschlagen, so ist der physiologische Hergang hierbei wohl ebenso gewiß auf Duerleitung ober Induction begründet, als wenn in Folge heftigen Lichtreis zes eine Contraction der Pupille erfolgt.

<sup>1)</sup> Wer die Lehre von den Sompathien im Insammenhange zu findiren wünscht und weiteres Detail verlangt, als hier geboten werden kounte, der wird in Genle's »Pathologische Untersuchungen, S. 83.« Belehrung und Anregung in gleichem Maße sinden,

Gehirn und Rückenmark sind in den meisten Fällen die nachweislichen Vermittler der Sympathien, aber ebenso nachweislich ist est in einigen Fälsten der Sympathiens. Wenn wir den Ventrikel eines frisch ausgeschnittenen Herzens reizen, bewegt sich nicht bloß dieser, sondern das ganze Herz und socale Reize am Darme veranlassen sehr häusig weit verbreitete peristaltische Vewegungen. Indem hier nicht daran zu denken ist, daß man alle die mostorischen Fasern primär erregt habe, welche theils gleichzeitig, theils in der Zeitsolge in's Spiel treten, ist die Annahme einer Wechselwirkung, wie sie in den Sympathien stattsindet, unabweislich. Zweiselhaft ist nur, wie weit das Vermögen des Sympathiens gehe, solche Wechselwirkungen zu erzengen, und es wurde schon bemerkt, daß man in neuester Zeit vielleicht ebenso sehr geneigt war, dasselbe aus Vorurtheil für die Alleinherrschaft des Rückensmarkes zu beschränken, als man es früher sehr über die Gebühr ausdehute.

Es giebt gesetzlich bestimmte Sympathien und zufällig eintretende. Bu den ersten gehört beispielsweise der Cousensus der Athemmusteln, der Pupillen, das Suften bei Reizung des Rehltopfes, das Gefühl von harndrang im Penis bei Ueberfüllung der Blafe u. f. w. Die Bahl der zufälligen Gum= pathien ift unberechnenbar. Sochst wahrscheinlicher Weise beruhen die conftauten Sympathien auf Structurverhaltuiffen, die zufälligen bagegen auf Mifchungezuständen, wenigstene ift bie Structur ber Difchung gegenüber bas festere. Merkwürdig ift, daß einige physiologische Sympathien burch Aufmertsamkeit und liebung sich sondern laffen, ba man doch deuken follte, baf Thätigkeiten, welche von Geburt an und fast bei allen Menschen affoeint erscheinen, durch die Structur des Körpers untrenubar verkettet sein mußten. Es ware febr intereffant, zu wiffen, wie weit die Auflösbarkeit der angebornen Sympathien ginge. Aequilibriften erstannen und burch bie Fertigkeit, mit welcher fie Bewegungen vellkommen isolirt burchführen, welche ber Ungenbte nur in Begleitung gahlreicher anderen auszuführen im Stande ift; indeß hat ce schwerlich je einen Menschen gegeben, welcher burch Nebung erlerut hatte, nur auf einer Seite zu athmen, ober bas eine Auge ohne das audere empor zu richten. Go ift es im Gebiete der Empfindung moglich, das Dhr für Wahruchmung einzelner Tone im Accord auszubilden, während ber niusikalisch Robe nur die Melodie, nicht die harmonie zu em= pfinden im Stande ift, aber wahrscheinlich reicht keine lebung aus, Die Saume ber Compensationefarben zu entfornen, welche fich bei Betrachtung bunter Bänder auf weißem Grunde dem Auge aufdrängen. Endlich ift felbit bas fympathische Band zwischen Empfindung und reflectorischer Bewegung unter Umftanden ein losbares, denn man kann lernen, das Rigeln ohne La= den zu ertragen, und Pferde werden durch lebung ichuffeft; aber wiederum zeigt fich bald die Grenze, über welche die lebung nicht vordringt: wir founen die Empfindungen des Lichtreizes und die Bewegungen der Pupille auf feine Weise auseinander bringen. Aus diesen Beispielen ergiebt fich, daß auch die physiologischen Sympathien nicht auf gleichen Fundamenten beruben. Es ift mir wahrscheinlich, daß auch hier das Unabanderliche von der Structur, als z. B. vom Gange ber Faferung, abhänge, bas burch llebung Beränderliche dagegen von der Mischung. Erwägt man, daß Muskeln durch Uebung in ihrem Gewebe derber werden, fo kann man wohl der Vermuthung Raum geben, daß auch Nerven, welche häufig gebraucht werden, in Kolge gesteigerter Autrition etwas von der Mobilität ihrer kleinsten Theile verlies ren, welche, wie oben gezeigt wurde, den Proceg der Querleitung zu begunftigen scheint, und wenn dies der Fall ift, der Isolation im Wege steht.

Es versteht sich von selbst, daß die eonstanten Sympathien in den Gang bes organischen Geschehens auf eine zweckmäßige Beise verrechnet find, in fehr vielen Fällen ift ber Zweck, welchen bie Ratur verfolgte, fogar nachweisbar. Aber felbst in den normalen Sympathien erfrankter Individuen fehlt der Charafter der Zweckmäßigkeit nicht gang, sondern schimmert burch die Ungehörigkeit der Erscheinungen in ähnlicher Weise burch, wie die anatomischen Gesethe burch die Regelwidrigfeit ber Miggeburten. In den Reflexbewegungen ift dies besonders auffallend, wie in einem frühern 216= schnitte schon bemerkt wurde. Jene Zweckmäßigkeit, welche mehr oder weni= ger beutlich burch bie sympathischen Erscheinungen burchleuchtet, sie läßt voransfegen, daß die Nervenfasern, von welchen die sympathisirenden Kune= tionen ansgehen, in ber Beise mechanisch zusammengefügt sind, bag, wie auch ber Reiz fie burchlaufe, eine gewiffe Ordnung und ein Gefet in ben ausge= lösten Funetionen fich zeigen muffe. Go ift die Panpfeife in der Art geordnet, daß, wie ungeschickt auch der Blafer fich anstelle, eine gewiffe Sarmonie ber Tone unzerftorbar ift. Der Ort aber, wo die Fasern in paffen= den Combinationen neben einander gebracht werden, sind in allen unzweideutigen Fällen Centralorgane, wie im zweiten Abschnitte mit vielen Beifpielen erläutert murde. hierans ergiebt fich nun umgekehrt eine gewiffe Berechtigung, alle Sympathien, d. h. alle nach Maßgabe organischer Zwecke verbundenen Nerventhätigkeiten auf die Mitwirkung eines Centralorgans gu beziehen, auch wenn dieses, wie im ausgeschnittenen Berzen, nicht haudgreiflich nachweisbar fein follte.

## IV. Von den Reflexbewegungen.

Reslectorische Bewegungen nennt man gegenwärtig solche, bei welchen ber excitirende Reiz weder ein contractiles Gebilde noch einen motorischen Nerven unmittelbar trifft, sondern einen Nerven, welcher seinen Erregungszustand einem Centralorgane mittheilt, worauf durch Vermittlung des letztern der Reiz auf motorische Nerven überspringt, und nun erst durch Muskelbewegungen sich geltend macht. Der Gang des Reizes beschreibt also einen Vogen, indem die Leitung anfänglich nach innen vor sich geht und erst später in die

eentrifugale Richtung überschlägt.

M. Hall und Johannes Müller erwarben sich das Verdienst, tie vor ihnen viel zu beiläusig und aphoristisch behandelten Reslexerscheinungen einer speciellern Untersuchung zu unterwerfen, wobei sie nicht uur die Kenntniß des Thatbestandes um ein Veträchtliches erweiterten, sondern auch den theoretischen Untersuchungen über den innern Zusammenhaug der Phänomene einen ersprießlichen Impuls gaben. Bei den älteren Neurologen sinden sich die Thatsachen, welche heut zu Tage in der Lehre vom Reslex behandelt werden, in verschiedenen Abschnitten der Nervenlehre zerstreut, und wirklich läßt sich die Betrachtung derselben nicht nur an sehr verschiedene neurologische Fragen begnem anknüpsen, sondern auch von mehren derselben nicht ohne Nachtheil trennen. Mit Bezug auf diese Untrennbarkeit der Resserscheinungen, von manchen anderen Phänomenen des Nervenlebens, habe ich in früheren Abschnitten, besonders in der Lehre von der Onerleitung, der Untersuchung vielkältig vorgreisen müssen, und kann hier mich kurz sassen.

### A. Erfahrungsfäße.

1) Die Resterbewegung kommt dadurch zu Stande, daß ein Centralorsgan den Reiz, welchen eentripetale Nerven ihm zugeführt haben, auf motorische überträgt, und hiermit auf eontractile Gebilde zurückwirst. Der vollsgültige Veweis liegt in dem Umstande, daß nach Zerstörung der respectiven Centralorgane die Möglichkeit restectorischer Vewegungen augenblicklich aufhört.

2) Als Centralorgane reflectorischer Bewegungen dienen nicht bloß das Rückenmark und die Medulla oblougata, sondern, wie Johannes Müller richtiger als M. Hall behanptete, auch das Gehirn, und wie ich später zeis

gen werde, die Ganglien.

3) Die Neflexbewegungen sind nicht an die Integrität der größeren Centralorgane, wie des gesammten Rückenmarkes, gebunden; sondern können auch durch kleine, aus dem Insammenhange gerissene Stücke eines solchen vermittelt werden. Wenn man eine Blindschleiche oder den Schwanz eines Salamanders in sehr viele Stücke zerschneidet, so kann jedes derselben zu Reflexbewegungen befähigt sein. Ebenso bleibt die Befähigung zu Neflexbewegungen, wenn man das Nückenmark der Länge nach sorgfältig theilt, nur sind die Wirkungen in diesem Falle, wie sich von selbst versteht, einseiztig. Läßt man zwischen den beiden getrennten Seitenhälsten eine verbinzdende Brücke übrig, so kann man durch Neizung jedes Hautpunktes allgemeine Reslexbewegungen erregen. Dasselbe gelingt, wenn man in einiger Entsernung von einander einerseits die linke, andererseits die rechte Hälfte des Rückenmarkes durchschneidet, wodurch alle Längensasern desselben getrennt werden.

4) Das Zustandekommen der Reslexbewegungen ist an die Integrität dersenigen Nerven gebunden, welche den Reiz primär nach innen und secun-

bar nach außen leiten.

5) Diesenigen Fasern, welche den Neiz nach innen leiten, treten für die Rückenmarksnerven durch deren hintere Wurzeln, für den N. trigeminus durch dessen große Wurzel. Die Fasern dagegen, welche den motorischen Neiz nach außen leiten, liegen für dieselben Nerven in den vorderen Wurzeln und in der kleinen Partie des fünften Paares. Die sehr gewöhnliche Bezeichnung der sensiblen Nerven als Leiter des excitirenden Reizes nach innen includirt eine Hypothese, wovon unten ausführlicher.

6) Einseitige Zerstörung ber hinteren ober ber vorderen Rückenmarks= nerven=Wurzeln ift andreichend, das Zustandekommen restectorischer Bewegungen unmöglich zu machen, wie sich aus dem Gange der Innervation von

selbst ergiebt.

7) Nicht alle Merven, nicht einmal alle mit Sensibilität begabten, sind in gleichem Grade befähigt, durch Reize, welche sie treffen, Reflexbewegun=

gen auszulöfen. Ich glaube, Folgendes bemerkt zu haben :

a) Nur durch Reizung der Nerven, welche sich in der Santbedeckung ausbreiten, war ich im Stande, allgemeine Reslexbewegungen, d. h. Bewesgungen im Stamme und in den Extremitäten zu verursachen. So konnte ich durch Reizung der Hautäste des 5ten Paares, nicht aber durch Reizung des Zungenastes allgemeine Erfolge erzielen; deßgleichen wurden durch Aneipen der Ohren, bei enthirnten Hunden, nicht aber durch Irritation irgend eines andern Bagusastes weit ausgedehnte Bewegungen hervorgerufen. b) Wenn

Die Hautaste unmittelbar gereizt werden, so entstehen fast immer viel lebhaftere und viel ausgebreitetere Bewegungen, als wenn man die Stämme reigt, aus welchen jene Aeste hervorgehen. c) Rächst den Rerven der Sautbede= dungen waren es die ber sensibeln Schleimhäute, welche im Experiment die lebhaftesten Reactionen ergaben. Go entstanden bei Reizung dee Zunge um= fangereiche Schluckbewegungen, bei Reizung ber Stimmrige Athembewegun= gen. Auch hier veranlaßt die Erregung der peripherischen Enden weit ent= schiedenere Wirkungen als die Reizung der Stämme. Go habe ich trot fehr zahlreicher Versuche so wenig als Longet Athembewegungen vermitteln können, wenn ich ben herumschweifenden Nerven am Salfe reizte. d) Nach Durchschneidung bes 5ten Paares gelang es in feinem Falle, burch Reizung der Gesichtshaut und der vordern Zungenhälfte Reflexbewegungen zu vermitteln, was andeutet, daß ber N. facialis, hypoglossus und biejenigen Zweige ber Halenerven, welche burch ben R. descendens hypoglossi zur Zunge geben, wenig oder gar nicht zur hervorbringung der fraglichen Bewegungen geschickt find. e) Freitation ber Zungenwurzel bes weichen Gaumens und Rachens vermittelt Schluck = und Burgbewegungen, auch nach Durchschneis bung bes 5ten Paares. Offenbar bienen das 9te und 10te Paar als Ercita= toren, aber nur in einem fehr beschränkten Kreise von Muskeln. f) Durch Reizung bes Sympathicus gelingt es bei enthaupteten Froschen fast ohne Ausnahme, bei enthirnten Sängern fast nie, Zuckungen in willfürlichen Musfeln hervorzurufen. Rur bei Reizung der Verbindungsäfte des Sympathi= cus mit ben Spinalnerven find reflectorische Bewegungen nicht selten. — Obschon diese Resultate des physiologischen Experiments als ziemlich bestänbig Aufmerksamkeit verdienen, fo können sie boch den Umfang des reflectorischen Vermögens der Nerven nicht bestimmen, da wenigstens in Krankheiten ihr Ginfluß viel weiter reicht, als nach bem Borausgeschickten.

8) Die Lebhaftigkeit und die Ausdehnung der Reflerbewegungen steht bei Reizung eines und deffelben Nerven in ziemlich directer Proportion zur Stärke des angewandten Reizes, doch kommen einige sonderbare Ausnahmen

vor, wie das Lachen nach Rigel.

9) Die Dauer der Neflerbewegung, verglichen mit der Dauer des Neizes, von welchem sie abhängt, ist nach Maßgabe der Umstände sehr versschieden. Im Bezirke des Sympathicus überdauert die Bewegung den Neizoft sehr lange, in der Sphäre animaler Nerven dagegen nur selten. Den ungewöhnlichen Fortgang der Bewegungen, nach Entsernung der Gelegensheitsursache, bemerkte ich bei bestigen Neizen häusiger als bei schwachen, bei erhaltener Integrität des Nückenmarkes häusiger, als nach Abtrennung größerer oder kleinerer Stücke, und in den hinteren Extremitäten der Frösche häusiger, als in irdgend einem andern Theile. Wenn die Wirkung des Neizes auch nach Entsernung des letztern fortdauert, so kommen nicht selten wiederholte Bewegungen vor, welche nur durch ein Spiel der Antagonisten möglich sind. Wenn man die Haut eines geköpften Frosches stark kneipt, so kratt er sich zu wiederholten Malen.

10) Erregt man die Hautbedeckungen, so sind es fast immer die zunächst liegenden Muskeln, welche den Vorzug der Reaction haben. Drückt man den Hinterschenkel eines enthanpteten Frosches, so wird dieser an den Leib gezogen, reizt man die Vindehant des Auges, so schließen sich die Augenlider; kneipt man den Schwanz eines geköpften Hundes, so zieht dieser den Schwanz ein, und im Allgemeinen tritt die Vewegung zuerst auf der

Seite des Körpers ein, welche dem Reize ausgefest wurde.

11) Reizt man die Schleimhante, fo entstehen die motorischen Reactionen nicht sowohl in den zunächst liegenden Muskeln, als in denjenigen, welche mit der erregten Schleimhaut einen physiologisch zusammengehörigen Apparat ausmachen. Go entsteht bei Reizung bes Reblfopfs Husten, bei Reis

zung des Schlundes Erbrechen u. f. w.

12) Reizung analoger Theile bringt bei verschiedenen Thieren ziemlich verschiedene, nach den Orten bestimmte Bewegungen hervor. Kneipt man einen geköpften Frosch in die Rückenhant, so macht er den Rücken hohl und bebt sich auf den Vorderbeinen in die Höhe, eine Eidechse dagegen erhebt fich unter benfelben Umftanden auf die Binterbeine (Rurfchner). Rneipt man den Schwanz eines enthirnten Hundes, fo zieht er ihn ein, Kaninchen

thun dies nicht.

13) Combiniren fich verschiedene Muskeln zu einer Reflerbewegung, gleichviel ob synchronisch, ober in der Zeitfolge, so ist die Combination stets eine mechanisch zweckmäßige. Ich meine, Die gleichzeitig wirkenden Mus-teln unterstützen sich, z. B. in Hervorbringung einer Flexion, und die in der Beitfolge nach einander thätigen, vereinigen fich in zweckmäßiger Fortführung und Bollendung der ichon begonnenen Bewegung. Reizt man einen enthaupteten und in gestreckter Lage befindlichen Frosch am hinterschenkel hinreichend fraftig, fo combiniren fich zunächst die Fleroren und Abductoren beider Schenkel, erft nachdem die Schenkel an den Leib gezogen find, combiniren fich die Grenforen gu einer gemeinfamen Stredung und Das Befammtresultat ift eine mehr ober weniger regelmäßige Drisbewegung jum Schwimmen ober zum Sprunge.

14) In vielen Källen haben die reflectorischen Bewegungen nicht nur ben Charakter der Zweckmäßigkeit, fondern fogar einen gewiffen Unftrich ber Abficht. Junge Sunde, bei welchen ich bas große und fleine Gebirn mit Ansnahme tes verlängerten Markes zerftort hatte, suchten mit der Vor= berpfote meine Sand zu entfernen, wenn ich fie unfauft bei ben Dhren faßte. Bei enthanpteten Froschen sieht man oft, daß sie eine heftig geknippene Santstelle frottiren, und Schildkröten, welche man nach der Euthauptung ver-

lett, verstecken sich in ihrem Behäufe.

15) In frankhaften Buftanden der Centralorgane entstehen Reflerbewe= aungen in Form von Krämpfen. Diefe haben ben Charafter ber Zweckmä-Bigkeit zum größten Theil verloren, obichon auch hier noch die Spuren einer ursprünglich zwedmäßigen Organisation ber Bewegung erkennbar bleiben. Und in den heftigsten Bruftframpfen eombinirt sich die Thätigkeit des Zwerchfells nur mit ben Inspirationsmuskeln.

16) Verschiedene Umftande begünstigen bas Auftreten der Reflexbewe= gungen, diefelben nämlich, welche den Procch der Querleitung begun-

stigen (III. E.).

## B. Theoretische Betrachtungen.

Schon M. hall unterschied bie reflectorischen Erscheinungen von de= nen der Muskelreizbarkeit, einerseits, und von den willkürlichen Bewegungen andererseits. Unlangend die einfachen Reizbewegungen, so verdanken sie ihr Entstehen einem Reize, weld er den motorischen Nerven trifft und durch diefen direct auf den Muskel übertragen wird. Der Gang bes Reizes ift alfo ein einseitig centrifugaler, und nimmt die Mitwirkung eines Centralorgans nicht in Auspruch. Bei den Reflexbewegungen beschreibt der Reiz einen

Bogen, indem er zunächt nach innen und erst seeundär nach außen geht, er beschreibt diesen Bogen nur durch Bermittlung eines Centralorgans, und folglich sind beide Arten der Bewegungen, ihren immanenten Bedingungen nach vollkommen verschieden. Aber fast nicht minder verschieden sind sie in ihrer äußern Erscheinung, indem die Reflexbewegungen mecha=nisch zweckmäßig combinirt sind, die ein sachen Reizbewegunsgen mecha=gen nicht. Schon in einem früheren Abschnitte war ich veraulaßt, darauf ausmertsam zu machen, daß man durch Reizung motorischer Nerven, z. B. eines cruralis, durchans nur einen Tumnlt regelloser und sich unter einanzder widersprechender Bewegungen hervorruse, nie aber ein Zusammenwirzten analoger Muskeln, und noch viel weniger zweckmäßige Combinationen verschiedener Muskelgruppen, in der Zeitfolge nach einander. Dieser Unterschied der Erscheinungen verdient die größte Berücksichtigung, indem er über die Natur gewisser Bewegungen, als reslectorische, auch dann entscheidet, wenn die Genesis desselben durch Bermittlung eines Centralorgans im Dunkeln liegt.

Bon fast noch größerer theoretischer Bedeutung ift die Unterscheidung der Reflexbewegungen von den willfürlichen. Die außerordentliche Zweckmäßigkeit ber ersteren, welche sich nicht selten zufälligen Berhältniffen anscheinend aupaffen, giebt leicht zu der Bermuthung Anlaß, daß diese Berhältniffe empfunden und die Reactionen gegen sie beabsichtigt wurden. Ich habe schon in dem Artikel Gehirn (Band I. S. 575.) darauf hingewiesen, daß in dem Gange der Reflexbewegungen eine Gefetlichkeit hindurchleuchte, welche die Unnahme pfochischer Selbstbestimmung nicht auftommen laffe. Die in dem vorigen Abschnitte gegebene Auseinandersetzung der Thatsachen macht bies noch anschaulicher. Auch Arnold hat anerkannt, daß die fraglichen Phanomene aus der Thatigfeit einer bewußten Seele nicht ableitbar maren, aber er scheint eine unbewußte Secle zu Gulfe nehmen zu wollen, und polemisirt daber gegen die Erklärung der Reflexbewegungen durch llebertra= gung des Reizes 1). Ich vermuthe hierbei ein Migverständniß. Der phy= siologische Proces der Bewegungen kann weder durch eine bewußte noch unbewußte Seele erklärt werden, da diese von dem Bange des Processes nicht die mindeste Rotiz hat. Richt einmal bei den willkürlichen Bewegun= gen regulirt die Seele den motorischen Borgang, denn fie kennt weder die Merven, noch die Musteln, auf beren Benuthung es autommt, fie giebt mehr nicht als einen Anftoß her, aus dem etwas Geregeltes defhalb hervorgeht, weil das Gestoßene so geordnet ift, daß es sich ordnungsmäßig bewegen muß. Wir benutten oben bas Beispiel ber Panpfeife und konnen barauf gurudfommen. Soll die Melodie, welche das Juftrument hergiebt, von der Geele herstammen, so mußte diese die Bobe und Tiefe der einzelnen Pfeifen, defigleichen die Anordnung berfelben unter einauder kennen. Weiß das gegen die Seele von alle dem nichts, fo ift die melodische Berbindung der Tone nur durch den Organismus der Pfeife bedingt, und die Seele vermittelt nichts, als den Althemstoß, welcher das weckt, was in bestimmter Form nur ruhend schon vorhanden ift. Bei den Reflexbewegungen ift die Seele nicht einmal das Weckende.

Anch Spies hat in seinem schätbaren Werke die Erklärung der Neflerbewegungen durch Ueberspringen der Reize verworfen, und zwar deßhalb, weil er die isolirte Leitung für alle Fasern des Nervensystems als bindend erachtet. Er war daher zu der Annahme genöthigt, daß es ein besonderes

<sup>1) 3.</sup> B. Arnold, Die Lehre von ben Refferfunctionen. Beibelberg, 1842. S. 86.

ereito-motorisches Syftem von Nerven gebe, eine Annahme, welche schon M. Sall und Grainger anfgestellt hatten, welche aber bei unserm geehrten Landsmanne dadurch viel schwieriger wird, baß er, als Widersacher bes Heberspringens von Reizen, eine anatomische Berbindung zwischen den guleitenden und ableitenden Rückenmarkonerven behaupten mußte, welche die eng= lischen Physiologen nicht bedurften. Die Annahme anastomotischer Verbindungen ergiebt sich aber ale vollkommen unhaltbar, wenn man bedenkt, daß durch Reizung einer oder weniger fenfibeln Rervenfasern zahllose motorifche in's Spiel gefest werden, und daß fo ziemlich bei Reizung jedes Punt= tes der Hant dieses Spiel sich ernenert. Indem fast jede centripetale Faser auf nahebei jede motorische zu wirken im Stande ift, fällt die Möglichkeit einer ifolirten Beziehung ber eintretenden Fasern zu den austretenden gang weg. — Daffelbe beweisen die A. 3. erwährten Thatsachen, die reflectori= schen Beziehungen zweier Theile bauern fort, auch wenn man bie Fafern, welche sie hatten vermitteln konnen, durchschnitten bat. — Spies nimut daran Anstoß, daß dieselbe Faser, welche einmal isolirt leite, ein anberes Mal ber isolirenden Kraft entbehren folle. Ich finde hierin feine Schwierigkeit. Wird doch ein elektrischer Isolator zum Leiter, sobald er mit Wafferdampfen befchlägt. Uebrigens habe ich oben gezeigt, daß ein Gefet ber Ifolation nur insofern bestehe, als die Leitung in der Längenrichtung der Faser bei weitem leichter ift, als Leitung in der Onerrichtung.

Hiermit vermindern sich die Schwierigkeiten um Vieles. Es handelt sich nicht mehr darum, zu begreifen, wie das Vermögen der Querleitung für Ausnahmsfälle entstehe, sondern darum, wie die Einwirkung der Nervensfasern auf benachbarte, welche nie ganz fehlt, in so verschiedenen Graden sich geltend mache. Mit Venukung dessen, was von der Leitung der Elektrieität und der Schallwellen bekannt ist, kann man leicht eine Hypothese aufstellen, welche die Schwankungen der Querleitung begreissich macht.

M. Hall und Grainger nehmen ein besonderes excito-motorisches Syftem an, nicht weil sie bas lebergreifen bes Reizes von einer Fafer auf die andere bezweifelten, fondern weil fie glaubten, es bedürfe ein befonderes Fasersystem für Functionen, welche, wie die psychischen und reflectorischen, in ihrem innerften Wefen verschieden waren. Sall scheint die Nothwendigfeit eines specifischen Systems besonders in zwei Umständen zu suchen, einerfeits darin, daß die Erregung von Reflerbewegungen feineswegs von den Rörpertheilen aus am leichtesten bewerkstelligt werde, welche mit fensibeln Nerven am reichsten versehen sind, andererseits darin, daß Reflexbewegungen and ohne Mitwirkung der Seele, ja nach Entfernung des Gehirns ausfclieglich burch Bermittlung bes Nückenmartes zu Stande fommen. Beibe Gründe scheinen mir wenig überzeugend. Den erstern anlangend, so möchte ich eine ziemliche Uebereinstimmung zwischen der Senfibilität der Theile und ihrem Bermögen durch Reize Reflexbewegungen zu bedingen, nicht in Abrede ftellen; aber felbst wenn diefe Uebereinstimmung gang fehlte, so wurde fie ju dem Schluß, daß andere Merven ale fenfible den excitirenden Reiz beforgten, nicht berechtigen. Die Disharmonie könnte ihren Grund auch in anderen Berhältniffen haben, welche beim Reflexe von Ginfluß find, 3. B. in örtlich begünftigter Querleitung u. f. w. Was aber ben zweiten Bunkt betrifft, nämlich bas Fortbestehen ber Neflexbewegungen, nach Wegnahme bes Gehirns, fo konnte biefer Umftand für Sall nur dann fprechen, wenn bie Wegnahme des Seelenorgans einen plötlichen Tod aller ihm dienender Nervenfasern veranlaßte; dies anzunehmen, liegt kein genügender Grund vor.

Mill man es bennoch annehmen, so muß man eonsequenter Beise sich vor= ftellen, daß Berftorung bes Nückenmarkes and alle reflecto-motorifden Kafern tödten werde, und da nach Zerstörung des Rückenmarkes noch Reizbe= wegungen möglich find, so mußte nun auch für diese ein speeifisches Faser= fustem fingirt werden. Auf diese Weise wurden fich die speeifischen Systeme ungemein häufen. Mit Recht nämlich bemerkt Rurfchner, daß die Refler= bewegungen von vielen verschiedenen Weisen, wie Musteln erregt werden fonnten, nur eben eine abgeben, und bag, wenn man für biefe befondere Weise besondere Nervenfasern nöthig erachte, das gleiche Bedurfniß da eintreten werde, wo die Bewegungen von Empfindungen, Vorstellungen oder Leidenschaften ansgehen. Man sieht leicht, daß eine eonsequente Durchführung des Sall'ichen Principes die Bahl der speeifischen Fasern ungemein vermehren mußte, und daß diese Bahl aller Wahrscheinlichkeit nach eine Größe erreichen wurde, welche die dunnen Merveuftrange gar nicht berzuge= ben im Stande find. Wir wiffen, daß ein Stich mit der feinften Nadelfpige an jeder Stelle der hant empfunden wird, aber wir wiffen auch, daß ein becapitirter Frosch burch einen Nabelstich an jeder beliebigen Stelle der Saut zu Reflexbewegungen veranlaßt werden fann. Sollten nun diefe Bewegungen burchaus nur von exeitirenden Fafern ausgehen, fo wären wir zu der seltsamen Unnahme genöthigt, daß jede Sautstelle von der Größe einer Nadelspite zwei specifisch verschiedene Fasern, eine empfindende und eine er= eitirende erhalte. Die empfindenden Fasern können gewiß auch Reflere erregen; aber für möglich und wahrscheinlich halte ich, daß viele Kasern, welche in hall's Sinne excitiren, zum Erzengen von Empfindungen nicht geeignet find. — Manche andere Fragen, welche die Theorie der Reflexbewegungen zu behandeln hat, find in dem Abschnitte von der Onerleitung ichon eror= tert worden.

# V. Ueber den Zusammenhang zwischen der Faserung und den Functionen des Nückenmarkes.

Rein Abschnitt der Nervenlehre liegt in so gänzlicher Verworrenheit, als der vorstehende, indem nicht nur die Angaben verschiedener Beobachter, sondern sogar dieselben Autoren sich oft auf das Greuste widersprechen. Wie wenig die Hauptfragen, die hier aufgeworfen werden können, dem Abschlusse nah sind, mag kürzlich mit Folgendem angedeutet werden:

1) Die hinteren Stränge des Nückenmarkes dienen ansschließlich der Empfindung: Bell, Backer, Rürschner, Longet, van Deen,

Stilling.

2) Die hinteren Stränge bienen zwar vorzugsweise der Empfindung, aber doch auch der Bewegung. Sie enthalten Fasern, welche die Strecksmuskeln bewegen, nach Balentin dagegen Fasern, welche die Beugemusskeln versorgen, nach Budge.

3) Die vorderen Stränge dienen ausschließlich ber Bewegung: Bell,

Backer, Kürschner, Longet, van Deen, Stilling.

4) Die vorderen Stränge enthalten neben den motorischen Fasern auch | einige fensible: Magendie, Budge, Senbert.

5) Die Seitenstränge des Nückenmarkes beziehen sich anoschließlich auf

bie respiratorischen Bewegungen: Bell.

6) Berührung ber Seitentheile des Nückenmarkes erregt Schmerzen:

Backer; sie erregt weber Schmerzen noch Bewegung: Stilling. Die Seitenstränge dienen den vegetativen Verrichtungen: Bellingieri.

7) Nur die weiße Masse des Nückenmarkes hat Leitungs = Vermögen:

Magendie, Kürschner.

8) Die grane Maffe, und nicht die weiße, ist diejenige, welche ber Lei-

tung dient: Stilling.

9) Ein Duerdurchschnitt durch eine Seitenhälfte des Nückenmarkes vernichtet Empfindung und Bewegung in der gleichnamigen Körperhälfte und Reizung einer Seitenhälfte des Nückenmarkes erregt Convulsionen auf derselben Seite: Magendie, Kürschner.

10) Ein solcher Onerschnitt vernichtet die freiwillige Bewegung, aber

nicht die Empfindung in der entsprechenden Rörperhälfte: van Deen.

11) Ein Onerschnitt durch eine Seitenhälfte des Rückenmarkes vernich= tet weder die Empfindung noch die freiwillige Bewegung in der gleichnami=

gen Körperhälfte: Stilling.

Bei solchen Widersprüchen ift Beseitigung der fehlerhaften, ja selbst ber verdächtigen Erverimente die Grundbedingung jedes Fortschrittes und bies mag entschuldigen, wenn ich im Folgenden mehr deftructiv als conftrue= tiv zu Werke gebe. Anlangend die Frage nach der Vertheilung der sensibeln und motorischen Fasern im Nückenmarke, so dürfte Berücksichtigung verdie= nen, daß alle Experimentatoren nicht die Function der hinteren und vorderen Stränge, als organisch=gesonderter Faserbundel, sondern die Berrichtung der hintern und vordern Sälfte des Markes, also fünstlich und willfürlich gesonderter Theile, untersuchten. Dies verdächtigt aber alle bisherigen Theorien, inwiefern fich diefelben bestimmte Ausfagen über ein gefetliches Berhältniß der Faserlage erlanben. In der That ist mehr als unwahrscheinlich, daß bestimmte Arten von Kafern sich an die rein zufällige Abtheilung des vorn und hinten binden follten, zufällig insofern, als diese künstlich gebilde= ten Salften mit ben anatomisch angedenteten Strangen durchans nicht gusammenfallen. Bei halbirung bes Nückenmarkes in zwei halften kommt auf jede, außer dem vordern und refp. hintern Strange noch ein mehr oder me= niger großer Theil des feitlichen, und diefer Seitenstrang mußte, je nachdem er zur vordern oder hintern Rückenmarkshälfte gehörte, specifisch verschiedene Fasern führen. Dies ist zwar möglich, aber nicht wahrscheinlich, am wenigften bewiesen, und bei der Unzuverläffigkeit aller hierher bezüglichen Berfuche nicht einmal beweisbar. Das Resultat aller bieber angestellten Experimente scheint dies, daß sensible Fasern sich hanptsächlich in der hintern Rüs denmarkshälfte, die motorische dagegen mehr in der vordern zusammendran= gen; dies Refultat ist mehr nicht als ein ungefähres. Die Mehrzahl der Brobachter durchschnitt der Onere nach bald die hintere, bald die vordere Rückenmarkshälfte und beobachtete die Effecte theils mabrend der Operation, theils nachher. Dies Verfahren kann nichts Bestimmtes ergeben, einerseits, weil es unmöglich ift, zu beweisen, daß man genau die eine Sälfte, d. h. nicht mehr und nicht weniger als eben diese durchschnitten, andererseits, weil der Effect der Rückenmarkswunden ftets weiter reicht, als beren nachweis= bare Grenzen. So wird beispielsweise die genaneste Durchschneidung ber hintern Hälfte des Rückenmarkes mit Lähmung zahlreicher Fasern in der vordern verbunden sein, von denen also ungewiß bleibt, ob sie nicht in gleicher Beise fungirten, wie die Fasern der hintern. Rursch ner durchschnitt bas Ruckenmark der Quere nach, ließ die Zeit, wo Reflexbewegungen eintreten, vorübergeben und explorirte die Function der hinteren und vorderen Stränge

burch Nadelstiche in die Schnittfläche, aber auch dieses Operationsverfahren unterliegt mehr ober weniger ben eben bemerkten llebelftanden. Während Die meisten neueren Beobachter jeder Rückenmarkehälfte eine bestimmte und ausschließliche Function zuschreiben, behaupten einige bas Gegentheil. Da = gendie und Budge reizten die vorderen Stränge von lebendigen Thieren und saben deutlich Schmerzenszeichen, obschon nicht fo lebhafte als bei Reijung ber vorberen. Diefe Berfuche icheinen mir weit bundiger, ale bie, mo man burch Wegnahme ber hintern Rückenmartshälfte bas Empfindungsvermögen vernichtete, fie laffen hochstens ben 3weifel übrig, ob bie Schmerzenszeichen, die man beobachtete, auch wirklich directe Folgen der Reizung der vorderen Bündel waren, oder von zufälligen Umständen, z. B. von einer mittelbaren Reizung ber hinteren Stränge abhingen? Wenn bagegen Budge bei Reizung der hinteren Strange Bewegungen entstehen fab und hieraus auf die Gegenwart motorischer Kafern folgerte, fo liegt bas Bedenken nabe, daß folde Bewegungen nur reflectorischer Art war. Noch weniger beweisen die Mustellähmungen nach Durchschneidung ber hintern Ruckenmarkshälfte, bie auch ohne Trennung einer einzigen motorischen Kaser sehr leicht zu Stande kommen konnten. Balentin's Angabe, daß in der hintern Rudenmarkshälfte motorische Fasern für die Streckmuskeln liegen, scheint nicht auf Experimenten zu fußen. Ueber die Function der vorderen, hinteren und seitlichen Stränge im anatomischen Sinne bleiben wir vorläufig noch ganz im Unflaren, und wir durfen und von der Experimentalphysiologie um so weni= ger Aufflärung versprechen, als eine Sonderung derselben bei Bivifectionen vollkommen unmöglich ift.

Was die Versuche über ben Zweck der grauen und weißen Substanz anlangt, fo kenne ich keine von entscheibender Beweiskraft, van Deen machte bei Fröschen tiefe Einschnitte in das Rückenmark, welche die grane Substanz burchschnitten und nur eine bunne Schicht ber weißen Strange, bald der hinteren, bald der vorderen übrig ließen. Er beobachtete in diesen Fällen eine Fortdauer ber Emfindung und Bewegung im hintertheile bes Thieres, und schließt also, daß die weiße Substanz für sich allein zu leiten im Stande fei. In dem zweiten Theile feines Werkes nimmt der Verfaffer diese Beobachtung zuruck und behauptet das Gegentheil, wobei dem Lefer leider nicht flar wird, ob die früheren oder die späteren Berfuche den Borzug verdienen 1). Stilling lengnet, daß die weiße Maffe leite, denn wenn man ein Ruckenmark von hinten ber fo tief einschneide, daß nur ein weißes Bundel der vorderen Stränge übrig bleibe, fo verschwinde die willfürliche Bewegung, und wenn man in umgekehrter Weise operire und nur: ein Faserbundel der hinteren Strange übrig laffe, verschwinde die Empfinbung 2). Dies ift sehr glaublich, da nicht felten die unbedeutenoften Berle-Bungen des Rückenmarkes, ja oft bloge Freilegung deffelben mit Depression der psychischen Functionen verbunden sind, aber eben deßhalb beweif't der Bersuch nichts. Stilling stieß eine Scheere (!) unterhalb der granen Substanz quer burch bas Ruckenmark eines Frosches und burchschnitt bier vorderen Stränge, aber ohne die Bewegung bes hintertheils zu lähmen; auf gleiche Weise durchschnitt er die weiße Substanz oberhalb der grauen Maffe und fah. die Empfindung fortbestehen. Er schließt hieraus, daß die grane Substanz Bewegung und Empfindung leiten mußte, indem er über-

2) Ardiv für physiol. Seilfunde, I. 115.

<sup>1)</sup> Traités et decouvertes sur la physiol de la moelle epinière. Leide, 1841.

fieht, daß bei einem solchen Operationsverfahren ein bedeutender Theil der Medullarfubstang unversehrt bleiben mußte, die nur durch einen Cirtelfcnitt um die graue Substang herum vollständig hatte getrennt werden konnen. Stilling will sogar die hinteren Stränge ber Rate mit Schonung ber granen Substanz durchschnitten und hierauf Empfindung beobachtet haben! Wer indeß weiß, wie fich die hinteren Stränge bei den Sängern zwischen bie Borner der grauen Gubstang einfenken, der überfieht augenblicklich, daß eine berartige Operation mit Genauigkeit nicht ausführbar ist. Wenn schon Die Berfuche ungenügend aussielen, wo es fich um bas Leitungsvermögen ber grauen Substanz im Ganzen handelt, so mußten die noch viel mehr zu wün= schen übrig lassen, wo es sich darum handelte, die Kunction einzelner Par= tien derfelben zu bestimmen. Rach Stilling foll die grane Substanz ber hin= teren Stränge ber Empfindung, die grane Substanz ber vorderen Stränge ber willfürlichen Bewegung Dienen. Die Bersuche wurden an Froschen gemacht, wo die grane Substanz eine ringförmige Schicht um den Medullarkanal bil= det, welche wohl wenig über 1/100 Zoll im Durchmeffer hat! Die vordere Rückenmarkshälfte wurde weggenommen und die Empfindung blieb, die weiße Substang ber hintern Salfte wurde weggenommen und bie Empfinbung blieb auch, nun mußte freilich die hintere grane Gubftang ber Leiter der Empfindung sein, wenn nur ausgemacht ware, daß fie wirklich ber allei-

nige Rest war.

Balentin, wenn ich ihn recht verstehe, scheint burch seine Bersuche zu einer andern Unficht geleitet zu werden. Ausdrücklich wird angegeben, daß nach Zerstörung der mittlern granen Substanz eine Leitung des Willens noch möglich sei, während Stilling biefe Möglichkeit bestreitet. Balentin schließt dies ebenfalls aus Versuchen an Fröschen, in welchen er die mittlere graue Substanz mit Schonung ber weißen und weißgranen zerstört zu haben versichert (§. 232, Nr. 23.), ohne jedoch anzugeben, wie dieser allem Anscheine nach unmögliche Versuch ausgeführt wurde. Der Zusammenhang der Nerven mit der weißgrauen Substanz, welche zwischen der weißen und grauen den lebergang bildet, foll genügen, die psychischen Functionen im Gange zu erhalten, und bies wird barans geschloffen, bag ein gangen= schnitt durch das Rückenmark eines Frosches, welcher die Nervenwurzeln von ber weißgrauen Substang trennte, sowohl die willfürlichen als reflectorischen Bewegungen unterdrückte, mahrend ein naber ber Mittellinic geführter gangenschnitt, welcher die lebergangesubstang mit den Nervenwurzeln in Berbindung ließ, die betreffenden Funetionen nicht zerstörte. Derartige Bersuche find im höchsten Grade unsicher, vieldeutig und deßhalb nichtsfagend. Die Bernichtung ber psychischen Functionen im ersten Falle, wo die Nerven nur mit einer dunnen Lamelle weißer Substanz zusammenhingen, konnte dadurch bedingt fein, daß diefe dunne Lamelle durch Druck, Reibung und Blut= verluft bei der Operation zu ftark gelitten hatte. Das Fortbestehen der will= fürlichen Bewegung, wenn der Längenschnitt die weißgraue Substanz schonte, liegt vielleicht nur an der größern Dicke der Lamelle aus Medullarfubstanz und nicht an der Thätigkeit der weißgrauen Maffe, die bei dem Schnitte dem Meffer zunächst lag und leichtlich besorganisirt werden konnte. Aber möglicher Beise bezog sich auch dieses Fortbestehen der willfürlichen Bewe= gung auf die Gegenwart einer fleinen Duantität graner Substang, wie Stilling einwerfen durfte, benn was beweift, daß die grane Substanz vollständig entfernt war?

Rürschner, dessen Versuche sich meistens durch eine strenge Methode

portheilhaft auszeichnen, burchschnitt bas Rudenmark ber Duere und reizte Die hier sichtlich vorliegenden Theile durch Stiche mit einer Nadel. Die Einführung berfelben in die grane Substanz blieb ftets ohne Reaction in ben Musteln. Ich habe biefen Versuch an lebenden Froschen mehrfach wieverholt, und entsprechende Resultate bekommen. Ich konnte die Radel 3 bis 4" tief in den Rückenmarkskanal einführen, ohne Spuren von Empfindung im Vordertheil oder Bewegungen im hintertheil zu veranlassen. Indeß hat Stilling, als er eine Borfte in den Rückenmarkekanal des Frosches einführte, Bewegungen in den hinterschenkeln entstehen seben. Es fragt fich also: haben Kürsch ner und ich nicht hinreichend reizbare Individuen vor uns gehabt, oder hat Stilling burch minder vorsichtige Einführung der Borste einen Reiz ausgeübt, dessen mechanische Wirkung über die so höchst bunne Lage ber grauen Substang hinausreichte? Es ift flar, bag auch berartige Bersuche kein entscheidendes Resultat geben. Unzweifelhaft icheint bagegen, daß die weiße Substanz des Nückenmarkes leite, was Stilling leugnet. Nach der Angabe bieses Arztes soll Reizung der vorderen Markstränge nur insofern Bewegung vermittelu, als Wurzeln motorischer Nerven bireet erregt werden. Schneibe man bie Nerven bes halfes burch und reize bie vorderen Stränge des Halsmarkes, so entstehe keine Bewegung. Aber diefer negativen Beobachtung fteht eine positive von Rurschner entgegen. Das Rückenmark wurde quer durchgeschnitten und die vorderen Stränge wurden auf der Schnittfläche mit einer Nadelfpige gereigt. Inn bewegten fid nicht nur die Musteln, beren Nerven in dem gereizten Theile wurzelten, sondern auch die fern liegenden hinterschenkel. Ebenfo entscheidend durfte folgender Versuch sein. Bei einem Igel, welcher im Winterschlaf lag, legte ich das Halsmark frei und brachte von hinten nach vorn zwei tiefe Duerfcnitte an. Die Nervensubstanz zwischen ben Schnitten wurde in ber Lange von etwa 3" fast vollständig weggenommen, so daß das Gehirn mit bem Ruckenmarke nur durch eine febr dunne Lamelle weißer Substaug, Die ben vorderen Strängen angehörte, zusammenhing. Daß dem wirklich so war, bewies das Unsehen der peripherischen Schnittfläche bes Rückenmarkes, welche bie Aförmige Rigur ber grauen Substanz vollständig erkennen ließ. Nachdem schließlich die benachbarten Salsuerven burchschnitten worden waren, wurde die Medulla oblongata galvanisch gereigt, worauf fraftige Bewegung in der Schultergegend, schwächere am Rumpfe, und noch weit schwächere, oft aussegende, in den hinteren Extremitäten auftraten. Dieses conftante Abnehmen der Bewegung nach hinten beseitigt auch den Verdacht, daß die Bewegungen im hintertheil nicht sowohl Folgen ber Nervenleitung, als eines feeundären elektrischen Stromes gewesen sein möchten.

Die feineren Fragen über die Functionen der weißen und granen Substanz, z. B. ob zur Vermittlung der Reflexfunctionen die Augelsubstanz nösthig sei oder nicht, solche Fragen werden von der Erperimentalphysiologie entweder nie oder höchstens dann beantwortet werden können, wenn man die großen Amphibien in den Versuch zieht. Ein Rückenmark von so kleinen Dimensionen, wie das des Frosches, ist für eine gauze nicht unwichtige Classe von Experimenten unbrauchbar. Indem nämlich die Wirkungen eines Schnittes in den Centralorganen viel weiter reichen, als die Wunde, so wers den mit zunehmender Kleinheit des Rückenmarkes die Versuche immer uns branchbarer, wo man das Verschwinden gewisser Functionen mit der Zerstös

rung gewiffer Theile in Berbindung bringt.

Interessant sind die Untersuchungen über die Abhängigkeit der Nerven-

thätigkeit in der linken und rechten Körperhälfte von den gleichnamigen Balften des Rudenmarkes. van Deen burchschnitt eine Seitenhälfte des Mndenmarkes der Duere nach vollständig und fand, daß die Empfindung auf berfelben Körperseite unterhalb tes Schnittes fortbestand. Stilling fügt hinzn, daß auch die willfürliche Bewegung fortbauere. Schneidet man die linke Hälfte des Rückenmarkes am 3ten Birbel und die rechte Bälfte deffelben am 5ten Wirbel quer durch, fo follen die hinteren Extremitäten fowohl ihre Empfindung als willfürliche Bewegung behalten, eine Angabe, welcher auch Balentin beistimmt 1). Dies wäre von großer Wichtigkeit, wenn es fich beftätigte, benn es wurde andeuten, baß im Ruckenmarke Die Leitung psychischer Reize von der Continuität der Kasern unabhängig wäre, wie dies Stilling wirklich annimmt. Ich habe jene Versuche mit Sorgfalt wiederholt, aber immer entstand unterhalb des Onerschnittes Lähmung ber gleichna= migen Seite. In einigen Källen, wo ich auf jeder Seite des Körpers einen Duerschnitt angebracht hatte, war das ganze Thier gelähmt, die eine vordere Extremität ausgenommen, welche mit bem Gehirn noch im Bufammenhange stand. Zwar entstanden zu wiederholten Malen Bewegungen der hinteren Ertremitäten, ohne irgend eine merkbare Urfache, aber ich fann nicht glauben, daß diese anscheinend selbstständigen Bewegungen vom Willen berrühr= Denn erftens traten fie immer nur fehr örtlich in einem Schenkel, manchmal nur in einem Fuße auf; zweitens hatten fie äußerlich mehr Nehn= lichkeit mit Krämpfen, als mit Drisbewegungen, und brittens affoeiirten fie fich nur felten mit den allerdings willfürlichen Bewegungen des ungelähmten Bordergliedes. In der That kamen die Thiere, wenn der eine Querschnitt vor dem 2ten Spinalnerven angebracht war, nicht von der Stelle, sondern drehten sich nur mit Sulfe der einzigen vordern Extremität, welche noch nn= ter bem Einfluffe bes Willens ftand, ein wenig bin und ber. — Es liegt nahe, zu fragen, ob nicht van Deen und Stilling die Scitcnhälften des Rnatenmarkes nur unvollkommen zerschnitten, ober ob fie vielleicht Erscheinungen des Refleres für psychische genommen haben. Möglich wäre auch, daß die Längenfasern des Rückenmarkes von dem geraden Laufe etwas abwiden, wo bann ber boppelte Schnitt von rechts und von links bis zur Mittellinie nicht alle Fasern zu trennen branchte und wenigstens einige zur Vermittlung psychischer Actionen übrig laffen könnte. Aber auf keinen Fall möchte ich mit Stilling annehmen, daß Gefühl und Willkur trot ber Trennung der Rückenmarks-Fasern durch die bloße Contiguität der Theile vermittelt worden wäre. Wenn man das Rückenmark bes Frosches in ber Michtung der Länge forgfältig theilt, fo finden auf jeder Seite Empfindungen und freiwillige Bewegungen unzweifelhaft Statt. Dice beweif't, baß in diesem Falle bie Nervenleitung dem geraden Laufe der Fasern folgt. In dem mehrerwähnten Experimente foll dies nicht ftattgefunden haben, der Reiz mußte alfo, da er durch ben Schnitt nicht hindurch wirken fonnte, feitlich abweichen und, um an dem Orte seiner Bestimmung anzukommen, durch eine zweite feitliche Abweichung in die eben verlaffene Bahn zurückfehren. hier= nach könnte ein Reiz, der an einer bestimmten Stelle des Körpers einen be= stimmten Effect auslösen sollte, nach zufällig eintretenden Umftanden ver= schiedenen Bahnen folgen, oder, mit anderen Worten, die Leitung der psychischen Reize ware an den Gang bestimmter Fasern des Rudenmarkes überhaupt nicht gebunden. Diese Annahme steht in greffem Widerspruche

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Physiol. II. 764.

mit ber wohlbegrundeten Erfahrung, daß hirnleiden in gefreuzter Richtung am Stamm und in ben Extremitäten fich geltend machen. Bon theoretischer Seite aber entstände bas Bebenken, wie bestimmte Reize an bestimmmte Punkte gelangen follen, z. B. der Reiz des Willens in den erforderlichen Mustel, wenn nicht wiederum bestimmte Trager beffelben vorhanden waren. welche so zu sagen die Entladung des Reizes am falschen Punkte unmöglich machten. Mnr wenn ber Gang bes Reizes keine exclusive Richtung bat, wie so häufig in den Reflexbewegungen, bedarf es bestimmter Conductoren nicht, baber Duerdurchschnitte ber Seitenhälften bes Rückenmarkes die Unsbreitung ber Reflexbewegungen in keiner Beise behindern. Durchschneidet man alfo Die rechte Sälfte bes Rückenmarkes, fo kann man burch Berührung bes rechten Hinterschenkels allerdings Refler im rechten Vorderfuße veranlaffen, aber diefer Fall ift von dem oben erwähnten darin unendlich verschieden, daß der Reiz fich nicht an einer bestimmten Stelle, fondern überall geltend macht. In der That bewegen sich bei Berührung des rechten hinterschenkels im angegebenen Falle fammtliche Extremitäten. Dies beweifit, daß bei Reflexbewegungen an isolirte Leitung nicht zu benken ift, benn offenbar ift Duerleitung eingetreten, und nun hat es nichts Befrembliches, daß ber excitirende Reiz auch über bie Grenzen bes Duerschnittes hinaus fich geltend mache. Ich habe anderwärts gezeigt, daß felbst bei Längenspaltung des Rückenmar= tes in der Mittellinie die Reizung der einen Körperhälfte Bewegungen in der gegenüberliegenden anslöf't, wenn nur die beiden Rückenmarkshälften an irgend einer, gleichviel welcher, Stelle burch eine Brude unverletter Gubftang zusammenhängen 1).

Mehre Beobachter verfichern, daß ber Charafter ber Zweckmäßigkeit, welcher die Reflexbewegungen auszeichnet, weder durch ausgedehnte Längen= schnitte in der Mittellinie des Markes, noch durch wiederholte Duerschnitte von der Mittellinie bis zum linken und rechten Rande beffelben, geftort werde. Meine eigenen Versuche über biefen Gegenstand find nicht zahlreich genug, um ein entscheibendes Urtheil zu erlauben, doch habe ich ein rechtes Zusammenstimmen der Bewegungen in solchen Fällen nie wahrgenommen. Rönnten Frosche, benen man die rechte und die linke Ruckenmarkshälfte in verschiedenen Wirbeln burchschnitten, noch regelrechte Sprünge ausführen, wie behauptet worden, fo burfte eine theoretische Erklärung dieser Thatsache überans schwierig sein. Denn begreiflich ift zwar, bag ein Reiz, auch nach Trennung ber Langenbundel burch Querleitung weiter gebe, und hiermit gu motorischen Fasern gelange, Die unterhalb bes Duerschnittes liegen; aber unverständlich dürfte bleiben, warum ber Reiz nun gerade zu den motoris schen Fasern gelange, die zum Sprunge bienen. Sollen nämlich bie vier Extremitäten burch irgend einen Reiz zum Springen veranlaßt werden, fo muffen fie unter einander auf eine Weise verbunden sein, welche den Act, der in einem Gliede bedingt wird, nnn auch nothwendig macht in allen anberen. Insofern nun beim Sprunge gang bestimmte motorische Rerven afsoeiert werden muffen, icheinen gang bestimmte Berbindungeglieder unerläß. lich, und wo diese nach Trennung fammtlicher Längenfasern herkommen sol-

<sup>1)</sup> Diesen Bersuch hat Henle (Allgem. Anat. S. 723) so verstanden, als hatte ich zwischen den beiden Seitenhälften des Rückenmarkes unr ein Berbindungspuck aus graner Substanz übrig gelassen, während ich in der That auch die weiße Substanz an dieser Stelle geschont hatte. Wenn daher Henle mein Erperiment als einen Beweis betrachtet, daß die grane Substanz leite, so beruht dieser auf einem Mißversständnisse.

jen, ist nicht recht begreiflich. Bei der Wichtigkeit des hier besprochenen Gegenstandes für die Theorie der Leitung will ich bemerken, daß einzelne Fälle zweckmäßiger Combination sämmtlicher Extremitäten unter den angegebenen Umständen nicht benutt werden dürfen, um die Continuität der leitenden Fastern als ein Gleichgültiges darzustellen. Es ist nämlich klar, daß auch der undeterminirte Gang des Reizes bei Onerleitung eine zusammenstimsmende Bewegung der vier Extremitäten dann erzengen werde, wenn er die Nerven derselben, welche für combinirte Actionen bestimmt sind, zufällig im

Maximum der Erreabarteit vorfindet.

Bollkommen unzweifelhaft ift, daß fowohl nach Längentheilung des Rudenmarkes als bei Anbringung der mehrerwähnten Querschnitte zweckmäßig combinirte Bewegungen in den einzelnen Theilen erzeugt werden können. Wir werden hierans schließen durfen, daß die motorischen Nerven nicht erft im Gehirn, fondern ichon in ihren Insertionspunkten in der Beife geordnet find, daß jeder Reiz, welcher sie durchirrt, mechanisch zusammenpaffende Musteln bewegen muß. Diefer, wie mir scheint, unabweisbare Schluß ift von Wichtigkeit für Die oben anfgestellten Theorien über Die Disposition der Faferung (II. G.). Ich glaube, bewiesen zu haben, daß nicht alle Rücken= markenerven, vielleicht kein einziger, im Gehirn entspringe, und es war wichtig, zu zeigen, daß die vom Willen bedingten, zweckmäßigen Bewegungen auch ohne Continuität der Fasern bis zum Gehirn verständlich wären. Nach dem oben Mitgetheilten ist dies vollkommen flar. Die motorischen Kasern eines Rückenmarksnerven find an ihrem Urfprunge so geordnet, daß ein Reiz, welcher sie trifft, ein zweckmäßiges Ganze von Bewegungen hervorruft. Run ift thatsächlich die Erregung einer einzigen fensibeln Faser der Schwimmhant ausreichend, alle zusammengehörigen, motorifden Fafern eines Froschichenfels in's Spiel zu fegen; es ift alfo fein Grund, zu zweifeln, daß eine ein= zige hirnfafer, Die bis zum Insertionspunkte ber zusammengehörigen motorifchen Schenkelnerven herantritt, baffelbe leiften werbe. Noch viel weniger aber ift Grund, zu zweifeln, daß eine einzige hirnfaser ausreichen werde, alle diejenigen motorischen Fasern in Thätigkeit zu setzen, welche ohne Ausnahme gleichzeitig wirken, wie beispieleweise die Rerven eines und deffelben Mnokels, und welche taher, aller Wahrscheinlichkeit nach, in ihren Wurzeln fo eingerichtet find, daß particulare Buftande und Actionen in ihnen unmög= lich find. Für die motorischen Nerven halte ich eine ränmliche Coordination ber zusammengehörigen Fasern in ber Mähe ihrer Insertionspunkte für volltommen unzweifelhaft, für die fensibeln Nerven ift fie durch Experimente nicht nachweisbar, aber ber Analogie nach wahrscheinlich. Go liegt es namentlich nabe, anzunehmen, daß diejenigen sensibeln Kasern, welche isolirter Empfindung nicht fähig find, wie z. B. zahlreiche Fafern ziemlich großer Sautflächen des Rückens, gleich bei ihrem Eintritt in das Rückenmark sich unmittelbar zusammenordnen, sei es, um durch Frradiation ihre Erregungs= zustände zu verschmelzen, sei es, um unter den Fasern des Rückenmarkes einen gemeinfanien Conductor zu finden, welcher die Erregung aller zu einem Punkte des Senforiums leite, und badurch die Einheit der Empfindung ver-— In einem frühern Abschnitte habe ich bie Grunde entwickelt, welche wahrscheinlich machen, daß eine besondere Classe von Fasern die Burzeln der Nerven mit dem Seelenorgane verbinde, im Mückenmarke würden biefe Fasern als die eigentlichen Rückenmarksfasern zu betrachten sein.

Unter den Versuchen, welche zu ermitteln beabsichtigten, welcher Zusfammenhang zwischen der Structur des Rückenmarkes und dessen Annetionen

bestehe, sind die Arbeiten von Stilling und Wallach zu nennen 1). Um einige von den Angaben namhaft zu machen, welche am unmittelbarften zu physiologischen Folgerungen führen wurden, so sollen alle Spinalnerven bi= rcete Fortsetzungen ber feinen Fasern ber grauen Substanz sein (Beft 1. S. 28). Diese Substanz besteht theils aus Längenfasern, theils aus Duerfasern; lettere sind nichts Anderes als unmittelbare Fortsetzungen ber Nervenwurzeln (II. 4.). Die Fasern der hinteren Nervenwurzeln setzen von hinten nach vorn durch das Nückenmark, um an der entgegengesetzten Seite als Fasern der vorderen Burgeln wieder auszutreten. Diese Bildung von Nervenfreisen bezieht sich indeß nicht auf alle Duerfasern, vielmehr geht eine Abtheilung ber Fasern, welche von den Nerven in die graue Substang eintreten, als austretende zur entgegengesetten Seitenhälfte, wodurch die vordere und hintere Duercommissur gebildet werden (S. 5.). Auch zieht sich ein Theil ber grauen Querfasern gegen die Peripherie bes Rückenmarkes, ohne zu Nervenwurzeln zusammenzutreten. Diese feinen Fasern begleiten meiftens Die Fortfäte ber pia mater und die Wefage, und icheinen als Wefägnerven

betrachtet werden zu muffen, u. f. w.

Ich zweifle, daß anatomische Probleme, wie die hier aufgestellten, gegenwärtig schon lösbar sind, jedenfalls aber ift die Untersuchungsmethode von Stilling und Wallach viel zu mangelhaft, um Aufschluffe zu ge= währen. Es wurden theils vom frischen, theils vom erharteten Rücken-marke mit dem Rasirmesser möglichst feine Duerschnitte bereitet, biese zwischen zwei Glasplättchen burch gelinden Druck noch burchsichtiger gemacht, und bei 15 bis 90facher (nicht ausreichender) Bergrößerung betrachtet. Ein foldes Verfahren kann über ben Gang ber Fasern nichts lehren. Erftens find die Primitivfaden des Ruckenmarkes fo fein und fo beweglich, daß auch der Schnitt mit dem feinsten Meffer nothwendig eine Dislocation mehrerer Faserschichten hervorbringen muß, deren Unordnung das mitrostopische Bild untlar macht. Zweitens find fo feine Schnitte, welche ben Bang ber ein= zelnen Kasern zu verfolgen erlaubten, überhaupt nicht herstellbar, es mußte also Compression zu Gulfe genommen werden, welche die vom Meffer veranlaßte Unordnung noch vermehrte. Drittens liegen die Fasern natürlich nicht in geraden Ebenen, werden also unvermeidlich burchschnitten, und je schiefer die Fasern der Nervenwurzeln durch das Nückenmark setzen, um so mehr wird man in dünnen Duerschnitten desfelben statt ganzer Fasern nur äußerst kleine Fasersegmente erhalten! Bringt man nun das Präparat unter das Compressorium, so werden die ursprünglich in Schiefer Lage befindlichen Fasersegmente in eine gerade Ebene gequetscht, welche bem Duerdurchmeffer bes Rückenmarkes entspricht, und es entsteht der Auschein von transversalen Bündeln. Stilling und Wallach beschreiben Strueturverhältnisse destruirter Theile, aus solchen Beschreibungen sind physiologische Folgerungen nicht ableitbar.

<sup>1)</sup> Untersuchungen über ben Ban bes Nervenspstems von Dr. B. Stilling und Dr. J. Wallach, heft 1. 1842. heft 2. 1843.

#### VI. Von den peripherischen Rerven im Allgemeinen.

A. Von dem feinern Bane der Nerven.

Die Fasern der peripherischen Nerven sind von einer blaffen, ftruetur= lofen, überans dunnen Scheibe umgeben, welche weber mit ber fogenannten Markscheide, noch mit den zufälligen Umgebungen von Zellgewebe verwechselt werden darf 1). Die Markscheide bildet die bekannten doppelten Contoure, welche den animalen Nervenfafern das Unsehen von Röhren geben, und darf vorläufig um fo mehr für einen integrirenden Theil diefer gelten, als in gang frifden unveränderten Rerven die doppelten Contoure häufig fehlen, aufcheinend, weil fich Heußeres und Juneres (Achsencylinder?) noch nicht gesondert haben. Die eigentliche Scheide verhalt fich bagegen deutlich als Hulle ber Fafer, und wenn sie, wie wahrscheinlich, an den specifischen Berrichtungen feinen Antheil hat, fo ift fie der natürliche Ifolator berfelben. Bie biefe Scheiden ichon in den peripherischen Nerven überans bunn find, so werden sie in den Centralorganen, wenn sie überhaupt hier vorkommen, von verschwindender Feinheit, womit man hypothetisch die im Gehirn = und Rückenmarke fo häufigen Erscheinungen von Querleitung in Berbindung

bringen fonnte 2).

Die Fasern veräfteln sich nie, und fteben, wenn man von den Endfclingen abfieht, nirgends in unmittelbarem Bufammenhange. Dies ift bei bem Verftändniß der Unaftomosen fest zu halten. Der Zweig, welchen ein Nerv an den andern abgiebt, vertauscht nur feine Bahn, bleibt aber auch im fremden Gebiete anatomisch und physiologisch selbstständig. Untersucht man die Anastomosen mitrostopisch, so fieht man, daß die von fremden Der= ven eingetretenen Kasern isolirt fortlaufen und meistens der Peripherie sich zuwenden. Indeß habe ich in den Berbindungen, welche die Halenerven theils unter sich, theils mit bem N. hypoglossus und accessorius eingehen, befigleichen an einer Anaftomofe zwischen dem 4ten und 5ten Rervenpaare, Kafern gefunden, welche bei dem llebertritt in die fremde Bahn fich gegen bas Centrum mandten. — Untersucht man die Anastomosen physiologisch, fo ergiebt fich, daß die Derven, welche fremde Mefte anaftomotisch aufnehmen, in ihren primitiven Kräften ebenfo wenig eine Menderung erfahren, als die hinzutretenden Fasern unfähig find, fich die specifischen Eigenschaften ber Nerven zu affimiliren, in beffen Organismus fie eintreten. Gin befanntes Beispiel liefern die Anastomosen bes N. trigeminus und sacialis im Geficht. Die Nervenzweige nämlich, welche in Folge ber Anastomose Fasern aus beiden Paaren enthalten, haben sowohl fenfibles als motorisches Bermögen, aber von den Schenkeln der Anastomose ift der vom 5ten Paar herstam-

<sup>1)</sup> Das Nähere bei Schwann, Mikrosfopische Untersuchungen, S. 170 n. f. 2) Beule, Allgemeine Anatomie S. 782, neunt die Scheide stark, und bildet sie anch so ab, Tab. IV, Fig. 5. H. — Schwann a. a. D. sagt und zeichnet das Gezgentheil. Ich habe die Scheiden nie anders als sehr kein gesehen, und bekenne, daß ich fie an den Fafern der peripherischen Nerven nur unter begunftigenden Umftanden, an ben Fasern der Centralorgane nie direct mahrnehmen konnte. Indeß laffen mancher= lei Erscheinungen auf die Gegenwart feiner Scheiden im hirn= und Rückenmarke idließen.

mende nur fenfibel, und der dem 7ten Paare angehörige nur motorisch; ein

wechselseitiger Austausch der Kräfte hat nicht stattgefunden.

Alus der Folation der im Verlaufe der Nervenstämme und Aeste wurde man die Wirkung ber Geflechte conftruiren konnen, auch wenn es an directen Erfahrungen über diesen Gegenstand fehlte. Die Geflechte entstehen durch angstomotische Berbindung zweier ober mehrer Nerven, welche nach einer mehr oder weniger vollkommenen Bermischung ihrer Fasern wieder in Aleste auseinandertreten. Es ist flar, daß die Aleste des Geflechtes eine vielseitigere Wirfung außern werden, als jede Burgel beffelben im Ginzelnen, und ebenfo flar ist, daß die Urt und der Umfang ihrer Kräfte von der Urt und der Mannichfaltigkeit der Elemente abhängt, welche sie in Folge der Faservermischung im Plexus aus verschiedenen Burgeln bezogen haben. Bedenkt man, daß die Rrafte ber Nerven im Allgemeinen durch die Centralorgane, und im Speciellen durch die Stelle eines Centralorgans regulirt werden, wo die Wurzeln derfelben sich inseriren, so übersieht man die wichtigen Folgen der Plexusbildung augenblicklich. Ein peripherisches Organ wird unter Einfluß und Dbhut berjenigen partieulären Centra gestellt, von welchen die verschiedenen Nervenfasern ausge= ben, die durch die Zweige des Plexus ihm zufließen.

### B. Von den sensibeln und motorischen Nervenwurzeln.

Die Pathologie war schon zu Galen's Zeiten im Besitz von Erfahrungen, welche zeigten, daß von den beiden Sauptfunctionen des Rervensyftems: Bermittlung ber Empfindung und ber Bewegung, nicht felten eine verschwinde, während die andere fortbestehe. Hieran kounte sich leicht die Bermuthung schließen, daß die gesonderten Functionen durch besondere Organe vertreten würden, um so mehr, da die specifischen Sinnesnerven des Auges, Ohres und der Nase ihrer peripherischen Ausbreitung nach keine Bewegungen, wenigstens nicht Muskelbewegungen, hervorzubringen geeignet waren. Treviranus war vielleicht ber Erste, welcher ber sensibeln und motorischen Nervenkraft besondere Bahnen anzuweisen versuchte, aber freilich darin irrte, daß er erstere durch das Nervenmark, lettere durch das Reurisem vermittelt wissen wollte 1). Bell's Scharffinn berücksichtigte die doppelten Wurzeln, mit welchen alle Rückenmarksnerven entspringen, ihn frappirte der Umstand, daß nur die hinteren Wurzeln mit Ganglien ausgeruftet waren und daß deutlich gesonderte Stränge bes Ruckenmarkes einerseits die hinteren, andererseits die vorderen Wurzeln in sich aufnehmen, er reizte also an frisch geschlachteten Thieren bald bie einen, bald die anderen, und gelangte (1811) zu der wichtigen Entdeckung?), bag nur Reizung ber vorderen Burzeln Bewegung vermittle. Fortgesette Untersuchungen an der doppelten Wurzel des 5ten Paares lehrten, daß auch hier bie des Ganglions entbehrende fleine Wurzel Bewegungen, dagegen die mit bem Gaffer'ichen Anoten versebene größere Burgel, welche offenbar ben hinteren Wurzeln der Spinalnerven entspricht, keine Bewegung, wohl aber Empfindung vermittle. Auf diese Erfahrungen grundet Bell den Lehrsat, daß die hinteren Rückenmarkswurzeln der Empfindung, die vorderen der Bewegung bienten. — Magendie untersuchte die Functionen der Nervenwurzeln an

<sup>1)</sup> Reil's Archiv I., Beft 2, Seite 16 (im Sahre 1796).

<sup>2)</sup> The nervous system of the human body etc., by Charls Bell. London, 1830. — in's Deutsche übersett von Nomberg 1832.

lebenden Thieren 1). Er fand, daß nach Durchschneidung der hinteren Wurzeln die Empfindung und nicht die Bewegung, nach Durchschneidung der vorzberen Wurzeln dagegen die Bewegung und nicht die Empfindung verloren ging. Strychnin, welches bei gesunden Thieren Krämpse erregt, blieb nach Durchschneidung der vorderen Burzeln ohne Wirfung, während nach Durchschneidung der hinteren Burzeln die Krämpse eintraten. — Besonders genaue Bersuche machte Joh. Müller an Fröschen, welche die Richtigkeit des Bell'sschen Lehrsaßes wenigstens für diese Thierart außer Zweisel stellten. Ebenso sielen Panizza's und Balentin's Versuche an Säugethieren afsirmativ aus. Ueberhaupt kann gegenwärtig an der Gültigkeit des Saßes, daß die hinteren Wurzeln der Rückenmarksnerven ausschließlich die Empfindung, die vorderen ausschließlich die Musselbewegung vermitteln, kaum noch gezweisselt werden.

Wenn ich vor wenigen Jahren anders urtheilte, so bestimmten mich vorzugsweise die von Kronenberg angeblich bestätigten Bersuche Magendie's, nach welchen Reizung ber vorderen Burgeln Schmerzenszeichen veranlaffen follten, wenn man nur die Integrität der hinteren Burgeln erhalten hatte 2). Der Ausspruch eines so geübten Experimentators schien mir um so wichtiger, je wahrscheinlicher es war, daß in früheren Versuchen, beim Einschneiben vom Rücken ber, die hinteren Wurzeln gezerrt, wo nicht gar durchschnitten worden waren. Fast noch wichtiger war mir ein Ausspruch Dt. Sall's3), welcher, mit Bezugnahme auf Joh. Müller's Bersuche über die Function der Nervenwurzeln, versicherte, daß er bei ber Schildfrote und Raja batis bie Resultate des Berliner Physiologen nicht bestätigt gefunden habe, indem galvanische Reizung ber hinteren Burgeln bei biefen Thieren Bewegung vermittle. Muller erklärt diese abweichenden Ergebnisse für Folgen von Reflex, und hat bier= mit dem brittischen Neurologen einen Vorwurf gemacht, an welchen ich nicht benken mochte. In der That, wenn Sall, nachdem er mehr als ein Buch über Reflexfunctionen geschrieben, au undurchschnittenen hinteren Wurzeln operirte, und die Bewegungen, die er dann fah, als Beweise gegen den Bell'= schen Lehrsatz benutzte, fo beging er eine Gedankenlosigkeit, welche mit seinen sonst sorgsamen Untersuchungen durchaus nicht in Einklang steht. Indeß hat Sall, obschon er in Müller's Archiv arbeitet, sich nicht gerechtfertigt, und andererseits sind die vorerwähnten Versuche Magendie's von Longet wi= berlegt worden 4), so daß ich die Bedenken, die ich eine Zeitlang hegte, als beseitigt betrachte.

Wenig erheblich scheinen mir die neueren Einwürfe von Meyer und Arnold. Ersterer beruft sich darauf, daß Valentin bei Durchschneidung eines rein motorischen Nerven (des oculomotorius) Schmerzenszeichen bemerkt habe, aber Meyer hätte erst beweisen müssen, daß dieser Nerv ein rein mostorischer, oder, was eigentlich gemeint war, ein solcher sei, der nur eine Art von Fasern enthalte! Arnold sucht dagegen zu zeigen, daß die vorderen Aeste nicht bloß der Muskelbewegung, sondern auch der Muskelempsindung dienen. Er behauptet, das Muskelgefühl sei ein specifisches, es werde durch mechanische Neize gar nicht geweckt, und nur hierauf bernhe es, daß Durchschneidung der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Journal de Physiologie II., pag. 276 unb 366.

<sup>2)</sup> Müller's Archiv. 1839. S. 360.

<sup>3)</sup> Memoirs on the nervous system, pag. 44.

<sup>1)</sup> Longet, Anatomie et physiologie du système nerveux. Paris. 1842. I., pag. 37.

porderen Burzeln keine Schmerzen veranlaffe 1). Alls Beweis bient folgendes Erperiment: Einem lebenden Frosche wird die haut des einen Schenkels abge= jogen, worauf es unmöglich ift, burch irgend einen Reiz auf Diefen Schenkel das Thier zu Schmerzensbewegungen zu veranlaffen. Gleichwohl bewegt fich daffelbe noch willfürlich, es hat noch Muskelgefühl, und folglich find die fensi= beln Muskelnerven anders organisirt, als die sensibeln hantnerven, sie sind für mechanische und chemische Reize unempfänglich. Allein Urnold übersab, daß in feinem Bersuche eine Abweichung ber Nerventhätigkeit vorkam, die jede Folgerung aus demfelben unmöglich machte. Mit ber haut waren die Endschlingen ber fensibeln Rerven, aber nicht beren Zweige und Stämme, entfernt! Barum empfanden diese nicht? Der Grund ift nicht recht flar, aber einleuchtend ift, daß eben, weil fie nicht empfanden, der Bersuch bochst zweideutig ift. Wir besigen Bersuche von Panizza, welche mehr Beweistraft haben. Einer Ziege wurden die hinteren Wurzeln der vier letten Lumbal = und der drei erften Saeralnerven burchschnitten, nach welcher Operation bie Bewegungen zwar fortgingen, aber mit einem gewiffen Ungeschick, welches deutlich zeigte, daß das Thier nicht empfand, wie es den Juß auffette und bewegte 2). Eine ähnliche Beweistraft haben im Grunde die Grethumer Bell's über die motorische Kraft des fünften Paares. Er durchschnitt dieses bei einem Esel und fand die Bewegungen der Gesichtsmuskeln in dem Grade gelähmt, daß er die Nerven der Bewegung durchschnitten zu haben mahnte. Die Lippen hingen schlaff nach unten, unstreitig nur, weil bas Thier die Schlaffheit des Ringmustels nicht wahrnahm. Daß die sensibeln Nerven nicht bloß das Gefühl der Saut, sondern auch das Muskelgefühl vermitteln, wurde ich schon aus ben fehr zahlreichen Zweigen schließen, welche aus ber großen Wurzel bes fünften Paares in die Augenmuskeln treten.

Wenn nach Bell die hinteren Wurzeln der Empfindung und die vorderen der Bewegung dienen, so bezieht sich das Wort Empfindung nur auf die bewußte Empfindung, und das Wort Bewegung nur auf die Mustelbewegung. Db die unbewußten Pereeptionen ebenfalls durch Bermittlung der hinteren Burgeln, und nur durch biefe, zu Stande kommen, - ob ferner Die Bewegung der nicht muskulösen Theile, inwiefern sie vom Gehirn und Rückenmark ausgehen, durch die vorderen Wurzeln vermittelt werden, darüber hat Bell nicht geurtheilt. Der Ginfluß ber Gemuthobewegungen auf Die Absonderung der Thränen = und Hautdrusen scheint zu beweisen, daß den sensibeln Nerven Kafern beigemischt sind, welche motorische Reize in centrifugaler Richtung auf Gefäße und Drufen überführen. Hieraus ergiebt fich, bag die Berwandlung des Ausdrucks sensible Wurzeln in centripetale nicht ausführbar ist, so wünschenswerth er sonst wäre, um anzudeuten, daß alle eentripetalen Fasern sich in den hinteren Wurzeln zusammendrängen. In der That scheinen in den vor= beren Nervenwurzeln nur eentrifugale Kasern vorzukommen, beffenungeachtet konnen sie nicht eentrifugale beißen, weil, wie bemerkt, auch in den hinteren Wurzeln Leitung nach außen zu Stande fommt. Db bie vorderen Wurzeln nur motorische Fasern für Muskeln oder auch für andere Theile enthalten, ist un= entschieden, daher J. W. Arnold's Vorschlag, die motorischen Nerven Bell's Muskelnerven zu nennen, selbst bann unannehmbar fein wurde, wenn man bei

<sup>1)</sup> J. B. Arnold, Neber bie Berrichtung ber Burzeln ber Rackenmarkenerven. Seibelberg, 1844. S. 112.

<sup>2)</sup> Panizza, Bersuche über bie Berrichtungen ber Nerven, übers. von C. Schene= mann. Erlangen, 1836.

Muskelnerven von der Energie der Muskelempfindung abstrabiren wollte. Die so viel befrittelten Ausbrücke: fensible und motorische Merven, scheinen mir, weim es auf Rurge des Ausdrucks ankommt, die physiologischen Verhältniffe ber Wurzeln immer noch am besten zu bezeichnen, man brancht nur unter mos torisch unskulo = motorisch zu verstehen, wie dies Bell wollte, so sind jene Bezeichnungen wenigstens nicht falfch, obschon befeet. Bell selbst bezog feinen Lehrsatz unr auf die Rückenmarksnerven, nicht auf die Hirunerven, das fünfte Paar ausgenommen. Erst die Dentschen übertrugen das, was von den Rerven des Rückenmarkes erwiesen war, auf die des Gehirns, und kamen durch unbegründete Analogien zu falschen Forderungen. Dies wird sich in der Lehre von den einzelnen Hirnnerven näher ergeben. Hier ist im Allgemeinen nur auf Folgendes aufmerksam zu machen: 1) Die Ableitung der hirnnervenwurzeln von den vorderen und hinteren Strängen des Mückenmarkes ist ein vergebliches Bestreben. Die anatomischen Untersuchungen nämlich weisen deutlich auf Kreu= zungen zwischen den vorderen und hinteren Strängen hin, aber die Grenzen biefer Kreuzung sind mit Sicherheit nicht nachzuweisen 1). Dazu kommt, daß die hinteren wie die vorderen Strange durch verschiedene Unhäufungen grauer Substanz hindurchseben, in welchen viele Fasern zu endigen, noch mehrere zu beginnen scheinen, fo daß der Nachweis der Identität der Rückenmarksstränge und der Theile, in welche sie sich scheinbar im Gehirn fortsetzen, nicht möglich ift. 2) Auch die Ganglien an den Nervenwurzeln geben über die Functionen derfelben keinen Anfschluß. Go fehlen die Banglien an ben Burzeln der specifischen Sinnesnerven, und wiederum finden fie fich an den Wurzeln verschiedener motorischer. In meiner Abhandlung über die Kopfnerven bes Frosches habe ich nachgewiesen, daß bei diesen Thieren nicht nur der mo= torische Aft des trigeminus, sondern auch der Gesichtsnerv und der Nervus abducens vollständig durch den Gaffer'fchen Anoten treten. Für die Sänge= thiere zeigte ich, daß motorische Nerven durch die Knoten des Bagus des glossopharyngens, und beim Ralbe burch bas Anotchen ber fleinen Wurzel bes hypoglossus hindurchsegen. Wie wenig die Gegenwart eines Banglions in den Nervenwurzeln zu schließen erlaubt, ergiebt sich daraus, daß nicht einmal die Functionen der Rückenmarksnerven durch die Ganglien gesetzlich bedingt werden. Go tritt bei den Froschen ein großer Theil der motorischen Burgeln burch die Spinalganglien. Es ist auffallend, daß Deuller trot dieser Erfahrungen auf die Gegenwart der Knoten an den Burzeln noch ein gewiffes Ge= wicht zu legen scheint, wie fich barans ergiebt, daß er beim Zungenschlundner= ven dem Ganglion petrosum eine gang andere Bedentung zuschreibt, als dem Anoten Ehrenritter's, welcher lettere wohl nur infofern der Burgel näher angehört, als er noch innerhalb ber dura mater liegt. (S. unten bei N. glossopharyngeus.)

Alle Beobachtungen vereinigen sich, zu beweisen, daß es zwei Classen von Nervenfasern gebe, von welchen die eine Empfindung, aber nicht Muskelbewezung, die andere Muskelbewegung, aber nicht Empfindung vermittelt; zweiselhaft dagegen ist, ob der specifische Charafter der Thätigkeit von der Natur der Fasern oder vielmehr von der Beschaffenheit der Theile abhänge, von welchen die Nerven entspringen und zu welchen sie gehen. — Die motorischen und senssibeln Fasern sind anatomisch gleichartig, aber dies reicht nicht ans, zu beweissen, daß sie auch sunctionell sich gleichen. Entspräche der Gang der Leitung

<sup>&#</sup>x27;) Ein überaus interessantes Praparat von Ed. Weber befindet sich in der anatomischen Sammlung zu Leipzig.

bem äußern Anscheine, ware nämlich die immanente Bewegung, welche in irgend einer Weise der Junervation zu Grunde liegen muß, in den sensibeln und motorischen Fasern einer einseitigen Richtung unterworfen, so wäre die Frage im Wefentlichen schon gelöst. Indeß ist zuzugeben, daß unsere Bersuche hierüber noch nicht entscheiden. Wenn wir einen motorischen Nerven an irgend einer Stelle seines Berlaufes reizen, so entsteht eine Bewegung unterhalb ber gereizten Stelle, bagegen weder Bewegung noch sonft ein merkbarer Effeet nach oben. Db aber nicht bennoch eine Wirkung nach oben stattfinde, die nur der sinnlichen Wahrnehmung entgehe, bleibt ungewiß. Aehnliches gilt für die Sinnesnerven. De yer behauptet fogar, daß jede Reizung, welche eine Rervenfaser irgendwo trifft, diese in ihrer Totalität afficire, also nach innen und nach außen geleitet werde. Eine solche Annahme ist logisch möglich, aber erfahrungsmäßig nicht nur ebenso unerwiesen, als die erste, sondern hat sogar ben Schein gegen sich. Die anatomische Untersuchung lehrt, daß Zweige bes sensibeln trigeminus bis in die Augenmuskeln eindringen, und das physiologische Experiment beweist, daß Reizung bieser Zweige ohne motorischen Effect bleibt. Diese Erfahrung ist für die vorliegende Frage nahebei entscheidend und jedenfalls viel wichtiger, als alle jene prätendirten Wirkungen der fensibeln Nerven nach außen, Wirkungen, welche, wie die des N. lacrimalis auf die Thränendruse, durch die Vegenwart sympathischer Fasern erklärlich sind 1). Intereffant, aber ohne Beweisfraft, find die von Schwann und Steinrück gemachten Erfahrungen an burchschnittenen und glücklich regenerirten Rerven. Beide Forscher fanden, daß die Function der Nervenwurzeln in solchen Fällen sich nicht audere. Jusofern nun nicht angenommen werden fann, daß jede durchschnittene Kafer durch richtige Berbindung ihrer centralen Sälfte mit der ihr zugehörigen peripherischen in den alten Stand zurückfehre, fonnte es scheinen, daß die Junervation von den Insertionspunkten der Nerven ausgehe und baß 3. B. ein peripherisches Ende einer motorischen Kaser, welches sich mit tem centralen Stumpfe eines sensibeln Fabens vereinigte, seine früherhin motorische Wirkung nun mit der sensibeln vertauschen mußte. Allein dieser Unsicht fteht eine andere nicht minder berechtigte und meiner Unsicht nach wahrscheinlichere gegenüber. Es ware nämlich möglich, daß differente Fasern, auch wo sie verwüchsen, gang ohne Wirkung blieben. Die gereigte motorische Burgel wurde in allen Fafern, welche auf der peripherischen Seite mit sensibeln verwachsen wären, ben Reiz eben unr bis zur seufibeln Faser leiten, und umgekehrt konnte die Reizung der sensibeln Wurzel, obschon eine Anzahl ihrer Fasern in motorische ausgingen, doch nicht Bewegung vermitteln, weil sie selbst nur centripetaler Leitung fähig wäre. Berücksichtigt man, daß durchschnittene Nerven, welche regeneriren, in fehr verschiedenem Mage ihre ursprünglichen Bermögen wieder gewinnen, so liegt die zweite Anffassungsweise viel näher, es scheint nämlich ein burchschnittener Nerv feine urfprünglichen Gigenschaften um fo unvollkommener wieder zu gewinnen, je häusiger es vorkommt, daß differente Faferenden in ihm zusammenheiten.

Die einzigen methodisch durchgeführten Versuche über die vorliegende Frage hat mein Freund Bidder angestellt 2). Er versuchte, in acht verschie-

<sup>1)</sup> Es bedarf der Bemerkung faum, daß ich hier nicht von dem Sympathicus der Handbücher, sondern von Fasern des sympathischen Systems spreche in dem Sinne, wie er in einem frühern Abschnitte erläntert wurde.

<sup>2)</sup> Müller's Archiv. 1842. S. 107. — Die Versuche von Flourens, welcher sich vergeblich bemühte, bie burchschnittenen Bagus an burchschnittene Salsnerven anzu-

venen Fällen ein Zusammenheilen des N. lingualis und hypoglossus herbeizufüheren, ein paar Mal in der Weise, daß das eentrale Ende des erstern mit dem peripherischen des letztern verbunden wurde, aber immer verbanden sich im Regenerationsproceß die analogen Nerven statt der differenten. Indem diese Experimente mißglückten, die ihrer Combination nach geeignet waren, die Frage zu entscheiden, müssen wir uns an die oben angeführte Erfahrung halten, daß durch Galvanisiren sensibler Muskeläste keine Convulsionen erregt werden, eine Thatsache, die sehr wahrscheinlich macht, daß sensible Nerven einer Leitung nach außen nicht fähig sind.

### C. Nervenschlingen und Nervenfreise.

Wenn man die Nerven bis zu ihren Ansbreitungen in den Organen verfolgt, so findet man, daß die Kasern endlich einmal umbiegen, entweder unmittelbar ober in der Weise, daß sie ihre Bahnen wechseln und in einem fremden Endzweige fich ruckwärts, nämlich jum Centrum, wenden. Die lettere Bildung gewährt das Ansehen von Negen und ist die gewöhnlichere; nur in wenigen Källen, wie in den Ausbreitungen der Bor = und Zahnnerven, fieht man die Kafern unmittelbar umbiegen und in den Zweig, aus welchem fie austreten, jurudtehren. In folden Fallen icheinen freie Faserenden gang zu fehlen; indeß ift nicht zu übersehen, daß biefer Schein täuschen konnte. Wenn man bie Schenkel ber Mervenschlingen in die feinsten Mervenzweige zu verfolgen fucht, fo findet fich, daß man dem Laufe der Fafern unr eine angerst furze Strecke folgen fann. Sehr bald nämlich versteden fich die Schenkel ber Mervenschlinge zwischen andere Kasern, und es ift nur Sypothese, daß beide ihren lauf bis jum Centrum fortsetzen. Diese Sypothese hat zwar die Wahrscheinlichkeit infoweit für sich, als wir bei Untersuchung ber größeren Rervenzweige und Stämme ftets continuirliche Kafern, nie freie Enden finden, allein möglich bliebe immer, daß in den feinsten Zweigen die Anordnung eine andere wäre. Solche feine Zweige laffen fich auf anatomischem Wege leider nicht zerlegen, und find andererseits doch viel zu did und undurchsichtig, um eine mifrostopische Einsicht in ihren innern Bau zuzulaffen. Sannover behauptet mit Bestimmtheit, die Gegenwart freier Nervenenden in dem vordern Theile der Nethant erkannt zu haben; henle und Kölliker erwiesen die Gegenwart folder in den Paccini'schen Körperchen; Rosenthal bemerkt, die Nerven schienen öftere in kleinen elliptischen punktirten Körperchen zu enden, und Benle fagt im Allgemeinen, es habe oft den Unschein, als ob eine Nervenfaser plöglich aufhöre, nur rühre bies in einigen Fällen wenigstens von einer plöglichen Bengung der Faser oder auch von einer Trennung des Markes her. hiernach ist sehr fraglich, ob die Endschlingen, die scheinbar vorhanden sind, in Birklichkeit existiren, und volltommen erwiesen ift, daß diese Bildung nicht allgemein sei. Für die Physiologie find diese Zugeständniffe von Bichtigkeit, denn in der Nervenphysik find Die Schlingen nicht nur etwas Rathselhaftes, fondern etwas Unbrauchbares, und man möchte fagen Absnrbes.

Die beiden Schenkel, welche zur Herstellung der Schlinge gehören, kann man sich entweder als gleichartig oder als ungleichartig vorstellen, d. h. es können sich entweder sensible Fasern mit sensibeln und entsprechend motorische Fasern mit motorischen verbinden, oder zweitens, eine motorische Faser bildet

heilen, verfolgten eine andere Aufgabe und würden, auch wenn sie gelungen wären, über die specifischen Eigenschaften der Fasern nicht Aufschluß gegeben haben.

ben centrifugalen, und eine fenfible ben centripetalen Schenkel. Die lette Betrachtungsweise wurde vielleicht am ehesten mit der Theorie der Leitung in Einflang zu bringen sein, aber fie ift and anderen Grunden unmöglich. 1) finden fich Schlingen in senfibeln Theilen, welche ber Musteln gang entbehren, 3. B. in der Nickhaut, in den Zahnfäckthen, im Innern des Gehörorgans. Sollte ber eine Schenkel bier motorisch sein, so könnte er nur die Bewegungen der Gefäße vermitteln. Diefe Bewegungen hängen aber mahrscheinlich nicht von cerebrospinalen Fafern ab; 2) ift gar zu unwahrscheinlich, daß die Bahl der motorischen und sensibeln Fasern in allen Organen sich genau das Gegengewicht halten follte, da man vielmehr in den Muskeln ein Borberrschen der motorischen, in den Sinnesorganen bagegen ein Präponderiren der sensibeln Fafern erwarten durfte. Gelbst wenn man von Bewegung und Empfindung gang abstrahirt und ben einen Schenkel ber Schlinge schlechthin als centrifugalen, den andern als centripetalen bezeichnet, bleibt diefer Einwurf, denn es ist flar, daß gewisse Theile mehr durch die Centra, und andere mehr für die Centra wirken. 3) Blandin zeigte, daß beim Menschen die hinteren Burzeln der Rückenmarkenerven im Allgemeinen 2 — 4mal stärker sind, als die vorderen Wurzeln, so daß die motorischen Fasern zur herstellung von Schlingen mit den fensibeln der Zahl nach nicht ausreichen. 4) Befanntlich kann Bewegung sowohl als Empfindung für sich allein verloren geben, was der aufgestellten Sypothese nach zu der gar wunderlichen Behauptung führen wurde, daß bisweilen halbe Schlingen des Todes verblichen.

Hiernach bleibt, im Falle Schlingen existiren, nichts übrig, als anzunehmen, daß sich gleichartige Fasern, d. h. eentrisugale mit eentrisugalen und eenstripetale mit centripetalen, verbinden. Mit dieser Annahme entstehen aber wiesder die consussessen, verbinden. Mit dieser Annahme entstehen aber wiesder die consussessen, so würde am Ende jeder Schlinge ein Punkt liegen, bis zu welchem die centrisugale Leitung fortginge. Sollen nun die zu den Muskeln eilenden Nervengeister hier mit den Köpsen an einander rennen? In den senssibeln Nerven stellen sich die Aspecten auch zieunlich wunderlich. Beide Schenstel der Schlingen sollen centripetal leiten, also existirt in der Schlinge ein Punkt, von welchem ans Leitung nach zwei Seiten hin vor sich geht, während an allen anderen Punkten der Faser die Leitung nur einseitig möglich ist! Würde also zusällig dieser Punkt gereizt, so entstünde ein doppelter Effect,

würde irgend ein anderer gereizt, fo entstünde ein einfacher!

Ich will hier die Bemerkung einschalten, daß mit der Einführung der Nervenschlingen ein gefeiertes neurologisches Gesetz suspect geworden. So lange es feine Schlingen gab, bewiesen die Reizversuche an durchschnittenen fenfibeln Merven, daß diefe nur nach innen leiteten, oder jedenfalls nur bei Leitung nach innen Empfindung vermittelten. Dies beweisen fie nicht mehr. Dhne mit irgend einer bekannten Thatsache in Collision zu kommen, konnten wir annehmen, daß eine fenfible Fafer ben empfangenen Reig nach beiden Geiten leite und daß der centrisugal ausstrahlende bei der Schnelligkeit der Mervenleitung immer noch zur rechten Zeit im Senforinm ankomme. Diese Borstellung ist fogar überwiegend wahrscheinlich, fo lange man bemüht ist, die Leis tung unter physikalische Gesichtspunkte zu bringen, benn man kann sich keine klare Vorstellung machen, wie Berührung einer Nervenfaser nach der einen Seite hin wirken, nach der andern nicht wirken follte. — Die bisherigen Erfahrungen lehren, daß ein durchschnittener Rerv, welcher an dem peripherischen Ende gereizt wird, keine Empfindungen vermittelt. Dies ist fehr natürlich, weil der Effect nicht mehr zum Sensorium durchdringt, aber die bisherigen Erfahrungen verschweigen, was geschehe, wenn man das peripherische Ende einer durchschnittenen sensibeln Faser reizt, welche mittelst des zweiten unverletzten Schenkels noch mit dem Gehirn verbunden ist. So lange wir Nervenschlingen zulassen, ist die Frage, was in diesem Falle geschehe, eine der wichtigsten; ich habe sie in solgender Weise zu erledigen gesucht. — Bei einem Hunde wurde der R. infraorditalis der Onere nach halb durchgeschnitten. Es durste vorauszgesetzt werden, daß wenigstens ein Theil der durchschnittenen Fasern mit den undurchschnittenen durch Endschlingen zusammenhänge, daß also Neizung der peripherischen Schnittsläche Schmerzen erzengen werde, wenn überhaupt die Leitung des Neizes durch die Schlinge hindurch gestattet sei. Das Experiment zeigte indeß, daß nur die centrale, nicht die peripherische Schnittsläche Empsindung vermittelte. Ich wiederholte diesen Versuch im physiologischen Institut in Göttingen an einem Pferde, und das Nesultat war nach dem Urtheile der

affiftirenden Sachkenner unzweidentig daffelbe.

Ich bekenne, daß der Erfolg dieser Experimente mir die Endschlingen nicht werther gemacht hat. Hätte Reizung des peripherischen Endes der durchschnittenen sensibeln Kasern Empfindung vermittelt, so wäre ein entscheidender Beweiß für die Gegenwart der Schlingen vorhanden gewesen und man hätte an physikalische haltbare Sypothesen über Nervenleitung denken können. Nach dem Resultate des Versuches dagegen verbleiben wir in den oben entwickelten Bedenken. — Die Hypothese von den Nervenschlungen, denn nur eine Sypothefe ift es, welche manche anatomische Grunde für sich und ebenso viele physiologische gegen sich hat, sie wird noch mißlicher, wenn man die Schenkel der Endschlinge im Gebirn anastomosiren, also durch eine zweite Schlinge sich verbinden läßt. Diese von Balentin zuerst angeregte und von Carns mit vieler Liebe entwickelte Hypothese muß ich mit Deule für ungenügend begründet und wenig fruchtbar halten. Bunachst fehlt für die Aufangoschlingen eine entschiedene Fürsprache ber Mikroftopie, mahrend die Endschlingen wenigstens den Augenschein für fich haben. Daß ben paar vereinzelten Beobachtungen Balentin's die Angaben Remaf's entgegenstehen, wurde oben schon angegeben. Neuerlich will Stilling durch mitrostopische Untersuchungen ge= funden haben, daß die fensibeln Wurzeln der Rückenmarksnerven quer durch das Rückenmark fegen und als motorische wieder austreten, aber fo bereit ich bin, ben Fleiß jener mühsamen Forschungen anzuerkennen, so muß ich doch leugnen, daß dies bewiesen oder mit unseren jetzigen Hülfsmitteln überhaupt beweisbar ware. Nach den Untersuchungen Ed. Weber's scheint es, daß die motorischen Wurzeln ber entgegengesetzten Körperhälften zusammenstoßen, sei es burch Unaftomofe oder Juxtaposition, und die Entdeckungen Rölliker's und feiner Vorgänger machen wahrscheinlich, daß die Fasern von Ganglienkugeln ihren Anfang nehmen. Rölliker sah diese Bildung sogar im Rückenmarke.

Indem nun die Hypothese von den Nervenkreisen vom anatomischen Standpunkte aus mehr unwahrscheinlich als wahrscheinlich ist, kaun sie auf Sympathie unter den Physiologen nicht Anspruch machen. Natürlich kann eine Hypothese nur als Schlüssel zum Verständniß passiren, aber die Hypothese von den Nervenkreisen ist kein solcher, vielmehr hat Heule mit großer Klarheit nachgewiesen, wie eine Nervenphysiologie, welche dieselben postulirt, entweder auf einer irrigen Voraussezung bernht oder eine richtige Voraussezung unrichtig auslegt. Setzen wir, von diesem Standpunkte ausgehend, die beiden Schenstel des Faserkreises wären gleichartig, also beide centripetal oder beide centrifugal, so wiederholen sich, abgesehen davon, daß die Hypothese ganz zwecklos erscheint, die Schwierigkeiten, welche bei Verbindung gleichartiger Kasern in

ben Endschlingen entstehen, mit geringen Modificationen, in den Anfangsschlingen, - segen wir bagegen, beibe Schenkel seien bifferent, b. b. ber eine centrifugal, der andere centripetal, so fommt man mit Carus auf Vorstellungen von Circulation des Nervenprincipes, welche bei genauerer Prüfung nicht Stich halten. Zwar kommen Erscheinungen vor, welche die Annahme einer derartigen Circulation zu begünftigen scheinen. Neizung eentripetaler Nerven veranlaßt reflectorische Bewegungen, Erregungszustände motorischer Nerven veranlaffen gleichzeitige Empfindung, Lähmung sensibler Nerven zieht eine auffallende Trägheit der Bewegungen nach sich, und nach Durchschneidung motorischer Nerven hat man bieweilen ein Pelzigwerden benachbarter Sautstellen beobachtet. Aber der geringe Bortheil, den hier die Annahme von Nervenkreisen und circulatorischer Strömung mit sich bringen könnte, geht sogleich verloren, wenn man Folgendes berücksichtigt. 1) Soll Circulation des Nervenagens erklären, weßhalb Erregung motorischer Nerven Empfindungen und Reizung fensibler Nerven Bewegungen vermittelt, so stände zu erwarten, daß Sensationen nie ohne reflectorische Reactionen und hestige Bewegungen nie ohne Combination von Schmerzen blieben. 2) Wäre die Verbindung einer sensibeln Faser mit einer motorischen im Centralorgane die Urfache, weßhalb Erregung der erstern eine Action ber lettern anslöfte, so mußte Erregung eines und deffelben fensibeln Kädchens den Neflex nur in den mit ihm verbundenen motorischen Kasern, nicht aber allgemeine Reactionen veranlaffen; wie boch so hänfig vorkommt. 3) Sollten der Natur nach gleichartige Fasern hier motorische, dort sensible Nerven= freise bilden, so mußte bei halber Durchschneidung eines sensibeln Nerven bie Reizung ber peripherischen Schnittfläche Empfindung vermitteln, was nach meinen Versuchen nicht stattfindet. 4) Da Reflexbewegungen in jedem Theile statt= finden können, deffen Nerven nur mit dem kleinen Theile Rückenmark gufam= menhängen, an welchem die Nerven sich inferiren, so mußte der Nervenfreis ber centripetalen und centrifugalen Nerven-gerade in biefem Studchen Ruckenmark sich schließen, womit wenigstens eine Circulation bes Nervenprincipes zwischen den peripherischen Theilen und dem Gehirn unmöglich würde. 5) Müßte Diefe Circulation etwas überaus Unwichtiges sein, da nach Durchschneidung der Nerven und folglich der Nervenfreise der centripetale Nervenstumpf für immer empfindlich, und der centrifugale für lange Zeit motorisch bleibt.

Die Lehre von den Nervenenden ist noch nicht geschlossen und ce ist wenig wahrscheinlich, daß die Wissenschaft bei den Endschlingen stehen bleiben werde. Gewiß ist, daß die alte Hypothese von einer letten Verschmelzung der Nerven mit dem Parenchym die Wechselwirkung der Centra mit den Theilen ungleich verständlicher machte, als die Theorie von Endschlingen mit isolirter Leitung. Hypothesen, wie jene, verwirft die Kritik oft ohne Weiteres, wobei eine gewisse Schönthuerei mit Exactheit im Spiele ist, die den Kreis der Möglichkeiten nur

soweit anerkennt, als er mit der Elle in der hand zu meffen ift.

## D. Von den sensibeln Nerven.

Wenn man einen sensibeln Nerven reizt, so entsteht gleichzeitig eine Empsindung. Dies kann nicht hindern, anzunehmen, daß zwischen dem physischen Eingreisen des Neizes und dem psychischen Nete des Empsindens noch verschiedene Processe in Mitten liegen. Zunächst leitet der vom Neize angesprochene Nerv bis zum Centrum. Hier überträgt er, allem Anscheine uach, seinen Erregungszustaud auf ein besonderes System von Fasern, welches für die Spinalnerven in den Strängen des Nückenmarkes liegt, und zulest erf,

möglicherweise nach vielen noch unbefannten Zwischenvorgängen, empfangen biejenigen Fafern, wenn ich fo fagen barf, die Empfindungefubstang, welche, in= dem sie dieselbe formiren, die Empfindung erst in's Leben rufen. Dem Sprachgebranche folgend wurde ich behanpten, die Empfindung entsteht nicht eber, als der Empfindung erzeugende Borgang in's Bewußtsein fällt. Bill man ans Rücksicht auf die philosophische Terminologie das Bewußtsein nur dem Menfchen zusprechen, so erfinde man ein neues Wort für jene Seelenthätigfeit, welche die Affectionen des Leibes auf sich bezieht, zwar nicht mit Reflexion und flarer Sonderung des Ich vom Nicht-Ich, aber doch instinctiv, mit dem begleis tenden Gefühle der Luft oder Unluft, vor Allem aber mit dem Gefühle des Selbst, welches allein das Thier zum Individuum macht. So lange die Physiologie auf diese feineren philosophischen Unterscheidungen des höhern geistigen und niedern seclischen Bewußtseins verzichtet, wie bisher immer, darf von unbewußten Empfindungen nicht die Nede sein, denn jene Reihe physiologischer Borgange, welche ben Senfationen zu Grunde liegt, sie wird ans einem Ganzen ein Bruchstück, wenn wir den Schluffaet des Processes, sein Anfgeben im Bewußtsein, oder beffer vielleicht im Selbstgefühl wegschneiden. Hiermit wird nicht gelengnet, daß dieses Bruchstück, oder genauer ber nahebei voll= endete Proces dem wirklich vollendeten fehr nahe ftehen könne. Betrachtet man, wie hier geschehen, die Empfindung als das Product der Thätigkeit mehrerer unter sich verschiedener Elementartheile, fo kann man fehr leicht sich deuten, wie diese Theile nur in einer bestimmten Berkettung ihrer Aufgabe genügen können. Dieselben Theile würden in anderen Combinationen etwas Anderes leisten und würden an und für sich dessenungeachtet dasselbe sein. Eine solche Ibentität der ursprünglichen Rräfte bei verschiedenen Leiftungen scheint wirklich vorzukommen. Wahrscheinlich sind die fensibeln Kafern von denjenigen eentri= petalen, welche zur Erzeugung von Empfindungen untauglich find, von vorn berein nicht verschieden, beide differiren in den letten Effeeten nur defhalb, weil die einen in das Getriebe des Empfindungsapparates eingreifen, die anderen nicht. Aber eben diefe Gleichheit beider in der Sphäre ber ursprünglichen Kräfte läßt es möglich erscheinen, daß eine eentripetale Kaser, welche nach dem Plane ber Organisation nicht empfindet, weil sie mit dem Empfindungsapparat außer Berbindung ift, fofort fensibel werde, wenn durch besondere Umstände diese Verbindung zu Stande kommt. Es ist mir fehr wahrscheinlich, daß ein berartiger Connex durch bloße Beränderung der Freitabilität und Duerleitung (f. oben) entstehen könne, und ich bin geneigt, auf diese Weise die Schmerzen in den Theilen zu erklären, welche im Zustande der Gefundheit vollkommen unempfindlich fcheinen.

Die Empsindungen sind dem Grade nach ungemein verschieden. Die hiersher gehörigen Thatsachen sind sehr bekannt, aber ihre physiologische Begründung ist dennoch dunkel. Zunächst wächst die Stärke der Empsindung mit der Energie des Neizes. Der Neiz summirt sich aber im Allgemeinen wie die Zahl der sensibeln Fasern, die in den Empsindungsact verwickelt werden. Daher empsinden wir dasselbe Licht um so lebhafter, je weiter die Pupille ist, und nach Weber's Untersuchungen unterscheiden wir die verschiedenen Wärmegrade zweier Flüssigkeiten um so genauer, je größer die Hautsläche ist, welche wir eintauchen. Diese Berhältnisse gehören zu den sasslichsten, dagegen wissen wir nicht, warum dies Empsindungsvermögen in der Stusenleiter der Thiere so ungeheure Verschiedenheit zeigt; wir können nicht nachweisen, warum in der Entwicklungsgeschichte des Individuums diese verschiedenen Grade der Sensibislikät sich wiederholen, und noch weniger kennen wir die Ursache des merkwürslikät sich wiederholen, und noch weniger kennen wir die Ursache des merkwürslichten

bigen Phänomens, daß in demselben Wesen die Empsindlichkeit verschiedener Theile eine so ungleiche Größe zeigt. Derselbe Nadelstich, welcher in der Fingerspise den heftigsten Schmerz erzengt, veranlaßt in der Ropshaut eine kaum lästige Empsindung. Veranlaßte er gar keine, so bestände keine Schwierigkeit, es könnte dann entweder die gereizte Stelle ganz ohne Nerven sein, oder der Neiz wäre kein adäquater. Indem aber eine stumpse Empsindung entsteht, sehen wir, daß ein Nerv, und zwar ein Tastnerv vorhanden ist, und es hat nun allerdings etwas Sonderbares, daß derselbe Neiz in dem Einen Sensorium Effecte von verschiedenen Graden veranlaßt. Sind die sensibeln Fasern unter einauder verschieden? oder hängen sie nicht alle gleich innig mit dem Sensorium zusammen? oder endlich: besteht das Sensorium aus verschiedenen Organen, welche die Energie des Empsindens in verschiedenen Grade besitzen? Ich

wage nichts auf biefe Fragen zu antworten.

Berschieden von der Lebhaftigkeit der Empfindung ift deren Schärfe. Lettere besteht in dem Vermögen des Unterscheidens zweier Reize als eines doppelten. E. S. Weber machte die niberans intereffante Bemerkung, bag zwei Birkelspigen, welche gleichzeitig auf die Saut aufgesetzt werden, nur bann beide empfunden werden, wenn fie weit genug von einander entfernt find 1). Bringt man die Zirkelspigen näher als eine halbe Linie an einander, so ist kein eingiger Punkt der Saut befähigt, die Duplicität zu unterscheiden, vielmehr verschmelzen bann beibe Reize' in einem gemeinsamen Gindrucke. Bei weitem die meisten Stellen des Sautorgans haben eine noch viel geringere Schärfe im Empfinden, und auf dem Rücken muffen bie Birkelfpigen fogar 30 Linien auseinander gehalten werden, wenn die Unterscheidung des zwiefachen Reizes möglich fein foll. Ich habe diese Untersuchungen auf das Sehorgan übergetragen und gezeigt, wie ungleich größer bie Scharfe ber Empfindung in diesem ift. Die Bilder zweier parallelen Linien wurden als zwei unterschieden, wenn bieselben nur 0,00014" auseinander standen, und Valentin, welcher diese Versuche wiederholte, fand sogar, daß er zwei Parallellinien zu unterscheiden vermochte, wenn beren Bilder auf der Nethaut nur eine Diftang von 0,00009" hatten 2). Der Grund ber verschiedenen Schärfe im Empfinden mag theilweise in der größern oder geringern Nähe der seusibeln Fasern liegen, nur liegt er in diesem Verhältniffe nicht allein.

Hiemit komme ich auf Fragen, von welchen die Fundamentalfäße der Empfindungslehre abhängen. — Nach Joh. Müller würde die Schärfe des Empfindens in der Feinheit der Nervenelemente ihre natürliche Grenze sinden, denn die einzelne Faser würde zum Unterscheiden zweier Punkte untauglich sein, indem bei Neizung jedes Punktes derselben die gleiche Empfindung entstände 3). Letteres leugne ich. Nach dem eben Mitgetheilten beträgt die kleinste Distanz, welche vom Ange noch wahrgenommen wird, ungefähr ½10000 Zoll. Die Nethantelemente haben aber einen größern Durchmesser, als diesen, und es mußalso eine Faser geeignet sein, mindestens zwei unterscheidbare Eindrücke hervorzurusen. Zwar hat Valentin das Faetum durch die Annahme zu erklären gesucht, daß die beiden Nethantbildchen in solchen Fällen auf verschiedene Fasern sielen; aber diese Erklärung ist unzureichend. Wenn man zwei Spinnwebfäden über einen kleinen Nahmen nahe an einander auszieht und in die Eutsers

1) De pulsu, resorptione, auditu et tactu. Lipsiae, 1834.
2) Meine Beiträge zur Phyfiologie bes Gesichtofinnes. Leipzig, 1836, S. 202, und Balentin, Lehrbuch ber Phyf. II., S. 428.

<sup>3)</sup> Joh. Müller, Sandbuch ber Phyfiologie bes Menfchen. 4te Auft., I., S. 594.

nung vom Auge bringt, in welcher die Duplicität der Fäden eben noch erkennbar ist, so wird durch Drehung des Nahmens am Phänomen nichts verändert. Die Linien bleiben als zwei erkennbar, mögen sie eine lothrechte, oder waagerechte, oder irgend eine andere Lage bekommen. Gesetzt also auch, die beiden Parallellinien hätten bei einer bestimmten Stellung zum Auge wirklich ihr Bild auf lauter differenten Fasern darstellen können, so wird dies doch nicht bei jeder Lage der Linien möglich sein, denn es läßt sich keine Anordnung der Nervensenden denken, bei welcher gerade Parallellinien, deren Distanz geringer ist, als der Durchmesser dieser Enden, in jeder beliebigen Lage auf dissernte Enden siele. Vielmehr müßten die Vilder solcher Linien beim Hins und Herschieben unsehlbar hin und wieder über eine und dieselbe Nervensafer weggehen, womit in der Empsindung an jedem solchen Punkte statt zweier Linien eine gegeben wäre. Wir würden also eine Figur erhalten, in welcher zwei Linien abwechsselnd ist, so muß dieselbe Nervensafer zur Apereeption zweier disereten Emsendlist, so muß dieselbe Nervensafer zur Apereeption zweier disereten Emsen

pfindungen geeignet fein.

Diese wichtige Folgerung ift von ben fleinen Beobachtungsfehlern unferer mikrometrischen Messungen vollkommen unabhängig und bleibt richtig, auch wenn der Durchmeffer der Nethautsafern um das Doppelte und Dreifache feiner sein follte, als wir auzunehmen berechtigt scheinen. Der Sehnerv hat nämlich eine Durchschnittsfläche, welche wohl 50mal fleiner ift, als bie Nethautfläche; foll alfo lettere durch die im Sehnerven enthaltenen Fafern gebildet werden, fo muß jede Faser ein Stuck Nethant beden, welches 50mal größer ift, als ihre Durchschnittsfläche. Mit zusammengebrängten Nervenenden ift alfo bie Nethaut nicht herzustellen, sondern es muffen die Fasern in ausehnlichen Strecken ber Länge nach in der Retina liegen, um die ganze Fläche derfelben begreiflich zu machen. Dies ift a priori so nothwendig, daß es ganz überflüffig fcheint, barauf aufmerkfam zu machen, wie die mitroftopischen Beobachtungen hiermit übereinstimmen und lehren, daß die Fasern des Sehnerven an der Innenseite der Nethaut in langen Strecken, ohne Enden zu bilden, fortlaufen 1). Ift die Nethaut 50mal größer, als die Durchschnittsfläche des Sehnerven, so liegen die Faserenden im Mittel 50mal weiter aus einander, als die Endpunkte bes Diameters der Nervenfasern. Man übersieht also, daß die Nethautbilder zweier parallelen Fäden nichts weniger als nah' beisammen zu stehen brauchen, um auf dieselben Fasern zu fallen, voransgesetzt nur, daß ihre Nichtung sich mit der Längenachse der Fasern schneide, und es leidet nach dem Wefagten schwerlich einen Zweisel, daß berfelbe Elementarfaden nicht bloß zwei, sondern vielleicht zehn und mehr differente Punkte zur Wahrnehmung zu bringen im Stande fei. Wollte man behaupten, die gange Nervenfaser, welche in der Wandung der Nethaut ein so ansehnliches Stück der empfindenden Kläche ausmacht, fei nur Einer Empfindung fähig, so mußten zwei Parallellinien, welche quer über die Faserung der Nethaut wegliefen und gleichwohl als zwei empfunden werden follten, gegen 50mal weiter aus einander stehen, als zwei dergleiden, beren Bilber mit dem Verlaufe ber Fasern zusammenfielen! Aulangend die Taffnerven, so scheint wirklich die Feinheit der Empfindung von der respectiven Nähe der Faser an und neben einander abzuhängen, denn Weber fand, daß zwei Zirkelspigen, beren Duplieität empfunden werden soll, weiter von

<sup>1)</sup> Den mifroffopischen Untersuchungen zufolge scheint es sogar, bag bie Schnervenfasern gar nicht in ber hintern, sondern nur in der vordern Hälfte der Nethant ihr Ende erreichen, demnach würden die Barallellinien nirgends auf Nervenenden fallen.

einander abstehen mussen, wenn sie in der Richtung des Längenverlaufes der Nerven aufgesetzt werden, als wenn ihre Lage nach dem Querdurchmesser der Nerven gerichtet ist. Allein im Ange sindet etwas Derartiges nicht Statt, wie die Erfahrung beweis't, daß zwei Parallellinien, welche sich auf der Grenze des deutlichsten Sehens besinden, doppelt bleiben, in welcher Lage gegen das Auge

fie auch gebracht werden mögen.

Man wird sich leicht überzeugen, daß das Gesagte für die Aritik des sogenannten Gesetzes der excentrischen Erscheinung entscheidend ist. Ihm zusolge
soll jeder Nerv, gleichviel in welchem Punkte seines Verlauses er gereizt wird,
eine Empsindung erwecken, welche das Sensorium in das Ende dieses Nerven
legte. Ein solches Gesetz existirt nicht, denn eine Sehnervensaser würde nicht
im Stande sein, zwei Punkte rännlich zu unterscheiden, wenn sie genöthigt
wäre, alle ihre Empsindungen in einen Punkt, nämlich in das Faserende, zusammenzudräugen. Man kann noch auf einem andern Bege beweisen, daß der
Sehnerv seine Empsindungen nicht auf das Ende der Fasern verlegt. Die einsache Thatsache, daß wir eine gerade Linie bei jeder Lage derselben gerade sehen,
beweist dies, denn es versteht sich nach dem Vorausgeschickten von selbst, daß
das geradlinige Vild nicht in jeder Nichtung auf Faserenden von gleich geradliniger Lagerung treffen könne. Gesetzt, die gerade Linie A B sei das Nethaut-



bild, welches sich auf den Fasern aa', bb', cc', dd', ce', st' darstellt, so würde nach der Hypothese, daß die gereizte Faser ihre Empfindung auf das peripherische Ende verlegte, die Wahrnehmung eines Zickzacks vernittelt werden, welcher die Punkte a' b' c' d' e' s' schnitte. Diese Betrachtung sehrt, daß im Sehnerven eine excentrische Ausstrahlung der Empfindung von dem Punkte des Reizes aus nicht stattsinde,

sondern daß jeder bestimmte Punkt der Faser auch eine bestimmte Naumanschauung vermittle. Hiermit stehen die subjectiven Gesichtserscheinungen bei Congestionen nach dem Kopfe nicht in Widerspruch. Denn die Funken, die senzigen Sonnen und die anderen Gesichtsphänomene, welche aus inneren Grünsben auftreten, erscheinen und keineswegs als Affectionen der Sehnervenenden, sondern als Vilder in der Außenwelt, und dieser Schein der Neußerlichkeit ist nicht Product des einfachen Empsindens, sondern der Vorstellung und Ersahrung.

Es fragt sich, ob der Sehnerv hiemit eine exceptionelle Stellung unter den übrigen Empfindungsnerven einnehme? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Empfindungsvorgänge in den Tastnerven berücksichtigen, da diese nächst den Sehnerven die einzigen sind, welche einigermaßen deutliche Ortsgesühle zu Stande bringen. Die allgemein befannten Erfahrungen, welche hierher gehören, sind kürzlich folgende: 1) Wenn man sich an den Ellenbogennerven stößt oder denselben drückt, so entsteht ein Gefühl von Ameisenkriechen in allen Zweigen desselben. Dasselbe geschieht, wenn der Achselnerv durch den Gebrauch von Krücken oder der Kniekehlennerv durch llebereinanderschlagen der Beine gedrückt wird. 2) Bei Erregungszuständen der Centralorgane, wie in der sogenannten Spinalirritation, entstehen nicht selten Schmerzen in peripherischen Theilen, welche nach Hebung des llebels im Centrum wieder verschwinden.

3) Amputirte behalten das Gesühl des verlornen Gliedes zeitlebens und jeder Druck aus den übrig gebliedenen Nervenstumpf genügt, nm es hervorznrussen.

— Bei diesen Ersahrungen scheint mir Folgendes zu berückschiedigen: a) Die

Empfindungen, welche durch Druck auf die Nervenstämme erregt werden, ocenpiren nicht ausschließlich die Nervenenden, sondern die Nervenäste im ganzen Berlaufe ihrer Länge, wie J. Müller schärfer als seine Nachfolger hervorgehoben. Wenn man den N. ulnaris am Ellenbogen drückt, fo fühlt man von der Stelle des Druckes an bis in die Tingerspitzen ein Prickeln und Stechen an jedem Punkte des Nerven, obschon nicht an jedem Punkte desselben Faserenden liegen. Es scheint alfo felbst diese Erfahrung auf eine Mehrzahl der empfindenden Punkte im Verlaufe einer und derfelben Fafer hinzuweisen. b) Nicht bei jeder Reizung der Stämme entsteht Empfindung in allen ihren Zweigen, z. B. nicht bei Durchschneidung der Nerven. Zwar hat Balentin Fälle angegeben, wo bei Amputationen der Schmerz vorgeblich im peripheris schen Ende des Gliedes empfunden wurde, aber derartige Angaben sind schwerlich mehr als unklare Ausdrücke für die Heftigkeit des Schmerzes. Wer die Worte nicht wägt, fagt, ein Schmerz sei ihm bis in die Zehen oder Fingerspiten gefahren, gerade so wie Andere beim Ansnehmen eines Zahnes den Schmerz mit einem Zermalmtwerden des Gehirns vergleichen. Ich felbst habe bei Exstirpation einer Balggeschwulft den Schmerz rein örtlich empfunden. Bare das Gefet der excentrischen Erscheinung für die hautnerven bestimmend, fo mußte jeder hautschnitt nicht nur einen mehr oder weniger ausgebreiteten Schmerz veranlaffen, fondern die schmerzende Fläche mußte anch allemal un= terhalb des Schnittes liegen. Dies ist nicht der Fall. c) Die Gefühle, welche entstehen, wenn durch Reizung der Nervenstämme peripherische Theile afficirt werden, sind mit den normalen Taftgefühlen nicht wohl vergleichbar. Wenn man den Ellenbogennerven drückt, so entsteht in der Hand nicht das Gefühl eines Druckes auf die haut, fondern Einschlafen und Ameisenkriechen. Dies beweis't, daß jene Empfindungen in den Nervenzweigen auf ungewöhnlichen Borgängen beruhen und zu Schlüffen über den normalen Empfindungsproceß nicht ohne Beiteres benutt werden können. — And die Taftnerven scheinen den Puuft zu empfinden, an welchem fie gereizt werden, nur ift ihr Unterscheidungsvermögen nicht fo scharf, als das der Sehnerven. Würde den Taffnerven diefes Bermögen fehlen, fo mußten die vielfältigsten Irrthumer über die Lage der gereizten Hauttheile vorkommen, und zwar nach Maßgabe des Gesetzes der excentrischen Leitung, Frrthumer von gang specifischem Charakter. Erstens namlich müßten wir in jedem Falle, wo statt des Nervenendes die Faser in ihrem Berlaufe gereizt würde, die Empfindung weiter nach abwärts verlegen, als fie wirklich stattfand, und zweitens mußten wir uns über die Lage der berühr= ten Hautstelle um so mehr täuschen, je weiter oberhalb des peripherischen Endes die Reizung des Nerven zufällig stattfände. Da muthmaßlich dieser Zufall in allen Theilen der Hautfläche in gleicher Beife eintreten könnte, fo stände zu erwarten, daß die Größe der Taftirrthumer eine gang unbestimmte und über ben gangen Rörper im Mittel vieler Berfuche Diefelbe fein wurde. Die Erperimente hierüber lehren aber gang Anderes: Wenn man fich bei verschloffenen Mugen in die Saut stechen läßt und dann mit geöffnetem Auge und mit Sulfe eines fpigen Instrumentes den Punkt anzeigt, welcher vermeintlich gereizt wurde, fo findet sich, daß man fast immer ibn irrig angiebt. Die Größe des Frrthums hat für jede Stelle des Körpers ihre bestimmten Gren= gen, und diefe richten fich ziemlich genan nach dem Grade der Senfibilität der Theile. Man irrt an den Fingerspißen nicht leicht um mehr als 1/2 Linie, an der Hand höchstens um 6 ", am Oberarm bisweilen um 1 1/2 Zoll n. f. w. Man irrt bei weitem am häufigsten in der Richtung der Längenachse der Rerven, d. h. man giebt den gereizten Punkt gewöhnlich zu tief nach unten

(scheinbar Jrrthum exeentrischer Leitung), aber auch sehr oft zu hoch nach oben an. Bon vier Personen, mit welchen ich experimentirte, irrten drei ziemlich regelmäßig in der Weise, daß sie die Empfindung zu weit nach abwärts verlegten, die vierte versiel fast constant in den entgegengesetzten Irrthum. Es ist klar, die Tastirrthümer sind nicht vom bloßen Zufall, sondern von organischen Verhältnissen abhängig, aber ebenso klar ist, daß dem Gesetze der excentrischen Leitung zusolze gerade diese Form des Irrens nicht vorkommen dürfte.

Wir kennen erfahrungsmäßig 2 Classen von Empfindungsphänomenen. Es kommt erstens vor, daß Reizung fensibler Nerven exclusive Empfindung des erregten Punttes vermittelt, und es fommt zweitens vor, daß sie Empfindungen in allen Punkten der Faser hervorrnft, welche unterhalb der erregten Stelle liegen 1). Es fragt sich, welcher Modus der Empfindung entspricht den Leitungsgesetzen? Unfehlbar berjenige, welcher burch bie Zwecke bes Organismus gefordert ift, d. h. der erfte. Die fensibeln Nerven wurden dem Thiere gegeben, um ihm Vorstellungen von der Außenwelt, und namentlich auch Vorstellungen von der Gestalt und Lage seiner eigenen Körpertheile zu verschaffen, welche sich dem empfindenden Principe gegenüber selbst wieder als ein Aeußeres verhalten. Es bedarf des Beweises nicht, daß diefer Zweck nur dann vollstänbig zu erreichen war, wenn ber sensible Nerv in ben Stand gesetzt wurde, zu unterscheiden, welcher von den zahllosen Punkten im Verlaufe seiner Länge der Einwirkung des Reizes offen stand. Ich betrachte alfo die ercentri= fchen Erscheinungen als bas Abnorme. In dem Borbergehenden wurde darauf hingewiesen, wie der specifische Charafter der Reize auf das Ber= vortreten ober Außenbleiben biefer Erscheinungen von Ginfluß ift. Fast icheint es, daß gewisse Reize den Nerven nur local umstimmen, während Undere eine Alteration deffelben im ganzen Verlaufe unterhalb der gereizten Stelle hervor-Im lettern Falle mußten benn naturliche Empfindungen in allen denjenigen Punkten des Nerven entstehen, welche im Verlaufe der Faser eines discreten Empfindens fähig find. Freilich paßt diese Erklärung nicht auf die Fälle, wo Empfindungen in verlornen Gliedern stattfinden, aber meine Absicht war auch weniger, diese dunkeln Vorgange zu erklaren, als zu zeigen, daß die bisherigen Erklärungen berselben fehlerhafte Elemente enthalten.

Die im Vorhergehenden enthaltenen Untersuchungen berühren die Frage über die Natur der Naumanschauungen. Es giebt Naumanschauungen, welche mit der Eristenz der Sinnesorgane unzertrennlich verbunden sind, und es giebt Naumvorstellungen, welche wir erst durch Vermittlung von Erfahrungen ge-winnen. Die Untersuchung der letzteren fällt der Psychologie anheim, an die Erklärung der ersteren hat die Physiologie zu denken. Die Tastnerven und die Sehnerven empsinden das, was sie empsinden, als ein neben einander Vesindsliches, und die Relation des Nebeneinander ist keine veränderliche, sondern eine

durch die Structur des Sinnesorgans gesetzlich bestimmte.

Im Allgemeinen ist dies wohl die Ansicht der meisten Physiologen, und namentlich hat man sich seit J. Müller's lichtwoller Behandlung dieses Gesgenstandes an die Betrachtung gewöhnt, daß jede sensible Faser ihre Empfins dung in ein räumliches Schema eintrage, welches mit der Organisation des Gehirns von vorn herein gegeben sei. Unzweiselhaft ist, daß der Organismus,

<sup>1)</sup> Dagegen kommt vielleicht kein einziger Fall vor, wo der gereizte Nerv keine Empfindung präcis auf die Faserenden verlegte, denn die Falle, welche so gedentet werden, gehören in das Capitel der Spinalirritation, wo weder die Empfindungen immer hinreichend distinct, noch der Ort des Neizes genügend erwiesen ist.

welcher verschiedenen Empfindungen ihre räumliche Relation unter einander anweist, im Sensorium, und nicht in der Faserung der Nerven liege, wie namentlich die Gefühle in transplantirten Hautlappen zeigen. Die aus der Stirnshaut gebildete fünstliche Nase fühlt sich als Stirn, so lange sie mit den Stirnsurven zusammenhängt, ist dagegen die verbindende Brücke mit diesen durchsschwitten und die Heilung vollendet, so entstehen locale Gefühle in der Nase selbst.

So lange man glaubte, daß jede fenfible Kafer nur eines Eindruckes fähig fei, konnte man annehmen, daß etwas einer Tafel Aehnliches im Gehirn bestehe, auf welches die erregte Faser ihren Eindruck verzeichne. Jede Faser hätte dann unr den Punkt der Tafel markiren können, mit welchem sie zusammenhing, und die Seele hatte an der Tafel nur abzulesen branchen, wo jeder Eindruck hingehöre. Diese schon ihrer Handgreiflichkeit wegen etwas verdächtige Be= trachtungsweise ist jetzt noch weniger brauchbar, da ich nachgewiesen habe, daß Reize derfelben Kafer, wenn fie an verschiedenen Punkten angebracht werden, verschiedene Raumanschauungen begründen. Rämlich auch diese Raumanschanungen sind ursprüngliche, wenn anders mahr ift, daß man eine gerade Linie gleich beim ersten Aufschlagen des Auges und ohne vorgängige lebung gerade sieht. Die Ranmanschauung, welche burch ben Unblick einer geraden Linie gegeben ift, wäre für das neugeborne Rind ein physiologisch Unmögliches, wenn nicht im Senforium beffelben eine Einrichtung getroffen ware, vermittelft welcher die bei a, und nicht bei b getroffene Faser eben als a, und nicht als b in die Tafel der Naumanschanungen eingetragen würde. Demgemäß bin ich genöthigt, mich gegen eine von Spies aufgestellte Ansicht zu erklären, welcher annimmt, die Hautnerven empfänden von vorn herein ein ränmlich Bestimmtes gar nicht und lernten erst durch Erfahrung ihre Empfindungen in die Kaser= enden verlegen, indem es diefe wären, auf welche die Reizung unabläffig wirkte. Bei dieser Darstellung, die beiläufig dem Berfasser wichtig war, um die Befähigung der Nerven zu localen Empfindungen zu widerlegen, dürfte die ursprüng= liche Raumanschanung mit ber erworbenen Dristenninig verwechselt sein. Das reine Empfinden, welches nur in ber Form des Räumlichen und Zeitlichen möglich ift, geschieht beim neugebornen Kinde in derfelben Weise als beim Erwachsenen, es fühlt nicht nur ein Juden im Gesicht wo anders, als ein Jucken am Beine, fondern es fühlt auch das Brennen eines Erythems unfehl= bar in ber Saut, also in bem Ende ber Fasern, einen Santschnitt bagegen an ber Stelle des Schnittes felbst, also für viele empfindende Kasern nicht in beren Enden. Was das Rind in Bezug auf die Raumverhältniffe des Körpers erfahrungsmäßig lernt, ift etwas gang Underes, es lernt die Hautstelle mit der Hand finden, in ihrer geometrischen Lage zu anderen beurtheilen u. f. w. Wäre die Empfindung des Punktes, auf welchen der Reiz wirkt, nicht von vorn berein gegeben, so ware sie auf dem Wege der Erfahrung auch nie zu erlernen, was in Bezug auf Blindgeborne sogleich einleuchtet, aber auch für Schende gültig ift.

Das Empfindungsvermögen der Seele scheint also von Geburt an ein allgegenwärtiges. Die Thatsachen, welche hierher gehören, können nur Denen unbequem sein, welche an der Vorstellung kleben bleiben, daß die Seele im Gehirn ihren Thron aufgeschlagen habe und den herbeiströmenden Empfindungszreizen hier sitzend Audienz ertheile. Entstände freilich die Empfindung durch eine Welle, die vom gereizten Punkte ausgehend an's Sensorium anschlüge, so hätte es sein Schwieriges, zu begreisen, wie die Seele erkennen sollte, von wie weit her die Welle käme, indeß sind wir an diese Vorstellungsweise nicht gesbunden. Es wäre denkbar, daß etwas dem psychischen Princip Angehöriges dem gereizten Punkte zuströme, um hier den Reiz zu finden, den es empsin-

ben foll; jedenfalls ift diese zweite Borftellung ber Seele nicht unwürdiger,

als die erste.

Verschiedene Fragen, welche sich an die Lehre von den sensibeln Nerven aufnüpsen, werden hier übergangen, weil sie in früheren Abschnitten beiläusig erörtert wurden. Man vergleiche über den Ursprung sensibler Nerven von anderen Punkten, als vom Gehirn: II. G.; — über die specissischen Empsindungen: III. C.; — über die Leitungsgesetze III. D. E. und VI. B.; — über die Wechselwirkung zwischen sensibeln und motorischen Nerven IV.; — über die Sensibilität der vom Sympathicus versorgten Theile VII. B.

## E. Von den motorischen Nerven.

Dieselben Abschnitte, auf welche ich soeben mit Bezug auf die sensibeln Nerven verweisen mußte, behandeln auch die meisten allgemeinen Fragen über

Die motorischen. Es bleibt nur Weniges zu erinnern übrig.

Die motorischen Nerven gehen nicht bloß zu den Muskeln, sondern auch zu den blutführenden Kanälen, zu den Absonderungsgefäßen und vielleicht selbst zum Zellgewebe. Dies beweist der Einfluß der Gemüthsbewegungen auf die Spannung dieser Theile vielleicht eutschiedener, als die von einigen Beobachtern ausgeführten Experimente. An den meisten Stellen des Körpers sind die Nervenzweige, welche die blutführenden und absondernden Gefäße mit Fasern versorgen, zu schwer zugänglich, als daß sich Bersuche über die Wirkung galvanischer Neize ausführen ließen. Wiederum sind die Effecte der Gemüthsbewegungen zwar ganz unzweiselhaft, doch aber an den meisten Stellen des Körpers nicht direct sinnlich wahrnehmbar, so daß unsere Kenntnisse über die motoprischen Borgänge in nicht muskulösen Theilen äußerst lückenhaft sind und zu

Sypothesen die vielfältigste Gelegenheit geben.

Gewiß ist, daß die Bewegungen in verschiedenen Theilen des Körpers einen sehr verschiedenen Charafter haben, sie sind zuckend und rasch vorübergebend in den willfürlichen Musteln und im Bergen, langfamer und anhaltender in den übrigen unwillfürlichen Muskeln, überaus träge und nur in ihren letten Effecten erkennbar in den Fasern der Blutkanäle, Absonderungsgefäße und des Zellgewebes. Diese und andere Berschiedenheiten im Charafter der Bewegungen hängen zum Theil von den Centralorganen ab, von welchen Reize verschiedener Art ausgehen, zum Theil und wahrscheinlich in weit höherem Mage werden sie durch die Natur der contractilen Kaser selbst bestimmt, aber neben beiden Momenten fann brittens noch die Eigenthümlichkeit der motoris schen Nervenfasern selbst von Einfluß sein. Jedenfalls ist es mehr nicht als Sypothese, wenn man die zwischen dem nervosen Centralorgan und den peris pherischen Theilen ansgespannten Fasern als ganz indifferente Leiter schildert, und es kommen sogar Erscheinungen vor, welche dieser Annahme zu widersprechen scheinen. Ich beziehe mich hier namentlich auf das unvollständige Zusammenheilen ungleichartiger Nerven. Flourens verband einen Bagus und einen Halonerven durch Berheilung, als er aber denselben Nerven der andern Seite nachträglich auch durchschnitt, ftarb das Thier. Waren in diesem Berfuche centripetale Kafern mit centripetalen, und centrifugale mit centrifugalen zur Berwachsung gekommen, wie wenigstens für eine Partie der durchschnittes nen Fäden wahrscheinlich ift, so kann die Auglosigkeit der erfolgten Regeneras tion kaum in etwas Anderem gesucht werden, als darin, daß auch Fasern von gleicher Leitung sich nicht unbedingt vertreten können.

Bon den Eigenthümlichkeiten ber motorischen Nerven des Sympathicus

foll nuten ausführlicher bie Rede fein; hier waren in der Rurze nur Bell's respiratorische Nerven zu erwähnen. Der berühmte englische Physiolog glaubte eine besondere Classe von Nerven entdedt zu haben, welche von den mittleren Nückenmartsfträngen entsprängen und nur den respiratorischen Bewegungen, nicht aber der Willfür und ebenso wenig der Empfindung dienten. Indeß sind bie Nerven, welche Bell als respiratorische nennt, N. facialis, glossopharyngeus, vagus und accessorius sowohl Vermittler der Empfindung als des Willens, und es ist überhaupt fein Nerv bekannt, welcher den Respirationsbewe= gungen ausschließlich biente. Es könnte alfo bochstens die Frage übrig bleiben, ob es respiratorische Fasern gabe, d. h. Nervenfasern, welche ausschließlich die automatischen Athembewegungen vermitteln. Dies anzunehmen ift kein genngender Grund vorhanden. Ich bin überzeugt, daß die Nerven, welche die Athenmuskeln bewegen, im Nückenmarke entspringen, und zwar nahe an den Puntten, wo fie fich inseriren. Die Insertionspuntte find mahrscheinlich burch Längenfasern, welche im Rückenmarke liegen, mit der Medulla oblongata und bem Willensorgan in Berbindung gesett, und je nachdem der motorische Reiz von der erstern oder von letterm ausgeht, ift die Bewegung willfürlich oder antomatifch. hiernach find biefelben motorischen Fasern im Dienste verschiede= ner Centra, und gerade hierauf bernht es, daß einerseits das Gehirn im Stande ift, das automatische Uthmen eine Zeit lang zu unterbrechen, andererseits die Medulla oblongata eine freiwillige Erstickung durch Nichtathmen unmöglich macht. Zwei herren haben einen Diener, und diefer gehorcht dem zeitweilig stärksten. In anderen Källen finden sich für Reize, welche von verschiedenen Centralpunkten ausgehen, verschiedene Leiter, so daß ein Muskel motorische Zweige befommt, welche ans verschiedenen Stämmen entspringen. In ben organischen Muskeln kommt dieser Fall oft vor und hat mahrscheinlich den Zweck, ben Bewegungsapparaten die nothigen Reize durch Bermehrung der Conductoren zu sichern; in den willfürlich beweglichen Muskeln ift der Kall seltener und der Zweck dunkler. Meine Versuche über die motorische Rraft der Kopfnerven haben ergeben, daß bei weitem die meisten Muskeln des Ropfes nur von einem Nervenpaare regiert werden, und dies bleibt noch jest gultig, obschon sich nachträglich gefunden hat, daß ein paar Muskeln mehr, als ich geglandt hatte, den Unftoß zur Bewegung durch doppelte Nerven erhalten. Ginige Minskeln des Auges, des Gaumens und der Zunge befinden sich in diesem Kalle. Ich gestehe, daß ich die Absichten der Ratur hier nicht errathe, dagegen scheinen mir manche pathologische Fälle in dieser Einrichtung ihre Erläuterung zu finden.

Schon im Vorhergehenden wurde eines Phänomens erwähnt, welches hier nochmals in Erinnerung gebracht werden muß. Wenn man auf motorische Nerven frisch getödteter Thiere einen nur einigermaßen frästigen galvanischen Reiz einwirsen läßt, so erfolgt bis zum Verlöschen der Neizbarkeit die Muskelscontraction in jedem Falle, vorausgesett, daß der Nerv zu willkürlich bewegslichen Theilen geht. Dies Experiment ist nicht unsicherer, als ein physikalisches. Wenn man dagegen Cerebrospinalnerven reizt, welche Zweige zu den organischen Muskeln senden, so entstehen uach Angabe sehr vieler Beodachter bisweislen Bewegungen, aber sie entstehen bestimmt nicht immer. Vielunchr bleiben die motorischen Effecte in den organischen Muskeln nicht selten selbst dann ans, wenn die willfürlichen Muskeln in Folge der Nervenreizung auf das Heftigste erschüttert werden. So erregt Galvanisirung des Bagus bisweilen Bewegunzgen im Magen, aber gewöhnlicher bleibt der Versuch ohne Wirkung. Diese Verschiedenheit der Erfolge könnte nun davon abhängen, daß motorische Nersvenschlen in einer Nervenbahn liegen, welche in noch häusigeren Fälsvenschlichen in einer Nervenbahn liegen, welche in noch häusigeren Fäls

len fehlten, indeß sind die Bewegungen des Magens wenigstens zu wichtig, als daß es gleichgültig sein sollte, von welchem Centrum aus sie regiert würden. Die Unbeständigkeit der Erfolge könnte aber auch davon abhängen, daß die gereizten Nervenkasern, bevor sie sich in den eontractisen Theisen ausbreiteten, ein Nervencentrum, nämlich ein Ganglion, durchsehten, in welchem die Leitung eine Modisieation erführe. So sind die Nessewegungen enthaupteter Thiere der Form nach bei weitem weniger eonstant, als die einfachen Neizbewegungen, offenbar deßhalb, weil das Nückenmark als Centralorgan geeignet ist, den Proeeß der Erregung nach höheren organischen Zwecken zu reguliren. Die letzte Betrachtungsweise gewinnt für mich dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß ich ziemlich häusig bei Galvanistrung des N. oculo-motorius keine Constructionen der Pupille wahrnahm, obschon die hestigen Bewegungen der Augenmuskeln lehrten, daß Effecte zu erwarten standen. Hier setzen nun

Die motorischen Fasern nachweislich durch ein Banglion.

In naher Beziehung zu dem eben Bemerkten steht eine Reihe von Ber= suchen, welche bei weiterer Ausführung interessante Resultate verspricht. Dein verehrter Freund E. Weber hatte bei seinen Untersuchungen über Muskelreizbarkeit den sehr glücklichen Gedanken, durch Anwendung des magneto = elektrischen Stromes anhaltende Contractionen in den Muskeln zu erzeugen und fie während des Krampfes mitroftopisch zu untersuchen. Die interessanten Experimente, Die er mir zeigte, ließen mich fogleich den Bortheil überseben, welchen die Anwendung der magneto = elektrischen Rotationsmaschine in der Nervenlehre haben könne. Wenn man mit Hülfe des erwähnten Apparates einen Cerebro= spinalnerven reizt, so entsteht bei Schließung der Rette in den willfürlichen Musteln, zu welchen er geht, ein tonischer Krampf, welcher erft bei Deffnung der Rette wieder aufhört. Bringt man das Rückenmark in die Rette, fo ent= stehen die Krämpfe in weitester Ausdehnung, indem auch die Bruftunskeln und das Zwerchsell daran Antheil nehmen. Bringt man den Bagus in die Kette, so entsteht ein tonischer Krampf in der ganzen Länge der Speiseröhre, der wieberum so lange anhält, als die Kette geschloffen bleibt; dagegen entsteht weder bei Reizung des Rückenmarkes noch des Lagus tonischer Krampf im Bergen, im Magen und in den Eingeweiden. Ersteres anlangend, so schien es bisweilen gar nicht affieirt zu werden, in dem Magen und in den Därmen dagegen entstanden stärkere Bewegungen als gewöhnlich, hinreichend fraftig, um eine Caufalverbindung zwischen dem Reiz und der Bewegung sehr mahrscheinlich zu machen; aber Bewegung und Ruhe wechfelten und an einen dauernden Contractionszustand war nicht zu benken.

Diese Versuche, bei welchen die Prosessoren d'Alton und Henle zugesgen waren, beweisen mit vollkommener Schärfe, daß die motorischen Cerebrospinalnerven nicht sämmtlich in eine Classe geworsen werden können. Ich zeigte oben, daß nicht alle motorischen Nerven auf jeden Neiz antworten; es scheint mir, daß gerade dieselben Nerven unfähig sind, in Folge elektrosmagnetischer Neizung tonische Krämpse zu vermitteln. Dieses Zusammentressen bestärkt mich in der schon ausgesprochenen Unsicht, daß solche Nerven entweder gar keine motorische Fasern enthalten, sondern auf reslectorischem Wege Vewegung versmitteln, oder wenigstens motorische Fasern führen, welche, indem sie noch durch ein Centrum hindurchtreten, zu directer Leitung nur soweit befähigt sind, als

die präsente Beschaffenheit des Centralorgans eine solche zuläßt 1).

<sup>1)</sup> Es bedarf ber Bemerkung faum, bag bie mitgetheilten Erfahrungen ein neuer

Pirogoff versichert, bemerkt zu haben, daß nach Durchschneidung der Sehne eines Muskels der Neiz des Willens für tiesen verloren gehe. Ich habe das Experiment nur an Fröschen wiederholt; bei diesen waren die Erscheinungen so unklar, daß ich eine selbstständige Ansicht nicht gewinnen konnte. Bestätigt sich die Angabe, so wird es sehr schwierig sein, für die Thatsache eine passende Erklärung zu sinden. Zwar verlieren die Muskeln nach Durchschneidung der Sehnen ihre Spannung, und man könnte annehmen wollen, die Seele bekomme nur durch Wahrnehmung dieser Spannung Notiz von der Gegenwart der Muskeln, auf welche sie wirken solle, allein diese Betrachtung fällt dadurch zusammen, daß Thiere selbst nach Durchschneidung der sensibeln Burzeln zu willkürlichen Bewegungen befähigt sind. Wären Muskeln, deren Sehnen man durchschnitten, für jeden Reiz unempfänglich, so könnte man annehmen, sie verkürzten sich nach Durchschneidung der Sehne in dem Grade, daß eine weitere Contraction nicht möglich sei. Da sich indeß Muskeln nach vollständiger Abtrennung vom Körper noch kräftig eontrahiren können, so bleibt auch diese Ansicht unannehmbar.

## F. Bon den einzelnen Merven.

Erstes Paar. Der Geruchsnerv (N. olfactorius) verbreitet fich nur in ben Santen ber Rafe und fann baber wenigstens feine mabrnehmbaren Bewegungen veranlaffen. Rad, Magendie's Erfahrungen be-Schränkt sich sein Empfinden auf Wahrnehmung ber Gerüche, indem Durchfcneibung des Merven bei Thieren feinen Schmerz veranlaßt. Dies beftatigt auch Balentin. Höchst wahrscheinlich ist der Gerucksnerv der einzige Bermittler bes Geruches. Zwar zeigte Dagenbie, bag einige beftig riedende Substanzen, wie Ammoniat und Aether nach Durchschneidung ber Riednerven noch wahrgenommen werden, aber schon Efchricht bemerkte, daß Thiere, welche nach Durchschneidung des Olfactorius die Rafe rieben ober nieften, wenn sie an fehr flüchtige Substanzen rochen, wahrscheinlich nur auf eine Reizung ber Taftnerven reagirten, Die vom fünften Paare zum Geruchvorgane gingen. Diefe Unficht wird burch eine von Urnifon gemachte Beobachtung vollständig erwiesen, indem ein Mensch; welcher in Folge einer Berwundung Geruch, und Geschmack verloren hatte, Ammoniaf in der That nicht roch, obschon es ihn fo heftig afficirte, daß die Augen thränten 1). Hiermit in Uebereinstimmung sind die von Eschricht und Balentin gesammelten pathologischen Källe, wo Geruchslosigkeit bei Menschen ihren Grund in einem Mangel ober einer Berhartung ber Riechnerven hatte.

Nicht bloß Substanzen, welche verdunsten und deren Exhalationen sich auf der Schleimhant der Nase auslösen können, sollen Gerüche bewirken, sondern auch mechanische und elektrische Reize, wie wenigstens Valentin und Nitter bemerkt zu haben versichern. Es fehlt nicht an Beobachtungen, wo Gerüche ohne äußern Unlaß aus inneren Gründen entstanden, indeß sind solche subsectiven Geruchs-Empsindungen im Ganzen doch selten, und mir z. B. nur ein paarmal in meinem Leben vorgekommen.

Zweites Paar. Der Sehnerv (N. opticus) hat, so weit unfere Beobachtungen reichen, wiederum nur eine fehr beschränkte Energie, die des

Beweis find, daß die Bewegungen der Eingeweide nicht fo schlechthin vom Gehirn und Rückenmark ans regiert werden, als Valentin und Budge dies annehmen.

<sup>1)</sup> Arnison, nach Balentin, Funct. Nerv. S. 20.

Sebens. Magendie wagte es, bei einer Staaroperation am Menschen Die Reghant zu durchstechen, und überzeugte fich in wiederholten Berfuchen, baß hierbei fein Schmerz entstehe 1). Dagegen veranlagt mechanische Reijung der Reghant Lichtempfindung, wie man fich überzengen fann, wenn man den Angenapfel mit der Fingerspige druckt, wo bann ein Sonnenbild oder eine andere Lichtfigur der gedrückten Stelle gegenüber zum Borfchein kommt. Ebenso hat elettrische Reizung des Sehnerven Gesichtsempfindung zur Folge. Tourtual fand, daß bei Exstirpation des Auges die Durch= fcbneibung bes Gehnerven Lichterscheinungen veranlaffe. Rein Nerv ift in gleichem Mage geneigt, subjective Empfindungen zu veranlaffen, als ber Sehnerv, mas unftreitig darauf bernht, daß biefer Nerv ber einzige ift, ber fo innig mit bem Centrum bes Bewnstfeins zusammenhängt, daß felbst die Form des Wirkens, welche wir Rube nennen, eine Empfindung, nämlich die bes Schattenfeldes, veranlaßt. Der einfachste, organische Borgang, die Mutrition, vermittelt eine Erregung, die groß genug ift, um bis zum Site bes Bewußtseins hindurchzudringen; hiernach fann nicht befremden, daß Borgange gewaltsamer Urt, wie Congestionen und Entzündung, ebenfalls Em-

pfindungen veranlaffen.

Der Nervus opticus ift ber einzige Nerv, welcher bas Seben vermittelt, benn nach Durchschneibung oder pathologischer Degeneration beffelben bort alles objective Seben, überhaupt jede Empfänglichkeit des Auges für Licht, auf. Daber ift anch die Pupille unter folden Umftanden in der Regel für Lichtreiz unempfänglich. Magendie glanbte, daß auch das fünfte Nervenpaar am Seben Antheil habe, aber biefer Antheil fann nur als ein indireeter betrachtet werden. Nach Durchschneidung des fünften Paares geht das Sehvermogen zwar auch verloren, aber nicht plötlich, und namentlich ift Reizung beffelben nie mit Gefichtserscheinungen verbunden. Das Seben geht nach Durchschneidung bes fünften Paares verloren, weil in diefem die Kafern liegen, welche die Nutritions=Processe des Auges reguliren. Wenn in einzelnen Källen nach Durchschneidung bes Duintus bas Seben sogleich aufhört, was Magendie gewiß fälfchlich als Regel angiebt, fo ift dies vielleicht auf den plöglichen Berluft des Tonus der Gefäße zu beziehen, welche bem Drucke bes Blutes nachgeben und nun die Nervenfasern preffen. Plögliche Schwächung bes Gesichtes bei berartigen Erperimenten könnte vielleicht auch auf veränderten Inductions = Verhältniffen beruhen, wovon oben schon die Rede war. Erregung des Sehnerven nicht nur durch Licht, sonbern selbst mechanische Reize veranlaßt Contraction ber Pupille, womit zusammenhängt, daß nach Durchschneidung beffelben eine Erweiterung ber Sehe eintritt. Go verhalt es fich wenigstes bei hunden, Ragen und Tanben, obschon bei Meerschweinchen und Raninchen bas Gegentheil ftattfinden soll.

Drittes Paar (N. oculomotorius) soll nach den Experimenten von Balentin schon in seiner Wurzel Empfindungsvermögen besißen, nach den Bersuchen von Longet dagegen nicht. Beide durchschnitten die Nerven-wurzel im Innern der Schädelhöhle, eine Operation, welche freilich änßerst schwierig ist und leicht zu Täuschungen Anlaß geben kann. In Longet's Bersuchen konnte es zufällig sein, daß die Thiere nicht reagirten, und Ba-lentin konnte bei Einführung der Nadel in die Schädelhöhle die sensible Basis des Gehirns entweder verlest oder doch durch Zerrung der Nerven

<sup>1)</sup> Journal de Physiol. IV. 180.

gereizt haben. Bei allen Sängethieren, die ich untersucht habe, und auch bei dem Menschen wird der Densomotorins durch ausehnliche Faserbündel vom sensiblen Afte des Onintus verstärkt, was anzudenten scheint, daß ihm das Empfindungsvermögen aus einer fremden Quelle zustließen musse.

Bollständig erwiesen ist, daß das dritte Paar von den geraden Augenmuskeln den obern innern und untern, von den schiefen Muskeln den untern und überdies den levator palpebrae sup. bewege. Auf die Bewegung dieser 5 Muskeln, zu welchen bei den Thieren noch der Aushäugemuskel des Auges hinzukommt, pflegte man die motorische Krast der eiwähnten Nerven zu beschräuken. Ich habe indeß für Kälber, Kapen und Schaafe nachgewiesen, daß Reizung des dritten Paares in der Schädelhöhle auch Contractionen des obern schiesen und des äußern geraden Augenmuskels hervorbringe, und din geneigt, zu glauben, daß beim Menschen das Gleiche stattsinde. In der That haben Fick und Fäsebeck bei Zergliederungen des Menschen seine Alestchen des dritten Paares dis zu den erwähnten beiden Muskeln versfolgen können.

Durchschneidung des Densomotorins hat in der Negel Erweiterung und Paralyse ber Pupille zur Folge. Reizt man benfelben an frisch geschlachte= ten Thieren, so bemerkt man Bewegungen der Fris, doch mißlingt der Berfuch, bei Sängethieren wenigstens, sehr häufig, wie auch Longet bemerkt. Valentin findet mahrscheinlich, daß der obere Aft des dritten Paares, welder den obern und innern geraden Angenmuskel nebst dem levator palpebrae verforgt, meist willfürliche und reflexive, der untere Ast dagegen, welcher dem untern geraden und untern ichiefen Dustel Zweige giebt, nur unwillfürliche und indirecte Bewegungen vermittle1). Mir erscheint diese Unnahme gang unhaltbar, ba wenigstens ber untere gerade Augenmuskel gewiß dem Willen gehorcht, wie übrigens Balentin felbst in einer frühern Schrift anerkannt hatte. Auch die Bewegung bes untern fchiefen Angenmuskels halte ich für willkürlich, obschou sie nicht vereinzelt produeirt werden fönnen, sondern wie so manche andere Muskeleontractionen in eine Gruppe von Bewegungen gehören, die der Wille nur in ihrer Affociation beherrschen fann.

Das vierte Nervenpaar (Nervus trochlearis s. patheticus) soll nach Desmoulin's Experimenten ursprünglich keine Seusibilität besisen. Die anatomische Erfahrung, daß er vom Trigeminus zahlreiche empfinstende Fasern zugeführt bekommt, bestätigt das Resultat der Viviscetionen, welches für sich allein wenig beweisen dürfte. Das vierte Paar vermittelt die Vewegungen des obern schiefen Augenmuskels und keine andere, wie

Reizversuche an frisch geschlachteten Thieren beweisen.

Das fünfte Paar (Nervus trigeminus) des Menschen und der Sängethiere entspringt mit einer großen Burzel, deren Fasern durch das Ganglion Gasseri hindurchtreten, und mit einer kleinen, welche am Ganglion vorübergeht. Durchschneidet man bei lebenden Thieren die große Burzel, so geben dieselben den heftigsten Schmerzzu erkennen und die Senssbilität verschwindet in allen Theisen vollständig, welche von dieser Burzel mit Zweigen versorgt werden. Solche Theile sind: die ganze Haut des Gessichtes, die Augenlider, Lippen und den größten Theil des äußern Ohres mit eingerechnet; die Bindehaut des Auges, die Schleimhaut des Mundes und der obern Schlundgegend, das Zahnsleisch, die Zähne, die vorderen 3/3 der Innge

<sup>1)</sup> Sommerring's Mervenlehre. S. 325.

und die Schleimhaut ber Rafe. Mustellähmungen fehlen bagegen durchaus. Nathologische Erfahrungen beweisen, daß auch bei dem Menschen bie Genfibilität ber genannten Theile burch die große Wurzeln des fünften Paares vermittelt wird. Durchschneidet man die kleine Burgel einseitig, so entsteht auf der verletten Seite Unfähigkeit, zu fauen; durchschneidet man dieselbe auf beiden Seiten, fo geht das Rauvermogen vollständig verloren und die Riefer hangen schlaff nach unten. - Reizt man bei frifch getobteten Thieren die große Wurzel, so entsteht durchaus feine Mustelbewegung, reigt man dagegen die kleine, fo schlagen die Riefer heftig gegen einander. Gine genauere Untersuchung lehrt, daß Reizung der kleinen Wurzel folgende Musfeln bewegt: ben M. mylohyoideus, ben vordern Bauch bes digastricus maxillae, den M. temporalis, massetericus, pterygoideus internus, und wahr= scheinlich auch ben M. pterygoideus externus. Dagegen bewegen fich weber Die Lippen noch der Backenmuskel, noch endlich der weiche Gaumen. Aus angtomischen Gründen ift wahrscheinlich, daß die kleine Burgel ausschließlich motorische Kasern enthalte; Experimente, die hierüber entschieden, laffen fich nicht anstellen.

Bei dem Frosche setzen alle Wurzeln des Trigeminus durch das Ganglion Gasseri, Beweis genug, daß eine derartige Anordnung weder die Bewegung im Allgemeinen noch selbst die willfürlichen Bewegungen aufhebt.

Auf Grundlage ber vorerwähnten Erfahrungen und ber befannten anatomischen Anordnung laffen sich von den meisten Zweigen des Trigeminus die funetionellen Verhältniffe eonstructiv angeben. Alle Zweige des ersten und zweiten Uftes (R. ophthalmicus et maxillaris sup.), also beispielsweise der Supraorbitalis und Infraorbitalis, konnen nur Empfindung, nicht Muskelbewegung, vermitteln. Dagegen können die Zweige des dritten Aftes (maxillaris inf.) entweder rein motorischer oder rein sensibler, oder gemischter Natur sein, da der dritte Uft nicht nur die kleine Wurzel des Trigeminus vollständig, sondern auch ein ftartes Bundel der großen Wurzel in sich aufnimmt Genaue Experimente haben bewiesen, daß ber Ramus lingualis bes lettern rein sensibel ift. Minder ausgemacht scheint, ob sich die Empfind= lichkeit desselben ausschließlich auf das Tastgefühl beziehe, wie Panizza durch forgfältige Berfuche zu erweisen suchte, oder ob der Zungenaft auch Antheil am Schmecken, namentlich in ber vordern Galfte ber Zunge besitge, wie neuerlich Longet gefunden zu haben versichert. Der lettern Ansicht aunstig ift eine Beobachtung Lisfrane's, der beim Menschen ein Stud des Unterfiefers und mit diesem eine Partie des R. lingualis ausschnitt, worauf ber Geschmack ber entsprechenden Zungenhälfte verloren ging 1).

Durchschneidung des Dnintus bringt nach Balentin bei einigen Thieren Berengerung, bei anderen Erweiterung, bei allen aber eine bleisbende Paralyse der Pupille zu Stande. Dagegen erwähnt Long et eine Berengerung der Pupille und versichert, daß die Contraction wieder vorüber gehe. Bei Tanben sand Joh. Müller die Durchschneidung des fünsten Paares ohne allen Einfluß auf die Bewegungen der Pupille. Bichtiger noch ist der Einfluß der erwähnten Operation auf die Ernährungs-Verhältnisse. Magendie durchschnitt den Trigeminus bei Kaninchen in der Schläsensgrube, und fand, daß schon nach 24 Stunden die Hornhant sich trübe. Die Bindehaut wird roth und sondert erst schleims, dann eiterartige Flüssigseit ab. Noch später entzündet sich auch die Iris, die vordere Augenkammer

<sup>1)</sup> v. Froriep's Not. 1836. S. 128.

wird mit Ersubat erfüllt, die immer dunkeler werdende Sornhaut fängt an, zu schwären, und endlich berftet das Ange, entleert sich und verschrumpft. Gleichzeitig fallen dem Thiere häufig die Barthaare and, die Zunge belegt fich bei Sunden mit einem dunkeln Ueberzuge, und in der Gegend der Lippe und Rase bilden sich bisweilen trockne Schorfe. Bahrscheinlich leidet die Untrition in allen Theilen, wo das fünfte Paar sich ansbreitet, wenigstens dentet hierauf eine beträchtliche Abstumpfung fammtlicher Ginne, indeß tommen nur im Ange Degenerationen vor, wie die beschriebenen. Schon dies ift auffallend, noch auffallender aber ift, daß jene Störungen der Ernährung in weit geringerem Maße eintreten, wenn man den Nerven ftatt in der Schläfengrube in der Schädelhöhle durchschneidet 1). Ich vermuthe, daß diese Berschiedenheit im Erfolge der Operation davon abhängt, daß in let. terem Falle die sympathischen Fäden geschont werden, die nach Bidder's und meinen Untersuchungen in großer Menge vom Ganglion Gasseri entfpringen. hierauf konnte auch beruben, bag bie Durchschneidung bes Trigeminns felbst unterhalb tes Gaffer'schen Knotens in ber Mund = und Nascnhöhle nur geringe Störungen veranlaßt, weil nämlich die Schleimhäute dieser Theile noch von anderen Punkten her, und namentlich vom Ganglion sphenopalatinum fympathifche Fafern zugeführt bekommen. Longet bat, ohne die histologischen Berhältniffe der sympathischen Rerven zu kennen, ähnliche Ausschien ausgesprochen und beruft sich babei vorzugsweise auf pathologische Källe, wo die Kunetionen des Duintus vollständig unterdrückt, die Ernährungsverhältniffe aber ungestört waren. Er folgert hieraus, wie fehr nabe liegt, daß andere Kafern im Quintus empfinden, andere den Rutritions-Berhältniffen vorstehen.

Sechstes Paar (N. abducens). Mit Bezug auf die Sensibilität gilt bei diesem Nerven dasselbe, was bei den übrigen Augennerven bemerkt wurde. Die Viviseetionen liefern kein entscheidendes Resultat, aber die Vermischung des Abducens mit Fasern vom Duintus deutet au, daß er ursprüngslich entweder gar keine oder doch zu wenige sensible Fasern enthalte. Lähmung desselben paralysirt den äußern geraden Augenmuskel und veraulaßt Schielen nach innen. Galvanische Reizung der Burzel veranlaßt Wendung des Anges nach anßen. Bei den Thieren, welche einen Musculus choanoideus und eine bewegliche Nickhaut haben, werden auch diese vom sechsten

Paar in Bewegung gesett.

Siebentes Paar. Gesichtsnerv (N. sacialis). Die Behauptung Bell's, daß Durchschneidung des Gesichtsnerven keine Schmerzen errege, ist widerlegt. Die Gesichtsäste des Facialis können schon deßhalb nicht nuempfindlich sein, weil sie verstärkende Bündel vom Duintus erhalten. Hierdurch erklärt sich die Beobachtung Magendie's, daß nach Durchschneibung des Nerven, unmittelbar an seiner Austrittsstelle das peripherische Ende sensibel bleibt. Aber auch das eentrale Ende des durchschnittenen Nerwen zeigt Empsindlichkeit, und könnte die Annahme veranlassen, daß der Nerv von Haus aus sensible Fasern enthalte. Dies scheint indeß nicht der Fall zu sein. Balentin durchschnitt denselben im Innern der Schädelshöhle, ohne Schmerzenszeichen zu bemerken. Da nun der Facialis unmittels bar beim Austritt aus der Schädelhöhle schon sensibel ist, so entsteht die Frage, von woher ihm die sensiblen Fasern zustließen. Beim Durchtritt durch

<sup>1)</sup> Diese merkwürdige Erfahrung Dagenbie's (Journal de Physiol. IV. pag. 303) ist von Longet (II. 162.) bestätigt worden.

ben Canalis Fallopii anastomosirt das siebente Paar mit dem fünften vermitetelst des Ram. vidianus sup. und nach Arnold erhält es einen Berbiusdungsast vom Bagus. Gewöhnlich wurde nun die Sensibilität des Stammes vom Bagus abgeleitet, indeß scheint Louget erwiesen zu haben, daß sie auch hier vom Duintus abhänge. Longet durchschnitt das fünste Nervenspaar in der Schädelhöhle und untersuchte am folgenden Tage tie Sensibilität des Nervenstammes an der Stelle seines Austritts, wobei alle Empsinds

lichkeit vermißt wurde.

Die Paralysen, welche nach Durchschneidung bes Facialis eintreten, tannte zum Theil schon Bell, genauer find fie von Eschricht und Spateren erörtert worden. Auf der verletten Seite läßt fich das Auge nicht Schließen, die Stirn nicht runzeln, der Backen nicht aufblasen, Die Bewegungen des Mundes und der Nase geben verloren und mit ihnen das Mienenfpiel, auch werden die Wesichtszüge ichief und nach ber gefunden Seite hingezogen. Galvauisirt man die Wurzel des Nerven an frifd, getödteten Thies ren, so erhält man die Erklärung dieser Paralysen, denn es zucken: ter Musculus frontalis, orbicularis palpebrae, buccinator, orbicularis oris, fammtliche Musteln, welche Mund, Rafe, Kinn und Dhren bewegen, ber hintere Bandy best digastricus maxillae, stylohyoideus und platysmamyoides. Die meiften dieser Muskeln bewegen sich auch, wenn man die portio intermedia Wrisbergii reizt. Dagegen bewegen fich weber ber weiche Gaumen, noch die Zunge, wie ich nach vielen und forgfältigen Versuchen um fo bestimmter versichern darf, als anch Longet diese Theile durch Reizung des Facialis nicht erregen konnte 1). Ebenso wenig bin ich im Stande gemefen, burch Reizung ber Wurzel Buckungen in ben inneren Dhrmuekeln bervorzurufen, was aber unstreitig davon abhing, daß die Freilegung terselben fo viel Zeit gekoftet, ober beim Aufmeigeln ber Anochen fo beftige Erschütterung veranlagt hatte, daß die Reigbarkeit ichon verloschen war. Erregung der Chorda tympani in der Paufenhöhle sette den Buceinator in Bewegung, ein Beweis, daß jener Nervenast wenigstens theilweise seine Fasern von der Wurzel des Facialis erhält, und nicht ausschließlich Fortsetzung des vidianus sup. ift, wie Cloquet und Hirzel angenommen haben.

Der Facialis hat indirect Einfluß auf die meisten Sinnesfunctionen: Nach einseitiger Durchschneidung desselben tritt das Auge der verletzen Seite stärker nach vorne, entzündet sich leicht und die Hornhaut wird trübe. Fälle der Art, die schon Bell genau beschrieben, können kanm befremden, wenn man an die Paralyse des Orbicularis denkt. Das unablässig geöffnete Auge ist dem Neize der Luft und des Staubes vollkommen bloßgestellt. Auffallender wäre die Störung des Geruches, welche mit Lähmung des Facialis eintreten soll, besonders wenn Stosse, welche mit Lähmung des Facialis eintreten soll, besonders wenn Stosse, wie Moschus, Tabak und Kampher auf der Seite der Verletzung nicht wahrgenommen würden 2). Es scheinen hiernach die Athembewegungen der Nase für das Niechen von Wichtigkeit, unstreitig nicht deßhalb, weil sie die riechenden Stosse mit größerer Gewalt gegen die Muscheln treiben, denn die Kraft des Luftstromes, den wir einathmen, scheint für die Geruchsempsindung ziemlich gleichgültig, als vielmehr

<sup>1)</sup> Debron sah zwar in 5 Experimenten einmal Bewegungen bes weichen Gammens entstehen, verwirft aber biesen einen Fall selbst, als auf Tänschung bernhend. Longet II., 451. In der That ist Täuschung leicht möglich, da die Gentraction des stylohyoideus und digastricus maxillae seenudäre Bewegungen des weichen Gammens veransaßt.

2) Longet a. a. D. II. 448.

weil sie die Gestalt der Nasenlöcher und hiermit die Dscillationen des Luftsstromes verändern (man vergl. den Art. "Geruch" von Bidder). Noux erzählt von einer übermäßigen Neizbarkeit des Gehörs, die bei ihm selbst mit einer Paralyse des Facialis zusammensiel. Allem Anscheine nach beruhte dies auf einer Lähnung des M. tensor tympani, dei welcher das erschlaffte Trommelsell auch durch schwache Schallwellen in starke Schwingungen verssetzt werden kounte.

Acusticus). Sowohl feine Ausbreitung im innern Ohre als physiologische und pathologische Erfahrung beweisen, daß er das hören vermittelt. Andere Functionen scheint dieser Nerv nicht zu besitzen, namentlich soll Durchschneidung desselben nicht Schmerz

erzeugen.

Neuntes Paar. Zungenschlundnerv (N. glossopharyngeus), entspringt mit zwei Wurzeln, deren stärkere noch vor dem Anstritt ans der Schädelhöhle ein Ganglion bildet. Dieses nach Ehrenritter benaunte Ganglion gab Anlaß, den Bell'schen Lehrsaß auf den Glossopharyngens anzuwenden, und die durch den Knoten seßende Wurzel als sensibel zu betrachten. Diese Betrachtungsweise ist schon deshald unzulässig, weil auch die zweite dünnere Wurzel durch ein Ganglion hindurchtritt, durch das ganglion petrosum. Ich habe mich durch wiederholte mikrostopische Untersuchungen, besonders beim Kalbe, überzeugt, daß alle Wurzelfäden des Zungenschlundnerven entweder durch das eine oder das andere dieser Gang-

lien, die übrigens oft verschmelzen, hindurchtreten 2).

Reizung der kleinern Wurzel bewegt den M. constrictor faucium medius und stylopharyngeus auch nach Wegnahme der Medulla oblongata. Hiers auf beschräuft sich die motorische Wirkung des neunten Paares. Die Senssibilität desselben wurde von Panizza in Zweisel gezogen, weil er bei Durchschneidung der Nerven keine Schmerzenszeichen bemerkte. Balentin, Alkok und Reid dagegen versichern, solche gesehen zu haben, und Longet behauptet, daß Durchschneidung des Glossophar. das Gefühlsvermögen im hintern Drittheile der Zunge, in den Gaumenbögen und einem Theile des Schundes vernichte. Ich habe Grund, diese Angaben für richtig zu halten, da nach meinen Untersuchungen nach Durchschneidung des neunten Paares in der Schädelhöhle die Neizbarkeit verselben Theile für reslectosmotorische Erscheinung aushörte, die nach Durchschneidung des Duintus fortgedauert hatte.

Panizza glaubt auf dem Wege der Liviseetion gefunden zu haben, daß der Zungenast des neunten Paares ausschließlich den Geschmack versmittle, und Wagner, Valentin, M. Hall, Stansky, Stannius und Staum bestätigen nach ihren Ersahrungen diese Ansicht. Dagegen has den Magendie, Mayo, Müller, Reid, Liskfrane und Longet dem Zungenaste des fünsten Paares wo nicht ausschließlich, doch theilweise, die Function des Schmeckens zugesprochen. Nachdem, was ich bei Vidder zu sehen Gelegenheit hätte, würde ich die Livisection wenigstens nicht für einen entscheidenden Veweis zu Gunsten Panizza's anzusehen wagen.

Zehntes Paar. Der herumschweisende oder Lungen= Magen=Nerv (N. vagus) wurde zuerst von Arnold, dann von Searpa, Bischoff und Anderen als ein gemischter Nerv dargestellt, deffen sensible Burzel durch den Bagus im eugern Sinne, und dessen motorische

2) Müller's Archiv 1840, S. 488.

<sup>1)</sup> Wird erft fpater erfcheinen unter "Sinnesorgane". Anmerf. b. Reb.

Murgel burch den Accessorius Willisii gegeben sei. In der That bildet der Bagus im gerriffenen loch einen Knoten, und verbindet fich mit dem Beinerpen erst nuterhalb beffelben. Diefe Analogie bes Bagus mit den Ruckenmarkenerven erstreckt sich indeß nur auf den Ban, nicht auf die Kunction der Theile, und felbft die anatomische Analogie ift nicht ftreng, indem Remat mit Recht angiebt, daß felbft ein Theil ber eigentlichen Bagus : Burgeln am Ganglion vorbeistreicht. Zu den anatomischen Verhältnissen des herumschweis fenden Nerven, welche den physiologischen Forschungen einen Anhaltspunkt geben, gehört die von Bibber und mir entveckte Bermifchung beffelben mit fympathischen Fasern 1). Der Bagus enthält bei allen Wirbelthieren weit mehr sympathische Kasern als animale, und tiefes Vorherrschen der sympathifden Elemente wird in den unteren Claffen derfelben immer auffallender. Diefes Ergebniß mikrofkopischer Untersuchungen ift in lebereinstimmung mit bem von E. S. Weber entbedten Bechfelverhältniß zwischen Sympathicus und Bagus, nach welchem letterer in ben unteren Claffen in bemfelben Mage an Größe zunimmt, als ber Sympathieus an Umfang abnimmt. Der Bagus ift weniger Hirnnerv als eine Unterabtheilung bes Sympathicus. Die sympathischen Fasern beffelben entspringen vorzugeweise von beffen Ganglion, daher die relative Menge berfelben und mit ihr die Dicke des Nerven unterhalb des Ganglions beträchtlich zunimmt. Dieses findet in enormem Mage bei ben Fischen Statt, deren Bagne baher mit mehren, oft fehr großen, Ganglien versehen ist. Besonders intereffant ift, daß biese in ben Ganglien ber Nerven entstandenen organischen Fasern fich in allen Wirbelthieren nach einer ftrengen Gesetlichkeit vertheilen, nämlich in fleinfter Menge in die willfürlichen motorischen Zweige eintreten, in größerer Ungahl in die fenfibeln, in enormer lleberzahl aber in diejenigen Zweige, welche fich in ben Organen bes vegetativen lebens ansbreiten. Die Zweige nämlich, welche Speiseröhre, Berg, Lunge, Magen, Leber und Riemen verforgen, ent= halten fast anoschließlich sympathische Kasern, mahrend ber R. recurrens 3: B. als willfürlich motorischer Nerv fast ausschließlich animale enthält.

Diese anatomischen Berhältniffe erklären zum großen Theil bas Unffallende und die Widersprüche in den Resultaten der Livisectionen. Es mußte auffallen, daß Reigversuche an einem präsmutiven hirnnerven fo geringe Reactionen veranlaßten; dies fällt nicht mehr auf, nachdem wir erfahren haben, daß der Bagus mehr dem System ber organischen als animalen Nerven angehört. Widersprechend war, daß einige Beobachter burch Reizung bes Bagus Schmerzenszeichen und Muskelzuckungen bervorbringen konnten, anbere nicht; ber Widerspruch erklärt sich großen Theils baburch, daß man bei Reizversuchen am Nerven verschiedene Angriffspunkte mählte. Indem der Bagus fast alle animale Fasern ichon am Ropf und obern Saletheile abgiebt, fann man nur bei Reizung ber Burgeln ober bes Stammes nabe am Ur= fprunge, lebhafte-Reactionen in der Sphäre des animalen Lebens zu Stande bringen. Der Ram. laryngeus sup. ift in hohem Grade empfindlich, der Ram, laryngeus inf. bagegen und ber Stamm bes Nerven am untern Theile des Halfes sind es weit weniger und können bei manchen Judividnen durchschnitten werden, ohne die mindesten Schmerzenszeichen bervorzurufen. Während ber Bagus im Berlaufe nach unten ober hinten fich feiner eerebrofpinas len Fasern immer mehr entänßert, so scheint er umgekehrt immer mehr sympathische Fasern durch Anastomosen in sich aufzunehmen. Bestätigt sich dies,

<sup>1)</sup> Die Selbstständigfeit bes sympathischen Rervenstystems.

so kann man sich nicht wundern, daß bie Erperimente über die motorische Rraft des Sympathiens verschiedene Resultate gaben, vielmehr mußten biese verschieden ausfallen, je nachdem ber Stamm an dem gereizten Punkte ge-

wiffe motorische Fasern schon empfangen hatte ober nicht.

Reizte ich bei frisch geschlachteten Ralbern, Bunden, Schaafen, Ziegen, Ragen die Nervenwurzeln in der Schädelhöhle, so entstanden deutliche Contractionen in folgenden Musteln: M. levator palati, azygos uvulae, constrictor pharyngis supremus und intimus, arcus pharyngopalatinus, cricothyreoideus, cricoarythaenoideus posticus und lateralis, endlich die Speiseröhre. Diese Thatsachen, welche ben Bagus als einen ber wichtigsten motorischen Ropfnerven barftellen, stehen in grellem Widerspruche mit ber von Arnold und Searpa aufgestellten Ansicht, bag Bagus und Acefforing einen gemischten Nerven im Sinne Bell's ausmachten und ersterer als sen= fible Wurzel Diente. Diese Aussicht wurde zwar eine Zeit lang burch Bi= schoff's schätbare Abhandlung über ben Beinerven gehalten 1), allein Bi= Schoff hat, wie er mir mundlich mittheilte, fich fpater vollfommen überzengt, daß der Bagus schon in feinen Burgeln motorische Kraft besit. Die Untersuchungen von Reid, van Rempen und Sain bestätigen in diefem Bejuge meine Angaben. Dagegen habe ich mich mahrscheinlich geirrt, wenn ich bem Lungenmagennerven jeden motorischen Ginfluß auf den Magen absprach. Ich that dies nach vielen und sorafältigen Experimenten und in Neberein= stimmung mit den besten Beobachtern, indem Bichat, Tiedemann, Joh. Müller, W. Philip, Mayo, Magendie, van Kempen und Andere den Cinflug jenes Nerven auf die Magenbewegung ebenfalls leug= nen. Besonders bestimmend war für nich die, auch von dem trefflichen Reid gemachte, Bemerkung, daß man bei Galvanisirung bes Bagus oft die beftigsten Busammenziehungen in ber Speiferohre, aber burchans feine im Magen bemerke. Ich nahm daher an, daß die von anderen Autoren beschriebenen Bewegungen zu den peristaltischen gehört haben möchten, welche in einem frei gelegten Magen auch ohne Reizung ber Nerven so häufig vor-Indeß hat mich zuerft Bischoff ein Experiment sehen laffen, fommen. nach welchem ich den Einfluß des zehnten Paares auf die Magenbewegung nicht niehr leugnen möchte. Bei einem eben getöbteten Sunde wurde ber frei gelegte Nerv mit ber Pincette gefnippen; es entstanden Contractionen im Magen, welche ich aus folgenden Gründen für Wirkungen des Neis zes halten niußte. 1) Die Contraction folgte auf jede Reizung, zwar nicht augenblicklich, aber boch wenige Seeunden fpäter. 2) Die Reizung wurde nur dann vorgenommen, wenn eine peristältische Bewegung so eben vollendet war, und also eine Pause erwartet werden durfte. 3) Die Bewegungen, welche auf den ängern Reiz folgten, waren zwar der Art nach den peristaltischen gleich, aber doch entschieden fräftiger als diese. 4) In Folge des Reizes entstand eine Ginschnürung in der Mitte des Magens, welche bei ben von selbst erfolgenden peristaltischen Bewegungen nicht bemerkt wurde. Bischoff hat die Erfahrung gemacht, daß der Versuch am leichteften bei hunden, aber auch bei biefen nur dann gelinge, wenn ber Magen weder überfüllt, noch ganz leer ift. Daffelbe bemerkten Longet (a. a. D. 11. 324) und Blondlot2). Dhne einen gewissen motorischen Ginfluß des gehnten Paares auf den Magen noch länger in Abrede zu stellen, zweifle ich bennoch,

<sup>2)</sup> Nervi accessorii Willisii anatomia et physiologia. Darmstadii, 1832.

<sup>2)</sup> Traité analytique de la digestion Paris 1843, pag. 71.

daß es bestimmt sei, die normalen Magenbewegungen auf directem Bege ber= porzurufen. Schon oben wurde erwähnt, daß ber magneto-elettrifche Strom in ber Speiseröhre, nicht aber im Magen eine Contraction hervorbringt, welche fo lange anhält, als die Rette geschloffen bleibt. Lägen im N. vagus diejenigen Fasern, welchen die Bewegung des Magens unmittelbar übertragen ist, so mußte dieser im vorerwähnten Experimente ebensowohl in tonischen Krampf gerathen, ale die Speiferohre. Richt minder wichtig ift, daß die periftaltischen Erscheinungen am Magen auch nach Durchschneidung des Bagns fortdauern. Reid fand, daß bei einem Hunde, dem beide Lungenmagennerven durchschnit= ten waren, zwar in den ersten Tagen alle Speifen weggebrochen, in der Kolge aber vollständig verdaut wurden 1). Leuret und Laffaigne beobachteten nach berfelben Operation ben Fortgang ber Berbauung bei Pferden und Budge fab unter gleichen Umftanden die felbstständigen Brechbewegungen des Magens Hiermit verlieren diesenigen Erfahrungen ihr Gewicht, wo man Thieren, kurz nachdem sie gefressen hatten, die herumschweifenden Rerven burchschnitt und nach viel später erfolgtem Tode fich überzengte, daß bie genoffenen Nahrungsmittel den Magen nicht verlaffen hatten. Denn begreiflich ist, wie nach einer schweren Operation Paralyse des Magens eintrete, obschon die motorischen Rerven desselben nicht durchschnitten waren, aber vollkommen unmöglich ware ein normales Fortbestehen ber Magenbewegnug, wenn ber Bagus die Reize zuführte, welche zur Auslöfung ber Musteleontractionen un-Bielleicht liegen in der Bahn desselben nur folche excitoentbehrlich sind. motorifche Fafern, welche fich in den Sympathien zwischen Gehirn und Magen geltend machen.

Stilling versichert vom Bagus aus auch das Berg, den Dunndarm, den Dickdarm und die harnblase in Bewegung gesett zu haben?). hier durfte ber Beweis nachzubringen sein, daß die beobachteten Bewegungen die Effeete bes auf den Nerven angebrachten Reizes waren. Sollte biefer Beweis fich führen laffen, so würde ich berartige, jedenfalls nur ausnahmsweise eintretende Bewegungen für refleetirte halten. Rach ben Beobachtungen Longet's fann man burch galvanische Reizung des Bagus Contraction der gueren Kafern ber Bronchien hervorbringen 3). Diefes Experiment hat mir nie glücken wollen, fo lange ich die Contraction unmittelbar zu sehen verlangte. Ich kann indeß eine Methode angeben, welche den motorischen Ginfluß des zehnten Paares auf die Lungen entschieden darthut. Bei geköpften Thieren binde ich einen Tubulus in die Luftröhre ein, welcher sich nach außen zuspitzt und mit einer ziemlich feinen Deffnung mundet. Bringe ich nun vor biefer Deffnung ein Licht an und galvanisire den Bagus, so entsteht mit jeder Reizung des Nerven eine plotliche Beugung ber Flamme, ja in einem Experimente wurde fie fogar ausge-Der Versuch gelingt auch nach Deffinnig des Brustkastens, doch sind die Bewegungen der Flamme dann viel schwächer, wie natürlich, da die Lungen zusammengefallen sind und wenig Luft enthalten, welche burch Contraction des Organs entfernt werden könnte. Befondre Aufmerksamkeit verdient, daß biefe Bewegungen stoffweise erfolgen. Die Lungen würden folcher raschen Bewegungen nicht fähig fein, wenn sie während des normalen Lebens nicht in Ans wendung kommen follten, und eine Anwendung berfelben ift nirgends annehm-

bar als beim rhythmischen Athmen felbst.

Bas die Functionen der R. laryngei anlangt, so vermittelt der obere Ast

1) Edinb. med. and surg. Journal Nro. 139. 2) Bafer's Archiv IV.

<sup>3)</sup> Müller's Archiv 1843. Jahresbericht G. 146. und Arch. gen. 1842. T. XV. pag. 234.

hauptfächlich Empfindung, daher nach Durchschneidung besselben auf beiden Seiten des halfes Reizung der Stimmrite ohne reflectorifche Berengung Diefer vorübergeht. Nach meinen Versuchen bewegt, ber R. laryngens superior nur den M. cricothyreoideus, alle innern Kehlkopfmuskeln dagegen werden nur vom untern Ufte in Bewegung gesett. Bu bemfelben Resultate gelangten van Rempen und Longet. Letterer zeigte auch, bag nicht blog bie willfürli= chen, fondern auch die unwillfurlichen, mit dem Athmen verbundenen Bemegungen ber Stimmrige vom R. recurrens abhängen. — Die Abhängigfeit ber Stimme vom Bagus fannten schon bie Alten. Freilich find auch Erfahrungen verzeichnet, wo hunde nach Durchschneidung der herumschweisenden Nerven bellten ober heulten, aber das Bellen war wohl meistens ein ziemlich lautloses, wie dies Reid beobachtete, und felbft das laute Beulen konnte ohne Betheiligung ber Stimmmusteln zu Stande fommen, wenn nur bie Stimmrite, etwa bei jungeren Thieren, fo eng war, daß die ausgestoßene Luft Schwingungen in den Stimmbandern veraulaffen konnte. Ueberdies bemerkte van Rempen, daß ber M. cricothyreoidens eine gewiffe Spannung ber Stimmbanber hervorbringen fann, indem er die Knorpel des Kehlkopfes in eine geeignete Lage bringt.

Entsprechend seiner beträchtlichen anatomischen Ausbreitung hat ber Bagus einen größern Einfluß auf den Bang der Lebensverrichtungen, als irgend ein anderer Nerv. Selbst einseitige Durchschneidung deffelben veranlaßt bei ver-Schiedenen Thieren große Athembeschwerden, Störungen ber Berbauung, Durchfälle, Abmagerung und Niedergefchlagenheit, Bufalle, die oft Bochen und Monate lang anbielten und meistens übermäßigen Nahrungstrieb gum Gefolge hatten1). Durchschneibung bes Bagus auf beiben Seiten bes Rorpers ift in der Regel todtlich und die von Urnemann, Sedillot und Reid beobachteten Fälle bes Gegentheils gehören zu ben Ausnahmen. Bei jungen Thieren erfolgt ber Tod febr schnell und ist Folge ber Erstickung, indem nach Begfall ber Athembewegung bes Rehlfopfes bie garten Stimmbander burch bie inspirirte Luft gegen einander gedrückt und wie Taschenventile geschloffen werben. Bei Erwachsenen, wo bie Stimmrite weiter, und bie Stimmbander berber sind, geschieht die Erstickung in dieser Beise nicht, und die eigentliche Urface des Todes ist deshalb unklarer. Wahrscheinlich hat man dieselbe nicht in einem einzelnen Begebnig, fondern in der Summe der Störungen zu fuchen, welche burch ben ganzen Organismus fich geltend machen. Die Respiration wird unmittelbar nach Durchschneidung der Lungenmagennerven feltener, bisweilen um das Doppelte und felbst um das Dreifache. Dieses feltene Athmen kann zum Theil schon bas Dunkelwerben bes Blutes erklären, welches fich burch bie blaue Farbe der Lippen, ber Zunge, des Rammes der Suhner u. f. w. fund giebt, boch sind babei noch die Degenerationen ber Lungen zu berücksichtigen, 3. B. die rothen Flecken derfelben, als Folgen des ftockenden Blutes und der Schleim in den Bronchien, wodurch die Wechselwirfung zwischen Luft und Blut beeinträchtigt wird. Intereffant ift, daß Reid biefe Berande= rungen ber Lunge nicht mahrnahm, wenn er ben N. vogus nur einseitig burch= schnitten batte, benn sie mußten in biesem Falle wieder einseitig auftreten, wenn der Begetationsproceß in den Lungen unter dem unmittelbaren Ginflusse jenes Nerven stände. Die pathologische Beränderung ber Lungen nach Durchschneis dung beider herumschweifender Nerven scheint Folge des verlangsamten Athmens zu fein, und diefes wieder durfte davon abzuleiten fein, daß das Ath-

<sup>1)</sup> Arnemann, Berfuche über bie Regeneration. Göttingen 1787.

men eine Resterbewegung ift, die zwar nicht ausschließlich, aber doch vorzugs-

weise vom zehnten Paare eingeleitet wird.

Auch der Einfluß der Lungenmagennerven auf die Berdauung ift fein fo directer, als man gewöhnlich annimmt. Wenn man in den ersten Tagen nach ber Durchschneidung ber Nerven die Verdanung beobachtet, so findet sich, daß die Nahrungsmittel im Magen weder vollständig chymifieirt, noch gehörig in Hieraus darf nicht gefolgert werden, daß der die Därme übergeführt werden. Bagus die unveräußerliche Grundbedingung der Magenbewegung und der Absonderung des succus gastricus sei. Reid zeigte, daß in den ersten Tagen nach ber Operation die Störungen ber Berdaunng viel bedeutender find, als in den folgenden, und verschiedene Beobachter saben bei Thieren, welche die Operation überlebten, die Function der Verdanung und Ernährung zur Norm zurücklehren, obschon eine Regeneration nicht erfolgte 1). Daß nach Durchschneidung der Lungenmagennerven noch felbstständige Bewegungen des Magens vorkommen, wurde schon oben erwähnt, und daß unter denfelben Umftanden anch die Abfonderung eines fauern Magenfaftes fortbauern, ift nach ben Beobachtungen von Joh. Müller, Arnold, Reid und Longet unzweifelhaft. Hieraus ergiebt sich, daß die Lebensthätigkeit des Bagus sowohl für die mechanischen als die chemischen Wirkungen des Magens einigermaßen entbehrlich Durchschneidung beffelben veranlaßt eine beträchtliche Störung, nicht aber eine Zerftörung beider, und die Berdanung, wie auch das Athmen fehren mehr oder weniger zur Norm zurud, wenn das Thier die durch die Bivisection veranlaßte Störung überlebt, mas freilich febr felten ift. Urnemann fpricht fogar von Wiederkehr der Stimme. Wahrscheinlich ift dies auf Källe zu beschränken, wo ber Nerv regenerirte, ober die Stimme kehrte nicht sowohl wieber, als daß sie vielmehr gar nicht verschwand, wie dies Longet an jungen Thieren bemerfte?).

Nach der Angabe Brachet's würde der Bagus die Gefühle des Athemsbedürfnisses, des Hungers, des Durstes und der Sättigung bedingen, eine Ansgabe, welche von mehren Seiten angenommen, von Reid und mir dagegen als eine unbegründete erwiesen worden ist. Brachet glaubte gefunden zu haben, daß Thiere, welchen der Bagus durchschnitten worden ist, ohne Zeichen von Athembeschwerden den Erstickungstod stürben, allein das Schnappen nach Luft, das gewaltsame Arbeiten des Brustkastens und die zulest eintretenden Convulsionen solcher Thiere sind die unzweideutigsten Beweise des Gegentheise 3). Auch suchten Hunde, an welchen Neid die Operation gemacht hatte, nachdem sie lange gefastet, eifrig nach Futter und fraßen mit Begierde. Möglich wäre, daß das Gefühl der Bölle des überfüllten Mägens vom Bagus abhinge, worauf sich die von Brachet beobachteten Fälle beziehen könnten, daß Meerschweinschen, denen nach der Operation Futter vorgeworfen wurde, über Maß und so lange fraßen, die Mägen und Speiseröhre nichts mehr aufzunehmen versmochten. Wenn aber Arnold den frankhaft gesteigerten Appetit einer Person,

1) Man vergleiche besonder's Reib a. a. D.
2) Joh. Müller schließt ans der Wiedertehr der Stimme nach Durchschneidung der R. recurrentes, daß dem R. larzugeus super. Antheil an der Stimmbildung habe. Schon oben wurde angegeben, daß nach Lougiet's und meinen-Versuchen dieser Zweig teinen Giustuß auf die inneren Kehlkepfumsteln hat. Auch möchte ich glauben, daß wenn der Ramus larzugeus sup. die Stimme regulirte, diese nach Durschneidung der rücklaufenden Aleste gar nicht verschwinden und wiederkehren, sondern, wenn auch in etwas modificirt, bleiben müßte.

3) Das Ausführlichere habe ich in Müller's Archiv mitgetheilt. 1841. 8. 332.

welche an Degeneration des Lagus litt, auf das verschwundene Gefühl des Sattseins bezieht, so scheint mir diese Erklärung fehr gezwungen, benn übermäßige Confuntion von Nahrungsmitteln läßt beim Menschen eine positive Begierde voranssetzen, und nicht bloß Mangel der Gättignug. scheinen mir alle von Urnold mitgetheilten Fälle von Mangel des Hungers, bes Durstes und der Sattigkeit bei Perfonen, welche an Degeneration des Bagus gelitten hatten; deghalb wenig beweifend, weil fehr unwahrscheinlich ift, daß die pathologische Entartung des Nerven noch während des Lebens eine voll= ftandige Paralyse deffelben veranlagt haben sollte. Konnte aber der Bagus noch fungiren, wie bas Fortbestehen bes Athmens, Sprechens n. f. w. voranszufeten erlandt, fo hatte er and hunger, Durft, Sattigkeit veraulaffen konnen, und wer den Defect diefer Gefühle beffenungeachtet auf ben Bagus bezieht, der thut dies hypothetisch und bleibt den Beweis schuldig. Ich setze in die Berfuche des forgfältigen Reid ein um fo größeres Zutrauen, als ich vonvornherein mich gegen die Ausicht erklären unßte, welche den Innger als ein loeales nur vom Magen ausgehendes Gefühl betrachtet. - Wie ich geneigt bin, anzunehmen, daß der Bagus das Gefühl der Bölle im Magen vergulaßt, so finde ich mahrscheinlich, daß er es ift, burch welchen die Gefühle des Rigels, Stedens, Bundfeins u. f. w. in ben Lungen zu Stande fommen. ich mehr auf die anatomischen Thatsachen, als auf die physiologischen Experi-Brachet durchschnitt den Bagns bei Thieren, und konnte dann durch Einbringung reizender Stoffe in die Bronchien keinen Husten veraulaffen, indeß beobachtete ich daffelbe zu wiederholten Malen bei Thieren, deren Bagus unverlett war. Der Versuch gelingt leicht, wenn man nur die Reizung des Rehlfopfes vermeidet, und durch eine fünstliche Deffnung der Luftrobre die Bronchien angreift. Wichtiger scheint mir, daß die Aeste des Bagus zu den Lun-gen in ziemlicher Menge bicke, oder Medullarfasern enthalten, d. h. solche, welche mit Bevorzugung den psychischen Functionen dienen.

Eilftes Paar, Beinerv (N. accessorius Willisii). Bon dem eigenthümlichen Ursprunge und Berlaufe dieses Nerven ist oben schon die Nede gewesen, ich benutzte dieselben zur Unterstützung der Ausschlaft, daß Nerven in der Nähe der Punkte wirklich entspringen, wo sie sich nachweisbar den Centralsorganen anhesten. Nahe unter dem Ganglion des zehnten Paares anastomosis

ren diefes und das eilfte, wobei ein Austausch von Fasern stattfindet.

Wenn man den Beinerven nahe am Austritt aus dem Schädel durchschneidet, so entstehen deutliche Schmerzenszeichen. Bei Kälbern bleibt nach der Durchschneidung das peripherische Ende des Nerven empfindlich, was von einer Anastomose desselben mit dem zweiten Paare der Halsnerven abhängt. In ähnlicher Beise könnte die Scusibilität der centralen Schnittsläche des N. accessorius durch dessen Anastomosen mit dem Bagus bedingt sein; auch fanden Bisch fof, Longet und Morganti bei Viviseetionen die Burzeln des Nerven unempfindlich. Ich bekenne indeß, daß ich auf diese Bersuche kein großes Gewicht lege, da Experimente über Scusibilität, nach einer überans schnnerzhaften und blutraubenden Operation, keine sicheren Resultate geben können.

Neizt man die Burzeln des Aecessorius in der Schädelhöhe, so zucken der M. sternocleidomastoideus und trapezius, bisweilen auch der weiche Gaumen, wie Hain richtig angiebt. Dagegen habe ich bei überaus zahlreischen Versuchen auch nicht ein einziges Mal Vewegungen im Kehlkopfe gesehen. Bisch off war meines Wissens der Erste, welcher die Bewegung der Kehlkopfsmuskeln vom Veinerven ableitete, indem er bemerkte, daß die Durchschneidung seiner Wurzeln bei einer lebenden Ziege Heiserkeit veranlaßte. Bedenkt man,

daß bei biefer Operation der Atlas aufgebrochen werden mußte, daß ein ftarfer Blutverlust eintrat, daß gerade die Stelle bes Rudenmarkes bent nachthei: ligen Einflusse der Luft Preis gegeben wurde, welche nicht nur die Wurzeln des Beinerven, sondern auch die des Bagus abgiebt, und endlich daß die Biege während der wohl ziemlich langwierigen Operation beständig schrie, so sieht man, daß die Beiferkeit fehr verschiedene Grunde haben konnte. Eben deghalb führt es zu gar nichts, daß Morganti durch eine Biviscetion am Esel die von Bisch off erhaltenen Resultate bestätigt 1). Longet reizte die Burzeln bes Beinerven galvauisch und fah Bewegungen in der Stimmrige erfolgen, indeß fragt fich, ob er nicht eine zu ftarke Gaule anwendete, mas bei dem unmittelbaren Beisammenliegen ber Wurzeln des zehnten und eilften Paares leicht Unlaß zum Ueberspringen ber Eleftrieität geben konnte. Ich habe in zahlreiden Versuchen, in welchen mein trefflicher Freund Bidder affistirte, immer nur durch Reizung des Bagus und nie durch Reizung des Accessorius die Stimmuskeln bewegen konnen. Auch einen andern Berfuch Conget's halte ich nicht für entscheibend. Er burchschnitt bei einem lebenden Sunde die Wurzeln des Beinerven erft auf der rechten Seite, womit ftarte Beiserkeit eintrat, dann auf der linken, wodurch indeg feine vollkommne Aphonie erzielt werden Nun wurde durch Trennung der Membrana thyrcoliyoidea Die Stimmrite frei gelegt und es zeigte fich, daß die rechte Seite berfelben vollständig, die linke dagegen nicht vollständig paralysirt war. Die anatomische Untersuchung ergab, daß die Nervenwurzeln zwar auf der rechten, nicht aber auf der linken Seite vollständig durchschnitten waren. Schon vor Longet habe ich einen ähnlichen Versuch gemacht, welcher indeß ein ganz anderes Refultat gab. Bei einem hunde, welchem bas große und bas kleine Gebirn genommen war, bestanden die Athembewegungen fort, und somit auch die rhyth= mischen Bewegungen ber Stimmrige. Alls ich bie Bagus-Burgeln auf einer Seite burchschnitt, entstand Paralyse ber Rehlkopfmuskeln ber gleichnamigen Seite, und als ich nachträglich auch die Burgeln ber andern Seite trennte, eefsirten die noch übrigen halbseitigen Bewegungen des Rehlfopfes plöglich. Hieraus ergiebt sich, daß entweder Longet oder ich eine weiter greifende Störung veranlaßte, als wir beabsichtigten und daß einer von uns wider Willen neben dem Nerven, welchen er durchschnitt, auch den andern, durch Zerrung oder Druck (welcher lettere vom Blutgerinnseln abhängen kounte) außer Thätigfeit feste. Unzweideutig find bagegen Berfuche, wo ich nach Enthirnung von hunden die Burgeln des Beinerven vollständig durchschnitt, aud wo die Bewegung des Rehlkopfes ungestört fortbanerte 2). Es ift klar, daß diese Be= wegung hätte aufhören muffen, wenn der Beinerv ihr Bermittler ware. Run bleibt zwar möglich, daß der- Rehlkopf von verschiedenen Nerven motorische Fafern erhalte; indeß habe ich zu viele und zu genaue Verfuche angestellt, um dies mahrscheinlich zu finden; auch erhielten van Rempen und Stilling Dieselben negativen Resultate.

Wenn ich früher nach Reizung des eilsten Paares Herzbewegungen entstehen sah (Müller's Archiv, 1840. S. 498) so muß ich jest dahin gestellt

<sup>1)</sup> Schmidt's Jahrbücher ber gesammten Med. 1844. B. 42. S. 280.
2) Diese Versuche sind nicht dieselben, welche ich in Müller's Archiv 1840. S. 501. beschrieben habe. In diesen zeigte die anatomische Untersuchung, daß nach Durchschneisdung des Veinerven einzelne Würzelchen besselben unversehrt geblieben waren. In späteren Versuchen (vom 11ten April 1840) war dagegen die Ourchschneibung vollkommen gelungen.

fein lassen, ob dies ein Effect des Neizes oder ein bloßer Zufall war, da ich mich mittlerweile überzeugt habe, daß derartige Versuche im höchsten Grade zweideutig sind (Müller's Archiv. 1842. S. 372). Dies erwähne ich hauptsfächlich, weil mich Valentin als Gewährsmann aufführt, daß der Veinerv

einen Ginfluß auf die Bewegungen des Herzens habe.

Zwölftes Paar. Zungenfleischnerv (N. hypoglossus). Durchschneidung desselbenerregt bei verschiedenen Thieren Schmerz, was indeß davon abhängen kann, daß er Fasern des Bagus und der Halsnerven in sich aufnimmt. Longet versichert, daß die Wurzeln des Hypoglossus nicht sensibel sind. Reizt man die Wurzeln des Nerven, so bewegen sich solgende Muskeln: Styloglossus, Hyoglossus, Genioglossus, Lingualis, Thyreohyoidens und nur in seltenen Fällen der Sternohyoideus. Hieraus ergiebt sich, daß das zwölfte Paar sast ausschließlich den Bewegungen der Zunge vorsteht und weniger Einsluß auf die Halsnuckeln hat, als man nach der Gegenwart des R. descendens erwarten sollte. Ich habe anderwärts gezeigt, daß vieser absteigende Ast mehr den Halsnerven als dem Zungensleischnerven augehört und daß sogar Fasern der ersteren in dem erwähnten Aste aufwärts steigen und sich zur Zunge begesben 1). Ein Theil dieser aussteil Halsnerven aus die Zunge bewegen kounte.

Neber die Nückenmarkenerven enthalte ich mich im Einzeln zu handeln. Wir wissen, daß alle Spinaluerven gemischter Natur sind, und beurtheilen ihre Function nach ihrer Ausbreitung in Muskeln oder Häuten, worüber die anatomischen Handbücher oder Balentin's Lehrbuch der Physiologie (II. S. 631

und f.) verglichen werden können.

## VII. Von dem sympathischen Rervensystem.

A. Anatomissche Berhältnisse. In einem frühern Abschnitte, in welchem die Unabhängigkeit des sympathischen Nervensystems von den großen Nervenmassen bewiesen werden sollte, mußten die wichtigsten Structurverhältnisse desselben schon dargestellt werden; es bleibt nur noch übrig, über die Ber-

breitung der hierher gehörigen Merven im Körper zu handeln.

Seit langer Zeit ift bekannt, daß der N. sympathieus sich nicht darauf beschränft, die Eingeweide der Bruft- und Bauchböhle mit Zweigen zu versorgen, fondern daß er mit den Gefäßen auch zu den übrigen Theilen des Kör= pers tritt und sich einigen Nerven peripherisch anschließt. Mifrostopische Untersuchungen belehrten mich, daß die Unaftomosen des Sympathicus mit den Cerebrospinalnerven eins der wichtigsten Mittel sind, den sympathischen Fafern die weiteste Ausbreitung zu verschaffen?). Eine Menge Zweige bes Sympathicus waren unbekannt geblieben, weil fie nicht einzeln, fondern in den Bahnen anderer Nerven verftectt verlaufen. Bibber und ich ftellten uns bie Aufgaben, nicht uur die Beständigkeit dieses Principes der Fasernvermischung zu untersuchen, sondern auch die proportionelle Menge der sympathischen Elemente, welche in den Nerven verschloffen liegen, wenigstens annäherungsweise zu bestimmen. Indem wir die Anastomosen, welche der N. sympathicus mit allen Cerebrospinalnerven (vielleicht die speeifischen Sinnesnerven ausgenommen) eingeht, bei verschiedenen Thieren einer forgfältigen Untersuchung unterwarfen, fanden wir, daß in allen diefen Anastomosen sich ein Theil der sympa-

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1840. S. 501 und 512. 2) Müller's Archiv. 1838. S. 274.

thischen Fasern peripherisch wendet. Aber es zeigte sich auch, daß die verschiebenen Rervenelemente, welche in solchen Anastomosen zusammenfließen, sich durch specifische Charaktere auszeichnen, und diese, soweit man nur die Fasern in dem nengebildeten Nerven verfolgen kann, beibehalten!). Worin die Eigenthümlichteiten jeder Faserclasse bestehen, ist oben aussührlicher erörtert worden, nur in der Kürze werde wiederholt, daß sich die sympathischen Fasern durch doppelt bis dreisach geringere Durchmesser, durch größere Blässe, durch Mangel oder Undeutlichkeit der doppelten Contoure und durch die Abwesenheit eines krümlichen Inhaltes vor den Medullarsasern auszeichnen. In der Regel sind diese Unterschiede der beiden Faserarten in den Stämmen und Zweigen der Nerven überaus scharf markirt, doch kommen einzelne Nerven vor, in welchen die Differenz weniger hervortritt, und in allen Nerven verliert sich in den Endschlingen mehr oder weniger der Gegensah im äußern Unsehn, indem die Medullarsasern hier dünner und blässer werden?).

Aus dem Gesagten ergiebt sich die Möglichkeit, die relative Menge der sympathischen Fasern in den Stämmen und Zweigen der Nerven zu bestimmen. Man breitet ein Bündelchen eines Nervenzweiges so auseinander, daß man möglichst viele Fasern einzeln sieht, und zählt dann mit Uebergehung aller unstlaren und zweideutigen Stellen des Präparats, wie viel dünne, oder sympathische, und wie viel dicke, oder cerebrospinale, Fasern in ihm enthalten sind. Man wiederholt dann den Versuch an einem zweiten, dritten und folgenden Bündelchen, bis man eine so große Anzahl von Beobachtungen zusammen hat, daß man hoffen darf, es werden die Irrthümer, die in jeder einzelnen began-

gen wurden, in der gangen Beobachtungereibe fich ausgleichen.

Ein einsichtsvoller und unparteiischer Kritiker, Herr Kölliker, hat uns eingeworfen, daß derartige Zählungen unmöglich zu brauchbaren Resultaten führen könnten. Denn einerseits fanden sich zwischen ben bunnen und bicken Kafern Uebergangsgrößen, welche bie Zählung unsicher machten, andererseits gleiche fich, nach unseren eigenen Ungaben, die Differenz ber sympathischen und cerebrospinalen Fasern in den Endschlingen aus, mas andeute, daß diese Differenz etwas Unwesentliches sei. Ich glanbe, beide Einwurfe beseitigen zu konnen. — Anlangend die Uebergangsbildungen in den Fasern, fo find nur zwei Källe möglich. Entweder dieselben kommen fo selten vor, daß fie die Resultate ber Zählungen nicht wesentlich andern, bann können fie als ein Gleichgültiges übergangen werden, oder sie kommen häufig genug vor, um in die Resultate einzugreifen, bann muffen verschiedene Beobachter bei Bablungen an bemfelben Nerven verschiedene Proportionen erhalten. Ich-habe daher einige der geachtet= ften Anatomen ersucht; mich mit hierher gehörigen Beobachtungen zu unterstützen, und bin so glücklich gewesen, meinen Wunsch erfüllt zu sehen. nachfolgenden Tabellen werden beweisen, daß in den Angaben verschiedener Beobachter eine Nebereinstimmung stattfindet, welche jede Befürchtung subjectiver Täufchungen beseitigen muß. Ein paar specielle Beispiele find folgende: D'Alton untersuchte, auf meine Bitte, den Nervenzweig zum extensor longus pedis beim Menschen und fand in 5 Beobachtungen im Gangen 101 bide

<sup>1)</sup> In Müller's Archiv 1838 tab. VIII. und besser in ber Schrift: Die Selbststänbigkeit bes sympathischen Nervensystems tab. I. sig. 3. habe ich Anastomosen abgebildet, wo sich bie Differenz ber beiben sich mischenben Faserarten bentlich zu erkennen giebt.

<sup>2)</sup> Die Differenz ber beiben Faserelassen ist auch nach ben Thieren mehr ober weniger markirt. 3. B. bei ben Sangern mehr als bei ben Bögeln, sehr entschieden beim Menschen; bagegen recht wenig beim Kaninchen; n. s. w.

Fasern und 11 dünne; ich fand in demselben Zweige in 9 Bevbachtungen 213 dicke und 21 dünne; in beiden Fällen betrug die proportionelle Menge der sympathischen Fasern 0,1. Ein Nerv zum Wadenmuskel des Grünspechtes enthielt nach D'Alton in 7 Untersuchungen 184 dicke und 32 dünne Fasern, ich dagegen sand in 6 Untersuchungen 74 dicke und 13 dünne, in beiden Fällen war die Proportion der dünnen Fäden 0,17. — D'Alton sand im ramus lingualis des Menschen in 12 Veodachtungen 145 dicke Fasern auf 92 dünne, E. H. We ber sand in demselben Zweige in 5 Beobachtungen 44 dicke Fasern auf 28 dünne; in beiden Fällen ist die proportionelle Menge der dünnen Fasern 0,64. — Ich sand im laryngeus sup. des Menschen in 6 Veodachtungen 56 dicke Fasern auf 4 dünne und Ed. We ber sand in 6 Veodachtungen 82 dicke Fasern auf 6 dünne; in beiden Veodachtungen ist die relative Menge der sympathischen Fasern = 0,07 n. s. w.1)

Was den zweiten Einwurf anlangt, daß die von uns anfgestellten beiden Faserelassen in den Endschlingen nicht mehr hinreichend unterscheidbar wären, so weiß ich aus diesem Umstande nichts abzuleiten, als daß man in den Endschlingen die Zählungen nicht zu unternehmen habe. Auf keinen Fall kann ich zugeben, daß jene Berwischung der änßeren Merkmale der Differenz die Identität der Fasern beweise. Denn die Verschiedenheit der Fasern kann neben der äußern Seite auch eine innere haben, und die eine kann als ein Gleichgültiges verschwinden, während die andere als ein Wesentliches erhalten wird. Die Meduslarfasern sind aber nicht darum etwas anders, als die sympathischen, weil sie breiter sind, als diese, sondern darum, weil sie anderen Zwecken dienen,

und nur beiläufig sind fie breiter, nicht immer, aber meistens.

Bidder und ich haben uns an die äußeren Merkmale der Fasern gehalten, wo sie deutlich genug vorlagen, und haben versucht, mit Hülfe dieses Aeußern Blicke in das Innere zuthnn. Wir haben nach der oben angegebenen Methode Zählungen der Fasern veranstaltet, und sind auf Gesetlichkeiten in der Faservermischung gestoßen, welche Alles das zu bestätigen scheinen, was von einer specifischen Differenz der beiden Faserarten in einem frühern Abschnitte

ausgefagt wurde (II. E.).

Zunächst sindet sich, daß in dem Mischungsverhältnisse der Fasern enorme Berschiedenheiten vorkommen. In einigen Nerven sindet sich unter 10 dicken Fasern nur eine dünne, in anderen unter 100 und mehr seinen Fasern nur eine die. Die Proportion der dünnen Fasern zu den dicken verändert sich also um das Tausendsache. Mit Bezug auf diese außerordentlichen Schwanstungen in der relativen Menge der seinen Fasern ist ferner merkwürdig, daß die Mischungsverschiedenheit in analogen Nerven desselben Thieres, ja sogar in analogen Nerven verschiedener Thiere überaus gering sind. Wir fanden mit Hüsse der Zählungen folgende Gesetze! 1) Die Nerven, welche zu willkürslichen Musseln gehen, gleichviel ob sensible oder motorische, enthalten überaus wenig dünne Fasern, durchschnittlich etwa 10 Proe. 2) Die Nerven,

<sup>1)</sup> Im Grunde hat Köllifer selbst bewiesen, daß Zählungen der dünnen und dicken Fasern trot der Uebergangsgrößen ansführbar sind. Köllifer bestätigt nämlich den von und aufgestellten Sat, daß bei den Fröschen fast alle Fasern des sympathischen Berbindungsastes im Spinalganglion, nicht aber im Rückenmarke entspringen. Diese Beshanptung stütt sich aber auf die durch Zählungen gewonnene Ueberzengung, daß die Burzeln der Spinalnerven viel weniger seine Fasern enthalten, als zur Deckung der unterhalb des Ganglions vorsommenden seinen Fäden erforderlich sind.

2) Die Selbstständigkeit des sympath. Nervenspstems. S. 66.

welche zu den unwillfürlichen Muskeln gehen, enthalten, gleichviel ob sie vom Sympathicus oder von Cerebrospinalnerven herstammen, ein enormes Ueberge-wicht dünner Fasern, im Allgemeinen wohl 100 dünne auf eine dicke; 3) die Nerven der Hautbedeckungen enthalten immer sehr viel seine Fasern, im Allgemeinen ebenso viel als dicke. 4) Die sensibeln Nerven zu den Schleimhäuten enthalten in der Negel ungemein viel symp. Fasern, nicht selten 5, ja 20 mal mehr als dicke. 5) Die Nerven derzenigen Schleimhäute, welche im gesunden Leben wenig oder kein Gefühl haben, enthalten sast nur dünne Fasern.

Bon diesen Gesetzen hat Kölliker das Zte und 5te anerkannt, die übrigen als unzuwerlässig nach unferen eigenen Bevbacht ungen verworfen. Dies beruht nur auf Misverständnissen. Neue Untersuchungen, welche ich über diese Verhältnisse in einem weit größern Maßstabe als früher angestellt, bestätigen im Wesentlichen die ersten Ungaben und zeigen die Absichten, welche die Natur bei der Mischung der Nerven versolgte, noch mehr im Feinen.

Zum Verständniß ber folgenden Tabellen sind nur wenige Worte nöthig. Die in den Columnen befindlichen Zahlen zeigen die Menge der feinen Fasern eines Merven im Berhältniß zur angenommenen Einheit der dicken an. Jede folche Zahl beruht, wie aus dem Borbergebenden erhellt, auf mehr oder weniger zahlreichen Zählungen. Stehen in einer Columne 2 Zahlen neben einander und durch einen Strich - (bis) verbunden, so deutet dies auf eine Schwankung, welche durch eine doppelte Reihe von Beobachtungen ermit-Diese doppelte Beobachtungsreihe wurde dann entweder an 2 Intelt wurde. bividuen gleicher Art angestellt, oder in verschiedenen Unterabtheilungen berjenigen Nerven, welche in der Columne der Kurze wegen zusammengefaßt find. In der Columne: Merven der Augenmuskeln heißt 0,13 -0,25, daß ich in einem motorischen Angennerv 13/100, in einem andern 25/100 feine Fafern ab-Die vorlette Querreihe jeder Tabelle verzeichnet den Umfang der Schwankungen, welche fich bei Untersuchung analoger Nerven burch verschiedene Beobachter und bei verschiedenen Thieren heranostellte. Die Zahl 100,0 ift zwar überall, wo sie vorkommt, nur eine ungefähre und beruht nicht auf voll= ftändigen Bählungen, fondern Schätzungen, boch glaube ich bafür fleben zu fonnen, daß sie das Quantum der dunnen Fasern eber unterschätt als überschätt. In nicht weniger Källen wurden ausschließlich dunne Fafern bemerkt, wo ich die Zahl 100,0 aufzeichnete, weil ich in anderen Fällen einige diche Fasern mahrgenommen hatte. Nur wo es nie gelang, bicke Fasern zu entbecken, ist dies durch das Zeichen der unendlichen Menge o angedeutet. — Die lette Duerreihe nennt die mittlere proportionelle Menge der feinen Fasern, die sich in analogen Nerven verschiedener Thiere vorfindet. Diese mittlere Menge wurde dadurch bestimmt, daß ich fämmtliche Zahlen einer Längeneolumne zusammenaddirte und mit der Zahl der Beobachtungen (wobei Fälle, wie obiger 0,13 - 0,25 für zwei Beobachtungen gelten mußten) dividirte. Zur ungefähren Einsicht in die Mischungsverhältnisse hielt ich diese Angabe der mittle= ren Mengen der feinen Fasern für brauchbar, obschon ich selbst auf diese Zahlen kein großes Gewicht lege. Ein Fragezeichen ist hinter den Ziffern in solden Fällen angebracht, wo entweder die Gegenwart von llebergangsfasern, oder Unvollkommenheit der Präparate die Zählungen schwierig machten.

über die proportionelle Menge der sympathischen Fasern in Hautnerven. A. Wesentlich sensible.

|               | 1                                 |                                 | 1                                    | 1                                               |               |                            |             |                            | L          |                      |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------|----------------------|
|               | a. an harten Theilen<br>anliegend | harten Theilen<br>anliegend.    | b. in 1                              | b. in weichen Sauten ausgebreitet.              | ıten ansgebr  | eitet.                     |             | gifch senstible.           | enfible.   |                      |
|               | ٠                                 |                                 | a. Hante mit Schwunden.              | Kante mit Schweißen.                            | 8. Häute      | β. Saute mit Chleimbrufen. | imbrüfen.   | นทยทเขทีเทอ้ะ              |            |                      |
| Beobachtung.  | Schnabels<br>nerv.                | Rerven der<br>Zahn:<br>fäckhen. | nackt oder<br>mit Haaren<br>bedeckt. | nackt oder<br>mit Haaren mit Federn<br>bedeckt. | R. lingualis. | Laryngeus<br>sup.          | R. nasalis. | liche<br>Schleim:<br>haut. | pia mater. | Beofrachter.         |
| Men (d)       | 1                                 | 0,33?                           | 1,1                                  | 1                                               | 0,1           | 1,8                        | 1           | 100,0                      | 8          | Bolfmann.            |
| idem          | 1                                 | 0,33?                           | 1,56                                 | 1                                               | 0,64          | 1,7                        |             | !                          | 1          | D'Alton.             |
| idem          | 1                                 | 1                               | _<br>سر                              |                                                 | 0,64          | 2,1                        |             | 1                          |            | C. S. und G. Beber.  |
| Ralb          | 1                                 | 0,10?                           | 1,1                                  | 1                                               | 1,0.2         | 2,5                        | 6,0-25,0    | 100,0                      | 8          | Bibber und Bolfmann. |
| Rape          | 1                                 | 0,11                            | _                                    |                                                 | 1,0           | 2,0                        | 1           | -                          | 1          | Bolfmann.            |
| gung          | 1                                 | 0,26                            | 1,0-1,33                             | 1                                               | 1,0 ?         | 2,0                        | 1,0-1,66    |                            | 8          | Bibber und Bolfmann. |
| Suns          | 1                                 | 1                               | 8,0                                  |                                                 | 1,3?          | 4,0                        | 1           | 1                          | 8          | Henle.               |
| Base          | 1                                 | 0,43?                           | 8,1                                  |                                                 | 1,0           | 1,<br>&                    |             |                            | 1          | Belfmann,            |
| Senne         | 0,30                              | 1                               | 5,0                                  | 16,0                                            | 1             | 1                          | -           |                            |            | Bibber und Wolfmann. |
| Truthenne     | 0,10                              | !                               | 6,0                                  | 20,0                                            | l             | 1                          | 1           | 1                          | 1          | Bolfmann.            |
| Rrabe         | 0,10                              |                                 | 1,07                                 | 20,0-30,0                                       |               | 1                          | 1           | 1                          | 1          | Bidder und Wolfmann. |
| Ente          | 60'0                              |                                 | 6,0                                  | 5,0                                             | 1             | 1                          | 1           |                            |            | Bidder und Belkmann. |
| Grünfpecht    | .                                 | 1                               | 0,94                                 | 9,4                                             | 1             | 1                          | !           | 1                          |            | Bolfmann.            |
| idem          |                                   | 1                               | 0,64                                 | 12,6                                            |               |                            |             | 1                          |            | D'Alten.             |
| Gelbammer     |                                   | 1                               | 1,9 ?                                |                                                 | 1             |                            | 1           |                            | 1          | Frey und R. Wagner.  |
| Schilbfröte ( | 1                                 | 1                               | 0,85                                 |                                                 | !             | 1                          | 1           | 100,0                      | !          | Belfmann             |
| Serofd)       |                                   |                                 | 1,0 ?                                | !                                               |               | !                          | 1,0         | 100,0                      | 1          | Bibber und Bolfmann. |
| Unitang der   | 0.00_0.00                         | 0.10 0.43                       |                                      | 08 50 04 - 300 064 13 17 - 40 10 950            | 0.64 1.2      | 17_10                      | 10.050      | ^                          |            |                      |
| Dittlere      | 000                               | 0,10 0,10                       |                                      | 0,00                                            | 0,1 - ±0,0    | D'≠1                       | 0,02 - 0,1  |                            |            |                      |
| Propertion.   | 0,15                              | 0,26                            | 1,29                                 | 14,6                                            | 0,94          | 2,2                        | 7,03        | 100,0                      | 8          |                      |

A. Motorische vober gemischte Aeste.

a. unwillfürli:

|                            | Beobachter.                                | Bolfmann. | D'Alfton. | E. S. und G. Beber. | Bolfmann. | Bolfmann. | Sente.       | Bloder und Boltmann. | Semmann.  |             | Frey und Ir. Wagner. | Bolfmann. | Salton.    | Belfmann. | Bolfmann. | Belfmann.  | Freh und Be. Wagner. | · Bestmann. | Bolfmann. | Frey und M. Wagner. |            |                                                                       |          |             |
|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-------------|-----------|---------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| (                          | Nehe des<br>par V. 30<br>Lugen=<br>musfeh. | Ī         | 1         | }                   | l         |           | 1 3          | 0,12                 | 1         | l           | 1                    | l         | l          | 1         | 1         | -          |                      |             |           |                     |            | ٠.                                                                    |          | 0.12        |
|                            | Zungen=<br>fleifth=<br>musfel.             | 0.14      | 0,14      | 0,00                | 90'0      | 0,15      | 000          | 5.22.0               | 10,04     | l           | 1 3                  | 0,04?     | 0,38       | 0,21      | 1 }       | 0,27       | l                    | 0,15        | 0,15      | 0,5                 |            | 0,09-0,29 $0,05-0,25$ $0,11-0,40$ $0,07-0,24$ $0,12-0,34$ $0,04-0,38$ | •        | 0.16        |
|                            | Beiß mustel.                               |           | l         | 1                   | 0,16      |           | 0,34         | 1                    | 1         |             | 1                    | 1.        | l          | 1         |           |            | İ                    | 0 12        |           |                     |            | 0,12-0,34                                                             |          | 0.25        |
| insfein.                   | Stinm:                                     | 20'0      | 0,11      |                     | 0,12-0,13 | 0,15-0,17 | 100          | 0,10                 | _         | ١.          |                      | 1         | l          |           | 0,10      | 0,18       | l                    |             | 1         | 1                   |            | 0,07-0,24                                                             |          | 0.13        |
| b. willfurlicher Meuskeln. | Ungen=<br>mustein.                         | 0,11      | 0,12      | 9                   | 25        |           | 0,34         | 0.26 0.37            | 0,00-00,0 | 1           | l                    | Ì         | l          | 1         | 0,18      | 0,40       | 1                    | -           |           | 1                   |            | 0,11 - 0,40                                                           |          | 0.24        |
| b. will                    | Zwerchfell.                                | 0,12-0,19 | 0,14      | 0,25                | 0,11      | 0,10      | 0,12         | . 000                | 0,03      | 1 6         | co'o                 |           | 1          | 1         |           | 1          | 1                    | 1           | 1         | l                   |            | 0,05-0,25                                                             | - (      | 0.13        |
|                            | Sintere Er-<br>tremität                    | 0,10      | 0,11      |                     | 6         | 0,29      |              | 0 17                 | 1,0       | , U, I #    | 1                    | 0 41      | 71,0       | 0,17      |           |            | 8                    | 0,09        | 0,12      | 0,1                 |            | 0,09-0,29                                                             |          | 0.14        |
| cher Muskeln.              | Vordere Er.<br>tremitäl.                   | 0,14-0,33 | 0,13      | 0,23                | 0,24      | 0,19      | . 61,0       | 100                  | 80,0      | 0,17        | 0,1 - 0,2            | 0,23      | 0,09       | 0,10      | 0,16      |            | 0,09-0,14            | 0,10        | 0,103     | 1                   |            | 0,09-0,33                                                             |          | 0.14        |
|                            | Sers.                                      | l         | 1         | 1                   | 8         | 8         |              |                      |           |             | l                    |           | 1          | l         | l         |            | 1                    | 1           | s         | 1                   |            | ç.,                                                                   |          | 8           |
|                            | Magen                                      | 10001     |           | 1                   | 0,001     | 100,001   |              |                      | 1         | l           |                      | 1         |            | 1         | 8         | 100,00     |                      | 1           | -         | 1                   |            | ٥.                                                                    | 4        | 100.001     |
|                            | Beobachtung.                               | Denid)    | idem      | idem                | Rabe      | ounce     | Soft<br>Soft | Safe                 | Parindian | inglanden : | пави                 | rdem C.   | arunipea)t | idem      | Rraye     | Denne John | Goldammer            | Schilbfrote | Scold     | idem                | Umfang ber | Comanfung.                                                            | Manilere | Mroportion. |

Aus vorstehenden Tabellen ergiebt sich, daß die Mischungsverhältnisse der dicken und dünnen Fasern durch Ursachen bestimmt werden, welche mit den Functionen der Nerven in unzertrennlicher Verbindung sind. Die gewonnenen Erfahrungen lehren, daß die proportionelle Menge der sympathischen Fasern in den verschiedenen Nerven die außerordentlichsten Schwankungen erfahren kann, denn wir sinden die Zisser, welche diese Menge ausdrückt, bald in den Zehnteln (1), bald in den Einern, bald in den Zehnteln (1), ganz abstrahirt davon, daß in einigen Nervenzweigen die seinen Fasern ausschließlich vorkommen.

Für alle unwillkürlichen Muskeln sieht die Ziffer der proportionellen Menge in den Hunderten, für alle willkürlichen dagegen in den Zehnteln. Warum findet sich die Ziffer nie in den Einern und Zehnern, wie in den Hautnerven so oft, warum ist sie an die Stelle 0,1 so fest gebunden, daß sie sich nicht einmal den Einern nähert? Denn wir haben in 71 Beobachtungs-

reihen nur einen Kall, wo sich die Ziffer bis auf 0,40 erhebt!

Biel größere Schwankungen finden sich in der Mischung der Hautnerven, was damit zusammenhängen mag, daß die Häute sich functionell wohl viel mehr unterscheiden und sondern, als die Muskeln. Aber auch diese Schwanskungen sind nicht regellos, sondern Nerven, welche zu analogen Theilen gehen, zeigen analoge Mischungsverhältnisse. Wir finden die Zisser der proportionellen Menge in den Zehnteln, für diesenigen Nerven, welche mit den sensibeln Häuten; denen sie angehören, an harten Theilen anliegen; wir sinden sie in den Einern für alle Nerven, welche sich in weichen Häuten ausbreiten, die bessiederte Haut der Bögel ausgenommen, und wir sinden sie endlich in den Zehenern für diese letzteren. Die Nerven, welche zu den sensibeln Schleimhäuten gehen, enthalten wieder mehr seine Fasern, als die, welche sich zur äußern Haut begeben, doch ist dieser Unterschied etwas geringer, als Vid der und ich früher vermutheten; sedensalls ändert sich hier der Werth der Zisser nicht um eine Deeimale.

Wenn man bie Mustel= und hautnerven mit Bezug auf ihren Neichthum an feinen Fasern einem Census unterwirft und sie hiernach in vier Claffen theilt, nämlich in solche, welche 0-0,9, 1,0-9,9, 10-99 und endlich 100 und mehr sympathische Fasern auf eine eerebrospinale besigen, so findet fich, daß mit feltenen und meistens unbedeutenden Ausnahmen in jede Classe bestimmte Nerven kommen. Bei dieser Vertheilung ift ber Wille ber Natur fo unbengfam, daß Zweige beffelben Nervenstammes in verschiedene Claffen geworfen werden, wenn bie Beschaffenheit der Organe, in welchen fie fich ausbreiten, eine derartige Classification in Anspruch nimmt. Der N. trigeminus, und mehr noch der N. vagus liefern hiezn die auffallendsten Belege. Go finden wir die Baguszweige zu ben willfürlichen Musteln des Stimmorgans, Des Schlundes und der Fischfiemen in der unterften Claffe (der Zehntel), die Zweige zur sensibeln haut des Rehlkopfes in der zweiten Classe, die Zweige zur Speiferöhre und zum Magen in der vierten, während Baguszweige in der dritten Classe gang fehlen. Warum? Ich glaube, man kann ohne Borwitz behaupten, gabe ber Bagus ber Bogel Aefte an die Sant ab, fo wurde die britte Claffe nicht fehlen 1).

<sup>1)</sup> Daß burch bie Mischungsverhältnisse ber bicken und dunnen Nervenfasern bestimmte Gesetze hindurchleuchten, durste nach dem Mitgetheilten wohl nicht mehr zu leugnen sein. Purfinje schrieb hierüber an mich: Auf die Bestimmung des Vershältnisses der dünnen und dicken Nervensasern lege ich einen großen Werth. Messun=

Da die Stämme der Cerebrospinalnerven ihre Zweige an die verschieden= artiaften Organe schicken und fur jedes die erforderlichen Elemente enthalten muffen, fo wird man im Borans nicht erwarten, daß die proportionelle Menge ber feinen Fasern in Diesen bestimmten Gesetzen folge. Der Stamm bes Baque ift überaus reich an feinen Fafern, ber Stamm bes Trigeminus weniger, ber bes Hypogloffus ift arm an folden. — Auch in ben Nervenzweigen, welche zu ben Drufen geben, ift die Menge ber sympathischen Kasern febr verschieden, voch scheint sie durchgängig noch bedeutender, als in den Hautnerven der Säuger zu sein. So fand sie R. Wagner sehr bedeutend im R. lacrymalis. b'Alton und ich fanden in einem Zweige, welcher sich in ber Thränendruse ausbreitete, wohl 10mal mehr feine Fasern als bicke, und in einigen Zweigen

zur Bruftdrufe bes Weibes wenigstens boppelt so viel.

In den sympathischen Nerven ist das Mischungsverhältniß nicht mit Genauigkeit anzugeben, weil die gar zu zahlreichen feinen Fasern, welche bundelweise beisammen liegen und sich sehr schwer durch die Praparation vereinzeln laffen, die Bahlungen unmöglich macht. Ich fann nur bemerken, daß in ben Berbindungsäften bes Sympathiens mit ben Spinalnerven im Grenzftrange und in den Zweigen bes Lungen = und Magengeflechtes die Medullarfasern mit Leichtigkeit nachweisbar sind. Dagegen habe ich in anderen sympathischen 3weigen, namentlich in den fleineren, oft vergeblich nach bicken gafern gefucht. Purkinge hat in einer zu wenig bekannt gewordenen Abhandlung gezeigt, daß zahlreiche Theile des Körpers reiche Nete von Nerven enthalten, deren -Raben um das Doppelte bis Dreifache dunner find, als die Medullarfafern 1). Dierher gehören zunächst bie Nerven ber pia mater bes Gehirns und Rückenmarkes. Achnliche Nete finden fich in der fibrofen Saut, welche ben Rückenmarkskanal auskleidet, in der Beinhaut der Anochen, in der hornhaut und in den Wandungen vieler Arterien und Beneu, besonders der Vena magna Galeni und der Bundernete bei Wiederkäuern. Alle biefe dunnfaserigen Rerven rechnet Purfinge zu den sympathischen, worin ich ihm beizustimmen geneigt bin 2) Hinsichtlich des Ursprunges der sympathischen Merven bleibt die Frage übrig, inwieweit neben den Ganglien auch die Centralorgane als Ursprungsstellen gelten können. In allen Nervenwurzeln finden sich sympathische Fäden, welche mit dem Rückenmarke oder refp. Gehirne zusammenhängen. Will man dies Ent= fpringen nennen, so ware hiermit die Frage schon beantwortet, und es ließe sich unr etwa hinzufügen, raß bei ben warmblütigen Thieren berartige Ur-

1) Die schon 1839 in polnischer Sprache gebruckte Arbeit wird bas Archiv von Joh. Müller nächstens in einer Uebersetzung mittheilen.

gen und Bahlungen find für bie Difrotomie baffelbe, mas Gewichte für bie Chemie: nur auf foldhe Weise werben wir hier wie bort zu gesetzlichen Reihen gelangen und bie pythagoraifden Bahlen ergrunden, in benen fich bie Sarmonien ber großen Natur bewegen.

<sup>2)</sup> Auch in der Arachnoidea des Kalbes und Schöpfes fand ich reiche Nete feiner Fasern, welche ich für sympathische halten mochte, boch ist hier, wie in ben oben er-wähnten Fällen, ein entscheibendes Urtheil nicht wohl möglich, da auch die Merven ber fensibeln Saut in ihren peripherischen Enden außerst fein find. Gin geübtes Auge wird indeß einen Unterschied im Sabitus ber feinen Nervenfasern in den von Pur= finje und mir untersuchten Häuten und in ber außern Saut gewiß nicht verkennen-Anlangend die Arachnoidea des Kalbes, so find deren feine Fasern bestimmt sympathische, benn fie stammen aus 3weigen ber, welche fich mit ber Burgel bes N. oculomotorius verbinden, und in biefer nicht einen centralen, fondern peripherischen Berlauf nehmen. Die feinen Fasern ber pia mater bes Rückenmarkes entspringen, wie schon oben bemerkt wurde, nicht aus ben Burgeln ber Spinaluerven, ein Umstand, ber fehr ftark für ihre sympathische Ratur spricht.

sprünge von den Centralorganen sich weit häufiger finden, als bei den Amphi= bien. Man fann indeß unter Ursprung bes Nerven auch biejenige Stelle eines Centralorgans verstehen, wo ber Nerv bie Grundbedingungen feiner Thätigkeit findet. Db ein Theil der sympathischen Nerven in diesem Sinne vom Gehirn und Ruckenmarte entspringe, ift auf anatomischem Gebiete nicht zu entscheiben, und das Wenige, was sich überhaupt hierüber fagen läßt, ift in fpateren 216-

schnitten zu entwickeln.

Bährend die Untersuchungen mit Meffer und Louve und über die physiologische Bedeutung ber Fasern, welche zwischen ben großen Nervenmassen und bem Sympathiens hin und her geben, natürlich gar nichts aussagen, ja nicht einmal ben Gang ber Faserzüge in seiner Continnität verfolgen konnen, so geben physiologische und pathologische Erfahrungen hierüber einige Andentun= gen. Gewöhnlich verbinden fich Affectionen höher nach oben liegender Spinalnerven mit Wirkungen in weiter nach unten liegenden Eingeweiben, z. B. franthafte Zustände ber Leber mit Schmerzen in ber Schulter, und man barf hieraus schließen, daß die zwischen den Centralorganen und den Eingeweiden intereurrirenden Safern im Allgemeinen eine Reigung haben muffen, im Grenzstrange bes Sympathiens, nach ihrem Eintritte vom Spinalnerven ber, eine Strecke nach unten ober binten gulaufen, bevor fie gn ben Bruft = und Baucheingeweiden seitlich anstreten. J. Müller erwarb sich bas Verdienst, auf jene Erfahrungen aufmertsam zu machen, und knüpfte mit Borsicht hieran bie erwähnten Vermuthungen über ben Lauf ber Faser 1). Balentin stem= pelte diese Bermuthungen über den Fasergang zu einem Gesetze, welches er lex progressus nannte. Er fagt: "Im Allgemeinen folgt aber and biefem Berhältniß, daß die wefentliche Eigenthümlich feit (bes Brufttheils, des Banchtheils, des Schwanztheils und zum Theil des Halstheils, weniger eines Theils des Halstheils und des Ropftheils) des sympathischen Nerven darin besteht, daß seine Aeste mehr oder min er weit nach hinten (bei den Meuschen nach unten) anoftrablen, als die Rückenmarkenerven, aus welchen sie hervorgeben, entspringen. Dan nennt biefes Gesetz bas bes Fortschrittes ober Vorsprungegeset, lex progressus.42). Ein folches Geset eriffirt aber nicht, wie Bidder und ich nachgewiesen haben, indem mifrostopische Beobachtungen lehren, daß die sogenannten Wurzeln des Sympathieus, d. h. die von den Spinalnerven zum Grenzstrange gebenden Berbindungszweige, febr häufig ihre Kafern nicht gegen die Beckenseite des lettern, sondern nach der Ropffeite bin-

<sup>1)</sup> Johannes Müller, Phyfiologie. 3te Auflage. Seite 674.

<sup>2)</sup> Balentin versichert, um unsere Einwürfe zurückzuweisen, daß er bei Aufstelsung seiner lex progressus die Richtung der Fasern nach unten nie als wesentlich betrachtet habe. Ich fann vielleicht nicht beweisen, daß Balentin dies meinte, aber flar ist, daß er dies saste. — Nebrigens erschloß Balentin den Fasergang ans physiclogischen Experimenten und pathologischen Beobachtungen, und fücht sabei auf Fälle, wo der gereizte Spinalnerv seine Effecte in tiefer liegenden Partien des Sympathiens geltend macht (de funct. nerv. S. 147 etc.); er giebt den Berlauf der Hirr und Nückenmarksnerven zu den Eingeweiden im Einzelnen an und weist für jeden nach, wie dieseingen Fasern, welche an der Vildung des Sympathiens Antheil haben, in tiefer siegenden Partien der Eingeweide zur Ausbreitung kommen sibid. S. 147), und giebt endlich in seiner Ausgabe des Sömmerring, Fig. 8 eine schematische Abbithung, nach welcher alle Rückenmarkssafern, welche in den Sympathiens treten, tifche Abbildung, nach welcher alle Ruckenmartsfafern, welche in ben Sympathicus treten, im Grengstrange wiederum nad, unten oder hinten verlaufen. Siernad, ift auffallend, daß Balentin etwas Anderes meinte, ale wir ihn meinen ließen; jedenfalls hat er nicht Urfache, fich über unfere Diftbeutungen zu beschweren (Repertorium VII, Seite 395).

senden (a. a. D. § 35 u. f.). Neuerlich interpretirt Balentin sein Fortschrittsgesetz in der Weise, daß die vom Nückenmarke herstammenden Fasern bei ihrem Eintritt in den Grenzstrang immer erst ein Stück in diesem (gleichviel ob abwärts oder aufwärts) verlaufen müßten, um an einer entserntern Stelle zur Ausbreitung zu kommen. Auch dies ist nicht gesehlich, vielmehr beobachtete ich an Testudo tabulata einen Fall, wo die nach früheren Hypothesen vom Nückenmarke kommende Wurzel sich beim Eintritt in das Ganglion des Grenzstranges in 3 Bündel theilte. Das eine ging nach dem Kopse, das zweite nach dem Becken, das dritte trat in einen Nervenzweig, welcher von dem hintern Rande des Ganglions zu den Eingeweiden ging.

## B. Empfindungsvermögen der sympathischen Nerven.

Die Streitfrage, ob der Sympathicus Empfindungen zu vermitteln vermöge oder nicht, wird, wie E. H. Weber richtig bemerkt, durch die Schmerzen franker Eingeweide vollkommen entschieden, und die Wissenschaft bedarf in

biefem Bezuge ber experimentellen Beweise nicht.

Gleichwohl haben die Experimente über die Sensibilität des Sympathieus entschiedenes Interesse. Bicat, Buger, Lobstein, Magendie und Dupuy sahen bei Durchschneidung und anderweiter heftiger Reizung der sympathischen Nerven wenige ober keine Schmerzenszeichen; dagegen bemerkten Joh. Müller, Meyer, Balentin, Brachet, Flourens und Longet unverkennbare Zeichen ber Sensibilität. Ich fann nicht zugeben, baß bie nega= tiven Angaben der Ersteren durch die positiven Erfahrungen der Letteren alle Bedeutung verlören. Die Beobachter, welche bei ihren Livisectionen den Sympathicus sensibel fanden, geben zum Theil ausdrücklich an, daß die Empfindung ber sympathischen Zweige weniger lebhaft fei, als die ber Cerebrospinalnerven, fo Joh. Müller, Balentin und Longet. Ferner gestehen dieselben ein, daß die Zeichen der Sensibilität nicht bei Neizung jedes sympathischen Zweiges mit gleicher Deutlichkeit auftreten, und es ergiebt fich aus ihren Berfuchen, daß unzweideutige Schmerzenszeichen hauptfächlich nur bei Reizung ber Berbindungestränge des Sympathicus und der größeren Ganglien entstehen, während Schneiben und Stechen im Parenchym der vegetativen Organe fehr häufig ohne Erfolg bleibt. Drittens geben mehre von den Berfechtern der Genfibilität des Sympathicus, und namentlich Brachet, Longet und Balentin, an, daß auf den Sympathicus angebrachte Reize nicht angenblicklich, sondern erft nach einiger Zeit auf die Gensibilität wirken, und Brachet glaubt fogar bemerkt zu haben, daß Reizung ber Ganglien erft bann Schmerzen errege, nachdem diese fich geröthet haben.

Dbschon Weber schr mit Necht die krankhaften Schmerzen zur Controle der Bivisectionen benutte, so müssen wir doch, um das Empfindungsvermögen des Sympathicus richtig zu beurtheilen, von den Verhältuissen des gesunden Lebens ausgehen. Wir erhalten von den wech selnden Zuständen der vegetativen Organe keine Notiz. Ob sich die organischen Muskeln bewegen oder ruhen, ob die Absonderungsorgane viel oder wenig ausscheiden, ob die Gallensblase voll oder leer sei, von dem Allenswird nichts wahrgenommen. Während nach kräftiger Vewegung ein Gefühl von Müdigkeit in den willkürlichen Muskelln entsteht, empfinden wir nach dem heftigsten Herzklopsen nichts Achuliches, das Gefühl der Ermüdung ist den organischen Muskeln fremd. Wernn wir einen harten und scharffantigen Vissen (einen Pflanmenkern) verschlucken, so empfinden wir den unangenehmen Reiz am sehhaftesten auf der Zunge, undeuts

licher im Schlunde und im obern Theile ber Speiferöhre, aber im Magen

empfinden wir ihn gar nicht.

Die Sensibilität bes Sympathieus einerseits und ber Cerebrospinalnerven andererfeits ift bemnach auf bas Wefentlichste unterschieden. Wir burfen, wenn wir von pathologischen Lebensverhältniffen abstrabiren, behaupten, daß die Em= pfindlichteit des erstern an das Minimum grenze 1). Der teleologische Grund hiervon ist ziemlich beutlich. Der Zweck ber Sensibilität ift überhaupt ein doppelter, sie ist einerseits ein Bächter bes gefunden und ein Barometer bes franfen Lebeus, andererfeits ein Bindeglied zwischen ber Seele und ber Außenwelt, burch welches ber erstern ein Vorstellungsmaterial gegeben wird. Bare ber Sympathiens als Bermittler ber Empfindung den Cerebrospinalnerven gang gleichgestellt, fo waren wir zwar um eine Anzahl Borftellungen reicher, aber ber hierans entspringende Vortheil ware unstreitig weit geringer gewesen, als ber gleichzeitige Nachtheil einer Heberladung bes Senforiums. Erregte jeder mechanische und chemische Reiz, jeder Wechsel der Bustande in den vegetativen Organen Senfationen, fo wurde fich bas Bewußtsein in biefem Meere von Empfindungen gang auflofen, jede Conecutration der Aufmerksamkeit auf einen Punkt ware unmöglich. Wie ftorend es fur bie Seelenthatigfeit fei, wenn im franken Leben ihr Seufationen von vegetativen Organen zugeführt werben,

ift befannt.

Alle Untersuchungen über die Sensibilität des Sympathicus haben sich bis jest nur auf den Sympathieus der Handbücher bezogen, also auf einen gemischten Nerven. Wir wiffen, daß diefer Nerv vom Gehirn und Rückenmarke Kafern erhält, und konnen ber Analogie nach erwarten, daß biefe wenigstens theilweise Empfindung vermittlen; viel interessanter ift die Frage, ob auch Die speeifischen Kasern des Sympathicus der Empfindung fähig find. 3ch bezweifle dies ans folgenden Brunden: 1) Die oben mitgetheilten anatomischen Untersuchungen haben gelehrt, daß die Menge ber sympathischen Kasern gerade in den Theilen am größten ift, welche erfahrungsmäßig und in Kolge teleolo= gifcher Bestimmung am wenigsten empfinden. Dies gilt mehr ober weniger von allen Organen des vegetativen Lebens, am entschiedensten aber von gewisfen Hänten, wie pia mater, dura mater, tunica arachnoidea, Anochenhäute, Blutgefäße und Hornhant. Schon der Umstand, daß diese Theile so ängerst felten und mehre derfelben in vielen Thieren gewiß nie zum Empfinden tom= men, muß Zweifel erregen, ob die außerordentlich reichen Rege feiner Rervenfasern, die sich in ihnen finden, seusibel fein follten. Experimente an gesunden Thieren und dirurgische Beobachtungen bestätigen die Gefühllosigkeit jener Theile. Nach Bichat find wenigstens die Anochenhante, tie Zellgewehmem= branen und die Blutgefäße für außere Reize nicht empfänglich, und die Un= empfindlichkeit der letteren bei Ligaturen wurde fogar von dem Begründer ber allgemeinen Anatomie als ein Hauptbeweis der Unempfindlichkeit der organifchen Nerven betrachtet. Auch nach meinen Verfuchen muß ich bie gefunden Gefäswände für unempfindlich halten, denn das Einbinden des Sämadynamometere hat mir in mehr ale hundert Fallen nicht einen deutlichen Beleg für Sensibilität ber Arterien und Benen gegeben. — 2) Unsere anatomischen Unterfuchungen lehren, daß ansehnliche Massen sympathischer Kasern in den Gang=

<sup>1)</sup> Da das gesunde und franke Leben nur relativ verschieden find, so versteht es fich von felbst, daß biefer Sat nur relative Geltung habe und bag in ber Sphare bes Sympathicus Empfindungen vorfommen muffen, über beren physiologische ober pathologische Matur man zweiseln könne.

lien entspringen, für biefe wenigstens ift hochst wahrscheinlich, daß sie ber Genfibilität im gesunden Leben nicht theilhaftig find. Golde Fasern mußten, um Empfindungen zu vermitteln, ihre Erregungszustande durch Onerleitung auf folde Fasern übertragen, welche nicht im Ganglion endeten, sondern mittelbar oder unmittelbar mit dem Sensorium zusammenhingen, auf Fasern also, die wesentlich fenfibel maren. Gine folche llebertragung scheint aber unmöglich gu sein, da Erregung der vom Sympathieus verforgten Theile im Allgemeinen teine Reflexbewegungen auslöst. 3) Die Beweisfraft Dieser negativen Resultate erstreckt sich aber nicht bloß auf die sympathischen Kasern, welche von den Banglien entspringen, sondern mehr oder weniger auf alle. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß Fasern, welche im enthaupteten und narkotisirten Thiere eine so geringe Beziehung zum Nückenmarke zeigen, baß ihre Erregungszustände nicht einmal Reflexbewegungen in den willfürlichen Muskeln vermitteln, im Stande fein follten, durch Bermittlung besselben Ruckenmarkes Sensationen gu bedingen. Es ist dies um fo unwahrscheinlicher, als einige vom Sympathieus versorgte Theile in Folge außerer Reize wirklich Reflexbewegungen bervorbringen, was doch wohl darauf beruht, daß gewiffen sympathischen Zweigen mehr Mückenmarksfasern beigemischt find, als anderen. 4) Wenn man die Cere= brospinalfasern eines hautnerven mit Schonung ber sympathischen Fasern durchschneibet, so geht die Gensibilität ver= loren, zum Beweis, daß die sympathischen Kasern nicht empfinden. Der mertwürdige Versuch ift am leichtesten am Frosche ausführbar. Der Sympathicus giebt bei diesem Thiere starke. Berbindungsafte an die Schenkelnerven, deren Fafern sich fast ausschließlich peripherisch wenden und sich in ansehnlicher Menge gur Saut begeben. Durchschneidet man alfo bie Schenkelnerven oberhalb ihrer Verbindung mit dem Sympathicus, fo werden die sympathischen Fasern ber Saut bes Schenfels, welche burch ben Berbindungestrang hindurchfegen, mit Andnahme einiger wenigen nicht verlett. Deffenungeachtet geht die Empfindung bei biefer Overation vollständig verloren 1). Nicht unerwähnt bleibe, daß in Folge jener Operation auch die Möglichkeit verschwindet, vom Schenkel aus Reflexbewegungen hervorzurufen, wie ich mich an narkotifirten Froschen auf das Bollftandigste überzeugte. Diese Erfahrung ift darum besonders wichtig, weil gerade beim Frosche Reflexe vom Bauchtheile des Sympathieus ans in reichem Maße erzeugt werden können und weil die Verbindungsstränge die= ser Partie, welche in die Ernralnerven peripherisch eindringen, absolut feine Medullarfafern enthalten. Alfo bier wenigstens bestätigt sich die im vorigen Punfte ausgesprochene Bermuthung, daß ein Unvermögen, auf willfürliche Musteln zu reflectiren, und ein Mangel an Empfindlichkeit zusammenfalle, und baß Senfationen und Reflexe auf angere Reize und in willfürlich motorischen Musfeln nur durch Vermittlung ber Cerebrospinalfasern zu Stande kommen. 5) Man wird fich nach diesem Bersuche auch der Experimente Magendie's erinnern, welcher zeigte, daß nach Durchschneidung bes 5ten Reivenpaares in ber Schädelhöhle alle Theile am Ropfe, welche von diefem Merven aus verforgt werden, ihre Empfindlichkeit verlieren. Man wird sich ferner erinnern, daß nach ders selben Operation die Hervorbringung reflectorischer Erscheinungen durch Reis

<sup>1)</sup> Das Erperiment fällt nie anders aus und würde die Kraft einer perfecten Demonstration haben, wenn nicht die Durchschneidung der Höftnerven, welche verhergehen muß, so heftige Schmerzen erregte, daß sie allenfalls schwache Empsindungen des nachfolgenden Reizversuches übertänden könnten. Underingt beweist aber der Bersuch, daß die Sensibilität der dünnen Fasern eine sehr geringfügige ist.

zung des Auges, der Gesichtshaut, der Zunge u. s. w. unmöglich wird. Nun erhalten aber alle jeue Theile Fasern vom Sympathicus, welche bei jeuer Ope-ration nicht getrenut werden, und es reiht sich also die Beweiskraft dieser Ber-

suche an die bes vorigen.

Wenn Bidder und ich auf Grundlage anatomischer Untersuchungen die Vermuthung aussprachen, daß die specifischen Fasern des sympathischen Rervensystems der Empfindung nicht theilhaftig wären, so wiederhole ich jest diese Vermuthung auf Grundlage physiologischer Beobsachtungen und Experimente. Besitzen die seinen Fasern ja das Vermögen zu

empfinden, fo muß es überaus ftumpf fein.

Es fragt sich nun, wie die ansgebreiteten und hestigen Schmerzen erklärt werden sollen, welche im Bezirke des Sympathiens in Krankheiten vorkommen. Es ist mir nicht wahrscheinlich, daß die wenigen eerebrospinalen Fasern, welche den Zweigen dieses Merven beigemischt sind, zur Erklärung ausreichen, um so weniger, da die hestigsten Schmerzen auch in den Knochen vorkommen, welche allem Unscheine nach ausschließlich sympathische Fasern erhalten. Ich vermuthe vielmehr, daß die sympathischen Nerven unter Umständen selbst sensibel werden, und zwar dadurch, daß sich zwischen ihnen und dem Sensorium eine Leitung herstellt, welche im gesunden Leben nicht vorhanden ist. Diese Hypothese hat nichts Gewagtes, weil Veränderung der Leitungsverhältnisse und namentlich Ueberspringen des Neizes auf andere Leiter, als ihm normal zukommen, sehr häusig bemerkt wird (III. E). Ist die Beobachtung Vrache et's richtig, daß gewisse von Sympathicus versorgte Theile erst dann Sensibilität zeigen, wenn in Folge wiederholter Reizung subinstammatorische Röthe entstanden, so hat die

erwähnte Spothese eine febr fprechende Thatfache für fich.

Babrend die fenfibeln Cerebrofpinalnerven, welche bem Sympathicus beigemischt find, wahrscheinlich nicht ausreichen, die pathologischen Schmerzen zu erflären, muffen fie andreichen, die ben Tafteindrucken analogen Empfindungen ber Eingeweide zu vermitteln. Solde Kasern find in außerst geringer Menge ben sympathischen Zweigen beigegeben; aus biefem Grunde burften alle Arten von Tafteindrücken so stumpf sein, sie find ferner in manchen Zweigen bes Sympathieus häufiger ale in anderen, vielleicht ift beghalb bie normale Sensi= bilität an mandjen Punkten lebhafter als an anderen. Es wurde oben bemerkt, daß ein verschluckter Pflaumenkern im Magen nicht gefühlt wird, dagegen fühlen wir Gie, welches wir genießen, ale etwas Rühles, und heiße Getrante ale etwas Warmed. Diese Taftgefühle beziehe ich auf die fensibeln Fasern, welche in der Bahn des Bagus dem Magen zufliegen. Aber nur das entichiedenfte Borurtheil könnte lengnen wollen, daß wir Gis und heiße Getranke im Magen mit ungleich geringerer Lebhaftigkeit fühlen, als auf ber Bunge. Diefe Stumpfheit des Gefühls beziehe ich auf die Seltenheit der Cerebrospinalnerven im Magen, welche sich ben anatomischen Untersuchungen zusolge unter zahllosen sympathischen fast verlieren. Die Bulässigfeit Diefer Betrachtung ergiebt sich aus früher mitgetheilten Erfahrungen, welche beweifen, daß die Intensität ber Empfindung fich, unter übrigens gleichen Berhältniffen, wie die Summe ber gereizten Empfindungsfasern verhalte.

Fast alle. Beobachter, welche im Stande waren, durch äußere Reize Empfindungen im Gebiete des Sympathicus hervorzurusen, geben ausdrücklich an, daß solche Bersuche nicht immer, am leichtesten aber dann gelingen, wenn man die Verbindungsstränge des Sympathicus und größere Ganglien, wie nament-lich das ganglion coeliacum, reize. Anch dieses Verhältniß bestätigt die von mir ausgestellte Ansicht. Da die Verbindungsstränge die Bahnen abgeben, auf

welchen alle Cerebrospinalsasern dem Sympathieus zufließen, so liegen sie hier natürlich am dichtesten beisammen. Je weiter sie dagegen in den sympathischen Zweigen vorwärts dringen, um so mehr verlieren sie sich unter den Fasern ganglionären Ursprungs, welche zum Sensorium keine directe Beziehung haben. Große Ganglien werden wegen der Menge von Fasern, welche sie überhaupt in sich aufnehmen, auch häusiger eine gewisse Anzahl sensibler erhalten, besonsders aber das ganglion coeliacum, welchem sehr wahrscheinlich Elemente des Bagus zusließen. Die größeren oder geringeren Grade der Empsindlichseit, welche verschiedenen Partien des Sympathieus zukommen, führen uns auf einem Umwege zu dem Saße zurück, daß die sympathischen Fasern nicht empsinden. In der That hängt die Größe der Empsindlichkeit in den sympathischen Nersven von der proportionellen Menge der eerebrospinalen Elemente ab, die ihnen zugeführt werden, so müssen die specisischen Fasern des Sympathicus beim Ziehen der Summe für nichts zählen.

## C. Motorisches Vermögen des sympathischen Nervensustems.

Wenn man sympathische Nerven oder noch besser das ganglion. coeliacum eines frisch getödteten Thieves galvanisirt, so bewegen sich die Theile, welche sie mit Fasern versorgen, so gewöhnlich, so bald nach dem Reize, und so energisch, daß man dem Sympathicus ein motorisches Vermögen nicht absprechen kann, obschon man zugestehen muß, daß die meisten jener Versuche nicht die Schärse haben, welche zu einem vollständigen Veweise ersorderlich ist. Da nämlich die meisten Organe, mit welchen man experimentirt, auch ohne äußere Reize sich selbstständig bewegen, so kann man sich über das post hoc und propter hoc in jenen Experimenten überans leicht täuschen. Dessenungeachtet, glaube ich, erleidet das motorische Vermögen des Sympathieus keinen Zweisel,

und es kommt nur darauf an, es der Art nach genau kennen zu lernen.

Der bekannteste und merkwürdigste Umstand ift, daß die sympathis schen Nerven dem Einflusse des Willens entzogen sind. Rein Mustel, welcher vom N. sympathicus mit Zweigen versorgt wird, ift willfürlicher Bewegungen fähig, selbst bann nicht, wenn lettere die Cerebrospinalfafern in ziemlicher Menge enthalten, wie in manchen Fällen bie Nerven der Speiseröhre und des Magens. Dies konnte anzudenten scheinen, daß die Einflußlosigkeit des Willens von der Structur der contractilen Theile viel mehr, als von der Eigenthümlichkeit der Nerven abhänge. Die geknoteten Fibern der willfürlichen Musteln und die glatten der organischen könnten dieser Unnahme das Wort sprechen, obschon das Berg mit seinen gestreiften Muskelfafern bereits eine unbequeme Ausnahme machen wurde. Indeß läßt fich in einigen Fallen wenigstens mit Sicherheit nachweisen, daß Die Ginfluflosigkeit Des Willens auf Musteln von der Natur der Nerven abhänge. Ich kann beweis sen, daß die sympathischen Fasern, auch wenn sie in willfürlich bewegliche Mus keln eindringen, zur Leitung des Willensreizes nicht befähigt find. Dier entscheidet dasselbe Experiment, durch welches ich oben bewies, daß die sympathische Fafer der Empfindung ermangelt. Wenn man Die Eruralnerven des Frosches oberhalb ihrer Anastomose mit dem Sympathiens durchschneidet, so werden, wie schon bemerkt, die sympathischen Fasern nicht getrennt, und bennoch wird burch diese Operation das willfürliche Bewegungsvermögen des Schenkels aufgehoben. Diefer Bersuch ift barum entscheidend, weil die unverletten sympathischen Fäden in die willfürlichen Mnokeln wirklich eindringen und nach ten anatomischen Untersuchungen 1/10 - 1/3 ber Nervenfasern ausmachen, die setz

terem überhaupt zuslichen. In gleicher Weise lähmt Durchschneidung des Deulomotorius in der Schädelhöhle die Augenmuskeln, Durchschneidung des Facialis die Gesichtsmuskeln, obschon ein anschnlicher Theil der sympathischen

Elemente beider Muskelnerven bei dieser Operation unverletzt bleibt.

Kaft noch merkwürdiger war mir, daß Galvanisirung ber in willkürliche Musteln eindringenden sympathischen Zweige keine Bewegung veranlaßt. Der Versuch ist sehr leicht am Frosche auszuführen; man braucht nur die Verbinbungsäfte bes Sympathiens mit den Eruralnerven in die galvanische Rette zu bringen. Es erfolgt weder Zuckung noch langfame Contraction, da doch ein Theil des Berbindungestranges nadzweislich in die Schenkelmuskeln eindringt. Auch am Kalbe läßt fich ber Versuch bequem ausführen. Die sensibeln Aeste bes Duintus geben ansehnliche Zweige an die Augenmuskeln, und wiederum enthalten biefe Zweige über 1/10 fympathische Fasern, von welchen viele im ganglion Gasseri entstanden sein dürften, andere im Sympathiens selbst, da biefer mit dem Gaffer'schen Ruoten eine Anastomose bilvet. Rum follten durch Galvanisirung des erwähnten Anotens Die Angenmuskeln bewegt werden, was indeß nicht der Fall ift. Auf weniger directem Wege kann man daffelbe au jedem decapitirten Thiere beweisen. Wenn man nämlich den Rückenmarkskanal öffnet und einige motorische Wurzeln durchschneidet, dann aber die Saut an einer geeigneten Stelle fneipt, fo entstehen, fo lange die Reigbarfeit anhalt, Reflexbewegungen in allen Bewegungsorganen, nur basjenige ausgenommen, beffen motorische Burgeln man burchschnitten. Da and in Diesem Falle ber Bufammenhang bes unbeweglichen Gliebes mit bem übrigen Rervenspfteme nur von Seiten der ecrebrospinalen Fasern, nicht aber der sympathischen unter-brochen ist, so ergiebt sich aus dem Allen, daß die feinen Fasern, welche ich sympathische nenne, selbst bei ben unwillfürlichen Beme= gungen ber willfürlichen Muskeln in keiner Weise bethei= ligt find.

Indem es gegenwärtig meine Aufgabe ift, den Unterschied der sympathis schen und eerebrospinalen Bewegungenerven barzustellen, muß ich fürzlich barauf zurückkommen, daß die vom fympathischen Rervensystem ver= forgten Musteln auch nach Zerstörung von Gehirn und Nücken= mark fich felbstständig fortbewegen. Die Cerebrospinalnerven find absolut unfähig, dasselbe zu leisten, fogar die Lymphherzen des Frosches, die boch dem Blutherzen in jeder Bezichung analog find, hören nach Zerftörung bes Rückenmarkes augenblicklich auf zu pulsiren. Dieser Unterschied fann nicht boch genug angeschlagen werden, denn selbst wenn man die motorische Kraft des Sympathicus, welche im ansgeschnittenen Bergen z. B. Pulsationen veranlaßt, nur als eine vom Gehirn und Nückenmarke ausgegangene betrachten wollte, in welchem Kalle sich ber Sympathicus etwa wie eine Uhr verhalten wurde, die von den Centralorganen aufgezogen werden mußte, so bleibt doch ein außer= ordentlicher Unterschied zwischen einer Uhr, die aufgezogen gehen kann, weil sie eine treibende Feder besitzt, und einer Uhr, beren Jeder zerbrochen ist und welche nur geht, inwiesern man den Weiser mit dem Kinger schiebt. Wie die letteren verhalten sich nach Zerstörung der großen Nervenmassen alle Bewe= gungsorgane, welche von ben Cerebrofpinalnerven Zweige erhalten, fie bewegen

sich nur in Folge äußerer Impulse.

Bestritten wurde von einigen Seiten die Befähigung des Sympathicus, ressectorische Bewegungen zu vermitteln. Ich selbst habe in einer meiner früshesten neurologischen Arbeiten (Müller's Archiv 1838, S. 28) das Nessexvermögen des Sympathieus in Frage gestellt, wobei ich mich indeß mit der

Vorsicht ausgedrückt habe, welche die geringe Anzahl meiner Versuche (ausschließlich an Fröschen) nothwendig machte. Seitdem hat Henle gezeigt, daß man durch leises Streichen am Darmkanal nicht nur eine örtliche Contraction, sondern eine mehr und mehr um sich greisende Bewegung vermitteln könne, und schon vor ihm hatte Müller darauf aufmerksam gemacht, wie das Herz bei örtlicher Verührung sich in allen seinen Theilen zusammenziehe. Solche um sich greisende Bewegungen, welche auch nach Zerstörung des Gehirns und Rückenmarkes durch loeale Reize eingeleitet werden können, sind aber refleetorische Bewegungen, denn wäre kein Reflex vorhanden, so müßte sich die Bewegung auf die Stelle des Neizes beschränken. Eine gewisse Unklarheit, welche über den sympathischen Reflexbewegungen noch schwebt, dürste schwinden, wenn ich zeige, daß in den organischen Muskeln zwei wesentlich verschiedene Arten von Bewegungen vorkommen, welche sich wie einsache Reizbewegungen und

Reflexbewegungen gegenüberstehen:

Wenn man ein frisch ausgeschnittenes Herz, welches langfam pulfirt, burch einen Nadelstich reizt, fo entsteht, fast gleichzeitig mit der Reizung, eine Systole, and wann, den Zeitverhältnissen nach, eine Paufe erwartet werden durfte. Gine solche Suftole, welche offenbar durch den außern Reiz veranlaßt ift, gleicht vollkommen der normalen Berzbewegung; es bewegen fich nämlich nicht nur alle Theile des Bergens, fondern es bewegen fich auch alle Theile in der normalen Reihenfolge. Ift dagegen das Herz nicht mehr fehr lebensfräftig und haben die selbstständigen Bewegungen schon aufgehört, so kommt vor dem vollständigen Erlöschen ber Reizbarkeit eine Periode, wo Reizung einer Kammer nur Zusammenziehung ber Kammer, und Reizung eines Vorhofes nur Zusammenziehung des Borhofes vermittelt. Ja, es tritt sogar eine Zeit ein, wo Reizung ber Rammer nicht eine Syftole ber ganzen Rammer, fondern nur Zusammenziehung eines Theils berfelben zur Folge hat. Letteres find Reizbewegungen, die vollständigen Pulse, welche auf Berührung des Berzens erfolgen, sind Reflerbewegungen. Daß diese früher schwinden, als jene, trägt nur bei die Richtigkeit der aufgestellten Unsicht zur vollen Evidenz zu bringen, denn ohne Ausnahme ftirbt die einfache Fritabilität später, als das Reflexvermögen.

Die Neflerbewegungen im Gebiete des Sympathieus sind also den Phänomenen nach nichts Neues, die Phänomene sind nur lange verkannt worden.
Man hielt die Pulsationen des Herzens und die peristaltischen Bewegungen
für ein fache Folgen des Neizes, aber gerade hierin irrte man. Jene Bewegungen sind vielmehr ein Zusammengesetztes, und der locale Neiz, welcher sie
in's Leben ruft, würde seine motorische Kraft unsehlbar nur an demjenigen
Theile, welchen er direct trifft, geltend machen, wenn er nicht durch einen Reslexionsproces auch auf die übrigen Theile, welche zum Ganzen gehören, über-

getragen würde.

Nicht um bessere Beweise zu gewinnen, sondern um das Reslexionsversmögen des Sympathieus in seinen bestimmten Beziehungen näher kennen zu lernen, machte ich folgende Bersuche. Ich zerstörte bei einem Frosche das Nückenmark vollständig und überzeugte mich, daß keine Spur von Reslexbewes gungen in den willkürlichen Muskeln übrig geblieben war. Nachdem dies gesschehen, wollte ich untersuchen, ob durch Reizung der Hinterschenkel eine Berschehen, wollte ich untersuchen, ob durch Reizung der Hinterschenkel eine Berschehen des Herzschlages veranlaßt werden könne. Nach dem mehrerwähnten Gauge der sympathischen Fasern war dies möglich, die Schwierigkeit des Berssuches lag einzig darin, zufällige Beränderungen des Herzschlages von den Effecten der angewendeten Erregung zu unterscheiden. Zu dem Ende wurde das Herz freigelegt und während des Zeitraums von 101 Minnten zu 14 versch

schiedenen Malen bevbachtet. 5 Minnten nach Zerstörung der Centralorgane pulsirte es 72 mal, 30 Minnten nach derselben nur 48 mal, hieranf schwankte die Zahl der Pulse zwischen 45 und 51 Schlägen, und war in der 101ten Minnte nach Tödtung des Thieres 50. Um diese Zeit zermalmte ich mit einem Hammerschlage den einen Hintersuß und zählte in der 104ten Minute 70 Schläge. Diese plößliche Bermehrung des Pulses um 20 Schläge in einer Minnte sast 2 Stunden nach Tödtung des Thieres macht sehr wahrscheinlich, daß die Beränderung in der Herzbewegung ein Effect des Neizes war. Allersdings habe ich in ungefähr 10 verschiedenen Bersuchen nur noch einen Fall, wie den vorigen, und auch diesen mit geringerer Modification des Pulses beobsachtet, indessen kommen bei Experimenten über Neslexe bisweilen Effecte vor, welche, so unleugbar sie sind, sich gleichwohl nicht leicht wieder sinden lassen!). Siebt man zu, daß im erwähnten Falle die Beränderung des Pulses eine Wirstung des Schlages war, so unß man anch zugeben, daß der physiologische Prostung des Schlages war, so unß man anch zugeben, daß der physiologische Prostung des Schlages war, so unß

eeß auf reflectorischem Bege zu Stande fam.

Ich habe oben ben Ginfluß bes magneto-elektrischen Stromes auf animale Nerven beschrieben; es ist von entschiedenem Interesse, denselben auch in der Sphare ber sympathischen Rerven fennen gu lernen. Bielleicht wird man erwarten, daß Reizung des Grengstranges in gang ähnlicher Beife tonischen Rrampf in den Eingeweiden erzeugen werde, wie Reizung des Ruckenmarkes einen folden in den der Billfur unterworfenen Musteln hervorbringt. Dies ift jedoch nicht der Fall. Entsteht hier und da eine heftige Contraction, fo geht fie auch, mabrend die Rette geschloffen bleibt, wieder vorüber, mas in den animalen Musteln nicht der Fall ift. Statt eines tonischen Krampfes entsteht eine tumultuarische Bewegung, und es giebt fogar kein befferes Mittel, den Ginfluß bes N. sympathicus auf die Bewegung ber Eingeweide zu beweisen, als ben Grengstrang in die Rette best magneto = eleftrischen Apparates zu bringen. Bleibende Contraction fann man nur dann erzeugen, wenn man eine fleine Stelle des Magens oder Darmes in die Kette bringt. In diesem Falle bildet sich eine ungemein tiefe locale Einschnürung, welche sich bei den lebhaftesten Bewegungen bes übrigen Darmes unverändert erhalt, fo lange Die Rette ge= schlossen bleibt. Wie lange Diese Contraction fortgeführt werden könne, weiß ich nicht; in allen Versuchen, welche ich bis jest angestellt habe, bestand sie auch nach Deffnung der Rette noch eine Zeit lang fort. Etwas anders verhält es fich mit bem Bergen. Bringt man daffelbe in die Rette eines hinreichend fraftigen Stroms, fo entsteht, wie in den willfürlichen Musteln, eine Contraction, welche nicht länger anhalt, als die Rette geschlossen bleibt, ift dagegen ber elettrifche Reiz ein fehr heftiger, so bauert die Contraction selbst bann fort, wenn der Einfluß deffelben aufhört.

Die Bewegungen, welche vom Sympathicus ausgehen, haben manches Eigenthümliche. Um ihren Charafter aufzufassen, muß man sich hüten, die Bewegungen, welche der Sympathieus als geschloßnes System hervorbringt,

<sup>1)</sup> Ein interessanter Fall ber Art ist folgender: Einem jungen Hunde burchschnitt ich nach Entsernung des großen und kleinen Gehirns das 5te Baar in der Schädelshöhle. Bei Reizung des R. lingualis entstanden indeß ohne Ansnahme denkliche Athemsdewegungen in der Bauchgegend. Die weitere Forschung ergab, daß die noch übrige Reizbarkeit von Fasern des Zten Halbnerven abhing. Directe Reizung dieses Nerven erzeugte dieselbe Bewegung mit änserster Heftigkeit, nämlich eine so energische Constraction des Zwerchsells, daß die Baucheingeweide mit Gewalt nach außen vordrangen. Dieses Experiment ist mir nie wieder gelungen.

mit benen zusammenzuwerfen, welche die gereizte sympathische Nervenfasern in ihrer Bereinzelung hervorbringt. Diese Bermengung verschiedener Dinge tritt in der Behauptung auf, daß Reizung der fympathischen Rerven rhythmifche Bewegungen, bagegen Reizung ber animalen Bewegungenerven nur eine einzige Contraction verursache. Die rhythmischen Bewegungen, welche entsteben, wenn man die zum Bergen ober zu ben Därmen geheuben fomvathischen Nerven reigt, find nicht einfache Frritabilitäteerscheinungen, sondern die eomplieirten Wirkungen eines noch vorhandenen-Centralorgans. wird fich in dem Abschnitte von den Ganglien vollständiger entwickeln lafsen, hier nur die Bemerkung, daß nicht jeder sympathische Bewegungenerv auf mechanische Reize mit rhythmischen Actionen antwortet. Ich habe sehr oft die Bemerkung gemacht, daß einzelne Stude des Bergens ober Darmes, in Folge angerer Reizung nur eine einzige Bewegung machten. Ich habe bies an einem Stud herzmuskel geschen, welches so reizbar mar, bag es auf die Einwirkung eines einzigen fehr kleinen Plattenpaares reggirte und eine volle Stunde nach diefem Experimente fich für denfelben geringen Reig empfänglich zeigte.

Solche Versuche beweisen, daß die rhythmischen Aetionen, welche nach Reizung des Sympathieus unter Umstäuden entstehen, nicht von einer specissischen Dualität seiner motorischen Fasern, sondern von einer eomplieirtern Organisation abhängen. Man kann die Mechanik des Mhythmus zerstören, ohne die Erregbarkeit der motorischen Fasern, welche einzelne Muckeleonstractionen veranlassen, zu vernichten. Auch ist zu bemerken, daß nicht bloß Reizung sympathischer Nerven rhythmische Bewegungen hervordringt. Durch Erregung der Medulla oblongata kann man rhythmische Athembewegungen, durch Erregung des Halsmarkes der Frösche rhythmische Bewegungen der Lymphherzen veranlassen, in welchem Falle das Nhythmische wieder auf Nechnung des Centralorgans kommt. Die abwechselnden Zusammenziehungen und Ausdehnungen, welche ohne Mitwirkung der Centralorgane, und deßehalb ungeordnet und zwecklos, in vereinzelten Muskelbündelchen vorkommen, sind nicht nur im Herzen, sondern auch im Zwerchsell und in anderen willskrischen Muskeln bekannt, so daß auch hier an eine Eigenthümlichkeit der

sympathischen Nerven nicht zu denken ist.

Neberhaupt ist es schwierig, in der Sphäre der bloßen Reizbarkeit specisische Differenzen der sympathischen und animalen Bewegungsnerven aufzusinden. Gewöhulich erfolgen die Bewegungen in den Muskeln, welche vom Sympathicus versorgt werden, langsamer als in den willkürlichen Muskeln, nud ihre Zusammenziehung verharrt auch nach Ablauf des Reizes, wäherend sie in den letzteren den Reiz nicht überdauert; indeß verhält sich das Herz wie willkürliche Muskeln. Heule hat sehr schön gezeigt, wie von der Bewegung der willkürlichen Muskeln dis zu den Contractionen des Zellgewebes eine Stusenleiter von Erscheinungen stattsindet, welche die allmäligsten Nebergänge mit sich bringt und eine scharfe Trennung im physiologischen Systeme kast unmöglich macht.

Ich habe wahrscheinlich zu machen gesucht, daß die Cerebrospinalfasern, welche den sympathischen Zweigen beigemischt werden, eine wichtige Rolle in dem Empfindungsleben der Theile spielen, welche vom Sympathicus ihre Merven erhalten. Es entsteht nun die Frage, ob jeue Fasern auch in der Sphäre der Bewegung von Einsluß sind? Weder die Anatomie noch die Physiologie ist im Stande, hierauf präcis zu autworten, wie in früheren

Abschnitten schon angegeben wurde. Die Anatomen, welche Verbindungs

zweige bis in die vorderen Wurzeln verfolgt zu haben glauben, bedienten sid bei ihren Präparationen nicht des Mikroskoves, und konnten weder darüber entscheiden, welche Claffe von Kasern sie vor sich hatten, noch barüber, ob diese Fasern an der Eintrittsstelle in den Spinalnerven eine centrale oder peripherische Richtung nehmen. Die Untersuchungen von Bidder und mir haben gezeigt, daß felbst mit Sulfe des zusammengesetzen Mifroffopes fich nicht ermitteln läßt, ob dem Sympathieus bicke Kafern von den motorischen Burgeln der Rückenmarkenerven zufließen. Denn die Verbindungsäfte deffelben anaftomofiren nicht unmittelbar mit ben Wurgeln, fondern mit ben Stämmen ber Spinalnerven, nachdem biefe bie Rückenmarkeboble verlaffen haben, und es laffen fich zwar Bundel, nicht aber einzelne Kafern auf dem verhältnigmäßig langen Wege bis zu ben Wnrzeln mit Gicherheit verfolgen. Wesett alfo and man findet ein Bundel, welches bicke Fafern enthält und in der Bahn des Spinalnerven der vordern Wurzel sich zuwendet, so ist boch noch nicht entschieden, ob die dicken Fasern in diesem Bündel bleiben, oder vor beffen Gintritt in die Burgel wieder anstreten. Wir besitzen noch feine Beobachtungen, die hierüber entscheiden könnten 1).

Anlangend die physiologischen Thatsachen, so ist erwiesen, daß Gehirn und Rückenmark einen Einfluß auf die Bewegungen der Theile haben, welche vom Sympathicus ihre Zweige erhalten, aber es ist weder erwiesen noch erweisbar, daß dies durch motorische Fasern im gewöhnlichen Sinne geschehe. Vielmehr ist oben bereits bemerkt worden, wie Gehirn und Nückenmark möglicher Weise auch dadurch Bewegungen der Eingeweide vermitteln könneten, daß sie Fasern erregten, welche sich zu den Ganglien des Sympathieus als eentripetale verhielten und welche Bewegungsphänomene auf dem Wege

bes Refleres veranlaßten.

So wenig sich die Gegenwart motorischer Cerebrospinalfasern erweisen läßt, so spricht doch die Wahrscheinlichkeit für sie. Wenigstens wäre sonders bar, wenn die hinteren Wurzeln der Spinalnerven allein dem Sympathieus Elemente zuführten, auch scheint es am einfachsten, den Einsluß, welchen Vorstellungen, Gemüthsbewegungen und andere psychische Zustände auf die Eingeweide haben, sich durch motorische Cerebrospinalnerven vermittelt zu denken. Man könnte allenfalls annehmen, solche motorische Cerebrospinalsfasern gingen nicht direct zu den organischen Muskeln, sondern zu den Gangslien, wo sie ihren Erregungszustand zahlreichen sympathischen Bewegungssiern mittheilten. Auf diese Weise entstände ein Multiplieator der Bewegung, welcher bei der Seltenheit der Cerebrospinalfasern in der Brusts und Bauchhöhle vielleicht gute Dienste leisten würde.

<sup>1)</sup> Schon in der Schrift: Die Selbständigkeit des synnpathischen Nervensystems, S. 75, negirten Bidder und ich die Gültigkeit der Beobachtungen, welche den Uebergang motorischer Fasern aus den vorderen Wurzeln der Rückenmarksnerven in den Sympathicus auf anatomischem Wege erweisen sollten. Johannes Müller scheint anderer Ansicht, da er in der später erschienenen vierten Austage seiner Physiologie diese Urstrungsweise, den letzten Untersuchungen Scarpa's entgegen, als erwiesen schilbert. Indes hat Joh. Müller die Sinwürse nicht beseitigt, welche wir gegen die Beweisstraft der früheren Beobachtungen erheben mußten. Hätten die Beobachter vor und die mitrossosischen Hölfsmittel benutzt, welche zur Constatirung des Faserverlauses in Anasstomosen unerläßlich nöthig sind, so hätte ihnen nicht entgehen können, daß ein Theil der sympathischen Fasern (bisweilen alle) nicht zum Centrum, sondern zur Beripherie verlausen. Indem ihnen die peripherisch verlausenden Fasern ganz entgingen, kann nicht angenommen werden, daß die eentral verlausenden ihnen klar wurden, denn das Mitrossop zeigt in forgfältig gemachten Präparaten die einen so deutlich als die anderen.

3m Vorhergehenden war nur von motorifchen Cerebrofpinalfafern die Rebe, aber man fann auch fragen, ob motorische Fasern der sympathischen Claffe im Gehirn und Rudenmark ihren Urfprung nehmen? Der Umftand, baff fich feine Fasern in den vorderen Ruckenmarkswurzeln finden, konnte bies zu beweisen scheinen, indeß erlaubt diese Thatsache die verschiedensten Dentungen. Erftens mare ebenso möglich, daß ber Sympathieus bem Rudenmarte Kalern zuführte, als basilmgekehrte hopothetisch angenommen wird, zweitens ließe fich annehmen, daß die feinen Fafern der vorderen Rudenmarkenerven-Burgeln eentripetale Ganglienfaben waren, beren Reizung zur Production von Bewegungen in den Eingeweiden, freilich nur auf refleetorischem Wege Anlaß gabe. Indem nun auch von physiologischer Seite fich nicht entscheiden läßt, ob die vom Gehirn und Rückenmark ausgehenden Bewegungen des Herzens, Magens, Darmes u. f. w. bireete ober refleetorifche find, läßt fich die aufgeworfene Frage nicht mit Sicherheit beantworten. Die Bahricheinlichkeit ift mehr gegen ben Urfprung mo= torischer Fasern der sympathischen Classe vom Gebirn und Rückenmark, als für ihn. Wir haben viel Anlaß, anzunehmen, daß ber regulatorische Apparat, beffen die bewegenden Nerven bedürfen, und die Stelle des Syftems, wo sie entspringen, zusammenfallen. Indem nun oben erwiesen wurde, daß die Regulation der Bewegungen in allen vom Sympa= thiens versorgten Theilen nach Zerftörung des Wehirnes und Ruckenmarkes fortbauere, ift kaum zu bezweifeln, baß bie motorifchen gafern, welche hierbei in's Spiel treten, vom Sympathiens selbst entspringen. Von diesem Standpunkte aus ließe fich ein Entspringen sympathischer Nervenfasern von den gewöhnlich sogenannten Centralorganen nur bann annehmen, wenn man auch die Gegenwart eines zweiten regulatorischen Apparates für annehmbar hielte. Aber ein doppelter Apparat dieser Art durfte jedenfalls unnöthig, wo nicht störend sein. Auch die oben mitgetheilten Erfahrungen über ben Einfluß bes magneto-elektrischen Stromes verbienen Berücksichtigung. burch Reizung bes Gehirnes und Rückenmarkes sich keine tonischen Krämpfe in den organischen Muskeln hervorrufen laffen, so ist wenigstens so viel un= wahrscheinlich, daß von jenen Theilen Nerven entsprängen, welche motorische Impulse zu biesen Musteln bireet zu leiten vermöchten.

Es ware febr wichtig, die Ansdehnung gu kennen, in welcher ber motorische Einfluß des sympathischen Systems sich geltend macht, aber zwei Umftande namentlich erschweren die Untersuchung hierüber ganz außerordentlich. Der eine bezieht sich auf die Mischung des Sympathieus aus cerebrospinalen und eigentlich sympathischen Fasern, ein Verhältniß, welches bei Reizversuchen unmöglich macht, zu entscheiben, burch welche Faserelemente gewisse Wirkungen hervorgebracht werden; das zweite hinderniß liegt in der geringen Auffälligkeit ber motorischen Effcete, welche von den fast unmerkliden Bewegungen, bie ohne Mitwirkung bes Nervensustems zu Stande kommen, nicht immer hinreichend nuterscheidbar find. Mit voller Evidenz läßt fich nur vom Bergen beweisen, daß seine Bewegungen vom Sympathieus regulirt werden, viefer Beweis ift oben gegeben worden. Fast ebenfo sicher können die Bewegungen des Magens und der Därme auf den Einfluß des Sympathiens bezogen werden, benn die periftaltischen Bewegungen, welche nach Zerstörung bes Gehirnes und Rückenmarkes übrig bleiben, bieten viel zu fehr das Bild einer planmäßig organifirten Thätigkeit, als daß fie ohne Mitwirkung eines Centralorgans zu Stande kommen könnten, und dieses Centralorgan läßt sich nach Zerstörung des Nückenmarkes nur im Sympathis

ens suchen. Zwar haben einige Autoren die Hartleibigkeit bei Rückenmarksleiden darauf bezogen, daß die Darmbewegungen vom Marke abhingen, aber
gewiß mit Unrecht. Die Hartleibigkeit hängt wohl zum größern Theile von
der Lähmung der Banchmuskeln ab, welche bei der Kothentleerung so wichtig
sind. Wären die bewegenden Nerven des Darmes in solchen Fällen paralysirt, so könnten die Faeces gar nicht von der Stelle rücken, was gleichwohl
der Fall ist. Vidder fütterte Frösche mit Negenwürmern und zerstörte unmittelbar darauf das Nückenmark. Wurde das Thier nach 24 Stunden geöffnet, so fand sich der Magen prall angefüllt mit zähem Schleim, wurde er
nach 48 Stunden geöffnet, so fand sich der Magen sast leer, indem er einen Theil seines Inhaltes resorbirt, einen andern Theil dem Darme über-

geben hatte 1).

Muthmaglich hängt auch der Tonus der Arterien, Benen, Saugadern und absondernden Gefäße vom sympathischen Systeme ab; die Gründe, welche für diese Ansicht sprechen, find folgende: 1) Der Sympathicus verforgt wenigstens die größeren Absonderungsorgane der Bruft = und Bauch= höhle mit Zweigen, und begleitet bekanntlich die blutführenden und die wich= tigsten Partien ber auffangenden Gefäße. Da nach ben mitgetheilten mitrostopischen Beobachtungen die sympathischen Aeste unendlich wenig Cerebro= spinalfasern enthalten, so kann von diesen der Tonne kanm abgeleitet werben. Manche Absonderungsorgane werden zwar von Spinalnerven verforgt, aber and in diefen finden fich fo überaus viel feine Fafern, daß fie mögli= cher Weise die Bewegungsphänomene vermitteln können. 2) Die Bewegungen der Gefäßwandungen und Ausführungsgänge verhalten sich wie die Bewegungen folder Theile, die vom Sympathieus regulirt werden, nämlich wie die Bewegungen der Därme, nicht aber wie die Bewegungen der willfürli= den Musteln, welche von den Cerebrospinalnerven ausgehen. Die Bufammenziehung evineidirt nicht mit bem Reize, fondern tritt erft ein, nachdem biefer eine Zeit lang gewirkt, fie geht nicht augenblicklich in Erschlaffung über, wenn der äußere Reiz verschwunden, sondern überdauert diesen, fie wird hauptfächlich durch Rälte veranlaßt und schwieriger durch Elektricität. Diefer eigenthümliche Charafter der Bewegung hängt zwar theilweise gewiß von der Natur der eontractilen Faser, aber gewiß auch theilweise von der speeifischen Beschaffenheit der Nerven ab, und erlaubt aus diesem Grunde ein Rudwärtsschließen auf biese. 3) Valentin versichert, durch Reizung des dritten bis fechsten Bruftknotens eine Contraction der Norta und durch Reizung des Sympathieus im Unterleibe eine Zusammenziehung der untern Hohlvene bewirkt zu haben. 4) Der Tonus und vielleicht fogar wechselnde Contractionen der erwähnten Theile danern fort. Go fah Bidder nach Berftorung des Rückenmartes ben Rreislauf 10 Wochen lang fortbesteben, was gewiß nicht stattgefunden hatte, wenn eine vollständige Erschlaffung des Gefäßsystems eingetreten ware. Derfelbe fah unter gleichen Umständen die Harnblase sich zu wiederholten Malen fast bis zum Plagen füllen, was voraussegen läßt, daß die harnführenden Gefäße mit ziemlicher Kraft ihren

<sup>1)</sup> Müller's Archiv. 1844, S. 380. — Ich leugne übrigens nicht, daß Zerstörung des Rückenmarkes auf die motorischen Nerven der Eingeweide einigermaßen schwäschend einwirke, sondern nur, daß hieraus der Ursprung dieser Nerven vom Rückenmarke gefolgert werden dürse. Zerstörung der untern Hälfte des Rückenmarkes schwächt die vorderen Ertremitäten, deren Nerven es bestimmt nicht abgiebt. Ueberhaupt scheint jede etwas beträchtlichere Verletzung der Centralorgane jeden motorischen Nerven zu schwächen. Eine Erscheinung, welche vom Ursprunge der Nerven ganz unabhängig ist.

Inhalt ber Blase zutrieben. Ebenso bauert nach bem Tode bes Ruckenmar= fes die Auffangung fort, welche fehr mahrscheinlicher Beise nicht ohne ge=

wiffe Bewegungen bes Lymphspftems zu Stande kommt.

Man könnte die Zweifel über die verschiedenen Faserelemente des Sym= vathicus und über das Wesen der Innervation in ihnen (mit Bezug auf direct motorische oder reflective Wirkung) gang bei Seite fegen und fich darauf beschränken, zu fragen, burch Reizung welcher Nervenstränge man bestimmte, vom Sympathicus versorgte Theile in Bewegung seten konne. Balentin will Folgendes bemerkt haben 1). Das Herz wird in Bewegung gesetzt burch den N. accessorius und die drei ober vier oberften halsnerven, der Schlund und obere Theil ber Speiseröhre burch den Accessorius und die zwei oder drei oberften halonerven, der untere Theil der Speiseröhre am halse burch den Accessorius, vielleicht durch den Hypoglossus und burch die mittleren Halsnerven, der Brufttheil der Speiseröhre durch den vierten bis sechsten Halonerven, der Magen durch die vier letten Hals = und die beiden ersten Rippennerven, die Darme burch ben N. oculomotorius (Rage) trigeminus, accessorius (Rage), sowie durch alle Nippen = und Lendennerven, der Ureter durch die Lendennerven, die Harnblase und die Gebärmutter endlich

durch die mittleren und unteren Lendennerven.

Sollten fich biefe Angaben bestätigen, was ich nach vielen anatomischen und einigen physiologischen Erfahrungen zu bezweifeln Grund habe, so wurde sich die praktisch wichtige Folgerung ergeben, daß nicht nur fast jeder Cerebrospinalnerv die Fähigkeit befäße, Bewegungen in Theilen zu veranlaffen, welche vom Sympathicus ihre Zweige erhalten, fondern auch, bag jeder Cerebrospinalnerv Bewegungen in Theilen austösete, welche fo zu sa= gen ein paar Stufen tiefer (dem Becken näher) lägen, als die Burgel bes Nerven felbst. Auf diese Bersuche fußend schuf Balentin seine lex progressus und dictirte den motorischen Fasern des Sympathieus ihren Lauf, wobei freilich selbst bann Zweifel übrig bleiben wurden, wenn die Thatsachen fich bestätigen follten. Aus dem Borausgeschickten wird ersichtlich fein, wie bie Balentin'ichen Experimente brei Deutungen zulaffen, nämlich: 1) Reizung der Burzeln eines Spinalnerven erregt Bewegungen in den Eingeweiden, weil die motorischen Fasern des Sympathieus durch fie hindurchfeten; Fafern, welche von anderen Cerebrofpinalfafern nicht unterschieden find. Dies ift Balentin's Ansicht. 2) Die Bewegung entsteht, weil burch bie gereizte Wurzel motorische Cerebrospinalfasern seten, welche als Elemente eigenthümlicher Art ben fpecifischen Kafern des Sympathicus beigemischt werden sollen. 3) Reizung der Wurzeln eines Cerebrospinalnerven erzeugt Bewegung in den Eingeweiden, weil sie eentripetale Ganglienfasern enthalten, deren Erregung auf reflectorischem Bege Birkungen in den Thei-Ien vermittelt, beren motorische Rerven in ben Ganglien felbst entspringen. - Die Unterlagen zur Beurtheilung biefer verschiedenen Ansichten sind in dem Vorhergehenden gegeben worden.

## D. Von den Ganglien.

Alle Ganglien stimmen darin überein, daß sie eine eigenthümliche Art von Bellen, die fogenannten Ganglienkugeln enthalten, zwischen welchen die Nervenfasern, ohne Anastomosen ju bilben und scheinbar ohne Unterbrechung, hindurchsehen. Auf diesen Anschein ist von Valentin zu großes Gewicht

<sup>1)</sup> De functionibus nervorum. §. 147 — 154.

gelegt worden, wenn er die Behanptung aufstellt, daß jede sympathische Fafer die unmittelbare Fortsetzung einer Hirn= und Rückenmarksfaser sei, welche auf ber einen Seite in bas Banglion eintrete, um auf ber andern wieder anszutreten 1). Diese Behanptung ift indeg vom angtomischen Standpunkte ans nicht nur nicht erwiesen, sondern völlig unerweisbar, indem es weder mit Hülfe des Meffers, noch des Mikroskopes möglich ist, eine bestimmte Kafer, viel weniger alle, in ihrem Laufe eontinuirlich zu verfolgen. — Wahr= scheinlich find alle Ganglien die Ursprungsträtten sympathischer Kafern. Kür viele Fasern ift dies mit größter Präcision nachweisbar, und zwar nicht bloß für symp. Ganglien, sondern auch für solche, welche den cerebrospinalen Nerven angehören. In einem frühern Abschnitte ift nachgewiesen worden, wie die Spinalganglien des Trosches, ferner die gg. ciliare, Gasseri, coeliacum und die Knoten des zehnten Nervenpaares außerordentlich viel mehr feine Fasern auf ber einen Seite aussenden, als fie auf ber andern empfangen. In ben meisten Fällen ergiebt sich bies, bei einem Bergleich ber eintretenden und austretenden Ganglienäfte, aus ber verschiedenen Proportion ber bunnen Kafern zu den dicken, in den kleinen Bergganglien des Frosches wird es so= gar burch birecte Zählung ber Fafern erwiesen. Diese Beweise für bas Entstehen der Kasern in den Ganglien sind vorläufig die sichersten, doch scheint nach den oben erwähnten Untersuchungen Röllifer's kaum noch ein 3weifel übrig, daß fich ber Urfprung ber Nervenfafern von ben Ganglienfugeln unter günftigen Umständen birect beobachten läßt 2).

Alle Ganglien stimmen also mit dem Baue des Gehirns und Rückensmarkes darin überein, daß sie die Fasersubstanz mit der Augelsubstanz in Berührung setzen, und die meisten, wo nicht alle, darin, daß sie die Urssprünge oder die Enden der Fasern enthalten, vielleicht auch beide. Aber alle Erfahrungen über den Ursprung der Fasern in den Ganglien beziehen sich bis jetzt nur auf die Classe der feinen Fasern mit einfachen Contouren,

welche ich unter bem Namen sympathische zusammengefaßt habe.

Die Ganglien unterscheiden sich zunächst dadurch, daß einige als Ansschwellungen im Berlauf eines einzelnen Rerven vorkommen (ganglia simplicia), andere dagegen mehre eintretende Aeste und mehre anstretende haben (ganglia composita). Ist es auch nicht möglich, die Primitivfäben aus den eintretenden Austetenden die die des den eintretenden Auftere Bündel, und die Betrachtung dieser beweist deutslich das Borhandensein einer Plexusbildung. Zwischen den verschiedenen Bündeln sindet ein Austausch von Fasern Statt. Oft sieht man, daß ein einstretenden Zweig nicht nur an seden austretenden, sondern auch an einen zweiten eintretenden Fasern abgiebt, in welchem letztern Falle die Fasern umkehren und das Ansehen einer Endschlinge gewähren 3). Distologisch unterscheiden

<sup>1)</sup> Berhandlungen ber faiferlichen Leop. Carvl. Afabemie. XVIII, 1. S. 126 u. f.

<sup>2)</sup> Ein paar berartige Veobachtungen machte ich bereits selbst. In einem Ferznerven des Frosches sand ich in der ganzen Länge desselben eingestreute Ganglienkugeln, deren einige vollkommen frei am äußersten Rande lagen. Von einer der letzteren
entsprang eine Faser, welche den nebenliegenden sympathischen Fäden vollkommen glich
und welche in einer ansehnlichen Länge einzeln verfolgt werden konnte. Denn so oft
ich auf das Deckgläschen des Präparates mit einer Staarnadel leise drückte, trennte
sich die in Frage stehende Faser von den benachbarten und stottirte frei in dem Wasser, mit welchem das Präparat beseuchtet war. Einen zweiten ähnlichen Fall hatte
ich Gelegenheit, D'Alton zu zeigen, welcher ihn für vollkommen überzeugend erklärte.

<sup>3)</sup> Eine Abbildung gab ich in Müller's Archiv. 1838, Taf. VIII. Fig. 3.

sich die Ganglien durch die relative Anzahl der in ihnen befindlichen sympasthischen und cerebrospinalen Nervenfäden. In den Ganglien des Sympasthieus sinden sich die letzteren nur als seltene Gäste, während sie in den Ganglien der Cerebrospinalnerven in großer Anzahl vorkommen. Indem ich andere wesentliche Unterschiede nicht kenne, bin ich geneigt, alle Ganglien für Organe des sympathischen Systems zu halten, wobei es mir als etwas Unwesentliches erscheint, daß einige mit Cerebrospinalnerven in Verbindung

Die Gegenwart von Ganglien an den hinteren Wurzeln der Nückensmarksnerven aller Wirbelthiere schien zwar auf eine nähere Beziehung zwisschen Ganglien und sensibeln Nerven hinzuweisen, aber diese Beziehung besteht vielleicht in weiter nichts, als daß die sensibeln Nerven auf diese Beise am bequemsten die sympathischen Fasern zugeführt bekommen, welche sie als Hantnerven, wie oben erwiesen wurde, in reichster Menge bedurften. Daß die Ganglien mit den sensibeln und motorischen Bermögen der Nerven nicht wesentlich zusammenhängen, haben die Untersuchungen der einzelnen Nerven zur Genüge erwiesen; es sinden sich sensible Nerven, welche der Ganglien entbehren, und motorische, welche ohne Nachtheil durch sie hindurchtreten. Auch zeigen wenigstens die kleineren Nervenknoten sehr hänsig Varietäten, nicht nur in verschiedenen Thieren, sondern selbst in Thieren gleicher Art.

Alle im Vorhergehenden angeführten Verhältniffe scheinen tarauf bin= zudeuten, daß die Ganglien mit den Cerebrospinalfasern nichts Wesentliches an schaffen haben, dagegen steben sie in innigster Beziehung zu den sympathifden Käben, und bienen biesen mahrscheinlich als Centralorgane. Dies wird schon durch die histologischen Verhältniffe mahrscheinlich, welche oben Erwähnung fanden, nicht minder fprechen für diese Unsicht vergleichend anatomische Thatsachen. Die wirbellofen Thiere im Ginne Envier's haben überhaupt keine anderen Centralorgane als Ganglien. Noch bei den Glieder= thieren tritt das Gehirn in der Form zweier Anötchen auf, welche durch den Schlindring zusammenhängen, und ihr Rudenmart befteht aus bem Banchstrange, d. h. aus einer Reihe von Nervenknoten, welche durch Käden unter einander verbunden find. Unter ben Wirbelthieren fommen noch Fifche vor, deren Gehirn und verlängertes Mark aus einer Anzahl von Ganglien besteht, welche in einer Reihe gedrängt hinter einander liegen. Ja selbst das Behirn und Rudenmark bes Menschen ift von Gall, Reil', Carns und Serres als eine Verfcmelzung verschiedener Ganglien betrachtet worden, und biefe Betrachtungsweise hat jedenfalls Manches für fich. Die Metamorphose ber Infecten lehrt, daß Ganglien, welche bei dem unvollkommneren Geschöpfe getrennt find, in einer höhern Entwicklungoftufe zur Einheit verschmelzen können, fo daß die Busammensetzung eines Centralorgans aus mehren Ganglien bier nicht bloß ideelle, fondern reelle Wahrheit hat. Bir werden alfo in jeder Weise veranlaßt fein, und die Ganglien der höheren Thiere und der Meuschen als kleine Centralorgane zu denken, welche auf der Stufe ber Bereinzelung, als ber niedern Entwicklungsform, fteben geblieben find, ober mit anderen Worten, die Ganglien auf ber einen Seite und Gehirn und Nüdenmark auf ber andern, unterscheiben sich nur relativ durch den Grad ihrer Entwicklung. —

Zu den interessantesten anatomischen Eutdeckungen der neuesten Zeit gehört die von Nemak gemachte Beobachtung, daß Ganglien in der Substanz des Herzens und der Därme vorkommen, eine Entdeckung, deren Wich-

tiakeit sich im Folgenden ergeben wird.

Indem die Nervenbundel in den zusammengesetzten Ganglien Geflechte bilden, muffen diese gnnächst den Angen der Geflechte haben. Dieser Rugen besteht darin, daß die Nerven durch wechselseitigen Anstausch von Faserbun= beln in den Besitz derjenigen Primitivfäden gelangen, welche sie bei ihrer peripherischen Ansbreitung ans teleologischen Gründen brauchen. Der wech= felseitige Uebergang von Kasern aus einer Nervenbahn in die andere hat zur Folge, daß die unterhalb des Plexus liegenden Nerven Käden erhalten, die von verschiedenen Centralpunkten abstammen. Dies Verhältniß muß äußerst wichtig erscheinen, wenn man fich erinnert, daß die Rräfte der Nerven zum größten Theile von deren Ursprungsstellen in den Centralorganen abhängen. Dies gilt z. B. vom Tonns. Diese Kraft, auf beren Erhaltung in bem Berzen, Magen und Darmkanale mehr ankommt als in ben willfürlich beweglichen Muskeln, weil erstere zur Erhaltung des Lebens weit unentbehrlicher find, fie wird den wichtigsten Bewegungsorganen des Thierkörpers von vielen Punften aus zugesichert. Daber kommt es, daß loeale Leiden des Nerven= fustems die Bewegung ber Musteln, welche vom Sympathicus versorgt werden, nie wesentlich gefährden, beggleichen, daß pathologische Buftande ber vegetativen Organe sich sympathisch in einem weiten Umfange des Thierkör= pers geltend machen. Go überans wichtig aber auch biefe Berhältniffe find, fo gleichgültig find fie, wenn es fich um die Functionen der Ganglien han= delt, denn es ift flar, daß alle diese Bortheile der Plexusbildung auch ohne das Borhandensein der specifischen Gangliensubstanz erreichbar gewesen wären.

Man hat daher zu Hypothesen seine Zuslucht genommen, unter welchen die bekannteste die ist, daß die Nervenleitung durch die Ganglien unterbroschen oder mindestens gehemmt werde. Nichts kann unbegründeter sein, als diese Annahme. Bekanntlich treten die Burzeln fast aller Empfindungsnersven durch Ganglien, und daß dasselbe von vielen motorischen Terebrospinalenerven gelte, ist oben gezeigt worden. In diesem Bezuge sindet zwischen den einfachen und zusammengesetzten Ganglien kein Unterschied Statt. Krankheisten der Eingeweide könnten nicht Schmerzen, und Störungen des Gemüthes nicht beschleunigten Herzschlag veranlassen, wenn die Ganglien des Sympathicus die Leitung unterbrächen. Ebenso unbegründet ist die Hypothese, nach welcher die Ganglien die centripetale Leitung begünstigen, die centrissugale dagegen verhindern sollen.

Bichat, eins der größten Genies, welche sich in diesem Jahrhundert der Anatomic zugewendet haben, betrachtete die Ganglien als Centralorgane. Freilich muß zugegeben werden, daß dieser schöpferische Geist der Erfahrung vielfältig vorgriff, dessenungeachtet bin ich überzeugt, daß seiner Auffassung eine tiefe Wahrheit zu Grunde liegt, und ich bekenne mit Vergnügen, daß ich im Gegenwärtigen nur ein Vild specieller anssühre, welches Vich at mit kühnen, obgleich oft phantastischen Jügen vor Jahren schon entworsen hat.

Es ist in früheren Abschnitten der Beweis geliefert worden, daß innerhalb der Sphäre des Sympathiens reflectorische und sogar selbstständige Bewegungen vorsommen. Wir haben dabei unsere Ausmerksamkeit besonders auf das Herz gerichtet und gezeigt, daß die Grundbedingung seiner rhythmischen Bewegungen nicht im Gehirn und Nückenmarke, sondern im Systeme der sympathischen Nerven selbst liege. Es handelt sich jetzt darum, zu entscheiden, ob die Befähigung zu reflectorischen und automatischen Bewegungen, welche dem Sympathiens nicht abgesprochen werden kann, eine Dualität jeder seiner Fasern, oder vielmehr das Prädicat einzelner bevorzugter Stellen, also mit anderen Worten das Prädicat sympathischer Centralorgane soi. Für die Richtigkeit der letztern Ansicht sprechen nicht nur Gründe der Analogie, sondern selbst positive Experimente. Ueberall, wo wir in die Meschaust der Resterion im Junern des Centralorgans, nicht im Berlaufe der Nervenstränge; überall, wo das Causal-Verhältniß automatischer Bewegungen aufgeklärt werzden konnte, hat sich gefunden, daß deren Grundbedingung nicht in Nervenzweigen, sondern wiederum in einem Centralorgane liege. Wir haben also schon von dieser Seite guten Grund, anzunchnen, daß die Reslexerscheinungen und die automatischen Vewegungen, die in der Sphäre des Sympathiscus vorkommen, die Mitwirkung gewisser Centralorgane in Anspruch nehmen werden, und nicht als Effecte der sympathischen Nervensaser an sich betrachs

tet werden dürfen. Entschiedener beweisen dies folgende Experimente. Wenn man das Berg ausschneibet, so pulfirt es noch einige Zeit ruhig und regelmäßig fort, besonders bei kaltblütigen Thieren, wo die Pulsation bisweilen tagelang fortdauert. Un einem ausgeschnittenen Froschherzen kann man seben, wie sich zuerst die Borhöfe, dann die Bentrikel, zulet der bulbus aortae zusammen= ziehen und wie dieselben Bewegungen, in immer gleicher Reihefolge, mit fürzeren ober längeren Zwischenpausen wiederkommen. Trennt man jest die Vorhöfe von den Ventrikeln mit der Scheere, so pulfiren zwar beide Theile unter günstigen Umftänden fort, aber jeder in einem andern Zeitmaße. Zweimal ift mir bei diesem Experimente vorgekommen, baß zwar die Vorhöfe, nicht aber die Ventrikel pulfirten, und boch zeigte fich in einem dieser Versuche der Ventrikel so reizbar, daß er eine Stunde nach der Abtrennung durch jeden geringen mechanischen Reiz zu einer Contraction veranlaßt wurde. Ich nehme also an, daß bieser Bentrikel zwar Nerven befessen, welche für Reize empfänglich waren, dagegen eines Centralorgans entbehrt habe, welches aus sich heraus den Anlaß zur Bewegung schaffen konnte. Ganz ent= sprechende Erscheinungen kann man nach Willfür hervorrusen, wenn man in die abgetrennte herzkammer eines Frosch = oder Fischherzens einen kleinen Längeneinschnitt macht, welchen man im Verlaufe des Experimentes gang allmälig vergrößert. Der erfte kleine Einschnitt hat auf den Puls feinen störenden Einfluß, dringt aber bas Messer weiter vor, so fängt an der Synchronismus der Bewegung zu leiden. hat man z. B. einen Langeneinschnitt von der Basis des Ventrikels gegen die Spipe, oder auch umgekehrt gemacht, fo beginnt die linke ober respective rechte Berghälfte fich ein wenig früher zu contrabiren, als die gegenüber liegende, und die lette folgt in ähnlicher Weise, wie im normalen Leben die Contraction des Ventrikels auf die des Borhofes folgt. Schneidet man noch etwas tiefer ein, fo geht die Störung des Synchronismus entweder in Disharmonie des Rhythmus über, so daß die eine Seite in derselben Zeit häufiger schlägt, als die andere, oder es hört sogar die eine Hälfte gang zu pulsiren auf, während die andere ihre Bewegungen fortsetzt. Letteres kommt selbst dann vor, wenn der Einschnitt den Bentrikel in zwei gang gleich große Sälften getheilt hat, auch dann, wenn dicjenige Hälfte, welche nicht mehr pulfirt, in hohem Grade reizbar ift.

Indem also von verschiedenen Theilen des Herzeus, die sich unter gleich günstigen äußeren Bedingungen besinden, der eine antomatisch, der andere nur in Folge äußerer Neize pulsirt, muß angenommen werden, daß die in neren Bedingungen solcher Herzhälften sich verschieden verhalten, es muß

in den selbstständig pulsurenden ein Centralorgan geben, welches die Bewegungen sollieitirt, und es muß in der andern ein solches Organ entweder von voru herein sehlen, oder durch die Operation zerstört sein. Für die Gegenwart bestimmter bevorzugter Stellen im System der Herznerven spricht auch noch solgender Versuch. Ich hatte die Kammer durch einen Längenschnitt in reichlich 3/4 ihrer Verbindung getrenut, worauf die eine Seite, a, selbstständig, obschou langsam, fortpulsirte, die andere, b, stillstand. Reizte ich a, so entstand jedesmal und augenblicklich eine Contraction, welche sich indeß nicht auf b erstreckte, reizte ich dagegen b, so contrahirte sich nicht nur dieses, sondern auch a gleichzeitig. Letteres war muthmaßlich Reslex, der also in a seine passende Mechanik fand, in b nicht.

Wenn nun bewiesen sein möchte, daß das Vermögen restectorischer und antomatischer Bewegungen, inwiesern es dem Sympathiens zukommt, an besondere Stellen desselben gebunden ist, so kann kaum noch ein Zweisel übrig bleiben, daß diese besonderen Stellen oder Centralpunkte die Gang-lien sind. Denn einerseits haben wir im sympathischen System keine anderen Punkte, welche den überall vorhandenen Nervensäden als ein Besonderes gegenüber angestellt werden können, andererseits haben die Ganglien den wesentlichen anatomischen Charakter der Centralorgane, wie oben bereits

gezeigt wurde.

Ich habe mit Hülfe des magneto = elektrischen Stomes Experimente ge= macht, welche die Natur ber Ganglien als Centralorgane, wenn auch nicht befinitiv beweisen, doch im höchsten Grade mahrscheinlich machen. Schon in einem frühern Abschnitte wurde bemerkt, daß man mit Gulfe Dieses Stromes tonische Krämpfe erzeugen koune. Bringt man einen animalen Muskel in die Rette, fo dauert biefer Rrampf fo lange, als die Rette geschloffen bleibt und nie länger, bringt man dagegen das ausgeschnittene Berg in die Rette, so dauert der touische Rrampf auch nach Deffnung der Rette fort, vor= ausgesett, daß ber Strom mit hinreichender Energie einwirkte. Woher Diefer Unterschied? Die Antwort liegt, wie mir scheint, in dem folgenden Erperimente. Benn man einen becapitirten Frosch in der Weise in die Rette bringt, daß der magneto-elektrische Strom durch das Rückenmark geht, so entsteht Starrframpf, welcher, bei hinreichender Energie des Reizes, auch nach Deffnung der Rette fortbauert. Schueibet man den plexus cruralis auf einer Seite durch, fo wird ber gleichseitige Schenkel augenblicklich schlaff, während die übrigen Muskeln bes Körpers noch im Tetanns verharren. Dieraus ergiebt fich, daß die Muskeln des Stammes und ber Extremitäten im isolirten Zustande keines Starrkrampfes fähig find, der länger anhielte, als der Reiz, von welchem er angeregt wird. Dagegen ift fortgesetter Starrframpf allerdings möglich, wenn der Reiz, statt ausschließlich auf die motorischen Nerven, auf bas Centralorgan einwirkte. Nur in biesem kann ein Erregnigezustand erzeugt werden, welcher ben einwirkenden Reiz überlebt, und welcher durch Fortpflanzung auf motorische Nerven tonische Contractionen in ben Muskeln hervorbringt. Indem nun das Herz durch furze Ginwirkung bes magneto-clektrischen Stromes in anhaltenden Starrkrampf versetzt werden kann, scheint fast unzweifelhaft, daß es ein oder mehre Centralor= gane enthalten muffe, welche, wie bas Nuckenmark im vorigen Berfuche, auf einen vorübergehenden Reiz eine bleibende Reaction erlaffen. tung der nachhaltigen Contraction des Herzens erhielt im Fortgang der Bersuche eine wesentliche Bestätigung. Ich schnitt ein Stück bes Herzmuskels aus, und brachte es ebenfalls in ben magneto-elettrifchen Strom. Es ergab

sich, daß dieses Muskelskud nie länger in Contraction verblieb, als der Reiz währte, nud daß nach Deffnung der Kette jedesmal angenblicklich Erschlaffung eintrat. Es ift wohl kein Zweifel, daß es dem abgetrennten Muskelsftuck an Nerven nicht fehlte, aber an einem Centralorgane sehlte es ihm bochst wahrscheinlich, und nur dieser Desect macht erklärlich, warum sich ein

Theil des Herzens wefentlich anders verhält, als das Gange.

Der vollständige Beweis, daß die Ganglien als Centralorgane ber sympathischen Rerven dienen, wäre freilich nur dann zu führen, wenn man Die Ganglien eines gewissen Organs vollständig exstirpiren und zeigen könnte, daß dann plöglich und für immer alle diejenigen Thätigkeiten verschwinden, von denen wir wiffen, daß sie ohne Mitwirkung von Centralor= ganen nicht zu Stande tommen. Gine folche Operation ift leider nicht ausführbar und die Exftirpation eines einzelnen Nervenknotens kann kein fcla= gendes Resultat geben, einerseits, weil die vom Sympathicus versorgten Theile, wie oben bemerkt wurde, ihre Nervenfäden von verschiedenen Puntten her zugeführt bekommen, andererseits, weil die von den sympathischen Nerven ausgehenden Wirkungen meistens nicht auffällig genug find, als daß ihr fünftlich bewirfter Wegfall im Experimente hinreichend hervorftäche. Von Interesse ist jedoch die Beobachtung Henle's, daß die peristaltischen Bewegungen eines ausgeschnittenen Darmes um fo lebhafter und complicir= ter find, jemehr man von dem Gefrofe mit demfelben hat in Berbindung ge= laffen 1). Diese Thatsache ift unverständlich, wenn man die sympathischen Merven als Ausläufer bes Gehirns betrachtet, begreiflich bagegen bei ber Anerkennung der Ganglien als Centralorgane.

Auch die oben mitgetheilte Erfahrung gehört hierher, daß ein exstirpirtes Blutherz seine Pulsationen fortsetzt, ein ausgeschnittenes Lymphherz dagegen nicht, denn schwerlich beruht diese Verschiedenheit des Verhaltens auf etwas Auderem, als daß ersteres Ganglien, also Ausgangspunkte der

Innervation, in sich schließt, letteres bagegen nicht.

E. Bon dem Einflusse der Nerven auf vegetative Processe.

Das Thier besitt das Vermögen, Begegnissen seines Leibes wahrnehmend zu solgen und in dessen Processe als mitwirkende Ursache einzugreisen. Das Princip, von welchem diese Kräfte ausstließen, nennen wir Seele. Abstrahiren wir von dieser, so bleibt uns eine Masse von bestimmter Größe und Gestalt, ein Körper, welcher sich im Lause der Zeit in der Weise morphologisch entwickelt, wie dies in seinem Keime ideel vorausbestimmt war, ein Organismus, welcher in stetem Stoffwechsel mit der umgebenden Natur, den prädestinirten Typus sich erhält und trotz der rhythmischen Schwaukungen, die ihm eigenthümlich sind, doch nicht über die Punkte hinausschwaukt, jenseits welcher er seinen Begriff nicht mehr erfüllen würde. So erscheint uns das Thier, wenn wir von der Seele abstrahiren, und zu dieser Abstraetion sind wir um so mehr berechtigt, da die Natur sie uns vormacht. Die Pflanze zeigt uns den unbeseelten Organismus in der Wirklichkeit, und gerade darum nennen wir die Seite des Chierlebens, in welcher das Psychische nicht zum Vorschein kommt, die pflanzliche oder vegetative 2).

1) Pathologische Untersuchungen. S. 92.

<sup>2)</sup> Auf dem Standpunkte, welchen wir hier einnehmen, gehören alle Bewegungen, welche nicht von Willensacten oder Verstellungen ansgehen, zu den pflanzlichen, and wenn sie durch Muskeln bewirft werden, welche den Pflanzen fehlen. Hieran ift kein Anstoß zu nehmen. Freilich sind die Muskeln überaus verschieden von den Organen,

Wenn wir mit dem vegetativen Leben der Thiere den hier entwickelten Begriff verbinden, so bedarf seine Abhängigkeit vom Nervensysteme keiner weiteren Beweise, denn wir haben in früheren Abschnitten die vielfältigste Beranlassung gehabt, Erscheinungen zu erwähnen, welche diese Abhängigkeit außer Zweisel setzten. Die Fragen, welche und jetzt noch beschäftigen können, sind vielmehr folgende: 1) Welche Theile des Nervensystems sind es, welche die vegetativen Processe im Thierkörper zu modificiren bestimmt sind? 2) Welchen Zweich hat der Einsluß des Nervensystems auf die thierische Vezetation? 3) Durch welche Mittel wird dieser Einsluß möglich gemacht? — Ich bemerke, daß manche Andentungen zur Beantwortung dieser Fragen

ebenfalls im Borbergebenden fcon gegeben find.

Was die Frage nach den Theilen des Nervensustems anlangt, so glande ich, daß mehr oder weniger alle bei den vegetativen Functionen intereffirt find, bei weitem am meiften aber die sympathischen Rerven. — Der große Einfluß des Gehirns ergiebt sich vorzugeweise in den Folgen der Gemuthsbewegungen und Affecte. Es ift hinreichend befannt, daß diefe in die Bewegungen des Herzens und der Eingeweide vielfältig eingreifen, nicht minder bekannt ift, daß deprimirende Gemüthostimmungen auf die Processe der Er= nährung ben größten Ginfluß andüben. Was bas Rückenmark betrifft, fo regiert es die fo wichtigen Bewegungen des Athmens, ebenfo die Sulfsorgane ber Lymphbewegung, und inflnenzirt durch sein reflectorisches Vermögen wahrscheinlich die meisten jener Bewegungen, welche trot ihrer äußern Un= scheinbarkeit in den Processen der Begetation sehr wichtig sein können. In= dem ein Theil der hier berücksichtigten Bewegungen durch Cerebrospinalner= ven vermittelt wird, versteht es sich von felbst, daß anch diese am pflanglichen Leben Antheil haben, bagegen muß man sich hüten, die Grenzen bieses Einfluffes nach ben Störungen zu beurtheilen, welche nach Durchschneidung ber Nerven eintreten. Da nämlich alle Nerven gemischter Natur find und neben den Cerebrospinalfasern anch sympathische enthalten, so ift einleuchtend, daß die nachtheiligen Folgen des Durchschnitts möglicher Weise auf Rechnung der einen oder der anderen zu bringen sein könnten.

Prüfen wir die Natur dieser Störnngen, so sindet sich Folgendes. Sehr oft und fast immer tritt Abmagerung des Theils ein, dessen Nerven durchschnitten sind, die Organe werden welk, schrumpfen zusammen, bisweilen sinkt die Temperatur um einige Grade, und die natürlichen Farben veränsdern sich, indem entweder ungewöhnliche Blässe oder blanrothe Flecken aufstreten. Bisweilen verliert die Hant, deren Nerven durchschnitten sind, das Bermögen, zu schwizen, und äußere Neize bringen Beränderungen hervor, ohne die passenden Neactionen zu sinden; dann erzengt eine sehr mäßige Hrandblasen, und das Austreten auf den Fuß, dessen Nerven durchschnitten sind, erzeugt Excoriationen. In seltenen Fällen entsteht auch ohne äußern Anlaß eine Entartung der Theile; es bilden sich Geschwüre, welche

mit vollkommener Zerftörung enden.

Verschiedene Gründe machen mir wahrscheinlich, daß die nachtheiligen Folgen der Nervendurchschneidung hauptsäch= lich von der Trennung der in ihnen enthaltenen sympathi= schen Elemente abhängen. 1) Treten die oben bemerkten Störungen

welche die Bewegungen einer Sinnespstanze vermitteln, aber diese Verschiebenheit, welsche in einer vergleichenden Anatomie der Thiere und Pstanzen höchst wichtig sein würde, ist hier, wo es sich um den Gegensatz des Beseelten und Nichtbeseelten handelt, ganz gleichgültig.

bäufiger bei Verletzungen der Nerven felbft, als bei Paralyfen und Rucken= markeleiden ein, mahrscheinlich deßhalb, weil in letteren nur die Medullar= fasern, nicht aber die aus anderen Duellen herstammenden sympathischen ihre Thatigkeit einstellen. 2) Fehlen Die nachtheiligen Folgen auch bei Durchfcucidung und anderweitiger Verletung ber Nerven bisweilen gang, viel= leicht deßhalb, weil die sympathischen Fasern nicht allein in der Bahn der Cerebrospinalnerven, sondern auch in selbstständigen Zweigen und mit den Blutgefäßen den Theilen zugeführt werden. 3) Entsprechen die Störungen, welche nach Durchschneidung ber Nerven eintreten, wenigstens einigermaßen ber Quantität der sympathischen Elemente, welche sie enthalten. Rein Cerebrospinalnerv ist so reich an sympathischen Fasern, als der N. vagus, aber es ift auch die Durchschneidung keines einzigen mit fo eingreifenden Störungen verbunden, als die seinige. Die Respiration wird langsamer, die Ausscheidung ber Rohlensanre vermindert sich, die Berdauung erfolgt unvollständig, das Thier unterliegt fast ohne Ausnahme in wenigen Tagen, und die Unterfuchung bes Cabavers zeigt ziemlich regelmäßig Beränderungen in ten Lungen, bisweilen auch im Magen und im Berzen, meistens Beränderungen, welche örtliche Syperhämie mit Stockung voranssetzen laffen. Ein zweiter Nerv, welcher an dünnen Fasern überaus reich ist, der N. trigeminus, ist ebenfalls badurch bekannt, daß Verlegungen beffelben bie auffallenoften Storungen in den Processen des pflanzlichen Lebens mit fich bringen. Bon diefen Störungen, welche mit vollständiger Degeneration des Auges enden, ift oben ausführlicher die Rede gewesen, und ich habe hier nur darauf aufmertsam zu machen, daß Durchschneidung ber motorischen Nerven bes Anges die Nutritioneverhältniffe nicht merkbar verändert. Run find aber die Muskelnerven des Anges, wie alle übrigen Rerven willfürlicher Muskeln, ungemein arm an feinen Kafern, fo daß bier ein entsprechendes Berhältniß zwischen der Menge dieser Kasern und des Nachtheils der Operation unverkeunbar ift. 4) Wehört hierber die icon früher angeführte Erfahrung, daß Durchschneidung des N. trigeminus geringere Störungen veranlaßt, wenn fie, ftatt außerhalb, innerhalb bes Schabels vorgenommen wird. Diefes gang unerwartete Berhältniß icheint nur barin feine Erklärung ju finden, daß bei Durchschneidung bes Nerven in der Schädelhöhle alle jene sympathischen Fasern unverlett bleiben, welche vom Ganglion Gasseri ihren Ursprung nehmen. (Man vergleiche VI. F.)

Wenn Valentin und Nomberg noch vor wenigen Jahren die Regutirung der vegetativen Processe von den sensibeln Nerven ableiteten, so lag dies wohl nur baran, daß man zu jener Zeit die Mischung ber Nerven aus medullaren und sympathischen Fasern zu wenig fannte. Es ift gaug richtig, daß vorzugsweise Berletzung fenfibler Nerven Störungen im Stoffwechsel nach fich zieht, aber die Thatsache erklärt sich badurch, daß die fensibeln Nerven, und namentlich die, auf welche man sich berief, Trigeminus und Bagus, reicher an sympathischen Fasern find, als die motorischen. Rom= berg fah, daß eine aus der Stirnhaut gebildete Rafe erft bann zur Schweiß= und Eiterbildung befähigt wurde, als die Sensibilität in dem nengebildeten Theile erwachte, aber auch diese Erfahrung ift zweideutig. Den Fall gefett, daß Schweiß und Eiter nur unter dem Ginfluffe ber Nerventhätigkeit gebildet werden können, was weiterer Untersuchungen bedürfte, ware immerhin möglich, daß auch diefe Abfonderungen vom Sympathieus abhingen. Die bei der Operation getreunten sympathischen Fasern mußten zur Wiedergewinnung ihrer Functionen nicht minder heilen, als die sensibeln,

und die zurückgekehrte Sensibilität war gewiß nicht die Ursache der nun einstretenden Seeretion, sondern nur das Zeichen erfolgter Heilung. Daß die sensible Faser mit den Nutritionsverhältnissen direct nichts zu thun habe, macht eben der Umstand änßerst wahrscheinlich, daß wir bei Paralysen aus

inneren Grunden die Ernährung oft im beften Bange finden.

Wenn bei Durchschneidung der Nerven die Begetation hauptsächlich darum leidet, weil die in ihnen eingeschlossenen sympathischen Fasern getreunt werden, so sollte, scheint es, Durchschneidung rein sympathischer Aeste mit den auffallendsten Nachtheilen verbunden sein. Dies läßt sich nun nicht nachweisen, aber der Grund mag darin liegen, daß die sympathischen Zweige, welche wir bei unseren Operationen trennen, ungleich seltener als die eerebrospinalen die ausschließliche Bahn abgeben, auf welcher das Nervenagens einem bestimmten Theile zusließt. Vielmehr liegt es, wie oben gezeigt wurde, im Baue der Ganglien, als Plerus und Centralorgane, daß diejenigen Körpertheile, welche sympathische Fasern erhalten, dieselben von sehr verschiedenen Punkten beziehen. Es bleiben also nach Durchschneidung eines sympathischen Astes immer noch andere Zweige übrig, welche die erforders

liche Innervation bis auf einen gewiffen Grad ermöglichen.

Indeß fehlt es nicht gang an Beobachtungen, welche zeigen, daß Trennung sympathischer Zweige mit namhaften Störungen bes vegetativen Lebens verbunden sind. Um häufigsten ift die Durchschneidung des Sympathiens am Salfe vorgenommen worden. Nur Pommer und Balentin, meines Wiffens, saben bei diefer Operation feine Störungen ber Nutritien eintreten; dagegen haben Petit, Dupuy, Cruiffhant, Molinelli, Arnemann, Meyer, Dupuytren, Brechet, Brachet, Reid und Longet zum Theil sehr auffallende Degenerationen entstehen sehen. Um eonstantesten tritt Entzundung und felbst Bereiterung bes Auges ein, bisweilen bilden fich Meerationen, oder schwammige Auswüchse am Ropfe und Salfe, und bei Pferden wurde fogar allgemeine Abmagerung und Bafferfucht beobachtet. Arnemann fagt, daß bei Berwundung des Bagus und Sympathieus (es scheint gleichseitige Durchschneidung beider auf einer Rorperfeite gemeint zu fein) anhaltenden Durchfall zur unausbleiblichen (?) Kolge habe. Sehr interessant wurde Brachet's Beobachtung sein, wenn fie sich bestätigte, daß nach Erstirpation des ganglion cervicale supr. die Störungen noch beträchtlicher ausfielen, als bei bloger Durchschneidung bes Halestranges. Die hunde wurden in Folge der Operation schlaffüchtig und bumm, und die anatomische Untersuchung ergab, daß das Gehirn auf der operirten Seite wie mit Blut injieirt, die Hirnhöhlen aber mit reichlichem Serum erfüllt waren.

Joh. Müller und Peipers zerkörten das Nierengeslecht bei Raninchen, Hunden und Schaafen, und berücksichtigten die Nierenthätigkeit.
Nur in einem Falle dauerte die Seeretion bei einem Schaafe fort, und im
Harn fanden sich außer Hippursäure die Bestandtheile des Blutes. Die Nieren aber wurden nach dem Tode des Thieres jedesmal erweicht und in
einem fäulnifartigen Zustande befunden. Aehnliche Versuche hatte früher
schon Krimer gemacht. Er fand nach Durchschneidung der Nierennerven
im Harn Blutroth und Eiweiß in Menge, dagegen unverhältnißmäßig wenig Harnstoff, ja in einer spätern Periode, wo das Secret statt seines speeisischen Geruches einen süslich faden angenommen hatte, gar keinen.

Un diese positiven Erfahrungen schließen sich die oben mitgetheilten negativen. Wir fanden, daß die feinen Fasern, wo sie ausschließlich vor=

kommen, weber zur Leitung des Willens, noch zur Erweckung der Empfinbungen geeignet waren, und kommen auf dem Wege der Ausschließung zu dem Schlusse, daß Nerven, welche mit der animalen Seite des Lebens nichts zu schaffen haben, nothwendig mit der vegetativen in Beziehung stehen muffen.

Die Ansicht, daß das vegetative Leben, inwiefern es eines Nerveneinsstuffes bedarf, hauptfächlich durch sympathische Nerven regulirt werde, erstält durch die anatomischen Untersuchungen die vollständigste Bestätigung. Es ist der Sympathicus, welcher die Organe mit Zweigen versorgt, welche so gut wie ausschließlich den vegetativen Processen dienen, es ist ferner der Sympathieus, welcher mit den Blutgefäßen in alle Organe eindringt, wo diese Gefäße dem Stoffwechsel zu Instrumenten dienen, es ist endlich der Sympathieus, der allen Nerven verstärkende Bündel zuführt, welche bestimmt nicht den Zweck haben, die Innervation, inwiesern sie Dienerin der Seele, also animales Bermögen ist, zu stärken und zu unterstüßen.

Man bemerke, daß selbst Diesenigen, welche die Opposition gegen den Sympathieus auf die äußerste Spike getrieben, nie leugnen konnten, daß er den wesentlichsten Einsluß auf den Theil des Lebens habe, welchen ich als vegetativen dem animalen gegenüberstellte, sondern nur leugneten, daß der Sympathieus seine Wirkungen als selbstständiges System ausübe. Sie behaupteten vielmehr, daß dieser Nerv, dessen Einsluß auf die vegetativen Organe sie anerkannten, ein Ausläufer des Gehirns und Rückenmarkes sei, und lediglich mit Kräften operire, die er von diesen empfange. Das Jreige

diefer Spuothese ist oben erwiesen worden.

Es versteht sich nach dem Gange der vorhergehenden Untersuchung von felbft, daß ich die Functionen, die fich im Sympathicus vorfinden, zugleich als die Functionen aller feinen Fafern anerkenne, welche in den Cerebrofpi= nalnerven beiläufig vorfommen. hiernach waren die dunnen Fasern mit ein= fachen Contouren die Bermittler berjenigen Nerventhätigkeiten, welche auch an den vegetativen Lebensproceffen des Thieres Untheil haben, die dicken Kafern bagegen mit doppelten Contouren erscheinen als die Diener bes Willens und der Empfindung. Diefer functionelle Unterschied ift fein icharf begrengter, wie überhaupt scharfe Grenzen in der Natur nicht vorkommen, aber er ist bessenungeachtet hinreichend erkennbar, er ift bas Biel, nach welchem ber Organismus bei ber Bilbung von biden und bunnen Safern hinftrebt, und nur inwiefern er da ift, wird begreiflich, warum die Mischung ber beiden Faserclassen an so feste Gesetze gebunden ift, als wir oben gefunden haben. Jedem Nerven werden die biden und die dunnen Fasern in verschiedener Menge und nach Maßgabe bes Untheils zugemeffen, welchen er am vegetativen ober animalen Leben zu nehmen hat. Geht der Nerv zu Theilen, de= nen nur die pflanzliche Existenz zugewiesen ift, so bedarf er nur der feinen Fasern und wir dürfen und nicht wundern, wenn wir in den Nerven der unwillfürlichen Mnskeln und unempfindlichen häute entweder ausschließlich ober fast ausschließlich nur solche finden. Verbreitet sich dagegen ein Nerv in Organen, welche fich über bie Begetation zum psychischen Dafein erheben, so muffen den feinen Fafern dicke beigemischt sein, und es erscheint wiederum verständlich, daß die Nerven der willfürlichen Musteln und der sensibeln hant diejenigen find, welche die Markfasern in größter Menge besitzen. Sehr wahrscheinlicher Beise bezieht es sich auf daffelbe Prineip, daß die relative Menge feiner Fasern in den Hautnerven der Sänger so gang constant beträchtlich größer ist, als die der willfürlichen Muskelnerven, wenigstens scheint mir unlengbar, daß erstere weit mehr Antheil am vegetativen

Leben haben, als lettere. Die Begetation der Muskeln ist beschränkt auf ihr Wachsthum, Die Begetation ber Sant nicht. In der Sant sind verschiedene Abfonderungen zu beforgen, und diefe Abfonderungen stehen faetisch unter Dbhut ber Nerven 1). Bibber und ich waren fogar geneigt, ben außerordentlichen Reichthum an feinen Fafern in ben hantnerven der Bogel mit einem Sinken ber Empfindung und einem Steigen ber Begetation in Berbindung zu bringen, eine Borftellung, welche nicht nur durch die geringen Schmerzenszeichen, welche Bogel bei Bautschnitten fund geben und burch ben üppigen Buche ber Federn bei boppelter Manser unterftugt wird, son= bern gang befonders noch durch ben merkwürdigen Umftand, daß die federlofe haut der Beine Nerven erhält, welche an feinen Fafern kaum reicher find, als die entsprechenden der Säuger. Indeß lege ich auf diese Betrachtung tein großes Gewicht mehr, da allerdings erft entschieden sein mußte, ob der Federwuchs zu den vegetativen Processen gehört, welche den Ginfluß ber Nerventhätigkeit in Unspruch nehmen. - Wenn übrigens ber Bezug ber Fasermischung auf animales und vegetatives Nervenleben noch nicht in jedem Falle flar nachweisbar ift, fo fann bies einer nen entstandenen Lehre unmöglich zum Borwurf gereichen, man halte fich an bad Gefetliche ber Dischungsverhältniffe im Großen und Allgemeinen, so wird man ben Plan ber

Natur nicht verkennen niogen.

2) Repertorium. Bb. VIII. S. 131.

Die zweite Frage, deren Beantwortung und obliegt, ift die, welchen 3 weck hat die Abhängigkeit der Begetation von den Merven? Diese Frage sich vorzulegen ift um so wichtiger, je mehr die heutige Physiologie geneigt ift, von dem physikalischen Standpunkte aus, welchen fie einnimmt, die Mitwirkung ber Nerven beim Stoffwechsel entbehrlich ju finden. Die intereffanten Untersuchungen ber Chemiter haben alle Aufmertsamkeit auf die Elemente und deren Bewegung gerichtet, und nun kommt bin und wieder der Gedauke auf, daß wenn man nur Atome und Bewegung hat, alle zum Wachsthum erforderlichen Mächte in pleno beisammen feien. So fagt Balentin mit durren Worten: Die Ansicht, daß die vegetativen Functionen directer organischer Einflüffe bedürfen, ist der Ueberrest einer Zeit, in welcher ber Physiologie zwei Hauptstüten, bas Mifroffop und Die physikalische Untersuchungsweise, zu einem großen Theile fehlten 2). Freilich wenn es Rorper gabe, Die zur Balfte organisch, zur Balfte unorganisch waren, wenn benkbar mare, daß in ben Abern unfere lebendigen Leibes ein unorganischer Chemismus sein Spiel triebe, fo konnten wir die vegeta= tiven Functionen der organischen Ginfluffe entheben und zusehen, welche euriofen Effecte entständen, wenn physikalische Kräfte ohne Mitwirkung ber organischen Hälfte unsern Leib bilden und erhalten follten. Das Mißverftandniß liegt auf der Hand. Man kann mit Lope bas organische Gefcheben als eine bestimmte Form des physikalischen ansehen, aber man kann nicht annehmen, daß in diese bestimmte Form des Geschehens, die wir organische nennen, ein Unorganisches eingeflict sei, benn hiermit fällt ber Begriff des Organischen sofort zusammen.

Rölliker stimmt zwar Balentin bei, aber erst nachdem er die Worte und hiermit den Sinn des Balentin's schen Ausspruches auf das Be-

<sup>1)</sup> hierher gehörige Thatsachen sind einzeln schon angeführt worden, andere sind hinreichend bekannt. Teleologisch verständlich wird dieser Einstuß der Merven, wo er als ein regulatorischer auftritt, wie in den Krisen, in der Ausdäustung, welche zur Normirung der thierischen Wärme dient u. s. w.

sentlichste verändert hat. Er leugnet nämlich, daß die vegetativen Funetionen bireeter Rerveneinfluffe bedürfen 1). hiermit fehren wir auf ben ur-

fprünglichen Stand ber Frage gurud, die wir erörtern wollten.

Die Pflanze existirt allerdings ohne Nerven. Infofern nun das vegetative Leben der Thiere jedenfalls das ift, was im Thiere der Pflanze analog ift, scheint es gang überflüffig, bas Nervensystem in biefe Sphare von Wirkungen hineinzuziehen. Die fconen Untersuchungen Schwann's, welche die Analogien im Wachsthum der Pflanzen und Thiere fo flar berausstellen, mögen die Zweifel über die Nothwendigkeit der Nerven bei Bielen noch vermehrt haben. — Käme es darauf an, zu beweisen, daß thierische Begeta-tion auch ohne Mitwirkung der Nerven möglich ist, so würde ich die Anlage des Embryo im Gie für den unzweidentigsten Beweis halten, aber wer fieht nicht, daß auf den Nachweis biefer Möglichkeit gar nichts ankommt? Der Einfluß des Mervensystems auf die vegetativen Processe im Thiere ift eine Thatsache, und es handelt sich zunächst nicht barum, auszuklügeln, ob bas organisirende Princip Geschick genug habe, diese Processe, wie in der Pflanze fo auch im Thiere, ohne Mitwirkung der Nerven zu Stande zu bringen, fondern vielmehr barum, das Faetum des Nerveneinfluffes, welches gar keinen Widerspruch zuläßt, aus den befonderen Berhältniffen der Bege-

tation im Thiere verständlich zu machen.

Die Berhältniffe, unter welchen die Pflanze fich entwickelt, find im Allgemeinen ziemlich eonstante, und es ware mit Bezug hierauf vielleicht moglich, die Masse des Keimes von vorn herein in der Weise zu disponiren, daß fich die Eichel z. B. in diefem bestimmten Boden, unter diefem bestimmten Rlima u. s. w. so entwickeln konnte, wie sie sich in der Eiche wirklich entwi= delt, paßt ber Boben, Die Temperatur, ber Grad ber Feuchtigkeit nicht, fo kommt es entweder gar nicht zum Reimen, oder der Trieb macht einen Still= ftand im Bachfen, ober geht gang ein. Diefe Abhängigkeit von allen außeren Einfluffen wird um fo größer sein, je weniger einem Organismus Ap= parate beigegeben find, welche, ungefähr wie das Sicherheitsventil am Dampfteffel, bas Nachtheilige gewiffer außerer Einwirkungen eompenfiren. Das Thier lebt nun unter viel ungleicheren Berhältniffen als die Pflanze, und bennoch zieht fich burch seine Begetation ein festerer Typus, als durch die der Pflanze. Das Thier eonsumirt durch Bewegung einen Theil feiner Maffe, und da die Bewegung von feiner Billfur abhängt, fo ift die Exifteng des Thieres nicht bloß durch feindliche Naturgewalten, sondern noch überdies durch das Spiel seines eigenen Willens gefährdet. Sehen wir trot aller dieser nachtheiligen Verhältniffe sowohl die Maffe als die Form dem ursprünglichen Typus treu bleiben, so dürfen wir annehmen, daß die Thiere vor den Pflanzen Organe voraushaben, welche sich zur Compensation derjenigen äußeren Einwirkungen eignen, die durch das Schwanken ihrer Grö-Ben die beabsichtigte Form der Entwicklung zu verwirren drohen.

Ein organischer Apparat, welcher ben Ansprücken genügen sollte, die wir fo eben an ihn machten, ning einerfeits empfänglich fein fur alle Beranderungen, welche an irgend einem Punkte des Thierleibes hervorgerufen werden, andererseits aber sich eignen, Rückwirkungen auszulösen, welche unpaffende Einwirkungen vernichten können. Rein organisches System eignet sich hierzu in gleichem Maße, als das Nervensystem, welches durch seusible Fasern die äußeren Eingriffe wahrnehmen und durch motorische denselben be-

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 32,

gegnen kann. Ich verstehe aber unter sensibeln Fasern hier nur receptive, benn das Nervensystem, als Regulator der Begetationsprocesse, bedarf nicht nur der Empsindung und wilktürlichen Bewegung nicht, sondern wir haben im Gegentheile Grund, anzunehmen, daß die Nerven, welche jene regulato-rischen Acte vollziehen sollten, dem Einstusse der Seele gestissentlich entzogen wurden. Das Mitwissen der Seele um alle störenden Einwirkungen, die compensirt werden mußten, konnte nichts uußen, wohl aber durch das Chaos sich unaushörlich kreuzender Empsindungen schaden. Noch weniger nußen, vielmehr nur schaden konnte das launenhaste Eingreisen der Willkür in reactive Bewegungen, denn die Seele ist fern davon, die Mittel zu kennen, durch welche im vorkommenden Falle sich helsen läßt. Die Hauptsache ist, daß gerade durch das Seelenleben, durch das Spiel der Vorstellungen und Willkür, eine Masse von Veränderungen in den Stosswechsel introducirt werden, welche ihre Compensation nur in Organen sinden konnten, deren bewußtlos vernünstiges Wirken durch ein derartiges Spiel nicht zu stören war 1).

So scheint benn ber Gegensat eines doppelten Systems von Merven, deren eins vorzugsweise dem animalen, das andere dem vegetativen Leben dient, auch a priori gerechtsertigt, jedenfalls aber scheint mir erwiesen, daß die Subsumtion der vegetativen Processe unter den Einsluß der Nerven nichts Zwecklose ist. Ein specieller Beweis, daß die Nerven derartige Regulationen der vegetativen Processe besorgen, wie im Obigen behauptet wurde, ist faum nöthig, nur beispielsweise werde an den Zusammenhang zwischen willstürlicher Bewegung, Kreislauf und Athmen erinnert. Wir können und nicht willfürlich bewegen, ohne die Zahl der Pulsschläge zu steigern, und der Pulskann nicht häusiger werden, ohne eine Beschleunigung des Athmens nach sich zu ziehen. Der vermehrte Berbrauch im Muskel verlangt schnellere Blutzustuhr, und der schnellere Umsatz des Wlutes verlangt beschleunigte Restauration im Athmungsproces. Die Störung im Stosswechsel, welche vom Wilslen ausging, wird hiermit ausgeglichen, und die Nerven sind es, welche durch Regulation der organischen Bewegung die Ausgleichung zu Stande bringen.

Die lette Frage, welche beantwortet werden sollte, nämlich durch welche Mittel die Nerven ihren Einfluß auf die vegetativen Processe geltend machen, ist hiermit zur Hälfte schon beantwortet. Die Nerven wirken durch das Mittelglied der Bewegungen, die sie auslössen, ja ein großer Theil dieser Bewegungen gehört selbst in die Sphäre des

vegetativen Lebens, wie diese oben ausdrücklich bestimmt wurde.

Daß die Größe der Bewegung, welche von den motorischen Merven regulirt wird, in die Verhältnisse der Begetation auf's Tiefste eingreise, ist zu bekannt, um eines aussührlichen Beweises zu bedürfen. Jedermann weiß, daß die Häusigkeit und Kraft des Pulses und der Athembewegungen nicht ohne merklichen Einstuß auf den Stosswechsel ist. In einigen Fällen ist es sogar möglich, den Einsluß der veränderten Bewegung auf den Gang der Vegetation einigermaßen rechnend zu verfolgen. Dies kann mehr oder wesniger bei copiösen Ausleerungen oder umgekehrt bei Retentionen eintreten. Nach den genauen Untersuchungen von Vierordt ergiebt sich eine sehr bestimmte Abhängigkeit des Kohlensäuregehaltes der ausgeathmeten Luft von der Häusigkeit der Athembewegungen<sup>2</sup>). Ein belehrendes Beispiel, wie Bes

<sup>1)</sup> Die vorstehenden Betrachtungen bieten nichts Neues, sondern wiederholen nur, was Loge in dem Artifel "Leben" mit so vielem Scharffinn entwickelt hat.

<sup>2)</sup> Archiv für physiologische Heilfunde. III, S. 536.

wegungen in die Nutrition eingreifen, liefert auch der waffersuchtige Buftand ber Frosche, welcher nach Berftorung des Rudenmarkes eintritt, wenn man Die Thiere im Waffer aufbewahrt. Mit jener Operation verschwindet die Bewegung ber Lymphherzen, die zur Endosmofe geeignete Saut nimmt Baffer in Menge auf, aber indem das Pumpwert fehlt, welches im unverfehrten Thiere die aufgesogene Masse wieder fortschafft, entsteht Wassersucht, die nach den Erfahrungen von Valentin, Stilling und Bidder mit förmlicher Maceration ber Theile enden kann. In diesem Falle liegt ber regulatorische Apparat im Rückenmarke, in anderen Fällen und wahrscheinlich viel häufiger liegt er im sympathischen Syfteme. Um meiften zu berückfichtigen ist wohl die Regulirung des Tonus der blutführenden und absonbernden Gefäße. Mit dem Tonus vermindert fich, mit Atonie vermehrt fich die Durchgängigkeit der Gefäßhäute, daher tritt im letten Falle vermehrte Durchschwißung ein. Henle hat durch eine vortreffliche Zusammen= stellung zahlreicher Thatsachen erwiesen, was a priori vermuthet werden mußte, daß die durch Atonie vermehrte Ersudation auch den Chemismus betheilige. Es schwigen burch die aufgelockerten Gefäßwandungen nicht alle Bestandtheile des Blutes mit gleicher Leichtigkeit durch, vor Allem können nur Theile, die im Gerum aufgelöf't find, burchschwigen, und fo entsteben Mischungsfehler mit Bezug auf die näheren Bestandtheile. Benle zeigt, daß der Neberschuß gewiffer Stoffe im Entzündungsblute fich durch das Minus des Serums erklärt, welches mit der Ersudation aus den atonischen Gefäßen ausgetreten. Er sucht mahrscheinlich zu machen, bag ber Eiweigge= halt der Ersudate von der Durchgangigkeit, also dem Tonns der Gefäße, abhängig fei 1). Bedarf diese Theorie auch noch der Bestätigung, so ist doch aus den Erscheinungen der Endosmofe gewiß, daß der Spannungsgrad thierifcher Membranen auf ben Durchgang gewiffer Stoffe Ginfluß hat, und wir haben hinreichenden Grund, anzunehmen, daß die Beschaffenheit der Milch, ber Galle, des Saamens und des harns unter bem Ginfluffe des Tonus steht, der durch die sympathischen Nerven allem Unscheine nach regulirt wird.

Nach dem Mitgetheilten kann es befremden, daß man von einigen Seiten fo fehr sich scheuete, den Ginfluß der Nerven auf den organischen Chemismus zuzugeben. Indeg vermuthe ich, den Grund des Migverständniffes gefunden zu haben. Man meinte ben Elementen und den in ihnen wirkenden Berwandtschaften etwas zu vergeben, wenn man fie unter die Botmäßigkeit der Nerven stellte. Aber der Jerthum lag darin, daß man durch diese Abhängigkeit die Bedeutung der chemischen Kräfte geschmälert glaubte. Naturlich können weder die Nerven noch irgend eine organische Kraft die den Ele= menten anhaftenden Qualitäten verändern, allein die Wechfelwirkung ber Elemente hängt burchans nicht allein von diefen Qualitäten, sondern noch überdies von äußeren Bedingungen ab. Stoffe, welche fich bei gewissen Temperaturen anziehen, ftogen fich ab bei anderen, und Atome, die bei einem gegebenen äußern Verhältniffe die Substanz A bilden, produciren unter anderen Verhältniffen die Substanz B. Die chemische Action ist also eine Refultante aus den Wirkungen gewiffer Elemente und gewiffer von diesen un= abhängigen Rräfte. Im lebenden Körper befinden sich nun die Elemente unter anderen Berhältniffen als im nicht lebenden, und daß dies auf die demischen Borgange einen wesentlichen Ginfluß ausübe, ift längst bekannte Thatsache. Die Frage kann also nur die sein, ist bas Nervensystem im

<sup>1)</sup> Henle's und Pfeuffer's Journal für rationelle Medicin. II, 115.

Stande, derartige Beränderungen der organischen Berhältnisse herbeizusühren, daß bieselben als Factoren zur Resultante der chemischen Action mitwirten? Dies zu bezweiseln ist nicht der mindeste Grund vorhanden. Liesbig hat nachgewiesen, wie durch einsache Molecularbewegungen chemische Kräfte in's Spiel geseht werden, welche in den ruhenden Substanzen nicht zum Vorschein kommen, er hat kein Bedenken getragen, die räthselhaften katalytischen Erscheinungen auf derartige Molecularbewegungen zurückzusühren, die Chemie erkennt also an, daß unter Umständen die physikalische Bezwegung der Regulator der chemischen ist. Indem nun die motorischen Nerwen in zahlreichen Fasern Contractionen vermitteln, begründen sie eins der verschiedenen Momente, von welchen die chemische Action abhängt.

Indeß ist die Bewegung bestimmt nicht das einzige Mittel, durch welsches die Nerven in den Stoffwechsel eingreisen. Die Nerven verursachen Contractionen in den Muskeln, es fragt sich, wodurch? Obschon wir leider keine Antwort auf riese Frage haben, so wird man doch wahrscheinlich sinsen, daß eine Kraft, welche eine wechselseitige Anziehung zwischen den kleinsten Muskeltheilchen veranlaßt, wohl auch zur Vermittlung chemischer Proscoffe geeignet sein werde. Wir haben manche Andentungen, daß durch die Thätigkeit der Nerven Wärme und Elektricität entbunden werde, geschähe dies ohne den Vorgang von Vewegungen, wie leicht möglich, da diese vielsmehr von jenen abhängen könnten, so hätten wir Ursachen zu chemischen Wirs

fungen in Fülle. — —

Der kurze Abriß ber Neurologie, welchen ich im Vorhergehenden ge= boten habe, wird nicht nur ben Beweis liefern, wie viel in diesem Webiete noch zu thun übrig bleibe, sondern auch, wie ungemein schwer es sei, einen Boten zu gewinnen, auf welchem bie Untersuchung mit Sicherheit vorwärts schreite. Diese Schwierigkeit wird zum Nachtheil der Wiffenschaft von Vielen unterschätt. Man hört so viel von der Exactheit der hentigen Reurolo= gie und von den Riesenfortschritten, die fie gemacht, und es ift schwer, fich hierbei gewiffer Bedenken zu entschlagen. Manche Arbeiten freilich erschei= nen im pomposen physikalischen Gewande, aber man barf das Mäntelchen nur lüften, um die Urmuth, wo nicht die Liederlichkeit zu erkennen, die dar-Die Nervenlehre, wie die Physiologie überhaupt, ist keine eracte Wiffenschaft, sie läßt die Anwendung von Maag und Gewicht nur in ben feltenften Källen zu, und ber Drganismus spottet im Allgemeinen unferer physikalischemischen Proceduren, nicht weil er den physischen Gesetzen entzogen ist, sondern weil sich die durch die Massen gesetzten Wirkungen und Gegenwirkungen alebald in bem Grabe compliciren, bag jede mathematische Berfolgung berfelben unmöglich wird. Daber besiten wir auch zur löfung ber vorliegenden Probleme ein verhältnifmäßig geringes Material, überall finden sich Lucken in den erforderlichen Thatsachen, welche nur durch Sypothesen ausgefüllt werden konnen, und das subjective Meinen, so gern es sich hinter peremtorischen Ausbrücken versteckt, ist nirgends häufiger, als in ber Nervenlehre. Bei so schwankendem Boden, auf welchem die Wiffenschaft ruht, ift an ein Vorwärtskommen gar nicht zu benten, wenn nicht bie Thatsachen und die hypothetischen Betrachtungen sorgfältig auseinander gehalten werden. Dies zu leiften ift schwierig, und mißlingt nicht selten beim besten Willen. Ich habe in dem Vorhergehenden mehre Belege gegeben, wie fich Sypothefen allmälig als Thatsachen geltend machten, und hoffe ber Wiffen-Schaft einen Dienst geleistet zu haben, indem ich ihnen andere Sypothesen, als das zweite Mögliche, gegenüberstellte. A. B. Bolfmann.

## Nieren und Harnbereitung.

I. Man wird es einer anatomischen Darstellung der Nieren an diesem Orte gestatten, daß sie sich nur auf eine Erörterung der seineren, für die Physiologie insbesondere interessanten Verhältnisse beschränkt, indem sie den Lehr=

buchern der Anatomie das Ausführliche der gröberen Theile überläßt.

Die Arteria renalis beginnt ihre Bertheilung in Capillaren, mit wenigen für den Harnleiter bestimmten Unsnahmen, querft an der Grenze zwischen Cortical- und Medullarsubstanz der Niere und zwar in der Art, daß sie an diefer Stelle ihre fämmtlichen Aleste in die Corticalfubstang ber Niere fenbet. Diejenigen Zweige, aus welchen unmittelbar die Capillaren ausgeben, treten in meift directem Bege an die Oberfläche ber Niere, auf welcher sie, so= fern dies überhaupt geschieht, selbst als Capillaren anlangen. Diese fleinsten, gegen die Oberfläche nach allen Richtungen bin aufsteigenden Zweige, liegen nun in bestimmten, kleinen Abständen von einander, fo daß Zwischenraume zwischen denselben bleiben, die ihre längste Dimension in der Richtung der Dicke der Corticalsubstanz besitzen. In diese Räume erfolgt nun die Capillarenvertheilung; und zwar geben meift in fleinen Abständen nach zwei entgegengesetzten Seiten die Capillaren unter rechten ober flumpfen Winkeln von ben ebenbezeichnet aufsteigenden Heften ab, und munden immer nach einem furzen, meift geraben, feltener gefchlängelten Berlauf in ein fogenanntes Malpighi'= sches Rörperchen. Dieses Körperchen ift nämlich in seinem wesentlichen Theile nichts Anderes, als eine weitere Vertheilung des beschriebenen (primären) Capillarenästehens, die hier in mannichfacher Weise stattfindet, hauptfächlich aber in der Art, daß sich diese primäre Capillare in 4 — 8 Zweige spaltet. Jeder diefer Zweige bildet nun wieder einen engen Bogen, der von der Theilungestelle ausgeht und beinahe zu derselben zurückkommt. Diese einzelnen Bogen liegen sehr gedrängt neben einander und hangen durch viele Anastomosen zusammen. Sind diese Bogen bis nabe ju bem Ursprungspunkt zuruckgekehrt, fo vereinigen sie sich sämmtlich wieder zu einem Gefäße, welches meist von engerem Caliber als das sich vertheilende und unmittelbar neben demfelben, seltener auf ber entgegengesetten Seite gelegen ift. Diefer so eben beschriebene fleine Befäßknänel liegt nun durchaus frei und ohne von Zwischensubstanz getragen zu werden in einer bald mehr bald weniger eng sich an ihn anschließenden Rapsel, welche bei Menschen und Saugethieren aus einer ftructurlofen fehr feinen Membrau besteht. — Man sieht biese Verhältnisse namentlich beutlich bei frischen, mit Leimmasse insicirten und sein geschnittenen Präparaten unter Anwendung hoher Bergrößerungen, wobei sich auch zeigt, daß die Haut der Rapsel von den meift dicht neben einander liegenden, ein= und anstretenden Gefäßen des Malpighi'= schen Körperchens durchbrochen wird. Hat unn das Gefäß, welches die anastomosirenden Bogen bes Malpighi'schen Körperchens sammelt, die Rapfel

burchbrochen, so tritt es weiter gegen die Mitte des vorhin erwähnten Zwischenraumes und theilt sich hier meistens von Neuem in mehre Lestchen, welche mit den sämmtlichen, ans den unmittelbar nebens und gegenüberliegenden Knänelschen austretenden Gefäßen ein engmaschiges Netz bilden. Dieses Netz geht sos mit fortlausend durch den von zwei (oder vier?) Glomerulis Neihen gebildeten Zwischenraum hin. An der Grenze zwischen Corticals und Medullarsubstanz wird dieses Netz allmälig weitmaschiger und endlich senken sich gestreckte, durch weniger Dueranastomosen zusammenhängende Gefäße in die Medullarsubstanz, in welcher sich einzelne bis zur Oberstäche der Papillen erstrecken, wo sie mit den Gefäßen der Schleimhaut der Papillen eommuniciren. — Verfolgen wir die Enden der seinsten gegen die Nierenoberstäche aufsteigenden Arterienästchen, so sinden wir, daß diesenigen derselben, welche auf die Oberstäche der Nieren gelangen, sich ohne vorher Glomeruli zu bilden in ein engmaschiges Netz erzgießen, welches mit den vorhin beschriebenen Netzen zusammenhängt und die änsterste Oberstäche des Organs deckt. Zum Theil aber dringen andere Lestzchen dieser durchtretenden Gefäße in den umliegenden Lanniculus adiposus. —

Bemerkenswerth erscheint endlich noch die Eigenthümlichkeit unseres arteriellen Systems, daß die Arterienäste niederer Ordnung nie mit den nebenliegenden außer durch Capillaren anastomosiren, wodurch die Bequenlichkeit entspringt, daß man jedes einzelne Nierenstück, wenn es nur die Ausstrahlung eines Aftes

gang enthält, abgesondert injiciren fann.

Aus sämmtlichen oben beschriebenen Capillaren treten nun auf verschiedene Art die Benen zusammen. Zunächst kommen auf der Obersläche der Niere ans dem umliegenden Fett, und aus den Capillaren des zuleht beschriebenen peripheren Nepes sternförmige Benen zur Ansicht, welche in die Corticalsubstanz eindringen und von allen Seiten her aus den zwischen den glomerulis liegenden Nepen seine Benenstämmichen aufnehmen, und sich dis zu den Grenzen zwischen Kinden- und Medullarsubstanz erstrecken. Außerdem aber enden Benen an demselben Punkte, welche aus den Capillaren der Medullarsubstanz ihr Blut beziehen, so daß es also scheint, als bildeten die in der Marksubstanz verstausenden Gefäse Bogen, welche eine ähnliche Gestalt wie diese Substanz mit ihren Papillen auf dem Längendurchschnitte besitzen.

In dieser Darstellung des Gefäßverlaufes stimmen die besten Anatomen, welche sich mit dem vorliegenden Gegenstande beschäftigt haben, überein, nasmentlich Huschte, J. Müller, E. H. Weber, R. Wagner, Krause, Bünger und Bowman, denen ich mich nach meinen Untersuchungen ans

schließen muß1).

So einstimmig die besseren Anatomen nun auch jeht über den Blutgefäßverlanf sind, so groß sind die Differenzen über den Verlauf und namentlich
die Enden der Harnkanälchen. Nach den Untersuchungen sämmtlicher vorhin erwähnter und auch älterer Anatomen steigen von den Papillen die einzelnen Harnkanälchen in der Marksubskanz gerade aufwärts und theilen sich
öfter unter spigen Winkeln dichotomisch, wobei die aus einer Nöhre entstehenden zahlreichen Kanälchen um Nichts oder um ein Geringes enger sind, als das
ursprüngliche Röhrchen. Wenn die Kanälchen in die Nindensubskanz eingetre-

<sup>1)</sup> Ich habe es hier unterlassen, die in den Lehrbüchern der Anatomie gewöhnlich angegebenen Messungen beizufügen, theils weil sie nach der Zubereitung der Präparate mit die jest ganz unvermeidlichen Fehlern behaftet sind, und theils weil sie eben desphalb für die physiologische Dentung uicht mehr leisten können, als dies die bloßen Schähungen ohne Maßstab vermögen.

ten find, folangeln fie fich vielfach, und indem fie hier in bichten eng aneinanber geschlossenen Bundeln in den Zwischenräumen liegen, welche sich zwischen ben oben beschriebenen Glomerulireihen befinden, fleigen fie gegen bie Dberfläche ber Niere auf. In Diesem Berlaufe burch die Nindensubstanz werden sie burch bas aus ben glomerulis austretende Blutgefägnet umsponnen. Wie nun aber Die Harukanälchen in diesen Zwischenräumen endigen, ift bis jett noch Gegenftand ber lebhaftesten Disenssion unter ben Anatomen. Während man ichon Die ältere von Müller besonders vertretene, von R. Wagner und Krause nur jum Theil angenommene Ansicht, daß die harnkanälchen beim Menschen blind endigen follten, durch die Untersuchungen von Beber, welchen ich beigetreten war, widerlegt glaubte und die Rieren zu den Drufen mit netförmigen Gangen gablte, ift ber Streit burch bie Beobachtungen von Bowman von Neuem aufgefrischt worden. Nach Diefen Beobachtungen nämlich sollen Die Harnkanälchen, nachdem sie in der Corticalsubstang in der bekannten Beife emporgestiegen find, plöglich umbiegen, und sich wieder abwärts wenden, bann sich verengen und hierauf zu einem blinden Gackhen anschwellen, welches als schon erwähnte Rapsel ben Glomerulus umgiebt. Gegen biese Meinung haben fich nun Sufchte, Syrtl (und E. S. Weber) und Reichert (Bibber) nach Untersuchungen an Fisch=, Amphibien= (Proteus und Rana), Bogel= und Säugethier-Nieren erklärt, mahrend sie J. Müller nach Unalogie eines besondern Vorkommens bei den Myxinoiden für richtig halt. — Benn ich nach meinen Versuchen, welche ich in reichlicher Bahl bei Säugethieren und Umphi= bien angestellt habe, entscheiden soll, so muß ich mich dahin erklären, daß die von Bowman behauptete Structur sich an den Nieren der Coluber nachweisen läßt, mahrend fur die übrigen von mir untersuchten Umphibien= (Boa constrictor und Rana) und die Säugethiernieren sie sich mahrscheinlich machen, aber nicht mit Bestimmtheit erweisen, zum mindesten aber auch nicht mit Sicherheit widerlegen laffe. — Da in den Nieren der Amphibien, besonders ber Coluber natrix, die harnkanälchen und Gefäße nicht so gedrängt liegen, so eignen sie sich vor allen zur Entscheidung unserer schwierigen Streitfrage. Ansieirt man eine Niere von Coluber mit Leinmasse und versertigt sich dann feine Schnitte, welche man durch fehr gelinde Zerrung und darauf folgenden Druck höheren Bergrößerungen (140 Lin.) zugänglich macht, so erkennt man, freilich unter vielen Studen nur felten, daß die Barnkanalchen, welche an ihrem Epithelium so leicht kenntlich find, sich in die Rapsel der Glomeruli fortsetzen. Unter diesen Bildern, welche, wie Reichert ausführt, viele Quellen der Täuschung enthalten, habe ich nur diejenigen für beweisend erklärt, bei welden ich die in der Flüssigkeit der Harnkanälchen schwimmenden Partikeln durch wechselnden Druck bald in die Rapsel, bald in das harnkanälchen treiben konnte; Präparate, welche unter biefer Boraussetzung gewiß keine Täuschung mehr zulaffen. — Biel schwieriger niuß es bei Froschen fein, ein folches Praparat zu erhalten, da mir hier gleiche Bersuche trot öfterer Wiederholung feine abnlichen Bilber haben gelingen laffen; ganz deutlich war mir nur zuweilen an abgeriffenen Harnkanalchen Die von Bowman gezeichnete Berengung mit ihrem eigenthumlichen Epithelium. — Vortreffliche Injectionen (nach dem früheren Maßstabe) ber Harnkanälchen vom Ureter aus bei Boa und ebenfolche bei Coluber haben freilich dies eben ausgesprochene Refultat nicht beftätigt, indem sich bei ihnen ftumpfe, nicht angeschwollene Enden zeigten, welche in feiner Beziehung zu den glomerulis ftanden. Dieses negative Resultat fann ich aber mit Bowman nicht als eine Widerlegung gelten laffen, weil immer Injectionen von ursprünglich mit Flüssigkeit gefüllten Kanälen, welche stumpf

endigen, eine unüberwindbare Kehlerquelle enthalten. — Bei Säugethiernieren aber ist mir trot ungähliger Versuche nach ber bei Coluber angewendeten Methode nie ein Bild zu Angen gekommen, welches in flarer Weise die Bowman'fche Unsicht bestätigte. Denn bei ber immer großen Menge ber sich freuzenden und übereinander legenden Ranale, welche man bei weniger fein präparirten Stücken erhält, ist das Ansehen der Präparate zu zweiselhaft; zerreißt man aber die Stucke zu weit, fo erhalt man immer, und dies aber mit Leichtigkeit, Präparate, in welchen die Rapsel keinen Fortsat in die Harnkanälden zeigt. Trogdem daß ich letteres Ergebniß fast eonstant sab, möchte ich es boch nicht als Gegenbeweis gelten laffen, weil auch die in die Capfel tretenden Blutgefäße sehr häufig so icharf abreigen, daß man durchaus nicht im Stande ift, ihre Eintrittostelle in die Rapsel zu bestimmen. Alehnliche Präparate, als die eben beschriebenen, haben Reichert veranlaßt, gegen die Bow= man'sche Unsicht aufzutreten; er macht namentlich geltend, baß er oft 3/3 ber gangen Rapfel überseben habe, ohne einen abgeriffenen Fortsat zu bemerken, was mir bei ber großen Zartheit und Durchsichtigkeit ber Membran nicht entscheidend zu sein scheint. — Injectionen durch den Ureter sind bei Säugethieren noch weniger entscheibend, ale bei Amphibien. - Die von Bomman angewendete Injectionsmethode von Dopere aber giebt, wie ich mich burch mehrfache Repetition überzeugt habe, Bilder, welche zwar ben Bowman's fcen ahnlich feben, aber alle diefe haben leider fo oft ein verwaschenes Unfeben, daß sie trogdem, daß man zu dem Malpighi'schen Körper 3 Ranale, zwei feinere (Arterie und Bene) und ein gröberes (bas Harnkanälchen?), treten sieht, doch nicht für beweisend angesehen werden können. Jeber, ber sich eine Niere auf Diefe Urt mit Vorsicht injieiren, mehre hundert Schnitte von ihr fertigen und diese in Wasser gelind abspülen will, wird, seien die Praparate frisch ober getrocknet, einzelne solcher freilich unvollkommener Darstellungen Endlich fprechen für die Bowman'schen Behauptungen die erhalten. bekannten Extravasationen, die man oft nach Injection ber Blutgefäße in ben Harnkanälchen ber Rindensubstanz findet; wären solche Injectionen nicht überhaupt unsicher, so würde man sie für fast beweisend erklären, ein so täuschendes (?) Bild liefern oft die feinen Durchschnitte der Rindensubstang; es find diefelben um fo lockender, wenn fich nirgends anders als in ben harntanälchen Extravasat findet.

Die Harnkanälchen sind ihren anatomischen Elementen nach aus einer structurlosen haut und einem dieselbe auskleidenden Epithelium eigener Art zufammengesett. Es besteht biefes lettere aus bald mehr bald weniger großen, runden, abgeflachten Zellen, von denen die größeren einen Kern enthalten, mahrend ihn die kleineren entbehren; in der Corticalsubstanz liegen diese Zellen weniger gedrängt, gedrängter in der Medullarsubskanz, nie aber so, daß sie polygonale Formen bilben. Nichts destoweniger hängt bieses Epithelium fest zusammen, fo daß man aus den Papillen der Ranalchen deutliche röhrenartige Stude beffelben auspreffen kann. — Bei ber Untersuchung biefes Spitheliums ift Effigfaure ein unentbehrliches Silfemittel. - Bowman hat Die Behauptung aufgestellt, daß die Rapseln der Glomeruli (feine Enden der harnfanalchen) mit Flimmerepithelium ausgekleidet seien. — Diese Thatsache erfannte ich für die Nieren der Sommerfrosche für richtig, wie es auch Balentin schon bemerkte und wie mir Professor Bischoff mundlich mittheilte; wenn man unmittelbar nach ber Decapitation ber Sommerfrofche Die Rieren untersucht, fo wird man unzweifelhaft unfere Behauptung bestätigt finden. Bei Froschen bagegen, welche mehre Monate im Winterschlaf gelegen hatten, und

bei welchen alle übrigen Epithelialtheile ber Harnkanälchen in befter Form ausgebildet waren, fehlte dieses Flimmerepithelium. Un den Nieren eben getöbteter Hunde, Kaben und Kaninchen kounte ich dagegen nie ein Epithelium der Kapfel

gewahren.

Bowman, Goodsir und Neichert lassen die Blutgefäße und Harnkanälchen in der Niere durch ein eigenes Vindegewebe vereinigt sein, welches sie structurlos nennen, das nach Neichert in inniger Beziehung zu den Kapseln der Gloweruli stehen, und in der Medullarsubstanz in dickeren Lagen als in der Nindensubstanz vorhanden sein soll. Mir scheint die Annahme von Bindegewebe irgend einer Art in der Nindensubstanz sehr gewagt zu sein, und zwar deßhalb, weil, wenn man ein kleines Stück Nievensubstanz unter dem Mikrostope preßt, die einzelnen dieses Stück constituirenden Theile mit großer Leichtigseit aus einander treten, es sei denn, daß sich die verschiedenen Harns oder Blutzefäße innig in einander verschlungen hätten. Anders vershält es sich dagegen in der Marksubstanz, in welcher Blutz und Harngefäße sehr sess schein in dieser also die Annahme eizust krusturlaser Vindersweren geheftet sind. Es scheint in dieser also die Annahme eizust krusturlaser Vindersweren geheftet sind.

ues structurlosen Bindegewebes eher gerechtfertigt.

Ueber den Berlauf der Nerven in den Nieren hat Pappenheim Beobachtungen mitgetheilt, nach welchen fich die mit den Arterien in die Rieren steigenden Nerven bis zu Alesten von 1/9" Durchmeffer verfolgen ließen; diese Nerven endigten mit Endschlingen, und seien nicht wie die Nerven der Nebennieren auf ihrem Berlaufe mit Ganglientugeln versehen. — Erfteres Refultat muß ich bestätigen, indem man bei aufmerksamer Verfolgung der Nerven sie allerdings bis zu den feinsten noch präparirbaren lesten verfol= gen kann. Bei biefen genauen Praparationen ftellt fich ferner heraus, bag jeder Aft der Arterie einen Nervenzweig erhält, welcher bis zur weitern Theilung an der nächsten Arteriengabel an Dicke nicht abzunehmen scheint. Die= ses Berhältniß scheint nun allerdings barauf hinzudeuten, daß die Enden der Nerven in dem Nierengewebe felbst zu suchen seien. Mir ift es jedoch nie geglückt, ein folches Praparat zu feben, tropbem, bag ich viele taufende von Nierenschnitten unter hohen Bergrößerungen (140 bis 300 Liu.) untersucht habe. Rach diesem Ergebniß scheint mir ber Drt und die Art ber Nervenendigung fehr problematisch. Der Grund, warnm eine definitive Entscheidung aber so schwer wird, scheint mir zum Theil wesentlich darin zu liegen, weil man im speciellen Falle immer noch so fehr im Unklaren ift, was man unter einem Nervenelement verstehen foll; deghalb mage ich auch nur meine eben ausgesprochene Ansicht zu vertreten, wenn man darnuter Nervenröhren mit deutlichem Inhalt und bentlicher Hulle versteht. — Bemerkenswerth erscheint mir noch die Thatsache, daß die Nierenvenen an feiner Stelle Nerven erhalten, obgleich hänfig die Nerven zwischen einem Benen= und Arte= rienast mitten inne liegen. Am bentlichsten überzengt man sich hiervon, wenn man eine frische Ochsenniere untersucht, weil bei biefer bie Nerven durch ihr gladartiges Anschen sehr deutlich von den umliegenden Geweben erkanut werden. — In Rücksicht auf die Elementartheile der Nierennerven verdieut noch Erwähnung, daß die Pappenheim'iche Meußerung über die Abwesenheit der Ganglienkugeln eine Beschränkung verdient. Es find mir öfter sehr schöne ovale Ganglienkugeln, welche aber weder Fortsätze noch Kaden besaßen, begegnet. — Die Faserelemente find die gewöhnlichen des Sympathicus, eine fehr überwiegende Menge Bindegewebsfibrillen, breitere äußerst blaffe Fafern, und endlich eine Angahl deutlicher Röhren, von denen die feineren nur theilweise doppelt contourirt find, die breiteren dagegen,

welche die seltensten dieser Primitivtheile sind, besitzen eine deutliche doppelte Contour, und schon frühe nach dem Tode ein schönes Primitivband. Nennt man nur diese letzten Nöhrenelemente Nerven, so zählt die Niere gewiß zu den nervenärmsten Theilen, da man in einem stärkern Aste des Nerven oft nur wenige dieser Röhren sindet. Ein Verhältniß zwischen den feineren und gröberen Fäden anzunehmen, ist wegen der ungleichmäßigen Vertheilung dersselben in den verschiedenen Aesten unmöglich.

Eine chemische Untersuchung ber Niere, welche nur einigernaßen bem Standpunkte ber mikrostopischen Anatomie und ber organischen Chemie entspräche, existirt nicht. Die von Berzelins und Lehmann bekannt gesmachten Versuche über den Eiweißgehalt ber Niere und bergleichen sind so wenig geeignet, uns einigen Aufschluß zu geben, daß es rathsamer ist, hier dieselben ganz zu übergehen, ebenso wie es hier nicht am Ort zu sein scheint, die Schwierigkeiten, welche sich ber chemischen Untersuchung der Nieren, wie

ich aus Erfahrung weiß, entgegensetzen, weiter zu berühren -

II. Die mannichfachen und complicirten Einrichtungen unserer Drüse und die schon früher vorhandenen ausführlichen Analysen des Harns haben vor allen anderen die Ausmerksamkeit der Physiologen auf sich gezogen und sie veranlaßt, den Versuch zu wagen, ob es möglich sei, sich eine klare Vorstellung von dem Einzelhergange der Harnbereitung zu entwersen. Es haben aber alle diese Versuche bis setzt nur zu einer Neihe von mehr oder weniger klaren Hypothesen geführt, die, obgleich noch durchaus undewiesen,

boch wichtig genug find, um dem Lefer vorgeführt zu werden.

Die erste Frage, beren Beantwortung für unsere Betrachtungen von fundamentaler Wichtigkeit ift, ift biejenige, ob unfere Drufe ben harn aus entfernteren Bestandtheilen bes Blutes bereitet, ober ob fie fammtliche Bestandtheile ihres Seerets aus dem Blute ichon fertig gebildet erhalt. - Für einzelne Bestandtheile des Urins ift es durch die bekannten Berfuche von Dumas, Böhler, Stehberger, Simon, Marchand n. f. w. und durch pathologische Thatsachen (Gicht) erwiesen, daß fie nicht in ben Nieren erft gebildet, fondern durch diefelben nur aus dem Blute ausgefchieben werden. Bu diesen find befonders ber Harnstoff, die Barnfaure und die unorganischen Salze zu rechnen. Wie es fich mit ben anderen Bestandtheis len bes Harns verhält, ift zweifelhaft; ift es auch nach Analogie bes Harnstoffs und der Harnsäure nicht unwahrscheinlich, daß der neulich von Pettenkofer in den sogenannten Extractivstoffen des harns entbeckte, dem Uramil in der Zusammensetzung ähnliche Körper im Blute schon vorhanden fein möchte, so ist es doch mindestens zweifelhaft, ob die Sippurfäure und Sein= g en's stickstoffhaltige Saure nebst ben übrigen Extractivstoffen sich schon im Blute vorgebildet finden. Wenn man die im Normalen bestehende saure Reaction des Urins gegen die alkalische des Blutes halt, so muß man sich der lleberzeugung hingeben, daß eine wesentliche Umwandlung der aus dem Blut in die Nieren ausgeschiedenen Stoffe vor sich gehe, da wir aber leider noch nicht mit Bestimmtheit wissen, durch welche Säure die Reaction des Urins bedingt ift, so ist es natürlich nicht möglich, sich weiter über die Frage zu verbreiten, ob ihre Bilbung burch eigenthümliche Ginwirkungen bes Nierengewebes oder bestimmte chemische Thätigkeiten innerhalb der Fluffigkeit bewirft werde. Letteres ift jedoch nach Scherer's Berfuchen, nach welchen bie Säuremenge in dem gelaffenen Urin zunimmt, und nach der bekannten Erfahrung, daß durch eintretende Alfalicität der Urin nicht in feinen wefentlichen Eigenschaften verändert wird, am wahrscheinlichsten.

Schon aus der schwankenden Antwort auf unsere Vorfrage ist ersicht. lich, daß die Klarheit oder gar die Beweise für die einzelnen Ansichten über die bei dieser Abscheidung wirksamen (zudem chemischen) Kräfte noch Mansches besiderat lassen werden.

1) Rach einer nur durch ihr Alter ehrwürdigen Ansicht foll die Bereitung des Urins eine Function ber Nierennerven fein. Diefe Meinung fcheint nameutlich in früherer Zeit zum Theil barans hervorgegangen zu sein, baß man den in die Nieren dringenden Nerven keine andere Function als eine sogenannte trophische beizulegen wußte, indem man fie weder für fensibel, noch für motorisch halten zu burfen glaubte. Diese Ungewißheit ist aber durch die genaueren Versuche von Valentin, welche ich bei Kaninchen bestätigen kann, verschwunden; benn nach diesen Bersuchen find die Nierennerven bei heftigen Angriffen allerdings schmerzhaft; heftig muffen aber die Angriffe wahrscheinlich wegen ber ftarken Scheiben bes Sympathiens sein. Die Pathologen hätten die Zweifel über die Finetion der Nierennerven bei dem Menschen schon früher beseitigen können, wenn sie die Physiologen an die lebhaften Nierenschmerzen bei bedentenderen aeuten Leiden der Nieren erinnert hatten. — Wesentlich aber ftunt sich unsere vorliegende hopothese auf Experimente von Brachet, Müller und Peipers, nach welchen in Folge der Mortification der Nierennerven entweder die Secretion gänzlich unterbruckt ober in ihrer Qualität fehr alienirt war. Diese Versuche wurden für fehr bedeutend gehalten werden muffen, wenn nach ihnen, ohne daß Blut= eireulationsstörungen ober Gewebsveränderungen in den Die= ren einträten, obige Secretionsveranderungen sich zeigten. Um mich von ihrer Bedeutung zu überzeugen, unternahm ich eine Wiederholung derfelben, wonach ich fie mit Valentin für beweisunkräftig halten muß. - Ich habe bei diefen Bersuchen, welche ich an Kaninchen anstellte, vorzüglich auf die Gewebsveranderungen Rudficht genommen, weil es von vorn berein ichien, als konnten biefe vor Allem zur Erklärung ber Seeretionsunterbrückung beitragen. — Burde die Bene und Arterie und somit die Nerven nach Peipers und Müller vorübergebend zugeschnürt, fo trat unter brei Bersuchen bei einem die von Peipers beschriebene angerordentliche Erweidung des Nierengewebes ein; das Thier war 22 Stunden nach ber Dueration gestorben. In biesem Falle fiel nach Eröffnung ber gespannten Rapfel die Corticalsubstang ber Nieren in Flocken herans, neben welchen fich ans derfelben eine große Maffe flüffigen Blutes entleerte. Wurden diefe Flocken in Waffer gelinde abgespult, so wuschen sie sich vollständig weiß; wurden fie aus einander gezerrt unter bas Mifroftop (300 Berg. Lin.) gelegt, fo zeigten fie fich einzig aus harnkanalchen, beren obere Enden abgeriffen, Die aber mit gutem Epithelium befett waren, bestehend. Die Blutgefäße bagegen waren vollständig verfdwunden, namentlich fab man auch nicht einen einzigen Glomerulus. — In den beiden anderen Fällen, in welchen der Tod nach 18 und 20 Stunden eingetreten war, war der Zustand noch nicht so weit fortgeschritten, nm wahrscheinlich den so eben beschriebenen in seinen Entwicklungostufen zu verfolgen. Es zeigten sich in diesen Nieren starke Blutstockungen, namentlich waren bie Glomeruli und nur die außersten Spiten der Marksubstanz stark mit geronnenem, nicht auswaschbarem Blute gefüllt; fonst waren Harnkanälchen und Gefäße normal. — Wurde bie Nierenarterie und Bene permanent zugebunden, so zeigte sich unter zwei Fällen abermals beiderlei Verhalten, indem in einem, wo der Tod nach

22 Stunden erfolgte, die Erweichung mit ihren erwähnten mifroftopischen Charafteren, in den anderen dagegen, wo der Tod nach 21 Stunden eintrat, bas Entwicklungsstadium ber Erweichung sich zeigte. — Wurde nun aber die Nierenarterie allein ohne die Bene permanent unterbunden, wobei das Thier 25 Stunden am Leben blieb, so fand man die Niere an den meisten Stellen blag und blutleer, an wenigen anderen mit Blut überfüllt, in ihrer Confistenz und Structur aber durchaus normal. — Endlich wurde die vorsichtig isolirte Bene (also hier mit Umgehung der Nerven) unterbunden. Das Leben erhielt fich hierbei am fürzesten, indem die beiden Thiere schon vor der 15ten Stunde dem Tode unterlagen. In Diesen Fallen fand fich ber Buftand, welchen wir als bas Entwicklungestabium ber Erweichung bezeichnet haben; nämlich eine bedeutende Blutüberfüllung (fcmarze Farbe) der Medullarsubstanz und äußere bedeutende Blutextravasate auf der Nieren-Dberfläche. — Analysirt man die Resultate riefer außerst gröblichen Bersuche, so ist ersichtlich, daß aus ihnen zum mindesten auch nicht mit dem entfernteften Unscheine von Bewißheit die oben ausgesprochene Sypothese bewiesen werden fann. Denn es ift flar, daß man mit eben demfelben Rechte, als man die Zerftörung ber Nerven, auch die phyfikalischen und chemischen Beränderungen des Nierengewebes als Urfache der Beränderung der Barnqualität und Barnquantität ansehen fann. Aber auch biese, die normale Secretion bedingenden oder für sie mitwirkenden Verhältniffe icheinen nicht einmal ihre Integrität den Nerven zu verdaufen. Denn wenn man die angeführten Versuche betrachtet, so zeigt sich, bag bie frankhaften Veränderungen bann gerade am wenigsten eintraten, wenn wir die Nerven mortifieirt, ben Blutstrom burch Offenlaffen ber Bene nicht behindert, daß sie dagegen schon in kurzer Zeit eintraten, wenn wir ben Nerven nicht mortificirt, aber durch Unterbindung ber Bene ben Blutstrom unterbrochen hatten. — Doch wir wollen dies dahin gestellt sein laffen, die Bersuche find zu positiven Schluffen zu mangelhaft. - Endlich ftutt fich bie Unnahme, bag bie Dervenfraft unmittelbar auf ben chemischen Proces ber Harnbereitung einwirke, noch auf eine Reihe sehr vieldentiger pathologischer Ergebniffe, namentlich Die Unuria ter Sydrocephalen und Greise; den eiweißhaltigen, alkalischen ober fetthaltigen Urin bei aeuter over dronischer Entzündung ober Lähmung ber nervofen Centralorgane und ben wäfferigen Urin Syfterischer. Die and diefen Thatfachen hergezogenen Beweise find aber leider noch mangelhafter, als die fcon betrachteten, indem, und dies scheint zum Wegenbeweise hinreidend, bei weitem nicht in allen Fällen ber eben erwähnten Rrankheiten bie bestimmten Geeretioneveranderungen eintreten, während umgekehrt außeror= bentlich hänfig ohne alles Leiden des Nervensustems fich dieselben Berände= rungen bes Urins geltend machen. - Außerdem aber, baß sich bie Beweistraft obiger Thatsachen mit Recht negiren läßt, können natürlich gegen biese Supothese auch noch die allgemeinen Betrachtungen geltend gemacht werben, welche namentlich Henle und Valentin gegen die Einwirkungen der Nerven auf die chemischen Processe überhaupt augestellt haben, die aber hier nicht zu wiederholen sind. — Um nun aber nicht, und namentlich ben prattischen Aerzten, nicht übertrieben in unseren Behauptungen zu erscheinen, muß ich bemerken, daß unlengbar bei verschiedenen Zuständen des Nervensystems die Harnbereitung verändert ist, ohne daß, wenigstens nicht mit Bahrscheinlichkeit, eine chemische Beränderung ber Riere als Urfache angeflagt werden könnte. Wir werben sehen, daß sich zum freilich sehr kleinen Theil diefe Beränderungen schon durch motorische Ginflusse auf den Ureter

erklären lassen, und es würden noch manche weitere Erklärungen auszuspinnen sein, wenn man die Hen le'schen Ansichten über tie Bewegungsnerven der Gefäßhänte schon für eine breite Basis für dieselben halten dürfte. In diesen Fällen würden aber die Nerven Veränderungen des physistalischen Zustandes bewerkstelligen, die nun ihrerseits erst wieder gefährlich für die normale Harnsecretion wären. Es würde durch dieselben also gerade die Nerven-Hypothese negirt.

2) Nach anderen Schriftstellern follen bie bem Urin besonders eigenthumlichen Stoffe von dem Epithelium ber harnkanalchen ans dem Blute abgeschieden werden. Wir fagen abgeschieden, weil hierdurch eine kleine (für Goodsir und 21. eine bedentende) Unklarheit in der Darstellung selbst befferer Schriftsteller wegfällt, welche zum Theil, wie Bowman, von ei= ner Bereitung bes Secrets burch biefe fogenannten endogenen Drufenzellen sprechen, welches, wie allgemein für mehre ber charakteristischen Stoffe wenigstens befannt, gar nicht in den Nieren geschieht. Rach einigen Schrift= stellern, die diefer Unnahme folgen, bleibt es zweifelhaft, ob hierbei die Bellen zugleich bas Waffer bes Urins liefern ober nicht, während audere, wie Bowman, das Waffer durch die Malpighi'schen Gefäßfnäuel austreten laffen. - Diese, mas die Dertlichkeit ber absondernden Rlachen anlangt, fehr betaillirte, von den Erfindern mit großer Bescheidenheit ausgesprochene Unficht gründet fich nach Bowman wesentlich auf eine Reibe von Analogien, deren Grundfacta zum Theil noch gar nicht bewiesen fint, und die erst bann auf die Nieren angewendet werden durfen, wenn die von Bowman behaupteten anatomischen Berhältniffe ber harufanälchen über jeden und allen Zweifel erhaben find. Diefe Grunde, welche Bowman vollständiger und flarer als irgend ein anderer Schriftsteller für feine Deinung auführt, sind nun folgende: 1) Weil das harnkanälchen an den mit Epithelium überfleideten Stellen ein gewundenes Unfehen, alfo bie größte Neigung zur Oberflächenvermehrung zeigt. 2) Beil an diefen Stellen ihr heller lleberzug ganz dem aller anderen absondernden Drüsen gleicht. 3) Beil die harnkanälchen hier mit einem Blutgefäßnet überzogen find, bas bem anderer Drufen analog gebildet ift. — Die Malpighi'schen Bundel aber, welche er wegen der Verlangsamung des Blutstromes in ihnen eben= falls für Absonderungsapparate anspricht, follen gerade Baffer absondern, weil sie: 1) Frei in der Höhlung des Harnkanälchens gelegen sind; 2) weil diefer Theil der Harnkanälchen = Wandung nur einen fehr kleinen Abschnitt der ganzen absondernden Oberfläche ansmacht, und 3) weil die Rapfeln nicht mit dem eigentlichen Drufenepithelium überzogen find. — Wie wenig tiefe hier mitgetheilten Gründe beweisen, bedarf wohl feiner Auseinandersetzung, daß sie keine der großen Schwierigkeiten, welche die Harnsceretion der theoretischen Anffassung bietet, wegräumen, ist ebenso klar. Wollte man also die Bowman'sche Meinung einer Kritik unterwerfen, so wurde diese nur bann werthvoll genannt werden dürfen, wenn man durch dieselbe barthun könnte, daß diese Ansicht wegen der besonderen Erscheinungen, die bei der Harnabsonderung vorkommen, gänglich unftatthaft ware. Dies zu unternehmen, scheint und aber bei bem jegigen Stante ter Dinge, bei welchem man ohne Schen seine Zuflucht zu allen möglichen Hülfshypothesen nehmen kann, nicht möglich.

<sup>3)</sup> Auch die Endosmose hat man als die Ursache ber Harnabsonderung

hingestellt. Wenn man nicht unter Endosmofe, wie es leider von Einigen geschieht, jede Filtration durch thierische Baute, fondern die von den Physis fern fogenannte endosmotische Rraft versteht, so hat diese Sypothese burch= aus keinen Sinn, wenn man fie nicht noch mit einer ber vorhergehenden complicirt. Da nämlich zur endosmotischen Anziehung, durch welche ber Barn aus dem Blute entfernt werden follte, eine anziehende Substang noth= wendig ift, fo muß alfo erft irgend ein Stoff außerhalb ber Blutgefaße, 3. B. durch das Epithelium der Harnkanälchen oder irgendwo anders in diefen gebildet werden, der die Anziehung angübt. Wollte man unn aber auch bie von den Autoren unvollkommen ansgesprochene Sypothese dahin vervoll= ftändigen, fo wurde fie doch noch immer aus dem Waffergehalte des Urins für verwerfbar gehalten werden müffen, weil wir im normalen Urin, wie be= tannt, finden, daß den Tag über eine bestimmte Onantitat fester Bestandtheile bei ben verschiedenften Quantitäten Waffers abgesondert wird; fo bag, um fo mehr Urin wir entleeren, ber harn um fo weniger Procente fefter Substangen enthält, und umgekehrt ber Sarn einen um so größern Precent= gehalt fester Bestandtheile zeigt, um so geringer bie Dnantitat bes gelaffenen Darns ift. Man fieht baraus auf's Deutlichste, bag bie Fluffigkeit und bie festen Bestandtheile bes Barns feine Functionen von einander sind.

4) Mit einer Sypothese über ben Bergang ber Barnbereitung vorzu= treten habe auch ich gewagt, die, wenn bis jest auch nech nicht burch Controlversuche erwiesen, doch das für sich hat, daß sie den Bergang fehr detaillirt und boch einfach auffaßt, und benfelben burch physitalische Gesetze aus ber Nierenftructur, wenn bis jett auch noch unvollständig, erklärt. Befonbere scheint fie mir deghalb von allgemeinerem Interesse, weil, wenn fie noch fefter begründet murbe, bie von einigen alteren Anatomen ber neuen Schule behauptete Ansicht, daß der Ban der Drufen für ihre Secretionsfunction unwefentlich mare, verlaffen werden mußte. - Rach biefer Sypothefe find junächst die Glomeruli diejenigen Stellen, an welchen ber Urin ursprünglich aus bem Blute entfernt wird. Un biefen Punkten nämlich wird burch ben Blutstrom, ber hier aus einem engern Lumen (bem einführenden Wefäß bes Glomerulus) in ein weiteres (ben Glomerulus felbst) und bann wieder in ein engeres (bas ausführende Gefäß) ftromt, nach hydraulischen Geschen ein be= beutender Druck auf die Gefägmandungen ausgeübt. Durch diesen Druck wird durch die feinen Gefäghante ein gewiffes Quantum Aluffigkeit ausge= preßt werden muffen: diefer Theil unferer Unficht tann wohl taum bypothetifch genannt werden. Wir nehmen nun aber hypothetisch weiter an, daß Diefe Gefäßwandungen die Eigenthumlichkeit besitzen, von den fluffigen und anfgelöften Bestandtheilen des Blutes nur Baffer, einen Theil der Extractivstoffe und die freien nur im Baffer gelöften Salze durch fich bindurch= treten zu laffen, mahrend fie fammtliche Proteinfubstanzen, die Fette und die mit beiden in Berbindung befindlichen mineralischen Bestandtheile nicht bin= durchlaffen. Diese auf den ersten Blick etwas gewagte Sypothese verliert fehr an ihrer icheinbaren Recheit, wenn man fich ben bochft intereffanten Berinch von Brüde, wonach für endosmotische Strome bas Gischaalenhantden für Eiweiß undurchgängig ift, und die merkwürdigen Versuche von Mattenci und Cima niber Endosmofe burch thierische Baute in bas Gedachtnig rufen will. Giebt man nun biefer Anficht Raum, fo wurde man in ben Anfangen der Harnkanälchen eine Fluffigkeit haben, welche zwar alle Bestandtheile des Barns und vielleicht auch alle festen Bestandtheile in benfelben relativen Men= gen zu einander wie im Sarn, aber in viel mehr Waffer als in letterem ent=

balten wurde. Diese Fluffigfeit wird nun durch andere nachdringende in die Rapfel und aus diefer in die harnkanälchen geschoben, und tritt badurch in Berührung mit dem Blute, welches in den oben beschriebenen engen Gefäßmafchen fließt, und welches feine Burgeln abermals wieder aus ten Glomerulis empfängt. Es ftromt in biefen Befägen nach unferer Sypothefe Blut, welches durch Entfernung fehr vielen Waffers fehr eoneentrirt geworten ift. Zwischen ber in ben harnkanälchen befindlichen fehr verdünnten und ber in den Blutgefäßen enthaltenen sehr eoncentrirten Flüffigkeit wird wiederum ein endosmotischer Strom eintreten, ber nach befannten Erfahrungen sich junächst auf den Anstausch von Waffer beziehen wird, d. h. es wird Waffer aus den Barnkanälchen in die Blutgefäße treten, wodurch ber Urin eoneentrirter wird. Diefer lettere Theil unferer Hypothese scheint uns, so weit bies unter ben Umftänden möglich, beweisbar baburch, bag: 1) bie anatomischen Ginrichtungen, die gewundenen im Raliber nicht zunehmenden harnkanäle und die vielfachen engen Dlaschen ber Blutgefägnege berartig find, daß fie bie endosmotische Einwirkung sehr begünftigen; daß 2) sich durch diese Supothese erflart, warum der fluffige Urin nie eine gewisse Concentration überfteigt, seien seine Bestandtheile, welche sie wollen, und sei seine Absonderung noch so langsam; 3) warum die Concentration des Urins, wenn sich die normalen Blutbestandtheile vorfinden, innerhalb der gegebenen Grenzen von der Schnelligkeit der Entleerung abhängig ist; 4) warnm sich die Urinquantität mehrt, wenn sich die in den Urin auszuscheidenden festen Stoffe des Blutes mehren, und 5) endlich warum, wenn sich bie festen Bestandtheile bes Urins aus der Flüffigkeit noch innerhalb der Niere niederschlagen, keine Flüffigkeit ans den Nieren mehr ausgeschieden wird. — Balentin hat diefer Hypothefe den Vorwurf gemacht, daß die im Harne enthaltenen festen Bestandtheile sich nicht in demfelben Verhältniß zu einander fänden, in welchem sie im Blute vorkamen, vornehmlich, daß mahrend im Blute nur Spuren einzelner Stoffe gefunden werden, fie im Rudftande des harns den größten Theil ausmachen, wie z. B. ber harnstoff im Berhältniß zu ben Salzen und bann ber schwefelfauren Salze im Berhältniß zu ben phosphorfauren und ben falzfauren. Diefer Vorwurf ning bei bem jetigen Stande ber Dinge volltom= men gerechtfertigt erscheinen, fo daß ich nur Andeutungen zur Erledigung biefer Schwierigkeit geben kann. Was junachft bas Berhältniß ber organischen zu den unorganischen Stoffen anlangt, so darf aus den bis jest befannten, fo mangelhaften Analysen bes Blutes fein Schluß gezogen werben. Beispielsweise will ich nur erwähnen, daß bei einer Untersuchung, welche ich im Augenblicke über bie in den Urin übergehenden Stoffe bes Blutes unternehme, sich ergeben hat, daß das, was wir bisher wäfferigen Extractivstoff von Berzelins und Simon nennen, nichts Anderes als das Mulder'= sche Proteinbioryd zu sein scheint (wie es auch schon Mulder beilänfig angiebt), woneben in ihm noch 17 bis 22% Afche und eine fehr geringe Menge Seifen vorkommen. Nach drei Analysen dieses Extracts erhielt ich nämlich 53,67% C und 7,25% H (Dehsenblut) und 52,95% C und 7,31% H und 53,30% C und 7,34% H (Menschenblut), was wenigstens bei der mangels haften Bereitungemethode bieses Stoffes eine hinreichend genaue llebereinstimmung mit den Mulber'schen Formeln giebt. — Da wir nun aber die Bestandtheile der alkoholischen Extractivstoffe, welche wahrscheinlich ganz in den Urin übergeben, durchaus nicht kennen, fo fieht man ein, daß eine von mir früher zu Grunde gelegte Rechnung, welche auch schon den Balentin's schen Vorwurf enthielt, durchaus ohne alle Basis, und somit vor der hand

dieser Theil des Vorwurses ohne alle Bedeutung ist. — Anders verhält es sich mit den Salzen des Blutes, welche nach zahlreichen Blutaschenanalysen hinreichend genan gekannt zu sein scheinen. Bielleicht aber erklärt sich nach den einslußreichen Beobachtungen Liebig's, daß der Ilrin nach vielem Wassestrinken keine phosphorsauren Salze enthält, das abweichende Verhältniß der phosphorsauren Salze des Ilrins zu denen des Blutes dahin, daß nur der Theil der phosphorsauren Salze in den Ilrin übergeht, der nicht in chemischer Verbindung mit den eiweißartigen Körpern ist, während der andere normal vielleicht größere Theil im Plute in Verbindung mit den eiweißartigen Körpern zurückgehalten wird. Derselbe Schluß darf nun aber wohl nicht auf das Kochsalz angewendet werden, da uns keine Verbindung des Kochsalzes mit den Proteinkörpern bekannt ist, und außerdem das Kochsalz in anderen Excretionen, welche keinen Proteinkörper enthalten, den größten Theil der unorganischen Stoffe, gerade wie im Blute, ausmacht.

. III. Den Bergang bei ber Austreibung bes fertigen Barns aus ben Mieren hat und E. S. Beber in feiner flaren und treffenden Urt erläutert, fo daß nur wenig hinzugefügt werden kann, "die Anoführungegänge ber Nicren find fo eingerichtet, daß ber Barn, wenn er aus ber Substang ber Dieren durch enge Gange in weitere Ranale ober Behalter gebracht ift, nicht wieder in fie zurücktreten kann, fogar bann nicht wieder, wenn er ein Sinberniß fande, um abzufließen. Diefer Erfolg wird baburch bewirkt, baß bie in der Substanz der Nieren liegenden Ausführungsgänge (die Bellini'schen Nöhrden) außerst eng sind und sich in sehr großer Zahl an den warzenformigen Papillen öffnen, welche in die Relche hineinragen. Füllen sich biese weiten Röhrden strogend mit Sarn, so druckt ber Sarn die in die Röhrden hineinragenden warzenförmigen Vorsprünge zusammen und verschließt daburch die Deffnungen der an ihnen liegenden engen häutigen Röhren." -Was aber die Urfache der Bewegung des harns in den harnkanälchen anlangt, fo scheint sie in der fortbauernden Absonderung, nicht aber in den eontractilen Eigenschaften ber Röhrchen zu liegen. Denn wenn burch ben auf den Blutgefäßwandungen liegenden Druck immer neue Quanta von Flüssigfeit in die Harnkanälchen eingetrieben werden, und diese hierdurch strogende Miere gegen die Rapsel gepreßt wird, an einer Seite der Niere bagegen, über welche sich bie Rapsel nicht erstreckt, sich Deffnungen finden, so muß nothwendig aus diesen Deffnungen Flüssigkeit austreten. Daß in ber That ber Hergang ein folder ift, wird anger Injectionsversuchen mit Wasser in die Arterie, welche man an der ausgeschnittenen Niere anstellt und bei welchen die Flüffigkeit fortwährend aus dem Ureter ausströmt, noch durch die Textur der harnkanälchen erwiesen. Denn es entbehren dieselben aller contractilen Formelemente, und fie find namentlich in der Marksubstanz mit ihren Wänden an das umliegende Gewebe fo befestigt, daß an ein Contrabiren und Erweitern ber Lumina gar nicht gedacht werden fann. Daß somit bie Quantität des Abgefonderten einen wesentlichen Ginfluß auf die Schnelligfeit ber Aussonderung und biefe wieder auf die Concentration des Barns ausübt, bedarf keiner weitern Ausführung. — Unter biesem letten Gesichts= punkt scheint es auch intereffant, die Bewegungen des Ureters zu unterfuden, zu beren Studium vor allen eben getobtete Meerschweinchen fich eignen. Bei diesen bemerkt man, daß der Ureter, nachdem er der Luft bloß ge= legt ift, fich in gewiffen Paufen zusammenzieht. Diese Zusammenziehungen beginnen von dem Nierenbecken, und geben Stelle für Stelle in raschem

Rauf burch ben Ureter, fo daß nur immer ein fleines Stud fich in Contraetion befindet; es find rhythmisch=peristaltische Bewegungen wie beim Bergen. Gin gleiches Phanomen beobachtet man, wenn man den Ureter eines eben getödteten Sundes, felbft an ber ausgeschnittenen Niere reigt. Rach jedem Rei; treten auch hier die beschriebenen periftaltischen Bewegungen ein. Daß fich daffelbe auch beim Menschen findet, geht aus der Art der Sarnentleerung hervor, die man an den mit einem Blasenvorfall Behafteten beobachten fann. Bei ihnen findet die Entleerung nicht stetig tropfenweise Statt, sondern nach bestimmten Paufen in bald schwächerem, bald stärkerem Strahl. Die Stärke bes Strahls und seine Dauer, sowie bie Dauer ber Pausen ist abhängig von der Menge bes zur Zeit abgesonderten Urins. — Benn nun nach biefem lettern Ergebniß wiederum auch die Entleerung bes Urins aus dem Ureter von dem Reize des Barns (Unfullung) abhängig zu sein scheint, so kommen boch auch unstreitig Fälle vor, wo ersterer mehr ober weniger lebhaft mabrend bes Lebens auf bie angebrachten Reize reagirt, so daß sich die Bewegung des Ureters bald beschleunigt, bald verlangfamt. Da in biefen Fällen eine veränderliche Anfüllung des Nierenbedens mit Urin vorkommen ung, fo wird diefer Umstand unstreitig auch einen Ginfluß auf die Schnelligkeit der Entleerung ans den Barnkanälchen üben, wodurch natürlich benn auch die Concentration des Seerets fich anbern wird, indem bei langfamer Entleerung der harn eoncentrirter als bei schneller sich vorfinden wird.

C. Ludwig.

# Parasiten.

Der Begriff Parasiten, welcher in einem engern und in einem weitern Sinne genommen werden kann, soll hier nur auf parasitische Thiere beschränkt werden, unter welchen wir solche thierische Organismen verstehen, welche nicht ohne Vermittlung anderer Thiere existiren können, indem ihnen

diese letteren Wohnort und Nahrung zugleich bieten.

Man kann die Thierparasiten, je nachdem sie sich entweder an der äußern Oberstäche ihrer Wohnthiere oder in natürlichen Höhlen und im Parenchyme derselben anshalten, als Ektoparasiten und Entoparasiten und in Parenchyme den. Die Bezeichnung Epizoa und Entozoa wird vermieden werden nussen, da sie leicht zu Misverständnissen Beranlassung giebt, indem man gewohnt ist, unter Epizoa die milben= und länseartigen Schmarober, und unter Entozoa bloß die Helminthen zu verstehen. Aber auch die Eintheilung der Schmarober in Estoparasiten und Entoparasiten kann nicht genügen, da auf diese Weise oft die verschiedensten Schmarobersormen zusammengestellt und die verwandtessen von einander getrennt werden müßten, auch dürste es sich in mauchen Fällen schwer bestimmen lassen, ob ein Schmarober zu den Estoparasiten ober zu den Entoparasiten gehörte 1).

Geben wir fammtliche Classen der Thiere durch, so finden wir, daß nur die Classen der wirbellosen Thiere, also die niederen Thierelassen ächte Schmaroperthiere aufzuweisen haben, nämlich die Classe der Insecten, Arachniden und Erustaeeen, der Annulaten, Rotatorien und helminthen, sowie der Insusorien.

In Bezug auf die Lebensweise der Schmaroherthiere muß man 1) solche unterscheiden, welche ihr ganzes Leben hindurch, von dem Augenblicke an, wo sie das Ei verlassen, dis an ihr Lebensende, durch alle Altersstusen hindurch ein parasitisches Leben führen, und 2) solche, welche nur in gewissen Lebensperioden schmarohen. Es können diese letzteren entweder a) in ihrer Jugend, während des Larvenzustandes ein Schmaroherleben führen und nachher, indem sie ihre Wirthe und Wohnthiere verlassen, ohne dieselben selbstständig fortexistiren, oder b) sie leben ansangs, während ihrer Jugend, selbstständig, und sehen sich früher oder später genöthigt, ihre übrige Lebenszeit als Schmaroher hinzubringen, weßhalb sie dann die ihnen zusagenden Wohnthiere, auf welche sie augewiesen sind, aussuchen müssen.

Viele Schmaroßer, und zwar nicht allein parasitische Inseeten, Arachniden und Erustaeeen, sondern auch Helminthen sind einer Metamorphose unter-worfen, mit welcher dann gewöhnlich auch die Veränderungen in der Lebens-weise zusammenfallen. Diesenigen Thiere, welche aus dem parasitischen Leben in ein selbstständiges übertreten, welche also ihren bisherigen Wohn- und Nahrungsort, ihr Heimaththier, verlassen, um sich frei und selbstständig umher zu bewegen, nehmen bei ihrer Metamorphose eine vollkommnere Gestalt und

<sup>1)</sup> Achtheres Percarum ist bald Eftoparasit, bald Entoparasit, je nachdem bieser Schmarogerfrebs sich an die Lippen, oder an die Schleimhaut der Mund= und Nachen= höhle der Barscharten anheftet.

Sandwörterbuch ber Phyfiologie. Bb. 11.

überhanpt eine vollkommnere Organisation an, indem sie Bewegungsorgane, Füße, auch wohl Flügel erhalten, und durch Vermehrung und Vervollkommnung ihrer Sinnesorgane mit der Außenwelt in eine innigere Verbindung treten 1). Es gehen diese Thiere demnach eine vorschreiten de Metamorphose ein.

Diesenigen Thiere dagegen, welche ihre Jugendzeit in freier Selbstständigfeit verbrachten und später ein abhängiges Schmaroherleben antreten, müssen sich häusig einer rückschreiten den Metamorphose unterziehen. Haben sie nämlich diesenigen Thiere aufgefunden, welche ihnen die passende Wohnung und Nahrung gewähren, so wersen sie ihre Vewegungsorgane ab, gehen ihrer Sinsuesorgane, wenigstens ihrer Angen verlustig, nehmen eine viel unvollkommnere Gestalt an und verkümmern in ihrer ganzen Organisation oft außerordentlich?).

Eine große Zahl der Parasiten bewegt sich in und auf ihren Heimathoder Wohnthieren frei umber, und sucht diesenigen Gegenden auf, an welchen ihnen die beste und reichlichste Nahrung zusließt. Um sich während des Herumstriechens sicherer und sester anklammern zu können, sind mehre parasitische Inseeten, Arachniden und Krebse an den Beinen mit Krallen und ausgezeicheneten Sangpolstern versehen. Einige dieser Schmarober benuten auch ihre Bewegungsorgane, zu welchen in seltenen Fällen Schwimmorgane und auch Flügel hinzukommen, um sich leichter von einem Individuum ihres Wohnthieres zu einem andern hinüberbegeben zu können. Bei sehr vielen schmarobenden Krebsen, Inseetenlarven, Annulaten und Helminthen beschränken sich die Bewesgungswertzeuge nur auf Sangs und Klammerorgane in Form von Sauggruben, Sangnäpfen, hornigen Haken, Spitzen und Gerüsten, mit denen sie sich bei der Fortbewegung stützen und sesthalten. Viele Helminthen und Schmarotzerslarven sind beim Mangel aller äußeren Hülfsorgane im Stande, durch ihre wurmsförmigen Vewegungen allein sortzukriechen. Die meisten insusorienartigen Parasiten, sowie mehre die setzt bekannt gewordenen TrematodensEmbryone, benutzen ihr Klimmerepithelium als Schwimmorgan.

Mittelst der Klammer-, Haft- und Saugorgane dringen die Thierparasiten bisweilen so tief in das Parenchym ihres Wohnorts ein, daß man sie ohne
ihren Willen nur mit Gewalt von ihrer Anhestungsstelle losreißen kann <sup>4</sup>). Bei einigen Schmarohern wandeln sich an geeigneten Orten diese Klammerorgane so um, daß sie von den Thieren selbst uicht mehr aus dem Parenchyme
hervorgezogen werden können. Dergleichen Parasiten bleiben dann ihr ganzes
Leben hindurch an einem und demselben Orte sest siehen, was ihrer Eristenz
jedoch keinen Eintrag thut, indem sie solche Stellen zur Anhestung auswählen,
beren Umgegend ihnen hinreichende Nahrung darbietet <sup>5</sup>). Das Maul solcher

2) Man erinnere fich nur ber sernäenartigen Schmaroberfrebse, welche ihrer Gestalt wegen eine lange Zeit hindurch zu den Burmern gerechnet wurden, während ihre Brut

mit gegliederten Extremitaten im Baffer umberschwimmt,

1) 3. B. Echinorhynchus, Tetrarhynchus und Ergasilus.
5) 3u den feststigenden Schmarogern gehören unter den Krebsen Achtheres, Trachesliastes, Brachiella, Lernäveera, Lernäa u. s. w., und unter den Helminthen Echinorhynchus silicollis, tereticollis u. a.

<sup>1)</sup> Befanntlich verwandeln sich die blinden madenförmigen Larven ber parasitischen Humanopteren und Dipteren nach Beendigung ihrer Metamorphose in gestägelte Infecten mit sehr entwickelten Tast= und Sehorganen, benen gewiß auch der Gehörfinn nicht fehlt.

<sup>3)</sup> Ich weise hier auf die milbenartigen Parasiten, auf die Hippoboseinen, Nytteribien, Chmothoiden n. s. w. hin. — Schwimmurgane besitzt Argulus soliaceus, Flügel dagegen Hippobosea, Ornithomyia, Stenopternr n. a., welche aber selten von diesen Schmarchersliegen benutzt werden.

festsitzenden Parasiten bleibt entweder frei oder dringt mit in das Parenchym ein, wodurch diese Thiere mit noch größerer Leichtigkeit Rahrung einschlürfen föunen.

Berschiedene Schmaroger kommen in häutigen Rapseln, Ruften ober Sydatiden abgeschlossen vor. Diese Kapseln werden entweder von den Parasiten selbst verfertigt 1), oder von den Wohnthieren durch einen besondern Reactions= Proces aus den Organen, in welchen fich die Parafiten niedergelaffen haben, hervorgebildet 2). In diefer Abgeschlossenheit führen diejenigen Parasiten, welche sich selbst enkystirt, gleichsam verpuppt haben, oft eine fehr lange Zeit ein latentes Leben, ohne zu wachsen und sich weiter zu entwickeln, indem sie anf irgend einen Zufall warten, der sie aus ihrer Hulle befreien und einer weitern Entwicklung entgegenführen foll. Tritt ihre Befreiung nicht ein, fo sterben sie zulet ab, wobei fie zuweilen verkalten ober verglafen 3). Die= jenigen Schmaroger, welche von ihren Wohnthieren enfystirt worden sind, wachsen fort und erhalten sich badurch am Leben, daß aus den Wandungen ber Auften Klüffigkeiten in die Sohle derfelben hineinschwitzen, welche den einge-

schlossenen Thieren als Rahrung Dienen.

Die Freforgane der Parasiten sind sehr verschieden gebildet, je nachdem diefelben feste oder mehr fluffige Nahrungostoffe zu sich nehmen. Es giebt Schmaroger, welche vollständig ansgebildete Rauorgane befigen, und baber im Stande find, feste Substangen zu gerkleinern und zu freffen. Gin großer Theil diefer kanenden Parafiten nährt fich von Hornsubskanz und benagt die Haare, Kedern und Spidermis der Wirbelthiere 4). Bon deugenigen Parasiten, welche fluffige Rahrung in Form von Schleim, Blut, Chylus, Galle, Serum, Eiter u. f. w. in sich aufnehmen, besigen einige Rrebse und Inseeten einen fehr complicirten Sangruffel, welcher aus einer Metamorphofe ber Rauwerfzeuge bervorgegangen ist'). Die meisten anderen Parasiten saugen oder schlürfen mit einem mehr oder weniger einfach gebildeten Manle fluffige Nahrungsstoffe ein. Sehr merkwürdig verhalten fich in diefer Beziehung gewiffe Belminthen-Abtheilungen, indem die dabin gehörigen Thiere feine Spur von Mundoffnung befigen. Bei biefen Parafiten muß bie gange Sautoberfläche bes Rörpers, melder in den verschiedenen Alufsigkeiten der Wohnthiere wie gebadet liegt, den

2) Die Ruften, von welchen die Blafenwürmer Echinoeveeus und Cufficereus um= hüllt werden, siehen mit dem Barenchyme der Wohnthiere in einem organischen Zusfammenhange, sind von Blutgefäßen durchwebt und lassen ihrer ganzen Structur nach es deutlich erfennen, daß sie durch eine von dem Wohnthiere ausgegangene plastische Unsschwitzung erzeugt wurden.

9) Nur in seltenen Fällen siößt man auf bergleichen ganz leere Ansten, beren Bandungen an einer Stelle von innen nach außen durchbrochen sind, so daß sie den Eindruck einer Buppenhülfe machen, and welcher bas eingeschloffen gewesene Thierchen hervorgefrochen ift.

1) Hieher gehören die zahllosen Arten der ektoparasitischen Infecten, welche Nitzsch (in Germar's und Zincken's Magazin für die Entomologie, Bb. 3) zuerst genauer als Philopterus, Trichodektes, Liotheum, Gyropus u. f. w. beschrieben hat.

5) Bei Argulus, Puler, Hippobosca, Nyfteribia u. s. w.

<sup>1)</sup> Bon den cercarienartigen Larven gewisser Distomen und Monostomen ist cs aus= gemacht, daß sie nach abgeworfenen Schweifen sich durch eine Ryste, zu deren Bildung fie felbst die Stoffe aus ihrer Hautoberfläche ausschwigen, von dem Parenchyme ihrer Bohnthiere abschließen. Bang abuliche Ruften, in welchen verschiedene Diploftomen, fleine Distomen, Trichina spiralis und verschiedene mit diesem Wurme verwandte junge Nematoden verborgen ftecken, deuten auf einen gleichen Ursprung bin. Diese von ben Belminthen felbst verfertigten Ryften find stets febr tlein, konnen leicht von bem Parenchyme der Wohnthiere, in welchem sie eingehettet liegen, isolirt werden, und bestehen immer aus mehren garten concentrifchen Schichten einer homogenen Substang.

paffenden Nahrungsstoff durch Endosmose in sich ausnehmen. Die Respirationswertzeuge der Parasiten stehen fast immer auf einer sehr niedrigen Stuse der Entwicklung, ja, bei vielen Schmarogern sucht man vergebens nach diesem Gliede der Afsimilationsorgane. Dem Einflusse des Lichtes entzogen, besigen die entoparasitischen Thiere meistens keine Farben, sie verlieren die Farben bei rückschreitender, und erhalten Farben bei vorschreitender Metamorphose. Einige sind nur mit einzelnen Pigmentslecken geschmückt, welche von vielen Natursorsschern sür Sehorgane genommen worden sind.

Es findet sich vielleicht fein Thier, welches nicht gewissen Parasiten zum Wohnthiere diente. Von den Wirbelthieren und Inseeten ist diese Verbreitung ihrer Schmaroper längst bekannt, aber auch unter den übrigen wirbellossen Thieren werden sowohl Erustaceen, Arachniden, Mollusken, Annulaten und Turbellarien sowie Echinodermen, Akalephen und Polypen von Schmaropern heimgesucht, selbst Parasiten können wieder von Parasiten bewohnt

werden 2).

Die meisten Thiere ernähren selten nur eine Art von Schmarotern, sons bern häusig deren nichre. Der Mensch dient 16 bis 18 Entoparasiten und 8 bis 10 Estoparasiten zum Wohnorte, die Zahl dieser letteren Parasiten dürste leicht noch vermehrt werden können, wenn und die Schmaroter, welche in den Tropengegenden den Menschen heimsuchen, gehörig bekannt wären. Am Hunde lassen sich 12 Entoparasiten und mehre Estoparasiten zusammenzählen, unser Nind ernährt 16 Entoparasiten und verschiedene Estoparasiten. Aber nicht etwa der Culturzustand hat die Entstehung solcher Schmaroter hervorgerusen, denn die im Urzustande lebenden Thiere sind mit einer nicht geringern Zahl von Schmarotern behaftet; so wurden bei Erinaceus europaeus die setzt 13 Entoparasiten und mehre Estoparasiten, und bei Rana temporaria 14 Entoparasiten ausgesunden, während Perca sluviatilis 10 Entoparasiten und verschiedenen Estoparasiten einen Wohnort darbietet. Bei den meisten Inseeten lassen sich sowohl Ento- wie Estoparasiten nachweisen. Da fast jedes Thier mehre besondere Arten von Schmarotern ernährt, so geht daraus hervor, daß die Zahl der Parasitensormen ganz unabsehdar sein muß.

Es giebt Parasiten, welche es mit ihrem Anfenthaltsorte nicht sehr genau nehmen und die verschiedensten Thiere bewohnen. Ascaris lumbricoides kommt außer im Menschen auch im Schweine, Rind, Pferd und Esel vor. Das Distomum hepaticum ist Bewohner vom Menschen, Hafen, Kaninchen, Eich-hörnchen, Pferd, Esel, Schwein, Rind, Hirsch, Reh und Dammhirsch, wurde aber auch in der Ziege, im Känguruh und in verschiedenen Antisopen ange-

<sup>1)</sup> Mund- und barmlose Parasiten bieten bie Afanthecephala, Cesteba und Cystica bar; ebenso sann an ben schmarogenben, zu ber Gattung Opalina und Gregarina geshörenben Infusprien seine Spur von Mundöffnung und Verdanungsapparat wahrgenommen werden. Da man bei diesen Thieren häusig die Anwesenheit einer Mundössenung voraussetzte, so sind die vier Sanguapse ber Tänien und Blasenwürmer schen mehrmals für ebenso viele Mundöffnungen erklärt werden; auch wurde die durch das Losreißen des Halses entstandene Verletzung an einigen Gregarinen mit einer Mundsöffnung verwechselt. S. meine Veiträge zur Naturgeschichte der wirbellosen Thiere. 1839. S. 56.

<sup>2)</sup> Befannt ist die Erscheinung, daß viele in Inseeten schmarogende Ichneumenensearven wiederum von anderen Ichneumonen-Larven, namentlich ans der Abtheilung der Pteromalinen, bewohnt werden. Mordmann (mifrographische Beiträge. He. 2. S. 85.) entdeckte an dem Schmarogerfreds Achtheres Percarum änßerlich eine Milbe und innerlich einen Fadenwurm. Ich selbst fand in der Leibeshöhle einer gestielten Käfermilbe (Uropoda vegetans) 20 bis 30 kleine geschlechtstose Nematoden.

troffen. Ixodes Ricinus schmarost am Menschen, am Hund, Schaaf, Neh, Jgel, an Fledermäusen und anderen Sängethieren, ebenso ist Ergasilus Sieboldii ein Schmaroserkrebs, welcher sich an den Kiemen sehr verschiedener Süswassersichte anshält, auch Gordius aquaticus bewohnt die verschiedensten Käferarten. Andere Parasiten halten sich streng an eine und dieselbe Thierspeeies oder breiten sich höchstens von einer Thierart auf die zunächst mit derselben verwandten Thierarten aus. Als Beispiel dient Filaria medinansis und Echinorhynchus Gigas, von welchen der erstere Burm ausschließlich im Menschen und der letztere nur im Schweine seht. Die verschiedenen Krätz und Räudemilben beschränken ihren Aufenthalt auf einzelne Thierspeeies, so daß sedes Sängethier, welches der Nände ausgesetzt ist, seine speeisisch gestaltete Räudemilbe an sich trägt. Distonnun nodulosum sindet sich nur in den Barscharten, Distonnun laureatum nur in den Lachsarten und Polystomum integerrimum in den Froscharten.

Bas die Gegenden betrifft, welche von den Parasiten an ihren Wohnthieren aufgesncht werden, so giebt es wohl kein Organ, welches von Schmarogern unbesucht bliebe, selbst die edelsten Organe, Gehirn, Rücken- und Bauchmark, Gehör= und Sehwerkzenge werden von Parasiten als Anfenthalts-

ort benntt.

Es ist bereits erwähnt worden, daß viele Thiere nur zu gewissen Zeiten ihres Lebens schmaroßen; solche Thiere müssen dann bei dem Wechsel ihrer Lebensweise Wanderung en antreten. Verschiedene Helminthen begeben sich auf die Wanderung, um für ihre Brut einen andern passenden Wohnort aufzusuchen, oder, wenn sie einsam leben und getrennten Geschlechtes sind, vielleicht um sich zu begatten. Auch giebt es Parasiten, welche in ihren verschiedenen Lebensperioden verschiedene Thiere bewohnen, und nach zurückgelegter Jugend von ihrem bisherigen Wohnthiere zu einem ganz aubern Thiere hinüber wans dern, um sich in diesem neuen Wohnthiere weiter zu entwickeln und zur Alterss

reife zu gelangen.

Bei biesen Aus- und Einwanderungen sind die Parasiten vielfach selbst thatig, indem fie, je nach der Beschaffenheit ihres Wohnortes, burch die naturlichen Deffnungen besselben ein= und auskriechen, ober indem sie, wenn sie im Parenchyme eines Organs, in natürlichen Sohlen und Ruften gang abgeschloffen wohnen, sich mitten burch die thierischen Wandungen hindurchbohren. Parafiten verhalten fich bei biefen Wanderungen mehr paffiv, indem fie fich mit den Ses und Excretionen aus den natürlichen Deffnungen ihrer bisherigen Wohnthiere entfernen, ober mit den Nahrungsmitteln von ihren fünftigen Wohnthieren verschlucken laffen. Von den Schmarogerinsecten find Diese Ausund Einwanderungen ichon febr lange bekannt, und bedürfen kaum mit Beifpielen belegt zu werden. Die Destrussarven gehen, wenn sie sich weiter verwanbeln wollen, aus dem Berdannngskanale ihrer Wohnthiere mit dem Rothe ab, nachdem fie vorher, eben aus dem Ei gefrochen, durch die Mundöffnung in die Berdauungshöhle der Pferde hineingeschlüpft waren. Dieses Einwandern wird den jungen Deftruslarven dadurch fehr erleichtert, daß die weiblichen Kliegen von Oestrus Equi, haemorrhoidalis, salutaris etc. ihre Gier so geschickt an Die Saarfpigen von Pferden, Nindern und anderen Wiederkäuern anzuheften wiffen, daß von diefen Thieren bei dem Puten ihres Pelzes die aus den Eiern her= vorgeschlüpften Destruslarven mit Leichtigkeit aufgeleckt und verschlickt werden tonnen. Die Larven der viviparen Tachinen werden auf Ranpen gelegt, durch deren Saut sich dieselben in ihre Leibeshöhle einbohren. Bon den Ichnenmonen werden die Eier mittelst Legeröhren durch die Haut in die Leibeshöhle der

Manven und Jufectenlarven hineingefchoben, die aus diefen Giern bervorgefollüpften parasitischen Larven bohren sich in vielen Fällen, ebe sich biefelben perpuppen, aus der Sant des lebenden Wohnthieres hervor. Aber auch verschiedene Helminthen hat man bereits auf solchen Uns= und Einwanderungen ertappt. Die cerearienartigen Trematodenlarven brechen mitten burch bas Parenchym ans dem Juneren von Mollusken hervor, und arbeiten sich quer durch die Sant gewisser Wasserinsecten in deren Leibeshöhle hinein, um bier ihre weitere Metamorphose abzuwarten 1). Die jungen Tetrarhynchen stellen in Kischen und Cephalopoden ebenfalls Wanderungen mitten durch das Parenchym ihrer Wohnthiere an. Gordins aquaticus und die mit ihm verwandten Fadenwürmer bohren fich zu gewiffen Zeiten ftete aus ber Leibeshöhle ber Infecten, ihrer Wohnthiere, hervor. Viele Helminthen gelangen baburch, baß ihre Wohnthiere von anderen Thieren gefreffen werden, und erftere dem Berdauungeproecsse widerstehen, in andere Wohnthiere hinüber. Obgleich sich für diese mehr paffiven Wanderungen ber helminthen bis jest nur erft wenige Beifpiele anführen laffen2), so ift diese Urt der Wanderung gewiß unter den helminthen verbreiteter, als man ahnet, wobei freilich bem Zufall ein großer Spielraum überlaffen bleibt, und mancher Belminth vergebens auf eine folche Ueberpflanzung von einem Wohnthiere zu einem andern lauert.

Erst seitdem man dieses Aus = und Einwandern, welches man bei den parasitischen Insecten schon so lange gekannt hat, auch bei ben Selminthen ge= nauer beachtet, find fehr wichtige und hodift merkwürdige Thatfachen erkannt worden, durch welche man fich jest die Entstehnng von Selminthen im Menschen und in den Thieren, besonders innerhalb abgeschloffener Söhlen derfelben auf eine weit naturgemäßere Beife erklaren fann, ohne bie Buflucht zu Sypothesen nehmen zu muffen, bei beren Anfstellung mit ber Annahme einer Ur= zeugung (generatio aequivoca) oft ber ärgste Migbrauch gemacht worden ift. Man weiß jett, daß die Parasiten fast alle im ausgewachsenen Zuftande Geschlechtswertzenge besitzen und fich burch biese fortpflanzen. Diejenigen Schmarober, an welchen fich zu keiner Zeit Beschlechtsorgane mabrnehmen laffen, vermehren fich burch Knospen und Theilung 3). Eine große Zahl von geschlechtslosen Parasiten sind nur wandernde Larven. Dergleichen larvenartige Belminthen, welche in ihrer Form von ihren ansgewachsenen geschlechtereifen Eltern oft himmelweit verschieden gestaltet find, wurden, da man ihre Metamorphofe nicht kannte, bisber für vollständig entwickelte Thiere gehalten, welche fich theils burch Urzengung entwickeln, theils burch Geschlechtsorgane fortpflanzen follten, wobei man irgend ein Organ diefer geschlechtslofen Larven

willfürlich als Fortpflanzungswerkzeng dentete 4).

Viele Helminthenlarven verwandeln sich niemals in vollkommene, ihren Eltern ähnliche Selminthen, sondern erzengen in sich eine Brut, Die sich bei ihrem Heranwachsen wiederum zu ganz ähnlichen Larven ausbildet oder zu folden, von diefen gang verschiedenen Larven answächst't, welche fich gulett in einen mit Geschlechtswertzeugen versehenen Selminthen verwandeln. Steen = ftrup hat diese Verwandlungsgeschichte, welche anch, außer bei den Selmin-

2) Siehe weiter unten Schistocephalus dimorphus, Taenia crassicollis und bie mit Stacheln bewaffneten Diftomen.

<sup>1)</sup> Das Einwandern ber Cercaria armata in Insectentarven ift von mir birect beobachtet worden, und wird weiter unten genaner beschrieben werden.

<sup>3)</sup> Sieher gehoren die Gattung Echinococcus und die parasitischen Insusprieu. 4) 3d erinnere hier nur an die verschiebenen Blasenwurmer, an die cercarienartis gen Trematobenfarven und an Trichina spiralis.

then, noch bei anderen Classen der wirbellosen Thiere angetrossen wird, Generationswechsel genannt!). Durch diesen Generationswechsel entwickelt
sich also nicht, wie bei der gewöhnlichen Metamorphose, der aus einem Eic
hervorgeschlüpste Embryo eines Mutterthieres nach verschiedenen Berwandlungen zulest zu einem eigenen neuen Individuum, demjenigen Thiere in
Gestalt und Organisation gleich, von welchem das Ei und sein Embryo herrührte, sondern es gehen hier aus dem Embryo eines Mutterthieres ganze Generationen von Larven hervor, welche als sogenannte Ummen ohne geschlechtliche
Zengung eine andere Brut von Larven zur Welt bringen, die durch ihre Me-

tamorphose erft zur ursprünglichen Form des Mutterthiers guruckfehrt.

Es ist eine befannte Sache, daß von vielen Selminthen, beren wirkliche Geschlechtsorgane stets eine ungeheure Menge von Giern enthalten, niemals die Brut und jungen Thiere in der Umgebung der Mutterthiere angetroffen werden. Ascaris lumbricoides, Trichocephalus dispar, Oxyneis vermicularis findet sich stets erwachsen oder halberwachsen im menschlichen Darmkanale vor, in dem von diesen Schmarogern bewohnten Darminhalte laffen fich Taufende und abermals Taufende von Eiern dieser oviparen Helminthen, niemals aber die Embryonen derfelben weder innerhalb noch außerhalb der Eihüllen mahrnehmen. Höchst wahrscheinlich entwickeln sich die Embryone dieser Helminthen niemals in den Giern, fo lange biefe in dem Darmfanale des Menfchen verweilen, sondern es muffen die letteren erft auf einen andern Boben übergepflangt werden, auf welchem sie gedeihen und zur Entwicklung kommen können. Wo nun in diesen Nematodeneiern die Brut ihre Entwicklung erreicht, wissen wir freilich noch nicht. Die Eier werden mit den Fäces entleert, ja, Oxyuris vermicularis wandert häufig freiwillig durch ben After aus?), vermuthlich, um and außerhalb bes menschlichen Darmkanals Gier abzusetzen. Diefe Gier befigen gewiß die Eigenschaft, recht lange in einem latenten Leben zu verharren, und so lange ihre Entwicklungsfähigkeit zu bewahren, bis fie irgend ein Zufall an den für ihre Entwicklung paffenden Drt bringt. Wer weiß, mit welcher Speife, mit welchem Getränke biefe Selminthen als Brut bann wieder in den Darm bes Menschen einwandern? Bei Thieren konnen wir ein folches Gin= wandern von jungen und unentwickelten Selminthen mittelft verschlnetter thie= rischer Nahrungestoffe bestimmt nachweisen. Daß auch mit dem Waffer gewiß viele Helminthenbrut von Thieren und auch wohl von Menschen verschluckt wird, darauf deuten die vielen nematodenartigen mit Anguillula verwandten Belminthenformen bin, welche in freiem Waffer so häufig angetroffen werden, und gang bas Unsehen von unentwickelten Rematoden haben. Die vielen infusorienartigen Embryone der Trematoden, besonders diejenigen, welche ihren Bohnsig in Wafferthieren aufgeschlagen haben, können gewiß fehr leicht, wenn fie durch Facesentleerung ober durch andere Exerctionen in's Waffer gelangt find, burch diefes Medium auf andere mit bemfelben in Berührung kommende Thiere hinnber gelangen.

Ich kann es hier nicht unterlaffen, noch eine Bermuthung auszusprechen, wie nämlich auch herbivoren mit der Nahrung Parasiten in sich aufnehmen könnten. Bekanntlich sinden sich in verschiedenen krankhaft veränderten Samen-

2) Bahrend biefes freiwilligen Answanderns erregen biefe Barmer bei Kindern

oft einen unerträglichen Rigel am After.

<sup>&</sup>quot;) Steenstrup: über ben Generationswechset ober die Fortpflanzung und Entwicklung durch abwechselnde Generationen, eine eigenthümliche Form der Brutpflege in den niederen Thierelassen. Copenhagen 1842.

förnern der Gramineen nematodenartige Würmchen vor, welche namentlich im brandigen Rorne schon von Reed ham gesehen worden find 1). Diese unter bem Namen Vibrio Tritici, Grasalchen, mehrfach beschriebenen Burmden2), mit welchen auch die Rleifterälden verwandt find, bringen lebende Junge zur Welt, vermehren sich in ihren Kolonien ungemein, ohne daß männliche Individuen unter ihnen zu bemerken find. Bielleicht find fie nur ammenartige Thiere, welche erft unter gewiffen Bedingungen in einer fpatern Generation folde Brut erzeugen, die nach und nach zu weiblichen und männlichen Individuen heraureift. Diese Bedingungen treten vielleicht ein, nachdem die Bibrionen mit ihrem Wohnorte in den Darmkanal gewisser körner= und gras= freffender Thiere übergeführt worden find. Es find diefe Bibrionen mit ei= ner ungemeinen Lebenszähigkeit ausgerüftet, indem sie bei dem Bertrocknen der von ihnen bewohnten Gras = und Getreidesamen zwar ebenfalls erstarren und austrocknen, jedoch nur in einen Scheintod verfallen, and welchem fie durch Befeuchtung mit Maffer, nach den Beobachtungen von Stein = buch, Baner und henslow 3) felbst noch nach Jahren wieder erwachen können. Bei einer folden Lebenszähigkeit werden fich diefen Selminthen die Gelegenheiten zum Einwandern gewiß häufiger darbieten, als bei einer fur= zen Lebensdauer.

Db nicht einige berjenigen helminthen, welche im Parenchyme verschie= bener mit bem Darmkanale in keinem birecten Bufammenhange ftehenden und von diesem oft weit entfernt gelegenen Organen ber Wirbelthiere angetroffen werden, nach ihrer Einwanderung zunächst in das Innere des Blutgefäßfustems eingebrungen find und fich dann mit dem Blutstrome so lange haben fortreißen laffen, bis sie zu jenen Gegenden gelangt waren, welche ihnen als Aufenthalt paffend erschien, dies will ich nicht in Abrede stellen, da so manche Thatsachen barauf hinweisen, daß gewiffe Belminthen diesen Weg des Einwanderns zur Erreichung ihres Zieles einzuschlagen scheinen. Man hat nämlid) schon mehrmals im Blute lebender Wirbelthiere verschiedene nematodenund infusorienartige Thierchen circuliren sehen, welche vielleicht auf der Wanderung begriffen waren. So fand Valentin in den Capillargefäßen der Frösche kleine mit Anguillula verwandte Nematoden 4). Auch Vogt hat im Blute der Frösche ähnliche Nematoden bevbachtet 5). Nach einer Un= tersuchung von Gruby und Delafond kommen im Blute von hunden ebenfalls filarienartige Würmchen vor 6). Die von Schmit im Blute einer Feuerkröte entdeckten Haematozoen scheinen trematodenartige Würmchen ge-

<sup>1)</sup> Needham: nouvelles découvertes l'aites avec le microscope. Leide 1747. pag. 99. Chap. VIII. Des Anguilles qui sont dans le Blé, gaté par la Nielle.

<sup>2)</sup> Baner in ben Philosophical transactions. 1823 pag. 1. ober in ben Annales des sciences naturelles. 1824. T. II. p. 154. und Steinbuch: Analesten neuer Becksachtungen und Untersuchungen für bie Naturkunde. Fürth 1802. S. 97 und im Naturforscher St. 28. S. 233.

<sup>3)</sup> The microscopical Journal. 1841, pag. 36.

<sup>4)</sup> Valentin: de l'inctionibus nervorum cerebralium et nervi sympathici. 1839. pag. 101 und 144 und dessen Repertorium für Anatomie und Physiologic. Sahrgang 1843. ©. 92. Aum.

<sup>5)</sup> Müller's Archiv. 1842. S. 189. Wogt fah zugleich auch viele bieser Bürmschen in der Bauchhöhle der Frösche enkystirt. In anderen Fällen fand er die Kysten leer, während die Blutgefäße ganz besonders mit kleinen Filarien angefüllt waren, worans man schließen könnte, daß diese Parasiten das Blutgefäßsystem auch zum Andewandern benutzen.

<sup>6)</sup> L'Institut. 1843. p. 35 ober The medico-chirurgical review. Oct. 1843. p. 527.

wesen zu sein 1). Die übrigen als Haematozoen beschriebenen Wesen zeisgen eine so eigenthümliche Form, daß man in Zweisel geräth, ob man sie für Helminthenlarven oder für einfache Schmaroher-Insusorien halten soll. Diese Haematozoen sind zuerst von Valentin im Blute der Forelle 2) und später von Gluge im Blute eines Froschherzens 3) entdeckt worden. Nach ihrer Angabe sind es ganz einfache der Amoeda Ehrb. vergleichbare Körper, welche sich mit drei seitlichen Fortsähen lebhast bewegen. Später sind diese Haematozoen auch von Nemas 4), Mayer 5), Gruby 6), Verg und Creplin 7) im Blute von Fröschen und verschiedenen Süßwasserssichen beobsachtet worden, aus deren Beschreibung sich ergiebt, daß die Bewegungen dieser Thierchen von einem seitlich angebrachten undulirenden Flimmerlappen ausgehen, an welchem während seiner Schwingungen durch optische Täusschung seitliche Fortsähe gesehen werden 8).

Bei den Wanderungen, welche viele Helminthen zu verschiedenen Zeiten ihres Lebens vornehmen müffen, gehen gewiß viele Taufende dieser Thiere zu Grunde, ohne das ihnen vorgesteckte Ziel erreicht zu haben, zumal wo die Erreichung desselben mit sehr weiten Umwegen verknüpft ist oder wo dem Zufall allein das Näherrücken des Zieles überlassen bleibt. Gelangten die Eier und Brut der Helminthen so sicher an ihre passende Entwicklungsstätte, so müßten sehr bald alle Menschen von Bandwürmern, Spulwürmern, Peitschenwürmern u. s. w. vollgestopft sein. Auf solche große Verluste hat aber auch wohl die Natur gerechnet, und die einzelnen Individuen der meis

<sup>1)</sup> Schmitz: de vermibus in eirculatione viventibus. Berol. 1826.

<sup>2)</sup> Müller's Archiv. 1841. S. 435, Taf. XV., Fig. 16 und Annales des sciences naturelles. T. 16. 1841. p. 303. Pl. 15. A.

<sup>3)</sup> Müller's Archiv. 1842. S. 148.

<sup>4)</sup> Canstatt's Jahresbericht. 1842. Bericht über die Leistungen im Gebiete ber Physiologie im Jahre 1841. S. 10. Remaf fand die Haematozoen im Stichling, und fast beständig im Hecht.

<sup>5)</sup> Mayer: de organo electrico et de haematozois. Bonnae 1843. p. 10. Tab. III. Fig. 10 u. 11. Die Hämatozoen (Fig. 11.) wurden von diesem Anatemen Amoeba rotatoria genannt, eine andere von demselben als Paramaccium loricatum oder costatum beschriebene Form (Fig. 10.) ist wohl unr die zuerst erwähnte, im contrahirten Zustande besindliche Form.

<sup>6)</sup> Comptes rendus. 1843. T. 17. p. 1134 und Annales des sciences naturelles. 1844. T. 1. pag. 104. Pl. 1 B. Diese von Gruby im Froschblute gesundenen und Trypanosoma sanguinis genannten Körperchen stimmen ganz mit den von Mayer entbeckten Hämatozoen überein.

<sup>7)</sup> Archiv standinavischer Beiträge zur Naturgeschichte, herausgegeben von Sorus fcuch. Th. 1. Hft. 2. 1845. S. 308. Die von Berg und Creplin im hechtblute beobachteten Thterchen gehören ebeufalls zu Trypanosoma sanguinis.

B) Bon ben Hämatozoen, welche Klencke (neue physiologische Albandlungen. 1843. S. 165, Fig. 25.) in dem Blute von mit Schwindel behafteten Menschen entdeckt has ben will, hat der Entdecker eine so unbestimmte Beschreibung geliesert, daß man seiner Beodachtung dis jest kein Vertrauen schenken fann, deun nach der bloßen Bezeichnung "schlangen» und fisch ähnliche Thierchen « kann man sich doch keinen Begriff von der Beschaftenheit dieser Wesen machen, so wenig wie nach der von Klencke beisgegebenen undeutlichen Abbildung. Die Größenverhältnisse dieser Wesen scheinen übershaupt so klein, daß bei solchen winzigen Objecten unsere besten optischen Wertzeuge nichts mehr leisten und ein Besassen mit solchen Gegenkänden nur zu Täuschungen und sehlerhaften Beodachtungen sührt. Höchst wahrscheinlich gehören die von Klencke geschenen Körperchen zu den überall verdreiteten und noch immer höchst problematischen Gebilden, welche von Chrenberg unter dem Namen Bacterium, Librio, Spirillum 18. 3u den Inspirien gerechnet worden sünd. Vogel: Ieones histologiae pathologicae. Tab. XI. Fig. 10.

ften Helminthen mit der Eigenschaft begabt, eine zahllose Menge von Giern

und Brut erzeugen gu fonnen.

Viele der wandernden Helminthen versehlen gewiß auch in der Weise ihr Ziel, daß sie sich verirren und in solche Thiere einwandern, welche nicht als ihre Wohnthiere bestimmt sind. Die verirrten Helminthen werden zuweilen zwar fortwachsen, aber wegen des ungünstigen Vodens, auf den sie gerathen, nicht gehörig gedeihen und keine Geschlechtsreise erlangen. Die geschlechtslosen Cysticereus Arten mit ihren Bandwurmköpfen machen ganz den Eindruck, als wären sie verirrte Cestoden, deren Leib auf dem fremdartigen Voden zu einer Blase answuchert, ohne Geschlechtsorgane zur Entwick-

lung zu bringen.

Manche biefer verirrten helminthen konnen vielleicht fpater, wenn fie durch irgend einen Zufall auf den rechten Weg gelangen und nicht ichon zu entartet find, sich bod, noch bis zur Geschlechtereife umbilden, mahrend die übrigen für immer zur Fortpflanzung ihrer Art verloren sind. Bergleicht man den Cysticercus fasciolaris, welcher in der leber verschiedener Mäufeund Rattenarten enkystirt angetroffen wird, mit der im Darme der Ragen wohnenden Taenia crassicollis genauer, so wird man über die außerordent-liche Aehnlichkeit der Röpfe und Hälse dieser beiden Helminthen überrascht fein. Wollte man diefe Theile, vom Körper ber beiden helminthen abgetrennt, dem erfahrenften Selminthologen zur Bestimmung vorlegen, fo wurde er fie gewiß nicht unterscheiben konnen und fie für bie zu einer und berfelben Selminthen-Species gehörigen Fragmente erklären 1). Um meiften muß die bis in das feinste Detail fich erstreckende Gleichheit der hornigen Satden des Hakenkranzes auffallen, zumal wenn man bedenkt, daß sonft bei allen Taenien, Tetrarbunden und Edinorbunden die hornhaken der ein= zelnen Arten von den übrigen specifisch verschieden gestaltet find, und man im Stande ift, aus der Form dieser Satchen allein die verschiedenen Arten der Ceftoden und Afanthoeephalen zu erkennen. Aber auch im Uebrigen herricht zwischen Cysticercus fasciolaris und Taenia crassicollis eine größere llebereinstimmung, wie man anfangs gar nicht ahnet, denn beide find fpeeisisch eigentlich gar nicht verschieden, sondern Cysticercus sasciolaris ist nichts Anderes als eine entartete und nicht zur Geschlechtereife gelangte Taenia crassicollis. Es hat sich nämlich durch frankhafte Entartung die Glieberung bes hintern Leibes bei biefer Taenia nicht gehörig ausgebildet, indem durch zu ftarke Waffer-Einsaugung fich der platte Leib eylindrisch abrundete und das Hinterleibsende blafenformig ausdehnte. Dergleichen bydropische Entartungen habe ich hier und da auch an einzelnen Gliedern ber Taenia solium und bes Bothriocephalus latus beobachtet; Efdricht, welcher an Bothriocephalus punctatus gange Streden bes gegliederten Leibes wassersüchtig angeschwollen fand, deutete bereits auf diese Krankheit als auf eine Bildungshemmung hin, wagte aber nicht, obgleich er daran dachte, die Blasenwürmer für entartete. Bandwürmer zu erklären?). Gewiß verirren fich häufig einzelne Individnen der Brut von Taenia crassicollis in Ragethiere, und arten hier zu Cysticercus fasciolaris and, können aber, nachdem

2) Nova Acta Academiae Caes, Leop. Carol, Natur. Curios. Vol. XIX. Suppl. II.

pag. 115.

<sup>1)</sup> Schon die Abbildungen, welche Göze (Versuch einer Naturgeschichte ber Eingeweidewürmer. Taf. XIX. Fig. 8. und Taf. XXIV. Fig. 4.) von den Kopfenden dieser beiden Helminthen geliesert hat, lassen diese Achnlichkeit ahnen.

ihre Wohnthiere von Kagen gefressen und sie felbst dann auf den rechten Boden übergepflanzt worden find, unter Abstogung ihrer entarteten Glieder zur normalen Gestalt ber Taenia crassicollis zurückfehren und zur Geschlechts= reife gelangen. Durch eine ähnliche Entartung mogen auch junge Individuen der Taenia plicata, wenn fie fich aus dem Darme eines Pferdes in defsen Banchhöhle verirren, gu Cysticercus fistularis auswachsen. Ich bin ferner überzeugt, daß die von Rudolphi zur Gattung Anthocephalus gezählten Blasenwürmer nichts Underes als auf ihren Wanderungen verirrte und aus= geartete Bothrivcephalen oder Tetrarhyuchen sind. Die in den Augen der Fische vorkommenden Trematoden, welche stets geschlechtslos sind, von Nordmann aber als vollkommen entwickelte Helminthen beschrieben wurden, kann ich nur für gang junge Solostomen und Diftomen halten, welche sich bochst wahrscheinlich in die Augen von Kischen verirrt haben und an diesem Orte verweilend niemals ihre Geschlechtsreife erreichen werden. Auch die Trichina spiralis wird sich als verirrte Nematodenbrut zwischen den Muskeln bes Menschen niemals weiter entwickeln können, und stets, ohne Nachkommen zu hinterlaffen, zu Grunde geben. Es bleibt hier ber Erfahrung noch ein weites Keld geöffnet, welches wir uns nicht durch die Annahme einer generatio aequivoca verschließen sollten 1).

Die Aerzte werden vor Allem sich mit dem Gedanken vertraut machen müssen, daß es keine Anlagen zur Wurmerzeugung in der Art giebt, in welscher wegen Mangel an Euergie der Afsimilationsorgane gewisse Stoffe, statt mit dem Gesammtorganismus zu verschmelzen, sich zu individualisiren wissen und zu einem selbstständigen organisirten Wesen erheben. Man wird, ohne zur Urzeugung seine Zuslucht zu nehmen, das Ueberhandnehmen von Helminthen bei gewissen Krankheiten, z. B. bei Strophulosis, bei leukophlegs

<sup>1)</sup> Es hat bereits Klencke (über die Contagiosität der Eingeweidewürmer nach Bersinchen. Zena 1844.) durch eine große Unzahl von Bersuchen nachzuweisen gesucht, daß die Helminthen von anßen in thierische Organismen übergetragen werden, indem er die verschiedenschen Helminthen theils als Eier, theils als junge Brut entweder den Nahrungsstoffen beimengte, mit welchen er Thiere fütterte, oder in das Blutgefäßspitem von Thieren insieirte und stets die glücklichsen Resultate erhielt. Es müßen aber diese Untersuchungen bas höchste Distrauen erregen, wenn man bas Berfahren, mit welchem Klen de bei seinen Bersuchen zu Werke ging, näher beleuchtet. So inficirte er in verschiebene Thiere bie im Parenchyme ber Cysticereen eingebettet liegenden Kalt = ober Glastörperchen, sowie ben and ber lymphatischen Fluffigfeit ber Cchinococene-Blafen niedergeschlagenen Bodenfat, indem er biese Theile fur Gier (!) und Gierstocke (!!) bielt, und fand fast in allen biesen Thieren, welche er auf biese Weise mit Belminthenbrut inficirt haben wollte, gewiß zum großen Erstaunen alter Gelminthologen Chsticerens-und Chinococens-Blasen in großer Menge vor. Ueberhaupt hat Rlencke im Anffinben von Blafenwürmern außerorbentliches Glück; wo er nur feine Blicke binmenbete, fand er Blasenwürmer, ja, den Coenurus cerebralis, der bis jeht nur bei Wiederkauern augetroffen wurde, hat Klencke sogar im Gehirne des Menschen gesunden, in welchem der dritte Bentrikel und der Aquaduet der Lieblingssitz dieses Blasenwurms sein sell. Den feinförnigen Leibesinhalt ber unter bem Namen Trichina spiralis befaunten geschlechtslosen Rematodenbrut impfte Klencke gleichfalls als Gier (!) verschiedenen Thie-ren ein, und fand dieselben nach einiger Zeit vollständig mit Trichina spiralis inficirt Kerner werben bie nachsten besten lebenden Wefen in thierischen Aluffigfeiten ober im freien Baffer von Rlende ohne Bebenfen und ohne alle Garantie fur die Brut von Leberegeln, von Bandwürmern u. f. w. genommen und als Injections- oder Impfftoffe faft immer mit dem glucklichsten Erfolge benutt. Was soll man von biesen Untersudungen halten, bei welchen fich Klence in Bezug auf feine Kenntniffe bes innern Banes und ber Entwicklungsgeschichte ber Helminthen überatt bie größten Blößen gegeben hat? Es grenzt fast an bas Unglaubliche, wie biefer Erperimentator bei seinen Untersuchungen sich selbst in fo ungeheurem Grabe hat täuschen können.

matischer Constitution besser badurch erklären, daß auf einem solchen kranksaft veränderten Boden die Brut gewisser Helminthen besser gedeiht, als auf einem andern. In Ländern, in welchen Helminthen ungemein hänsig im Menschen vorkommen, mag die dort herrschende Körpereonstitution der Menschen die Entwicklung der Wurmbrut begünstigen und mögen die eigensthümlichen Nahrungsstoffe und Getränke das Einwandern der Wurmbrut erleichtern.

Mit diesen äußeren und inneren Bedingungen, welche zur Einführung und Entwicklung der Parasitenbrut im thierischen und menschlichen Körper die nächste Veranlassung sind, hängt gewiß auch die oft scharf abgegrenzte geographische Verbreitung gewisser Schmaroger zusammen. Einen sehr insteressanten Beleg hierzu liefert die Vertheilung der beiden Bandwürmer des Menschen. Bothriocephalus latus ist in Rußland, Polen und Preußen bis zur Beichsel, sowie in der Schweiz einheimisch, während in den übrigen Gesgenden Europa's Taenia solium seine Stelle vertritt 1). Die Ausnahmen, welche in dieser Beziehung von manchen Aerzten angeführt wurden, bestätigen nur diese strenge Abgreuzung beider Bandwürmer, denn immer ließ sich da, wo Vewohner von Rußland und Polen sich mit Taenia solium und Deutsche mit Bothriocephalus latus behaftet zeigten, bestimmt nachweisen, daß diese Personen sich eine kürzere oder längere Zeit in solchen Ländern ansgehalten hatten, in welchen sich ihnen Gelegenheit darbot, die Brut dieser fremden Schmarotzer in sich auszunehmen und in die Heimath zu tragen 2).

Die Rachtheile und Störungen, welche die Anwesenheit von Parafiten in einem thierischen Organismus erzeugen, sind von manchen lerzten und Naturforschern oft viel zu hoch angeschlagen worden. Man wird in bieser Beziehung fammtliche Schmaroger unter brei Rubriken bringen können. 1) Eine Reihe von Parafiten veranlaffen jedesmal durch ihre Anwesenheit den Tod des Wohnthieres. 2) Eine andere Reihe derfelben bringt stets durch ihre Anwesenheit verschiedene Nachtheile hervor, ohne die Wohnthiere zu tödten und 3) eine dritte Reihe von Parasiten schadet oder tödtet nur zufällig, indem sich die letteren entweder zu ftark vermehrt haben oder zu em= pfindliche edle Organe durch ihre zufällige Gegenwart beeinträchtigten. Ein sehr großer Theil der Schmaroger, befonders aus der Abtheilung der Hel= minthen scheint ohne alle Nachtheile für ihre Wohnthiere in Diesen eriftiren zu können. In benjenigen Schniarogern, welche burch ihre Unwesenheit dem Wohnthiere stets den Untergang bereiten, gehören die Larven der Tachinarien und Ichneumoniden, welche in der Leibeshöhle der verschiedensten Infectenlarven wohnen und den Nahrungsfaft derfelben aufzehren. Biele dirfer bewohnten Infectenlarven kommen bann schon vor ihrer Verpuppung um, mehre erft nach der Verpnppung, indem ihre Schmaroger fich fammt-

<sup>1)</sup> Während meines frühern Aufenthalts in dem schönen an der Weichsel gelegenen Danzig hatte ich im dortigen städtischen Krankenhause bei den Krankenvissten, bei welschen ich den damals dirigirenden Oberarzt Dr. Baum hänfig begleitete, mehrmals Gelegenheit, an den mir ganz unbekannten Bandwurmleidenden, je nachdem ihnen Taenia oder Bothrioeephalus abgegangen war, zu bestimmen, ob sie dieseits oder jenseits der Weichsel einheimisch waren.

<sup>2)</sup> Auffallende Beispiele dieser Art findet man von Wamen ch mitgetheilt, in dessen Monographie der Bandwurmkrankheit durch 206 Krankheitsfälle erläutert. Wien 1844. (im Anszuge in den medicinischen Jahrbüchern des österreichischen Staates. 1841. S. 142.). Hieher gehören anch die beiden Fälle, welche Hafelberg (in der medicinischen Beitung. Berlin 1837. Ar. 32. Seite 158.) und Eschricht (Nov. Act. Acad. Caesteop, Carol. I. c. pag. 140.) erzählt haben.

lichen Nahrungsstoff aneignen. Ein lebensgefährlicher Gast ist unter ben Helminthen der Coenurus cerebralis, welcher durch seine allmälige Ausdehnung im Gehirne ber fpanischen Schaafe so viel Gehirnsubstang verdrängt, und so reizend einwirkt, daß in Folge deffen die merkwürdigen Dreherscheinungen eintreten, verbunden mit Störungen in der Ernährung, wodurch der Tod des Schaafes unausbleiblich ift. Als stets sehr läftige Hautbewohner, ohne jedoch den Tod ihrer Wohnthiere herbeizuführen, haben sich die Krät= und Räudemilben, der Pulex penetrans und die Filaria medinensis berüchtigt gemacht. Die Destrussarven im Magen der Pferde können oft so überhand nehmen, daß die Berdanung der Wohnthiere badurch im höchsten Grade geftört wird. Strongylus trachealis, welcher die Luftröhre verschiedener Bögel bewohnt, hat sich zuweilen bei jungen Hühnern so vermehrt, daß die letteren an Erstickungezufällen umgekommen sind. Oxyuris vermicularis vermehrt sich in Kindern nicht selten so ungehener, daß der Reiz der Bewegungen dieser Burmer im Mastdarm und am After ein ftarkes, unerträgliches Jucken verurfacht, und häufig die verschiedensten Bufalle als Refleverscheinungen bervorruft. Bandwürmer, welche zuweilen außerft lang fich burch eine große Strecke bes Darmkanale im Meuschen bingieben, erzeugen fehr unaugenehme Empfindungen, wenn fie, durch gewiffe Speifen berührt ober burch Schallwellen erschüttert, fich lebhaft zusammenziehen. In febr edlen, garten Dr= ganen fann die Anwesenheit von fonft unschädlichen Schmarogern wesent= liche Störungen hervorrufen, so kann bilaria papillosa im Angapfel der Pferde und Cysticercus cellulosae im Angapfel des Menschen Erblindung gur Folge haben. Auch im Gehirne kann Cysticercus cellulosae, wenn berfelbe in gu großer Menge vorhanden ift, Die Gehirnthätigkeit wefentlich beeinträchtigen. Echinococcus hominis fann in den Lungen, in der Leber und überhanpt im Peritonaum fo ftart heranwachsen, daß er alle Organe um fich ber verdrängt, wodurch eine Menge frankhafter Zufälle und felbst ber Tod eintreten werden. Viele Störungen im menschlichen Organismus werden aber auf Rechnung von helminthen und anderen Schmarogern geschoben, ohne daß biefe baran Schuld haben oder vielleicht gar in einem folden erkrankten Menfchen vorhanden sind. Man spricht gewiß immer noch viel zu oft von Wurmkrankheiten, während man es nur mit außerft reigbaren ober mit ftrophulöfen, leutophlegmatischen Personen zu thun hat. Sehen wir und in der übrigen Thierwelt um; fo werden wir die Unwesenheit von Selminthen mit gang anderen Angen betrachten lernen. Bir finden fast ohne Ausnahme bei allen Thieren und oft in ungeheurer Menge Belminthen vor, welche die Gefund= beit ihrer Wohnthiere nicht im Geringsten stören, ja, man fann es als ein Zeichen von Krankheit ansehen, wenn bie Belminthen ihre Schlupfwinkel verlaffen und auswandern. Frifd, eingefangene oder erlegte wilde Thiere beberbergen gewöhnlich Darmhelminthen, erhält man aber bergleichen wilde Thiere einige Zeit am Leben, indem man ihnen Nahrungsmittel reicht, welche fie fonst zu freffen nicht gewohnt find, so scheinen ihre Selminthen bies febr bald zu fpuren, der fremdartige Speifebrei behagt ihnen nicht mehr, fie mandern ans, gehen mit den Fäces ab und nach dem später erfolgten Tode jener Thiere findet man ihren Darm von Schmarogern leer. Dergleichen Huswanderungen werden nicht felten von den Darmhelminthen erkrankter Menschen vorgenommen, indem sie theils durch Medicamente, theils durch die Entmischungen ber erkrankten Organismen verscheucht werden, und sind im lettern Falle ein fchlimmes, den nahen Tod verkündendes Zeichen.

Es liegt nicht in dem Zwecke diefer Abhandlung, speciell in die Ausein-

andersetzung der Lebensweise und Organisation der einzelnen Parasiten einzugehen, doch scheint es passend, außer den menschlichen Parasiten von den übrigen Schmarogern diesenigen noch einer genauern Betrachtung zu unterwerfen, welche durch ihre Entwicklung, Fortpslanzung, Aufenthalt und Wanderung dem Physiologen und Arzte ein ganz besonderes Interesse gewähren müssen. Am Schlusse dieser Betrachtung dürfte es nicht ungeeignet sein, der verschiedenen Pseudoparasiten zu gedenken, welche unser Interesse in manscherlei Hinsicht in Auspruch nehmen müssen, und zugleich uns Menschen als Warnung dienen mögen, auf unsere Untrüglichkeit nicht zu viel zu bauen.

# Insecta. Diptera.

Oestrus hominis. Unter den Diptern zicht zunächst die Familie der Destriden oder Dasselssiegen unsere Aufmerksamkeit auf sich, indem seit Linnée 1) schon oft von einem Oestrus hominis die Nede gewesen ist, ohne daß bis jetzt etwas Bestimmtes darüber ermittelt werden konnte. So viel steht sest, daß in Europa keine Dasselssiege einheimisch ist, deren Larven als Schmarotzer ursprünglich auf den Menschen angewiesen wäre. In allen Fällen, wo in Europa Dasselmaden an Menschen gefunden sind, lassen sich bieselben entweder auf solche an größeren Säugethieren schmarotzenden Destrusslarven zurücksühren, welche sich durch Zusall auf Menschen versirrt hatten 2), oder in die Kategorie der Pseudoparasiten 3) einreihen.

Ganz anders lauten die Mittheilungen über einen Oestrus hominis ans Amerika, wo die Larven desselben unter der Haut des Menschen wohnen solsten. Eine Menge von Neisenden und Aerzten berichten über eine Larve, welche besonders im südlichen Amerika, auf den westindischen Inseln, in Suriuam, Peru und Brasilien eine sehr schwerzhafte Dasselbeule an verschiedes

1) Linn de (in ben neuen norbifden Beitragen. Bb. 1. S. 137.) fpricht zuerst ausführlicher von einem Destrus, welcher in Subamerifa bie Menschen plagt.

"Die von Defavigne (Casper's medie. Wochenschrift. 1838. Nr. 4 S. 63.) als die Larven des Oestrus bovis aus einer Beule am Kopfe eines Knaben hervergezogenen eilf Maden rührten gewiß von einer Schmeißstiege her, weiche Gelegenheit gefunden hatte, ihre Eier in die Höhte eines aufgebrochenen Abscesses hineinzupraftieizren. Delavigne hat, wie dies gewöhnlich bei solchen Berbacktungen geschieht, werder eine Beschreibung dieser Larven geliesert, noch dieselben einem erfahrenen Entomoslogen zur Untersuchung überlassen, sondern sich selbst die Bestimmung dieser Naden zugetraut. Da nun in einer Dasselbeule steht nur eine einzige träge Destrustarve eng eingeschlossen steckt, so kann die Gesellschaft beweglicher in einer gemeinschaftlichen Eitergeschwulst beisaumen wohnender Naden schwerlich zu Destrus gehört haben.

<sup>2)</sup> In einem Falle, welchen Levn hard (in der medieinischen Zeitung. Berlin 1837 Rr. 36. S. 178) mittheilte, hatte sich ein Gerber mit der Indereitung eines Hirschells beschäftigt und nachher am Banche eine Dasselbenle erhalten, and welcher eine Destrussarve hervergezogen wurde. Obgleich die Larve selbst nicht näher beschrieben wurde, so sprechen doch die bei diesem Falle erzählten Nebenumstände ganz für eine zu den Custicolen gehörige Destrussarve, welche, wie Leon hard richtig vermuthet, sich von jenem Hirschelle auf den Gerber verirrt haben mochte. In einem audern von Nazour mitgetheilten Falle (Roux: Journal de Médicine, T. 9. pag. 353. eder Tiedemann, von tebenden Würmern und Insecten in den Geruchsorganen des Menschen, S. 23.) scheinen sich eine Neuge Larven von Oestrus ovis in die Nasenhöhle einer Fran verzirrt zu haben, da die durch Niesen abgegangenen 72 lebenden Naden vollsemmen den Larven der Schaafbremse, welche Neum ur abgebildet hat, ähnlich gewesen sein soleten. Nach einer Mittheilung von Braen Clarf (The transactions of the Linnean society Vol. III. pag. 323.) soll eine Ninderdasseleit ihre Brut in die Kinulade einer Fran abgesetz haben.

nen Santstellen des Denschen, am häufigsten an den Armen, auf dem Ruden, dem Bauche und Scrotum hervorbringen 1). Leider fehlt es noch immer an einer genauen Beschreibung dieser Larve und Fliege, aus ber fich er= geben mußte, ob der Oestrus hominis wirklich eine felbstständige Species ober nur ein von Sängethieren auf Menschen verirrter Destrus ift?). Nach Guyon's Angabe führt biefe Larve in ben verschiedenen Gegenden Amerika's febr verschiedene Namen 3). Auf Gnadeloupe und anch zu Cayenne beift biefelbe ver macaque, in den frangofischen Rolonien von Trini= bad bagegen ver maringouin, während die Spanier von Rengranada dieselbe Made mit dem Namen gusano del monte, und die Eingeborenen von Peru biefelbe mit fluglacuru ober flugueuru bezeichnen. Durch eine Mittheilung bes Dr. b'Abren aus Minas Geraes, bei bem ich mich im vorigen Jahre mündlich nach dem Oestrus hominis erfundigte, erfuhr ich, daß unter dem Namen berne eine unter ber menschlichen Cutis schmarogende Made den Ginwohnern der brafilianischen Proving Minas Geraco bekannt sei 4). Go bestätigt es sich also immer mehr, was

<sup>1)</sup> Eine Reihe von hieher gehörigen Beobachtungen hat Keferstein (die dem Meusschen und den Thieren schählichen Jusecken. Erfurt 1837. S. 54) gesammelt, eine aus dere Reihe ähnlicher Beobachtungen sind von Hope (in den Transactions of the entomological society. London, 1840. Vol. II. pag. 270.) tabellarisch zusammengestellt worden. Ueber einige andere Fälle von Oestrus hominis, welche im südlichen Amerika beobachtet wurden, stattete Guyon (L'Institut. 1838. Nr. 238. p. 229. und Gazette medicale de Paris. 1839. Nr. 20. pag. 315.) Bericht ab. Der in Stehmann's Neise nach Surinam (f. Isiger's Wagazin für Insectensunde. Bd. I. S. 230.) erwähnte Hantwurm gehört vielleicht anch hierher.

<sup>2)</sup> Die von Linnee gegebene Notiz (nord. Beitr. a. a. D.), daß die Fliege des Oestrus hominis schwärzlich (suscus) und nicht viel größer als die gemeine Haussliege sei, kann der Ungenauigkeit wegen und keinen Begriff von diesem Ausecte geben. Gine von Andonin (in Froriep's neuen Notizen. 1838, Nr. 107, S. 294.) hingeworsene Neußerung, daß er den in Canenne vorkommenden Oestrus hominis gründlich studirt habe, gab Hossinung, eine Beschreibung des interessanten Parasiten aus der Feder eines der ausgezeichnetsten Natursorscher zu erhalten, die aber die jetzt nicht in Erfüllung gegangen zu sein schein scheint.

<sup>3)</sup> Gazette medicale a. a. D. und Froriep's neue Notizen. Nr. 231. S. 168.
4) Ich habe mir von Herrn d'Abren bie Zusendung dieser Schmaroger versprechen lassen, und theile einstweilen die Notizen mit, welche mir derselbe hier in Erlangen über denselben niedergeschrieben hat:

<sup>»</sup>Le Berne est un ver, qu'on rencontre dans le province de Minas Geraës au Brè-sil , particulièrement dans quelques endroits du département de Rio das Vilhas. Ce ver attaque les hommes et les boeuls pendant la saison chaude, qui commence dès le mois de Novembre et dure jusqu'au Février. Peudant la saison froide il disparait. Ce ver s'approche des hommes sans qu'ils s'en aperçoivent, et les parties qu'il aime le plus à attaquer sont la région lombaire, les muscles des bras et des jambes et le scrotum. Quand il est entré dans quelques parties du corps, il s'aunonce par le prurit, la rongeur et le gonllement de la peau. Avec le temps le gonflement commence à diminuer, et on déconvre une orifice par laquelle le ver était entré. Bientôt suit un éconlement du pas et d'une liquidité blanchâtre. La fièvre et le mal de tête sont les symptomes qui annoncent la présence de ce ver. Le traitement, qu'on a employé chez les hommes, est l'emplâtre de résine élème; pendant vingtquatre heures on peut obtenir la mort du ver, principalement quand l'emplatre est employé après qu'on a aperçu son existence, laquelle on sent tout de suite, des que l'animal s'introduit dans la peau. Après la mort du ver le goullement devient aplati, on observe alors l'orifice par où il était entré. Par l'orifice, écoule un liquidité blanchâtre. Dans cet époque on peut exercer quelque pression autour de l'orilice, pour faire sortir le ver. Quelquefois on l'obtient déjá après le prémier essai. L'origine de cet animal n'est pas encore connu; quelques uns pensent qu'il doit son origine à une grande monche qu'on appelle Berne, et pour ce là on lui a donné le nom de la monche; d'autres pretendent qu'il de-

Alexander von humboldt von den niederen Regionen der heißen Zone Amerika's behauptet 1), daß nämlich da, wo die Luft mit Myriaden der Mos= gnitos angefüllt ift, welche einen großen und schönen Theil der Erde unbewohnbar machen, noch ber Oestrus hominis hingnkommt, welcher feine Gier in die Haut des Menschen legt und schmerzhafte Geschwülfte in derfelben

hervorbringt.

Pulex irritans. Außer biefer Flohart, welche dem Menfchen allein eigenthümlich ift 2), giebt es noch verschiedene auf Hunden, Ratten, Fledermäusen und anderen Sängethieren, ja, felbst auf Bogeln wohnende Flohspecies 3); es wird daher der Hund mit Unrecht beschuldigt, daß er diesen Schmaroger (pulex irritans) in die Wohnung und Umgebung des Menschen bringe. Da, wo der Fußboden der Wohnungen, besonders die Rigen der Dielen nicht forgfältig von Stand, in welchem die Larven bes Pulex irritans sowohl wie des Pulex Canis gerne nisten, rein gehalten werden, werden sich Atohe am Körper des Menschen einfinden, ohne daß hunde davon die Schuld tragen. Daß fich hier und ba hundeflöhe auf Menschen und Menschenflöhe

auf hunde verirren, kann freilich nicht geleugnet werden.

Pulex penetrans. Der sogenannte Sandfloh, welcher sich als voll= ftändig entwickeltes Infect unter die haut des Menschen, am liebsten unter die Magel bestelben sowohl an den Banden wie an den Rugen einbohrt, fommt in Westindien und dem füdlichen Umerika fehr verbreitet vor, und ift in ben verschiedenen Gegenden jenes Continents mit ben verschiedenartigsten Namen belegt worden, von welchen die Bezeichnungen Chique, Chigger, Chigoe, Pique, Tschike, Bicho, Nigua, Tungua, Ton, Attuu am häufigsten erwähnt werden 4). Es bohrt fich dieses Insect schnell unter die Saut und bildet dann ein kleines schwarzes Pünktchen, um welches sich ein helles Blasden, oft bis zur Größe einer Erbse entwickelt. Es ift biefes Blaschen nicht, wie man früher geglaubt hat, eine besondere Ryste, sondern der wahrschein= lich hydropisch gewordene Leib, in welchem die Gierröhren mit den Giern nach und nach zur Ansbildung gelangen. Die Gier werden von dem Thiere, wie es scheint, gar nicht gelegt, indem der blasenförmige Leib des Weibchens nach seinem Tode ben Giern als gemeinschaftliche hulle bient. Aus biesen Giern entwickeln fich nun garven, welche die Ilmgegend ihrer Geburtoftatte durch Nagen unterminiren und zu bofen Geschwürsbildungen Beranlaffung geben. Nach Lallemand foll biefe Brut ihre ganze Lebenszeit hindurch schmarogen und neue Gierkyften hervorbringen 5). Es wird jedoch angenom= men werden muffen, daß die Larven des Sandflohes späterhin auswandern,

rive de quelques petits vers, qui habitent les forêts, et qui viennent s'alimenter des hommes et des boeufs, qui ont séjourné dans des bois. Rarement encore on l'a trouvé dans des personnes qui jamais n'ont quitté leur maison.«

A. S. d'Abreû. 1) Essai sur la Géographie des Plantes, pag. 136.

<sup>2)</sup> Ueber die Naturgeschichte des Flohes vergl. Jördens: Entomologie und Selminthologie des meuschlichen Körpers Bb. 1. S. 41. Taf. 4. Fig. 1 — 23, wo auch Die Literatur ziemlich vollständig zusammengestellt ift.

<sup>3)</sup> Den Pulex Canis, Musculi und Vespertilionis hat Duges (Annales des seiences naturelles. T. 27. 1832. pag. 145.) beschrieben, zu welchen Bouche (Nov. Act. Physico-medica Acad. nat. curios. T. 17, 1835. pag. 501.) ned die Beschreibung eisnes Pulex Felis, Martis, Seinrorum, Erinacei, Talpae und Gallinae hinzugefügt hat.

4) S. Jörben & a. a. D. S. 47. Taf. VI. Fig. 24. und Dictionnaire des seiences naturelles. 1817. Planches, Entomologie. Aptères. Pl. VI. Fig. 4—5.

5) Schmidt's Jahrbücher der in = und ausländischen Medicin. Bd. 35. 1842.

Seite 171.

um sich zu verpuppen und ihre Metamorphose zu vollenden. Als vollständig entwickelte Jusecken werden dann nur die befruchteten Weibchen die Haut des Menschen und verschiedener Thiere aufsuchen, und in diese zur Unterbringung ihrer Brut sich einbohren, wenigstens sollen nach Stripizin's Angabe 1) noch niemals männliche Individuen oder unbefruchtete Weibchen des Sandslohes bevbachtet worden sein. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß man unter pulex penetrans verschiedene Sandsloharten zusammensaßt; so berichtet Lund 2), daß in Brasilien selten ein Hausthier gefunden würde, welches nicht vom Sandsloh verstümmelt sei, und daß selbst Ameisenbären und Gürtelthiere von diesem Schmaroger nicht verschont blieben. Nach Stripizin unterscheiden die Brasilianer einen Bieho do eachorro und Bieho dope, auch Roberts spricht von zwei Species, welche in Westindien als schwarzer und weißer Gigger bezeichnet werden 3).

# Aptera.

Pediculus vestimenti. Die Aleiderlans ist ganz besonders unter den slavischen Bölkerschaften sehr verbreitet, schmarost an den nicht mit Haaren bewachsenen Theilen des Körpers, und verbirgt sich gerne zwischen den Nähten der Kleider, wo sie auch ihre Eier abseht. Es entstehen die Aleiderlänse nicht etwa durch generatio aequivoca aus dem an den Aleidern und dem Leibe der Menschen haftenden Schmuse, sondern ihre Verbreitung sindet stets durch lleberwandern von einem Menschen zum andern Statt, denn in Deutschland nimmt man häusig unter der niedern Volkselasse eine durch Urmuth herbeigeführte große Unreinlichkeit in der Kleidung wahr, ohne daß Kleiderläuse dabei anwesend sind.

Pediculus capitis. Die Ropflans wird noch immer hänfig als Beweis einer Eristenz der generatio aequivoca angeführt, und doch wird man da, wo sich bei einem Individuum, welches früher von diesen Parasiten niemals heimgesucht war, plöglich Läuse vorsinden, immer die Beobachtung machen können, daß es eine übergewanderte befruchtete und trächtige weib-liche Laus gewesen ist, welche sich durch ihre Eier schnell vermehrt hat und beim lleberwandern überschen worden war. Die bei Kopfausschlägen oft so üngeheuer überhand nehmende Menge von Kopfläusen ist theils dem unter-lassenen Kämmen, theils dem ungewöhnlichen Reichthum von Sästen zuzusschreiben, wodurch bei diesen Thieren das Heranwachsen und Fortpflauzungs-geschäft sehr befördert wird.

Pediculus tabescentium. Unter diesem Namen ist schon mehrsach ein länseartiger Parasit beschrieben worden, der bei verschiedenen an den mannichfaltigsten Symptomen erkraukten Menschen fast plöglich und in ungeheurer Menge zum-Vorschein gekommen ist. Es sollen diese Länse aus der Haut hervorkriechen und durch Urzeugung entstehen. Leider sehlt noch immer eine genane Beschreibung und Abbildung dieses Thieres 4), und man

<sup>1)</sup> Chendaf. Bb. 26. 1840. S. 301.

<sup>2)</sup> Isid. 1843.

<sup>3)</sup> London medical Gazette. New Series. May 1842, pag. 257.

<sup>4)</sup> Die Abbildung in Alt's Dissertation (de Phihiriasi, Bounae 1824. Fig. 4.) ist noch bie beste, genügt aber keineswegs.

muß ce im höchsten Grade bedauern, daß die Beobachter von ganfesucht es niemals der Mühe werth gehalten, die dabei zum Borschein gekommenen Thiere aufzubewahren, und baß fie fast niemals einen Entomologen von Fach bei ber Bestimmung und Untersuchung diefer Thiere zu Rathe gezogen haben. Daber ift es benn auch gekommen, daß die verschiedenartigsten Thiere für Länfe erklärt worden find und die meiften unter dem Ramen Phibiriafis beschriebenen Fälle eigentlich weiter nichts bezeichnen, als verschiebene frankhafte Zustände von Menschen, während welcher man eine Menge kleiner Thierchen auf dem Leibe der Patienten herumkriechen fah. Db diese Thiere aber wirklich läufe oder vielleicht Milben gewesen sind, welche den Menschen eigenthümlich angehören, oder ob diese Läusen und Milben dem Menschen fremde, von Thieren zu ihm hinübergewanderte Varasiten gewesen find, bas läßt fid in vielen Källen wegen Mangelhaftigfeit ber Beobachtung nicht entscheiden. Dichtsbeftoweniger werden Diese Falle zur Feststellung einer eigenthümlichen Krankheit, der Phthiriasis, benutt, bei welcher jene Läuse entweder die Urfache oder das Product des Rrankheitsprocesses sein follen. Sollen die Berichte über beobachtete Läufesucht irgend etwas nu-Ben, so ist es vor Allem erforderlich, daß die gefundenen Parasiten wissen= schaftlich beschrieben werden; es muß darauf gesehen werden, ob dieselben wirklich aus der Saut hervorkriechen, oder ob fie nur unter den Schuppen, Rruften und Borken des vielleicht schon lange da gewesenen Ansschlages verborgen steden, ferner wird darauf geachtet werden muffen, in welchem Entwicklungszustande sich die Parafiten vorfinden, ob alle eine gleiche Größe befiten, oder ob fie in allen Entwicklungezuständen vorhanden find und end= lich, ob ihre Gier und Gihullen unter ber haut ober unter ben Ausschlage= fruften aufgefunden werden konnen. Bei ber ungeheuren Menge, in welcher gewöhnlich diese Parafiten vorkommen follen, muß fich eine folche Untersu= dung leicht anstellen laffen, freilich reicht bazu eine oberflächliche Beobach= tung mit unbewaffnetem Ange nicht hin.

Podiculus pubis. Die bekannte Filzlaus meidet durchaus die Ropfhaare, nistet sich aber in allen übrigen mit Haaren bedeckten Stellen bes menschlichen Körpers ein, wo sie sich mit ihrem Ropfe tief in die Hant

einbobrt.

Außer diesen auf dem Menschen wohnenden Läusen sind noch verschies dene größere Säugethiere von Pediculinen geplagt, welche leicht mit den Nirmiden, den Pelzfressen verwechselt werden, sich aber mehr durch Saugen von Blut und Sästen ernähren, während die Nirmiden stets die Epidermisschüppchen, die Haare und Federn der Säugethiere und Vögel benagen und daher mit zwei sehr frästigen, hornigen Kiefern ausgestattet sind 1). Fast sede Vogelart ist mit einer oder mehren Nirmiden-Arten beshaftet, und unter den vielen beschriebenen Fällen von Phthiriasis des Menschen besinden sich einige, in welchen die Läusesincht die von Hauss und Stubenvögeln auf Menschen verirrten Nirmiden erzeugt hatten.

<sup>1)</sup> Nitssch: Darstellung ber Familien ber Thierinsecten, in Germar's und Zingten's Magazin a. a. D., Burmeister: Handbuch ber Entemologie. Bb. 2. S. 418., Denny: monographia anoplurorum Britaniae. Londin. 1842., und Gurlt: über die auf den Haus-Sängethieren und Handvögeln lebenden Schmaroger-Insecten und Arachniden, in Gurlt's und Hertwig's Magazin für die gesammte Thierheilfunde. 8ter Jahrg. Heft 4. und 9ter Jahrg. Heft 1.

# Arachnida.

#### Acarina.

Die Acarinen enthalten eine zahllose Menge von Thierschmarogern, welche am Menschen, an den Säugethieren, Bögeln, beschuppten Reptilien, Infeeten und felbst Mollusten angetroffen werden. Sie friechen entweder auf ihren Wohnthieren frei umber, oder bohren sich mit dem Ropfende in die Saut der= felben ein. Sehr viele leben ganglich unterirdisch in der Haut verborgen, andere wiederum suchen natürliche Höhlen ihrer Wohnthiere auf und führen so

ein entoparasitisches Leben.

Von frei auf der Sant umberkriechenden Schmarogermilben scheint der Mensch verschont zu sein 1), zwar sind von Aerzten unter dem Namen Acariafis verschiedene Fälle beschrieben worden, in welchen eine Menge Milben auf der hant des Menschen zum Vorschein gefommen sein follen. Wegen Mangels einer wiffenschaftlichen Beschreibung dieser Thiere muß man es aber dahin gestellt sein laffen, ob die beobachteten Thiere wirklich Milben gewesen sind; in einigen Fällen waren es aber gewiß feine bem Menschen eigenthum= liche, sondern von Bögeln übergewanderte Schmarogermilben, ja es fragt sich, ob nicht auch Milben, welche an feuchten unreinen Orten leben und sich auf Menschen ober deren Leichen verirrt hatten, für Parasiten des Menschen ge=

halten worden sind 2).

Unter benjenigen Milben, welche sich mit ihrem Vorderleibsende in die Sant der Thiere einbohren, verfolgen mehre Arten in verschiedenen Beltaegenden den Menschen. In Europa lauert der Ixodes Ricinus auf Gebuischen. um sich von Thieren und auch von Menschen abstreifen zu laffen. Diefe Milbe, wenn sie sich nach und nach mit Blut vollgesogen hat, blaht sich so außeror= bentlich auf, daß sie einem nüchternen Individuum nicht im Geringsten mehr ähnlich fieht. Eine diesem Solzbocke verwandte Milbe (Acarus americanus) lebt in den Wäldern Amerika's Thieren und Menschen zur Plage3). Die unter bem Mamen Leptus autumnalis bei und einheimische rothe und sechsfüßige Milbe, welche sich gerne in die haut des Menschen mit ihrem Borberleibsende eingrabt, ift gewiß, wie ihre verwandten an Infecten schmarogen= den Arten, nur der Jugendzustand einer achtfüßigen Milbe, welche nach ihrer Verwandlung ihren bisberigen Wohnort verläßt und das Schmarogerleben aufgiebt 4).

selben sonst in gar keiner Beziehung stehen.

3) Bergl. Jördens a. a. D. Bb. 1. S. 195 und Treviranus: über den Ban der Migua, in Tiedemann's und Treviranus' Zeitschrift der Physiologie. Bb. 4.

S. 185. Taf. 15.

<sup>1)</sup> Der in Persien so sehr gefürchtete Argas persicus gehört nicht eigentlich zu den ächten Schmarobern, da diese Milbe nicht auf dem menschlichen Körper wohnt, sondern gleich der Vettwanze die menschliche Haut des Nachts zur Stillung ihres Hungers aufsucht. Vergl. Keferstein: a. a. D. S. 157 und Walckenaer: histoire naturelle des Insectes. Aptères. Pl. 33. Fig. 6.

2) Man hüte sich bei der ungemeinen Verdreitung der Milben, sich während derzsteichen Untersuchungen nicht täuschen zu lassen. Du Geschirren, in welchen thierische und andere organische Flüssigseiten und seuchte Sudfauzen nach und nach ausstrocknen, sinden sich sehr häusig Milben ein. Werden solche Gesäße, ohne daß sie verher sorzsättig gereinigt wurden, zum Aussangen von Ausserungen kranker Menschen oder zur Unterlage von aus Leichen genommenen Präparaten benutzt, so können leicht diese Gegenstände der Untersuchung mit Milben vernnreinigt werden, welche mit densselben sonft in gar keiner Beziehung stehen.

<sup>4)</sup> Eine solche fechsbeinige, unter ben Flügelbecken ber Wafferkafer schmarogende 42\*

Mus ber Abtheilung ber minirenden Schmarogermilben hat in ber neueften Beit die Rragmilbe, Sarcoptes scabiei, die Aufmertfamteit ber Merate agus besonders auf sich gezogen, und die früheren Unsichten über das Wesen ber Rrage ganglich umgestoßen. Nachdem man die Naturgeschichte biefes Schmarogers fennen gelernt hat, fann jest nicht mehr von einem Krätgift, von einer Rrägdysfrasie, zurückgetretener Rräge und der sich an diese Ideen knupfenden Behandlung der Krägfranken die Rede sein, denn man weiß nun, daß Die Rrätpusteln nur in Folge bes Sautreizes entstehen, welchen die minirenden, sich durch Gier fortpflanzenden Rrähmilben erregen 1). Freilich finden sich hier und bort immer noch Merzte vor, welche bem alten hergebrachten Glauben über Rräte unerschütterlich anhängen; es sind dies meift solche, welche mit dem Auffinden der Rrähmilbe nicht vertraut geworden sind, und nach einigen fehlge-Schlagenen Bersuchen, dieselbe zu finden, diese allerdings lebung erfordernden Untersuchungen gang aufgegeben haben und lieber an ber Existenz bieses Thieres zweifeln, als sich durch das Auffinden desselben in ihrer Unsicht über das Wefen der Seabies beunruhigen zu laffen. Freilich muß man aber auch auf der andern Seite die Sache nicht übertreiben, und überall belebte und organifirte Contagien sehen wollen, wodurch bei vorgefaßter Meinung sich bereits manche Frethumer in die neuere Lehre von der Unstedung eingeschlichen haben. Wie leicht hier Thiere gesehen werden, davon liefert uns das aus der Luft gegriffene Cholerainsect ein Beispiel. Aber auch das von Donne in subilitischen Blennorrhöen gefundene und Trichomonas vaginalis genannte Thierchen gebort höchst wahrscheinlich hieher, da es wohl nichts Underes gewesen ist, als eine einzelne mit beweglichen Cilien besetzte und migbildete Klimmerzelle, welche fich von bem Epithelium ber inneren Geschlechtsorgane abgelöf't hat und mit ber Blennorrhoe fortgespült wurde?).

Bu den in natürlichen Söhlen des Menschen wohnenden Schmarogermilben gehört der in neuerer Zeit entdeckte Acarus solliculorum, welcher in den Haarsäcken und Talgdrüsen an den verschiedensten Stellen des menschlichen Körpers anzutreffen ist<sup>3</sup>). Auch dieser Parasit hatte anfangs zu der sanguisnischen Hoffnung Veranlassung gegeben, daß in ihm wieder ein besebtes und

Milbe wurde von Andonin nuter dem Namen Achpfia beschrieben und von Burmeister als der Larvenzustand einer Sydrachna erkannt. Bergl. Bis. 1834. S. 138.

Tafel 1.

3) Bergl. G. Simon in Müller's Archiv. 1842. S. 218, Wilson: discases of the skin. a. a. D. pag. 385. und Miefcher in bem Bericht über bie Verhandlungen ber naturforschenden Geschschaft in Basel vom Ang. 1840 bis Inl. 1842. S. 191.

<sup>1)</sup> Bergs. Gras: recherches sur l'Acarus ou Sarcopte de la gale de l'homme. Paris 1834. Raspail: mémoire comparatis sur l'histoire naturelle de l'insecte de la gale. 1834; aus dem Französischen mit Anmerkungen übersett. Leipzig 1835. Hart = wig: Bersinche über die Schaafrändemissen, und über die Krätz und Rändemissen, im Magazin für die gesammte Thierheilkunde. 1835. Ferner Hering: die Krätzmissen der Thiere, in den Nov. Act. Acad. Leop. Carol. Nat. Curios. Vol. 18. P. I. pag. 575 und Wilson: a practical and theoretical treatise on the diagnosis, pathology and treatment of diseases of the skin. London 1842. pag. 368.

<sup>2)</sup> Donné: recherches microscopiques sur la nature des mucus et la matière des divers écoulements des organes génito-urinaires chez l'homme et chez la femme. Paris 1837. Bergl. auch den Atlas von Leblond zu Bremser: traité zoologique et physiologique sur les vers intestinaux de l'homme. 1837. Pl. 14. Fig. 19 et 20. Ferner Vogel: icones histologiae pathologicae. Tab. Xl. Fig. IX. Bas die Bedentung dieser Trichomonas sehr verdächtig macht, ist eine Bemersung von R. Froriep, welcher (Froriep's neue Notizen. 1837. Bd. 2. S. 88.) in suphilitissem Excretionssünssignissischen sogar verschiedene Insufarien und außerdem nech eine Acarusart entbecht haben will.

3) Bergl. G. Simon in Nüller's Archiv. 1842. S. 218, Wilson: discases

organisirtes Contagium eines Eranthems gefunden worden sei, indem man glanbte, seine Unwesenheit erzenge die Aone punctata. Allein man findet diese Milbe nicht immer bloß da, wo Alfnepusteln vorhanden sind, sondern anch bei Individuen, welche eine gang reine normale Sant befigen. Die eigenthumliche von der gewöhnlichen Form der Milben so sehr abweichende Gestalt des acht= füßigen, nur im jugendlichen Zustande sechsfüßigen Acarus folliculorum erregte anfange Anftand, bas Thier ju ben Acarinen ju gablen, indeffen fieht biefer langgeschwänzte Acarns nicht als ein Unieum ba, benn auch ber von Du= ges beschriebene Nearns, welcher in kleinen taschenförmigen Gallen ber Lindenblätter nistet, zeichnet sich durch einen außerordentlich langgestreckten Leib aus 1).

Bon den übrigen im Innern lebender Thiere wohnenden Milben2) ift noch ein Mearus zu erwähnen, welcher einige Male von Erdl in menschlichen Comedonen entdeckt worden ist3). Es ist diese Milbe gewiß ganz dieselbe, welche in dem von Alt beschriebenen Falle einer Aleariasis 4) ans der Hant einer alten Fran hervorgefrochen war. Mit bem Acarus folliculorum hat diese Milbe nichts gemein, dagegen stimmt dieselbe mit Dermanyssus avium Dug. fo genau überein 5), daß man glauben möchte, diese Bogelmilbe, welche auf Tanben, Hühnern, Schwalben und anderen hausvögeln schmarogt, sei in ben von Erd I und Alt beobachteten Källen auf Menschen übergewandert.

#### Crustacea.

Das Heer der Schmarogerkrebse, welche theils zu den Jsopoden, theils zu den Lämodipoden gehören oder eine besondere Abtheilung der Entomostraceen bilden, enthalten keinen am Menschen schmarogenden Parafiten. Biele diefer Parasiten bieten aber durch ihre ruckschreitende Metamorphose ein großes physiologisches Interesse bar6). Interessant ist es auch, daß einige dieser Schmarogerfrebse, obwohl die meiften fich auf Fischen anfiedeln, boch auch aus ben niedrigen Thierelassen sich Wohnthiere auffuchen?).

<sup>1)</sup> Bergl. Dugés in ben Annales des sciences naturelles. T. H. 1834. pag. 104. Pl. XI. Fig. 1. 2. 3.

Pl. XÍ. Fig. 1. 2. 3.

2) Ich verweise in dieser Beziehung auf die von Miescher (in dem Berichte über d. Berh. d. nat. Ges. in Basel, a. a. D. S. 183) gemachten Mittheilungen.

3) S. Vogel's loones a. a D. Tab. XII. Fig. 7.

4) Alt: de Phthiriasi a. a. D. pag. 2. Fig. 1.

5) Dugés: sur les Acariens, in den Annales des sciences naturelles. T. II. pag. 19. Pl. 7. Fig. 1.. Degeer: Abhandlungen der Geschichte der Insecten. Bd. 7.

5. 47. Tas. 6. Fig. 13., Ilermann: mémoire aptérologique. Pl. 1. Fig. 13. (Acarus Ilirundinis), und Gurlt: im Magazin für die gesammte Thierheissunde, 9ter Jahrg. 1843. S. 21. Tas. I. Fig. 16 u. 17. Aus den beiden letzteren von Gurlt gestieserten Abbistungen geht flar hervor, daß Bogel ein männliches und Alt ein weibliches Individumm dieser Schmarohermiste abgebistet hat. Die verschiedene Zeichenung dieser Milbe rührt von den verästelten Alindsäcken des Darmkanals her, welche, je nachdem das Thier viel oder wenig Blut eingesogen hat, mehr oder weniger dunkel aus der Hauf der Sant bervorschimmern. aus ber Sant hervorschimmern.

<sup>6)</sup> Bergl. Mordmann: mifrograph. Beitrage. Seft 1., Burmeifter: Befdreibung einiger neuen ober weniger befannten Schmarogerfrebse, in ben Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. Cur. Vol. 17. pag. 269., Kröyer in ber naturhistorisk Tids-Skrift, B. 1. u. H., und Milne Edwards: histoire naturelle des Crustaces. T. HI. pag. 488.

<sup>7)</sup> Hieher gehört die von Will (in Wiegmann's Archiv. 1844. S. 337) in ben Actinien entbectte und unter bem namen Staurosoma beschriebe Lernaibe. Gis nen mit Ergafilus verwandten Schmaroter fand ich in Bola angerlich auf bem Banche ber Sabella ventilabrum fehr haufig. Ginen anbern außerst merfwurbig gestalteten

#### Vermes annulati.

Unter ben Glieberwürmern, von welchen bie Gattungen Chätogafter unsere Sugmafferschnecken1), Branchiobbella unsern Flugfrebs2) und Piscicola unsere Sugmafferfische bewohnt3), ist in neuerer Zeit Haemopis vorax in der Regentschaft Algier berüchtigt geworden, indem dieser Blutegel, aber wahrscheinlich nur als zufälliger Schmaroger burch Trinkwasser in die Berdauungs= und Respirationswege der Meuschen und hausthiere hinüberschlüpft und hier fürchterliche Qualen verursacht 4).

## Vermes rotatorii.

Ein im Darmkanale von Lumbrieus und Limax wohnendes Räderthier, welches Dujardin als Albertia vermiculus beschrieben hat 5), ist bis jett der einzige Parasit dieser Abtheilung von Würmern. Man hat zwar den an Gammarus, Afellus und verschiedenen Bafferinfecten fich häufig vorfindenden Rotifer als einen Parasiten angesprochen, jedoch mit Unrecht, da er sich, gleich den Vorticellinen, nur an die genannten Thiere befestigt, um sich von ihnen herumtragen zu laffen, nicht aber, um aus ihnen Nahrung zu ziehen.

## Vermes helminthes.

## Gordiacei.

Gordius aquaticus. Dieser merkwürdige Fadenwurm lebt mit mehren verwandten Arten, von welchen bie eine Dujardin unter dem Namen Mermis nigrescens beschrieben hat 6), in der Leibeshöhle von Räfern, Dr= thopteren, Neuropteren, Lepidopteren und deren Raupen, kurz in den verschie= denartigsten Land- und Wasserinsceten 7). Es zeichnen sich diese Fadenwürmer ber Infecten burch eine ungewöhnliche Länge ihres Rörpers aus, mit welchem fie die Leibeshöhle der kleineren Infecten, z.B. der Räupchen von Blattwicklern, oft so total ausfüllen, daß man nicht begreift, wie diese Thiere mit einem solden umfangreichen Schmaroger haben eriftiren können. Man fann bei biefen Fabenwürmern, welche getrennten Geschlechtes find, bas Auswandern sehr deutlich wahrnehmen. Sie find dann stets ausgewachsen und brechen, mit bem Ropfende voran, an folden Stellen ber Infeeten hervor, welche von weichen Sautstellen umgeben sind, bei Räfern am häufigsten neben ber Ufteröffnung, bei Raupen zwischen ben Segmenten, bei Schmetterlingen zuweilen an ben

Schmarogerfrebs mit fonderbaren langen, dachziegelförmig übereinanderliegenden Ruckenfortsähen, treffe ich stete in ber Kiemenhöhle ber Phallusia intestinalis au1) Der sted in Kröyer's naturhist. Tidsskrift. Bd. 4. pag. 138.

<sup>2)</sup> Sente in Müller's Archiv. 1835. S. 574.

<sup>3)</sup> Leo ebenda. S. 419.

<sup>4)</sup> Bergl. Guyon's Mittheilungen in den Comptes rendus, T. 13. 1841. pag. 785, und T. 17. 1843, p. 424. ober L'Institut, 1841. pag. 346. n. 1843. pag. 292.

<sup>5)</sup> Dujardin: memoire sur un ver parasite constituant un nouveau genre voisin des Rotifères, in den Annales des sciences naturelles. T. X. 1838. pag. 175. Pl. 2. Fig. 1-3., and histoire naturelle des Zoophytes, Infusoires, pag. 654. Pl.

<sup>6)</sup> Annales des sciences naturelles. T. 18, 1842, pag. 133.

<sup>7)</sup> Ueber die Organisation und bas Vorkommen biefer Fabenwürmer vergl. meine Mittheilungen in Biegmann's Archiv. 1838. Br. 1. S. 302., und 1843. Br. 2. S. 302., ferner in der entomologischen Zeitung. 1842. S. 146. und 1843. S. 77. S. auch Dujardin: histoire des Helminthes. Paris 1845. pag. 62 und 294.

Schultern. Biele Entomologen, welche das Answandern der Gordien bei Rafern beobachtet haben, glaubten gewöhnlich, es froden biefe Burmer aus bem Ufter ihrer Wohnthiere hervor. Db die Insecten diese Schmaroger ohne Nachtheil ertragen, will ich nicht entscheiden; in vielen Fällen scheint bas Wohlbefinden der Larven von Rafern, Beufchrecken und Schmetterlingen eben nicht durch die Unwesenheit von Fadenwürmern gestört zu werden, da sie ihre vollfommene Entwicklung erreichen, und dann erst von riesenhaften Gordien verlaffen werden. Kleinere Enlen- und Blattwicklerraupen sah ich freilich auch burch folche Fadenwürmer zu Grunde geben. Sochst mahrscheinlich muffen die Gordiaeeen von den Infecten answandern, um einen paffenden Ort zum Absehen ihrer Brut aufzusuchen, und, wenn sie einsam gelebt hatten, um sich ju begatten. Einen folchen zur Begattung und Absetzung ber Brut geeigneten Drt bietet ihnen gewiß bas Waffer bar, welches diejenigen Gordien, welche in Bafferinsecten verborgen lebten, leicht bei ihrem Auswandern erreichen werden. Die in Landinseeten Schmarogenden Kadenwürmer dagegen werden oft auswandern, ohne zu jenem Elemente zu gelangen, und dann untergeben. Bielleicht mag einigen berfelben auch schon feuchtes Erdreich, Schlaum u. f. w. genugen, da man nicht felten in fenchtem, sumpfigen Erdreich bergleichen Fadenwürmer lebendig und munter antrifft. Jedenfalls sind die Fadenwürmer der Inseeten vielfach dem Zufalle Preis gegeben, doch hat die Ratur auch ein Mittel zu finden gewußt, um wenigstens einige berjenigen Gordien, welche gerade answandern, mabrend sich ihre Wohnthiere an trocknen Orten befinden, vom ganzlichen Untergange zu retten. Es besigen nämlich bie Gordiaceen die Gabe, in einen laua bauernden Scheintod verfallen zu können. Finden fich dieselben nach ihrer Undwanderung nicht sogleich von Wasser umgeben, so vertrocknen sie zwar, schrum= pfen zusammen und erstarren, find aber im Stande, wenn fie nach einiger Beit wieder mit Waffer befeuchtet werden, ganglich wieder aufzuleben und fich nach wie vor lebhaft zu bewegen. Ich ung es hier gestehen, bag ich früher diese Berichte über das Wiederaufteben des Gordius aquaticus mit einigem Mißtranen las, habe mich aber vor einiger Zeit mit eigenen Angen von dieser merkwürdigen Eigenschaft desselben überzeugt. Ich bemerke ansdrücklich, daß ich nicht etwa hygrostopische Bewegungen, welche die abgestorbenen vertrockne= ten Gordien ebenfalls, wie die wiederauflebenden, durch Baffereinsaugung an sich wahrnehmen lassen, mit willfürlichen, durch selbstständige Muskelthätigkeit erregten Bewegungen verwechselt habe 1). Die hygroffopischen Bewegungen laffen sich bier sehr leicht unterscheiden, sie treten gleich anfangs, sowie bas

<sup>1)</sup> Bei der Durchlesung des einen von Mathey (Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts. T. 91. 1820. pag. 476.) beobachteten Falles möchte man glanden, der Beobachter habe innt hygressepische Bewegung der durch Wasser aufgeweichten Filaria Locustae gesehen. Daß aber die Gordiaceen wirklich eine ungemeine Lebenstähigseit besitzen, davon hatte ich vor ein paar Jahren mich zu überzengen Gelegenheit, als ich an einem warmen Frühlingsmorgen in einer Straße zu München einen zertretenen Lauffäser (Pterostichus melas) aussehed und einen sangen Fadenwurm, ganz starr und zu einer platten Schnur verschrumpst, aus dem Leibe jenes Inseets heraushängen sah. Ich warf, zu Haufe angesemmen, den Käser sammt dem um ihn geschlungenen ganz vertrockneten Schmarotzer in frisches Wasser; sozleich zeigeten sich an letzterem die bekannten hygrossopischen Bewegungen, er rundete sich ab, entwirrte sich, streckte sich aus, und, siehe da, jest bewegte er sich auch ganz willkürlich schlangenförmig hin und her. Ich erkannte in ihm dentlich ein Weidehen des Gordius aquaticus, welches noch mehre Tage fortlebte. Ein interessanter, von Niram (Wiegmaun's Archiv. 1840. Bd. 1. S. 35.) über Ascaris acus mitgetheister Fall beweist, daß auch vertrocknete Nematoden nach längerer Zeit wieder vollständig aufelden seben können.

scheintodte oder wirklich todte getrocknete Thier in das Waffer geworfen worden ift, am ftartsten ein, fie horen bei dem todten Wurme aber auf, wenn er fich mit Baffer vollgesogen hat, mahrend bei dem ans dem Scheintobe erwadenden Individunm nach dem Aufhören der hygroffopischen Bewegungen nach und nach die willfürlichen Bewegungen immer bentlicher hervortreten. Durch diese Lebenszähigkeit gelingt es manchem Gordins, indem er während feines latenten Lebens Regen ober einen andern Zufall abwarten kann, vielleicht boch noch an ben seinem weitern Lebenszwecke entsprechenden Ort zu gelangen. So leicht nun and das Answandern der Gordien aus Insecten zu beobachten ift, fo schwer kann man erfahren, wie und in welchem Zustande die Brut derselben in Insecten einwandere. Daß die weiblichen Gordien ihre Gier in das Waffer absehen, habe ich mehrmals beobachtet. Die gabllosen Gier des Gordius aquations bilden eine durch einen eiweißartigen Stoff aufammengehaltene, außerordentlich lange weiße Schnur, welche das Weibden burch die mannichfaltigften Verschlingungen seines Leibes um sich selbst herumwindet und unter ftetem Zuruckziehen seines Schwanzendes aus ber Geschlechtsöffnung theilweise hervorzieht 1). Die Brut ber Gordiaceen lebt gewiß anfange in Waffer und in fenchter Erde, und fucht fpater in weichhäntige Infectenlarven einzuwandern. Wie biefelben aber in folche Schmetterlingeranpen gelangen, welche fich nur auf Baumen und Gebufchen aufhalten, bleibt und ebenfalls noch fehr räthselhaft 2).

#### Nematodes.

Filaria medinensis. Diefer in der heißen Zone der alten Welt einheimische Schmaroher des Menschen bringt gewiß seine Jugendzeit außershald des menschlichen Körpers hin und wandert erst später durch die Haut in den Menschen ein, da besonders diejenigen Personen im Drient von der Plage dieses Hautschmarohers heimgesucht werden, welche während der nassen Jahreszeit mit bloßen Füßen umbergehen. Höchst wahrscheinlich durchsbohrt der später im Menschen ausgewachsene und zur Geschlechtsreise geslangte Wurm die Haut in der Absicht, um entweder, wie der Gordius aquaticus, auszuwandern, oder um wenigstens sein Ropsende hervorstrecken zu können, bei welcher Gelegenheit die weiblichen Individuen, welche lebendige Junge gebären 3), ihre Vrut mit Leichtigkeit nach anßen schaffen können, da ihre Geschlechtsöffnung gewiß, wie dei den übrigen Filarien, dicht neben der Mundöffnung angebracht ist 4). Dieser Versuch des Auswanderns, wobei

<sup>1)</sup> Auch Charvet (Annales des sciences naturelles. T. 2. 1834. pag. 124.) hat bei Gorbien eine folche Eierschnur bevbachtet. Der Wurm, welchen Leon Dufour aus bem Schwanzende einer Heuschrecken-Filarie hat hervertreten sehen (Annales des seiences naturelles. T. 14. 1828. pag. 222. Pl. 12. C.), ist gewiß nichts Anderes gewesen, als eine eben solche Eierschnur.

<sup>2)</sup> Ich beruse mich hier besonders auf die Naupen der Blattwickler, durch welche, namentlich durch die Larve von Tortrix pomonana, schon mehrmals Gordien in Birenen und Aepsel gelangt sind. Bergl. Rudolphi: synopsis entozoorum. pag. 219, Gravenhorst in der Isis. 1834. S. 708. und Gurlt: Katalog des zootomischen Museums der Thierarzneischule zu Berlin, im Magazin für die gesammte Thierheilssunde. 1838. S. 225.

3) S. Rudolphi: synopsis entozoorum. pag. 206.

<sup>4)</sup> Wagner (in Birkmeyer's Abhandlung de Filaria medinensi, pag. 17.) beshauptet zwar, am Hinterleibsende die Geschlechtsöffnung geschen zu haben, ich bin aber überzeugt, daß hier, wie ich es bei Filaria attennata, inslexo-candata mihi (aus Kysten ber Lunge von Delphinus Phocaena) und papillosa geschen habe, die weibliche Geschlechtsöffnung bicht neben der Nundöffnung gelegen ist. Vergl. anch Leblond:

fich gewöhnlich Geschwäre mit rosenartiger Entzündung in ber Umgegend ber vom Parasiten bewohnten Santstelle ansbilden, wird von den leidenden Menschen benutt, den Wurm and der Haut hervorzuziehen. Es wird bei vieser Operation große Vorsicht angewendet, weil sich bei etwanigem Ab-reißen des Wurms die durch seine Anwesenheit erzeugten Zufälle sehr verschlimmern und leicht Brand des Geschwürs eintritt. Man behanptet gewöhnlich, es wirke unter biefen Umftanden bas abgeriffene und guruckgebliebene Wurmstück gleich einem fremden Körper. Ich vermnthe, daß bie Fenchtigkeit, welche in ber Leibeshöhle Dieses Wurmes enthalten ift, eine ägende Eigenschaft befigt, nach dem Abreißen des Wurmes in das Geschwür überfließt und hier einem Gifte ähnlich wirkt 1). Es wäre übrigens wichtig, zu erfahren, ob alle answandernden Individnen der Filaria medinensis Weib= den sind. Bisher scheinen wirklich nur Weibchen beobachtet worden zu sein 2). Es entsteht nun die Frage, wo werden diese von den Männchen befruchtet, etwa vor ihrer Einwanderung? Vielleicht findet hier ein ähnli= ches Berhältniß wie mit den Blattläufen Statt, indem nur bei gewiffen Benerationen, etwa bei einer im Freien lebenden Generation, Männchen zum Borfchein kommen und die übrigen zum Einwandern bestimmten Generatio= nen nur Beibchen enthalten, welche ohne Befruchtung Brut erzeugen fonnen.

Filaria hominis bronchialis. Es hat fich biefer Fadenwurm feit Trentler3) nicht wieder gefunden, so daß man daraus schließen möchte, ber von jenem Arzte beobachtete Wnrm fei ein verirrter Schmaroger gemefen. Bei verschiedenen Sängethieren sigen nicht ganz selten änßerlich auf ben Bronchialaften entyftirte, zu einem Ananel verwickelte Filarien auf 4), welche mit der kilaria bronchialis des Menschen gewiß verwandt find.

Trichocephalus dispar. Der Peitschenwurm, welcher nach bem Tode im Blinddarme und Dickbarme des Menschen oft in ungeheurer Menge angetroffen wird, ohne daß man von feiner Unwesenheit vorher auch nur eine Uhnung hatte, dient gang befonders jum Beweise bafür, daß nicht jede Unwesenheit von Parasiten Nachtheile hervorruft 5). Es leben gewöhnlich männliche und weibliche Individuen in Gefellschaft beisammen; die Geschlechtstheile ber letteren stroßen stets von Giern, welche fich weder innerhalb ber Gefchlechtsorgane, noch außerhalb berfelben in der Umgebung ber Weibchen entwickeln. Niemals findet man die Peitschenwürmer von Brut umgeben. Alehnliches läßt sich auch bei anderen Trichoeephalen beobachten.

quelques materiaux pour servir à l'histoire des filaires et des strongles. Paris 1836. pag. 14. Pl. II. Fig. 1.

Daß die Nematoden in dieser Beziehung nicht ganz harmlos sind, dürste aus eisner von Miram gemachten Mittheilung zu schließen sein, nach welcher die anatomische Untersuchung der Ascaris megacephala an dem genannten Anatomen bereits zweimal kranksafte Infälle hervorgebracht haben, wobei Niesen, Anschwellen der Thränenkarunsten starksafte Infälle hervorgebracht haben, wobei Niesen, Anschwellen der Thränenkarunsten starksaften und Ausschwellen der Thränenkarunsten starksaften und Ausschwellen der Thränenkarunsten starksaften und Ausschwellen der Ihränenkarunsten und Ausschwellen der Ihränenkarunsten und Ausschwellen der Ihränenkarunsten und Ausschwellen der Ihränenkarunsten und Ausschwellen der Aber Inschwellen der Ihränenkarunsten und Ausschwellen der Ihranenkarunsten und Ausschwellen der Ihranenkarunsten und Ihranenkarunsten und Ihranksaften und Ihranenkarunsten und Ihran feln, starfe Thränensecretion, heftiges Justen und Aufschwellen der Thränensartingen. S. Fronzep's nene Notigen. Bb. 6. 1838. S. 108.

2) Vergl. Onjardin: hist, natur. des Helminthes. pag 45.

3) Treutler: observationes pathologico-anatomicae. Lipsiae 1793. pag. 10.

Tab. H. Fig. 3 – 7.

<sup>1)</sup> Werner: verminm intestinalium brevis expositionis continuatio 1. pag. 9. Tab. 8. Fig. 20. 21. Rudolphi: entozoorum historia naturalis. Vol. II P. 2. pag. 263. (Filaria Mustelarum), und Fröhsich im Natursorscher. St. 29. S. 18. (Filaria pulmon. Leporis). Ich selbst bezeichnete einen an den Bronchien des Delphinus Pho-

caena entystirt gefundenen Fadenwurm als Filaria inslexo-candata.

5) Die Harmlofigfeit des Beitschenwurmes, auf welche schon Bremfer (über lebende Burmer in sebenden Menschen. S. 166.) aufmerksam gemacht hat, bestätigten auch Bellingham und Baum. S, Wiegmann's Archiv. 1838. Bb, II. S. 293.

Strongylus gigas. Dieser in den Nieren der Hunde, Wölfe, Füchse, Marder und anderer Sängethiere sehr selten vorkommende Niesenwurm ist anch in der meuschlichen Niere bis jest nur änßerst selten angetroffen worsden. Seine schöne rothe Farbe macht ihn im frischen Zustande leicht kenntlich; die Farbe wäscht sich aber in Wasser und anderen Flüssigkeiten leicht aus. In einigen Fällen, wo kleine Würmer mit dem Harne entleert wurden, mögen dieselben die Jungen dieses Schmaropers gewesen sein; die Mehrzahl der beschriebenen Urinwürmer gehört aber in die Neihe der

Psendoparasiten.

Oxyuris vermicularis. Bon diesem bei Rindern fo ungemein haufigen Schmaroger find immer nur erwachsene, von Giern ftrogende Beibden im Mastdarme aufzufinden. Die Gier entwickeln sich, wie ichon früher bemerkt wurde, gewiß außerhalb des Menschen, da man niemals Brut in ei= ner folden Burmkolonie entbecken fann. Mir ift es angerbem auch niemals gelungen, nur ein einziges männliches Individuum zwischen Taufenden von trächtigen Weibchen wahrzunehmen, so daß man auch hier wieder an das Verhältniß der Blattläufe erinnert wird. Rur zwei Umstände machen es unwahrscheinlich, daß die Dryuris = Weibchen niemals mit Männchen in Berührung kommen follten. Bremfer hat nämlich in der That männliche Pfriemenschwänze gesehen 1). Durch diese Entdeckung wird man den Versgleich mit den Aphiden, wie es auch Bremser gethan hat 2), aufgeben muffen, und vielmehr annehmen durfen, daß Oxyuris vermicularis in Poly= gamie lebt und die männlichen Individuen nach verrichtetem Begattungs= geschäfte untergeben. Bielleicht findet die Befruchtung der Beibchen vor ihrer Einwanderung außerhalb bes Menschen Statt, und find die Mäunchen gar nicht bagu bestimmt, ihren Weibchen nachzufolgen; nur einzelne Mann= den mögen zuweilen in eine folde Weiberkolonie mit hineinschlüpfen. Auffallend ift es ferner, daß zwifchen den Giern im doppelten Uterus von Oxyuris vermicularis stets eigenthumliche, keilformig gestaltete kleine Ror= perchen vorkommen; sie bewegen sich niemals und find mahrscheinlich die Elementartheile bes männlichen Samens, analog benjenigen ftarren Spermatozoiden, welche man im Grunde des Uterus der lebendig gebärenden Aseariden und Strongulinen antrifft 3).

Ascaris lumbricoides. Die Spulwürmer, von denen die Männchen, wenn auch nicht ebenso häusig als die Weibchen, doch nicht selten vorkommen, werden im Darmkanale des Menschen fast immer erwachsen ange-

<sup>1)</sup> Welche anßerorbentliche Frende Bremfer über die ersten ihm zu Gesicht gekommenen männlichen Individuen der Oxyuris vermicularis gehabt hatte, ersieht man ans dem tausend millionen Dank, welchen berselbe gegen Sommerring ansgesprechen, der ihm auf seine Bitte einige Cremplare verschafft hatte. Vergl. Sommerring's Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen, von R. Wagner herausgegeben. S. 338 n. 340. Anch Andolphi hatte sich lange vergebens nach diesen Drynris-Männchen umgesehen, und die Ansicht derselben ebenfalls Sommerring zu verdanken. S. Synopsis entozoorum. pag. 276.

<sup>2)</sup> Bremser: über lebende Würmer in lebenden Menschen. S. 83.
3) Ueber die bewegungslosen zellenförmigen Spermatozoiden in den weiblichen Geschlechtstheilen der Nematoden vergleiche man Bagge: dissertatio de evolutione Strongyli anricularis et Ascaridis acuminatae. pag. 12. Fig. 28. Wenn Kölliser (in Müller's Archiv. 1843. S. 73.) in Orhnris Bündet von haarfermigen Spermatozoiden gesehen haben will, so glande ich, daß sich derselbe durch Mayer (nene Untersuchungen ans dem Gebiete der Anatomie und Physiologie. 1842. S. 9.), welscher die Spermatozoiden von Oxynris vermicularis unrichtig als Samensäden beschreibt, hat irre sühren lassen.

troffen. Da bie Weibchen niemals lebendige Junge gebären und ihre Brut auch niemals im menschlichen Darme aufzufinden ist, so bleibt nichts übrig, als anzunehmen, daß die Eier ber Spulwurmer fich außerhalb bes menfchlichen Darmkanals entwickeln und die Brut irgendwie in den menfchlichen Darm einwandert. Eine Erfcheinung, welche in neuerer Zeit vielfach zur Sprache gebracht worden ift, beutet barauf bin, daß auch die erwachsenen Spulwurmer zuweilen von einer Wanderluft befallen werden muffen. Entstehung von sogenannten Wurmabscessen läßt sich nämlich auf keine anbere Beife natürlicher erklären. Solche manderluftige Spulmurmer siedeln häufig in die Leibeshöhle über, indem sie, nicht etwa durch Benagen der Darmwandungen Löcher in dieselben bohren, sondern mit ihrem Kopfende die Fasern der Darmhäute allmälig auseinanderdrängen. Sind sie dann in die Leibeshöhle hinübergeschlüpft, so schließt sich sogleich die gemachte Deff= nung der Darmwandungen vermöge der Contractilität derfelben hinter den Auswanderern, ohne einen Nachtheil zu hinterlaffen. Aber weniger ruhig werden die fremden Gafte an ihrem neuen Anfenthaltsorte ertragen. Peritonaum reagirt gegen fie wie gegen fremde Rorper, und fucht fie durch Ansschwitzung eines plastischen Stoffs zu enkystiren und zu isoliren, worauf bald früher bald später sich ein Abscess entwickelt, durch welchen, wenn er fich nach außen geöffnet hat, die Parafiten ganglich aus dem Rörper entfernt werden. In früheren Zeiten hat man viel schlimmere Zufälle und selbst den Tod von der durch Spulwürmer veranlaßten Durchbohrung der Darmwände ableiten wollen, wobei man ohne linterschied jeden normwidrigen Buftand, Entzündung, Brand, penetrirende Darmgeschwüre n. f. w. diefen Parasiten zuschrieb, welche nur zufällig vorhauden waren und die im Darmkanal etwa entstandenen Deffnungen, vielleicht erft nach dem Tode ber Patienten gum Dindurchschlüpfen in die Bauchhöhle benntt hatten 1). Durch diefe übertriebenen den Spulwurmern gemachten Unschuldigungen ift es nun wohl gefommen, daß Rudolphi und Bremfer diefen Parafiten jede Kähigkeit, die Darmwandungen zu durchbohren, absprachen 2). Allein abgesehen von benjenigen Källen, in welchen aus einer nach einem eingeklemmten und brandig gewordenen Bruche entstandenen Kothsistel zufällig vorhandene Darm= schmaroger hervorgekommen sind, sieht man sich genöthigt, noch verschiedene andere, gewöhnlich unter dem Namen Wurmgefchwülste und Wurm = abseeffe beschriebene Leiden des Unterleibes zu unterscheiden. Nach Mon= diere, welcher diesem Gegenstande eine ganz befondere Aufmerksamkeit geschenkt hat3), giebt es zweierlei Arten von Wurmabseeffen. Bei ber ersten Art durchbohrt der Spulwurm in der oben beschriebenen Beise das Parendym der Darmwandungen, wobei alle jene gefährlichen Symptome fehlen, welche ans einer wahren Perforation ber Gedarme entfpringen. Dergleichen aus dem Darme in die Bauchhöhle hinübergewanderte Spulwürmer geben nun an ben verschiedensten Stellen ber Bauchdecken zur Bildung eines Albfreffes Beranlaffung, nach beffen Aufbruch Burmer und Eiter, niemals aber

2) S. Rudolphi: entozoorum historia naturalis, Vol. 1. pag. 426. und Brem = fer: über lebente Burmer im lebenten Menschen. S. 133.

<sup>1)</sup> Gine Menge folder Beispiele find von Boigtel (Bandbuch ber pathologischen Anatomie. Bb. 2. S. 579.) zusammengestellt worben.

<sup>3)</sup> Mondière: recherches pour servir à l'histoire de la perforation des instestins par les vers Ascaride et des tumeurs verminenses des parois abdominales (in L'Expérience, Journal de médécine et de chirurgie. Paris 1838. Tom. II. pag. 65. unb im Auszuge in Schmidt's Jahrbücher der gesammten Medicin. 1840, nr. II. pag. 189.

Chylns oder Fäcalmassen aus demselben abgehen werden. Die zweite Art in von Wurmabseessen wird erzeugt, indem sich an einer oder der andern Stellendes Darmtanales, welcher von einer großen Kolonie der Ascaris lumbricoides bewohnt wird, ein Wurmtnäuel anhäuft, die Darmwandungen ausdehnt, zerrt und in Entzündung versett, welche sich alsdann auf die benachbarten Gewebe fortpflanzt und mit einem sich an der äußern Fläche der Bauchwandungen öffnenden Abscesse endigt, durch welchen mit den Würmern und mit Eiter zugleich auch Darminhalt und Fäcalmaterien entleert werden. In Bezug auf den nähern Unterschied, auf die Symptome, den Verlauf und die Behandlung dieser Abseesse nuß auf Mondiere's Abhandlung verwiesen werden, da hier nicht der Ort ist, weiter hierauf einzugehen.

Trichina spiralis. Der unter diesem Namen erst in neuerer Zeits bekannt gewordene kleine Schmaroherwurm, welcher stets enkystirt zwischen den Fasern der willkürlichen Muskeln des Menschen vorkommt, besigt niesmals Geschlechtsorgane und ist jedenfalls ein junger Nundwurm, dessen Stammeltern wir vielleicht unter den übrigen im Menschen schmarohenen Rundwürmern zu suchen haben 1). Es scheinen diese enkystirten jungen Nematoden, welche auch in vielen anderen Thieren angetroffen werden 2), ihre Kysten selbst zu versertigen und in diesem Instande, gleich den eingeswanderten und verpuppten Cerearien darauf zu warten, daß sie nach anderen Wohnthieren übergepflanzt werden. Bei den im Menschen vorkommenden Trichinen hat es ganz den Anschein, als wären es verirrte junge Nemastoden, welche niemals ihr Ziel erreichen, in ihren Kysten absterben und durch: Verkalkung in einen glasigen Zustand versetzt werden 3).

### Trematodes.

Die Trematoden haben in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit der Physiologen und Naturforscher ganz besonders auf sich gezogen, indem sich vieler
derselben sowohl durch eine ganz eigenthümliche Art der Vermehrung, alst
auch durch eine auffallende Metamorphose und Wanderung ihrer Larven auszeichnen. Durch das Erkennen dieser Verhältnisse in der Lebensgeschichter
gewisser Trematoden ist es gelungen, einen tiesen Blick in die Art der Entstehung und Verbreitung der Helminthen zu wersen, wobei man sich zugleicht
überzeugen mußte, daß selbst da, wo man der Urzeugung noch einen Einflußt
einräumen zu müssen glaubte, derselben auch dieser Spielraum zu nehmen sei.

Die unter dem Namen Cercaria bis jest bekannt gewesenen Trematoden sind es hauptsächlich, welche ein so helles Licht über die Entstehungs und Verbreitung der Helminthen verbreiten 4). Es dürfen diese Cercarien

2) S. meine Beobachtung über geschlechtslose Nematoben in Wiegmann's Archiv. 1838. Bb. 1. S. 312,

3) Vergl. Kobelt, Bischoff a. a. D. und Henle in Müller's Archiv. 1835.

<sup>1)</sup> S. Dwen in den transactions of the zoological society. Vol. 1. pag. 315. Farre in Froricy's Notizen. 1836. Bb. 48. S. 5. Kobelt in Froricy's neuen Notizen. 1840. Bb. 13. S. 309. und Bb. 14. S. 235. Ferner Bischoff in den medicinischen Annalen. Bb. 6. S. 232. und 485. und meine Bemerkungen in Wiegmann's Archiv. 1841. Bb. 2. S. 294.

<sup>4)</sup> Bergl. Bojanus in der Ists. 1818. S. 729. Heft 4. Nithsch: Beiträge zur Jufusorienkunde, S. 3. Baer: in den Nov. Act. Caes. L. C. Nat. Cur. Vol. 13. P. 2. pag. 605. Wagner in der Ists. 1832. Heft 4. und 1834. Heft 2.; ferner meine Untersuchungen in Burdach's Physiologie. Bd. 2. S. 185. Steenstrup: über den Generationswechsel. S. 50. und meine Bemerkungen in Wiegmann's Archiv. 1843. Bd. 2. S. 320.

nicht mehr zu einer eigenen Trematoden = Gattung aufammengestellt werden, indem fie weiter nichts als ber Larvenzustand von verschiedenen Distomen, Monostomen n. f. w. find. Sie verwandeln sich, nachdem sie ihren Schwanz abgeworfen haben, in die vorhin genannten Trematoden, find anfangs noch ganz geschlechtelos, und erhalten erft Geschlechtewerkzeuge, wenn sie nach verschiedenen Wanderungen, bei welchen sie bald mehr bald weniger selbst= thätig find, den zu ihrer ganglichen Entwicklung paffenden Boden erreicht haben. Sämmtliche bis jett befannt gewordene Cercarien werden in fogenannten Cercarien = Schläuchen erzengt. Es find bies organisirte, belebte Befen, welche im Parendyme der verschiedensten Mollnoken, ans den Gattungen Unio, Anodonta, Planorbis, Lymnans, Paludina, und nach meinen Beobachtungen auch aus den Gattungen Tellina und Helix schmarogen. Aus biefen belebten Schlänchen ober schlauchartigen Larven, welche Steenstrup mit dem Namen Ummen bezeichnet, brechen die Cercarien, wenn fie geborig entwickelt find, hervor, um auszuwandern. Sie arbeiten fich alsbann mitten durch das Parenchym der Mollusken hindurch und gelangen fo bei den Wassermollusten in das freie Waffer, in welchem sie sich durch angerst lebhafte Bewegungen ihres Schwanzes geschickt umberschlendern und schwebend er= In diesem Elemente ist aber nicht ihres Bleibens, es bient densel= balten. ben bloß als Durchgang, um auf andere von den Mollusten ganz verschiedene Wohnthiere hinüberzugelangen. Biele diefer Cercarien wandern in Waffer= insecten ein, indem sie, nachdem sie diefelben erreicht, mit ihren Sangorganen auf der Rörperoberfläche derfelben fo lange ninherfriechen, bis fie eine aus weicher Maffe bestehende Santstelle gefunden, durch welche sie sich, mit dem Ropfende voran, unter Zurucklaffung ihres Schwanzes, in die Leibeshöhle der Infecten hineinarbeiten. Hier angelangt, schwigen fie ans ihrer Körperoberfläche einen Stoff aus, ber zu einer runden Rufte erhartet, in welcher fie abgesverrt liegen bleiben, ohne sich weiter zu entwickeln. Ich habe dieses Einwandern der cercarienartigen Trematoden = Larven mit eigenen Angen zu verfolgen Gelegenheit gehabt, zu welcher Beobachtung folgende Entdeckung die nächste Gelegenheit gewesen ift. Ich hatte nämlich mehrmals in vollständig entwickelten Individuen der Ephemera vulgata enthitirte gefchlechtslose Distomen gefunden, in deren Ryste immer noch ein loser hornstachel mit eingeschloffen lag. Da biefer Stachel mit ber Waffe ber Cercaria armata große Aehnlichkeit hatte, fo schloß ich barans, daß jene Diftomen von cerca= rienartigen, mit der Cercaria armata verwandten garven berrühren fonnten, welche nach dem Enkystiren ihren Stachel abgeworfen hatten. Ans Cercaria armala felbst konnten die Distomen der Ephemera nicht hervorgegangen fein, ba ihr abgefallener Stachel von dem der genannten Cercaria wesentlich verschieden gebildet war, und die Distomen zwei mehr oder weniger verwischte schwarze Vigmentflecke im Nacken trugen, worans zu entnehmen war, daß sie angerdem noch im Cerearien-Bustande mit zwei schwarzen Pigmentflecken geschmückt waren, welche der Cercaria armata ganglich fehlen. Nichtsdesto= weniger vermuthe ich, daß die Cercaria armata vielleicht auch in Infecten einwandert, um in denfelben ihre weitere Entwicklung abzuwarten. Ich verschaffte mir daber verschiedene Larven von Ephemeriden und Perliden, sam= melte eine gehörige Menge von Lymnaeus stagnalis ein, in welcher die Schläuche ber Cercaria armata fehr hänfig vorkommen, und hatte balb bas Glück, in dem Wafferbehälter, in welchem ich die Schnecken aufbewahrte, eine zahllose Menge ber ausgewanderten Cercaria armata herumschwimmen In sehen. Bon Diesen Cercarien that ich mehre in ein mit Waffer gefüll=

tes Uhrglas und fette eine ber oben genannten Infeeten-Larven bingu. Un= ter dem Mifroftope bemerkte ich nun, daß in kurzer Zeit die Insecten-Larven von den Cerearien bekrochen waren. Man konnte es den Bewegungen der letteren ansehen, daß sie etwas suchten. Sie hielten oft still und setten bie Svike ihrer Stirnwaffe öfters gegen den Leib des Insectes, gaben diefen Berfuch aber bald wieder auf und frochen weiter. Un einem Leibes = Gin= schnitt bes Infectes angelangt, wichen fie aber nicht mehr von ber Stelle. 3ch fab jest beutlich, wie sie mit der Spige ihres Stachels gegen die an einer folden Stelle des Infeetes gart gebildete Sant druckten und brangten, und ich fah ebenfo beutlich, wie es ihnen endlich gelang, diefe Sautstelle gu durchbobren. Raum war die Spite der Stirnwaffe eingedrungen, fo schob ein folder Wurm sein Ropfende nach, indem sich daffelbe fehr verlängerte und verdünnte. War das Ropfende durch die enge Wundöffnung hindurch= gedrungen, so verschmächtigte der Burm anch seinen hinterleib und jog ihn: auf diese Weise leicht in die Leibeshöhle des Infectes hinein. Niemals brachte eine Cerearie dabei ihren Schwanz mit durch die Deffnung, derselbe riß jedesmal ab und blieb außen an der Bunde hängen. Sochst mahrscheinlich schließt sich diese, da sie nach hindurchgezogenem Leibe des einwandernden Wurmes weniger Widerstand fühlt, und kneipt so den ohnedies lose anhängenden Schwanz von dem Hinterleibe der Cercarie ab. Da ich absichtlich folche kleine Arten von Neuropteren=Larven ausgewählt hatte, welche ihrer Durchsichtigkeit wegen in ihr Inneres zu blicken erlaubten, so konnte ich mich überzeugen, daß die eingewanderten schwanzlosen Cercarien nicht viel in der Leibeshöhle ihres neuen Wohnthieres umherfrochen, sondern sich sehr bald zu einem rundlichen Körper zusammenzogen und enkyftirten, wobei ihr Hornstachel fich ablof'te und in die Bohle der Rufte fiel. Baren nur etwa drei bis fünf dieser Schmaroger in den Leib einer Neuropteren-Larve eingedrungen, so zeigte die lettere eben kein llebelbefinden; waren aber 15 bis 20 solcher Cercarien gleichzeitig in ein Inseet eingewandert, so überlebte daffelbe ein foldes Nebermaaß von Schmarogern gewöhnlich nicht lange. Aus diesen Beobachtungen geht nun hervor, daß die aus Mollusten auswandernden Cerearien gewiß zu dem Zwecke sich in's Freie begeben, um sich neue und andere Wohnthiere zu suchen. Ferner wird es durch diese Beobachtungen höchst glaublich, daß die vielen kleinen Trematoden, welche man theils frei, theils enkystirt in der Leibeshöhle von Inseeten vorfindet, von eingewanderten Cerearien herrühren. Die Diftomen, welche ich in verschiedenen Arten von Ephemera, Phryganea, Libellula und Agrion angetroffen habe, find gewiß, während diefe Insecten noch als Larven im Waffer lebten, im Cerearien = Zustande aus Wafferschnecken hernbergewandert. Aber auch nach Land= infeeten, deren Larven im Feuchten leben, dürften dergleichen Trematoden ihren Weg finden, da auch Landschnecken Cercarien = Schläuche beherbergen. Nach Steenstrup's Angabe sollen die Cerearien der Wasserschnecken auswandern, um sich nach anderen Wafferschnecken hinüberzubegeben. wäre aber gang zwecklos, da die cercarienartigen Larven niemals ihre völlige Entwicklung in den Molnsken erreichen. Man findet zwar innerhalb der Wafferschnecken an den verschiedensten Stellen entyftirte oder verpuppte Cercarien; diese Trematoden=Larven haben sich aber mahrscheinlich übereilt und im Drauge sich zu verpuppen, nicht abgewartet, bis sie den zu ihrer weitern Existenz paffenden Boben erreicht hatten. Diesem Drange icheinen die Cercarien so wenig widersteben zu können, daß man z. B. Cercaria ephemera sich, ohne ein Wohnthier erreicht zu haben, im freien Wasser en-

tyftiren fieht. Man wird die in Wafferschnecken verpuppten Cercarien nie weiter entwickelt, nie mit ausgebildeten Geschlechtswerfzeugen verseben fin= Aber auch in den Juseeten scheinen die eingewanderten Cerearien nicht immer das Eude ihrer Entwicklung zu erreichen. Am hänfigsten trifft man noch bei denjenigen Diftomen, welche frei in der Leibeshöhle von Inseeten (Phryganea, Agrion, Libellula) umberfriechen, entwickelte Eier und Spermatozoiden enthaltende Zengungsorgane an. Wahrscheinlich geht die Entwicklung der Geschlechtstheile bei den junerhalb Infecten verpuppten Trematoden erst dann vor sich, wenn die Wohnthiere von Vögeln oder anderen Thieren verzehrt worden sind. Ich will übrigens nicht behaupten, daß alle Cerearien der Wafferschnecken in Juseeten überwandern muffen, es ist möglich, daß mehre Cerearien - Arten gar nicht diefer Vermittlung bedürfen, und direct in Waffervögel, Kische ober amphibische Wirbelthiere einwandern. Bergleicht man die von Rudolphi als Echinostomen beschriebenen, am Munde von einem Stachelfranze umgebeuen Doppellöcher 1) mit Cercaria echinata 2), fo wird man eine folche lebereinstimmung zwischen diesen stachelköpfigen Thie= ren finden, daß man auf den Gedanken geräth, die Cercaria echinata unferer Planorbis = und Lymnäus = Arten möchte fich, nachdem fie in einen Sumpf = ober Waffervogel hinübergewandert, zu einem ftacheltöpfigen Diftomum um= wandeln können. Wenden wir uns zu den schlanchartigen Larven, in welchen die Cercarien erzeugt werden, fo bietet sich uns hier eine andere inter= effante Seite in ber Lebensgeschichte ber Trematoden bar. Diese fogenannten Cercarien = Schläuche, welche je nach ben verschiedenen Arten ber Cercarien verschieden gebildet sind und zuweilen ein Maul mit einem Darmkanale und am Hinterleibsende zwei Fußstummeln besitzen, erzeugen in ihrer Leibeshöhle nicht immer Cerearien, sondern zuerst Generationen von Schläuchen. Diese entstehen wie die Cerearien ans kugelformigen Reimkörpern, und sind bazu bestimmt, die geschwänzten Cerearien in sich zu erzeugen 3). Es fragt sich nun, in welchem Zusanmenhange stehen biefe Schläuche zu ben Trematoben, zu welchen sich die aus jenen hervorgegangenen Cercarien umwandeln. An ben Cerearien-Schläuchen der Mollusken ist es bis jett nicht gelungen, über diese wichtige Frage Aufschluß zu erhalten; es fehlen uns hier directe Beob= achtungen ganglich. Dagegen ift eine von mir an Monostomum mutabile, einem in Baffervögeln schmarogenden Trematod, gemachte Entdeckung vollkommen geeignet, einen Kingerzeig zu geben, wie man dem Ursprunge der in den Mollusken nistenden Cerearien-Schlänche auf die Spur kommen könne. Das Monostomum mutabile, welches bie Luftzellen des Ropfes, der Bruft und des Bauches von Rallus aquaticus, Gallinula chloropus, Fulica atra, Grus eineren und Anser einereus domest. bewohnt, bringt lebendige Junge zur Welt. Diese haben eine cylindrische Gestalt und schwimmen nach Art der Jufusorien mit einem Flimmerepithelium geschickt im Waffer umber. Ein jeder dieser infusorienartigen Embryonen birgt einen Körper in seinem Innern, der nach dem Absterben der infusorienartigen Hülle frei wird, sich felbstständig wurmförmig bewegt, und ganz einer schlauchartigen Umme von Cercaria echinata gleicht 4). Bebenkt man nun, wie leicht es ber Brut von

<sup>1)</sup> S. Rudolphi: synopsis entozoorum, pag. 114, und Bremser: icones helminthum. Tab. 10. Fig. 5.

<sup>2)</sup> Bergl. Steenstrup: über den Generationswechsel. Taf. 2. Fig. 7 und 8.
3) S. meine Beobachtungen in Burdach's Physiologie a. a. D. S. 190. und Steenstrup's Untersuchungen a. a. D. S. 71.

<sup>1)</sup> S. meine Abhandlung in Wiegmann's Archiv. 1835. Bb. 1. S. 45. Taf. 1.

Monostomm mutabile gelingen fann, and ben Luftwegen ber genannten Sumpf = und Waffervogel in das freie Waffer auszuwandern, und von da in Wafferschnecken hinüberzuschlüpfen, wo ihre infusorienartige Sulle abstirbt, fich auflös't und ber eingeschloffene Schlauch abgesetzt wird, so bat man einen Schlüffel, ber und bas Rathfel über bie Abstammung ber Cerearien-Schläuche löst, ohne daß wir nöthig haben, die Urzengung um ihren Beistand anzusprechen. Die Schläuche jener Monostomum = Embryonen werden gewiß bei ib= rer fernern Entwicklung sich zu Großammen von Cerearien ansbilden, und lettere werden dann leicht nach ihrer Answanderung den Beg zu Sumpfund Waffervögeln zurückfinden, um in diesen als Monostomum mutabile Die merkwürdige mit Generationswechsel verbundene Metamorphosen = Neibe zu vollenden. Diese Beobachtungen durften sich mit der Zeit noch um Vieles erweitern und vermehren laffen. Die vielen geschlechtolofen Diftomen, Doloftomen und Diploftomen, welche man in den verschiedenften Birbelthieren theils frei, theils enkuftirt antrifft, mögen bergleichen auf ber Wanderung begriffene und verpuppte Trematoden sein, welche von eerearienartigen Lar=

ven abstammen 1).

Distomum hepaticum. Der Leberegel fommt bochft felten im Menschen vor 2), um so häufiger aber in den Biederkanern, deren Gallengänge von ihm häufig gang verstopft und auf Rosten der Lebersubstang fo erweitert werden, daß die Function der Leber in hohem Grade dadurch ge= ftort wird, und ein Allgemeinleiden des Ernährungsprocesses eintritt, durch welches viele jener Thiere zu Grunde geben. Die Entstehung der die Egel= senche erzengenden Trematoden wurde von den Thierarzten, welche sich die Ausichten ber übrigen Aerzte über die Wurmfrantheiten angeeignet hatten, ebenfalls der Urzengung zugeschrieben, indem sich bei Trägheit der Uffimilationsorgane aus den stagnirenden Gaften biese organisirten Wesen hervorbilden follten. Gewöhnlich wird die Urfache einer folden Erschlaffnug in ben Ernährungsorganen von dem Aufenthalte einer Biebbeerde in feuchter, sumpfiger Gegend, von einem ungewöhnlich naffen Sommer, felbst von ei= nem kurzen Berweilen einer Heerde auf morastigen Beidepläten, in Gumpfen und an Gräben abgeleitet. Bebenkt man aber, daß viele Trematoden während ihrer ganzen Lebensdauer in Form und Aufenthalt einem fteten Wechsel unterworfen sind, so wird es sich auch bei den Leberegeln mit der Zeit herausstellen, daß auch sie durch Aus = und Einwanderungen in Wiederkäuer hinübergelangen, und dabei durch Waffer und Raffe unterftügt

Distomum lanccolatum ist eine von Distomum hepaticum bestimmt verschiedene Species, welche ebenfalls die Gallengänge der verschies densten pflanzenfressenden Sängethiere bewohnt und auch schon im Menschen angetroffen worden ist 3); durch seine geringe Größe wirkt dasselbe, wenn

3) Chenbaf. pag. 3.

<sup>1)</sup> Die von Nordmann (a. a. D.) im Ange der Fische entdeckten kleinen geschlechtselosen Trematoden rühren gewiß von eingewanderten und am Ende verirrten Gercarien her. Einige dieser Trematoden hat Nordmann zu der besondern Gattung Diplossitomum erhoben, während sie wahrscheinlich nichts Anderes als Ingendzustände von verschiedenen Holostomen sind. Nordmann will zwar an diesen geschlechtstosen Ausgenschmarogern das Eierlegen wahrgenommen haben (f. a. a. D. Heft 1. S. 54. Tas. 1. Fig. 7.), allein es ist dieser Net nichts Anderes als die Ansleerung des körnigen Inhalts ans dem am Hinterleibsende der Trematoden ansmündenden Excretionsorgane gewesen.

<sup>2)</sup> Mehlis: de Distomate hepatico et lanceolato. pag. 2.

es sich stark vermehrt, weniger nachtheilig auf die Leber seiner Wohnthiere ein, als das große breite Distomum bepaticum.

#### Cestodes.

Die Cestoden zeichnen sich vor allen übrigen Helminthen dadurch ane, daß fie eine lange Zeit ununterbrochen fortwachsen und auf biese Beise wahrscheinlich ein hohes Alter erreichen. Es lösen sich nämlich an erwachfenen Bandwürmern die hinterften vollkommen ausgebildeten Glieder entweber einzeln oder in bald längeren, bald fürzeren Reihen ab, mabrend fich vom Halfe der Thiere aus nene Glieder hervorbilden. Je weiter diese Glieder durch neuen Rachwuchs nach hinten geschoben werden, um fo mehr entwickeln fich in ihnen die Weschlechtswertzeuge, bis sie zulest als hinterste Glieder des Leibes ihre vollständige Geschlechtsreife erreicht haben. Sie trennen fich jest los und find im Stande, noch langere Zeit selbstständig fortzuleben, wobei einzelne Glieder gleich Trematoden lebhaft umherfriechen 1). In den Giern diefer geschlechtereifen Glieder find die Embryone schon häufig entwickelt; fie verlaffen aber ihre Gibullen niemals, fo lange bie Gier fich noch im Uterus befinden. Es find diefe Embryone sowohl bei Bothriocephalen wie Tänien ovale oder runde contractile Körperchen ohne Klimmerevithe= lium, welche fich fehr in die Länge strecken tonnen und an ihrem Borderende mit seche and = und einschiebbaren Hornhäften verfehen find 2). Da man felten Brut in der Umgebung von Cestoden antrifft, fo läßt fich auch bei diesen Schmarogern die Vermuthung hinstellen, daß diese Embryone, so wie fie ihre Eihüllen abgestreift haben, sich auf bie Wanderung begeben, wobei ihnen die Hornhäfthen sehr zu ftatten kommen werden. Biele diefer Band= wurm - Embryone werden der Mühe des Answanderns überhoben fein, indem bei einer großen Anzahl von Cestoden die abgelöften reifen Glieder, gewöhnlich noch von Giern ftrogend, mit den Faces ber Wohnthiere abgeben. Das Suchen und Einwandern nach anderen Wohnthieren scheint den Embryonen selbst überlaffen zu sein, wobei ein Berirren nicht felten vorkommen burfte, wenigstens benten bie enfystirten unvollkommen entwickelten Ceftoben barauf bin, welche man besonders bei Fischen in ber Lebersubstang und im Peritonaum antrifft. Auf die Erscheinung, daß die Bandwurm = Brut nicht an dem Orte, an welchem ihre Eltern lebten, zur Entwicklung kommt, gründet fich gewiß die Möglichkeit einer radicalen Bandwurmeur, durch welche die Aerzte Bandwurm = Patienten von ihrem Schmaroger ganglich befreien konnen. Bei ber ungeheuren Fruchtbarkeit eines Bandwurmes ware es, ohne Auswanderung der Brut, nicht möglich, diese Schmaroger aus einem Menschen ganglich zu vertreiben, wenn man bedenft, wie leicht trot der fräftigsten Abführungsmittel ein paar Gier des zu vertilgenden Bandwurmes zwischen den Botten und Falten des Darmkanales haften bleiben und nach einiger Zeit zu neuen Bandwürmern heranwachsen könnten.

Bergl. meine Beschreibung in Burdach's Physiologie a. a. D. S. 203.; Dusjardin in den Annales des sciences naturelles. T. 10. 1838, pag. 29. Pl. 1. und Histoire naturelle des Helminthes. Pl. 9—12., serner Kölliker in Müller's Archiv.

1843. S. 91. Taf. 7.

<sup>1)</sup> Es sind diese lebhaften Bewegungen der einzelnen abgelöf'ten Glieder besonders bei Taenia cucumerina des Hundes sehr auffallend. Der Termin der Lostrennung geschlechtsreifer Glieder scheint übrigens bei den Bandwürmern nach Eschricht's Beobsachtungen (Nov. Act. Nat. Curios. a. a. D. pag. 89.) von den Jahreszeiten abhänzgig zu sein.

Bothriocephalus latus. Der Grubenkopf des Menschen, dessen Vorsommen in Europa bekanntlich so scharf abgegrenzt ist, läßt sich, auch wenn man den Kopf desselben nicht vor sich hat, sehr leicht an den Gliedern von Taenia solium unterscheiden. Die Geschlechtsöffnungen besinden sich hier nicht am Rande, sondern mitten auf der Bauchsläche hintereinander 1). Aus der Haut der reisen Glieder schimmern immer die mit braunen und ovalen Eiern gefüllten, röhrenförmigen Eierleiter hindurch, indem ihre Windungen in der Mitte eines seden Gliedes eine braungefärbte Nosette bilden?). Sehr charakteristisch für das Dasein eines Botriocephalus latus im Darmstanale eines Menschen ist der Abgang von längeren und fürzeren Gliederreihen: niemals gehen hier, wie bei Taenia solium die reisen Glieder einzeln ab; etwas Achnliches läßt sich auch bei allen übrigen Vothrioeephalen wahrnehmen.

Schistocephalus dimorphus. Die Naturgeschichte bieses Bandwurms, welche und Creplin kennen gelehrt hat 3), verbreitet über die Entstehung der Helminthen großes Licht. Dieser Parasit wohnt in seinem frühern Lebensalter als geschlechtsloses Thier in der Leibeshöhle verschiedener Stichlinge abgeschlossen, und ist in diesem Entwicklungszustande als Bothriocephalus solidus befannt geworben. Nachdem die Wohnthiere diefes Bandwurms von Wasservögeln, von Möven und von zu Podiceps, Colymbus und Mergus ge= börigen Tanchern gefressen und verdaut worden sind, werden die Bothriveephalen aus ihrer Abgeschloffenheit befreit und in Schmaroger diefer Bogel verwandelt. Sie machfen im Darmkanale berfelben aus, ihre gang furgen Glieder, welche bis dahin nur fehr wenig entwickelt waren, und feine Spur von Geschlechtsorganen erkennen ließen, verlängern sich und erlangen nach und nach die vollständige Geschlechtsreife, in welchem Zustande diese Thiere dann als Bothriocephalus nodosus beschrieben worden find. Es finden sich diese Parasiten zu= weilen in folder Menge und auf so verschiedener Stufe der Entwicklung innerhalb bes Darmfanals eines ber genannten Baffervögel vor, bag man im Stande ist, in einer Reihe von mehren Individuen den allmäligen Uebergang von Bothriocephalus solidus bis zum Bothriocephalus nodosus auf das Rlarfte nachzuweisen. Obgleich ich nun die Embryone des Schiftocephalus noch nicht beobachtet habe, fo bin ich bennoch überzeugt, daß dieselben wie bei Bothriocephalus proboscideus, macrocephalus, infundibiliformis u. a. gebildet und mit seche Sornhätchen versehen sein werden; mit hülfe bieser Waffen wird es ihnen gewiß ein Leichtes sein, nachdem sie in's Wasser und von da zu Gasterosteusarten hinübergelangt sind, sich in die Leibeshöhle dieser Fische einen Weg zu bahnen, um hier zu einem Bothriocephalus solidus heranwachsen zu fonnen.

Taen ia solium, deren Kopf man selten zu Gesicht bekommt, bietet an den Gliedern charakteristische Kennzeichen dar, wodurch er vom Bothriocephalus latus leicht unterschieden werden kann. Ich meine nicht etwa den äußeren Umriß der hinteren Glieder, welche bei T. solium länger als breit, bei B. latus breiter als lang sein sollen. Dieses Merkmal kann sehr täuschen, da bei beiden Bandwürmern die Gestalt der Glieder außerordentlich variirt, je nachdem eine Gegend ihres Leibes sich bald mehr in einem contrahirten, bald mehr in einem expandirten Zustande besindet. Am zuverlässigsten kann man die Taenia solium von dem Bothriocephalus latus nach dem Berhalten der Geschlechtsorgane un-

<sup>1)</sup> Mehlis in ber Isis. 1831. S. 71. Taf. II. Fig. 1. und Efchricht in ben Nov. Act. Acad. Caes. Leop. Nat. Curios. a. a. D. Tab. I. Fig. 5.
2) Bgl. Efchricht ebenbas. Tab. I. Fig. 1. u. 2. Tab. II.

<sup>3)</sup> Creplin: novae observationes de entozois. pag. 90.

terscheiden, indem bei dem erstern Bandwurme die gemeinschaftliche Geschlechtsöffnung unregelmäßig wechselnd stets an einem oder andern Seitenrande der Glieder angebracht ist, und der Ilterus eine durch das ganze Parenchyn eines jeden reisen Gliedes sich mit dendritischen Berzweigungen ausbreitende Höhle darstellt, in welcher immer weißliche und runde Eier eingeschlossen sind 1).

Die von den älteren Helminthologen unter dem Namen Taenia cucurbitina beschriebenen selbstständig beweglichen Körper sind nichts Anderes, als die geschlechtsreisen, sich immer einzeln lostrennenden hintersten Glieder der Taenia solium, durch deren Abgang dieser Bandwurm seine Anwesenheit so leicht verstätt. Die weißen runden Eier der Taenia solium besißen in den reisen Gliesdern zwei Hüllen, von denen die äußere sehr zart ist und in einiger Entsernung von der innern Hülle absteht. Diese letztere erscheint bei auffallendem Lichte weißlich, bei durchfallendem Lichte gelblich gefärbt und zeichnet sich durch eine sehr dicke und sein Geste Wandung aus. Zwischen Glasplatten gepreßt berstet dieselbe mit einigem Geräusche unregelmäßig auf, und läßt sehr häusig einen mit sechs Hächen bewassneten runden Embryo gewahr werden, welcher wegen der Dicke der innern Sihülle vorher nicht erkannt werden, welcher wegen der Dicke der innern Sihülle vorher nicht erkannt werden kann. Höchst wahrscheinlich schüßt diese dicke Eischaale den Embryo, nachdem die Eier den Darmskanal des Menschen verlassen haben, möglichst lange vor dem Untergange, was

demfelben bei feinen Banderungen gewiß zu ftatten fommen wird.

Tetrarhynchus. Die zu bieser Gattung gehörigen Thiere ziehen jest wegen ihrer Metamorphofe und ihrer Banderluft unfere Aufmerkfamkeit gang besonders auf sich. Nach Diescher's Untersuchungen sind die in Trigla, Tradinus, Gabus und anderen Seefischen anzutreffenden fleinen Tetrarbunchen anfangs in einem entyftirten trematodenartigen Wurme eingeschlossen, deffen Rufte aus der Sautbedeckung der Filaria piscium hervorgegangen sein foll 2). Wenn nun auch diese lettere Angabe noch eines bestimmtern Nachweises bebarf, fo ift an bem Borhandensein bes trematodenartigen Wurmes, welcher einen Tetrarhynchus als einen Kern umschließt, wohl nicht zu zweifeln. Wie geschickt diese Tetrarbynchen, nachdem sie sich von ihrer Trematoden-Hulle befreit haben, das Parenchym der Fische nach allen Richtungen bin durchwanbern können, erfahren wir aus ben Beobachtungen Diescher's. hatte Gelegenheit, andere Tetrarbynchen das Parenchym von Cephalopoden mittelft ihrer vier Sakenruffel mit ber größten Leichtigkeit burchsetzen zu seben. Leider fehlt noch immer eine vollständige Anatomie der geschlechtsreifen Tetrarhynden, sowie die vollständige Entwicklungsgeschichte derfelben, indem wir weder die Gier noch die Embryonen dieser Parasiten kennen. Gin genaueres Studium der Naturgeschichte der Tetrarbunden, welche bis jest meistens im Parendym und Bellgewebe ihrer Wohnthiere angetroffen murben, murbe gewiß noch mehr höchst intereffante Thatsachen über das Hus- und Einwandern ber Selminthen liefern.

### Cystici.

Ge ist schon mehrmals ber Vorschlag gemacht worden, die Blasenwürmer mit den Bandwürmern zu einer Ordnung der Helminthen zu vereinigen,

Figur viel zu gelb ausgemalt.
2) Bergl. Miescher in bem Berichte über bie Verhandl, der naturf. Gesellsch.
in Basel vom Angust 1838 bis Inli 1840. pag. 25. und meine Anzeige darüber in Biegmann's Archiv 1841. Bb. II. S. 301.

<sup>1)</sup> S. Bremfer: über lebende Würmer im lebenden Menschen. Taf. III. Fig. 10., 13 und 9. Die bendritischen Zeichnungen bes Uterns sind übrigens in der lettern Kigur wiel zu gelb gusgemalt

indem die ersteren, außer ihrem blasenförmig erweiterten hinterleibsende, im übrigen Rörper, besonders in der Bildung des Ropfes ganz mit den Bandwurmern übereinstimmen. Es muß ferner auffallen, daß man in den Blasenwurmern niemals Geschlechtswertzenge antrifft. Diejenigen Theile, welche bei biesen Thieren immer und immer wieder als Gier ausgegeben werden, sind nichts Undered als die im Pareuchyme des Salfes und Leibes eingebettet liegenden Ralfscheiben und Ralkförperchen, welche ein aus concentrischen Schichten zusammengeschtes Gefüge besitzen und bei ben mit Geschlechtsorganen versehenen Ceftoben in derfelben Weise vorkommen 1). Salten wir nun alle diese Berhältnisse zusammen, fo muß man unwillfürlich auf ben Gedanken kommen, die Blasenwürmer seien geschlechtlos gebliebene und ausgeartete Cestoben. Durch genaue Vergleichung des Cysticercus fasciolaris mit Taenien habe ich bereits oben die Identität dieses Schmarogers von Nagethieren mit der Taenia crassicollis, eines Schmarogers des auf diese Nagethiere angewiesenen Raubthieres, festzustellen versucht. Gewiß wird ce mit ber Zeit auch noch gelingen, eine Beziehung ber übrigen Cyfficereen, des Coenurus und Echinococcus zu gewissen Taenien, und der verschiedenen Unthocephalen zu gewissen Tetrarbynchen und bewaffneten Bothriverphalen herauszufinden. Wahrscheinlich verirren sich viele junge Ceftoden bei ihren Wanderungen, und gerathen auf einen unrechten Boden, auf welchem diefelben zwar fortwachsen und fogar an einzelnen Stellen ihres Rörpers durch blasenförmige Auftreibungen wuchernd ausarten, ohne daß aber dabei die Geschlechtswerfzeuge zur Entwicklung gelangen. Aehnliches nehmen wir ja auch an gewissen Pflanzen mahr, welche auf ungeeignetem Boben verpflanzt, üppig enipor schießen, ohne Blüthen und Früchte hervorzubringen. meisten Källen sehen wir aber auch, daß die Organe, in welche sich diese Belminthen wahrscheinlich verirrt haben, und welche nicht zu ihrer Ernährung und gehörigen Entwicklung bestimmt sind, gegen diese Eindringlinge reagiren, um fich ihrer zu entledigen, indem sie plastischen Stoff ausschwißen und damit dieselben umschließen und enkystiren. In dieser Weise abgeschlossen, wachsen die Blasenwürmer wohl noch fort, werden aber mit Ausnahme der Echinoeveeen niemals sich vermehren, sondern stets, ohne Nachkommen zu hinterlaffen, untergeben, es mußte benn, wie bei Cysticercus fasciolaris burch irgend einen Zufall der abgeschlossene Wurm aus seinem Kerker noch zeitig genug befreit und auf einen zur Geschlechtsentwicklung geeigneten Boben übergepflanzt werben konnen. Der Untergang der Blasenwürmer wird entweder mit dem Tode ihrer Wohnthiere eintreten oder schon früher daduch herbeigeführt, daß auf der innern Kläche der Austen des Wohnthieres Eiter abgesondert wird, welcher durch seine Unhäufung nach und nach die Schmaroger erdrückt und mit Gulfe eines häufig hinzutretenden Verkalkungs-Processes tödtet. Man kann bergleichen verödete Ruften, welche oft mit dickem und schmierigem Giter, mit Cholestearin-Tafeln und Ralkeonerementen bicht angefüllt find, als frühere Wohnungen von Blafenwürmern erkennen, indem man bei der mikrostopischen Untersuchung des Inhalts

<sup>1)</sup> Bergl. Tschubi: Die Blasenwärmer 1837. S. 24. Taf. II. Fig. 21. und Gulliver: Observations on the structure of the Entozoa belonging to the genus Cysticercus, in den medico-chirurgical transactions, second series. Vol. VI. Loudon 1841. pag. 1. und on the oval corpuscles of the Cysticercus, in den Proceedings of the zoological society. 1840. pag. 31. Greze (Berf. einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer. S. 399. Taf. 32. A. Fig. 6, 7, 12.) und Batsch (Naturgeschichte der Bandwurmgattung. S. 176. und 195. Fig. 27. und 28.) haben die concentrischen Ninge des Gesüges dieser Kalkförper dei Bandwürmern segar für die Windungen wurmsormiger Embryone angesehen und abgebildet.

berfelben die unvergänglichen Sornhäften des Sakenkranzes und die charakteriftischen aus concentrischen Schichten zusammengesetten Ralkförperchen bes Parenchyms der längst abgestorbenen und gänzlich zerstörten Blasenwürmer leicht beraussindet. Bedenkt man, daß die jungen Blasenwürmer mit denfelben spigen Hornwaffen ausgerüftet sein werden, wie im erwachsenen Zustande, so wird man fich auch recht gut die Möglichkeit vorstellen können, wie diese jungen Beluinthen, deren Stammeltern wir nur noch nicht kennen, gleich den jungen Tetra-rhynchen mittelst ihrer Hornwaffen an Thieren und Menschen aus- und einzuwandern im Stande find. Läßt sich nun hierdurch das Vorkommen von Selminthen an den verborgensten und abgeschlossensten Stellen eines Menschen oder Thieres mit Beziehung auf analoge Thatsachen ganz natürllich und ungezwungen erklären, was bedarf es in folden Källen noch der Unnahme eines eigenthumlichen Entzündungsproeesses, deffen Product sich durch generatio acquivoca zu einem selbstständigen organisirten Wesen, zu einem Thiere erhoben habe. Dennoch wird von Aerzten bei Mittheilungen von Krankheitsfällen, wobei Blasenwürmer im Spiele waren, in der Anamnese häufig hervorgehoben, daß Patient in der Gegend seines Körpers, in welcher sich Blasenwürmer ausgebildet hatten, vor längerer Zeit einen Stoß, Schlag ober eine andere mechanische Verletzung erlitten hätte, und darauf hingedeutet, wie hierdurch wohl ein Entzündungsproceß, deffen Ausgang die Entwicklung eines Blasenwurmes ge-wefen, hervorgerufen worden ware. Auch die Thierarzte leiten die Entstehung ber bei ben Sausthieren fo häufig vorkommenden Blasenwürmer gewöhnlich von einer durch zu nahrhaftes und hitziges Futter ungewöhnlich gesteigerten Plasticität des Blutes ab 1). Wollte man nur forgfältiger nachforschen, was freilich bei biefen meift höchst mühsamen Untersuchungen eine große Ausbauer erfordert, so würde man sich bald überzeugen, daß diese Blasenwürmer nicht als bas Product eines eigenthümlichen Krankheitsprocesses, sondern nach ihrer Einwanderung als die Urfache des in ihrer Gegend eingetretenen Ausschwitzungsproeesses zu betrachten find.

Cysticercus cellulosae kommt in den verschiedensten Geweben des Menschen fast immer entystirt vor. Nur in den Gehirnventrikeln und in den Augenkammern hat man ihn auch frei ohne Kuste angetroffen. Zwischen den Muskeln eingebettet wird die Schwanzblase dieses Parasiten, sowie die ihn umgebende Ruste durch die Längsfaserbundel der Muskeln genöthigt, eine längliche Geftalt anzunehmen, in anderen Organen bagegen, unter ber Pleura, unter dem Pericardium und dem Peritonäum zeigen diese Blasenwürmer mit ihren Ruften gewöhnlich eine kugelige Form; im Gehirne, wo diefer weiche Boden bei dem Fortwachsen der Cysticercen leicht nachgiebt, erreichen diese Thiere oft eine ungewöhnliche Größe, auch nimmt ihre Schwanzblase in diesem Organe bäufig eine gang unregelmäßige, zuweilen burch mehre Ginfchuurungen verunstaltete Form an. Durch diese verschiedenen Gestalten des Cysticerous cellulosac durfte man fich leicht zur Aufstellung einer neuen Species verführen

Lassen 2).

<sup>1)</sup> Den Beebachtungen Hausmann's über die Entstehung einiger solcher Eingeweidewürmer der Handstängethiere, die sich nicht durch Fortpflanzung vermehren, als: Cysticercus cellulosae, Coenurus cerebralis, Echinococcus veterinorum (über die Zengung und Entstehung des wahren weibtichen Gies bei den Sängethieren und Menschen S. 127.) mertt man es sogleich an, daß der Beobachter mit vorgefaßter Meinung die Entstehung dieser Blasenwürmer von einem Entzündungs-Processe ableitet.

2) Der von Dr. Sömmerring (in der Hös. 1830. S. 717.) zuerst beschriebene Chsticercus, welchen Schott (die Controverse über die Nerven des Nabelstranges und

Coenurus cerebralis ist niemals entystirt, sondern stedt unmittelbar in ber Gehirusubstang oder in den Gehirnventrifeln von Biederfäuern. erreicht oft eine außerordentliche Größe und verdrängt bei seinem Beranwachsen alles Gewebe des Wohnthieres um fich ber. Auf der innern Fläche der Körperblase sproffen durch Ruospenbildung eine Menge von Hälfen und Röpfen in Gruppen zusammenstehend hervor, welche sich, wenn fie ausgewachsen find, nach außen umftulpen konnen, aber niemals von ihrer Mutterblafe fich ablofen, fo daß demnach biefer Blasenwurm nach seinem Tobe feine Brut hinterläßt.

Echinococcus hominis. Diefer Blasenwurm, welcher in den ver= schiedensten Organen bes Menschen fast immer entystirt vortommt, ift seiner wahren Natur nach vielfach verkannt worden. Gine Hauptverwirrung haben Diejenigen in der Geschichte Dieses Parafiten hervorgerufen, welche hydatidenartige frankhafte Aushöhlungen eines Gewebes, mithin bloße einfache ferofe Rystenbildungen für Blasenwürmer gehalten haben, obgleich solche Ansten weiter nichts enthielten, als eben nur eine scrofe Kluffigkeit. Man achtete also nicht barauf, daß ein Blasenwurm mit dem Gewebe, in welchem er seinen Wohnsit aufge-Schlagen hat, niemals in einem organischen Zusammenhange steben könne. Da, wo irgend ein Organ von einem enkuftirten Echinococcus hominis bewohnt wird, findet zwischen der Echinococcus-Blase und der Kuste immer nur eine Contignität, niemals eine Continuität Statt. Man kann den von seiner Ryste bicht umschlossenen Echinocens leicht übersehen, wenn man bei dem Deffnen der Ruste die Echinoccus-Blase zugleich mit öffnet. Immer wird man aber in einem solchen Kalle ben ber innern Fläche ber Ryfte bicht anliegenden Blasenwurm mit einer Pinzette wie eine Haut ohne Widerstand fortziehen und sich von der Unwesenheit Dieses Schmarogers überzeugen können. Ein anderes Migverständniß hat Laennec dadurch herbeigeführt, daß er die, keine Brut enthal= tenden Echinococcus-Blasen unter dem Namen Acephalocystis als ganz besondere, von Echinoeoccus verschiedene Besen betrachtete, während ein mit Brut gefüllter Echinoccus hominis von einem feine Brut erzeugenden Echinoceus nicht weiter verschieden ift. Beibe, der trächtige und ber nicht trächtige Echinoeveeus bestehen aus einer mit Waffer gefüllten, losen Blase, an welcher weder an der äußern noch innern Fläche ein Sals und Ropf hervorragt. Die Wandungen dieser Echinococcus-Blase bestehen aus einer matt burchsichtigen, in zahllosen eoneentrischen Lagen bicht aneinander gefügten homogenen Substanz 1), in welcher keine Spur von Faserung mahrzunehmen ift, und wodurch sich eine solche Echinococcus-Blase von allen übrigen Blasenwürmer unterscheidet, da der blasenförmige Leib ber letteren in seinen Wandungen von mannichfaltig sich freuzenden Fafern durchzogen wird. Die innere Rlache einer Echinoeoccus-Blafe ift von einem zarten Epithelium ausgekleidet, unter welchem sich eine bunne Schicht einer feinkörnigen Maffe mit eingestreuten rundlichen Kalfförperchen ausbreitet. Nach dem Absterben eines Echinoevecus treunt fich dieses Epithelium mit der körnigen Schicht los und lös't sich in der von der Echinococcus-Blase eingeschlossenen klaren Flüffigkeit auf, wodurch diese getrübt wird und in der Rube einen weißlichen flockigen Bobensatz fallen läßt. Es kann eine Echinococcus-Blase sehr lange fortwachsen, wobei sie auf Rosten der benachbarten Gewebe

nichts Anderes als der gewöhnliche Cysticercus cellulosae, was anch Leuckart (vergl. Tichudi: die Blasenwürmer. S. 57.) schon vermnthet hat.

1) Die Bande einer solchen Blase haben ans diesem Grunde auf der Durchschnittssfläche ein vielblätteriges Ansehen. Bgl. Bogel's Icones histol. patholog. Tab. XII. Fig. 11. A.

feiner Befage, im Unhange) als eine befondere Species ausgeben möchte, ift gewiß

oft eine anßerordentliche Größe erreicht und die fie umgebende Ryfte zu einer ungeheuren Sohle ausdehnt. Im Inneren einer folden heranwachfenden Echi= nococcus-Blafe erzeugen sich gewöhnlich mehre neue Echinocoecus-Blafen, welche zulett die ganze Höhle der Mutterblase ausfüllen; in jeder dieser Blasen ent-siehen ebenfalls neue Blasen, in diesen wieder u. f. f., so daß zulett viele Generationen des Echinococcus hominis in einander geschachtelt flecken, von welchen die altesten Generationen aus den größten Blafen, die jungsten bagegen aus ben fleinsten Blasen bestehen und diese letteren oft die Größe von Nadelfopfen Deffnet man die Rufte einer folden Edinococcus-Rolonie, fo fturgen bann Maffen von Echinococcus-Blafen in allen Größen barans hervor. In biefer unbegrenzten Vergrößerung und Vermehrung des Echinococcus hominis liegt nun die Lebensgefahr, welcher ein von diesem Echinococcus bewohnter Mensch ansgesetzt ist, indem die Gewebe aller Organe, welche von der sich immer mehr ausdehnenden Ryfte einer zu so furchtbarer Größe heranwachfenden Echinococens-Rolonie berührt werden, durch die Ginwirlung des Druckes vollftändig schwinden 1). Es kann eine folche Echinocoecus=Rolonie in ihrem Wachs= thume unterbrochen werden, wenn ihre Rufte berftet. Im ungunftigften Falle öffnet sich die Kyste in die Brufthöhle, Bauchhöhle oder gar in ein großes Blutgefäß, im gunftigeren Falle mundet die geborftene Rufte in einen Bronchus, in den Magen, Darmkanal oder in das Nierenbecken und die Harnblafe ein. Auf diese Weise können dann die Echinococcon durch huften und Erbrechen, oder mit den Käces und dem Urine entleert werden. Noch günstiger wird der Untergang einer Echinococcus-Rolonie für den von ihr leidenden Menschen ablaufen, wenn ihre Rufte fich an der Dberfläche des Leibes nach angen öffnet, wobei ber Arzt mit der Lanzette zu Gulfe kommen kann. Unter den auf diesen verschiedenen Wegen abgebenden Echinococcen finden sich häufig geborstene ober zerriffene Blasen, welche fich burch ihre umgerollten Rander zu erkennen geben; die Echinococcus-Blasen besitzen nämlich die Eigenschaft, so wie sie verlett werben, ihre Wundränder immer nach außen umzurollen.

In einer Echinocoecus-Rolonie stecken die Blasen meist so dicht aneinandersgedrängt, daß sie ihre runde Form verlieren und an verschiedenen Seiten abgeplattet, gleichsam facettirt erscheinen. Biele Blasen werden von ihren Nachbarn oft ganz zusammengepreßt, so daß sie, indem sich die innere Fläche ihrer Wandungen ganz und gar berühren, einem Ihrglase ähnlich sehen, und mit ihrer conscaven Seite auf den anderen rundgebliebenen Blasen dicht aufsigen. Undere Blasen widerstehen dem Drucke weniger, bersten und reißen dann in Lappen auseinander. Auf diese Weise kann eine Echinococcus-Rolonie sich selbst versnichten und tödten. Der ganze Inhalt der Ryste einer solchen abgestorbenen Echinococcus-Rolonie verwandelt sich nach und nach in eine sulzige Masse, indem die Wandungen vieler zerdrückten Blasen in der ausgestossenen Flüssigseit theils ausgestöft theils ausgesockert werden, während die Wandungen anderer abgestors

<sup>1)</sup> Beldze fürchterliche Zerstörungen der Echinococeus hominis im menschlichen Organismus aurichten kann, dazu liesern die von Bright (observations on abdominal tumors and intumescence, illustrated by some cases of acephalocyst hydatids, in den Guy's hospital reports. nr. V. 1837. pag. 432.) mitgetheisten Fälle einen traurigen Beleg. Eine große Reihe von durch Echinococcus hominis veranlaßten Kranfsheitsfällen haben Barbier (de la tumeur hydatique du soie. Paris 1840., im Auszuge in Froriep's neuen Notizen 1841. Bd. 17. S. 176.) und Arau (mémoire sur les hydatides ou vers vésiculaires de l'encéphale, im Archives générales. T. XII. 1841. pag. 76. und in Schmidt's Jahrbüchern 1842. Nr. II. S. 194.) mitgetheist. Es scheint übrigens, als ob die Entwicklung von Echinococcus-Kolonien in England und Frankreich ganz besonders begünstigt würde.

benen Blafen ein bem geronnenen Eiweiße ähnliches Unsehen befommen. Die Bernichtung und Berödung einer Echinococcus-Rolonie wird noch badurch befördert, daß tie Wandungen der Ryste Eiter nach innen abscheiden, zwischen welchem die Echinococcus-Blasen noch leichter getodtet werden. Ift eine verödete Echinococcus-Rolonie von geringer Größe, so wird sie, durch die Ryste abgeschlossen, Jahre lang ohne Nachtheil von einem Menschen bei sich getragen werden konnen. Solche verobete Edinoevecus-Ryften konnen leicht für mit verbicktem Eiter gefüllte Abscesse angesehen werden, allein eine mifroftopische Untersuchung des Inhalts einer solchen Ruste wird über den wahren Ursprung berselben Aufschluß geben, indem sich die Hornhätchen der früher da gewesenen Echinococcue-Brut zwischen den Eitermassen und Cholestearin- Tafeln leicht ver-Außer ben in einander geschachtelten Blasen ift nämlich jede Echinocoecus-Brut im Stande, noch eine besondere Brut durch Knospenbildung zu erzeugen 1). Diese Brut, welche gewöhnlich für die Köpfe eines Echinococcus gehalten wird, entsteht niemals auf der äußern, sondern immer auf der innern Aläche einer Echinoeocens-Blase, mag sie entweder einsam in einer Auste stecken oder zu einer Kolonie gehören. Ein jedes dieser fälschlich als Echinococcus= Röpfchen angesehenen jungen Echinococeen ist mit vier Sangnäpfen und einem doppelten hakenkranze versehen; hat die Brut diese Organe eingezogen, so stellt sie eiformige Körperchen bar, biejenigen Individuen dagegen, welche Saugnäpfe und hackenkranz hervorgestütt haben, gleichen ganz einem Taenien-Ropfe 2).

Ueber die Entwicklung der Echinococcus-Brut hat sich Folgendes wahrnehmen laffen. Es bilben sich anfangs auf ber innern Fläche einer Echino= cocens-Blase fleine Pusteln burch Erhebung des Epitheliums; Diese Pusteln werben nach und nach blasenförmig aufgetrieben, indem rundliche und biruförmige Körper auf ihrer innern Fläche hervorsproffen. Diese Körper, deren bald mehr bald weniger in einem Blächen hervorsproffen, bekommen einen immer längern Stiel und bilden sich zu Echinococeus-Brut aus. Die Bläschen, in welchen diese Brut zur Entwicklung kommt, schnüren sich häufig von ber innern Fläche der Mutterblase ab, und fallen dann in der Fluffigfeit derselben zu Boben 3). Es haben biefe mit Echinococcus-Brut gefüllten Bläschen gewöhnlich die Größe eines Nadelknopfes. Sind die jungen Echinocoecen in derfelben gehörig entwickelt, fo berften die Bläschen, schrumpfen zusammen und ftulpen ihren Inhalt nach außen um, die jungen Echinococcen figen alsbann vermittelft ihrer Stränge an der verschrumpften Hulle wie um einen Mittelpunkt fest +). Das Berften ber Bläschen kann vor sich gehen, noch ehe sich bieselben von ber Mutterblase abgeschnurt haben, in einem solchen Falle erscheint die ganze innere Kläche der letteren wie mit kleinen Tränbchen besett. Die jungen Echinococcus-Rörperchen haben fich mit ber Zeit von ihren Strängen fo abgegrenzt, daß aus ihrem hinterleibsende die Stränge wie die Schweife aus bem hinterleibe ber Cerearien hervorragen. Weiterhin trennen sich die jungen Echinococcus-Rörperchen von ihren Strängen, welche unmittelbare Fortsetzungen der gebor-

<sup>1)</sup> S. meine Beiträge zur Entwicklungsgeschichte in Burbach's Physiologie

a. a. D. S. 183.

2) Bgl. Bremfer in Meckel's bentschem Archive für Physiologie 1820. S. 292. Fig. 1. u. 3. In bieser Abbildung sind jedoch die Sangnapse nicht gehörig herz vorgehoben.

<sup>3)</sup> S. Chemnitz: de hydatidibus Echinococci Hominis. Fig. 7, 8 u. 9.
4) Gbenda, Fig. 10. und 11. Auch hier find die vier Saugnapfe nicht gehörig angebentet.

stenen und verschrumpsten Bläschen sind, gänzlich los und zwar auf dieselbe Weise, wie sich die Cercarien von ihren Schweisen trennen. Die abgelösten jungen Echinococcen können jest in der Höhle ihrer Mutterblase mittelst hers vorgeschobenen Saugnäpsen und Hakenkränzen frei umherkriechen. Die vollsständig cutwickelten jungen Echinococcen enthalten in ihrem Leibe einzeln zerstreute Kalkkörperchen von der den Blasens und Bandwürmern eigenthümlichen Strues

tur 1), welche ebenfalls schon für Eier genommen worden find.

So deutlich man die Entwicklung diefer Echinoevens-Brut hat verfolgen können, so wenig ist man über die Entwicklung der eingeschachtelten Echinoecocus= Blafen im Rlaren. Durch Theilung der Mutterblafe oder durch Anospenbildung auf der äußern Fläche derfelben, wie man hier und da angegeben hat, geschieht die Bermehrung der Blasen auf keinen Fall. Es bliebe nun noch zu vermuthen übrig, daß sich die jungen Echinococeen nach Abwerfung ihrer hatentranze ausbehnten, ihre Saugnapfe einbuften und fo in fleine Echinococcus-Blasen sich umwandelten, in denen sich dann neue Brut entwickelte. Ich muß freilich gefteben, Diefen Bergang ber Metamorphofe noch nicht direct beobachtet zu haben. Jedenfalls werden die jungen Echinococcen zum Wandern geeignet sein, und wenn es sich bestätigte, daß aus ihnen in den Mutterblafen neue Echinoevecus-Blafen hervorgeben können, fo wurde man mit gleidem Rechte auch annehmen durfen, daß die jungen Echinoccocen durch Fortwandern nach anderen Organen bin oder gar nach anderen Menschen binüber, die Grundlage zu neuen Echinococcus-Rolonien abgeben könnten 2). Db übrigens nicht noch ein besonderer mit Geschlechtswertzeugen versehener Cestode exiffirt, mit welchem die Echinoeveens-Blafen in berfelben Beziehung fteben, wie die Cerearien-Schläuche mit gewiffen geschlechtlichen Trematoden, wird die Beit lehren. In dem Bestätigungsfalle mußten dann die jungen Echinocoecen, nach Abtrennung ihres Stranges, sich nicht in Edinococcus=Blafen, fondern durch Auswachsen ihres Hinterleibes in eine Taenia verwandeln können.

Echinococcus veterinorum, welcher in vieler Beziehung dem Echinococcus hominis fehr nahe steht, erzeugt auf dieselbe Beise, wie dieser junge Echinococcen, doch kommt bei ersterem niemals die Vermehrung der Echi-

nocoeeus-Blasen durch Einschachtelung vor.

#### Infusoria.

Ich vermeide es absichtlich, die Vibrionen und die mit diesen verwandten Infusorien, welche sich in allen gährenden und faulenden thierischen Flüssigteiten, mithin in den meisten natürlichen Ausseerungen, in den Absonderungen von mit der atmosphärischen Luft in Berührung stehenden Geschwüren u. dgl. vorsinden, hier in das Bereich der Betrachtung zu ziehen, da wir zu wenig über das wahre Wesen dieser Gebilde wissen und wir dieselben ihrer Kleinheit wegen mit unseren optischen Wertzeugen nur sehr unvollkommen erreichen können. Ganz anders verhält es sich mit den Trachelinen und den oft außerordentlich großen Opalinen, welche den Darm und besonders die Kloake der geschwänzten und ungeschwänzten Batrachier zu gewissen Zeiten in zahlloser Menge bewohnen.

<sup>1)</sup> Chendas. Fig. 17, 18 und 19.
2) Hierand wird sich bei Blasenwürmern in der Leber und den Lungen das gleichzeitige Borkommen derselben im Gehirne besser erklären lassen, als durch Aran's (a. a. D.) aufgestellten Hypothese, daß die Gristenz von Blasenwürmern in den genannten Organen zu Blasenwürmer-Bildung im Gehirne pradisponire.

Diefe Darmichmaroger, welche feineswege von Ehrenberg mit genugender Genauigkeit unterschieden und beschrieben worden sind 1), verdienen mit einer besondern Aufmerksamkeit auf ihren Lebenslauf verfolgt zu werden, da sie uns gewiß nene Aufschlusse über Entstehung und Berbreitung ber Parasiten geben werden. Es vermehren sich biese Schmaroger-Infusorien burch Lange- und Duertheilung, aber niemals durch Gier. Die Embryone vieler Trematoden find den Infusorien oft so ähnlich, daß man glauben möchte, ein Theil der Schmaroger=Bufusorien fonnte als Glied in die mit Generationswechsel verbundenen Metamorphosen-Reihe eines Selminthen gehören. Einem Jeden, der fich unbefangen mit der Lebensweise und Organisation der Infusorien beschäftigt, muß fogleich ber im Leibe eines jeden Infusorium verborgen steckende Kern auffallen, welcher in den verschiedenen Gattungen und Urten die mannichfaltigfte Form barbietet. Es ift biefer Rern von einer fehr festen Beschaffenheit, nimmt an ben Längs= und Duertheilungen einen wesentlichen Untheil und spielt im Leben der Infusorien eine wesentliche Rolle, auf keinen Fall aber die Rolle eines Hoden, wie Chrenberg behauptet 2). leberhaupt wird man fich Alles beffen entschlagen muffen, was Chrenberg über bie vollkommene Organisation feiner polygaftrischen Infusorien mittheilt, wenn man fich nicht über die mahre Beschaffenheit dieser Geschöpfe in einer steten Illusion befinden und dadurch im Fortschritte des Forschens behindert sehen will. Man muß vor Allem daran festhalten, daß die Infusorien 3) keineswegs die vollkommenen Organismen find, für welche fie Ehrenberg burch gang willfürliche Deutung ihrer inneren Theile fort und fort auszugeben bemüht ift. Die Infusorien bilben die einfachst organisirten Thiere, beren Organisation sich nicht viel über die einer ein= fachen Zelle erhoben hat, indem sich ihre einzelnen Theile ganz ungezwungen auf eine Zellenmembran, einen Zelleninhalt und einen Zellenkern reduciren Ich weiß recht gut, daß ich durch diese Behauptung gegen eine große ziemlich allgemein anerkannte Autorität anstoße, allein bies kann mich nicht abhalten, dasjenige auszusprechen, was mich meine eigenen Untersuchungen seit Jener Kern, welcher anch den parasitischen Infusorien Jahren gelehrt haben. nicht fehlt, geht nach dem Tode der Infusorien und nach ihrer Auflösung nicht zu Grunde, es scheint, als ware er noch zu etwas bestimmt. Bei Euglena viridis kann man sich gang beutlich überzeugen, daß, wenn sich biese Geschöpfe enkystirt haben und ihr Leib innerhalb ber Rysten zerfällt, ber von bemselben eingeschlossen gewesene Kern fortwächst, und nichts weniger einem abgestorbenen Körper ähnlich sieht, sondern ganz das Ansehen eines mit einem Reimbläschen versehenen Dotterkörpers hat. Muß hier nicht ber Gedanke an die Möglichkeit auftauchen, daß bei den parasitischen Infusorien der Kern derselben vielleicht dieselbe Bedeutung habe, wie der Kern der infusorienartigen Embryone von Monostomum mutabile?

<sup>1)</sup> Chrenberg: die Insusthierchen als vollkommene Organismen. Tab. 35.
2) Wgl. bas von mir und Stannius heransgegebene Lehrbuch ber vergleichensben Anatomie. Erste Abtheilung. S. 23.

<sup>3)</sup> Die hochorganisirten Motatorien gehören natürlich nicht zu ben Insuspeien, was Wiegmann, Burmeister, Berthold, Milne Edwards, Grant, Rymer Jones u. A. längst eingesehen haben.

## Unhang.

### Heber Pfendoparafiten.

Bei der Verborgenheit, in welcher die meisten Thierschmaroger leben, bei den sonderbaren Gestalten, welche dieselben häusig darbieten, konnte es nicht sehlen, daß immer neue und neue Formen aufgesunden wurden, was den Tried des Menschen, etwas Neues, noch nie Dagewesenes an's Tageslicht zu bringen, nur noch mehr anseuerte, nach Schmarogern zu suchen und herumzustöbern. Es konnte bei diesem Streben nach dem Nuhme, ein neues Thier, einen neuen Selminthen entdeckt zu haben, nicht ausbleiben, daß viele Uebereilungen und Täusschungen begangen wurden. So viele warnende Beispiele die Geschichte der Helminthen in dieser Beziehung auch darbietet, so fallen dergleichen Irrthümer noch setzt täglich vor; es reichten also die von älteren Helminthologen in besonderen Kapiteln ihrer Schriften zur Schau ausgestellten Pseudohelminthen nicht hin, größere Vorsicht hervorzurusen, vielmehr sah ich mich genötligt, in den seit einigen Jahren herausgegebenen helminthologischen Jahresberichten den Pseudoparasiten einen besondern Abschnitt zu widmen, in welchem jährelich über einige neue Parasiten der Stab gebrochen werden muß.

Es lassen sich diese verschiedenen Pseudoparasiten in drei Rategorien abstheilen. 1) Die erste Rategorie begreift solche Thiere, welche nur zufällig an Orte gelangen, die von Schmarohern bewohnt zu werden pslegen. 2) Eine zweite Kategorie bilden diejenigen Thiere, welche als Bewohner von anderen Thieren aufgesührt werden, von denen es aber gar nicht ausgemacht ist, daß sie wirklich in oder auf anderen Thieren gefunden wurden. 3) Die dritte Kategorie der Pseudoparasiten sind diejenigen Körper, welche, ohne überhaupt nur Thiere zu sein als Schmaroher ausgegeben wurden. Diese letzteren Pseudoparasiti sietitii dienen ganz besonders als Warung, und beweisen, wie schwer mit vorgefaßter Meinung die Wahrheit, die oft klar am Tage liegt, erkannt

werden fann.

1) Was diesenigen Pseudoparasiten betrifft, welche zufällig auf und in andere Thiere gelangen und dadurch mit ächten Schmarohern verwechselt werden, so gehören besonders die Larven von verschiedenen Dipternhierher, welche in verwechsen thierischen Substanzen leben und diese verzehren. Dergleichen Larven werden leicht als kleine Maden mit faulem Käse, mit verdorbenem Schinken und anderen kalten Fleischspeisen, auch wohl mit faulen Vegetabilien, z. B. mit Kohl während der heißen Jahredzeit von Menschen verschluckt. Unter gewissen Umständen leben diese verschluckten Fliegenmaden im Darmkanale fort, werden aber später, wenn sie herangewachsen sind, einen zu starken Neiz ausüben und ausgebrochen werden oder mit dem Stuhlgange abgehen. In densenigen Fällen, in welchen die wahre Abstanmung dieser zufälligen Schmaroher von den Beobsachtern geahnet wurden und sachverständige Entomologen zur Bestimmung dieser Maden um Nath gefragt wurden, sind diese Thiere als die Larven von Sarcophaga carnaria, Musca vomitoria, domestica, stabulans, Anthomyia scalaris und canicularis erkannt worden 1). Die sußlosen

<sup>1)</sup> Eine große Reihe von hierhergehörigen Beobachtungen hat Hope (on insects, occasionally found in the human body) in den transactions of the entomological society. Vol. II, pag. 266. zusammengestellt, denen ich noch die durch Roch (in Am=

Larven der beiden zuletzt genannten Fliegen erregen im Mastdarme des Menschen gewöhnlich ein sehr unangenehmes Jucken, indem der Rücken und die Seiten ihres geringelten Leibes mit steisen hornigen Dornen besetzt sind 1). Die Schmeißsliegen, welche sehr leicht von stinkenden Ohren- und Nasenaussstüffen, von eiternden und brandigen Geschwüren u. s. w. angelockt werden, wissen ihre Eier in die Nähe dieser Eiterheerde anzubringen, so daß die auszgeschlüpften Maden sehr leicht zu diesen ihnen reichliche Nahrung bietenden Stellen gelangen können 2). Schwieriger läßt sich das Borkommen dieser Fliegenlarven in der Harnishre und der Harnblase erklären, da es den Fliegen wohl nicht so leicht gelinzen dürste, in diesen Theil der Harnwege ihre Brut abzusehen, indem die enge Mündung der Harnröhre doch gewöhnlich unter Kleisdungsstücken und Bettdecken verborgen gehalten wird. Ich glaube übrigens, daß man sich in vielen Fällen auch ganz unnütze Mühe giebt, sich das Hineinschlüpfen der Fliegenlarven in die Harnwege erklären zu wollen, da sie vielleicht niemals darinnen gewesen sind. In mehren Fällen, in welchen Aerzte über sogenannte Urinwürmer berichten, hat sich später ergeben, daß leichtgläubige Aerzte theils absichtlich hintergangen worden waren, theils irrthümlich Würmer,

mon's Monatsbericht für Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie, Bt. I. Hft. 6. 1838. S. 642.) mitgetheilten Fälle von Inseeten-Larven im menschlichen Darmkangte hinzuffige. Vergl. ferner die von Lisse erzählte storia di grave assezione intestinale susseguita dall' evacuazione di una particolare specie d'insetto nello stato di larva, in

ber Gazetta medica di Milano. 1843. pag. 305.

2) Hier ließe sich eine große Zahl von Beispielen anführen, von denen felgende genügen mögen. Fliegenlarven im änßern Gehörgange von mit stinkender Oterrhõe behafteten Menschen wurden beobachtet von Voigt (Medicinische Central-Zeitung. Berlin 1837. S. 674.), Troschel (Medicinische Bereins-Zeitung. Berlin 1838. S. 35.) und Thienemann (Provincial-Sanitätsbericht des Königl. Medicinal-Collegiums zu Königsberg. Für das erste Semester 1842. S. 49.) Bei einem von Wohlsahrt (observatio de vermibus per nares excretis. Ilalae 1768.) beobachteten und einem andern in Froriep's neuen Notizen (Bd. 4. 1837. S. 152.) mitgetheisten Falle rührten die aus der Nasenhöhle entseerten Larven von Sareophaga earnaria her. Mehre ähnliche Fälle eitert nech Tiedemann a. a. D. S. 19. Einen höchst ekelhaften Cindruck machen die beiden Beobachtungen, in welchen eine Menge sedertielbieke Fliegenmaden bei einem an Augensider-Entzündung leidenden Knaben in der einem Thränengrube und bei einem an Augensider-Entzündung leidenden Knaben in der einem Thränengruben hatten (k. Medicinische Bereinszeitung 1842. S. 221. und 1844. S. 175.). Am häusigsten sinden sich die Schmeißfliegen-Larven in Geschwüren und Absechen der Haufen in der Saut ein (vgl. Murray: de vermibns in Lepra obviis. Gottingae 1769.), we dann diese Thiere aus Unsenntniß schon oft sür Destrus-Larven gehalten worden sind set vermidnen oben eitirten Fall von Detaviane).

<sup>1)</sup> Bgs. Bouch'e: Naturgeschichte der Insecten. 1834. S. 89. Taf. VI. Fig. 3. u. 7. In dem Albbitdungen, welche Bateman (an account of the larvae of two species of Insects discharged from the human body.) in the Edinburgh medical and surgical Journal. Vol. 7. 1811. pag. 41. Fig. 3. u. 4. und Jenhus (notice of a ease in which the Larvae of a Dipterous Insect, supposed to be the Anthomyia canicularis Meig. were expelled in large quantities from the human intestines) in the transactions of the entomological society. Vol. II. pag. 152. Pl. XV. Fig. 1—9. gesiesert hat, extenne ich deutlich die Larvae der obengenannten Anthomyien. Ich selbst besitze verschiedene Larven in meiner Sammlung, welche in drei verschiedenen Fällen als Pseudoparasiten des Menschen betroffen wurden; in dem einen Falle waren die Larven von einem Patienten des Herrn Prosessor Cloner in Königsberg ansgebrochen, in den beiden anderen Fällen waren dieselben nach der Versicherung des Herrn Dr. v. Duisburg und Klinsmann von zweien Patienten in Danzig mit dem Stuhlgange entleert worden. Die ganze Form, sowie die gesiederten Seiten= und Rückenstacheln, und die beiden getrennt stehenden gestielten Athemröhren auf dem letzten Körpersegment, sassen es außer Zweisel, daß dieselbe der Anthomyia eanicularis oder sealaris angehörten.

welche zufällig in ben gelassenen Urin gerathen waren, als mit bem harne wirklich abgegangen betrachtet hatten 1). Wie leicht können nicht die Inseeten-Larven, welche an uureinlichen Orten und auf Abtritten anzutreffen find, ober welche in altem Solze und Sausgeräthe leben, in Nachtgeschirre und Nachtftühle gerathen; von folden Pseudoparasiten wird weiterhin noch die Rede sein. Es muß hier wieder den meiften Beobachtern folder Fälle der Borwurf gemacht werden, daß fie weder bei ber Beschreibung noch bei der Bestimmung von dergleichen Würmern einen Sachkenner zu Rathe ziehen. hatten Jördens und Schrader einen tüchtigen Entomologen zur Seite gehabt, so hatte weber Ersterer verschiedene mit dem Rothe abgegangene Allegenmaden als zwei neue Helmintheu-Arten beschrieben 2), noch Letterer angeblich mit dem Urin entleerte Dipteren-Larven für schneckenähnliche Thiere gehalten 3). Auch die neuerdings von Mayer unter dem Namen Acauthosoma chrysalis als neues Entozoon beschriebenen schwärzlichen Würmer, welche derselbe am Magen ber Rana esculenta zwischen den Platten des Peritonäums mehrmals angetroffen hat 4), find ebenfalls nichts Underes als Pfeudoparasiten, sie flimmen in Farbung, Gestalt und Organisation gang mit ben Larven von lebendig gebärenden Tachinien überein 5).

Es sind diese Larven, nachdem die Frösche verschiedene vivipare Tachinarien verschluckt hatten, aus dem Uterus dieser Dipteren hervorgekrochen und haben sich instinktmäßig, statt durch die Haut von Naupen, durch die Magenwandungen der Frösche hindurchgearbeitet, wobei ihnen ihre hornigen Kiefern und die aus nach hinten gerichteten Stacheln zusammengesetzten Leibesgürtel

febr zu ftatten gekommen find.

Von anderen Insecten, welche zufällig in den Magen des Menschen geslangen und sich dort ernähren können, ist noch die Raupe von der Aglossa pinguinalis arzuführen, welche sich in Schmalz, Butter, Speck und anderen fetten Substanzen aushält und in Speisekammern nicht selten angetroffen wird. Wie leicht diese Raupe mit ihren Futterstoffen verschluckt werden könne, geht aus

2) S. Jördens, Entomologie und Helminthologie. Bb. II. S. 29. Ascaris stephanostoma. Tab. VII. Fig. 5-8. und pag. 30. Ascaris conosoma Tab. VII. Fig. 9-12. Bergl. auch Bremser: über lebende Würmer im lebenden Menschen.

S. 262. und die Titelvignette.

3) S. Rust's Magazin. Bb. 19. 1825. S. 487. und Bb. 21. 1826. S. 67.
4) S. Maher (Acanthosoma chrysalis, ein neues Entozoon) in dem medicinisschen Correspondenzblatt rheinischer und westphälischer Aerzte. Bb. 3. 1844. Nr. 5. und

<sup>1)</sup> In den medicinischen Zeitschriften werden eine Menge Beobachtungen von Urinwürmern mitgetheilt, von demen einige gewiß in die zweite Kategorie der Psendoparasiten gehören. Bergl. Ruyschii thesaurus anatomicus primus. pag. 32. Tad. 3. Fig 5. Tulpii obscrvationum medicarum Lid. II. Cap. 50. ct 51. Tad. 7. Fig. 2. et 3., in der ersten (Fig. 2.) von Tulpins gestieferten Abbisdung wird man wieder die Larve von Anthomyia canalicularis gewahr. S. ferner Bateman a. a. D., Bolf (in der medicinischen Bereins-Zeitung. 1834. Nr. 21. Beilage), Brandis (in Casper's Bochenschrift. 1835. Nr. 43. S. 683.) und Owen (in den Annals of natural history. VI. 1841. pag. 483). Endlich hat Pommer Bieles über Harnblasenwürmer (in der schweizerischen Zeitschrift sur Natur und Heilfunde, Bd. 2. 1837.) zusammengestellt.

in Müller's Archiv. 1844. S. 409. Taf. X. Fig. 5—8.

5) Wer irgend Tachinarien-Larven näher betrachtet hat, wird sogleich in dem von Mayer abgebildeten Acanthosoma chrysalis eine ähnliche Larve erkennen. Das doppelhatige Horngebilde, welches Mayer für einen Penis halten möchte, ist nichts Ansberes, als der Kieferapparat am Vorderleibsende. Schon die Richtung der Stacheln an den zwölf Gürteln des Leibes, welche an ähnliche Gürtel der Destrus-Larven erinenern, hätten Mayer darauf ausmerssam machen können, welches Körperende das vorzbere, welches das hintere an diesen Thieren ist.

Rolander's Mittheilung hervor, welcher versichert, bei dem Effen icon mehrmals diefe Raupen der Fettschabe in den Löffel und Mund bekommen, aber noch zur rechten Zeit vor bem hinunterschlucken bemerkt zu haben 1). Schon Linnee bemerkt von diesen Raupen, daß sie im Magen des Menschen große Beschwerden verursachen könnten, beruft sich aber babei auf feinen bestimmten Kall 2). Dagegen theilt Robineau Desvoidy einen forgfältig beobachteten Fall mit, in welchem die von einer Frau ausgebrochenen Larven für die Raupen einer von der Aglossa pinguinalis verschiedenen Fettschabe erklärt werden 3). Db biese mit dem Namen Agl. intestinalis bezeichnete Schabe aber wirklich von der gewöhnlichen Fettschabe verschieden ift, muß ich dahin gestellt sein laffen. In einem andern von Ebermaier in Duffeldorf mitgetheilten Falle scheinen nach der Bestimmung des Prof. Goldfuß ebenfalls Raupen der Aglossa

pinguinalis ausgebrochen worden zu sein 4/.

2) In Bezug auf Diejenigen Pseudoparasiten, welche angeblich von Menschen abgegangen sein follen, aber wohl niemals im Inneren eines Menschen sich befunden haben, ließe sich eine kaum zu übersehende Reihe von Beispielen zusammenstellen. Ich will zwar nicht in Abrede stellen, daß bier und da einzelne in solchen Beispielen aufgeführte Pseudoparasiten durch Niesen und Erbreden ober mit dem Stuhlgange und Urine wirklich entleert worden sind, indem sich allerdings bei einem im Freien schlafenden Menschen ein in Schlupfwinkeln verborgen lebendes Infect, 3. B. eine Seolopendra, in die Rase und Mundhöhle verirren fann 5), und indem bei haftigem Effen von Dbst die in diesen Früchten wohnenden Insecten oder mahrend bes Trinkens aus unreinem Waffer verschiedenes Gewürm, ja ich will zugeben, fleine Batrachier-Larven verschlickt werden können. Auf feinen Fall werden aber bergleichen als Gier oder junge Larven verschluckte Insecten und Batrachier im Magen und Darm eines Menschen sich weiter entwickeln und Monate ober gar Jahre lang lebendig verweilen

1) Rolander (Beschreibung einer glatten Ranpe mit sechszehn Füßen und ge-

Annales des sciences naturelles. T. VI. 1836, pag 376. Sur des chenilles qui ont vécu dans les intestins de l'homme, qui y ont subi leur mue et qui en ont été

expulsées vivantes par l'estomac.

genaue Bericht über eine burch ben Mund eines Schlafenden Mannes in beffen Magen

hinabacichlübste Vipera Berus.

theilten Gelenken, welche von allerlei Hansunannskoft lebt) in den Abhandlungen der Kön, schwedischen Akademie auf das Jahr 1755. Jan. bis März. Ar. IV. Tab. II.

2) Linnaei Fauna Suecica, 1761. pag. 351. Nr. 1350. und Systema naturae. Edit. XII. 1767. T. I. pag. 882. Nr. 336. Hier heißt es: habitat in pinguibus, Butyro aliisque frequens, intra domos et culinas; rarius in ventriculo humano, inter vermes pessima. Bontoppidau hat in seiner Naturhistorie in Danemark. 1765. S. 221. Nr. 64. dieselbe Bemerkung dem Linude wohl nur nachgeschrieben.

2) Bergl. L'Institut. 1836. Nr. 179. pag. 334. und Nr. 189. pag. 427. Ferner

<sup>4)</sup> S. Medicinische Bereins-Zeitung. 1835. Nr. 27. S. 121. Vielleicht gehört auch ber Fall hierher, in welchem nach Wurmzufällen und gebrauchten anthelminthischen Mitteln bei einem Madchen mit bem Stuhlgange abgestorbene Infecteularven abgingen, die von Dr. Kraft aus Durlach als spannerartige Raupen beschrieben werden find (in den medicinischen Annalen. Heidelberg. 1839. Bd. V. S. 64. oder in Schmidt's Jahrbüchern. 1840. Bd. 25. S. 192). Wie aber Keferstein (a. a. D. S. 83.) die Raupe von der länge eines Mittessügers, welche nach der Mittheilung des Fulvins Angelinus (de verme admirando per narcs egresso. Ravennae 1610.) einem Manne beim Schneuzen aus der Nase abgegangen, für die Nanpe der Aglossa pinguinalis erklären kann, begreise ich nicht, während sie Kirby und Spence (Einleistung in die Entowologie Bb. I. S. 146), auf welche sich Keferstein beruft, ebenso wie Tiedemann (a. a. D. S. 25.) ganz unbestimmt gelassen haben.

5) Vergl. Tiedemann a. a. D. S. 11. In den nnerhört seltenen Fällen gehört der von Mundt (in Nnst's Magazin. Bd. 53. 1839. S. 491.) mitgetheilte sehr genzus Rericht über eine burch den Mund eines schlassenen Mannes in desten Magazin.

fonnen. Bei allen folden Erzählungen, wo eine Menge ber verschiedensten Infecten, Larven, Affeln, Spinnen, Gewürme, eine große Zahl von Schnecken, Fröschen und Salamandern im lebenden Zustande ansgebrochen oder mit den Faces ausgeleert worden fein follen, muß fogleich der Gedanke an einen unabsichtlich vorgefallenen Frethum oder an einen absichtlich gespielten Betrug erwachen, wenn man weiß, wie schwer es oft bei der forgfältigsten Pflege gelingt, alle diese Thiere, von ihrem natürlichen Aufenthalte entfernt, ohne ihre gewohnte Nahrung längere Zeit hindurch munter und wohlgenährt zu erhalten. Es widerstreitet allen sonstigen über diese Thiere gemachten Erfahrungen, daß dergleichen Thiere, welche entweder stets frisches Wasser, oder frische Luft, einen bestimmten Grad von Feuchtigfeit, oder gar Trockenheit und niedrige Temperatur in ihrer Umgebung verlangen und zuweilen auf ein ganz bestimm= tes Jutter angewiesen sind, ohne alle diese zu ihrer Existenz nothwendigen Er= fordernisse in einem menschlichen Magen bei 29 - 30 Wärmegrade R. Tage lang, und wohl Monate und Jahre lang ausdauern und heranwachsen können.

Durch Täuschung und Irrthum verführt, hat man verschiedene Thiere, welche ihrer ganzen Organisation und Lebensweise nach niemals im Blutgefäß= systeme, niemals in den harnwegen und dem Darmfanale des Menschen vorfommen können, als Samatozoen, Urinwurmer ober Intestinal-Parasiten angeseben; offenbar maren biefe Weschöpfe in die Befäße oder Beschirre, welche zur Aufnahme von Aberlagblut, Urin ober Fäees dienten, durch Zufall hineingerathen. Folgende Källe rechne ich hieher. Gehr viel Auffehen machten vor einigen Jahren die von Bufbnan beschriebenen Würmer, welche in dem Benenblute eines Knaben eine Stunde später, nachdem daffelbe gelaffen worden war, zum Vorschein kamen 1). Sie wurden von dem Naturforscher Rhind als die Larven der Tipula oleracea erklärt, womit ich nicht einverstanden bin, indem die von Bufbnan gelieferte Abbildung jenes Burmes vollkommen mit den rothen Chironomuslarven?) übereinstimmt, welche in stehendem Wasser, namentlich in Regenwaffer, so häufig angetroffen werden. Gin anderer Wurm wurde in dem Aderlagblute einer Frau gefunden, nachdem daffelbe einige Stunden in einem Becken gestanden hatte. Nach der Abbildung Dieses hämatozoon zu schließen, ist daffelbe nichts Anderes, als eine Piscicola geometra gewesen3). Wahrscheinlich sind auch jene planarienartigen Würmer, welche bei einem Anaben furz nach genommenen Flugbade an einem verletzten und blutenden Hautgefäße des Schienbeins äußerlich anklebten, keine Hämotozoen, sondern Bewohner des Fluffes gewesen 4). Später will Delle Chiaje Diese von Treutler unter dem Namen Hexathyridium venarum beschriebenen Bürmer durch zwei Fälle als Hämatozoen des Menschen bestätigt gesehen haben 5), was aber meine Bedenken nicht beseitigen kann, ba bis jest noch keine genaue Beschreibung dieser angeblichen Parasiten gegeben worden ist. Unter den sogenannten Urinwürmern befinden sich viele Thiere, deren wirklicher Ab-

<sup>1)</sup> Bushnan: the history of a case in which animals were found in blood drawn from the veins of a boy. London 1833. Bergl. auch Froriep's Notigen. Bb. 40, 1834, S. 259.

<sup>2)</sup> Bergl. Reammur: mémoires pour l'histoire des Inseetes. Tom. 4. pag. 179. Pl. 14. Fig. 9—12.

<sup>3)</sup> S. Frantische Sammlung. Bb. 8.-1768. S. 322. Fig. 2., verglauch Schmitz:

de vermibus in circulatione viventibus, pag. 12. Fig. 19-20.

4) S. Trentler: observ. pathol. anat. a. a. D. pag. 23. Tab. IV. Fig. 1-3. vergl. auch Schmit; a. a. D. S. 13. Fig. 14—16.

<sup>5)</sup> Bergl. Frice u. Oppenheim's Zeitschrift für die gesammte Medicin. Bo. VII. 1838. S. 99. und Froriep's neue Notizen. Bb. IV. 1838. S. 245.

gang mit dem menschlichen Urine niehr oder weniger als problematisch angefeben werden muß, da hier zu leicht Täuschungen stattfinden können. Möchte boch jeder Arzt Alles das recht beherzigen, was der brave Bremfer in feiner bumoristischen Weise über ben von Brera als Cereosoma beschriebenen neuen Urinwurm ausgesprochen, ber sich in bem Nachtgeschirre einer alten Frau vorgefunden hatte, und nichts Underes als bie bekannte, auf Abtritten so häufig anzutreffende geschwänzte Larve der Eristalis tenax gewesen war 1). Ich besitze eine mir als Urinwurm überlieferte sechsfüßige Made, welche bei genauer Untersuchung sich ganz bestimmt als die Larve von Clerus formicarius berausstellt2). Es stellt dieser Räfer sowohl als ausgebildetes Infeet, wie als Larve, ben Borfen- und Nagekäfern nach, und wird nicht felten in Säufern und 3immern angetroffen, wo er wahrscheinlich die im hölzernen Hausgeräthe wohnenden Unobien auffucht. Wie leicht fann bei dieser Gelegenheit jene Clerustarve in ein Nachtgeschirr ober Uringlas herabgefallen sein. Der von Curling beschriebene Dactylius aculeatus, welcher von allen befannten helminthen auffallend abweicht, und allem Auscheine nach zu den Lumbrieinen gehört, ist wohl auch nur zufällig in ein Uringlas gerathen, zumal da ihn Curling als Urinwurm aus dritter hand erhalten hat3). Mir ift es noch fehr gut im Gedächtniß geblieben, daß mir bei meiner frühern Unwesenheit zu Königoberg herr Profeffor v. Baer ein Glaschen mit Larven und Rafern des Ptinus fur zeigte, welche ihm von einem praktischen Arzte als etwas sehr Merkwürdiges übergeben worden waren, indem diese Thiere von Zeit zu Zeit einem Patienten mit den Faces abgegangen fein follten. Bei weiterem Nachspuren hatte fich bier ergeben, daß der Nachtstuhl, deffen fich jener Patient bediente, mit einem ledernen und zerriffenen Polster bedeckt war, in welchem eine Kolonie des Ptinus fur hauf'te, und daß bei dem Schliegen des Nachtstuhles einige dieser Infecten von bem Deckel auf die Fäces herabgefallen waren.

Eine andere Reihe von Fällen, in welchen die verschiedenartigsten Thiere ausgebrochen worden sein sollen, beweis't weiter nichts, als daß es verschmisten Personen gelungen ist, ihre leichtgläubigen Aerzte zu hintergehen. Es werden gewöhnlich die nächsten besten Insecten, Spinnen, Würmer u. s. w. zusammengerafft und in einer Waschschüffel oder einem Nachtgeschirre als ansgeleert vorgezeigt, und wenn der Arzt vielleicht ungläubig den Kopf dazu schüttelt, so überwinden dergleichen betrügerische Menschen sogar den Esel, den sie sonst vorsolchen Thieren haben, und verschlicken dieselben kurz vor Ankunst des zweiselnden Arztes, um vor seinen Augen die unerhörten Parasiten lebendig auszubrechen, und so das Interesse und die Ausmerksamseit des ärztlichen Publikums auf sich zu ziehen. Am bekanntesten ist jener Betrug geworden, welchen eine

<sup>1)</sup> Bremfer: über lebende Bürmer. a. a. D. G. 264. und die Titelvignette.

<sup>2)</sup> Ich verbanke diese Larve Herrn Prof. Vogel in Göttingen, welchem sie von einem Arzte als Urinwurm überliefert worden war. Vergl. Rapeburg: die Forste insecten. Th. 1. S. 33. Taf. I. Fig. c. Die rothe Farbe, welche dieser Larve im lebens den Justande eigen ist, war natürlich bei meinem Cremplare durch die Flüssigkeit, in welcher sie ausbewahrt wurde, längst ansgezogen.

<sup>3)</sup> Curling: on the Dactylius aculeatus. Case of a girl, who voided from the urethra a number of entozootic worms not hitherto described, in the medicochirurgical transactions. Vol. 22. 1839. pag. 274. Fig. 1—6. Bergl. Froriep's neue Notizen. Bb. 13. 1840. S. 33. u. 346. und meine Bemerkungen in Biegmann's Archiv. 1840. Bb. 2. S. 187., in welchen ich bas Thier ben Naiben verwandt erklärte, während Henle (Zeitschrift für rationelle Mediein. Bb. 3. Ht. 1844. S. 27.) ben Burm zu seiner neuen Gattung Euchyträns rechnet.

Francusperson bem gelahrten Dfiander in Göttingen gespielt hat 1). Ginen ähnlichen Zusammenhang hat gewiß die von Pickel erzählte Krankengeschichte, in welcher ein Frauenzimmer innerhalb 11/2 Jahren 340 Larven, Puppen und Rafer des Blaps mortisaga durch den After, und über 700 durch Erbrechen ausgeleert hat, wobei derfelben noch Tausende von Fliegenlarven abgegangen sind 2). Einen Fall theilte Sander als wirklichen Betrug mit, ben eine Person mit dem Ausbrechen von lebenden Froschen begangen hat3). Eine sonderbare by= sterische Monomanie lernten wir durch Lope; kennen, in welcher ein Frauenzimmer sich immer von Zeit zu Zeit Spinnen unter die Angenlider schob, um sich dieselben von ihrem Arzte hervorziehen zu lassen. Das foll man aber zu den Beobachtungen fagen, nach welchen Eidechsen und Salamander im menschlichen Darmkanale Jahre hindurch frankhaste Zufälle erregt haben sol= Ien 5)? Unter folden vorausgegangenen Ersahrungen konnte es freilich nicht fehlen, daß man es fogar fo weit zu bringen fuchte, in merkwürdigen Krantbeitsfällen die Anwesenheit von Salamander- ober Froschlarven im Darmfanale zu diagnosticiren 6). Es ist fast unglaublich, wie sich Aerzte in folchen Fällen oft die lächerlichsten Marchen aufbinden laffen; waren sie nur irgend mit der Naturgeschichte ber Thiere befannt, so würden sie sogleich den Irrthum ober gar ben Betrng abnen, und fich nicht mit ber febr verbrauchten Erflärung bernhigen, daß durch die gesteigerte Bildungsfraft sich in einem menschlichen Magen mittelst ber generatio aequivoca, welche immer willig sich zu Allem gebrauchen läßt, Salamander, Frofche und Eidechsen erzeugen können 7). Wollte man nur bei biefen verschiedenen angeblichen Pfendoparasiten ben Berdauungs= apparat derfelben genau untersuchen, so wurde man in dem Magen und Darm= tanale diefer oft gang gut genährten Pfeudoparafiten die ihnen naturlichen Futterftoffe vorfinden, welche sie noch kurz vorher, ehe fie Gegenstand des Irrthums

<sup>1)</sup> D siander (Krankengeschichte einer Frauensperson, welche verschiedene Insecten, garven und Würmer durch Erbrechen und Stuhlgang von üch gab): in den Denkuntzigseiten für die Heilfunde und Geburtshülfe. Bd. I. 1794. S. 1. Taf. I. Es ist charafteriftisch für dieses Weib, daß, als ich im Jahre 1825 in Göttingen studirte, dasselbe in einem Alter von 70 Jahren sich mit wichtiger Miene gegen mich rühmte, diesenige Person zu sein, über welche ein Buch gedruckt werden sei.

2) Froriep's Notizen. Bd. 9. 1824. S. 48., aus den Transactions of the association of Physicians in Ireland. Vol. IV.

Casper's Wochenschrift. 1834. Dto. 39.

<sup>1)</sup> American Journal of medical sciences. July 1843., im Auszuge in Oppenstein's Zeitschrift für die gesammte Medicin. 1844. Zuli. S 402.

5) In Frice's und Oppenheim's Zeitschrift. Bb. 12. 1839. S. 522 theilte Luroth die Geschichte einer Krankheit mit, welche durch den vierjährigen Ausselle. enthalt eines lebenben Salamanbers im Darme eines Mabchens vernrfacht worben fein foll. Rach Bernftein's Mittheilungen (in Casper's Wochenschrift, 1834. No. 26. oder Schmibt's Jahrbucher. 1835. S. 179.) foll eine Lacorta agilis eilf Jahre lang im Magen einer Fran herumziehende Schmerzen verursacht haben. Anger ahn= lichen alteren Geschichten, welche Dfiander (a. a. D.) zusammengestellt hat, liefert bie neueste Zeitungeliteratur noch eine Denge von Beispielen ausgebrochener Gibechsen, Frosche ober mit bem Stuhlgange abgegangener Reptilien und nachter Schnecken. Bgl. bie medicinische Vereinszeitung. 1837. No. 5. S. 23., Schmidt's Jahrbücher. 1840. Br. 26. Hrt. 2., und 1843. Br. 40. S. 308., Würtemberger Correspondenzblatt. 1842. Br. 12. Nr. 7., Heivelberger medicinische Annalen. 1839. Vr. 5. S. 468.

b) In bem Bürtemberger Correspondenzblatt. 1841. 26. 11. No. 44. erzählt Sten = bet in Eflingen einen merkwürdigen Rrantheitsfall mit ber Bermuthung, daß ber babei betheiligte Patient Salamander= oder Froschlarven bei fich haben muffe.

<sup>7)</sup> Bergl. das Raisonnement, welches Höfling zu Fulda über den von ihm beobachteten Fall eines ausgebrochenen Triton palustris ausspricht (Casper's Wochenschrift. 1834. Mr. 27. n. 28., ober Schmidt's Jahrbucher. 1835. S. 179.).

vder Betrnges geworden sind, gefressen haben; man würde in den ausgebrochenen Regemvürmern den mit Sandkörnern vermengten Humus, in den Raubkäsern die Trümmer der verzehrten Insecten, in den Pflanzen und Holz fressenden Insecten und Larven die Pflanzenzellen und Holzsassen, in den Froschlarven
ihr Pflanzensitter, und in den jungen oder erwachsenen Fröschen, Salamandern
nud Sidechsen die verschluckten Käser, Fliegen, Würmer u. s. w. deutlich aufsinden, was ein ganz anderes Licht auf derzleichen wunderbare Geschichten
wersen müßte. Es ist mir nicht erinnerlich, daß in solchen Fällen der Verdanungskanal der Psendoparasiten sorgkältig untersucht worden wäre.

3) Unter den Pseudoparasiti sictitii sinden sich die sonderbarsten Gegenstände vor, welche als Schmaroperthiere beschrieben und getauft worden sind; die meisten sind längst der Bergessenheit übergeben, und so wäre es vielleicht angemessen, sie nicht noch einmal aus ihrer Verborgenheit au's Licht zu ziehen, indessen glaube ich, daß es nichts schadet, von Zeit zu Zeit an die verschiedenen in dieser Beziehung begangenen Mißgriffe zu erinnern, um dadurch die Vorsicht der Natursorscher stets rege zu erhalten und so neuen Verirrungen vorzubeugen. Es mag zu diesem Zwecke ausreichen, solgende Pseudoparasiten in das Gestätzts zu wesen

dächtniß zu rufen.

Sagittula hominis, welche von Baftiani beschrieben wurde, ift wohl nichts Anderes, als ein verschlucktes und mit dem Stublgange abgegangenes

Bungenbein von irgend einem Bogel gewefen 1).

Diceras rude Rud. oder Ditrachyceras rudis Sultz., welches zweimal am helminthologischen Horizonte auftauchte, wurde jedesmal als der unverdaute Same genossener Maulbeeren aus der Helminthologie zurückge-wiesen?).

Diacanthus polycephalus Stieb., murde von Rudolphi als ein

burch den Stuhlgang entleerter Rosinenstengel anerkannt3).

Acrostoma Amnii, am Umnion ber Rühe gefunden 4), gehört gewiß

Bergl. Dies in g (Ditrachyceras rudis Sultz., ein Pseudohelminth) in der österreichischen medic. Wochenschrift. 1841. Nr. 50. S. 1177.

3) Stiebel (Dyacanthus polycephalus, ein Zutestinaswurm des Menschen) in Meckel's deutschem Archiv. Bd. III. 1817. S. 174. Tas. 3. Fig. 1 – 5., und Rudolphi: Synopsis entozogrum. pag. 184., oder Vremser: über sebende Würmer.

S. 267., nebft ber Titelvignette.

4) Lefanvage (mémoire sur l'Acrostome, nouveau genre de vers vesiculaires) in ben Annales des sciences naturelles. T. 18. 1829, pag. 433. Pl. XI. B.

<sup>1)</sup> Istoria medica illustrata con reflessioni sopra un animale bipede evacuato par secesso in cardialgia verminosa del dottore Annibale Bastiani, Bergl. Atti dell' Academia delle scienze di Siena. Tom. VI. 1781. pag. 241. Tab. XII. Fig. 3—4., vver Blumenbach's medicinische Bibliothef. Br. I. S. 86. Tab. I. Fig. 1—2., Lebloub's Atlas. a. a. D. S. 69. Bl. XV. Fig. 19. Lamarck: histoire naturelle des animaux sans vertebres. T. III. 1840. pag. 638. und Delle Chiaje: compendio di elmintografia umana. Napoli 1833. pag. 45. Tav. VI. Fig. 11.

<sup>2)</sup> Sultzer: dissertation sur un ver intestinal nouvellement découvert et décrit sous le nom de Bicorne rude. Strasbourg 1801. Dasselbe Schriftchen erschien in deutscher Sprache unter dem Titel: Beschreibung eines neuentdecken Eingesweidewurmes im menschlichen Körper. Strasburg 1802. Andolphi (entozoorum historia. Vol. II. P. II. pag. 258. Tab. XII. Fig. 5., und Synopsis entozoorum. pag. 184.) und Nordmann (im Lamares a. a. D. T. III. pag. 562.) erkannten diesen Körper nicht als Wurm an, und Bremfere (über sebende Bürmer. S. 261.) erksärte deusselben ganz richtig als einen Pflauzensamen. In neuester Zeit suchte Eschricht den Sulfger'schen Wurm aber wieder in seine Nechte einzusehen (Müller's Archiv. 1841. S. 437. und 1842. S. 84., und Annales des sciences naturelles. T. 16. 1841. pag. 354.), wogegen die Botaniker Endlicher, Unger und Fenzl mit Bestimmtsheit die Identität des Diceras mit dem Samen der weißen Maulbeere nachwiesen. Bergl. Diesing (Ditrachyceras rudis Sultz., ein Psendohelminth) in der österreichischen medic. Wochenschrift. 1841. Nr. 50. S. 1177.

in die Kategorie der Traubenhydatiden, welche ebenfalls schon oft für Blasenwürmer angesehen worden sind.

Vertumnus thetidicola Ott. over Phoenicurus varius Rud. 1), war schon früher als ein zur Thetys gehöriger Anhängsel erkannt worden, was aber erst fürzlich von Neuem bestätigt werden mußte?).

Rhytis paradoxa, welche nach Mayer's Mittheilung einer Ruh abgegangen ift3), wurde fpäter für ein pathologisches Product des Darmkanales erflärt 4).

Needhamia expulsoria, welche nach Carus mit einem Schlund, Bormagen, Magen, Dunnbarm und Mastdarm verseben sein follte 5), ift ein sehr complicirter Samenschlauch (Spermatophor) von Sepia officinalis 6).

Polyporus Chamaeleon, das an den Riemen eines Fisches guruckgebliebene Fragment eines Cephalopodenarmes, wurde von Grube zu den Trematoden gezählt?).

Paginra, Spirulura und Cincinnura find langgestreckte Spermatozoidenbundel aus ben mannlichen Beschlechtsorganen von Schmetterlingen, welche von Sammerschmidt für Nematoden angesehen wurden S). Sieher find zugleich anch die von vielen Naturforschern für trematodenartige Schmarober betrachteten Spermatozoiben zu erwähnen, an welchen man bie Berbanungswertzenge und fogar die Geschlechtsorgane hat erkennen wollen 9).

Lencophra fluxa und armilla Mill., sowie Peripheres conchilio-spermaticum Car., ift ein mit Flimmerorganen besetztes Fragment eines Muschelthieres 10): bergleichen flimmernde Muschelfragmente wurden fru-

2) Macri erfannte (in den Atti della reale academia delle scienze di Napoli. Vol. II. 1778. pag. 170. Tav. IV.) bereits das mahre Wesen dieser leicht absallenden Anhängsel der Theths, ihm solgten später Veran i (in der Jüs. 1842. S. 252.) und Krohn (in Mülser's Archiv. 1842. S. 418.).

3) Maner (Beschreibung eines neuen Eingeweidewurmes) in seinen Analecten für vergleichende Anatomie. Zweite Sammlung. 1839. S. 67. Fig. 1—3.

1) Bergl. Tschubi, Miescher und Nordmann (Rhytis paradoxa Mayer ift

fein Gingeweitewurm) in Dinfler's Archiv. 1839. G. 220.

5) Carns (Needhamia expulsoria folianialis, beschrieben und abgebistet und mit einigen Bemerkungen über epiorganische Geschöpfe begleitet) in den Nov. Act. Acad. Nat. Cur. Vol. XIX. 1839. pag. 3. Tab. L. und in den Erkäuterungstafeln zur vergleichenden Anatomic. Heft 5. 1840. E. 4. Tas. 1. Tig. 10.

5) S. meinen Jahresbericht über Helminthologie in Wieg mann's Archiv. 1841.

20. 2. 318.

318.
7) Grube: Aftinien, Echinobermen und Würmer bes Abriatischen und Mittelmeeres. 1840. S. 49. Kig. 2. Bergl. meinen Jahresbericht über Helmiuth. in Wiegsmann's Archiv. 1841. Bb. 2. S. 300.

8) Hammerschmit (Gelmiuthologische Beiträge) in ter Jüs. 1838. S. 351.
Taf. 4. Bergl. meinen Jahresbericht über Helminth. a. a. D. 1839. Bb. 2. S. 157.

9) Bergl. meinen Jahresbericht über Helminth. a. a. D. 1841. Bb. 2. S. 319., und 1842. Bb. 2. S. 371.

über die Entwicklungsgeschichte unserer Flusmuschel) in den Nov. Act. Acad. Nat. Cur. Vol. XVI. pag. 1. Tab. III. Fig. 8. Bergl. Purkin je et Valentin: de Phaenomeno generali sundamentali motns vibratorii continui etc. pag. 30., und Ch= ren berg : die Infusionsthierden. G. 313,

<sup>1)</sup> Otto in ben Nov. Act. Nat. Curios, Tom. XI. pag. 294. Tab. 41. Fig. 1. und Rudolphi: synopsis entozoornm. pag. 573. Della Chiaje (memorie su la storia e notomia degli animali senza vertebre del regno di Napoli. Vol. I. pag. 59. Tav. II. Fig. 9—15. und Vol. II. pag. 265. und Vol. III. pag. 141. Tav. XXXIX. Fig. 1.) hatte ebenfalls biese Auhäuge für Epizoen gehalten, und unter bem Namen Planaria ocellata befdrieben.

her sehr häusig mit infusorienartigen Schmarotern verwechselt<sup>1</sup>), und von den Anhängern der generatio aequivoca vielfach dazu benutt, die Existenz einer Urzeugung zu beweisen.

R. Th. E. von Siebold.

# Psychologie und Psychiatrie 2).

Die Aufnahme eines eigenen größern Artikels über Psychologie in ein Handwörterbuch der Physiologie ist für die jezige Stellung dieser Wissenschaft bezeichnend und bedeutend. Es wird dadurch als Thatsache ausgesproschen, daß die Psychologie gegenwärtig aus ihrer bisherigen mehr oder wes

<sup>1)</sup> Bar (Beiträge zur Kenntniß ber nieberen Thiere) in ben Nov. Act. Acad. Nat. Cur. Vol. XIII, pag. 594. Tab. XXX. Fig. 28. Bergl. Raspail (histoire naturelle de l'Alcyonelle fluviatile) in ben Memoires de la société d'hist, nat, de Paris. 1828. pag. 145., welcher die Flimmercilien an nieberen Thieren ziemlich gut gefannt hat. Bergl. ferner ben zwischen Bar und Raspail geführten Streit (in ber Jos. 1828. S. 671. und 1829. S. 556.), in welchem Bar ben von Raspail ihm gemachten Borwurf, »lauter Fegen, nichts als Fegen« für Thiere angesehen zu haben, sehr übel ausgenommen hat.

<sup>2)</sup> Borbemerkung des Verfaffers. Indem ich vorliegende Abhandlung dem Publi= fum übergebe, bitte ich baffelbe nicht um nachfichtige Beurtheilung, fonbern um eine richtige Bürdigung ihres Zweckes. Ich kann mir nämlich im Veraus benken, daß manscher Lefer in derselben Wegenstände fucht, die er nicht, oder wenigstens nicht so ausführlich besprochen sindet, als er wünscht, und bemerke daher hierüber Folgendes. Es ist viel leichter, ein Handuch der Pflichologie zu schreiben, als die Pflichologie sur ein physiologisch medieinisches Werk sachgemäß zu bearbeiten. Wollte man da dieselbe in ihrer ganzen Ausdehnung geben, und alle ihre einzelnen Theile gleichmäßig berückstigen, so würde bei dem angewiesenen Pann nichts herauskommen, als ein durrer Abzig dieser Wissenschaft, wie er niemals einen Arzie befriedigen wird, oder im schliemmern Falle gar nur ein Philosophiren über die Pfpchologie, was noch viel weniger hieher paffen wurde. Die Redaction will aber nicht das, sondern eine "Anwendung der Phyfiologie auf Bsnchologie und Psychiatrie", und es durfte daher die Psychologie nur von derjenigen Seite ausführlicher behandelt werden, mit welcher sie auf die Physiologie sich bezieht, und für diese Interesse hat. Wenn also Jemand sich veranlaßt fühlen sollte, mir vorzuwerfen, ich hatte dies und das übersehen, so fei er wenigstens so billig, auch zu fagen, was ich bagegen hatte anslaffen follen, um Jenes an Die Stelle zu feten. Denn Die Schwierigkeiten, welche ich zu überwinden hatte, bestanden bei ber Maffe bes Stoffes weit weniger in einem Mangel an bem, was id zu fagen hatte, als vielmehr in den Zweifeln, welche Gegenstände ich weglassen follte, um folden, die ich für wichtiger hielt, den Plat nicht wegzunehmen. Dies für die Beurtheilung. Außerdem habe ich noch den Grund anzugeben, warum ich durchaus keine Schriftsteller eitirt habe. Die Pfychologie und Phyfiologie, welche hier in innige Verbindung gebracht werden mußten, haben beibe eine fo ungeheure Literatur, baß, wenn ich einmal angefangen hatte zu eitiren, die Confequeng mich zu einem unmäßigen Rotenwust genothigt hatte. Ich zog es also vor, statt Mamen und Buchertiteln lieber mehr Stoff zu geben, und eitirte baher gar nicht, so sehr mir badurch auch ber Bortheil entgeht, mich burch ben äußern Schein ber Gelehrsamfeit zu empfehlen. Sachverständige werden fich aber hof fentlich überzeugen, daß die hier gebotene Durcharbeitung des in der Wiffenschaft auf

niger isolirten und unfruchtbaren Stellung heransgetreten ist und sich an die Naturwissenschaften angeschlossen hat; es wird anerkannt, daß sie im Kreise der verwandten Disciplinen endlich den ihr zukommenden Plat behauptet, von dem aus sie mit jenen in einen für beide Theile ersprießlichen Verkehr treten kaun. Besonders ist es die Phrenologie, welche in unseren Tagen es sich, wie sie sagt, zur Aufgabe gemacht hat, die Psychologie zur Naturwissenschaft zu bilden, und vorganische Psychologie ist ihr Losungswort. Schon diese von der Wissenschaft eingeschlagene Richtung fordert uns auf, beim Beginne unserer Abhandlung den Standpunkt anzugeben, auf den wir uns gestellt, und das Ziel zu bezeichnen, auf desse Erreichung nach unserer Ans

ficht alle Bestrebungen hinzuwirken haben.

Wenn wir vollkommen überzeugt find, daß die Lehre vom Seelenleben organisch aufgefaßt werden muffe, so verbinden wir doch mit diesen Worten einen von der Betrachtungsweise der Phrenologen verschiedenen Sinn. Diese bezeichnen als Eigenthumlichkeit und Mittelpunkt ihrer Unschauungen bie Unnahme, daß das Zustandekommen fammtlicher Seeleuthätigkeiten nur moglich sei durch ebenfo viele entsprechende forperliche Degane, und zwar Bebirnorgane, und ihr Streben geht im Grunde genommen barauf hinaus, Die finnliche Erkenntniß Diefer materiellen Drgane (und was mit denfelben gufammenhängt) ale Mittel zur Ergrundung bee Geclenlebens tes einzelnen Individuums zu beungen. Gine antere Schule verfolgt einen ähnlichen Beg, nur daß fie die Seelenorgane in etwas weiterer Ausdehnung im ganzen Rörper findet, und die einzelnen Rörperorgane als räumliche Darftellungen, finnliche Symbole fur Die ihnen zu Grunde liegende innerliche Idee ansicht, welche, wenn sie sich bewußt wird, Pfyche ift. Wir führen diese Aufichten nicht an, um in eine fritische Burdigung berfelben einzugeben, weil und dies hier viel zu weit führen, und ben Raum für den eigentlichen Inhalt unferer Abhandlung beschränken wurde, zumal da wir im Berlauf berfelben noch öfter auf fie zu fprechen fommen muffen; hier wollen wir burch fie nur das Unterscheidende unserer eigenen Ansicht in ein helleres Licht zu fegen suchen. Auch wir nehmen Scelenorgane an, aber nicht, wie die Phrenologen, angerhalb der Seele, fondern in diefer felbst. Die Seele ift und nämlich ein Organismus fo gut wie ber Rörper, ober vielmehr beibe machen einen Totalorganismus aus, find ein einziger Deganismus, ber nur in verschiedenen Richtungen und Erscheinungsweisen aus einander geht. Go gut wie der physische Theil des Menschen seine deutlich von einander ge= schiedenen Susteme und Organe hat, so gut hat sie auch der psychische, nur

gesveicherten Stoffes wenigstens auf keiner bloß oberstächlichen Kenntniß besselben beruht. Uebrigens ist die Darstellung in einer Weise gehalten, daß der Kundige ohne viele Mühe unterscheiben wird, was von dem Gegebenen mir, und was Anderen ansgehört.

Anmerkung der Redaction. Der vorliegende Auffat ift seit Jahren zwischen mir und dem Berfasser besprechen und mehrfältig umgearbeitet worden. Ich gebe demfelben um so lieber hier eine Stelle, als er sich ergänzend an die Artikel von Lote und Bolkmann auschließt. In einem so höcht schwierigen, der scharfen Auhaltspunkte so wenige zulassenden Gebiete, das gleichwohl so sehr interessant ist, mussen die Augrisse von verschiedenen Seiten gemacht werden. Der Verfasser, ein ehemaliger ausgezeichneter Juhörer von mir, hat sich viel mit Psychiatrie auch praktisch beschäftigt, entbehrt aber leiber einer kesten äußern Stellung. Seine anthropologischen Forschungen, so wie seine erste Arbeit über Sinnestäuschungen sind dem Publikum bekannt. Noch besmerke ich, daß herr Professor Lohe einen fernern kleinen Artikel "Seele« zu geben versprochen hat.

baß biese letteren nicht dem anßern sinnlichen Ange, sondern bloß dem innern Auge bes Selbstbewußtseins mahrnehmbar sind. Wir kommen hier auf den Begriff der Seele, über den wir uns vor Allem verständigen

muffen, che von weiteren Untersuchungen bie Rebe fein fann.

Rein Unterfangen hat das Gedeihen psychologischer Studien mehr ge= hindert, als die unselige Reigung, metaphysische Deductionen in die empirifche Wiffenschaft hereinzubringen. Jumer noch hören wir, nur unter ber= Schiednerlei Bariationen, Die alte These: es gebe feine Araft ohne Materie, Die Rraft bes hirns aber sei bie Geele, was bann Undere folgerecht babin erweiterten, es gebe gar feine Seele. Diefe Iteen wurden uns an und fur fich gleichgültig fein tonnen, wenn nur die Berfechter berfelben fich nicht ein= bildeten und der Welt glauben machen wollten, sie feien das Refultat der reinen lautern Erfahrung, und biejenigen, welchen die Scele etwas Effentielles ift, jagten einem luftigen Hirngespinst nach, währent boch eben ihre eigenen Voranssetzungen philosophischer Natur oder empirische Sypothesen find. Daß, wo von Araft die Rede ift, ein Ding da fein ning, dem tie Rraft zugeschrieben wird, versteht sich von selbst, weil Rraft nur ter Grund der Erscheinung, des Wirkens ist; wenn aber sodann hinzugesetzt wird, dieses Ding muffe eine materielle Substang sein, b. b. eine folche, bie wir mit unferen Sinnen mahrnehmen können, wenn weiter behauptet wird, es könne nichts exiftiren, als was Materie fei, so ist boch damit gewiß nichts Underes gesagt, als dies, daß Alles, was sei, sinnlich wahrnehmbar sei. Man braucht gegen diesen Sat gar nicht erft die nicht in finnliche Wahrnehmung fallenden, in unserem Selbstbewußtsein vorkommenden Thatsachen aufzuführen, sondern ber Sat felbst ift schon völlig hyperphysisch, weil er über die mögliche Erfahrung hinaus etwas bestimmen will. Will er aber in den Grenzen diefer bleiben, und etwa nur fagen: Alles, was für uns sei, was in unserer Erfahrung sein können folle, muffe sinnlich wahrnehmbar fein, so ift hier offenbar ein Cirkel, indem zuerst unter Erfahrung nur sinnliche Erfenntniß verstanden und hieraus bann wieder rückwärts obiger Schluß gezogen wird. Aber ich habe von meinem innerften Ich und seinen Buftanden auch eine Erfahrung, und boch fann weder ich mein Selbstbewußtsein, mein Begriffbilden und mein Gewiffen jemals feben und hören, noch wird es jemals ein Anderer konnen, wenn ihm auch die genaueste physikalische und chemische Renntniß meines Gehirns zu Gebote ftande, wie fie nur etwa noch zufünftige Jahrhunderte gewähren mögen, und wenn ihm auch möglich ware, mein lebendes Gehirn zu untersuchen.

So sehr also eine solche Theorie sich ten Schein giebt, als ob sie ans dem Boden der Natursorschung entsprossen sei, so ist sie doch im Wesentlichen entsweder ein metaphysisches oder ein empirisch einseitiges Vornrtheil, und hemmt, wenn etwas aus ihr abgeleitet wird, die unbefangene Vetrachtung nicht minder, als jene anderen, wonach die Seele als etwas Fremdes aus einer andern Welt zum Leibe herüberkommt oder sich diesen selbst baut. Um einen vorurtheilelosen Standpunkt zu gewinnen, und sich nicht vonvornherein in nie zu erledigende Näthsel zu verwirren, darf man nicht nach dem Ursprung, nach der Duelle des psychischen Lebens, nach dem Wesen der Seele fragen, sondern man muß die psychischen Erscheinungen als gegeben betrachten wie die körperlichen. So wenig wir bei diesen nach der Idee fragen, ans deren Verkörperung etwa die Stoffe entstanden sein möchten, so wenig ziemt es uns (nämlich so lange wir nicht den Voden der Philosophie betreten), von den psychischen irgend einen andern Grund anssindig machen zu wollen, als der in der eigenthümlichen Veschaffenheit ihres ersahrungsmäßigen Anstretens selbst liegt, oder auch Volgen von ihnen zu erserfahrungsmäßigen Anstretens selbst liegt, oder auch Volgen von ihnen zu ers

warten, über beren mögliches Eintreten bie Ersahrung niemals Aufschluß geben Gine Definition ber Seele fann baber vom empirisch psychologischen Standpunkt aus niemals etwas Anderes fein, als eine Erklärung ihres Erfahrnugsbegriffes, eine Angabe besjenigen in unserer Erfahrung sich Vorfindenden, was, zusammengefaßt, von der Sprache mit dem Worte Secle bezeichnet wird. Wir verstehen somit unter ber menschlichen Seele ben Inbegriff Desjenigen, was im Menschen vorstellt, deuft, fühlt, weiß, will und handelt. Wir können aber auch den Menschen selbst unbedenklich als Begriffssubject setzen, weil das und seinem Wesen nach unbefannte x, an bem jene Thätigkeiten jum Borschein kommen, jedensalls ein Theil des Menschen ist. Denn die Scele ift uns nur eine Sphäre bes ganzen Menschenlebens, und ba vom Ganzen gelten umg, was vom Theile gilt, so fann man ebenso gut sagen: der Mensch, sosern er denkt, fühlt, n. f. f. ist er Seele. Wie wir aber ben Stoff nur an seinen Erscheinungen kennen, so kennen wir auch die Seele aus ihren Wirkungen, nicht ihrer Substanz nach, und für bie Betrachtung und Forschung hat es baber gar nichts zu sagen, wenn wir ihre Kräfte, die in ihr liegenden Gründe ihrer Thätigkeiten mit ihr felbst gleichbedentend nehmen. Das, was wir Seelenfrafte nennen, sind also nicht abstracte Kräfte, wie man wohl zu sagen pslegt, sondern Kräfte eines wirklichen Dinges, eines Menschentheiles, ber Scele.

Der Grund aber, warum gerade die oben genannten Thätigkeiten unter der Bezeichung Seele in einen Complex zusammengesaßt werden, ist ein ihnen allen gemeinschaftlicher Charafter, der nämlich, daß wir von ihrem Dasein nicht durch sinnliche Anschanung, sondern durch das Selbstbewußtsein wissen. Diese Ansnahme der Seelenthätigkeiten in's Selbstbewußtsein ist also unr eine Beranlassung für uns, sie in einen Kreis zusammenznsassen; wenn daher anch dem Thiere das Selbstbewußtsein, als Mittel, sich die Seelenthätigkeiten als solche zu objectiviren, abgeht, so hindert dies nicht anzunehmen, daß dassenige Deuken, Fühlen u. s. f., welches wir auch dem Thiere zuzuschreiben gezwungen sind, auch bei diesem etwas Gemeinsames ausmache, daß also auch das Thier eine Seele habe. Aus demselben Grunde können wir aber direct nur von der menschlichen Seele Ersahrungen machen, weßhalb in obiger Desinition auch nur

von der Menschenseele gesprochen wurde.

Die Psychologie nun, als die Lehre von der Seele, hat die Ausgabe, sämmtliche Scelenkräfte kennen zu lernen, und die Gesetze ihrer Wirksamkeit zu ermitteln. Sie stellt zu diesem Zwecke die psychischen Vorgänge, wie sie dem Selbstbewußtsein vorkommen, zusammen, bemerkt, worin sie sich gleich, worin sie verschieden sind, und bringt sie hiedurch in eine natürliche Ordung. Es ergiebt sich hiebei, daß die einzelnen Seelenäußerungen mannichsache Verschmelzungen und Zusammenwirkungen gewisser einsacher Grundkräfte sind, und daß sie hinwiederum unter sich selbst einander in ihrer Wirksamkeit und in ihrem Vestande gegenseitig voranösetzen und bedingen, daß sie also organisch gegliedert sind und organisch wirken. Dadurch stellt sich deun zugleich eine Analogie mit den Verhältnissen des physischen Lebens heraus, welche wir, um die Bedentung einer organischen Psychologie klarer zu machen, in gedrängten Zügen stizziren wollen.

So wie das physische Leben in eine bestimmte Mannichfaltigkeit von Orsganen ans einander geht, so das psychische in die verschiedenen und zahlreichen Arten von Seckenvermögen, die wir unter dem Namen der mannichfaltigen bestonderen Sinne, Fähigkeiten, Anlagen, Genüthsarten, Triebe, Neigungen, Denks und Handlungsweisen kennen. Diese, von denen die einzelnen in der Erfahrung vorkommenden Seelenthätigkeiten die Aenßerungen sind, sind also

Die eigentlichen Seelenorgane, und ihr Unterschied von den forperlichen Draanen befteht nur darin, daß bei ihnen nur die Function gum Bewußtsein kommt, Das Substrat aber sich der Beobachtung entzieht, während bei diesen die Materie in die Angen fällt, ihre Wirksamkeit hingegen und nicht direct, sondern febr mittelbar zum Bewußtsein tommt, und oft kaum durch muhfame Forschung ermittelt werden fann. Go verschieden aber die Organe des Leibes einerseits von einander find, so muffen fie doch, als Glieder eines Dragnismus, auch wieder burch ein ihnen allen Gemeinsames unter einander verbunden sein, und Dieses gemeinschaftliche Band besteht in den Systemen, die durch den ganzen Leib herrschen. Die Systeme, indem sie verschiedenerlei Berbindungen, durch Die sie felbst wieder verschiedene Modificationen erleiden, mit einander eingeben, constituiren die einzelnen Organe, in welchen bas eigenthumliche Busammenwirken der gerade in diesem Berhältnig zusammentreffenden Rrafte der verschiebenen Systeme gerade Dieses Product, Diese Function hervorruft, abnlich wie bas Busammentreffen berselben demischen Grundstoffe je nach beren gegenseiti= gem, oft höchst unbedentend variirenden, Berhältniß die verschiedensten Producte Bege bringt. Daffelbe findet Statt bei ben Geelenthätigkeiten. Die pfychologische Untersuchung findet, taß jede der zahlreichen einzelnen Seelenthätig= keiten auf dem gleichzeitigen Zusammenwirken mehrer Grundfrafte berubt, welche in jeder einzelnen entweder alle oder zum Theil immer wiederkehren. Solche Grundfrafte find das Bewußtsein, das Erfenntnigvermögen, das Gefühle-, bas Strebungsvermögen; aus ber Urt ihrer gegenseitigen Ausbildung, Proportion und Combination entstehen sodann die specielleren Seelenvermogen. Wie aber im Leiblichen ein Suftem selbst wieder aus Theilen besteht, oder wie das Wefentliche eines Systems sich unter verschiedenen Formen darstellt, so lasfen fich auch an ben Grundfräften ber Seele verschiedene Richtungen und Formen nachweisen. Das Gefäßsystem z. B. erscheint als Arterie, Bene, Saarund Lymphgefäß, das Nervensustem als sensitives, motorisches und trophisches, bann hinwiederum als peripherisches, als Ganglion und als allgemeines Rervencentrum. Ebenfo erscheinen die psychischen Grundfrafte auf verschiedenen Stufen, g. B. bas Erfenntnigvermögen als Borftellungevermögen, als Verftand und als Bernunft. Wie aber ein bestimmtes Drgan, 3. B. das Berg, fich zusammensett aus Gefäß, Muskel, Zellgeweb und Nerven, so entstehen aus ber Combination ber verschiedenen Formen ber Grundfrafte Die einzelnen weiteren Seelenvermögen, z. B. aus dem Fühlen und Erkennen der Glaube (oder zunächst nur das Glaubensvermögen aus dem Bermögen des Fühlens und Erfennens), Gemuth aus Gefühl und Willen n. f. f.

So sehen wir denn auch in der Seele sich eine vollständige organische Gliederung gestalten. Wie es nun die Aufgabe der Naturlehre ist, die Vielsältigkeit der Erscheinung auf das Einsache zurückzuführen, die Mannichsaltigkeit der Stoffe auf wenige, die besonderen Kräfte aus allgemeine zu reduciren, und sodann aus dem Allgemeinen und Einsachen wieder das Zustandekommen des Einzelnen und Mannichsaltigen einzusehen, so hat auch die Psychologie den Zweck, sür die complieirten Seelenthätigkeiten die Grundkräfte auszusuchen, und darzuthun, wie aus diesen wieder sene in der Art, wie sie in der Ersahrung gegeben sind, zu Stande kommen. Die gesammte Psychologie in diesem Sinue und Umfange zu bearbeiten, ist zwar das Ziel der Wissenschaft, kann aber nicht im Zwecke eines Artikels liegen, welcher nur einen Vestandtheil eines physiologischen Handwörterbuches bildet. Hier kann nur diesenige Seite der Psychologie in Betracht kommen, welche in einer nähern Veziehung zur Physiologie sieht. Daher haben wir und als Ziel hauptsächlich nur gesest die Erörterung

der Seelenfrafte in ihren Beziehungen zu den leiblichen Functionen. Bir unterlassen aus diesem Grunde alles unnöthige weitere Eingehen in nicht hieher gehörige Abschnitte ber Psychologie, und versuchen auch nicht einmal eine schematische Gliederung aller Seelenvermogen, da eine solche ohne den dazu ge= hörigen Nachweis zwecklos wäre, dieser selbst aber, wenn er hinlänglich ausführlich sein sollte, den und hier gesteckten Ranm allein schon weit überschreiten wurde. Wir fonnen und deghalb auch nicht weitläufig über die Unnahme besonderer Seelenvermögen rechtfertigen, obgleich wir wohl wissen, wie fehr diese von manchen Seiten ber angegriffen wird. Und scheint es eine Uebereilung gu sein, und dem mahren Charafter bedächtiger Forschung nicht zu entsprechen, wenn man jett schon alle Seelenthätigkeiten aus einer einzigen ableiten, und 3. B. das Fühlen und Streben nur für eine Modification ober eine Beziehung bes Vorstellens ausgeben will. Es kommt und dies gerade so vor, als wenn man bei der Physiologie der Sinne damit anfangen wollte, feinen Unterschied zwischen Boren, Geben, Riechen u. f. f. mehr zu ftatniren, weil am Ende doch alles nur Nerven = ober Hirnaffection sei. Mag man hiebei auch den Sinnes= nerven speeifische Energien absprechen, ihren betreffenden hirnorganen muß man fie zulett boch zusprechen, und bas Hören wird nimmermehr zu einer Modification des Sehens werden. So fehr man fich daber auch bemüht hat, eine Identität zwischen den Seelenthätigfeiten herandzuflügeln, und das Gefühl ober bas Wollen zu einem blogen Gedanken zu machen, es ift nie gelungen; benn ich mag eine Borftellung auf mein Ich oder auf eine Bewegung beziehen, wie ich will, so habe ich immer nichts gethan als eine Vorstellung auf etwas bezogen und weiß immer noch nicht, warum aus ber Borftellung bloß burch biefes Beziehen etwas Anderes werden foll; als ein folches Andere dringt fich aber das Gefühl dem Bewußtsein unwiderstehlich auf. Auffallend ift es übrigens, wie diefelben Psychologen, benen das Wollen bloges Denken ift, doch eine besondere willfürliche Aufmerksamfeit annehmen, welche beliebig die Gedanken festhalten kann, da doch dieses Ansmerken sicherlich nichts als ein Wollen ift, also bei specieller Aufmerksamkeit auf einen Gedanken nach jener Theorie ein Gedanke den andern festhalten und beherrschen mußte, wodurch aber bas Aufmerken felbst wieder verloren geht. Doch wir halten und zn lange im Allge= meinen auf; ed wird sich später noch bie und ba Gelegenheit geben, auf Diefe Fragen zurückzukommen, und wir geben baber einstweilen weiter.

Bor Allem handelt es fich darum, den Anknupfungspunkt zu finden, welder die Psychologie mit der Physiologie verbinden soll, und damit auch den eigentlichen Gegenstand unferer Untersuchung festzustellen. Die 3dee ber organischen Psychologie in der angeregten Weise wird und auch hier auf unserem Bege leuchten. Wenn es wahr ift, daß der Mensch nach Leib und Seele ein Totalorganismus ift, in welchem psychische und physische Functionen ein innig mit einander verschmolzenes Ganze bilden, wenn ferner die Idee eines Organismus durch einzelne Organe verwirklicht wird, in welchen allgemeine Systeme und Kräfte in eigenthümlicher Weise zusammen wirken, so dürfen in dem menschlichen Totalorganismus nicht allein psychische Grundfräfte mit psychischen und physische mit physischen, sondern es müssen auch psychische mit physischen sich zu einer gemeinschaftlichen Wirksamkeit verbinden; es muß somit psychischphysische Organe geben. Solche find, um nur einige zu nennen, alle Sinne, Die Sprache, bas Geschlechtsleben, wo die Seele mit einer ihrer Rräfte sich mit den physischen Werkzeugen zu einem Ganzen verbindet, wie das Nervenfustem fich mit einem Merven in ein Drgan hineinfenkt. Wie aber bas Wefäßfystem nur durch die Capillaren, und das Nervensustem nur durch seine peris

pherischen Merven mit dem Parenchym der Organe in Berbindung fteht, so ift ju erwarten, daß anch die Geele nur mit einer gewiffen Sphare ihrer Krafte Die leiblichen Drgane berührt. Ich gebe zu, daß diese Unalogie an sich noch nichts beweif't, aber ich will von Seite berer, welche fammtlich e Geelenfrafte in unmittelbare Beziehung zum Leiblichen setzen, einstweilen nichts weiter eingeräumt haben, als daß wenigstens ein Theil ber Seelenkräfte unmittelbar mit förperlichen Organen zusammenhängt, was auf jeden Kall zugestanden werben muß, da, was von allen gilt, nothwendig auch von einigen gelten muß. Den Beweis aber, daß nicht alle Seelenfräfte unmittelbar mit physischen Dr= ganen in Berbindung ftehen, werde ich im Abschnitt »von den übrigen Seelenvermögen" führen. Ginftweilen nehme ich als zugestanden an, daß biejenigen Seclenthätigkeiten, welchen eine leibliche Thätigkeit immer und unzweifelhaft entweder unmittelbar vorhergeht oder nachfolgt, jedenfalls auch diejenigen find, welche mit dem physischen Leben in unmittelbarem Zusammenhang und Wechselwirkung stehen. Die Seelenkräfte, von denen dies unbestreitbar gilt, find aber bas Bermogen bes fammtlichen Bewußtfeins (schlechtweg auch finn= liches Bewußtsein genannt), das Vorstellungevermögen, das bes finn= lichen Gefühls, und ein Bewegungsprineip, das wir Trieb ober Bewegungebrang nennen. Diese find es, welche wir sowohl für fich als in ihrer Beziehung zum Leiblichen einer Untersuchung unterwerfen wollen. Sind wir mit ihnen fertig, so haben wir freie Sand, und auch nach den übrigen

unizuschen.

Da wir in der nachfolgenden Untersuchung bei den Beziehungen der ge= nannten Seclenfräfte zu ben leiblichen Drganen von ber Unficht ausgeben, baß diese Beziehungen vermittelft des Nervensustems geschehen, und daher auch diefes vorzüglich in's Ange faffen, so könnte man wohl hier schon nach unserer Berechtigung hiezu fragen, und verlangen, daß wir die allgemeinen Gründe für die psychische Bedeutung des Nervensustems schon hier gleich aufführen. Bir halten dies jedoch für unnöthig. Bas nämlich die allgemeinen Beweise betrifft, fo konnen wir auf Bolkmann's Artifel: "Gehirn" verweisen, wo diefelben vollständig entwickelt sind, und wobei wir nur zu erwähnen haben, daß so giem= lich diefelben Grunde für die pfychischen Beziehungen bes Mervenfusteme nberhaupt sprechen. Ueberdies werden in den folgenden Abschnitten diese Beweise in ihrer Anwendung auf einzelne Theile bes Gehirns speciell burchgenommen, fo daß es überfluffig und nur Wiederholung ware, fie hier befonders zusammenzustellen : aus gleichen Grunden verfparen wir auch die Darlegung unferer Unfichten über Rückenmart und Ganglien auf später. Dagegen muffen wir boch, wenn auch furz, einer Ansicht erwähnen, welche die alleinige Berechtigung des Nervenspstems zur Bermittlung ber Seelenfrafte mit den Leibesorganen lengnet, und biesen felbst eine birecte Beziehung zu jenen eingeräumt wiffen will. Daß bas Denken kein anderes physisches Drgan habe als bas Gehirn, stellt man zwar nicht in Abrede; aber in Bezug auf Fühlen und Wollen behanptet man, daß die Seele die Substanz der betreffenden Leibesorgane unmittelbar in Thätigkeit versetze, und dag bie Nerven babei nur mitwirkten. Wir wiffen aber (in Organismen nämlich, wo Nerven beutlich nachgewiesen find) von keiner psychischen Wirkung auf Organe, wobei nicht immer Nerventhätigkeit nothwenbig ware, und find nicht im Stante, eine Erfahrung aufzuzeigen, wo jene ohne biefe stattfände. Da nun angleich positiv erwiesen ist, daß dieselben und ahn= liche Beränderungen in den Organen, welche in Folge von Seelenthätigkeiten vor sich geben, and burch bloße, in Folge anderer Reize entstandene, Rerventhätigkeit bewirft werden, so kann wohl nichts flarer fein, als daß die Einwirkung der Seele auf das Physische nur durch die Nerventhätigkeit vermittelt werde. Wenn nun vielleicht auch noch bezweiselt werden mag, ob die Seele dabei zunächst bloß auf die Nervenursprünge wirke, so lehren die Ersahrungen doch wenigstens das unbestreitbar, daß zur Hervorbringung einer vollsständigen Wirkung der Nerv sammt dem Centrum, aus dem er eutspringt, in völliger Integrität sein und mit jenem zusammenhängen muß, so daß kein Grund da ist, auzunehmen, der Seelenreiz wirke auf irgend einem andern Punet auf den Nerven ein. — Wir beginnen nun unsre specielleren Unterssuchungen.

#### Sinnliches Bewußtsein.

Das Bewußtsein ift als die Urbedingung alles unseres Denkens und Erfennens, als Etwas, mas, wir mögen abstrahiren so viel wir wollen, immer als Rest bleibt, etwas so Unergründliches und in seiner innersten Ratur nicht weiter Ergreifbares, bag wir es für völlig unmöglich halten, eine genügende, sein Wesen erschöpfende Definition bavon zu geben. Alle Definitionen deffelben, ohne Ausnahme, find entweder zu eng oder zu weit, oder sie drehen sich im Cirtel herum, und feten etwas voraus, beffen Berftandnig felbft erft wieder burch bas Bewußtsein möglich wird. Das Bewußtsein ift bie Grundlage und ber Duell aller Pfychologie, und kann baber, wenn man sich nicht einer völligen Täuschung überlaffen will, von nichts Anderem abgeleitet und auf nichts Underes zurückgeführt werden. Man ung es als einfache, sich in jedem Menschen vorfindende Thatsache annehmen, nud Alles, was man thun kann, um sich einem Audern verständlich zu machen, daß man gerade biefen Borgang in feinem Innern mit dem Worte Bewußtscin bezeichne, ift, die Umftande anzugeben, unter welchen es auftritt, und fie auf die möglichst einfachen Berhaltniffe gurudzuführen. Go fonnen wir fagen, das Bewußtsein entflehe, ober die Geele werde fich etwas bewußt, wenn sie, indem sie von einem Zustande in den andern übergeht, sich als Beharrliches findet, wenn sie somit an sich eine Beränderung unterscheidet. 3um Bewußtwerden ift immer erforderlich, daß in der Seele eine Beränderung vorgegangen fei, und, infofern fie fich diefem ihrem veranberten Buftand gegenüber fest, wird fie fich beffen bewußt. Wir beschreiben hiedurch also nur den Vorgaug beim Bewußtwerden, können aber nicht fagen, was biefes an sich fei.

So vielfach nun diese Veränderungen sein können, in so vielsacher Weise kann sich auch die Seele bewußt werden, und die Verschiedenheit der Objecte gäbe somit eine ebenso große Verschiedenheit der Arten des Bewußtseins. Man kann dieselben jedoch auf folgende zurückführen: 1) Bewußtsein einer vom Körper aus in der Seele gewirkten Veränderung oder einer leiblichen Affection der Seele, sinnliches Vewußtsein. Dieses geht lediglich auf eine passive Vestimmung der Seele, einen Eindruck auf sie; die Seele wird sich hier uur des llebergangs von einem leiblichen Justande zum andern bewußt. 2) Eine Stuse höher steht das Vewußtsein der eigentlichen, von innen heraus entstehenden, Seelenthätigseit; sobald dieses zu dem vorigen hinzusommt, unterscheidet die Seele, ihren thätigen Justand von ihrem leidenden. Da sie auf dieser Etuse äußere Einwirkungen selbstthätig nach immanenten Gesehen verarbeitet und in ihre Formen schlägt, so wird ihr alles Einwirkende, aller Juhalt der Empsindung und Vorstellung (auch wenn es der eigene Körper ist) Object und kommt als Gegenstand zum Vewußtsein, daher der Name dieser Gattung gegen ständliches oder Weltbewußtsein. 3) Wenn endlich die Seelen=

thätigkeiten rein unr als solche, abgesehen von ihrem Inhalte und äußeren sie bestimmenden Ursachen, bewußt werden, so neunt man dies Selbstbewußt, sein. Hier wird sich die Seele ihrer selbst bewußt, sie weiß nicht mehr bloß, daß oder von was sie afficirt wird, sondern auch, daß sie, die Seele es ist, die afficirt wird, d. h. daß es psychische Thätigkeiten sind, die hier wirken. Sie unterscheidet sich hiedurch selbst vom Leib, und macht, als Ich, die Seelensthätigkeiten zu ihrem Object.

Es war nöthig, diese verschiedenen Arten des Bewußtseins zu erläutern, um das, was unter dem sinnlichen, von dem wir hier handeln wollen, zu verstehen ist, recht in's Licht zu setzen. Dieses Bewußtsein meint man, wenn man im gewöhnlichen Leben von Bewußtlosigseit und z. B. bei einer Dhumacht von Verlust des Bewußtseins spricht. Wir sinden in der Erfahrung von demselben

Kolgendes begründet.

1. Die nächfte erregende Urfache bes Bewußtseins ift eine förperliche Affection. Richt einer Seelenthätigfeit felbst ichon werden wir und durch daffelbe bewußt, sondern lediglich eines Eindruckes auf die Seele von physischer Seite. Man irrt baber, wenn man zur Erregung besselben eine Borftellung für nöthig halt Denn bas Borftellen (felbst beim Wahrnehmen) ist schon keine leidende Affection mehr, sondern eine spontane Thätigkeit der Seele, und wenn Borftellungen zum Bewußtsein kommen, fo ift bies ichon jene zweite Stufe beffelben, bas gegenftandliche. Das sinnliche Bewußtsein tann aber schon stattfinden bei blogen Empfindungen, wo noch feine Vorstellungen dabei find. Geht ein Gesichtsobjeet zu schnell vor unseren Augen vorüber, als daß wir es erkennen könnten, so sind wir uns zwar bewußt, etwas empfunden zu haben, aber eine Borftellung haben wir nicht. Es fann fogger ein bell leuch= tendes Object unsere Augen getroffen haben, wir konnen und deffen bewußt fein, unfer Borftellungevermögen war aber, weil es mit anderen Dingen erfüllt war, nicht im Stande, daffelbe aufzunehmen, und es können daher Blendungsund Nachbilder bavon im Auge zurückbleiben, ohne daß wir vom Object selbst eine Borftellung gewonnen hatten. Wir konnen in Folge eines ploglichen Schalles schreckhaft vom Schlaf aufwachen, ohne und Rechenschaft geben zu fönnen, was wir gehört haben; wir wiffen bloß, daß wir gehört haben. Es ift somit sinnliches Bewußtsein möglich ohne Borftellung.

2. Die zur Erregung des finnlichen Bewußtseins nöthige körperliche Affection hat aber nicht nothwendig Bewußtsein zur Folge. Wir berühren bier die Streitfrage, ob Empfindung Bewußtfein voraussetze oder ohne daffelbe möglich sei. Unfere Unsicht hiernber ift folgende. Wir wiffen von der Empfindung bloß infofern, als unsere Seele afficirt ift, und können den befondern Borgang im Nerven oder deffen Centralorgan, welder Veranlassung ift, daß biefes geschieht, mit nichts Underem bezeichnen, als mit deffen eigenthümtlicher Energie. Sobald wir alfo von Empfindung fprechen, haben wir implicite schon ausgesprochen, daß mit der Nerventhätigkeit zugleich auch die Seele afficirt sei. Eine andre Frage ift aber die, ob auch jede Empfindung bewußt werden muffe. Die Erfahrungen nber die Reflerbewegungen bei burchschnittenem ober vom Gehirn getrenntem Rückenmarke beweisen zwar bloß, daß die Rerventhätigkeit ohne Bewußtsein möglich ift, aber an und für sich noch nicht, daß dabei bewußtlose Empfindung stattfinden könne; daffelbe gilt von jenen Unäfthesien, wo Berührung nicht gefühlt wird (das Fühlen nicht zum Bewußtsein komint), aber zuckende Bewegungen erregt. Wir muffen aber nach anderen Beweifen suchen. Es ift hergestellt, daß unfere Ginne nies mals ruben, sondern fortwährend in ihrer Energie thätig sind. Man hat dies

zwar ans dem Grunde bezweifelt, weil eine Thätigkeit für sich nicht denkbar fei, sondern immer einen Reiz voraussetze; man wird aber kaum leugnen kon= nen, daß nicht wenigstens das Blut und der Stoffwechsel einen folchen stetig ausübe. Dieser fortwährenden Thätigkeit werden wir und aber, so lange sie nicht von außen eine Abanderung erleidet, nicht bewußt. Zum Bewußtsein kommt daher nur eine Veränderung in der Sinnesthätigkeit, und das Be-wußtwerden verlangt somit stets eine Mannichfaltigkeit, eine Abwechslung der Zustände. Gesetzt also, es umgebe uns unser ganzes Leben hindurch nichts als oben und unten und von allen Seiten blauer himmel, und unfer Körper ware zugleich so gebaut, daß fein Theil von ihm in unfer Auge fallen konnte, wir and die Augen niemals schließen konnten, so wurden wir une des blauen Simmels gar niemals bewußt werden, wir wurden uns überhaupt keiner Gesichtsempfindung bewußt werden. Und fo findet denn auch die oft besprochene Thatfache, daß Müller das Mühlklappern nicht hören, aber sogleich es merken, so= bald die Mühle fteht, ihre Erklärung. Für den Müller ift nämlich das Klappern der Mühle ebenso eine gewohnte Uffeetion des Gehörfinus, als uns das Nicht= hören beffelben; baher ift es immer bie gleiche Beränderung, er mag bie Mühle nicht mehr hören, oder wir mogen fie beim Gintritt zum erftenmal horen; in beiden Källen fommt die Beränderung in der Thätigkeit des Hörnerven jum Bewußtfein. Dag nun beim Müller bas Rlappern ber Mühle wirflich eine Empfindung hervorbringe, und nicht etwa schlechthin den Hörnerven affieire, erhellt and Folgendem. Wir haben gefeben, daß man fich nichts bewußt werden könne, als was schon Empfindung ift, was schon einen Eindruck in die Seele gemacht hat, ferner, daß Bewußtsein nur möglich ift, wo eine Beranbernng vor sich geht, wo also zwei Empfindungen auf einander folgen. Run wird der Müller wirklich im Augenblick des Stillstehens sich nicht nur dieses, sondern auch des vorhergegangenen Klapperns bewußt; es ist daher nicht nur die durch das Stillestehen bedingte Art von Sinnesthätigkeit eine Empfindung, fondern es muß dies auch schon die von dem Mühlklappern verursachte gewesen fein. Das' Geräusch auf ben Straßen in großen Stüdten ftört uns anfangs im Schlafe, aber nach und nach werden wir es gewohnt. Run hört ber baran Gewöhnte zwar den bedentenden Straffenlarm nicht, wohl aber vielleicht das Rascheln einer Maus im Zimmer; hier ist offenbar, daß nicht die Affection des Bornerven durch bas lettere die hauptfache ift, benn ber Stragenlarm affieirt benselben weit stärker, und man mußte fragen, warum nicht schon bieser längst gehört worden ift; sondern es ift lediglich das Ungewohnte, der Wechsel in der Empfindung, was das Bewußtwerden des Naschelns veraulaßt, und zugleich beweist, daß auch schon der garm eine Empfindung, obgleich eine bewußtlose, habe bewirken muffen. Alehnlich ift es, daß, wenn wir im Wagen schlafend fahren, wir sogleich erwachen, wenn berfelbe stille steht. Ja es ift im Grunde mit allen unseren Empfindungen fo. Wir haben unser ganzes leben hindurch von allen unseren Nerven Empfindungen; so lange dieselben aber in gleicher Beise fortgeben, kommen sie und nicht zum Bewußtsein, sondern erft, wenn irgend eine Beränderung in ihnen vorgeht. Dies ist wohl ein Hanptgrund der merkwürdigen Erscheinung, daß wir von vielen Organen unferes Leibes erft eine Empfindung haben, wenn dieselben frank geworden find. Alehnlich verhält es sich mit der Empfindung des Hungers. Wir fühlen unsern Magen nicht in seinem gewöhnlichen Zustande, fondern nur in dem ungewöhnlichen (entweder einer Krankheit oder) des Hungers und der Ueberfüllung. Es ist hier kein Grund, anzunehmen, daß die Magennerven in ihrer gewöhnlichen mittlern Berdauungsthätigkeit keine Empfindung vernrsachen follten; vielmehr muß eine

solche schon deßhalb vor der ungewöhnlichen da gewesen sein, weil der Mensch fich einer speciellen Empfindung nur bewußt werden kann, indem er sie von

einer andern unterscheidet.

3. Bewußtlosigkeit. Der Mangel des Bewußtseins oder vielmehr ber Fähigkeit dazu ist der für die Mediein wichtigste Punkt in der Lehre von bemfelben. Gine Unfähigkeit eines Individunms, fich etwas bewußt zu werben, kann eine universale oder partielle sein. Die partielle ift die, bei welcher nur biefes ober jenes Hengere nicht bewußt wird, während bas Bewußtsein für Anderes bleibt, wie z. B. bei Unafthesie einzelner Nerven, wo sie mit Empfinbungolosigkeit zusammen fallen kann. In allen Fällen ferner, wo wir febr vertieft sind, d. h. wo unfer Bewußtsein schon von inneren hirnbilbern febr ausgefüllt ist, werden wir nicht sehr start einwirkende neue Affectionen nicht oder nur gering inne werden. Die allgemeine Bewußtlofigfeit (welche wir im Folgenden schlechthin Bewußtlosigkeit nennen) kann aus verschiedenen Ursachen entstehen, welche entweder in der Außenwelt, oder in den Nervenorganen oder in der Seele des Individuums liegen. Die Außenwelt kann nur durch positive Einwirkung Bewußtlofigkeit herbeiführen, denn eine Bewußtlofigkeit, Die allenfalls burch einen völligen Mangel außerer Ginwirkungen entstände, ift undenkbar, weil der Mensch diesen sein ganzes Leben lang ununterbrochen ausgesetzt ift. Wenn aber ein leußeres burch positive, qualitative ober quan= titative Einwirkung Bewußtlosigkeit erregt, so kann biefes boch auch nur durch die Nervenorgane geschehen, entweder direct oder indirect von der Seele and. Es bleiben und alfo nur biefe beiden letteren zur Betrachtung übrig. Doch können wir, nm Wiederholungen zu vermeiben, hier Manches nur furz berühren, was in anderen Abschnitten ausführlicher besprochen wird. Pfuchifche Urfachen ber Bewußtlofigfeit find manche Gemuthsbewegungen, am meisten ber Schrecken, sowohl frendiger als unangenehmer, sodann vielleicht die Ekstafe, von der es übrigens noch zweifelhaft sein dürfte, ob bei ihr allgemeine ober nur partiale Bewußtlosigkeit stattfindet - von jenen und von diefer wird an einer spätern Stelle weitläufiger gehandelt. Bahl= reicher find die physischen einen Berluft des Bewußtseins bewirkenden Momente. Bunachft schließt fich bier an ber Schwindel, ba berfelbe sowohl burch Borftellungen, als auch burch phyfische entweder idiopathische oder eonsen= fuelle hirnfrankheiten verurfacht werden kann. Der Schwindel endigt in feinem bochften Grade immer mit Bewußtlofigkeit, und ift eigentlich nur ein diefer vorangehendes Symptom verschiedener Zustände, welches wir in dem letten Abschnitte bei ben sympathischen Seelenstörungen nochmals besprechen werden. Die gewöhnlichste Urfache ber Bewußtlosigkeit ift ber Schlaf. Da wir und über ihn in dem Abschnitte von bem Rachtleben Der Scele ausspreden werden, fo genüge hier Folgendes. Die Bewußtlofigkeit im Schlafe ift feine complete, wenigstens im gewöhnlichen gesunden Schlaf nicht fo bedeutend, als in frankhaften Gehirnzuständen, und je nach ber Tiefe ober Leisbeit des Schlafes wird das Bewußtsein leichter oder schwerer wieder erregt. Bahrend in jenen, fo lange fie in gleicher Starte banern, die Bewußtseinsfähigkeit ganglich erloschen ift, ift fie im Schlafe wie jede andere Seclenthätigfeit nur auf ein Minimum, das verschiedene Grade haben fann, herabge= funten. Ebenso find die Nerven im Schlaf nicht völlig unthätig, sondern nur auf jenes Minimum ihrer ursprünglichen subjectiven Thätigkeit redueirt, beffen wir une, ba es schon von unserer Geburt an stattfindet, nicht mehr bewußt werben. Wir werben und baber im Schlaf feiner Empfindungen bewußt, lediglich deßhalb, weil der Zustand der Geele und der Nervenor-

gane im Schlaf einen Wechfel, eine Beranderung in den Empfindungen verhindert. Db aber überhaupt, auch abgesehen von den Empfindungen, eine Fähigkeit des Bewußtwerdens im Schlaf vor dem Eintritt einer Berande= rung in denfelben stattfinden konne, wird sich wohl nie gewiß ausmachen lafsen, da wir bloß vom wirklichen Bewußtwerden erfahrungsmäßig wiffen können, dieses aber immer nur gleichzeitig mit jenem Wechfel eintritt. — Wenn der Schlaf durch frankhafte Zustände herbeigeführt ist, so ift die Be= wußtlofigkeit in der Regel eine tiefere, mit Ausnahme des Nachtwandelns, worüber beim Traum mehr gesprochen werden foll. — Das Bewußtsein geht ferner manchmal verloren burch übermäßige Reizung eines Sinnesnerven, wobei es natürlich darauf ankommt, ob das Individuum eine stärkere oder schwächere Gehirn = und Nervenconstitution habe. Durch solche heftige Licht= und Schalleindrücke, Gerüche und Gefühlsempfindungen (nur bei dem Geschmack kommt bergleichen nicht vor) wird eine lleberreizung und in Folge beffen momentane Lähmung dessenigen Hirnorgans bewirft, bas zu dem Bewußtsein in nächster Beziehung steht. Man hat zwar auch behauptet, die Gefühlenerven ftanden in Diefer Sinfict in keinem fo naben Berhaltniß gum Bewußtsein als die höheren Sinnesnerven, indem die heftigsten Reuralgien ber ersteren, 3. B. ber Gefichtsschmerg, nicht auf bas Bewußtsein wirkten, während dieses wohl bei Reuralgien der letteren der Fall sei. ftens giebt es allerdings Fälle, wo Gefühlsneuralgien Ohumachten bewirfen, und die Chirurgen wiffen wohl von der Bewußtlosigkeit zu erzählen, die bei Operationen, wenn sie auch nicht mit Blutverlust verbunden sind, bloß in Folge des anhaltenden Schmerzes eintritt; zweitens sind die Neuralgien der höheren Sinnesnerven bei weitem häufiger centraler Ratur, als die der Gefühlenerven, fo daß bei ihnen meift schon eine Abnormität des Gehirns selbst zu Grunde liegt, welche die Wirkung der Neuralgie erleichtert. — Mit Bewußtfeinsverluft find endlich verbunden frankhafte Gehirnzuftande, wie: der krankhafte Schlaf, die idiopathische Schlafsucht, Dhumacht, Epile= pfie, Gehirnerschütterungen, Blutüberfüllung sowohl als plögliche Entleerung bes Wehirnes von Blut, welche fammtlich lähmend auf Die Gehirnfaser wir= fen, dadurch das Empfinden und mit diefem das finnliche Bewußtfein un= möglich machen. Dinge, die plöglich auf das Gebirn drücken, wie fremde Körper und Extravafate haben meiftens Betänbung zur Folge; es fehrt oft sogleich Kopfschmerz, d. h. Bewußtsein, zurück, sobald jene entfernt sind. Wenn aber der Druck nur nach und nach zugenommen hat, so daß sich das Gehirn daran gewöhnen fonnte, fann das Bewußtfein dabei besteben. Wenn man einen Schwamm der harten hirnhaut, der die Schädelknochen durchbroden hat, durch Druck in die Schädelhöhle guruckbringt, fo bort der Ropfschmerz auf, und es erfolgt Betäubung.

4) Was nun die nächsten Beziehungen des Bewußtfeins zu einem physischen Drgan betrifft, so ist es so ungemein schwierig, dieselsben festzustellen, daß ich das, was ich hier darüber anszusprechen wage, einstweilen, und bis die Zukunft weitere Aushellungen giebt, für nichts Anderes als eine Hypothese will angeschen wissen, die mir eben von allen hier mögslichen Hypothesen die wahrscheinlichste ist. Es reicht schon hin, wenn sie mehr erklärt als andere, und wenn sie nene Anssichten zum Nachdenken und Forschen eröffnet. Die bisher angesührten Thatsachen weisen unbestreitbar darauf hin, daß das Bewußtsein im Gehirn zu Stande komme. Aber auch Empfindung, Vorstellung, Gefühl u. s. f. geht durch's Gehirn vor sich, und die Behanptung, daß das Bewußtsein deshalb gleichen Sie mit dem Bor-

ftellen haben muffe, weil das Bewußtsein nur die lebhaftefte Borftellung fei, fällt icon barum weg , weil baffelbe auch ohne Borftellung möglich ift. Go viel ist indeß gewiß, daß Erregungen ber peripherischen Nerven nicht bemußt werden, wenn der Zusammenhang der Nerven mit dem Gebirn aufgeboben ift. Inn ift aus unseren Untersuchungen flar geworden, daß Empfinbung ohne Bewußtsein möglich ift, und es folgt hierans, daß Empfindung and möglich sein muß, wo der Zusammenhang mit dem fraglichen Centrum im Gehirn aufgehoben ift, also auch im Rückenmark unter bem Schnitt; benn bas Einzige, was man bisher gegen die Empfindung im Ruckenmark eingewendet hat, ift eben blog dies, daß dieselbe nicht bewußt wurde, während fonst kein Grund vorhanden ift, demselben bei seiner mehr und mehr anerfannten Gelbstffandigfeit einen directen Berfchr mit der Geele abzusprechen, wovon fpater noch mehr die Rede fein foll. Es entsteht nun die Frage, wie es zugehe, daß auf diese Art auch ohne Zusammenhang mit dem allgemeinen Mittelpunkt wechselnde Empfindungen statthaben konnen, ohne daß sich die Seele derfelben bewußt wird. Wir haben nun zwar eine Beranderung in den Empfindungen zum Bewußtwerden für nothwendig erklärt, aber feineswegs ift ihr Vorhandensein die einzige Bedingung. Wenn nämlich die Seele nicht schlechtweg eine Zuftandsveranderung erleiden, fondern auch das Wechselnde ihrer Zuftande gewahr werden foll, so muß sie sich dabei als Beharrliches fühlen; zum sinnlichen Bewußtwerden insbesondere gehört, daß fie fich im Organismus und in Beziehung zu beffen mannichfaltigen Affeetionen als beharrliche Einheit fühle und finde. Durch die Mannichfaltigkeit der Empfindungen allein wäre dies aber nicht möglich, wenn nicht der Gegensat davon, bas Gefühl ber Ginheit, in ber Geele ware, welches allerbings ebenso wenig wie jene für sich das Bewnstfein ausmacht, aber eben durch den Gegensat zu jenen dieses hervorruft. Es ift aber undenkbar, daß die Seele zu diesem Einheitsgefühl durch sich selbst veraulaßt würde, die Ursache muß also im Organismus liegen. Da nun die Erfahrung lehrt, daß Bewußtsein nur durch das Hirncentrum möglich ift, so wird die eigenthumliche Function, die Energie dieses Sirncentrums die fein, das Ginheitegefühl in der Seele stets zu erhalten und anzuregen. Da aber ferner die Seele bem forperlichen Organismus gegenüber Einheit nur fühlen fann, foferne dieser mannichfaltige Theile bat, so tann bas Einheitsgefühl nur ans ber Einwirkung fammtlicher Theile bes Gehirns auf das Drgan beffelben, bas Hirncentrum, entstehen, was der Erfahrung zufolge durch die Nerven geschieht. Die das ganze Leben hindurch nunnterbrochen thätigen Nerven erwecken nicht nur, wie wir gefeben haben, ununterbrochen fpecielle Empfindungen, sondern wirken zugleich auch auf ihren gemeinschaftlichen Mittel= puntt im Gehirn und bewirfen in demfelben die eigenthumliche Energie des Einheitegefühle, wodurch alle einzelnen Theile, noch abgesehen von specifischer Empfindung, als zu einem Ganzen gehörig gefühlt werden. Daffelbe bezieht sich zwar auf alle Theile, wird aber nicht bewnst, so lange nur ein gleichzeitiges Zusammenwirken aller Nerven, und fein Aufeinanderfolgen, kein Wechsel der Zustände stattfindet. Erst wenn in den einzelnen Nerven eine Veränderung vorgeht, wenn die denselben entsprechenden einzelnen Empfindungen sich andern, wenn kein Miteinander mehr, sondern ein Nacheinander statthat, wird die Seele zugleich des Einheitsgefühls und der Empfindung bewußt.

Wir haben nun nach einem Organe zu suchen, welches biese physikalischen Erfordernisse darbietet, in welchem also alle Nerven des Organismus

Wir nicht nur, fondern auch alle Centralnervenorgane zusammenstoßen. branchen hier nicht weitläufig zu demonstriren, daß es bis jest noch nicht gelungen ift, and uur ein einziges valvables Hirnorgan aufzufinden, mit welchem unzweifelhaft alle nbrigen gleichmäßig in bireete Berührung traten, und bei beffen Lähmung ober Zerftörung immer und allemal vollständige Bewußtlosigkeit eingetreten wäre. Der einzige Plat im Gehirn, an ben ohne Widerrede sämmtliche Organe des Gehirns, ans welchen Nerven entspringen, auftoßen, sind die Gehirnhöhlen, welche wir, da fie fämmtlich mit einander zusammenhängen, mit Jug als eine einzige Sohle betrachten konnen. Wir laffen es hier bahingestellt sein, was im Leben ihr Inhalt sein möge, ob bloß ferofe Fluffigkeit ober noch ein anderer Stoff, und begnugen uns, um für unfere Sypothese nicht zu viel Plat wegzunehmen, Die hauptfächlichften Faeta anguführen, welche es fehr mahrscheinlich machen, daß die hirnhöhlen das Drgan find, das mit dem Bewußtsein im allernächsten Verhalt= niffe fteht 1). Fremde Rörper, Gefdywulfte, Blut konnen im Gehirn vorhanden fein, ohne Bewußtlosigkeit zu bewirken; hier ift freilich oft die Gewohnheit im Spiel, aber nicht immer. Denn fremde Körper konnen verhalt-nismäßig kurze Zeit im Gehirn fein, und doch ist dabei das Bewußtfein vorhanden, welches nur beim erften Eindringen berfelben in Folge ber bamit verbundenen hirnerschütterung verloren gegangen war, und bei Geschwülsten im Gehirn, die allmälig wachsen, kommt immer ein Zeitpunkt, wo eben doch auf einmal Bewußtlosigkeit eintritt, wo und alfo, wenn bloß die Gehirnsubstanz betheiligt fein follte, das Gewohnheitsgesetz im Stiche läßt. Die Bewnstlofigkeit tritt in folden Fällen immer ein, wenn ber drückende Körper eine folche Lage und Ausdehnung bekommt, daß er gegen den Mittelpunkt des Gehirns drückt, die Birnhöhlen preßt. Falls aber, wenn diefe Lage und Ausdehnung länger an= hält, and möglicher Beife sich bas Bewußtfein wieder herstellen follte, fo wurde bies nichts bagegen, fondern unr bas beweifen, bag and bie Birnhöhlen sich an den Druck gewöhnen können; wir bezweifeln indeß sehr, ob unter folden Umftanden ein Mensch je wieder aus feinem Sopor erwacht. Ganz dentlich beweisen aber unfern Sat die Hämorrhagien des Gehirns. Wenn die Bluterguffe in die Hirnhöhlen felbst oder in die Basis des Gehirns, also in die unmittelbare Nähe derselben geschehen, so ist die Bewußt= lofigkeit immer vollkommen, und überall, wo unmittelbar nach Schlaganfällen noch einiges Bewußtsein vorhanden ift, darf man schließen, daß bas Extravasat nicht in den Gehirnhöhlen sei. Zwar kann auch ein auf ober in den Hirnlappen sigendes Extravasat Bewußtlosigkeit bewirken, aber nur wenn daffelbe fo bedentend oder fo gelagert ift, daß es mittelbar durch die Gehirnsubstanz einen Druck auf die Birnhöhlen ausüben tann, während ein Erguß in diese selbst schon bei viel geringerer Duantität dieselbe Wirkung hat. And kann es Falle von Bewußtlofigfeit geben, wo bas Extravafat in den Lappen gering, dabei aber allgemeine Blutüberfüllung des Gehirns vorhanden ift; hier geht aber das Bewußtsein bloß deßhalb verloren, weil durch die Oppression der Hirnfaser alle Zuleitung zum Organe desselben unterbro-

<sup>1)</sup> Wir glauben, manchen Leser speciell ersuchen zu mussen, bei dem Wort: Sirnshöhlen nicht in Schrecken zu gerathen, als ob alle Gespenster vergangener Zeiten wieser in die Physsologie einzögen. Wir wissen wohl, daß schon Nancher vor uns von ihnen gesprochen hat. Aber man lese nur geduldig fort, und die Angst wird sich wieser legen; auf den nächsten Blättern kommt ohnehin die Nede auf etwas Anderes.

Anm. des Verf.

den ift. In allen Krantheiten ferner, die mit Waffererguß in die Birnboblen enden, kann man den Beginn des Sopors von der Zeit an rechnen, wo ber Waffererguß begonnen hat, und umgewendet. Zwar kann Sopor auch ohne Waffererguß ftattfinden, der Waffererguß tann an einer andern Behirnstelle vorhanden sein und Sopor bewirken, ja es kommen hie und da Fälle vor, wo in einer oder zwei hirnhöhlen Waffer und doch bis zum Tode fein Sopor eingetreten war. Aber der erfte dieser drei Fälle beweif't natürlich schon deßhalb nichts gegen uns, weil Wassererguß eben nur eine Urt von Beschädigung der hirnhöhlen ist; beim zweiten können die hirnhöhlen nichts desto weniger gedrückt sein, und was den dritten betrifft, so giebt es für jedes Organ solche feltene pathologische Ausnahmen, wo daffelbe trot höchfter Beeinträchtigung boch fungirte, wenn man auch nicht vorausseten wollte, daß vielleicht das Wasser erft im Aet des Sterbens exsudirt sei. Es wird aber keinen einzigen Fall geben, wo fämmtliche Hirnhöhlen voll Waffer waren, und doch kein Sopor ftattgefunden hatte. — Bei den Cretinen und geborenen Blödsinnigen findet man mannichfache Abweichungen im Baue der hirnhöhlen, sie sind zu klein oder zu groß, überwiegend häufiger aber das Erstere, ohne daß diese Rleinheit etwa bloß Folge einer excessiven Größe der sie umlagernden Gebilde wäre, von denen meiftens immer einige sogar verkummert Schläfrigkeit, Unbefinnlichkeit und schweres Auffaffen außerer Ginsind. drücke find aber charakteristische Symptome aller höheren Grade von Cretinismus und Joiotismus, Symptome, welche von etwas ganz Anderem berzuleiten sind, als von mangelhaften Vorstellungen, aber auch nicht bloß in der Stumpfheit der Sinne begründet sind, da sie notorisch bei scharfem Gesicht und Gehör vorkommen können. — Man hat wohl auch Betänbung und Bewußtlofigkeit unterschieden, und allerdings bezeichnet die Sprache mit Betaubung vorzugeweise diejenige Bewußtlosigkeit, welche durch von außen einwirkende Ursachen herbeigeführt worden ist. Immer aber geht aus dieser Unterscheidung nur fo viel hervor, daß Bewußtlosigkeit auf verschiedene Urt entstehen könne, was wir vollkommen zugeben. Wir haben schon oben die mancherlei übrigen Urfachen berfelben aufgezählt, und fügen bier nur noch Folgendes zur Erläuterung bei. Es können zwar Urfachen Bewußtlosigkeit bewirken, die nicht direct die Gehirnhöhlen treffen, sondern nur die Gehirn= substanz selbst in einen Zustand der Oppression, der Thätigkeitshemmung versegen, dergleichen sind Blutüberfüllung der Gefäße, plöglicher Blutmangel und hirnerschütterung. Dies beweif't aber nicht, daß hier die Bewußtlosigkeit direct von der Hirnsubstanz ausgegangen sei, sondern nur, daß die Thätigkeit der Hirn- und Nervenfaser gelähmt und somit die Leitung sämmt= licher Nerven-Affectionen zum Organe des Bewußtseins unterbrochen und verhindert ist. Die Bewußtlosigkeit tritt also hier bloß ein, weil die Empfindung unmöglich geworden ift. Wie ist aber jene zu erklären, die nach Neuralgien und heftigen Sinneseindrücken entsteht? Durch einen solchen Schmerz kann boch nicht urplöglich die gange hirnmaffe erlahmen? und fie mußte es, weil die Bewußtlofigkeit eine allgemeine ift. Offenbar muß hier die Lähmung ein besonderes Organ treffen, welches auch für alle übrigen Nerven das Bewußtwerden der Empfindung vermittelt, für alle das Centrum ift und eben deßhalb schon aus anatomischen Gründen kein anderes sein fann, als die Hirnhöhlen.

Wir besorgen nicht, daß man uns hent zu Tage noch einwerfe, die hirnhöhlen seien zu gar nichts da, als höchstens die beiden hirnhälften auseinander zu halten und ihr Zusammenwachsen zu verhüten — als wenn sie nicht trot der Hirnhöhlen zusammenhingen! Das Banchsell, das Brustsell mögen für ihre betreffenden Höhlen solchen Nuten gewähren, aber entspricht denn diesen die Hirnhöhle und nicht vielmehr die Köpfhöhle. Wo weicht ein ans deres Leibesorgan in sich selbst so anseinander, daß es eine Höhle umschließt, die keinen andern Zweck hätte, als eben das Organ hohl zu machen? Die vergleichende Anatomie weis't freilich bei den wirbellosen Thieren keinen höhligen Ban der Centralnervenorgane nach; diese selbst sind aber von denen der Wirbelthiere so verschieden, daß derselbe Zweck hier vielleicht auf ganz verschiedene Weise erreicht wird. Und wissen wir denn von dem Seelenleben selbst der Inseeten so viel, daß wir mit Bestimmtheit behanpten könnten, ihre Empsindungen seien bewußte, und ihre Instinethandlungen seșten Be-

wußtsein vorans?

lleber den muthmaßlichen Inhalt der Hirnhöhlen wollen wir nus, wie gesagt, nicht weiter verbreiten, obwohl er auf jeden Fall etwas Räumliches, Physisches sein muß. Ift unsere Hypothese richtig, so gestaltet sich unsere Auficht so. Die peripherischen Rerven erregen fortwährend sowohl die Gehirnorgane und das Rückenmark als auch den Inhalt der hirnhöhlen; in jenen bewirken sie die verschiedenen eigenthümlichen Empfindungen, in diesen das Einheitsgefühl der Seele. Go lange jeder einzelne Rerv in einförmiger Art gleichzeitig mit dem andern einwirft, entsteht nichts als das Einheitsge= fühl in Bezug auf alle Nerven, d. h. auf den Gesammtorganismus; sobald aber ein Wechsel ber Nerventhätigkeit, ein Wechsel ber Empfindungen er= folgt, entsteht aus biesem und bem Ginheitsgefühl bas Bewußtsein. Wenn baber nach Unterbrechung bes Zusammenhanges ber Nerven mit ben Sirnhöhlen teine Empfindung bewußt wird, so ist der Grund lediglich der, daß die Seele von dieser Seite her kein Einheitsgefühl und der Theil, von dem ber Nerv kommt, für sie keine Eristenz mehr hat, weßhalb sie auch einer Empfindung von dorther sich nicht mehr bewußt werden kann.

### Vorstellungsvermögen.

Ift die Seele vermittelft des sinnlichen Bewußtseins angeregt, fo er= folgt eine innere Nöthigung, bas angere Ufficirende zu ihrem innern Eigenthum zu machen, b. h. sich ans bem anfange nur allgemeinen Gindruck eine Borftellung zu bilden. Die Vorstellung ist somit schon etwas Pfychisches, und wir muffen deghalb fie fehr wohl von etwas Underem unterscheiben, welches gewöhnlich mit ihr verbunden ift, aber noch dem Physischen angebort, nämlich von dem, was Manche innere Empfindung nennen, was man aber beffer mit dem Borte Hirn bild bezeichnet. Jeder auf einen periphe= rifchen Sinnesnerven angebrachte Reiz muß nämlich eine Thatigkeit in bemjenigen Gebirn- oder Ruckenmarkstheil hervorrufen, welchem der Nerv angehört. Indem wir hier das Nückenmark anführen, muffen wir fogleich bemerken, daß und daffelbe nicht ale bloge Durchgangebahn der Rerven gilt, fondern wegen feiner immanenten Primitivnervenfafern, feiner grauen Gub= stanz und seiner Reflerbewegungen entschieden als ein Centrum erscheint, in dem felbstftändig vom Behirn etwas vorgeben und welches daber von feinen veripherischen Nerven eigenthümliche Eindrücke erhalten kann und muß, wobei es keineswegs nöthig ift, zweierlei Gefühlonervenfafern zu unterscheiben, wovon die einen zum Gehirn gingen und die anderen im Rückenmarke blieben, so daß etwa jenen bloß die Erzengung bewußter Empfindung und diesen die der Reflerbewegung obläge. Go wenig irgend ein genügender Beweis dafür da ist, daß dieselbe Muskelbewegung, wenn sie eine reflectirte ist, durch eine andere Faser bewirkt werde, als wenn sie willkürlich geschieht, so wes

nig ift dies auch von den Empfindungen wahrscheinlich.

Statt dieser gezwungenen hypothetischen Annahme, welche anatomisch burch nichts gerechtfertigt wird, ist es bod, viel einfacher anzunehmen, daß Die seusibeln Kasern bei ihrem Durchgange durch's Rückenmark zu den immanenten Kafern und den Gauglienkugeln deffelben in irgend ein Berhältniß treten, in welchem fie auf dieselben einwirken konnen. Wie dem auch fei, es muß zugestanden werden, daß das Nückenmark ebenso gut wie das Be= birn einen Eindruck von Gefühlsnerven erhalte, und barauf in feiner befonbern Art thatig fei. Für diese Thatigkeit des Gehirns und Rückenmarkes einen adägnaten Ausdruck zu finden ist höchst schwierig, denn das Wort Empfindung bezeichnet schon ben in Folge berfelben eingetretenen Seelenzustand. Beim Schsinn nennt man das unmittelbar nach dem Sehen in dem hirnorgane Nachwirkende das Nachbild, weßhalb man wohl auch überhaupt das durch die Thätigkeit des Sehnerven in dem hirnorgan erzeugte Wirken ein Bild nennen kann. Zwar versteht man unter Bild eigentlich ein schon Ge= wirktes, aber beim Gehirn fallen Thätigkeit und Product zusammen, sein Product ist seine Thätigkeit und seine Thätigkeit sein Product. Der Name hirnbild kann daber mit dem auf die Thätigkeit des Gehnerven erfolgenden Birken des Gehirns gleich genommen werden. Freilich haben wir dadurch einstweilen bloß ein Wort für eine Sache; wir wollen aber auch nichts Underes, weil wir, jest wenigstens, jede Untersuchung darüber, wie denn eigentlich das Gehirn hierbei wirke und wie man sich diese Thätigkeit etwa vorzustellen habe, für vergeblich halten.

Mit demselben Nechte nun, mit welchem die Sprache so manche ihrer Begriffsbezeichnungen aus Vorstellungen des Gesichtssinns hernimmt (wir erinnern nur an das Wort Anschaunng), können wir das Wort Bild vom Sehsinn auch auf die anderen Sinne übertragen, und auch die von dem Hör-, Riech-, Schmeck- und Fühlsinn gemachten Eindrücke und angeregten Wirkungen mit dem Worte Hirnbilder bezeichnen, ohne hiebei befürchten zu dürsen, mißverstanden zu werden; und haben dabei nur dies besonders hervorzuhe-ben, daß wir unter diesem Ausdrucke der Kürze wegen stets auch die im Küschenmarke zu Stande kommenden inneren Gefühlsbilder mit verstehen.

Die hirnbilder muß man nun unterscheiden in von außen und von innen erzeugte. Jene find die in Folge außerer Sinneseindrücke entstehenden. Sie find nicht bloß gleichzeitig mit diesen vorhanden, fondern erhalten fich oft noch kurze Zeit, nachdem der angere Reiz aufgehört hat einzuwirken, und heißen dann Nachbilder. Diefe Nachbilder find nicht etwa blog im Nerven, benn, wenn sie gleich nur einige Tertien banern, so werden fie doch auch ebenfo lang empfunden, muffen alfo nothwendig auch im Wehirn ftattfinden. Die von innen erzeugten hirnbilder entstehen bloß durch Erinnerung und find immer schwächer als die ersteren. (Die fog. ercentrischen Sinnedempfindungen fann man nicht hieher rechnen, fondern fie gehören dem Wefen nach zu den von außen erzeugten, weil der erregende Reiz doch im= mer auf den Nerven einwirkt, gleichviel auf welchem Punkte, und für das entsprechende Gehirnorgan die Affection immer eine außerliche ift, mag die betreffende Nervenfaser an ihrem centralen oder peripherischen Ende gereizt worden sein.) Den Unterschied zwischen den inneren und äußeren hirnbildern kann man sich leicht an folgendem Beispiele versinnlichen. Man schane 3. B. eine Rose scharf an, und schließe hernach schnell die Augen, mit dem festen

Borsate, angenblicklich gar nichts zu denken, so wird bei geschloffenen Augen das Bild der Rose noch ungefähr eine halbe Seeunde in völlig gleicher Stärke und Bollftandigkeit im Ange fcmeben, fobann aber plöglich verschwinden und das Sehfeld dunkel werden. hat man aber dabei den Ge= dauten, man wolle sich die Rose nach dem Schließen der Angen wieder vorstellen, so kommt ein ganz anderes, viel schwächeres, matteres und unbestimm= teres Bild zum Vorschein, welches man aber beliebig längere Zeit festhal= Roch deutlicher ist vielleicht der Unterschied zwischen beiderlei Bildern in folgendem Versuche. Man sehe etwas an, z. B. ein Sans, schließe darauf die Augen, und reibe fie ftark, bis subjective Sinnesempfindungen entstehen, mahrend man fich innerlich fortwährend das gefehene Sans vorstellt. hier wird man sich des Unterschiedes zwischen dem Bilde des lettern und den durch erstere erzengten Strablen, Blumen n. f. f. in Bezug auf Lebhaftigkeit und Bestimmtheit deutlich bewußt werden. Daß auch die Blendungebilder zu den äußeren Bildern gehören, versteht fich von felbst. -Bei den übrigen Sinnen findet daffelbe Verhältniß Statt; dieselben Bilder fönnen im Centralorgane von außen und innen, nur mit verschiedener Stärfe entstehen (man kann Tone außerlich und innerlich hören u. f. f.), aber es ift bei ihnen nicht so leicht, beliebige Versuche anzustellen, weil wir und hier nicht ebenso schnell von dem außern Reize willfürlich abschließen konnen. Doch hat man auch außerdem hänfig genug im Leben Gelegenheit, dieselben

zufällig an fich zu beobachten.

Unn erst können wir weiter geben zu der Borstellung selbst. Mit der Vorstellung treten wir in's psychische Gebiet. hier ist kein Bild mehr, die Vorstellung können wir ebenso wenig feben, als den Begriff und die Idee. Sie ift ein dynamischer, unsichtbarer Aet der Seele. Diefes wird am besten an folden Fällen erläutert, in welchen das wirklich Angeschaute und die daraus erzeugte Vorstellung verschieden sind. Wir sehen z. B. in einer Wolke einen hund. Dieser hund ist jedenfalls mehr als bloße Empfindung, denn diese giebt und bloß den Eindruck grauer Farbe in gewiffer Unedehnung. Er ift aber auch fein Begriff und feine Bernunftidee, und fann da= ber nichts Anderes sein als eine Borstellung. Wir stellen uns die Wolke als einen hund vor, wir schlagen fie in die Form. der uns innerlich vorschwebenden allgemeinen hundesgestalt. Ein folder allgemeiner Umriß muß alfo schon in une vorhanden sein, und ta er nicht schon in der Empfindung liegt, sondern erst von und selbstthätig hinzugedacht wird, wobei an dem Materiel= len des Wolkenbildes nichts verändert wird, so kann er in nichts Anderem bestehen, als in einem Wirken der Seele. Die Seele mußte schon wenigstens einmal denselben Umriß gebildet, innerlich gezeichnet, den Raum in folder bestimmten Weise begrenzt haben, um es hier wieder thun zu können, fie mußte diefe Sandlung schon einmal an dem Empfindungebilde eines wirklichen Hundes vollzogen haben. Daffelbe gilt nun aber auch von der Un= schannng jedes wirklichen Hundes, sofern er als hund vorgestellt wird; immer muß ich meinen innern Umriß, mein allgemeines Schema (bies ist der paffenoste Ausbruck) auf bas besondere Empfindungsbild anwenden. Und so tommt man endlich zurück auf die Entstehung bes ersten Schema, bas allen späteren Borftellungen zu Grunde liegt. Die Borftellung des erften Sundes giebt dem Kinde das Schema für alle ähnlichen Anschaunngen; in dieser erften Borftellung muß alfo die Geele schon jene von der Empfindung ver= schiedene Thätigkeit ausgeübt haben, welche fie fpater so oft wiederholt. Es muß daher in ihr felbst etwas sein, was vor aller Empfindung schon da ift,

und diese ihre ursprüngliche Thätigkeit kann in unserem Falle nichts Anderes sein, als das innere Gestalten, das Begrenzen des Raumes. Der Raum ist die a priori vorhaudene Form der sinnlichen Ausschauung, in der zwar an sich das Begrenztsein nicht liegt (deun der Naum ist unendlich), sosern aber diese Form auf die Empsindung, das an und für sich schon Beschränkte und Endliche, angewendet wird, so kann nichts Anderes heranskommen, als ein Beschränken, ein Begrenzen des Naumes. Bermöge einer prästabilirten Harmonie, von der wir uns nun einmal dei Erklärung psychisch physischer Borgänge nicht losreißen können, wird die Seele durch eine Empsindung bestimmt, die ihr immanente Thätigkeit des Naumbegrenzens in dieser bestimmten Beise anzuwenden. Jede Borstellung, sosern sie sich auf Gestalt und Ausdehnung bezieht, ist also nur eine besondere Bestimmung der raumbesgrenzenden Thätigkeit der Seele, und die Verschiedenheiten der Dinge in jenen Beziehungen sind nur die bewußt gewordenen Berschiedenheiten jener

Thätigkeitsbestimmungen.

Aber Gestalt und Ausbehnung machen noch nicht die ganze Gesichts= vorstellung aus (und von diefer sprechen wir doch hier zunächst blog), son= bern auch Farbe und helle ober schwache Beleuchtung. Wir muffen baber ans ähnlichen Gründen, wie bezüglich des Raumes, eine urfprüngliche Thätiakeit der Seele in Bezug auf die Borftellung von Farben u. dgl. anuch= men. Raut hat zwar diefe, als blogen Empfindungeinhalt, nicht als a priori in der Seele vorhauden angenommen, indem er fagt, man könne von allem Inhalt der Empfindung, also auch der Farbe, abstrabiren, Austehnung und Gestalt blieben boch immer übrig; allein erstens ift es in der Vorstellung niemals vollkommen möglich, fich bie Farbe gang wegzudenken; fofern es aber möglich ift, fann ich ebenfo gut von Ansbehnung und Weftalt abstrahiren und bloß die Vorstellung ber Farbe übrig behalten. Wenn ich 3. B. ein viereckiges reifes Kornfeld sehe, so kann ich, von allem Uebrigen abse= hend, mir daffelbe nur (ober eigentlich hauptfächlich uur) als vierectig benfen; ich kann aber auch von der Gestalt absehen, und es mir als gelb vor= stellen. Ware in und nicht schon bie Qualität bes Leuchtens, so konnten wir nie bazu kommen, und etwas Leuchtendes, Farbiges vorzustellen; bas Leuchten fann aber nicht bloß im Merven fein, benn auch ans subjectiven Sinnedempfindungen bilden wir noch Borftellungen, alfo etwas von jenen Berschiedenes. Mit demselben Rechte als man fagt: "war' nicht das Ange sonnenhaft" - muffen wir auch sagen: "war' nicht die Geele sonnenhaft, wie könnten wir das Licht erblicken? « Die Qualität des Lichtes ist also unferer Seele immanent; wie wir aber die Form des Raumes unr anwenden können, indem wir ihn befchränken, wie und in der Erfahrung nur Gestalten und Ausdehnungen vorkommen, mährend wir zu dem Begriffe des Nanmes nur erft fehr fpat durch Rachbenken gelangen, fo konnen wir bas innere Lichtschema auf Die Empfindung nur anwenden burch Beschränkung, nuter der Qualität ber Karben und ber Stärkegrade berfelben, ihrer Belle und Dunkelheit. Gin Gegenstand ohne Farbe eriftirt für unsere Gesichtevorstellung nicht: so lange wir durch gang helles, reines Glas einen hinter ihm befindlichen farbigen Gegenstand, 3. B. ein Gemalte, vollkommen überschauen, ist für uns bas Glas nicht ba, so daß wir uns wohl tänschen und glauben können, wir faben das Gemalde unmittelbar; wir seben das Glas erft, wenn wir eine andere Stellung gegen baffelbe einnehmen, in ber es und spiegelnde weiße, blane, grünliche Flächen barbietet, burch welche wir Theile bes Gemäldes nicht mehr feben konnen. Daffelbe ift es mit bem

Waffer. Man muß babei nur nicht glauben, wir könnten fehr helles Licht sehen ohne Farbe; dies ist nicht möglich, wir können Licht nicht anders se= hen, als farbig, und was man gewöhnlich schlechtweg Licht zu nennen pflegt, ist nichts Anderes als intensiv weißfarbiges Licht. Wir wissen überhaupt erfahrungsmäßig nichts von einem Licht an sich anger uns, fondern nur von lenchtenden Dingen. Wenn der vom Prisma gebrochene Sonnenstrahl ein fiebenfarbiges Bild giebt, so heißt das nur fo viel, daß berfelbe Sonnenstrahl, der das eine Mal weiß leuchtet, unter anderen Umständen roth, blau n. f. f. lenchtet; nicht bas absolute Licht, sondern ber lenchtende Sonnen. strahl wird zerlegt, gebrochen, modificirt ober wie man es nennen will. Wir tonnen finden, daß Dinge, denen wir die Eigenschaft des Leuchtens guschreis ben, auch allerlei physikalische und chemische Wirkurgen andüben, wir können die Umftande angeben und unter Gefete bringen, unter benen wir sie so und so lenchtend sehen, aber die Qualität des Lenchtens haben sie stets nur für uns, nur in uns ist das Lichtsehen, das Farbensehen. Go wenig es je ge-lingen wird, den Raum außer uns an sich darzustellen, weil wir nicht anders vorstellen können, als in der Form des Nanmes, so wenig wird man je heransbringen, was das Licht an sich anßer und sei, weil wir nicht anders se= hen können, als in der Qualität des Lichtes. Man wird nun wohl sagen, Dieses Selbstlenchten sei Sache des Nerven, aber wir wiffen von dieser specifischen Thätigkeit des Merven und seines Hirnorgans nur, insofern unsere Seele afficirt ift. Sie ist aber nicht schlechthin afficirt, sondern in dieser bestimmten Art; sie ung also nothwendig in sich selbst die Onalität des Lichtempfindens und Lichtvorstellens haben.

Die Gesichtsvorstellung ist unn also ein Anwenden der in uns liegenden Urformen und Urqualitäten der sinnlichen Anschanung auf die Gesichtsempfindung. Wir selbst sind es, die die Vorstellung machen; es wird uns
nicht bloß etwas vorgestellt, sondern wir stellen es, durch die Empfindung
angeregt, uns selbst vor, es ist die schaffende Rraft der Seele selbst, die hier
wirkt. Die Vorstellungen sind daher keine todte von außen der Seele eingedrückte Vilder, sondern Entgegenwirkungen der Seele aus den Onellen ihrer eigenthümlichen ursprünglichen Kräfte. Gestalt, Ansdehnung, Farbe sind
angeborene Vorstellungsschemata der Seele, durch welche alle wirkliche Gesichtsvorstellung möglich wird. Damit sie aber für unser Vewußtsein Realität erlangen, müssen sie von der Seele angewandt, in Wirksamkeit gesett
werden, was nicht anders als an dem Materiale der Empfindung gesche-

hen kann.

Jede vollständige Gesichtsvorstellung ist eine Berbindung von Farbenvorstellung mit der Vorstellung der Gestalt und Ansdehunng, und wir sind
somit in ihr in mehrsacher Weise thätig. Nun ist aber eins ihrer wesentlischen Merkmale, und was sie besonders als psychischen Act charakterisirt, dies,
daß wir von den Vestandtheilen der Gesammtvorstellung beliebig einen, also
die Größe oder Gestalt oder Farbe oder Helle, oder anch einige zugleich
ansfallen lassen, und nur einen oder einige ansbilden können. Wenn ich auf
diese Weise von den übrigen Theilen der Vorstellung möglichst absehe und
mich unr auf einen einzigen beschränke, dabei aber sesthalte, daß er unr ein
Theil jener Gesammtvorstellung ist, so stelle ich mir den betressenden Gegenstand unter dem Schem a dieser Theilvorstellung vor. Wenn ich mir z. B.
einen Wald denke, und, von seiner Größe und sonstigen Eigenschaften abstrahirend, ihn mir nur als grün vorstelle, so habe ich ihn unter dem Schema
der grünen Farbe vorgestellt. So können die verschiedensten Farben, Grö-

ßen, Gestalten zu empirischen Schematen werden, unter welchen ich die Gegenstände vorstelle. Insofern nun mehre Gegenstände unter demselben Schema vorgestellt werden können, sind sie einander ähnlich. Die Achnelichteit der Gegenstände beruht daher darauf, daß, bei Verschiedenheit der Gesammtvorstellungen von ihnen, doch eine Joentität der Vorstellungsthätige seit in Bezug auf einzelne Theile derselben stattsindet. Nehmen wir, um zum Anfang der Untersuchung zurückzusehren, das Beispiel von der Wolfe, die ich mir als Hund vorstelle. Sehe ich hiebei bloß auf die Gestalt der Wolfe, so denke ich mir sie unter dem bestimmten Schema dieser Gestalt, das ich inenerlich verzeichne. Nieine Thätigkeit hiebei ist aber nahezu dieselbe, wie wenn ich mir einen wirklichen Hund, aber bloß den allgemeinsten Unrissen seiner Gestalt nach, vorstelle, und aus dieser Verwandtschaft der Thätigkeit

resultirt mir fodann die Alehnlichkeit bes Wegenstandes.

Wir haben bisher das Vorstellungsvermögen nur an Beispielen des Befichtsfinnes erörtert, weil man bier am verftandlichften werben fann; ber Vorgang ift aber bei ben übrigen Ginnen berfelbe. Wir beuten ihn beß= halb auch nur furz an. Das Klingen und Tonen find Grundschemata bes Behörvorstellens, wie es Raum und Licht für die Sehvorstellung find. Der Rlang entspricht ber Form, und seine Stärke ber Ausdehnung, die Tone ent= fprechen ben Farben. Dan fann äußerlich Schallwellen, Saitenschwingun= gen, Rlangfiguren nachweisen, fann barthun, bag von den Schallwellen ber Hörnerv affieirt wird, aber mit diesem Allem haben wir ben Ton und ben Rlang noch nicht, diefer ift nur in und, in unserer Seele. Und gerade beim Gehor wird dies noch auffallend badurch bewiesen, daß eine harmonie der Tone und eine Melodie nirgends in der unbelebten Natur vorkommen, fonbern daß sie stets nur von der Runft veraustaltet werden muffen. Das Rieden und Schmecken ift ebenfalls nichts Anderes, als eine Anwendung der in ber Geele vorhandenen Qualitäten bes Ricchens und Schmeckens auf bie besonderen deßfallsigen Empfindungen. Daß die Seele riecht und schmeckt, fann nur Dem fonderbar scheinen, welcher mit fo wunderlichen Borurtheilen an die Sache geht, daß ihm Niechen und Schmecken als etwas Gemeines, ber sublimen Seele Unwürdiges, vorkommt. Wenn man aber bergleichen ber Seele nicht zumuthen will, tann gebe man nur getrost jede weitere Bestrebung in der Psychologie auf; benn bann ift man ichon auf dem falichen Wege, auf bem noch nie etwas Erkleckliches gefunden worden ift, auf dem nämlich, fich die Seele als abstracte Denkeraft vorzustellen. Was endlich die Gefühlsvorstellung betrifft, so ist mahrscheinlich, daß ihre Grundschemata die der Warme und Ratte, des Widerstandes und der Nachgiebigkeit find (welche letteren aber wohl mehr schon auch auf dem Muskelgefühl beruben), aus beren Combination die gahlreichen einzelnen zusammengesetzten Gefühlsvorstellungen des Druckes, der Barte und Weichheit, der Raubheit, des Ri-Bels u. f. f. erfolgen, auf was Alles wir uns aber hier nicht weiter einlasfen fonnen.

Dies wäre denn, was wir im Allgemeinen vom Vorstellen darzuthun hatten. Wenn wir nun auch daffelbe von der bloßen Hirnthätigkeit und der durch dieselbe unmittelbar erzeugten Empfindung unterschieden haben, so sind sie doch in der Wirklichkeit nicht getrennt. Es ist keine vollständige Vorstellung möglich ohne Empfindung, und nur an der Empfindung, sei diese eine innere oder äußere, bildet sich die Vorstellung aus. Zwar veranlaßt eine Vorstellung auch immer wieder eine andere, aber zunächst immer nur im Keim. Jede Vorstellung kann durch einen ihrer Vestandtheile, der zum

Schema wird, die Reigung zur Reproduction anderer schon einmal unter demfelben Schema befindlich gewesener Vorstellungen hervorrufen. Die Seele fucht benfelben Borgang, ben fie ichon einmal burchgemacht, zu wieberholen, und die Einzelvorstellung bes Aulag gebenden Schema wieder zur Totalvorstellung auszubilden. Goll dies aber möglich werden, soll bas Schema nicht leer bleiben, fo muß es auch wieder, wie früher, auf Empfindnugen angewendet werden, und es muß fich fomit zwar nicht der änfere Reiz auf den Nerven, aber boch die innere Gehirnthätigkeit, das Hirnbild wiederholen. Go lange ties nicht geschieht, bleibt die hervorzurufende Borstellung nur in potentia, im Reim, in ber Möglichkeit. Das Streben ber Seele, die Borftellung wieder in sich anszubilden, ruft baher anch die ent= sprechende Gehirnthätigkeit, wenn auch in schwächerem Grade, wieder hervor. Wir haben hier alfo eine Art Kreislanf, ans dem Empfinden wird das Borftellen, das Borftellen erweckt aber selbst wieder Empfinden, damit es fich ans diefem und an diefem wieder entwickeln konne. Daher muß bei jeder Vorstellung das Gehirn mitwirken. Wie man sich aber diese Mitwirfung des Gehirus vorzustellen habe, was eigentlich Gehiruthätigkeit und Hirnbild fei, das ift der schwierige und vielleicht nie lösliche Punkt in der Frage. Denn fobald wir einmal im Gebiete bes Pfychischen find, ift die Sache schon viel leichter. Die Empfindung ift nichts als die durch das innere ober angere hirnbild bewirfte Affection ber Seele und Auregung berfelben, in der bestimmten Form und Qualität thätig zu sein, und daß fie gerade in dieser Weise und in der Richtung auf diese bestimmte Thätigkeitsweise affieirt wird, ift eben ein in der Einrichtung unserer Natur begründetes Gefet, das wir als factifch bestehend annehmen muffen und das uns anch bis auf Weiteres völlig genügen kann. Bon der Gehirnthätigkeit (nämlich fofern sie das Vorstellen mit bedingt, denn von ihrer Wirkung auf die übrigen Leibesorgane ist hier nicht die Rede) wissen wir nicht einmal, was sie ift. Wir heben diese Schwierigkeit absichtlich hervor, damit man nicht glanbe, wir hielten burch unsere Darftellung bie verwickelte Sache für erledigt, aber auch damit man sich deutlich bewußt werde, auf was Alles man bei der Erklärung des Vorstellens Rücksicht zu nehmen habe, und damit man sich nicht ferner begnüge, die Vorstellung schlechtweg für die eigenthümliche Thätigkeit bes Gehirus zu erklären, ein Ausdruck, mit dem man fich in der That die Sache nur vom Salfe geschoben und alles weitere Forschen abgeschnitten hat.

Wir wollen nun das bisher Dargestellte weiter auszuführen und die Gesetze des Vorstellungsvermögens näher darzulegen suchen. Wir betrachten

daher:

1. Die Erzengung ber Borftellung ans ber Sinnesempfindung.

2. Die Uffociation der Borstellungen.

3. Das Berhältniß der Borftellungen zu den hirnbildern. 4. Den Einfluß des Gehirnzustandes auf die Borftellungen.

# 1. Die Erzeugung der Vorstellung aus der Sinnesempfindung.

Den Borgang hiebei haben wir oben schon im Allgemeinen erläutert; daher hier nur noch folgende besondere Gesetze:

1. Jedem Sinn entspricht seine besondere Vorstellungsweise. Die Vorstellung der Gestalt und der Farbe wird nur durch den Gesichtssinn, die

Vorstellung bes Klanges und Tones burch ben Gehörsinn, die ber Geschmäcke und Gerüche nur burch ben Geruchs- und Geschmacksiun, und die Vorstellung von Wärme und Kälte, Druck, Rigel u. f. burch ben Gefühlssiun möglich. Kein Sinn kann die einem andern eigenthümlichen Vorstellungen erzeugen. Von dieser allgemeinen Regel giebt es jedoch schein-

bar einige Ausnahmen, welche wir besprechen muffen.

a) Blinde haben auch Gesichtsvorstellungen, weil deren in ihren Träumen workommen. Aber nach sicheren Bevbachtungen kommen Träume mit Gesichtsbildern nur bei Solchen vor, die nicht blind geboren sind, und unter solchen Träumenden ist keiner, der, vor dem 5ten Jahre erblindet, die Traumsbilder behalten hat. Nur wo nach diesem Alter die Angen verloren gegangen waren, fanden sich später auch noch die Gesichtsvorstellungen im Traume. Darans solgt, daß zur ursprünglichen Erzeugung von Gesichtsvorstellungen die Integrität des Sehnerven erforderlich ist. Die spätere Erzeugung dersselben von innen herans ist Sache der Reproduction, welche nur die Integrität der Centralorgane verlangt. Bei Blindgeborenen und vor dem vierten Jahre Blindgewordenen kommen Träume selten vor, auch sinden sich Blinde, die sich nie erinnern, je geträumt zu haben, und kommen ja Träume vor, so beziehen sie sich vorzugsweise auf Gehörobiecte, oder auf Bewegungen.

b) Blinde können Farben durch das bloße Kühlen unterscheiden. hiefür sprechenden Erfahrungen können nicht bezweifelt werden, aber die Frage ift, ob bei diesem Kühlen wirklich die Farbe als solche gefühlt wird. Wenn der Blinde Farben unterscheidet, muß er sich vorher im Fühlen farbiger Stoffe genbt haben, und er lernt fie nur unterscheiben, fofern fie einen verschiedenen Eindruck auf die Gefühlsnerven seiner Finger machen. wiffen wir aber von diesem seinem Unterscheiden bloß dadurch, daß er es uns fagt, dieses sei roth, jenes grün u. s. f. Diese Bezeichnungen hat er aber offenbar, wenn er ein Blindgeborner ift, nur dadurch gelernt, daß man sie ihm bei seinen Bersuchen öfter gefagt. Er bezeichnet alfo ben besondern Eindruck auf feinen Gefühlssinn mit dem Worte roth, blan, gerade wie er von hart und weich fpricht, ohne dabei sich im Mindesten das vorzustellen, was wir Sehende und bei dem Worte roth und blan vorstellen. Hebrigens wird er sicherlich durch's Rühlen nur folche Farben unterscheiden können, welche Eigenschaft eines materiellen auf ben Gegenstand aufgetragenen Farbestoffes sind, und jedenfalls muß man ihm, sobald ihm ein neuer Farbestoff vorkommt, erst sagen, welche Karbe es sei, ebe er sich auf sein Beransfühlen einüben fann.

c) Die Vorstellung der Gestalt und der Größe eines Dinges, sagt man, wird nicht bloß durch den Sehsinn, sondern auch durch andere Sinne, namentlich durch den Geschmacks- und Gesühlösinn vermittelt. Es sommt, um uns zunächst zu letzteren zu wenden, bei dieser Streitigkeit darauf an, sestzustellen, ob durch den Gesühlösinn allein die Vorstellung des Anßer- und Nesbeneinanderliegens einzelner zugleich empfundener Theile gewährt werden kann. Der Gesühlösinn ist der Sinn für mechanische Einwirkungen (denn auch die Wirkung der Wärme ist eine mechanische). Das Organ des Gessühlösinnes, die Haut, unterscheidet sich serner von den anderen Sinnesorganen durch die große Obersläche, welche es einnimmt, wodurch es geschicht, daß äußere Gegenstände auf einzelne Theile dieser Obersläche allein einwirken können, ohne andere zu treffen Bei dem Schsinn ist in seder Empfindung unser ganzes Schseld voll, und es ist unr Abstraction, wenn wir einzelne Theile davon speciell als Geschenes heransheben, ebenso können Gehör und

Geruch immer nur im Gangen afficirt werden. Beim Gefühl bingegen find eine große Menge einzelner Empfindungen an verfchiedenen Santstellen möglich, ohne daß zugleich auch die übrige Sant empfinden mußte. ift baber zu betrachten als ein Algeregat zahlreicher einzelner Gefühlsorgane, von denen jedes einzeln für sich afficirt werden kann, und die zwar alle die gleiche Empfindungequalität vermitteln, aber von verschiedener Größe sind. Alls ein solches einzelnes Gefühlsorgan kann jede Fläche der Haut angesehen werden, innerhalb beren mehre an verschiedenen Stellen angebrachte Reize, nach Weber'fchen Versuchen, nur eine einzige Empfindung erwecken. Wir fonnen diefe kleinen einzelnen Santflächen, der leichtern Verftandigung me= gen, Gefühlefreife nennen. Bas unn die Lage einzelner Gefühlefreife betrifft, so ist flar, daß, da dieselbe immer nur etwas Relatives zu der Lage anderer ift, die Borftellung der Lage eines einzelnen Gefühlstreifes nicht in der denfelben beherrschenden Rervenfaser allein fcon enthalten sein kann. Die Reizung biefer Nervenfaser kann und nichts geben als die Gefühldempfindung; zur Bestimmung ber Lage bes afficirten Theiles ware jedenfalls eine Vergleichung mehrer Gefühlsempfindungen nöthig. Aber auch and der blogen Bergleichung der Gefühlsempfindungen unter fich refultirt noch nichts über ihre gegenseitige Lage, fondern bloß dies, daß die durch den einen Gefühlstreis vermittelte Empfindung einen andern Eindruck auf das Sensorium macht, als die burch ben andern vermittelte, wenn auch fouft beide gang gleich find (wie and ein gang gleichartiger Ruf jedenfalls einen irgendwie verschiedenen Eindruck auf und machen würde, je nachdem er bloß bas linte ober bloß bas rechte Dhr trafe, wenn wir auch noch gar feinen räumlichen Begriff ven links und rechts hatten, und noch gar nichts von ber Lage unserer Dhren wüßten). Die Vorstellung einer bestimmten empfin= benden Körperstelle ift lediglich Folge einer durch Affociation von Gesichts= vorstellungen oder von zeitlichen Bewegungevorstellungen mit Gefühlsvorstellungen erworbenen Erfahrung. Wenn nämlich mehre Gefühlsfreise zu gleicher Zeit von einem gleichen Reize betroffen werden, fo haben wir nichts weiter als eine vielfache Einwirkung. Um zu erfahren, daß biese vielfache Cinwirfung auf vielfachen Punkten im Raume ftattfinde, muffen wir die Stelle entweder unmittelbar oder durch ben Spiegel feben, ober wir muffen mit unferer Sand die Stelle überfahren, und aus der Vergleichung ber von unferer Sand gemeffenen Fläche mit unferer Wesichtsvorstellung von ber hand uns eine Borftellung des Ranmes verschaffen. Go affociiren wir nach und nach die verschiedenen Empfindungen von den einzelnen Gefühlstreifen mit den betreffenden Gesichtsvorstellungen, und verbinden mit einer bestimmten Gefühlsempfindung die Vorstellung des ihr entsprechenden Puntstes anf unserer Körperoberfläche. Das Gefühl felbst giebt daher nie Ans funft über den bestimmten Ort einer Empfindung, fondern dies thut immer nur die durch lange Gewohnheit mit ihr eng verbundene Gesichtevorstellung, fo daß wir keinen Theil unseres Körpers fühlen können, ohne ihn uns zugleich durch das Geficht zu denken. Wenn daher Amputirte das Glied noch am Stumpf zu haben glauben, fo haben fie zwar allerdinge vollkommen biefelbe Gefühldempfindung, welche fie hatten, als er noch baran war, weil die einzelne durchfchnittene Gefühlenervenfafer immer noch dieselbe Empfindung giebt, die fie früher gab: daß fie aber diefe Empfindung in der Vorstellung dahin interpretiren, es sci ihnen, als wenn das Glied noch daran wäre, tommt eben daher, daß sich mit der Empfindung von jeher die Gesichtsvorstellung dessenigen Theiles des Gliedes verbunden hat, zu welchem der

Merv ging. Diefe Täuschung fann zwar bas ganze Leben hindurch anbalten, es giebt aber auch genug Falle, wo fie verschwindet, und durch bie Stärke ber neuen Afforiationen bas Fühlen bes Stumpfes als Stumpf bergeffellt wird. Der Einwurf, daß auch Golche, benen ber Mangel einer Ertremität angeboren ift, Diefelbe vorhanden glauben, trifft unfere Unficht nicht. Denn die Gefühlsempfindung kann allerdings gang fo fein, als wenn das Glied vollständig wäre, dies beweif't aber nicht, daß damit an und für sich schon die Vorstellung der Localität der Empfindung gegeben sei. Das Individuum ift nämlich, ba es allen feinen Gefühlen nach und nach die Borstellung ber Dertlichkeit beilegen lernt, genothigt, Diefen Borgang auch bei Diefen speciellen Empfindungen bes Stumpfes zu wiederholen. Run giebt aber ber Stumpf nicht blog biefe, fondern auch feine eigenthumlichen Em= pfindungen als Stumpf, welche in der Vorstellung richtig an beffen Ende, wie es wirklich ist, verfett werden; das Individuum hat also für jene anberen Empfindungen keinen Plat mehr am Stumpfe felbst, und tann, ba es dieselben doch zu localisiren genöthigt ist, ihnen keine andere Raumvorstel= lung unterschieben, ale biejenige, welche es mit den correspondirenden Empfindungen der vollständigen Extremität zu verbinden pflegt (denn in den fraglichen Källen war immer nur eine Extremität verstümmelt). Bei ber tünstlichen Nasenbildung ans der Stirnhaut wird, so lange die Brücke noch vorhanden ift, eine Berührung ber neuen Rase zuerst so empfunden, als ob fie noch auf der Stirn fage, nach und nach aber lernt der Operirte, fich bei der Bernhrung derfelben wieder die Nafe an ihre Stelle zu benken. Dies tann nur geschehen, indem sich allmälig zu der Empfindung der Berührung Die Gesichtsvorstellung der Lage der Rase gesellt, ware aber nicht möglich, wenn die Gefühlsvorstellung ber Stirne bem Nerven ber Stirnhaut immanent wäre.

Sind wir also gewiß, daß die Vorstellung der Lage eines afficirten Theiles nicht Sache bes Gefühlssinnes ift, so konnen wir anch ichon vermuthen, daß dies ebenso wenig in Bezug auf Ausbehnung und Gestalt ber Fall sein wird. Wenn zwei Punkte auf meiner Saut gleichzeitig berührt werden, so weiß ich durch das Gefühl allein noch nichts von ihrer Diftanz, fondern ich stelle mir erst die auf die angegebene Weise erfahrene Lage je= bes einzelnen in der Gesichtsvorstellung vor, und meffe bann die Entfernung der beiden Punkte, indem ich mir die ganze Körperoberfläche denke. Dafselbe ift nun mit ber Schätzung ber Größe gefühlter Gegenstände ber Fall. Lege ich z. B., indem ich die Augen schließe, die hand auf den Tisch, so be= tomme ich allerdings die Vorstellung einer Fläche des Tisches, die so groß ift, als meine hand, aber nur weil ich die Gefühlsempfindung der hiebei gedrückten Sandnerven früher ichon öfter mit der Gesichtsvorstellung meiner hand in Berbindung gebracht habe. Will ich nun die Länge des ganzen Tisches meffen, so muß ich meine Sand ben ganzen Tisch entlang führen, bis ich an sein Ende komme, und erhalte so vielleicht eine ziemlich adaquate Vorstellung von feiner Länge, aber nur, indem ich in der innerlichen Gesichtsvorstellung die einzelnen handgroßen Stellen zu einem Bilbe gufammensetze (wenn ich ruchweise nach Sandflächen gemeffen habe), ober indem ich die Zeit, die ich zum hinfahren über den Tisch branche, mit der Zeit vergleiche, die ich zu foldem Meffen mir icon bekannter Ausbehaungen ubthig habe. Auch die Gestalt eines Gegenstandes kann ich nur durch Bewe= gung fühlen, indem, fo lange ich einen Wegenstand unr mit der Fingerspite oder mit irgend einer kleinften Aläche der hant ruhig berühre, ich von ihm

nichts erfahren fann, als seine Warme und Barte. Eden, Ranten, Rugelform kann ich nur durch's Weiterführen des Kingers erfahren; aber ich kann mir auch diefe Gestalten der Rörper nur vorstellen, sofern ich schon weiß, daß der Winkel, in dem ich dabei meine Finger beugen muß, um den Flachen bes Rörpers nach ihren Richtungen zu folgen, einem bestimmten Ausfeben des Gegenstandes entspricht. Aber nur von verhältnigmäßig fleinen und einfachen Gegenständen können wir und auf diesem Wege eine Borftellung machen, von größeren und folden, die eine und unbefannte ober ziemlich ungewohnte Gestalt haben, werden wir und immer nur annähernde, wo nicht gang falsche, Vorstellungen machen, weil hier bas mahrend bes Fühlens vorzunehmende Combiniren der durch llebertragung gewonnenen Gefichts= vorstellungen zu einem Totalbilde zu lang, zu schwierig, zu verwickelt wird. Eine Scheinbare Ausnahme von ben bisber erörterten Borgangen machen jene Gefühle, welche wir von dem Inneren unferes Körpers befommen, von dem wir doch noch auf keine Beife eine Besichtsvorstellung haben. Allein offen= bar ist es auch hier nur die Erfahrung, in Folge beren wir schmerzhafte Empfindungen u. dgl. bei Rrantheiten in den Bauch, Die Bruft, den Sals und Ropf seten. Rranke Rinder, auch wenn sie schon sprechen können, wifsen doch, wenn ter Schmerz ein innerlicher ist, oft schlechterding nicht zu fagen, wo es ihnen weh thut. Bon der Bauch=, Brust= und Kopfhöhle und ihrem Inhalt hat ficherlich Niemand von fich felbst irgend eine Borstellung, bag fie exiftiren, er fennt fie nur vom Borenfagen ober von Bergleich an geschlachteten Thieren (versteht sich, wenn er nicht ein Medieiner ist). Empfindungen, welche durch Eingeweide verursacht werden, setzt daher der Kranke nicht in diese selbst, z. B. in die Gedärme, sondern nur in eine Stelle in ber Tiefe, welche er fich einer Stelle auf ber Bauchhaut eorrespondirend denkt; er dentet auf lettere, und fagt: da innen thut mir's weh. Diefes Zusammenbenken hat er aber nur burch llebung gewonnen, indem, wenn früher irgendwie ein etwas bedeutender Druck auf die Bauchgegend ausgenbt wurde, er anger dem Gefühl der Berührung der Banchhaut noch ein anderes hatte, welches er in der Borstellung natürlich nirgends anders hinsetzen konnte, als an einen in der Nichtung des Druckes befindlichen Punkt in der Tiefe. Daß durch folden mechanischen Druck fast täglich bergleichen innere Bauchempfindungen erzeugt werden, lehrt die Erfahrung; aber anch ben Ropf treffen fo manderlei außere Einwirkungen, wie Druck, Stoß, Schlag, Fall, welche fämmtlich irgendwie auch innere Ropfempfindungen in ihrem Gefolge haben, und die Unleitung geben, die letteren, wenn fie für fich vorkommen, auf die der außern entsprechende innere Stelle zu verfegen. Bei den Empfindungen in der Brufthöhle kommt noch bingu, daß fie fast fämmtlich fich während bes Athmens, Suftens, Buckens u. bgl. in irgend eis ner Art verändern, Bewegungen, von welchen Jeder aus langer Erfahrung weiß, daß fie Sache der Bruft find. Auch von der Mundhöhle haben wir Raumvorstellungen; indeß wurde und ihre Gestalt boch niemals durch bas Bungengefühl allein befannt werden, wenn wir nicht die Gestalt ber Zunge, bes Gaumens und der Zahnreihen ichon durch das Gesicht kennen gelernt batten, und ihre Ausbehnung lernen wir sicherlich anger burch bas Gesicht, burch die Zunge ebenfalls nur auf einem Umwege kennen, und zwar aus den Bewegungen, die sie nöthig hat, um fühlend an den Flächen der Mundhöhle herumgukommen. Der Geschmack aber, um diefen gleich bier mit abzufertigen, gewährt an sich noch viel weniger die Vorstellung der Räum= lichkeit, sondern nur mittelbar durch bas Gefühl hindurch. Denn offenbar,

wovon fich Jeder augenblicklich überzeugen kann, macht derfelbe fcmeckende Gegenstand, der erft nur einen fleinen Jungentheil traf, fobald er fich auf eine größere Fläche ausbreitet, für fich felbst nur einen intensiveren Beschmack, und eine Ausbreitung im Raume wird auf den Geschmack ursprünglich nur übertragen, sofern der schmeckende Rörper zugleich auf einer ge= wiffen Strecke Gefühl erregt, und mit diesem fich schon früher die Gefichtsvorstellung der Ausdehnung affocifrt hat. Bon einem Schmeckenden, welches die Zunge und ben Gaumen nicht räumlich mechanisch afficirt, 3. B. von bem burch Galvanismus erzeugten Geschmack gewinnen wir, außer ba, wo ber Draft die Zunge berührt, durchaus keine Borftellung von Austehnung. Unbererseits täuscht uns die Intensität eines Geschmackes häufig genug über die Ertension des schmeckenden Gegenstandes. Gin sehr bitterer Stoff in ge= ringster Quantität, z. B. Chinin, zwischen Bunge und Gaumen gebracht und augenblicklich wieder ausgespuckt, hinterläßt unmittelbar nach dem Ausspucken, wo man nicht wohl annehmen kann, daß kleinste Theile deffelben mit dem Speichel vermischt bereits an alle Theile ber Junge und bes Gaumens gelangt seien, eine Nachempfindung, als ob die Bitterkeit in der ganzen Mundhöhle sei. hieraus erhellt deutlich, daß die Vorstellung der Ausdehnung nicht eine bem Schmecksinn immanente ift (weil fonft nicht eine größere Strede als schmedend vorgestellt werden konnte, als welche wirklich schmedt), sondern, daß wir der Geschmackeintensität interpretirend als Ursache die Ausdehnung unterschieben, weil uns beide gewöhnlich zusammen vorkommen, und bas, was burch feinen Gefühlseindruck und berichtigen konnte, ber fchme= cende Rörper selbst, nicht mehr da ist.

Diese unsere ganze Theorie vom Gefühl wurde freilich zusammenfturgen, wenn auch die Blindgeborenen eine Borftellung vom Raume hatten. Blinde sprechen zwar von Dertlichkeiten, von Größe und Gestalt ber Dinge, allein bei einiger Aufmerksamteit findet man bald, daß fie davon sprechen, wie von der Farbe, d. h. fie gebrauchen die Worte der Sebenden für gang andersartige Borftellungen. Bas und Raum ift, ift bei ihnen bloß Zeit. Wenn der Blinde von der Entfernung eines Gegenstandes spricht, so fann er sich unmöglich die Linie bis zu ihm bin in der Art, wie wir, vorstellen, sondern er denkt sich die Zeit, die er bis zu ihm brauchen, die Menge der Bewegungen, die er nöthig haben wurde, um zu ihm zu gelangen. Spricht er von der Größe seiner Handfläche, so ist es die Zeit, die er braucht, um mit der andern Sand die Peripherie derfelben zu umschreiben, und spricht er von der Gestalt eines Dinges, so meint er die Bewegungen seiner Finger oder seiner Sand, die er machen muß, um den Contouren deffelben fühlend zu folgen. Wenn er fagt, es thue ihm da oder dort weh, so meint er, ce schmerzt ihn ein Theil des Körpers, zu welchem mit der Hand zu gelaugen er so und so viel Zeit nothig hat. Dies moge hinreichen, um die Art zu bezeichnen, auf welche bie angeblichen Raumvorftellungen ber Blinden zu erklären find. (Etwas Aehnliches kommt übrigens auch bei Schenden vor. Wenn wir z. B. von Schenkelschnierzen fagen, daß fie von ber Sufte bis zu den Zehen hinabliefen, so ist das offenbar im Grunde eine Zeitvorstellung, die einzelnen Punkte, an benen ber Schmerz nach und nach aufgetreten ift, werden aber in der Gesichtsvorstellung in eine Linie zusammengesett.)

II. Mit dem Vorigen hängt die Frage zusammen, wie es komme, daß wir die Gegenstände, welche unfere Sinnesempfindungen veranlassen, auch wirklich anßer uns setzen? und ob und dieses Verfahren angeboren oder erworben sei? So viel ist klar, daß das

Außerunssehen des Empfundenen nicht schon in der Empfindung felbst liegen fann, da wir, um ihr Objeet außer und feten zu konnen, diefes fcon von ihr unterschieden haben, also schon eine Borftellung von einem Dbjeet derfelben überhaupt haben muffen, wenn es und and noch nicht voll= ftandig befannt ift. Aber and im gegenständlichen Bewußtsein liegt nichts als die Unterscheidung des Uffieirten vom Uffieirenden; bei dem Gefühle z. B. unterscheiden wir und als Berührte von einem Berührenden. Denn bas Gefühl als folches hat die Borftellung eines Angeruns nicht, bas "Außer" ift lediglich eine Befichtevorftellung, Die wir von Anfang an mit ben Wegenftanden des Gefühls verbinden. Gie ift aber dem Gefichtsfinn keinesweges angeboren. Ale Chefelden's operirter Blinder gum erftenmal fab, empfand er eigentlich nur die Thätigkeit seiner Nethaut: in der Borftellung unterschied er nun zwar fein Sehen von dem feinen Sehfinn Affieirenden, nannte jedoch dieses Afficiren ein Berühren, weil er sich einstweilen nur in ber ihm gelänfigen Bezeichnungsweise des Gefühlssinns ausdrücken konnte. Die Vorstellung, daß ein Gegenstand außer ihm sei, kommt dem Sehenden erst nach und nach mit ber Vorstellung ber Entfernungen; wir konnen uns in der Gefichtsvorstellung nichts anger und benten, was wir nicht zugleich mehr oder weniger entfernt (von unferem Ange nämlich) dächten. Der Borstellung der Entfernung eines Wegenstandes legen wir nämlich, wovon noch später die Rede sein wird, außer der schon gekannten oder muthmaßlichen Größe beffelben und feiner Beleuchtung, die gefannte ober erschloffene Musbehnung ber Wegenstände zu Grunde, welche ben Raum zwischen seiner Lage im Sehfelbe und der Grenze des Sehfeldes einnehmen. In Folge der Gewohnheit find wir aber dann fpater immer gezwungen, jeden folchen Raum und and als wirkliche Entfernung zu benken, und hiemit ben Gegenstand außer und zu setzen. Der fenrige Ring mit schwarzer Scheibe fogar, ben wir beim Druck auf das Auge feben, erscheint uns außerhalb deffelben; er er= scheint zwar hart an der Grenze des Sehfeldes, aber zwischen ihm und anberen Punften der Sehfeldgrenze ift immer ein Raum, den wir uns als Ent= fernung vorzustellen genöthigt find, wie denn auch in der That derfelbe nicht schlechthin außerhalb des Anges, sondern immer in einer bestimmten Entfernung, an der Rafe oder um die Schläfengegend, erscheint. Wir konnen daher anch Dinge nur anger und setzen, fo lange sie bloß einen Theil des Sehfeldes ausmachen; tomnit ein Gegenstand und fo nahe, daß neben ihm gar nichts mehr in unser Ange fallen kann, fo setzen wir ihn, wenn er überhanpt noch sichtbar bleibt, nicht mehr außer und. Mit opaken Körpern kann man hierüber keinen Bersuch machen, weil diese, wenn sie dem Auge so nabe find, wegen Mangel an Beleuchtung überhanpt nicht nicht gesehen werden können, auch paffen völlig durchsichtige Wegenstände nicht, weil diese wegen ihres Durchscheinens ebenfalls leicht gar nicht wahrgenommen werden; hingegen eignen fich folche, welche zwar teine Wegenstände burchfcheinen, aber doch Belenchtung zukaffen, z. B. farbiges Papier. Ein Stück weißes, rothes oder blaues Papier wird, dem Ange vorgehalten, fo lange außer uns gesehen, als wir neben demselben noch irgend etwas Anderes schen, wäre es auch nur ein schmaler Saum; sobald es aber so nahe an's Auge gehalten wird, daß es dieses vollständig bedeckt, und durchaus nichts Anderes mehr in's Ange fallen kann (wozu nothig ift, es ftraff über bas offene Ange ju spannen), so haben wir bloß noch eine allgemeine weiße, oder rothe, oder blane Sehempfindung, die wir gar nicht mehr außer und fegen, fondern fie scheint vielmehr die Stelle unseres Auges einzunehmen, unsere Augenhoble

auszufüllen, und zu und felbst zu gehören. Aus biefem Allem folgt, baß bas Unferunssetzen sichtbarer Gegenstände nur eine Folge ber Erfahrung und Gewohnheit ift. Auch der eigene Korper erscheint als leußeres, außerbalb des Auges nämlich; daß wir ihn von anderen äußeren Dingen unterscheiben, ist ebenfalls Sache ber Erfahrung; wir feben nämlich von Kindheit auf seine Theile eonstant dieselben bleiben, während andere Dinge um und wechseln, wir fühlen diefelben als zu uns geborig beim Betaften und wiffen, daß Ortsbewegungen derfelben unsere eigenen Bewegungen sind. Vom Gefühl haben wir schon oben gesagt, daß das Außerunssegen bei ihm nur icheinbar und vielniehr nur ein Unterscheiden bes Berührten von einem Berührenden anzunehmen sei. Der Blinde unterscheidet nun zwar auch, ob das Berührende ein Theil seines eigenen Körpers ober ob es ein anderer Gegenstand ift, und in letterem Falle könnte man wohl auch sagen, daß er den Gegenstand außer sich setze. Man nuß sich dabei aber immer wohl be-wußt bleiben, daß das "Außer" immer nur ein von uns als Sehenden gebrauchter Ansdruck ist, ben ber Blinde vielleicht adoptiren, unter bem er sich aber nie etwas Underes denken kann, als etwas von seinem Rörper Ber-

schiedenes.

III. Schähung ber Entfernung und wirklichen Größe bes Gegenstandes. Bei ben Sinnen bes Geruches, Geschmackes und Gefühles kommt eine Vorstellung entfernter Gegenstände gar nicht vor. Geschmack und Gefühl könnte baber, wenn man ihnen auch wirklich eine Raumvorftellung zuschreiben wollte, boch ein und berfelbe Gegenstand niemale ale verschieden groß vorkommen, weil nur durch die Entfernung eine Bariation der Größevorstellung möglich ift. Wir haben also bier nur von den Gesichte = und Gehörsvorstellungen zu sprechen. Bas die ersteren be= trifft, fo muffen wir Alles ausscheiden, was an der Größe und scheinbaren Entfernung ber Objecte durch die Beschaffenheit der Medien sowohl als des Anges verändert wird. Namentlich was das Ange speciell betrifft, so geht und hier weder der Buftand seiner eigenen lichtbrechenden Medien, noch der feiner Nethaut, noch das Accommodationsvermögen, noch das problematische Augenmustelgefühl sammt ber Fixirung ber Augenare etwas an, soudern wir haben die Gesichtsvorstellung zu betrachten bei gewöhnlichem, sich gleich bleibendem Zustande des Auges. Und hier finden wir folgenden Vorgang. Während wir im Anfange nur ein Totalbild, eine verschiedenfarbige Fläche, ein Aggregat von Figuren in gleicher Ebene sehen, gelangen wir bald zur Erfenntniß, daß Gegenstände, die früher nur einen Theil unferes Sehfeldes einnahmen, bann, wenn wir und ihnen nähern, nach und nach bas ganze Sehfeld einnehmen; ferner erfahren wir, baß, wenn wir folche einzelne Gegenstände größer sehen wollen, als sie im Totalbild erscheinen, wir zu ihnen bingeben muffen. Aus biefem Allem wurde aber noch weiter nichts hervorgeben, ale daß, wenn wir bekannte Gegenstände in anderen Entfernungen wieder fähen, wir uns erinnern wurden, sie unter anderen Verhältniffen fcon einmal größer ober kleiner gesehen zu haben. Dies wurde und erftens unr zur Borftellung ber mahren Größe und ichon bekannter Gegenftande verhelfen; wir schäpen aber auch die Größe folder, die wir noch nie gesehen Zweitens ist aber auch bei einem befannten Wegenstande die Borstellung seiner wirklichen Größe durchaus nicht ein bloßes Product der Erinnerung. Sehen wir z. B. einen Thurm in der Ferne, so nimmt derfelbe einen ganz kleinen Theil unseres Sehfeldes ein, und wird anch ursprünglich wirklich in eben diefer Kleinheit wahrgenommen, und doch stellen wir ibn

und im Berhältniß zu unferer nächsten Umgebung in feiner wahren Sobe vor. Hier denken wir uns nicht an den Thurm hin, wir machen uns nicht ctwa in der Erinnerung ein inneres Bild von dem Thurme, welches ebenfo groß ware, ale bas außere Bild, ba wir ihn gum erftenmal faben. Bare dieses der Fall, so müßten wir allemal unser Hirnvild des Thurmes so weit vergrößern, bis es unfer ganges inneres Sehfeld fo weit erfüllte, als er es in der Nähe erfüllt hatte. Dies ift aber nicht der Kall, das Bild des ent= fernten Thurmes in uns wird nicht größer. Auch bezieht fich unfere Vorftellung von Größe ja nicht bloß auf einzelne Gegenstände des Sehfeldes, fonbern auf das ganze Schfeld. Wenn wir eine gang freie Landschaft überfeben, so ist das Sehfeld ebenso groß, als wenn wir ein hans unmittelbar por uns seben, und doch erscheint uns die Landschaft mehre Duadratmeilen groß. Wir können im lettern Falle unmöglich das Bild der Landschaft fo weit in und felbst ausdehnen, daß jeder der in ihr befindlichen Gegenstände seine volle Größe erreichte, und boch stellen wir und die ganze Landschaft wohl viel tausendmal größer vor, als das einzelne haus, das denselben Raum im Sehfeld einnimmt. Es ist also gewiß, daß die Schätzung der Bröße eines fernen Gegenstandes nicht in einer innern Bergrößerung seines Bildes besteht. Ift sie bemnach vielleicht Sache des Berstandes, besteht sie in einem Urtheil, einem Schluß? Dies nimmt man zwar hie und da an, aber mit Unrecht. Denn babei mußte ein formliches Rechnen ftattfinden, wir mußten Schließen: da wir den Gegenstand bei einer bestimmten Entfernung von der Größe a feben, fo muffen wir ihn bei geringerer Entfernung in der Größe 2a, 3a u. f. f. feben. Allein biefe complicirte Berechnung machen wir nur bei näherer Reflexion, wenn unsere Untersuchung schon eine physikalisch = ma= thematische geworden ift, niemals beim gewöhnlichen Sehen und Augenmaß. Die Schätzung ber Größe ift alfo weber Sache ber Empfindung noch bes Urtheils. Sie ist Sache des Vorstellens und zwar auf folgende Weise. Da Gegenstände uns nur dann größer ober kleiner erscheinen (versteht fich, immer abgesehen von der Beschaffenheit der Medien), wenn fie fich von und entfernen oder und nähern, fo konnen wir die Größe entfernter Körper nur nach der Größe ihrer Entfernung schätzen. Diese muffen wir also wiffen, und wir können Jenes nicht ohne Dieses. Man stelle sich z. B. an den Unfang einer langen Allee, beren Baume fo bicht an einander fteben, baß man die Landschaft zu beiden Seiten nicht sehen kann, und beren Länge cinem unbekannt ift, so wird man nie eine Vorstellung von der wirklichen Größe einer an ihrem Ende ftebenden Pyramide erlangen können. Ueber die Bobe ferner Gebirge täuschen wir und gewöhnlich, weil wir nicht die gange Kläche bis zu ihnen hinüberschauen, indem diese durch dazwischen lie= gende kleinere Sohen unterbrochen wird, so daß wir den Raum hinter diesen nicht sehen. Da auf diese Weise die Entfernung kleiner scheint, so scheinen uns auch die Berge selbst kleiner. Wollen wir uns nun die wirkliche Größe eines fernen Gegenstandes vorstellen, so messen wir die Entfernung von ihm in der Vorstellung. Wir fassen den Raum zwischen uns und ihm als Linie, nehmen dann irgend eine Strecke von bekannter Ausdehnung zum Maßstab, und legen diese Strecke in der Ausdehnung so oft aneinander, bis wir die Länge der Linie ausgemeffen haben. In demfelben Verhältniß, in welchem wir nun in der Vorstellung die maßgebende Strecke wiederholen, wächst auch unsere Vorstellung von der Größe des Gegenstandes. Dieses Wachsen ift aber, wie gesagt, kein räumliches, bildliches, fondern ein ideelles; wir wer= den une nur bewußt, daß, wenn wir une ben Gegenstand in seiner wahren

Grofie vorftellen wollten, wir fein scheinbares Bild innerlich cheuso oft vergrößern mußten, ale wir den Dafftab der Eutfernung angelegt haben. 2Bollen wir und dann feine mahre Größe recht verfinnlichen, fo muffen wir als lerdings diefe ideelle Borftellung zu einem vollständigen innern Bilde ausmalen; diefes thun wir zwar oft, aber keineswegs immer, fondern im gewöhnlichen Leben genügt uns zur ungefähren Schätzung fchou bas auf bie angegebene Weise gewonnene Dag raumvergrößernder Borftellungothätigkeit, das wir auf den Gegenstand auzuwenden haben. Allerdings streift diese Urt von Vorstellung ichon nabe an ein Urtheil ober einen Schluß, ift aber noch keiner. Uebrigens ift natürlich der Vorgang des Meffens kein fo langsamer, als er erscheint, wenn man ihn beschreibt, sondern ein fehr schneller, wenigftens in den gewöhnlichen Fällen, wo man fich nicht befonders vorgenommen bat, so genau als möglich zu fchäßen. Aber nur lange Gewohnheit und Er= fahrung giebt uns die Leichtigkeit und Geschwindigkeit bes Meffens, welche wir als Erwachsene besitzen. Das Rind täuscht fich oft. Durch das fortwährende Wiederholen ähnlicher Acte bekommt es jedoch nach und nach eine Fertigkeit; es affoeieren fich in ihm die verschiedenen Größen unzähliger Begenstände mit deren verschiedenen Entferungen von ibm, und es befommt auf diese Weise gleichsam eine Menge von Maßstäben, die es dann wieder auf neue Gegenstände anwenden fann. Bei fehr großen Entfernungen, z. B. beim Mond, erreicht auch unfere angestrengteste Vorstellung nie die wirkliche Größe deffelben, weil schon die ungeheure Entfernung fich ber Möglichkeit, von unferer Borftellung gemeffen zu werben, gang entzieht. Wir konnen aus vielfach aneinander gereihten Ausdehnungen nur bis zu einem gewissen Grade noch eine Totalvorstellung des von ihnen eingenommenen Ranmes gewinnen, über bieses hinaus verliert fich das Meffen in ein bloges Zählen, und wir können die Entfernung nicht mehr als Ranmvorstellung festhalten, was boch nothwendig ware, wenn wir sie bis zum Gegenstande bin gang ausmeffen wollten.

Sowie nun zur Erwerbung der Größevorstellung die Entfernung nothwendig ift, fo ift umgewendet für die Schätzung der Entfernung die Kennt= niß der Größe nothwendig. Beide bedingen fich gegenseitig, und unfere ersten Erfahrungen werden an beiden zugleich gemacht. Die Grenze unseres Sehfelbes ift ber Drt, von welchem ausgehend wir alle Entfernnigen beftimmen; allein fo lange wir nur eine fentrechte Cbene vor und feben, ton= nen wir nichts Underes meffen, als die scheinbaren Distanzen der in dieser Ebene enthaltenen Figuren von einander und vom Sehfeldrande. Um gur Borftellung ber Entferunng einer biefer Figuren von mir felbst zu gelangen, muß ich die Erfahrung gewinnen, daß ber zwischen einem Puntte bes Schfelbrandes und der Kigur befindliche Raum eine andere Lage und Nichtung zu mir hat, als die Figur selbst, also im Fall der Wegenstand in der Wirtlichkeit mir gerade gegenüber und mit mir auf gleicher Ebene fentrecht ftebt, daß die zwischen meinem untern Schfeldrande und ihm befindliche Ebene nicht, wie es scheint, ebenfalls fentrecht steht, sondern daß sie horizontal von mir bis zu ihm hingeht. Diese Erfahrung kann ich aber aus dem Sehfeldbilde, so lange es daffelbe bleibt, nicht gewinnen, und muß mir sie daher jedenfalls anderswoher verschaffen. Ich muß mich zu ihm hinbewegen, bis ich unmit= telbar vor ihm stehe, wodurch ich zugleich seine mahre Größe kennen lerne. Durch das bloße hinbewegen wurde ich aber anger dieser bloß die Zeit er= fahren, die ich zu ihm brauche, und allenfalls noch dies, daß sich die im Sehbilde von meinem Sehfeldrande fich bis zur Figur erftreckende Fläche ver-

fürzt hat. Um diese solbst, indem ich sie in der Wirklichkeit durchschreite, als horizontal vorzustellen, muß ich sie von oben herab betrachten, und aus ber babei veränderten Richtung meiner Angen abnehmen, daß fie felbst in einer andern Nichtung verläuft, und zwar in der Nichtung von meinem fruhern Standpunkte and nach bem untern Endpunkte bes Gegenstandes bin. Indem ich dabei zugleich mir die Ansdehnung biefer horizontalen Gbene vorstelle, habe ich bie Entfernung bes Gegenstandes gefnuden. Dies ift ber Process, burch welchen ich aufänglich bie Entfernungen kennen lerne. Rach und nach lerne ich immer mehr Gegenftande mit ihren Entfernungen kennen, ich febe fie von verschiedenen Standpunkten und die Räume nach verschiede= nen Dimenfionen, und überfete allmälig jede fceinbare Sehfelbentfernung in der Vorstellung unmittelbar in eine wirkliche, wenn mir die Ausdehnung ber Wegenstände, welche den Entfernungeraum anofillen, befannt ift. Gro-Bere Entfernungen kann ich nur mit ben Maßstäben kleinerer bekannter Ent= fernungen schätzen, indem ich diese in der Vorstellung aneinander lege. ber rechne ich, wenn ich unter freiem Himmel stehe, meine Entfernung von einem Punkte am Horizont niemals nach ber zwischen biesem und meinem obern Sehfeldrande befindlichen Rläche, weil hier ber himmel ift, ber mir allerdings ursprünglich gang nah erscheinen mag, von dem ich aber ans Erfahrung weiß, daß er weit entfernt ift, und den ich niemals als Maßstab gebranden kann, weil, wenn ich ihn mir auch in Diftangen getheilt bachte, ich biefen boch niemals eine bestimmte megbare Größe zuschreiben fann. Deßhalb gebrauche ich als Maßstab immer nur die fichtbaren Gegenstände, welche die Ausdehnung von meinem untern Sehfeldrand an ansfüllen. (Wenn ich nicht meinen eigenen Körper meffe, so subtrabire ich auch, um Entfernungen angerer Gegenstände von mir zu bestimmen, zuerft bie Unebehnung, welche er selbst im Schfeld einnimmt, und rechne z. B. von den Fußspigen Bei unbekannten Entfernungen find alfo mein Dafftab bie Gegenftände, welche ich im Entfernungsramme sche, und deren Ansdehnung ich ent= weber aus Erfahrung ober burch leberlieferung kenne, ober aus Größe und Analogie entnehme, wobei es vorkommen kann, daß ich felbst Räume in der Einbildungefraft suppliren muß; 3. B. wenn ich bloß Bergspigen sehe, muß ich mir dazwischenliegende Thäler benken. Wo die im Entfernungsramme lie= genden Gegenstände aber von der Art find, daß sie mir keinen Maßstab gewähren, kann ich anch die Entfernung nicht schähen. Fahren wir z. B. auf dem Meere zum erstenmal, so schätzen wir die Ansdehnung des überblickten Wasserspiegels in der Regel zu kurz, weil sie eine größere ist, als wir je gesehen haben, oder, wenn wir und der Unfähigkeit, sie zu schätzen, bewußt werden, so geschicht dies, weil wir keinen Maßstab haben, da wir, wenn wir je früher die Entfernung von Wasserstrecken geschätzt haben, dies immer nur mit Hulfe zugleich geschener Landstrecken thaten. In allen Fällen nnn, wo und ber Entfernungeranm keine ober unfichere Anhaltspnutte bietet, und jedoch die Größe des entfernten Gegenstandes befannt ift, giebt uns biefe ben Mafftab, z. B. gleich beim Mccre, fobald wir ein Dampffchiff am borizont erblicken, hilft und beffen Kleinheit im Bergleich zu feiner wirklichen Größe fogleich in überraschender Beife die Entfernung beffer schäten, obgleich wir und auch bann noch fehr täuschen. Der Proces, vermittelft beffen wir bie Entfernung eines Begenftandes ans feiner Große fcaten, ift übrigens im Ganzen berfelbe, wie wenn wir feine Größe aus feiner Entfernung abnehmen. In dem Maße, in welchem wir die Größe eines fornen, auf der Nethaut also ein kleines Bild gewährenden, bekannten Gegenstandes

erhöhen, erhöht fich auch unfere Vorstellung von der Größe der zwischen inne liegenden Fläche, d. h. der Entfernung. Wenn wir die wirkliche Größe des Gegenstandes nicht kennen, sei es ans eigener Unschauung oder lleberlieferung, fo tounen wir auch die Entfernung nicht fchaten. Geben wir z. B. einen Bogel so hoch in der Luft schweben, daß er fast nur als schwarzer Punkt erscheint, daß wir also nicht wiffen, was für ein Bogel, somit auch nicht, wie groß er ist, so können wir auch nicht sagen, wie boch er fliegt. Ein anderes Mittel, die Entferung gu fchaten, ift die Belenchtung ber Geaeustände. Die Erfahrung lehrt und, daß ferne Begenstände und in matterem, nahe in hellerem Licht erscheinen. Wir setzen alfo in Folge ber Ge= wohnheit ftark beleuchtete näher, schwach beleuchtete ferner, und, was damit zusammenhängt, auch folche, die einen intensiven Schatten werfen, naber als folde mit mattem Schatten. Die schneeglanzenden Gipfel der Alpen erscheinen dem Wanderer viel näher, als gleichweit entfernte bewaldete Ge= birge. Wenn wir die Augen etwas zusammendrücken, so erscheinen uns die Gegenstände dunkler, aber zugleich auch ferner. Gin brennendes Rerzenlicht, das wir in finsterer Nacht in der Ferne sehen, erscheint uns viel näher, als es wirklich ift, weil wir durch den Gegenfat des Finftern eine lebhaftere Empfindung des Leuchtens haben. In der Dämmernng können wir uns viel leichter eine Borftellung von ber großen Entfernung ber Geftirne machen, als in der tiefen Nacht. - Auf den hier dargelegten Gefegen der Entfernungeschätzung beruht bas Täuschende von Gemalben mit wohl getroffener Perspective. Da wir nämlich bei jedem Sehen das Gesichtsbild ursprünglich als eine Kläche anschauen, in der Vorstellung aber die Theile näher und ferner fegen, fo find wir, wenn in einem Gemalde tas Größenverhaltniß einzelner Theile, Beleuchtung und Schatten gut getroffen ift, gezwungen, auch hier in der Borftellung denselben Proceg durchzumachen, den wir bei wirklichen Gegenständen fortwährend durchmachen. Gelbft subjective Gin= nesempfindungen erscheinen und um fo naber, je frarker ihre Farben find. -Die Fähigkeit, Entferungen nud Größen zu schätzen, nennt man bas Augenmaß. Auch die Thiere besigen daffelbe, zum Theil im hohen Grade und schon febr fruh; sie meffen ihre Sprunge barnach ab, ber hund weiß ben geworfenen Biffen zu fangen u. f. f. Sicherlich ift bier tein eigentliches Urtheil vorhanden, fondern ein unmittelbares llebertragen ber Größe der Entfernungsvorstellung auf Die Größe ber nöthigen Bewegkraft. Go, wenn wir nach einem Ocgenstande werfen, meffen wir unmittelbar feine Entfernung gegen die anzuwendende Rraft ab, in Folge bloßer Uffveiation beider Borstellungen, ohne einen dazwischen tretenden Schluß des Verstandes.

Wir haben bisher Größe und Entfernung nur in Bezug auf Gesichtsvorstellungen erläutert; wenn wir nun uoch Einiges in Bezug auf Gehörsvorstellungen sagen, so geschieht es bloß, um die Tänschung aufzuheben, als
ob wir durch sie unmittelbar etwas von Eutserunug ersuhren. Durch das
Gehör ersahren wir nichts, als daß gleichartige Rlänge und Töne uns in
verschiedener Stärke vorsommen können, alles llebrige ermitteln wir mit Hülfe
anderer Sinne. Was die Nichtung des Schalles betrifft, so wissen wir ursprünglich bloß, daß derselbe einen andern Eindruck macht, je nachdem er
das eine oder das andere Ohr trifft, und daß wir durch gewisse Nichtungen
des Ohres stärkere Schalleindrücke erhalten. Daß aber die Ursachen der
Schalleindrücke, die das linke Ohr treffen, links von uns liegen, nud daß
ben Richtungen des Ohres, wodurch wir dieselben stärker hören, eine bestimmte Stellung der schallenden Gegenstände zu uns entspreche, wissen wir

offenbar nur durch anderweitige Erfahrung. Die Dinge, welche schallen, lernt der Sehende nur durch's Gesicht, der Blinde durch's Gesühl kennen; er lernt durch Erfahrung, daß Dinge, welche in der Nähe stark schallen, eisnen schwächern Schall geben, wenn sie weiter weg sind; er bemist hiernach, wenn Klang und Ton schon bekannt sind, die Entsernung des schallenden Körpers nach der Stärke des Schalles im einzelnen Falle. Wenn wir einen Klang oder Lant hören, der uns noch völlig unbekannt ist, so wissen wir nicht, was wir darans machen sollen, weil mit ihm in uns noch keine Gesichtsvorsstellung verbunden ist. Wir können uns aber wohl die Gegend benken, ans welcher er kommt, weil sich mit den verschiedenen Empfindungseindrüschen beider Ohren und den Richtungen berselben allmälig die Vorstellung der Gegenden afsociirt hat, in welchen wir die Gegenstände dabei zu sehen pslegten.

Wir brauchen wohl kaum noch zu bemerken, daß Blinde keine räumliche Entfernungen kennen, fondern, was ihnen nah und fern ist, nur die Zeit angeht, die sie sich nöthig denken, um das Ziel zu erreichen. Der Blinde weiß anch nichts von einer Nichtung der Gegenstände gegen ihn, sondern nur von der Bewegungsrichtung seines Körpers, die er machen muß, um zu ihnen zu gelangen. Aber in Folge der lebung weiß er auch schon mit diesen Hülfsmitteln Nichtung und Entserung des Schalles nach und nach wohl zu

beurtheilen.

IV. Die Borftellung eines mahrgenommenen Begenftandes fegen wir nicht aus den Einzelvorstellungen feiner Theile anfammen, fondern wir bekommen fogleich die Totalvorstel= Das Gesicht, das Saar, die Sande eines uns vorher unbekannten Menschen betrachten wir erft, nachdem wir einen Totaleindruck von ihm ha= ben. Von einer gemalten Landschaft erhalten wir zuerst eine allgemeine Borftellung, und hernach erft fallen und einzelne Theile derfelben auf, die Bäume, das Baffer n. dgl. Der Grund ift, weil das Sehfeld eben felbst von den Theilen eines Gegenstandes, wenn derfelbe sich nicht eben in dasselbe hineinbewegt, nicht nach und nach, sondern zugleich ausgefüllt wird. Benn man eine befannte Person nach einiger, selbst kurzer Zeit, wieder ficht, so bemerkt man oft, baß sich an berfelben etwas verandert hat, man weiß aber nicht was, und befinnt fich lange vergebens, bis es endlich ber= andkommt, baß berfelben bas Saar gefchnitten fei u. bgl. Sier wiffen wir, daß in der Totalvorstellung von der Person sich etwas geändert hat, ehe wir noch von dem, was daran Schuld ift, eine dentliche Einzelvorstellung haben.

V. Wir können aber von mehren in einer Totalvorstellung enthaltenen Einzelvorstellungen eine zur Hauptsvorstellung enthaltenen Einzelvorstellung wird sie, sofern sie vorzugsweise festgehalten und von den übrigen mehr oder weniger abgeschen wird. Was uns dazu bewegt, ist sowohl die Reuheit als die Gewohnheit. Neuheit in jenen Fällen, wo ein sonst bekannter Gegenstand plöglich mit einer andern Eigenschaft, einem neuen Bestandtheil erscheint; Gewohnheit nur dann, wenn er ein Interesse für uns hat. In letzterer Beziehung ist es die wiederholte Beschäftigung, welche uns gewisse Vorstellungen geläusig macht. Der Masler sieht an einem Gemälde auf den ersten Blick die sehlerhaft gezeichneten Formen, und der Arzt im Ange sogleich frankhafte Veränderungen, die der Laie nicht bemerkt. Unter einer Menge von Leuten bemerken wir bekannte Gesichter eher als andere. Franen bemerken den Anzug von Personen leichs

ter als Männer, benn sie beschäftigen ihre Vorstellungen mehr mit dem Putz als die Männer. Man kann sehr gute Augen haben, und doch beim Erstlicken eines Gegenstandes etwas nicht an demselben wahrnehmen, was ein Anderer sogleich bemerkt. Man sagt dann von einem Solchen: er hat kein Auge für das, und meint damit das innere Auge, die Vorstellung. Ebenso ist es beim Gehör; der Musikverständige kann unter einem ganzen spielenden Orchester mit Leichtigkeit das Spiel eines einzigen Instrumentes verfolgen, und das falsche Spiel eines einzigen Musikers sich ihm so aufdrängen, daß er fast nichts von der Musik hört, als dessen zu hohe oder zu tiefe Töne. Ist mit der Gewohnheit kein besonderes Interesse verbunden, so ist die Folge bloß das schuellere Wahrnehmen der Theilvorstellung, welche man aber

fodann gleich wieder fallen laffen fann.

VI. Bon ber Einzelvorstellung können wir aber wieder zur Totalvor= stellung übergeben, ja wir konnen über die durch die angere Em= pfindung bewirkte Vorstellung hinansgehen und mehr vor= stellen, als wir in demfelben Angenblicke feben oder boren. hier ist das Vorstellungsvermögen zwar schon in anderer Form, als repro-Duetive Einbildungefraft, thatig, ba wir aber einmal bei der Erklarung der Wahrnehmung find, so muffen wir schon Einiges von dieser ihrer Function antieipiren. Wenn ich in ein Zimmer trete, so übersehe ich daffelbe gewöhn= lich nicht gleich im Ganzen, fondern zuerft nur die vor mir ftehende Wand, und einen Theil der Seitenwände, vielleicht auch noch etwas von der Decke. Ich führe fodann aber meine Augen weiter herum, auf ben Boben, auf die Decke und die übrigen Theile der Seitenwände, fowie auf die mir im Ruden befindliche Wand. Indem ich nun im Weitergeben meiner Augen von den genannten Theilen Empfindungsvorstellungen bekomme, halte ich doch angleich die ersten Vorstellungen noch fest, und feste die früher wahrgenommenen Theile in Gedanken in Berbindung mit den fpater mahrgenommenen. Durch diese Combination erhalte ich eine Vorstellung von der Größe und Weftalt bes gangen Zimmers, obgleich biefes nicht im Bangen in meine Wahrnehmung gefallen ift ober fallen kann. Auf biefe Beife, indem eine Empfindungsvorstellung fogleich zur Erinnerungsvorstellung und diefe fodann mit neuen Empfindungsvorstellungen verbunden wird, erhalten wir allein die Vorstellung größerer Ausdehnungen, welche wir entweder ihrer Natur nach ober wegen zufälliger Umftanbe, wegen unferes Standpunktes auf einen einzigen Blick nicht völlig überfeben konnen, z. B. bes gestirnten Simmels, eines großen Gebäudes u. bgl. Dieses Geset fteht scheinbar im Miterfpruche mit dem unter IV. aufgestellten. Aber dort wurde voransgesetzt, daß der Gegenstand in demfelben Augenblicke, wo wir und eine Vorstellung aus ihm bilden, auch schon in feiner Ganzheit mahrgenommen worden fei, mäh= rend er hier nur studweise in die Empfindung fällt, und die Vorstellung schon beginnt, ehe noch alle seine Theile empfunden find. Was zugleich und als Ganzes auf einmal empfunden wird, wird and urfprünglich nur als Ganzes vorgestellt; was aber nur nach einander empfunden wird oder empfunden werden fann, fann nur durch die combinirende Borftellungsthätigkeit für und ein Ganzes werden. Hiedurch allein ift es uns nun auch möglich, im Unschauen ber Wegenstände fie und zugleich als Rorper gu benten. Durch die urfprüngliche Vorstellung lernen wir fie nur als Flächen kennen, aber burch Erfahrung erkennen wir, daß ihre Flächen verschiedene Richtungen haben, daß fie nach mehren Seiten bin Flächen barbieten. Sebe ich nun einen mir auf diese Weise befannt gewordenen Wegenstand, so verbinde ich

mit der Fläche, die er mir in der Empfindungsvorstellung darbietet, die Ersinnerungsvorstellung seiner übrigen Flächen, indem ich mich als ihn von mehren Seiten auschanend denke, und gewinne so eine Totalvorstellung seiner fämmtlichen Dimensionen, stelle ihn mir als Körper vor. So, wenn ich nur eine Fläche eines Würfels oder eine Seite eines Ofens sehe, denke ich mir doch gleich einen Würsel oder einen ganzen Ofen. Etwas Aehnliches kommt auch bei den anderen Sinnen vor, nur daß bei ihnen die Vorstellunsgen nicht im Naume, sondern in der Zeit zu einem Ganzen verbunden werden. Ein unsstalisches Stück höre ich z. B. zwar nur Ton für Ton, kann mir aber doch eine Totalvorstellung seiner ganzen Melodie bilden, und, wenn ich dann später den Anfang desselben höre, mir es sogleich wieder ganz vorstellen.

VII. Endlich find hier noch die Sinnestänschungen zu erwähnen. Doch konnen wir fie hier nur infofern berühren, als fie in das Gebiet der Vorstellungsthätigkeit fallen, und muffen sonach Alles ausschließen, was fich irgendwie auf physikalische Momente bezieht (optische und akustische Täufcungen), ober auf pathologischen Veränderungen in den Sinneswertzengen bernht (wohin, ba man gu Diefen auch das den betreffenden Ginnesnerven jum Ursprunge bienende Dirnorgan rechnen fann, unter anderen auch die Sal-Ineinationen gehören). Dier haben wir es taher nur mit benjenigen Ginnestäuschungen zu thun, wo zwar die Empfindung dem äußern Gegenstand entspricht, aus ber Empfindung aber eine andere Borftellung entsteht, als nach dem gewöhnlichen Gange hätte entstehen follen, so zwar, daß die richtige Borstellung, wenigstens für den Angenblick, gar feinen Plat mehr findet. Die Die Tanschungen über Entfernung, Größe u. bgl. gu Stande fommen, kann man fich aus bem über diese Materien oben Gesagten felbst abnehmen, daher wir, um uns nicht zu wiederholen, hier nur von der Täuschung in Bezug auf den Inhalt der Sinnesempfindung, den Gegenstand felbst, spre-Benn wir einen Gegenstand nur obenhin gewahr werden, oder un= fere Sinnegorgane etwas ftumpf find, oder die äufferen Medien ben Gegenstand nicht in hinreichend hellem Licht erscheinen lassen, so entwerfen die Gegenstände in und ein undeutliches, unbestimmtes Bild von fich. Wir fönnen daher bei folden unbestimmten Empfindungen auch nur eine unbestimmte Vorstellung haben. Und doch glauben wir in folden Fällen so gar oft etwas Bestimmtes zu sehen, zu hören, zu fühlen; diefe bestimmte Borftellung ift zwar oft die richtige, oft aber auch eine falfche. In der Empfindung felbst kann im lettern Kalle der Trug nicht liegen, weil wir ibn schon durch Aufmerksamkeit und lieberlegung im nächsten Augenblick aufheben kön= nen. Aber auch im Urtheil allein fann nicht die ganze Ursache ber Täuschung liegen; denn daffelbe bewirkt den Grethum nur dadnech, daß es die falfche Borftellung fur die dem Gegenstand entsprechende erklärt, mahrend ce eigentlich nur fagen follte: ich habe jest die und die Vorstellung. Frage ist aber zunächst nicht bie, wie überhaupt Irrthum möglich fei, sonbern, was Anlaß zu bem speciellen Sinnesirrthume giebt, alfo, wie es zugeht, daß aus derselben Empfindung einmal eine richtige, ein andermal aber eine falfche Vorstellung entsteht. Wir erklären ben Borgang fo: Da die Secle in ihren Vorstellungen immer etwas Bestimmtes, in sich abgeschloffe= nes Ganges haben will, fo fucht fie für Diejenigen Bestandtheile des Totalbildes, welche ihr keine bestimmte Vorstellung geben, eine Vorstellung aus ihrem eigenen Vorrathe zu substituiren. Welche Vorstellung aber gerade substituirt wird, hängt von der Beschaffenheit des Wahrgenommenen und

bem psychischen Buftande bes Subjectes ab. Wir haben früher gesehen, baß jede neue Wahrnehmungsvorstellung die Modification eines empirischen Borftellungofdema's ift; follen daher Borftellungen aus unbeftimmten Empfindun= gen werden, so muffen diese jedenfalls unter ein empirisches Schema gebracht werben. Nun fommt es von unserer Geburt an fast alle Augenblicke vor, bag wir unbestimmte Empfindungen haben, die aber im nachften Augenblicke zu bestimmten werden, der Gegenstand wird sodann von und erkannt, wird als dieser Ge= genstand erkannt, b. h. unter seinem nächsten empirischen Schema vorgestellt. Diesen Vorgang wiederholen wir nun der langen Gewohnheit wegen unwillfürlich auch ba, wo die unbestimmte Empfindung nicht zu einer bestimmten wird, wir ftellen und bas unbestimmt Empfundene unter bemjenigen Schema vor, unter welchem wir auch die bestimmten Bestandtheile der Empfindung gewöhnlich beifanunen gefunden haben, und thun das Fehlende hinzu. Bei jedem befondern nenen Kalle werden fo Diejenigen Borftellungen in und am leichteften erregt werden, wolche auf die Beschaffenheit der vorliegenden unbestimmten Empfindung am oftesten als bestimmte Wahrnehmungsvorstellungen gefolgt find. Da aber für gewöhnlich die nachfolgende bestimmte Empfindung unsere Erganzung in der Borftellung rechtfertigt, fo begegnet es uns, daß wir uns die so entstandene Vorstellung ohne Weiteres als reine Wahrnehmungsvorstellung zu nehmen gewöhnen, und so entsteht die Täuschung. Man wird und erlaffen, das Gesagte noch weitläufig an Beispielen zu erörtern, die sich ein Jeder felbst machen fann. Es begreift fich übrigens leicht, daß bei folden Täuschungen die Affociation der Borftellungen eine große Rolle spielen wird, und zu diefer wollen wir jett übergeben.

## 2. Affociation der Borstellungen.

Es ift eine bekannte Thatsache, daß wir Borstellungen nicht nur in dem Augenblicke haben, wo wir etwas Neußeres wahrnehmen, fondern daß sie, auch wenn die äußere Wahrnehmung nicht mehr vorhanden ist, doch noch in und find, und, icheinbar aus ber Seele verschwunden, von felbst wieder in und auftauchen. hierand, und aus bem ichon besprochenen Ginfluß ber Vorstellung auf die Empfindung erhellt, daß das Vorstellungsvermögen und das Wahrnehmungsvermögen im Grunde daffelbe, und letteres nur das durch die Empfindung bestimmte Vorstellungsvermögen sei. Die von der Empfin= dung unabhängige Thätigkeit bes Borftellungsvermögens besteht nun in einer fortwährenden Wiedererzeugung, Reproduction der Borftellungen. Gie beruht auf einer Eigenschaft, welche auch allen übrigen Seelenvermögen gufommt, dem Gedächtniß, welches eben die Fähigkeit ift, durch eine einmalige Thätigkeitsbestimmung in die Reigung verfest zu werden, diefelbe bei ahnlichem Anlaß zu wiederholen. Affociation aber nennt man im Allgemeinen den Vorgang, wenn eine Thätigkeit durch eine andere Thätigkeit ähnlicher Art hervorgerufen wird. Speciell in Bezug auf Vorstellungen nennen wir das Geset, vermöge deffen eine vorhandene Vorstellung durch ihr bloßes Dasein das Entstehen einer andern Borftellung bewirft, tas Gefet der 215= sociation der Vorstellungen. Vorstellungen werden zwar, außer durch die Empfindung, auch durch audere Seelenthätigkeiten hervorgerufen, namentlich verbinden sich mit dem Begriffbilden des Verstandes Gehörsvorstellungen (Worte), und mit den durch diese geweckten Begriffen wiederum die entsprechenden Borftellungen. Wir handeln aber hier unr von der Erweckung der Vorftellungen durch andere Vorstellungen. Alle unsere Vorstellungen find erregbar durch andere mit ihnen verwandte, und obgleich fie beim erften Unblicke sich oft in der größten Unordnung und ohne allen Zusammenhang zu affociiren scheinen, so daß wir und oft kaum Rechenschaft zu geben vermösen, wie diese oder jene Vorstellung in und entstanden sei, so lassen sich doch einige allgemeinere Gesetze für die Erweckung der Vorstellungen sinden, welche man bei ausmerksamer Selbstbeobachtung immer wirksam finden wird.

I. Mit jeder Borstellung können sich die jenigen Borstellungen affociiren, welche mit ihr früher zugleich in einer

Totalvorstellung vorhanden waren. Darand folgt weiter:

a) Vorstellungen von Dingen, welche in demselben Naume mit einander wahrgenommen worden waren, wecken einander; dies ist vielleicht die hän-

figste Art von Affociation, und kommt alle Augenblicke vor.

b) Vorstellungen, welche in der Zeit öfters auf einander folgten, wecken einander. Denn da, wie wir schon oben gesehen, Vorstellungen, welche auf einander folgen, doch durch Combination sehr häusig zu einer Totalvorstelsung verbunden werden, so können sie auch einander wieder wechselseitig hersten. Wird die Erinnerung noch dentlicher, so wird auch ihre frühere Folge in der Zeit wieder zum Bewußtsein gebracht, und bei öfterer Wiedersholung verbindet sich damit wohl auch der Gedause an eine Nothwendigkeit

biefer Folge, an ein Urfächliches und ein Bewirktes.

c) Borftellungen, Die einander ähnlich find, affoeilren fich leicht. Diefe Aehnlichteit besteht darin, daß sich beide unter ein weiteres ober engeres em= pirisches Schema bringen laffen. Bei Napoleon's lebergang über bie Alpen fällt mir hannibal ein; bier ift bas Gemeinschaftliche bas Vorstellungeschema eines Truppen über die Alpen führenden Feldherrn. Alls ich nämlich zum erstenmal mir den Hannibal in dieser Handlung bachte, stellte ich ihn mir ale Truppen über bie Alpen führend vor, ich machte biefes jum Sanptbe= standtheil meiner Vorstellung, auf den ich bie Vorstellung seiner Person bejog. Giebt mir nun fpater eine andere Person, bier Napoleon, Unlag, benselben Proces des Vorstellens zu wiederholen, nämlich die allgemeine Vorstellung des Truppenführens über die Alpen wieder mit der Borstellung einer bestimmten Person zu verbinden, so erinnere ich mich nicht nur, dieselbe all= gemeine Borftellungsthätigkeit fcon einmal ansgeubt zu haben, fondern es wiederholt sich and die Borstellung der Person, auf welche ich sie das erftemal angewendet habe. Benn ich mir ein Gartenbeet, abgesehen von den Blumen und Früchten, bloß als Biereck vorstelle, so fann mir ein mathematischer Lehrsatz einfallen, indem mich bie Vorstellung des Vierecks veranlaßt, mir Duadrate auf der Tafel zu benten, an denen mir früher ein Lehrfat bewiesen wurde. -- Man hat and ein Gesetz der Affociation in Folge des Contraftes aufgestellt, aber ber Contraft allein erweckt feine Affoeiation. Es ift fogar im Gangen felten, daß mir 3. B. bei ber Wärme die Kälte und bei dem Weißen das Schwarze einfällt. Unähnliche Dinge affoeiiren sich in der Borftellung nur dann, wenn fie öfter mit einander vorgestellt wurden, alfo Sie thun dies in diesem Falle dann allerdings leichter als manche andere, weil fie bei ihrem frühern Borhandensein eben durch ben gegenseitigen Contrast lebhafter waren. Manche verdanken ihre frubere Coeriftenz der vergleichenden Berftandesthätigkeit, welche fie willkürlich neben einander gestellt hat, um ihre Achulichkeit, ihre Gleichartigkeit zu finden.

d) Es wecken sich nicht nur Vorstellungen, die einem und demselben Sinne, sondern auch solche, die verschiedenen Sinnen angehören, wenn sie everistirten. Am liebsten und leichtesten associiren sich Gesichts = mit Ge-hörsvorstellungen, Gesichts = mit Gefühls = , Geruchs = mit Geschmacksvor=

stellungen, seltener (wenigstens bei Sehenden) Gefühls mit Gehörs, und Gesichts mit Gernchs und Geschmacksverkellungen. Die Association der Gessichts mit den Gehörsvorstellungen liegt beim Sprechenlernen und Lesen zu Grunde. Die Association von den Gesichtsvorstellungen zu den übrigen geht schwerer, als von diesen zu jenen. Wenn ich eine Rose rieche, ohne sie zu sehen, so stelle ich mir sie leichter im Sehen vor, als ich mir ihren Geruch vorstelle, wenn ich sie sehen. Die Venennung einer Sache führt mich leichter auf die Vorstellung ihres Aussehens, als diese auf ihre Venennung. So z. B. bei Personen, die man sich leicht wieder vorstellt, sobald man den Namen hört, die man aber sich lange vorstellen kann, ohne ihren Namen wiederzussinden. Der Grund mag wohl der sein, daß der Gesichtssinn die Eindrücke häusiger und

anhaltender erhält, als die anderen.

II. Die Vorstellungen richten sich in ihrer Association nach der Gemüthssstimmung des Individuums. Wenn eine Vorstellung, den aufgeführsten Gesehen zufolge, nach mehren Seiten hin Vorstellungen anwecken kann, wenn also mehre Reihen möglich sind, so wird diesenige Vorstellungsreihe gewählt, welche schon öfter mit unserer gegenwärtigen Stimmung oder einer ähnlichen zusammen existirte. Wer traurig ist, sieht, wenn er sich nicht sehr der Hossmung hingiebt, überall zunächst das, was für ihn unangenehm ist, der Mistrauische bemerkt Dinge, die der Trenherzige nicht bemerkt u. s. f., und sie knüpsen an das Wahrgenommene immer gerade diesenigen Vetrachtungen, die zu ihrer Stimmung passen. Sind wir jedoch in keiner besonders intensiven Gemüthsbewegung (indisserent), so folgen wir densenigen Vorstellungen am liebsten, welche für uns etwas Angenehmes haben oder unser Interesse erregen. Dieses Geset bildet aber schon den Uebergang zu einer anderen Reihe von Verhältnissen.

III. Im Bisherigen haben wir nämlich nur erörtert, wie sich die Vorftellungen in Bezug auf Beschaffenheit associiren. Die Erfahrung lehrt uns aber, daß sich die Vorstellungen auch in Bezug auf das schnellere oder langsamere Auseinanderfolgen verschieden verhalten. Zu manchen Zeiten verweilt eine einzige Vorstellung lange bei uns, während sie sich ein andermal jagen und drängen. Auch für dieses Verhältniß lassen sich einige Gesetze auffinden. Wir betrachten zuerst die Gründe des langsamern Flusses der

Borftellungen, der gehemmten Affoeiation.

a) Aeußere Sinnesdrücke hemmen die Reproduction der Vorstellungen, vorausgesetzt, daß wir auf jene merken. Wenigstens gilt dies immer je für eine Art der Vorstellungen (des Gesichts, des Gehörs u. s. f.). Wenn wir einer starken Musik zuhören, sind wir nicht leicht im Stande, eine andere Melodie

als die, welche wir eben horen, in und zu reproduciren.

b) Starke Gemüthsbewegungen hemmen die freie Affoeiation, indem entweder die einzige Vorstellung festgehalten wird, welche zu der Gemüthsbewegung in ursächlichem Verhältniß steht, oder doch die Affoeiation sich nur auf einen gewissen Kreis von Vorstellungen beschränkt. Dies ist offenbar beim Zorn und den deprimirenden Gemüthsbewegungen. Von der Freude jedoch hat man östers behauptet, es würden durch sie die Vorstellungsassoeiationen schleuniger. Wit Unrecht, denn die Freude beschränkt uns ebenfalls auf gewisse Vorstellungen, und nur, wenn sie in ihrer ersten Heftigkeit vorüber ist, wird der Fluß der Vorstellungen schneller; dies ist aber nicht unmittelbare Folge der Freude, sondern Folge der durch dieselbe bewirkten Anregung und Vethätigung des Gehirnlebens. c) Das angestrengte Denken ist ein Hemmungsmittel des Vorstellungsflusses. Der Grund davon kann zweierlei sein. Einmal ist es der Seele nicht möglich, zu derselben Zeit, wo sie als Vernnuft und Verstand thätig ist, ihre volle Kraft als Vorstellungsvermögen zu entfalten, und zweitens liegt es in der Natur der Sache, daß wir beim Denken immer nur einen gewissen Kreis von Vorstellungen festhalten, der gerade unser Stoff ist. Hiebei kommt allerdings schon

d) der Wille in's Spiel. Dieser hemmt den Vorstellungsfluß, aber nicht bloß zum Behuse des Denkens, sondern oft um der bloßen Vorstellung willen; wir können willkürlich eine Vorstellung längere Zeit festhalten, bloß weil sie

uns gefällt.

e) Der Einfluß des Gehirns und Nervenspstemes, wobon noch besonders

die Rede fein wird.

Dieselben Punkte, welche hier für Hemmungsmittel erklärt worden sind, sind negativ, im Fall ihres Nichtvorhandenseins Förderungsmittel des

Vorstellungsfluffes. Nämlich:

a) Wenn entweder gar keine oder doch keine so starken oder so beschaffenen Sinneseindrücke vorhanden sind, daß sie unsere Ausmerksamkeit sehr in Anspruch nähmen, so drängen sich die Vorstellungen in schnellerer Folge in uns. Wir dürsen nur die Angen beim Zubettelegen schließen, so haben wir einen

bunten Wechsel von Vorstellungen.

b) Bei völliger Gemütheruhe geht die Affociation der Vorstellungen leichter vor sich. Während des Affectes kann der Dichter nicht dichten, er muß, um ihn zu schildern, warten, die er sich wenigstens gemäßigt hat. Alles Dichten und geistige Arbeiten verlangen eine gewisse Freiheit des Gemüthes, sonst kommt man nicht vom Flecke. Der Grund ist der, daß bei Gemüthsbewegungen die Vorstellungen nicht leicht genug zuströmen, sondern sich leicht auf einen gewissen Punkt beschränken.

c) Wenn man gar nicht benkt (nämlich urtheilt und schließt), so affociiren sich die Vorstellungen schneller. Vor dem Einschlafen folgen sich die Vorstellungen in bunter Reihe, sobald man aber anfängt, nachzudenken, wird ihre Usse ciation gehemmt. Man strecke sich nach dem Essen unter schattige Väume auf's Gras und denke nichts (dolce far niente), so werden die Vorstellungen bunt

durch einander wimmeln.

d) Mangel des Willenseinflusses wirkt fördernd auf die Association. Je hartnäckiger wir uns auf ein entfallenes Wort besinnen, desto weniger können wir es oft sinden, während es uns kurz nachher von selbst einfällt. Wer in einer Gesellschaft zerstreut ist und oft nicht weiß, von was gesprochen wird, oder bei einer Vorsteslung dem Vortrage nicht mit Ausmerksamkeit folgen kann, zeigt, daß seine Vorstellungen, statt von außen bestimmt zu werden, in die inneren Associationsreihen abschweisen. Die Schuld hievon trägt allemal eine schwache Dierection des Willens auf die äußerlich gegebenen Vorstellungen; da aber der Wille doch insofern fortwirken muß, als wir uns den Schein des Ausmerkens geben, so kann er auch nicht mit voller Kraft auf die innerlichen Vorstellungen wirken, und diese solgen dann leicht dem bloßen Gesetze der Association, es entsteht die sogenannte Träumerei. Wir haben in solchen Fällen entweder ein sehr geringes Interesse au unserer änßern Umgebung oder es ist ein Zeichen von Willensschwäche überhaupt.

# 3) Berhåltniß der Borftellungen zu den Sirnbildern.

Die Vorstellungen können nicht bloß schneller und langsamer auf einander folgen, sie unterscheiden sich anch durch ihre Lebhaftigkeit und Dunkel= heit. Eine Vorstellung wird aber um so lebhafter, je kräftiger das sich zu ihr gesellende hirnbild ift. Wir haben schon, als wir von den Borftellungen im Magemeinen sprachen, bargethan, daß dieselben nur an einem Sirnbilde fich vollständig entwickeln konnen, daß somit die Scele, wenn sie eine frühere Borstellung wieder in sich ansbilden soll, dies nur thun kann, wenn der ganze fruhere Proces, also anch die Empfindung und die ihr zu Grunde liegende Gehirnthätigfeit, wenigstens in schwächerem Grade, wiederholt wird. Das Gefet ber Uffociation giebt also allerdings ben Grund an, warum Vorstellungen sich gegenscitig erwecken, es ift bies aber zuerst eben nur eine Unregung ber Secle, ein in ihr erwecktes Streben, in einer bestimmten Beife vorzustellen, Die gange wirkliche Vorstellung ift aber nur möglich, wenn die gleichzeitig wieder erweckte entsprechende Hirnthätigkeit gleichsam wieder einen Stoff und Unhaltspunkt bergiebt. Hierans ergiebt sich, was von den dunkeln Vorstellungen zu halten fei, die man vielfach gelengnet und wohl auch fur bloge Gefühle erklart bat. Eine dunkle Borftellung ift diejenige, welche fein oder nur ein fehr mattes Hirnbild hat, und sie ift eben damit eine noch unentwiekelte. Wir seben die Beispiele an den gewöhnlichen Affociationen. Die Schnelligkeit, mit der sich die Borftellungen verketten, ift fo groß, daß wir manchmal fast gar nicht im Stande find, den Insammenhang aufzufinden. Dies kommt nur baber, daß ein oder einige Zwischenglieder dunkler waren, d. h. daß sie nur als Vorstellungskeime existirten ohne Hirnbilder. Den Borgang nun des Erregtwerdens der Hirnbilder durch die entstehenden Vorstellungen kann man eine Uffociation von Borftellungen zu hirnbildern nennen, und die Fähigkeit hiezu bezeichnen wir mit dem Worte Einbildungstraft. Die Uffociation ift aber keine gegenseitige. Die hirnbilder werden nämlich zwar auf Anlag von Borstellungen reproducirt, aber sie konnen ohne vorgänge Vorstellungen nicht ent= stehen, so daß sie etwa einander unmittelbar im Behirne reproducirten. Man hat das Lettere in der Art behauptet, daß es ein Sinnengedachtniß gebe, und gesagt, die Sinne konnten phantasiren, chemalige Bilder reproduciren ohne allen psychischen Einfluß. Run kann und muß man zwar zugestehen, daß der Sinnesnerv ober, mas uns hier gleich gilt, fein entsprechendes Behirnorgan insofern allerdings Gedächtniß hat, als er die Fähigkeit besitzen muß, wieder auf einen bestimmten Unlaß bin in eine frühere Thätigkeitsweise versett zu werden, denn sonst ware eine Reproduction der Hirnbilder überhaupt gar nicht möglich. Die Frage ift aber, was die anregende Ursache biefer Thätigkeit sei. Zuerst muß man hier wohl von den reproducirten Hirnbildern die subjectiven Sinnesempfindungen unterscheiben. Wenn man sich z. B. ben Tag über mit Urterien- und Nervenpräparaten beschäftigt hat, so fann es wohl geschen, daß man Abends beim Schnenzen einen Augenblick bas lenchtende Bild eines folden Präparates vor dem Auge zu haben glaubt. Hieraus kann man aber wohl kaum schließen, daß dieses eine Sinneserinnerung fei, denn ein solches subjectives Bild kann auch vorkommen ohne jene vorhergegangene Beschäftigung, und das leuchtende Bild ber fich verzweigenden arteria ophthalmica fein; jedenfalls aber ift es eine subjective Sinnesempfindung, welche mit den reprodueirten Vorstellungsbildern nichts zu thun hat. Da wir nun über eine Reproduction als solche nur reflectiren können, sofern wir wissen, und uns erin-nern, daß das Reproducirte schon einmal da war, das Erinnern felbst aber voraussett, daß schon bei dem erften Eindruck unsere Seele affieirt war, fo tonnen wir und feine reproducirten Sirnbilder benfen, bei beren erfter Erzeugung nicht schon die Seele zugleich mit in ben Proces gezogen worden ware. Da nun überdies eine psychische Vorstellungsaffociation anerkannt existirt, fo muß diese so lang als hinreichender Grund der Wiederholung der Hirnbilder

angesehen werden, als nicht erwiesen ift, daß ein reprodueirtes hirnbild schon bei seiner erften Entstehnng gar feine bewußte Empfindung in ber Seele erregt Dieser Beweis ift aber noch nicht gelungen. Man fagt zwar, eine Melodie, auf die wir nicht achten, könne und Tags darauf bis zum lleberdruß vor dem Ohre tonen; wenn wir fie aber wirklich nicht gehört hatten, sondern bloß im Hörnerven eine Neigung zur Wiederholung berselben physischen Action zurudgeblieben ware, fo läßt fich erstens teine Urfache finden, die nach ber langern Unterbrechung den Nerven wieder zu derselben Thätigkeit bestimmt hatte, und zweitens begreift man nicht, warnm nicht bloß die letzten gehörten Tone zuruckgeblieben find, durch welche boch die von den früheren erregte Nerven= thätigkeit wieder aufgehoben worden war. Ueberdies hören wir die Melodie feineswege immer als von demselben Instrumente gespielt, von dem wir fie vorher wirklich hörten, wir hören dabei nicht den Klang dieses Instrumentes, sondern die Melodie schlechthin, die bloße Tonfolge ift und zurückgeblieben, ein dentlicher Beweis, daß wir schon beim ersten horen abstrahirend, also vorstellend thätig waren, wenn wir gleich babei vielleicht febr zerftreut waren. Das Schlagen einer Uhr überhören wir leicht, wenn wir beschäftigt find, fragt und jedoch Jemand sehr bald, nachdem sie geschlagen hat, so erinnern wir und ber Zahl ber Schläge genau. Dies foll beweisen, daß wir uns bie Zahl ber Schläge erinnern können, auch wenn sie vorher nicht in unser Bewußtsein gefallen waren. Aber wir konnen und einer bewußtlosen Empfindung nur schlecht= hin als einfacher Empfindung erinnern, das Zählen der Schläge verlangt hin-gegen selbst schon eine Aufmerksamkeit, ein Bewußtwerden der Empfindungseinheit bei Aufeinanderfolge von Empfindungen. Wäre es bloß der Börnerv, der hier fortphantasirte, so konnte man gar keinen Grund absehen, warum er die einzelnen Empfindungen bloß zu der bestimmten Zahl der Schläge, z. B. 8, fortsetzte, und nicht bis zu 10, 20, oder schon bei 4 stehen bliebe. Wir mußten nothwendig im Boren bes Uhrschlagens schon gezählt haben, wenn wir anch unmittelbar barauf wegen unferer Beschäftigung nicht mehr baran bachten.

Wir glauben also annehmen zu dürfen, daß die Neproduction der Hirnbilder nur auf Anlaß von Vorstellungen geschieht. So wie wir nun die ursprünglichen Empfindungen an einen bestimmten Ort unseres Körpers oder außerhalb desselben sehen, so machen wir es auch mit den reproducirten. Wenn Jemand Nüsse mit den Zähnen zerbeißt, fühlt oft ein Anderer Schmerzen in den Zähnen; der Anblick von Hantausschlägen erregt Jucken; die Vorstellungsbilder des Gesichtssinns sehen wir nach außen. Je nachdem nun die Association von Vorstellungen zu Hirnbildern leichter oder schwerer von Statten geht, werden die Vilder auch mehr oder weniger lebhaft sein. Es lassen sich hierüber

folgende Bestimmungen festsetzen:

a) Je stärker der erste Eindruck war, und mit je mehr Aufmerksamkeit er aufgenommen wurde, desto leichter associiren sich später die Hirnbilder. Einen Gegenstand, der sich deutlich und scharf auf unserer Neghant abbildet, helle kräftige Töne, starke Gerüche und Geschmäcke reprodueiren wir leichter, als matte Gesichtsbilder und Töne, schwache Gerüche u. s. f. Hat man auf einen Eindruck so wenig gemerkt, daß man gar keine Vorstellung von ihm übrig hat, so ist natürlich auch keine Neproduction des ihm entsprechenden Hirnbildes möglich.

b) Das leichtere Wiederkehren der Hirnbilder hängt von ihrer öftern Wiederholung ab. Das Gehirn wird hiedurch genbt. Daraus ist es wohl auch zum Theil zu erklären, warum sich angenehme Empfindungen im Ganzen beutlicher reproduciren, als unangenehme; denn jene wiederholen wir öfter.

Eben daher rührt vielleicht auch der Umstand, daß wir Geschmäcke und Gerüche und schwerer vorstellen, als Gesichts- und Gehörogegenstände; denn jene Empfindungen sind viel seltener als diese, in welchen wir und alle Augenblicke üben.

c) Die Länge der Zeit schwächt die Neproduction der Hirnbilder. Bei gleicher Stärke des ursprünglichen Empfindens, und abgesehen von der Wiedersholung, eutstehen diesenigen Hirnbilder leichter wieder, welche erst vor kurzer Zeit durch äußere Empfindung erzeugt waren. Daß ihre mögliche Dauer aber im Allgemeinen eine sehr lange sein kann, zeigen die Traumbilder der Blindgewordenen, die sich oft noch lange Jahre, 10 Jahre und darüber, ja in 2 Fällen sogar 52 und 54 Jahre nach dem Erblinden, erhalten. Nicht immer aber danern sie so lange, namentlich nicht, wo das Gesicht schon im 4ten Jahr oder bald nachher verloren gegangen war, in welchem Falle sicherlich der Mangel häusiger vorhergegangener Wiederholung mitwirft.

d) Endlich hängt die leichte oder schwere Erregung der Hirnbilder auch ab vom Zustande des Gehirns, welches Verhältniß wir aber seiner Wichtigkeit

wegen im Folgenden ausführlicher erörtern muffen.

#### 4) Einfluß bes Behirns auf Die Borftellungen.

Wir kommen nun zu einer ber schwierigsten Aufgaben unseres ganzen Thema's, beren lösung auf so viele theoretische und praktische Fragen Einfluß hat, und daher schon in dem verschiedensten Sinne versucht worden ift. die Centralnervenorgane überhaupt von allen förperlichen Organen am unmit= telbarften in Beziehung zum Borftellungsvermögen fteben, ift wohl gewiß. Wir find und beutlich bewußt, daß unfer Denken, somit auch unfer Vorstellen, nur erfolgt, wenn jene inneren Bilder in und find, von denen wir und ebenfalls beutlich bewußt sind, daß sie fast sammtlich ihren Sig im Ropfe haben (mit Ausnahme ber Gefühlsvorstellungen im Rudenmarke; letteres werde ich, um Weitschweifigkeit zu vermeiden, überhaupt nicht allemal speciell anführen, son= dern bemerke ein für allemal, daß, was von den Beziehungen der übrigen Borftellungen zum Rückenmarke gefagt wird, ebenfo auch von denen der Gefühlsvorstellungen zum Rückenmarke gilt). Wir haben bei lange fortgesettem Denken ein Gefühl ber Ermüdnug im Ropfe. Alle Sinnesnerven, durch welche boch allein die ursprüngliche Erweckung von Vorstellungen möglich ift, laufen im Behirne zusammen, und wir konnen von einem einen peripherischen Merven affieirenden Gegenstand unmöglich eine Borftellung befommen, wenn ber Bufammenhang beffelben mit bem Gehirn an irgend einer Stelle unterbrochen wird. Um deutlichsten sprechen die pathologischen Thatsachen. Wenn auch manche pathologische Producte, welche langere Zeit zu Entstehung und Wachsthum brauchen, 3. B. Cyften, feine fonderliche Störung ber Borftellungen bewirften, weil das Gehirn sich daran gewöhnte, so ift doch bei anderen das Gehirn un= mittelbar betreffenden Abnormitäten, als Hirnerschütterung, Apoplerie, Birnentzündung, hirnerweichung, hirnarmuth u. dgl. m. die Schwächung ober Störung bes Borftellungsvermögens fast immer offenbar. Wir halten biefe Andentungen für hinreichend, da ohnehin kein Mensch mehr bezweifelt, daß das Gehirn von allen Organen Die nachste Beziehung zum Borftellen habe. Daber können wir auch von der Behauptung, daß andere Organe, wie Lunge, Leber, Berg, ebenfalls psychische Bedeutung hatten, Umgang nehmen, da die Vertheis diger dieser Annahme jene psychische Bedeutung mehr nur auf das Gefühls= vermögen beschränkten, nud nie auf das Borftellungsvermögen, welches auch fie immer bem Gehirne zuschrieben. Ziehen wir dabei vollends in Erwägung, daß Rrantheiten jener anderen Organe in den bei weitem meisten Fallen feine Storung der Vorstellungen zur Folge haben (nämlich direct, ohne Dazwischentreten franthafter Gefühle), und daß sich, wo dies der Fall ist, ein seenndäres Ergriffensein des Gehirns physiologisch oder anatomisch sast stets nachweisen läßt, so möchte auch von dieser Seite die vor allen anderen Organen nur dem Geshirne zukommende unmittelbare Beziehung zu den Vorstellungen nicht mehr bean-

standet werden dürfen.

Eine weitere Frage ist nun aber die, von welcher Beschaffenheit dieser anerkannte Einfluß des Gehirns auf das Vorstellungsvermögen sei. So viel ist gewiß, daß das Gehirn zu den Wahrnehmungsvorstellungen wie zu denen der Neproduction die Vilder, den Stoff liesert. Wie ist es aber mit der Vorstellung selbst? Wird diese auch durch das Gehirn erzeugt? Vestimmt das Gehirn den Gang der Affoeiationen, die Schnelligkeit und Leichtigkeit der Uebergänge? Ist jede Vorstellung vielleicht nur eine Thätigkeit eines gewissen Hirntheiles? Verhält sich das Gehirn überhaupt positiv, als zureichender Grund, oder negativ, hemmend? So wichtig alle diese Fragen für die Lehre vom Wahnsinn und von den Delirien sind, so wollen wir doch, um reinere Nesultate zu erhalten, bei ihrer Beantwortung sene krankhaften Verhältnisse noch so wenig als möglich berücksichtigen, und einstweisen mehr nur von den Erscheis

nungen des gefunden Lebens ausgehen.

Beurtheilen wir zuerst die Annahme, daß die Vorstellungen ein Erzeugniß des Gehirus seien. Wollen wir einerseits nicht apodiftisch verfahren, anderer= feits und aber auch nicht in unabsehliche Streitigkeiten verwickeln, fo ift vor Allem nothwendig, die Streitfrage gehörig zu stellen, und fich flar zu werden, was eigentlich vom empirischen Standpunkte aus geleistet werden konne. Wir können hier nicht ausmachen und die Frage nicht davon abhängig machen wollen, ob die Seele ein immaterielles Wesen oder so viel wie Gehirnthätigkeit fei. Nur das muffen wir als unzweifelhaft festhalten, daß alle psychische Thätigkeit etwas Besonderes, von dem physischen (vegetativen und dynamischen) Leben bes Wehirns Berfchiebenes ift, wobei wir ber Begenpartei immer noch die Möglichkeit lassen, zu glauben, die Seele sei nur eine Außerungsweise, nur die psychische Seite des Gehirns. Obige Frage redueirt sich daher auf die, ob das Wehirn dadurch, daß es physisch thatig ift, co ipso auch psychisch thatig fei, ob auf diese Beise bestimmte psychische Beranderungen immer nur burch bestimmte physische Beränderungen möglich find, und ob, weil alles Physische ranmlich ift, den verschiedenen pfychischen Berrichtungen gewiffe Orte und Stude des Behirns entsprechen, oder ob diefes Alles von physischen Berhaltnissen in gewissem Betracht unabhängig sei? Was vom Psychischen überhaupt gilt, gilt nun in specie bier von den Borftellungen.

Daß gewisse Theile des Gehirns bloß psychische, andere bloß physische Wirkungen hätten, muß nach dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissenschaft verneint werden. Vivisectionen geben immer nur Aufschluß über die Bezieshungen der Gehirnorgane zu diesen und jenen körperlichen Gebilden, und auch diesen nicht vollständig; was man darans vollends für das Psychische zu schließen hat, muß man eben bloß schließen und deuken. Die vergleichende Anatomie giebt uns noch gar keine Anhaltspunkte. Was aber die Pathologie anlangt, so spricht diese entschieden gegen eine solche Abtheilung der Hirnorgane in psychische und physische. Es wäre unmöglich, alle hier einschlägigen Thatsachen anzusühren, und zwecklos, bloß einige zu citiren; allein ich kann mit Bestimmtbeit versichern, durch die große Masse der Geschichten von Kopsverlezungen und Hirnkankbeiten, die ich zu diesem Zwecke gelesen habe, zu dem gewissen Resultate gekommen zu sein, daß es keinen Theil des Gehirns giebt,

ber bei seiner Verletzung stets entweder bloß physische oder bloß pfychische Störungen veranlaßt hätte. Wozu nun doch immer noch besondere psychische Organe im Gehirn annehmen, während man doch stets bekennen muß, daß sie nicht zu sinden seien?

Daß aber die Vorstellungen ferner nicht bloß durch eine physische Berän-

berung in der hirnsubstanz erzeugt werden, beweisen folgende Umftände:

1) Die Vorstellung felbst ift, wie wir gesehen haben, nichts Räumliches,

fie kann nicht mit den Sinnen wahrgenommen werden.

2) Es kann ein materieller Eindruck auf das Gehirn stattsinden, ohne daß eine entsprechende Vorstellung daraus hervorginge. Die Sinnesempsindungen erzeugen in uns hirnbilder, wenn aber die Seele nicht aufmerksam darauf ist, so entsteht keine Vorstellung.

3) Hirnbilder können, wie wir gesehen haben, nur durch äußere Sinnesaffectionen oder durch Vorstellungen hervorgerusen werden, und ihre Association wird von der der Vorstellungen bestimmt; daher kann nicht umgewendet

das Gehirn den Uffoeiationen der Borftellungen ihre Richtung geben.

4) Die physische Gehirnthätigkeit ist stets einer Menge zufälliger Einwirkungen ausgesetzt, welche an und für sich zwar keine neue Vorstellungen geben, aber doch die Gehirnfasern einmal in diesen, einmal in jenen Zustand versetzen, wonach sich auch deren Vorstellungsthätigkeit richten müßte (wir erinnern nur an die verschiedenen Stoffe, die täglich durch die Speisen in's Vlut kommen). Dienach wäre es aber unmöglich, constante Gesetze der Affociation

zu finden, wie fie doch wirklich bestehen-

5) Diese Schwierigkeit wurde auch nicht gehoben, wenn man, wie früher Einige gelehrt haben, annehmen wollte, daß jede einzelne Vorstellung durch eine einzelne Faser des Gehirns repräsentirt werde. In diesem Falle könnten fich Borstellungen nur so affoeiiren, daß die Reizung einer Faser die Reizung entweder einer zunächst gelegenen oder derjenigen zur Folge hätte, welche mit der ersten früher zugleich oder unmittelbar vor oder nach ihr gereizt worden Mun könnte aber eine einzelne Faser entweder nur eine Total= oder nur eine Partialvorstellung enthalten; denn daß die eine Faser die Totalvorstellung enthielte, und die andere eine zu diefer gehörige Partialvorstellung, wäre widersinnig. Mag man nun annehmen, welchen Fall man will, fo findet man, daß die Uffveiation der Borftellungen nach Achnlichkeit unmöglich wird. Denn enthält jede Faser eine Totalvorstellung, so kann sich eine Totalvorstellung immer nur mit einer andern Totalvorstellung affociiren, während doch die Affociation darin besteht, daß Vorstellungen als chemalige Theilvor= stellungen einer und berselben Totalvorstellung gefunden werden. Enthält aber die Faser nur eine Partialvorstellung, so kann es nie zu einer abgeschlossenen Totalvorstellung kommen, weil mit jeder solchen Partialvorstellung sich alle möglichen anderen Partialvorstellungen, die je mit ihr zugleich vorhanden wa= ren, affociiren werden, und, ba daffelbe bei jeder einzelnen zugleich gereizten Faser ber Fall sein muß, mit einem Schlage ein unermeglicher Schwarm von Borftellungen da fein würde, die aber alle nur bunt unter einander lägen, ohne irgendwie eine Totalvorstellung bilden zu können. Uebrigens würden auch die Behirnfasern auf keine Weise für alle unsere Borftellungen andreichen. Denn die Gehirnfasern sind, wenn auch mit großer Muhe, mifrostopisch gewiß zählbar, und noch gewisser berechenbar, die Zahl unserer möglichen Vorstellungen aber geht in's Unendliche, und wollte man fie dennoch nach einem ungefähren Magstabe schäten, so würden schon nach Saller's Berechnung in einem gewöhnlichen Gehirn 205,452 Vorstellungen auf jede Faser kommen.

6) Eine andere Annahme wäre die, daß gewisse Neihen und Gruppen von Vorstellungen je nach ihrem Inhalte besondere größere Organe im Gehirn hätten. Es ist allerdings möglich und wahrscheinlich, daß gewisse Hirnegionen vielleicht mehr Beziehung zu Gesichtsvorstellungen, andere zu Gehörsvorstellungen u. s. f. haben, aber mehr kann man auch nicht einmal verunthen, und die pathologische Anatomic giebt nicht im Mindesien schon solche übereinstimmende Data an die Hand, ans denen sich irgend etwas solgern ließe. Keinessfalls aber dürste man die Sache so weit treiben, zu sagen, religiöse Vorstellungen gen säßen hier, künstlerische da, naturhistorische dort, da einzelne Vorstellungen eine solche Vedeutung ja nur durch die verbindende Idee bekommen, und, als Einzelvorstellungen, weder religiöse, noch künstlerische, noch naturhistorische sind, wohl aber zu allen diesen werden können.

Aus dem Bisherigen ersehen wir alfo, daß die Vorstellungen nicht ein Erzeugniß eines physischen Gehirnactes, sondern ein felbstftandiges Product der Seele find. Es bleibt uns daher nur übrig, ihre Beziehung zum Gehirn als eine mittelbare zu betrachten. Mur fofern fie Hirnbilder anregen, wirfen fic auf bas Behirn, und nur fofern fie hirnbilber zur vollen Entwicklung nöthig haben, hat das Wehirn Ginfluß auf fie. Db babei einzelne Theile bes Gehirns speciellere Wirkungen haben, muß einstweilen, wie gefagt, unentschieben bleiben. Die Pathologie lehrt uns keinen Theil des Gehirns kennen, welcher bei feinen krankhaften Alterationen innere Borftellungsstörungen und überdies allemal diefelben bewirkt hatte. Wir find daher zu der Annahme genöthigt, daß folche Störungen nur auf die Vorstellungen wirken, wenn sie auch das übrige Gehirn in Mitleidenschaft ziehen, und können somit nur bas Gehirn im Ganzen als auf die Vorstellungen influirend betrachten. Daß die Vorstellungen ihre Vil= der in beiden Hirnhälften zugleich haben, und diese daher für einander vicariren können, ift wohl möglich, obgleich es kaum eine einigermaßen beträchtliche Albuormität in einer Hirnhälfte geben dürfte, die nicht in anderen Fällen trot ber materiellen Unversehrtheit der andern hirnhälfte eine Borftellungoftörung bewirft hatte. Nur dem Rückenmarke scheint eine specielle Beziehung zu den Gefühlsvorstellungen bes Rumpfes beigelegt werden zu muffen. Wer hiezu ungläubig ben Ropf schüttelt, den erinnern wir, wie wir gezeigt haben, daß man nicht umbin fonne, bem Rückenmarke Die Bermittlung von Gefühlsempfindungen beizulegen, und daß beghalb durchans kein Grund ba fei, zu bezweifeln, daß die Scele, indem sie Gefühlsvorstellungen reproducirt, nicht direct und unmittelbar das Rückenmark zu der Reproduction der entsprechenden Gefühlsbilder anregen konne. Das Gehirn ift babei nur beghalb nothwendig, weil, wenn die Seele aus und an einer Empfindung eine Borftellung bilden foll, fie feien innere oder äußere, sie sich berfelben bewußt werden muß, was wegen bes im Gehirn enthaltenen Centralorgans bes Bewußtseins nur geschehen fann, wenn ber gehörige Zusammenhang mit bem Gehirn und die nöthige Integrität des lettern ftattfindet. Um wenigsten Beziehung zu dem Vorstellungevermögen scheint übrigens bas kleine Gehirn zu haben, welches vorzugsweise bem Bewegen vorsteht, und erft fpater mehr betrachtet werden foll. - Db nun ferner in den Centralorganen mehr die Fasern oder mehr die Bläschen, die Ganglien= fugeln, beim Borftellen wirksam sind, läßt sich gegenwärtig auch noch nicht bestimmen; aus dem, was die Physiologie darüber lehrt, läßt sich einstweilen nur schließen, daß die graue Substanz wichtiger als die weiße für die Erzeugung des Nervenprincips sei, aber vielleicht auch nur in Wechselwirkung mit biefer. Wir laffen biefe für jett unfruchtbaren und nur zu Sypothesen führenben Erwägungen bei Seite, und wenden uns fogleich zu dem Ginflug bes Be-

birnzustandes überhaupt auf die Borftellungen.

hier muffen wir zuerft ben unmittelbaren Einfluß von bem mittelbaren unterscheiben. Der lettere besteht barin, daß hirnzustände erft auf einem Umwege durch Erzengung von Beiterkeit, Aufgelegtheit ober Trübsiun wieder auf ben Gang ber Vorstellungen einwirken. Wir sprechen aber hier nur von dem directen Ginfluß auf die Borftellungen mittelft der hirnbilder. Bir gewahren bier zwei Grundverhältniffe. Erstens nämlich hat die Gehirnthätigkeit zwei Seiten, fie fann von ber Außenwelt und von ber Borftellungewelt angeregt werden. Es läßt fich benken, daß fie zu diesen verschiedenen Richtungen auch verschieden disponirt sei. Je empfänglicher sie für die eine oder die andere Diefer Anregungsweisen ift, besto ausgeprägter wird auch die Neigung zu ber einen oder der andern Thätigkeitsweise sein, jum Aufnehmen oder jum Reprodueiren von Vorstellungen. Zweitens existirt davon unabhängig eine Berschiedenheit in der Intensität der Gehirnkraft überhaupt. Wie jedem Organ, so kommt auch dem Behirn eine in seiner Substanz begründete größere ober geringere Geschicklichkeit zur Ansübung seiner Functionen überhaupt zu, es fann sich in den relativen Zuständen des Tonus und der Atonie befinden, welche felbst wieder sowohl angeboren als erworben sein können. Das erfte biefer beiden Grundverhältniffe bestimmt, ob der betreffende Gehirnzustand mehr für die Aufnahme außerer oder innerer Behirneindrucke geeignet fei; das zweite den Erregbarkeitegustand bes Gehirns und dadurch die leichtere ober schwerere Erregung seiner Thätigkeit, innerer oder außerer hirnbilder, überhaupt. in ihrer gegenseitigen Durchdringung geben die verschiedenen Modificationen, unter benen das Gehirnleben auftreten fann. Die urfachlichen Momente berfelben können aber verschieden sein, und wir wollen die hauptfächlichsten betrachten.

1. Anlage. Wir sehen, daß manche Leute von Geburt aus, um einen Ausdruck Göthe's zu gebrauchen, eine glückliche Sinnlichkeit haben, fie nehmen äußere Eindrücke leicht und lebhaft auf, eine Gabe, die von so großem Werthe für gewisse Berufsarten ift. Andere find in eben diesem Berhältniß stumpf, sie bemerken nichts. Wir wollen und nun hier nicht in den Streit einlassen, ob die psychischen Anlagen in der Seele oder im Rörper begrundet So sehr wir indeß überzeugt sind, daß in Fällen der genannten Art häufig genug die Anlage in der angeborenen Beschaffenheit des Vorstellungs= vermögens selbst, wenigstens zugleich mit der förperlichen, begründet sei, so weis't und doch oft die Bildung des Schadels und die ganze Körpereonstitution beutlich auf eine physische Beschaffenheit bes Wehirns als eine zum wenigsten mitwirkende Urfache hin. Diese Urfache ift aber nicht schlechthin eine Stärke ober Schwäche ber Behirnthätigkeit. Denn wir sehen öftere, bag Solche, Die sehr lebhaft und schnell aufnehmen, verhältnißmäßig wenig Lebhaftigkeit ber Einbildungefraft und kein fehr treues Gedachtniß haben, mahrend Undere, die schwer aufnehmen, oft eine ftarte Einbildungstraft haben; und an Rindern bemertt man, daß einige leicht lernen und schnell vergessen, während andere schwer lernen, aber das Gelernte behalten. Eine absolute Stärke oder Schwäche des Gehirns ift alfo nur da anzunehmen, wo neben gehöriger Leichtigkeit der Eindrücke auch eine lebhafte Einbildungsfraft, ober neben Schwäche ber Eindrücke auch eine schwache Einbildungskraft ftatthat. Wo sich aber diese beis den entgegengesett sind, wie in den angeführten Källen, da muß man nothwendig eine verschiedene Nichtung der Gehirnthätigkeit annehmen, eine mehr der Angenwelt zugewendete und eine nach innen gefehrte. Db hiebei die Straffheit, Weichheit, Bartheit, Trockenheit ber hirnfasern eine Rolle spiele,

Kann nur durch sorgfältige anatomische Beobachtungen ermittelt werden. Etwas Wahres kann an jenen jeht veralteten Ideen allerdings sein, aber die Alten haben sie zu übereilt als ausgemachte Wahrheit angenommen, und überdies aus ihnen mehr erklärt, als man aus ihnen erklären konnte, auch wenn sie wahr wären. — Das Gehirn kann auch eine Anlage für bestimmte Arten von Vorstellungen haben. Der Eine ist mehr für Gehörsvorstellungen (Musik, Nedestunst), der Andere für Gesichtsvorstellungen (Malerei, Geometrie), ein Dritter sur Gesühlsvorstellungen (manuelle Untersuchungen, seine Handarbeiten) gemacht. Ob diese Verschiedenheiten ihren Grund in besonderen Organen haben, muß noch unbestimmt gelassen werden; für die Gesichtsvorstellungen möchte schon dies eine Schwierigkeit darbieten, daß sich der Sehnerv auf so viele Theise verbreitet. Warum manche Thiere Musik lieben, andere nicht, ob im Gehirn der Singvögel ein besonderes Tonorgan ist, das anderen Vögeln sehlt, und warum doch die Singvögel die Worte des Menschen viel schwerer unterscheiden, als der nicht musikalische Hund, Alles das liegt noch in tiesem Dunkel. —

In vielen Fällen ist die angeborene Disposition im Gehirn selbst begründet, und hier kann seine Größe oder Kleinheit, Weichheit oder Härte, Schwere oder Leichtigkeit, in Betracht kommen, was aber Alles noch weiterer Aufklärung bestarf. In anderen Fällen ist die Beschaffenheit des Gehirns wahrscheinlich mit durch die allgemeine Constitution bedingt. Mit der torpiden und lymphatischen Constitution ist oft Gehirnschwäche, mit der eapillären (dem sog. sanguisnischen Temperament) Lebhastigkeit der Eindrücke mit oder ohne Lebhastigkeit der Einbildungskraft, mit der sensissensibeln, reizbaren Constitution mehr Einbilsdungskraft, mit der venössensibeln meistens schwere Erregbarkeit durch äußere

Eindrücke, aber intensives Unhalten der inneren Bilder verbunden.

2. Lebensalter. Da in der normalen Entwicklung die psychische mit der physischen hand in hand geht, so ist es sehr schwer auszumachen, welche Beränderungen ber vorstellenden Thätigkeit in jeder Lebensperiode auf Rechnung der Seelen= oder der Gehirnentwicklung zu schreiben seien, und es find beghalb hier nur Andeutungen möglich. Im ersten Kindesalter kann weder von einem Tonus noch von einer Atonie des Gehirns die Rede fein, sondern diefes ift, wenn man fich so ansbrucken barf, erft auf bem Wege, fich einen Tonns zu erwerben. Sowohl die inneren als ängeren Bilber werden daher noch wenig lebhaft fein, womit sowohl die Beobachtung der Kinder, als auch die Erwägung übereinstimmt, daß eine folche Einrichtung nicht anders als zweckmäßig fein kann. Was aber die Reproduction von Hirnbildern durch Vorstellungen betrifft, so läßt sich zwar darüber nichts festschen, ist aber aus mancherlei hier nicht weiter zu erörternden Grunden zu vermuthen, daß sie um diefe Beit vielleicht sogar verhältnißmäßig stärker sei, als das Anfnehmen. In den folgenden Lebensaltern haben wir keine so bestimmte Anhaltspunkte, daß wir über das deßfallfige dynamische Gehirnleben etwas Gewiffes und Allgemeines ausfagen könnten. Im Greisenalter tritt aber offenbar die aufnehmende Richtung wieder mehr zuruck, und die innerliche reproductive aufangs wieder vor. Der Greis faßt das ihn Umgebende nicht mehr so lebhaft auf, behält es daher auch nicht so leicht, reprodueirt dagegen öfter die ihm geläufigeren Bilder aus fruberen Zeiten, und läßt sich nicht leicht von seinen Gedanken abbringen. und nach, jedoch nur bei hoher Schwäche, scheint auch das innerliche Bilden aufzuhören.

3. Gefchlecht. Bei den Weibern scheint im Allgemeinen die reecptive Hirnthätigkeit vor der innerlich bildenden vorzuwalten. Sie bemerken im Ganzen Alles leichter, als die Männer, aber an Stärke der Einbildungskraft stehen

sie zurück. Nie wird daher das Weib den Mann in Künsten, wo innerliche Plastik nöthig ist, wie Malerei, Sculptur, Poesie u. s. f., oder in Wissenschaften, wo man innere Vorstellungen lange sesthalten muß, erreichen. Dergleichen hat offenbar auch seine psychischen Gründe, aber sicherlich muß ihnen auch das Physische entsprechen. Das weibliche große Gehirn ist leichter als das männsliche; zum innerlichen Vilden wird aber auch mehr Kraft erfordert.

4. Uebung. Durch öfteres Wiederholen derselben Gehirnbilder erhält das Gehirn eine Fähigkeit und Neigung, dieselben vorzugsweise wieder zu erzugen. Hierauf beruht zum Theil die Erwerbung eines treuen Gedächtnisses,

ferner die Erziehung zu gewissen Runftfertigkeiten, zur Dufit u. dgl.

5. Schlaf und Wachen. Wir betrachten hauptfächlich die Schläfrigfeit und das Einschlafen. Wie sich im Schlafe die physische Thätiakeit des Gehirns auf wenige zur Erhaltung des Lebens nothwendige Functionen beschränkt, fo schrumpft auch das Vorstellungsvermögen zusammen, mahrscheinlich bis auf eine einzige Vorstellung, welche burch den Schlaf hindurch bleibt und den Faben bilbet, an dem die wache Thätigkeit wieder anknüpft. Der llebergang vom Wachen zum Schlafen geschieht aber gewöhnlich nicht plöglich, sondern durch den Uebergangszustand ber Schläfrigkeit. Wenn wir schläfrig werden, fo wird zuerst das Aufnehmen der Außenwelt schwieriger, weniger lebhaft, wir seben und hören undeutlicher, und fühlen, daß die Sinnegaffectionen unferem Wehirn beschwerlich fallen. Dagegen erhebt sich die innere Vorstellungswelt, bunte Bilder eilen vor und vorüber; nach und nach werden aber auch diese matt, und beim wirklichen Ginschlafen hört überhaupt aller Borftellungswechsel auf. Das Neberwiegen der Reproductionsbilder dauert daher nur kurze Zeit. Wenn nämlich das Wehirn sich dem Schlafzustande nähert, so giebt es zuerft feine nach außen gerichtete Thätigkeit auf, die innere kann baber auf kurze Zeit allein vorherrschen, und sogar eine etwas größere Stärke erlangen, als sonft. Da nun die Scele nicht mehr zur Bildung von Wahrnehmungsvorstellungen beterminirt wird, aber doch auch ihre Thätigkeit nicht plötzlich einstellen kann, so bildet sie eine Zeit lang nur reproducirte Vorstellungen, bis das Gehirn nach und nach auch für diese die Bilber versagt, und völliger Stillftand eintritt. -Befördert wird dieses innerliche Vorstellen beim Ginschlafen durch das Schließen ber Angen. Dunkelheit und außerliche Stille muffen naturlich, da fie wenig Wahrnehmungsvorstellungen liefern, die Reproduction begunftigen. Man follte benten, baburch mußte auch bas Denken überhaupt befördert werden, aber nach Müller's richtiger Bemerkung ift man im Dunkeln nie befonders geiftreich. Man kann dies verschieden erklaren. Es ift möglich, daß das Licht einen besonders bethätigenden Einfluß auf das Leben des Wehirns außert; warum hat aber biesen Einfluß nicht auch der Schall, da wir bei äußerer Stille doch besser benken können, als bei vielem Geränsch? Ich glaube daher, das Nichtsgeistreichsein im Dunkeln ift daraus zu erklären, daß uns jede geistige Arbeit im Dunkeln etwas Ungewohntes ift, daß nus daber immer bie Vorftellung der Dunkelheit als etwas Unbequemes in die Duere kommt. Bei der Stille findet dieses nicht Statt, weil diese viel häufiger und nus viel gewohnter ift.

6. Körperliche Einflüsse auf das Gehirn. Diese bestehen großentheils und hauptsächlich in der Beschaffenheit und Wirkungsweise des Blutes. Ein leichter Blutreiz, ein etwas stärkeres Circuliren des Blutes im Gehirn bethätigt dessen. Schon eine etwas stärkere Bewegung, schnelles Gehen, Turnen, bewirkt durch Auregung der Herzthätigkeit und dadurch versursachten schnellern Blutumlauf im Gehirn lebhaftere Vorstellungen. Manche Menschen haben im Liegen eine lebhaftere Einbildungskraft, als im Stehen,

und manche Borftellungen drängen fich dann fo ftark auf, bag einem ein Gedanke im Liegen allerdings gefallen kann, ber einem im Stehen nicht mehr gefällt. Leute, welche nahe daran waren, zu verbluten, beschrieben späster ihren Zustand so, daß anfangs sich die Vorstellungsbilder in schneller Folge einander verdrängt hätten, nach und nach aber blaffer und unbeftimm= ter geworden feien, bis endlich nur eine einzige dunkle Borftellung mit schwankender Stärke vor ihnen geschwebt sei, welche zulegt völliger Bewußt= lofigkeit Plat gemacht habe. Sier hatte ber beginnende Blutmangel anfänglich ftärkere Berg= und Gefäßthätigkeit verurfacht, wodurch gleichsam ftärkere und häufigere Blutwellen gegen das Gehirn geworfen wurden, bis bei fich nabender Dhunacht die Bergthätigkeit erlahmte. Man hat aber diefen Gin= fluß des Blutes zu hoch angeschlagen, und ihn falsch erklärt, indem man behauptete, jede frische Blutwelle sei unmittelbar Erzeugerin einer Vorstellung, fo daß jeder neuen arteriellen Strömung auch eine neue Vorstellung entspräche, ja man hat das Auf= und Untertanchen der Borftellungen identi= fieirt mit dem Zuströmen des arteriellen Blutes und deffen Ablaufen als venösem. Dergleichen wird aber durch die einfache Beobachtung widerlegt, daß die Vorstellungen sich keineswegs mit einer dem Rhythmus der Blutbe= wegung entsprechenden Regelmäßigkeit ablöfen, fondern bavon gang unabhängig längere oder fürzere Zeit verweilen, und daß sie nicht plöglich verfcminden und eine gang neue an ihre Stelle treten laffen, fondern nur nach einer gewiffen Bermandtschaft in einander übergeben. Der Ginfluß des Blutes besteht nur darin, daß es durch seinen belebenden Reiz das Gehirn in Stand fest, lebhaftere Bilder zu produciren und dem Wechsel der Borstellungen einen ebenso leichten und raschen Wechsel ber Bilber zu bieten. Dag hiebei die Beschaffenheit des Blutes eine große Rolle spielen wird, ift klar. Blut von mehr venöser Natur, das sich träg im Gehirn bewegt, ubt einen deprimirenden Ginfluß auf das Gebirn, und verurfacht eine Reigung, bei gewiffen Vorstellungen zu verharren und dadurch Grübelei, Tieffinn u. dgl. Die von dem reizlofen Blute bewirfte Trägheit des Gehirus außert fich in einer Reigung, nur diejenigen hirnbilder mit größerer Lebhaftigteit zu wiederholen, welche ihm bermalen gerade am geläufigsten sind, und dies werden wohl kanm andere sein konnen, als solche, welche den Borstellungen entsprechen, mit welchen das Individuum entweder gewöhnlich oder eben um diese Zeit am liebsten umgeht. Ein rascher Wechsel und ein Betrachten ber Dinge von mehren Seiten ift babei nicht wohl möglich. Uebrigens ist es boch auffallend, daß Cyanotische keineswegs immer trägen Weistes, sondern manche schon von Geburt an lebhaft und wißig find. Eine Auflösung biefes Widerspruches möchte nur barin zu finden fein, daß uns Nichtenanotischen ber Reiz des arteriellen Blutes der gewohnte ift, und die Depreffion durch das mehr venöse nur in einem Mangel dieses gewohnten Reizes besteht, mahrend bas Gehirn ber Cyanotischen von Aufang an keinen andern Reiz fennt, als biefes Bemisch von arteriellem und venösem.

Dhne Zweifel besteht die hauptsächlichste Wirkung der spirituösen Getränke, des Weines, Vieres u. s. f. in einer Aufregung des Blutes und der Herzthätigkeit. Durch die hievon bewirkte Ausdehnung und Anfüllung der Capillargefäße des Gehirns befördern sie aufangs die leichte Erzeugung und Lebhaftigkeit sowohl der Wahrnehmungs: als der Neproductionsbilder. Werden aber die Getränke in größerer Menge genossen, so entsteht eine zu große Ausdehnung der Gefäße, Atonie derseben, dadurch Blutstagnation, und Druck auf das Gehirn. Es entsteht sodann ein der Schläfrigkeit ähu=

licher Buftand. Zuerst wird die Wahrnehmung der Außenwelt schwächer, und dagegen die innere Reproduction ftarter. Der Menfch überläßt fich feinen Phantafien, in einer benebelten Gefellschaft ift der Ginzelne wenig fähig, den Andern geduldig anzuhören, sondern er framt lieber seine eige= nen Gedanken aus. Im höhern Grade wird alles Mengere undeutlich, es entsteht eine Art Träumerei, auf welche zulett Schlaf folgt. Go fehr indeß fowohl die außere Auschanung ber Berauschten als auch bie Section ber im Rausch Gestorbenen eine Blutüberfüllung des Gehirns darthut, so ist doch diese nicht die einzige Ursache; denn Congestionen, welche durch andere Urfachen herbeigeführt find, z. B. durch ftarte anhaltende Bewegung, haben zwar im Anfang eine ähnliche Wirkung, ihre Folgen find aber feineswegs benen ber Berauschung gleich; auch unterscheibet sich ein Weinrausch sehr von einem Bierrausch sowohl in seinen Symptomen als in seinen Nachwirfungen, obgleich beide Congestionen bewirken. Es muß also dabei auch febr auf die Qualität der Spirituosa ankommen, und fie muffen, in's Blut übergeführt, auch eine birecte Wirkung auf bas Gehirn ausüben, welche vermuth= lich aufangs eine aufregende ift, später aber durch das llebermaß die Kraft des Gehirns erschöpft. Reine Spirituofa haben diefe Wirkung früher, Bein hingegen belebt allmäliger und länger und das Gehirn erholt fich da= her and leichter, Bier aber wirkt nicht bloß als Spirituofum, sondern auch als Narcoticum, baber gleich anfangs einigermaßen abstumpfend, was aber selten sogleich deutlich hervortritt. Die Wirkung der Narcotica ist von den Spirituofis verschieden. Sie bringen die Blutüberfüllung des Gehirns nicht durch directe Bermehrung der Gefäßthätigkeit, fondern durch Lähmung der Gefähnerven der Capillaren und dadurch gesetzte Ausdehnung biefer hervor, und der etwaige Blutorgasmus ift bloß confecutiv, reactionar, um die Stodung zu heben. Ebenso wirken sie vom Blut aus auf das Wehirn nicht erst reizend, soudern sogleich abstumpfend, wie dies ihre locale Wirkung auf bloßgelegte Nerven beweis't. Diese Abstumpfung wird aber zuerst durch den Blutreig überwogen, bis die in Folge ber andauernden Gefäglähmung gu groß gewordene Blutquantität ebenfalls opprimirend und daber mit jener gleichmäßig wirkt. — Raffce, Thee, Aetherarten wirken ficherlich ebenfalls nicht bloß durch Blutaufregung, fondern unmittelbar belebend auf's Gehirn. Außer diefer aufregenden Eigenschaft im Allgemeinen scheinen fie aber noch speciell die nach auswärts gerichtete Thätigkeit des Gehirns zu befördern, daher sie den Schlaf verscheuchen, und während Einige aus Gewohnheit nur geistig arbeiten können, wenn sie Raffee oder Thee getrunken haben, sind Undere gerade dann nur im Stande zu ftudiren, wenn fie keinen trinken, weil er sie zu sehr zerstreuen wurde. - Das Athmen des Stickstofforydul= gases hat ebenfalls lebhafte Reproductionsbilder zur Folge. — Nach dem Essen geht bekanntlich das Denken schwer, plenus venter non studet libenter. Die Ursache ist relativer Blutmangel des Gehirus, indem durch den Berdauungsproces mehr Blut im Magen verbraucht, und somit in diesen, aber auch wahrscheinlich in Leber, Milz und Bauchspeicheldruse gezogen wird. Hiedurch wird das Gehirnleben herabgestimmt, und zwar zuerst hauptsächlich in der Art, daß es weniger Reigung zur Aufnahme äußerer Eindrücke zeigt, weßhalb viele Menschen und die meisten Thiere nach dem Effen in Schlaf verfallen. Aber auch das innere Bilden wird weniger intensiv; wenn man fich nach dem Effen gern auf's Sopha legt und in Vorstellungen vegetirt, fo läßt man diese eben geben und kommen, wie sie wollen; man wird in diesem Kall aber ftets finden, daß unr die uns gelänfigsten Borftellungen erscheinen,

welche daher das Gehirn auch nur zu Erzengung der ihm gelänfigsten Hirnbilder veranlassen, und somit dasselbe wenig anstrengen; auch bleiben in einem solchen Zustande eine Menge Vorstellungen dunkel. Sobald man aber anfängt, über etwas Vestimmtes scharf nachzudenken, oder zu lesen, und dadurch das Gehirn zu zwingen, in einer bestimmten Nichtung anhaltend thätig zu sein, so fühlt man Ermüdung, welche bei Manchen sehr bald in Schlaf übergeht.

Was sonst noch von ängerlichen Ursachen zu bemerken wäre, schlägt Alles schon mehr in's Krankhafte, und kann um so mehr hier übergangen werden, weil die Wirkung von Gehirnkrankheiten auf die Vorstellungen ersteus doch unr nach den bereits aufgestellten Principien zu erklären wäre, und zweitens, weil dieselbe im letten Abschnitt ohnehin noch einmal zur

Sprache kommen wird.

### 3. Sinnliches Gefühl.

Die Definition des Wortes Gefühl 1) hat den Philosophen und Psychologen von jeher so viel zu schaffen gemacht, daß wir und um so weniger mit einer langen Erörterung darüber herumplagen wollen, als von den Defini= tionen allein das Beil der Erkenntniß nicht absolut abhängt. Wir halten uns daber hier an eine ber gebräuchlichsten, und bezeichnen mit bem Worte Gefühl eine große Claffe von Seelenthätigkeiten, welche bas Gemeinschaftliche haben, daß fie ein Innewerden eines einer bestimmten Art und Weife unseres Seins angemessenen ober unangemessenen Zustandes sind. Dabei wollen wir nur einen Einwurf berücksichtigen. Luftgefühle, fagt man, feien unserem innersten Wesen so wenig immer angemessen und Unluftgefühle immer unangemeffen, daß vielmehr ber breite Weg zur Verdammnig und ber schmale, dornenvolle zum ewigen Leben führe. Wir konnten Diesem religiofen Grund ben ebenfalls religiöfen entgegenhalten, daß das innerfte Wefen bes Menschen eben die Fleischesluft und das Dichten und Trachten bes menschlichen Bergens bofe sei von Jugend auf, und daß ber Mensch aus ei= gener Rraft allein nicht gut und glückfelig werden tonne. Wir haben aber keineswegs nöthig, uns in folche Regionen zu versteigen. Der Mensch ift zwar ein Ganzes, er hat aber verschiedene Seiten, und ftellt fich in verschiebenen Arten und Weisen bes Seins bar. Jede mäßige Beihätigung einer von diesen Richtungen, bei welcher eine ber im Menschen liegenden Kräfte ihre Thätigkeit frei entwickeln kann, erfcheint als eine Diefer fpeciellen Rich= tung angemessene, und es ist dabei an und für sich sehr gleichgültig, ob der Mensch auf ber andern Seite etwas verliert. Die Forderungen bes Gemissens, wenn sie nach hartem Rampfe von und erfüllt werden, gewähren und hohe Selbstbefriedigung, weil in diefem Augenblick unfer Zustand ein dem bochsten Streben in und angemessener ift; nichts besto weniger kann bas Opfer, durch welches der Sieg errungen wurde, ein den Ausprüchen der Sinnlichkeit in diesem Augenblicke sehr unangemeffenes sein. Die Sinnlichkeit ift unschuldig und blind, und nimmt jede Bejahung ihrer selbst unbefangen als etwas Angemeffenes, unbefummert um alle weitere Folgen; zu etwas Unangemeffenem wird ihre Befriedigung für und erft, fofern wir mit unseren

<sup>1)</sup> Bir brauchen faum zu erinnern, daß man hier nirgends mehr an jenen Sinn bes Wortes benten barf, in welchem es Gefühlsempfindung bebeutet.

böberen Rräften ihre weiteren Folgen erwägen oder fie mit höberen Auforde=

rungen vergleichen. Go viel genuge hierüber.

Die Zustände nun, welche wir beim Fühlen inne werden, können sowohl physische als psychische sein, das Gefühl selbst bleibt aber natürlich das
bei immer etwas Psychisches. Hier haben wir es zunächst nur mit densenis
gen Gefühlen zu thun, welche im nächsten Zusammenhange mit unserem physischen Zustande entstehen, von diesem unmittelbar erzeugt werden, und
unmittelbar auf ihn einsließen, und die wir deßhalb sinnliche nennen. Wir zählen sie, ohne erst weitläusig ihre Möglichkeit zu dedneiren, ohne Weiteres
auf, wie sie in der Ersahrung vorkommen. Sie sind der Schmerz und ein
ihm entgegenstehendes Lustgefühl, für welches wir aber keinen speciellen Namen haben, Heiterkeit und Düsterkeit, Angst und Leichtigkeit,
Ausgelegtheit und Unaufgelegtheit, Kraft= und Schwächege=
fühl, Behaglichkeit und Unbehaglichkeit. Alle anderen hier nicht
genannten sinnlichen Gefühle sind nur Mischungen oder Modisieationen von
diesen. Wir betrachten:

1. Die Erzeugung der finnlichen Gefühle aus ben Körperzuständen.

2. Die Verhältniffe der finnlichen Gefühle unter fich felbst, und

3. zu den Vorstellungen.

4. Den Ginfluß ber finnlichen Gefühle auf das Physische.

1. Wenn wir hier von Erzengung der sinulichen Gefühle aus Körperzuständen sprechen, so müssen wir sogleich bemerken, daß dieses nicht der einzige Weg ihrer Entstehung ist. Sie können in potentia in der Seele zurückbleiben und durch Alssociation später wieder erregt werden, können aber auch durch höhere Gefühle hervorgerusen werden, wie z. B. die Heiterkeit durch die Freude, die Unbehaglichkeit durch den Aerger. Von diesen Verhältnissen wird sedoch erst später die Rede sein, und wir betrachten zuerst ihre physische Entstehung, wie wir auch bei den Vorstellungen zuerst die Wahrnehmungen

behandelt haben.

Wir können aber ber Natur ber Sache nach die Erzengung ber finnliden Gefühle nicht von dem Ginfluffe der Centralnervenorgane auf fie gesondert darstellen, wie wir dies bei den Vorstellungen gethan haben, sondern muffen Beides verbinden. Die finnlichen Wefühle, fofern fie ans dem Korper entstehen, geben uns nämlich Nachricht von dem angemessenen ober un= angemeffenen Zustande beffelben, und da ihre Verschiedenheit selbst in der Berschiedenheit dieser Zustände begründet ift, so fann ihre nähere Erörterung in Bezug auf Entstehung nicht ohne Nachweis ber letteren geschehen. Mun muffen wir aber aus allgemeinen Grunden annehmen, daß die Körper= zustände nur durch die Centralnervenorgane auf die Seele wirken, und auf den Zustand der letteren wird es daher am Ende hauptfächlich ankommen. Einige haben dies geleugnet, und behauptet, die Gefühle wurden nicht erft burch die Centralnervenorgane, fondern, wenn sie durch Zustände parenchy= matöfer Organe hervorgerufen wurden, von diefen felbst unmittelbar in ber Seele bewirkt. Dagegen bemerken wir einstweilen nur im Allgemeinen Folgendes. Es ift ansgemacht, daß alle Functionen des Körpers, animali= sche und vegetative (ob das Wachsen der Rägel und Haare eine Ausnahme macht?) unter Einfluß der Nerven, alfo auch der Centralnervenorgane, fteben. Kindet daber in jenen eine Unordung Statt, fo find entweder die Nerven daran Schuld, oder das Organgewebe nebst Blut und Plasma. Im lettern Kalle muffen aber nothwendig auch immer die Nerven mitleiden, inbem ihre Wechselwirkung mit bem Blut und Parenchym irgendwie geftort wird, und das Centralorgan, aus dem fie entspringen, muß alfo and leiden. lleberdies kann je nach ber Beranderung ber erfrankten Organe auch unmit= telbar burch Beränderung der Blutmischung eine Ginwirkung auf die Centralnervenorgane stattfinden. Es ift ferner gewiß, daß finnliche Gefühle durch Bustande ber Centralnervenorgane ftattfinden konnen, ohne bag andere förperliche Organe vorher gelitten hatten, und daß fehr oft große Berande= rungen in letteren vorgeben , ohne daß eine Veränderung in den finnlichen Gefühlen bemerkbar mare; fo haben Unterleibsfrankheiten nicht immer Ginfluß auf die Gemuthestimmung, große Abmagerung ist nicht immer mit Schwächegefühl verbunden. Dich buntt, wenn man biefes Alles zusammen= hält, so ist ber Schluß natürlich, daß forperliche Buftande finnliche Gefühle nur vermittelft des Nervensustems bewirken. Andere Beweise pro und contra find nicht möglich, weil man keinen directen Berfuch anstellen kann, wie fich die Seele verhalt, wenn aller Zusammenhang ber Centralnervenorgane mit dem übrigen Rorper aufgehoben ift. Daß Thiere, bei benen man noch keine Nerven kennt, muthmaklicher Beise bennoch Gefühl haben, ift fein Beweis gegen uns, ba wir nicht behanpten, daß finnliches Gefühl nicht ohne Nerven bestehen könne, sondern nur, daß es da, wo es durch Zustände nervenbegabter Rorper erregt wird, nur durch Bermittlung der Nervenor=

gane bewirft werden fonne. Und nun zum Ginzelnen.

Eines ber gewöhnlichsten sinnlichen Gefühle ift ber Schmerz. Da, fo viel und bekannt, bemfelben in biefem Werke ein eigener Artikel gewidmet werden wird, fo begnugen wir und, nur bas fur unsere 3wecke Rothwendigste von ihm zu berühren. Go viel scheint gewiß, und darin ftimmen bie Meisten überein, daß er durch einen allzustarken Reiz der Empfindungsnerven entsteht. Da er aber nicht etwas bloß Physisches ist, sondern in einer Uffection der Seele durch Physisches besteht, so fragt es sich, zu welcher Claffe von Seelenzuständen er gehört. Invorderst ift flar, daß er nicht bloß eine Steigerung ber übrigen sinnlichen Unluftgefühle ift, indem Dufterfeit, Unaufgelegtheit, Angst, Schwächegefühl und Unbehaglichkeit selbst in ihrer höchsten Steigerung nie zum Schmerz werden. Anch kann das Organ, welches ben llebergang vom physischen Reiz zur Seele vermittelt, bier weber bloß das Gehirn, noch Rucken=, noch verlängertes Mark fein, denn die Rei= zung eines fenfitiven Nervon wurde in diefen allein ebenfalls bloß lebhafte Borftellungen oder Reflexbewegungen veranlaffen, ohne Schmerz zu erzeugen; sie muß alfo, um biefen zu erzielen, zu einem bestimmten besondern Drgane, bem Sensorium commune, gelangen. Diefer Umftand und ber, daß Schmerz nie ohne Bewußtsein möglich ist, bestimmt mich zu der An= nahme, daß der Schmerz in letter Justanz durch den muthmaßlichen Inhalt ber hirnhöhlen vermittelt werde. Die Beweise fur biefe Supothefe icheinen mir in Folgendem zu liegen. Wir haben schon bei dem Abschnitt über bas Bewußtfein von einem Grundgefühl ber Seele gesprochen, wodurch fie fich und ihren Organismus als eines fühlt, und aus beffen Zusammentreffen mit der Empfindung das Bewußtsein resultirt. Mit jeder bewußt werden= den Empfindung wird anch dieses Gefühl bewußt; wir merken aber im ge= wöhnlichen Leben nicht auf daffelbe, weil es immer daffelbe bleibt; uns in= teressirt mehr die Veränderung, die Mannichfaltigkeit der Empfindungen. Es brängt fich und nur auf, wenn es fich in einer bestimmten Qualität barftellt, wenn es durch fremde Einwirkung entweder angergewöhnlich bestärkt ober verneint wird. Das Erfte geschieht durch mäßig starke, einen mittlern

Grad von Nerventhätigkeit erregende, das Zweite durch fehr ftarke, die Nerventhätigfeit heftig erregende Reize. Es fommt also bloß auf ben Grad ber Nervenerregung an, ob ein qualitativ gleicher Reiz Luft ober Schmerz erreat und nicht bloß darauf, ob derfelbe im Allgemeinen an und für sich angenehm ober unangenehm fei. Denn unangenehm und schmerzhaft fällt nicht zusammen; es kann ein Ton unangenehm sein, wenn er auch sehr schwach ift, und ein fonft angenehmer burch übermäßige Stärke und Schmerz verursachen. Solche Empfindungen, die im gewöhnlichen Grade angenehm find, fönnen durch Steigerung plöglich zum Schmerz werden, ohne erst durch eine Mittelstufe hindurch zu gehen, wie z. B. der Rigel, namentlich aber die Bolluft, Die gerade auf dem höchsten Gipfel der Lust unmittelbar in Schmerz umschlägt. Die Frage ift aber nun, inwiefern eine heftige Nervenerre= gung zur Folge haben fann, baf bas Einheitsgefühl zum Schmerz wird. Die teleologische Beantwortung dieser Frage pflegt zu fagen, ber Schmerz gebe uns fund, daß eines unferer Organe in Gefahr fei, daß unferem Leben Schaben brobe u. bergl., aber gerabe bei ben gefährlichsten lebeln, bei Brand und Lähmung, fehlt ber Schmerz. Sicherlich muß alfo in ben leidenden Gebilden, wenn fie Schmerz verursachen follen, noch lebendige Reaction sein, und ber Schmerz mag baber eine Gegenwehr bes Nerven gegen ein feindliches übermächtiges Moment sein. Jedenfalls werden wir demzufolge ben Kaden zur Lösung unserer Frage in der eigenthümlichen Beschaffenheit ber Mervenerregung selbst suchen muffen. Wir bemerken nämlich, daß, wenn beftige äußere Reize ben Nerven treffen, in demselben Augenblicke, wo ber Schmerz eintritt, ber Merve aufhort, gegen außere Reize nach feiner ge= wohnten eigenthumlichen Beise zu reagiren. Wenn wir uns ben Finger verbrennen, so können wir an ber gebrannten Stelle nicht mehr fühlen und taften, wir bekommen durch diefelbe nicht mehr die entsprechende Gefühls= empfindung, die sonst ber Gegenstand bewirken würde, sondern wir konnen nichts mehr damit empfinden als Schmerz (und Luft, z. B. bei wohlthuenden lleberschlägen). Blendung burch grelles Licht ranbt und die Möglichkeit, äußere Gegenstände zu seben. Die Empfindung beim Schmerz ift somit immer eine höchst gesteigerte subjective. Indem der Nerv durch seine subjective Thätigkeit verhindert wird, von angen ber weiter in Unspruch genom= men zu werden, schließt er die weitere Einwirkung feindlicher Reize von fich ab. Was die Congestion im Gefäßsystem ift, ift ber Schmerz im Empfin= bungenerven. Wenn ber Nerv sich burch Ginschrumpfen, Busammentriechen helfen konnte, so murde er es thun; aber so ist sein einziges Mittel, sich gegen außen zu schützen, die subjective Ueberreizung feiner Energie. Er sucht seine Existenz zu behaupten, um nicht gelähmt zu werden (wie starkes plögliches Licht zuweilen plögliche Blindheit, ein starker, plöglicher Schall Tanbheit ohne Seh= und Hörschmerz bewirken). Derfelbe Vorgang wieder= holt sich nun im Organe des Bewußtseins, des Einheitsgefühls. Der übermächtige Eindruck von Seite des Nerven zwingt daffelbe, um nicht zu unterliegen, seine ganze Rraft biesem Eindrucke entgegen aufzubieten und zu eoneentriren, und es wird in diesem Augenblicke mehr oder weniger für an= bere Eindrücke unempfänglich. Diese gewaltsame Wegreißung vom übrigen Organismus und das Hingerren auf einen einzelnen Eindruck greift vernich= tend in das Einheitsgefühl ber Seele ein, welches eben dadurch zu einem Bernichtungsgefühl wird. Und darin besteht ber Schmerz. Charafteristisch bezeichnet baber bie Sprache einige Arten des Schmerzes mit dem Worte Zwang (wie Stuhlzwang, worunter nicht die Nöthigung, zu Stuhle zu ge= hen, sondern der Schmerz beim Stuhlgange verstanden wird; Ohrenzwang), und die Ansbrude: vor Schmerz in den Boben finfen, vor Schmerz vergeben, weisen deutlich auf jenes Vernichtungsgefühl bin. Die Art, wie ber naturliche Mensch, sowie auch das Thier, den Schmerz zu überwinden fucht, ift lediglich auf diese Entstehungsweise deffelben gegrundet, er schreit, stampft, beißt die Zähne zusammen, Alles bloß, um die einseitige Hinreißung des Gefühles an die schmerzhafte Empfindung zu verhindern und durch einen audern ftarten Gindruck ein Gleichgewicht im Bewußtsein herzustellen. Ja, sogar einen an Raferei grenzenden Buftand kann ber Schmerz erzeugen, indem er den Menschen unfähig macht, andere Gedanken zu fassen, und bei der Wahl der Mittel zur Entfernung und Uebertäubung des Schmerzes mit lleberlegung zu Werke zu gehen; er kann die heftigsten Gemuthobewegungen des Zornes und der Wuth hervorrufen. Eigentliches Delirium aber kann er wohl nur durch hinzutretendes Fieber zur Folge haben. Da wir schon früher dem Einheitsgefühl als Organ die Hirnhöhlen vindieirt haben, und ber Schmerz nicht ohne Bewußtsein möglich ist, so mussen wir eonsequent auch ihm die hirnhöhlen als Organ zulegen. Anger dem schon Gesagten wird dies noch durch Folgendes erläutert. Ueberall, wo vollständige Be= wußtlofigkeit ift, ift kein Schmerz. Junerliche schmerzstillende Mittel find großentheils folche, welche in größeren Gaben Betanbung zur Folge haben. Wir wiffen aber auch, daß folche Mittel febr zu Reflexbewegungen bisponiren; da nun diese überhanpt um so leichter erfolgen, je weniger die Nerven= reize vom hirncentrum aufgefaßt werden (baber bei dem völligen Mangel dieses, bei Decapitation, am leichtesten), so liegt uns die Vermuthung sehr nahe, daß es vorzüglich das Bewußtsein sei, was das Zustandekommen von Reflexbewegungen erschwert. Das sinnliche Bewußtsein ist nämlich eine Grundbedingung, ohne welche der Einfluß der Willfur auf die Bewegungs= organe nicht denkbar ift, Reflexbewegungen muffen aber um so leichter erfol= gen, je weniger die Willfur ihnen hinderlich ift. Modifieationen des Schmerzes find vielleicht auch die Gefühle bes hungers und bes Dur= stes, welche eigentlich Combinationen specifischer Empfindungen mit den Gefühlen des Schmerzes und der Unbehaglichkeit sind.

Die Heiterkeit und Düsterkeit empfinden wir im Borderkopfe. Wir bemerken, daß gelind erregende Einfluffe auf das Gehirn Seiterkeit, übermäßig reizende oder deprimirende Dufterkeit zur Folge haben. Daber ftimmen im Allgemeinen (abgesehen von gewiffen Judividualitäten) ange= nehme Gerüche, Tone und Farben und heiter, unangenehme, namentlich trube, schmutige, dunkele Farben und dufter. Gin beller, beiterer Tag stimmt und andere, ale ein finfterer, wolfiger. Große Ralte und Warme stimmen in ihrer Wirkung auf's Gehirn barin überein, und stimmen uns dufter. Durch die Gewohnheit des Langeschlafens wird leicht eine gewiffe Stumpfheit des Gehirns gefest, welche fich in Trubfeligkeit und Berdrußlichkeit äußert. Mäßig beschleunigter Blutumlauf und ein fräftiges, arterielles Blut machen und beiter, übergroße Blutzufuhr aber, venöse Beschaffenheit oder lieberfüllung der Blutmaffe mit schadhaften Stoffen oder viel robem Chylus, wie bei manchen Effern, die fich buchftäblich dumm effen, wäfferiges oder zu wenig Blut, wie bei Chlorotischen, ferner alle Zustände, bei welchen das Gehirn einen Druck erleidet, wie Meningitis chronica, wenn fie in Ersudat übergegangen ift, Pseudoplasmen u. bergl. Alles dieses erzeugt im Durchschnitt immer eine wenigstens relativ buftere Stimmung. Es ift offenbar und wird fanm von Jemand bezweifelt werden, daß in allen

biesen Fällen zunächst das große Gehirn das die Stimmung Veranlaffende ift, wenn auch die weiteren Ursachen in anderen Systemen und Organen zu

fuchen find.

Unfgelegtheit und Unanfgelegtheit sind Gefühle, welche sich auf die temporare Rräftigkeit ober Befähigung zu geistiger ober körperlicher Thätigfeit beziehen. Sofern diese vom Körper abhangt, muß fie in bem Rräftezustande entweder des Nervensystems überhaupt oder einzelner Theile beffelben wenigstens mit begründet fein. Unfähigkeit, Unfräftigkeit einzelner ber Willfur unterworfener Organe, wenn nicht eine Störung in ihrer Ernährung u. bgl. eingetreten ift, wenn fie alfo fonst gang normal sind, kann nur barin ihren Grund haben, daß die freie Strömung des Nervenprineips zu den betreffenden Punkten gehemmt oder geschwächt ift. Nun besteht, wie wir später noch beweisen werden, einstweilen aber noch antieipiren muffen, ein besonderes Organ zu dem Zwecke, ben einzelnen Organen benjenigen Zuschuß an Nervenprineip, deffen sie zur augenblicklichen Thätigkeit gerade bedürfen, zuzuleiten, und diefes Drgan ift das kleine Gehirn. Ueberall ba= her, wo der Lebens= und Rräftezustand des kleinen Gehirns von der Art ift, daß es seine Schuldigkeit nicht gehörig ober nur träg thun kann, haben wir das Gefühl der Unaufgelegtheit. Ein großer Theil der bei der Düfterkeit angeführten Momente fann auch auf das fleine Gebirn wirken und durch daffelbe diefes Gefühl erregen. Außerdem ift befonders feine Erweichung notorisch mit großer Unaufgelegtheit verbunden. Gin leichter Blutreig und Unregung zu mäßiger Thätigkeit des kleinen Gehirns von Seite der Seele erhöht feinen Lebenszustand, daher verseten und leichte Bewegungen, Fechten, Reiten, Spazierengeben in ein frischeres Lebensgefühl, wenn wir burch längere Rube erschlafft waren. In der muthmaßlichen Beziehung des kleinen Gehirns liegt vielleicht auch die Erklärung ber Thatsache, daß längere Nichtbefriedigung des Geschlechtstriebes für ben, der daran gewöhnt war, ein Gefühl von Trägheit und Apathie zur Folge hat; die allzugroße Befriedigung beffelben bewirkt aber das Rämliche durch lleberreizung.

Leichtigkeit und Angst. Das Gefühl der Augst ist ein sinnliches Gefühl, und darf durchaus nicht mit der Furcht verwechselt werden. Wir fühlen die Angst in der Bruft, im Bergen, als Beklemmung, hemmung bes Athmens. Da nun dassenige Organ, welches die Athmungsorgane vorzugs= weise mit Nerven versieht, das verlängerte Mark nebst den zunächst unter ihm liegenden Theile des Rückenmarkes ift, fo wird Angst überall eintreten, wo die Herz= und Athunngsthätigkeit und, entweder als Urfache oder Folge bavon, auch die ungehinderte Thätigkeit des Markes gehemmt ift. Bei Luft= mangel, Lungen = und herzentzundungen, Bruft= und herzbeutelwaffersucht, organischen Berzsehlern, Aneurysmen ift immer mehr oder weniger Angst zugegen. Auffallend ift babei, daß die Phthisiter namentlich im letten Stabinnt fich wenig ans ihren Leiden machen und fogar voller Doffnung find. In der hier stattfindenden Anämie kann der Grund nicht liegen, da Chlorotische gewöhnlich traurig sind. Bielleicht findet bei dem Verzehrungsproces in den Lungen weniger eine Oppression ber Lungenthätigkeit, als eine erhöhte Reizbarkeit in dem noch gefunden Theile der Lungen und schleunigerer Blutumlauf in benselben Statt, wofür Manches zu sprechen scheint. — Es giebt nicht leicht einen muthigen, lebensfrohen Mann, deffen Bruftkaften schlecht gebaut wäre, und Afthmatiker waren wohl nie helben. Im Reiche der Thiere finden wir ziemlich regelmäßig mit dem Vorherrschen der Athmungsorgane leichten Sinn und Lebensmuth Sand in Sand geben, wie dies

am deutlichsten die Bögel beweisen, die aber eben deßhalb auch leicht in Angst gerathen (schen werden). Die Bögel haben anch eine ansehnliche Medulla, während die gleichgültigen Fische nur eine platte haben. — Wenn Angst durch körperliche Zustände erzeugt wird, muß sie indeß nicht allemal ihren Sit in den Respirationswertzengen haben. Die Urfache kann auch in anderen Organen siten, und entweder mechanisch ober durch Reflex auf die Respirationsorgane wirken. Leberanschwellung, Ueberfüllung bes Magens, Tympanitis können einen Druck auf das Zwerchfell und die Lungen ans= üben, bei Unterleibsentzundungen und Gleus vermehrt das Athmen den Schmerz, wird daber möglichst zurückgehalten, und verurfacht fo Angst. Bei Magenentzündung ist ohnedice der Bagus unmittelbar affieirt. Die fogenannte Präeordialangst scheint nichts weiter zu fein, als Angst, verbunden mit einer eigenthümlichen Empfindung in den Präeordien. Die Medulla oblongata hat durch ihre Nerven auch Beziehung zu den Empfindungen des Durstes, Sungers, Efele, alle biefe haben in höheren Graden die Angft zur Begleiterin, ja es entsteht and Angst oft, wenn burch irgend ein Sinberniß das Schlingen erschwert ist. In diefen Fällen hat sie indeß zugleich auch schon einen psychischen Grund. Sehr oft nämlich, wenn ein heftiger Schmerz ober ein anderes fehr unangenehmes Gefühl, namentlich das der Unbehaglichkeit und der Schwäche, oder irgend eine ungewohnte bedenkliche Empfindung ben Menschen peinlich affieiren, schlägt fich auch bas Gefühl ber Angst dazu. Dies entsteht aber sodann lediglich auf psychischem Wege; die Vorstellung ber möglichen Fortdauer der peinlichen Empfindung, das Bewußtsein, daß man fie nicht werde ertragen konnen, der Gedanke an die möglichen Folgen, ja manchmal die augenscheinliche Lebensgefahr, erregen schnell genng intensive Furcht und Graufen, welche felbst wieder Angst zur Folge haben; hier ift dann diese nicht mehr eine bloß forperliche, sondern eine durch psychische Ursachen, durch Vorstellungen und Affociationen erregte. Wir führen ftatt mehren nur ein Beispiel an. Bei Urinverhaltung von Blasenlähmung gerathen die Patienten, wenn dieselbe anhält, oft in die unfäglichfte Angst. Dier wird man auf feine Urt nachweisen können, daß die Krantheit selbst auf körperlichem Wege die Angst erzengt habe; es sind viel= mehr das andauernde höchft unbehagliche Gefühl, die ungewohnte Empfindung, die stets vergebliche Unftrengung, den Ilrin zu entleeren, welche durch die Borstellung der drohenden Gefahr und des Unvermögens, durch den Gedanken, die Dual noch länger ertragen zu muffen, Entsetzen, Berzweiflung und in deren Folge intensive Angst bewirken. Man erklärt diese in solchen Fällen wohl so, daß das Leben sich gegen den eindringenden Tod sträube, daß Angst überall eintrete, wo dem Leben des Ganzen Gefahr drohe, aber offenbar unrichtig, benn einerseits tritt sie oft ein, wo in der That nicht die mindeste Gefahr für das Leben vorhanden ist, und andererseits fehlt sie hän= fig, wo der Tod offenbar nabe ift, 3. B. bei eingetretenem Brand, im letten Stadium ber Lungensucht. — Das verlängerte Mark fann auch für fich felbst durch ein idiopathisches Leiden Angst erregen, was bei vielen Sypodondern und Syfterischen ber Fall sein mag. Plötliche, unvermuthete Gin= nedeindrücke machen Schrecken und badurch Angft, am meiften thut bies aber ber plögliche, ftarke Schall, vermuthlich, weil ber Gehörnerv aus dem verlängerten Mark entspringt.

Rraft = und Schwächegefühl. Das Gefühl der Kraft bezieht sich auf das Vermögen, sowohl die Einwirkung der Anßenwelt zu ertragen, als auch auf dieselbe zu wirken. Eigentlich mußte es daher allen Central-

organen, aus welchen Rerven entspringen, also auch bem großen Gebirn, fleinen Gehirn und verlängerten Marke zukommen. Da wir indeg, wenn wir von förperlicher Kraft sprechen, im gewöhnlichen Leben das Wort nicht in jenem weitern Sinne nehmen, sondern darunter speciell die Muskelkraft werstehen, so werden wir auch das Kraftgefühl in diesem engern Sinne nehmen burfen. Natürlich verstehen wir unter bemfelben nicht die Gefühlsempfindung vom einzelnen Mustel, sondern das Fühlen unferes Wefammtzustandes in Bezug auf Mustelbewegung überhaupt. Da nun ber bei weitem überwiegende Theil ber Muskelnerven feinen Ursprung im Rückenmarke hat, und dieses dasjenige Drgan ift, welches zunächst die einfache Mustelbewegung vermittelt, so dürfen wir festseigen, daß das Kraftgefühl in vor-zugeweiser Beziehung zum Nückenmarke stehe. Lebhafte Bluteireulation bewirkt burch gehörige Aufregung bes Rückenmarkes Rraftgefühl, aber Plethora in diesem, sowie Blutleere, erzengt Schwächegefühl. Jede angenehme Reizung der Haut, wie frische Luft oder ein Bad, gewährt ein Gefühl der Frische und Lebendigkeit, wahrscheinlich durch directe Erregung des Rückenmar= fes von den sensibeln Sautnerven aus. Jede allzustrenge Rälte ober Sige bewirkt ein Gefühl der Schwäche. Die Rückendarre ist mit dem Gefühle größter Mattigkeit und hinfälligkeit verbunden, und wenn dabei auch andere Stimmungen, Berdruglichkeit, Traurigkeit vorkommen, fo zeigt bas nur, bag erstens das Gehirn auch irgendwie mitleidet und daß zweitens fich der Kranke Selbstvorwurfe über seine eigene Berschuldung macht, welches Beibes bei ber aus Samenverschwendung entstandenen Ruckenbarre fast ftets ber Kall zu fein pflegt. Bei anderen Rudenmarksleiden, welche ebenfalls Lähmung in ib= rem Gefolge zu haben pflegen, g. B. bei dronischer Myelitis, kann ber Rranke bis zum Tobe ungetrübte Heiterkeit und hoffnung bewahren, wenn

er sich gleich sehr matt fühlt.

Behaglichkeit und Unbehaglichkeit. Wenn wir diese Ausdrucke nicht in der weitern Bedeutung nehmen, in welcher fie, obgleich nur per abusum, auch von Gemuthezustanden der Zufriedenheit u. dal. gebraucht werden, fondern in der engern, urfprünglichen, wo fie fich auf's Körperliche beziehen, so sehen wir, daß beide Zustände zwar fehr oft mit den bisher be= sprochenen sinnlichen Gefühlen zusammen vorkommen, aber doch von ihnen specifisch verschieden sind. Wir sprechen von Behagen hauptfächlich bei Ge= legenheit von Speisen und Getränken, die uns zusagen, einer frischen Luft, bie wir athmen, von Unbehaglichkeit namentlich dann, wenn es uns irgend= wie im Unterleibe fehlt, und will man fagen, daß einem etwas recht behagt hat, so streicht man auch wohl Brust und Bauch. Kurz, man gebraucht bas Wort Behaglichkeit überall, wo man ausbrücken will, daß es dem niedern Theile des thierischen Leibes, dem vegetativen Leibe, wohl gehe. Wir werden hieraus schon schließen durfen, daß das diese Gefühle vermittelnde Nervenorgan dasjenige fein muffe, welches durch die von ihm ausgehenden Nerven die Funetionen der Berdanung, der Blutbereitung, Ernährung und Seeretion regulirt. Dieses Organ sind die Ganglien des sympathischen Nerven. Es ist jett wohl als entschieden anzunehmen, daß dieselben wenigstens relativ selbstständige Centralorgane sind, daß eigenthümliche Nervenfasern von ihnen ausgehen, und daß sie auf die Verdanung und Afsimilation Einfluß haben. Man hat den Ganglien wohl auch das Gefühl der Angst zugeschrieben, und es ift allerdings richtig, daß manche ber Krankheiten, die man vielleicht mit Recht von einer Verstimmung ber Ganglien berleitet, auch Angst in ihrem Gefolge haben fonnen; diefe ift dann aber nur feeundar burch die

Rrankheit selbst erst hervorgerufen; sie fehlt oft genug, wo die Ganglien gewiß verstimmt find, und erscheint ebenso häufig, wo man feinen rechtmäßigen Grund hat, ein Leiben ber Ganglien anzunehmen. Daß bie anderen fünlichen Gefühle, namentlich Dufterfeit und Schwächegefühl, nicht von ben Ganglien direct erregt werden, ift offenbar. — Unbehaglichkeit findet überall Statt, wo die Banglien verstimmt find, beim Erbrechen, bei der Diarrhoe, bei Abdominalplethora und Unterleibsfrankheiten aller Art, ferner, wo die gesammte Blutbereitung und Ernährung nicht normal von Statten geht, wie in Fiebern, namentlich im Vorläuferstadium exanthematischer Fieber und in vielen Dystrafien, bevor diese fich irgendwo loealifirt haben. Speciell gestalten sich die Gefühle der Behaglichkeit und Unbehaglichkeit in den einzelnen Sinnegorganen; auch biefe haben Banglien, welche großentheils mit durch Fäden vom Sympathiens gebildet werden, und beren Function auch bier eine trophische ift. Es darf angenommen werden, daß diefe Ganglien bas Gefühl vermitteln, welches die einzelnen Sinnedempfindungen als angenehme und unaugenehme erscheinen läßt, und welches man fehr wohl von jenem höhern äfthetischen Gefühl unterscheiden muß, das nur durch die gefällige Anordnung und Gruppirung erregt wird und erft nach vorgängigen Borftellungen möglich ift. Der angenehme Gindruck ber einzelnen Farbe, bes einzelnen Tons, einer schmeckenden Substanz ift das Behagen bes Sin-nes. Sind dagegen Eindrücke bem Sinn widerwärtig, stimmen sie nicht mit seinem Lebenszustande überein, oder ist gar eine natürliche Idiosynkrafie ba. fo ist dies ein Migbehagen des Sinnes. In beiden Fällen scheint ein Refler auf die Sinnesganglien stattzufinden, was wir beim Ange an der Fris und beim Geschmack an ber Absonderung ber Speichelbrufen beutlich feben, und was auch beim Gehör und Geruch fehr mahrscheinlich statthat. Beim Gefühlefinn hingegen ift die einzelne Empfindung an fich nie angenehm ober unangenehm, sondern es werden dazu immer mehre auf einander folgende Empfindungen erfordert; der Schmerz aber ist etwas Underes.

2. Die sinnlichen Gefühle können nun nicht allein jedes für sich alstein, sondern es können auch mehre neben und nach einander in demselben Individuum existiren. Hier können dann mehre Combinationen eintreten.

a) Es können Gefühle der Lust mit Gefühlen der Unlust zugleich vorshanden sein, doch nur solche von verschiedenem Charakter; es können augesnehme Sinneseindrücke neben Düsterkeit, Kraftgefühl neben Unbehaglichkeit, Schwächegefühl neben Heiterkeit bestehen. Aber die entgegengesesten Gesfühle desselben Charakters schließen sich aus, Heiterkeit kann nicht mit Düskerkeit, Aufgelegtheit nicht mit Unaufgelegtheit zusammen bestehen. Bei der Behaglichkeit indeß gilt dies nicht; es kann nämlich neben der Unbehaglichkeit im Unterleibe zugleich ein angenehmer Eindruck ansis Sehorgan z. B. gefühlt werden und umgekehrt, was in der relativen Selbstständigkeit der einzelnen Ganglien seinen Grund zu haben scheint.

b) Gefühle von ähnlicher Dualität (Lust ober Unlust) wecken sich leicht. Das Gefühl der Leichtigkeit erweckt leicht auch Heiterkeit, Aufgelegtheit n. s. f. f. Die große Behaglichkeit beim Lachen macht auch heiter und aufgelegt. Unsbehaglichkeit erweckt auch leicht Unaufgelegtheit, und wenn sie durch Brechs

mittel erzeugt ist, Abgeschlagenheit.

c) Die Gefühle können, je nachdem sie zusammen stimmen oder nicht, einander stärken oder schwächen. Sind Gefühle der Lust mit Gefühlen der Unlust beisammen, so erhält meistens das Gefühl der Unlust das Ueberge-wicht. Ein Gefühl der Lust wird aber um so kräftiger, wenn noch mehre

Umftände vorhanden find, die ebenfalls Luftgefühle, wenn auch andern Cha-

racters, erregen.

d) Ein anderer Erfolg tritt ein, wenn die Gefühle nicht zugleich in uns bestehen, sondern auf einander folgen. Hier haben wir das Gesetz des Contrastes. Das folgende Gefühl ist um so stärker, wenn das vorhergegansgene ihm entgegengesetzt war. Das Süße schmeckt uns angenehmer, wenn Saures, wir haben ein stärkeres Gefühl der Leichtigkeit, wenn Augst vorher gegangen ist. Die oft wunderbare Heiterkeit und Behaglichkeit der Hyposchondrischen hat sicherlich darin ihren Grund, daß das Gefühl des Wohlseins, welches durch zeitweise Nemission der Nervenstörung erzengt wird, im Constrast zu dem frühern Unwohlsein um so stärker gefühlt wird.

e) Die Gefühle find von verschiedener Dauer. An und für sich wird jedes Gefühl durch längere Dauer schwächer, und wenn die Gefühle habituell werden, und dabei dennoch immer gleiche Stärke behalten, so hängt dies entweder von Zunahme des ursächlichen Körperleidens oder von einem hin-

zugetretenen anderweitigen psychischen Leiden ab.

f) Alle bisher angeführten Gesetze erleiden vielfache Modificationen durch den Einfluß des Temperamentes, der Constitution, Idiosynkrasie und Gewohnheit. Das melancholische und bas cholerische Temperament neigen zu ffärkeren, intensiveren Gefühlen, als das fanguinische, beim melancholischen halten sie am längsten an, und neigen mehr zur Unluft. Bei reizbarer Mer-venconstitution sind die Gefühle stärker als bei torpider. Je nach dem Borberrichen einzelner Nervenorgane wird eine bestimmte Claffe von finulichen Gefühlen öfter und leichter erregt, als die andere, bei Ganglienconstitution gestaltet sich Alles am leichtesten zu Behaglichkeit und Unbehaglichkeit, bei Großgehirneonstitution zu Heiterkeit und Dufterkeit. Je nach der Individualität oder auch Idiosynkrafie sind auch die finnlichen Gefühle unter sonft gleichen Umftanden verschieden. Dem Einen schmedt diese Speife, dem Undern nicht, obgleich Beide wohl denselben Geschmack von ihr haben; dem Einen ift roth angenehm, bem Andern unausstehlich, und hierauf möchte ber Widerwille mancher Thiere gegen gewiffe Farben und Tone beruhen. Die Untipathie mancher Menschen gegen gewiffe Thiere scheint auch hieher zu gehören; der bloße Anblick einer Spinne, Schlange ober Mans kann solche in die furchtbarfte Ungst versetzen, auf welche Urt, ift noch unenträthselt. Die Rabe von Ragen, Aepfeln u. dgl. hat auf sensibele Personen eine abn= liche Wirkung, vermuthlich durch deren Ausbunftung, die entweder durch den Gernch oder durch das Athmungsgefühl mahrgenommen wird. Diefe Källe von Idiosyntrasie andgenommen, verliert ein finnliches Gefühl an Stärke, wenn es durch öfter wiederholte Eindrücke zur Gewohnheit geworden ift; Nenheit und Wechsel ber Eindrücke find baber ber Stärke beffelben gunftig. Die Frren fühlen ihre fortwährende Angst u. bal. nie so start, als sie verhältnifmäßig Gefunde fühlen würden.

3. Das Verhältniß der Vorstellungen zu den sinnlichen Gefühlen besteht darin, daß diese von jenen entweder erzeugt oder stärker gemacht werden.

a) Vorstellungen erwecken gerne diejenigen Gefühle wieder, mit welschen sie früher einmal beisammen waren. Schon die bloße Vorstellung einer angenehmen Speise erweckt wieder das Gefühl des Wohlbehagens, und die bloße Vorstellung eines Gegenstandes, welcher früher Ekel erregt hatte, erregt wieder Ekel. Wer nicht schon beim Aublick eines widerlichen Gegensstandes Ekel bekam, bekommt ihn auch nicht, wenn er nur davon erzählen hört. Wenn uns ein Gegenstand, der uns früher erschreckt hat, wieder

vorkommt, so bekommen wir sogleich wieder Angst. Indeß spielen in solchen Fällen schon die Gemüthsbewegungen mit, so daß man meistens schwer sagen kann, ob das sinnliche Gefühl unmittelbar oder erst mittelbar durch die

Gemüthsbewegung erregt wurde.

b) Wenn ein sinnliches Gefühl einmal da ist, so kann es verlängert und verstärkt werden, wenn solche Vorstellungen, mit denen es früher beisfammen war, hinzukommen. Ist durch körperliche Zustände einmal ein Gesfühl der Unbehaglichkeit da, so haben wir gegen Speisen und Getränke, die wir schon früher nicht nuchten, eine noch größere Abneigung (vorausgesetzt, daß keine eigene Krankheitsidiosynkrasie eingetreten ist). Das Gefühl der Unausgelegtheit, der Trübheit und Dumpsheit im Ropse wird noch stärker, wenn wir uns mit Gegenständen befassen müssen, die uns schon sonst zuwisder waren.

c) Sinnliche Gefühle entstehen burch Vorstellungen auch fo, bag wir bei ber Vorstellung bes förperlichen Zustandes eines andern Geschöpfes in uns dasjenige finnliche Gefühl reproduciren, welches in uns entstehen würde, wenn wir in bemfelben Buftande waren. Dies ift bas Wefelt ber Gum= pathie, welche jedoch noch fehr unterschieden werden muß vom Mitleiden und der Mitfrende, denn in diesen ift fcon eine Gemuthsbewegung enthalten, die Liebe. Es gehört aber zur Sympathie nothwentig eine gewisse Gleichartigkeit des Geschöpfes, mit dem wir sympathisiren, mehr oder weniger Alehnlichkeit in Alter, Bildungeftufe und Berhältniffen. Thiere fumpathisiren fast unr mit Thieren derselben Gattung. Ferner eine leichte Erregbarkeit des Borftellungs = und Gefühlsvermögens, und daß wir nicht felbst fcon mit ftarten finnlichen Gefühlen, Die nur und angeben, behaftet find. Die Antipathie besteht in vielen Källen darin, daß ein Gegenstand lebhafte oder dunkle Vorstellungen solcher Art in und erregt, welche früher mit Gefühlen der Unluft in und verbunden waren. Oft aber ift fie in einer nicht näher erforschten physischen oder psychischen Idiosynkrasie begründet, in jener bei dem schon besprochenen Abschen vor gewissen Thieren, in dieser mehr bei Menschen, beren erster Anblick und lehrt, daß unser ganzes Inne=

res mit dem ihrigen bisharmonirt.

Die sinnlichen Gefühle, feien fie nun vom Körper erzeugt ober auf andere Urt entstanden, wirken wieder auf ben Rorper gurnet. Wie fie ans einer Erhöhung oder Befchränkung des Lebenszustandes einzelner Centralnervenorgane entstehen, fo haben sie auch eine foldze wieder zur Folge. Dazu gehört aber, daß erstens das Wefühl eine gehörige Stärke, und baß zweitens das Nervenfustem einen gehörigen Grad von Empfänglichkeit habe. Die Gefühle ber Luft erhöhen badurch, daß sie die Lebensfrast des Central= nervenorgans erhöhen, auch die Thätigkeit ber von biefen entspringenden Merven, und verfeten fo die Drgane, zu welchen diefe geben, in wirkliche oder mögliche erhöhete Innervation; die Wefühle der Unluft dagegen schwächen die Innervation. Diefer Erklärung der physischen Wirkung der Wefühle stellt sich eine andere gegenüber mit der Behanptung, die Gefühle ständen in einem bireeten Berhältniffe zu gewiffen Organen ober Syftemen, fo zwar, daß diese nur der leibliche Ansdruck der hinter ihnen als Gefühl verborgenen Idee seien; bas Blut sei bas Symbol der sich erfühlenden Seele, Die Berdanung das des Egoismus, das Lymphfystem das der Sehnfucht u. f. f., und deßhalb, alfo der gleichen Bedeutung wegen, wirften jene physischen Buftande unmittelbar auf das Blut, auf die Verdanung, auf die Lymphe. Aber, abgese= ben von dem Unlogischen, das in der Ausscheidung des Egvismus und ber

Schufucht von dem Gefühl liegt, fo fann man mittelft folder naturphilosophi= icher Dentungen alles Mögliche, im himmel und auf Erden, mit einander pergleichen und das Berschiedenste, wenn nur irgend etwas daran ähnlich ift, mit einander in Wechselwirfung treten laffen. Go gut wie das Blut fann man auch den Chylus als das allererfte Flüffige ein Erfühlendes nennen oder auch das Plasma oder auch die Nerven. Mit demfelben Nechte wie mit dem Gefühl kann man das Blut mit der Intelligenz in Beziehnug fegen, und fagen: wie das Blut die Angenwelt affimilirt, so affimilirt das Vorstellungs= vermögen die Außenwelt, und die Borftellungen fonnen bem Berftande gegenüber ebenso für indifferenten Stoff erklart werden, als bas Befühl etwas Indifferentes ist n. f. f. Dergleichen poetische Fictionen laffen fich in's Un= endliche fortsetzen, man tommt aber babei zu nichts Sicherem, Festem, auf bas man sich verlaffen könnte. Die einzige Analogie, die man mit einiger Bahrscheinlichkeit bes Erfolgs auszuführen versuchen kann, ift die einer Gliebernng ber Seelenthätigkeiten in ähnlicher Beife, wie fich die körperlichen Kunetionen in Gruppen barftellen. Einzelne Glieder biefer beiden Reihen stehen nun allerdings in näherer Beziehung zu einander, aber wir finden nirgende einen vollgültigen Beweis, daß diefe Glieder etwas Underes fein konnten, als die sinnlichen Seelenthätigkeiten, von denen wir eben sprechen, einerfeits, und Nervenzustände und Nerventhätigkeiten andererfeits, wie wir ichon mehrmals erklärten. Wir glauben alfo, indem wir die einzelnen Gefühle in ihrer Wirkung auf das physische Leben furz durchgeben, getroft unserem oben aufgestellten Erklärungsprineipe, wonach sie nur durch die Centralnerven= organe wirken, folgen zu durfen. Seiterkeit bethätigt das Gehirnleben, befördert den Blutumlauf in demfelben, schärft die Sinne, Düsterkeit thut das Entgegengesette. Aufgelegtheit macht und beweglich und empfänglich für äußere Eindrücke. Leichtigkeit, Frohsinn beschlennigt und fräftigt das Athmen und ben Berzichlag durch Innervation der Respirationsnerven; Angst verzögert und schwächt das Athmen und erschwert die Herzbewegung. Das ftarkere Athmen nam= lich und das stärkere Bergklopfen, welches öfters bei der Angst bemerkt wird, ist nicht unmittelbare, urfprüngliche Folge biefer, fondern eine Reactionverscheinung. Die Nerven reagiren, felbst unter Mithulfe der Billfur, um die in Folge ihrer Schwächung in Lungen und Herz paffiv angefammelte Blutmaffe burch verdoppelte Anstrengung wieder fortzuschaffen; nur auf diese Art kann man den Widerspruch lösen, daß die ber Angst gerade entgegengesette Stimmung des Muthes und des Jähzornes ebenfalls beschlennigtes Uthmen zur Folge hat. Wer fagen wurde, daß Angst und Born eben beibe Reizmittel fur das Berg seien, wurde offenbar gar feine Idee von Aufhellung einer Sache haben. -Das Kraftgefühl äußert sich physisch besonders in der Junervation der Musfeln, ober vielmehr in der Erleichterung diefer Junervation, da diefe von einem andern Organ ansgeht, Schwächegefühl erschwert sie. Die Behaglichkeit endlich wirkt, da fie in nächster Beziehung zu den Ganglien steht, am meisten auf das Blutleben, die Ernährung, die Absonderung. Behaglichkeit in ben Unterleibsganglien befördert die Berdanung, die Absonderung der Gafte, und vermehrt die Wärme, die mit der Wollust verbundene wirkt vielleicht auch auf die Absonderung des Samens. Die bloße Borftellung, daß ein Kind an ihrer Brust trinken soll oder wird, erzengt bei manchen Frauen ver= mehrte Milchabsonderung, sicherlich durch affoeierte hervorrufung des beim Sangen der Rinder stattfindenden Wohlgefühls in der Bruftdrufe und da= durch bewirkte Anregung der Gefäßnerven; auf ähnliche Beise mag die Borstellung angenehmer Speisen auf die Gangliennerven der Speicheldrusen

wirken und das Mundwäffern verantaffen durch Reproduction bes behagtiden Gefühls beim Effen. Durch die Bruftganglien wird die Behaglichkeit wohl mahrscheinlich einen Ginfluß auf die Blutveranderung ausüben konnen, durch die Sinnesganglien, wo nicht Absonderung, wenigstens fräftigere Ernährung, Turgor der Sinnesorgane, im Ange den Glanz deffelben bewirken. Große Unbehaglichfeit hat die entgegengesetten Wirkungen, fie schwächt die Berdauung, und stimmt den Turgor der hant und der Ginne berab. Absonderungen scheint sie bald zu vermehren, bald zu hemmen, und es kommt dabei wahrscheinlich auf den Complex der übrigen Umstände au, ob die geschwäch= ten Gefägnerven nur mäfferige Durchschwitzung übrig laffen ober ob die Absonderung gang ober großentheils fiftirt; es mag nun ber eine ober andere Kall eintreten, fo ift fie jedenfalls verändert. Bielleicht erfolgt übrigens die Bermehrung (welche bann jedenfalls ein ganz anderes Product giebt, als die durch die Behaglichkeit erregte) mehr bei plötlich eintretender, die Hemmung der Abfonderung hingegen mehr bei länger andanernder Unbehaglichkeit, in letterem Falle burch verminderte Blutzufuhr.

Sinnliches Strebungsvermögen ober Bewegungsprineip.

Wir kommen unn zu einem schwierigen Thema, deßhalb schwierig, weil wir die Eristenz des Seelenvermögens, von welchem wir hier handeln wolsten, erst erweisen müssen, da dasselbe noch von Niemand anger und als ein besonderes aufgestellt worden ist, und wir daher vorerst manches Vornrtheil zu beseitigen haben werden, ehe wir einer richtigern Aussicht Bahn brechen können.

Es erhellt schon and ber Natur ber Sache, und ber Berlanf unserer Betrachtungen nöthigt und zu der Annahme, daß, sowie zur Empfindung die Vorstellung, zum innern Nervenzustande das Gefühl, fo auch zu ber Bemegung sich eine befondere psychische Thätigkeit verhalten muffe. bem Unterschiede, daß bort die Wirkung mehr von außen nach innen, hier im Banzen mehr von innen nach außen geht. Diefes pfychische Princip der Bewegung hat man immer im fogenannten Begehrungsvermögen ober im Willen oder der Willfür suchen und finden wollen. Man war da= burch genöthigt, Die Bewegungen schlechthin in willfürliche und in unwillfürliche zu unterscheiden, welche lettere man dann natürlich für rein phy= fifch begründet hielt, und über Banfch und Bogen unter die refleetirten Bewegungen warf. Gine halbweg genaue Berbachtung zeigt aber, daß es viele Bewegungen giebt, welche weder burch den Willen bewirft werden, noch bloße refleetirte Bewegungen find. Wir zählen hier biefelben fo voll= ständig als möglich anf: das Gehen, die mechanischen Sandarbeiten, wenn fie zur Gewohnheit geworden find, das Abschreiben, tas Athmen, das Gigen, Stehen und Beben im Schlafe, Die Mustelbewegungen bei Bemuthebemc= gungen, die Erfcheinung bei Rataleptifchen, daß Glieder eine bestimmte gegebene Lage behalten, ohne daß Krampf da ist, der Beitstanz, die Hysteria muscularis Schönlein's, ber Drang vieler Irren zu gewiffen bestimmten Bewegungen, bie fie unabläffig machen, und jum Schwagen, wobei fie ausdrücklich fagen, daß bies gegen ihren Willen gefchehe. Wenn man alle biefe Fälle genan betrachtet, fo erheut gewiß beutlich, daß (wie bei einzelnen überdics noch befonders bewiesen werden wird) hier keine bloß reflectirte oder Krampfbewegung stattfindet. Gine reffeetirte Bewegung erfolgt unmittelbar auf Reizung feusitiver Nerven, ohne dazwischen tretende Vorstellung, oft sogar ohne Bewußtfein, und ber Wille fann niemals Ginfluß auf fie uben. Bei ben meisten der oben aufgeführten Bewegungen ist aber kein heftiger Reiz sensitiver

Nerven, ber zu reflectirten Bewegungen immer nothwendig ift, vorhanden: fie find großentheils mit Vorstellungen und mit sinnlichem Bewußtfein verbunden, und wo nicht ein mehr oder weniger frankhafter Zustand vorhanden ift, ift eine geringe Willensanftrengung im Stante, die Bewegungen zu bemmen und abznändern. Wo aber auch der Zuftand frankhaft ist, wie bei dem Beitotange, bei ben Jrren, ba ift die Bewegung boch auch nicht frampfhaft, nicht unregelmäßig wie beim Rrampfe, fondern bestimmterer Urt, mäßiger und geordneter. Auf bloß physische Weise laffen sich übrigens auch die doch gewiß unwillfürlichen Uffociationen von Bewegungen zu Vorstellungen, und umgekehrt, nicht erklären; benn es kann sich boch nur Gleichartiges affoeiiren; auf eine (bewußte ober unbewußte) Empfindung kann wohl fogleich eine reflectirte Bewegung erfolgen, aber nicht auf eine Vorstellung. Diese ift eine Scelenthätigkeit; wenn sich also eine Bewegung mit ihr affoeiiren foll, fo muß auch biefer ein psychischer Act zu Grunde liegen. Daß aber die fraglichen Bewegungen auch nicht bloß burch die Wilkfür vollzogen werden, beweis't der Umstand, daß dieselben auch vollzogen werden, wenn unsere Willensthätigkeit mit gang anderen Dingen beschäftigt ift, und daß die Rranfen felbst fagen, ihre Bewegungen seien sie gezwungen formlich gegen ihren Willen zu machen, sie hätten, so zu fagen, zwei Willen. Dazu kommt nun noch, daß der Bille offenbar einer höhern Reihe von Seelenthätigkeiten an= gehört, als die Vorstellung, das sinnliche Gefühl und Bewußtsein, daß er alfo diesen nicht evordinirt ist, also auch nicht, wie diese, unmittelbar mit den Nerven in Zusammenhang steht. Auch lehrt die Erfahrung, daß seine Thätigfeit burchaus nicht unmittelbar vom Zustande ber Organe abhängt; benu wir können immer noch wollen, wenn auch die Organe in einem Buftande find, ber bie entsprechende Bewegung unmöglich macht. Endlich erfolgen bie aufgeführten Bewegungen oft ohne bas hohere Bewußtsein, Billensthätigkeit aber nie ohne dieses, und nie ohne Thatigkeit des Verstandes. Ich glaube durch alles Dieses hinreichend gezeigt zu haben, daß es gewiffe Bewegungen giebt, die, obgleich nicht von der Willfur abhängig, doch auch nicht bloß physisch bedingt sind, sondern einen psychischen Grund haben, welchen wir somit in einem eigenen Vermögen suchen muffen.

Wir geben Diefem Bermögen einstweilen bis auf Beiteres Die allgemeine Benennung Bewegungsprineip, und untersuchen es nach folgen-

der Ordnung:

1. In welchen Nervencentralorganen das Bewegungsprineip in Bezie-

hung stehe.

2. Die Gesetze seiner Thätigkeit, sowohl in Bezug auf die Nerven, als auf andere Scelenvermögen.

3. Die Rudwirkung der Mervenorgane auf das Bewegungsprineip.

I. Alle Mustelbewegungen sind entweder einfache oder zusammengessetzte; unter einfacher verstehen wir die Contraction eines einzelnen Mustels, unter zusammengesetzter die gleichzeitige Action mehrer Musteln. Die Constraction der Musteln steht unter dem Nerveneinflusse, und die motorischen Nerven hängen wiedernm vom Nückenmarke, verlängerten Marke und zum Theil von Basilartheilen des großen Gehirns ab. Daß nicht bloß im Gehirn, sondern in jedem dieser Centralorgane der eine Bewegung erzengende Neiz stattsinden könne, sehen wir darans, daß auch nach abgeschnittenem Ropfe, und dann oft noch vollständiger, Nessexbewegungen im Nückenmarke möglich sind. So zut nun schon in diesem ein lebertragen des Neizes von

ben sensitiven auf motorische Fasern stattfindet, ohne daß der Reiz erst 3mm Wehirn gelangt, ebenfo gut konnen bie motorifchen Fafern bes Ruckenmarkes unmittelbar von der Seele gereizt werden, ohne daß gerade der Auftoß erst vermittelft des Gehirnes geschehen mußte. Wir muffen uns hier nachdrücklich gegen eine Ansicht anofprechen, welche in neuerer Zeit nicht nur in der Physiologie, sondern auch in der Pathologie, und in legterer auch felbst schon in ber Pfychiatric, eine Berrschaft zu gewinnen scheint. theilt nämlich alle Bewegungen in den willfürlichen Muskeln schlechthin in refleetirte und in willfürliche, und ichreibt jene ber Thatigfeit des Ruckenmarkes, biefe ber bes Wehirnes zu. Die willfürlichen Muskeln, fagt man weiter, haben zweierlei motorifche Fafern, Mückenmartsfafern und hirnfafern, durch den Reig der Gefühlsnerven werden jene und durch den Reig der Billfur diese in Thätigkeit versent, und in dem ersten Kalle entstehen die unwillfürlichen, im zweiten die willfürlichen Bewegungen. Wir muffen entschieden eine solche Unficht als eine falsche, willfürliche und auf irrige Bege Denn erstens wird man und erlauben, eine Berschie= leitende bezeichnen. benheit motorischer Fasern in einem und bemfelben Mustel fo lange für ein bloßes Gedankending zu erklären, als nicht anatomisch nachgewiesen ist, daß ein Theil derfelben nur im Mückenmarke und ein anderer nur im Gehirne endigt, und daß nur bie ersteren durch physische (mechanische ober Refler=) Reize zu hervorbringung von Bewegungen bestimmt werden konnen; benn die Gehirnfasern durfen der Sypothese nach nur für die Willfur empfänglich So lange dies nicht geschicht, glauben wir mit vollem Rechte bei ber viel natürlichern Erklärung fteben bleiben zu durfen, daß ein und berfelbe Nerv sowohl durch physische als durch psychische Reize afficirt werden könne. Zweitens giebt es factisch Bewegungen, Die einen psychischen Grund haben, und boch nicht vom Gehirn bewirkt werden. Bei Bemiplegien, in welchen willfürliche Bewegung numöglich, alfo offenbar das Gehirnorgan der angeblich motorischen Cerebralnerven gelähmt ift, konnen boch Gemuthebewegun= gen in den gelähmten Gliedmaßen unwillfürliche Bewegungen erregen. Da aber die Bertheidiger der erwähnten Ansicht alles Psychische auf das Ge= birn einschränken, so ist unbegreiflich, wie die gelähmten, dem Willen nicht gehordenden, Cerebralfasern doch von Gemüthebewegungen gereizt werden. Man hilft fid, nun dadurch, daß man außer den für die Willfür bestimmten motorischen Cerebralfasern noch besondere excitorische Gehirnfasern annimmt, welche zum Rückenmarke gehen und die motorischen Fasern des lettern anregen, und auf diese excitorischen Gehirnfasern soll nicht die Willfur, sondern nur eine Gemüthsbewegung wirken fonnen. Gine offenbar höchst gezwungene Hypothese, die schon badurch alle Wahrscheinlichkeit verliert, weil, um alle diese verschiedenerlei Kafern nebst den sensibeln enthalten zu konnen, das Nückenmark viel bicker sein mußte, als es ift. — Auch bas Laufen, Schwimmen und die abwehrenden Bewegungen der geköpften Thiere hat man auf reflectirte Bewegungen zurückführen wollen; allein erstens erfolgen sie teineswegs immer auf Hantreize (ein Frosch bleibt lange ruhig liegen, und fängt dann auf einmal an zu schwimmen), und zweitens haben fie so offenbar gar nichts Neflerartiges, nichts Zuckendes an fich, fie find fo gang beutlich beffelben Charafters, wie die willfürlichen Bewegungen des Thieres, da es noch unversehrt war, und stimmen so unter sich zusammen, daß uns eine große Borliebe für eine bestimmte Borftellungsweise bazu zu gehören scheint, hier nur einen in einer llebertragung von Empfindungsreizen auf phyfische Bewegung bestehenden Mechanismus zu sehen. Man kann vollkommen zu-

geben, baß die erfte Unregung für das feelische Bewegungsprincip von der fich regenden Rerventhätigfeit ausgeht, aber mahrend bes ganzen lebens bes Thieres werden diese speciellen Bewegungsgruppen nur durch eine psychische lirfache veranlaßt, und wenn man nun nicht glauben will, daß dieselben Be= wegungen nach dem Röpfen noch von der Scele herkommen konnten, fo weise man doch einmal die physischen Ursachen nach, durch welche sie nun gerade so und nicht anders wie vorher wieder hervorgerufen werden. Mit dem Reflexe wird man nie andreichen, weil beffen Charafteriftisches gerade dies ift, daß er sich um bas, was von ber Geele aus geschieht ober boch irgend einmal geschehen ift (erlernte, gewohnte Bewegungen) nichts fümmert, und sicherlich niemals geordnete, fondern unregelmäßige, und bei größerer Unzahl fich gegenseitig widersprechende Bewegungen hervorrufen wurde, wie dies bei den krankhaften Convulsionen der Fall ift, die-man doch auch auf Rechnung des Reflexes schreibt. Ueberhaupt kommt es mir wunderlich vor, die Seele in's Gehirn zu sperren, und zwischen diesem und dem Rückenmarke eine fünstliche Grenzmark aufzurichten, über bie nichts herüber und hinüber darf, oder, ba so verschiedenerlei Fasern im Rückenmarte neben und durch einander laufen follen, diese so streng von einander zu scheiden, daß von zwei an einander stoßenden Fasern die eine der Secle angehört, Die andere aber dieser den Rücken kehrt, und schlechterdings nicht mehr für Psychisches, sondern bloß für den Reflex, dieses große Erklärungs = Specificum ter Renzeit, empfäng= lich ist.

Wir fühlen uns also auch von dieser Seite gedrungen, ein der Seele immanentes psychisches Bewegungsprincip anzunehmen, bas fich, gerate fo wie sich Vorstellungen afforitren, gewisse Gruppen von Thätigkeiten angewöhnen kann, welche es später, unabhängig von Willfur und Zweck, auf ir= gend einen Anstoß hin wiederholt. Daffelbe wird mit allen Centralnervenorganen in unmittelbarem Connex fteben, aus welchen Muskelnerven für die willfürlichen Muskeln entspringen, also nicht blog mit dem Rückenmarke, sondern auch mit dem verlängerten Mark und der Brücke. Man stelle fich aber ja nicht vor, daß dieses Bewegungsprincip mit der Willfür gleich sei; wir haben den Unterschied der ihm unterworfenen Bewegungen von den willfürlichen schon oben hinlänglich auseinandergesett. Es ist ein Grund= irrthum, zu glauben, daß alle Seelenthätigkeit einen bewußten Zweck haben muffe, und man feine Sandlung auf Rechnung ter Seele schreiben burfe, wo man nicht einen bewußten 3weck nachweisen könne. Sat benn bie Seele beim Vorstellen allemal einen bewußten Zweck? Erft bei ber Willfur tritt dieser auf, diese ist aber, wie wir saben, von dem psychischen Bewegungs= princip weit verschieden, ebenso weit wie das Urtheil von der Vorstellung.

Das Bewegungsprincip unß unn, je nachdem es die Ursprungsstellen einzelner Fasern erregen soll, verschiedene Modisicationen erleiden. Dadurch würden wir aber vorerst nur einen blinden Drang zn Ansführung dieser oder jener einzelnen Muskelcontraction, die sich gerade aufdrängt, erhalten, einen Drang, der in allen Fällen und Zuständen, wo der Wille nicht gerade ausschließlich oder vorzugsweise auf die bewegende Thätigkeit des Körpers gerichtet ist, sich selbst überlassen wahrscheinlich nur höchst vereinzelte, in Betracht ihrer Combination (sosern sie nicht schon durch Gewöhnung sehr eng verbunden wären) undestimmte, zwecklose Bewegungen hervorbriugen würde. Es würde zwar nie ganz aushören, thätig zu sein, aber sich wahrscheinlich in seiner Thätigseit entweder nach ganz zufälligen physischen Ausregungen oder nach dem Gesehe der Nebung und Gewohnheit richten. Die

von und oben angeführten Bewegungen aber, obgleich zum Theil und oft uns abhängig vom Willen, haben boch etwas Bestimmtes, Regelmäßiges im Busammenwirken der einzelnen Muskeleontractionen. Der Grund hievon kann entweder im Psychischen oder Physischen, oder in beiden zugleich liegen. Betrachten wir zuerst das Lettere, fo muffen wir natürlich nach einem Organe fuchen, welches bewirken kann, daß eben nur bestimmte, gerade für eine gewiffe Bewegung zusammengehörige Musteln zusammengezogen, somit nur gewisse Nervenursprünge gereizt werden, alfo auch verhindert, daß der blinde Bemegungebrang andere nicht hierhergehörige Rerven reigt. Während alfo einige Rervenpartien eine stärkere Innervation bekommen, muffen andere an derfelben verlieren. Geben wir nun die Centralorgane durch, indem wir an das denken, was wir von ihren physiologischen Functionen wissen, so fällt uns so= gleich bas fleine Gehirn auf. Mag man nun im fleinen Gehirn bas Prineip finden, welches die einzelnen Muskelbewegungen zu bestimmten Aleten, zum Weben, Fliegen u. f. f. coordinirt, oder mit Anderen annehmen, das kleine Wehirn sei dazu da, alle anderen Muskelpartien, außer denjenigen, welche gerade thatig fein follen, in Ruhe zu erhalten, fo viel fcheint aus Allem ber= vorzugehen, daß das fleine Gehirn dazu dient, die Nervenfraft, die Nerven= strömung gewissen Theilen vorzugsweise augenblieklich zuzuleiten. Das Bewegungsprineip wird daher and auf das fleine Gehirn wirken, aber eben baburch auch eine Modification erfahren muffen. Welcher Seeleuthätigkeit, ben Billen ausgenommen, fann man nun das Bermögen beilegen, im fleinen Gehirn eine folche Beränderung hervorzubringen, wodurch das Nervenprineip gerade nach gewissen Punkten vorzugsweise hingeleitet wird? Ich glaube nicht zu irren, wenn ich hierauf antworte, bem Triebe ober bem Streben. Wir haben also zwei Formen des Bewegungsprincipes: die eine, welche unmittelbar auf Erregung einzelner Fafern abzielt, wollen wir den Bewegungebrang nennen; bie andere, welche bewirkt, daß einzelne Bewegungebrange fich ju einer bestimmten zusammengesetzten Metion vereinigen, ift der Trieb, ben man, wenn man will, in noch weitere Unterabtheilungen zerlegen und einen Sprech= trieb, Tanztrieb n. f. f. annehmen kann, wovon wir aber einstweilen abstrahiren. Nur davor warnen wir, daß man fich nicht verfucht fühle, fich unter Drang und Trieb bas Befühl diefes Dranges und Triebes vorzustellen, ju welcher Verwechselung eine ungenaue Redeweise leicht Anlag geben kann. Uns ist Drang und Trieb nur das den Bewegungenerv drängende und treibende Psychische.

11. Wie schon bemerkt, ist der Bewegungsdrang immersort irgendwie thätig, aber ungeregelt; er muß erst eine bestimmte Richtung erhalten. Da dies am hänsigsten durch den Willen geschieht, so betrachten wir hier zuerst die Erzeugung der Bewegungen durch den Billen, indem wir hieran am besten den ganzen psychischen Proeeß erklären können, der den Bewegungen zu Grunde liegt. Zuerst ist klar, daß, wenn ich eine Bewegung wollen soll, ich den dazu nöthigen Nerven nur in Erregung bringen kann, wenn ich schon eine Ersahrung davon habe, daß auf ein bestimmtes Streben in mir diese bestimmte Bewegung ersolgen wird. Ueber diese erste Ersahrung also müssen wir zuerst klar sein. Angeboren ist uns zwar schon der Bewegungsdrang, aber nur als Bermögen, nicht in actu, und von einer bestimmten Musselbewegung kann ich nicht a priori wissen (so wenig wie von einer bestimmten Gestalt), sie muß mir empirisch gegeben werden. Durch irgend einen körperlichen Neiz, sei es ein resleestirter oder sei es Musselspannung u. dgl. muß in dem betreffenden motorischen Nerven eine Tendenz zu Ausübung seiner Function angeregt worden sein, und

biefe Tenben; muß burch bas Centralorgan, von bem ber Mustelnerv entspringt, rudwarts einen Gindruck in die Geele machen, welcher ben biefer immanenten Bewegungsbrang erregt, nach biefer bestimmten Seite bin zu wirken, und (auch hier vermöge einer präftabilirten Harmonie) den Nerv zur vollständigen Ausführung der augeregten Bewegungsfunetion zu bestimmen. Derfelbe Eindruck, welcher ber Seele von ber forperlichen Anregung bes Nerven Kunde gab, muß noch ftärker werden, wenn die Bewegung vollzogen wird. Er sowohl als der besondere Bewegungsdrang, bleiben in ter Seele zuruck und konnen reprodueirt werden. Derfelbe Borgang wird sich nun bei allen Muskeln wieterholen. Dadurd gewinnen wir nach und nach eine große Ungahl von Bewegungseinbrucken und bestimmt geformten Bewegungsbrangen, Die einander entsprechen. Diese würden aber in der Folge stets nur ungeregelt auftreten, je nachdem zufällig die Eindrücke wieder angeregt würden, oder Die Bewegungsbrange fich in derfelben Folge affoeiirten, wie fie früher entstanden waren. Sollen mehre Bewegungen zu einem bestimmten, mit Absicht bezweckten Alet eombinirt werden, so muß noch ein anderer Proceg hinzutreten; jene einzelnen ungeregelten Thatigkeiten muffen geordnet, und es muß bafur geforgt werden, daß nur eine bestimmte Gruppe berfelben in Wirtsamfeit tritt. Dies geschieht burch ben von dem Willen gesetzten lebhaften Trieb zu der bestimmten-zusammengesetzten Handlung. Ich will mich als einen diese Handlung Ausführenden, und reproducire deßhalb zuerst alle einzelnen Bewegungseindrücke, die derselben entsprechen, wodurch denn zugleich auch in den betreffenden motorischen Nerven= fasern schon die Tendeng zu der Bewegung angeregt wird. Diefer Vorgang, das Reproduciren der Bewegungseindrücke und darauf folgende Innerviren einzelner Fafern wird nach unferer Ausicht burche kleine Gehirn vermittelt. Wirft nun der Wille auf den Bewegungsbrang, so wirft auch dieser nur auf die mit einander in diefer Gruppe vorbereiteten Nerventhätigfeiten, welche fobann bie zusammengesetzte Bewegung ansführen.

Ist nun auf diese Weise einmal der bestimmte Bewegungsaet in Gang gesetzt worden, oder ist auch nur die Thätigkeit auf eine bestimmte Nervenpartie hingelenkt worden, so braucht es keiner besondern Willensanstrengung mehr, nm die Bewegung in Gang zu erhalten. Wir schreiben ab, sprechen, arbeiten, rauchen beim Lesen und Schreiben, effen, ohne bei jeder einzelnen dazu gehörisgen Bewegung wieder besonders zu wollen, ja gleichsam ohne daran zu denken. Erst wenn wieder eine Aenderung eintreten soll, Stehenbleiben z. B., tritt wieder förmlicher Willenseinsluß ein. Der schlasende Bogel steht auf einem Beine, viele Leute sigen schlasend, wie die Kutscher auf dem Vocke, ja manche gehen sogar schlasend. Alles dieses ist einmal angeregter, nun einsörmig forts

thätiger Bewegungsbrang und sicherlich fein Reflex.

Bir haben in dieser Darstellung absichtlich vermieden, das Wort Bewegungsidee oder Bewegungsvorstellung zu gebrauchen, weil wir die irrige Meinung abhalten wollten, als sei das Bewegen ein Denken. Eine Bewegungsvorstellung wird ninmermehr etwas Anderes sein können, als eine Vorstellung des Bewegungseindruckes (von der Gesichtsvorstellung der ausgeführten Bewegung ist natürlich hier nicht die Rede); das Bewegen selbst aber ist doch gewiß etwas Anderes. Will man aber dennoch das Bewegen, um in die Seeslenthätigkeiten eine Einheit zu bringen, ein Vorstellen nennen, so hat man mindestens eine Sprachverwirrung angerichtet, indem hienach kein Mensch mehr im Stande sein wird, in der Rede eine bloß gedachte Bewegung (nach uns eine Bewegungsvorstellung) von dem physischen Acte beim wirklichen Bewegen zu unterscheiden.

Noch mussen wir erwähnen, daß uns der Bewegungseindruck auch Nachricht von dem Grade der augewendeten Kraft giebt, und somit zugleich auch
das ist, was man Gewichtsinn, Tastsinn (in engerer Bedeutung) nennt.
Es brancht hiezu gar keiner besondern Empsindungsnerven; deun, mögen diese
nun dem Muskel selbst zukommen, oder mögen, wie Andere behaupten, die
Muskelempsindungen eigentlich nur Hautempsindungen sein, immer werden die
fraglichen schmerzhaften Empsindungen etwas ganz Anderes sein, als jene
Vorstellungen angewendeter Kraft. Daß dabei die Annahme einer eentripetalen
Strömung in den Bewegungsnerven gar nicht nöthig ist, erhellt von selbst; denn
der Nerv wirkt beim Bewegen seiner ganzen länge nach, und es braucht sich
daher bloß seine Thätigkeit an der Ursprungsstelle in die Seele zu restectiren.

Die verschiedenen Weisen nun, auf welche der Trieb und Bewegungsdrang, ohne Einwirkung des Willeus, in Thätigkeit gesetzt wird, sind solgende.

a. Uffociation von Vorstellungen zu Bewegungen. Wenn man einen Audern gähnen sieht, so muß man oft selbst gähnen; nervenschwache Personen, welche Convulsionen an Anderen sehen, bekommen oft selbst Convulfionen. Dier wird vermittelst der Gesichtsvorstellung die Bewegungsvorstellung in unseren betreffenden eigenen Muskeln und dann der betreffende Bewegungs= drang selbst hervorgerusen, welcher bei vorhandener Reigung zu Krämpfen ein Aulaß zu folchen werden kann, wie eine intendirte Bewegung des Fingers den Schreibekramps bewirken kann. Wenn wir nach Noten singen, Clavier, Violine spielen, so ist dies eine Affociation von den durch das Lefen der Noten erzeugten Gesichtsvorstellungen zu entsprechenden Bewegungsbrängen. Saben wir hierin noch feine lebung, fonnen wir noch nicht vom Blatte spielen, so muffen wir immer erft muhfam und die den Noten entsprechende Mustelthätigfeit vorstellen, und durch die Willensthätigkeit den Trieb dahin determiniren, mährend bei ber llebung, wo also schon eine gewisse unmittelbare Berkettung ber Gesichtsvorstellnugen mit den Bewegungsbrängen stattsindet, es schneller geht. Daffelbe ift beim Schreiben der Kall. Wenn wir Fechtenden oder sonst körperlich Arbeitenden mit Intereffe zuschauen, so machen wir oft unwillfürlich ähnliche Bewegungen. Sehen wir von großen Söhen hinab, und benfen an's hinunterstürzen, so machen wir leicht selbst die Bewegung des Fallens, wodurch bei einiger Reigung zum Schwindel bei eintretender Bewußtlosigkeit wirkliches Fallen entsteht. Eine Folge öfterer Wiederholung gewisser Bewegungen ift es auch, wenn wir die Augen schnell schließen, sobald Jemand mit der Hand dagegen fährt, und, wenn und etwas entfällt, schnell barnach greifen. Kommt uns die Borstellung großer ober fehr fleiner Gegenstände ober folder, die wir in weiter Ferne gesehen, in der Erinnerung wieder vor, fo bewegen wir aufere Augenmusteln wieder in gang ähnlicher Beife, wie beim wirklichen Seben. Eine leise innere Reproduction von gewissen Melodien in der Gehörsvorstellung bewirkt oft, daß wir, fast unwillkurlich, die Melodie singen oder pfeisen.

b. Affoeiation von sinnlichen Gefühlen zu Bewegungsdränsen. Das Zudrücken des Auges, wenn man mit der Hand dagegen sährt, erfolgt allerdings in späterer Zeit immer sogleich auf die Vorstellung, ursprüngslich aber durch Vermittlung des Gefühls. Wir schließen unwillfürlich das Auge, sobald ein fremder Körper, oder auch nur starkes Licht, hineinfällt und und ein unaugenehmes Gefühl verursacht, und besorgen dieses dann wieder, wenn etwas nahe an das Auge kommt. Eine Folge eines unangenehmen Gestühls (Unbehaglichkeit in den Brustgauglien?) ist anch das Gähnen. Es ist dies sicher keine reslectirte Bewegung, sondern der Trieb sucht gewisse unangenehme Gesühle, deren näherer Grund noch nicht hinreichend gekannt ist, durch

Contraction von Muskeln und dadurch bewirkte Ausdehnung und Auseinanderziehung von Untagonisten aufzuheben, was am deutlichsten bei bem bem Gabnen entsprechenden Dehnen und Strecken ber Glieder ber Fall ift. Db bieber nicht auch das Rräben der Hähne gehört? Eine fernere Ursache von Bewegungen ist die Angst, und diese ist meiner Ansicht nach der ursprüngliche und erfte Grund der Athembewegungen. Diefe find nämlich feineswegs bloß reflectirte Bewegungen. Denn, maren fie biefes, fo konnten wir fie niemale durch Willfür modificiren oder zurückhalten; auch find die eigentlichen reflectirten Bewegungen der Athemmusteln, wie das Huften, Lachen, Niefen, von ganz anderem Charafter, als das Athmen, und man fonnte jene gar nicht erklären, wenn man ichon diefes für eine Reflexbewegung halten wollte. Es liegt daher auch dem Athemholen ein psychisches Bewegungsprincip zu Grunde, welches wir speciell Athmungebrang uennen könnten. Diefer kommt schon gleich nach ber Geburt in Thatigkeit. Daß fich ber Fotus schon im Mutterleibe bewegt, wissen wir, und ce ift fein Grund, anzunehmen, daß berselbe nicht auch schon die Bruftmuskeln leife bewege, und eine buntle Erfahrung von Bewegungseindrücken und Bewegungsbrängen habe. Nach der Geburt erfolgt ein allgemeiner Reis ber Luft auf die Hautoberfläche, welcher entweder direct oder durch Reflex auf die motorischen Nerven wirkt, und das Kind zur Bewegung nöthigt. Wie die Urme und Ruge, fo bewegt es auch die Bruft, und Diese ersten Athembewegungen erfolgen noch ohne Zweck, bloß dem Reiz zur Bewegung nachgebend. Sobald hiedurch aber einmal die Lungenfunction in Bang gekommen ift, fo erfolgt, wenn das Athmen nicht fortgesett wird, Angft, und diese erregt unmittelbar wieder die Thatigkeit der Medulla oblongata, um sich von der Oppression zu befreien; das Rind athmet wieder, es schreit auf, und dieses erfte Schreien durfte man wohl ein Angstgeschrei neunen. Wenn dieses kurze Zeit so fortgegangen ift, so wird das Athmen dem Kinde zur Gewohnheit, die Athemauge folgen sich regelmäßig, und es wird nicht mehr erft auf das Gefühl der Ungst gewartet, welches später immer erft dann sich wieder geltend macht, wenn irgend eine befondere hemmung eintritt. Das Athmen ift fonach zwar für gewöhnlich eine unwillfürliche, aber doch eine psychische Thäthigkeit, welche eben defhalb alle Augenblicke zu einer willfürlichen gemacht werden kann. Es gehört in die Classe der angewöhnten Bewegungen, und hat nur befihalb ben Schein eines bloffen Mechanismus, weil es bas gange leben durch ohne Unterbrechung fortdauert, aber die Ilnmöglichkeit einer Ilnterbrechung liegt eben in der sie begleitenden Angst; das Althmen ift also nichts als die angewöhnteste ber angewöhnten Bewegungen, mit der sich vielleicht höchstens bas beständige Verschlucken des Speichels vergleichen läßt, an das wir für gewöhn= lich auch nicht benten. Dag bas Athmen auch im Schlafe fortgeht, ift offenbar fein Gegengrund; benn es ift factisch, daß sich auch Borftellungen durch ben Schlaf hindurch fortziehen, wir schlucken den Speichel im Schlafe, der Kranich bleibt im Schlafen auf einem Ruße stehen, und der Rutscher auf dem Boce figen; der Athembrang ift eben die einzige psychische Strebung, die im gewöhnlichen Schlaf übrig bleibt, und je leifer dieser ift, je mehr er sich dem Traume näbert, besto mehr fonnen sich andere Bewegungebräuge bagu gefellen. - Bei allen diefen in Folge von sinnlichen Gefühlen entstehenden Bewegunaen sehen wir übrigens, baß jene Gefühle immer nur unaugenehmer Natur find, während die angenehmen nie unmittelbar eine Bewegung hervorrufen, fondern höchstens als Wefühl der Rraft und der Aufgelegtheit und zu willturlichen Bewegungen ermuntern. Auch ift es bei ber erften Eutstehung bicfer Bewegungen nicht immer leicht zu unterscheiden, ob sie reine Folge des innern

Triebes oder des bewußten Willens sind; in der Folge find fie ficher meiftens

Erzengniß ber burch die Gewohnheit entstandenen Affociation.

c. Uffoeiation von Bewegungebrängen zu Bewegunge= drängen. Auch hier ist es in vielen Fällen fehr schwer, anszumachen, ob eine Bewegung bloß in Folge von Affoeiation ober unter Mitwirfung bes Willens zu Stande komme. Wenn wir ein Lied pfeifen, oder ein auswendig gelerntes Stud auf einem Instrumente fpielen, fo fann unfer Wille babei in ben verschiedensten gradweisen Abstufungen bis zum völligen Berschwinden feiner Einwirfung thätig fein, in welchem lettern Falle berfelbe bann auf andere Bebanken gerichtet ist, während bas Spielen gleichsam mechanisch fortgeht. Bleibt aber der Wille mehr oder weniger darauf gerichtet, so ist die Affociation nicht mehr der alleinige Grund der Bewegung, sondern erleichtert diese nur, und macht fie weniger mnhfam. Das hier in Wirksamkeit tretende Weset lagt sich bemnach so ausdrücken: Ein Bewegungsbrang ruft einen andern, mit welchem er öfter zugleich oder in schneller Folge vorhanden war, wieder hervor, oder erleichtert das Hervorrnfen besselben burch ben Willen. Wenn mehre Bewe= gungen gleichzeitig ausgeführt werben, so entsteht eine Gruppe, folgen sie sich in einer bestimmten Reibe, so kann man bies einen Zug nennen. Das Tanzen, Weben, Sprechen, Jechten, Schwimmen besteht aus solchen Gruppen und Zügen affoeiirter Muskelbewegungen, welche harmonisch zu einem Ganzen zusammenwirken. Bon bergleichen bas Wort "mechanische Fertigkeit" zu gebrauchen, kann leicht irre führen, fofern man dabei nur an einen physischen Mechanismus benkt; es ist bei diesen Bewegungen nicht mehr und nicht weniger Mechanismus vorhanden, ale bei der Uffociation der Vorstellungen, und nur insofern man sich auch diese unter bem Bilbe einer Seelenmaschine vorstellt, kann man auch hier von einem Mechanismus reben. Waren folche Bewegungen auch anfäng= lich durch Einfluß und Unstrengung erlernt, so machen sie sich doch nach und nach durch öftere Wiederholung von der Herrschaft beffelben los, und folgen bloß noch der Uffoeiation. Wem man ansieht, daß er noch große Willens= intention zu ihrer gehörigen Ausführung und Gruppirung nöthig hat, der giebt uns den unangenehmen Eindruck der Unfertigkeit, der noch nicht errungenen herrschaft über seine Glieder, der Gezwungenheit, und - im Gesellschaftlichen — ber Steifigkeit, des Mangels an körperlicher Tournure. Das Gegentheil giebt uns den Gindruck der Freiheit, Natürlichkeit, der Abrundung. -Biele Züge erwecken sich besto leichter, je weniger sich ber Wille mit hinein mischt. Der Stotternde stottert am meisten, je mehr er es vermeiden will. Da über das Wesen des Stotterns in diesem Angenblicke noch mannichsache Discuffionen ftattfinden, fo glauben wir mit einem Beitrage zur Löfung ber Frage nicht gurudhalten zu burfen. Wir fonnen folgendes Gefet als richtig aufstellen: Ift burch irgend einen Umstand eine Tendeng zu besonderen Bewegungen in und herrschend geworden, so wird diese oft weniger burch ben Willen als durch die Erweckung einer andern Uffveiationsgruppe gehoben. Nun befteht bas Stottern in einem Unvermögen, von einem Confonanten auf ben barauf folgenden Bocal überzugehen; der Stotternde bleibt am Articulations= laut hängen, weil die diefen bewirkenden Muskeln in nabezu frampfhafte Action verfett find, und kann diefe nicht beliebig felbst aufheben, um die Mnokeln in andere Combinationen zu bringen, die zur Bervorrufung des Stimmlautes gesichieft wären. Jede Austrengung des Willens verstärft zunächst nur den der überthätigen Muskelgruppe zugewendeten Bewegungsbrang, baber bas Stottern überall ärger wird, wo der Patient mit feinem Stottern in Verlegenheit kommt, in der Einsamkeit und Kinsterniß aber sich besfert. Wird nun aber an

die Stelle des Willenseinflusses eine Vewegungsassoeiation gesetzt, ein langfames, taetmäßiges Sprechen, Recitiren, Singen, so überwindet die Ussoeiation das Hinderniß, und reißt die bisher widerspenstigen Muskeln mit in die neue Gruppe hinein. Etwas ganz Achnliches ist der Schreibekrampf, obwohl bei ihm ähnliche psychische Mittel, wie beim Stottern, noch nicht geholfen haben.

Gründe der Beförderung oder hemmung der Bewegungs=

affoeiationen:

a. Natürliche Unlage. Sieher wurde vor Allem der Inflinet gehören, indem er die Combination von Bewegungen zu gewiffen Aeten vorbereitet und erleichtert. Da derselbe indeß in einem besondern Urtikel bearbeitet wurde, mit welchem wir vielfach übereinstimmen, so glauben wir hier von ihm Umgang nehmen zu burfen. Es giebt aber noch andere angeborene Dispositionen zu gewiffen Bewegungsgruppen, welche nicht bloß gewiffen Thierarten angehören und auf die diesen speeiell zukommenden Sandlungen abzielen, sondern die mehr oder weniger allen Thieren gemeinsam sind. Es ist dies die Anlage zu den sogenannten Mit bewegungen. Da diefelben wohl in den Artikeln über Rervenphysiologie oder über Muskelbewegungen weitläufiger behandelt werden, so entschlagen wir und einer specielleren Aufführung berselben, und begnügen und anzugeben, was wir von Seiten der Pfychologie über sie zu bemerken haben. Es ist gewiß, daß manche Nerven in einem ursprünglichen sympathes tischen Berhältniß steben, wonach bei der Reizung eines Nerven sogleich auch in gewissen anderen Fasern eine Tenden; jur Acuferung ihrer Bewegungs= energie erwacht. Allein diese Bewegungen find nicht blog unwillfürliche, sonbern sie werden ebenso häufig anch durch die Willfür veranlaßt. Man hat sie mit den Frradiationen der Empfindungen, mit den Mitempfindungen, in gleiche Linie gestellt, aber mit Unrecht; denn bei diesen wird zuerst die urfprüngliche Empfindung gesett, und die irradiirten Empfindungen folgen nach; das Charakteristische der angeborenen Mitbewegungen besteht aber nicht darin, daß zuerst ein Nerv gereizt wird und sodann etwa auf rein physischem Wege Die Thätigkeit des correspondirenden nach sich zieht, sondern darin, daß jener überhaupt nur mit diesen angleich von der Seele gereizt werden fann. hat aber seinen Grund lediglich darin, daß von Geburt an die Vorstellung des einen Bewegungseindrucks schon mit dem des andern zugleich vorhanden war, weßhalb denn auch die eine Bewegung nur zugleich mit der andern er= folgen fann. Die Mitbewegungen (biejenigen nämlich, welche überhaupt in willfürlichen Muskeln vorkommen) find daher kein bloß phyfischer, sondern ein psychischer Met, und ihr Instandekommen wird durch die Sympathie der Nerven nur vorbereitet und bedingt. Wie konnten wir und foust auch fo viele derfelben abgewöhnen? Bei den angewöhnten Mitbewegungen (den eigentlich affociirten) hat man fich viele Mühe gegeben, herandzubringen, wie es zugehe, daß biefelben Bewegungen, die früher willfürlich erzeugt wurden, später unwillfürlich fortgeben können. Man hat sich aber hiebei die Schwierigkeit lediglich selbst bereitet durch die schon besprochene irrige Unnahme, daß die willfürlichen Bewegungen bloß von Hirnfasern, und die unwillfürlichen bloß von Rückenmarksfasern bewirkt wurden. Hier konnte nichts Underes helfen, als die Ausflucht, daß durch besondere Hirnfasern, die bloß zum Rückenmarke gingen, nur die Rückenmarksfasern angeregt würden, was aber wieder zu einer Reihe weiterer Unbegreiflichkeiten führt. — Befonders auführen muffen wir übrigens noch das bedeutende sympathische Berhältniß der Stimmwertzeuge zu den Bewegungen der Extremitäten. Wenn wir eifrig sprechen, fo gestienliren wir auch gern mit ben Händen. Einige Droffelarten, besonders die Spottdroffel und Drpheusdrossel, begleiten ihren Gesang mit mimischen, tanzenden Bewegungen, welche das Steigen, Fallen, Schweben der Töne ausdrücken. Auch der Staar bewegt nach dem Taete des Gesanges die Flügel. Wir werden aber zu Bewegungen der Stimmwerfzenge nicht nur dann aufgeregt, wenn wir selbst Töne bilden, sondern auch, wenn wir welche hören, wie beim Tanze. Sollten hier wohl die Gehörsvorstellungen, da der Schall selbst auf Bewegung beruht, an und für sich die Neigung zur Bewegung hervorrusen? Der werden durch die gehörsten Töne ursprünglich nur diesenigen Bewegungstendenzen in den Stimmorganen dunkel erregt, welche sähig sind, dieselben Töne zu produeiren, und erst von hier aus die Bewegungen der Ertremitäten? Ich glaube eher das Erste, wenn anch die besondere Beziehung der Musik zu der Bewegung noch ziemlich dunkel ist.

b. Einfluß des Billens. Der Wille verhält fich zu den Uffoeiationen in zweierlei Urt. Entweder er führt nur die von diesen angedeuteten Gruppen und Buge aus, und hievon brauchen wir nicht weiter zu fprechen, ober er fest mit Gulfe ber Ginnesvorstellungen aus einzelnen Bewegungen neue Gruppen zusammen, und hier kommt er in Collision mit den Affoeiatio= nen. Er niuß durch ftarke Intention den Trieb und Drang, und vermittelst deren das Nervenprineip auf bestimmte Bewegungsnerven isoliren, damit die natürliche Affociation unterbrochen wird, und eine andere Gruppe an beren Stelle tritt. Der Wille ist daher ein hemmungsmittel der Uffoeiationen. Wir sind oft im Begriff zu sprechen oder irgend eine Bewegung zu machen, halten uns aber bavon zuruck, nachdem wir überlegt haben, daß es unpaffend ware. Dieses hemmen ift aber nichts rein Regatives, sondern nur dadurch möglich, daß der Bewegungsbrang und die Nerventhätigkeit auf eine andere Muskelaetion fixirt wird. Denn auch beim ruhigen Stehen, Sißen und Schweigen find unfere Muskeln immer in gewisser Weise wirksam. — Damit aber Die durch den Willen erregten Bewegungen nach und nach mit Leichtigkeit von Statten geben, muffen fie felbst zu affoeiirten werden, und biegu ift

c. Nebung und Gewohnheit nothwendig. Alles Lernen von Künsten, alle körperliche Tournüre, besteht darin, daß durch häusige Wiederholung endlich gewisse Bewegungsgruppen in Association verseht werden. Diese kann dann so weit gehen, daß zuleht nur der erste Anstoß vom Willen aus zu geschehen braucht, und dann doch die Bewegung leicht erfolgt. Eben diese Nebung beswirkt aber auch, daß ursprüngliche oder erwordene Mithewegungen nach und nach wieder von einander getrennt werden, und man eine einzige Bewegung isolirt machen kann, die sonst nur mit vielen zugleich erfolgte, wie denn der Ungeschickte viele unwillkürliche Bewegungen mit einer intendirten macht.

d. Körperlicher Einfluß. Dieser kann sich hemmend und fördernd, sowie speciell bestimmend verhalten. Lähmungen und soustige Schwächung der Vewegung vorstehenden Nervengebilde wirken auch rückwärts herabstimsmend auf die ihnen zugehörigen Bewegungsdränge. Diebei hüte man sich aber vor der Folgerung, als sei durch die Lähmung der Nervengebilde co ipso auch die Pfyche gelähmt. Dies ist nicht der Fall; der specielle Bewegungsdrang ist keineswegs ganz erloschen; wir sehen oft, daß Gemüthsbewegungen noch Musskelaetionen zu Stande bringen, wenn dies der Willkür nicht mehr möglich ist, und daß auch angestrengter Wille manchmal die Lähmung zu heben vermag. Wenn nach Lähmungen oder sonst langwierigen Krankheiten, in deren Folge Nerven und Muskeln durch Unthätigkeit geschwächt wurden, die Leute wieder ansangen zu gehen, müssen sie beiese erst wieder lernen. Man bemerkt dabei deutlich, daß das unsichere Gehen nicht bloß von der Nervenschwäche herkommt;

benn manche einzelne Bewegungen zeigen, daß ber Nerv fcon Stärke genug bat, auf die Einwirkung der Seele hin thatig zu fein. Der Grund ift berfelbe, wie beim erften Behenlernen : es muffen die einzelnen Bewegungsbrange erft wieder durch llebung in Diefelbe Affociationsthätigkeit verfett werden, welche sie durch die lange Unthätigkeit entwöhnten und verloren. Physische Unfähigkeit wirkt baber nur insofern auf das psychische Bewegungsprineip, als biefes burch sie ohne Auregung bleibt und so in eine Art Schlummerzustand geräth. Undererseits bewirft ein fraftiges oder auch ein sensibles motorisches Nervensuftem, daß auch die Seele durch die gegebene Leichtigkeit der Bemegungen zu diesen selbst angeregt wird. Die Seele richtet bann gern ihre Thätigkeit nach dieser Seite und übt sich in ihr. Bielleicht bernht die größere Tanggeschicklichkeit des Beibes auf beffen fleinem Gehirne, das im Berhaltniß zum männlichen schwerer ift. — Aber nicht allein überhaupt fördernd und anregend wirkt der Rorperzustand auf die Psyche, sondern öfters auch speciell beftimmend. Durch irgend einen physischen Reiz können motorische Nerven in einen Buftand von Erregung verfett werden, der auf die Ausführung einer Bewegung hinzielt, ohne daß jedoch diese ganz zu Stande fame; aber der Bewegungebrang wird dadurch und durch ein dabei stattfindendes Gefühl von lästiger Spannung angeregt, die Bewegung wirklich auszuführen. Zum Theil kann man hieher das Athmen rechnen, indem die fensitiven Nerven allerdings auch durch eine Urt Reflex in den motorischen Athemnerven eine Tendenz zur Bewegung anregen, obwohl dieser Proces nicht die Sauptsache beim Uthmen ift. Das Niesen, Susten und Lachen sind ferner zwar oft bloge Reslerbemegungen, oft aber ift der Reiz zu schwach, oder die motorischen Rerven find nicht reizbar genug; dann entsteht in ihnen bloß eine Tendenz zur Bewegung, und es kommt auf die Seele an, ob sie dieselbe aussühren will oder nicht. Auch das Verschlucken der Speisen und Getränke, sowie des Speichels, ift nicht eine bloße Reflexbewegung; burch Intention des Willens können wir es aufhalten; beim Rasiren, namentlich wenn wir beim Rasiren des Halses den Ropf febr in die Sobe beben, verursacht der nach hinten lausende Speichel oft einen gewaltigen Drang jum Schlucken, wir konnen dieses aber, wenn wir nicht verwundet werden wollen, durch fraftige Willensanstrengung verhindern. Es giebt viele Leute, die fich gewiffe Geberden, Gesichtsverzerrungen, Blinzeln, Bergieben des Mundes u. dgl. angewöhnt haben, andere, denen die Hand beim Schreiben durchgeht (nicht ber gewöhnliche Schreibeframpf). Bier ift in ben Bewegungenerven eine Tendenz zur Bewegung, die einen unwiderstehlichen Reiz ausübt, und und nöthigt, die Bewegung wirklich auszuführen, b. h. den psychischen Ginfluß auf die Nerven wirken zu lassen. Gin Kramps ift dieses nicht; denn durch Willensanstrengung ist es oft möglich, die Bewegung ju unterdrücken, und fich dieselbe abzugewöhnen. Es ift also im Nervenzustande nicht der ganze Grund der Bewegung, sondern nur die Tendenz zu derselben vorhanden. Ganz daffelbe ift bei vielen frankhaften Zuständen der Fall, 3. B. wenn Einer gezwungen ift, eine Strecke geradeans zu laufen, dann bei vielen husterischen Bustanden, 3. B. dem husterischen Lachen, und beim Beitstanze. Dier ift überall weder bloße Convulfion, noch reine Wilkur, fondern ein Mit= telzustand zwischen beiden. -

Schließlich nuffen wir hier noch einen Punkt anknupsen, der nicht leicht an einer andern Stelle unterzubringen ist. Wir haben nämlich beim kleinen Gehirn gesehen, daß dasselbe Strömungen des Nervenprineipes nach gewissen Theilen hinleite, und daraus seine Veziehung zum Triebe, zum Streben ermittelt. Dabei kommt man wohl von selbst auf den Gedauken, daß diese Zu-

strömungen von Nervenprincip wohl nicht allein den motorischen, sondern auch den sensitiven Nerven gelten werden. Und in der That hat der Trieb auch insofern Einstuß auf die Empfindung, als er dieselben entweder wegen ihrer Unnehmlichkeit oder zu Gewinnung deutlicherer Vorstellungen zu verlängern oder zu schärfen sucht. Man darf aber dies nicht verwechseln mit der auf den Vorstellungsinhalt der Empfindungen gerichteten Ausmerksamkeit des Willens; der Zweck des Triebes ist zunächst nur die Empfindung und das Gesühl, und dieses möchte er verlängern. Auf diese Art ließe sich vielleicht theilweise die noch problematische Beziehung des kleinen Gehirns zum Geschlechtstriebe deusten, indem dasselbe zur Unterhaltung und Verlängerung wollöstiger Empfindungen beitragen könnte.

## Die höheren Scelenvermögen.

Wir glauben in den bisherigen Abschnitten dargethan zu haben, daß und wie die besprochenen Seelenkräfte, die wir mit dem gemeinschaftlichen Namen der Sinnlichkeit bezeichnen, in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Nervenstyfteme stehen. Wir haben auch schon im Eingange die Vermuthung aufgestellt, daß sämmtliche übrige Seelenkräste, die nicht schon in diesen enthalten sind, nur vermittelst dieser mit dem Nervensystem in Verbindung stehen, in gleicher Weise wie das Herz nur durch die Capillargesäße, und das Gehirn nur durch die Nerven mit den Organen. Es ist nun an uns, diese Vehanptung weiter zu begründen, und bei dieser Gelegenheit zugleich eine Uebersicht und Ersläuterung der hanptsächlichsten Seelenthätigkeiten, so weit es hier möglich ist, zu geben.

Die Grundkräfte der menschlichen Seele sind: das Vermögen, sich bewußt zu werden, das Erkenntnisvermögen, das Gefühlsvermögen und das Stresbungsvermögen (sonst auch Vegehrungsvermögen genannt). Sie stellen sich aber in verschiedener Weise, auf verschiedenen Stufenformen dar, wodurch sich die speciellen Vermögen ergeben, von welchen wir hier handeln wollen.

Bon den verschiedenen Arten des Bewußtseins haben wir schon beim sinnlichen Bewußtsein gesprochen, und daher hier nur noch einiges Nähere über Die beiden anderen Arten des Bewußtseins anzugeben. Während bei dem finn= lichen Bewußtsein nur Empfindungen bewußt werden, find der Gegenstand des Welt- oder gegenständlichen Bewußtseins die Vorstellungen. Wie aber Empfindungen möglich find ohne Bewußtfein, fo fonnen Vorstellungen vorhanden fein ohne Bewußtsein derfelben. Wenn wir etwas abschreiben, so segen wir die Lesevorstellungen ber Worte in Bewegungen bes Schreibens um, vermöge ber Uffociation; die Borftellungen brauchen aber babei fo wenig jum Bewußtfein zu kommen, b. h. wir haben so wenig nöthig, an ihren Inhalt zu benken, baß wir eine ganze Seite abschreiben konnen, ohne hernach zu wiffen, was wir gefchrieben haben. Es giebt Cretinen, Die man fo weit bringt, bag fie Concepte rein und richtig abschreiben, die aber niemals etwas vom Inhalte beffelben wiffen, und daher nicht ein einziges im Concept ausgelaffenes Wort felbft ersegen können. Wenn der fertige Musiker vom Blatte spielt, so lief't er zwar Die Noten und bekommt Vorstellungen von ihnen, fest aber diefe fogleich in Greifbewegungen auf bem Inftrumente um, ohne bei ber Borftellung ber einzelnen Note sich ihres Werthes bewußt zu werden. Bermöge bes gegenständlichen Bewußtseins geschieht auch das Zählen. Wenn gleichartige Eindrücke hinter einander unser sinnliches Bewußtsein afficiren, und wir auf diese Affection unsere Ausmerksamkeit richten, so wird und die Einheit in der Bielfachheit ber sich solgenden Eindrücke bewußt, wir zählen. Aber wir konnen die Bahl ber Eindrücke, sowie

fie nur einige nberfteigt, nur festhalten mittelft des fich dazu gesellenden Lautes ber Bahl, worin mahrscheinlich ber Hauptgrund liegt, daß die Thiere nicht boch, die Elster z. B. nicht über fünf, zählen konnen; fie konnen nicht zählen, weil sie nicht sprechen. — Die bochfte Art bes Bewußtseins nennen wir bas Selbstbewußtfein. Durch biefes werden wir und unferer eigenen Geelenthätigkeit als solcher bewußt, und wird und eine Reflexion über den Gana unserer Gedanken und die Entstehung unserer Gefühle, also eigentliches Nachbenken möglich. Ift bas Selbstbewußtsein einmal erwacht, so potenzirt es fich felbst immer weiter, Die mittelft beffelben gu Stande gefommenen Reflexionen und Entschlüffe werden von Renem Object deffelben und ber Mensch wird sich in immer höherem Grade selbstbewußt. Es ist etwas Unendliches. Da aber, wie fich von felbst versteht, die Seelenthätigkeiten vorhanden sein muffen, ehe sie bewußt werden konnen, so kann auch jede höhere, z. B. die des Berstandes, existiren, ohne daß wir und derselben be= wußt werden, wie dies im gewöhnlichen Leben fo häufig vorkommt, wo wir urtheilen, schließen, vermuthen, handeln, Alles in einem Augenblick, und ohne zu wissen, was dabei in uns vorgegangen ift. Wie mancher Mensch spricht aus, er glaube, meine bies und bas über biefe und jene Sache, und fann, gefragt, nicht ben mindesten Grund bavon angeben. Die höheren Thiere haben sicherlich Berstand, aber ebenso gewiß tein Gelbstbewußtsein; dieses fommt blog dem Menschen zu, welchem baber auch allein Selbstfenntnig moglich ift. — Es ist also möglich: Sinnesthätigkeit und Empfindung ohne sinnliches Bewußtsein; sinnliches Bewußtsein ohne Vorstellung; Borstellung ohne gegenständliches Bewußtsein; Begriff und Urtheil ohne Selbstbewußtsein. Aber jede höhere Art des Bewußtscins sett die niedrigere voraus. Es ist fein vernünftiges ober Selbstbewußtsein möglich ohne gegenständliches; fein gegenständliches ohne finnliches, tein sinnliches ohne Nervenreiz. Die Ginnedempfindung regt die Seele nicht zum Vorstellen an, wenn fie nicht bewußt geworden ift, und die Vorstellung kann nicht zum Begriff werden, wenn sie nicht in das gegenständliche Bewußtsein gefallen ift. Das Selbstbewußtsein wirkt in gewisser Art wieder auf die unteren Arten zurück, so daß wir bei jedem Aet des Selbstbewußtseins zugleich und selbst auch sinnlich bewußt werden, weil das Gelbstbewußtsein Denken, Borftellen, alfo auch bewußte hirnbilder, Empfindungen voraussett. - Fragen wir nun nach den Orga= nen des gegenständlichen und des Selbstbewußtseins, fo haben wir Folgen= Wenn man die fammtlichen Arten des Bewußtseins mit des zu erwägen. einander vergleicht, fo findet man, daß fie im Grunde und wesentlich immer Daffelbe sind. Immer ist es das sich als beharrlich Unterscheiden von den Bustanden; nur das, mas bewußt wird, ist verschieden, das eine Mal Empfindung, das andere Mal Gegenstand, das britte Mal Geelenthätigkeit. 280 aber die Thätigkeit dieselbe, und nur das Object verschieden ift, da haben wir durchans keinen Grund, für die durch letteres bewirkte Berfchiedenheit der Thätigkeit besondere Organe anzunehmen. Es ist dasselbe Auge, was den einfachen Feuerfunken und das köstlichste Gemalte sieht, daffelbe Dhr, welches den einfachen Schall und die erhabenste Musik hört. Bir können alfo nicht anders als annehmen, als daß and die drei Arten des Bewußt= seins nur ein einziges Organ haben, welches folglich kein anderes als das des finnlichen Bewußtseins sein kann. Da aber letteres durch seine Uffection allein noch keineswegs die höheren Arten hervorrnft, sondern zu diesen felbst schon das Borhandensein anderer Scelenthätigkeiten erfordert wird, fo fünnen auch das gegenständliche und das Gelbstbewußtsein mit jenem Organe nnr insofern in Verbindung stehen, als zu Hervorbringung ihrer selbst das sinnliche Vewußtsein nöthig ist. Mit anderen Worten: die beiden höheren Arten tes Vewußtseins stehen nur mittelst des sinnlichen Vewußtseins mit dem Organe des letztern (nach uns den Hirnhöhlen) in Zusammenhang. Also ist ihre Veziehung zu diesem eine mittelbare. Das Selbstbewußtsein kann zwar nicht vorhanden sein, wenn das sinnliche erloschen ist, aber dieses kann vorhanden sein, ohne daß damit nothwendig das erstere gegeben wäre.

Wir geben nun zum Erkenntniffvermögen und deffen beiden höheren Formen, Verstand und Vernunft, über. Durch Verstand bezeichnen wir mit dem größten Theile der Pfuchologen das Vermögen der Begriffe, Urtheile und Schluffe, durch Bernunft bas Bermögen, die Grunde ber Dinge zu suchen, ihren innern Zusammenhang zu erforschen, alfo bas Bermögen ber Ideen. Schon das Vorstellungsvermögen faßt die einzelnen Erscheinungen in Schemata zusammen, und bilbet fo die erfte Synthesis; ber Berftand wiederholt dann dieses Geschäft in einer höhern Beise, indem er das fo Zusammengesette wieder trennt in Object und Prädicat, diese bann mittelst der Rategorien wieder verbindet, und auf diese Weise ein Ur= theil und einen Begriff zu Stande bringt. Der Schluß ift nur ein zusammengesettes Urtheil. Das Geschäft der Bernunft endlich ift es, den Caufalnerns zwischen mehren burch einzelne Urtheile ausgesprochenen Verhält= nissen aufzufinden, und sie thut dies durch die uns eingeborene Idee vom Grunde. Die Idee des Canfalnexus ift nämlich durchaus nicht eine zufällig aus der Affociation der Borftellungen entstandene. Ich mag mir diese combiniren, wie ich will, mag aus ihnen abstrahiren, mag mir ihr stetes Mitcinander und Nacheinander vorhalten, wie ich will, daraus entsteht noch immer nicht der Gedanke an Ursache und Wirkung, an Grund und Folge; aus dem post hoc würde in mir nie das propter hoc entstehen, wenn mir nicht schon a priori der Gedanke des nothwendigen Grundes eingepflanzt wäre. — Diese verschiedenen Stufen und Formen des Erfenntnigvermögens fteben nun in mannichfaltiger Wechselwirkung. Das Vorstellungsvermögen liefert ben Stoff fur die Thatigkeit des Verftandes, der Verftand bewirkt aber durch Reproduction seiner Begriffe auch wieder die Reproduction solcher Vorstellungen, die zu denselben gehören. In Bezug auf die Bernunft verhält sich der Berstand ebenfalls auf zweierlei Urt. Er giebt derselben in seinen Begriffen und lirtheilen den Stoff, an welchem fie ihre Joeen entwickelt und nach Gründen forscht; er kleidet aber auch die Ideen in die Form der Ur= theile, Begriffe und Schluffe ein. Die Vernunft endlich hat wiederum zwei Richtungen, eine nach dem Verstande bin, und in diefer Richtung hat fie es hanptfächlich mit der finnlichen Erscheinungewelt zu thun, und die Phanomene nach ihrer Dignität und wechselseitigen Beziehung zu ordnen. Die andere Richtung aber geht auf bas Innere des Menschen, auf die reine Sphare ber Ibeen des Guten, Wahren und Schonen. Man hat diese Ideen als der Bernunft immanente gelengnet, und ihre Entstehung aus dem bloßen Beziehen der Vorstellungen auf einander erklären wollen; allein ans dem bloßen Beziehen der Vorstellungen wird niemals eine Idee, und es wird ewig un= begreiflich bleiben, warum ich die Vorstellungen gerade unter diesem Gedanten und in keiner andern Beise auf einander beziehe, wenn nicht etwas außer den Vorstellungen da ift, welches diese bestimmte Beziehung erst möglich macht. Es eröffnet fich uns aber hier die unendliche, unergrundbare Tiefe des menschlichen Geistes. Die großen weltbewegenden Gedanken der her= vorragenden Weisen, Gesetzeber, Forscher und Künstler laffen sich unmöglich

aus den Gesetzen der Vernunft und des Verstandes logisch bedueiren; fie find im Individuum da, ohne daß ihr Empfänger weiß woher, und seine Sache ift es nur, ihre Bichtigkeit alsbald zu würdigen, und fie burch eigene Austrengung mit Sülfe aller pfychischen Kräfte burch = und auszubilden. Hebrigens findet dieser Vorgang nicht bloß bei den Herven der Menschheit. sondern bei allen Menschen Statt, und Jeber kann und muß öfter als einmal an sich die Erfahrung machen, daß mancher Gedanke auf eine ihm böllig unbewußte, unbegreifliche Urt in ihm entsteht. hier ftogen wir aber an die Grenze der Philosophie und Meligion, an die Frage der Freiheit und Nothwendigkeit, und fehren baher um. - Aus dem Bisherigen ergiebt fich, baß Borftellungsvermögen, Berftand und Bernunft nur der Ausdruck für einzelne Processe der gesammten Erkenntnißthätigkeit sind. Es ift daber gar nicht nothwendig, daß jeder derfelben mit einem befondern Theile des Be= hirns in Berbindung stehe. Diese Annahme bernht auf der falschen Vorstellung, als ob die Secle zu jeder einzelnen Modification ihrer Thätigkeit ein besonderes körperliches Organ nöthig habe. Die Erfahrung lehrt uns ja weiter nichts, als daß die Geele, um von der Sinnenwelt afficirt zu werden, und um andererseits ihr Inneres in eine sinnlich wahrnehmbare äußere Er= scheinung treten zu lassen, förperliche Organe nöthig habe, keineswegs aber, daß der körperliche Stoff der wesentliche Grund ihrer Gesammtthätigkeit sei. Die Behanptung daher, daß jede einzelne, gleichviel welche, Seelenthätigkeit (abgesehen von dem Gegenstande berselben) nur durch und vermittelft eines speciell für ihre Eigenthümlichkeit geschaffenen physischen Organes vor sich geben konne, ift eine grundlofe, über alle Erfahrung hinausspringende, die nie und nirgends a posteriori, sondern stets durch vorausgesette willfürliche philosophische Annahmen von Joealität und Realität, Idee und Organ, Kraft und Materie, wahrscheinlich gemacht worden ift. Wir wollen nun seben, was die Erfahrung fagt. Wir haben an seinem Orte das große Gehirn als Organ des Vorftellungsvermögens erflärt, zugleich aber auch die Unsicht abgelehnt, als ob einzelne bestimmte Theile deffelben entweder fein Gis überhaupt ober der Sitz bestimmter Formen beffelben feien. Schon ans den bafür beigebrachten Grunden mußten wir und auch gegen bie Behanvtnng aussprechen, daß eine einzelne höhere Erkenntnigthätigkeit an gewisse ein= zelne Partien des großen Gehirns geknüpft seien. Nun sind aber auch Vorftellen, Denken und Nachdenken, wo sie einmal in bemfelben Subject zugleich thätig find, so innig mit einander verschmolzen und verbunden, es entwickelt sich eins ans dem andern so heraus, daß sie nur als verschiedene Entwicklungostufen einer und berfelben Grundfraft, des Erkenntnigvermögens, erscheinen, deffen wesentliche Momente, bas Abstrahiren und Combiniren, sich in allen wiederholen. Sie können daher and unmöglich an getrennte phyfische Organe gebunden sein, sondern der Reim, die Basis der übrigen, das Vorstellungsvermögen, ung es sein, das ihre Beziehung zu den leiblichen Organen vermittelt. Die Erfahrung fpricht bentlich für unfere Behanptungen. Rach langem angestrengten Denken bekommt man ein Gefühl von Ermüdung und Wüftigkeit im Ropfe, und es ist factisch, daß das Deuken noch mehr anstrengt als die körperliche Arbeit und mehr Erholung fordert. Alber offenbar kann das Denken das Gehirn nicht anders anstrengen, als durch die Borftellungen, diefe muffen jum Behuf des flaren Denkens binreichende Deutlichkeit haben, und beghalb muß das Gehirn die entsprechenden Hirnbilder reproduciren. Freilich wird bas Wehirn auch burch bie fteten Eindrücke der Außenwelt fortwährend erregt, und man könnte fragen, wie

es zugehe, daß daffelbe durch Erinnerungsvorstellungen mehr follte erschöpft werden, als durch die Empfindungen? Aber beim Denken wird ja das Gehirn von zwei Seiten in Anspruch genommen; die Angenwelt hort nicht auf, anf das Wehirn zu wirken, wenn wir auch nicht auf dieselbe merken; es erzeugt Empfindungsbilder, aber zugleich wird es auch durch das Denken ge= nöthigt, innere Hirnbilder zu erzeugen, und zwar folche von besonderer Stärke, bamit fie ben äußeren Bilbern bas Gleichgewicht halten und und biefe nicht allzusehr hindern. Dann liegt es aber auch in der Natur des Denkens, daß man fich ftete nur auf einen bestimmten Rreis von Borftellungen beschränkt, wodurch also auch die nach innen gewendete Gehirnthätigkeit eine einformige, eben deßhalb aber leichter ermudende ift. llebrigens kann bas Gehirn viel aushalten, und bas Studiren geht meift nur bann ichwer, wenn baffelbe durch Nachtwachen, frankhafte Verstimmungen, vorhergegangene Mahlzeiten geschwächt ift, ober wenn der Unmuth über die Fruchtlosigkeit unseres Den= fens die Beiterkeit verschendyt. Man hat and als Beweis, daß verschiede= nerlei intelleetuelle Thätigkeiten in den vorderen Gehirnpartien neben einan= der fäßen, den Umstand angeführt, daß wir uns von einer psychischen Beschäftigung erholen können, wenn wir eine andere vornehmen. Allein bann mußte es ebenfo viele folder angeblicher Organe geben, als es Arten gei= stiger Beschäftigung giebt, was nicht möglich ist, und überdies sind ja bei jeder intellectuellen Thatigfeit immer mehre Rrafte wirtfam, von benen immer diese ober jene auch bei einer andern wiederkehrt. Viel einfacher er= flärt sich die Sache dadurch, daß bei dem Wechsel der geistigen Arbeit eben eine andere Reihe von Vorstellungen baran kommt, wodurch bas Gehirn von feiner einförmigen Thätigkeit erlöf't wird, gang fo, wie daffelbe fich von dem Hören bes nämlichen Tones, bem langen Anschanen berfelben Farbe burch einen andern Ton und eine andere Farbe erholt. llebrigens ift es fehr zweifelhaft, ob man sich von einem Studium durch das andere wirklich erholen fonne. Wer sich an der Mediein mude studirt hat, wird schwerlich von Stund an Mathematik mit Eifer treiben. Die geistige Beschäftigung, durch welche wir und erholen (falls eine wirkliche Ermndung da ift, denn das freiwillige Wechseln ober den blogen lleberdruß darf man durchaus nicht hieher ziehen), muß immer eine folche fein, welche nicht nöthig macht, viel innerlich zu reproduciren und festzuhalten, sondern mehr passives Aufnehmen gestattet, daher leichtere Lecture, Theater, Musik u. dgl. — Was die Beweise ans der vergleichenden Anatomie betrifft, so verweisen wir auf den Artikel "Gehirn" und bemerken bloß noch Folgendes. Man darf wohl annehmen, daß Das, was das Thier überhaupt vom Menschen in Bezug auf das Erkenntnigver= mögen unterscheidet, der Mangel der Bernunft ist, indem das Thier weder nach den Gründen der Dinge forscht, noch für Ideen empfänglich ift. Wollte man nun ber Vernunft einen Plat im Gehirne anweisen, so mußte man ein bem Menschen eigenthumliches Organ in biesem vorzeigen können; bies ift aber nicht möglich, indem der einzige Unterschied des Menschengehirnes vom Thiergehirne, den man noch mit einiger Gewißheit festhalten kann, seine Größe und die Angahl ber Windungen ift. Daraus folgt nothwendig, daß mit dem Gehirne gunächst feine andere Erkenntnißthätigkeit zu thun bat, als bie, welche allen mit Gehirn begabten Thieren unbestritten gnkommt, bas Vorstellungsvermögen. Die Größe und Ansbildung des menschlichen Ge= hirnes wird baber feine andere Deutung zulaffen, als die, daß bie böheren Erfenntniffrafte des Menschen auch ein ausgebildeteres Borftellungsvermögen voraussetzen und nöthig machen. Diefes wird burch jene beim Menschen

bei weitem häufiger in Anspruch genommen, als beim Thiere, ber Mensch hat defhalb auch eine viel größere, umfassendere Borftellungswelt, und übt Die innere Reproduction ohne allen Bergleich viel hänfiger und mannichfaltiger als irgend ein Thier, und weil zum bentlichen Vorstellen die Gehirnthätigfeit mitwirken muß, fo hat er auch ein größeres, ausgebildeteres Be= hirn. — Ebenfo wenig Beweise für einen besondern Sit höherer intellec= tueller Kräfte liefert die Pathologie. Man mag die Geschichten der Hirn= verletzungen und Hirnfrankheiten so genau studiren als man will, niemals wird man nachweisen können, daß mit Störung eines befondern hirntheiles ausschließlich bas Bermögen zu nrtheilen ober zu schließen, ober nach Grunben zu forschen, verloren gegangen ware. Ueberall, wo irgendwie Berftanbesschwäche eintritt, ift and das Borftellungsvermögen, das Wahrnehmen oder Affoeilren, geschwächt; wo es aber an den Vorstellungen fehlt, geht es anch mit dem Denken nicht. Bon den Frren wollen wir hier noch nicht weiter sprechen, glanben aber einstweilen das bemerken zu muffen, daß es völlig falsch ift, bei ihnen eine bloße Alienation des Verstandes oder der Bernunft anzunehmen; ber Irre benkt und irrt gerade so wie der Gesunde und nicht in anderer Weise; der Unterschied besteht bloß in den Vorstellun= gen, welche ben Inhalt bes Denkens ausmachen. — Die Seele als erkennende steht daher zwar im Ganzen in Beziehung zum Gehirne, aber eben nur mit einer Seite, als Vorstellungsvermögen, und nur vermittelft biefes

geschieht die gegenseitige Wechselwirkung.

Much das Gefühl hat dreierlei Stufen. Die unterfte besteht aus ben ichon früher besprochenen finnlichen Gefühlen, eine Stufe höher fteben die= jenigen Gefühle, welche in Folge eines Objectes, bas als unserer Perfonlichkeit angemessen ober unangemessen gedacht wird, entstehen, als: das Bergnugen, die Wonne, die Infriedenheit, das Migvergnugen u. f. f. höchsten stehen die geiftigen Gefühle, welche and dem Abwägen unserer in= neren ober ängeren Zustände gegen unfere Ideen ober Ideale entstehen. Es gehören hieher das Bohlgefallen und Miffallen (äfthetifche Gefühle), das Fürmahrhalten, Anerkennen (noch ohne bentliches Selbstbewußtsein bes Erkennens und Wissens, intellectuelle Gefühle), und das Fühlen der Wilsenstraft in sittlicher Nichtung (die moralischen Gefühle, Achtung, Selbstachtung u. f. f.). Das religiöse Gefühl vereinigt alle biefe. Das Gewiffen ift das Gefühl des Buftandes unferer geiftigen Perfonlichkeit, unferer Gelbft= thätigkeit dem moralischen Ideal gegenüber, welches die Freiheit ist; in nie= berem Grade nur das Gefühl, welches ans dem Bewnßtsein eines urfächli= chen Verhältnisses zwischen unserem Thun und unserem Wohlbefinden entsteht. — Was nun das Verhältniß der Gefühle zum physischen Leben betrifft, so haben wir für die verschiedenen Arten der finnlichen Gefühle ichon bestimmte Nervenorgane aufgefunden, und diese vertheilt, so daß für die höheren Ge= fühle eigentlich schon gar keine mehr übrig find. Es ift aber unseres Erachtens auch jeder Versuch, denselben bestimmte Nervenorgane anzuweisen, schon vonvorneherein verfehlt. Denn wenn sie in der That zu folchen in ebenfo genanem Berhältniffe ftanden, wie die finnlichen, fo mußten fie ebenfo gut wie diese durch bloße körperliche Zustände erzeugt werden können. Dies ist aber offenbar nicht der Fall, sondern sie entstehen nur in Folge von Gebanken und Reflexionen, also auf rein psychischem Wege. Man könnte zwar fagen, diese Gedanken und Reflexionen hatten eben felbst schon ihren Gib in gewiffen hirntheilen, und erweckten die betreffenden Gefühle dadurch, daß die diesen vorstehenden Hirntheile an jene angrenzten. Allein erftens ift die

Voranssehung in Bezng auf die Erkenntnisvermögen schon widerlegt, und dann folgen die Gefühle, zumal die geistigen, auf die Gedanken durchaus nicht mit der physischen Nothwendigkeit, welche bei dieser Annahme stattsinsen müßte. Ueberhaupt kann man für eine solche Hypothese gar keinen possitiven Beweis beibringen. Mehr Schein hat die Theorie, welche das gesammte Gefühlsvermögen in Beziehung zu den Ganglien sest. Dagegen ist indeß zuwörderst zu erinnern, daß, was wir hinlänglich dargethan zu has ben glanden, auch dem großen und kleinen Gehirne, Rücken und verlängersten Marke besondere sinnliche Gesühle zukommen, daß also die Ganglien nicht die einzigen Träger der Gesühle sind. Daß man ihnen aber die höhesten Gesühle nicht zuschreiben darf, hat ganz dieselben Gründe, aus welchen deren unmittelbare Verbindung mit dem Gehirne verworfen wurde. Eine andere Vermnthung, welche sie in das Mittelgehirn sest, kann ebenfalls keine

stichhaltigen Grunde für sich aufbringen.

Endlich haben wir nun noch den Willen zu besprechen. Er ift von mancher Seite ber fur gar fein besonderes Seelenvermogen gehalten, fondern gewiffen Philosophien und Systemen zu Liebe öfters nur fur eine besondere Art des Denkens erklärt worden. Aber unser Selbstbewußtsein fpricht entschieden dagegen. Ans dem Denken des Wollens, auch wenn das Kühlen hinzukame, wird nie ein Wollen werden, und unfere moralische Bervollkommnung mußte eine fehr schwankende Sache fein, wenn fie blog von ber Einsicht abhinge. Man macht aber an ben Bauern dieselben moralischen Unforderungen, als an den Philosophen und Psychologen von Profession, und die Rechtschaffenheit ware schlimm daran, wenn es im Wollen auch nur auf's Speculiren ankame. Giebt es vielleicht Tugendgenie's? Rurg, wir muffen bas Strebungsvermögen als eigenes Bermögen anerkennen. niedriafte Stufe beffelben ift ber Trieb und ber Bewegungsbrang. höhere ist der thierische Wille oder die Willkur, welche auf Gefühle oder Begierden bin uns zu handlungen treibt. Diese handlungen bestehen ent= weber in einer Wirkung auf ben Bewegungebrang ober auf die Borstellun= gen und Gefühle, in welch letterem Falle wir die Willfur Aufmerkfam= feit nennen; sie ift ein Festhalten der Vorstellungen und Gefühle vor dem Bewußtsein. Der Wille der höchsten Stufe endlich, der geiftige Wille, bezieht fich auf Regulirung ber höheren Seelenthatigkeiten, ber Bedanken, ber Gemuthebewegungen und ber Willfur; er tritt auf Bernunfterkenntniffe, auf die Gebote des Gewiffens und der höheren Gefühle auf, und vollzieht Die freie Selbstbestimmung des Menschen, so weit man im empirischen Sinne von Freiheit sprechen kann. Fragen wir nun nach dem Sipe der Willkur und bes geiftigen Willens, fo konnen wir auch biefen kein Organ anweifen. Den Ganglien können sie ohnedies nicht angehören; es bliebe also unr gro-Bes und fleines Gehirn, verlängertes und Rückenmark übrig. Im verlängerten und Rückenmarke ist ber Wille nicht zu suchen, und ebenso wenig im fleinen Gehirne, schon beghalb weil er fich eben nicht bloß auf Bewegungen (und vielleicht Empfindungen) bezieht, sondern auch Vorstellungen, Gedanken, bobere Gefühle und Reigungen birigirt. Daber kann kein Faetum bafür aufgeführt werden, daß der Wille numittelbar durch Krankheit des kleinen Gehirnes oder Nückenmarkes abnorm oder geschwächt würde. Wo bei Verletungen ober Krantheiten bes kleinen Gehirnes Apathie, Trägheit, Willen= losigkeit entsteht (sie ist aber keineswegs immer vorhanden und anch bann nie eine allgemeine, sich auf alle Thätigkeiten beziehende), da ist ja nicht ursprünglich das Wollen gestört, soudern nur eine physische Unfähigkeit ge=

sett. Aber theils durch Erzeugung von Unaufgelegtheit, theils durch das physische Unvermögen selbst kommt nach und nach der Trieb außer Uebung und vergißt fich gleichsam, wodurch benn ber Wille selbst weit weniger zur Acukerung veranlaßt wird und sich ebenfalls mehr ober weniger vergißt, ba der Trieb der Stoff ift, den er zu verarbeiten hat. Denn es ift hier baffelbe Berhältniß wie beim Erkenntnisvermögen. Wie das Borftellungsver-mögen der Stoff für Verstand und Vernunft ift und diesen Veranlaffung zur Thätigkeit giebt, so ist der Trieb und der Drang, er sei nun durch forperliche Urfachen oder durch Affociation von Borstellungen und Gefühlen er= regt worden, der Stoff und die Anregung für den Willen. Wie aber Bernunft und Verstand nicht nur Vorstellungen, sondern auch Gefühle, Ideen und Strebungen zum Denfobjeet machen konnen, fo kann die Willfur auch bie Gefühle und Vorstellungen reguliren und ber Wille über den Gedanken= aang entscheiben. Man hat auch wohl ben Willen in's große Gehirn ge= fest, und ein neuerer Schriftsteller fogar Charakterschwäche und Atonie bes Behirnes identificirt. Aber es fann Charafterschwäche ohne Behirnatonie und Gehirnatonie ohne Charafterschwäche vorhanden fein. Daß nach Gehirnlähmungen der Wille die Glieder nicht mehr bewegen kann, beweist of= fenbar nichts für den Sig des Willens im Ochirne, denn der Gelähmte will noch bewegen, aber er kann nicht wegen ber physischen Unfähigkeit. Ebenso wenig beweisen die vom Gehirn ausgehenden Convulsionen in den willfürli= den Muskeln, benn erstens wirkt hirnreizung auch auf unwillfürliche Musfeln (3. B. Fris, Berg), und zweitens konnen Convulsionen willfürlicher Musteln auch burch Rackenmarkereizung entstehen. Die psychische Beziehung des großen Gehirnes ist nur die, jum Zwecke des Willens eine Einheit in die Vorstellungen und Bewegungen zu bringen, mit einem vorgesetzten Zweck, die Handlung, durch die er erreicht werden soll, in Einklang zu Dagn ift aber erftens bewußtes Denken, und zweitens bewußtes Borftellen von möglichen bazu bienenden Bewegungen, alfo von reproducirten Bewegungseindrücken nöthig. Es muffen alfo, um eine zweckmäßige Sandlung selbstständig vorzunchmen, bewußte Gedanken da fein, und and die ihnen entsprechenden Bewegungstendenzen bewußt werden können, weil wir fie sonst nicht beliebig birigiren könnten. Die motorischen Fasern musfen daber durch's Gehirn bis zum Organe des Bewußtseins gelangen, woraus leicht begreiflich ift, wie sie durch Krankheitereize des Gehirnes Convulfionen veranlaffen können. Go benten fich auch die fo schwankenden Refultate der Bivisectionen. Die meisten des großen Gehirnes beranbten Thiere sigen träg und apathisch ba, nicht, weil ihnen das Organ des Wollens ge= nommen, fondern weil ihnen aller Anlaß zum Wollen entzogen ift. Aber irgend eine Affection der motorischen Nerven, sei es durch passive Muskelbewegung (Stoßen, Werfen) ober ein Reflexreiz, macht einen, wenn auch bewnßtlosen, Bewegungseindruck auf die Seele, und diese wird veranlaßt burch den entsprechenden Bewegungsbrang, zu welchem sich andere mit ihm zusammengewöhnte, affoeiiren, ebenfo bewußtlos zu reagiren; das Thier macht die ihm gelänfigsten Bewegungen. Es fett fich aber tabei keinen äußern Zweck; was es thut, kann fogar ben befonderen Verhältniffen gang unangemeffen fein; benn es wird nur burch seine berartige körperliche Lage bestimmt. Daß aber nicht der Bille schlechtweg, soudern nur insofern verloren gegangen ift, als er fich nicht auf folche Zwecke beziehen kann, die nur mittelst des Gehirnes vollstellbar sind, zeigt sich daraus, daß das Thier (der Krofd wenigstens) eine bestimmte Ortsbewegung, die es einmal eingeschlagen

hat, hartnäckig beizubehalten sucht, auch wenn es umgedreht wird. Es sett sich hier zwar nicht einen Ort als zu erreichendes Ziel vor, aber es will doch die Körperstellung, die es einmal eingenommen hat, beibehalten, und die erzwungene Richtung, die man ihm gegeben, wieder in die vorige verändern, Verhältnisse, von welchen es schon durch seine dunkle körperliche Gefühlsenupfindung Nachricht haben kann, so daß es in Bezug auf diese sich eine

Art Zweck sett.

Wir sehen aus allem Bisherigen, daß man den Willen an keines der Centralnervenorgane numittelbar gebunden betrachten kann. Der Grund ist einfach der, daß mit diesen nur diesenigen Vermögen in engerer Verbindung stehen, die wir mit dem gemeinschaftlichen Namen der Sinnlichkeit belegt haben. Die Willkür aber steht über allen diesen Vermögen und kann auf jedes derselben ihre Wirkung ansüben, noch mehr aber der geistige Wille, der, durch die Vestrebungen der Willkür angeregt, diese gewähren lassen kann oder nicht, und auch die über der unmittelbaren körperlichen Nothwensdiseit stehenden Gemüthsbewegungen und Gedanken leitet. Wir könnten versucht sein, dei dieser Gelegenheit auch die Frage nach der Freiheit des Willens, und wie weit sie reiche, in den Vereich unserer Vetrachtung zu ziehen; in Erwägung aber, daß dieselbe schon dem Gebiete der Philosophie angehört, lassen wir uns nicht darauf ein; denn die empirische Wissenschaft hat es unr mit Dingen zu thun, die sich auf nothwendige Gesetz zurücksüh-

ren laffen; die Freiheit ift ihr Object nicht mehr.

Wir schließen biefe unsere Darftellung ber höheren Seelenvermögen, beren Rurge ber und zugemeffene Ranm entschuldigen wird, mit einer furzen Recapitulation. Das Scelenleben stellt sich nach unserer Ansicht in verschiedenen finfenförmigen Sphären bar. Die unterfte, Die Sinnlichkeit, begreift diesenigen Bermögen unter fich, welche wir unter bem Namen ber finnlichen weitlänfiger erörtert haben. Die nächst höhere, welche wir bie verständige nennen können, weil in ihr der Berstand auftritt, faßt in fich bas gegenständliche Bewußtsein, ben Berftand, bas verftändige (auf bas Denken von Objecten erfolgende) Gefühl und die Willfur; die britte bas Selbstbewußtsein, die Vernunft, die geistigen Gefühle und den geistigen (auch freien genannten) Willen. Diese lette Sphäre nennen wir den Geist des Menschen. Der Geist wird von Bielen als ein britter Bestandtheil des Menfchen ber Seele und bem Leibe entgegengesett, und wir haben nichts bagegen, fo lange man fich unr bewußt bleibt, daß diefe Anficht eine philo= fophische ober religiöse ift. Bom Standpunkte ber empirischen Psychologie ans ift aber kein Grund vorhanden, ben Geift bes Menfchen als etwas Selbstständiges, etwa als das einzige Göttliche in ihm, zu betrachten, und wenn er auch allerdings bas Anszeichnende ber menschlichen Gattung ift, fo läßt fich boch ebenfo gut fagen, die menschliche Seele habe eben biefe Eigenschaften als ihr eigenthümliche. Der Würde bes Menschen und ber Un= fterblichkeit würde biefe Anschanungsweise auf keinen Fall Gintrag thun; boch geben diese Kragen die Erfahrungswiffenschaft nicht mehr an.

Eine allen Seelenthätigkeiten zukommende Eigenschaft, die wir hier noch erwähnen müffen, ist das Gedächtniß. Es ist die Fähigkeit eines Seelensvermögens, eine und dieselbe Thätigkeit, zu der es schon einmal bestimmt wurde, bei Wiederkehr desselben oder eines ähnlichen Anlasses in gleicher Beise wieder in sich hervorzurusen. Durch das Gedächtniß bewahren wir daher nicht nur Vorstellungen, sondern anch Gedanken, Gefühle, Begehrunsgen und Entschlüsse auf; wenn wir in Folge von Neisen oder von Krankheiten

unsere Gewohnheiten längere Zeit aufgeben, obgleich die Anläffe wiederkehren, fo ift das ein Bergeffen gewiffer Strebungen. Es ift daber flar, daß bas Gedächtniß als eine allgemeine Eigenthümlichkeit ber Scele unmöglich einen befondern Sit haben fann. Das Organ eines Bermögens wird auch bas Organ feines Gedächtniffes fein, und wenn ein Bermogen fein befonderes Organ hat, so hat auch sein Gedächtniß keins. Indeß bezeichnet man im gewöhnlichen Leben mit dem Worte Gedächtniß vorzugsweise das Gevächtniß für Vorstellungen; auch Erinnerung heißt das Bewußtsein, daß die Vorstellung eine reproducirte sei. Run liegt uns aber meistens nicht viel baran, bloß zu wiffen, daß wir eine Borftellung ichon einmal gehabt haben, fondern des praftischen Gebrauches, der völligen Erkenntnig wegen wollen wir auch wiffen , in welchen Beziehungen wir ben Gegenstand früher kennen gelernt haben, d. h. wir wollen und nicht bloß einige, fondern alle Vorftel= lungen zurückrufen, welche berfelbe früher in und erregte. Wir begegnen 3. B. Jemand, er dünkt uns bekannt, wir haben ihn schon gesehen, können uns aber seines Ramens nicht entsinnen. hier besinnen wir uns nun auf die Totalität der Verhältnisse, unter welchen er und früher erschien, wir be= finnen une, wie die Bolkssprache fagt, "wo wir ihn hinthun follen". Gobald une dies eingefallen ift, fo kennen wir ibn, und wiffen meift auch fogleich seinen Namen. Umgekehrt, wenn und bies nicht einfällt, und ein Anderer sagt und den Namen, so verbindet sich mit diesem auch oft die Totalität jener Verhaltniffe. Es fallt und irgend eine fcone Dichterftelle ein, wir entsinnen uns aber nicht, von welchem Dichter sie ift; der Name deffelben fällt uns erft ein, wenn wir den Zusammenhang und das gange Buch uns vergegenwärtigen. Dieses ift bas willfürliche Erinnern; wir fixiren bie Vorstellung, und lassen diejenigen Vorstellungen, welche sich am leichteften mit ihr affociiren, so lange vor und vorübergeben, bis sich die gewünschte einfindet, wobei wir die Aufmerkfamkeit bloß auf folche Borftellungen rich= ten, die mit der gewünschten gleichartig find, z. B. auf Naumvorstellungen, Wortvorstellungen. Da das Gedächtniß mit der Affociation eigentlich eins ist, so gilt Alles, was von der Leichtigkeit der Associationen gesagt wurde, auch von der Stärke und Schwäche des Gedächtniffes und dem leichten ober schwerern Erinnern. Wir beschränken und daher hier auf eine kurze Erör= terung der bei dem Gedächtniffe in Betracht kommenden physiologischen Momente, wobei und natürlich die Schwäche ober ber Verlust besselben am mei= sten interessirt. Das Bergessen kann physische Gründe haben: Schwäche bes urfprünglichen Einprägens, Ablenkung auf andere Borftellungen, Berstrenung, Mangel an Interesse, an Wiederholung u. f. f. Da aber, wo es entschieden von körperlichen Inständen abhängt, tragen jedenfalls die Centralnervenorgane, namentlich das Gehirn, die Schuld, dadurch, daß sie ent= weder undeutliche oder gar keine hirnbilder liefern. Bon einem vollständi= gen Vergeffen konnen wir nicht leicht eine Erfahrung machen, weil der in diesem Falle Befindliche sich und überhaupt, weder in demselben Zeitpunkt, noch später (eben weil er früher nichts bachte) gar nicht über seinen Zustand verständlich machen könnte; biefer murbe immer als völliger Stumpffinn mit totaler Sprachlosigkeit erscheinen. Alle Beispiele, die die Wiffenschaft als Gedächtnisverlust aufgezeichnet hat, betreffen nur das partiale oder relative Bergeffen. Es kommt bei und nach mancherlei Gehirnfrantheiten, Sirnerschütterungen, Hirnverlegungen, Apoplexien, Lähmungen, Atrophie, nach Nervenfiebern, Blut = und Säfteverluften, Geschlechtsansschweifungen, auch nach heftigen Affecten vor. Man hat in folden Fällen barans, bag bas

Gedächtniß nicht gang verloren gegangen, sondern meift nur eine Reihe von Borftellungen berfelben Gattung vergeffen worden war, geschloffen, bag es verschiedene besondere Arten von Gedachtniß gebe, wie denn auch die Psy= chologie schon seit langer Zeit ein Sachen-, Orts-, Personen-, Namen-, Tonund Bahlen - Gedachtniß unterschieden hat. Wenn man aber recht hinsieht, fo läßt fich Alles auf eine Verschiedenheit nach den Sinnesenergien guruckführen. Denn and von Gefühlen, Gerüchen und Gefchmäcken erinnern wir uns, sie schon früher gehabt zu haben; aber für gewöhnlich kommen biefe (wenigstens bei Sehenden, benn bas Gebächtniß ber Blinden ift in ihnen, besonders im Kühlen, ftart) seltener vor, und werden seltener reproducirt, wie denn auch die angeführten Gedächtnifarten fich nur auf Gesichts = und Gehörsvorstellungen beziehen. Und in der That, was ist das sogenannte Personen-, Drts = und Sachgebächtniß Anderes, als ein Gedächtniß fur Gesichtsvorstellungen, und das Wort- und Tongedächtniß Anderes, als eins für Gehörsvorstellungen? Wohin das Zahlengedachtniß gehört, ift noch zweifelhaft, aber auf jeden Kall einem von beiden oder beiden zugleich. nun doch auch innerhalb ber Wesichts = und Gehörsvorstellungen eine Berschiedenheit des Gedächtnisses stattfindet, so liegt dies nicht in einer weitern ursprünglichen Verschiedenheit einzelner Gedächtnißspeeies, soudern in der gesammten psychischen Richtung des Judividunms überhanpt, welche ibm die Beschäftigung mit einem speciellen Gegenstande theils aufdringt, theils lieb macht, und in der lebung. Wer gern unter Menschen lebt, und fich im soeialen Leben hervorznthun wünscht, der ift aufmerksam auf die Personen, mit denen er zu thun hat, und erwirbt fich Personengedachtniß; ber Gelehrte richtet feine Aufmerksamkeit mehr auf Sachen und erlangt ein größeres Sach= gedächtniß; beibes aber find nur verschiedene Richtungen deffelben Wedächt= niffes für Gesichtsvorstellungen, die nicht als besondere Gedächtniffe angeboren find, sondern fich nur nach der Berschiedenheit des übrigen psychischen Complexes des Judividuums so und so gestaltet haben. Die Rate hat ein gutes Ortogedachtniß, aber nicht, weil fie ein fpecielles Organ bafur batte, fondern nur, weil sie überhaupt für Gesichtsvorstellnugen bisponirt ift, ihre ganze Natur aber von der Art ift, daß sie sich um Personen und Judividuen nicht viel kummert, weghalb fie ihr Gedachtniß nur in ber ihr burch die Befammtbeschaffenheit ihrer Geele angewiesenen Richtung ansbilbet. großen Wundermenschen im Kopfrechnen haben tein specifisches Zahlenge= bächtniß, sondern sie sind eben für den Aet des Rechneus (ber nicht bloß Zahlenmerken verlangt) überhaupt geschaffen, sie sind Rechnenmenschen, ihre Seelenthätigkeiten alle wirken in biefer Richtung zusammen, und beghalb bilden fie ihr Gedächtniß einseitig jum Zahlengedächtniß. Go werden benn auch die physischen Bedingungen des Gedächtniffes im Gehirne sich nur barnach richten, wie baffelbe zu Erzeugung von Gefichts = ober Behörsbildern ursprünglich dieponirt oder später geubt ift. Einen bestimmten Git aber für beibe auszumachen möchte schwer halten. Wenn nach Gehirnfrankheiten diese oder jene besondere Art von Gedächtniß verloren gegangen zu sein scheint, so giebt dies noch tein Recht zu schließen, daß daffelbe an einen bestimmten Ort im Gehirn gebunden sei. Es ist hier daffelbe Berhältniß wie bei den äußeren Lähmungen. Geschwülfte auf den großen Lappen bringen ebensowohl Stumpfheit der Sinne und Schielen, als eonvulsivische Bewegungen ber Urme hervor; Fehler, welche im Gehirne weiter unten lagen, haben oft Geruchlosigkeit und Blindheit, und folche, die weiter oben und vorn lagen, Lähmungen verschiedener Urt bewirft. Es sind daber nicht

einzelne Stellen bes Behirns für gewiffe angere Puntte bestimmt, fondern bas Gehirn wirkt nur in seiner Gesammtheit, und jede Beeinträchtigung beffelben an einer einzelnen Stelle wirkt daber auf's Bange. wirkung außert fich als Schwindel, Schlaffucht, Berwirrung, Bewußtlofigkeit, bis zum Tod. Run tritt aber oft ein Alet der Naturheilkraft ein. 11m die Integrität des Ganzen zu retten, wird ein Theil aufgeopfert; die Nervenfraft wird von außeren Theilen gurndtgezogen, und auf bas übrige Be= hirn concentrirt; so entsteht die partielle Lähmung, Taubheit, Blindheit, Unempfindlichkeit des Trigeminns, die Hemiplegie. Ebenso ift es nur mit dem Gedächtniß, nur daß dieses sich nicht auf außere Theile im Naume bezieht, sondern auf das innere Bilden überhaupt geht. Es ift hiebei durchaus nicht nothwendig, daß bei Schwächung ber inneren Seh = und Hörbilder zugleich auch äußere Tanbheit und Blindheit zugegen sei; benn ber äußere Licht= und Schallreiz ift viel ftarter, und fann noch Erregungen bewirten, wenn bies dem viel schwächern psychischen Reiz schon lange nicht mehr möglich ift, wie auch Muskeln burch ben Galvanismus noch zu Contraction gereizt werden, bie der Wille nicht mehr bewegen kann. Das geschwächte Gehirn giebt die= jenige innere Thätigkeit zuerst auf, für die es am wenigsten disponirt, oder die ihm am wenigsten geläufig ift. Daß hiebei die Schwächung nicht eigentlich bas Psychische, Die Seelenthätigkeit bes Affociirens, felbst betrifft, erhellt daraus, daß die Patienten von ihrer Bergeflichkeit wiffen; fie wiffen, daß sie bei einem Gegenstande sich etwas erinnern follen, und haben alfo einen Ansat in sich, die verwandte Vorstellung hervorzurufen; sie nehmen sich gleichsam einen Unlauf; aber ihr Befinnen hilft ihnen nichts, das phy= sifche Hirnbild tritt nicht hingn, die Vorstellung wird nicht deutlich und kann Daß das Gedächtniß für Begriff und Ideen durch sich nicht entwickeln. bloß physische Urfachen nicht für sich allein verschwinden könne, sondern nur infofern die Vorstellungen zu ihrer Bildung verloren gehen, erhellt von selbst. Die artigen Beispiele, daß Personen bloß Substantiva oder gar nur Eigennamen vergeffen hatten, fammen aus alteren Zeiten, und find großentheils nicht einmal von Sachkundigen felbst beobachtet worden; die neuere Zeit weif't keinen hinreichend beglaubigten und scharf genug bevbach= teten Kall auf, aus dem man unwiderleglich beweisen könnte, daß alle Substantiva und daß fein anderes Wort als Substantiva vergessen worden fei. Aber es giebt noch eine Art Gedächtniß, die bei Gehirnschwäche auch oft verloren ift, namentlich das für Bewegungen. Wir haben schon bei einer andern Gelegenheit gesehen, daß ber gehörige Gebranch ber Glieder förmlich vergeffen werden kann; daffelbe kann aber auch in einer befondern Bewegungssphäre vorkommen, in der der Sprache. Es kommt manchmal vor, daß Gelähmte ober an Rrämpfen Leidende ihre Begriffe und Gefühle nicht ausbrücken können, obgleich fie bie betreffenden Worte wohl wiffen, was fich baraus ergiebt, daß sie sich schriftlich ganz gut ausbrucken konnen. Auch ift dabei keine eigentliche Lähmung der äußeren Sprachorgane vorhanben, benn sie können einzelne Lante von sich geben; es ist nur die innere Reproduction der Bewegungseindrücke, welche nicht mehr leicht genug fortgeht, sie können die Bewegungen, die zum Wortbilden gehören, nicht mehr finden. Dies möge hier über das Gedächtniß genngen, und nur noch die Bemerkung erlaubt sein, daß man ja nicht glauben moge, das Gedachtniß felbst sei nur lediglich im Gehirne begründet; benn es kann Giner eine ge= funde Gehirnorganisation, und body wenig Gedächtniß haben; das Ufforiiren der Vorstellungen ift daher ein psychischer Act, und das Gehirn affveiert, wie

wir schon früher gesehen haben, die Vorstellungen nicht, sondern macht nur ihre Deutlichkeit und volle Entwicklung möglich, wenn sie sich schon afsoe eint haben.

Durch bas, was wir bisher über die Seelenvermögen beigebracht haben, glauben wir wenigstens dem Umfange nach den Auforderungen entsprochen zu haben, welche man in diefer Beziehung an einen psychologischen Artikel an einem folden Orte machen kann. Würden wir eine eigentliche Psychologie schreiben, so müßten wir jett freilich nicht nur noch die Gesetze ber höheren Seelenvermögen, sondern auch jene zusammengesetzten psychischen Thätigkeiten, welche wir in der Einleitung mit den leiblichen Organen vergleichen, noch näher beleuchten. In letterer Hinsicht müßten wir z. B. von der Phantafie spreden, welche ein selbstgewolltes Combiniren von Vorstellungen, die früher in diefer Art uns noch noch nie zusammen vorgekommen waren, unter Unleitung von Begriffen und Ideen ift, oder von der Sprache, einer höchst complicirten Thätigkeit, bei welcher Gehörsvorstellungen, Wille, Trieb und Nerven eoneurriren, um die Gedankenerzeugnisse des Individuums auf andere fortzupflanzen; und fo noch von einer Menge Verhältniffe, wovon aber Jedermann einsieht, daß die Darftellung derfelben und viel zn weit in Gebiete führen wurde, die nur in einer besondern umfassenden Arbeit über Psychologie oder Unthropologie besprochen werden können. Wir heben daher hier nur eine ein= zige Gattung complicirter Seelenthätigkeiten aus, welche ein specielleres Intereffe für Physiologie und Mediein hat, nämlich die

## Gemüthebewegungen.

Um bas Wort Gemüth zu erklären, halten wir uns am besten an ben Sprachgebrauch, weil, wenn wir den verschiedenen Bedeutungen deffelben in den Buchern folgen würden, wir und bald rathlos verirrt haben würden. Gemüth ist, wie Gebirg, Gebufch, Gestirn, ein Collectionamen, der die mancherlei Arten von »Math" bezeichnet, als da find: Hochunth, Uebermuth, Demnth, Wehmuth, Schwermuth, Rleinmuth, heldenmuth, Sanftmuth u. f. f.; Ge muth gart bezeichnet beim einzelnen Menschen diejenigen von diesen Eigenschaften, die gerade ihm zukommen. Betrachten wir dieselben genauer, so finden wir überall, daß dieselben eine ge= wiffe Beschaffenheit zugleich des Fühlens und Wollens bedenten. Gemuth ware demnach der gemeinschaftliche Ausdruck für einen gleichzeitigen Zustand des Fühlens und Wollens. Aber das Wollen ift dabei nicht in feiner völligen Energie thätig, da wir das vollendete Wollen für keine Thätigkeit des Gemüths mehr halten; es ist mit dem Gefühl nur in der Andeutung, im Reim verbunden, ein unentwickeltes Wollen, welches wir eine Willenstendenz nennen können. Ift eine folche Willenstendenz auf die Befriedigung einer Luft und Erreichung eines vorgestellten Zweckes gerichtet, so nennen wir sie ein Begehren. Das Gemüth ware somit das Vermögen des Gefühls in seiner Verbindung mit einer gewiffen Beschaffenheit der Billenstendenz. Gemuthobewegung ift eine Beranderung, ein Geschehen im Gemuth. Gemutheregung ift eine gelindere, Gemüthswallung (Affeet) eine heftigere Gemüthsbewegung. Gemütheruhe ift der Gegensatz von Gemuthsbewegung. Die Veränderung im Kühlen und Wollen bei der Gemüthsbewegung kann nun mehrfacher Urt fein. Das Gefühl fann das der Luft oder Unluft, und das Streben fann herabgestimmt oder angeregt fein. Da aber bas Gefühl ber Luft, fofern es überhaupt auf bas Streben wirkt und nicht bloß Lust bleibt, auf dieses niemals einen deprimirenden Einfluß übt, so ift mit ihm nie eine Willenslähmung verbunden; dagegen kann

die Erregung der Willenöstrebungen in verschiedenen Graden stattfinden. Wir bekommen sonach folgende Eintheilung der Gemüthsbewegungen:

1) Gemüthsbewegungen der Luft:

a) mit weniger Streben: Freude, Entzücken, Begeisterung, Stolz, Hoffnung;

b) mit niehr Streben: Liebe, Dankbarkeit, Zuneigung, Wunsch, Seh-

nen, Begierde.

2) Gemüthsbewegungen der Unluft:

a) mit herabgestimmtem Streben: Gram, Rummer, Betrübniß, Herzeleid, Jammer, Harm, Furcht, Grauen, Entsetzen, Schauder, Bestürzung, Schrecken, Verzweislung, Scham, Reue;

b) mit aufgeregtem Streben: Haß, Abscheu, Zorn, Grimm, Hite, Erbitterung, Nache, Unwille, Entrüstung, Aerger, Verdruß,

Gifern.

Dieses sind nur die auf unsern eigenen Zustand bezüglichen Gemütsbewesgungen, und man könnte sie idiopathische nennen; es giebt aber noch eine andere Classe, welche durch Reproduction fremder Zustände erzeugt wird, als da sind: Mitsreude, Mitseiden, Mißgunst, Schadenfreude, und die wir sympathische Gemüthsbewegungen nennen (wohl auch sympathetische benannt). Da sie aber für die Physiologie von weniger Wichtigkeit sind, so werden wir

uns mehr an bie ersteren halten.

Noch haben wir übrigens zu bemerken, daß man die Gemüthsbewegungen nicht verwechseln dürfe mit der Leidenschaft. Leidenschaft ist eine krankhafte, abnorme Neigung, Neigung aber ist ein Zustand der Seele, in welcher ihr das Begehren eines Gegenstandes zur Gewohnheit geworden ist. Sofern die Leidenschaft Anlaß zu häusiger Wiederkehr bestimmter Gemüthsbewegungen giebt, fallen ihre physischen Wirkungen mit denen der letteren zusammen, oder vielmehr die Leidenschaft wird nur dadurch schädlich für den Organismus, daß sie schädliche Gemüthsbewegungen setzt, womit indeß nicht gesagt ist, daß sie nicht auch sehr vortheilhaft wirken könne.

Die auffallende Wirkung, welche die Gewüthsbewegungen auf den Körper, sowie umgewendet auch die, welche der Körperzustand auf die Gemüthsftimmung ausübt, ist von jeher bemerkt worden. Es ist hier unmöglich, die vielsachen Theorien Anderer über die diesen Erscheinungen zu Grunde liegenden Borgänge zu beurtheilen; und da wir ohne dies schon öfter Gelegenheit sanden, manche fremde Ansichten über die physischen Beziehungen der Gesühle zu beleuchten, so glauben wir uns hier mit Necht auf eine gedrängte Darstellung der hauptsächlichsten Phänomene unter bloßer Hinzusügung unserer eigenen

Unficht beschränken zu dürfen.

Die Gemüthsbewegungen können nicht unmittelbar auf den Körper wirsten, weil sie, wie wir gesehen haben, aus Gefühlen und Willenstendenzen gemischt sind, und das höhere Fühlen und Wollen keine besonderen Organe mehr haben. Damit körperliche Affectionen zu Stande kommen, muß zuerst das Mittelglied, die Sinnlichkeit, afficirt werden. Das verständige Gefühl erregt in ihm entsprechendes sinnliches Gefühl, Heiterkeit, Düsterkeit u. s. f., und der erregte oder herabgestimmte Wille erregt oder stimmt auch den Bewegungsstrang herab. Umgewendet erregt eine gewisse Beschaffenheit des sinnlichen Gestühls auch eine Disposition zu gewissen höheren Gesühlen, und eine Aufregung oder Schwächung des Bewegungsdranges wirkt auch in gewisser Weise bestimmend zurück auf den Willen. Auf diese Art-wirkt denn das Gemüth vermitztelst der Sinnlichkeit auf das Nervensystem, und das Nervensystem vermittelst

ber Sinnlichkeit auf bas Gemüth. Diefe Vorgange find fich aber nicht bei allen Menschen und in allen Fällen gleich. Die Unterschiede werden bedingt durch die Gemüthsart, das Temperament, die Constitution, die Stärke der Gemüthsbewegung (eine ftarke hat mehr und leichter körperliche Folgen, als eine schwache), die Beschaffenheit des körperlichen Zustandes (hier kommt es besonders auf den sogenannten schwachen Theil an, indem bei dem einen biefelbe Gemuthsbewegung auf biefes, bei bem andern auf jenes Organ ftarfer wirkt; je heftiger das Nervensystem, namentlich die Centralorgane, afficirt ift, defto leichter wird unter sonft gleichen Umftänden eine gewiffe Gemuths= stimmung erregt) und die Gewohnheit (bei anhaltenden Gemüthsbewegungen schwächt sie deren Wirkung auf den Körper; bei öfter wicderkehrenden aber verftärkt sie dieselbe). Unter diesen Voraussetzungen muß jede Gemüthsbewegung bestimmte Beränderungen, wenn auch in höherem oder geringerem Grade, im Organismus erzeugen ober durch solche erzeugt werden. Daber steht es nicht in unserer Macht, die körperlichen Folgen einer Gemüthsbewegung, wenn diefe einmal da ift, zu unterdrücken. Wir konnen diefelben nur verhüten, wenn wir die Gemüthebewegung felbst unterdrücken, oder mit Gewalt eine andere an beren Stelle feten; vor ber Schamröthe find wir nur gesichert, wenn wir das Schamgefühl unterdrücken, und unsere Aufmerksamkeit auf andere Gedanken richten; vor dem Zittern der Furcht, vor der Bläffe nur, wenn wir die Furcht niederkämpfen und, wenigstens auf einige Zeit, ben Muth an bie Stelle

segen. —

Ehe wir nun zu ben einzelnen Gemuthsbewegungen übergeben, halten wir für nöthig, noch Einiges von der Phyfiognomie zu fprechen, als dem äußern Ausdruck der Gemüthöstimmungen. Alles, was in der Physicanomie auf Rechnung angeborener Bildung kommt, also die ganze Craniologie, laffen wir hier natürlich unberücksichtigt, weil dieses bei der Gemüthsbewegung nicht verändert wird. Wir haben es hier baber hauptfächlich nur mit ber durch die Muskeln des Gesichts und Körpers verursachten Physiognomie zu thun. Das Mienen= und Geberdenspiel erfolgt offenbar nicht durch formlichen Ginfluß des Willens in Folge eines Entschlusses, und doch sind die willkürlichen Muskeln noch mehr als die unwillfürlichen dabei thätig. Aus Letterem folgt von felbst, daß die Wirkung nicht durch das Gangliensystem vermittelt werden kann. Der leichteste Ausweg scheint und schien nun von jeher, gewisse Hirntheile anzuneh= men, welche der Sit diefer oder jener Gemuthsbewegung waren, und bei der Entstehnig berselben den Reiz auf die bestimmten Mustelnerven fortpflanzen. Allein bei näherer Prufung bietet diese Ausicht doch sehr viele Schwierigkeiten. Die Nerven ber Angenmuskeln kommen zwar aus bem Mittelgehirn, und man fonnte barin einen Beweis finden wollen, daß biefes ber Gig bes Gemüthes sei, weil durch jene ber eigenthümliche ben Seelenzustand verrathende Blick bewirkt werde. Aber erstens werden die Augenmuskeln ja nicht bloß zum Behufe des Gemuthsausdruckes, sondern weit öfter durch den Willen zum Zwecke bes Sebens benutt, und zweitens ift ber Blick nicht ber einzige Berrather bes Gemüthszustandes, sondern auch andere Muskelpartien, deren Nerven einen ganz andern Ursprung haben, wie z. B. der Facialis. Auch diesen hat man für den eigentlichen physiognomischen Nerven erklären wollen; aber, wenn nach obiger Spothese jeder Gemuthobewegung ein bestimmter hirntheil entspräche, fo mußte ber Facialis, ba er boch fast bei jeder Gemuthebewegung mitwirkt, aus einer Menge von einzelnen hirntheilen entspringen, was nicht der Fall ift. Ueberhaupt giebt es gar keine Gemuthsbewegung, bei ber ausschließlich ein einziger Nerv thätig ware, indem bei vielen sich entgegengesetten dieselben

Nerven, nur in anderer Combination, und ja ohnedies nicht blog bie Gesichts=, sondern auch die Nerven des Rumpfes und der Extremitäten thätig find, beren verschiedene Ursprünge fo weit von einander liegen, daß fie nicht von einem einzelnen, jedenfalls fehr kleinen, Hirntheil gereizt werden können. mußten nach dieser Voraussetzung alle willfürlichen Musteln zweierlei Fafern enthalten, solche für den Willen und folche für die Gemüthsbewegungen, mas und schon früher als falsch erschienen ist, wie wir benn überhaupt erwiesen zu haben glauben, daß bas Gemuth gar keinen bestimmten Sik im Gehirne haben könne. Sollen wir unsere Unficht kurz sagen, so ist fie biese. Die Ursache ber physiognomischen Bewegungen ist dunkele, oft unbewußte, durch Willenstendenz berbeigeführte Nachahmung früherer, wirklich gewollter, Bewegungen, ober auch, fo zu fagen, bas Borfpiel ber Bewegungen, bie eintreten wurden, wenn der Wille dem Begehren, gewisse Handlungen auszuführen, nachgeben wurde. Wir führen als Beispiel hier nur das Achselzucken an, welches deutlich ausbruckt, daß man eine Sache wohl abwägen muffe, daß sie alfo zweifelhaft fei; die beiden Uchseln sind hier gleichfam die Waagschalen, auf denen das Gewicht ber Sache abgewogen wird. Weitere Belege muffen fich bei ber Betrachtung der einzelnen Gemüthsbewegungen ergeben, zu welcher wir jest übergehen. Bir können aber unmöglich alle einzelnen Gemuthsbewegungen burchgeben, sondern heben aus jeder Gruppe nur eine einzelne heraus, es dem Lefer über= laffend, das, was wir über dieselbe andeuten, auch auf die verwandten überzutragen.

Die Frende ift Luft, verbunden mit der Borftellung eines Dinges, welches auch unser Streben in angemessene Erregung zu setzen verspricht (biefer Busat ift nothwendig, um die Freude von ber blogen Luft ober bem Bergnügen zu unterscheiben). Sie erregt ihr Analogon in ber sinnlichen Seelensphäre, Heiterkeit, Aufgelegtheit, Leichtigkeit, Kraftgefühl- und Behaglichkeit. Dadurch wird das Gehirnleben reger, die Vorstellungen lebhafter, Laune und Wit stellen fich ein; das Bewußtsein, daß unfer Streben in gewiffer hinsicht frei geworden ist, erregt den Trieb und Bewegungsbrang, und das Kraftgefühl strebt nach Aeußerung im Plaudern, Singen, Tanzen u. f. f. Durch bas Gefühl der Leichtigkeit und die Innervation der Muskeln überhaupt wird das Athmen bethätigt, welches, in Verbindung mit der durch die Behaglichkeit angeregten Ganglienthätigkeit fräftigeren Blutumlauf, größere Bärme, beffere Verdauung, blühendere Farbe bewirkt. Besonders zeigt sich dieses Alles am Auge, wo sich die allerdings noch nicht genau gefannten Rüancirungen in der Bewegung ber inneren und außeren Augenmuskeln, ber Gesichtsmuskeln, ber Bris, ber Gelerotiea, der durch den größern Turgor bewirfte Glanz der Hornhaut und Bindehaut, die größere ober geringere Feuchtigkeit des Anges vereinigen, um den bem Freudigen so eigenthümlichen Blick hervorzubringen. Daß die Freude in allen Krankheiten, wo die hier angeführten Wirkungen wünschenswerth sind, ein höchft fräftiges Heilmittel fein wird, begreift sich leicht. Gie kann aber anch zum Schlimmen ausschlagen, und man muß baher namentlich bei Golchen, welche zu Herzkrankheiten, zu Lungen- und Hirnblutung geneigt sind, mit Hinterbringung frendiger Nachrichten vorsichtig fein. Es sind viele Fälle aufge= zeichnet, wo plögliche heftige Freude todtete; aber es läßt fich, um diese Wirfung zu erklären, doch nicht immer eine besondere Unlage zu den genannten Krankheiten nachweisen, und hier ist noch große Dunkelheit zu lichten. Soll ich eine Hypothese wagen, so scheint mir die plögliche ungewohnte, durch ben Affect herbeigeführte Umstimmung eine Art Krampfzustand in sämmtlichen Centralorganen hervorzubringen, in Folge beren burch gleichzeitige Siftirung aller Nervenfunctionen das Leben erlöschen muß. — Die Wunderheilungen scheinen

in der freudigen, Zuversicht und Gewisheit der Heilung ihre angemessenste Erstlärung zu sinden. — Bei Gelegenheit der Freude wird wohl am passendsten auch das Lachen erwähnt. Das Lächerliche entsteht durch die Vorstellung einer Ungereimtheit, indem wir dem die lächerliche Handlung Vegehenden unsere Einsichten und Absichten unterschieben. Wie daraus das Lachen entsteht, scheint mir am passendsten so erklärt werden zu können, daß eine intensive Vehaglichkeit das Sonnengeslecht in einen Rigel versett, der dann auf den Nerven des Zwerchsells ressectirt, dieses, und sympathisch auch die Vesichtsmuskeln zur Con-

traction bringt.

Die Liebe ift Gemüthsbewegung ber Luft mit vorwaltendem Streben, ben geliebten Gegenstand beständig gegenwärtig zu erhalten. Sie unterscheidet fich von der Freude erstens durch das intensivere Streben, und zweitens dadurch, daß mit ihr immer ein Erwarten, ja meistens auch Beforgniß vor dem Nichterlangen verbunden ift. Es giebt mehre Arten von Liebe, je nachdem das Object sinnliche, ästhetische oder moralische Luft erweckt, aber immer muß dabei ein Begehren im Gemuth gefett werden. Da die Liebe ein gemischter Zustand ift, so setzen sich auch ihre körperlichen Wirkungen aus verschiedenen Momenten zusammen, die aber nicht immer alle zugleich, sondern abwechselnd vorhanden find, je nachdem eins oder das andere psychische Moment der Liebe gerade vorherricht. Soll bei ber Geschlechtsliebe Wolluft eintreten, fo muß diese schon früher anderweitig entstanden sein, und sie affoeiert sich später mit ber Liebe, weil diese ihr, nur in höherer Sphäre, ganz analog ift, wovon fogleich weiter unten. Bon der Freude hat die Liebe die Röthe der Wangen, den Glanz der Angen, den vollen Puls; die Borftellung der Luft gewährt die Ge= fühle ber Beiterkeit, Frohlichkeit u. f. f., turg, ber Denfch fühlt ein gang nenes Leben in fich. Durch die Beforgniß aber, daß das Geliebte und entriffen werden möchte, werden oft auch die entgegengesetten Gefühle rege, woraus dann oft auch Dufterkeit, Niedergeschlagenheit n. f. f. mit ihren körperlichen Folgen, besonders aber ängstliches Erwarten mit Herzklopfen, schnellem, un= gleichem Puls entstehen. In der Liebe wechseln daher die verschiedensten Resgungen, sie ist ein fußer Schmerz, bald nimmelhoch jauchzend", bald nzum Tode betrübt«. Das Streben, ben geliebten Gegenstand festzuhalten, ganz in fich aufzunehmen, offenbart fich in der Stellung der Angen, Die ben Wegenftand in sich sangen zu wollen scheinen, in dem Borwarts- und Entgegenbewegen des Sauptes, in dem fauften Buruckziehen der Lippen. Beitere forperliche Folgen der Liebe, als Abmagerung, Tieffinn u. f. f. find nicht mehr unmittelbare Folgen der Liebe, sondern nur des durch sie etwa verursachten Grames, Reis des n. f. f. Wie alle Gemüthsbewegungen, fo kann die Liebe aber auch vom Körper ans zwar nicht völlig erzengt werden, doch eine große Anregung und Nahrung erhalten. Menschen mit einer glücklichen Sinnlichkeit und dadurch bedingtem Vorherrschen angenehmer Gefühle find allen Leuten gut, sowohl weil fie hauptfächlich fur die ausprechenden Seiten ber Menschen empfänglich, als auch, weil sie geneigt find, ein gesellschaftlich freundliches Bernehmen an bewahren. Daber auch die leichtstunigsten Menschen oft für die besten, respeetive gutmüthigsten, gelten. Es giebt Leute, die im Rausch sehr zärtlich werden und Jeden umarmen. Noch auffallender ift aber ber forperliche Ginfluß bei der eigentlichen Geschlechtsliebe. Mit dieser ift jedoch hier nicht der ganz niedere sinnliche Trieb gemeint, der nichts als die Befriedigung des Wolluftreizes zum Zwecke hat, fondern jene höheren Gefühle und Begehrungen, Die wir Liebe nennen. Ein regfamer Geschlechtstrieb versetzt das ganze Nerven= system, und von diesem aus die gange Sinnlichkeit in einen Zustand der Un=

rube und bes Schwankens zwischen Luft und Unluft, welcher vermoge feiner Stärfe einen gleichen Unflang im Gemuthe hervorbringt, und es nöthigt, ein Dbieet zu suchen, das den wogenden Gefühlen und Trieben entspreche, ihnen Nahrung gebe und fie befriedige durch ein höheres Wefallen. Go entfteht bie verliebte Stimmung oder Berliebtheit, Die bei großem innern Drang oft in Bezug auf die Borzüge bes geliebten Gegenstandes febr genügsam ift. fommt es beim Jungling oft nur barauf an, daß sich jener Trieb zufällig in Gefellschaft oder beim Gedanken an diese oder jene Verson zuerst geäußert bat. um diefelbe sogleich zur Geliebten zu machen, indem sich sofort die Borftellung derselben und die Gemüthsbewegung stets affoeiiren, wobei die Geliebte in der Phantasie mit immer neuen Reizen geschmückt wird, die ihrerseits wieder das Luftgefühl erhöhen. Erft öftere Erfahrung und wachsende Selbstfenntniß öffnet ihm die Augen über den Werth und Grund seiner Reigung. Manchmal wird durch besondere Unistände dieser Vorgang abnorm, und statt des Verliebens finden sich niehr oder weniger sonderbare Begierden ein, z. B. Weiberkleider zu zerreißen. Bon einigen fog. Mädchenschneidern oder Mädchenstechern ift es notorisch, daß sie dazu durch einen bis zur Wuth gesteigerten Geschlechtstrieb bewogen wurden, und im Momente bes Stechens bas Gefühl eines vollbrachten Beischlafes hatten. Sicher findet hierin auch die um die Zeit der Pubertät so häufig vorkommende Reigung zum Brandstiften ihre Deutung, wenn sie auch nicht immer und nicht allein barin begründet sein mag. Gine abnorme Richtung ber Geschlechtsliebe ift auch die Schwärmerei aller Urt, besonders die religiöse beim weiblichen Geschlecht, indem die Liebe sich an Phantasiegebilde hangt, wo sie bann bis zur Entzuckung ausschweifen und fich für eine himmlische Liebe halten kann, mahrend boch ihr Entstehungsgrund ein gang anderer ift.

Die beprimirenden Gemuthebewegungen theilen fich in brei Arten: Betrübniß als deprimirende Gemüthsbewegung der Unluft in Bezug auf ein Bergangenes (mit den Barietäten Gram, Rummer, Traurigkeit, Schwermuth, Rene), Beforgniß (Furcht, Graufen, Schauder) in Bezug auf ein Bufunftiges, Schrecken (Befturzung) in Bezug auf ein beftig einwirkendes Gegenwärtiges. Reine Gemüthsbewegung, sondern bloß ein intensives Gefühl ift ber Seelenschmerz, baffelbe Gefühl ber Bernichtung im Pfychischen, wie es der physische Schnierz von leiblicher Seite ift, ein Gefühl, als ob wir psychisch gar nicht mehr existiren konnten. — Bei ber Betrübnig entsteht burch das Gefühl der Unluft in der Sinnlichkeit Schwächegefühl, Angst, Unaufgelegtheit, Unbehaglichkeit, badurch herabgestimmtes Leben des Rückenmarkes, verlängerten Markes, Gehirnes und der Ganglien. Durch einen folchen Bustand wird das Athmen schwerer, der Herzschlag träger, der Blutlauf gehemmt, die Musteln erschlafft. Darans erklären sich bie biefer Gattung von Ge= muthebewegungen charafteriftischen Erscheinungen: Gefühl ber Schwere auf ber Bruft, Seufzen, gefenkter Ropf, matter Gang, Längerwerden Des Gefich= tes, befonders der Nase, Stockung des Blutes in den Benen, daher Unterleibsleiden, Trübe der Augen, Gesichtsbläffe, Weißwerden der Haare, blaffer Urin (Entstehung von Harnruhr), schlechte Milch, selbst der Tod, wie beim Beimweh. Bon allen Gennithsbewegungen werden gerade die zu diefer Claffe gehörenden am leichteften und häufigsten durch Körperzustände befördert und eine Disposition zu ihnen gegeben. Schwächung bes Nervensustems, besonders durch Erceffe in Venere, venose Blutbeschaffenheit, Krantheiten der Leber (welche durch die Ganglien Unbehaglichkeit, durch veränderte Blutmischung, geringere Entfohlung zu geringe Anregung bes Gehirns, und badurch Dufterfeit, Trübsfinn, Unaufgelegtheit, durch Sympathie mit den Lungen zuweilen and Angst verursachen), Blähungen (theils durch die Ganglien, theils durch den Druck auf das Zwerchfell), Berftopfungen sowohl als Durchfälle, übermäßiger Schweiß und Urinabgang fowohl als Unterdrückung biefer Seeretionen, Krankheiten des Herzens und der Lunge (durch Angst und Unbehaglich= feit, die Phthisis zuweilen ausgenommen) wirken, indem sie fortwährend gewiffe sinuliche Gefühle ber Unluft erzeugen, allmälig auch auf bas Gemuth, und veranlaffen in diesem eine Stimmung, die den Gemüthsbewegungen, von welchen hier die Rede ift, vorzugsweife forderlich ift. Die Waffersucht und manche besondere Rervenzustände erzeugen oft eine folche Abstumpfung aller Senfibilität, daß daraus eine formliche Apathie und Gleichgultigfeit gegen physische und moralische llebel entsteht. - Die Kurcht regt zwar scheinbar auf, ift aber boch dem Wesen nach eine deprimirende Gemuthobewegung. Ihr Unterschied von der Betrübniß besteht darin, daß bei der Furcht noch ein Erwarten des llebels stattfindet, während dieses bei der Betrübniß fcon eingetreten ift. Jedes Erwarten, auch das freudige, ist mit einem Anhalten bes Athems verbunden, daher ift bei der Furcht noch mehr Angstgefühl vorhanden, als bei ber Betrübniß. Hiedurch und durch die Schwächung fämmtlicher motorischer Kräfte wird die Propulsionstraft des Herzens herabgestimmt, es fammelt sich viel Blut in den großen Venenstämmen und im Berzen. Go entsteht Beängstigung, und in beren Folge erwacht neue Reaction im Bergen, um bie Blutmaffe fortzuschaffen, der aber die Kraft fehlt, und die es daher nur zu unordentlichen Palpitationen bringt; es entsteht Herzklopfen und fchneller aber kleiner Puls. Wegen dieser Anfammlung des Blutes im Junern und der geringen Menge deffelben, welche in die Arterien getrieben wird, werden die fleinen äußeren Benen leer, und geben oft gar fein Blut. Die gefammte Mustulatur wird wenig mehr innervirt, die Sphineteren des Afters und der Blase erschlaffen (Roth= und Harnlassen), und aus dem Rampfe des Willens= einflusses mit der Schwäche der Glieder entsteht das Zittern und Zähneklappern. (Manchmal scheint die Furcht große Kraft zu verleihen, namentlich zum Laufen; dies bewirkt fie aber nicht als Gemüthsbewegung, sondern durch einen form= lichen motivirten Entschluß und bezwecktes Wollen.) In Folge des plöglichen Blutmangele wird die Saut blaß, talt, es entsteht Frost, Ganfebaut (ob durch Gerinnung des Sautsmegma's oder durch Sautframpf, bleibe hier unentschieden), und vielleicht hat hierin die öftere sich einstellende Diarrhoe ihren Grund, welche antagonistisch die unterdrückte Hantperspiration ersetzen würde. Bei Bielen wirkt aber die Furcht anders auf die Haut: wenn nämlich bas Berg febr fräftig reagirt und bas Blut fart umbertreibt, mabrend boch zugleich bie Bande der Haargefaße noch erschlafft sind, so entsteht Schweiß, Angfischweiß, in welchem Falle kein Durchfall eintritt. Es ift klar, baß hiebei fehr viel auf individuelle Conftitution und Aulage ankommt, und daß hier noch viel zu for= fchen ift. Engbruftigfeit, forperliches Bittern und manche Rrankheiten ftimmen rudwärts felbst wieder zur Furcht, machen furchtsam. - Der Schrecken ift eine intensive Kurcht. Außer ben Wirkungen ber Furcht im Allgemeinen kommt ihm vorzüglich eine lähmende Eigenschaft zu (Offenstehen der Augenlider, Zurucktreten von Bernien, Bergerweiterung und baburch auch Berggerreißung, Lähmungen, nervöfe Apoplexie). Das Zusammenfahren ift nur eine Reaction, ebenso das Herzklopfen nach dem Schrecken. Manche Krankheiten, besonders Lähmungen und Krämpfe, beilt er, wie die Furcht, durch Aufregung der Willeusfraft, und hiedurch mittelbar fräftige Alteration der motorischen Nerven, vielleicht aber auch manchmal bloß psychisch, durch Wiederauffrischung der vergeffenen Bewegungsvorstellungen. Wie jebe lähmende Ursache kann er aber auch Convulsionen und Epilepsie bewirken. Er bringt Blutslüsse hervor, stillt aber auch schon vorhandene, Ersteres durch Erschlaffung der Gefähmände bei kräftiger Herzreaetion; Letteres sindet, soviel mir bekannt, nur bei der Mensstruation Statt, und mag vielleicht darin seinen Grund haben, daß das durch den Schreck auf gewisse innere Organe zurückgedrängte Blut nicht vollständig, auch während der Neaetion, mehr in's Gleichgewicht gebracht wird, sondern einen Zug nach jenen Organen beibehält, wodurch antagonistisch die Menstruas

tion aufgehoben wird. Doch bedarf bas noch mancher Aufhellung. Der Zorn ist Gemüthswallung der Unlust mit Unregung der Wollenstendenz, die Ursache der Unlust zu entfernen. Zu letterem Zwecke wird heftiger Trieb und Bewegungsdrang erregt, daher Stirnrunzeln, Zucken der Brauen, Rollen und Fixiren der Augen, Zähneknirschen, Stammeln, Ballen der Fäuste, Fußstampfen. Wenn sich der Zorn nicht in förmliche Gewaltthätigkeit oder wenigstens in heftige Bewegungen äußerer Muskeln, Schelten u. f. f. entladet, so wendet sich die aufgeregte Bewegungskraft ganz auf die seltner durch die Willfür in Anspruch genommenen Muskeln, deren Bewegung am wenigsten durch die reflectirende Besonnenheit gehemmt wird, die Athmungsmuskeln. Es entstehen heftige Erspirationen, Schnauben, das Blut wird in häufigeren Wogen von den Lungen in's Herz getrieben, da sich diese aber zwar hastig bewegen, jedoch nicht gehörig ausdehnen, fo häuft sich bald das Blut im Bergen zu fehr an, und dieses muß gewaltsam reagiren, um daffelbe wieder fortzuschaffen. Hieraus erklärt sich die Röthe des Gesichts, der heftige Puls, das Schwellen ber Abern, die öfters eintretenden Bergerweiterungen, Berreißungen, Blutfluffe, Apoplexien. Die Elektrieität ift vermehrt, worin mahrscheinlich der Grund liegt, daß mehre Thiere im Born einen eigenthumlichen Geruch von fich geben, Kilippo Neri die leidenschaftliche Bewegung von Menschen durch den Geruch erkannte, und vielleicht auch bei Thieren die Haare und Borften sich sträuben, wenn Letteres uicht aus Contraction von Hautmuskeln zu erklären ist. Endlich wirkt der Zorn auf die Secrete, namentlich auf drei: Galle, Speichel, Milch. Das Austreten ber Galle in ben Magen ift ein allgemein bekanntes Symptom des Zornes, wiewohl daffelbe keineswegs bei allen Menschen ftattfindet, sondern eine gewisse Disposition erfordert. Es wird bem Zornigen übel, er empfindet eine Spannung, einen Druck in den Präeordien, bittern Geschmad, Neigung zum Erbrechen, oft anch wirkliches Erbrechen. In anderen Källen tritt Diarrhoe ein, und ift allemal ein gunftiges Zeichen. 3m entge= gengesetten Falle, wenn die Galle zuruckbleibt, konnen allerlei Berdauungsbeschwerden, Gallenfieber und Leberentzundungen entstehen. Die Ursache dieser Erscheinungen nun hat man früher in einer vermehrten Seeretion ber Galle gefucht, aber nach meiner Meinung mit Unrecht; benn eine Vermehrung allein kann unmöglich Schuld fein, daß die Galle in den Magen kommt, sondern wurde eben immer nur Durchfall bewirken; auch konnte nie aus Zorn ein Gallenfieber entstehen, da dieses ja nicht eine Folge ber übermäßigen Absonde= rung, sondern ber gehemmten Ansscheidung ber Gallenbestandtheile ift. Der Born bewirkt daher die plötliche Ansammlung der Galle im Magen und 3wölffingerdarme durch vermehrte Contraction der Gallenblafe, der Gallengange, und durch eine antiperiftaltische Bewegung im Zwölffingerdarme und Magen, wodurch die Galle ans der Blase entleert und in den Magen heraufgepumpt wird, nach meiner hier nicht weiter anszuführenden 1) Ansicht ver-

<sup>1)</sup> Es versteht sich, daß hier nicht auf weitläufige physiologische Untersuchungen

mittelft eines auf der Reizung des verlängerten Markes bernhenden plöglichen llebergewichtes des Nervus vagus über die durch die intensive beim Zorne stattfindende Unbehaglichkeit herabgestimmten Ganglien. Go lange diese heftige antiperiftaltische Bewegung fortdauert, bleibt alle ans der Blase entleerte Galle in dem frampfhaft zusammengezogenen Duodenum und Magen, verursacht die biliofen Erscheinungen und felbst Erbrechen; bei etwas längerer Dauer mag die Galle aufgesangt werden, und Gelbsucht verursachen können. Läßt aber die antiperistaltische Bewegung nach, so entladet sich, wenn die Kräfte nicht zu schwach find, die Natur der angesammelten Galle durch einen Durchfall. Alfo verurfacht nicht die vermehrte Galle die antiperiftaltische Bewegung, sondern diese geht vorans, und ift Urfache, daß Galle aus ber Blafe in den Magen kommt. Hieraus erklärt sich, warum ber Zorn während des Effens so schädlich ift, und warum man bei berjenigen Biliosität bes Magens, welche burch Born entstand, nicht gleich nach dem Born ein Brechmittel geben barf. Uebrigens fommen diese Gallenergießungen bei ben dazu Disponirten hauptfächlich nur dann vor, wenn sie ihren Born nicht anslaffen können, und biefer baber jum Merger einschrumpft, den sie, wie man fagt, verschlucken muffen; Die die aufgeregte motorische Kraft entladet sich nach innen. Ebenso ist es mehr der Aerger als der Born, welchem der große Ginfluß auf die Berschlechterung der Milch zuzuschreiben ift. Die Milch wird dabei so wenig vermehrt als die Galle, fie wird nur verändert (wie wir denn auch nicht lengnen, daß die mahrend des Mergers fecernirte Galle, aber auch nur diefe, eine abnorme Befchaffenheit annehmen könne). Die Säuglinge können badurch Koliken, Durchfälle und Convulsionen bekommen, ja felbst plöglich fterben. Der Grund wird wohl in nichts Anderem gefucht werden können, als in der plöglich eintretenden allgemeinen heftigen Unbehaglichkeit, wodurch die Innervation der Capillargefäßwände ber Brufte gestört und die gehörige Bearbeitung der abzusondernden Milch verhindert wird. Es ware zu wunschen, daß solche Milch zum Gegenstande mifroftopischer und chemischer Untersuchungen gemacht wurde. Der bei ber Brechtendenz im Born stattfindende Efel ist zugleich ber Grund, daß in diesem mehr Speichel abgesondert wird, wie dies bei jedem Efel der Fall ift. ber Speichel wirklich verändert werde, ist möglich, aber noch nicht durch häufigere Versuche genügend festgestellt; daß er im Zorne wirklich giftig sei und, in Wunden fremder Individuen gebracht, selbst die Wasserschen zu erzengen vermöge, ist ebenfalls noch nicht hinreichend erwiesen, da die wenigen barauf bezüglichen Thatsachen fämmtlich auch andere Erklärungen zulaffen. Inweilen fammelt sich der Speichel in so großer Menge im Munde, daß er als Schaum über benfelben tritt; bies ift aber nicht Folge ber vermehrten Absonderung, welche fo beträchtlich nicht ift, fondern durch die mit der llebelkeit und dem Etel verbundene Zusammenschnurung des Schlundes und das mit dem häufig vorkommenden Zähneknirschen verbundene Insammenpressen der Kinnladen wird nur bas Verschlucken beffelben feltener. — Biele Menschen werden vom Born nicht roth, fondern blaß; dies ift befonders bei heftigem Born, den man nicht auslassen kann, der Fall. Rommt dazu ein schon ohnehin schwacher, reizbarer Magen, fo entsteht leicht große lebelfeit und in beren Folge bie Blaffe. - Der

eingegangen werden kann. Damit aber obige Ansicht nicht als eine bloß willkürliche erscheine, so glande ich auf meine »Beiträge zur Anthropologie. Erlangen 1841, S. 210—216" verweisen zu mussen, wo die Function des Bagus und der physiologische Borgang beim Erbrechen ansführlicher besprochen wird. Die seitbem von der Wissenschaft noch gewonnenen Resultate über die Functionen des Bagus und das Erbrechen scheinen jenen Bermnthungen eher günstig als ungünstig zu sein.

Born wirft auch manchmal heilfam, und zwar auf zweierlei Weise. Erftens burch bas Erbrechen und ben Durchfall, indem er die in der Gallenblase und ben Gallengängen stockende Galle mobil macht; zweitens durch Aufregung der Willensfraft und Bethätigung der motorischen Nerven, wodurch er selbst schon Lähmungen gehoben hat, und brittens durch Erzeugung eines gaftrischen Fiebers, wodurch er veraltete Stockungen und arthritische Geschwülste auflösen kann. — Außerdem daß die Anlage zum Zorne durch die Beschaffenheit der Gemüthsart und des Temperamentes begründet wird, wird derselbe auch durch gewisse förperliche Zustände erleichtert. Bon alten Zeiten ber hat man in biefer Beziehung die Leber beschuldigt. Hievon ift aber nur soviel richtig, daß Stockungen und andere Rrantheiten ber Leber leicht eine duftere, mißmuthige Stimmung erregen, in welcher man zum Zorn mehr geneigt ift. Reineswegs aber macht viele Galle felbst einen Zornanfall. Bon mehr Bichtigkeit ift die Nerveneonstitution, eine gewisse noch nicht näher gekannte Beschaffenheit und Reizbarkeit bes kleinen Gehirns und Rückenmarkes. Leute mit reizbaren Nerven sind sehr zu leidenschaftlichen Aufwallungen geneigt, und Epileptische fehr häufig jähzornig. Db die leichte Erzurnbarkeit Phthisischer ihren Grund in den Lungen selbst und der dadurch gesetzten Reizung zu hastigerem Athmen oder in der mit der Tuberkelphthisis fast stets verbundenen großen Nervenreizbarkeit habe, wollen wir unentschieden laffen. Starke Muskelbewegung, Unftrengung jeder Urt tann burch Aufregung bes Kraftgefühls und Bewegungsbranges bei vorhandener Anlage und hinzukommendem äußern Unlaß durch Affociation von der Sinnlichkeit zum Gemuthe leicht zum Jahzorn führen. Die Beiber find nie unwirscher als beim Waschen; seine eigene Furcht kann man oft durch zornige Geberden verscheuchen, und ber Born läßt stets etwas nach, wenn man sich fett ober leat 1).

## Nachtleben der Seele.

Unter biesen Begriff faffen wir eine Anzahl von Zuständen zusammen, welche wir im Bisherigen nicht oder nur beiläufig erwähnt haben, und die zwar weder für die gewöhnliche Psychologie noch für die Lehre von den Seelenkrankheiten von directer Wichtigkeit sind, deren völliges Uebergehen aber leicht zu der Meinung veranlassen könnte, als ließen sie sich aus den dargestellten Gesetzen von selbst erklären, oder als ignorirten wir sie, um nus nicht in unauflösliche Schwierigkeiten zu verwickeln. Solche Dinge find: das Verseben, ber Schlaf, ber Traum, bas Schlafwandeln, ber thierische Magnetismus, bas Doppeltsehen, das zweite Gesicht, die Ahnungen, die Geistererscheinungen, die sympathetischen Curen. Man muht sich vergebens ab, wenn man biese Erscheinungen nach benjenigen Gesetzen der Psychologie, von denen wir uns einer beutlichen Erkenntniß rühmen, erklären will; einzelne Symptome jener Zuftande laffen sich zwar auf diesem Wege deuten, keineswegs aber ihre Entstehung und ihr Wefen. Unsere gewöhnliche Psychologie (und wir rechnen dahin auch das, was wir in den vorhergegangenen Abschnitten beigebracht haben) ist nur ein Inbegriff von Gesetzen, wie sie aus den gewöhnlichen psychischen Erscheinungen abstrahirt werden, aus solchen, die uns tagtäglich zur eigenen Beobachtung und

<sup>1)</sup> Wir haben bei bieser Darlegung der Gemüthsbewegungen zwei Vergänge unberücksichtigt gelassen, welche sehr häusig vorkommen, nämlich die Schamröthe und das Weinen. Es geschah dies, weit unsere Untersinchungen darüber nech nicht abgeschlossen sind, und wir lieber gar nichts, als unbewiesene Vermuthungen, über sie vorbringen wollten. Wir werden aber wohl bald unsere Forschungen darüber an einem andern Orte mittheilen können.

selbstbewußten Reslexion kommen; wir würden aber höchlich irren, wenn wir diese ans einem gewissen Rreise von Thatsachen gezogenen Gesetze auf andere Thatfachen anwenden wollten, die in diefen Kreis gar nicht gehören. Und Diefem falfchen Berfahren find die größten Streitigkeiten entstanden, die nur ihr Ende erreichen konnen, wenn man fich auf den rechten Standpunkt ftellt. Bie gesagt, unsere Pfycho-Physiologie gieht ihre Gefete fast nur aus den Thatfachen des gewöhnlichen Lebens, und die Psychologie kann es auch größtentheils nur aus ben gewöhnlichen Borgangen bes Seelenlebens, soweit wir und berselben hell bewußt werden; die Summe aller dieser Erscheinungen können wir füglich das Tagleben der Seele nennen. Die für daffelbe gefundenen Gesetze haben ihre volle Richtigkeit, aber man vergesse nur nicht, daß daneben noch eine Reihe von anderen Vorgängen herläuft, die einer ganz andern Region, nämlich dem Nachtleben der Geele, angehört. Diefes Nachtleben erfordert ein eigenes Studium und eine eigene Darstellung, mit welcher wir uns hier schon des Raumes wegen nicht befassen könnten, die aber auch für unfern Hauptzweck, welcher die psycho-physiologische Erkenntniß der Seelen-frankheiten ift, nicht nöthig ist. Denn die psychischen Krankheiten gehören nicht dem Nachtleben, fondern dem Tagleben an. Die gewöhnlichen psychologischen Wefete werden auch in ihnen befolgt, sowie bei forperlichen Rrantheiten auch Die physiologischen Borgange im Wesentlichen dieselben bleiben, und nur durch Die Rrankheitsursache eine außergewöhnliche Richtung erhalten. Auch fann man bie oben aufgezählten Buftande weder fur Seelenfrantheiten erflaren, noch ift innerhalb ihres Kreises jemals eine eigentliche Seelenfrantheit constatirt worden. Man muß baher biefe Dinge wohl aus einander halten. Und nur aus biefem Grunde, um alle Verwirrung und Migdeutung zu verhüten, unternehmen wir es, in furzen Zügen anzudeuten, wie wir jene Zustände zu betrachten, und in welches Verhältniß zu dem gewöhnlichen Tagleben wir sie zu feten haben.

Daß es mit der Thatfache des Berfehens feine Richtigkeit habe, ift wohl jest durch fo viele Beispiele erhartet, daß man daffelbe nicht mehr leugnen fann, man mußte benn ben Bufall eine Rolle fpielen laffen, die ibm in jeder andern Wiffenschaft verweigert wird. Es find aber bisher alle Berfuche mißlungen, diese Falle auf dem gewöhnlichen Wege der Einwirkung der Phantaffie auf die Nerven zu erflären. Gin Schrecken ber Mutter fann vermittelft der Nerven höchstens die Gebärmutter afficiren, Rrankheiten des Fötus, Fruhgeburt n. f. w. bewirken. Sollte aber auf biesem Bege eine eigentliche Berbildung des Fötus erfolgen, so wäre erst nachzuweisen, ob denn die Nerven, Die zum Fötus geben, wirklich die Fähigkeit haben, ebenso wie das Wehirn auf Anregung von Vorstellungen Bilder zu produeiren, und bann, wenn dieses bewiesen ware, ob ein so affieirter Nerv auf die materielle Substanz einen solchen Einfluß hätte, daß feine ideellen Bilder in diefer körperlich, leibhaftig ausgeführt wurden. Ich glanbe fo wenig, als wir im Stande find, durch eine Phantafievorstellung z. B. an unferem Ungenlide ein Gerftenkorn entstehen gu laffen. Es bleibt daber nichts übrig, als eine unmittelbare Einwirkung der Seele ber Mutter auf bas Leben bes Fotus anzunehmen, freilich nicht auf bem gewöhnlichen Wege des Vorstellens, Fühlens und Wollens, fondern auf eine anbere noch ungefannte Beise, mag man nun an Magie, Sympathie ober magnetischen Napport benten. Im Fotns ift in ben erften Monaten Seele und Leib noch völlig eine, bas ganze Leben fteht noch auf ber niedigsten Stufe, und ift rein mit der Plastif beschäftigt, daher sich jede Einwirkung auf dasselbe auch in dieser aussprechen ning. Dieser Einfluß der Mintter auf das Rind findet in jeder und in der ganzen Schwangerschaft Statt, und das psychische Verhalten

ber Mutter ift für die körperlichen und physischen Anlagen des Rindes überbaupt so deutlich bestimmend, daß das, was man Verfeben nennt, nicht eigent= lich etwas ganz Besonderes, Außerordentliches, sondern nur eine frankhafte Mobification jenes Ginfluffes ift. Bum Nachtleben ber Geele muß man aber biefe Erfcheinungen aus zwei Grunden rechnen. Erstens ift die Seele ber Mutter im Moment des Versehens nicht mehr im mannichfaltigen Spiel ber verschiedenen Erkenntniß=, Gefühle - und Strebungekräfte thätig, in welche sie fich fonft entfaltete, sondern auf ein einziges Gedankenbild eoncentrirt, ein Bustand, mit welchem der Schlaf viele Aehnlichkeit hat. Zweitens, und dies ift die Hauptsache, ist der Zustand des Fötus eine Art Schlaf. Das leben beffelben hat sich noch nicht in die späteren verschiedenen Thätigkeitssormen auseinbergefaltet, die Seele ist mit dem Leibesleben noch Eins. Nehmen wir nun an, daß die Thiere, 3. B. Bienen, Biber, bei ihren funstreichen Arbeiten einer traumartigen angeborenen Joee folgen, welche ihnen ihr Sandeln vorzeichnet, fo kann man wohl auch fagen, daß die noch in das Dunkel des Leibes und in die Plastik versenkte und verschmolzene Seele des Fötus einer, freilich immer nur problematischen, Urt Traumidee bei dem Bilden des Leibes folge; das Leben befolgt einen unbewußten ihm eingeprägten Typus. Bei dem Rapport aber, der zwischen der Mutter und dem Kötus ftattfindet, wird der gesammte Seelenzustand ber Mutter und die biesem entsprechende leibliche Stimmung immer irgendwie beterminirend auf den Kötus wirken, und beffen traumartige Bildungsideen, die Typen seiner Bildungsrichtungen, dirigiren, aber für ge= wöhnlich wahrscheinlich nur überhaupt den Grund zu der Constitution und zu den Reimen des Temperamentes und der Anlagen legen. Unter gewiffen Um= ftänden mag fodann auf diese Urt eine heftige, ungewohnte Seelenerregung, namentlich, wenn dabei die Seele in ihrer schaffenden Richtung bethätigt und veranlaßt wird, sich Dieses ober Jenes in der Phantasie lebhaft auszumalen, fich in ber Art in das Leben des Fotus reflectiren, daß daraus die erften Unfänge zu einer ganz besondern Bildung der Haut, der Finger u. dgl. entstehen, Die sich bann von felbst entwickeln; benn bag bie aus Berfeben berzuleitenden Verbindungen nicht bloße Bildungshemmungen find, ift durch viele Beispiele bargethan. Es fallt und nicht ein, durch diese Erörterung die Frage fur aufgelöf't zu halten; wir wollten nur andenten, daß es noch einen andern Weg zur Ertarung folder Borgange giebt, als ben burch Gebirn und Nerven, ober Berg und Blut ber Mutter zum Uterus, welcher unferes Erachtens niemals zu einem Resultate führen wird, so fer unsere Zeit sich auch schmeicheln mag, zur Erkenntniß von Etwas, wovon fie noch wenig weiß, burch etwas Underes zu kommen, wovon sie schon Manches weiß.

Diese Betrachtungen führen uns nun weiter zum Schlaf und zum Traum. Da beibe Zustände im Handwörterbuche einen eigenen Artikel erhalten werden, so berühren wir sie nur furz des Zusammenhanges wegen. Ob die Seele im Schlafe überhaupt weniger thätig sei, können wir nicht wissen, weil wir im traumlosen Schlase unserer Seelenthätigkeit uns nicht bewußt sind. Wir können also höchstens sagen, daß sich im gewöhnlichen tiesen Schlase die Seele wenig bemerklich macht. Denn daß sie nicht ganz ruht, beweis't das Auswachen zur festgesetzten Stunde, das Auswachen beim Stehen der Mühle oder beim Anläuten am Hanse, das Athembolen u. dgl. mehr. Die Seele zieht sich, so zu sagen, zusammen, kriecht ein auf eine einzige Vorstellung, ein einziges Gefühl, einen einzigen Bewegungsdrang, und wird sich bessen nicht mehr bewußt, weil, wie wir wissen, zum Bewußtsein eine Manuichsaltigkeit der einzelnen Zustände gehört. Offenbar geht

aber diefer Borgang nicht von ber Seele felbft aus, fondern fie wird bagu burch den Zuftand des Gehirns genöthigt. Was nun aber dies fur ein Buftand fei, bas ift zur Zeit noch eine hochft buntle Sache, und nur fo viel gewiß, daß der Schlaf nicht eine bloge Negation des Gehirnlebens ift, und fich baber nicht unter Die gangbaren Begriffe von Ermubung, Erschlaffung, Schwächung bringen läßt. Er ist positiv eine andere Lebensform bes Ge-hirns. Aber leiber können wir über unfern Seelenzustand im Schlafe sehr wenig ober eigentlich gar feine Gelbstbeobachtungen machen, und bas Meiste, was wir aus eigener Erfahrung barüber wiffen konnen, bezieht fich auf bas Einschlafen, Aufwachen, und auf ben Traum, ba wir nur von biefen Buftan= ben, aber nicht vom tiefen Schlafe eine Erinnerung haben. Bielleicht find Die Pole der Nerven= folgende wenige Andeutungen nicht ohne Werth. thätigkeit find im Schlafe wie umgekehrt. Während nämlich im Wachen die centripetale Nerventhätigkeit in den Sinnen (außere Empfindung) und die centrifugale in den Mustelnerven vorherrscht (Bewegung), die centripetale der Muskelnerven (Bewegungseindruck, Bewegungsvorftellung) dagegen wenig beachtet wird, ift es im Tranme umgekehrt. Die centripetale Sinnen= thätigkeit ift im Schlafe erloschen, im Traume ift fie halbthätig, und giebt nur einzelne, aber dunkle, verschwommene Empfindungen, die das gewöhnliche Substrat der Träume bilden, die Träume felbst aber beweisen ein verhält= nißmäßiges llebergewicht ber reproductiven Thätigkeit des Gehirns über die anfnehmende; die motorische Nerventhätigkeit ift fast gang erlahmt, aber die leisesten Veranderungen in den Muskelzustanden werden oft von der Seele als Bewegungseindrücke wahrgenommen, und erzeugen viele fonderbare Träume von Augst, Fliegen, Fallen, Laufen u. bgl. Go bestimmt benn ber Buftand bes Wehirns und Nervensuftems im Schlafe und Traume auch ben Alles was ihr in Folge diefer Umwandlung des Gehirnlebens ber Seele. aus dem gewöhnlichen Tagesleben für unfere Beobachtung noch übrig bleibt, ift ein einformiges und eben beghalb unbewußtes Wirken auf niedriger Stufe. Db sie dabei vielleicht nach anderen Seiten hin freier werde und, mit ?luf= hebung ber Schrauten von Beit und Raum, in höheren Regionen schwebe, find Fragen, welche zwar aufgeworfen, aber nach dem Stande unseres Wifsens, wenigstens jest noch, weder mit Grund bejaht, noch mit apodiftischer Gewißheit verneint werden fonnen.

Der Meusch erwacht aus dem Schlafe durch Alles, was den besprochenen Gehirnzuftand aufhebt, also erstens ichon burch ben naturgemäßen 216lauf diefes Zustandes felbst, sodann durch heftige Ginwirkungen auf die Sinne, febr unangenehme Gefühle, ftarte Anftrengung gu Bewegungen (aus Angst im Traume). Das gewöhnliche Reben im Schlafe steht bem Anfwaden schon sehr nabe, und ber Traum ift ein Mittelzustand zwischen Schlaf und Wachen, in welchem die Seele mehr nur vegetirt, fofern bas Wort: vegetiren hier angewendet werden kann, indem es ein leben ohne Einfluß ber Willfür bezeichnet. Schon aus biefem Allem läßt fich abnehmen, baß das Nachtwandelu, oder beffer Schlafwandeln, von dem gewöhnli= den Schlafe und Tranme nicht bloß quantitativ, etwa als tieferer Schlaf, Denn wenn der Nachtwandler fein Zimmer verläßt, in den verschieden sei. Stall geht, sein Pferd sattelt, so kann dies unmöglich als bloßer Traum erflärt werden, weil ber Nachtwandler, um jene Geschäfte verrichten zu können, wiffen muß, daß die Umgebungen, die er fich deuft, wirklich um ihn find. Außerdem könnte es ihm ja ebenfo gut träumen, er befände fich in einem Walde oder im Reller, während er sich auf dem Dache befindet. Defiglei-

den könnte er nie wiffen, daß etwas in seiner Umgebung vorgeht, was feine Ginbildungsfraft ihm nicht fagen fann, z. B. wenn man Gifen in seine Nähe bringt, oder ihm etwas in den Weg legt, was er wegräumen muß. Durch feine gewöhnlichen fünf Sinne kann er bergleichen auch nicht mahrnehmen. 3war hat man die Sache fo zu erklaren versucht, daß er die Wegenstände wirklich auf dem gewöhnlichen Wege wahrnehme, aber durch eine prädomi= nirende Traumidee verhindert werde, sie in der Erinnerung in einen Zusam= menhang mit den übrigen Zuständen seines empirischen Ich zu bringen. 211= Tein wenn diese Erklärung nicht, wie es den Anschein hat, auf die bloke Schlaftrunkenheit, fondern auch auf den eigentlichen Somnambulismus geben foll, so sett fie etwas Freiges vorans. Denn ber Schlafwandler wird bie Dinge bei ganz geschloffenen Sinnen, nicht bloß mit offenen, sondern auch mit festgeschlossenen, ja selbst verbundenen Angen gewahr, wie sie sind; er ist ferner für viele Dinge ganz unempfindlich. Der gewöhnliche Gefühlssinn 3. B. kann nicht, wie man bin und wieder annimmt, gesteigert fein: benn es giebt Fälle, wo die Somnambnien in ein Kerzenlicht greifen, und fich die Finger verbrennen, ohne Schmerzen zu empfinden. Es muß also hier eine finnliche Empfindlichkeit von ganz besonderer Art angenommen werden, die wir und vor der hand nicht anders vorstellen können, als unter der Form eines sehr lebhaften Gemeingefühles. Noch immer scheint uns von allen Sypothesen, die über diesen Gegenstand möglich sind, die wahrscheinlichste jene, daß bei allen unferen Empfindungen die Gegenstände außer der speci= fischen Sinnesempfindung auch unfer Gemeingefühl immer irgendwie afficiren, und daß die Seele diese Gemeingefühle mit den entsprechenden Sinnesempfindungen nach und nach so affociirt, daß, wenn im Somnambulismus bloß noch das Gemeingefühl von der Außenwelt angeregt wird, auch diefelben inneren Empfindungsbilder wieder erregt werden, welche früher mit jenen gleichzeitig vorhanden waren. Dazu brancht man nicht gerade nach besonderen Nerven und Hirnorganen zu suchen, wie man dies früher mit dem Gangliensysteme gethan hat, indem man die Herzgrube und das unter ihr liegende Sonnengeflecht als den Sitz des somnambulistischen Wahrnehmens ansah, eine Unsicht, welche burch bie neueren Erfahrungen, benen zu Folge dieses durch jeden andern Theil, z. B. die Stirne, vollzogen werden fann, hinreichend widerlegt ift. Es läßt fich fehr wohl denken, baß die Gegenstände der lugenwelt angerdem, daß sie die besonderen Sinne rühren, noch gewisse unmittelbare Eindrücke auf den Totalorganismus und hiemit zugleich auf alle Centralorgane machen, und badurch Stimmungen veranlasfen können, die, durch das gewöhnliche Tagesleben verwischt und zurückge= brängt, erst in den geheimnisvollen Zuständen des Somnambulismus dentlich hervortreten. Aber wir wollen und nicht in Speenlationen verlieren, sondern glaubten nur Fingerzeige für den Weg geben zu muffen, den nach unserer Ansicht die Erforschung dieser Zustäude einzuschlagen hat. Das Ferusehen, das Vorhersehen der Magnetisirten endlich und ihre manchmal so höchst gesteigerte, Ausdrucksweise können wohl kanm auf physischem Wege erklart, sondern es muß anerkannt werben, daß die Seele noch gang andere Fähigkeiten habe, als die wir im Alltagsleben an ihr bemerken, und die nur in gewiffen Bustanden sich bemerklich machen, fo wie wir die Sterne und den Mond erft hell lenchten seben, wann die Sonne hinnnter ift. Es eröffnet sich hier das dunkle Gebiet der Pueumatologie, in das wir, auch wenn es der Wiffenschaft möglich wäre, doch hier nicht weiter eingehen wollen. Wir berühren daher einige weitere Erscheinungen, als das Doppeltsehen,

bas zweite Geficht, die Ahnungen, die Geistererscheinungen auch nur insofern, als wir unfere durch die Gewalt der Thatfachen und aufgedrängte Ueberzeugung von der Realität dieser Phänomene hier offen anszusprechen und Es gehört in unseren Zeiten ein gewiffer Muth bazu, veranlaßt fühlen. dies zu thun, weil Jeder, der sich zu dieser Ansicht bekennt, fürchten muß, man möge diefelbe entweder seiner Phantasterei, oder seinem Mystieismus, ober seiner Unwiffenschaftlichkeit und bornirten Leichtglänbigkeit zuschreiben. Wir tröften uns aber mit Rant, bei bem es sicherlich nicht Mangel an Biffenschaft oder Respect vor Ammenmährchen war, wenn er die Möglichkeit diefer Dinge zugestand; auch hoffen wir, in ben bisherigen Abschnitten gezeigt zu haben, daß unkritisches Unnehmen ober muftische Speenlation nicht entfernt unfere Sache ift. Auch wir gehörten früher zu ben hartnäckigften Wegnern eines zuweilen fich vernehmen laffenden Verkehres einer andern Welt mit ber unferigen, und find jett noch ber lleberzengung, daß eine große Anzahl von Visionen, ja der überwiegend größte Theil derselben in krants haften Zuständen der Sinnesnerven und des Gehirns ihren Grund hat (f. unfere Schrift: Die Sinnestäufchungen, in Bezug auf Beilkunde, Pfy= chologie und Rechtspflege. Leipzig, 1837.), und daß man immer erst nach einer strengen, die Möglichkeit subjectiver Entstehung völlig ausschließenden Rritik, eine objective Einwirkung annehmen durfe. Wer fich aber mit den zahlreichen glaubwürdigen Berichten über folche Fälle bekannt macht, und sich nicht absichtlich gegen die evidentesten Beweise verhärtet, der wird sich gulegt, wie wir, für besiegt erklaren und gestehen muffen, daß viele Falle jeder physikalischen oder pathologischen Erklärung und jedes Versuches, sie auf die Phantafie ober tie Borurtheile der Beobachter, oder gar auf Betrug zu denten, spotten. Bornehmes Absprechen und mitleidiges Berunterschen auf die Leute, die sich so abergläubisches Zeug aufbinden laffen, ist freilich ber begnemfte Weg, ber Sache los zu werden; wir aber halten es bem Weifte ächter Wiffenschaft schuurstracks zuwider, dergleichen Thatsachen a priori bloß deßhalb abzuleugnen, weil fich biefelben aus unferen gegenwärtigen physiologischen und physikalischen Renntnissen nicht genügend erklären lassen. Man ift ja boch in der Wiffenschaft alle Angenblicke gezwungen, zu gestehen, Die= fes und Jenes fei noch hochst bunkel, diefer und jener Punkt bedurfe noch vielfältiger Forschung, und namentlich vom Gehirne bekennen Alle, daß fie noch blutwenig wüßten; wenn nun aber die Reihe an das Nachtgebiet der Natur tommt, fo fpreizt fich die "Wiffenschaft", und wirft fich in die Bruft, und behanptet, fie wiffe schon so unendlich viel, fie fei schon so vollständig in die Natur aller Dinge eingedrungen, daß sie mit unzweifelhafter Gewiß= beit Jedermann versichern konne, an jenen Dingen sei nichts, gar nichts, es sei nach der, von ihr erkannten, Weltordnung ganz unmöglich, daß dergleichen existire! Wir find weit entfernt, and biefen unferen leberzeugungen irgend eine, sei es medieinische oder psychologische oder religiöse Theorie zu ziehen; im Gegentheil räumen wir dem, was sich daraus allenfalls, obwohl nur hypothetisch, folgern ließe, nicht den geringsten Ginfluß weder auf unfere wiffenschaftlichen Bestrebungen noch auf unsere sonstige Weltanschauung ein, deren Princip nie den Geist in die Fesseln von Vornrtheilen schla= gen laffen wird; aber ebenso entschieden glauben wir gegen jenen Terrorisund auftreten zu durfen, welcher eine Reihe von Erscheinungen ohne Weiteres ans der Gemeinschaft der Erfahrungen excommuniciren will, weil sie der zufälligen Richtung der Wiffenschaft und einer badurch gesetzten einseitig befangenen Anschanungsweise unbequem in die Duere kommt. Das mogen

Diesenigen bedenken, welche gegen dieses Gebiet immer nur anführen, daß bergleichen ja in der Erfahrung gar keine Analogie habe, und dann doch die Erfahrungen, welche dafür sprechen, mit ihren theoretischen Gründen niederschlagen wollen. Unsere Absicht bei dieser ganzen Erörterung ist nur, darauf zu dringen, daß man sich endlich einmal bequeme, die Thatsachen nicht mehr abzulengnen. Die Wissenschaft versinkt dadurch keineswegs in Abersglanden, der Tensel kommt nicht mehr zurück, und wir würden mit in den vordersten Neihen gegen seine Wiedereinsührung sechten. Aber die Wissenschaft soll die Augen nicht vor diesen Phänomenen verschließen, sondern sie unbesangen betrachten, wie sie sich darstellen, soll aber dabei nicht wähnen, noch so wenig ersorschte Dinge unter das Fachwerk der bisher gekannten Gesche zwängen zu können, sondern damit ansangen, zu gestehen: Es giebt mehr Ding' im Himmel und auf Erden, als wir in unseren Schulsystemen träumen.

## Entwicklung ber Seele.

Wir bemerken, daß, wie die leiblichen Organe und Functionen, so auch die Seelenthätigkeiten sich im Verlaufe des Lebens bedeutend verändern, und nennen diese Veränderungen, welche in gewissen Perioden besonders deutlich hervortreten, Entwicklungen. So anziehend es nun wäre, die Ent-wicklung aller psychischen Fähigkeiten durch alle ihre Stadien zu verfolgen, so nöthigt uns doch Zweck und Naum dieser Abhandlung, uns nur auf eisnige Punkte zu beschränken, welche dieselbe in ihrer besondern Beziehung zu

bem physischen Leben betreffen.

Indem wir mit den erften Unfängen des individuellen Menschenlebens beginnen, stoßen uns gleich die wichtigften Fragen auf. Es handelt fich barum, wie bei ber Zengung mit dem Stoffe der beiderlei Samen auch die Seele fortgepflanzt werde, wie fie im Fotus fich verhalte, mann und wie fie anfange zu wirken, und wie die verschiedenen Anlagen in ihr gebildet werden. Auf den ersten Anblick könnte jene Ansicht, welche alles psychische Wirfen auf die Thätigkeit von Hirnorganen zurückführt, diese schwierigen Fragen leicht zu lösen scheinen, indem dann Alles auf die physische Entwicklung jener hinausfäme. Da aber, wie wir früher faben, diese Unsicht in so vielen anberen Beziehungen als keineswegs begründet fich ausweis't, fo muffen wir wohl einen andern, wenn anch schwierigern, Weg einschlagen. Wir muffen por Allem den oft ansgesprochenen Grundfat festhalten, daß die Seele nicht eine bloße Nebeneigenschaft des Hirnlebens, fondern etwas Selbstftandiges Wenn es fich auch erft fpat bemerklich macht, nachdem das leibliche Le= ben des Fötus icon längst ziemlich entwickelt in die Erscheinung getreten ift, so führt dies keineswegs zu dem Vorwurfe, wir mußten unserem Grundsate anfolge annehmen, daß die Geele erft zu einer gewiffen Zeit bingutame, und gleichsam jedem Menschen von Neuem anerschaffen werde. Wir seben ja auch im befruchteten Ei anfangs noch nichts von ben vielfältigen fich fpater bildenden Organen, und boch ift in den Primitivstreifen schon die Unlage zu denfelben enthalten. Wie fich nun die Organe des Leibes zu den erften Bildungsanfängen verhalten, so verhalt fich die Seele zum Leben überhaupt. Der Primitivstreifen ist nicht eine bloße Schicht Ciweiß, denn aus bloßem Eiweißstoff wird niemals ein Mensch; sondern es ist schon ber ganze lebenbige Mensch selbst, der und nur angerlich unter dieser bestimmten Form, Mischung, Substanz erscheint. Zuerst lebt berfelbe bloß ein leibliches Leben, aber die Substanz als solche giebt uns nach dem, was wir physikalisch und

chemisch von ihr wissen, nicht ben mindesten Grund, in ihr eine nothwendige Entwicklung von Organen aus ihr angedentet zu finden. Es ist etwas an und in dem Stoffe, es sei was es wolle, das ibn zu einem lebendigen Stoffe, zu einem sich organisch entwickelnden Körper macht. Indem die Frucht wächst, ift das menfchliche Leben nur ein ftoffiges, aber mit der weitern Entwicklung bildet fich, wie früher das Nerven = und Gefäß = und Darmfostem aus einem Blatte fich entfaltet haben, ans bem Gefammtleben eine besondere Sphare berans, welche fich zum immateriellen Leben, zur Seele, geftaltet. fruchtete Ei faßt baber; wie bas gange Leben, fo auch bas Geelenleben ichon in potentia in fich, und die Geele ift nur ber fich bewußt werdende, immaterielle Menfch. Mit einer glücklichen Ibee hat man auch gefagt: Die Seele verhalte sich zum Körper wie der Embryo zum Gi. Das erste Auftreten des Embryo im Ei ist im Grunde nicht weniger wunderbar und unergrund= lich, als die Entwicklung ber Geele aus dem leiblichen Leben, das ihr fpater ben Stoff abgiebt, an dem sie ihre Thätigkeit übt, wie sich die Frucht ans ber Cifluffigkeit ernährt. Doch wir feben, bag wir und bei biefem bunkeln Punkt ichon zu lange aufhalten; genug, wenn und gelungen ift, barzuthun, daß die Zeugung durchaus kein stichhaltiger Grund gegen die Unnahme einer

Selbstständigkeit der psychischen Sphäre des Menschen sei.

Von den ersten Aeußerungen der Seele erhalten wir zum ersten Mal Runde um das fechste Monat des Fotuslebens, wenn die Bewegungen des Rindes im Uterns der Mutter fühlbar werden. Db diefe ersten Bewegun= gen Reflexbewegungen find, möchte bezweifelt werden durfen, da fich nicht wohl einsehen läßt, wie das geborene Rind feine Glieder follte bewegen lernen, wenn alles vorher bloße Reflexbewegung gewesen wäre. terscheiden sich die Reflexbewegungen von anderen Bewegungen durch etwas Budendes, die Mutter unterscheidet aber febr wohl naturliche Bewegungen ihres Rindes von zudenden, eonvulsivischen. Es ift also mahrscheinlich, daß bie Bewegungen gleich von Anfang an unter Ginfluß ber Seele fteben, und daß somit die erfte Acuferung des Seelenlebens, von der wir sichere Kunde erhalten, der Bewegungsbrang ift. Erregt wird berfelbe mahrscheinlich durch dunkle Empfindungen und Muskelzustände, welche die Bewegungstendenz in den Nerven erweckt, die fodann die Seele zum entsprechenden Wirken veranlaßt. Rach und nach mag so das Rind eine dunkle traumartige Er-fahrung von Beränderungen auf Bewegungen erhalten, selbstständig eine unbequeme Lage verändern konnen u. f. w. In den erften Tagen der Ge-burt find die Sinnesthätigkeiten noch fcmach, das Rind wird durch ftarkes Licht nicht geblendet, und bas Gehirn scheint daber erft nach und nach für die Außenwelt fich aufzuschließen; doch ift Lichtempfindung schon da, das Kind sucht das Licht. Gesichtsvorstellungen werden aber entweder in den ersten Tagen noch gar nicht gebildet ober fie find nur vage Raum= und Lichtvorstellungen; ein Unterscheiden der Gegenstände, also ein eigentliches Wahrnehmungsvorstellen bemerken wir erst zwischen der vierten und sechsten Boche, wenn bas Rind Gegenstände mit ben Augen gu verfolgen anfängt. Der Gehörsinn scheint noch später aufzuwachen, da wir erst im zweiten Monate Zeichen bemerken, daß das Rind Tone empfindet. Geruch und Geschmack find schon im ersten Monat ba, vermuthlich auch bas Gefühl. Das Sangen an der Mutterbruft ift schon eine Art Tasten; das Rind hat im Munde die Tendeng, denfelben rund zugnspigen, und die von der Mutter gereichte Brustwarze veranlaßt es durch Rigel der Lippen, diese Tendenz gur Ansführung zu bringen und bie Saugbewegung ju machen. Daß nicht

Durft ober hunger bie erften Urfachen bes Sangtriebes bes Rindes find, erhellt schon barans, daß baffelbe and, an einem ihm in ben Mund geftecten Die weiteren Seelenthätigkeiten in der Sänglingsperiode Kinger saugt. bestehen nun außer dem Empfinden in der Bereitung von Vorstellungen, die aber aufangs noch unbestimmt und unklar find und beghalb bald wieder vergeffen werden, wenn fie nicht, wie z. B. die Vorstellung ber Mutterbruft, fehr häufig wiederkehren, ferner in allerlei Gemeingefühlen und darauf fich gründenden Trieben und Bewegungebrängen. Wir bemerken aber noch feine Berftanbesäußerung, tein Begreifen, feine Frende und Furcht. Es icheint hienach, daß die Seele des Rindes zunächst als Sinnlichkeit thätig ift. Indeß würde man irren, wenn man glauben wollte, daß in ihr bloß nur diefe Der Reim zu den höheren Seelenthätigkeiten ift nicht nur schon vorhanden, sondern macht sich auch früher oder später schon bemerklich. Nur find hier die Uebergänge sehr schwer zu unterscheiben, und man kann nicht genau fagen, wie lange bas Rind fich nur verschiedener Vorstellungen bewußt ift, und wann es aufängt, die Gegenstände als folche unter sich zu vergleiden und zu unterscheiden (Analyse und Syuthese des Urtheils, Begriff), wann es noch bloße Unbehaglichkeit, Unluft, und wann es zum ersten Mal Spuren von Aerger, Betrübniß zeigt, wann bloger auf Affociation bin erregter Trieb und Drang, oder eigentliches Wollen gesetzter Zwecke stattfin= So viel ist gewiß, daß zwischen ber Zeit des ersten Wehenlernens und des Sprechenlernens die Hauptentwicklungsperiode des Verstandes, Gemüthes und Willens fällt. Das Sprechenlernen ift eine fortwährende lebung bes Urtheilens und Wollens, das Scherzen des Kindes deutet auf Spuren von Wit, es fängt an, Ab = und Inneigung, Frende, Trauer, sympathetische Theilnahme zu äußern; aber ber Begehrungstrieb, der fich früher darin äußerte, daß das Rind Alles, was es mit den Sanden erfaffen konnte, ergriff und zum Munde führte, wird nun auch leicht Eigensinn; bas Rind nimmt aus Selbstgefälligkeit allerlei Gewohnheiten an, und jest beginnt mit Erfolg die Zucht. Von da an weiter erwacht nach und nach das Geistesleben, das finuliche und verständige Bewußtsein erhebt sich zum Selbstbewußtsein (das erste "Ich " sagen), es entsteht Aufmerksamkeit auf die eigenen Gedanken, Forschen nach Grünben, die Phantafie wird thätig. Fühlte bas Rind früher nur Befriedigung oder Miggeschick, so bekommt es jett das Gefühl für Recht und Unrecht, indem es sich als schuldig, als nicht schuldig an dem Erlittenen denkt, womit benn bas Gewiffen erwacht. Das Gefühl für bas Schöne wird in ihm rege, die 3n = und Abneigungen ftuten sich mehr auf innere als außere Eigenschaften, es wird nach überdachten Entschließungen und Planen und nach Anhörung des Gewiffens gehandelt. So geht die Entwicklung der höchsten Seelensphäre vor sich, während gleichzeitig auch die übrigen fich fortwährend ausbilden, und burch jene nur um fo mehr Anftog erhalten. Es wurde uns zu weit führen, wenn wir die psychischen Beränderungen mährend der Pu= bertäte = und Jünglingejahre noch ausführlicher schildern wollten. Den Zeit= puntt, wo fammtliche Seelenfrafte ben für bas Individuum bestimmten Grad der gegenseitigen Ausbildung erreicht haben (wobei jede einzelne auch fer= ner noch durch llebung gefräftigt werden fann, und bie Gelbftbeftimmung inner= halb der gegebenen Sphäre keinen Abbruch erleidet, sowie auch ausgedehntere Erfahrung und Selbstenntniß daburch nicht ausgeschloffen ift), kann man an bas Ende der Jünglingsjahre setzen, eine Zeitbestimmung, die natürlich fehr von der Individualität abhängt, und wobei es auf einige Jahre nicht ankommt. Das weibliche Geschlecht erreicht diesen Zeitpunkt im Durchschnitt um zehn Jahre früher.

Und dieser kurzen Darstellung erhellt, daß sich die Seelenthätigkeiten aus einander heraus entwickeln, Bernunft, Verftand, Phantafie aus dem Vorftellungs= vermögen, die höheren Gefühle aus den sinnlichen, der Wille aus dem Trieb. Da nun die Seele zwar, um sich äußern zu können, in steter Wechselwirkung mit dem physischen Organismus steht, aber boch schon als sinnliche eine selbstständige Sphäre bildet, so folgt auch hieraus, daß die Entwicklung jener höhe= ren Rräfte nicht durch die Entwicklung besonderer hirnorgane bedingt sein muß; auch hat die Erfahrung noch fein mit ihnen correspondirendes Bachethum bestimmter hirntheile nachgewiesen. Das Seelenleben ift vielmehr einem Baume zu vergleichen, der nur mit seinen untersten Theilen, der Sinnlichkeit, im Rervensystem wurzelt, und nur dadurch von diesem abhängig ist, mährend die höheren Seelenthätigkeiten, als Blätter und Blüthen, nicht mehr in unmittelbarer Berührung damit stehen. Aber wir wollen diesen Vergleich nur als Erklärungsmittel angesehen wissen, welches die ursprüngliche Einheit des Seelen= und Leibeslebens in keiner Weise beeinträchtigen foll. — Das Gehirn hat ohne Zweifel einen bedeutenden Einfluß auf die Beschaffenheit der Geelenthätigkeiten schon von Geburt an, und die Untersuchung dieses Berhältniffes

moge und noch etwas beschäftigen.

Eines jener Grundverhaltniffe des menschlichen Lebens, welche am deutlichsten als ihm angeboren erscheinen, ist das Temperament. Uns ist das Temperament das Berhältniß der gegenseitigen Erregbarkeit, in welchem die Grundfräfte ber Seele, das Erkennen, Fühlen und Wollen zu einander fteben. Erregt nämlich ein Bedanke fehr leicht ein Befühl, und diefes ebenfo leicht ein Streben, so ist dies das sanguinische, erregt er aber beide schwer, das phlegmatische Temperament; erregt der Gedanke das Gefühl leicht, dieses aber nur schwer ein Streben, fo haben wir bas melancholische, erregt er das Gefühl schwer, das erregte Gefühl aber leicht ein Streben, fo haben wir das dolerische Temperament. Für den Ausdruck melancholisch wäre hier allerdings ein anderer zu wünschen, aber die Bezeichnungen sind einmal fo allgemein eingeführt, daß man nicht wohl thut, ohne Noth davon abzugeben. Um Migverständnisse zu verhüten, namentlich damit sich mit dem Worte: melancholisches Temperament nicht der Nebenbegriff des Traurigen verbinde, der an und für sich gar nicht darin liegt, genüge es, hier zu bemerken, daß dieses Temperament ursprünglich nichts Underes bedeute, als das Berfenten in die eigenen Gefühle, es feien biefe nun angenehme ober unangenehme, bas bingeben an fie, ohne in Strebung, Mittheilung, Abwehr nach außen überzugeben. Der Melancholiker kann innerlich sehr vergnügt sein, ja sein Schmerz ift sehr häufig eine fuße Wehmuth, er schweigt in ihm. — Was nun bas Verhältniß des Temperamentes zum physischen Leben anbetrifft, so hat man wohl auch die Aussicht aufgestellt, dasselbe sei ein Verhältniß der Empfänglichkeit und Reizbarkeit des Organismus überhaupt, und nicht bloß dem Psychischen eigenthumlich. Hier ist benn zwar allerdings zuzugestehen, daß daffelbe auf der Grundbeschaffenheit des gesammten Lebens beruht und aus ihr hervorgeht; aber damit ift noch nichts gewonnen, wir wollen diese Grundbeschaffenheit auch in ihrer verschiedenen Darstellungsweife in ben verschiedenen Gphären des Menschenlebens kennen lernen. Wer sich damit begnügt zu fagen, bas Temperament beruhe auf ber verschiedenen Struetur und Reizbarkeit der Fasern, der Mischung der Gafte, der wird sich stets vergeblich bemüben, und begreiflich zu machen, worin der Unterschied liegt, wenn er einem und bemfelben Menschen ein bestimmtes Temperament und zugleich auch eine bestimmte Conftitution zuschreibt. Diese Verwirrung und Ver-

mischung der Begriffe rührt lediglich von einer irrigen Auffaffung der Ginheit bes Menschen her. Wir sind allerdings auch vollkommen der Ueberzeugung, daß bie Seelenvermögen ihre Unaloga in physischen Functionen haben, aber auch nur ihre Analoga. Es kann baraus zwar geschlossen werden, daß in den Entwicklungsperioden bes Menschen immer bas Unaloge zugleich sich ausbildet, 3. B. Geschlechtsverrichtung und Phantasie, ober Sprache, und daß überhaupt Anlage, Temperament, Gemuthsart u. f. f. als gewisse Grundeinrichtungen, Grundbeschaffenheiten der Seele von einem ähnlichen Typus in ben somatischen Berhältniffen begleitet find. Darans folgt aber nicht, daß eines auf das andere bedingend einwirken muffe; 3. B. dem Lymph = und Benensyftem als centripetaler Seite des Affimilationsapparates entspricht im Nervensustem gewiß die empfindende Seite, daraus folgt aber nicht, daß jede Uffection der sensibeln Nerven, jeder Gedanke, jede Empfindung eine befondere Wirkung auf das Lymph= und Benensystem haben muffe, und umgewendet, was der Erfahrung gang widerspräche. Ebenso wenig wirft bas Sprechen unmittelbar auf ben Geschlechtstrieb und umgewendet, und die Entwicklung ber Geschlechtsorgane ist nicht die Ursache, daß sich die Stimme verändert, sondern die gleichzeitige Entwicklung beider hat einen tieferen gemeinschaftlichen Grund, auf bem eben ihre Analogie beruht. Ebenso wird das Temperament nicht durch die Be= schaffenheit der Nerven und des Blutes erft bedingt, sondern die ursprüngliche allgemeine Lebensbeschaffenheit gestaltet sich nach zwei Seiten, im Physischen als Constitution, im Psychischen als Temperament. Soviel moge hier über biesen Punkt genügen.

Die Unlagen des Menschen können aus zweierlei Gesichtspunkten betrachtet werden. Wir haben nämlich in jedem einzelnen Falle zu unterscheiden, ob sich die Seelenkräfte überhaupt in einem größern oder geringern Maße vorsinden, und zweitens, wie sich dann dieselben wieder unter sich verhalten, und ob eine oder mehre Richtungen derselben vor den übrigen ausgebildet sind. Das erstere Verhältniß könnte man die Duantität, das zweite die Duali-

tät der psychischen Unlagen nennen.

Die quantitative Seelenentwicklung erkennt man erst in jenen Zeit= punkten deutlicher, in welchen sich die höheren Seelenthätigkeiten zu äußern anfangen, also um die Zeit des Gehen- und Sprechenlernens, und zum Theil noch später. Dies hindert aber nicht, anzunehmen, daß der Grund bavon schon von der Geburt an im Individuum gelegen habe. Wir können das Zurnickbleiben auf den niederen Stufen der Seelenentwicklung füglich, analog mit dem Aehnlichen im Leiblichen, als Bildungshemmung bezeichnen. Sowie im Physischen der organische Bildungstrieb den Einen mit geringer, den Andern mit bedeutender Größe oder Stärke des ganzen Körpers und Manchen mit einer Unvollständigkeit einzelner Partien bedenkt, so giebt das schaffende Lebensprincip dem Ginen größere, dem Undern geringere Stärke der psychischen Fähigkeiten. Den eigentlichen Grund hievon find wir in beiden Fällen nicht im Stande ein= zusehen. Es ift allerdings richtig, daß in den meisten Fällen der Stumpffinn oder die Dummheit sich durch die Beschaffenheit des Schädels, namentlich seines Stirntheiles, und die Apathie und Trägheit hänfig durch die des hinterhauptes verräth, und daß dabei auch das Gehirn an Maffe fich gering verhalte. Bir haben aber auch genug Beispiele von geringen Seelenfraften bei Leuten mit großen Röpfen, bei denen man die Größe des Ropfes nicht ohne Weiteres von ber Dide ber Schäbelknochen ableiten fann, und Menschen mit fleinen Schädeln, ja selbst mit niedrigen Stirnen, sind oft nichts weniger als geiftlos. Ueberhaupt find die bis jest gemachten Beobachtungen über das Verhältniß

ber Schädelgröße zu ber Stärke ber psychischen Kähigkeiten sich noch fehr wis bersprechend, und burchaus nicht von der Art, daß man daraus mit Sicherheit Schlüffe ziehen könnte. Bei dem Cretinismus ist fehr oft nicht einmal hirnarmuth, sondern fogar übermäßige Größe des Gehirns vorhanden, so daß man wenigstens genothigt ift, nicht bloß die Größe, foudern auch die innere Rräftigkeit beffelben in Betracht zu ziehen. — Endlich laffen sich, wenn man Alles auf die Beschaffenheit des Gehirns schiebt, Dummheit und Blödfinn nicht wohl unterscheiben. Die schon von vielen Schriftstellern scharffinnig bargestellten Unterschiede laffen sich aber baranf zurückführen, daß bei der Dummheit bloß die Verstandessphäre wenig ausgebildet ift, daher der Dumme seine Begriffe immer nur aus kleinen Kreisen bildet und sich mit dem nächsten besten Gedanken wohlgefällig befriedigt, weil er Größeres und Zusammengesetteres nicht zu fassen und zu ahnen, und ben Berstand nicht anzustrengen vermag; beim Blödfinnigen hingegen ift nicht nur der Berftand, sondern auch die Ginnlichkeit und namentlich das Vorstellungsvermögen schwach; er faßt Neußeres schon schwer gegenständlich auf, und die Vorstellungen affoeieren sich schlecht, es fällt ihm schwer etwas Anderes ein, als das eben Gegenwärtige. Dumme kann eine gute Sinnlichkeit haben, dann ift er albern, dumm schwathaft, gedenhaft. — Nach dem Gesagten ift also die angeborene allgemeine Seelenschwäche nicht etwa das Product eines unvollkommen gebildeten Gehirns, soudern besteht in einer zu geringen Entwicklung der Seele selbst. Die Beschaffenheit des Gehirns giebt nur ein häufiges Merkual ab, daß das schaffende Leben auf einer niedern Stufe der Bildungsthätigkeit stehen geblieben, daß das Leben, welches sich zur Seele hätte entwickeln sollen, in der Entfaltung erschöpft, schon früher ftille gestanden ift. Diese Rube im Bilben fann schon eingetreten sein, ehe das Gehirn völlig ausgebildet war, wodurch die Hirnarmuth entsteht, ober auch erft später, wenn bas Behirn ichon vollfommen ausgebildet war, in welchem Falle Die, wenn auch geringen, pfpchischen Kräfte, boch mehr Spielraum haben, als im ersten Falle.

Das Rudiment von Seele, welches fich bei ben geborenen Ibioten findet, besteht aber selten in gleichmäßigem Darniederliegen aller Fähigkeiten. Meistens sticht doch ein Zug unter ben übrigen hervor, und sie verrathen Schlauheit in einzelnen Handlungen, Liebe für Musik, für Farben, große Anhänglichkeit ober Eigensinn u. f. f. Die Seele ergeht sich hier gleichsam mit Lust auf dem einzigen Raume, auf welchem ihr noch bas angenehme Gefühl erregter Thätigkeit möglich ift. Gine Analogie biefes Verhältniffes geben und die Thiere. Diefe zeigen das ihnen zukommende Theil von Berftand und Geschicklichkeit schon bei weitem früher als unsere Rinder. Der Grund hievon ift aber nicht etwa ber, daß fie fich hierin vor den Menschen überhaupt auszeichnen, sondern der engere Rreis, innerhalb beffen sich in ihrem ganzen Leben zu bewegen ihnen schon im Boraus bestimmt ift. Der Mensch muß im spätern Leben in bei weitem vielseitigerer Beise thätig sein, und braucht daber eine Menge von Unschauungen und wohlausgebildeten Fertigkeiten, behufs deren allseitiger vollständiger Uneignung sich die Seele gleichsam zersplittern muß und mehr Zeit braucht. Die bem Thiere zugemeffene Seelenthätigkeit ift hingegen eine mehr ober weniger einseitige, und es braucht zu feiner beschränkten individuellen Bollfommenheit nicht so vielerlei Bermögen, es ift mehr eoneentrirt und hat weniger Beit nöthig. So ist die niedere Seelenstufe des Thieres im Ganzen der Grund

seiner baldigen Reife im Einzelnen.

Was nun die qualitative Beschaffenheit der Seelenkräfte betrifft, so bieten sich und hier hauptsächlich badurch Schwierigkeiten dar, daß man in den

meiften Fällen faum im Stande ift, zu beurtheilen, mas zu dem gegenwärtigen pfuchifchen Zuftande eines Menschen feine Unlagen, und was die äußeren Ginwirfungen beigetragen haben. Wir halten und in dieser Rudficht an feines jener Extreme, welche alles psychische Besitzthum entweder blog auf Nechnung ber Unlagen oder der Erziehung und Berhältniffe schreiben, sondern laffen beiden ihr Recht widerfahren. Es hat von jeher als ausgemachte Erfahrung gegolten, daß der Staatsmann, der Feldherr, der Dichter, der Runftler u. f. f., nicht gemacht, fondern geboren wird. Man muß sich aber hüten, diesen Grundsatzu weit auszudehnen und im fleinsten Detail geltend machen zu wollen. Denn baraus, daß ein Mensch in irgend einer Wissenschaft ober Kunft vorzüglich geworden ift, darf man nicht immer schließen, daß er sich in keiner andern ebenfo ausgezeichnet haben wurde. Die Unlagen und Fähigkeiten bezieben fich nämlich nur auf gewiffe Grundrichtungen ber Seelenthätigkeiten, auf bas Vorherrschen ber einzelnen und ihre gegenseitige Combination. Sie können fich aber im Leben an allerlei Stoffen üben und ausbilden, fofern nur diefe nicht etwas für sie zu Heterogenes enthalten. So sind der Naturforscher und ber Sprachforscher in ihrem Seelenorganismus durchaus nicht fo verschieden, als Mancher benkt; mancher große Maler konnte unter anderen Verhältniffen ebenso leicht ein großer Mathematiker (Albrecht Dürer war beides), und der Raufmann ein Feldherr werden. Es ist daher ein eitles Unternehmen, die Unlagen in der Weise zu vervielfältigen, daß man dem Einzelnen ganz bestimmte Fähigkeiten ober gar Hirnorgane für folche Beschäftigungen zuschreibt, welche in dieser ihrer Besonderheit sich nur in Folge des sveialen Lebens und der Ci= vilisation ausgebildet haben. Denn wenn man heut zu Tage sich nicht mehr, wie früher, in mehren, sondern nur in diesem und jenem Fache auszeichnen kann, so liegt der Grund darin, daß der Mensch dieselben Kräfte, die er früher auf Mehres verwendete, nun concentrirt, um in Einem mehr Einsicht und Uebung zu erlangen. Wäre das Verhältniß nicht so, so hätten sich seitdem nothwendig die Anlagen und Hirnorgane der Menschheit verändern muffen Um diese unsere Aussprüche vollständig zu begründen, müßten wir die Fähig= keiten, die jeder menschliche Beruf erfordert, nach Zahl und Stärke im Einzelnen verfolgen, eine mühfame, aber ohne Zweifel wichtige und intereffante 21r= beit, die aber ein ganz eigenes Studium und reiche Erfahrung erfordert. Nur von einem einzigen Verhältniß der Anlagen zu einander wollen wir noch spre= chen, nämlich von dem des Gedächtniffes zu den übrigen Erkenntniffraften. Man hört häufig die Ansicht, ein gutes Gedächtniß vertruge sich nicht mit einem guten Berftande. Aber die Beifpiele ber größten Gelehrten widerlegen diesen Sat. Gutes Gedächtniß ist wohl möglich ohne fonderlichen Verstand, aber es fest an und für fich keineswegs einen Verstandesmangel. Solche mit scharfem Verstande können zwar manchmal scheinen, ein schlechtes Gedächtniß zu haben, aber ficherlich niemals von Sans aus, fondern wenn man die Sache genaner untersucht, findet man, daß sie entweder nur ein besseres Gedächtniß zu haben wünschen, als sie haben, ober daß ihre Gehirnstimmung gerade nicht die rechte ist, oder daß sie sich zu sehr mit einem einzigen Gegenstande denkend beschäftigen, worüber sie andere Dinge vergessen, oder daß ihre Gedächtnißübung überhaupt gegen die des Verstandes vernachlässigt worden ist. — Bas nun das Verhältniß der Anlagen ihrer qualitativen Verschiedenheit nach zu den leiblichen Gebilden des Organismus betrifft, so glauben wir in unserer ganzen Albhandlung schon zur Genüge bargethan zu haben, baß von einer Vertheilung gemiffer Anlagen oder psuchifcher Rrafte an einzelne Sirntheile nie die Rede fein fann, und daß nicht einmal das Erkenntniß-, Gefühle- und Willensvermögen

im Ganzen besondere Organe haben können. Dadurch wird noch keineswegs gelengnet, daß gewiffe angere Bildungen, felbft des Knochensuftems, einen physiognomischen Werth haben, ja daß die verschiedenen Dimensionen im Bane des Wehirns in irgend einer Beziehung mit der physischen Beschaffenheit des Individunme fteben mogen. Aber wenn man diese Beziehungen ftudiren will, fo muß man von ganz anderen Principien ausgehen, als dem gebräuchlichen, wonach ein gewiffer Hirntheil der Git eines bestimmten Vermögens fei; es find mir diese Bersuche niemals anders vorgekommen, als wenn man behaupten wollte, im rechten Leberlappen wurde das Bilin, in dem linken das Choleppr= rhin u. s. f. abgesondert, während doch an jedem Orte der Leber die ganze Galle abgeschieden wird. Unserer Unsicht nach tann bie außere räumliche Be-, staltung von Organen nur infofern eine psychische Bedeutung haben, als dem Mänmlichen im Organismus, ben Dimensionen überhaupt, irgend etwas Unaloges in den Eigenschaften der Seele entsprechen mag, was aber noch keineswegs so klar ift, daß man ein physiognomisches System darauf grunden konnte. Im llebrigen verweisen wir bezüglich ber Phrenologie auf Bolkmann's Artikel:

"Gebirn".

Alls Spiegel der Seele gelten aber noch weit mehr als der Schädel die übrigen Knochen, ber gange außere Sabitus und die Musenlatur. Gine fleine niedrige Nafe verräth wenig Energie, eine hohe dagegen Rühnheit und hohen Muth, ein breiter Nacken ftarke sinnliche Triebkraft u. dgl. mehr. Niemand wird hier behaupten wollen, daß der breite Nacken, die hohe Rase der Grund der psychischen Kraft sei, es ist nur die ursprüngliche Lebensidee des Individunne, welche sich im Psychischen so, und im Leiblichen so ausprägt. fpricht fich auch in struppigen Saaren und in hoben buschigen Augenbrauen viel psychische Energie, in weichen Haaren und niederen schwachen Augenbranen eine weiche Natur aus. Alles biefes bentet auf eine Analogie in den verschie= benen Lebenssphären, aber gerade bieses lette Beispiel beweif't auch, wovor wir schon und früher vermahrten, daß aus dieser Unalogie nicht eine befondere Wechselwirfung geschlossen werden durfe; denn ein Abschneiden der Haare hat feine psychischen Wirkungen, und wenn sie nach Schrecken und Kummer zuweilen weiß werden oder ausfallen, fo geschieht dies erft in Folge einer Reihe anderweitiger durch bie Gemuthebewegung verurfachter leiblicher Störungen. Was wir daher oben Lebensidee nannten, ist nicht so zu verstehen, als fei diese unn die Seele felbst, und der Leib alfo der raumliche Ausdruck der Seele, fonbern Seele und Leib find alle beide ein Ausbruck ber Idee. Wir glaubten bies ausdrücklich bemerken zu muffen, um nicht beschuldigt zu werden, wir seien nun boch genöthigt, einer Unficht zu huldigen, die wir an mehren Stellen befämpften.

Noch viel dunkler als das gegenseitige Verhältniß zwischen psychischen und physischen Anlagen sind die Ursachen derselben überhaupt. In manchen Fälsen können wir allerdings nachweisen, daß dieselben ererbt sind, in anderen ist es gewiß, daß der Zustand des Vaters im Aete der Zengung, z. B. Trunkensheit, einen schlimmen Einstuß auf die psychische Entwicklung und den Gehirnzussand des Kindes hatte. Nach neueren Erfahrungen über den Eretinismus ist es, wo die Entartung der Eltern nicht beide Theile, sondern nur den einen betrifft, von größerer Bichtigkeit, daß der Vater, als daß die Mutter frei von Eretinismus ist. "Eretinismus des Vaters, während die Mutter gut ist, bestingt häusigere und größere Entartung der Kinder, Eretinismus der Mutter, während der Vater tüchtig ist, macht weuiger häusig und weniger ausgebildetere Entartung der Kinder. Dagegen ist es aber auch wieder gewiß, daß psychissche Stimmungen der Mutter während der Schwangerschaft, z. B. Neigung

zum Sparen, zur Schwermuth, zuweilen auf das Kind übergingen. In Stutereien soll man die Erfahrung gemacht haben, daß das Füllen in seiner körperlichen Bildung dem Hengste und in seiner Gemüthkart der Stute gleich zu
werden pflegt. In vielen Fällen kann man aber durchaus keine Ursache sinden,
und es herrscht in diesem Punkte fast eine ähnliche Dunkelheit wie in der Frage
nach den Ursachen, die das Gezeugte zu einem Knaben oder Mädchen bestimmen. Hier wie dort könnte möglicher Weise alles Forschen zuseht an der Bemerkung scheitern, daß vielleicht gar keine zufälligen Ursachen zugelassen werden
können, weil sich denken ließe, daß im Großen sich, wie das Verhältniß der
Geschlechter, so auch der Begabungen immer gleich bliebe? Vielleicht giebt

uns die Zukunft einmal eine Statistik ber Anlagen! Wie bei dem ersten Wachsthum im Mutterleibe, so gehen auch bei den fväteren Beränderungen des Organismus die physische und psychische Ausbilbung Sand in Sand, wobei man aber immer bedenken muß, daß es nicht die Massenhaftigkeit der körperlichen Gebilde ist, welche den Grad ihrer Lusbildung bestimmt, und daß sich die psychischen Rräfte ftarter entwickeln können, als die physischen, und umgekehrt. Die größten Revolutionen geben im Säuglingsalter vor sich. Das Abwerfen der Wollhaare, später das Verschwinden der Thymus u. f. f. sind Zeichen, daß neue Lebensepochen eingetreten sind, durch welche Organe, die für frühere Perioden nothwendig waren, entbehrlich geworden find. Diesen temporaren hinfälligen Organen, welche sich im Verlaufe bes Lebens entwickeln, und, wenn sie ihren Zweck erfüllt haben, wieder verschwinden, entsprechen ähnliche Beschaffenheiten und Zustände im Psychischen. Dahin gehören namentlich gewisse Gewohnheiten, Phantasiegebilde und Gemüthsrichtungen des Kindesalters, die oft in's Sonderbare, ja sogar Regelwidrige fallen, die aber nur Organe sind, durch welche sich die gesammte Seelenthätigkeit entwickelt, und deren sie sich bedient, um nach und nach auf allen Seiten und Richtungen sich zu üben und auszubilden. Deghalb verschwinden diese Gewohnheiten des Kindesalters auch wieder und machen anderen Plat, bis endlich die Seele, nachdem fie verschiedene Richtungen durchgelebt hat, zu einem relativen Gleichgewicht und Stetigkeit gelangt. In der Pubertät trifft die Geschlechtsentwicklung zusammen mit der schnelleren Entwicklung des Verstandes, bes Gemüthes, der Phantasie und des Charafters. Der psychischen Zeugungsfraft, die um diese Zeit anfängt, sich ihre Ideale zu schaffen, geht die physische parallel; wenn die Ausbildung bes Gehirns ber Maffe und Große nach feine höchste Stufe erreicht hat, scheint die bisher darauf verwendete organische Substanz und Kraft sich abwärts nach ben Geschlechtsorganen zu wenden, während badurch zugleich die genannten höheren Seelenkräfte freier und losgebundener sich aus den niederen heransbilden. Die innere mehr intensive Ausbildung des Gehirns geht aber wohl noch fort bis zum Ende des Jünglingsalters. Hier ist dann die physische Evolution geschlossen, und die körperliche Organisation bleibt durch das Mannesalter hindurch auf derselben Stufe stehen, während mehr und mehr die eigentlich geiftigen Rrafte gur Wirksamkeit kommen oder kommen sollen. Das Greisenalter pflegt man als den Zeitraum der Involution zu bezeichnen. Wenn man aber barunter schlechthin ein Wiederzurücksiuken auf eine niedere Stufe versteht, so hat man wenigstens betreffs ber psy= chischen Seite des Menschen nicht unbedingt Recht. Wir haben Beispiele genug von Weisheit und Geisteskraft im hohen Alter, freilich nur bei vorhergegangenem tüchtigen Leben. Wo aber Bergeflichfeit und Geiftesschwäche eintritt, da lehrt eine tiefer gehende Betrachtung, daß nicht das Seelenleben im Ganzen abgenommen habe und allmälig zu nichts werde, sondern daß entweder

nur seine Aengerungen durch Bustande des Wehirns, wie Atrophie oder Erweis · chung, beeinträchtigt werden, oder daß nur ein Buruckziehen von der Außenwelt, Die feinen Reiz mehr gewährt, ein innerliches Leben und Befchränken auf fich felbst stattfindet. Wollte man in dem Kindischwerden mancher Greise ein Zurückbilden auf die Stufe der Rindheit seben, so mußte sich auch der Leib in ähnlicher Beise zurückbilden und wieder ein Embryo werden. Wir durfen also mit Fug und Recht bei der Ausicht stehen bleiben, daß im Tode das Pfychische nicht zu Grunde gebe, fondern nur fur unfere angere Betrachtung fich nicht mehr bemerklich mache, und der Ansdruck, es trenne fich im Tode die Seele vom Leibe, hat feinen guten Sinn, wenn man ihn nur fo versteht, daß der Mensch aufhört, ein pfychisch-leibliches Leben zu führen, und, mit Abstofung des sinnlich Stoffigen, in anderer Weise zu sein fortfährt. Aber es beginnt bier eine Reihe von Fragen, die nicht mehr in unfer Gebiet gehören, und die Jeder für sich beantworten mag, wie es seiner lleberzeugung gemäß ift. gonne man, daß wir nur mit ein paar Worten andeuten, wie man fich bas Berhaltniß ber Seele im Sterben etwa benten fonne. Sagt man, ber Leib zerfalle deßhalb, weil die Seele allmälig ganz zu Beist werde, deßhalb sich vom Leibe zurückziehe und aufhore ihn zu beleben, fo kann man die Källe nicht erklären, in benen bas Leben plöglich burch mechanische Gewalt, Blutverluft, Krankheiten oder im frühesten Kindes-, ja Fötnsalter erlischt. Will man bingegen das Sterben daber ableiten, daß der Leib fich abnute ober irgendwie untauglich gemacht werde, so daß die Seele sich seiner nicht mehr bedienen könne, so sieht man nicht wohl ein, warum der Leib, der doch so lange will= fährig gedient hat, auf einmal anfangen foll, zu verkummern. Auch kann man bann die hohe Beistestraft, die fich oft noch furz bor dem natürlichen Sterben außert, nicht begreifen, benn wenn bas Seelenleben zu feiner Wirkfamkeit burchaus gewisser Organe bedarf, fo liegt ein Widerspruch barin, daß biefe gerade in dem Momente am fraftigsten wirken sollen, wo sie im Erlöschen sind. Wir müffen daher beide Ansichten in einer dritten vereinigen. Nach dieser ist der Tod nur das lette sichtbare Entwicklungsstadium einer Periode des Men= schendaseins überhaupt, eine Metamorphose, auf die es schon von Anfang ber angelegt ift. Wie das individuelle Leben fich feinen Leib formte, und dann über ibm sich die Seele erhob, um durch und an ihm mit der materiellen Welt wirksam zu verkehren, so entaußert sich bas Leben auch wiederum des Leibes. bamit es als Seele eine andere Daseinsform eingehen konne. Dag mahrend Diefes Processes auch im Pfychischen wesentliche Beränderungen vor sich geben, fonnen wir mehr vermuthen, als beweisen; aber jedenfalls wird die Berinner= lichung der Seele und das Zerfallen des Leibes nicht bloß jene von diesem oder biefes von jener bedingt, fondern beide geben aus einem gemeinschaftlichen Grunde hervor und neben einander her. Go ift ber Borgang im normalen Sterben. Wird ber Tod durch Rrankheit oder gewaltsame Zerstörung des Drganismus früher herbeigeführt, so heißt das nur soviel, daß dem Leben die Möglichkeit genommen ist, sich in leiblicher Richtung bis zu seinem normalen Endpunkte fortzuentwickeln; wie es fich fodann in pfychischer weiter bilbe, muffen wir billig als ein unferer Erfenntniß Unergrundbares betrachten. Beim normalen ober wenigstens langsamer vorbereiteten Sterben läßt sich aber häufig nicht verkennen, daß noch innerhalb des Lebens eine Umwandlung in der Seele vorgehe. Je näher fie ihrer Metamorphose fommt, besto entfremdeter wird sie im Ganzen dem finnlichen Leben, defto gleichgültiger wird ihr die außere Welt, und die gleichzeitige Berkummerung des Gehirnlebens, das ihr nun wenig Unregung mehr giebt, kann und leicht zu ber Läuschung verführen, fie sei über-51\*

haupt auf eine niedrigere Stufe herabgesunken. Eine eigenthümliche Erscheinung endlich, welche sich ans leiblichen Ursachen nie wird erklären lassen, ist das sogenannte Wandern der dem Tode Nahen. Die Seele fühlt hier dunkel, daß sie im Begriff stehe, in andere Verhältnisse einzugehen, und sucht dieses Gefühles der Unruhe durch ein entsprechendes Streben los zu werden; aber noch im bisherigen Zustande befangen, legt sie das Gefühl falsch aus, und hält die sich in ihm geltend machende Nothwendigkeit einer Veränderung für eine durch Lage und Umgebung bedingte, daher sie sich befriedigt glaubt, wenn sie eine räumliche Ortsveränderung vornimmt. Der Leib hängt gleichsam noch als Schale an der hervorbrechenden Seele, und zwingt diese, ihn mit herumzussühren.

## Störungen des Seclenlebens.

Eine der hauptfächlichsten Aufgaben, welche das Handwörterbuch sich gestellt hat, ist die Herstellung einer immer engeren Verknüpfung zwischen Physiologie und Pathologie, und es wird daher auch der Psychiatrie, als einem Theil der Pathologie, in unserer Abhandlung hier eine Stelle eingeräumt. Der Zweck, den dieser Abschuitt erfüllen soll, kaun nun natürlich nicht eine aussührliche erschöpfende Darstellung dieser Vissenschaft sein, eine Anforderung, die man nur an ein Handbuch oder eine pathologischetherapeustische Encyklopädie stellen kann. Eine gewisse Kenntniß der Scelenkraufsheiten muß hier schon vorausgesetzt werden. Denn wir haben es nicht mit der Mittheilung der ganzen Psychiatrie, sondern nur mit ihren Veziehungen zur Psychologie und Physiologie zu thun, wir haben die aus letzteren geschöpften Kenntnisse auf jene anzuwenden. Um nun zu ermitteln, auf welche Weise dies am besten geschehen könne, müssen wir einige Vemerkungen vorsausschicken über das Verhältniß, in welches sich die Physio-Psychologie zur

Erforschung ber psychischen Krankheiten zu ftellen bat.

Noch bis auf unsere Zeit dauern die Controversen über das Wesen und ben Sit ber pfychischen Rrankheiten fort, aber die Menge ber Unsichten ift ju groß, um auf fie des Weiteren eingehen zu konnen. Gewiß wurde man fich jedoch viele Streitigkeiten erspart haben, wenn man nur immer ben unumftöglichen Sat festgehalten hatte, daß die psychischen Symptome die pathognomischen Merkmale ber Seelenkrankheiten sind. Denn es ift kein Mensch im Stande, aus einem forperlichen Befund eine Scelenfrantheit zu biagnostieiren, ja selbst bei der Frage, ob eine psychische Krankheit simulirt sei oder nicht, reicht das Dasein einiger somatisch frankhafter Merkmale nicht hin, das wirkliche Dasein jener zu constatiren. Wenn es unn in der Medicin überhaupt überall die Hauptsache ist, die charakteristischen Merkmale einer Rrantheit, und danach das Genus und die Species zu bestimmen, fo muß es in der Seelenheilkunde ebenfalls die hauptfache sein, daß man die pfychi= schen Symptome der Scelenkrankheiten genau kennt. Krankheitösymptome find aber Abweichungen von der Norm der Lebensäußerungen, und um fie gehörig zu erheben, muß man nicht nur sie selbst forgfältig ermitteln, son= bern auch die Thätigkeiten im gefunden Zustande kennen. Und bas ift eben ber Nugen der Physiologie für die Pathologie, daß sie durch tiefes Eindrin= gen in die verschiedenen Aenferungsformen des gefunden Lebens uns die Mittel und Wege zeigt, auch das Verhalten des franken Lebens in feinen mannichfaltigen Formen genauer kennen zu lernen, und so namentlich die Diagnostif erweitert und bereichert. Es ift alfo anch bei ben Seelenkrantbeiten unungänglich nothwendig, Pfychologie und Physiologie zu eultiviren.

Das Erstere scheint sich so fehr von felbst zu verstehen, daß eine ausdrückliche Hinweisung darauf fast als überflüffig erscheint, und doch hat es lerzte gegeben, welche sie für die Psychiatrie nicht nöthig gehalten haben, weil man es hier im Grunde boch nur mit somatischen Rrankheiten zu thun habe. Die Physiologie aber ist nothwendig erstens, weil jede Psychologie ohne Physiologie mangelhaft und ohne gehörige Bafis ift, und zweitens des atiologischen Momentes wegen. Beide, Pfychologie und Physiologie, wurden nun zwar schon lange auf die Pathologie der psychischen Rrankheiten angewendet, aber febr häufig falfch; man jog aus gewiffen Thatfachen berfelben allgemeine, abstraete Resultate, um aus ihnen bas Wefen ber psychischen Rrantheiten synthetisch zu construiren. Dieser Mißbrauch wird auch in den somatischen Krankheiten häufig genng mit der Physiologie getrieben, indem jede neue Entbedung in biefer bas Signal zu zahllosen Erflärungen bes Wefens biefer und jener Krankheiten ift. 11m nun zu zeigen, wie wir die Sache eigent= lich angegriffen wiffen wollen, wollen wir in furzen Umriffen das Haupt= fächlichste unferer Unfichten über Die psychischen Krantheiten im Augemeinen barlegen, und baran einige Andentungen knüpfen, wie fich zur Erzielung

gunftiger Resultate Die psychiatrische Forschung zu verhalten habe.

Es kommt bei jeder Untersuchung dieser Art vor Allem darauf an, zu bestimmen, welcher Theil, welche Sphäre der Gesammtindividualität das vorzugsweis Leidende, der Mittelpunkt ber pathognomischen Symptome fei. Schon feit lange stehen sich hiernber in ber Mediein zwei hauptansichten Die alteste derselben, und diejenige, welche noch jest die meisten Unhänger gablt, leitet die psychischen Krankheiten von einer Störung im leiblichen Leben her. Obgleich nun auch hier die Ansichten wieder verschie= den find, und die einen annehmen, jede psychische Storung werde nur durch das Gehirn, andere, durch das Gehirn und die Ganglien vermittelt, und wieder andere, es könnten auch andere Theile bes Organismus anger bem Nervensufteme unmittelbar frankmachend auf Die Seele wirken, fo faffen wir fie doch alle zusammen unter ber Beneunung "somatische Theorie", und behandeln sie mit einander, da es und für unsern Zweck nicht auf jene Unterschiede ankommt. Die Maffe ber Thatfachen, welche nach und nach gur Erhärtung dieser Theorie aufgehäuft wurden, ist sehr groß, und hat ihren un= leugbaren Werth; aber man würdigte fie unrichtig, und vergaß, ihnen durch Berücksichtigung anderer gleichberechtigter Thatsachen ihre rechte Stellung anzuweisen, so baß, was sich in vielen Fallen erwies, fälschlich von allen vorausgesetzt wurde, und somit auch diese in der einseitigen Theorie falsch erklärt wurden. Was man biefer Unficht mit Recht vorwirft, ift Diefes: Die Pathologie weis't unzählig viele Fälle nach, wo nicht bloß geringe, son= bern auch bedeutende organische Beränderungen in den verschiedensten Theilen des Gehirns und des Nervensustems und in anderen Organen des Rör= pers vorkommen, ohne daß psychische Krankheit, ja selbst ohne daß merkliche Störungen bes eigentlichen Seelenlebens an bem Rranken beobachtet worden wären, und felbst da, wo beide zusammen vorkommen, konnte man bis jett noch keine eonstante Uebereinstimmung zwischen der Beschaffenheit der orga= nischen Abnormitäten und ben Formen ber Seelenftorung nachweisen. Bicariren ber Hirnhälften, zu welchem man oft feine Buflucht genommen hat, konnte bochftens den Mangel von Blodfinn erklaren; wenn aber die franke Hirnhälfte nicht bloß passiv danieder liegt, sondern ihre Abnormität eine active, ein Zuffand ber Bereigtheit ift, fo läßt fich schlechterbings nicht einsehen, wie die Seele bei biefer Berrucktheit der franken Birnhälfte ben=

noch vollfommen gefund foll bleiben fonnen. Eine Lunge fann für die andere athmen, aber ich werde mich nur dann nicht frank fühlen, wenn die lettere zerftort, comprimirt, verschrumpft ift, wohl aber fpur' ich fie, wenn fie entzundet ift und immer noch frische Tubertel in ihr entstehen. Gine Riere kann für die andere fungiren, und man bemerkt dies im Leben vielleicht nicht, aber nur dann, wenn diese geschwunden oder gang zu Kett geworden ist; ist sie aber entzündet oder sonst frank, so empfindet es der Mensch wohl und der Urin, der im ersten Falle normal fein konnte, weif't die Storung nach. — Andererseits kommen aber auch psychische Krankheiten vor ohne alle vorhergegangene oder wenigstens gleichzeitig entstehende nachweisbare Kenntniß des physischen Lebens. Man sagt wohl hierauf, unsere Hülfsmittel seien noch nicht von der Art, daß man die feinsten Abnormitäten entdecken fonne, oder, fie fonnten mahrend bes Sterbens verschwunden fein. ist allerdings bei den eigentlichen Nervenkrankheiten oft der Kall, aber man fann es nicht auf die psychischen Krankheiten anwenden. Denn grobe, wirklich finnfällige Abnormitäten im Gehirne oder den Nerven bringen allemal frankhafte Veränderungen in den Finnetionen der Nerven hervor, und wenn man daher bei der Section Nervenkranker häufig nichts Abnormes findet, so hat die Annahme, daß eben doch die Nervensubstanz frankhaft verändert gewefen fein moge, in jener Erfahrung eine bedeutende Stute. Aber bei ben psychischen Krankheiten ift dies nicht der Fall, es kommen die bedeutenoften Abnormitäten vor ohne pfychische Störung, und da somit das Vorhandensein materieller Krankheitsproduete diese durchaus nicht immer zur Folge hat, so kann man auch nicht die Analogie darauf grunden wollen, daß bei jeder psychischen Krankheit eine Abnormität der Gehirnsubstanz nothwendig statt= finden muffe. Ein der somatischen Theorie entschieden anhängender Frrenarzt gesteht, indem er den Einfluß früherer Ropfverlegungen auf Erzeugung von Wahnsinn bespricht, doch felbst, daß er keinen Fall kenne, wo die Seelenstörung unmittelbar auf eine Ropfverletzung gefolgt mare. Was ferner die Fälle betrifft, wo psychische und somatische Krankheit in einem Individunm zugleich vorkommen, fo wurde man wohl einen übereilten Schluß machen, wenn man ohne Weiteres die letteren überall für den Grund der ersteren halten wollte. Es ift natürlich nicht möglich, hier einzelne Fälle anfzuführen und einer Epifrise zu unterwerfen. Wenn man aber erwägt: daß, wie erwähnt, fo häufig fomatische Störungen, felbst des Gehirns, ohne psychische und diese ohne jene vorkommen; daß ferner, wie die somatische Ansicht felbst anerkennt, das gleichzeitige Stattfinden von psychischen und somatischen Krankheiten gar oft für eine bloße Complication zu erklären ift, daß endlich, wie ebenfalls erwiesen ist, das somatische Leiden in sehr vielen Fällen eine bloße Folge des psychischen ist, so fällt schon hiedurch alle Nö= thigung, einen eoustanten Canfalnerus in der Art anzunehmen, daß das psy= chische Leiden immer nur die nothwendige Wirkung eines physischen sei, völlig hinweg. Ebenso sind die Gründe, die man von den entsernteren und näheren Wenn die phyfischen Ursachen hernehmen möchte, durchans unzureichend. Urfachen zunächst nur auf und durch Physisches wirken, so ift die Frage natürlich, warum denn nun nicht physische, sondern gerade psychische Krankheiten barans entstehen? Bas aber die psychischen anlangt, so find diese, obgleich die statistischen Angaben je nach den Ansichten der Beobachter höchst verschieden sind, doch unzweifelhaft mindestens ebenso zahlreich als jene (hier noch abgesehen von dem meistens stattsindenden Zusammenwirken beider). fomatische Theorie hilft sich hier durch die Behauptung, die psychischen Urfa-

den bewirkten Scelenkrankheit bloß baburch, daß fie eine physische Störung setten, deren Reffer erft das psychische Leiden sei. Aber auch hier bleibt der Umstand ein Räthsel, warum es nicht bei der physischen Krankheit bleibt? Außerdem ift diese Erklärung eine bloß theoretische und steht mit der Erfah= rung im Widerspruch. Die häufigsten psychischen Ursachen ber Seelentrant= beiten, fagt man, feien ber Hochmuth und die Liebe (obwohl fich hieran noch benten ließe); gerade diefe aber erzeugen bochft felten phyfifche Rrantheiten, voransgefest, daß die Liebe eine reine, und nicht ichon eine aus krankhaft physischem Reiz entstandene Berliebtheit ift, und meines Wissens ift man noch nie im Stande gewesen, eine in Folge von folder Liebe und von Sochmuth entstandene psychische Rrantheit aus einer vorläufig bewirften körperlichen Biel hänfiger als die genannten Leidenschaften wirken ber Born, Merger, Schrecken, Furcht, Frende auf den Rörper; aber eben diese erzeugen auch viel feltener pfychische Rrantheiten, und meift unr phyfische. Ja es fann fogar als ein ziemlich gultiges Gefet angenommen werden, daß, wenn Leibenschaften und Gemüthsbewegungen recht start auf den Körper wirken, nicht leicht Seelenkrankheit entsteht, und bag gerade, wenn sie bies nicht thun (falls anders das Individuum nicht apathisch oder torpid ist), um so cher die Erzeugung einer Seelenfrantheit zu befürchten fteht. Endlich ist auch gegen die somatische Theorie noch die Thierpathologie anzuführen. Wä= ren die psychischen Rrantheiten wirklich bloß Syniptome eines forperlichen Leidens, so mußten die Thiere fast ebenso oft psychische Rrantheiten zeigen, als der Mensch. Was sich von diesen Analoges bei ihnen zeigt, ist aber immer nur entweder sog. Dummheit (Blödfinn) oder beruht mehr oder we= niger auf Hirnentzundung, ift alfo nur ein sympathisch = pfychisches Leiden, wovon fpater zu reden. Die eigentliche Mclancholie, Wahnsinn, fire Idee, Berrücktheit findet sich aber nicht; denn daß es hunde gegeben hat, welche aus Trauer über ben Berluft ihres Herrn geftorben find, wird wohl kein Beweis fein follen, daß diefelben feclenkrank waren. Auch hilft es wenig, anzuführen, daß Thiere der Einwirkung pfychischer Urfachen feltener ausgesett feien; denn der Theorie nach wirken diese ja doch nur physisch, und was ihnen an Zahl beim Thier etwa abginge, konnte somit füglich durch physische Urfachen erfett werden. — Alle unfere bisherigen Grunde waren nur der Pathologie entnommen. Ein Hauptgewicht legt aber zulet noch die Pfycho= Physiologie und eine auf sie gestütte Diagnostit in die Waagschale. Unfere ganze Darftellung in den vorigen Abschnitten weif't darauf hin, daß die pfydischen Thätigkeiten gunächst uur das eigentliche Product einer felbstständi= gen Sphäre des Organismus sind, und daher nicht aus Etwas begriffen werden können, mas außerhalb diefer Sphare liegt. Das Gehirn und bas Nervensystem für fich allein hat nur den physischen Theil beim Empfinden und Bewegen, und zum Theil noch die Regulirung ber Ernährung zum Ge= schäft, aber die Seele ift etwas Anderes als diese Nerventhätigkeit. somatische Theorie, welche beides vermengt, wird daher niemals im Stande fein, genügende Unterschiede zu machen zwischen der Lähmung und dem Blödsinn, den Convulsionen und der Raserei, den Sinnesstörungen und dem Bahnfinn. Daran Scheitert auch ein nenerer Berfuch, die Geelenftorung als Cerebralirritation zu bezeichnen. Es ift gar feine Frage, daß man, fo gut wie eine Spinalirritation, auch eine Cerebralirritation annehmen konne; aber, wenn in dieser die Seelenstörung besteht, so ift die Frage die, was benn hernach das Ropfweh, die Sinnestäuschungen, der Schwindel, die Schlaffucht, die Schlaflosigkeit und die vom Gehirne ausgehenden Convulsionen sind? Diese sind doch wohl die eigentlichen Analoga der Spinalirristation, dagegen es als willfürliche physiologische Boraussehung erscheint, das Gehirn mit der Seele zu identisieren, demselben allein alle psychische Thätigkeit und nichts als psychische Thätigkeit zuzuschreiben, und dann hienach freilich eine Identität von Cerebralirritation und Seelenstörung herauszubringen. Auch liegt hier jene irrthümliche Auseinanderreißung des Gehirns und Nückenmarkslebens und Einsperrung der Seele in's Gehirn zu Grunde, welche wir schon einmal zu rügen Gelegenheit hatten. — In der Therapie endlich muß die sematische Theorie stets versucht sein, zu viel auf Arzneimittel zu halten, während doch die Erssahrungen der neueren Zeit unwidersprechlich lehren, daß mit Arzneien im Grunde gegen die Seelenstörung selbst wenig geleistet werde, sondern daß die psychische Behandlung (worunter man aber ja nicht eine bloß moralische oder gar demonstrativsdialektische zu verstehen hat) nebst der Regulirung der ganzen Lebensweise als die Hauptsache zu betrachten, und die pharmaceutis

ichen Mittel großentheils nur beihülfsweise zu gebrauchen feien.

Solche ober wenigstens ähnliche Betrachtungen haben schon früher, boch bentlicher erst in diesem Jahrhundert, auf den Gedanken geführt, den Grund und Sit des psychischen Erfrankens in der Seele felbst zu suchen. ersten Versuche gingen aber leider neben dem Ziele vorbei. Man gerieth in's Extrem, lengnete den Einfluß der physischen Borgänge auf die psychi= schen Krankheiten gang und gar, und, was die Hauptsache, man faßte die Seele mehr nur im Allgemeinen und felbft nur in ihren höheren Thätigkeiten auf. Ju Gegensate zu ber somatischen Theorie glaubte man nun bei ber Erklärung der psychischen Krankheiten gar keine Naturnothwendigkeit zulassen zu dürfen, und leitete diefelben aus einer freiwillig eingegangenen Unfreiheit ab, welche dann natürlich identisch war mit einer hingabe an das Bose. Diese Ansicht konnte fich in ihrer lebertriebenheit nicht lange halten. Denn erstens kann das physische Moment als Ursache von Seelenkrankheiten durch= aus nicht abgelengnet werden, und zweitens ift pfychisches Erkranken nicht identisch mit Sündigen. Denn jede Sünde, jedes Laster zwar ist eine Abnormität der Seele, aber nicht jede Seelenabnormität eine Sünte. Sehr viele Seclenkranke können keiner erheblichen moralischen, wenn auch nur inneren, Berschuldung bezichtigt werden, und die größten Bösewichter werden nicht psychisch frank. Die Therapie konnte auch diese Ansicht nicht eonse= quent durchführen, weil fie bicfelbe ganz auf moralische Befferung und Strafen hätte gründen müffen, und in die gerichtliche Psychologie brachte sie burch bas Schwankende bes Begriffes ber Unfreiheit und bie Unmöglichkeit, zwischen der Unfreiheit des Berbrechers und des Kranken gehörig zu unterscheiden, Haltlosigkeit. Ebenfo wenig wie in der Sünde find die Seelen= frankheiten bloß in der Leidenschaftlickkeit begründet, obgleich die Leidenschaften wichtige Urfachen und später Symptome berfelben werden können.

Der Rampf bieser beiden Ansichten diente, wie überall, dazu, die Wahrsheit selbst zu fördern. Die durch denselben sich herausstellende leberzensgung, daß beide ungenügend seien, führte zu anderweitigen Theorien. Man suchte jeue theils gegenseitig zu ergänzen und äußerlich zu verbinden, theils durch den an und für sich richtigen, aber unrichtig gedeuteten und angewandsten Grundsatz der Einheit des Menschen aufzuheben. Dhue uns jedoch mit einer aussührlicheren Darftellung dieser Anssichten zu befassen, wenden wir uns sogleich zu den Bestrebungen der neueren Zeit. In diesen macht sich vorwiegend der Gedanke geltend, daß die psychischen Krankheiten Krankheiten der Secle selbst sind, daß sie aber nicht in der geistigen, sondern in niedris

geren Sphären derselben ihren Sit haben. Und weil diese Seelensphäre den Charakter der Unfreiheit, des Mangels des freien Willens trägt, so nennt man die psychische Krankheit wohl auch ein unfreiwilliges Irresein. Im Ganzen sind diese Ansichten auch die unserigen, aber sie sind bisher mehr nur allgemeine Ausichten geblieben, und die Hauptarbeit, der specielle Nachweis im Empirischen, die Anwendung auf das Einzelne, ist noch übrig. Es kann nicht fehlen, daß sich dabei noch mancherlei Differenzen heransstellen werden. Wir geben hier die Residate, zu welchen uns unsere Studien bis-

her geführt haben, in so gedrängter Kürze als möglich an.

In der Sphäre des Griftes (wir bemerken noch einmal, daß uns der Beift nicht etwas von ber Scele Abgefondertes, fondern nur eine Sphare berselben ift) können bie Scelenkrankheiten ihren Sit nicht haben, und die alte Behauptung, daß ber Beift nicht erfranken fonne, bat in biefem Sinne ihre volle Richtigkeit. Eine Abnormität beffelben als Bernunft gestaltet fich nämlich nur als Wahn oder als Grübelei, mag nun die Urfache in einem fündhaften Leben oder in anderen Einflüffen liegen; die Abnormität des geiftigen Gefühles als Ucberspannung, Myfticismus oder als Gewiffens = und Gottlosigkeit, und die des Willens als Sunde und Lafter. Alle diese Alb= normitäten können nun zwar Urfachen, und theilweise felbst Symptome ber Seelenfrantheiten werden, fie find es aber nicht immer: benn felbst ber Wahn ift fein charafteristisches Symptom, indem er einerseits ohne Seelenfrantheit häufig genug vorkommt, andererseits sehr viele Irre fich zu Zeiten ihres Krantseins und der Falscheit ihrer Gedanken deutlich bewußt find, fie aber nicht los werden können. Biele Frre sind sehr gewissenhaft und gut. Steisgen wir eine Stnfe tiefer herab zu der von uns so genannten Verstandes-Sphäre. Auch in dieser ift schon ber Gis bes psychischen Erfrankens gesucht worden, aber ebenfalls mit Unrecht. Denn eine abnorme Thätigfeit des Verstandes ift noch weiter nichts als Dummheit, Vorurtheil, Aberwiß, Leicht= glänbigkeit; die Regelwidrigkeiten ber Gefühle bestehen in allzu großer Deftigkeit, Empfindlichkeit, Robbeit, Stumpfheit, die ber Willfür in Eigenfinn, Tollfühnheit, Berrschfucht, Willenoschwäche, Unentschloffenheit, Die bes Bemuthes (Kühlens und Wollens) in allzu heftigen ober gar zu geringen Gemuthebewegungen und vor Allem in den Leidenschaften. Die hier aufgezählten Zustände und Eigenschaften kommen allerdings noch weit häufiger als die der geiftigen Sphäre den Scelenkrankheiten gn; beffen ungeachtet machen fie biefe immer noch nicht aus. Gie können auch bei gesundem (wenn auch nicht normalem) Seelenleben bestehen, und führen an und für sich durchans nicht nothwendig zur Seclenfrantheit. Wir find somit angewiesen, ben eigentlichen Beerd ber psychischen Krantheit noch eine Stufe tiefer, alfo in ber finulich en Gphare bes Secleulebens zu fuchen.

Ilm nun einen gehörigen Standpunkt zu gewinnen, müffen wir uns vor Allem verständigen, welche Erscheinungen der Sinnlichkeit eigentlich als krankshafte gelten sollen. Wir werden am leichtesten zu einer klaren Einsicht geslangen durch eine Analogie von den physischen Krankheiten. Bei einer Menge von Nervenzufällen bemerken wir, daß der Sitz der Krankheit nicht ursprünglich das Nervensystem, sondern ein anderes System oder Organ ist, die Nervenhäute, das Blut, die Leber, Geschwülste aller Art. Die Symstome, welche sich hier als Schmerz, Zuckung, Lähmung u. s. f. kund geben, sind bloße Erscheinungen des Mitleidens, und die an sich gesunden Nerven wirken nur so, wie sie in Bezug auf den fremden Reiz ihrer Natur nach wirken müssen. Bon solchen Nervenleiden unterscheiden wir aber wohl die eigents

lichen Nervenfrankheiten, folche, die in einem Krankfein des hirns und Mervensusteme felbst beruhen, als idiopathische. Daffelbe Berhältniß findet nun auch bei den Affectionen der Sinnlichkeit Statt. Es ift keineswegs immer auf eine Scelenfrautheit zu schließen, wenn wir scheinbar normwidrige Er-Scheinungen in der sinulichen Secle bemerken. Bei Krankheiten des Rorpers, und namentlich des Gehirns und des Nervensustems ift dieselbe nämlich ebenfo wenig immer felbst frank, als im obigen Beispiele das Nervensy= ftem, fondern fie wirft ihren Gefeten gemäß fo, wie fie bei einem folden physischen Zustande wirken muß. Allerdings treten dabei oft auffallende ungewohnte Erscheinungen auf, aber die Seele wirft in ihnen immer noch normal, und das Product erscheint nur normwidrig entweder wegen seiner Unge= wöhnlichkeit oder Läftigkeit oder weil ber eine Factor abnorm ift. Die Gee= leustörungen dieser Art nennen wir sympathische ober symptomatische (auf eine Unterscheidung beider konnen wir fein Gewicht legen), da das ei= gentliche Rranksein nicht die Scele betrifft. Die idiopathischen Seelen= ftörungen aber find die eigentlichen Scelenfrantheiten. hier ift die Sinnlichkeit felbst frant; das Charafteristische derfelben ift daber, daß Bewußtsein, Borftellungsvermögen, finnliches Gefühl und Trich fich auf gewöhnliche, normale, äußere oder innere Reize andere verhalten, als im gewöhnlichen Zustande. Der Kactor, welcher an dem normwidrigen psychischen Producte fculd ift, ist bier die Scele selbst. "Die Seele kann ja nicht frank werden," hore ich, und so hört man überhaupt die Somatiker reden, wenn sie nicht Materialisten find. 3th febe aber in diesem Einwurfe nichts als eine Behauptung, die auf will= fürlichen philosophischen Satungen beruht, benn ein empirischer Beweis beffelben ist noch nie geliefert worden. Alles, was man fagen konnte, war, bie Scele sei göttlichen Ursprungs - aber ber Leib ift es sicherlich nicht weniger, und bann: Die Geele konne nicht frank werden, weil fie fonft auch sterben muffe, sie sei aber bekanntlich unsterblich. Wir brauchen und hiebei auf die, in unsere Wiffenschaft nicht streng gehörige, Frage von der Unsterb= lichkeit gar nicht einzulaffen, obwohl wir hinlänglich angedeutet haben, wie wir davon benten; aber wo steht benn geschrieben, und wer fann es beweifen, daß die Möglichkeit des Erkrankens absolut die Nothwendigkeit des Sterbens nach fich giebe? Stirbt ber Leib etwa beghalb, weil er erfranken kann? aber es sterben Leute, die ihr Leben lang nicht krank waren. Der wird er krank, weil er stirbt? Aber es giebt eine Menge Krankheiten, die immer wiederkehren dürften und doch an sich nie den Tod zur Folge haben würden, wenn des Menschen Lebenszeit nicht ohnehin aus wurde. Sterben ift ja doch sicherlich nicht die nothwendige Folge vom Kranksein, fondern auf dieses folgt noch viel häufiger Gefundheit. Und wenn ich nun auch wirklich auf die Unfterblichkeit eingehe, und behaupte, die Seele fterbe trot ihres Krankseins nicht, fondern jede Seele genese wieder von ihrer Rrankheit, es fei nun schon mahrend des Lebens oder im Sterben (im gewöhnlichen Sinne), wer will mir benn ba etwas erwidern? Doch wohl nicht dies, daß sie nun vom franken Rorper befreit fei, denn das ift eben der Fragepunkt, und ich kann fagen, die Seele metamorphosire sich im Tode felbst, und streife bas Abnorme ab. Der ift es die Definition von Krant= beit, die entgegenstehen fon? Aber eine Definition von Kraufheit, welche Die Secle von den Rrantheiten ausschließt, ift eben felbst schon blog von den leiblichen Krankheiten abstrahirt, und nicht gultig. Allso glauben wir und feten: Die Seele fann frank werden.

Aber kehren wir wieder zum Verfolg unserer Darstellung zurück. Sowie die bloß sympathischen Nervenleiden leicht in idiopathische übergehen,
und manche Formen gleich von Anfang an zwischen beiden schwanken und
gewissermaßen beides zugleich sind, so giebt es auch in den Seclenstörungen
solche Uebergänge. Wenn wir also im Folgenden der Darstellung wegen
die einzelnen Arten unter diese zwei Gruppen austheilen, so darf man dabei
nie vergessen, daß dieselben in der Natur nicht immer so streng auseinander
gehalten sind, und daß in der Wirklichkeit manche Form nahe an die andere

hinstreift ober gar in fie übergeht.

Wir geben nun etwas naber auf die Sache ein, und beginnen mit einer Stiggirung der hauptfächlichsten Urten der fympathifchen Geelenftornn= gen. Eine ber gewöhnlichsten Seelenstörungen ift ber Schmerz, von weldem, sowie von der Bewußtlofigkeit, wir jedoch schon früher des Weiteren gehandelt haben. Doch haben wir hier noch furz des Schwindels zu erwähnen. Unferer Unficht nach bernht derselbe auf einer Frradiation der durch drehende Muskelbewegung entstehenden Sensationen im Gehirne. Die einfachste Urt ift daher die bei wirklicher Drehbewegung erfolgende, dann die vom schnellen Bewegen der Gegenstände um uns herum, wobei die Augenundfeln eine freidförmige Rachbewegung machen, fodann felbft die eingebildete des Fallens beim Seben in die Tiefe; in allen Källen findet, je nachdem das Wehirn disponirt ift, wahrscheinlich eine Rachahmung ber rotirenden Muskelempfindungen im Nervenprincipe bes Gehirns Statt, wodurch zulett die Empfänglichkeit des Wehirns für außere Eindrücke gang erlischt, und nach vorhergegangenen subjectiven Sinnedempfindungen Bewußtlofigkeit In der Sphare des Borftellungsvermögens haben wir au-Ber den Folgen der Blindheit., Taubheit, Anafthefie und der ichon früher befprochenen Getächtnißschwäche besonders folgende Störungen zu bemerfen : 1. Die Ginnestäufchungen. Bon einer Art berfelben, welche man füglich Illusionen nennen kann, haben wir schon in dem Abschnitt über das Borftellungevermögen gesprochen. hier meinen wir nun diejenige Urt, welche auf franthafter Thatigfeit ber Sinnesnerven beruht und barin besteht, daß das Product Diefer krankhaften Sinnesthätigkeit dem Patienten so erscheint, als ware die Empfindung durch die Affection des Sinnes von einem reellen außeren Gegenstande erzeugt. Wir nennen biefe Urt Ginnestau-Ihre Ursache ist entweder ein bloß physischer schungen Hallneinationen. Reig, welcher an ben Urfprungoftellen ber Ginnesnerven im Bebirne ein= wirfend excentrische Empfindungen zur Folge hat, und das Individuum zur Ausmalung ber Empfindung in eine Vorstellung bestimmt, wobei es dann auf die naberen Umftande ankommen wird, befonders auf den Geelen = und Bildungszuftand bes Judividunms, ob daffelbe folde Wahrnehmungen für objective oder für subjective halt. Der es ift nur eine ftarte franthafte Erregbarkeit des Gehirns zu excentrischen Sensationen, eine Urt Rrampfdisposition desselben gegeben, und irgend ein Borstellungsbild trifft mit die= fer gerade so zusammen, daß es fie als Reiz zum Unsbruch und hiemit sogleich ein vollständiges, äußerlich erscheinendes Bild zu Wege bringt, sowie bei Convulfibilität, beim Beitstang n. dgl. eine leife intendirte Bewegung sogleich Urfache werden kann, daß gerade diese Muskelpartie frampfhaft er= griffen wird. Anders als auf eine dieser beiden Urten läßt fich das Buftande= tommen diefer Phanomene wohl schwerlich vorstellen, obgleich die Sache noch vielfach dunkel bleibt und weiter erforscht werden muß. Aber man muß da= bei Alles wohl ausscheiden, was nicht wirklich Sinnestäuschung ift, fo 3. B.

wenn ein Irrer in einer Person oder in einer schwarzen Rage den Teufel fieht, fo ift dies keine Sinnestäufchung, fondern, indem er glaubt, der Teufel habe Diefe Gestalt angenommen, hat er nur feinen Bahngedanken auf ein Dbieet berogen, das an und für sich von ihm richtig wahrgenommen wird. lirium. Dieses unterscheidet sich von den Sinnestäuschungen badurch, daß bei diefen wirkliche Affection der Sinnesthätigkeit, wenn auch excentrische, subjective statthat, während im Delirium die innere reproductive Thätigkeit des Gehirns, die Erzeugung der hirnbilder vorherrscht. Nicht die Sinnestäufcung, sondern das Delirium ift daher ein Träumen im Wachen. Meistens zwar werden die äußeren Gegenstände dabei undeutlich oder gar nicht percipirt, und im Ganzen findet desto weniger Delirium Statt, je mehr die peripherischen Nerven noch wirksam sind, daher hydrocephalische Kinder, sobald sie aufhören ju erbrechen, anfangen ju beliriren. Aber bie außeren Ginne konnen babei auch offen fein, und Vorstellungen gewähren, und der Kranke wird nur durch feine inneren Traumgedanken fo beherrscht, daß er sich benimmt, als ob jene gar nicht existirten. Sier also ist jenes Prädominiren von Traumideen, das wir bei einer andern Gelegenheit erwähnten, und das dem Individuum bie Möglichkeit benimmt, sich mit der Außenwelt in das entsprechende Berhaltniß zu fetten. Das Delirium können wir daber bezeichnen als Traumleben, welches nicht durch Schlaf, fondern durch Rrantheiten herbeige= führt ift. Diese Krankheiten muffen natürlich einen Gehirnzustand setzen, welcher bem beim gewöhnlichen Traum abnlich ift. Sie find : hirnentzundungen, Typhen, exanthematische und manche andere Kieber, Säuferwahnsinn, zu= weilen auch Syfterie und das Stadium nach dem epileptischen Unfall. Huch die Bergiftung durch Narcotiea und die boberen Grade des Rausches fann man hieher rechnen. Wie der Traum, fo kann auch das Delirium in entsprechende Handlungen übergeben, wovon das laute Delirium der Anfang ift. Die Symptome bes Deliriums, feine pfychischen Erscheinungen können, einzeln ge= nommen, diefelben sein, wie beim Bahnsinn; dies beweif't aber nicht, daß ihre Ursache, der Arankheitsproeeß derselbe sei, denn auch in anderen Arankheiten können die physiologischen Functionen in ganz ähnlicher Weise abweichen, obwohl die veranlaffende Ursache eine andere ist. Ich erinnere nur an die oft höchst schwierige Unterscheidung, ob Ropfsymptome von Plethora oder von Blutleere des Gehirns, von wahrer Congestion oder von sympathischer Reizung her= 3) Dem Delirium nahe steht ber Stupor in benselben und ähnlichen Krankheiten, aber er ist schon kein Traum mehr, und auch wohl zu unterscheiden vom Sopor; er ist weder Schlaf, noch Bewußtlosigkeit, son= bern nur ein auf herabstimmung bes Gehirnlebens beruhender Mangel an hirnbildern und dadurch an lebhaften Borftellungsaffveiationen; er ift acut, was die physisch bedingte hohe Gedächtnifichwäche chronisch ift. 4) Krant= haftes Traumleben aus krankhaftem Schlaf entstehend. Hieher gehört der Alp, eine kraukhafte Vergrößerung von abnormen Empfindungen im Schlaf in der Traumvorstellung, und der Somnambulismus, von dem wir schon früher fagten, daß er nicht ein gewöhnlicher intensiver Traum sei, sondern daß er auch eine, wohl schon in dem vorausgehenden Schlaf erzeugte, außergewöhnliche Umstimmung im physischen Leben voraussetze und mit sich führe.

In der Gefühleregion haben wir vorerst als die gewöhnlichen Erscheinungen zu erwähnen die mannichfaltigen Gefühle des llebelbesindens bei den verschiedenen Krankheiten. Speciell hervorzuheben sind aber besonders folgende:

1) die abwechselnden Gefühle und Launen der Hypochondrischen und Hys

sterischen, sowie noch manche andere Negelwidrigkeiten der Gefühle, welche aus verschiedenen Körperstimmungen hervorgehen, z. B. der Mißmuth der Trunkfälligen u. s. f. 2) Affectionen der Seele durch die Geschlechtssphäre, wohin die Sexualmanie, als Nymphomanie und Satyriasis, und die verschiedenen Gelüste und Triebe in der Pubertäts- und Schwangerschaftsperiode, der Eß-, Stehl-, Brandstiftungstrieb und andere gehören. (S. bei den Gemüthsbewegungen den Abschnitt von der Liebe.) Bei allen diesen Trieben sind die Individuen einem von körperlichen Zuständen entstehenden heftigen Gefühl und Berlangen unterworsen, welches mit solcher Stärke auf die Seele wirkt, daß diese die größte Unruhe und Dual erleidet, so lange jene nicht befriedigt sind.

Was endlich die sympathischen Störungen des Triebes und Bewegungs= dranges anlangt, so gehören einige der soeben angeführten Formen zugleich auch hieber; ferner die Erscheinungen bei Sydrophobischen, welche um sich beißen, indem sie selbst Hunde zu sein glauben. Da das Wuthgift eine besonbere Beziehung zu den Schling- und Rauwerfzeugen bat, welche durch daffelbe in Krampf versetzt werden, so mag bei gelinderer Reizung in deren Nerven die Geele selbst jum Zähnefnirschen und Beißen angeregt werden, und dieser Trieb, in Verbindung mit der ohnehin anhaltenden Vorstellung des Hundes, welcher durch seinen Big Urfache des Zustandes war, fann wohl hie und da die Borstellung erzeugen, selbst ein beißender hund zu sein. Bum Theil gehört zu den sympathischen Störungen des Triebes auch die trunkfällige Robbeit und Wildheit. Wir muffen zu ihnen aber noch ein paar besondere Formen rechnen, die von jeher viel Schwierigkeit in der Erklärung gemacht haben, nämlich den Beitstanz und die Katalepsie, und die vielfachen Bariationen, in welchen dieselben auftreten. Beitstanz und Ratalepsie verhalten sich ähnlich wie Convulsionen und Starrframpf. Beim Beitstanze (sowohl partiellen als allgemeinen) ift ein heftiger psychischer Reiz zur Thätigkeitsäußerung in mehren oder vielen, gewiffen Muskelpartien vorstehenden, Nervenorganen vorhanden, welche es aber nicht zur wirklichen Krampfbewegung bringt, fondern rückwärts auf die Seele, auf den Bewegungsbrang wirkt, und diesen unwiderstehlich zur wirklichen Ausführung jener Bewegungen hinreißt. Die Willfür ift hiedurch theils ganz ausgeschloffen, theils begiebt fie sich von selbst mit in den Strudel hinein. So entsteht jenes wunderliche Gemisch von willfürlicher und unwill= fürlicher Bewegung. Wie beim Beitstauze mehre Muskelpartien abwechselnd wirken, so sind bei der Katalepsie eine Auzahl von Muskeln in fortwähren= der ununterbrochener Thätigkeit begriffen. Die Ratalepsie ift nicht Lähmung, fie ift aber auch nicht Starrframpf, denn die Musteleontraction, in welcher der Patient plöglich befangen bleibt, hatte in ihrer Entstehung einen psychischen Grund, die Muskeln find nicht ftarr, sondern biegsam, und die Glieder laffen sich mechanisch leicht in eine andere Lage bringen. In der Ratalepsie wie im Starrframpfe hat irgend eine Krankheitsursache die gesammte motorische Rerventhätigkeit affieirt, aber bei ber ersten ift das Resultat nicht tonischer Krampf, fondern auch hier wirkt die Nervenreizung rückwärts auf die Seele, und zwingt sie, sich auf tiese Muskeleontraction zu concentriren und darin zu verharren. Diese Gefangengebung an die Nerventhätigkeit ift auch die Ursache, weghalb, wenn man die Glieder in eine andere Lage verfett, die Nerven anch diefe Modification in ihrer Thätigkeit auf die Seele übertragen, und sie zwingen, wiederum in diefer neuen Thätigkeit zu verharren. Natürlich muß durch die Arantheitsurfache immer das Gehirn felbst in einen Zustand versett fein, in welchem es für kein anderes Wirken fähig ist; das Vorstellungsvermögen ist während besselben vermuthlich auf eine einzige Vorstellung beschränkt. Diese

unsere Erklärung möge einstweilen nur dazu dienen, den Symptomen dieser Kranksteiten ihre gehörige physiologische Stellung zu verschaffen; eine Feststellung des Wesens derselben würde eine aussührliche Würdigung der Gesammtsumme sowohl der Symptome als der Ursachen erfordern, wozu hier der Ort nicht ist. Uebrigens wird doch schon sest der Grund klar, warum diese Krankheitsformen im Ganzen so selten vorkommen. Sie sind nämlich Mischlings und Zwittersformen von psychischen und physischen Krankheiten, und bringen es daher, wie alle diese in der Natur, selten zu voller Ausbildung. Sie abortiren daher als solche meistens im Keim, oder schlagen in andere Formen um, entweder in Epislepsie, Convusionen und Starrkrampf, oder in Manie und Monomanie, mit welchen sie denn auch öfters complicirt sind. — Das Stadium maniacum post epilepsiam ist ebenfalls eine sympathische Seelenstörung, und bildet den Uebers

gang von der Epilepfie zur Tobsucht.

Bu der Classe dieser Seelenstörungen können wir endlich auch noch den Erctinismus rechnen, wenn berfelbe nicht sowohl angeboren, als erworben ift. Denn bei dem ganz und gar angeborenen, gleich von Anfang an sich deutlich zeigenden, ift, sowie bei ber hirnarmuth, die Geele felbst ichon fummerlich entwickelt, und wird also nicht erst vom Körper aus gestört. Der erwor= bene Eretinismus bagegen, ber fich erft im zweiten, britten Jahre, ja felbft noch später zeigt, ist eine Entartung des Meuschen, welche erst durch äußere, zwar noch unbekannte, aber doch im Busammenwirken von Lebensweise, Erzichung, Boden und Klima begründete, Urfachen erzeugt wird, wenn dabei auch allerbings eine gewiffe Anlage mit in's Spiel kommt. Die verminderte Lebensener= gie des Gehirns hat minder lebhafte Wahrnehmungen und Vorstellungen, stumpfere Gefühle, trägere Bewegung (natürlich Alles relativ) und damit zufammenhängende Störung der höheren Berrichtungen, sowie mehr oder minder frühen Tod zur Folge. Das Gehirn wird zum hemmniß für bie Weiterent= wicklung ber Seele, weil es diefer nicht willfährig genug Stoff zur llebung bietet.

Bisher haben wir diejenigen sympathischen Störungen der Sinnlichkeit aufgeführt, deren Ursache im Physischen liegt. Es ist aber augenscheinlich, daß auch die höheren Seelensphären ähnliche Wirkungen müssen ausüben können. Hieher kann man die Ekstase zählen, wo durch Begeisterung und Exaltation der Phantasie das Borstellungsvermögen und sinuliche Gefühl so sehr in Anspruch genommen werden, daß der Mensch gar nichts mehr von der Außenwelt weiß. Niedrigere Grade hievon sind die Bertiefung und die damit zusamsmenhängende Zerstreuung. Zu große Nachgiebigkeit des Willens läßt leicht die sinnlichen Gefühle und Eriebe, sowie ein träumerisches Wesen, Begetiren in Borstellungen, aufsommen, so daß dieselben zulett zu großer Gewalt geslangen, und eine gewisse Hernschaft über den Gelst ausüben. Furcht, Schrecken, Freude, Zorn, kurz alle Gemüthsbewegungen in höheren Graden bewirken eine momentane sog. Sinnesverwirrung, nämlich ein Stocken im freien Fluß der Vorstellungen, ein Unvermögen gehöriger Wahrnehmungen, und zuweilen völligen Mangel des gegenständlichen Bewußtseins, der Besonnenheit, wo sie nicht durch physische Wirkung völlige Vewußtsloszkeit zur Folge haben.

Wir kommen unn zu den id iopathischen Seelenstörungen, die eigentlichen Seelenkrankheiten. Wie schon bemerkt wurde, so besteht ihr wesentlicher Unterschied von den sympathischen darin, daß bei diesen die Sinnlichkeit selbst noch gesund ist, und den physischen und moralischen, wenn gleich abnormen, Einslüssen gemäß, also normal wirkt, bei den Seelenkrankheiten aber selbst krank ist, und in Bezug auf jene Einslüsse nicht mehr wirkt, wie sie

wirken follte. Bei jenen verschwindet die Störung, sobald jene Ginfluffe verschwunden sind, bei bieser können jene Einflusse zwar als Urfachen gewirkt haben, sie können aber wieder verschwinden, ohne daß die Seelenstörung verfcwindet. Wie bei den forperlichen Rrankheiten die Lebenothätigkeiten eines Drganes ober Guftemes eine faliche, einseitige Richtung nehmen, und baburch zu einander in ein falfches Berhaltniß kommen, fo anch die einzelnen sinnlichen Seelenthätigkeiten in ben Seelenkrankheiten. Geistige sowohl als körperliche Einwirfungen bringen bann in diefen nicht mehr die gewohnten Erfcheinungen hervor, es entstehen andere Borftellungen, andere Gefühle, andere Triebe, als man nach Beschaffenheit des Reizes erwarten follte. Der Ausdruck Berrückt = heit ift daher sehr bezeichnend; diese unteren Seelenkräfte find nämlich in ihrer Richtung sowohl nach oben als nach unten verrückt. Dieses Wort erinnert uns so lebhaft an eine ähnliche Erscheinung im mechanischephysischen Leben, daß wir die Analogie weiter verfolgen müffen. Wir meinen die Luxationen. ihnen ift ein Glied des Körpers unwillfürlich in eine falfche Lage zu bem übrigen Rorper gefommen, indem es aus feiner normalen Stellung verrückt ift. Der Kranke mag wollen soviel er will, er kann boch bas Glieb nur in einer einzigen Richtung halten; auch hat er die Berrschaft über die umliegenden Musteln, die burch ben ausgewichenen Gelenkfopf gespannt werben, verloren, und diese ziehen nun für sich in der falschen Richtung fort, ohne auf die Ein-wirkung seines Willens zu merken. Aehnlich ist nun ein Theil der Seelenthätigkeiten aus seinem gewohnten Zusammenhange mit den übrigen geriffen, und gleichsam in einer Richtung festgekeilt, fo daß der Wille nicht im Stande ift, irgend etwas daran zu andern. Indeß muß man sich natürlich hüten, die Anglogie allzuweit auszudehnen. Zwei Zustände in verschiedenen Systemen können innerlich ein und daffelbe fein, aber eben je nach der Berschiedenheit ber Systeme geben sie doch ein anderes Product. Den luxirten Urm kann ber Kranke nur wegen mechanischer räumlicher hemmung nicht gebrauchen, und ber verrückte Theil verhalt fich hier zur Seele und zum übrigen Organismus mehr paffiv als activ, er ift ruhig. Bei ber Seelenkrankheit hingegen ift ber verrückte Theil fortwährend auch activ thätig, er handelt, und während bei der Luxation die Seele ben verrückten Theil nicht bewegen fann, fann fie ibn bier in feiner falsch gerichteten Beweglichkeit nicht hemmen. In dieser Beziehung stünde die pfychische Krantheit dem Krampfe naber, in welchem der Bewegungenerve für fich thatig ift, ohne daß die Seele ibn in feiner Thatigfeit hindern fann. Aber auch hier ift noch ein Unterschied. Bei der durch den Krampf erzeugten Bewegung ift die Seele gar nicht bethätigt, wenn man nicht etwa ihr fruchtloses Bestreben, benfelben aufzuheben, hieher gablen will; bei ber psychischen Krantbeit aber ift derjenige Theil ber Seelenthätigkeiten, welcher nicht felbst abnorm ift, bennoch mit betheiligt; benn ber Irre mag benten, reben ober thun, was er will, fo muß er doch wollen; er konnte keinen Sat aussprechen, sei er noch so unsinnig, keinen Entschluß, keine Plane fassen, wenn nicht Verstand und Bernunft bereitwillig fich jum Dienfte feines Bahnes bergaben, und wenn nicht der Wille seinen Trieben folgte und Nachdruck gabe. Die abnorme Seelenthätigkeit ift alfo nicht fo ftark, wie verhältnißmäßig bie Nerventhätigkeit beim Krampfe, ba fie ein Mitwirfen anderer Kräfte nicht ausschließt, fie ift aber ftark genug, um die Seele zu zwingen, nur fur ben Wahn thatig zu fein. Und bies ift wieder ein Sauptpunkt bei der Bestimmung bes Begriffes der Seelenkrankbeit. Sowie nämlich bei chronischen Krankheiten ein Organ oder bas Blut oder die Nerven lange ichon von ihrer normalen Beschaffenheit abgewichen sein können, ehe es zur förmlichen Krankheit kommt, fo kann auch irgendwie eine

Albnormität in Vorstellungen, sinnlichem Gefühl und Trieb erzeugt worden sein, ohne daß doch sogleich psychische Krankheit entstünde. Zum Vegriff der körperlichen Krankheit gehört nämlich, daß der übrige Organismus in eine Art in Mitleidenschaft gezogen werde, die es ihm unmöglich macht, die zur eigenen Erhaltung nöthigen Lebenszwecke gehörig zu versolgen. So entsleht denn auch Seelenkrankheit erst dann, wenn durch das Leiden der Sinnlichkeit auch die übrigen Seelenkhätigkeiten in solche Unordnung und Disharmonie gesseht werden, daß ihre Zwecke sowohl unter sich, als mit den Handlungen zu ihrer Erreichung in Widerspruch stehen (hiebei noch ganz abgesehen von allensfallsigen Vestrebungen der Naturheilkraft). Das Mitleiden der Seele erstreckt sich natürlich auf einen größeren oder kleineren Kreis. Es kann somit Aberwitz, Jrrthum, Wahn, Leidenschaftlichkeit, Bosheit, Laster entweder einzeln oder zus

gleich die Folge sein.

Eben in diefer völligen Unspruchnahme ber gangen Geele von ihrem abnorm gewordenen Theile ift nun noch ein anderer Umftand gegründet, in welchem eigentlich das charakteristische Merkmal aller Seelenkrankheit besteht, der nämlich, daß der Rranke sich nicht für frank hält. Bei körperlichen Krankheiten ist dies niemals der Fall, außer da, wo das Bewußtsein völlig erloschen ist, wie 3. B. während einer Dhumacht ober eines epileptischen Unfalles. Gin Lungensüchtiger kann sich über die Bedeutung seines Uebels täuschen, aber daß er frank ift, weiß er doch. Der Seelenkranke halt fich aber für gescheidt und glaubt, in Allem Recht zu haben. Worin liegt nun ber Grund, daß er feinen Frethum nicht einsehen kann? daß er gar nicht wahrninimt, daß in seinem Seelenorganismus etwas aus ben Rugen gegangen ift? Schwäche bes Ber= standes oder der Vernunft ist es nicht; denn die Frren sind zum Theil sehr witig und scharffinnig. Ebenso wenig bas finnliche Bewußtsein, benn ber Kranke ist seiner Sinne mächtig, liegt nicht bewußtlos. Es muß also das höhere, das Selbstbewußtsein, das Leidende sein; aber auch dieses ist nicht im Ganzen abnorm, weil sonst ber Kranke von seinem eigenen Gebankengange nichts wiffen wurde, und unmöglich irgend einen Entschluß faffen konnte. Sein Selbstbewußtsein ift also lediglich in Bezug auf die abnorm gewordene Seelenthätigkeit unfähig geworden, und in nichts Underem als in diefer kann auch ber Grund bavon liegen. Sollen wir nämlich irgend etwas als falfch erkennen, so ist die erste Bedingung dazu die, daß ce une möglich sei, auch eine andere Vorstellung, ale die, die wir gerade von der Sache haben, in und ju bilben, und ein Zweifel an die Richtigkeit einer Idee kann fo lange nicht aufkommen, als sich nicht in unserem Innern eine andere ihr zur Seite stellt. Eben dadurch nun, daß sich in dem psychisch Kranken irgend eine Borstellungsweise oder Un= schauungsweise krankhaft fixirt hat, ist jede andere ähnlichen Inhaltes ausgeschlossen, und folglich auch ein Zweifel an der Richtigkeit der ersteren und somit auch ein Erkennen des Frethums völlig unmöglich geworden. Ein ganz ähn= liches Berhältniß findet im Traume Statt. Wir sind hier oft genöthigt, inner= lich etwas anzuschauen, was für ben Berftand Die größte Ungereimtheit ift, und wir haben selbst ein dunkles Gefühl von dieser; und doch halten wir das Ungeschante für möglich und wirklich. Der Grund davon ift, daß wir nicht im Stande find, eine andere Vorstellung des Gegenstandes von gleicher ober stärkerer Lebhaftigkeit und Dauer in uns hervorzurufen, wodurch denn dem Bewußtsein die eben vorhandene Vorstellung als die einzig mögliche und somit nothwendige und wirkliche erscheint. Jene Fälle, wo wir im Traume selbst denken, daß wir träumen, und daß das, was wir und vorstellen, doch unmöglich so sein könne, stehen schon dem Erwachen nahe, und wir werden immer

finden, daß sich dabei die richtige Vorstellung in einem Kampfe gegen die übermächtige sich auforingende Traumvorstellung besindet. Sowie nun im Traum an dem lleberwiegen der inneren Vorstellungen hauptsächlich der Mansgel änßerer Sinnesempfindungen schuld ist, so ist dei der psychischen Krantscheit eine kranksafte Veschaffenheit der Sinnlichkeit selbst schuld. Die abnormen Vorstellungsschemen, Gefühle und Vestrebungen drängen sich der Seele ununterbrochen mit Gewalt auf, so daß kein Zweisel, kein Vewußtsein des Irrthums, kein Gedanke an Unrecht aufkommen kann. Die Augenblicke, wo der Kranke sich als Gestörten fühlt, stehen mit jenen oben besprochenen Halbeträumen in gleicher Kategorie, und sind daher oft, wie dort das Zeichen des

Erwachens, so hier bas Zeichen ber pfychischen Genefung.

Bas nun die verschiedenen Formen der Seelenstörung anbetrifft, fo hat man wohl auch gesagt, es gebe nur eine psychische Krankheit, und das, was man Formen nenne, fei nichts Underes, als die verschiedenen Stadien derfelben. Im gewöhnlichen Berlaufe nämlich fängt allerdings die Seelenstörung meist mit Melancholie an, geht in Wahnsinn über, erreicht ihre Utme in der Tollheit, und geht dann entweder benfelben Weg wieder ruchwarts in Genefung oder durch Narrheit in Blödfinn über. Aber fie kann auf jebem diefer einzelnen Stadien mehr ober weniger, felbst bas gange leben lang, fteben bleiben; einzelne hinwiederum konnen fo furz fein, daß fie fast verschwinden, und scheinbar ein Sprung geschehen zu sein scheint; und fo geschieht es benn, daß fehr oft nur ein, bochftens zwei obiger Stadien ben ganzen Berlauf der Krankheit ausfüllen, und die ganze Krankheitsform ausmachen. Es wird auf die Gemüthsart, das Temperament, die geistige Rich= tung des Individuums und mancherlei andere Umstände ankommen, in welder Richtung die Krantheit beharrt, und welches der finnlichen Bermögen von Anfang an und in die Länge vorzugsweise ergriffen ist. Wir unterscheiden nach diesen drei Hauptformen von Seckenkrankheiten, nämlich: 1) Arankheiten des Vorstellungsvermögens; 2) des sinnlichen Ge= fühles; 3) des Triebes und Bewegungsbranges. Besondere Krankheiten des sinnlichen Bewußtseins giebt es nicht, weil dieses von feiner Function nicht anders abweichen kann, als durch Bewußtlofigkeit, und man sich nichts Anderes sinnlich bewußt werden kann, als Empfindungen. Indem wir nun die einzelnen Formen nach diefer Gintheilung durchgeben, bemerken wir vorber, daß diefelbe keineswegs erschöpfend fein soll, was überhaupt mit keiner Eintheilung je ber Fall fein wird. Denn im Pfychischen herrscht schon zu viel die Einheit vor, als daß wohl je eine Seelenkraft ohne gleich= zeitiges Leiden einer andern erfranken konnte. Die verschiedenen Formen nehmen daber eine an der andern Theil, und unsere Classification hat deß= halb auch nur jum 3weck, unfere Bemerkungen in einer gewiffen Reihen= folge an die hervorragenoften Berfchiedenheiten in den Erfcheinungen anzufnüpfen.

1) Wenn sich ein gewisser Kreis von Vorstellungen immer und anhaltend aufdrängt, ohne daß man den Grund hievon weder in öfterer Wiedersholung entsprechender Wahrnehmungen, noch in den jeweiligen Verstandesbesschäftigungen, noch in freiwilliger Anstrengung der Phantasie, noch in der Anregung von Vorstellungen durch sinnliche, ihnen den Inhalt gebende, Gestühle sinden kann, so ist das Individuum, in welchem solches statthat, dem Wahn sin nahe. Werden aber die aus solchen Vorstellungen gebildeten Urtheile und Schlüsse nicht mehr für bloß subjective erkannt, sondern für obsjectiv begründet gehalten, so ist der Wahnsinn da. Der Irrthum des

Wahnfinnigen nuterscheidet fich somit dadurch von dem des Wefunden, daß bei biefem die Verstandesoperation, es sei ans welchen Gründen es wolle, nur zu fcnell fertig ift, ebe noch die ganze Materie vielseitig betrachtet worben ift, und daß ein folder Jrrthum nach gehöriger Widerlegung bloß noch burch Eigensinn ober Trägheit festgehalten werden fann. Beim Bahnfinn hingegen wird der Jrrthum des Berstandes durch die abnorme Function des Borftellungsvermögens veranlaßt. Indem eines oder mehre Vorftellungs= schemata vorherrichen , werden diefelben auf die meisten übrigen Borftellungen, wenn diefe unr irgendwie paffen, angewendet, und eine und biefelbe Totalvorstellung reproducirt sich so bei der geringsten Gelegenheit im= mer wieder. Go verliert die Rette ber Affoeiationen für das Individuum ben Charafter ber Zufälligkeit, Subjectivität und Möglichkeit, und verurfacht durch die beharrliche Wiederkehr den Schein für den Verstand, als ob die Dinge auch in der Wirklichkeit so verbunden waren, und damit auch den Schein der Nothwendigkeit fur die Bernunft, welche in dem fortwährenden Beisammensein gewiffer Vorstellungen zulett einen Causalnerus findet. Das Judividuum ist daher genothigt, so und so zu denken, und wenn es auch zuweilen durch Belehrung feinen Grrthum erkennt, fo kommt diefer leicht wieber, nicht gerade wegen Eigensinnes, soudern wegen jenes Zwanges ber Syn= thefe im Vorstellungevermögen. Der gefnude Frrende fann noch freiwillig zweifeln, ber trante nicht. Dieser Zustand im Vorstellungevermögen ift auch Ursache der großen Unaufmerksamkeit auf die Außenwelt, der Träumerei und der hieraus entstehenden Illusionen. Es versteht sich übrigens, daß die Bor= stellungen bei ihrer öfteren Wiederkehr nicht bloß Vorstellungen bleiben, sondern durch ihr stetes Wirken auf den Verstand und ihre Gestaltung zu Urtheilen in ber Folge sogleich als Gedanken auftreten. — Man theilt ben Wahnsinn in einen fixen und vagen. Beim ersten hat sich der Kranke in einem einzigen speciellen befchränkten Grrthum festgerannt, und in Bezug auf Borftellungen, die wenig Berwandtschaft mit demselben haben, kann er gang richtig urtheilen. Wenn folche Individuen fich für Fürsten, Gott u. f. f. halten, oder glauben, sie seien von Glas, so braucht man nicht gerade zwei Perfonlichkeiten in ihnen anzunehmen, fondern nur eine halostarrige Berknupfung des Gedankens des Ich mit dem speciellen Wahngedanken. Der vage Wahnsinn wird meistens für ein ungeregeltes Spiel ber Einbildungstraft ober der Phantasie erklärt. Einen Theil der Fälle, die man für folchen ausgegeben hat, darf man aber nicht hieher, sondern muß sie zur krankhaften Schwathaftigfeit rechnen. Der eigentliche vage Wahnfinn befteht aber barin, daß entweder das frankhaft vorherrschende Vorstellungsschema von fehr wei= tem Umfang ist, oder daß sich mehre folche vorfinden. Die aufmerksame Beobachtung wird nämlich bei folden Kranken kein bloßes unbestimmtes Spiel von Phantafiebildern finden, fondern immer einen rothen Faden ent= becken, an den sich alle auch oft scheinbar unzusammenhängende Ideen an= reihen, allgemeine Vorstellungoschemata, die zwar keinen einzelnen bestimmt ausgesprochenen und vorherrschenden Frethum bewirken, die aber einzelne Borftellungen zwingen, fich gerade in dieser oder jener sonderbaren Weise zu gruppiren, wodurch die Zahl einzelner Irrthnmer naturlich größer wird. - Wenn der Wahnsinn mit großer Reigung zu Verstandesübung verbunden ift, und die fixe Idee durch viel Aufwand von Dialektik vertheidigt wird, so nennt man bies Wahnwig.

2) Die Krankheiten des sinnlichen Gefühles sind folgende: a) Borherrschende Lustgefühle der Heiterkeit, Fröhlickeit, Aufgelegtheit, Rüstigkeit,

Behaglichkeit ohne entsprechenden physischen oder gemüthlichen Grund füh= ren, wenn sie im Gemüthe einen gegen andere Ginfluffe anhaltend sich abfcliegenden Zuftand bewirken, jur Rarrheit. Je nachdem Frende, Wonne, Eitelkeit, Sochmuth das Vorherrschende wird, entstehen verschiedene Formen der Narrheit. Der Eine gefällt sich in einer fortwährenden grundlosen läp= pischen Luftigfeit, ber Andere glaubt sich im Besite großer Guter, ber Dritte im Put und Tand, der Bierte zeigt unerträglichen Sochmuth, der Fünfte balt fich für febr gescheidt und sucht dies burch seine Dialektik zu beweisen. Reine Wirkung auf Verstand und Gemuth vermag hierin etwas zu andern; ja selbst physisches Unwohlsein und bedeutende Krankheiten haben keinen Einfluß auf die fröhliche Stimmung. b) Düfterkeit, Unaufgelegtheit, Augst, Schwächegefühl und Unbehaglichkeit, wenn fie in abnlicher Beise conftante Beränderungen im Gemuth hervorbringen, machen die Melancholie aus. Der Gine befindet fich in beständiger Furcht vor vermeinten Gefahren, der Undere in Gram und Rummer, ber Dritte in Rene und Berzweiflung wegen der verschiedensten Objecte, mogen diese wirkliche oder eingebildete sein.
c) Ein Gemisch von beiden ist die Erotomanie, als verliebte Narrheit und Melancholic. Wie bei ber Liebe fowohl hoffnung und Frende, ale Beforgniß und Gram vorherrschen fann, so nimmt die frankhafte Berliebtheit bald den Charafter der Narrheit, bald der Melancholie an. Bei beiden ift aber der Grund der Verliebtheit das psychisch funliche Gefühl von Schwanfen zwischen Luft und Schmerz, welches souft im Gefolge ber Liebe aufzutreten pflegt. Bon der Nymphomanie und Satyriasis unterscheidet sie sich bentlich durch ihren höheren Charakter und ihr Freisein von Geschlechtsem= pfindungen. Oft ist die Verliebtheit auch die Grundlage religiösen Wahn= finns.

3. Wenn der Neußerungstrieb und Bewegungsbrang in irgend einer Weise abnorm exeedirt, und zugleich auch ben Willen zwingt, in der entsprechenden Weise zu wirken, so ist ein folches Judividunm toll. Die Tollheit hat aber verschiedene Formen. Der Gree macht entweder fortwährend Bewegungen mit den Armen, mit dem Ropfe, oder er läuft bis zur völligen Ermattung berum, was man fchlechthin Bewegungstoll= heit nennen konnte. Dber er gefällt fich im Gestieuliren und Deelamiren, oder der Bewegungsdrang beschränkt sich auf's Sprechen als fraukhafte Schwathaftigfeit ober Jungentollheit. Der Grund des Schwa-Bens ift hier nicht etwa ein übergroßer Reichthum an Ideen, sondern alle Gedanken werden, wie fie vorkommen, übereilt ausgesprochen, ohne ausgebildet und gesichtet zu werden, wodurch Widerspruch, Insammenhangslofigfeit und so ber Schein vagirender Einbildungsfraft erzeugt wird. endlich nicht bloß der Wille, sondern auch das Gemuth in Mitleidenschaft gezogen, und erhalt fo ber answärts strebende Drang burch frankhaften, vermeintlich begründeten Aerger und Zorn, der aber dem Individuum als ein nothwendiger auf wirkliche Objecte fich beziehender erscheint, so entsteht die Tobsucht oder Raferei, welche sich speciell als Zerstörungswuth, Mordfucht u. f. f. geftalten kann. Hieher gehören auch manche bigarre Triebe, 3. B. Einen zu beißen, oder irgend einen fonderbaren Streich zu machen, eine Urt psychischer Schwindel; vielleicht auch der Sammeltrich nud manche Fälle von Stehlsnicht. In allen Fällen dieser Claffe ift für ben Kranken feine Möglichkeit vorhanden, den franken Trieben zu widerstehen, weil er nichts hat, bas er ihnen entgegegensetzen konnte. Er hat bie Befonnen= heit verloren, d. h. das Bermögen, die Lage, in welche man sich durch eine

Handlung versett, mit seiner gegenwärtigen Lage und beren Forderungen zu vergleichen, und durch den Gedanken an die Unzweckmäßigkeit sich von derfelben abhalten zu lassen. (Daß Besonnenheit schlechthin Hemmung von Strebungen durch Gehirneinfluß sei, wie Einige wollen, widerspricht offensbar sowohl dem Wortbegriff als der Sache selbst.) Die Besonnenheit geht dem Kranken aber verloren, weil der krankhafte Tried sein ganzes Borstels lungsvermögen beherrscht, keine andere dahin bezügliche Borstellung auftoms men läßt, und dadurch alle Ressexion, allen Zweisel, ob die Handlung auch

paffend sei, unmöglich macht. Zum Schluffe bieser kurzen Exposition wiederholen wir noch einmal, daß die Krankheiten der einzelnen Bermögen nicht so abgegrenzt und unabhängig von einander in der Natur erscheinen, als sie hier dargestellt sind. Höchstens der fixe Wahn und die Zungentollheit stehen vielleicht manchmal für sich da. Sonst aber ist der Wahnsinn immer mit Narrheit, oder Me= lancholie oder Tobsucht verbunden; damit es zur rechten Melancholie und Marrheit komme, muß den frankhaften Gemuthszuständen immer ein objecti= ver Grund angedichtet werden, und ebenso muß sich der Rasende immer ein gedachtes Object seines Zornes bilden. Denn auch im normalen Leben ift eine Vorstellung selten etwas anhaltend, ohne Gefühl zu erregen; kein Gemuthezustand und kein Sandeln kommt vor ohne eine gedachte Urfache und Grund, und so äfft benn auch bas frante Leben biefe Gigenschaft bes gefunden nach, und bildet vermöge diefes innigen Zusammenhanges feiner Meußerungen eine Art Uebereinstimmung mit fich felbst. In diesem Betracht kann benn auch von sogenannten Monomanien nur insofern die Rede sein, als fich der Wahnsinn, die Melandyolie, die Raserei fixe Objecte gebildet haben, die den Scheingrund ihrer Handlungen abgeben. Nicht aber darf hieraus gefolgert werden, es sei ein einzelner Trieb frank bei Gefundsein aller übrigen Seelenfrafte. Denn wenn bas gesammte Seelenleben gefund ift, fo fann fich unmöglich ein Mordtrieb, Stehltrieb, Liebeswuth u. f. f. Eine Mania sine delirio, b. h. ohne franthaftes Mitleiden bes entwickeln. Erkenntnißvermögens (benn an eigentliches Delirium barf babei ohnehin kein Mensch benken) kann es aber vollends nicht geben, ba ein Bestreben, etwas zu beschädigen oder zu zerstören, nicht möglich ist, ohne ein Denken biefes Zweckes, und Verstand und Vernunft jedenfalls abnorm wirken, mögen sie nun dem frankhaft gebildeten Zwecke bes Sandelns einen falfchen Grund unterschieben, ober bas Motiviren beffelben gang unterlaffen. handelt sich dabei natürlich nur um den Zustand im Momente des Raptus maniacus, nicht um die Zeit unmittelbar vor und nach bemselben.

Auffallend kann es erscheinen, daß wir bisher den Blödsinn nicht unter den Formen der psychischen Krankheiten aufgeführt haben. Da wir ihn aber nur als eine Ausgangsform der verschiedenen übrigen betrachten, so müssen wir aus mehren Gründen erst noch Einiges über die Activlogie der psychischen Krankheiten angeben, ehe wir von ihm handeln können. Wir führen hier natürlich nicht alle möglichen äußeren und inneren Ursachen desselben an, sondern besprechen nur das Verhältniß derselben zur nächsten Ursache, also die Entstehungsweise der Krankheit aus den Ursachen. So groß das über diesen Punkt herrschende Dunkel in der Mediein überhaupt noch ist, ebenso verhält es sich mit der Psychiatrie, und es kann uns daher nicht einssallen, die Pathogenie der Seelenkrankheiten in abstracto auf daher nicht einstellen, die Pathogenie der Seelenkrankheiten in abstracto auf daher zeichnen zu wollen. Wir wollen nur einige Grundideen und Umrisse geben, welche vielleicht zu einem Leitsaden und Mittelpunkt für die speeielle Nach-

forschung bienen können. Wir haben gesehen, daß Seelenkrankheit, eben ih= rer Unfreiwilligkeit wegen, nicht in den höheren Geelenvermögen begrundet fein kann (wenn auch diese eine veranlassende Urfache abgeben mögen). Es ift daber festzuhalten, daß das Centrum, von dem alle Symptome der pfy= chischen Krankheit ausgeben und abzuleiten find, Die Ginnlichkeit sei-Was wirft aber in ihr eine so ausschließliche, auffallende Thätigkeit, die den Willen mit fich fortreißt? Es fällt Einem hiebei fogleich die Bewohnheit ein. Langes Beschäftigen mit gewiffen Borftellungen, hingabe an Gefühle und Triebe wird oft beschuldigt. Diese Buftande kounen aber Jahre lang, ja bas ganze Leben hindurch bestehen, ohne daß Seelenfrankheit barans wird. Bir konnen oft irgend einen Gedauten, ber und viel zu schaffen gemacht hat, lange Zeit nicht mehr los werden, aber bies ift noch nicht Geelenkrankbeit; Diese wird erft vorhanden sein, wenn uns das stete Wiederkehren des Gedankens nicht mehr ärgert, und er und entweder im Innern fortwährend in Anspruch nimmt und jede andere Beschäftigung unmöglich macht, ober wenn wir ihn in anhaltenden Reden ohne alle Rücksicht auf Undere nach außen kund geben. Es kann ein Mensch langen, heftigen Rummer in sich nahren, und darüber felbst physisch ju Grunde geben, und boch entsteht feine Melancholic; diese findet erft Statt, wenn er felbft bei verschwundener Urfache seines Rummers diesen nicht mehr aufzuheben vermag, oder wenn diefer felbft bei neuer Urfache zu größerem Rummer unverändert bleibt. Man fieht alfo, daß die Gewohnheit oder das längere hegen von Gedanken oder Gefühlen durchaus noch nicht zu Erzeugung von Seelenkrankheit hin= reicht, noch gang abgesehen von jenen Fällen, wo z. B. langer Kummer zwar in folde endete, aber in luftige. Wir werden alfo die Gewohnheit nur zum Theil als Urfache betrachten bürfen, und zwar als disponirende, zu der noch etwas Underes, ben Ausschlag Gebendes, bingutommen muß. Gei nun diefe Disposition erblich oder erworben, so ist sie doch immer eine habituelle Stimmung, eine hinneigung zu erceffiven Richtungen. Erworben aber fann fie auf verschiedenen Wegen werden, durch psychisch falsche Lebensweise oder durch forperlich frankhafte Buftande, wenn biefe von fo langer Dauer find, daß fie eine anhaltende Berftimmung in der Seele hervorzubringen vermö= Aus dem Vorherrschen einzelner Vorstellungsweisen, Gefühle und Triebe, welche, den äußeren Umständen unangemessen, sich immer wieder auf= drängen, weil fie in der Gesammtbeschaffenheit des Individuums begrundet find, entsteht nun leicht eine gewisse Haltlosigkeit des Charakters, ein Sichgehenlassen in ihnen. Man wurde aber Unrecht thun, wenn man dies so= gleich und immer auf Rechnung eines schlechten, ober auch nur schwachen, Charafters schreiben wollte. Denn bergleichen psychische Anfechtungen bezieben sich meistens nicht einmal auf Sandlungen, die etwa trot der Stimme bes Gewissens ausgeführt würden, fondern es ist nur ein unwillkürliches Hinreißen in gewisse Vorstellungstreise, ein Schwelgen in Gefühlen, selbst unangenehmer Art, ein Rigel zu übereiltem Sprechen ober zu plöglichen son= derbaren Streichen, eine Art pfychischer Schwindel. Anger diesen Momenten find die Leute, anftatt die Stimme des Gewiffens zu verachten, oft fogar ängstlich, machen sich über ihre, oft selbst unbedentenden, Fehler Bor-wurfe, und sind unzufrieden mit sich selbst; aber die öftere Wiederholung und ber Sieg, den diese Phantasien und Gefühlsschwelgereien stete bavon tragen, giebt ihnen durch Gewohnheit eine furchtbare Stärke. Das ift ber dunkle, aber noch viel mehr zu erforschende Unfang ber psychischen Unlage zur Seelenkrankheit. Wird diese Disposition, deren erster Reim übrigens

in ber bei weitem größeren Angahl ber Fälle ererbt ift, nun burch bingutre= tende Urfachen gesteigert, so bildet sie die Anfänge der sich entwickelnden Krantheit. Eine förperliche Verstimmung ober eine Bewegung des Gemuthes, eine geistige leberspannung n. f. f. giebt den fo reizbaren finnlichen Gefüh= len (nach dem Gefet, daß jede Krankheiteursache sich vorzugsweise auf den "schwachen Theil" wirft) nene Unregung, und unterhält sie andauernd, und es affociiren sich bestimmte Vorstellungen, die sich schon früher in ähnlichen Stimmungen einfanden, nun defto fester mit ihnen. Beide werden unn immer reproducirt, der Mensch hängt ihnen nach, und fann ihrer nicht mehr los werden. Sie verfolgen ihn Tag und Nacht, er ift für nichts Underes mehr empfänglich, und fühlt, daß fein Inneres in Disharmonie und er nicht mehr herr über sich felbst ift. Dies erhöht seine Qual, ein ungeheurer Seelenschmerz bemächtigt fich feiner, alles Uenfere berührt ihn unangenehm, er flieht die Menschen, und wird mißtranisch gegen sie, weil er glandt, man kenne seinen Zustand und verachte ihn deßhalb, vielleicht auch, weil er sich jett schon allerlei Einbildungen schafft. So trägt er einen Stachel in sich herum, der bei der geringsten Berührung den Schmerz erneuert. Diefer Inftand kann ungemein, bei vielen Menschen Jahre, lang banern, wenn and mit Unterbrechungen, ohne Wahnsinn herbeizuführen. Immer ist hier noch das Bewnstfein da, daß es nicht recht ftebe; entweder weiß der Mensch entschieden, daß er frank ift, oder er weiß doch, daß fein Buftand ein anderer fein follte, er kann ihn noch mit dem normalen vergleichen, und ift im Stande, wo es daranf ankommt, fich felbst zu beherrschen. Goll es zur Geelenfrankheit kommen, fo muß bies numöglich werden, die abnorme Richtung im Seelenleben muß sich so firiren, daß das Individumn sich nicht einmal mehr die Möglichkeit benten fann, daß andere Gedanken, antere Beftrebungen, als die er hegt, die richtigen fein könnten. Es läßt sich dies Berhält= niß, wenn auch das Gleichniß auf den ersten Anblick bigarr erscheinen mag, doch wieder sehr gut an der Verrenfung der Glieder anschanlich machen. Damit 3. B. eine äußere Gewalt Berrenkung des Oberarms bewirke, muß deffen Lage in diesem Angenblicke dazu disponirt, er muß ftark erhoben sein, so daß sein Ropf nur mit einer geringen Fläche die Gelenkfläche noch berührt. Drückt in diesem Augenblick eine ftarke Gewalt die hand oder den Borderarm aufwärts, so rutscht der Kopf vollends aus dem Gelenk, und wird fogleich durch die Muskeln in der falfden Richtung festgehalten, fo daß feine willfürliche Bewegnng aufgehoben ift. Gang ähnlich ift es unn in unferem Falle, wie denn auch die Bolkssprache von Ginem, der schon lange ein wunderlicher Mensch war, wenn er wahnfinnig wird, gang bezeichnend fagt: " jest ist er vollende übergeschnappt". Die höchste Aufregung des Gemüthes und der Phantasie in der einmal gegebenen abnormen Richtung wirkt fortwährend auch auf die Centralnervenorgane, und diese wirken dann durch ihre Stimmungen mittelft der Sinnlichkeit wieder auf jene zuruck. Kommt unn in diesem Moment der höchften Spannung irgend eine Urfache bingu, welche diese abnorme Stimmung des Nervensustems bleibend erhöht, so wird basselbe in der einmal eingeschlagenen abnormen Lebenöstimmung fixirt, und hiemit ift zugleich-die Seelenthätigkeit, so wie sie im Angenblicke des Eintritts der Nervenaffeetion war, für immer festgebannt. Es bleiben die in der letten Zeit gewohnten Vorstellungen, Gefühle und Triebe permanent, und die Seele kann keine anderen an ihre Stelle feten, weil der nene Mervenzustand keinen anderen entspricht, und nur für jene, welche schon mit ihm zusammengewöhnt sind, die entsprechenden Hirnbilder, Hirnstimmungen und

Bewegungstendenzen mit Leichtigkeit barbietet. hiedurch ift bie Seele gezwungen, ihren dermaligen Gefammtzuftand fur den rechten zu nehmen, und man fann nun wohl auch sagen, sie habe ihr sonstiges empirisches 3ch ver= geffen. Ihr Gelbstgefühl und Gelbstbewußtsein ift nur von ihrem jegigen Buftande ausgefüllt, fie lebt fich in ihn hinein, und bestärkt badurch ebenfowohl sich selbst in den gewohnten Vorstellungen, Gefühlen und Trieben, als and, bas Nervensustem in ben entsprechenden Stimmungen, wie fich bie Fliege im Spinnennetse nur immer mehr verwickelt, oder wie die Musteln den luxirten Knochen, je länger er uneingerichtet bleibt, nur immer mehr in ber falfchen Richtung feststemmen. Die Gelegenheitourfachen verlangen alfo, wie man ficht, eine fehr ftarte Disposition im Psychischen, außerdem bringen fie nie Seelenkrankheit hervor. Daraus ift es zu erklären, warum bie in den Sandbüchern gewöhnlich aufgeführten Urfachen doch eigentlich fo felten pfychische Krantheit zur Folge haben. Gine Menge Dinge, ftarte Gemuthebewegungen, ein Rausch, startes Trinken überhaupt, ein lebhaft ängstlicher Traum, große Site, Unterdrückung von Blutfluffen, Ausschlägen und Geschwüren, Anomalien des Geschlechtslebens und noch vieles Andere kann Gelegenheitsurfache werden, und der Laie schreibt diesen gewöhnlich ailein die Erzeugung zu, indem das vorherige Benehmen bes Aranken entweder übersehen oder mehr als ein freiwilliges, eigenfinniges u. dgl. angesehen wurde. Aber, wo keine bedeutende psychische Disposition da ift, da bewirken diese Urfachen, auch wenn fie das Mervensustem treffen, eben nur körperliche Leiden, Congestionen, Berktimmungen, Kopfschmerz, wohl auch Sirn- und Sirnhautentzündungen, oder Neuralgien (namentlich bes Unterleibes), Syfterie, Epilepfie, Somnambulismus, Beitstanz. Gerade je intensiver anfänglich die förperlichen Leiden auftreten, besto schwerer entsteht im Gangen psychische Krankheit, besonders wenn die dabei stattfindende Nervenstimmung mit der psychischen Disposition nicht harmonirt; benn durch die Stärke und Ungewohntheit des förperlichen Rraukheitsgefühles wird der Menfch aufgerüttelt ans seinem Traume und objectivirt fich feine Empfindungen und Gefühle, während er beim psychischen Erkranken fie mit seiner Subjectivität vermischt und verwirrt. Auch braucht die zur Gelegenheitsursache werdende Affection des Nervensystems nicht gerade sichtliche Beränderungen hervorzubringen, sondern nur eine dynamische zu sein, wie bei der Systerie und der Epilepsie. Aber sie kann allerdings auch in Congestionen und bergt. bestehen. Jedenfalls muß fie aber ber in ber Disposition gegebenen Stimmung genan entspredjen, wenn psychische Krankheit entstehen foll. Soll 3. B. ein durch ein= seitige Beschäftigung und lleberspannung der Phantasie habituell gewordener Vorstellungegang zum Wahnsinn vollendet werden, so muß die körperliche Urfache das Gehirn gerade in die Stimmung verfeten, in welcher es, von der Außenwelt mehr oder weniger abgezogen, seine Thätigkeit auf Erzeugung von inneren hirnbildern verwendet, die dann den herrschenden Borftel= lungen entsprechend ausfallen, mit der größten Leichtigkeit und viel geläufi= ger als alle anderen wiederkehren, und dadurch die Borftellungen felbst vollends fixiren helfen. Eine folde Umstimmung des Gehirns verräth fich fehr häufig durch subjective Sinnesempfindungen, Hallneinationen. brückte Gemüthöstimmung verlangt, um zur wirklichen Melancholie zu werben, daß sich ein Mervenzustand bilde, in welchem das Gehirn einformig nur auf einen kleinen Rreis von Vorstellungen reagirt und eine habituelle Angst, Niedergeschlagenheit und qualvolle Unruhe entsteht, welche das Ge= muth nicht mehr aus dem Zustande, in dem es befangen ift, heraustreten

und kein anderes Selbstgefühl mehr aufkommen läßt. Eine Tobsucht entsteht aus irgend einer nervenaufregenden Ursache nur, wenn schon vorher heftiger Jugrimm, der sich nicht entlud, da war, Jorn, Aerger, qualvolle Eifersucht, oder auch, wenn durch schon vorhandenes Seelenleiden schon länger ein sirer Wahn und ein Gefühl der Unruhe vorhanden war, das den Aeußerungstrieb in lebhafte Spannung verseht. Die Seele und die Nervenstimmung halten sich gleichsam gegenseitig sest umklammert, und so enthält nicht allein in Beziehung auf die Entstehung, sondern auch auf die Fortdauer der Krankheit der eine Factor immer Stoff oder Junder für den andern, und ist Ursache, warum sich die Seele aus ihrer Befangenheit nicht herauszureißen vermag.

Der Jrre ist somit gang irr, nach Leib und Seele, in seinem Leibe berricht nicht nur eine Bahn = Seele, sondern die Seele hat auch einen Bahu-Leib, fo daß der Rraute nicht mehr zu fich felbft tommen fann, und in biesem Sinne kann man die psychische Rrankheit allerdings auch eine Rrankheit der Perfönlichkeit nennen. — Ein Umstand konnte auf den ersten Un= blick gegen die hier dargelegte Ansicht zu sprechen scheinen. Es kommt nämlich gar nicht selten vor, daß das Fresein einen ganz andern Inhalt hat, als man nach ber psychischen Ursache und dem jungsten Verhalten ber Person erwarten sollte. Die Fälle zwar, daß heftige Frende psychische Krant= heit mit niedergedrückter Stimmung hervorrief, find hochft felten, und mochten sich fast barauf reduciren, daß dieselbe durch lleberreizung bes Gehirns Blödfinn ober nahe baran greuzende Zuftande herbeiführte. Defto häufiger aber ift die Erfahrung, daß aus beprimirenden Gemuthsbewegungen Inftiger Wahnsinn entstand. Wie stimmt bies mit ber von uns aufgestellten Bathogenie zusammen? Recht gut. Denn in Diesen Fallen tritt Die psychische Krankheit in diefer Form nie plötlich gleich nach der Gemuthebewegung auf; es geht immer ein Stadium stillen Brutens über bem Schmerz, eine Zeit des Berzweifelns vorans, der Betroffene giebt fich ruckhaltstos seinem Rummer hin. Nach und nach wird ihm aber ber Gram felbst zur Luft, er versinkt tiefer in Träumereien, und nun erwachen, indem die Seele ihrer Dual durch die Flucht in's Reich der Phantasie sich zu entziehen strebt, in ibr Bilber von Glud, wie fie früher in ihren Reigungen und Bunfchen vorhanden waren, sie malt fich dieselben Ichhaft ans, fühlt sich innig in ih= nen, und ber Contrast bieses Wohlseins mit bem eben verlaffenen Zuftande des Jammers giebt Diesen Gefühlen und Vorftellungen um fo größere Intensität; wird nun burch irgend eine Urfache, oft burch die Gemuthsaufregung felbst, bas ohnehin ichon höchft gespannte Nerveulustem in eine Erschütterung versett, die eine bleibende entsprechende Berftimmung hinterläßt, so kann sich lustiger ober heftiger Wahnsinn gestalten.

lleber den Verlauf der Seelenkrankheiten haben wir schon früher Einiges beigebracht. Welche specielle Form dieselbe annimmt, wie lange sie dauert, was zur Genesung beiträgt u. s. f., wird Alles durch besondere Ilmstände bedingt, auf deren Erörterung wir hier unmöglich näher eingehen können. Wir betrachten daher hier nur zwei uns am meisten interessirende Punkte, nämlich die Periodicität derselben und ihre Heilung oder Milderung durch Austreten anderer Krankheiten. Reine lucida intervalla sind bekanutermaßen höchst selten. Wo aber wirklich eine Jutermission oder sogar eine Art Periodicität eintritt, da beweist dies keineswegs, daß die Krankheit lebiglich ihren Sitz im leiblichen Leben habe. Es tritt nur der eine Factor, die physische Verstimmung des Nervensystems, auf eine Zeit lang zurück, aber sowohl in ihm, als auch in der Seele, bleibt die ganze Disposition zus

rud, ähnlich wie bei ber Epilepsie, wo bas Individuum in ben Intervallen auch scheinbar gefund ift. Die Seele ift aber babei keineswegs gang in ber Ordnung, fie hat noch keinen Halt, und nur der Contraft gegen den früheren Zuftand ber Befangenheit, die Neflexion und einige Gelbftbeberrichung geben ihr ben Auschein, als ob sie völlig zur Norm zurückgekehrt mare. Mit dem Wiedereintritt der leiblichen Verstimmung erwachen aber unwiderstehlich alle Vorstellungen, Gefühle und Triebe wieder, die schon so lange mit derselben innig verkettet waren, und die Gewohnheit macht hier ihre Rechte geltend und reißt die Seele mit Gewalt in den Strudel. Wie bei Nerven= frankheiten aller Art der allergeringste Reiz den Paroxysmus zum Ansbruche bringt, weil eben das Nervensystem einmal in diesem abnormen Zuge ift, so ruft irgend ein psychischer oder physischer Ginfluß, der nur eine Erinnerung an den psychisch franken Zuftand enthalt, ben Parorysmus beffelben hervor. — Die Erscheinung, daß eine psychische Krantheit manchmal verschwindet, wenn eine körperliche Krankheit sich einstellt oder stärker hervortritt, hat einen ähnlichen Grund wie die Entstehung psychischer Rrantheit aus der Metaftase einer solchen. Durch das plögliche Verschwinden oder wenigstens Innehalten eines forperlichen Krantheitsprocesses wird ber baran gewöhnte Drganismus in einen plöglichen ungewohnten Zuftand verfett, welcher auch im Nervensusteme sich reflectirt und in diesem eine Erschütterung oder Umftimmung hervorruft. Daraus konnen allerlei Rervenfrankheiten entsteben, pfydifche Rrantbeit aber nur, wenn in ber Seele eine bedeutende bagn vaffende Disposition vorhanden ift. Go kann benn auch umgekehrt das Auftreten einer physischen Krankheit oder das plögliche schnellere Fortschreiten derselben eben baburch, daß es dem Organismus ungewohnt ift, eine Umftimmung des Nervensuftems bervorrufen, welche ber Seele erlanbt, fich wieder frei gu entfalten. So hat man manche Beispiele, daß mit dem Siftiren der Phthifis fich psychische Rrantheit entwickelte, welche wieder abnahm, sobald die Phthisis wieder zunahm, namentlich im Stadium ber Erweichung. Dabin gehört das Wiedererscheinen von Blutfluffen, Sauttrankheiten, zuweilen auch das Fettwerden. Es ift aber klar, daß, wenn solche Krankheiten eine gün= ftige Wirfung auf bas Pfychifche haben follen, Die Geelenfrankheit nicht ju tief gewurzelt sein barf, und bag bas Nervensustem noch mehr ober weniger für eine Umstimmung burch organische Vorgänge empfänglich sein ning. — Sehr häufig find folche beilfame Metaftafen aber nur Zeichen, daß bas Rervensustem auf irgend eine andere Beise zur Norm zurückgekehrt ift, wodurch auch im übrigen Organismus ber gewohnte frühere Buftand wieder bergeftellt wird.

Wenn die psychische Kraukheit in Genefung übergeht, so ist sie zusgleich selbst Ursache, daß die Seele nicht erst wieder in den Justand leidenshafter Disposition, in welcher sie im Beginn des Erkrankens war, sondern mehr oder weniger auf anderem Wege zur Norm zurücksehrt. Mit der Zusnahme der Krankheit und in ihr waren nämlich alle gewöhnlichen Beziehungen der Persönlichkeit zur Welt nach und nach verschwunden, und der Irre hatte sich eine ganz andere Anschaunngss und Gesühlsweise angewöhnt. Ist nun die Krankheit von Grund aus gehoben, so ist er zugleich von der ganzen durch sie bedingten Gedaukenwelt losgerissen und in den Zustand vor aller Disposition zurückversetzt. Ist dies nicht der Fall, bleibt eine gewisse Reizbarkeit und gedrückte Stimmung zurück, wie sie kurz vor dem Ausbruche der Krankheit war, so sind immer Kücksälle zu befürchten. Oft verwischt sich sogar bei langer Dauer des Leidens die ursprüngliche deutlich

ansgesprochene Rervenverstimmung bis auf einen gewissen Grad, und es bleibt fast keine andere pfychische Abnormität mehr zuruck, als eine fire Ibee mit foust völliger körperlicher Gesundheit. hier scheint eine abnorme Vorstellungerichtung sich mit dem Gesammtgefühl und Selbstbewußtsein fo innig verflochten und verfilzt zu haben, daß fie nun einen integrirenten Bestandtheil des ganzen Seelenlebens ausmacht, der bis zum Tobe bleibt. Diefe Fälle find unheilbar. Nimmt die Seelenkrankheit nicht einen diefer Ausgänge, oder führen nicht andere entweder bloß mit ihr complicirte oder mit ihr in urfächlichem Zusammenhange stehende Krankheiten einen frühen Tod herbei, so endigt sie durch zunehmende Albernheit und Katuität in Blödfinn. Der Blödfinn erscheint zwar zuweilen (wenn er nicht angeboren ift, wovon wir aber hier nicht reden) als primare Form, der Kranke ift von Anfang an mehr stupid, aber entweder ist er dann eigentlich nur sym= ptomatische Störung (leberbleibsel von Apoplexie, Nervenfiebern), ober er ist mit zeitweiser Aufregung und Tobsucht, wenigstens eine Zeit lang verbunben. Diese Urt ift meistens auf einer ftarten angeborenen Unlage begrunbet. Heberwiegend häufiger ift ber Blödfinn aber der Ausgang ber übrigen Die Schuld kann nun hier allerdings ein Zustand bes Wehirns tragen; aber man ziehe baraus ja nicht ben Schluß, daß ein folcher Gehirnzustand nun die einzige Urfache sowohl des Blödsinns als der demfelben vorbergegangenen Krankheit fei. Allerdings verhält fich ber Blödfinn zu ben Seelenfrantheiten, beren Residuum und Product er ift, ungefahr fo wie die Lähmung zu vorausgegangenen Krankheiten ber Nervenorgane. Uber gerade hiedurch ift auch sein Unterschied von derfelben angedeutet, und die Meinung widerlegt, er sei ein bloges phusisches Leiden, Lähmung des Gehirns durch Ueberreiz oder organische im Verlaufe der Krankheit entstandene plastische Producte. Denn hiedurch find bloß die bei Irren allerdings häufig vorkommenden Apoplexien, Ersubate, Erweichungen und Verhärtungen, aber nicht der Unterschied zwischen den aus ihnen entstehenden Lähmungen und dem Blödfinn erklärt. Diese pathologischen Beränderungen können zwar Urfache von Blödfinn werden, aber fie find fo häufig auch vorhanden, ohne daß pfychische Krankheit vorhergegangen, ober daß überhaupt nur eine beträchtliche Störung ber Intelligenz eingetreten mare; andererfeits find viele Frre gelähmt, ohne daß ihre pfychische Aufregung nachließe, und wieder andere find völlig blöbfinnig, ohne irgend ein physisches Symptom von Gehirnlähmung, und ohne daß man bei ber Section eine erhebliche Veränderung im Gehirn fände, die man ohne Vorurtheil mit dem Blödfinn in nothwendigen Caufalzusammenhang bringen könnte. Wir muffen baber für die Erzeugung bes Blöbfinns aus psychischer Rrankheit auch ber Seele einen Antheil zukommen laffen, ben wir in Folgendem finden. Durch ein intensives Frresein wird das gesammte Seelenleben mehr und mehr und zulet allein in den Dienst eines einzigen Gebankens, Gefühles ober Triebes gezogen, und badurch jeber andern Unregung unzugänglich. Beibes, ber Mangel einer vielfeitigen, mannichfaltigen Thätigkeit, und ber Zwang zu fortgesetztem eintonigen Wirken muß eine völlige Erschlaffung und Ermattung zur Folge haben; benn auch einen völlig Gefunden kann man, wenn man ihn lange Zeit in folche Berhältniffe fest, dem Blödfinn nahe bringen, und vielleicht beruht bierauf zum Theil die Erzeugung von Blödfinn durch plöglichen Schrecken. Jeweilige tobsüchtige Aufregung ist babei nicht ausgeschloffen. Go hat man benn auch mit Recht die Ursache dessenigen Blödfinns, welcher aus Onanie entsteht, nicht bloß in die Schwächung der Gehirnthätigkeit, sondern auch in den

engen Ideenkreis gesetzt, in welchem starke Duanisten sich bewegen. Sie lesten in steter phantastischer Erinnerung wollnstiger Bilder, und, da ihr Seeslenleben ganz und gar nur auf die Geschlechtslust gerichtet, für andere Einsdrücke aber in höheren Graden sehr wenig empfänglich ist, so mussen ihre höheren intellectuellen Bermögen aus Mangel an llebung und mehrseitiger

Ausbildung nach und nach verkümmern und einfinken.

Indem wir hiemit die Darlegung unferer psychiatrischen Ansichten schließen, bemerken wir nur noch, daß wir absichtlich nichts von der The= rapie sagen. Wir wurden und felbst als anmagend vorkommen, wenn wir aus unferen Ibeen fogleich Folgerungen zogen, die dem Beilgeschäfte gur Richtschnur dienen, ober etwa gar die bewährte Praxis unserer anerkanntesten Frrenärzte meistern follten. Die Physiologie kann und darf auf die Therapie nur einen mittelbaren und fehr allmäligen Ginfluß ausüben, und ihr Hauptverdienst wird einstweilen barin bestehen, daß sie die Betrachtunge= und Erforschungsweise ber Krantheiten auf ihre richtigen Stand= punkte stellt, das pathogenetische Verhältniß der Urfachen in das rechte Licht sett, und auf ben Weg aufmerksam macht, welcher bei ber Beurtheilung ber so verschiedenen individuellen Fälle eingeschlagen werden muß. Daburch werden sich die Indicationen schon von selbst stellen und die Theravie sodann ihre Schäte immer sicherer und den Umständen angemeffener anwenden lernen. Bir fonnen daher fur jest feine andere Therapie aufstellen, als die, welche sich den erfahrensten praktischen Irrenärzten bisher erprobt hat, und Diefes unfer Bekenntuiß ift Alles, was wir hier über diefen Punkt zu fagen haben. Ziemlich ans benfelben Gründen laffen wir auch die gerichtliche

Psychologie aus dem Spiele.

Wir schließen unsern Auffatz mit dem herzlichen Wunsche, daß die psy= chische Mediein nicht bloß Eigenthum und Beschäftigung einer besondern Claffe von Aerzten bleiben, sondern daß sich das gesammte ärztliche Publikum mehr und mehr für sie interessiren möge. Leider betrachtet der große Saufe der Aerzte den Psychiater fast nur als einen Philosophen, der nicht mehr fo recht eigentlich zu den Medieinern gehore, und die Seelenheilfunde für ein unfrnchtbares Gebiet, auf dem fich wenig Erfolge gewinnen ließen. Aber wenn auch nicht schon die Wechselwirkung des psychischen und leiblichen Drganismus an und für fich die Aufmerksamkeit bes benkenden Arztes taglich in Unspruch nehmen mußte, so glanben wir durch die vorliegende Abhandlung hinreichend gezeigt zu haben, daß die Pfychologie und mit ihr die psychische Mediein durchans nicht ein so ungewiß über ber soliden übrigen Mediein schwebendes Luftgebilde fei, als fie Manchem vorkommen mag, fondern daß fie in Rleisch und Blut derselben eingreift, und daß es auch in ih= rem Gebiet eine Erfahrung, ein Wiffen und ein Ronnen giebt. Moge benn diese Abhandlung dazu beitragen, daß der Gifer für medieinisch psychologis sche Forschung sich immer weiter verbreite, daß Psychologie und Physiologie fich immer inniger mit einander verschwistern, und daß durch diese Berbin= dung auch die Pfychiatrie einen ähnlichen Aufschwung erfahre, wie ihn die Physiologie in so vielen anderen Zweigen der Heilkunde mit dem anerkanntesten Erfolge berbeigeführt bat!

F. W. Hagen.

## Mespiration.

Unter Respiration verstehen wir eine Neihe von Vorgäugen in den organischen Körpern, welche einerseits in der Aufnahme und Assimilation des zur Unterhaltung des Lebens nothwendigen Sauerstoffgases, und andererseits in der, unter Wärmeentwicklung erfolgenden, Bildung von Ercretionsproducten bestehen, die sast ausschließlich in gassörmiger Gestalt, und zwar bei den meisten Thieren vermittelst eines besondern Organes, aus dem Körper ausge-

schieden werden.

Die mannichfaltigen Zwecke, benen die Respiration in der thierischen Dekonomie zu dienen hat, sowie der innige Zusammenhang dieses Processes mit vielen anderen Vorgängen im Organismus machen übrigens eine präcise Desinition des Vegriffes der Respiration unmöglich. In der Regel wird in neuester Zeit das Wesentliche des Athmungsprocesses in der Herstellung der arteriellen Blutmischung, oder in der Aufnahme und Ausscheidung von Gasen aus dem Blute gesucht, womit jedoch nur einige Momente, und zwar die Unsfänge und das Ende einer Neihe von in einander greisenden und sich wechselsseitig bedingenden Vorgängen bezeichnet sind.

Wahrscheinlich werden wir, wenn der Wissenschaft eine gehörige Unzahl eracter Untersuchungen über die thierische Wärme und das Athmen zu Gebote steht, so daß wenigstens in diesem Gebiete der Physiologie die sogenannte vitale Richtung eine Unmöglichkeit werden muß, — ein Zeitpunkt, dessen nashes Eintressen unschwer vorauszusagen ist, — den Respirationsproceß seinem Wesen nach ausschließlich als denjenigen Theil des gesammten, anbildenden und rückbildenden, Stoffwechsels bezeichnen müssen, durch welchen die thierische Wärme vermittelt, und der, wenigstens bei den höheren Thieren, durch ein

eigenes Organ eingeleitet und beschloffen wird.

Weitere Functionen, als die oben erörterten, können wir der Nespiration nicht zugestehen, obschon man unter Anderem, im Alterthume wie in der Neuzeit, vielsach bemüht war, gewisse specissische Beziehungen zwischen dem Athmen und den Zuständen des Nervensystemes aufzusinden. Das Athmen übt aber auf die Nervenmoleküle keine andere Wirkung aus, als auf die Moleküle der übrigen Organe und histologischen Systeme überhaupt, d. h. einzig und allein die Vermittelung der gassörmigen Ausscheidungen und Andildungen dersselben. Es ist die Respiration wesentlich und ausschließlich eine sogenaunte vegetative Verrichtung, und wir werden keiner Erscheinung begeguen, welche dieser Ansicht widerspricht, die zudem in neuester Zeit immer mehr und überzeugend geltend gemacht worden ist.

Das Athmen ist in der organischen Welt eine ganz allgemeine Erscheisnung, mag dieselbe auch bei den Pflanzen und den niedersten Thieren, an kein besonderes Organ gebunden sein. Bei der großen Mehrzahl der Thiere ist aber zur Vermittelung der Respiration ein eigenthümlicher Apparat vorhauden, ohne daß sedoch bei denselben die Ausscheidung und zum Theil auch die Aussnahme von Gasen vermittelst der allgemeinen Bedeckungen gänzlich aushört,

indem die vergleichende Physiologie selbst noch bei den mit vollständiger Lungenrespiration versehenen höheren Thieren ein Analogon der in der niederen Thierwelt, ja sogar noch in der Classe der Amphibien so wirksamen sogenann-

ten Sautresviration nachweif't.

Der physikalische Proceß der Respiration zeigt bedeutende Unterschiede, je nachdem die Thiere in einem elastisch - flussigen oder tropfbar - flussigen Me-Das Lettere ift ber Fall bei ber großen Mehrzahl ber im dium resviriren. Waffer lebenden Thiere. Das die Respirationsorgane (Riemen) berselben durchströmende Blut tritt erstens mit dem Baffer in exosmotische Berhältniffe, und zweitens findet zwischen der in dem Wasser gelösten atmosphärischen Luft und den im Blut enthaltenen, die Capillaren des Respirationsorganes durchströmenden, Gasen ein gegenseitiger Austausch Statt. Analog sind die Berhältnisse der Respiration des Saugethierfötus, welcher ebenfalls in einem tropfbar - flüffigen Medium, nämlich in dem Blute der Mutter, vermittelst der Capillaren der Nabelgefäße athmet. Anders gestaltet sich die Respiration bei ben in der Luft athmenden Thieren, bei welchen der Gasaustausch einerseits durch eine elastische Flüssigkeit, die Atmosphäre, andererseits durch das tropf= bare Fluidum des Blutes vermittelt wird. Die Tracheen (bei den Insecten und Tracheenspinnen), in welchen, wie Cuvier sich ausdrückt, die Luft gleichfam das Blut aufsucht, weisen recht augenfällig darauf hin, daß der Ath= mungsprocef in der That im gangen Organismus vor sich geht, eine Bahrheit, die bei den Thieren, welche concentrirtere Uthmungsorgane (Kiemen oder Lungen) haben, bei welchen das Blut gewiffermaßen die Luft aufsucht, erst nach vielfachen, aus der Schwierigkeit des Gegenstandes resultirenden Irrthumern erkannt werden konnte. Die comparative Anatomie verschafft uns auch beim Studium der Respiration die wesentlichsten Aufflärungen, und verhütet, indem sie die unendliche Mannichfaltigkeit der Bildung der Athmungsorgane, fowie die vielfach verschiedenen Beziehungen der letteren zu dem Gefäßsysteme von allgemeinen Standpunkte aus auffaßt, viele Irrthumer, welche hinsichtlich des Athunungsprocesses durch eine ausschließliche Betrachtung der Verhältniffe beim Menschen leicht entstehen konnen und in ber That auch nicht selten entstanden sind. Doch können wir auf die anatomischen Thatsachen nicht näher eingeben und dürfen nur das berühren, was mit den physiologischen Fragen in unmittelbarem Zufammenhange fteht.

## Mechanismus ber Respiration.

Die Lungen der Säugethiere und des Menschen stellen baumförmig verzweigte, mit blinden Endbläschen versehene Einstülpungen dar. Die seinsten Berzweigungen derselben hängen, was charafteristisch ist für die Säugethierlunge, nicht mit einander durch seitliche Communicationen zusammen, obschon dieses mehrsach, in neuester Zeit wieder von Bourgery, behauptet worden ist. Bei dem interlodulären Emphyseme Laenue c's jedoch, welches in Narestaetion und theilweisem Schwunde des Lungengewebes besteht, zeigen die Lungenzellen allerdings seitliche Communicationen, und stellen, entsernt analog den Lungen der niederen Wirbelthiere, ein spongiöses Gewebe dar. Die Säugesthierlunge mit ihren Terminalbläschen von 0,045 bis 0,180 Millimeter Durchmesser stellt, weil dadurch die größte athmende Obersläche auf dem kleinsten Raume realisit ist, das vollendetste Respirationsorgan dar, das in dem Thierreiche uns entgegentritt.

Die Angaben ber Schriftsteller über bie Capaeität ber Lungen erwachsener Menschen von mittlerer Größe sind sehr widersprechend. Jedenfalls

ift es unbeftreitbar, daß die Raumlichkeit der Lungen bei verschiedenen Den= fchen fehr bedeutende Bariationen darbietet, worauf fchon die einfache Beraleis dung des Thorax bei einer Reihe von Menschen hindentet, obschon Sutchin = fon die Behauptung aufstellt, daß fast gar feine Beziehung zwischen der Capacität der Lungen und der äußeren Entwickelung des Thorax existire. Derfelbe Forscher sucht darzuthun, daß die Capacität der Lungen bei gesunden Menschen in demselben Verhältniffe größer wird, als deren Körperhöhe zu= nimmt. Bei 14 fünf englische Schuh hohen Menschen beobachtete er nämlich als mittlere Respirationsgröße 1) 2214 Cubifcentimeter 2), während bei 68, Die über 6 Schuh groß waren, Diefelbe 4264 Cubikeentimeter im Mittel betrug. Als allgemeines, aus einer großen Zahl von, an 5 bis 6 Schuh gro-Ben Menschen gemachten Beobachtungen sich ergebendes Gesetz fand er, daß mit Zunahme von je 1 Zoll Körpergröße die Lungencapacität um 131 Cubitcentimeter steigt. In verschiedenen Krankheiten der Lungen muß die Capacität berselben nothwendig abnehmen. Sehr gemindert' ift nach hutchinson die Luftcapaeität der Lungen bei der Phthisis. Er fand bei einem Individuum, deffen Lungen im gesunden Zustande, nach der Körperhöhe zu schließen, 3608 Cubikeentimeter Luft hatten fassen sollen, im ersten Stadium der Rrankheit 1753 Cubifcentimeter; ein zweites Individunnt hatte, im vorgerückteren Stabium, statt 4101 Enbifeentimeter nur eine Capacität von 758 Cubikcentimeter, eine Angabe, welche man durchaus nicht übertrieben finden wird, wenn man die ungeheuren Zerstörungen und Berödungen des Gewebes bedenkt, welche die pathologische Anatomie bei der Lungenschwindsucht nachweift.

Die verschiedenen Methoden, welche man zur Bestimmung der Capacität der Lungen angewandt hat, führen sämmtlich nur zu annähernd wahren Restultaten. Durch Unterbindung des Rehlsopses und Deffnung der aus dem Thorax genommenen, unverletzen Lungen unter Wasser erhielt Goodwyn bei 4 eines natürlichen Todes, also nach der Ausathnung, gestorbenen Individuen 1476, 1673, 1968 und 2050 Enbiseentimeter Lust. In den Lungen von 3 Erhensten, die vor dem Tode sehr inspiriren sollen, fand er 3861, 4100 und 4297 Cubiseentimeter Lust. Ich athme im Mittel aus vielen Besobachtungen, nach einer normalen Inspiration, durch eine möglichst starte Exspiration 1800 Cubiseentimeter 3) aus, so daß ich, da die Respirationsorgane nicht ganz entleert werden können, die Füllung meiner Lungen im ruhigen Zusstande auf wenigstens 2400 Cubiscentimeter anschlagen ung. Bost aktounte durch die angestrengteste Exspiration 2788, H. Davy 3132, Jürine 4356 Cubiscentimeter Lust austreiben. Balentin beobachtete bei 6 Individuen

1) Was darunter verstanden wird, ist aus der Uebersetzung nicht ganz bentlich. Ich vermuthe, daß es das durch eine möglichst starte Erspiration hervorgestoßene Lufts volum ist.

3) Diese, sowie sammtliche später aufzuführenden, meine eigenen Bersuche betreffenden Gasvolumina sind auf + 37° C., als die mittlere Körperwärme, und auf den Barometerstand von 336 pariser Linien reducirt, was hiermit ein = für allemal be-

merkt wird.

<sup>2)</sup> Zur besseren Vergleichung der in sehr verschiedenen Maaßen ausgedrückten Angaben der Antoren habe ich hier und im Verlanse der Abhandlung sämmtliche Dazten auf das metrische Maaß, das bei wissenschaftlichen Untersuchungen ausschließlich angewandt werden sollte, redueirt, webei der englische Endiszell zu 16,4, der rheinische zu 17,9 und der pariser zu 19,8 Endiscentimeter angenommen wurde. Ueber die Temperatur und Presson der Lustvolumina sehlen freilich häusig die Angaben; wir dürsen jedoch wohl im Allgemeinen das in unserem Klima vorsommende Temperatur= und Barometermittel annehmen.

burchschnittlich 2773 Cubikeentimeter; im Minimum 1936, im Maximum aber 3651 Cubikeentimeter. Nach Herbst können Erwachsene nach starkem Außeathmen 2506 bis 3222, sehr wenige höchstens 4367 Cubikeentimeter Luft einathmen. Die Versuche an Lebenden können nur dann Resultate, von wenigstens relativem Werthe, darbieten, wenn man nach vollskändigster Exspiration inspirirt und sodann eine möglichst starke Exspiration folgen läßt. Derartige vergleichende Versuche, mit beständiger Rücksicht auf die Körpergröße und die verschiedenen Dimensionen des Thorax, sowie auch mit Verücksichtigung der verschiedenen Lebensalter und pathologischen Instände sind gegenwärtig ein dringendes Vedürsniß.

Von größter Wichtigkeit, und zwar ziemlich allgemein in der Thierwelt, sind gewisse Mechanismen, die Athembewegungen, durch welche der Constaet des Blutes mit dem zur Respiration dienenden Medium vermittelt wird. Bei den höheren, warmblütigen Wirbelthieren sind dieselben am vollendetsten.

Die Brustwand ist im normalen Zustande luftbicht geschlossen. Die Rippen articuliren beweglich mit ber Wirbelfaule, so daß die Brufthöhle einer Er-Da die Plenrahöhle leer ist, indem das Biseeralblatt des weiterung fähig ift. Bruftfells bicht an dem Parietalblatte anliegt, so folgen die Lungen der Erweiterung des Thorax nach, indem die in ihnen enthaltene Luft fich ausdehnt, so daß die in den größeren Luftwegen und außerhalb des Körpers befindliche Luft, deren Dichtigkeit größer ist, in einer, der Erweiterung des Thorar ent= sprechenden Duantität nachfolgt und in die feineren Verästelungen der Lungen Man hat deßhalb das Einathmen mit der Uspiration, mit der Wirkung einer Saugpumpe verglichen. Beide Momente, die Erweiterung der Lungen und ihre stärkere Füllung mit Luft erfolgen gleichzeitig; eine bedeutende Luftverdunnung in den Lungen ift feinen Augenblick hindurch möglich, ba einerseits die Atmosphäre in die Lungen nachströmt, und anderntheils die Unterleibsorgane, befonders aber die Darmgafe bem Zwerchfelle einen folchen Diberftand entgegenseten, daß letteres, wenn es nicht vom Drucke ber in bie fich anddehnenden Lungenzellen einströmenden Luft unterstützt wird, fich nicht nach abwärts bewegen kann. Beim Schließen bes Mundes und ber Nase find wir wegen bes erwähnten Wiberftandes ber Unterleibscontenta nicht im Stande, burch Contraction bes Zwerchfells ben Bruftraum zu erweitern, und so die in den Lungen enthaltene Luft zu verdunnen. In Folge der Ausdehnung der Lungenbläschen burch die Luft werden die Windungen ber Lungeneapillaren geringer, und ber Contaet bes Blutes mit ber Luft vergrößert. Ferner muß auch das Blut alsdann mit größerer Leichtigkeit durch die Haargefage der Lungen strömen können, sowie dadurch auch eine größere Füllung ber Lungeneapillaren mit Blut möglich ift, wodurch eine Aspiration auf die übrige Blutmasse entsteht, die, wie Mendelsohn zu zeigen gesucht hat, den gesammten Einfluß ber Athmungsbewegungen auf Die Blutcireulation erklärt.

Nach einer kurzen Pause beginnt die, der Juspiration entgegengesette Bewegung, das Ausathmen, indem die Brusthöhle sich nach allen Dimensionen verengt, und der Druck, welcher dadurch auf die in den Lungen enthaltene Lust ausgeübt wird, die setztere nöthigt, einen Ausweg zu suchen, und in einem, der Verengung des Thorax adäquaten Volumverhältniß aus den Respirations-

organen zu treten.

Der her metische Verschluß der Vrustwand ist eine nothwendige Bedingung der geregelten Athembewegungen. Wird bei lebenden Säugethieren der Thorax eröffnet, so sinkt, wie dies bei penetrirenden Brustwunden der Fall ist, der entsprechende Lungenflügel, wegen der durch die Wunde einströmenden

und ben Pleurafack anfüllenden Luft zusammen. Dabei wird die Lunge oft fo ftark comprimirt, daß mit derselben nicht mehr geathmet werden kann. jeder Inspiration muß alsdann, in Folge der Bergrößerung des Bruftraumes. Luft durch die Bande in den Pleurafack ein=, und bei der nachfolgenden Er= fpiration wieder austreten, was unter einem zischenden Geräusche geschieht. In manchen Fällen tritt sogar, wenn die Wunde groß genug ift, ein Theil bes Lungenflügels aus berselben hervor. Roux beobachtete, wie Laennee angiebt, in einem folden Falle fogar eine Ausbehnung des vorgefallenen Theiles der Lunge mährend der Inspiration, ein Faetum, welches übrigens durchaus nicht für eine aetive Erweiterung ber Lunge während bes Einathmens spricht, und bas auf rein mechanische Weise erklärt werben muß. Die von verschiedenen Chirurgen bekannt gemachten Källe, bei benen, trop ber bie Bruftwand penetrirenden großen Wunden, die Lunge nicht zusammenfiel, können nicht anders erklärt werden, als durch schon vorher bestandene, in Folge von exsudativer Pleuritis gebildete, Abhäsionen der Lunge an die Brustwand. Wegen der verlorenen Elasticität und in Folge ber starten Resistenz bes Lungengewebes sinken beim interlobulären Lungeneuphyseme, nach der Eröffnung der Brustwand des Cadavers, die Lungen, wenn ihre Dberfläche auch dem unmittelbaren Drucke der Ut= mosphäre ausgesett ist, nicht zusammen.

Bei den Thieren, die keine wahren Rippen haben, oder bei welchen, wie bei den Schildkröten, die Rippen zu einem unbeweglichen Ganzen unter einander verschmolzen sind, kann die Bentilation natürlich nicht vom Thorax bewerkstelligt werden. Die Respirationsbewegungen werden hier durch die Riefers, Zungenbeins und Rehlbewegungen vermittelt. Durch sehr schnelles Anzichen und Ausstoßen der Luft mittelst der Nasenslügel, oder vermöge der Bewegunsen des Unterkiefers kann auch der Mensch, wenn sein Thorax nach vollführter tiefster Exspiration mittelst Riemen eingezwängt und das Spiel der Bauchmusskeln durch augebrachten Druck vollständig gehemmt ist, wenigstens auf kurze Zeit die Bentilation, freilich in sehr unvollkommener Weise, unterhalten.

Eine sehr wichtige Bedingung bes Gin= und Ausströmens ber Luft ist die Elasticität des Lungengewebes, worauf in neuester Zeit namentlich Bente hingewiesen hat. Im gesunden Zustande sind die Wandungen der Bronchien bis hinab in die feinsten Lungenzellen elastisch und babei zugleich ge= hörig resistent, so daß ein, die Kraft der stärksten Inspiration weit übertreffenber Luftstoß nöthig ift, um bieselbe zur Zerreißung zu bringen. Un ben Räudern der Lungenlappen, wo natürlich der einströmenden Luft der mindeste Wi= derstand entgegengesett wird, geben die Lungenzellen der auf sie wirkenden Gewalt auch am leichteften nach. Die Schleimhaut, vor Allem aber Die, schon durch Malpighi an den stärkeren Bronchienzweigen erkannten, namentlich aber durch Reißeisen, Urnold und Denle bis in die feinen Berzweigungen verfolgten, contractilen Fasern kommen hier besonders in Betrachtung. Die Existenz berselben ift an verschiedenen Abschnitten des Bronchialbanmes von Varnier, Arimer, Wedemeyer, Czermat, Longet und Ba-Ientin mittelst reizender, auf die Bronchialwände oder den Stamm des Baaus wirkenden und Contractionen der Bronchien in der Längs= und Duer= richtung veranlaffenden Agentien bewiesen worden.

Die Entzündung der Bronchieuröhren, mit nachfolgender Nigibität, Paralyse und Erweiterung des Lumens derselben, sowie das dieser Krankheit theilweise entsprechende vesiculäre Lungenemphysem, welches eine durch die Berbünnung und dadurch gesetzt Nachgiebigkeit der Wandungen der Lungenzellen veranlaßte Erweiterung der letzteren ist, bedingen mannichsaltige Anomalien in

ber Bentilation der Respirationsorgane. Noch größere Schwierigkeiten für die Circulation der Luft bietet aber das intersobuläre Lungenemphysem, welsches, wegen der mit ihm verbundenen Unnachgiebigkeit des Lungengewebes eine gehörige Erweiterung und Verkleinerung des Thorax gar nicht möglich macht, so daß solche Kranken, wenn das Uebel zu einem hohen Grade gediehen ist,

um mit Dagendie zu fprechen, gleichsam nur leben, um zu athmen.

Aus der Elasticität der Luftröhre und des gesammten Bronchialbaumes darf man jedoch nicht schließen, daß die Lungen bei den Respirationsbewegungen eine aetive Nolle übernehmen, oder daß sie gar das primum movens der Bentilation sind. Die von früheren Physiologen, und selbst in neuerer Zeit von Nudolphi und Laennec angenommene, aber schon durch Haller völlig widerlegte, angebliche autofratische, aus eigener Kraft und unabhängig von der Brustwand geschehende Bewegung der Lungen bernht auf falschen oder

falfch interpretirten Beobachtungen.

Außer den in den Lungen und am Thorax wirksamen elastischen Kräften ist beim Mechanismus der Respiration besonders auch die dem Darmkanal ei= genthumliche, und zwar durch die in ihm enthaltenen Gafe vermittelte Clafticität sehr zu beachten, ein Gegenstand, auf welchen Daiffiat mit Recht aufmerksam gemacht hat. Der Intestinaltractus fann in ber That, wie die Lungen, als eine mit Luft erfüllte Blafe angesehen werden, welche, indem sie die Unterleibewände aus einander halt, die Respirationsbewegungen der Abdominalmuskeln möglich macht, und nicht nur die Configuration des Unterleibes, sondern consecutiv zum Theil auch die Gestalt des Bruftforbes bedinat. Intestinaltractus läßt, vermöge der Elasticität der in ihm enthaltenen Gase, das Berabsteigen des Zwerchfells zu, fowie bei nachlaffendem Drucke von Seiten bes letteren die ben Darmgafen eigene Elasticität bas Diaphragma wieber auswärts treibt, eine Bewegung, die nur bei fräftigem Athmen durch die Contraction der Bauchmuskeln unterstützt wird. Die Gase des Abdomen sind, wie die in den Lungen enthaltene Luft, in den verschiedenen Acten der Respi= rationsbewegung einem fehr verschiedenen Drucke ausgesett; fie find gewiffer= maßen die Antagonisten des Zwerchfells, eine Ansicht, die auch die comparative Unatomie durch das fast vollständige Fehlen der Darmgase bei den Thieren ohne oder mit nur rudimentarem Zwerchfell, g. B. den Bogeln, nachweif't. Je nach dem Berhältniffe ber Gasmenge in den Gingeweiden, der Refisten; in der Bauchwand und ber angewandten Pression von Seiten des Zwerchfells gestal= tet sich auch die respiratorische Bewegung der Banchwandung verschieden; beim Pferde und beim Rindvieh ift sie im ruhigen Zustande kaum angedeutet.

Genaue, die Bewegungen des Brustforbes nach seinen verschiedenen Dimensionen betreffende Messungen sind erst sehr wenige vorgenommen worden. Es versteht sich, daß beim ruhigen Athmen erst aus einer sehr großen Anzahl von Beobachtungen Schlüsse gezogen werden können. Für extreme Fälle, d. h. für möglichst tiefe In- und Exspirationen, führen allerdings schon wenige Beobachtungen zu Resultaten. So sand Lalentin, daß bei 7 Personen das Erweisterungsspiel zwischen der stärksten Ein- und Ausathmung im Niveau der Herzsgrube 1/8 bis 1/7 des Thoraxunusanges betrug. Der Grad der Ausdehnungssfähigkeit des Thorax steht übrigens, wenn anders die denselben constituirenden knöchernen und museulösen Theile gesund sind, mit der Permeabilität der Lungen und mit dem Zustande der Pleurasäcke in genauem Zusammenhange. Je mehr ein Lungenssügel durch in der Pleurahöhle angesammelte Flüssigkeit oder Gase comprimirt wird, oder je bedeutender die Anzahl der mit frankhaften Producten irgend welcher Art erfüllten und deßhalb für die Lust unzugänglichen

Lungenbläschen ist, desto mehr nimmt auch die Größe der Thorarbewegungen ab, eine Thatsache, welche für die Diagnostif von Werth ist, sowie sie auch auf die Mechanif der Athembewegungen Licht wirst. Sie bestätigt sich selbst in den Fällen, in welchen nur eine, verhältnismäßig nicht einmal sehr große, Partie einer Lunge zur Nespiration untauglich wird, indem alsdann der der franken Localität entsprechende Theil der Brustwand sich weniger energisch hebt und senst, als die übrigen Abschnitte des Thorax. Entsprechend dem größeren Umfange des rechten Lungenslügels ist bei der großen Mehrzahl der Menschen die Bewegung der rechten Thoraxseite etwas stärker als diejenige der linken Hälfte der Brustwand, mit welcher Thatsache wir ohne Zweisel das Borwalten mancher Lungen- und Brustsellfrankheiten auf der rechten Seite in Verbindung zu bringen haben.

Die Athmungsfregnenz, d. h. die Zahl der Athembewegungen wird von ben Schriftstellern für ben normalen Zustand fehr verschieden angegeben, was zum Theil daher rührt, daß wir, sowie sich unsere Aufmerksamkeit darauf richtet, unwillfürlich häufiger, überhaupt nach einem, dem ruhigen Zustande nicht entsprechenden Rhythmus athmen. Ich glaube, durch unzählige Verfuche es nach und nach dahin gebracht zu haben, diefe Störung vermeiden zu können. Meine mittlere Respirationsfrequenz beträgt im Zustande der vollkommensten körperlichen Ruhe, beim Sigen, und — was besonders wichtig ist — bei Bermeidung jedes, die Leichtigkeit der Respiration ftorenden Druckes der Rleidungs= ftücke in einer Minute 11%, im Maximum 15, und im Minimum 9 Athem= Die von der Mehrzahl der Antoren für den Zustand der eomparativen Rube angegebene Athmungsfrequenz scheint mir zu boch zu fein. Laennee zählte 12 bis 15, Menzies und Start 14, Magendie 15, Allen und Pepys 19, Th. Thomfon 19 bis 20, Coathupe 20, H. Davy sogar 26 Athemzüge in 1 Minute, Daten, mit benen fich die Resultate der Untersudungen, welche über die, durch die Respiration gebildeten absoluten Roblenfäure= quantitäten angestellt worden sind, nicht vereinigen laffen, wenn wir nicht das durch eine Exspiration ausgestoßene Luftvolum als sehr gering annehmen wollen.

Gorham verglich bei Kindern von 2 bis 4 Jahren die Respirationsfrequenz und fand im Mittel im Schlase 24, beim Stehen 32 Athemzüge, wäherend Guy bei Erwachsenen in liegender Lage 13, beim Sigen 19, beim Stehen 22 Respirationen in 1 Minute erhielt. Derselbe giebt an 1), ein Instrument erfunden zu haben, welches während eines beträchtlichen Zeitraumes die Zahl der Athemzüge aufzeichnet, ohne daß dabei irgend eine Ausmerksamkeit von Seiten des Experimentirenden erfordert würde. Du etelet 2) theilte die Resultate der von ihm an 300 Personen verschiedenen Alters über die Respirationsfrequenz angestellten Beobachtungen in folgender Uebersicht mit:

| Alter.      | Athemzüge in 1 Minute. |           |         |  |  |
|-------------|------------------------|-----------|---------|--|--|
| witter.     | Maximum.               | Minimum.  | Mittel. |  |  |
| Rengeborene | 70 -                   | 23        | 44      |  |  |
| 5 Jahre     | 32                     | end-enach | 26      |  |  |
| 15—20 »     | 24                     | 16        | 20      |  |  |
| 20 — 25 "   | 24                     | 14        | 18,7    |  |  |
| 25—30 »     | 21                     | 15        | 16      |  |  |
| 30 — 50 »   | 23                     | 11        | 18,1    |  |  |

<sup>1)</sup> Schmidt's Jahrbucher, 1842, 36ster Band, S. 286.
2) Ueber den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten, übers. von Riecke, Stutta. 1838.

Die Zahl der Athemzüge variirt bei verschiedenen Personen, selbst in gefundem Zustande und unter souft gleichen außeren Bedingungen, in hohem Grade. Bei der Betrachtung der chemischen Seite des Nespirationsprocesses werden wir noch mancherlei Einflüsse kennen lernen, welche auf die Respira-

tionsfrequenz wirken.

Das Maximum von Athemzügen, das mir in einer Minute möglich ift, beträgt 120 bis 130; steigere ich die Zahl derselben noch weiter, so geschieht es auf Kosten der Größe der Athembewegungen. In Krankheiten kann die Athemungsfrequenz Erwachsener über 60 Respirationen in einer Minute betragen. Im Allgemeinen erleidet die Annahme, daß die Zahl der Athemzüge bei Krankbeiten des Respirationsapparates nach der Größe der athmenden Fläche sich richtet, vielfache Ausnahmen; es giebt nämlich sehr viele Momente, vor Allem die Schnelligkeit der Eutstehung der Krankheit, sowie die Blutbeschaffenheit, welche hier vorzüglich maßgebend sind. Fälle von sehr starten, langsam entstandenen Eiteransammlungen in einer oder selbst in beiden Brusthöhlen, mit bedeutender Compression der Lungen, ohne daß die Patienten auffallende Athembeschwerden verspüren, sind keine Seltenheiten.

Die Zahl der Respirationsbewegungen ist in der Thierwelt sehr verschieden. Unregelmäßig erfolgt das Deffnen und Schließen des Athemloches bei
den Schnecken; einige, von Sorg bevbachtete Inseeten (Larven und ausgebildete Thiere) athmeten 20 bis 50mal in der Minute. Die mit der Kehle vollführten Athmungsbewegungen des Frosches betragen 40 bis 100, dagegen bewegt er die Nasenlöcher viel seltener. Fische bewegen die Kiemendeckel 25 bis
30, selbst 40 mal; die Bögel machen 20 bis 30, kleinere bis 50 Athemzüge.
Der Igel respirirt Imal in einer Minute, das Pferd und Rind Smal, das
Schaaf und die Ziege 10mal, die Kahe und der Hund bis 24mal. Wale
machen in derselben Zeit 4 bis 5 Athembewegungen, können aber eine Viertel-

stunde und länger unter Waffer verweilen.

Die Daner der Gin- und Ausathmung, sowie der zwischen beiden Aeten liegenden Paufe begründet mannichfaltige Differenzen in der Mhythmik der Athembewegungen. Wegen des störenden Ginfluffes der Aufmerksamkeit find jedoch diese Verhältnisse beim normalen Athmen schwer zu würdigen. Im Allgemeinen kommen die Beobachter (Stark, Theile, Balfhe) darin überein, daß die Inspiration etwas langer als die Erspiration danert, daß die Pause zwischen Gin- und Ausathmung am fürzesten ift und selbst zwischen ber Exspiration und dem nächstfolgenden Ginathmen fehlt, welcher letteren Behauptung jedoch schwerlich beizustimmen ist. Biel markirter sind aber diese Berhältnisse in manchen pathologischen Fällen; so ift z. B. Die Inspiration fehr furz bei der Entzündung des Zwerchunskels, oder der ferösen Ueberzüge deffelben, weil ber Rrante fich die damit verbundenen Schmerzen möglichst zu erfvaren sucht. Man hat übrigens die Zahl der in einer bestimmten Zeit vollführten Athemzüge wohl zu unterscheiden von der Schnelligkeit, mit welcher die Athembewegungen ausgeführt werden, da beide Momente nicht immer mit einander verbunden sind.

Noch abweichender als über die Frequenz der Athembewegungen sind die Angaben hinsichtlich der Größe der Athemzüge, d. h. der Duantität der jedesmal ein= und ausgeathmeten Luft. Durch vielfache Uebung war ich dahin gelangt, ohne die geringste Athembeschwerde, sowie ohne merkliche Vergröße= rung der Thoraxbewegungen, in einem mit Kochsalzlösung gefüllten Vallon zu exspiriren, wobei ich im Mittel für den Zustand der vollkommensten Nuhe ein Exspirationsvolum von 507 C. C., und als Mittel der 5 höchsten Werthe 699,

fowie als Mittel der 5 niedersten 177 C. C. erhielt. Ich bin jedoch nur von mittlerer Größe und habe keinen besonders geräumigen Thorax. In Folgendem stelle ich einige Angaben anderer Forscher zusammen. Das durch eine Exspiration ausgeschiedene Luftvolum beträgt nach Abilgaard 53 bis 107 C. C., nach Keutsch 107 bis 214; Davy giebt an 213, Lavoisier und Seguin 233, Coathupe 262, Allen und Pepys 262 bis 278, Herbst 317 bis 356 (für Jüngere), 396 bis 495 (für Erwachsene), Enschut 418, Fontana 573, Bostock, Corrigan, Valentin 656, Manzies 715, Sennebier 792.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß das mittelst einer Ausathmung exspirirte Luftvolum zu der in den Lungen überhaupt befindlichen Luftmenge im gesunden, ruhigen Zustande bei erwachsenen Personen in einem ziemlich eonstanten Verhältnisse steht, welches sich nach den Beobachtungen, die ich an mir an-

gestellt habe, durch die Proportion 1: 4,75 ausdrücken läßt.

Die zum Theil in etwas confusen Ausbrücken mitgetheilten Resultate ber von Bourgery über die Lungeneapaeität an 70 Personen angestellten Bersuche mögen endlich hier noch furz erwähnt werden. Das einzige Mittel, biefelben zu beurtheilen, sind wiederholte Bersuche. Nach Bourgery übertrifft das Volum der von Männern ein- und ausgeathmeten Luft dasjenige der Frauen gleichen Alters um das Doppelte. Die größte absolute Lungeneapaeität zeigen beide Geschlechter im 30sten Jahre, wo der Mann bei möglichst angestrengter Respiration 2500 bis 4300 C. C., das Weib 1100 bis 2200 C. C. ausathmet, während 15jährige Knaben 2000, 80jährige Greise 1350 C. C. Ferner sollen die zu den gewöhnlichen Athemaugen nöthigen Luftvolumina in der Art mit zunehmendem Alter wachsen, daß sie sich in dem Alter von 7, 15, 30 und 80 Jahren durch die geometrische Reihe 1, 2, 4, 8 ausdrücken lassen (??), woraus sich ergiebt, daß das Verhältniß der gewöhnlichen zur möglichst starken Exspiration mit zunehmendem Alter bedeutend abnimmt. Zunahme bes durch eine normale Exspiration ausgestoßenen Luftvolums im hohen Alter erklärt Bourgery durch die bei Greisen stattfindende Blutar= muth der Lungen.

Je nach dem Borwiegen der verschiedenen, die Athembewegungen vollführenden Muskelgruppen unterscheidet man das Bauchathmen, das Athmen mit den unteren (der 7ten bis 12ten) und dasjenige vermittelst der oberen Rippen. Das Abdominalathmen ist nach Beau und Maissiat für die Kindheit und zwar ohne Unterschied des Geschlechtes; das Athmen mit den unteren Rippen in Berbindung mit dem abdominalen kommt den Männern, das mit den oberen Rippen den Beibern zu; die zwei erstgenannten Arten sind unseren Haus-

fäugethieren eigenthümlich.

Der Kraft, mit welcher sich die Athmungsmuskeln eontrahiren, entspreschen bei der Bentilation des Respirationsapparates gewisse, numerisch zu bestimmende und mit anderen Kräften vergleichbare Druckgrößen. Balentin 1) stellte hierüber mit einem Manometer (Pneumatometer) eine Reihe von Experimenten an, und fand bei erwachsenen Menschen, daß bei vollkommen ruhigem Athmen der Insund Exspirationsdruck für jeden dieser beiden Aete 4 bis 10 Millimeter Duecksilber beträgt, und daß er bei angestrengter Respiration auf 10 bis 20 und selbst bis auf 40 Millimeter steigt. Nach Mendelssohn den, und Balentin giebt für möglichst tiese Inspirationen im Mittel 144,3, für möglichst kräftige Exspirationen sogar 204 Millimeter Duecksilberdruck an.

<sup>1)</sup> Physiologie S. 413, woselbst die nähere Beschreibung des Apparates mitgetheilt ift.

Selbst bei ruhigem Athmen zeigte, nach letterem Forscher, daffelbe Individuum an seinen verschiedenen Athemgugen Differenzen von 5 bis 10 Millimeter und barüber. Bei den mit zugehaltener Rafe durch den Mund vollführten Inund Exspirationen erhielt Balentin im Mittel den Werth von 6,45 Milli= meter Dueckfilberdruck; wurde die Inspiration durch die Nase, die Exspiration durch den Mund vollführt, so ergaben sich als Durchschnittswerth für die glusathmung 10,6 Millimeter Dueckfilberhöhe, mährend dieselbe bei, durch die Nase vollführten Inspirationen und durch Mund und Nase gleichzeitig geschehenden Ausathmungen im Mittel bloß die Sälfte des oben angeführten Wer-Balentin's Versuchen zufolge (diesenigen mit möglichst ange= strengtem Athmen ausgenommen) entspricht der Inspiration eine etwas stärkere Druckfraft als der Exspiration, welchem Ergebnisse Mendelsohn mit der Angabe widerspricht, daß das Maximum der Druckfraft bei der Exspiration das Maximum des Uspirationszuges bei der Einathmung um 1 Zou Dueckfilberhöhe übertreffe. Auch führt berfelbe zu Gunsten seiner Beobachtungen noch den Umstand an, daß, da die Stimmrige mahrend der Inspiration weiter, bei der Exspiration aber enger wird, für letteren Act mehr Kraft angewandt werden muffe, wenn in beiden Fällen gleiche Luftquantitäten in derfelben Zeit die Auch hutchinfon giebt an, daß die Erspira-Stimmrige paffiren follen. tionsfraft in der Regel um 1/3 größer fei, als die Inspirationsfraft.

Das Durchströmen der Luft durch die Trachea und die Bronchialverzweigungen, sowie das Eindringen derselben in die Lungenzellen ist von einem, beim Ausslesgen des Ohres an die betreffenden Theile wahrnehmbaren, durch die Neibung der Luft an den Wandungen der Luftwege verursachten Tone begleitet, welcher in den weiteren Kanälen rauh und stärker vernehmbar ist, in den Lungenzellen dagegen mit einem seinen Schlürsen verglichen werden kann. Das in den Lungenzellen entstehende Geräusch ist im jugendlichen Alter, überhaupt aber bei angestrengter Inspiration am stärksten. Sind flüssige Ansammlungen, z. B. Schleim, Blut u. s. w. in den Lustwegen enthalten, so verursacht das Durchströmen der Luft durch dieselben ein Nasseln, dessen Lune dem Lumen des bestressenden Bronchialzweiges, respective der Größe der durch die Flüssigseit strömenden Lustblasen, entspricht. Für die Beurtheilung der Athnungsorgane in gesunden und franken Verhältnissen ist die Untersuchung der, besonders durch pathische Zustände vielsach abgeänderten Athnungsgeräusche von der größten

Wichtigkeit. -

Dei den Athembewegungen ist eine große Anzahl von Muskeln betheisligt. Hinschtlich der denselben zugeschriebenen Wirkungsweise ist zu bedenken, daß es nicht sowohl daranf ankommt, zu untersuchen, ob einem Muskel vermöge seiner Firationspunkte und des Laufes seiner Faserung eine gewisse Wirstung möglich ist, sondern daß man, unter beständiger Verücksichtigung des gesammten respiratorischen Muskelapparates, die Frage zu lösen hat, od die supponirte Function in der That, vermöge der Verhältnisse der übrigen Muskelskräfte, in Wirksamkeit treten kann. Die isolirte Vetrachtung eines einzelnen Muskels kann hier viele Fehler veranlassen, weßhalb wir uns über die hier stattsindenden zahllosen Widersprüche der Anatomen nicht zu wundern brauchen. Die Respirationsbewegungen sind sehr complexe Vorzänge; sie stellen besonders deshalb, weil die mechanischen Verhältnisse selbst während sedes Zeitmomentes einer Uthembewegung verschieden, und die mittleren Wirkungen der Muskelgruppen, d. h. die Resultirenden so vieler, zugleich nach sast allen Richtungen wirkenden Kräfte, so unsicher zu bemessen sind, das schwierigste Kapitel in dem Gesammtgebiete der Mechanik der Bewegungswerkzeuge dar. In Fols

gendem erwähne ich bloß der Athmungebewegungen der einzelnen Körperpartien, ohne auf die Wirkungsweise jedes einzelnen Mustels einzugeben, binfictlich welcher auf die Sandbucher ber Anatomie verwiesen wird. Magemeinen sei nur erwähnt, daß die Aihmungenmekeln (vor allen diejeni= gen ber Juspiration) auch insofern in verschiedener Beise functioniren, als Die einen unmittelbar zu den Nämmlichkeitsveränderungen der Brufthöhle beitragen, mahrend die anderen nur bazu bienen, um bie Contraction ber er= steren zu erleichtern ober möglich zu machen. Balentin bezeichnet tiese letteren, mehr indirect wirkenden, als Fixatoren. Nach Bean und Maiffiat ift, der gewöhnlichen Alunahme zuwider, die Zahl der Exspiratoren größer, als die der Inspiratoren. Gie suchen ihre Behauptung unter Un= berem baburch zu begründen, daß zwar für die gewöhnliche Erspiration im Berhältnisse zur normalen Inspiration allerdings geringe Muskelkräfte erforberlich feien, da die Elastieität des gesammten Apparates bei der Ausathmung eine active Rolle übernimmt; daß aber die angestrengteste Exspiration, die sich, wie wir sehen werden, mit vielen anderen Verrichtungen des Drganismus combinirt, allerdings einen größeren Kraftaufwand nöthig nacht, als die stärkste Inspiration.

Man hat niehre, dem jeweiligen Athunungsbedürfniß entsprechende Grade von Respirationsbewegungen zu unterscheiden. Die stärkeren Grade zeichnen sich vor den schwächeren sowohl durch energischere Contractionen der Muskeln und dadurch bedingte größere Bewegungen, als auch noch dadurch wesentlich aus, daß gewisse Muskelgruppen, die beim ruhigen Athmen gar

nicht intereffirt find, mitwirfen.

Im Antlige, welches fich bei vollkommen ruhiger Respiration passiv verhält, bemerkt man bei angestrengtem Athuien ein abwechselndes Seben und Sinken der Nafenflügel, ja felbst in Folge der Wirkungen gewisser Gesichtemuskeln eine eigenthümliche, der angstvollen nabe stehende Physiognomie. Behufs befferer Bentilation wird anch der Mund weit geöffnet. Die Einathmungsbewegungen wurden von den Antligumekeln noch in höherem Grade, als selbst bei der angestrengtesten Respiration gemacht, wenn Fodera Kaninchen die Trachea unterbunden und so tas Spiel ter Thorarmuskeln verhindert Gleichzeitige Strömung ber Luft burch Mund und Nase findet, we= hatte. nigstens beim rnhigen Athmen, nicht Statt; bei angestrengter Respiration find tiefelben jedoch möglich. Der Luftstrom durch die Rase ift ter gewöhnliche, und nur bei Berftopfung der Rasenhöhlen muß durch den Mund respirirt werden, was auch während bes Sprechens, Singens u. f. w. ber Fall ift, worin zum Theil das Beschwerliche dieser Verrichtungen, wenn sie längere Zeit fortgesett werden, liegt, da im Munde durch die alsbann statt= findende rasche Verdunstung auf der Schleinihaut desselben ein unangenehmes Gefühl von Trockenheit entsteht. Wird im Schlafe, bei verstopfter Rafe, durch den Mund geathmet, so gerath tas Ganmenfegel in eigenthumliche Bibrationen; das dadurch entstehente Geräusch wird Schnarchen genannt. Eine andere Entstehungsweise bes Schnarchens ift, nach Dzondi, wenn beim Schlafen in der Rückenlage der erfchlaffte weiche Ganmen fammt ter Uvula sich gegen die hintere Pharpurwand wendet und beim Borbeiströmen der von der Nafe kommenden Luft in Vibrationen geräth. Andolphi 1) und Otto 2) erzählen Fälle, bei welchen in Folge inveterirter Syphilis tie Choanen gänzlich verschloffen waren, fo daß die Bentilation allein durch den

<sup>1)</sup> Physiologie S. 293.

<sup>2)</sup> Pathol. Anat. S. 203.

Mund geschehen mußte. Beim Athmen durch die Nase bleibt der Gaumenvorhang unbeweglich; beim tiesen Ein= und Ausathmen durch den Mund
allein wird der Gaumenvorhang aber nach oben und hinten gezogen, so daß
die Choanen sast abgeschlossen werden. Der Gaumenvorhang verharrt alsdann, während durch den Thorax die Respirationsbewegungen vollführt werden, entweder in der erwähnten Lage, oder er kann and, unwillkürlich, oder
dem Willen, sedoch nur unvollkommen folgend, bei den Exspirationen etwas
abwärts und nach vorn, und bei den Inspirationen wieder answärts und
nach hinten steigen, wobei die Uvula in unregelmäßige Bewegungen geräth.
Bei den stärksten Athembewegungen bewegt sich endlich auch die Junge, indem sich ihre Burzel während der Inspiration etwas zurückzieht und bei

der Exspiration wieder auf = und vorwärts steigt.

Der Rehlkopf tritt bei der Inspiration etwas herab, während der Rehl= beckel sich aufwärts richtet und die Stimmrige sich erweitert, wie zuerst Le= gallois gezeigt hat. Bei der Ausathmung geht der Rehlkopf dagegen wieber etwas answärts, indem sich zugleich die Stimmrige verengt. Die Bergrößerung des Längendurchmeffers der Brufthöhle erfolgt einmal durch die Contraction des die Eingeweide nach unten und vorn treibenden Zwerchfells, welches beim ruhigen Athmen fast ausschließlich und beinahe ohne Coneurren; der übrigen Athmnugemusteln thätig ift, und zweitens durch Erweiterung ber Rippeninterstitien. Bean und Maiffiat haben sich bavon burch Blog= legen der Nippen von Thieren nberzengt. Die Bergroßerung der Nippeninterstitien ist, den genannten Forschern zufolge, zwischen der sechsten und siebenten Nippe am beträchtlichsten, während sie nach auf= und abwärts wie= Während der Verlängerung des knöchernen Bruftforbes erfolgt zugleich eine Erweiterung besselben nach ber Richtung von rechts nach links, mit der fich eine geringe Vergrößerung des Bruftraumes von hinten nach vorn eombinirt. Die Bewegungen in den beiden letztgenannten Richtungen find im unteren Abschnitte des Bruftkorbes absolut und relativ bedentender als in der oberen Rippengegend. Das Lumen der Luftröhre und der Brondpialverzweigungen nimmt bei der Inspiration zu, bei der Erspira= tion ab und zwar, wie es scheint, in einem zu dem mittleren Lumen des Rob= res umgekehrten Verhältniffe, fo daß die feinsten Lungenzellen ihr Lumen durch die abwechselnde Kullung und Entleerung der Luft am meiften verändern.

Wir sind im Stande, jeden Augenblick sowohl während der Exspiration als Inspiration die Athembewegung zu unterbrechen und zum Stillstande zu bringen; die Stimmriße schließt sich alsdann sogleich und wird vom Rehledeckt. Dadurch schüßen wir uns z. B. vor dem Zutritte deleterer Gase in unser Athemorgan, oder hemmen mittelbar das Durchströmen einer

übelriechenden Luft durch die Rafe.

Während beim ruhigen Athmen die Thoraxbewegungen sehr schwach sind, bemerken wir bei heftiger Respiration energische und umfängliche Bewegungen des Brustkorbes; außerdem können wir, wenn das Athmungsbesdürsniß den höchsten Grad erreicht hat, noch durch Streckung des Halses und Kopfes nach hinten, und durch Firation der Schulterblätter und der oberen Extremitäten über eine weitere Anzahl von auf den Thorax wirkenden Muskeln verfügen und dadurch die Brusthöhle, namentlich in der weniger beweglichen oberen Rippengegend, noch mehr erweitern. Doch geschieht diese durch tiese Inspirationen vermittelte Zusuhr von Lust auf Kosten der Schnelsligkeit der Athmungsbewegungen.

Von der bedeutenden Wirkung der Respirationsmuskeln giebt die bei

rhachitischen Rindern nicht selten vorkommende Thoraxsorm einen sprechenden Beweis. Die stärkeren äußeren Respirationsmuskeln ziehen nämlich die unsteren Rippen, wenn letztere in den der Rhachitis eigenthümlichen Erweischungsproceß eingehen, so, daß die nutere Brustwand auf beiden Seiten nach und nach concav nach außen sich ausbiegt und das Brustbein consecutiv hers

vorgetrieben wird.

Tritt eine Lähmung irgend einer Gruppe von Respirationsmufeln ein, so macht sich bieses burch Beränderung der Athmungsbewegungen, sowie auch durch seeundare, nach und nach erfolgende Gestaltabweichnugen bes Thorax kenntlich. So z. B. nehmen bei hochbejahrten Personen, namentlich aus dem weiblichen Geschlechte, die Muskelkräfte oft dergestalt ab, daß in Folge von Lähmung ber Zwischenrippenmuskeln bie unteren Intercostalräume bedeutend vergrößert werden, wodurch eine eigenthümliche Form des paralytischen Thorax entsteht. Paralyse ber Thoraxmuskeln, in Kolge äußerster Schwäche, scheint, namentlich wenn fich frankhafte Buftante ber Lungenschleimhaut damit verbinden, in Folge der behinderten Luftzufuhr und ber Unmöglichkeit des Auswerfens der in den Lungen angesammelten pathischen Klüffigkeiten, wie Engel 1) bemerkt, nicht felten Urfache des Todes zu fein. Die Paralyse des Zwerchunskels ift, zufolge verschiedener an Thieren angestellten Experimente, ber von Fruberen gehegten Unficht entgegen, nicht Diemerbroek fand sogar bei einem Rinde, das 7 Jahre gelebt hatte, einen totalen Mangel des Zwerchfells.

Die Athmungsbewegungen zeigen mancherlei, theils in gesunden, theils in franken Zuständen vorkommende Modificationen, die entweder in gewissen Zuständen der Nespirationsorgane oder auderer Theile des Organismus begründet sind oder durch verschiedene psychische Stimmungen veranlaßt wers den. Bom anatomischen Standpunkte aus werden sie durch ein momentanes Borwalten der Euergie der Ein vober Ausathmungsmusseln oder gewisser

Gruppen berselben charafterifirt.

Zu den ersteren der genannten Modificationen des Athmungsmechanissmus gehört 1) der Husten, welcher aus starken und schallenden Ausathmunsgen besteht. Ist es möglich, ohne Beschwerde vorher tief einzuathmen, so geschieht dieses in der Regel mittelst einer oder einiger absahweise erfolgenden Inspirationen, da während des Hustens die Ventilation der Respirationsorgane gestört wird und die Individuen deshalb instinctmäßig vorher eine größere Duantität Luft in die Lungen einziehen. Diese Art des Hustens unterscheidet sich von dem kurzen Husten (Hüsteln), welchem keine tiese Inspiration vorhergeht und bei dem die Erspirationen schwach sind.

2) Bei dem Räuspern wird ein Luftstrom schnell und heftig mittelst einer oder einiger schnell auf einander folgenden Exspirationen durch die Kehle in den Pharynx getrieben, wodurch, sowie vermöge der in Folge des Luftstromes erregten Vibrationen der genannten Theile der daselbst angehäufte Schleim entfernt wird. Auch entsteht dasselbe öfters unwillkürlich in Folge von Neizen, welche die genannten Theile treffen, oder bei krankhaften Uffectionen derselben, z. B. bei der Entzündung der Mandeln oder der

llvula.

3) Beim Gurgeln bringt man Flüffigkeiten mit ten hinteren Mundpartien in Berührung und sett, nach vorhergegangener tiefer Juspiration durch die Nase, vermöge schnell auf einander folgender kurzer Ausathmungen

<sup>1)</sup> Desterr. med. Jahrb. 1844, S. 20.

durch die verengte Nachenöffnung der Mundhöhle, die im hintermunde bestindliche Flüssigkeit in Bewegung, wobei eigenthümliches Geräusch entsteht. Das Absließen des Wassers in den Pharnnx und in den Kehlkopf wird durch

ben von unten kommenden fräftigen Luftstrom verhindert.

4) Das Niesen besteht darin, daß in Folge von auf die Schleimhant der Nase wirkenden Reizen, die zugleich eine bedeutende momentane Steige-rung in der Seeretion des Nasenschleimes veranlassen, tief und langsam einsgeathmet wird, worauf eine starke und kurze Exspiration folgt, durch welche die Luft schnell und heftig durch die Nase getrieben wird und die einen Theil des daselbst angehäuften Schleimes unter einem eigenthümlichen Geräusche mit sich fortreißt.

5) Das Hauchen ist ein schnell ober langsam erfolgendes Ausathmen durch den Mund, welches unter einem eigenthümlichen hohlen und meist leissen Tone erfolgt. Wir nehmen es vor, um einen Körper vermittelst der warmen Ausathmungsluft zu erwärmen, aber auch, um eine so eben inspiseirte fötide Luft auf einem andern Wege, als durch das Geruchsorgan wies

ber anszustoßen.

Alls Neußerungen gewisser Stimmungen ber Secle, jedoch auch enge zusammenhängend mit physischen Zuständen haben wir folgende Modificatio-

nen ber Athmungsbewegungen zu betrachten:

6) Das Gähnen, das bei körperlicher und geistiger Müdigkeit und namentlich bei gewissen Individuen schon beim bloßen Gedanken daran einstritt, besteht in einer tiefen und langsamen, durch den weitgeöffneten Mund, nicht selten unter krampshafter Contraction der den Unterkiefer heradziehens den Muskeln erfolgenden Inspiration, welcher eine etwas kürzere und zwar nicht selten mit einem unartienlirten Tone verbundene Exspiration nachfolgt, wozu sich häusig ein Strecken der oberen Extremitäten oder des gesammten Körpers gesellt.

7) Das Lachen wird durch schallende, schnell auf einander folgende, kurz abgebrochene, stoßende Ein= und Ansathmungen, vorzüglich durch letztere gebildet, womit sich eigenthämliche, in der Stimmriße gebildete Töne combiniren. Es ist in der Regel der Ausdruck der fröhlichen Gemüthöstim=

mung und wird befonders burch auffallende Contrafte hervorgerufen.

Das Weinen können wir nicht als eine eigenthümliche, charakteristische Modification der Athembewegungen betrachten; es combiniren sich vielmehr sehr verschiedenartige Modificationen der Respirationsbewegungen, nament= lich tiefe Ein= und Ansathmungen, mit der verstärkten Seeretion der Thränendrüsen.

8) Das Schlnchzen besteht in abgebrochenen kurzen und heftigen, besonders durch den Zwerchmuskel vermittelten Inspirationen, die schnell auf einander erfolgen, bis die Lungen einen gewissen Grad der Füllung erreicht haben. Es ist ein bloßer Inspirationsact und die Folge sowohl körperlicher als auch psychischer Zustände.

9) Das Senfzen ist ein langsames, tiefes, meistens burch ben Mund erfolgendes Einathmen, dem eine gleichartige, mit einem charakteristischen

Ton verbundene Exspiration nachfolgt.

10) Endlich eombiniren sich mit einer Neihe mechanischer Vorgänge in anderen Organen Athmungsbewegungen, die wir im Allgemeinen als Oränsgen bezeichnen können. Das Orängen hat zum Zweck, den Austritt der in den Organen des Unterleibes enthaltenen Ansammlungen durch die natürslichen Deffnungen derselben zu unterstüßen, namentlich in den Fällen, in

welchen zwischen bem respectiven Ausführungsgange und dem Volumen ber Aufammlung Migverhältniffe obwalten. Dahin gehören die mit dem Breden und der harn = und Stuhlentleerung sich combinirenden Athmungebewegungen, benen nach einer vorhergehenden, in der Regel tiefen Respiration unter Mitwirkung ber Musteln ber Bauchwand eine langfame und fräftige Exspiration nachfolgt. Im Gebäract erreicht biese Urt ber Uthem= bewegung den höchsten Grad. Damit die in den möglichst angefüllten Lungen enthaltene Luft momentan abgeschlossen und durch den vom Unterleibe aus wirkenden bedentenden Druck nicht ausgestoßen werde, muß sich die Glottis vollkommen verschließen konnen. Die kleinen, an letterer befindlichen Muskeln functioniren alsdann als sehr wirksame Sphinkteren. Zwerchfell spielt im Momente des Drängens keine active Rolle. lich die Glottis verschlossen ist, so kann beim weiteren Herabsteigen des Zwerchfells ein Nachrücken der Lungen aus mehren Ursachen nicht erfolgen; einmal, weil die Lungen in der Regel beim Drängen bas Maximum ihrer Füllung erreicht haben, ferner, weil bei der Ausdehnung der Lungen durchaus der freie Zusammenhang der Luftwege mit der Atmosphäre erfor= derlich ist; endlich mußten die unter dem Drucke der Bauchpreffe stehenden Eingeweide über die im Bruftraume enthaltenen und in Folge ber Bufammenzichung des Zwerchfells (resp. Ausbehnung der Lungen) verdünnte Luft das Uebergewicht erhalten und den Zwerchmuskel sammt den Lungen nach oben drücken. Das Zwerchfell übernimmt beim Drängen durchaus nur die Rolle eines Fixators, während die Bauchpresse allein activ wirkt.

Mit dem Drängen in mancher Hinsicht, vor Allem durch die vorhergehende tiese Inspiration und das Anhalten des Athmens verwandt, aber durch die viel geringere Wirkung der Bauchpresse verschieden, ist die Art von Athembewegungen, welche wir vollführen, wenn wir einen starken Wisderstand zu überwinden haben. Die hier vorangehende tiese Inspiration hat nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, den Zweck, den mannichsaltigen, bei der Körperanstrengung wirkenden Muskeln, in Folge der dadurch versänderten Ausdehnung des Brustlordes, seste Punkte zu gewähren, was ebenso gut ohne vorhergegangene tiese Einathmung geschehen könnte. Wir vollssihren bloß deßhalb eine tiesere Inspiration, um nach vorhergegangener stärsterer Lustzusuhr den Athem länger anhalten und somit auch längere Zeit auf den Widerstand wirken zu können, da die Kraft, die wir einem Widerstande entgegensehen, durch den Act der Athembewegung gemindert wird. Kann jedoch ein Widerstand schnell überwunden werden, so führen wir den Lungen vorher keine größere Lustgnantität zu, ohne dadurch an Muskelkraft zu

verlieren.

Das Drängen und der eben geschilderte Aet ist natürlich nicht oder nur theilweise möglich, wenn die Contenta des Brust und Vanchraumes der pressenden Gewalt keinen oder einen ungenügenden Widerstand leisten, also z. B. bei einer unterhalb der Glottis liegenden abnormen Communication der in den Athmungsorganen enthaltenen Lust mit der Atmosphäre, bei penestrirenden Bunden der Bauchwandung, bei Darmsssteln u. s. w. Anch ist das Drängen, woranf Beau und Maissiat ausmerksam machen, charaketristisch für die Säugethiere. Bei den Vögeln, die bloß ein rudimentäres Zwerchsell haben, geschicht die Defäcation, das Cierlegen u. s. w. durch einen eigenthümlichen, von der Verschließung der Glottis unabhängigen Aet.

11) Beim Schnüffeln athmen wir die Luft vermittelst schnell auf einander folgender oberflächlicher Inspirationen, bei geschlossenem

Munde, durch die Nase ein. Dieser Vorgang bezweckt ein möglichst feines Riechen.

12) Der mit ter Einathmung verbundenen Afpiration bedienen wir und beim Sangen und Schlürfen, indem wir die in der Mundhöhle enthaltene Luft durch eine Inspiration anziehen, so daß die mit den Lippen

in Contact stehende Flüssigkeit in die Mundhöhle eindringt. —

Zahlreiche vom verlängerten Marke und Nückenmarke kommende Nerven verforgen, zugleich mit Zweigen des Sympathicus den Respirations= apparat und die Athmungsmuskeln im weiteren Sinne. Das motorische Nervensystem der Respiration wird aus folgenden Nerven zusammengesett: 1) N. trigeminus, und zwar die von der kleinen Portion deffelben zu den Unterfiefermuskeln gehenden Zweige. 2) N. facialis, ben man mit R. Bell gewiffermaßen ben Athennerv bes Gesichtes nennen fann. 3) N. vagus. Die beiden rami larungei bewirken zum Theil die abwechselnde Erweiterung und Berengerung ter Stimmrige. Bolfmann fab Contraction bes cricothyreoideus, crico-arytaenoideus posticus und lateralis und des hyothyreoideus nach Reizung der Baguewurzeln. (Das Experiment wird jedoch erst dann völlige Beweiskraft haben, wenn vorher ter Willisische Nerv burchschnitten worden ift.) So sah auch J. Müller, sowie Bolkmann, ben Erfahrungen Bischoff's, Longet's u. A. zuwider, bei verschiedenen Thieren Buckungen im Schlunde nach Neizung ber Wurzeln bes Bagus. 4) N. accessorius. Derfelbe wirft, abgefehen von feinem zum Cucullaris und Sternocleidomastoideus gehenden Afte, besonders durch seine mit dem Bagus sich verbindende Anastomose, die sich in den Rehlkopf verzweigt, wie namentlich Bisch off zeigte. Rach Reizung der Burzeln dieses Nerven contrahiren sich die Rehlkopfmuskeln. 5) Auch der N. hypoglossus ist theil= weise als Athmungenerv zu betrachten. 6) N. phrenicus vermittelt fast andschließlich die Zusammenziehung des Zwerchmuskels. 7) Nervi spinales cervicales, und zwar die unteren, verforgen einen Theil ber Thoraxmuskeln. 8) Nervi spinales thoracici bewirken bie Contractionen ber Bruft = und zum Theil der Banchmuskeln. 9) Einige Nervi spinales lumbares geben Zweige zu den Bauchmuskeln.

Die Onelle der Athmungsbewegungen ist, wie Legallois zuerst gezeigt hat, das verlängerte Mark. Nach einigermaßen beträchtlichen Berletzungen beffelben boren fogleich alle Athembewegungen auf; eine leichte Berletzung des verlängerten Markes ift jedoch nicht momentan lethal. Man hat das große und kleine Sirn bei vielen Thieren abgetragen, ohne daß die Athembewegungen aufhörten. Hirnlose Mißgeburten oder solche mit gänz-lich zerstörtem Rückenmarke, beren verlängertes Mark jedoch noch erhalten ift, athmen öfters einige Zeit hindurch nach der Geburt. Diese Thatfachen, fowie die Negelmäßigkeit der Respirationsbewegungen im Schlafe und in verschiedenen, mit gänzlicher Bewußtlosigkeit verbundenen Krankheiten des Gehirns beweisen, daß die Athembewegungen, und zwar in ter Regel, unwillfürlich erfolgen, obichon unfer Wille einen großen Ginfluß auf biefelben hat und wir ihren Rhythmus nach Gefallen abandern können. Eine längere Unterbrechung der Respiration ist uns jedoch trot aller Willensanstrengung nicht möglich; die peinliche Athmungenoth fordert nämlich gebieterisch zur Erneuerung ber Luftzufuhr auf. Der von alteren Physiologen bis felbst in die neuere Zeit herab geführte Streit, ob die Althembewegungen ausschließlich willfürlich ober unwillfürlich erfolgen, ift, ben erörterten unzweidentigen

Thatsachen gegenüber, in der That eine unbegreifliche Erscheinung.

Die Zustände des Respirationsapparates werden durch sensibele Nerven dem Centrum der Respirationsbewegungen, sowie dem Gehirne zugeseitet. Der N. vagus vermittelt vorzüglich die in dem Rehlsopf, der Trachea und den Lungen wahrnehmbaren Sensationen, wozu sich ohne Zweisel noch die Wirksamkeit sympathischer Fasern gesellt. Mit der leicht von Statten gehenden Respiration, besonders mit dem tiesen Einathmen in freier reiner Luft, zumal wenn wir vorher in einer verdorbenen Atmosphäre respiriren mußten, ist eine angenehme Sensation verdunden. Die sensibelen Fasern des Bagus, die sich in den Lungen verbreiten, bedingen bei gehemmter Lustzusuhr die Athmungsnoth, eine der unangenehmsten und peinlichsten Sensationen, die wir überhaupt erleiden können und die, wenn sie irgend versgleichbar ist, dem "drückenden Schmerze", wozu sich noch ein unangenehmes Gefühl von erhöhter Wärme in den Lungen gesellt, angereiht werden kann.

Wenn auch bas verlängerte Mark bie nächste Quelle ber Uthembewegungen ist, so können die letteren doch von fast allen Punkten des Nerven= fustemes aus erregt werden. Wir haben, bem gegenwärtigen Stande ber Nervenlehre entsprechend, die (normalen oder modificirten) Athembewegungen hinsichtlich ihrer Entstehung einzutheilen: 1) in solche, die vom Gehirne, vom Willen veranlaßt werden; 2) reflectorische Athembewegungen, hervorgerufen durch Reize, welche von sensibelen Nerven den Centren zugeleitet werden, und zwar a) von den sensibelen Kasern der Respirationsorgane, b) von den übrigen Nerven, namentlich den Hautnerven; 3) die in gewissen Zuständen des verlängerten Markes (z. B. in Krankheiten deffelben oder feiner Umhüllungen) begründeten Athembewegungen; 4) die Respirationsbewegungen, welche direct entstehen burch Reize, die einen oder mehre mostorische Respirationenerven treffen, wofür einige Krankheitefälle, namentlich aber die Ergebnisse physiologischer Experimente sprechen. — Die äußeren Hautnerven erregen, um nur einige Beispiele kurz zu erwähnen, wenn die Haut von starken Reizen getroffen wird, tiefe Athmungsbewegungen, was namentlich von den allgemeinen Bedeckungen der vorderen Seite der Bruft und des Bauches gilt, welche z. B., sowie sie mit kaltem Waffer in Berührung kommen, eine tiefe Inspiration veranlaffen. Reizung ber Nasenschleimhaut oder selbst der Bindehaut des Anges bewirkt häufig sogleich ein tiefes Inspiriren; das Niesen, überhaupt ein großer Theil der oben erörter= ten modificirten Respirationsbewegungen, entsteht auf reflectorischem Wege. Der Huften, das plötliche Ausbleiben des Athmens im Kopp'schen Ufthma, der unpassend sogenannte frampfhafte Croup der Rinder, und viele andere Reurosen find in den erwähnten Urfachen begründet, und es ift die, oftmals sehr schwierige Aufgabe bes wissenschaftlichen Arztes, ben Ausgangspunkt bes llebels möglichft genau zu erniren. Die Untersuchungen von Bell, J. Müller und Sall haben ber praftischen Medicin ben Weg gezeigt, ber bier einzuschlagen ift.

Man kann die respiratorischen Nerven durchschneiden, und dadurch eine dem Verbreitungsbezirke und der Function des Nerven entsprechende Paraschse hervorrusen. Die vielkachen Anastoniosen der Nerven und manche andere Umstände machen jedoch diese für die Physiologie der Nespiration unschätzbaren Experimente schwierig und haben zu vielkachen Controversen Veranlassung gegeben, welche aber durch den Eiser und die Umsicht einer sehr großen Anzahl von Anatomen und Physiologen immer mehr beseitigt werden. Von ganz besonderem Interesse für die Physiologie des Athmens ist die Durchschneidung des Lungenmagennerven oder einer der Zweige desselben,

ein seit Galen unzählige Male vorgenommenes Experiment, welches die wichtigsten Folgen für den Respirationsproces hat. Nach Durchschneidung beider Stämme des Bagus oberhalb des Ursprunges der oberen Kehlkopfenerven konnte Valentin an der durch einen Längenschnitt eröffneten Lusteröhre, sowie an dem Rehlkopfe, selbst durch die stärksten mechanischen und chemischen Reize, bei verschiedenen Thieren keinen Husten erregen, obschon diese Theile sonst gegen fremde Neize im höchsten Grade empfindlich sind. Dasselbe sah Vrachet, indem nach Seetion der Vazi an der erwähnten Stelle reizende Dämpse oder in die Trachea eingebrachte fremde Körper keinen Husten erregten; auch will derselbe Forscher ersahren haben, daß Thiere, in dem erwähnten Justande in einen abgeschlossenen Raum gebracht, keine Respirationsnoth zeigten, eine Behauptung, welcher von Anderen, z. B. Volkmann, widersprochen wird.

Die Durchschneidung beider Vagi oberhalb des Ursprunges der Rehlstopfnerven oder des Vagus der einen und des N. recurrens der andern Seite ist absolut lethal; Kaninchen enden nach einigen Stunden, sehr selten erst nach 2 bis 3 Tagen; Vögel sterben am 2ten bis 7ten Tage. Die Durchschneisdung beider Recurrentes bringt nach Legallois bei jungen, nicht aber bei alten Thieren den Tod, unter den gleichen Erscheinungen, wie nach der Seestion der Lungenmagennerven; Mendelsohn sah dagegen auch bei alten Thieren in Folge dieser Operation immer den Tod eintreten; bloß einmal überlebte ein Kaninchen die Operation, wurde troß auffallender Zeichen von Kransheit selbst trächtig und warf Junge, ging aber sogleich nach der Parturition an beiderseitigem pleuritischen Exsudat und Lungenhepatisation zu Grunde. Nach Seetion des Vagus auf nur einer Seite hat man verschiedene Effecte gesehen; Vögel und verschiedene Säugethiere schienen wenig dabei zu

leiben, während andere Säugethiere zu Grunde gingen.

Man suchte aufange die eben erörterten Thatsachen durch einen hypo= thetifden Ginfluß des Lungenmagennerven auf die demifden Veranderungen des Blutes zu erklären. Dupuntren durchschnitt bei Pferden und hunden ben Sympathicus magnus und ben Bagus beiberfeite und fand, bag bas Blut, welches vorher aus einer Antligarterie roth ausgefloffen war, nunmehr eine dunkle Farbe zeigte, die jedoch nicht fo dunkel wie die des Benenblutes war. Bei abwechselnder Compression des Nerven und nachlaffendem Drucke fah er ein alternirendes Dunkel = und hellrothwerden des Blutes. Diefe Erfahrungen wurden jedoch von fast allen nachfolgenden Experimentatoren, 3. B. Dumas, Blainville, Emmert, Brodie, nicht oder boch nur infofern bestätigt, als das Phänomen von der in Folge der Operation eintretenden Erschwerung des Luftzutrittes abhängt. Fast alle Forfcher nahmen nach der Operation eine bedeutende, und zwar oft die Sälfte ber normalen Athemzüge betragende Verlangsamung ber Athmungsbewegun= gen mahr, die zugleich unter einem pfeifenden, raffelnden Beräufche vollführt werden. Die Stimmrite wird nach ber Operation sehr verengt. Wird nach der Seetion beider Vagi eine Ineifion in die Trachea gemacht, fo verfpuren die Thiere, wie Legallois zuerst fand, keine Athmungenoth, und Die Lungen zeigen einige Stunden barauf feine Beranderungen; ber Tod erfolgt jedoch nach einigen Tagen nothwendig in Folge der Reizung der Ath= Nach Blainville wird die Sauerstoffaufnahme und die Roblenfäureausscheidung nach der Operation bei Bögeln und Kaninchen nicht gestört; während jedoch Provençal angiebt, daß eine Verminderung des chemischen Processes bes Athmens immer stattfinde, ein Resultat bas sich,

ebenfo wie die Abnahme der Körperwärme der Thiere, aus der Berminderung ber Athemzüge erklärt. Schon einige Stunden nach ber Operation zeigt sich in ben Lungen ein bedeutender Congestivzustand, dem später eine mahre Bepatisation nachfolgt; einzelne Stellen der Lungen sind emphysematös ober von hämorrhagischem Infarct erfüllt. Die Section der Vagi, oder, wenigstens bei jungen Thieren, der Recurrentes wird Obigem zufolge tödtlich durch die Lähmung der Erweiterer ber Stimmrite und die dadurch entstehenden Schwierigkeiten in der Luftzufuhr. Die nach der Operation entstehende Pneumonie ist ausschließlich oder größtentheils eine Folge ber gehinderten Luftzufuhr. Die Ansicht, daß die Lungenaffection wenigstens zum Theil durch die Paralyse der in die Lungen sich verbreitenden Zweige des Bagus bedingt werde, wie 3. Müller angiebt, als beren wichtigsten Effect Magendie eine unmittelbare Störung des Blutkreislaufes durch die Lungen annimmt, ift durch das in der Regel stattfindende Nichteintreten der Affection nach der Durchschneidung von bloß einem Bagus sehr unwahrscheinlich gemacht. Die Erfahrung, daß die Overation nach Application einer Deffnung in die Trachea erst viel später tödtlich wird, spricht ebenfalls nicht zu Gunften der erwähnten Sypothese, und deutet darauf bin, daß die Verengerung der Stimmrige die wichtiafte Todes= ursache sei. Jedenfalls waltet darüber kein Zweifel mehr, daß der chemisch= physikalische Proces der Respiration von den Zuständen des Lungenmagennerven, oder des gesammten Nervensystemes direct nicht abhängig ift.

Einige weitere, die Urfache der Athembewegungen, sowie die Einleitung des Athmens nach der Geburt betreffende Fragen können wir erst nach Erör-

terung der chemischen Verhältnisse der Respiration genügend darstellen.

## Die Atmosphäre in ihren Beziehungen zur Respiration.

Die Medien, in welchen die Thiere und der Mensch leben und athmen, sind die atmosphärische Luft oder das Wasser. Bon den chemischen und physistalischen Eigenschaften derselben müssen wenigstens einige, als mit den Pro-

ceffen des Athmens enge zusammenhängend, hier furz erwähnt werden.

Die atmosphärische Luft ist ein Gasgemenge, das besonders aus Sticksgas, Sauerstoff und Wassergas besteht, wozu sich verhältnismäßig kleine Duantitäten von Rohlensäure, sowie an manchen Orten eine variable Menge anderer Gasarten, jedoch in höchst geringen, in der Regel quantitativ nicht mehr bestimmbaren Verhältnissen gesellen. Die trockene atmosphärische Luft enthält nach den Untersuchungen von Dumas, Voussault und Vrunner

in 100 Volumtheilen in 100 Gewichtstheilen. Sauerstoffgas . . . 20,815 23,015

Der Rohlenfäuregehalt der Atmosphäre ift so gering, daß er bei gewöhnlichen

Unalysen außer Acht gelaffen werden kann.

Lange trug man sich, gestützt auf für diese delicate Frage unzureichende Experimente, mit der Aussicht, daß der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre constant derselbe sei; so wollten Humboldt und Gays Lussae in von Mensschen dicht erfüllten Theatern, E. Davy in Spitälern, keine Minderung des Oxygengehaltes der Lust gefunden haben. Neuere Untersuchungen haben jedoch gezeigt, daß die Lust in schlecht ventilirten und mit Menschen stark ausgesüllten Räumen Sauerstoff verliert und dafür zum Theil Kohlensäure, in

verhältnismäßig bedeutender Quantität enthält. So fand Leblanc 1) folgende Rohlenfäurequantitäten

| in              | 1000      |
|-----------------|-----------|
| Gewich          | totheilen |
| ${\mathfrak F}$ | uft       |

1. Stall ber Militärschule.

4. Krankensaal der Pitie . 3 (Morgens.)

5. Kleinkinderschule . . . . 3 (Thure halb offen.)

6. Krankensaal der Salpetrière 8

7. Hörsaal der Sorbonne. 10 (900 Menschen in einem Saale von 1000 Cubikmeter Inhalt, bessen beide Thuren geöffnet waren.)

8. Deputirtenkammer . . . 25 9. Theater, Parterre . . . 23

" in höchften Raume 43 (Am Ende des Schausviels.) bagegen beträgt ber Roblenfäuregehalt ber freien, trodenen Atmosphäre nach Leblane bloß 6/10000 dem Gewichte nach. Th. Sauffure erhielt in Chambeify bei Genf, im Mittel aus fehr vielen Beobachtungen 4,15, im Marimum 5,74 und im Minimum 3,15 Rohlenfanre in 10000 Bol. Luft; am Tage belief sich die Rohlenfäurequantität im Mittel auf 3,38, Rachts auf 4,32; auf dem Genfer Gee hielt die Luft 4,39 Rohlenfaure, mahrend auf dem Lande 4,60 gefunden wurde. Ju der Stadt Genf fand Sauffure 4,68 Rohlenfaure, während gleichzeitig auf dem Lande angestellte Beobachtungen nur 4,37 ergaben. Marchand fand, daß in Städten ber Rohleufauregehalt der Luft in der Höhe schnell abnimmt; er erhielt in Berlin am Kuße eines Thurmes, mitten in einem dicht bewohnten und enggebauten Stadttheil, auf 10000 Theile Luft 5,2, und zu gleicher Zeil 180 fuß barüber nur 3,7 Theile Roblenfäure. Nach Moyle foll die Luft in vielen englischen Gruben 2,3 bis 6,3 Volumprocente Sauerstoff weniger enthalten, als auf der Dberfläche der Erde, eine Angabe, Die noch febr ber Bestätigung bedarf. Levy fand auf der Nordsee, in der Nähe des Festlandes, durchschnittlich nur 20,41 Bolum= procente Sauerstoffgas in der Luft, eine Abnahme, die sich auf großen Decanen noch viel stärker herausstellen durfte, und die ohne Zweifel davon berrührt, daß ber Sauerstoff der Atmosphäre in stärkerem Dage als der Stickstoff

Un nicht wenigen Orten der Erdoberfläche finden Roblenfäureentwicklungen (fogen. Mofetten) Statt, namentlich in der Nähe von noch bestehenden ober von erloschenen Buleanen. In der bekannten Hundsgrotte bei Reapel sterben kleine Thiere, und Menschen gerathen daselbst in Atheunoth, wenn sie fich buden. Bischoff 2) schätt sammtliche Roblenfaureentwicklungen in der Umgebung bes Laacher See's am Tage auf etwa 13/4 Millionen Cubikmeter (= 600,000 Pfo.). Bouffingault berechnet die täglich in Paris in die

Atmosphäre abgegebene Rohlenfäure auf fast 3 Millionen Enbitmeter.

Kerner kommt noch allgemein in der Atmosphäre Ammoniak vor, worauf namentlich Liebig aufmerksam gemacht hat, und das, so gering auch seine Quantität im Verhältniß zu den übrigen Gasen ift, boch als Erzeugniß ber organischen Welt, vielleicht auch wegen seiner Beziehungen zur Ernährung

von dem Waffer verschluckt wird.

<sup>1)</sup> Comptes rendus. 1842. 2) Schweigger's Journ. 66,

der Pflanzen von Wichtigkeit ist. Die Entdeckung Marchand's, daß durch Lunge und Hant Ammoniak abgeschieden werde, giebt dem Ammoniakgehalt der

Atmosphäre noch mehr Intereffe.

Von den nur in einzelnen Loealitäten der Luft beigemengten Gasen sei hier nur die Chlorwasserstoffsäure erwähnt, die namentlich in der Nähe von Salinen gefunden wird, und die trot der Minima, in welchen sie vorkommt, auf die Salubrität jener Orte nicht ohne Einfluß zu sein scheint. Vielleicht hängt die Seltenheit der Lungenphthise in der Nähe an Salinen damit zussammen.

Eine der wichtigsten Beziehungen zur Respiration zeigt der Wassergeshalt der Atmosphäre. Nach den von Kämtz angestellten Bevbachtungen variirt die in einem gegebenen Bolum Utmosphäre enthaltene Wasserquantität (ausgedrückt durch den Duccksilberdruck des in der Luft enthaltenen Wassersgases, in pariser Linien) zu Halle folgendermaßen in den verschiedenen Monas

ten des Jahres:

Jan. Febr. März. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sept. Det. Nov. Dec. 1,85 2,02 2,29 2,70 3,52 4,53 5,11 4,74 4,24 3,49 2,52 2,44. Im Mittel beträgt also der Wafferdruck der Atmosphäre 3,33 pariser Linien, d. h.  $\frac{1}{100}$  des gesammten Atmosphärendruckes. Von viel größerer Wichtigkeit der Respiration gegenüber ist die relative Wassermenge der Atmosphäre, d. h. das Verhältniß des in einer bestimmten Duantität Lust enthaltenen Wassers zu der Wassermenge, welche diese Lustportion bei der gegebenen Temperatur überhaupt ausnehmen kann. Davon hängen großentheils die Phänomene der Verdünstung, sowie zum Theil auch der Wasserverlust durch das Athmen ab. Der relative Wassergehalt der Atmosphäre zu Halle beträgt, in % ausgedrückt, nach Kämt, in den verschiedenen Monaten des Jahres:

Jan. Febr. März. Apr. Mai. Jun. Jul. Aug. Sept. Det. Nov. Dee. 85,8 81,0 77,3 71,3 69,2 71,0 68,5 66,1 72,8 78,9 85,6 86,8. Während also in den Sommermonaten die absolute Feuchtigkeit der Atmosphäre am größten ist, zeigt sich dennoch die Luft am wenigsten mit Wasser ge-

sättigt.

Eine, wie wir sehen werden, für das Athmen sehr wichtige Frage ist die Dichtigkeit der Atmosphäre, welche mit der Erhebung über die Erdsobersläche abnimmt. So wäre in einer Höhe von 13407 pariser Fuß die Luft nur halbmal so dicht, als an der Obersläche des Meeres, wenn dieses Berhältniß nicht durch andere Einwirkungen, namentlich die niedere Temperatur, in nicht unbedeutendem Maße verändert würde. Die Bewohner der Hochsländer Amerika's und Asiens athmen eine viel dünnere Luft ein, als die Mehrs

zahl der Europäer.

Eine mit dem Respirationsprocesse zusammenhängende, jedoch den Gesammthaushalt der Natur zunächst berührende Frage ist die nach der Bildung unserer Atmosphäre, in der Art, wie sich dieselbe gegenwärtig darbietet, sowie über das Verhältniß, in welchem der Sauerstossverbrauch der Atmosphäre zu der Kohlensäurebildung steht, welche letztere Frage namentlich durch Ingenshouß, Sennebier und Spallanzani, die zuerst die Wechselbeziehung der thierischen und pflanzlichen Respiration würdigten, ausgeworfen worden ist. Der Sauerstossfverbrauch durch die Respiration der Menschen und Thiere, sowie durch die auf der Oberstäche der Erde in ungeheurem Maße vor sich geshenden Oxydationsprocesse müßte nothwendig eine Minderung des Oxygensgehaltes der Atmosphäre bedingen, wenn nicht in der Ausscheidung des Sauersstosse durch den pflanzlichen Organismus und durch Jususorien ein Gegenstosse durch den pflanzlichen Organismus und durch Jususorien ein Gegens

gewicht sich geltend machen würde. Poggendorff 1) weis't auf die ungeheure, in der Atmosphäre befindliche Sanerstoffmenge bin, gegen welche die Sanerstoffconsumtion vermittelst ber Respiration ber Menschen fehr unbedeutend ift. Er kommt burch eine Rechnung, auf beren Detail ich jedoch nicht eingehen kann, zum Schluffe, daß, wenn feit Aldam's Zeiten die Erde immer von tansend Millionen Menschen bewohnt gewesen wäre, diese letteren doch nur 1/403 des jegigen Sauerstoffgehaltes der Atmosphäre verbraucht hatten, d. h. eine Größe, die sich unseren analytischen Untersuchungsmethoden entzieht. Lebten, so äußert er sich ferner, immer 1000 Millionen erwachsene Menschen auf der Erde, und könnten sie den jett in der Atmosphäre befindlichen Sauerftoff gänzlich verzehren, so würde derselbe erst in 2½ Millionen Jahren aufgebraucht sein; eine Rechnung, bie freilich nur als ein Euriosum gelten kann, da die Menschen und die höheren Thiere nur eine kleine Minderung des Sanerstoffgehaltes der Atmosphäre ertragen konnen, und weil dabei ferner auf die ungeheure Sauerstoffabsorption durch die Thiere und durch die vielen Dryda= tionsprocesse in der unorganischen Welt keine Rücksicht genommen ist.

Die Atmosphäre der Erde war in früheren Perioden eine ganz andere, höchst wahrscheinlich sehr kohlensäurereiche, wofür manche Thatsachen sprechen. A. Bronguiart's Hypothese 2) ist nicht so unwahrscheinlich, daß die ungeheneren Steinkohlenlager, diese unerschöpslichen Reste der pslauzlichen Urwelt, durch Zersetzung der kohlensäurereichen Atmosphäre von Seiten der Bezgetabilien entstanden sind, so daß die Atmosphäre durch diesen Process den für die Existenz der warmblütigen Thiere nöthigen Sauerstoffgehalt erhielt.

Die im Wasser athmenden Thiere zersetzen die in demselben gelöste atmosphärische Luft. Das Seinewasser enthält, nach Gay=Luffae und Hum= boldt 0,0275, also etwas weniger als ½6 seines Volums Luft gelöst. Bouffaingault fand im Wasser in einer Höhe von 6000 bis 8000 Fuß nur ⅓ des Luftvolums, welches es in der Regel enthält, und er leitet die Nichtexistenz der Fische im Wasser auf den erwähnten Höhen von dieser Ur= sache ab. Warmes Wasser absorbirt weniger Luft als kaltes. Die Luft wird vom Wasser nicht in dem Verhältnisse, wie sie in der Atwosphäre enthalten ist, ausgenommen; der Sauerstoffgehalt von 100 Volumtheilen im Wasser enthaltener Luft beträgt nämlich:

im destillirten, mit Luft gefättigten Basser: 32,9 nach Gah=Luffac und humboldt im Seinewasser: 31,9 » » » » im Regenwasser: 31,0 » » » » im Schneewasser: 32,0 » Voufsaingault.

Morren 3) fand, daß das ruhige füße Wasser, besonders bei Gegenwart mikrostopischer Thierchen von grüner Farbe, ein Gasgemisch enthält, dessen Sauerstoff und Kohlensäuremenge sehr variirt und namentlich vom Einslusse des Lichtes abhängt, während der Stickgasgehalt sich weniger ändert. Dasselbe fand er vom Meerwasser, welches nach Versluß wehrer heller Tage mehr Sauerstoffgas, als nach einer Neihe trüber Tage enthält. Die procentige Zussammensehung der im Meere enthaltenen Gase ist nach Morren 4)

<sup>1)</sup> Handwörterbuch ber Chemie, von Liebig, Poggenborff und Wöhler. Brannschw. 1842. Artifel: Atmosphäre.

<sup>2)</sup> Ann. des scienc. nat. 15. 3) Mém. de l'Acad. de Bruxelles. 1841.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 1843. 26. — Bas nach Abzng ber Kohlenfanre und bes Saner- ftoffes übrig bleibt, habe ich als Stickgas angesett.

|                 |  | Ro | hlenfäure | Sauerstoff | Stickstoff |
|-----------------|--|----|-----------|------------|------------|
| Morgens 6 Uhr:  |  |    | 13        | 33,3       | 53,7       |
| Mittags 12 Uhr: |  |    | 7         | 36,2       | 56,8       |
| Abends 6 Ubr: . |  |    | 10        | 33.4       | 56.6       |

Im Spätherbst und beginnenden Winter beträgt der Sauerstoffgehalt sogar 36 bis  $38\%_0$ . Der Kohlenfäuregehalt des Meeres ist viel bedeutender, als derjenige des süßen Wassers, was um so auffallender ist, als das Salzwasser die Kohlensäure in geringerer Menge aufnehmen kann, als süßes Wasser. Die Atmosphäre, in welcher die Meerthiere athmen, unterscheidet sich demnach besteutend von derzenigen, welche den im süßen Wasser lebenden Thieren gebosten wird.

## Chemismus der Respiration.

Die mannichfaltigen, hier zu erörternden Fragen betreffen 1) die chemischen Veränderungen der ausgeathmeten Luft, woran sich zugleich einige, der letzteren zukommenden physikalischen Qualitäten anreihen; 2) die mit den verschiedenen Gasarten augestellten Respirationsversuche und 3) die chemischen

Unterschiede des venösen und arteriellen Blutes.

Ehe wir zu der Untersuchung der zwischen der ein= und ausgeathmeten Luft bestehenden Differenzen übergeben, ift es nöthig, die verschiedenen Untersuchungsmethoden der exspirirten Luft mit einigen Worten zu erwähnen. Gine ber schwierigsten Bedingungen ist die Ansammlung ber ansgeathmeten Luft; man hat hierbei mehre Methoden versucht. 1) Man vollführt die Inspiration burch die Rase und erspirirt burch eine an den Mund angepaßte Röhre in einen Behälter, der mit einer die Kohlenfäure nicht absorbirenden Flüssigkeit gefüllt ist, welche in dem Verhältniß, als die Exspirationsluft sich ansammelt, ans dem unteren Ende des Behälters abfließt. Diefer Methode bedienten fich viele Forscher; von den Neueren haben sie Pront und ich, zum Theil auch Valentin und Brunner, angewandt. Sie hat den Nachtheil, daß sie erst nach fehr langer Uebung mit Erfolg angewandt werden fann, wenn man nicht Gefahr lanfen will, die Athembewegungen zu schnell und zu tief zu vollführen. Aus diesem Grunde ist sie auch zu an einer größeren Anzahl von Personen vorzunehmenden vergleichenden Experimenten durchaus unbrauchbar, was die vielen, hinsichtlich des Exspirationsvolums, ja zum Theil selbst hinsichtlich der chemischen Beschaffenheit der ausgeathmeten Luft von den älteren Beobachtern begangenen Jrrthümer beweisen. Nach vorhergangener gehöriger lebung ist aber diese Methode um so werthvoller, als sie sowohl über die absolute wie Die relative Quantität der Gase Aufschluß giebt und auch die Berechnung des durch die Respiration bedingten Wärmeverlustes zuläßt. 2) Andral und Bavarret applicirten auf das Gesicht Inftdicht eine Maste, welche die durch eine Ausathmung exspirirte Luft aufnehmen kann, und an die zu beiden Seiten eine Röhre angebracht ift, die den Zutritt der Luft, nicht aber das Ausströmen derselben aus dem Apparat, möglich macht. An den vorderen Theilen der Madte befindet sich eine Röhre, durch welche die exspirirte Luft in die für die Ansammlung derselben bestimmten Behälter übergeht. Diese Methode hat nur scheinbar Vorzüge vor dem znerst geschilderten Verfahren; der Athmende ist dabei viel mehr genirt und respirirt unwillfürlich stärker, was denn anch die von jenen Forschern erhaltenen Rohlensauremengen, die für den Zustand der Rube zu groß sind, beweisen. 3) Dem eben erwähnten Rachtheile entgeht man, wenn die Respirirenden in einem, je nach ihrer Körpergröße abzumeffenden Raum sich befinden, wobei sie ununterbrochen mit frischer Luft verforgt

werden, der man vorher die Kohlenfäure und das Waffer entzogen hat, oder deren Roblenfäure und Wafferquantitäten man wenigstens kennt, um fie von Ebenso muß den Athunngsproducten in Abrechnung bringen zu können. für eine gehörige Abführung der Luft geforgt werden. Bei kleineren Thieren ist diese Methode vielfach angewandt worden; bei Athmungsversuchen an Menschen hat sie aber Schwierigkeiten, die jedoch Scharling's Eiser überwunden hat, indem er Beobachtungen an verschiedenen Menschen in ei= nem geräumigen Raften angestellt hat 1). Man wählt sehr zweckmäßig als Apparat, in welchem der Respirirende sich befindet, ein Calorimeter, so daß zugleich Untersuchungen über die thierische Wärme angestellt werden konnen, wie es Dulong und Despret gethan haben. — Die Bortheile dieser Methode find groß; sie giebt die besten und untrüglichsten Daten über die absoluten Mengenverhältniffe der Gase; da aber auch die Hautperspiration fich dazu gefellt, fo find die Resultate nicht gang rein, namentlich geben sie uns, weil die Wafferansscheidung durch die Sant beträchtlich ift, über die Verhältniffe der Wafferausscheidung durch die Lungen keinen Aufschluß.

Die Bestandtheile ber exspirirten Luft können bem Bolum, ober bem Gewichte nach bestimmt werden. Handelt es sich um die Auffindung der Rohlenfäure, so führt die Bestimmung derselben nach dem Volum vermittelst Abforption durch Alegkali zu fehr sicheren Resultaten, indem man sich dabei einem Grethum von kaum 1/10 % aussett. Die Sauerstoffbestimmung bem Volum nach ift aber bei aller Borficht nicht exact genng zu vollführen; Die Bestimmung dem Gewichte nach ift unerläßlich und fie wird am besten mit Brunner's Phosphorendiometer vorgenommen. Marchand hat neuer= bings eine indirecte Methode zur Sanerstoffbestimmung bei seinen vortrefflichen Experimenten über die Respiration der Frosche angewandt, indem er das Gewicht des Thieres zu Ende des Experimentes zu dem Gewichte fammt= licher, während des Versuches ausgeschiedenen Exerctionen addirte, und von der erhaltenen Summe das Gewicht des Thieres vor dem Experiment abzog und diesen Rest als die während des Versuches aufgenommene Sanerstoff= quantität betrachtete. Gegen biefes Berfahren ift, wie March and felbft erwähnt, nur zu erinnern, daß dabei auf die Alterationen des Stickgafes feine Rücksicht genommen ift. Die Bestimmung bes Stickgasgehaltes ber ansgeathmeten Luft hat die größten Schwierigfeiten; durch möglichst genane Beftimmung bes Sanerftoff- und Roblenfauregehaltes, unter Berücksichtigung der Bolumveranderungen der ansgeathmeten Enft, fann jedoch die Frage einigermaßen untersucht werden. Auf eine, von Bonffaingault befolgte, indirecte Methode zur Löfung diefer Frage werde ich unten gurucktommen. -

Als mit den chemischen Verhältnissen in genaucstem Zusammenhange stehend, haben wir zuerst einige physikalische Diskerenzen der einsund ausgeathmeten Luft zu erwähnen. Die Lust erleidet durch das Athmen eine Abnahme des Volums. Wenn wir auch auf die Angaben der älteren Veodachter kein großes Gewicht legen können, da sie mit unzwecknäßigen Apparaten experimentirten und Wasser als Sperrslüsssissische anwandten, welches die Kohlensäure in nicht geringer Quantität absorbirt, so machen doch mehre exacte Untersuchungen neuerer Forscher die Volumzwerminderung der Lust durch das Athmen unzweiselhaft. Die einmal geathmete Lust nimmt ab nach Pfaff um 1/36, nach Goodwyn um 1/60 bis 1/507

<sup>1)</sup> Die Abbitoung von Scharling's Apparat siehe Balentin's Physiol. S. 444.

nach Davy in verschiedenen Experimenten um 1/100, 1/70, 1/42, nach Cu = vier um 1/50, nach Bostock um 1/80.

Die geringste Volumabnahme in den Versuchen von Despretz war ½1986, die bedeutendste ½2. Bloß einmal (in 9 Versuchen) führt Despretz eine Zunahme der Luft an, und zwar um ½135. Gewöhnlich wird eitirt, daß nach Despretz die mittlere Volumabnahme der ausgeathmeten Luft ½40 bestrage; aus den 9 Experimenteu, welche Despretz detaillirter anführt, stellt sich jedoch eine Abnahme von nur ½336 im Mittel heraus.

Berthollet stellte seine Versuche an Thieren im abgeschlossenen Raume an, und fand im Mittel eine Volumabnahme von ½1, im Maximum aber ½2, im Minimum ½145. Die Volumabnahme wird um so bedeutender, je öfter dieselbe Luft geathmet wird. Biele ältere Veodachter bezeichnen als Ursache der Volumminderung die Stickstoffabsorption: es ist aber jett nachgewiesen, daß dieselbe einerseits von dem Verhältnisse der exspirirten Kohlensäure zu dem verbrauchten Oxygen abhängt, ein Verhältniss, das, wie genaue Versuche gezeigt haben, nicht immer dasselbe ist, und daß andererseits die Stärke der Stickgasausscheidung maaßgebend ist. Je stärker nämlich der Sanerstoffverbrauch im Verhältniß zur Kohlensäurebildung, und je geringer die Stickgasexhalation aus dem Blute ist, desto bedentender ist die Volumabnahme der Luft beim Athmen.

Die eben betrachteten Volumverhältnisse betressen die trockene Ausathmungsluft. Indem die eingeathmete Luft Wassergas aufnimmt, wird ihre Spannkraft und somit auch ihr Volum vermehrt. Wenn z. B., um einen von Valentin aufgeführten Fall zu wählen, bei 760 Millimeter Varometersstand, 100 Cubikeentimeter Luft eingeathmet und bei 370,5 C. vollständig mit Wassergas gesättigt werden, so wird, da die Spannkraft des letzteren unter obigen Bedingungen 46,3085 Millimeter Duecksilber beträgt, das

Gasvolum auf  $\frac{100.760}{760-46,3085}=106,488$  Cubikeentimeter erhöht werden.

Eine weitere Ausdehnung erfährt die inspirirte Luft in den Lungen durch ihre Temperaturerhöhung, indem sie die Körperwärme annimmt. Ba=lent in giebt an, daß die Temperatur der ausgeathmeten Luft in der Regelzwischen + 36°,2 und + 37°,5 C. schwankt, und daß bei Wärmegraden, welche die Körpertemperatur übersteigen, die Wärme der exspirirten Luft nur sehr wenig die normalen Verhältnisse übertrisst und hinter der Wärme der inspirirten Luft zurückbleibt. So war in einem Versuche, den Valent in einem möglichst stark geheizten Zimmer an sich selbst austellte, die Lustztemperatur 41°,87, während die von ihm ausgeathmete Luft nur 38°,12 warm war. Athmete er eine Luft von + 10°,62 ein, so betrug die Temperatur der Ausathmungsluft 35°,93. Demnach würde ein, innerhalb der bezeichneten Grenzen sich bewegender Temperaturunterschied von 31°,25 C. eine Wärmedisserenz der exspirirten Lust von nur 2°,18 C. bedingen.

Die ausgeathmete Luft unterscheidet sich in chemischer hinsicht von der eingeathmeten durch ihren Neichthum an kohlensaurem und Wassergas, und ihren geringeren Gehalt an Drygen. Die Verhältnisse des Stickgases sind, wenigstens durch directe Untersuchungen, sehr schwer zu erörtern, da dasselbe nur in höchst geringen, fast innerhalb der Grenzen der Versuchssehler liegenden Quantitäten zu variiren scheint. Außerdem enthält die ausgeathmete Luft sehr kleine Quantitäten flüchtiger organischer Materien, und, wie aus in neuester Zeit angestellten Untersuchungen hervorzugehen scheint, von Ammoniak.

Betrachten wir znerft bie Rohlenfäure, die von jeher vorzugeweise und mit den zureichenoften Sülfsmitteln untersucht worden ift, und deren quantitative Verhältniffe im Allgemeinen auch für die übrigen bei ber Me= spiration zu betrachtenden Gasarten, überhaupt für die Energie des gefamm= ten Athmungsprocesses maakgebend sind. 100 Volumtheile ausgeathmeter Luft enthalten Rohlenfäure:

im Mittel Maximum Minimum Differeng zwischen Maxim. und Min. nach Brunner und Valentin 4,380 5,495 3,299 2,196 nach meinen Beobach=

tungen 1): 4,334 6,220 3,358 2,862

Die vielen, von älteren Beobachtern herrührenden Daten über die proeentigen Verhältnisse der Kohlenfäure, von denen Manche 5 bis 8, ja Einer fogar 10% als Norm angeben, resultiren aus unzweckmäßigen chemischen Untersuchungsmethoden, sowie aus fehlerhaftem Ansammlen der exspirirten Luft. Auch scheint eine Roblenfäurequantität von 3 bis 4 %, wie S. Davy

und Pront angeben, nicht die Regel zu fein 2).

Die älteren Angaben über den Sanerftoffgehalt der ausgeathmeten Luft haben keinen Werth mehr; fo hegte felbst B. Davy gegen feine, mit bem unzuverläffigen Salpetergasendiometer gemachten Sauerstoffbestimmungen in der Folge gegründete Zweifel. 100 Bolumina exspirirter Luft enthalten nach den Bersuchen von Balentin und Brunner im Mittel 16,033, im Maximum 17,246, im Minimum 14,968 Theile Sauerstoffgas. Es verschwinden also aus der geathmeten Luft im Mittel 4,782 Bolumprocente Sauerstoff, eine Angabe, die jedoch wegen der Bolumverminderung ber geathmeten Luft einer Berichtigung bedarf, wenn man den Drygengehalt ber ein= und ausgeathmeten Luft mit einander vergleicht.

Die Untersuchungen über ben Stickgasgehalt ber ansgeathmeten Luft haben, bis auf einige, in nenefter Zeit angestellte Forschungen fast nur noch historischen Werth. Manche ältere Beobachter wollen eine Stickstoffabsorption burch bas Athmen in bedeutendem Maage gefunden haben; nach 5. Davy foll fich z. B. der absorbirte Stickstoff zum absorbirten Sauerstoff wie 1:10 verhalten; nach humboldt und Provengal verzehren die Kifche bas im Waffer gelöste Stickgas im Berhältniffe zum Sauerstoffgas wie 1:2. Während nicht wenige Forscher, z. B. schon Lavoisier, keine Alteration bes Stickgases burch bas Athmen annehmen, fanden andere eine

1 Cubifcentimeter Sauerftoffgas 0,0014368 Stickgas 0.0011423 Rohlenfäuregas 0,0019756

<sup>1)</sup> Brunner und Valentin machten 34 Beobachtungen an 3 Erwachsenen. Meine Angaben refultiren aus fast 600, an mir felbst, während 3/4 Jahren angestellten Beobachtungen. Ich habe die Angabe der Mittel aus den 5 höchsten und den 5 niesdersten Werthen sür das Zweckmäßigste erachtet.
2) Die Gasquantitäten, namentlich diesenigen die sich auf meine Versuche beziehen, werde ich, der Kürze halber, in der Negel nur nach dem Volum ansühren. Die Nesduction der Volummengen in Gewichtsmengen kann der Leser leicht selbst vornehmen. 1 Endisteentimeter wasser und sohlensäuresreie Atmosphäre von 0° und 336 par. Lin. Pression, wiegt nach Dumas und Voussaing ault 0,0012995 Gramme.

Manche Schriftsteller geben statt ber Kohlenfäure den eutsprechenden Carbonwerth, der für 100 Theile Kohlenfäure 27,27 ausmacht. Einige Chemiker geben jedoch eine ans dere Zahl an; so nimmt Warchand, zusolge seiner und Erdmann's Untersuchungen über das Atomgewicht des Kohlenstoffs, in der Kohlenfäure 26,7 Theile Carbon an. Obschon dadurch nicht ganz unerhebliche Differenzen entstehen, so habe ich doch vorgezogen, die Angaben dieser Forscher unverändert zu lassen.

Bermehrung deffelben, wie Ryften, Dulong, Despret. Balentin und Brunner kommen zufolge ihrer Untersuchungen zu dem Schluffe, daß bas Stickgas höchst wahrscheinlich keine, ober nur höchst unbedeutende Beranderungen zeige; aber gerade diefe geringen Mengen find fur die Refpi= ration, da fie fich in einem größeren Zeitraume, z. B. in 24 Stunden, bebeutend summiren, von großem Interesse. Der procentige Stickgasgehalt ber ausgeathmeten Luft beträgt nach Brunner und Valentin im Mittel dem Bolum nach 79,587, dem Gewichte nach 76,081, fo daß durch das Uthmen allerdings eine Ausscheidung von 0,402 Volumprocenten Stickgas refultiren würde. Bei der Berechnung der Gewichtsprocente muß natürlich, da die Ansathmungsluft das schwere Rohlenfäuregas enthält, die Gewichts= proportion des Stickgases abnehmen. Bouffaingantt fuchte biese hochst fcmierige, burch unfere analytischen Sulfemittel birect kaum annähernd zu lösende Frage, auf indirectem Wege dadurd, zu bestimmen, daß er die in der Nahrung aufgenommene Stickstoffgnantität mit dem durch die sensibelen Ereretionen ansgeschiedenen Stickstoffe verglich. Er erhielt bei einer mit Birfe gefütterten Turteltanbe in zwei, bei 80 bis 100 C. angeftellten Berfuchereiben, während welcher das 186 Gramme schwere Thier keine erheblichen Variatio= nen des Körpergewichtes zeigte, folgende Ergebniffe.

|                                                                     | Rohlenstoff | Wasserstoff | Sauerstoff | Stickstoff | Salze |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------|
| Clementaranalyse der Nahrung Clementaranalyse der Ercrete           | 76,97       | 10,51       | 69,76      | 5,51       | 4,31  |
|                                                                     | 15,73       | 1,97        | 8,46       | 3,59       | 4,35  |
| Ausscheidung durch die Respiration (oder vielemehr durch Lungen und |             |             |            |            |       |
| Hant)                                                               | 61,24       | 8,54        | 56,30      | 1,92 -     |       |
| Ausscheidungen in 24 Sturch die Stunden Ernsbelen Ereretjonen       | 5,10        | 0,71        | 4,69       | 0,16       |       |
|                                                                     | 1,31        | 0,16        | 0,70       | 0,38       | 0,36  |

Eine schon früher an einem Pferde und an einer Ruh zu gleichem Zweck von Bouffaing ault angestellte Untersuchung ist in dem die Ernährung be-

treffenden Artifel Dieses Werkes, S. 396 n. f. w. mitgetheilt.

Demnach verhält sich die von der Tanbe durch die Respiration ausgeschiedene Kohlenfäure zum exhalirten Stickgas ungefähr wie 100:1, ein Resultat, welches leicht einsehen läßt, daß die directe Bestimmung des durch die Lungen ausgeschiedenen Stickgases den größten Schwierigkeiten unterliegt. Die durch die insensibelen Exerctionen ausgeschiedenen Stickgasquantitäten machen den dritten Theil von der in dem Futter genossenen Sticksossung wen Gasen betheiligt ist, kann übrigens die eben erwähnten Resultate etwas modissieren, doch bleibt die Stickgasausscheidung durch die Lungen eine unsleugdare Thatsache. March and behanptet nach seinen Untersuchungen, daß der Sticksoss, wie schon aus theoretischen Fründen hervorgehe, nicht im unverbundenen Zustande, sondern als Ammoniak exhalirt werde, ein Gegensstand, auf welchen ich nuten zurücksommen werde.

Die ausgeathmete Enft enthält ferner bedentende Quantitäten von Wassergas. Db sie jedoch damit beim ruhigen Athmen gefättigt ift, wie schon von Lavoisier und in nenester Zeit von Balentin behanptet wor= ben ift, eine Annahme, der auch ich in meiner Physiologie des Athmens ge= folgt bin, scheint mir noch nicht erwiesen zu sein. Ja es scheint aus Ba= lentin's Beobachtungen felbst hervorzugehen, daß die Sättigung nicht voll= ständig genug ift. Er fagt nämlich 1), "man muß fich in Acht nehmen, daß nicht das Individuum unmittelbar vor dem Versuche getrunken hat, weil bann bie stärker befenchteten Oberflächen auch mehr verdampfen laffen," und er führt selbst ein Beispiel an, daß ein Individuum bei langsamer Respira= tion in 1 Minnte in 2 Experimenten 0,205 und 0,270 Gramme Waffer von sich gab, während es nach vorhergegangenem Wassertrinken 0,467 und 0,480 Gramme exhalirte. Ans später von Balentin mitgetheilten Bersuchen 2) wurde bloß hervorgehen, daß vorhergegangenes Waffertrinken ohne Ginfing anf die Wafferexhalation durch das Uthmen ift, keineswegs aber, daß die Ausathmungsluft mit Baffergas gefättigt ift. Deghalb ift and ber Werth von Balentin's Bemühungen, nach den von einem Individnum in einer gewiffen Zeit erspirirten Wafferquantitäten die Bolummenge ber ausgeath= meten Luft zu berechnen, so viel Berdienftliches dieselben anch haben, noch nicht außer Zweifel gestellt. Bei berartigen Experimenten, Die übrigens gang leicht anguftellen find, mußte auf die Temperatur ber ein= und ausge= athmeten Luft, sowie vor Allem auf die exspirirten Luftvolumina Rücksicht genommen werden, und, da die Sättigung der Luft mit Waffergas vor Allem von der Zeitdauer ihres Berweilens in den Respirationsorganen abhängt, Experimente über den Waffergehalt der durch Exspirationen von verschiede= ner Dauer ansgeathmeten Enft angestellt werden. Magendie will nach Injection von Waffer in die Bene eines Hundes eine ftarfere Wafferansscheidung durch die Lungen geschen haben; ob diefes von der ftarkeren Befenchtung der Respirationoschleimhaut herrührt, oder von tieferen und häufigeren Athemzügen, die das Thier ohne Zweifel in Folge der durch die Wasferinjeetion vernrsachten Athmungsnoth machte, wage ich nicht zu entscheiden.

Endlich enthält die Ansathunngluft, wenn dem Blute direct oder vom Nahrungskanal ans verdampfbare Stoffe beigemischt werden, gewisse Duanstitäten von letteren, z. B. Camphor, Moschus, Asa soetida, Alkohol, Phosphor n. s. W. In schweren Fällen von Harnverhaltung fand man einen urinösen Gernch des Athems 3).

Die folgende Tabelle, die auf die Versuche von Despretz basirt ist, enthält eine Uebersicht der relativen Verhältnisse der Gase der Exspirations= luft.

<sup>1)</sup> Physiologie, S. 421.

<sup>2)</sup> Canftadt's und Eisenmann's Jahresbericht. 1844.

<sup>3)</sup> Il moni, in Zeitschr. f. b. gesammte Meb. von Oppenheim. 1843. Sept.

| Thiergatlung.                      | Berhältniß ber<br>verschwundenen<br>Enft zur einge=<br>athmeten Enft <sup>1</sup> ) | Verhältniß bes<br>exspirirten foh-<br>lensauren Gases<br>zum absorbirten<br>Sauerstoffgas | Berhältniß des<br>abforbirten und<br>nicht zur Koh-<br>lenfäurebildung<br>verwandten<br>Sauerstoffes<br>zum Gefammt-<br>volum des abfor-<br>birten Drygens | Berhältniß bes<br>ansgeschiebenen<br>Stickgafes zur<br>gesammten ein=<br>geathmeten Enft |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erwachsenes Kanin=                 | 4 045                                                                               | 4 4 00                                                                                    | 1                                                                                                                                                          | 1 22                                                                                     |
| den 6 Kaningen von 1/2             | -1:317                                                                              | 1:1,32                                                                                    | 1:4,1                                                                                                                                                      | 1 : 57                                                                                   |
| Monat<br>3 erwachsene Meer=        | -1:63                                                                               | 1:1,41                                                                                    | 1:3,4                                                                                                                                                      | 1:115                                                                                    |
| schweinchen                        | +1: 135                                                                             | 1:1,28                                                                                    | 1:4,7                                                                                                                                                      | 1 : 45                                                                                   |
| Sjährige Hündin                    | -1:108                                                                              | 1:1,43                                                                                    | 1:3,1                                                                                                                                                      | 1: 35                                                                                    |
| 7monatliche Hündin                 | -1: 76                                                                              | 1:1,51                                                                                    | 1:3,0                                                                                                                                                      | 1: 63                                                                                    |
| 2 Hündinnen von 1<br>Monat         | -1: 42                                                                              | 1:1,55                                                                                    | 1:2,4                                                                                                                                                      | 1: 43                                                                                    |
| Kater von 2 Jahren                 |                                                                                     | 1:1,42                                                                                    | 1:3,4                                                                                                                                                      | 1: 91                                                                                    |
| 3 mänuliche erwach= fene Tauben    | -1:1986                                                                             | 1:1,30                                                                                    | 1:4,3                                                                                                                                                      | 1: 67                                                                                    |
| Virginische Ohreule<br>(erwachsen) | -1: 159                                                                             | 1:1,64                                                                                    | 1:2,5                                                                                                                                                      | 1: 66                                                                                    |

Die absoluten Quantitäten der Gase variiren in Folge einer Menge bekannter und unbekannter Einstüffe bedeutend. Ohne schon jetzt auf die Untersuchung der letzteren einzugehen, wollen wir vorläusig bloß zur Kennt-niß der Mittelwerthe zu gelangen suchen, um einen Anhaltspunkt für die später zu betrachtenden mannichsaltigen Modificationen derselben zu gewinnen.

Die meisten Forscher sind durch folgendes Berfahren gn ihren Resulta= ten gekommen; fie multiplieirten die Zahl ber Athemzüge mit den hinsichtlich des Volums einer Exspiration anfgefundenen Werthen, und erhielten fo das in einer bestimmten Zeit überhaupt ausgeathmete Luftvolum, welches forann für einen beliebigen Zeitraum berechnet werden fonnte, und womit fich bie über die procentige Zusammensetzung der Exspirationsluft erhaltenen Resultate verbinden ließen. Da aber die Zustände unseres Körpers, und nament= lich der Respiration, innerhalb eines größeren Zeitranmes, 3. B. 24 Stunden, bedeutend variiren, so versteht es sich von selbst, daß die Mehrzahl der Forscher zu kaum annähernd brauchbaren Ergebniffen gelangt ift. Dazu fommt noch, daß bie meiften Beobachter, ans früher angegebenen Gründen, die Bahl und Tiefe der Athemange bedeutend überschätzten, weghalb ihre Angaben, wegen der bedeutenden Multiplicationsfehler, unbrauchbar find. So würde nach Coathupe das innerhalb 24 Stunden von einem Erwach= fenen ausgeathmete Luftvolum 53,7 Enbikmeter, nach H. Davy 65,6 bis 82,0 Cubikmeter, ja nach Corrigan selbst 188,6 Cubikmeter betragen!

Dum as nimmt an, daß in 24 Stunden etwa 8 Enbikmeter Luft erfpirirt werden. Wenn ich meine, im Zustande der Ruhe gemachten Beobachtungen für die gleiche Verechnung zu Grunde legen wollte, so würde, da
ich in 1 Minute im Mittel 6034 Enbikeentimeter Luft ausathme, das von

<sup>1) --</sup> zeigt, worauf schon die Ueberschrift der Rubrif hinweis't, eine Abnahme bes Volums au; + dagegen eine Zunahme.

mir in 24 Stunden ansgeathmete Enftvolum 8688960 Cubifcentimenter betragen, was mit der Angabe von Dumas nahe übereinstimmt. Da jedoch einen nicht unbeträchtlichen Theil des Tages hindurch in Folge förperlicher Bewegung meine Respiration energischer von Statten geht, fo muß das berechnete Luftvolum für den Zeitraum von 24 Stunden zu gering fein, und ich glanbe, daffelbe zu 11 bis 12 Enbikmeter auschlagen zu können. Ein sehr gutes Mittel, Diese Frage zu lofen, bieten die schönen Beobachtungen von Scharling. Ein erwachsener, sehr fräftiger Mann athmete in 24 Stunden, dem genannten Forscher zufolge, 239 Gramme Kohlenstoff, = 867 Gr. Kohlenfäure aus, welche bei 00 und 336" Bar. ein Volum von 443409 Enbikeentimeter einnehmen. Wenn nun nach meinen Beobachtungen im Mittel 100 Raumtheile Exspirationsluft 4,334 Theile Kohlenfäuregas ent= halten, fo wurde das Gesammtvolum der Luft, welche der von Scharling beobachtete Mann innerhalb 24 Stunden, im nicht angestrengten Zustande exspirirte, 10230941 Cubikcentimeter betragen. Da Scharling's Reful= tate, wegen der großen Vorzüge seiner Methode, hinsichtlich der absoluten Roblenfäuremenge die zuverlässigsten von allen sind, und da das von mir zu Grunde gelegte Mittel das Ergebuiß vieler Hunderte von eigenen Beobach= tungen ift, so glaube ich, daß die darauf basirte Berechnung der Wahrheit sehr nahe kommt. Die Frage ift, wie wir später sehen werden, sehr wichtig, ba wir dadurch den von Seiten der Respiration bedingten Wärmeverlust des Körpers genau berechnen können.

Um die Unhaltbarkeit der Angaben zu zeigen, welche von fast allen Schriftstellern hinsichtlich der durch das Athmen ausgeschiedenen Lustwolnmina gemacht worden sind, wähle ich z. B. nur die Daten von H. Davy, und zwar dessen Minimalwerthe. Nach ihm werden in 24 Stunden 65,6 Cubikmeter Lust, also 6½ mal so viel erspirirt, als ich durch die so eben angestellte Berechnung gesunden habe. Schlagen wir wieder die Gesammtmenge der in gleicher Zeit ausgeschiedenen Kohlensäure auf 876 Gramme an, so würde die exspirirte Lust, Davy's Resultaten zusolge, nur 0,666 Bolumprocente Kohlensäure enthalten können, ein Ergebniß, das von der

Wahrheit außerordentlich abweicht.

Wenn wir die oben erwähnte Angabe Scharling's hinsichtlich der ausgeathmeten Kohlensäure zu Grunde legen, und die Berechnung des absorbirten Sanerstoffes nach den von Brunner und Valentin, hinsichtlich des mittleren Verhältnisses) der ausgeschiedenen Kohlensäure zum verschwundenen Sauerstoffe, ausgefundenen Resultaten unternehmen, so würde ein erwachsener kräftiger Mann, im nicht angestrengten Zustande, in 24 Stunden 746 Gramme = 520601 Enbikeentimeter Drygengas verzehren; den in der gleichen Zeit exspirirten 876 Grammen Kohlensäure entsprechen 637 Gramme Sauerstoff, so daß etwa ½, von dem absorbirten Sauerstoff nicht zur Kohlensäurebildung verwandt würden.

Die Ausathmungsluft enthält in 24 Stunden nach Valentin im Mittel gegen 500 Gramme Waffer; Lavoisier giebt in seiner letten Arbeit 727 Gramme, Abernethy 275, Prout 596, Thomson 559, Dalton

588, Hales 633 Gramme an.

Die Verhältnisse des Stickgases sind schon oben erörtert worden; es fehlen uns darüber hinsichtlich des Menschen alle zwerlässigen Daten.

<sup>1)</sup> Dieses Berhältniß ist sein constantes, wie biese verbienten Forscher angenommen haben. Ihre Angaben sind jedenfalls zur Berechnung der mittleren Werthe in hohem Grade branchbar.

Da obigen Thatsachen zufolge die durch die Lungen vermittelte Aufnabme und Ausscheidung von Stoffen fehr beträchtlich ift und ohne Unterbrechung vor sich geht und da durch die Lungen im Vergleiche selbst zu den blutreichsten Organen, eine außerordentlich große Quantität von Blut durchftrömt, fo muß auch ber Stoffwechsel in ber Substang ber gungen unter allen Rörpertheilen bei weitem am ftartften sein. Die rapide Entfte= hung und Rückbildung vieler Lungenkrankheiten, die erstaunend schnelle Hei= lung einfacher, mit keinen gefährlichen Complicationen verbundenen Lungen= wunden beweisen das Gefagte hinreichend. Leblane und Trouffeau 1) überzengten sich durch Experimente an Thieren, daß oberflächliche Lungen= wunden, wenn keine bedeutende Gefäße verlett waren und für Verschluß der den Thorax penetrirenden Wunde geforgt wurde, schon nach 2 Stunden mit plastischem Gerinnsel verklebt und nach 2 Tagen völlig eonsolidirt wa= ren, fo daß ihre Spuren öftere nur mit Muhe entdeckt werden konnten. Da die serösen Hänte in innigem Rapporte zu den von ihnen umhüllten Dr= ganen stehen, so muffen wir in der Plenra ebenfalls einen sehr energischen Stoffwechsel annehmen. Die Bänfigkeit pleuritischer Affectionen in unserem Klima, sowie die oft anßerordentlich schnelle Resorption von in der Brust= höhle enthaltenen Ergüssen der verschiedensten Art spricht dafür. Leblane und Tronffeau, sowie hertwig 2) überzengten sich von der schnellen Heilung ber Wunden der Pleura, namentlich wenn die letteren nicht, oder boch nur auf einige Augenblicke mit ber Luft in Contact waren. Die Gifte wirken, wie Drfila 3) zeigte, sehr schnell, wenn sie in die Brusthöhle in= jieirt werden, zum Beweis für die rasche Resorption durch die Pleura.

Bei dem Sängethierfötus wird die Anfnahme und Ansscheidung der Gase des Blutes durch die Placenta vermittelt, indem die Capillargefäße der Nadelarterien Stoffe ans den Uteringefäßen der Mutter exosmotisch auf= nehmen und in die letzteren abgeben. Die Respiration — so müffen wir diesen, in vieler Hinsicht mit dem Riemenathmen, oder richtiger Wasserathmen vergleichbaren Proceß allerdings bezeichnen — geschieht beim Fötus viel weniger energisch als bei dem in der Lust athmenden Thiere, woraus schon die kaum, oft selbst gar nicht bemerkbaren Farbenunterschiede zwischen dem Nabelarterien= und Nabelvenenblut, zugleich aber die geringe Eigen- wärme des Fötus hinweist. Wir können nicht entscheiden, ob der in Folge von Unterbrechung der Circulation durch den Nabelstrang bald eintretende Tod mehr in Folge der gehinderten Aufnahme und Ausscheidung slüssiger Stoffe entsteht, oder ob er vorzugsweise eine Wirkung des gehemmten

Gaswechsels zwischen bem Blute ber Mutter und bes Fötus ift.

Die Eier, z. B. der Bögel, absorbiren, sie mögen befruchtet sein oder nicht, wenn sie mit der Luft in Contact kommen, Oxygengas, während sie kohlensaures und Wassergas exhaliren. Durch diesen Process wird eine Volumminderung des Eiweißes hervorgebracht, so daß mit zunehmendem Alter des Eies das Eiweiß immer mehr von dem stumpfen Ende der Schale zurückweicht und sich daselbst Luft ansanmelt. Die in dem Luftraume des Eies befindliche Luft hält etwas mehr Sanerstoff, als die atmosphärische Luft (nach Bisch off 0,22 bis 0,245, nach Dulk 0,25 bis 0,27 Volumprocente),

1) Tessier, Ann. de l'agric. franc. 1834.

<sup>2)</sup> Kürs, Jahresber. über die Fortschr. ber Biehzucht und Thierheilf. i. I. 1834. Berlin 1835.

<sup>3)</sup> Traité des poisons. Paris 1827, 3. Ed.

bei der Bebrütung nimmt jedoch der Drygengehalt ab, und es sinden sich gegen 6 % Kohlensäuregas im Anstraume. In irrespirabelen Gasen können, wie Viborg und Schwann zeigten, die Vogeleier sich nicht entwickeln; befruchtete Hühnereier entwickeln sich, nach Bandrimont und Martin Saint-Ange in Wasserstellen sich, nach Bandrimont und Martin Saint-Ange in Wasserstellen, wenn es dis zur Vildung von Gefäsen kommt, kein rothes Vint. Nach Prout verliert ein Hühnerei, ohne bebrütet zu werden, zwei Jahre hindurch im Durchschnitt täglich 3/4 Gran. Diese Gas-ausscheidung erfolgt aber sehr rasch bei der Bebrütung, indem die Eier nach Prout, Dumas und Prevost während der Bebrütungszeit 0,13 bis 0,16 ihres Gewichtes verlieren.

Baudrimont und Martin Saint-Ange stellten Untersuchungen über die Respiration des bebrüteten Hühnereies au; dieselbe beträgt in 24

Stunden:

|                                                                                                                                         | 9ter bis 1                                                         | lOter Tag                                                                 | 16ter bis 19ter Tag                                                |                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                         | Absolute<br>Duar                                                   | 1                                                                         | Absolute Nelati<br>Duantität                                       |                                                                           |  |  |
|                                                                                                                                         | in Grammen                                                         |                                                                           | in Grammen                                                         |                                                                           |  |  |
| Gesammtverlust des Eies Ausscheidung an Wasser.  " " Carbon. " " Hydrogen Albsorbirter Sauerstoff Erspirirte Kohlensäure Wasserbildung. | 0,5495<br>0,5193<br>0,0238<br>0,0066<br>0,1148<br>0,0711<br>0,0579 | 0,02626<br>0,02586<br>0,00118<br>0,00036<br>0,00574<br>0,00433<br>0,00288 | 0,6895<br>0,6168<br>0,0749<br>0,0068<br>0,1798<br>0,1996<br>0,0613 | 0,04172<br>0,03684<br>0,00447<br>0,00040<br>0,01017<br>0,01192<br>0,00366 |  |  |

Demnach nimmt die Kohlensänreausscheidung in den späteren Perioden der Bebrütung bedeutend zu, mährend die Absorption des nicht zur Kohlensäuresbildung verwandten Sauerstoffes sich gleich bleibt, resp. eine relative Absnahme zeigt. Ueber die Verhältnisse des Stickgases geben jene Forscher

keine Ausknuft. -

Von großem Interesse sind die von Treviranus und J. Müller ausgestellten Vergleichungen der Ausschleidung der Kohlensäure in den verschies denen Thierelassen, wobei die exspirirten Quantitäten auf die gleiche Gewichtsmenge der Thiere reducirt wurden. Da jedoch die Thatsachen, auf welche sich jene Forscher stützten, zum Theil modisieirt worden sind, so habe ich vorgezogen, die Veobachtungen aus der neuesten Zeit zu benutzen. In den vier Classen der Wirbelthiere würde sich demnach die Kohlensäureaussscheidung folgendermaßen verhalten:

100 Gramme Körpergewicht liefern Kohlenstoff in 24 Stunden.

Schleihe (Humboldt und Provençal): 0,024 Grm. = 1 Frosch (Marchand): 0,087 " = 4 Mensch (Scharling): 0,292 " = 12 Taube (Boussaingault): 2,742 " = 114

<sup>1)</sup> Das Gewicht bes Eics gilt als Einheit.
2) In biefer, sowie in mancher ber folgenden Tabellen werben die Thatsachen in

Die Erfahrungen über das Nahrungsbedürfniß des Menschen und dieser Thiere entsprechen so ziemlich den die Energie des Respirationsprocesses darsstellenden Zahlen. In hohem Grade variirt die Carbonausscheidung bei den wirbellosen Thieren, worüber Treviranus nachzusehen ist. Die Viene erzeugt, um nur ein Beispiel anzusühren, bei  $11\frac{1}{2}$  fast ebenso viel und bei  $22^{\circ}$  weit mehr Kohlensäure, als gleiche Gewichtstheile einer Tanbe.

## lleber das Athmen in fünstlichen Gasarten.

Seit Bergmann und Priestley wurden vielfache Bersuche über bas Athmen in fünstlichen Gasarten augestellt. Man erkannte, daß bloß eine Mischung von Sauerstoff und Stickgas, und zwar nur in dem Berhältnisse, welches sie in der atmosphärischen Luft zeigen, zur Unterhaltung des Lebens dienen kann. Neines Sauerstoffgas und das Stickstofforndulgas können jedoch, freilich nur auf kurze Zeit, ohne schädliche Folgen eingeathmet werden, während alle übrigen Gase zur Unterhaltung des Lebens untauglich sind, und zwar, wie man seit Davy mit Necht annimmt, entweder bloß auf negative Beise, weil sie den zur Respiration nothwendigen Sauerstoff nicht enthalten, oder positiv, indem sie als Gifte wirkend eine zerseßende Wirkung auf die Schleimhaut der Respirationsorgane und das Blut ausüben und, sobald sie eingeathmet werden, sogleich eine krampshafte Verschließung der Stimmrize veranlassen.

Die Versuche über das Athmen der künstlichen Gasarten sind für das Verständniß der Respiration von unschätzbarem Werthe, und es ist sehr zu wünschen, daß dieselben mittelst der dem gegenwärtigen Standpunkte der Chemie entsprechenden Hülssmittel wiederholt werden möchten. Marchand macht den älteren Forschern den gegründeten Vorwurf, daß sie selten vollskommen reine Gase angewandt haben, weßhalb nicht wenige von ihnen zu falschen Resultaten gelangt sind; namentlich ist eine, wenn auch nur geringe Beimischung von Sauerstoffgas von größtem Einfluß, indem dadurch die Respiration länger unterhalten werden kann, als wenn man sauerstofffreie Gasarten anwendet. Da aber manche der älteren Untersuchungen durch keine neueren ersett sind, so bin ich genöthigt, dieselben, da ihnen ein relas

tiver Werth nicht abgesprochen werden kann, zu benuten.

Nach dem Einathmen von Sauerstoffgas, welches H. Davy öfters und zwar 3 bis 5 Minuten hindurch, in einer Quantität von 7560 bis 9450 Enb.= Cent. inspirirte, und das selbst 10 Minuten geathmet werden konnte, wird der Puls kräftiger, frequenter, die Zahl und Tiese der Athem= züge nimmt unter einer angenehmen Empsindung von Wärme und Leichtigseit in der Brust zu. Erst gegen das Ende des Versuches treten Veklem= mungen ein, die Augen werden roth und glänzend; die Haut geräth, unter einem über den ganzen Körper sich verbreitenden Wärmegefühl, in Schweiß; die Muskelkraft und die geistigen Functionen werden erhöht. Thiere, welche in abgeschlossenem Sauerstoffgas athmeten, sind leichter aus dem asphyktischen Justand in's Leben zu rusen, auch sterben sie erst später, als in abgeschlossener Lust. Die Muskelreizbarkeit erlischt langsamer als gewöhnlich; das Blut ist selbst in den Venen scharlachroth und sehr gerinnbar; die Lungen

ber Ausbrucksweise ber unten ausführlich barzustellenden Hypothese angeführt, nach welscher ber größte Theil bes inspirirten Sauerstoffes an das Carbon der Organtheile zur Bildung von Kohlensäure tritt, während ein kleiner Theil Orygen sich mit dem Wasserstoffe der Organe zur Wasserbildung vereinigt.

befinden sich im Zustande einer bedeutenden Congestion und sind hochroth gefärbt. Bei Thieren, die vorher in Oxygengas geathmet haben, tritt der Tod, wenn sie in irrespirabe Gasarten oder unter Wasser gebracht werden, wie Beddoes zeigte, später ein, als wenn sie vorher in atmosphärischer

Luft geathmet haben.

La voisier und Seguin wollen an Meerschweinchen beim Athmen in Sauerstoffgas keine Vermehrung der Kohlensäure bemerkt haben. Davy erhielt sogar eine geringere Anöscheidung von Kohlensäure und eine theils weise Absorption der geringen, vor dem Experiment in den Lungen vorhansdenen Stickgasquantität, Resultate, die durchaus falsch sind. Allen und Pepys stellten über das Athmen in Sauerstoff mehre Versuche an. In ihrem 16ten Versuche wurde fast reines Oxygen 9½ Minuten hindurch gesathmet. Sie erhielten folgende Resultate:

|                                                    |                              |                   | Stick=<br>gas | Rohlen=<br>fäure | Zusammensetzung der Luft<br>in 100 Volumtheilen |              |      |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|--|
|                                                    | iı                           | r Envif=C         | entimetern    | Stickgas         | Oxygen                                          | Rohlens.     |      |  |
| Bors dem<br>Nach (Versuch<br>Absorbirt<br>Exhalirt | 53464,0<br>52365,2<br>1098,8 | 43463,1<br>8672,5 |               | 5760,2           | 2,5<br>6,0                                      | 97,5<br>83,0 | 11,0 |  |

Von ganz besonderem Interesse ist der 17te Versuch von Allen und Pepys, indem einer der Experimentatoren während 83/4 Minuten 54686 Cub. = Cent. Sauerstoffgas und 1402 Cub. = Cent. Stickgas athmete, mit dem geathmeten Gas, welches um 1936 Cub. = Cent. abgenommen hatte, 13 Gassometer füllte und die in letzteren enthaltene Exspirationsluft chemisch unterssuchte. Die Resultate sind folgende 1):

| Mro.                      | Inhalt                        | Rohlens.                  | Stickgas               | Drygen                     |  |  |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|
| des Vasome                | ters in C.=C.                 | in 100 Bol. Luft.         |                        |                            |  |  |
| 1<br>2 u. 3<br>4—12<br>13 | 4100<br>9216<br>39065<br>1771 | 9<br>10,5<br>12,3<br>12,5 | 25<br>10<br>5,7<br>5,5 | 66<br>79,5<br>82,0<br>82,0 |  |  |

In zwei, an einer Tanbe gemachten Versuchen fanden sie ebenfalls die Duantität des absorbirten Sanerstoffes viel bedeutender, als die des exspirirten kohlensauren Gases; außerdem bemerkten sie eine bedeutende Ausscheibung von Stickgas.

Marchand erhielt bei Froschen, Die er in Sauerstoffgas athmen ließ,

folgende Ergebnisse:

<sup>1)</sup> In den Augaben von Allen und Pephs find einige Widersprüche und un= zweckmäßige Berechnungen, die ich mir zu verbessern erlaubt habe.

100 Gramme Frosch absorbiren in 24 Stunden in atmosph. Enft Drygen 0,1741 Gr. — exhaliren Kohlenstoff 0,0522.

100 Gramme Frosch absorbiren in 24 Stunden in Sauerstoffgas, Drygen

0,2237 Gr. — exhaliren Kohlenstoff 0,05608.

Dbigen Experimenten zufolge ist die Sauerstoffabsorption viel stärker beim Athmen in Sauerstoff als in atmosphärischer Enft. Während die von Allen und Pepys geathmete atmosphärische Luft 8% Sauerstoff verlor 1), wurden von 100 Bol. Drygengas 17 Theile absorbirt. Bei Fröschen verhält sich die Sauerstoffabsorption in atmosphärischer Luft und in Drygengas wie 1: 1,3. Die Rohlenfäureansscheidung wird dagegen nur wenig erhöht, fo daß beim Athmen von reinem Sauerstoffgas verhaltnigmäßig viel mehr Sanerstoff absorbirt, ale Rohlenfaure gebildet wird. Marchand fand bei Fröschen, daß die Sanerstoffquautität, welche nicht in der ausgeathmeten Rohlenfäure enthalten war, das Doppelte von der beim Athmen in atmosphärischer Luft absorbirten und zur Rohlenfäurebildung nicht verwendeten Sauerstoffmenge betrug. Das Sauerstoffgas erleidet ferner beim Athmen eine viel bedentendere Bolumabnahme, als die atmosphärische Luft; diese Minderung beträgt nach Davy 1/15, nach Allen und Pepys 1/38 (in atmosphärischer Luft nach den lettgenannten Forschern unr 1/122). Die Ursache ist die bedeutende Drygenabsorption beim Athmen in reinem Sauerstoffgas, welche durch die Ansscheidung ber Rohlenfanre und bes Stickgafes bei weitem nicht compensirt wird. Endlich findet eine bedentende Ausscheidung von Stickgas Statt. Allen und Pepps find zwar geneigt, das in der ausge= athmeten Luft enthaltene Stickgas als von ben Lungen herrührend zu halten; dieses ist aber unr zum Theile möglich, da der Experimentirende vor dem Berfuche eine möglichst starke Exspiration machte. Wenn wir die Gasmenge, welche trot ber starken Ansathmung vor dem Experiment in den Lungen zurückblieb, auf 1000 C. C. anschlagen (eine Quantität, die wir absichtlich fehr hoch annehmen, um die Thatsache der Stickgasexhalation desto besser beweisen zu können), so enthielten diefelben 792 C. C. Stickgas. Nun wurden von Allen während des 16ten Versuches 1813, während des 17ten 2852 C. C., im Mittel 2332 C. C. Stickgas exhalirt, fo daß immer noch, wenn wir jene 792 C. C. abziehen, 1540 C. C. Stickgas als aus bem Blute herrührend angesehen werden muffen, wobei ich bie nach dem Experiment in ben Lungen noch vorhandene Stickgasquantität nicht einmal rechnen will, vie — zufolge Versuch 17 — sich auf etwa 5,5 % des Gasinhaltes der Lungen belänft. Aus dem 17ten Versuche Allen's geht endlich hervor, daß die Rohlenfänrebildung zu Ende des Experimentes zunimmt, was auch mit der Stickgasausscheidung der Fall ift, indem zu Anfang des Experimentes, während in dem zu athmenden Gasgemische mit Einschluß der in den Lun= gen restirenden atmosphärischen Luft 22,9 % Stickgas enthalten waren, in ber exspirirten Luft bloß eine Zunahme von 2,1 % Stickgas gefunden wurde, wogegen zu Ende des Experimentes, als fast völlig stickstofffreies Drygen= gas geathmet wurde, die ausgeathmete Luft 51/2 % Stickgas enthielt. End= lich nimmt and die Sauerstoffabsorption im Berlaufe des Versuches zu, in= dem in dem mehrerwähnten Experimente aufangs nur etwa 11 % 2), zu Ende aber 18 % Drygen verschwanden.

<sup>1)</sup> Diese Zahl ist jedenfalls zu hoch; doch ist ben Beobachtungen Allen's und Pepps ein relativer Werth nicht abzusprechen.

<sup>2)</sup> Die anfangs inspirirte Luft enthielt, da man die in den Lungen noch restirende

Das von B. Davy entbeckte und von biefem großen Chemiker in feis nen demischen Eigenschaften und physiologischen Wirkungen genan untersuchte Stickstofforydulgas zeichnet sich als ein flüchtiges Reizmittel Die Mehrzahl ber Beobachter empfanden beim Athmen beffelben ein allgemeines Ocfühl von Wohlbehagen, namentlich eine nicht unangenehme Sensation von Barme in der Bruft; fie mußten unwillfürlich tief inspiriren wegen der augenehmen Empfindung, die das Gas verursacht; der Puls wird voller, schneller. Wird das Gas jedoch etwas länger inspirirt, so hört der Einfluß des Willens auf die Bewegungen auf; es entstehen leichte Buckungen der Gliedmaßen, oder ein unwiderstehlicher Trieb zu Bewegungen; die Experimentirenden lachen, ftampfen auf den Boden, oder tangen janchzend umber. Es treten Sinnestäuschungen, im bochften Grade selbst momentaner Berluft der Sinnesperception ein; die Joeenaffveiation wird gesteigert. Davy berichtet, daß diefer raufchahnliche Buftand einmal nach 4minutlichem Athmen von 9450 C. C. Stickorydulgas gegen 3 Stunden bei ihm angehalten habe. Er empfand zu ber Zeit, in welcher er bas Gas fehr häufig athmete, keine Abnahme bes Appetites, keine Erschöpfung nach ben Berfuchen; wohl aber ein bedentend geringeres Schlafbedurfniß, als fonft, anch schien ihm die Empfindlichkeit der Hantuerven zugenommen zu haben. In anderen Källen wirkte jedoch bas Gas beprimirend und verurfachte gleich aufangs unangenehme Bollheit im Ropfe, Schwindel, felbst Ersticknugsangst. Wird es längere Zeit von warmblütigen Thieren geathmet, so ift es töttlich; die Thiere leben aber länger barin, als in Wafferstoffgas. Mollusten sterben nach Davy früher in Stickstofforydulgas, als in Wasserstoffgas; daffelbe ift mit den Insecten der Fall, die schon nach einigen Seennden asphyktisch werben, während sie in Wafferstoffgas erft nach 15 bis 20 Minnten sterben. Fische gehen nach 1/4 bis 1/2 Stunde zu Grunde. Unzer fand, daß versichiedene Thiere, namentlich Bögel, die er asphyktisch aus irrespirabelen Gafen herausgenommen hatte und bei benen Athmung und Bergichlag nicht mehr wahrnehindar waren, durch Athmen in Stickorydulgas wieder belebt wurden. Es ift auffaffend, daß Menschen folche Quantitaten von Stickftoff= orydulgas athmen fonnen, die fleine Saugethiere schon tödten. Davy ath-mete das Gas 3mal 41/2 Minuten lang in der Art, daß er ein und daffelbe Gasgemisch abwechselnd ein= und ausathmete. Derfelbe theilt über bas ber Wirkung ber Respiration ausgesetzte Gas folgende zwei Analysen mit:

| Stick=<br>orydul= | sphäri=<br>scheEuft | Tempe=<br>ratur | Daner<br>bes<br>Ber=<br>suchs | Athem=<br>züge | Gasvolum nach<br>dem Bersuch<br>in E. E. | Ausge<br>Kohlen=<br>fänre | Ranm | theilen<br>Saner= |      | Berfcwundenes<br>Stickorydulgas<br>in E. E. |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------------------------|------|-------------------|------|---------------------------------------------|
| 1642              | 32,8                | 120 C.          | 30 Sec.                       | 7              | 1017                                     | 5,2                       | 47,7 | 6,6               | 41,5 | 1164                                        |
| 2943              | 41,0                | 80 C.           | 40 €ec.                       | 8              | 2099                                     | 4,1                       | 69,4 | 3,9               | 22,6 | 1528                                        |

Bur genaueren Würdigung ber in diesen zwei Experimenten aufgeführ= ten Daten muß auf die in den Lungen vor und nach dem Versuche enthal=

atmosphärische Luft hinzurechnen muß, ungefähr 77,1 % Sauerstoff und 22,9 % Stickgas; das zu Ende des Experimentes eingeathmete Gas war bagegen fast reines Orngengas.

tenen Gase Rücksicht genommen werden. Die Capaeität der Lungen schätt nämlich Davy nach einer starken Exspiration, die auch wirklich vor dem Experimente gemacht wurde, auf 524 Eubikeentimeter. Diese enthielten ungefähr 377 Eubikeentimeter Stickgas, 67 Kohlensäure, 80 Sauerstoffgas. Diese 524 Eubikeentimeter vermengten sich während des Experimentes mit dem eingeathmeten Stickorydulgas, und wenn wir annehmen, daß nach dem Versuche das Gas in dem Gasbehälter dieselbe Zusammensehung zeigte wie in den Lungen, die ebenfalls durch eine möglichst starke Exspiration entleert wurden, so betrug sämmtliches in den Lungen und Gasbehältern nach dem Experiment besindliches Gas:

| im ersten      |      |                  | zweiten Berfuche |
|----------------|------|------------------|------------------|
| Stickorydulgas | 716  | Cubifeentimeter. | 1813             |
| Stickgas       | 640  | >>               | 595              |
| Rohlenfäuregas | 85   | >>               | 111              |
| Oxygengas      | 100  | >>               | 103              |
|                | 1541 | _                | 2622             |

Vor dem Versuche jedoch betrug das in den Lungen und im Luftbehälter enthaltene Gas im ersten Experimente 2198 Cubifeentimeter, im zweiten 3551; diese bestanden aus

erster

zweiter

|   | Suctoryoulgas         | 1042      | 2985               |     |
|---|-----------------------|-----------|--------------------|-----|
|   | Stickgas              | 397       | 409                |     |
|   | Rohlenfäuregas        | 67        | 67                 |     |
|   | Drygengas             | 92        | 90                 |     |
|   | im ersten Berfuche in | n zweiten | Versuche           |     |
| 9 | absorbirt 926 11      | 179 Subil | continueter Sticks | inf |

Also wurde absorbirt 926 1172 Cubikeentimeter Stickstofforydulgas und exhalirt 243 186 "Stickgas Rohlenfäuregas "8 13 "Drygengas.

Das Stickorydulgas wird demnach in sehr großen Quantitäten beim Athemen absorbirt, indem von 100 Bolum. im ersten Experiment 71, im zweiten 52 Theile verschwinden, wosür aber Stickgas und Kohlensäuregas ausgeschies den wird. Die Ausscheidung von Sauerstoffgas ist wegen der geringen Quantitäten, die Davy angiebt, um so mehr problematisch, da Davy's Sauers

stoffbestimmungen nicht genau sind.

Zimmermann ließ ein Kaninchen in 4 Versuchen 20 bis 31 Minuten lang reines Stickstofforydulgas einathmen und fand, daß die auf eine Stunde berechnete Kohlensäureausscheidung im Mittel 1,3391 Gramme (im Minimum 1,2668, im Maximum 1,4410) betrug, während dasselbe Thier in atmosphärischer Luft im Mittel aus 8 Beobachtungen bloß 0,797 (im Minimum 0,53, im Maximum 1,10) Gramme Kohlensäure exspirirte. Zugleich fand er, daß das Kaninchen beim Athmen in Stickorydulgas seinen Behälter etwas mehr erwärmte, als in atmosphärischer Luft.

Das seit Scheele vielsach versuchte Einathmen von Wasserstoffgas ist nur einige Momente hindurch möglich; es verursacht frequente Respiration, Brustbeklemmung, Schwindel, allgemeine Muskelschwäche, selbst Verlust der willfürlichen Bewegung. Bei länger fortgesetztem Althmen von Wasserstoffsgas werden die Thiere schläfrig, die Athembewegungen seltener; in der Negel erfolgt der Tod auf ruhige Weise. Davy athmete fast 1 Minute hindurch 3780 Cubikeentimeter von dem Gase in 7 Athemzügen ein. Es wird dabei aus dem Blute Stickgas und Kohlensäure (auch Sauerstoffgas?) ansgeschies

den, und der Behauptung mancher Forscher zufolge eine Quantität Wasserstoff-Marchand macht ben Beobachtungen von Spallanzani, Edwards, Collard, J. Müller u. f. w. den Vorwurf, daß dabei unreines Wasserstoffgas angewandt wurde, dem wahrscheinlich Sauerstoff beigemischt war, so daß die von den meisten früheren Forschern erhaltenen Resultate sich daraus erklären laffen. Marchand sah, daß bei Froschen, die in Sydrogengas athmeten, viel früher, als gewöhnlich augegeben wird, ber Tob erfolgt, nämlich schon nach 1/2 bis 1 Stunde. Ein Frosch exspirirte im Mittel in 1 Stunde 0,0197 Gramme Rohlenfäure = 0,0053 Gramme Carbon; 100 Gramme Frost liefern in Wasserstoffgas in 1 Stunde 0,0083 Gramme Carbon, in atmosphärischer Luft nur 0,0036 Gramme.

Lavoisier und Seguin saben, daß Meerschweinchen in einem Gemenge von gleichen Volumtheilen Sauerftoff= und Wafferstoffgas ohne beson= dere Beschwerden athmeten; sie bemerkten dabei eine Absorption von Orygen, nicht aber von Wafferstoffgas, welche lettere Behauptung auch Davy, zufolge seiner, übrigens burchans nicht zuverlässigen Experimente, aufstellt. und Pepys fanden bei Säugethieren, die in einem Gemenge von 21 Naumtheilen Drygen und 79 Theilen Hydrogengas athmeten, eine Absorption an

Bafferstoffgas und bei gleichzeitiger Ausscheidung von Stickgas.

Die Rohlenfäure kann in ziemlich großen Quantitäten bem Sauer= stoffgas beigemischt auf einige Augenblicke eingeathmet werden ohne tödtliche Folgen, wie zuerst der kühne und unglückliche Rozier 1) bewies. Der unermudliche Davy bemühte sich vergebens, durch willfürliche Anstrengung das Gas rein einzuathmen, indem sich jedesmal die Stimmrige frampfhaft verschloß. Daffelbe war noch der Fall, als er ein Gemisch von 3/5 Rohlenfaure und 2/5 atmosphärischer Luft zu respiriren suchte. Ein Gasgemenge von 30 Bolum= procenten Rohlenfäure und 70 atmosphärischer Luft konnte er jedoch sast 1 Minute lang athmen, ohne andere Symptome als gelinden Schwindel und Reigung zum Schlase zu verspüren. Rach Humboldt und Provengal änßert die Kohlenfäure erst dann tödtliche Wirkungen auf die Fische, wenn das Waffer 1/8 seines Volums von diesem Gase enthält; wurden viele Fische in wenig, hermetisch abgeschlossenem Wasser eingesperrt, so daß sie zu Grunde gingen, so theilten fie demselben höchstens 1/100 seines Volums Kohlenfäure mit2).

Von großem Interesse sind die von Legallois an verschiedenen Thieren angestellten Experimente über das Athmen einer viel Rohlenfäure enthaltenden Atmosphäre. Die Thiere befanden sich in einem Manometer von 41720 Cu= bikeentimeter Inhalt. Bei den in der solgenden Tabelle mit a bezeichneten Versuchen war den Thieren zu Anfang des Experimentes atmosphärische Luft geboten; da sie sich jedoch in einem abgeschloffenen Ranme befanden, so mußten fie bald eine mit einer gewiffen Portion Rohlenfaure erfüllte Luft inspiriren, die aber im Vergleiche zu den bedeutenden Rohlenfäurequantitäten, welche fie in ben mit b bezeichneten Experimenten gleich aufangs einathmen mußten, gering sind. Die Daten über den Stickgasgehalt der Luft vor und nach dem Versuche habe ich ergänzt, wobei ich, da Legallois keine näheren Angaben liefert, das Volum der Luft nach dem Verfuche als unverändert betrachtete,

was nicht ganz richtig ift.

<sup>1)</sup> Rozier, Journal de Physique. 28. 2) Der Tob erflart sich, wie wir spater sehen werden, hier burch die Erschöpfung bes zum Athmen bestimmten Cauerstoffes, nicht durch die Bermehrung bes Kohlenfauregehaltes bes Waffers.

| =8nn 8od Hintlädroe<br>=hit≫ nonodoichlo<br>=nn mod ng 8ola<br>nonodundrou 8gm  | 8 6         | 0 . 1  | 1 . 903     | 1 : 94 | 1:37.7  | 1: 6.4        | 1 : 33.9  | 1:14.3  | 1: 189     | 1 · 193       | 1 - 1184  | 1/014          | 1 - 35.5     | 1 . 79       | 04                                      | 1:45.9    | 1:14,1             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|---------|---------------|-----------|---------|------------|---------------|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|--|
| edn sod gintlägtod<br>efolfoun mod ug so<br>gninfun mod ug so<br>nonodingtog    | 1           | 1:3,15 | 1 1 74      | 1:2.54 | 1: 2.17 | 1 : 3.41      | 1 : 2.49  | 1: 4.59 | 1 - 1 60   | 1 . 1 58      | 1 . 3.80  | 0000           | 1 . 9.47     | 1 . 6 90     | 00'0 - 1                                | 1 : 1.87  | 1: 11,60           |  |
| Differenz<br>bes Etic-<br>gaszehalts<br>bereuft vor<br>u. nach bem<br>Berlinche | 600         |        | + 3.53      |        |         |               |           |         |            |               |           |                |              | + 5 34       |                                         |           | + 3,79             |  |
| Stickgas<br>vor 11. nach<br>den Werz<br>fuche                                   | 70.40       | 41.26  | 78.92       | 61,70  | 79,24   | 51,69         | 78.75     | 57,19   | 78.76      | 62.97         | 65.14     |                | 18.98        | 49.41        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 78.62     | 53,26              |  |
| Rohlenstur Soolenstur Soor u. nach bee                                          |             | 3.54   |             | -0,14  | 1       | - 3,79        |           | 0,82    |            | + 5.50        |           | -              | 1            | 3 68         |                                         |           | 75,57              |  |
| Kohlenfäure<br>vor mach<br>dem Bersuche                                         | 6 56        | 44.24  | 8,55        | 21,76  | 7,40    | 30,79         | 6,20      | 26,91   | 9,12       | 25.79         | 21,55     |                | 6.27         | 42.64        |                                         | 9,70      | 30,01              |  |
| Rohlenfäu<br>vor ma<br>dem W                                                    |             | 47.78  | -           | 21,90  | 1       | 34,58         | 1         | 27,73   | 1          | 20.29         | 17,55     |                | 1            | 46.32        |                                         | [         | 32,58              |  |
| rbirter<br>terfloff<br>a u f                                                    | 6.53        | 2,44   | 12,08       | 6,44   | 9,50    | 4,02          | 8,52      | 3,31    | 13,28      | 10,61         | 4,55      |                | 8,49         | 1,66         |                                         | 11,41     | 1,22               |  |
| rftoff<br>I nach Subfo<br>erfuche                                               | 14.07       | 5 2    | 00'6        | 96'6   | 11,26   | 9,71          | 12,73     | 12,05   | 96'2       | 6,13          | 12,76     |                | 12,53        | 9,61         |                                         | 26'6      | 12,94              |  |
| Sauer<br>bor<br>bem Ber                                                         | 20.60       | 10,96  | 21,08       | 16,40  | 20,76   | 13,73         | 21,25     | 15,18   | 21,24      | 16,74         | 17,31     |                | 21,02        | 11,27        |                                         | 21,38     | 14,16              |  |
| Dauer bes<br>Werfuches                                                          | 3 Stunden   | e      | a           | \$     | æ       | 3 St. 22 Min. | 3 Stumben | υ.      | 2St. 2Min. | 2 St. 15 Min. | 3 Stunben |                | 3 St. 2 Min. | 3St. 15 Min. |                                         | 3 Stunben | «                  |  |
| 61 01                                                                           | Raninchen a | o °    | Kaninchen a | o «    | Raye a  | » b           | Rake a    | " b · · | Hunda      | » p           | Hund b    | 2 Meerschwein= | den a.       | 1) » l       | 2 Meerschivein=                         | den a.    | q « ( <sub>3</sub> |  |

1) Beibe Thiere starben vor Beendigung bes Bersuches. 2) Das eine Thier starb nach 1/2 St., bas andere nach 14/4 Stunden.

Un diesen Versuchen von Legallois fällt vor Allem auf, daß die Thiere in einer viel kohlenfäurereicheren Luft leben können, als andere Beobachter an= geben. Bloß in 2 Fällen gingen die Thiere zu Grunde. In einer mit viel Rohlenfäure vermischten Luft wird demnach bedeutend mehr Stickgas ausgeathmet, als in atmosphärischer Luft. Beim Athmen von eingeschlossener atmosphärischer Luft war nämlich der Stickgasgehalt der Luft, im Mittel ans 7 Berfuchen, um 2,29% erhöht, wogegen beim Athmen einer an Rohlenfäure sehr reichen Atmosphäre 5,54% Stickgas ansgeschieden wurden. Während sich ferner in atmosphärischer Luft das exspirirte Stickgas zu dem zu Anfang des Experimentes vorhandenen im Durchschnitt nur wie 1: 32,3 verhielt, betrug die Stickgasausscheidung in einer kohlenfäurereichen Atmosphäre 1/2316 des vor dem Experiment in dem Manometer befindlichen Stickgafes. Ferner verschwin= det sogar durch die Respiration, wenn die Atmosphäre sehr reich an Rohlenfäure ift, eine Portion der letteren, und es tritt demnach unter diesen abnormen Berhältniffen eine theilweise Umfehrung des Athmungsproceffes ein. geringer der Rohlenfäuregehalt der inspirirten Luft, desto geringer ift auch die Rohlenfäureabsorption; enthält die Luft ungefähr 25 Bolumprocente Rohlenfäure, so scheint weder eine Ausscheidung noch eine Aufnahme von Rohlenfäure Diese Thatsachen sind aber so auffallend, und mit den Behauptungen anderer Experimentatoren im Widerspruch, daß eine Wiederholung der Bersuche in hohem Grade wünschenswerth ift. Bahrend fich bei den Bersuchen mit atmosphärischer Luft ber absorbirte Sauerstoff zu bem zu Anfang bes Experimentes vorhandenen im Durchschnitt wie 1: 2,2 verhielt, betrug in einer an Rohlensaure reichen Atmosphäre ber absorbirte Sauerstoff im Mittel nur 1/4/8 des zu Anfang des Experimentes vorhandenen. Im Allgemeinen scheint verhältnißmäßig um so weniger Drygen absorbirt zu werden, je mehr Roblenfäure aufgenommen wird. Es scheint, wenn anders die Versuche von Legallois richtig find, bei der Beurtheilung der Lethalität des Einathmens von Rohlenfäure nicht sowohl auf dieses Gas, als vielmehr auf die demselben beigemengten Sanerstoffquantitäten anzukommen, und die Abforption der Rohlenfaure burch die Respiration Scheint keinen tobtlichen Effeet zu haben, wenn nur zugleich eine nicht zu geringe Sauerstoffmenge aufgenommen wird. in diesen Versuchen beobachtete Absorption von Rohlenfaure kann und nicht befremden, wenn wir das in der That sehr bedeutende Absorptionsvermögen des Blutes für Rohlenfänre erwägen.

Das Rohlenorydgas ist eine der gefährlichsten Gasarten; es entwistelt sich namentlich beim Verbrennen von Rohlen. Leblanc fand, daß die Unathembarkeit der Luft, in welcher Rohlen verbrannt wurden, vorzüglich von dem dabei entwickelten Rohlenorydgas herrührt, und daß die Kohlensaure bei weitem nicht in solchen Duantitäten gebildet wird, um die tödtlichen Wirkunsen des Verbrennens der Rohlen dadurch erklären zu können. 1 Kilogramm glühende Kohlen reicht hin, um die Luft eines Naumes von 25 Cubikneter unsathembar zu machen. Das Kohlenorydgas bewirkt schnell eine allgemeine Abenahme der Muskelkräfte, Athmungsnoth, Kopfschmerz, Betäubung und den Tod.

lleber die Wirkung des Stickgases auf das Athmen besitzen wir Besobachtungen mehrer Forscher. Davy athmete fast 1 Minute hindurch 2835 Cubikcentimeter Stickgas; nach 20 Minuten stellte sich Athmungsnoth ein; Conteneeau empfand Kopfschmerz, Schwindel und Erstickungsnoth, so daß er nur 7mal Athem holen konnte; nach einigen Inspirationen in freier Lust verschwanden sogleich sene Zufälle. Sängethiere werden in 2 bis 3 Minuten asphysktisch, doch können sie noch durch Zutritt von atmosphärischer Lust gerettet

werden; nach 4 bis 5 Minuten gehen sie zu Grunde. Coutenee au und Nysten wollten beim Athmen von Stickgas eine etwas stärkere Ausscheidung von Kohlensäure, als beim Athmen in atmosphärischer Luft gefunden haben. Dieselben Forscher pumpten einem Hunde die Luft aus den Lungen, und ließen das Thier 3½ Minuten 2038 Cubikcentimeter Stickgas athmen, wobei sie 34,26 Cubikcentimeter Kohlensäuregas erhielten. Legallois machte einige Versuche an Meerschweinchen, von denen er immer je zwei zu einem (schon oben bei Erörterung der Respiration der Kohlensäure besprochenen) Versuch anwandte. Er ließ die Thiere eine aus Sauerstoff und vorwiegend aus Stickgas zusammengesetzte Gasmischung athmen. Auch hier sind die Versuche, bei welchen die Thiere atmosphärische Luft athmeten mit a, diejenigen, in welchen sie ein künstliches Gasgemisch inspirirten, mit b bezeichnet.

| Dauer bes<br>Verfuches | zu An=<br>fang bes<br>Berfu=<br>ches | bes Ber=<br>fuches<br>inf 100 Bi |                              | Versu=<br>ches                   | exspirirt<br>20 Cubifce | absorbirt    | bem anfangs                      |
|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------------|
| (3 Stb. a              | 21,31<br>9,17<br>21,38<br>12,95      | 10,89<br>8,06<br>11,41<br>10,12  | 8,36<br>6,84<br>9,70<br>9,54 | 78,69<br>90,83<br>78,70<br>87,05 | 2,31<br>1,63            | 6,84<br>0,42 | 1:1,9<br>1:1,1<br>1:1,9<br>1:1,2 |

Es sindet demnach beim Athmen in einer aus Sauerstoff und vorzugsweise aus Stickgas bestehenden Gasmischung eine Absorption von Stickgas, sowie eine zwar nicht absolut, wohl aber relativ bedeutendere Absorption von Sauerstoff als beim Athmen in atmosphärischer Luft Statt. Die Ausscheidung der Rohlensäure ist absolut etwas gemindert, nicht aber relativ, d. h. im Verhälts

niß zum absorbirten Sauerstoff.

Das Schwefelwasserstoffgas gehört zu den giftigen Gasarten; es sindet sich manchmal in geschlossenen Rloaken und verursachte bei den mit Reinigung derselben beschäftigten Arbeitern nach mehren Ersahrungen den Tod. Nach den Beobachtungen Dupuytren's und Thénard's tödtet noch 1/1500 Schweselwasserstoff in der Atmosphäre einen Grünsinken, 1/800 einen Hund, 1/250 ein Pferd. Chaussier sah, daß Thiere in diesem Gase, sowie anch in Ammoniakgas innerhalb weniger Seeunden sterben. Chlorgas kann nicht inspirirt werden, da die Glottis sich sogleich krampshaft verschließt; es erregt schon in kleinster Duantität der Lust beigemischt, heftigen Husten. Thiere ködtet es schnell. Viele Giste wirken in Gassorm, wenn sie inspirirt werden, nicht minder gefährlich, als wenn sie auf anderem Wege in das Blut gelangen; die Schädlichkeit der Duecksilberd mpfe ist bekannt: Arsenikwasser, die Schädlichkeit der Duecksilberd mpfe; durch Einathmen des Dunstes von sehr concentrirter Blausäure sind schon östers Todeskälle verursacht worden.

Man hat die Gase wegen ihrer bedeutenden Wirkungen auf den Organismus besonders zu Ende des vorigen Jahrhunderts zu therapentischen Zwecken benutzt, der Sache aber, durch unpassende Art der Anwendung viel mehr geschadet als genützt. Namentlich erwartete man, auf die Empsehlung von Ingenhonß, vom Sauerstoffgas, welches ja Lebensluft genannt wurde, wahre

Foureron's Versuche 1) an 20 Phthisitern fielen nicht gunftig aus; bei Allen wurde zwar aufangs die Respiration freier, die Dyspuve, na-mentlich auch der Huften und der Auswurf minderten sich; doch war die Besserung nur von kurzer Dauer, indem sich nach 2 bis 3 Wochen ein meist sehr rapid verlaufendes hektisches Tieber einstellte, das die Rranken früher in's Grab In einigen auberen Krankheiten will man aber beffere Erfolge bemerkt haben; fo sah Chaptal 2) bei einem Manne mit sogenanntem Asthma humidum Minderung der Zufälle, Koureron lobt die guten Wirkungen des Drygengases bei Chlorotischen, Bauchstropheln ber Kinder und beginnender Mhachitis. Die trefflichen Wirkungen bes Einblasens von Sauerstoffgas in die Lungen Ufphyktischer sind über allen Zweifel gestellt, und es sollte wenigstens in größeren Städten dafür geforgt werden, daß reines Drygengas in Flaschen an geeigneten Orten beständig aufbewahrt gehalten werde. Wie man das Sauerstoffgas als Lebenserreger anwandte, so schritt man andererseits zur Unwendung von Stickgas, als ein die Respiration angeblich beruhigendes Mit-So versuchte man baffelbe in der Phthisis gegen den in dieser Rrautheit vermutheten Sauerstoffüberschuß bes Blutes auguwenden. Marc fab jedoch keine guten Erfolge davon, was leicht begreiflich ist, da das Stickgas den ohnedies an kurzem Athem leidenden Kranken noch mehr Respirationsnoth verursacht. Dennoch burfte bie Anwendung mancher Gase, jedoch nur in fleineren Duantitäten ber atmosphärischen Luft beigemengt, bei weiteren Fort-

schritten der Pathologie von Wichtigkeit werden.

Un die Experimente über das Athmen in fünftlichen Gasarten reihen wir am besten die Beobachtungen, die über die Respiration im abgefchlof= fenen Ranme, sowie über die Wirkungen der Entziehung des respirabeln Stoffes überhaupt angestellt worden sind. Die in der Luft lebenden Thiere bedürfen einer gewissen Quantität von Atmosphäre zur Unterhaltung ber Re-Kur die Bedürfniffe des erwachsenen Menschen hat man verschie= bene Quantitäten angegeben. In der oben angeführten Beobachtung von Le= blane befanden fich 900 Zuhörer während 11/2 Stunden in einem Collegien= faal ber Sorbonne von 1000 Cubifmeter Rauminhalt, fo daß auf einem Menschen in der bezeichneten Zeit 1,11 Cubikmeter Luft kommen. In derfelben Zeit wurden von fanuntlichen Unwesenden, wenn wir nach Scharling annehmen, daß ein robuster erwachsener Mensch in 11/2 Stunden 50,6 Gramme Rohlen= faure exspirirt, 45540 Gramme Roblenfaure gebildet. Leblane fand zu Ende ber Borlesung 1,03 Gewichtsprocente Rohlenfäure in der Luft jenes Borfaales; ware nun die lettere nicht erneuert worden, und hatten die Anwesenden in gewöhnlicher Weise fortgeathmet, so hätte die Kohlenfäure bis auf 3,52% fteigen muffen. Defhalb können wir annehmen, daß einem Buhörer in 11/2 Stunden etwa 3,33 Cubifcentimeter Atmosphäre zum Athmen geboten murden, eine Rechnung, die jedoch nicht gang genau fein kaun, weil das Princip ber Diffusion der Gase bei dem Luftwechsel ebenfalls von Wichtigkeit ift. Rohlenfäuregehalt der Luft von 1%, wie er in der erwähnten Beobachtung Leblane's gefunden wurde, ist bedeutend; die Respiration erleidet in von Menschen angefüllten Räumen Störungen und wird mit Unbehagen vollführt. Die Atmosphäre ift um fo gefünder, je geringer die in ihr enthaltene Rohlenfaurequantität ift; deghalb ift die freie Luft, die im Durchschnitt in 10000 Gewichtstheilen nur 6 Theile Rohlenfaure enthält, dem Athmen viel zuträglicher, als die Zimmerluft. Eine gute Zimmerluft foll nur Minima von Rohlenfaure,

<sup>1)</sup> Ann. de chim. 4. 2) Ann. de chim. 4.

b. h. etwa 1 pro mille enthalten, mas den Rohlenfäuregehalt der freien Luft immer noch um 1/3 übersteigt. Rehmen wir unn an, ein erwachsener Mensch, ber in 24 Stunden 870 Gramme Rohlenfäure exspirirt, muffe in einem abgeschloffenen Ranme athmen, deffen Kohleufäuregehalt nach 24 Stunden nur 1 pro mille betragen durfte, fo mußte ber zum Athmen nöthige Raum 669 Cubikmeter betragen. Das Minimum von Luft, bas einem Gefangenen täglich Bebote stehen muß, beträgt nach Tenon 48 Cubifmeter. Gin Gefangener würde alebann, wenn er die oben angenommene Roblenfanremenge aushaucht, ben Roblenfäuregehalt ber in feiner Zelle befindlichen Luft bis auf etwa 11/2 Gewichtsprocente fteigern. 100 Cubikmeter Luft find bas Minimum, was einem Menschen in 24 Stunden zu Gebote stehen ning, obschon in Spitälern, Gefängnissen u. f. w. vielfach bagegen gefehlt wird. Es ift ein Fall bekannt 1), baff 8 Manner 136 Stunden lang in einem Stollen eines Rohlenbergwerkes pon 375 Cubifmeter Ranminhalt abgeschlossen waren, und, obschon mit größter Althemnoth kämpfend, gerettet wurden, fo daß einem Mann für die Zeit von 52/3 Tagen nur etwa 47 Cubifmeter (?) Luft zu Gebote stand. Ein Tancher fann nicht leicht über eine Minute unter Waffer bleiben. Es giebt allerdings Beispiele, daß Menschen längere Zeit, selbst gegen 1/2 Stunde, asphyktisch unter Waffer waren und bennoch gerettet wurden, was wir nur burch einen Zu= stand tiefen Gefunkenseins des vegetativen Lebens und dadurch bedingte Aushe= bung des Athmungsbedürfnisses erklären können. Bei der Dhumacht, befonders aber in den räthselhaften kataleptischen Zuständen und verwandten Krankbeiten ift ebenfalls das Athmungsbedürfniß aufgehoben.

Marchand hat über die Nespiration der Frösche im abgeschlossenen Naume eine Neihe Experimente angestellt, welche folgendes Ergebniß lieferten:

Erste Versuchsreihe, an 5 Fröschen angestellt. Sämmtliche Daten sind in beiben Versuchsreihen auf einen Frosch und auf 24 Stunden redueirt.

|                                                 | 1                            |                                          |                                |                                            | 1 0 0                                                                            |                                                                                |                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                 | Abforbir=<br>tes Dry=<br>gen | Anoge=<br>schiedener<br>Kohlen=<br>stoff | absor=<br>biren<br>Orh=<br>gen | dramme<br>ofd)<br>erhali=<br>ren<br>Garbon | Berhältniß des absorbir-<br>ten Sauerfloffs zum aus-<br>geschiedenen Kohlenstoff | Berhältniß bes Sauerz<br>kosis ber Kohlenfaure zu<br>bem Sauerstoss d. Wassers |                                                            |
| 1.<br>Normales<br>Uthmen                        | 0,10514                      | 0,0284 3)                                | 0,1406                         | 0,0406                                     | 370:100                                                                          | 100:30                                                                         | en 4St.<br>der von<br>schlossen<br>ein Lufte               |
| II.<br>Atthmen im<br>abgeschlosses<br>nen Raume | 0,19626                      | 0,0533                                   | 0,2747                         | 0,0666                                     | 412 : 100                                                                        | 100:53,7                                                                       | iere wurd<br>m Chlin<br>. E. einge<br>m ½ St.<br>i durchze |
| Mormales<br>Atthuen                             | 0,117602)                    | 0,0364 +)                                | 0,1638                         | 0,0507                                     | 323:100                                                                          | 100:21,2                                                                       | Die Thi<br>in einer<br>1074 C.<br>u. soban<br>strom        |

<sup>1)</sup> Ann. d'hygiène publ. et de mêd. legale. 1829. XVI.
2) Marchant giebt 0,1588 an; ter in 24 Stunden von 5 Froschen aufgenom=

<sup>2)</sup> Marchand giebt 0,1588 an; der in 24 Stunden von 5 Freschen aufgenoms mene Sauerstoff ist nach ihm 0,588. Auch stimmt die von Marchand augegebene Proportion des Sauerstoffs zum Carbon mit meiner Correction.

<sup>9)</sup> Im Driginal steht 0,0304.
4) Statt 0,03728, ba nach Marchand's Angabe 5 Frosche in 24 Stunden 0,182 Carbon erhalirten.

3 weite Versuchereibe, an 7 Froschen, Die 519,665 Gramme wogen.

|                                                                       | Absorbir= tes Orh= gen Ausge= schiedener Rohlen= stoff in Grammen |        | Berhält: niß des abforbir: ten Sauer: ftoffs zum ausge: fchiedenen Kohlen: | Verhält= niß des Sauer= stoffs der Kohlen= säure zu dem Sauer= stoff des Wassers |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.<br>Normales<br>Uthmen<br>II.                                       | 1,6583                                                            | 0,5195 | 341 : 100                                                                  | 100:28,36                                                                        | Die Thiere waren 7 Stunden in demfelben Chlinder, wie in der ersten Versuchsreihe einsgeschlossen; sodann wurde 1 ½ Stunden lang Luft durchgesleitet. |
| Athmen im<br>abgeschlosses<br>nen Ranme<br>III.<br>Normales<br>Athmen | 1,3373<br>0,7611                                                  | 0,3587 | 372 : 100<br>274 : 100                                                     | 100 : 39,21<br>100 : 3,25                                                        | 8 Stunden feine Bentisation, dann 11% Stunden Durchsleifen von Luft. 6 Stunden Absperrung der Lust, dann 1 Stunde hindurch Bentisation.               |

Endlich ließ Marchand 5 Frösche, die zusammen 402,162 Gramme schwer waren, in einem abgeschloffenen Naume sterben; dieselben hatten 0,296 Gramme Carbon ausgehaucht. Der Cylinder, in welchem die Frösche sich bestanden, enthielt 920 Cubikeentimeter, die Kohlensäure betrug nach dem Bersuche 570 Cubikeentimeter, zugleich war ein großer Theil Stickgas absorbirt worden, sowie auch das Luftvolum eine bedeutende Minderung erlitten hatte.

Aus diesen Versuchen Marchand's geht hervor: 1) die Frösche bilden im abgeschlossenen Raume mehr Kohlensäure und absorbiren mehr Orgen, als in gleicher Zeit in atmosphärischer Luft, eine Thatsache, welche durch die in Folge der Athemnoth bedeutend gesteigerte Respiration einsach zu erklären ist, und die durchaus nichts Paradoxes hat. 2) Beim Athmen im abgeschlossenen Raume ist das Verhältniß der Sauerstoffausnahme zur Kohlensäureausscheisdung bedeutend gesteigert; die 2te Versuchsreihe macht zum Theil eine Ausenahme, was wir — wie später sich zeigen wird — aus der Schwäche und

Erfcopfung der Thiere zu erklären haben.

Die im Wasser lebenden Thiere ersticken nach einiger Zeit, wenn das Wasser nicht erneuert wird, indem die in demselben gelösten Gase zum Athmen untauglich werden. Sehr richtig bemerken Humboldt und Provensal, daß weniger die vorhandene Kohlensäure, als die Verminderung des im Wasser gelösten Sauerstoffgases lethal wirkt, eine Thatsache, die auch durch die an Luftthieren angestellten Athmungsversuche bekräftigt wird. Werden nämlich lettere in eine an Kohlensäure reiche Atmosphäre, oder in zum Athmen untaugliche, aber nicht gistige Gasarten gebracht, deuen eine gehörige Duantistät Orygen beigemischt ist, so fristen sie ihr Leben. Wenn man serner, wie Edwards versuhr, die von in abgeschlossenen Räumen besindlichen Thieren erspirirte Kohlensäure auch absorbiren läßt, so gehen die Thiere dennoch zu Grunde. Viele niedere Thiere, namentlich Mollusten, scheinen, wie aus Versuchen von Vauguelin, Spallanzani und G. R. Treviranus hersvorgeht, im abgeschlossenen Naume fast so lange zu leben, als noch etwas Oxygen vorhanden ist; ja sie fahren fort, wenn bereits aller Sauerstoff absorbirt ist, Kohlensäure auszuscheiden. Es tritt daher beim längeren Athmen dieser

Thiere im eingeschlossenn Raume gerade das Gegentheil von dem ein, was sich bei höheren Thieren zeigt, nämlich ein Uebermaß des exeernirten kohlensfauren Gases über das absorbirte Drygengas, worauf Treviranus zur Verhütung von Mißverständnissen ausmerksam gemacht hat. Säugethiere stersben dagegen, wenn sie 3/4, Vögel selbst, wenn sie erst 2/3 des in der Luft vorshanden gewesenen Drygens verzehrt haben. Im ausgesochten, von aller Luft befreiten Wasser werden junge Fische schon nach 20 Minuten asphyktisch, ältere erst nach 1 bis 2 Stunden. Der gänzliche Lustmangel scheint hier von besons derem Einslusse zu sein, denn die Fische starben in mit verschiedenen irrespischelen Gasen erfülltem Wasser viel später, als in destillirtem Wasser.

Marchand hat eine Reihe von Versuchen über bas Verhalten der Frosche im Inftleeren Ranme angestellt. Beim langfamen Auspumpen blieben Die Thiere anfangs ganz ruhig, fingen aber bei einer Evacuation von 54 Millimeter an, unruhig zu werden, und zeigten bald barauf Symptome von Scheintod und Schlaffucht. Bei einer Evacuation auf 4 Millimeter schwollen die Frosche außerordentlich auf, in welchem Zustande fie über 50 Minuten, gu= weilen felbst noch fortfriechend, lebten. Wurde wieder Luft zugelaffen, fo fanken die Thiere anßerordentlich zusammen, so daß sie nur aus Knochen und Haut zu bestehen schienen. Diefes abwechselnde Auspumpen und hinzulaffen der Luft wurde smal wiederholt. 6 Frosche, die 486,323 Gramme wogen, gaben während dieses Versuches 0,605 Gramme Waffer und 0,242 Roblen= fäure her; also exhalirte ein Thier 0,040 Gramme Kohlensäure, = 19,4 Cubifeentimeter von 200 C. (100 Gramme Frosch 24,9 Cubifeentimeter ober 0,0498 Gramme Kohlenfäure). Marchand glaubt annehmen zu können, daß durch diefen Berfuch die ganze Menge Rohlenfäure gefunden wurde, die fich in dem Thiere befand, eine Behauptung, die jedoch nur dann nachgewiesen ware, wenn die Fortsetzung des Experimentes keine weitere Ausscheidung ergeben hätte. Bon Juteresse wäre die Bestimmung der Rohlensäuremenge nach jeder einzelnen der vorgenommenen Evaenationen gewefen. Zudem mußte, damit der Einwurf beseitigt ware, daß bei dem 24 Stunden hindurch an= danernden Bersuche keine Kohlenfäure in Folge von beginnender Fäulniß ge= bildet worden sei, die abwechselnde Evacuation und das Zutreten der Luft schneller vorgenommen werden 1). In einem andern Versuche, wozu 4 Frösche genommen wurden, gab einer nach 3maligem Auspumpen 0,0182 Gramme Roblenfäure ber; darauf wurden die Thiere einem Strome von Wafferstoffgas ausgesetzt, bis fie todt waren; die Kohlenfäure betrug für 1 Frosch 0,0175 Gramme. Endlich wurde der Apparat geschlossen und die Thiere wiederholt bis zum ftarken Anschwellen ansgepumpt, wobei 1 Frosch 0,0130 Gramme Kohlenfäure entwickelte. 100 Gramme Frosch athmeten demnach 0,060 Gramme Rohlensaure aus, alfo 1/3 mehr, als im ersten Versuche.

<sup>1)</sup> Marchand glaubt ferner, daß man sich dieses Versuches zur Bestimmung der Blutquantität der Thiere bedienen könnte, wenn vorher die Kohlensänremenge des Blutes derselben durch genaue Versuche eruirt worden sei, eine Ansicht des verdienten Forschers, die man unmöglich theilen kann, denn die Schwierigkeiten in der Bestimmung des Kohlensäuregehaltes des Vlutes sind viel zu groß, als daß wir eraete, zur obigen Frage verwendbare Resultate zu hoffen hätten, und gesetzt auch, wir wären im Stande, die Kohlensäure des Plutes genau bestimmen zu können, so würden wir durch das erwähnte Experiment auch noch einen großen Theil der in den sessen Theilen enthaltenen Kohlensäure zu den Gasen des Plutes hinzu erhalten.

Beränderungen des Blutes durch das Athmen.

Die Beränderungen, welche das Blut durch die Respiration erfährt, können sowohl durch Vergleichung des Lungenarterien und Lungenvenenblutes untersucht werden, als auch durch Experimente mit aus der Aber gelassenem Blute, das dem Contacte der verschiedenen, bei der Respiration in Betrachtung kommenden Gase ausgesetzt wird. Die hier zu erörternden Fragen bilden die Ergänzung und Controle der Untersuchungen, welche über die durch die Respiration bewirkten chemischen Beränderungen der Lust angestellt worden sind. Obgleich die zwischen dem venösen und arteriellen Blute bestehenden Disserenzen zunächst die Physiologie des Blutes betreffen, so ist doch eine kurze Berührung des Gegenstandes hier unerläßlich, wobei aber nur die mit der Respiration in unmittelbare Berbindung zu bringenden Thatsachen betrachtet

werden follen.

Durch den Jutritt der atmosphärischen Lust wird, wie Lower zuerst beobachtet hat, in den Lungen das dunkelrothe Blut hellroth. Bichat durchschnitt bei Hunden die Trachea, und besestigte an dieselbe eine mit einem Hahn versehene Köhre. Wurde lettere verschlossen, so floß das Blut aus der Antlitzarterie nach 30 Seeunden dunkeler aus, nach 1½ bis 2 Minuten war es vollkommen venös. Wurde sodann durch Deffnung des Hahnes der Lust wieder Jutritt verschafft, so hatte das Blut in 30 Seeunden wieder seine natürsliche Farbe erhalten. Nach theilweisem Auspunpen der Lust aus den Lungen wurde das Blut durch Verschließung der Trachea früher, nach stärkerer Fülslung der Lungen mit Lust aber wurde es erst später, nämlich erst nach 1 Minute, dunkel. Abwechselnde dunkle und helle Färdung bemerkte Vichat, je nachdem er die Luströhre schloß oder öffnete, an verschiedenen Unterleibsorganen. Em wert hat später ähnliche Versuche angestellt, die gleiche Resultate ergaben.

Hinsichtlich der über das Gasabsorptionsvermögen des Blutes von vielen Forschern angestellten Untersuchungen verweise ich auf den das Blut betreffenden Artikel dieses Werkes. Es seien hier nur die Angaben von En-

schut wiederholt. 1 Volum Blut absorbirt

Rohlenfäuregas Orygengas Benenblut . . 1 Vol.  $\frac{1}{4}$  Vol. Arterienblut . . 2 Vol.  $\frac{1}{6}$  Vol.

Auch überzeugte sich Enschut, daß beide Blutarten Stickgas absorbiren; er konnte jedoch nicht bestimmen, welche Verschiedenheiten dieselben hierin zeigen. Mit dieser Absorption ist zugleich eine Ausscheidung von Gasen aus dem Blute verbunden; so wird Kohlensäure aus dem Blute abgeschieden, wenn letzteres dem Contacte des Sauerstoff =, Wasserstoff = oder Stickgases unterworsen wird. Die bisher über die Absorption der Gase durch das Blut angestellten Experimente haben höchstens einen relativen Werth; sie zeigen im Allgemeinen eine Uebereinstimmung mit den bei der Respiration der Lust und der künstlichen Gasarten erhaltenen Thatsachen, sind aber zur genaueren Versolgung der die Respiration betressenden Fragen nicht zu verwenden. Die übrigen, den Gasgehalt des Blutes betressenden Erörterungen werden bei der Darstellung der Respirationstheorie am füglichsten ihre Erledigung sinden.

Bon größtem Interesse für die Physiologie des Athmens ist die Kenntniß der chemischen Differenzen zwischen dem venösen und arteriellen Blute, ein Gegenstand, welcher jedoch, da er kaum anfängt, mit Erfolg bearbeitet zu werben, um so eher nur furz berührt werden fann, als er in dem Artifel

"Blut" weitläufig behandelt ift.

Die Differenzen, Die man zwischen dem Baffergehalte des Lungenarterien = und Lungenvenenblutes aufgefunden haben will, sind illusorisch, wenn man sie auf Rechnung des Wasserverlustes des Blutes bei der Respiration setzen will, denn die im Berhältniß zum ausgeathmeten Wasser durch die Lungencapillaren fließende Blutmaffe ist zu groß, als daß die demische Unalyse noch Differenzen nachzuweisen im Stande ware. Mehre Chemifer haben im venösen Blute weniger Faserstoff, als im arteriellen, sowie auch, wie sie sich ausbrückten, qualitative Unterschiede zwischen dem Faserstoffe beider Blutarten gefunden, und diese Differengen mit der Sauerftoffaufnahme durch die Respiration in Verbindung gesetzt. Mulder hat einige Oryde des Proteins entdeckt und nachgewiesen, daß zwei derfelben, vor Allem das in Waffer leicht lösliche Tritornd im arteriellen Blute vorkommt und sich durch Sauerstoffaufnahme sowohl aus dem Eiweiß als aus dem Faserstoff, oder richtiger gefagt, aus demjenigen Blutbestandtheile, welcher bei ber Cvagulation des aus der Aber gelassenen Blutes zu Kaserstoff gerinnt, bildet. Die zwischen beiden Blutarten in Betreff dieser Proteinoryde bestehenden quantitativen Differenzen hat jedoch Mulder noch nicht nachgewiesen. Der in den Blutkörperchen ent= haltene Farbestoff soll, namentlich älteren Chemikern zufolge, im Arterienund Benenblute Differenzen zeigen, nämlich einen leberschuß von Sauerstoff im arteriellen und ein Plus von Carbon (Kohlenfäure) im venösen Blute. Auch Scherer versichert in neuester Zeit, daß er sich von der, namentlich von Maack näher nachgewiesenen Verwandtschaft des Hämatins zum Sauerstoff durch weitere Versuche überzeugt und dabei immer eine Bildung von Rohlenfäure bemerkt habe, was auch bei seinen früher an dem Faserstoff angestellten Beobachtungen ber Fall war. lleber bas Verhältniß, welches bas zweite wichtige Constituens der Blutkörperchen: das Globulin, sowie die übrigen Bestandtheile des Blutes, z. B. das Eiweiß (die Beziehungen des letteren zum Proteintritoryde des Blutes ausgenommen) bei der Respiration zeigt, ift nichts Näheres bekannt, namentlich sind wir über die, mit der Respiration ohne Zweifel in engem Zusammenhange stehende Bildung des Hämatins und Globuling, und über das Zerfallen diefer Stoffe noch nicht aufgeklärt. Daß die chemischen Bestandtheile der Blutkörperchen beim Nespirationsprocesse einen wichtigen Untheil übernehmen, hat besonders Schult dargethan 1), und zu beweisen gesucht, daß die jungen Blutkörperchen hierbei besonders wirksam sind, obschon diese Behanptung sich auscheinend mit dem Faetum nicht vereinis gen läßt, daß die älteren Blutkörperchen viel reicher an Farbestoff sind, dem gerade eine große Verwandtschaft zum Sauerstoffe zugeschrieben wird. Die dürftigen, bis jest bekannt gewordenen sicheren Thatsachen über das Verhalten ber chemischen Bestandtheile des Blutes bei der Respiration sind noch wenig geeignet, die Details des chemischen Processes beim Athmen bedeutend aufzuflären.

Einfluß der Angenwelt und der verschiedenen Zustände des Organismus auf das Athmen.

Die Nespiration zeigt, wie überhaupt jede organische Verrichtung, viele und auffallende, theils von äußeren Einflüssen, theils von den eigenen Zuständen des Organismus abhängende Modisieationen. Die Physiologie darf bei

<sup>1)</sup> Hufeland's Journ. 1838.

ber allgemeinen Kenntniß der Erscheinungen, bei der Untersuchung der mittleren Zustände nicht stehen bleiben, fondern sie muß die Veränderungen, welchen
die organischen Processe unterworfen sind, kennen zu ternen, dieselben mit
ihren unthmaßlichen Ursachen in Zusammenhaug zu bringen, und namentlich
anch die Wirkungsgrößen der beobachteten Ursachen so genau als immer möglich sestzustellen suchen. Dann erst kann der deseriptive Standpunkt verlassen,
und zur höheren Aufgabe der Physiologie, nämlich zur "wissenschaftlichen" Erklärung der Erscheinungen geschritten werden, sowie dieses auch der einzige
Weg der Forschung ist, auf welchem unser Wissen praktisch branchbar werden
kann.

Im Vergleiche zu anderen Abschnitten der Physiologie sind wir nicht arm an Kenntnissen über manche Variationen des Athmungsprocesses, sowie über deren Ursachen; die Thatsachen sind, wenn auch nicht sehr zahlreich, doch hänsig in gegenseitige Beziehung zu einander zu stellen, sie lassen sich zum Theil durch sich seibet wieder eontroliren, und sind, worin eine vorzügliche Garantie für das gedeihliche Vorwärtsschreiten der Respirationssehre liegt, oft von der Art, daß aus ihnen klar und präeis zu stellende Fragen und sichere Anhaltspunkte für weitere Forschungen resultiren.

Die Physiologen haben bei ihren Untersuchungen über die Respiration vorzugsweise die Kohlenfäure berücksichtigt 1); über die absoluten und relativen Berhältnisse derselben besitzen wir die meisten Untersuchungen, so daß in dem gegenwärtigen Abschnitte unr ausnahmsweise Thatsachen, welche die übrigen Gase betressen, augeführt werden können. Eine aussührliche Untersuchung hat übrigens sowohl die Bolumverhältnisse der ein= und ausgeathmeten Luft, als die Duautitäten des exspirirten kohlensauren, Wasser= und Stickgases, und die des inspirirten Drygengases zu beachten, unter beständiger Nücksicht auf die Frequenz und Größe der Athmungsbewegungen und die Zahl der Pulsschläge.

Die von mir in 1 Minute im Zustande der vollkommensten Ruhe ansgeathmete Rohlenfäure beträgt im Mittel aus einer fehr großen Berfuchereibe 261 Enbifeentimeter, im Minimum 177, im Maximum 452, so daß sich ber niederste Werth zum höchsten wie 100 : 255 verhalt. Scharling giebt geringere Bariationen an, indem sich bas Minimum zum Maximum im Mittel von an verschiedenen Personen gemachten Beobachtungen wie 1:1,616 verhielt. Sätte berfelbe eine größere Bahl von Beobachtungen angestellt, so wurden fich ohne Zweifel seine Minimal = und Maximalwerthe viel weiter von einander Mein hiefiger College U. Volz, der fich feit längerer Zeit mit Untersuchungen über die Mengenverhältniffe ber verschiedenen Exerctionen befchäftigt und bas Refultat Diefer Studien feiner Zeit ansführlich bekannt maden wird, erhielt in einer, mit Sulfe einer fehr exacten Baage, an fich felbft, im Buftande ber Rube und ber forperlichen Bewegung angestellten, febr großen Experimentenreihe, für die gefammten gasförmigen Ausscheidungen aus dem Körper überhanpt, in 1 Minute im Mittel 0,7 Gramme, im Minimum 0,3, im Maximum 1,2 Gramme, also ein Berhältniß des Minimums zum Maximum wie 1: 4.

Die Variationen in den Athmungsproducten sind natürlich viel größer, wenn wir verschiedene Individualitäten mit einander vergleichen. Einen großen Einfluß auf die Ausscheidung der Kohlensäure hat das Alter, das Geschlecht

<sup>1)</sup> Manche Forscher haben es vorgezogen, statt ber Kohlensanrequantitäten bie benselben entsprechenden Carbonnengen anzuführen. Ich hieft es nicht für rathsam, Nenderungen in ihrer Ansbrucksweise vorzunehmen.

und die Körperconstitution. Andral und Gavarret haben hierüber folgende Beobachtungen ungestellt: die Zahlen bedeuten die Carbonausscheidung in Grammen in 1 Stunde.

|                              | Männliches        |                      | Weibliches           |              |
|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Alter                        | Mittlere          | Robuste              | Mittlerc             | Robuste      |
| Sahre                        | Rörpercor         | ıstitution.          | Rörpercor            | istitution.  |
| 8                            | 5,0               |                      |                      |              |
| 10                           | ·                 | 6,8<br>7,6<br>8,3    | 6,0                  | 0.0          |
| 11<br>12<br>13               | 7,4               | 7,6                  |                      | 6,2          |
| 13                           |                   | 0,0                  | 6,3                  |              |
| 1/1                          | 8,2<br>8,7        |                      |                      | PT 4 1       |
| 15<br>15½<br>16½<br>17       | 8,7               |                      | 6,3 M <sup>1</sup> ) | 7,1+         |
| $16\frac{7}{2}$              |                   | 10,2                 | 0,0 111              |              |
| 17                           |                   | 10.2                 |                      |              |
| 18<br>19                     |                   | 11,1                 |                      | 7,0 M+       |
| 20<br>22                     |                   | 11,1<br>11,2<br>11,2 |                      |              |
| 22                           | 40.0 44.4         |                      |                      | 6,7 M        |
| \$24<br>\$24<br>\$26<br>\$27 | 10,8—11,4<br>11,6 |                      |                      |              |
| 26                           | 11,0              | 14,1+2)              | 6,0—6,3 M            |              |
| 27                           |                   | 11,8                 |                      |              |
| 28<br>31<br>32<br>33<br>37   | 12,4              | 10,9—11,3            |                      |              |
| 32                           |                   | 11,5                 | 6,2 M                |              |
| 33                           | 10,4—11,2<br>10,7 |                      |                      |              |
| 37<br>38                     | 10,7              |                      | 7,8                  |              |
| 40                           |                   | 12,1+                | .,0                  |              |
| 41                           | 10,4              |                      |                      | 0.0          |
| 42<br>43                     |                   |                      |                      | 8,3<br>8,6+  |
| 44                           |                   |                      |                      | 8,6+<br>9,9+ |
| 44<br>45                     | 8,5-8,8+          | 40.5                 | 6,2 M                |              |
| 48<br>49                     |                   | 10,5                 | 7,4                  |              |
| 50                           |                   | 10,7                 | 1,2                  |              |
| 51<br>52                     | 10,1              |                      | 7,5 -                |              |
| 52<br>54                     |                   | 10,6                 | (,5 -                |              |
| 56                           |                   | 20,0                 | 7,1                  |              |
| 59                           | 10,0              | 12.6.1               |                      |              |
| 60<br>63                     |                   | 13,6+<br>12,4+       | 6,9                  |              |
| 64                           | 8,7+              | 27/2                 |                      |              |
| 66                           |                   |                      | 6,8                  | •            |
| 68<br>76                     | .9,6              |                      |                      | 6,6+         |
| 82                           | 0,0               |                      | 6,0                  |              |
| 92                           | 5.0               | 8,8+                 |                      |              |
| 102                          | 5,9               |                      |                      |              |

<sup>1)</sup> M zeigt an, daß die Individuen menstrnirt sind.
2) + bezeichnet die Extreme, d. h. entweder die sehr mageren, oder die ungewöhnslich starken Individuen.

Man sieht aus dieser Tabelle, daß die Ausscheidung des Rohlenstoffes burch die Lungen von den Jahren der Kindheit aufangend allmälig zunimmt; zur Zeit der Geschlechtereise treten jedoch wesentliche Differenzen zwischen dem weiblichen und mannlichen Geschlechte auf, indem die Energie ber Respiration beim Manne zunimmt und gegen bas breißigste Sahr ihr Maximum erreicht, beim weiblichen Geschlechte aber mit Eintritt der Menstruation sich sowohl keine Zunahme, als auch überhaupt eine auffallend geringe Differenz in der Carbonausscheidung bei ben verschiedenen Judividuen zeigt. Erft nach bem Aufhören der Regeln nimmt die Ansscheidung der Rohlensäure wieder etwas Im Alter erleidet dieselbe bei beiden Geschlechtern eine Abnahme, welche beim Manne, anfangs jedoch in einem wenig merklichen Verhältniffe, schon vom dreißigsten bis vierzigsten Jahre an beginnt. Auffallend ift ferner ber verhältnißmäßig geringe Unterschied in der Carbonausscheidung in den verschiebenen Alterselaffen bes weiblichen Gefchlechtes im Bergleiche zu ben ftarten, bei dem niännlichen Geschlechte vorkommenden Schwankungen. Die körperliche Entwicklung zeigt fich von solchem Ginflusse, daß die vorstehende Tabelle erft bann hinsichtlich der Altersverhältniffe eine gehörige Uebersicht giebt, wenn die Individuen nach der geringeren oder stärkeren Entwicklung ihres Körpers abgesfondert werden. Beim männlichen Geschlechte stellt sich die Exhalation der Rohlenfäure um etwa 1/3 stärker heraus, als beim weiblichen, wenn man die an Personen von gleichem Alter und gleicher Körpereonstitution gemachten Beobachtungen mit einander vergleicht. Im Verhältniffe zum Körpergewicht ift die Carbonausscheidung bei jüngeren Individuen viel beträchtlicher, als bei Erwachsenen; die Carbonmenge beträgt für 1 Stunde und 1 Rilogramm Rör= pergewicht:

Sahre Gramme
8 0,22461
15 0,18746
16 0,20228
18—20 0,18609—0,17538
29—40 0,18769—0,17730
40—60 0,14678—0,15420.

Scharling erhielt folgende, ben vorigen im Allgemeinen ähnliche Resultate:

|            | Alter     |       | Körpergewicht<br>in Kilogem. | Carbonmenge in<br>24 Stunden |  |  |
|------------|-----------|-------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| (          | 28        | Jahre | 82                           | 239,714 Granime              |  |  |
| Männliches | 16        | >>    | $57^{3}/_{5}$                | · 224,370 »                  |  |  |
| Geschlecht | 35        | >>    | $85\frac{1}{2}$              | 219,470 »                    |  |  |
|            | $93/_{4}$ | >>    | 22                           | 133,126 »                    |  |  |
| Weibliches | (19)      | >>    | $55^{3}/_{5}$                | 165,877 »                    |  |  |
| Geschlecht | 10        | ))    | 23                           | 125,420 »                    |  |  |

Von mächtigem Einfluß auf die Respiration ist die Temperatur. Nach Spallauzani ist die Ausscheidung der Kohlensäure bei Inseeten und Molutöfen in niederer Temperatur viel geringer als in höherer; Saissy 1) zeigte, daß die Oxygenabsorption bei 7° C. Lustwärme im Vergleiche zu höheren Temperaturen bei Winterschläsern sich folgendermaßen verhält:

Fledermans 1: 5,7 Igel 1: 3,1

Murmelthier und Haselmaus 1: 1,5

<sup>1)</sup> Rech. exp. sur la physiol. des anim. hybernans. Paris 1808.

Die Beobachtungen von Treviranus an niederen Thieren bestätigen Diefe Thatsache. Eine Honigbiene excernirte bei 220 R. fast 3mal mehr Robleufäure als bei 111/20. Die ausgeschiedenen Kohlenfäurequantitäten verhielten sich bei Steinhummeln bei 121/2 und 150 wie 1:51/2; bei Erdhummeln bei 9 bis 120 einerseits und 14 bis 230 andererseits wie 1 : 8; bei Libellen bei 141/2 bis 161/20 einerseits und bei 161/2 bis 170 andererseits wie 33 : 37; bei Gartenschnecken bei 111/2 bis 150 und 131/2 bis 160 wie 1 : 11/2. Aehnliche Berhältniffe, wenn auch mit minder großen Differenzen, mogen bie faltblutigen Birbelthiere zeigen. Man hat diese Erfahrung fälschlich auf die warmblütigen, nicht in den Winterschlaf verfallenden Thiere angewandt und auch beim Menschen im Winter eine Abughme der Kohlenfäureausscheidung behauptet. Die Frage über die Wirkung der Temperatur auf den Organismus läßt sich nur auf dem Wege der Beobachtung, nicht auf dem des Versuches lösen, und ich kann Marchand nicht beistimmen, wenn er Frosche mabrend einer verhältnißmäßig furzen Zeit abwechselnd verschiedenen Wärmegraden aussette und aus den dabei erhaltenen Resultaten Schlüsse zieht über den Ginfluß der Temperatur auf die Respiration dieser Thiere. Obwohl, wie wir sogleich seben werden, die Energie der Nespiration beim Menschen in der Kälte viel bedeutender ift als in warmer Luft, so bin ich doch überzeugt, daß bei Marchand's Berfahren fich bei warmblütigen Birbelthieren gerade bas Gegentheil ergeben würde, indem dieselben, wenn sie plötlich in eine wärmere Luft versett werden, ohne Zweifel schneller athmen und deßhalb mehr Roblenfäure ausscheiden. Die Physiologie und praktische Medicin hat ein ungleich größeres Interesse, zu erfahren, wie sich die Respiration verhält, wenn der Uthmende längere Zeit hindurch in einer Atmosphäre von einem gewissen Wärmegrad fich aufgehalten hat, benn es wird erft mit langerem Berweilen in einer gewissen Temperatur, wenn der Organismus sich derselben accommodirt hat, die Gesammtwirkung der Temperatur auf den Körper sich geltend machen.

Der Einfluß der Temperatur auf die Respiration des Menschen wird durch folgende Tabelle, die aus meinen sehr zahlreichen, an mir selbst, im Zu-

stande der Rube angestellten Beobachtungen resultirt, unzweifelhaft.

|                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                          | n 4 11 (5 mm s = 1                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                              | - Magaz                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempe =<br>ratur                                                            | Genaues<br>Tempera=<br>turmittel                                                                              | Puls=<br>schläge<br>in 1 L                                                                               | Athem=<br>züge<br>Rinute                                                                                 |                                                                                                          | Enft<br>in 1                                                                                 | Nusgeath:<br>mete Roh:<br>lenjänre<br>Minute<br>uf + 37°<br>Ein. Bar.                                                |                                                                                              | Barometer<br>in parif.<br>Linien (red.<br>auf 0°)                                                                                           |
| 3° ©<br>4°<br>5°<br>6°<br>7°<br>8°<br>9°<br>10°<br>11°<br>12°<br>13°<br>14° | 3°,72<br>4°,52<br>5°,44<br>6°,43<br>7°,43<br>8°,60<br>9°,30<br>10°,35<br>11°,48<br>12°,37<br>13°,48<br>14°,50 | 74,20<br>67,93<br>73,29<br>72,89<br>69,74<br>75,18<br>74,37<br>72,81<br>71,84<br>72,94<br>77,06<br>68,97 | 11,44<br>11,59<br>12,47<br>12,72<br>12,59<br>12,82<br>12,07<br>11,84<br>12,18<br>11,95<br>12,14<br>11,38 | 511,2<br>535,9<br>531,4<br>563,8<br>565,3<br>560,8<br>532,7<br>537,8<br>556,6<br>549,3<br>583,7<br>561,0 | 5848<br>6211<br>6626<br>7171<br>7117<br>7189<br>6429<br>6367<br>6779<br>6564<br>7087<br>6384 | 295,80<br>319,95<br>322,23<br>336,00<br>311,27<br>308,83<br>297,17<br>253,30<br>278,55<br>270,64<br>298,87<br>288,71 | 5,07<br>5,15<br>5,71<br>4,68<br>4,37<br>4,29<br>4,63<br>3,93<br>4,11<br>4,12<br>4,22<br>4,52 | 336***,92<br>333***,33<br>334***,80<br>335***,35<br>335***,73<br>332***,03<br>335***,17<br>334***,00<br>333***,79<br>333***,52<br>333***,19 |

| Tempes<br>ratur | Genanes<br>Temperas<br>turmittel | Puls=<br>schläge<br>in 1 L | Rinute |       | athmete<br>Luft<br>in 1 | Ansgeath:<br>mete Koh:<br>lenfäure<br>Minute<br>muf + 37°<br>Lin. Bar. |      | Barometer<br>in parif.<br>Linien (red.<br>auf 0°) |
|-----------------|----------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
| 16° ©.          | 16°,48                           | 67,93                      | 10,75  | 538,2 | 5786                    | 258,00                                                                 | 4,46 | 334",82                                           |
| 17°             | 17°,42                           | 70,69                      | 11,09  | 529,7 | 5874                    | 243,94                                                                 | 4,15 | 333",91                                           |
| 18°             | 18°,48                           | 75,78                      | 11,59  | 465,3 | 5392                    | 224,65                                                                 | 4,16 | 332",84                                           |
| 19°             | 19°,42                           | 70,93                      | 11,15  | 501,0 | 5586                    | 243,70                                                                 | 4,36 | 332",86                                           |
| 20°             | 20°,32                           | 69,15                      | 11,10  | 533,9 | 5926                    | 256,55                                                                 | 4,33 | 334",13                                           |
| 21°             | 21°,37                           | 74,67                      | 12,00  | 518,5 | 6222                    | 266,75                                                                 | 4,29 | 333",90                                           |
| 22°             | 22°,27                           | 72,53                      | 12,81  | 490,5 | 6283                    | 257,88                                                                 | 4,10 | 333",24                                           |
| 23°             | 23°,51                           | 71,26                      | 11,99  | 519,9 | 6233                    | 259,50                                                                 | 4,16 | 335",04                                           |
| 24°             | 24°,29                           | 72,28                      | 12,11  | 514,8 | 6234                    | 267,20                                                                 | 4,29 | 334",48                                           |

Die Temperaturwirkungen sind zu deutlich, als daß über diesen Gegenstand noch ein Zweifel möglich wäre. Theilen wir fämmtliche Beobachtungen in zwei Abschnitte, nach den niederen und höheren Wärmegraden, so bekommen wir folgende Ergebnisse:

|                                             | Mittel der nies<br>deren Tempes<br>raturen:<br>8°,47 C. | Nittel der<br>höheren Tem=<br>peraturen:<br>19°,40 G. | Differenzen der<br>Werthe der re-<br>spiratorischen<br>Tunetionen |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Puleschläge } in 1 Minute                   | 72,93                                                   | 71,29                                                 | 1,64                                                              |
| Athenizüge ) in 1 Minute                    | 12,16                                                   | 11,57                                                 | 0,59                                                              |
| Volum einer Erspiration                     | 548,0                                                   | 520,8                                                 | 27,2                                                              |
| Volum einer Erspiration Erspirirte Luft     | 6672                                                    | 6106                                                  | 656                                                               |
| Grspirirte Luft " Rohlensäure ] in 1 Minute | 299,33                                                  | 257,81                                                | 41,52                                                             |
| Rohleufaure in 100 Raumtheilen andge=       | - 1                                                     | 1                                                     |                                                                   |
| athmeter Luft                               | 4,28                                                    | 4                                                     | 0,20                                                              |
| Barometer                                   | 334''',60                                               | 333***,82                                             |                                                                   |

Die zunehmende Luftwärme bewirkt demnach eine bedeutende Abnahme in der Zahl und Tiefe der Athembewegungen, sowie in dem Kohlensäuregeshalte der ausgeathmeten Luft, wogegen die Pulsfrequenz sich fast gleich bleibt 1).

Nehmen wir aus der ersten Tabelle die Mittelwerthe für die verschies denen respiratorischen Functionen (welche bei der Pulsfrequenz 72,11, bei der Exspirationsfrequenz 11,86, hinsichtlich des Volums einer Exspiration 534,4 Cubikcentimeter, der in 1 Minute ausgeathmeten Luft 6344, und der

Die Differenzen scheinen vielleicht Manchem nicht sehr bebeutend, ober zum Theil gar das Resultat von Bevbachtungssehlern zu sein. Wenn es sich nur um eine geringe Zahl von Beobachtungen handelte, würde ich allerdings z. B. auf die erhaltenen Unterschiede in dem Bolum der ausgeathmeten Luft, der Erspirationsfrequenz u. s. w. feinen großen Werth legen können; da aber meine Resultate auf mehre Hunderte von Beobachtungen basiren, so darf ich für die Mittelgrößen einen solchen Grad von Genauigkeit in Anspruch nehmen, wie er bei derartigen Beobachtungen nur immer mögelich ist.

in derfelben Zeit exfpirirten Rohlenfäure 278,57 Enditentimeter, hinsichtlich der relativen Rohlenfäure 4,38%, betragen) und setzen dieselbe = 100, so erhalten wir für eine Temperaturabnahme von 10°,93 C., welche den Temperaturdifferenzen der beiden Andrifen in der zweiten Tabelle entspricht, solgende Zunahme in der Energie der einzelnen respiratorischen Functionen: Pulöfrequenz 1,1%, Exspirationöfrequenz 4,9%, Bolum einer Exspiration 5,2%, in 1 Minute ausgeathmete Luft 10,9%, in 1 Minute exhalirte Rohelenfäure 14,9%, relative Rohlenfäure 4,6%.

Der Einfluß des Luftdruckes auf die Nespiration kann ebenfalls nur mittelst der bei der Untersuchung der Temperaturwirkung angegebenen Methode erforscht werden. Ich erwartete wegen der verhältnismäßig geringen Schwankungen des Varometerstandes keinen nachweisbaren Einfluß des Luftdruckes auf die Respiration, erhielt aber Resultate, welche den Einfluß der Dichtigkeit der Luft auf das Athmen außer Zweifel segen 1).

Indem ich meine Beobachtungen nach den Barometerständen zusammen-

stellte, erhielt ich folgende Resultate:

| Barome=<br>terstand                  | Genanes<br>Baromes<br>termittel                                      | fre=<br>quenz | Athem=<br>züge<br>Ninute                           | ner Erspi=<br>ration<br>in Enbifcer                | Euft   S                                     | athmete<br>Rohlenfänre<br>Minnte<br>educirt auf<br>Barom. | Rohlenfänre in<br>100 Bol. auß=<br>geathmeter<br>Luft |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 332'''<br>334'''<br>336'''<br>338''' | 330"',16<br>331"',87<br>334"',08<br>335"',82<br>337"',65<br>339"',66 | 70,9          | 11,40<br>11,54<br>11,81<br>12,12<br>12,56<br>12,28 | 540,8<br>526,7<br>518,2<br>527,7<br>540,9<br>519,1 | 6165<br>6078<br>6119<br>6395<br>6793<br>6629 | 276,82<br>276,69<br>264,03<br>271,61<br>287,68<br>254,18  | 4,480<br>4,552<br>4,319<br>4,248<br>4,181<br>3,993    |

Theilen wir diese Tabelle ebenfalls in zwei gleiche Hälften, nach dem höheren und tieferen Barometerstande, so erhalten wir folgende Werthe:

| Barometer | Puls | Athemzüge | Volum einer | In 1 Minnte |             | Relative    |
|-----------|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|           |      |           | Cripiration | Enft        | Rohlenfanre | Rohlensänre |
| 332"",04  | 70,9 | 11,58     | 528,6       | 6121        | 272,51      | 4,450 %     |
| 337′′′,71 | 72,2 | 12,32     | 529,2       | 6607        | 271,16      | 4,141 %     |

Ein Steigen des Barometers um 5",67 verändert demnach die verfchiedenen respiratorischen Functionen in folgender Weise:

» » " ausgeathmete Luft " " " 586 Cubikcent.

Dagegen wird die relative Kohlenfäure um den bedeutenden Werth von 0,309% vermindert. — Die Bermehrung des Volums einer Exspiration um 0,6 Cubifeentimeter und die Verminderung der in 1 Minute exhalirten

<sup>1)</sup> Die Beobachtung Poiseuille's (Rech. sur l. causes du mouvem. du sang dans l. vaiss, capill. Paris 1835), daß die Bluteirenlation durch die Capillaren der Frösche, Salamander und kleinen Sängethiere weder bei einer Presson von 6 bis 7 Ats mosphären, noch bei einer Dnecksilberhöhe von unr 3 Centimetern, merkliche Differenz zen zeigt, beweist noch keineswegs, daß der Luftbruck ohne Ginfinß auf den Organismuns ist.

Rohlenfäure um 1,35 Cubikcentimeter find fo unbedentend, daß wir diese

Beränderungen = 0 feten muffen.

Die schon von Prout gemachte, und durch meine Beobachtungen in auffallender Weise bestätigte Wahrnehmung, daß der Roblenfäuregehalt der erspirirten Luft bei niederem Luftdrucke stärker ift, als bei böberem, wollte man barans erklären, daß eine bunnere Luft bas Entweichen ber im Blute befindlichen Gase mehr begunftige, als eine bichtere Atmosphäre. Diese Ansicht ist aber unstatthaft, da wir annehmen muffen, daß die Spannung der im Blute enthaltenen Gase mit der Dichtigkeit der Atmosphäre in genauem Berhältniffe steht. Die Urfache liegt, wie aus der von mir mitgetheilten Tabelle erfichtlich ift, einzig und allein in ber ftarferen Athmungsfrequeng bei höherem Barometerstande, in deren Folge eine größere Quantität Luft inspirirt wird, so daß das Berhältnig ber exspirirten Rohlenfaure gu ber überhanpt ansgeathmeten Luft alsbann eine Abnahme erleiden muß. der Thatsache, daß beim Besteigen hober Berge die Athemzüge fehr vermehrt werden, wird wohl Niemand im Eruste die Folgerung ziehen wollen, daß burch bas Eintreten einer Luftverbunnung überhaupt, vor Allem einer folchen, welche innerhalb ber Grenzen unferer Barometerschwankungen liegt, eine Beschleunigung bes Athmungsprocesses erfolgen muß.

Die Versuche, welche man über die Acspirationen der Thiere im Inftverdünnten Naum angestellt hat, gestatten, da sie zu heftig in den Gang der organischen Verrichtungen eingreisen, über den Einsluß mäßiger Varometersschwankungen auf die Nespiration in einer Atmosphäre von der mittleren Pression von ungefähr 336'' durchaus kein Urtheil. Legallois hat über die Wirkung der verdünnten Luft auf die Nespiration der Kaninchen, Kapen, Hunde und Meerschweinchen Versuche angestellt. Er schloß die Thiere in ein Manometer ein, und setzte sie dem Einsluß einer, im Mittel eine Pression von 502 Millimeter zeigenden Atmosphäre aus. In der solgenden Tabelle berechnete ich diese Versuche (10 au Zahl) nach ihren mittleren Erzebnissen; zur Vergleichung sind die an denselben Thieren gemachten corerespondirenden Veobachtungen über das Athmen in einer Atmosphäre von

gewöhnlichem Drucke beigefett.

|                               | Dor dem B<br>Reducirt<br>meter, t | de Temp<br>derttheile | Berzehrt<br>1 Druck vor<br>1 von | Cubifcent. | fangs Bor= | Berhältniß<br>berKohlen=<br>fäure zu<br>bem abfor=<br>birten<br>Orngen | Tempera=<br>turabnah=<br>me ber<br>Thiere<br>während<br>ber Ver=<br>fuche |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Gewöhn=<br>liche Luft<br>Ver= | 21,05                             | 11,02                 | 10, 03                           | 7,87       | 1:2,09     | 1:1,27                                                                 | _1, 0°C.                                                                  |
| dünnte<br>Luft                | 13,98                             | 5,257                 | 8,728                            | 7,06       | 1:1,60     | 1:1,23                                                                 | —3,79°€.                                                                  |

Die Dauer der Experimente beträgt in der Negel 3, bei größeren Thieren 2 Stunden. Einmal ging ein Hund zu Grunde; er hatte von den vorhandenen 15,68 Volumtheilen Oxygen 10,91 verzehrt und 9,11 Kohlensäure gebildet.

Es geht aus diesen Versuchen von Legallois hervor, daß die Thiere in einer Luft, welche um 1/3 bunner ist, als gewöhnliche Luft, absolut zwar weuiger Sauerstoff absorbiren, als in Luft von normaler Dichtigkeit, baß aber bas Verhältniß des absorbirten zu dem vorhandenen Sauerftoffe in verbunnter Luft zunimmt, während das der exspirirten Rohlenfaure zum absorbirten Sauerstoffe keine vom Athmen in normaler Luft merkliche Abweichung Dicfe Versuche find erft bann recht instructiv, wenn Menschen verbünnte Luft einathmen, ohne jedoch hinsichtlich der Tiefe und Frequenz der Athemauge fich Abweichungen von der Rorm zu erlauben; die Kenntniß der physikalischen Bedingungen des Gaswechsels bei der Respiration mußte durch folche Experimente sehr gefördert werden. Wir haben schon bei der Erör= terung des Mechanismus der Athembewegungen gefehen, daß eine beträcht= liche Berdünnung der in den Lungen enthaltenen Luft, wegen der Glaftieität der Unterleibsorgane, nicht ftattfinden kann; schon deghalb wäre es interes= fant zu versuchen, ob Experimente über bas Einathmen verdünnter Luft in ber geschilderten Weise möglich find.

Ich weiß kaum, ob ich Schübler's, nicht weiter bestätigte, an Mäusen angestellte Experimente anführen soll 1), in welchen diese Thiere, wenn sie nuter luftdicht verschlossenen Glasglocken elektrische oder nicht elektrische Luft athnieten, viel früher in der ersteren zu Grunde gingen und zugleich weniger

Oxugen verzehrt hatten.

In der Regel legt man ein großes Gewicht auf die Verhältnisse der Respiration in den verschiedenen Tageszeiten, ohne sich die Ursachen der allerdings fehr bedeutenden Bariationen, die in der Energie des Athmens innerhalb 24 Stunden regelmäßig auftreten, klar zu machen. Man eitirt in faft allen Lehrbüchern der Physiologie Prout's Beobachtungen über den Rohlenfäuregehalt der in verschiedenen Tageszeiten ausgeathmeten Luft, und findet es recht wunderbar, daß gerade zur Mittagszeit das Maximum, und während Mitternacht das Minimum ftattfindet. Andere Forscher, wie Brande, Coathupe, find zu ganz verschiedenen Resultaten gelangt. Die Betrachtung der relativen Rohlenfäure hat hier wenig Werth und giebt über die absoluten Duantitäten dieses Athmungsproductes gar keinen Auf-Die bedeutenden Bariationen, welche ich in ber Intensität meiner Respiration in den verschiedenen Tageszeiten erhalten habe, sind, wie ich leicht beweifen fann, von meiner Lebensweife abhängig; gur Beit der Berdanung der Hanptmahlzeit fand ich, wie auch Scharling, das Maximum der Kohlenfäureausscheidung, unterließ ich es aber, die gewohnte Nahrung zu mir zu nehmen, so fank bie von mir ausgeathmete Rohlenfäure tief ber= Es hängen bemnach bie Schwankungen in der Energie der Respiration mit den Tageszeiten als folche nicht zusammen, und es werden durch meine einfachen Erfahrungen alle sublimen und muftischen, bem Beiste ber modernen Wiffenschaft durchaus widerstrebenden Ideen widerlegt, die man feit langer Zeit über aftralische Ginfluffe auf den meuschlichen Organismus gemacht hat, und von denen felbst ein Mann wie Prout in seiner schätbaren Abhandlung über das Athmen fich nicht ganz frei machen konnte. Die Modificationen, welche die Respiration zufolge der Veränderungen in der Temperatur, Pression u. f. w. ber Atmosphäre in den verschiedenen Tageszeiten erleidet, find, im Berhältniß zu den aus inneren Zuständen des Organismus

<sup>1)</sup> Schweigger's Journ. 3.

resultirenden Einfluffen auf das Athmen so gering, daß sie kaum nachweis-

bar fein möchten.

Meine Nespiration zeigt in den einzelnen Stunden zwischen 9 Uhr Vormittags und 7 Uhr Abends, als der Zeit, in welcher mir allein eine gehörige Anzahl von Beobachtungen zu Gebote steht, folgende Differenzen:

|        |                            |                     | 2 7                     |      |                                        | the second second second                            |
|--------|----------------------------|---------------------|-------------------------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Stunde | Puls=<br>schläge<br>in 1 % | Athemzüge<br>Minnte | Volum einer Exspiration | Luft | irirte<br>  Kohlenf.<br>Minute<br>tern | Rohlenfäure<br>in 100 Bol.<br>ausgeathmeter<br>Luft |
| 9      | 73,8                       | 12,1                | 503                     | 6090 | 264                                    | 4,32                                                |
| - 10   | 70,6                       | 11,9                | 529                     | 6295 | 282                                    | 4,47                                                |
| 11     | 69,6                       | 11,4                | 534                     | 6155 | 278                                    | 4,51                                                |
| 12¹)   | 69,2                       | 11,5                | 496                     | 5578 | 243                                    | 4,36                                                |
| 1      | 81,5                       | 12,4                | 513                     | 6343 | 276                                    | 4,35                                                |
| 2      | 84,4                       | 13,0                | 516                     | 6799 | 291                                    | 4,27                                                |
| 3      | 82,2                       | 12,3                | 516                     | 6377 | 279 -                                  | 4,37                                                |
| 4      | 77,8                       | 12,2                | 517                     | 6179 | 265                                    | 4,21                                                |
| 5      | 76,2                       | 11,7                | 521                     | 6096 | 252                                    | 4,13                                                |
| 6      | 75,2                       | 11,6                | 496                     | 5789 | 238                                    | 4,12                                                |
| 7      | 74,6                       | 11,1                | 489                     | 5428 | 229                                    | 4,22                                                |

Aus dieser Tabelle geht der Einfluß der Verdanung auf die Respisation sehr deutlich hervor. Noch besser kann jedoch unsere Frage gelöst werden, wenn nur solche Tage, an welchen kurz vor der Mittagsmahlzeit und während der Verdauung Beobachtungen angestellt wurden, zu den Zusammenstellungen verwandt werden. Es stehen mir in dieser Hinsicht 18 Tage zu Gebote.

| Stunde             | Puls=<br>schläge<br>in 1 S | Athemzüge<br>Ninnte | Exspiration   | in 1 Minu<br>Luft<br>abifcentimes          | ke erspirirte<br>Kohlenf. | Rohlenfäure<br>in 100 Vol.<br>ausgeathmeter<br>Luft |
|--------------------|----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| 12 llhr            | 66,5                       | 11,55               | 515,3         | 5945                                       | 258,61                    | 4,32                                                |
| 2 »<br>Differenzen | 82,3<br>15,8               | 12,77               | 529,0<br>13,7 | $\begin{array}{c} 6757 \\ 712 \end{array}$ | 295,75<br>37,14           | 4,37<br>0,05                                        |

Durch dieses Verfahren ist die Wirkung der Verdauung noch nicht völlig genan bestimmt, weil man einwenden kann, daß mannichfaltige andere Ursachen, abgesehen von der Verdauung in der Stunde von 2 bis 3 möglicher Weise eine bedeutende Steigerung des Respirationsprocesses bedingen können. Ich stellte deshalb zweimal Beobachtungen um 12 Uhr, 1 und 2 Uhr, ohne vorher gegessen zu haben, au, und erhielt im Mittel folgende Resultate:

| Stunde               | Ireduens           | Athemzüge<br>Minute                                               | Volum einer<br>Erspiration<br>in C | in LMin. a<br>Luft<br>ubifcentime | usgeathmete<br>  Rohlenf.<br>tern | Rohlenfäure<br>in 100 Vol.<br>ausgeathmeter<br>Euft |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 12 Uhr<br>1 "<br>2 " | $63 \\ 64 \\ 62,5$ | $\begin{array}{ c c }  & 10 \\  & 9 \\  & 9^{1}/_{2} \end{array}$ | 545<br>527<br>575                  | 5450<br>4743<br>5479              | 270,22<br>241,78<br>258,18        | 4,69<br>5,09<br>4,73                                |

<sup>1)</sup> Die Mittagsmahlzeit dauert von 12 Uhr 30 Minuten bis 1 Uhr.

Der gewaltige Einfluß der Verdanung auf das Athmen wird jetzt erst recht beutlich. Statt einer sehr bedeutenden Veschleunigung der Respiration fand ich in den eben erwähnten Beobachtungen, wobei ich, statt eine Mahlzeit zu mir zu nehmen, fastete, eine bedeutende Depression in der Energie der Respiration. Die einzelnen respiratorischen Functionen müßten, wenn wir die in der vorletzten Tabelle enthaltenen Thatsachen benüßen, um 2 Uhr, wenn eine gewöhnliche Mahlzeit vorausgegangen wäre, folgende Werthe zeigen:

| Puls | Althemzüge | Volum einer | In 1 Minute exspirirte | Relative      |
|------|------------|-------------|------------------------|---------------|
| •    |            | Exspiration | Luft Rohlensäur        | e Rohlenfäure |
| 78,8 | 11,22      | 558,7       | 6162 307,36            | 4,74          |

Diese Werthe unterscheiden sich von den in der zuletzt mitgetheilten Tabelle (Rubrik 2 Uhr) aufgeführten folgendermaßen:

| Puls  | Athemzüge | Volum einer | Ju 1 Minnte | exspirirte  |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| ·     | , ,       | Exspiration | Luft        | Rohlenfäure |
| +16,3 | + 1,72    | <u> </u>    | + 683       | + 49,18     |

Diese Zahlen enthalten den wahren Ausdruck der Wirkung der Versdauung auf die verschiedenen respiratorischen Functionen, welche sämmtlich eine bedeutende Steigerung erfahren, das Volum einer Erspiration allein ausgenommen. Letztere Thatsache erklärt sich daraus, daß die Tiese der Inspirationen bei gefülltem Magen gehemmt wird, so daß der Vermehrung der Luftzusuhr während der Verdauung nur durch eine vermehrte Frequenz der Athembewegungen genügt wird. In der kalten Jahreszeit ist die Zunahme der Kohlensäureausscheidung während der Verdauung absolut und relativ stärker, als in der warmen. Die Verdauung bedingte zu anderen Tageszeiten, in welchen ich freilich weniger Nahrungsmittel zu mir nahm, eine ähnliche, jedoch etwas geringere Steigerung in der Energie der respiratorischen Functionen.

Wie schon Pront, so habe auch ich eine bedeutende Abnahme in der Rohlenfäureausscheidung nach dem Genuffe spirituofer Getrante gefunden; die Rohlenfäure fank nämlich nach dem Genuffe von 1/2 bis 1 Flasche Wein im Mittel aus 4 Beobachtungen febr schnell von 4,54% auf 4,01%, und behielt 1 bis 2 Stunden hindurch letteren Werth bei. Dabei athmete ich teineswegs schneller ober tiefer, so daß nach dem Genuffe ber spirituofen Getränke auch die absolute Rohleufäuremenge bedeutend, d. h. nm ein Achtel, Diefer Ginfluß machte fich auch während ber Verdanung geltend, indem die Kohlenfäureausscheidung, wenn wir während der Mahlzeit Wein trinken, bei weitem nicht so energisch zunimmt, als nach Mahlzeiten ohne Weingenuß. Die Verdanung banert länger, wenn wir Spirituofen zu und nehmen, eine Thatsache, die selbst im Bolke bekannt ist und die der Arzt in manchen Krankheiten mit Nugen anwenden kann. Prout fand, daß die Wirkung der Spirituosen auf die Rohlenfäureabscheidung bei leerem Magen auffallender und schneller, dagegen bei vollem Magen geringer, aber an= bauernder ift. Gehr ähnlich find, demfelben Forscher zufolge, die Wirkungen bes ftarken Thee's.

Die bedentende Verstärfung der Respiration durch die Verdauung wird durch mehre Veobachter bestätigt. Nach Spallanzani, Sorg und Zimmermann athmen Mollusten, Insecten und Säugethiere nach reichticher Fütterung mehr Kohlenfäure ans. Insecten, welche gefressen haben,

starben früher in eingeschlossener oder in irrespirabler Luft, als solche, die keine Nahrung zu sich nahmen. Scharling fand bei verschiedenen Personen das Marimum der Kohlensäurebildung immer nach der Hauptmahlzeit, ohne Nücksicht auf die Tageszeit. Laffaigne und Ivart bemerkten bei Meerschweinchen eine um 1/3 stärkere Sanerstoffabsveption, wenn dieselben mit stickstoffhaltiger Nahrung gefüttert worden waren, als wenn sie stickstoffffreie Alimente erhielten. Dulong erhielt das merkwürdige Resultat, daß Pflanzensresser unr 1/10 mehr Orygengas absorbiren, als sie Kohlensäure ansathmen, während Fleischfresser (Hunde, Kahen) im Verhältniß zur Kohlensäure viel mehr Sanerstoff verbranchen, indem die geringste Duantität des absorbirten nicht wieder in der Kohlensäure befindlichen Orygens 1/5, die größte sogar 1/2 von der überhanpt absorbirten Orygenmenge betrug. Despretz bestätigte im Allgemeinen diese Thatsache ebensals.

Beim Hungern nimmt die Ausscheidung der Kohlensäure bedeutend ab. Von großem Juteresse sind Marchand's Untersuchungen über die Nespiration hungernder Frösche. Er hielt die Thiere in der Zwischenzeit zwischen den Bersuchen in Brunnenwasser, das alle 2 bis 3 Tage ernenert wurde. Dabei fand er, daß die Frösche, obschou sie keine Nahrung erhielten, zuweisten an dem einen Tage mehr wogen, als am Tage vorher, und zwar manchsmal selbst bedeutend mehr. Es ist in der That das Bedürsniß dieser Thiere, Wasser zu sich zu nehmen, im Verhältniß zu dem übrigen Nahrungsbedürsenisse sehr groß. Bon den zahlreichen Versuchsreihen Marchand's theile

ich 3, welche am längsten fortgesetzt worden sind, mit:

| Gewicht der                                            |                                                                               | 100 Gramme Frosch |                       | Verhältniß des<br>aufgenomme=               | Verhältniß bes Sanerstoffs ber               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zeit des<br>Versuches                                  | Thiere nach<br>dem Versuche                                                   | schlenstoff       | nehmen auf Sanerstoff | nen Saner=<br>stoss zum ab=<br>geschiedenen | Rohlensäure<br>zum Sauerstoff<br>bes Wassers |
|                                                        | in Grammen                                                                    | in 24 Stunden     | , in Grammen          | Carbon<br>(lesteres=100)                    | (ersterer = 100)                             |
|                                                        | Erste !                                                                       | Reihe: 5 Frösch   | je, gefangen an       | ı 9. Juni.                                  |                                              |
| $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |                                                                               |                   |                       |                                             |                                              |
| Zweite Rei                                             | 3weite Reihe: 7 Frofche, gefaugen am 9. Juni. (Nach Berfuch 2. ftarb ein Thie |                   |                       |                                             | irb ein Thier.)                              |
| 4. Infi.                                               | 542,854                                                                       | 0,0802            | 0,2580                | 321                                         | 20,04                                        |
| 9. »<br>13. »                                          | 511,488<br>439,552                                                            | 0,0554<br>0,0470  | 0,1881<br>0,1313      | 339<br>· 418                                | 26,87<br>57,49                               |
| 18. »                                                  | 428,855                                                                       | 0,0546            | 0,2081                | 380                                         | 43,20                                        |
| 22. »                                                  | 417,855                                                                       | 0,0496            | 0,1634                | 329                                         | 23,64                                        |
| 9. Ang.                                                | 388,608                                                                       | 0,0552            | 0,1705                | 308                                         | 15,94                                        |
| Dritte Reihe: 4 Frosche, gefangen am 11. Juli.         |                                                                               |                   |                       |                                             |                                              |
| 12. Infi.                                              | 466,015<br>430,878                                                            | 0,0589<br>0,0576  | 0,1989<br>0,2317      | 337<br>404                                  | 26,91<br>51,43                               |
| 19. »<br>21. »                                         | 437,739                                                                       | 0,0442            | 0,1630                | 369                                         | 38,14                                        |
| 24. »                                                  | 439,950                                                                       | 0,0614            | 0,2181                | 355                                         | 32,87                                        |
| 30. »                                                  | 423,660                                                                       | 0,0455            | 0,1639                | $\frac{356}{327}$                           | 34,69<br>23,14                               |
| 12. Ang.                                               | 405,610                                                                       | 0,0448            | 0,1468                | 321                                         | 20,14                                        |

Es ist durch diese Versuche Marchand's bewiesen, daß die Thiere beim fortwährenden Fasten immer weniger Sanerstoff aufnehmen und wenisger Kohlenfäure anshanchen. Dieses Factum wird um so deutlicher, je länsger die Abstinenz der Thiere von der Nahrung danert. Das Minimum der Kohlenfäureausscheidung verhält sich zum Maximum in obigen Versuchöreihen einmal wie 1:3,6, in den beiden anderen Reihen wie 1:1½. Das Vershältniß des absorbirten Sanerstoffes zur exspirirten Kohlensäure steigt ansfangs, bis es ein Maximum erreicht, wo also — der später zu erörternden Theorie zusolge — die größte Menge von Wasserstoff oxydirt werden muß; sodann nimmt dieses Verhältniß ab und sinkt so bedentend, daß zuletzt sür 100 Theile exspirirten Kohlenstoff nur 270 Theile Oxygen aufgenommen werden, also nur unbedeutend mehr, als zur Kohlensäurebildung nöthig ist.

Am meisten sinkt die Energie der Respiration im Schlafe. Nach Scharling wird im wachenden, ruhigen Zustande etwa 1/4 mehr Kohlenssäure exspirirt, als während des Schlases, eine Differenz, die sich noch viel stärker heranöstellt, wenn wir die (leider in nur geringer Anzahl vorhandesnen) Beobachtungen Scharling's vergleichen, in welchen die Individuen in nicht zu langen Zeitintervallen im schlasenden und wachenden Zustande beobachtet wurden. Ein Mann, der Nachts von 11 bis 12 Uhr 6,21 Grm. Carbon ausathmete, exspirirte den andern Tag zwischen 12 und 1, nach eingenommener Mahlzeit 9,19 Grm.; ein anderer, unter gleichen Verhältshältnissen im Schlase 8,56, nach dem Mittagsessen aber 11,11 Grm. Die Beobachtungen Marchand's und Anderer au Thieren über die Abnahme der Kohlensäure zur Nachtzeit sind einzig und allein durch die Ruhe der Thiere zu erklären. Es war mir, sowie and Prout, höchst ausstallend, daß uns mittelbar nach dem Erwachen die Kohlensäureausscheidung sehr bedeutend ist, und erst nach 1/2 bis 1 Stunde, und zwar ziemlich beträchtlich, abnimmt.

In Folge der Körperbewegung nimmt die Respirationsfrequenz und die Sancrstoffevusumtion bedeutend zu. Seguin verbrauchte, als er, eine Last von 15 Pfd. tragend, eine Höhe von 613 Fuß erstieg, 23/4mal mehr Sanerstoff, als im Justande der Nuhe. Die Angaben Prout's über den Einsluß der Bewegung auf die in der ausgeathmeten Lust enthaltene Rohlensäure haben einen sehr bedingten Werth, da sie keine Einsicht in die absoluten Duantitäten gestatten. Zu Ausang mäßiger Bewegung sand er eine Vermehrung, dei heftiger Bewegung aber eine Abnahme der procentigen Rohlensäure. Auch bemerkte er nach langem Stillschweigen durch Sprechen eine schwache momentane Vermehrung der relativen Rohlensäure. Ich sand als Nachwirkung einer mäßigen Vewegung ganz eonstant im Zustande der darauf solgenden Ruhe eine Verstärfung der Respiration, und zwar in der Art, daß ich im Mittel aus mehren Versuchen in 1 Minute 311 E. E. Lust und 19,63 E. E. Rohlensäuregas mehr ausathmete, während zugleich der Rohlensäuregehalt der exspiriren Lust um 0,140 % stieg.

Nach Andral und Gavarret nimmt die Ausscheidung der Kohlenfänre in der Schwangerschaft etwas zu; während nämlich 7 (meist jedoch wenig robuste Frauen) im Mittel 6,4 Grm. Carbon in 1 Stunde exspirirten, athmete im Mittel ans 4 (meistens an robusten Frauen gemachten Be-

obachtungen) eine schwangere Fran 7,9 Grm. Kohlenftoff and.

Pront, von desseu trefslichen Beobachtungen kann eine einzige in der langen Reihe meiner Untersuchungen widerlegt worden ist, deutet darauf hin, daß erheiternde Gemüthobewegungen eine Zunahme der Kohlensäure bewirken. Ich habe in zwei Fällen an mir bemerkt, daß Gemüthsaffeete,

seien sie freudiger ober entgegengesetzter Natur, wenigstens momentan eine

Verminderung der Rohlenfäureausscheidung bewirkten.

Von größtem Intereffe für eine höhere Auffassung der Borgange bes franken Lebens mußten Beobachtungen über die Respiration in verschiedenen Rrankheiten sein. Im Bereine mit ben gablreichen, in neuester Zeit angestellten Untersuchungen über bie Beränderungen des Blutes und harnes in Krankheiten würden sich darans ohne Zweifel für die Physiologie und Pathologie wichtige Confequenzen ergeben. Fast alle, nur irgend beträchtliche Rrantheiten werden auf den Chemismus des Athmens von Ginfluf sein, und ich bezweifte sehr bie Wahrheit der Behauptung von Nysten, daß bei chronischen fieberlosen Rrantheiten, und in folden, in denen die Lungen nicht ergriffen find und ber Dechanismus bes Athmens feine Störungen erleibet, die chemischen Producte des Athmens nicht merklich von der Norm abweichen. Aus den über die Respiration an Kranken angestellten Untersuchungen konnen übrigens erst bann Schluffe gezogen werben, wenn bie Bahl ber Erperimente bedeutend ift, und wenn die Athunngsproducte an den nämlichen Individuen auch in gefunden Zuständen untersucht werden. Die in den Lehrbüchern in der Regel citirten, bochft fparfamen Beobachtungen von Nyften, Gregor und Scudamore haben um fo weniger Werth, als es fich dabei selten um mehr, als die procentige Roblensaure ber exspirirten Luft handelt. Ich glanbe, Die hier bekannt gemachten Beobachtungen als gang unzuverläffig füglich übergeben zu können.

lleber den Einfluß der Rhythmif der Athmungsbewegun= gen auf die chemische Beschaffenheit der ansgeath= meten Luft.

Die Respirationsbewegungen äußern einen bedeutenden Einfluß auf die Ausscheidung und Aufnahme der Gase. Sämmtliche hierher gehörige Fragen find bisher entweder gar nicht beachtet worden, oder man hat, wenn man ihnen einige Aufmerksamkeit zugewandt hat, nicht daran gedacht, die aus ben Experimenten erhaltenen Resultate auf Die Erklärung ber Vorgange der Respiration anzuwenden. In Folgendem theile ich die hauptfächlichsten Resultate von 171 Experimenten mit, welche ich über den Ginfluß der auf verschiedene Weise modificirten Athmungebewegungen auf den Roblenfäure= gehalt ber exspirirten Luft angestellt habe, und zu beren befferer Burdigung correspondirende Beobachtungen über das normale Athmen in gleicher Unzahl von mir ausgeführt worden sind 1). So groß auch die Anzahl der von mir gemachten Beobachtungen ift, fo habe ich doch das mir vorgesette Thema nicht erschöpft, weil ich auf das Berhalten der übrigen Gafe feine Rudficht genommen habe. Diefelben ftimmen ohne Zweifel im Allgemeinen mit ber Roblenfäure überein; doch wird eine nähere Untersuchung derfelben gewiffe, ihnen eigenthümliche Modificationen ergeben.

Um auffallenosten auf die Ausscheidung der Rohlenfänre ist die Wirstung der häufigkeit der Athmungsbewegungen. Ich erhielt hier-

über folgende Resultate:

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der speciellen Erörterung unseres Gegenstandes und der sparfamen, von früheren Physiologen hierüber angestellten Untersuchungen verweise ich auf meine Schrift: Physiologie des Athmens, woselbst fämmtliche von mir angestellte Erperimente einzeln aufgeführt sind.

| Zahl                        | Normales Athmen                                  |                                                    | Athenizüge von abnormer<br>Frequenz                 |                                                    | Unterschiebe                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ber Erperis<br>mente        | Athemzüge in<br>1 Minute                         | Rohlenfäure in<br>100 Vol. erspi=<br>rirter Luft   |                                                     | Kohlensäure in<br>100 Vol. aus=<br>geathmeterLust  | beider Kohlen=<br>fäurewerthe.                     |
| 18<br>9<br>9<br>1<br>6<br>8 | 12,27<br>11,66<br>11,55<br>12,<br>11,83<br>11,62 | 4,257<br>4,335<br>4,318<br>4,060<br>4,341<br>4,259 | 2mal stärker 3 " " 4 " " 5 " " 8 " " 1/2 " langsmr. | 3,335<br>3,210<br>3,024<br>2,480<br>2,741<br>5,575 | 0,927<br>1,125<br>1,294<br>1,580<br>1,600<br>1,316 |

Die Unterschiede der durch Athemzüge von verschiedener Frequenz ge= lieferten Rohlenfanrewerthe find, wenn wir gang fleine, höchftens 1/10 % betragende, und sowohl durch die Schwierigkeit der Experimente, ale durch die Betrachtung der Natur der Zahlenreihe felbst, vollkommen motivirte Correetionen anbringen, und von dem, die frequentesten Athembewegungen darstellenden Gliede anfangend, jedes Glied von dem zunächst voranstehenden abzählen, folgende: 0,2%, 0,4%, 0,8 % 1). Bei ben Berfuchen mit um die Hälfte der normalen Zeit verlangsamten Exspirationen stellten sich be= deutende Schwierigkeiten, namentlich Respirationofförungen ein, wodurch ein völlig exactes Refultat nicht möglich war; wenn wir in der eben begonnenen Potenzenreihe fortfahren, fo erhalten wir ftatt ber empirisch gefundenen Differenz 1,316 diejenige von 1,6 %, so daß wir also eine, zwar absolut, nicht aber relativ, ftarkere Correction als an den übrigen Gliedern bier anbringen muffen. Ich muß jedoch noch aufmerksam machen, daß möglicher Weise die für normale und die Norm an Frequenz übertreffenden Athemzüge aufgefundene Functionsreihe bei fehr langfamen Athemzugen eine geringere Uenderung erleidet, indem bei den letteren die Rohlensäureansscheidung durch ein weiteres hinzutretendes Moment etwas beschränkt wird, worauf die unten mitzutheilenden Experimente, die ich über den Rohlenfäuregehalt der in den Lungen bei gehemmtem Athmen enthaltenen Luft angeftellt habe, bin= Wie dem auch sei, so erleidet das von mir aufgefundene Gefet durch letteren Umstand höchstens eine kleine, gegenwärtig noch nicht zu bemeffende Modification. Wenn wir nnn von dem durch die Zahl 2,7 % dargestellten letten Gliebe ausgehen und die übrigen Werthe nach ben vorbin motivirten Correctionen bestimmen, so erhalten wir für Athemzüge von verschiedener Frequenz folgende Reihe:

| Athenizüge | Rohlenfäure in 100 Bol. |
|------------|-------------------------|
| in 1 Min.  | erspirirter Luft.       |
| 96         | 2,7 = 5,7 - 3,0         |
| 48         | 2.9 = 5.7 - 2.8         |
| 24         | 3,3 = 5,7 - 2,4         |
| 12         | 4.1 = 5.7 - 1.6         |
| 6          | 5.7 = 5.7 - 0           |

Beziehen wir die Rohlenfänrewerthe auf die Daner einer Athembewes gung, wozu wir noch den einer Respirationsfrequenz von 192 Athemzügen

<sup>1)</sup> Die zu ben um bas 3 und 5fache vermehrten Athemzügen gehörigen, bas Geset übrigens burchans bestätigenben Bahlen werben übergangen.

zukommenden, obiger Neihe zufolge durch 5,7 — 3,1 = 2,6 dargestellten Rohlensäurewerth (der durch das Erperiment allerdings nicht mehr aufgesfunden werden kann) hinzufügen, so erhalten wir nachstehende llebersicht:

| Erspirationen in<br>1 Minnte     | Daner eines<br>Athemzuges in<br>Secunden | Rohlenfäure in<br>100 Naumtheilen<br>fansgeathmeter<br>Luft | Constanter Koh=<br>lenfäurewerth              | Proportional=<br>größe                |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| 192<br>96<br>48<br>24<br>12<br>6 | 0,3125<br>0,625<br>1,25<br>2,5<br>5      | 2,6<br>2,7<br>2,9<br>3,3<br>4,1<br>5,7                      | 2,6<br>2,6<br>2,6<br>2,6<br>2,6<br>2,6<br>2,6 | 0,<br>0,1<br>0,3<br>0,7<br>1,5<br>3,1 |

Bezeichnet a die bei jeder Exspiration constante Kohlensäure, T die Dauer der kürzesten Athmungsbewegung, so entspricht allgemein der Dauer T.  $2^n$  jeder Athmungsbewegung der Kohlensäurewerth I.)  $a+\frac{2^n-1}{10}$ . Da T.  $2^n$  eine Exspiration von jeder beliebigen Dauer t darstellt, so wird  $2^n=\frac{t}{T}$ . Dieser Ausdruck giebt, in I. eingeführt, für irgend eine Dauer t einer Exspiration den Kohlensäurewerth II.)  $a+\frac{t-T}{10\,T}$ .

Es giebt demnach jede Exspiration, sei sie noch so kurz oder möglichst langsam, außer einem gewissen constanten Werthe (der das Resultat einer Menge von, zu unserem gegenwärtigen Gesetz keinen Bezug habenden, Ursachen ist) eine weitere Größe, welche der Dauer des Athemzuges genau proportional ist. Es versteht sich hier, wie bei der Ausstellung jeder andern Functionsweise von selbst, daß alle übrigen Bedingungen unverändert bleiben müssen, und daß bloß unter dieser Boraussezung das ausgesundene Gesetz seine Gültigkeit hat. Höchst merkwürdig ist aber, daß das Gesetz sich bestätigt, mag die bei 12 Athemzügen in 1 Minute exspirirte Kohlensäure 4,1% betragen, bis zum Maximum 6,2% steigen, oder auf den Minimalewerth 3,3% herabsinken. Jumer wird z. B. bei 24 Athemzügen in 1 Minute die procentige Kohlensäure um 0,8% abnehmen, also resp. 3,3%, 5,4% oder nur 2,5% betragen.

Die absoluten, b. h. die in einer gewissen Zeit ausgeschiedenen Kohlenfäurequantitäten lassen sich nach obigen Daten leicht berechnen. Folgende llebersicht erläutert diesen Gegenstand:

| Nusathmungen<br>in 1 Minute | Rohlenfäure in<br>100 Vol. erfpi=<br>rirter Euft | Luft                                       | Rohlenfäure                      | Durch eine Er=<br>fpiration aus=<br>geathmete Koh=<br>lenfäure |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|
|                             |                                                  | t                                          | in Cubifeentimetern              |                                                                |  |
| 6<br>12<br>24<br>48<br>96   | 5,7<br>4,1<br>3,3<br>2,9<br>2,7                  | 3000 ¹)<br>6000<br>12000<br>24000<br>48000 | 171<br>246<br>396<br>696<br>1296 | 28,5<br>20,5<br>16,5<br>14,5<br>13,5                           |  |

<sup>1)</sup> Das Volum einer Erspiration = 500 Cubifeentimeter.

Auch hier ergiebt sich wieder für jede Erspiration, dieselbe mag jede be-

liebige Dauer haben, eine conftante und eine proportionale Größe.

Wenn wir zu der schon oben angestellten Berechnung des einer Nespirationsfrequenz von 192 Athemzügen zukommenden Kohlensäurewerthes noch die durch 2.192 = 384 Athemzüge (die allerdings nicht nicht möglich sind) gebildete Kohlensäure hinzusügen, so erhalten wir folgendes Ergebniß:

|                              | in 1 Minute     | ausgeathmete      | Durch eine Er=<br>fpiration and= | Rohlenfäure in<br>100 Vol. Luft |
|------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Exspirationen in<br>1 Niunte | Luft            | Rohlenfäure       | geschiedene Roh=                 |                                 |
|                              | i               | n Cubifcentimeter | m                                |                                 |
| 192<br>384                   | 96000<br>192000 | 2496<br>4896      | 13,0<br>12,7                     | 2,6<br>2,55                     |

Schlägt man die Quantität der im Blute enthaltenen, in 1 Minute durch die Lungencapillaren strömende Kohlensäure zu 4300 Cubikcentimeter an, so ergiebt sich, daß sogar bei der größtmöglichsten Respirationöfrequenz nicht alle im Blute enthaltene Kohlensäure ausgeschieden wird, und daß wir über 300 Althemzüge in 1 Minute machen müßten, wenn alle durch die Lungeneapillaren fließende Kohlensäure bei der Respiration abgeschieden werden müßte. Bei der so eben gemachten Voraussetzung hinsichtlich der in 1 Minute durch die Lungencapillaren strömenden Kohlensäure werden von 100 Theilen der letzteren ausgeschieden:

| bei § | Athemai | ügen in | ı       |
|-------|---------|---------|---------|
| in    | 1 Min   | inte    |         |
|       | 6       | _       | 3,97%   |
|       | 12      |         | 5,72%   |
|       | 24      |         | 9,21%   |
|       | 48      |         | 16,18%  |
|       | 96      |         | 30,14%  |
|       | 192     | _       | 58,04%  |
|       | (384)   |         | 113,88% |
| 0.1   |         |         | , , , , |

Die Größe der Athmungsbewegungen ift von nicht minder bebeutendem Einflnß auf den Kohlensäuregehalt der exspirirten Luft, als das so eben untersuchte Moment. Meine Versuche ergaben folgendes Resultat:

| Zahl ber<br>Bersuche   | wöhnlicher Größe  Rohlenfäure in |                                      | Uthmungsbewegungen von unsgewöhnlicher Größe  Vol. einer Er= Rohlenfäure in spiration (bas normale Vol. ansgeathmeter 2uft |                                      | Differenz ber<br>Rohlenfäure=<br>werthe |
|------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 11<br>1<br>4<br>4<br>4 | 59 t<br>509<br>545<br>584<br>563 | 4,69<br>4,59<br>4,50<br>4,75<br>4,45 | 2<br>3<br>4<br>8(richtiger71/2)                                                                                            | 4,00<br>3,70<br>3,38<br>2,78<br>5,38 | 0,69<br>0,89<br>1,12<br>1,97<br>0,93    |

<sup>1)</sup> Die nähere Motivirung bieser Annahme, gestüßt auf bie Zutrauen verdienenben Erperimente von Magnus, Valentin und Magendie über den Kohlenfäure-

Diese Experimente sind viel schwieriger auszusühren, als diejenigen mit veränderter Frequenz der Respirationsbewegungen, da es unmöglich ist, die Athmungsbewegungen so zu vollführen, daß sie genau der erforderlichen Tiese entsprechen, d. h. genau 2=, 4=, 8mal größere Luftvolumina in die Lungen ein= und austreiben. Deßhalb sind auch exacte, zum Caleul verwendbare Re-

fultate mittelft biefer Experimente faum zu erlangen.

Anders gestalten sich die Resultate, wenn zwar die Ein= und Ansathmungen möglichst tief gemacht werden, ohne daß aber, wie es in den vorhin mitgetheilten Experimenten der Fall war, schon vor dem Bersuche derselbe Modns der Athmungsbewegungen angenommen wurde. Deßhalb enthält die in den solgenden Versuchen ausgeathmete Lustmenge außer der in Folge der vergrößerten Inspirationen gebildeten Kohlenfäure noch diesenigen Quantitäten der letzteren, welche von den vorangegangenen gewöhnlichen Athemzügen in den Lungen rückständig ist. Im Mittel aus 6 Experimenten erhielt ich folgende Ergebnisse:

Normale Athemzüge 568 — 4,78

Möglichft tiefe » 3600 — 4,05

Hier ist also die Abnahme der procentigen Kohlenfäure bei möglichst tiefem Athmen, aus dem vorhin angegebenen Grunde, viel geringer, als in den oben

erwähnten Experimenten. —

Schon Jurine, sowie Allen und Pepys, sanden, daß der Kohlensäuresgehalt der in den Lungen enthaltenen Luft in den feineren Bronchialverzweisgungen zunimmt. Die Versuche, die ich hierüber austellte, sind so schwierig, daß ich nur annähernde Resultate erlangen konnte, indem die von mir ausgessundenen Differenzen, wie andere leichter anzustellende Experimente, die bald ausgeführt werden, beweisen, zu hoch sind. Indem ich versuchte, die exspirirsten Lustvolumina in zwei, wo möglich gleiche Hälften zu theilen, ergaben sich folgende Resultate:

|                           | Rohlenfänregehalt |                         |                          |  |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Zahl ber Erperis<br>mente | ber gefammten     | ber ersten Sälfte einer | ber zweiten Hälfte einer |  |
|                           |                   | Erspiration             |                          |  |
| 21                        | 4,48              | 3,72                    | 5,44                     |  |

Die Vergleichung des Roblenfäuregehaltes einer normalen Exspiration mit der durch die möglichst angestrengteste Ausathmung erhaltenen Rohlensäuresmenge giebt ebenfalls ein Hülsemittel, um unsere Frage zu lösen. Wir ershalten, wenn wir den Rohlensäuregehalt einer gewöhnlichen Exspiration von der Rohlensäurequantität abziehen, die sich in der durch möglichst starke Aussathmungen exspirirten Luft besindet, als Rest die in den tieferen Luftschichten der Lungen enthaltene Rohlensäure. Während im Mittel aus 8 Experimenten das durch eine normale Exspiration ausgeschiedene, 574 Cubikcentimeter bestragende Luftvolum 4,63% Rohlensäure enthielt, betrug der Rohlensäuregehalt

gehalt des Blutes und über die in einer gewissen Zeit durch die Lungen strömende Blutmasse, f. in meiner: Physiologie des Athmens, S. 118. Wir werden allerdings im Berlaufe, bei der theoretischen Betrachtung des Respirationsprocesses, erkennen, daß eine derartige Auffassungsweise unr einen bedingten Berth hat.

einer, nach vorhergehender normalen Juspiration vollführten, möglichst starken (1800 Enbikentimeter messenden) Exspiration 5,18%. Die in beiden Exspirationsvolumen enthaltenen Kohlenfäuremengen betragen demnach 26,57 und 93,24 Enbikentimeter; folglich sind in den 1226 Eubikentimeter betragenden tieferen Schichten der starken Exspiration 66,67 Eubikentimeter (= 5,43%) Kohlensäure, also 0,80% mehr, als in dem normalen Exspirationsvolum enthalten. Da aber die Lungen sogar durch die stärkste Exspiration nicht völlig entleert werden, indem noch ungefähr 600 Eubikeentimeter zurückbleiben, so muß, weil der Kohlensäuregehalt der Lust in den tieferen Partien der Althmungsorgane zunimmt, in deuselben der größte procentige Kohlensäuregehalt vorhanden sein, den wir um 1,2% stärker annehmen dürfen, als in der durch Exspirationen von normaler Tiefe ausgeathmeten Lust.

Von großer Wichtigkeit für die Renntniß der Ausscheidung der Kohlensfäure aus dem Blute sind Experimente über den Einfluß der Athmungshemmung auf den Rohlenfäuregehalt der in den Lungen besindlichen Luft. Hierüber habe ich 4 Reihen von Versuchen angestellt. In der ersten Reihe, welche aus 19 Versuchen und 12 correspondirenden Beobachtungen über das normale Athmen besteht, hielt ich bei geschlossener Mund = und Nasenöffnung nach vorangegangener normaler Inspiration, 20 bis 60 Secunden hindurch den Athem an, und entleerte sodann die Lungen durch eine möglichst starke Exspiration. Diese Experimente lieserten solgende Mittelwerthe:

| Daner der Hem=<br>mung des Ath=<br>mens | Anzahl der Ver=<br>fuche | Kohlensäure in %  beim entsprechen: bei den Bersuchen nit gehemmtem Athmen |      | Differenz ber<br>Kohlenfaure=<br>werthe |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 20 Sec. 25 » 30 » 40 » 50 »             | 4                        | 4,77                                                                       | 6,50 | 1,73                                    |
|                                         | 2                        | 4,71                                                                       | 6,59 | 1,88                                    |
|                                         | 4                        | 4,95                                                                       | 7,04 | 2,09                                    |
|                                         | 5                        | 4,90                                                                       | 7,22 | 2,32                                    |
|                                         | 3                        | 4,91                                                                       | 7,23 | 2,32                                    |
|                                         | 1                        | 5,02                                                                       | 7,44 | 2,42                                    |

Bezichen wir die in obigen Versuchen erhaltenen Kohlenfäurewerthe auf eine und dieselbe normale Kohlenfäuremenge, wobei wir keine der in obigen Beobachtungen gefundenen, zufällig hohen Werthe, sondern die Mittelgröße 4,30% als Basis annehmen wollen, so erhalten wir nachstehende Zahlen für die verschiedene Dauer der Respirationshemmung. Zugleich sind die absoluten Kohlensäurewerthe aufgeführt, die sich aus dem, jedesmal ungefähr 1800 Cubitsentimeter betragenden Volum einer möglichst starken Expiration ergeben.

| Dauer ber hemmung           | Rohlenfänre                                  |                                                    |  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| bes Althmens                | in 100 Bol. Luft                             | in Cubifcentimetern                                |  |  |
| 20 Sec. 25 " 30 " 40 " 50 " | 6,03<br>6,18<br>6,39<br>6,62<br>6,62<br>6,72 | 108,5<br>111,2<br>115,0<br>119,0<br>119,0<br>120,9 |  |  |

Bei der Vergleichung der unter diefen abnormen Bedingungen ausgeschiedenen Rohlenfänre mit derjenigen, die unter gewöhnlichen Verhältniffen and= geathmet wird, muß man aber bedenken, daß bei den Versuchen mit gehemmtem Athmen eine möglich ftarke Exspiration gemacht wurde, während beim gewöhnlichen Athmen ein viel geringeres Luftvolum burch eine Exspiration Deghalb muß auch der Rohlenfänregehalt der durch ausgetrieben wurde. normales Athmen ausgeschiedenen Luft, wenn wir denselben mit dem Kohlenfäuregehalte der in den Lungen nach dem Anhalten des Althmens befindlichen Luft vergleichen wollen, erhöht werden, und zwar um 0,55%, wie die oben über den Rohlenfäuregehalt der verschiedenen Partien der Lungen angestellten Experimente ergeben haben. Diese letteren geben uns zugleich über die beim Beginne des Versuches in den Lungen in Folge des vorhergegangenen normalen Athmens zurückgebliebene Kohlenfäure Aufschluß, welche wir von den in der voranstehenden Tabelle angeführten Kohlenfanregnantitäten abzuziehen ha= ben, wenn wir die während der verschiedenen Respirationshemmungen gebilde= ten Rohlenfanremengen erhalten wollen. Zugleich ift zu bedenken, daß die Refpiration während ber 5 erften Seeunden bes Versuches noch innerhalb ber normalen Bedingungen fich befindet, indem beim gewöhnlichen Athmen erft nach 5 Seeunden eine neue Exspiration erfolgt ware. Deghalb ift auch die Zeit= länge ber Athmungshemmung bei jedem Verfuche um 5 Secunden zu reduciren. Nach ben erwähnten Berichtigungen find die bei den Respirationshemmungen gebildeten Rohlenfäurequantitäten folgende:

| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                                                                 |                                                                                          |                                                                                            |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Daner ber Hemmung<br>bes Athmens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bährend der Nespi=<br>rationshemmung ge=<br>bildete Kohlenfäure | Rohlenfänre, welche<br>beim normalen Ath=<br>men in derfelben Zeit<br>ansgeschieden wird | Abnahme der aus dem<br>Blut abgeschiedenen<br>Kohlenfäurezufolgeder<br>Respirationshemmung |  |  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in Cubikcentimetern                                             |                                                                                          |                                                                                            |  |  |
| 15 ©cc.<br>20 »<br>25 »<br>35 »<br>45 »<br>55 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21,2<br>23,9<br>27,7<br>31,7<br>31,7<br>33,6                    | 64,5<br>86,0<br>107,6<br>150,5<br>193,5<br>236,5                                         | 43,3<br>62,1<br>79,9<br>118,8<br>161,8<br>202,9                                            |  |  |

In einer zweiten Bersuchsreihe, die ans 40 Experimenten besteht, wurde nach vorhergegangener möglichst tiefen Juspiration der Athem verschieden lange Zeit zurückgehalten, und sodann eine möglichst große Exspiration gemacht. Bei diesen Experimenten konnte die Respiration natürlich viel länger zurückgehalten werden; während in der vorigen Versuchsreihe nach 40 bis 50 Seeunden die peinlichste Dyspnoe sich einstellte, traten hier erst nach 70 bis 90 Seeunden heftige Athmungsbeschwerden ein.

| Dauer ber hemmung                 | Rohlenfän                                    | Differenzen beiber                                           |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| des Athmens                       | beim entsprechenden<br>normalen Athmen       | veim entsprechenden beim gehemmten<br>normalen Athmen Athmen |                                              |
| 20 Sec. 40 " 60 " 80 " 90 " 100 " | 4,01<br>3,80<br>4,02<br>4,09<br>3,74<br>4,98 | 4,80<br>5,21<br>6,06<br>6,44<br>6,50<br>8,06                 | 0,79<br>1,41<br>2,04<br>2,35<br>2,76<br>3,08 |

Beziehen wir auch hier wieder fämmtliche in den einzelnen Versuchen ershaltenen Kohlenfäurewerthe auf eine und dieselbe normale procentige Kohlensfäure, nämlich 4,30%, und bringen wir ebenfalls die bei der vorigen Verssuchseihe für nöthig erachteten Verichtigungen au, so erhalten wir nachstehende Resultate:

| Dauer ber<br>Respirations=<br>hemmung | Rohle<br>In 100<br>Bol,<br>exspirirter<br>Luft | Mach dem  Berfuche ausgeathemet in Eusbiscentimes tern 1) | Kohlenfäure, welche beim normalen Athmen in berfelben Zeit ansgeathmet wird | Während ber Nespirations=<br>hemmung ge=<br>bildete Roh=<br>lensaure | jäurewerthe |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 15 Sec. 35 " 55 " 75 " 95 "           | 5,09                                           | 183,2                                                     | 64,5                                                                        | 95,9                                                                 | + 31,4      |
|                                       | 5,71                                           | 205,5                                                     | 150,5                                                                       | 118,2                                                                | - 32,3      |
|                                       | 6,34                                           | 228,2                                                     | 236,5                                                                       | 130,9                                                                | - 105,0     |
|                                       | 6,67                                           | 240,1                                                     | 322,5                                                                       | 152,8                                                                | - 169,7     |
|                                       | 7,38                                           | 265,6                                                     | 408,5                                                                       | 177,8                                                                | - 230,7     |

Man sieht aus dieser Tabelle, daß unter den erwähnten Verhältnissen bei einer 15 Seeunden dauernden Hemmung der Respiration die Ausscheidung der Rohlensäure aus dem Blute nicht nur nicht gestört ist, sondern daß sie selbst eine Zunahme erfährt.

In einer dritten Versuchsreihe wurde nach gehindertem Luftzutritte, bei vorhergegangener normaler Inspiration eine Exspiration von normalem Volum

gemacht, zehn Bersuche gaben folgendes Resultat:

| Kohlenfäure beim | Dauer der   | Rohlenfäure bei   | Differenzen bei= |
|------------------|-------------|-------------------|------------------|
| normalen Athmen, | Hemmung der | gehemmtem Athmen, | ber Kohlen=      |
| in %             | Respiration | in %              | fäurewerthe      |
| 3,61             | 10 Seeunden | 4,74              | 1,13             |
| 3,75             | 20 "        | 5,27              | 1,52             |
| 3,90             | 30 »        | 5,45              | 1,55             |

Eine vierte, aus 10 Experimenten bestehende Versuchsreihe, in deren Detail ich hier nicht eingehen will, wies endlich nach, daß nach einer Respirations-hemmung von 40 Secunden der Kohlenfäuregehalt in den verschiedenen Partien der Lungen fast nicht, oder doch nur so wenig differirt, daß die Unalyse kaum einen Unterschied nachweisen kaun; ein Ergebniß, das sehr auffallend ist, namentlich, wenn man bedenkt, daß beim gewöhnlichen Athmen die in den verschiedenen Portionen der ausgeathmeten Luft enthaltene Kohlensäure, wie wir oben ersahren haben, bedeutend differirt.

Wird eine und diefelbe Luft öfters geathmet, so vermehrt sich gleichfalls ihr Kohlenfäuregehalt. So athmete ich in 3 Versuchen ein, jedesmal 7000 Enbifeentimeter betragendes Luftvolum, 1½ bis 3 Minuten lang ein und ans, und fand in demselben im Mittel 1,5% mehr Kohlenfäure, als in der durch

normale Athenzüge ansgeathmeten Luft.

Sämmtliche Experimente, welche ich über den Einfluß der Rhythmif der

<sup>1)</sup> Das nach möglichst tiefer Inspiration burch bie angestrengteste Erspiration andegetriebene Luftvolum beträgt nämlich 3600 Cubifcentimeter.

Respirationsbewegningen auf den Rohlensäuregehalt der ausgeathmeten Luft ansgestellt habe, werden bei Erörterung der Theorie der Respiration, zu welchem Zwecke sie überhaupt unternommen worden sind, ihre Anwendung sinden.

## Theorie der Respiration.

Die Theorie der Respiration hat die Aufgabe, die Aufnahme des atmosphärischen Sauerstoffgases in ben Organismus, sowie die Bildung und Ausscheidung der gasförmigen Exerctionsproducte nebst der dabei vor sich gehenden Wärmeentwicklung zu erklären, b. b. auf bekannte Naturgesetze zuruckzuführen. Bei dem gegenwärtigen Standpunkte der Respirationslehre können wir jedoch in unseren theoretischen Erörterungen ben so eben bezeichneten Weg nicht einschlagen, der allerdings der Natur der Sache nach und vom Standpunkte der strengen Logik sich als ber beste erweis't. Wie überall, so konnte nämlich auch hier die Forschung nicht immer Schritt für Schritt von den Ursachen zu den Wirkungen, oder umgekehrt, gelangen, sondern es niußten diesenigen Punkte herausgehoben werden, welche sich als die zugänglichsten und am leichtesten zu erörternden erwiesen, und von welchen aus die dazwischen liegenden Lücken we= nigstens theilweise ausgefüllt werden konnten. Go bilben, wenn es fich um eine exacte theoretische Erörterung des Respirationsprocesses handelt, gegenwärtig die Gesetze, nach welchen die Ausscheidung der Rohlenfäure aus bem Blute in die Lungen erfolgt, die Grundlage der gesammten Darstellung, und zwar um fo eber, als die Verhältniffe der Rohlenfaure sich zum Theil auch an den übrigen, bei der Respiration in Betrachtung kommenden Gasen nachweisen laffen.

Bei dem zwischen dem Organismus und der atmosphärischen Luft bestänstig vor sich gehenden Gaswechsel sind im Allgemeinen zwei Momente zu unsterscheiden, nämlich einerseits der in die Lungen eingeführte respirable Stoff, und andererseits das durch die Lungeneapillaren strömende Blut. Jedes dieser Momente ist 1) nach seinen quantitativen Beziehungen, 2) in seinen chemischen Berhältnissen und 3) nach dem Drucke, unter dem es sich besindet, aufzusassen.

Die Menge ber ein= und ausgeathmeten Luft hängt ab 1) von ber Ungahl und 2) von der Größe der in einem gewissen Zeitraume vollführten Athmungsbewegungen. Die Mengenverhältnisse des in einer bestimmten Zeit durch die Lungeneapillaren strömenden Blutes werden bestimmt 1) durch die Anzahl der Herzschläge und 2) durch die gesammte Blutquantität des Körpers, oder, was vielleicht dieselbe Bedeutung hat, durch die mittelft einer Syftole aus dem rechten Bergen ausgetriebene Blutmaffe. Beide Momente find für bas Blut das, was die Frequenz und die Tiefe ber Athmungsbewegungen fur die atmosphärische Luft bedeuten. Die Beziehungen der quantitativen Verhältnisse der eingeathmeten Luft zu dem Respirationsprocesse haben wir mittelft des directen Experimentes untersucht, und schon oben in ihrer Wirkungsweise mathematisch genau dargeftellt. Die dabei erhaltenen Resultate gestatten und, in Berbindung mit anderen Thatsachen, unsere Schluffe auch auf das zweite Moment, das nicht wohl der Gegenstand directer Experimente sein kann, auszudehnen, nämlich auf die Beziehungen der quantitativen Berhältniffe des durch die Lungen ftromenden Blutes zum Athmungsproceffe.

Die chemische Beschaffenheit der in den Lungen befindlichen Luft ist von größten Einfluß auf den Nespirationsproceß. Zur Lösung dieser Frage können sowohl die über die Nespiration in künstlichen Gasarten angestellten Experimente, als sämmtliche von mir über den Einfluß der Athembewegungen auf den chemischen Proces des Athmens ausgeführten Versuche benutt werden. Anderer-

seits kommt die chemische Zusammensetzung des Blutes, namentlich der damit im engsten Zusammenhange stehende Gasgehalt desselben in Betrachtung. Zur wenigstens theilweisen Lösung dieser bei weitem schwierigsten Frage der gesammten Respirationslehre können wir einige, wenn auch nur sparsame Thatsachen gegenwärtig als Anhaltspunkte benutzen.

Einen, obschon gegenwärtig noch nicht genauer zu bemessenden Einfluß auf die Gestaltung des respiratorischen Processes übt der Druck, unter welchem die Luft in die Lungen ein= und ausströmt; sowie der Druck, unter dem das Blut in den Lungeneapillaren, resp. die in dem Blut enthaltenen Gase fließen.

Behen wir nun über zur Erörterung ber Frage, welche, wie schon bemerkt, die Basis der Darstellung des Athmungsprocesses bildet, nämlich zu ben Gesetzen, nach welchen die Gase, insbesondere die Rob= lenfäure, aus dem Blute in die Lungenzellen ausgeschieden werden. Die Thatsachen, zu welchen ich hinsichtlich des Einflusses der Freguenz der Athemzüge auf die Ausscheidung der Kohlenfäure gelangt bin, geben bas Material an die Hand zur vollständigen Lösung der Frage, welchen Ginfluß der Rohlenfäuregehalt der Lungen ausübt auf die Ausscheidung der Rohlenfäure aus dem Blute. Wir haben nämlich bloß, mit hülfe der Tabelle, Seite 892, den Rohlenfäuregehalt einer Exspiration mit der Rohlenfäuremenge zu vergleichen, welche bei ben Versuchen mit verschieden schnellem Athmen in einer gewissen Zeit abgeschieden wird. Wir erkennen alebann fogleich, baß in einer und berfelben Zeit um fo mehr Rohlenfaure aus bem Blute ausge= schieden wird, je geringer ber Rohlenfäuregehalt einer Exspiration ift. Statt des Roblenfäuregehaltes einer Exspiration setzen wir aber lieber den gesamm= ten Kohlensäuregehalt der Lungen, den wir annähernd genau berechnen können 1). Das Gefet läßt fich burch folgende Tabelle überfichtlich barftellen:

| a<br>Athemzüge<br>in einer<br>Minnte | b<br>Rohlenfäure=<br>gehalt einer<br>Exspiration,<br>in % | c<br>Kohlenfäure=<br>gas in 0,313<br>Secunden aus<br>dem Blute<br>ausgeschieden | d<br>Durch eine<br>Erspiration<br>anogeathmete<br>Rohlensäure | e Gesammter Ro ber Lungen un in Cubifc während ber Grspiration | d der Luftwege<br>entimetern |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                      |                                                           | in Gubifc                                                                       | entimetern                                                    | etipitatien                                                    | Sulptratten                  |
| 192                                  | 2,6                                                       | 13                                                                              | 13                                                            | 80,0                                                           | 67,0                         |
| 96                                   | 2,7                                                       | 6,75                                                                            | 13,5                                                          | 82,4                                                           | 68,9                         |
| 48                                   | 2,9                                                       | 3,625                                                                           | 14,5                                                          | 87,2                                                           | 72,7                         |
| 24                                   | 3,3                                                       | 2,0625                                                                          | 16,5                                                          | 96,8                                                           | 80,3                         |
| 12                                   | 4,1                                                       | 1,28125                                                                         | 20,5                                                          | 116,0                                                          | 95,5                         |
| 6                                    | 5,7                                                       | 0,890625                                                                        | 28,5                                                          | 154,4                                                          | 125,9                        |

Wenn nun die Kohlenfäurequantität, welche bei 192 in einer Minute vollsführten Athemzügen in den Lungen enthalten ist, mit P bezeichnet wird, so

wird 
$$67,0 = P$$
und die übrigen Glieder:  $68,9 = P_1 = P + 1,9 \cdot 1$ 
 $72,7 = P_2 = P_1 + 1,9 \cdot 2^1$ 

$$P_n = P_{n-1} + 1,9 \cdot 2^n$$

In = Pn-1 + 1,9. 2'n-1
Ift die Rohlenfäuremenge, welche bei einer in den Lungen befindlichen

<sup>1)</sup> Das Detail s. in meiner Physiologie des Athmens, S. 185.

Rohlenfäurequantität von 67,0 Cubifcentimetern in der Zeit von 313/1000 Secunden aus dem Blute austritt, = Q, so ergiebt sich für die entsprechende Reihe  $13 = \frac{Q+0.5}{2^0} = Q$ 

$$13 = \frac{Q + 0.5 (2^{0} - 1)}{2^{0}} = Q$$

$$6.75 = \frac{Q + 0.5 (2^{1} - 1)}{2^{1}} = Q_{1}$$

$$\vdots$$

$$\frac{Q + 0.5 (2^{n} - 1)}{2_{n}} = Q_{n}$$

Daraus läßt sich, wie in meiner Physiologie des Uthmens näher ausgeführt ist, allgemein die Kohlenfäuremenge Qn berechnen, welche bei irgend eis nem Kohlenfäuregehalte der Lungen Pn aus dem Blute ausgeschieden wird, während die Bedeutung der Ausdrücke Q, P, Q, und P, aus Voraustehendem Man gelangt bann zu folgender Formel:

 $Q_n = \frac{1,9~Q~+~0,5~(P_n~-~P)}{P_n~-~P~+~1,9}$  Ebenso läßt sich aus irgend einer, aus dem Blute ausgeschiedenen Kohlenfäurequantität Qn bie entsprechende in den Lungen enthaltene Rohlenfäuremenge Pn finden, mittelst der Formel:

 $P_{n} = \frac{1.9 (Q - Q_{n}) P (Q_{n} - 0.5)}{Q_{n} - 0.5}$ 

Die lettere Frage ift jedoch im Bergleiche zur ersteren von febr untergeordneter Bedeutung.

Demnach geht als oberftes Gefet hervor, daß die Duan= tität ber beim Athmen aus bem Blute ausgeschiebenen Roh= lenfäure zu dem Rohlenfäuregehalte der Lungen im umgekehr= ten Verhältniffe steht. Dbige Formeln sind jedoch nur empirischer Natur und noch nicht ber genaueste Ausbruck bes Naturgesetzes, was bei einer so sehr zusammengesetten Functionsweise, wie die Ausscheidung ber Rohlenfäure aus bem Blute, nicht auffallend fein kann. Innerhalb ber Grenzen, in benen sich die normale Respiration bewegt, können sie aber mit größter Sicherheit angewandt werden. Gilt es aber, mittelst der Formel den Punkt zu bestimmen, wo die Ausscheidung ber Rohlenfäure aus dem Blute ihr Maximum erreicht, ober = 0 wird, fo ist bie von mir aufgefundene Functionsweise nicht mehr maßgebend, indem noch andere Urfachen in's Spiel kommen muffen, welche bei ber normalen Respiration von keinem, oder nur geringem Einflusse find. Die eben angeregten Fragen find aber für die Respirationslehre von fo hohem Interesse, daß ich versuchen muß, ob sie auf anderem Wege wenigstens annähernd gelös't werden können.

Ich habe schon oben, bei Erörterung des Einflusses der Frequenz der Althembewegungen auf die Exspiration ber Rohlensaure, darauf hingewiesen, daß bei einer, in der Wirklichkeit freilich nicht mehr möglichen Athemfrequenz von 384 Exspirationen in einer Minnte 4896 Cubifcentimeter Kohlenfäure aus dem Blute ausgeschieden werden mußten, alfo eine größere Quantität, als bie, unseren jetigen Renntniffen zufolge, in der nämlichen Zeit durch die Lun= gencapillaren fließende Rohlenfäuremenge beträgt. Der procentige Rohlen= fäuregehalt ber exspirirten Luft wurde in biesem Falle 2,55 betragen. ware bemnach bei bem gewöhnlichen Gasgehalte bes Blutes ungefähr ber Punkt, wo die Ausscheidung der Rohlensäure aus dem Blute das Maximum erreicht. Das andere Extrem, nämlich ber Punkt, wo das Austreten ber Rob-

lenfäure aus dem Blute auf Null herabfinkt, liegt vielleicht etwas näher, als zufolge ber allmäligen Abnahme ber in Rubrit e ber obigen Tabelle enthaltenen Werthe ju permuthen ware. Dafür sprechen mehre Thatsachen, namentlich bie über bie Ausscheidung der Kohlenfäure beim gehemmten Athmen von mir gemachten Beobachtungen. Ich fand nämlich, wie schon oben erwähnt wurde, in der Luft, welche nach vorhergegangener normalen Inspiration eine Minute lang in ben Lungen verweilte, bloß eine Zunahme von 2,42% Roblenfäure, und nach vorhergegangener möglichst tiefen Inspiration unter derselben Bedingung eine Vermehrung von 3,08%. Zugleich bemerkte ich, daß gegen das Ende der Ersviration die Roblenfäureausscheidung aus den Lungen sehr gering war, ja daß fie faft gang aufgehört hatte. Demnach mußte, bei einem mittleren Gasgehalte des Blutes, schon bei einem 8% betragenden Rohlenfäuregehalte der Lungen die Ausscheidung der Rohlenfaure aus dem Blute fehr gering, fast = 0 sein. Die merkwürdigen, von neueren Forschern leider nicht weiter geprüften Experimente von Legallois ruden jedoch den Punkt, wo die Ausscheidung der Kohlenfäure aufhört, weiter hinaus, indem, wie aus der oben mitgetheilten Tabelle von Legallois ersichtlich ift, Hunde in einer Atmosphäre von 17 bis 20% Roblensaure noch ungefähr die Hälfte ber in atmosphä-Derselbe Forscher rischer Luft ausgeschiedenen Rohlensäuremenge producirten. hat ferner gezeigt, daß in einer fehr fohlenfäurereichen (d. h. etwa 30% dieses Gases enthaltenden) Atmosphäre durch den Respirationsproces eine Absorption von Rohlenfäuregas erfolgt, welche jedoch geringer ift, als die in der gleichen Zeit in der atmosphärischen Luft vor sich gehende Ausscheidung der Kohlenfäure. Wir durfen jedoch nicht vergeffen, daß die Experimente von Legallois, abgesehen davon, daß sie Thiere betreffen, gewisse Verhältnisse barbicten, welche in meinen Versuchen nicht stattfanden, und woraus sich zum Theile die Diffe= rengen zwischen unseren Resultaten erklären laffen. Es find nämlich die an ben Thieren über das Athmen in fünstlichen Gasarten angestellten Experimente, fo wichtig sie für die Respiration sind, doch noch nicht geeignet, zu einer vollfommen genauen Bürdigung der Phanomene des Gaswechsels zwischen den Lungen und dem Blute gebraucht, und namentlich mit den Verhaltniffen der Respiration dieser Thiere in atmosphärischer Luft verglichen zu werden; denn die Bedingungen sind in beiden Källen wefentlich verschieden. Es werden näm= lich in irrespirabelen Gasarten zufolge der bedeutenden Athemnoth die Athmungs= bewegungen so freguent, und baburch der Contact des durch die Lungen strömenden Blutes mit den Gasen so verniehrt, daß eine bedeutende Steigerung in der Bildung der gasförmigen Exerctionsproducte flattfinden muß. 3. B. Marchand bei Froschen in Wafferstoffgas eine doppelt so starte Roblenfäureausscheidung bemerkt hat, als in atmosphärischer Luft, so ist das nicht so zu verstehen, daß Wasserstoffgas, in gleicher Quantität wie atmosphärische Luft eingeathmet, mehr Rohlensaure aus dem Blute entweichen läßt; sondern die Bermehrung der Ausscheibung der Rohlenfäure ist nur von der gesteigerten Athmungsfrequenz abzuleiten. Ebenso ist aus der in Nede stehenden Beobach= tung von Legallois, daß Thiere in einer Atmosphäre von 17 bis 20% Kohlenfäure die Hälfte der beim normalen Athmen gebildeten Kohlenfäure producirten, nicht abzuleiten, daß die Thiere, wenn sie während jener Experimente Althembewegungen von normaler Tiefe und Frequenz gemacht hätten, diefelben Nohlenfäuremengen ansgeschieden hätten. Erst dann können die Experimente über das Athmen in künstlichen Gasarten mit den Nesultaten der über die Respiration der atmosphärischen Luft angestellten Versuche verglichen werden, wenn in beiden Fällen gleiche Bedingungen, d. h. vor Allem gleiche Frequenz und

Tiese der Athemzüge, eingehalten werden. Daß das nur bei Versuchen an Menschen realisitet werden kann, versteht sich von selbst. Gegenwärtig genügt es sedoch, die erörterten Fragen überhaupt ausgeworsen und annähernd gelöst zu haben, und zu dem Nesultate gekommen zu sein, daß bei einem Kohlensäuregehalte der Lungen von 2,5 bis 2,6% alle, oder sast alle in dem Blute der Lungencapillaren sließende Kohlensäure in die Lungen ansgeschieden wird, während bei einem Kohlensäuregehalte von 4,1% (d. h. der Norm) etwa 6% der vorbeisließenden Kohlensäure aus dem Blute tritt, wogegen bei etwa 8 bis 10% die Ansscheidung sast stille steht, und bei 20 und mehr % sogar Kohlensäure

in bedeutender Duantität in den Lungenzellen in das Blut übergeht.

Analoge Verhältnisse bietet das Stickgas dar. Die oben aufgeführten Berfuche von Allen und Pepys, sowie Diejenigen von Legallois, konnen einigermaßen zur Entscheidung ber Frage verwendet werden, inwiefern die Ausscheidung bes in dem Blute enthaltenen Stickgafes von dem Stickgasge= halte der in den Lungen befindlichen Luft abhängt. Bei der gewöhnlichen Respiration, also bei einem Stickgasgehalte ber Lungen von 79,1 Volumprocenten, erfolgt eine sehr geringe, etwa 2/10 bis 3/10 % betragende Ansscheidung von Stickgas; wogegen die vorhin erwähnten Forscher bei einem Stickgasge= halte der Lungen von 22,9% eine Zunahme des Stickgasgehaltes der exfpirirten Luft von 2,1% erhielten, und in einer stickstofffreien Atmosphäre (beim Athmen in Sauerstoff nämlich) fogar 51/2 Volumprocente Stickgas fanden. Umgekehrt verschwanden aus einer 89,9 Vol. Stickgas haltenden Inspirations= luft im Mittel and 2 Experimenten 3,63% Stickgas. Wir feben bemnach die vollkommenfte lebereinstimmung mit den Berhältnissen der Rohlenfäure, und eine um fo ftarfere Ausscheidung von Stickgas aus bem Blute, je geringer ber Stickgaegehalt ber in ben Lungen enthaltenen Luft ift.

Ueber die Verhältnisse des Sanerstoffes sind wir noch am wenigsten aufgeklärt. In dem oben mitgetheilten 17ten Versuche von Allen und Pepys verschwanden aus einer Inspirationsluft von 77,1% Sauerstoffgas 11%, aus reinem Sauerstoffgas dagegen 18% Sauerstoff. Säugethiere absorbiren in reinem Dryengas doppelt so viel, Frösche ¼ mal mehr Sauerstoff, als in atsmosphärischer Luft. Soviel auch an Allen's Versuchen auszusehen sein mag, so geht doch daraus hervor, daß bei zunehmendem Drygengehalte der in den Lungen besindlichen Luft auch größere Duantitäten von Sauerstoff von dem Blute absorbirt werden. Manchen Forschern zufolge tritt eine Ausscheidung von Drygen aus dem Blute ein, wenn sauerstofffreie Gasarten inspirirt werden; so daß demnach auch die Verhältnisse des Sauerstoffes denen der übrigen

Gase analog sind.

Es geht aus dieser Darstellung hervor, daß die über das Athmen in künstlichen Gasarten gemachten Experimente nur annähernd hinreichen zur Lössung der für die Respiration hochwichtigen Frage, unter welchen Bedingungen die Ausscheidung oder Aufnahme der verschiedenen Gase das Minimum und Maximum erreicht. Ich wüßte gegenwärtig in der Respirationslehre in der That keine Frage, deren eracte Erörterung wichtigere Schlüsse über den gesammten Respirationsproces erlandte, als die so eben erörterte. Ich hosse, diessem Gegenstand in der Folge in einer eigenen Experimentenreihe untersuchen zu können.

Nachdem wir die Gesetze des Gasaustausches zwischen den Lungenzellen und dem Blute kennen gelernt haben, stellt sich uns die Frage entgegen, wie der Gaswech sel innerhalb des Athemorganes selbst erfolgt, d. h. auf welche Weise das kohlensaure und Stickgas aus den Lungenzellen in die

größeren Brouchialäste, und von da in die Atmosphäre übertritt, während das Drygengas eine Bewegung in umgekehrter Richtung erfährt. Es kommen hier zwei Mounente in Betrachtung, die sich gegenseitig unterstützen, nämlich die Verschiedenheiten der Gasmischung in den einzelnen Partien des Athmungs-

apparates und die Athembewegungen.

Auf ben Ginfluß, welchen die Berschiedenheit ber Gasmischung ber einzelnen Abschnitte des respiratorischen Apparates auf ben Luftwechsel in dem letteren ansübt, hat zuerst Graham aufmertsam gemacht. Er hat nämlich barauf hingewiesen, daß zufolge des (nach meinen Erperimenten 1,2%) stärkeren Rohlenfäuregehaltes ber Lungenzellen die in den letteren enthaltene Rohlenfäure die Tendenz hat, ihren lleberschuß den an Roblenfäure ärmeren oberen Partien der Athmungsorgane abzugeben 1). Doch reicht das Princip der Diffusion der Gase bei der Unterhaltung des Gaswech= fels zwischen der Atmosphäre und den Lungen bei weitem nicht aus. Es bieten nämlich die Lungenzellen eine ungeheure Oberfläche bar für den Gasaustausch zwischen dem Blute und den Lungenzellen, während die Mund= und Nasenöffnung nur eine beschräufte Communication der in den Respirationsor= ganen enthaltenen Luft mit ber Atmosphäre vernittelt. Defihalb hat bie an Roblenfäure sehr reiche Luft der Lungenzellen sehr bald (schon in 1/2 bis 3/4 Minu= ten) den größten Theil ihres lleberschuffes an Rohlenfaure in Die größeren Bronchialaste, Die Trachea u. f. w. abgegeben. Die in den Lungenzellen befindliche Kohlenfäure kann nur in einem unbedeutenden Verhältniffe durch Mund und Nase in die Atmosphäre entweichen, während das durch die Lungeneapilla= ren strömende Blut unausgesetzt neue Quantitäten von Kohlenfäure in die Lungenzellen abgiebt. Diefe Ausscheidung von Rohlenfäure aus dem Blute in die Lungenzellen nimmt aber fehr bald ab, ja fie hört fast ganz auf, wodurch bedeutende Störungen im Organismus, vor Allem große Athemnoth entsteht. Der Kohlenfäuregehalt in den einzelnen Partien der Lungen zeigt kaum noch Differenzen, wodurch also auch der Uebertritt der Kohlensäure aus den Lungenzellen in die Bronchien, und fecundar aus dem Blute in die Lungenzellen gehemmt wird.

Jum Beweise, daß auch ohne die Athnungsbewegungen ein Theil der in den Athemorganen enthaltenen Kohlensäure ausgeschieden werden kann, habe ich solgenden Versuch angestellt. Ich füllte einen Behälter mit 5000 Endikzentimetern atmosphärischer Luft, und nahm das Mundstück desselben in den Mund, wobei jede Athembewegung sorgfältig vermieden und die Nase geschlossen wurde. Wegen der bald eintretenden Athemoth unste ich den Hahnschließen und Luft schöpfen, um von Neuem das Versahren beginnen zu können. Im Ganzen hatte das Experiment, die Pausen abgerechnet, 2 Minuten gestauert, während welcher Zeit die in meinen Athemorganen enthaltene Luft mit der im Behälter besindlichen Atmosphäre in Contact war. Die Luft des letzteren hielt nach Beendigung des Experimentes 1,04% Kohlensäure, so daß die Gesammtquantität des in den Behälter übergegangenen Kohlensäuregases 25,40 Eubiscentimeter betrug. Bei einer gleichzeitigen Beobachtung über die nors

<sup>1)</sup> In ber in Boggenborff's Annal. Bt. 28 enthaltenen ansgezeichneten Arsbeit von Graham über bie Diffinsion ber Gase sinde ich nur diese Anwendung ber Diffinsion auf den Nespirationsproces, keineswegs aber eine Uebertragung der Berhältnisse der Diffinsion auf die Borgänge des Gaswechsels zwischen dem Blute und ben
Lungenzellen, welche von manchen Physsologen ebenfalls Graham zugeschrieden wird.
Derselbe müste höchstens in der Originalarbeit daranf eingegangen sein; in der Ueberssehung ist nichts davon enthalten.

male Respiration zeigte die exspirirte Luft 4,80% Kohlensäure, und ich athmete in 2 Minuten 718 Eubikeentimeter dieses Gases aus, so daß also auch ohne Respirationsbewegungen eine ungefähr 28mal geringere Rohlensäuresquantität, bloß vermittelst des Principes der Diffusion der Gase, ausgeschieden wird. Diese Quantität ist freilich so gering, daß wir keinen Unterschied bemerken können in dem Eintreten der Dyspnoe, wenn wir dei Sistirung der Respirationsbewegungen Mund und Nase offen halteu, oder dieselben schließen. Innerhalb der Athemorgane selbst ist aber das Princip der Diffusion der Gase natürlich viel wirksamer, da daselbst, besonders in den tieseren Partien, der Contaet der Gase viel stärker und vielseitiger ist.

Da der Sanerstoffgehalt der in den tieferen Partien des Athemapparates enthaltenen Luft viel geringer ist, als in den größeren Bronchialästen, der Luft-röhre n. s. w., so muß ganz nach demselben Prineipe, wie dei der Kohlensäure, nur in umgekehrter Richtung, ein llebergang von Sauerstoff in die Lungenzellen stattsinden. Ich glaube, mit Bestimmtheit annehmen zu können, daß die Ausscheidung des Wassergases von demselben Prineipe abhängt, und daß die tieferen Luftschichten in den Lungen mehr Wassergas enthalten, als die oberen, so daß die letzteren beständig durch den Act der Diffusion Wassergas aufnehmen.

Es genügt, den Einstüß der Diffusion anf den Gaswechsel innerhalb der Athemorgane im Allgemeinen dargestellt zu haben. Einige Modisieationen, die hier noch in's Spiel kommen, z. B. die Temperatur in den verschiedenen Abschnitten der Lustwege und Lungen, namentlich aber der durch die Athembewes gungen bedingte Druck, können gegenwärtig in ihrem Verhältnisse zur Diffussion noch nicht genau gewürdigt werden. Während der zwischen der Eins und Ausathmung liegenden Pause kommt natürlich das letzterwähnte störende Mosment nicht in Wirksamkeit; sowie wir auch auzunehmen haben, daß die während der Inspiration erfolgende Strömung der Gase nach abwärts, wodurch das llebertreten der Kohlensänre aus den Lungenzellen in die größeren Vronschien eine Hemmung, dagegen die Strömung des Sauerstoffgases in umgestehrter Nichtung eine Begünstigung erfährt, compensirt wird durch die bei der Exspiration stattsindende Gasströmung nach auswärts, welche den so eben

geschilderten entgegengesetzten Effeet bedingt.

Wenn, wie es in der That der Fall ist, die Duantität der aus dem Blute in die Lungenzellen abgeschiedenen Rohlenfäure ber Rohlenfäuremenge, welche in berfelben Zeit ans ben Lungen ausgeschieden wird, gleich sein muß, fo muffen anch, da die Diffusion allein nicht ausreicht zur Ausscheidung der Rohlenfäure und Aufnahme bes Sauerftoffes, fernere Gulfsmittel zum Gaswechsel in ben Lungen gegeben fein. Diese find eben die Athmungsbewegungen. Mit= telst jeder Einathmung wird eine gewisse Luftquantität, die im ruhigen Zustande 1/4 bis 1/5 der gesammten, in den Lungen befindlichen Luft beträgt, in Die Athmungsorgane aufgenommen. Die fo eben inspirirte Luft bleibt jedoch fast größtentheils in den oberen Partien der Athemorgane. Bloß eine gewisse Duantität Drygengas, im Durchschnitt 4 bis 5%, stromt vermöge bes Gefe-Bes der Diffusion in die tieferen Berzweigungen der Lungen, mahrend die letzteren Rohlenfäure und Waffergas abgeben. Durch die nächstfolgende Erspiration werden beghalb von den, mahrend der vorhergegangenen Inspiration aufgenommenen 20 Theilen Sauerstoff ungefähr 15 wieder ausgestoßen, wozu Sämmtliches inspirirtes Stickgas sich 4 bis 5 Theile Rohlenfäure gesellen. wird durch die nachfolgende Ausathmung ausgetrieben, wozu sich noch, da burch jede Erspiration eine Ausscheidung eines Minimums von Stickgas erfolgt, eine geringe, kanm megbare, von den tieferen Partien der Athmungsor=

gane herrührende Stickgasquantität gefellt. Die Borstellung, daß die gesfaumte eingeathmete Luft bis in die Lungenzellen dringe, ist als ungeeignet zurückzuweisen. Wir sehen demnach, daß das Sauerstoffs, kohlensaufe und Wassergas viel schneller in den Lungen gewechselt wird, als das Stickgas. Ein in den Lungenzellen befindliches Molekül von Stickgas braucht, eben wegen der höchst geringen Stickgasdifferenzen in den verschiedenen Absschnitten der Lungen, viel mehr Zeit, als ein Kohlensäuremolekül, um in die

Nachdem wir den Antheil untersucht haben, der den in den Lungen entshaltenen Gasen bei dem Gaswechsel zwischen den Lungen und dem Blute zukommt, bleibt noch der zweite Theil unserer Frage übrig, nämlich der Einfluß, den das Blut auf den Gaswechsel zwischen den Lunsgen und dem Blute ausübt. Directe Untersuchungen über diesen Gesgenstand sind mit den größten Schwierigkeiten verknüpst; man hätte nämlich die Aufgabe, die in einer gewissen Zeit aufgenommene Sauerstoffs und erspirirte Kohleusäurequantität mit dem Sauerstoffs und Rohleusäuregehalte des Blutes zu vergleichen. Ich glaube indessen, in meiner Physiologie des Athemens, S. 197 n. s. w., die hier sich bietenden Fragen, gestüßt auf die Experimente über den Einfluß des Kohleusäuregehaltes der Lungen auf die Aussscheidung der Kohleusfäure aus dem Blute, genügend und in einer Weise geslößt zu haben, welche mit unseren übrigen Ersahrungen über die Respiration

in Einflang fteht.

Trachea zu gelangen.

Aus der bekannten Thatfache, daß der Roblenfäuregehalt der exspirirten Luft, felbst im Zustande ber ruhigen Respiration, bedeutend und zwar nach meinen Versuchen nabe um das Doppelte, variiren kann, mußte ich nothwendig den Schluß ziehen, daß diese Erscheinung nur von einem variabeln Rohlenfäuregehalte des Blutes selbst abgeleitet werden kann. Es waren nämlich in meinen Beobachtungen über das Athmen nicht felten alle übrigen Bedin= gungen, z. B. Frequenz und Tiefe ber Athmungsbewegungen, Pulöfrequenz, sowie auch die äußeren Umstände völlig gleich, und bennoch die erspirirten Rohlenfäurequantitäten sehr bedeutend verschieden. Es fragt sich nun, ob bei zunehmendem Kohlenfäuregehalte des Blutes die Ausscheidung dieses Gafes in die Lungenzellen in einem, der Bermehrung des Rohlenfäuregehal= tes des Blutes entsprechenden Berhältniffe erfolgt. Ich vermuthe dieses aus folgendem Grunde. Wie groß nämlich auch der Rohlenfäuregehalt ber er= spirirten Luft sein mag, so findet man immer in der letzten Portion einer angestrengten Exspiration, also in den tieferen Luftschichten der Lungen, einen bedeutenderen Kohlenfäuregehalt. Dadurd, erfolgt unter allen Umständen der Uebergang der Kohlenfäure aus den Lungenzellen in die größeren Bronchien völlig frei und ohne Hindernisse, so daß also auch seeundär der lleber= gang der Kohlenfäure aus dem Blute in die Lungenzellen keine Hemmung er= fährt. Es ist somit im höchsten Grade wahrscheinlich, daß die Ausscheidung der Rohlenfäure aus dem Blute in die Lungenzellen doppelt so ftark erfolgt, wenn der Kohlenfäuregehalt des Blutes eine Zunahme um das Doppelte er= fahren hat.

Mit der Kenntniß dieser Thatsache ist auch der Einsluß der Pulösrequenz auf die Ausscheidung der Roblensäure entschieden. Die Vermehrung der Pulöschläge bewirkt denselben Effect hinsichtlich der Ausscheidung der Roblensäure, den eine Vermehrung der Athemzüge zur Folge hat; in beiden Fällen ist nämlich der Contact des Vlutes mit der Lust vergrößert. Mit zunehmender Zahl der Pulöschläge wächst die in einer bestimmten Zeit durch

vie Lungeneapillaren strömende Blutmenge, und zwar in einem der Pulsfresquenz proportionalen Verhältnisse. Wir haben deshalb, wenn eine Beschleusnigung des Pulses erfolgt, hinsichtlich der Rohlensäureausscheidung aus dem Blute denselben Effect, als wenn das vorbeiströmende Blut eine Zunahme seines Rohlensäuregehaltes erfahren würde, welche Zunahme gerade so viel betragen müßte, als die in Folge der Vermehrung der Pulsfrequenz durch die Lungencapillaren fließende Vlutmenge Rohlensäure enthält. Höchstens kann man einwenden, daß die Zeit, welche das Plut braucht zum Durchströmen der Lungeneapillaren, noch von Einsluß ist, ein Gegenstand, den ich allerdings nicht bestimmen kann. Ich glaube übrigens, von der Wahrheit mich nur sehr wenig zu entsernen, wenn ich behaupte, daß, unter übrigens gleichen Verhältnissen, die Ausscheidung der Rohlensäure aus dem Blute in einer der Pulsfrequenz vollkommen entsprechenden Weise regulirt ist. Dasselbe scheint auch mit den, ohne Zweisel gewisse Varietäten zeigenden Quantitäten, in welchen das Vlut mittelst einer Kammersystole in die Lungenarterie ausgetrieben wird, der Fall zu sein.

Ich habe es für unnöthig erachtet, bei der Erörterung des Einfluffes des Blutes auf den Gaswechsel zwischen den Lungen und dem Blute auch auf die übrigen Gase einzugehen, da uns hier dieselben Geschmäßigkeiten

begegnen, wie bei der Rohlenfäure.

Die erfolgreichen Bemühungen vieler ansgezeichneten Forscher, Die Gase des Blutes darzustellen, haben den theoretischen Ausichten über den Respirationsproces seit einigen Jahren eine gang andere, und wie man zuversichtlich behanpten kann, der Natur gemäße Wendung gegeben. hier namentlich die Untersuchungen von Maguns von Ginfluß gewesen. Derfelbe hat nämlich gezeigt (f. d. Artikel: Blut), daß Sanerstoff= und Stickgas, namentlich aber kohlensaures Gas, fich in beträchtlichen Quantitäs ten ans dem Blute anstreiben laffen, und es war zu vermuthen, daß durch die dabei angewandten Methoden (Durchleitung von Bafferftoffgas burch das Blut oder Einwirkung des Vacunms auf das lettere) bei weitem nicht alles in dem Blute befindliche Gas ausgetrieben murde. Magen die bat, einer Mittheilung von Gay=Luffac zufolge, in 100 Grm. Benenblut 0,078 Grm. Kohlenfäure, und in einer gleichen Menge Arterienblut 0,066 Brm. biefer Saure gefunden. Während in ben Experimenten ber genann= ten Forscher der Rohlensäuregehalt des Blutes sich als fehr bedeutend heraus= stellte, gelang es nur unvollkommen, die in dem Blute enthaltenenen Quantitäten von Stickaas und Sauerstoffgas darzustellen. Maguus hat aber so eben auch diese Frage der Lösung viel näher gebracht und in einer Reihe von Versuchen ans dem Blute verschiedener Sängethiere durch anhaltendes Schütteln beffelben mit Roblenfauregas nie weniger als 10, und nie mehr als 121/2 Volumprocente Sauerstoffgas, sowie 1,7 bis 3,3 Volumprocente Stickgas (reducirt auf 0º Temperatur und ben mittleren Barometerstand) dargestellt. Diesen Experimenten fügte Magnus ferner noch intereffante Controlversuche bei, in denen er das Blut anfangs mit immer nenen Duantitäten von Rohlenfäure schüttelte, um das absorbirte Sanerstoff= und Stick= gas möglichst zu entfernen, worauf er das Blut wieder in Contact mit atmofphärischer Luft brachte, und Die Sauerftoffquantitäten bestimmte, welche das Blut alsdann aufgenommen hatte, welche 10 bis 16 Volumprocente des letteren betrugen.

Die bedeutenden Gasquantitäten, welche man durch mechanische Mittel aus dem Blute ansgetrieben hat, sprechen unwiderleglich bafür, daß Gase im

Blute einfach abforbirt, oder doch, wenn anch die Urt ihrer Anflösung einige Differenzen zeigt von der gewöhnlichen Absorption der Gafe burch Fluffigfeiten, nicht ober nur zum geringeren Theile in chemischer Berbindung mit Beftandtheilen des Blutes in dem letteren enthalten find. Die Leichtigkeit, mit welcher namentlich bie Roblenfaure and bem Blute austritt, weif't barauf bin, daß biefelbe nur aufgelof't in dem Blute enthalten ift. Das etwaige Vorkommen kohlensaurer Salze im Blute spricht durchaus nicht gegen die Existenz bes im Blute einfach gelöf'ten tohlenfauren Gases. Die Thatsache. daß die aus dem Blute in die Lungenzellen austretende Rohlenfäurequantität von dem Roblenfäuregehalte der Lungenzellen abhängt, ift eine weitere, sichere Stute für die rein physikalische Auffassung ber Berhältniffe ber Roblenfaure beim Athmen; es wird badurch bewiesen, daß die in dem Blute enthaltene Rohlenfäure in ihrer Tendenz, aus demfelben zu entweichen, beschränkt wird, wenn bas Blut unter bem Drucke einer kohlenfaurehaltigen Gasmi-Endlich sprechen für die physikalische Theorie die über das schung steht. Athmen in fünftlichen Gasarten gemachten Erfahrungen, als beren allgemeinftes Resultat fich ergeben hat, daß auch alsdann noch ein Gasaustausch zwi-

schen ben Lungen und bem Blute stattfindet.

Etwas anders find aber die Berhältniffe bes Drygens bei ber Respiration aufzufaffen. Der Sauerstoff ift nämlich nicht ausschließlich, wie die Rohlenfäure und das Stickgas, im Blute bloß aufgelöf't vorhanden, sondern ein Theil deffelben muß nothwendig als mit den oxydabelen Stoffen des Blutes chemisch verbunden angesehen werden. Diese Ansicht, zu welcher ich mich in meiner Physiologie des Athmens bereits bekannt habe, kann ich anch nach ben feitbem von Dagnus über bas Sauerstoffabsorptionsvermögen bes Blutes bekannt gemachten Erfahrungen nicht zurücknehmen. Daß ein Theil des inspirirten Sauerstoffes einfach im Blute gelös't ift, beweis't die Thatsache, daß Magnus Sauerstoff in bedeutender Quantität aus dem Blute austreiben konnte, und daß zufolge einiger über das Athmen in orygen= freien Gasarten gemachten Bersuche, bei benen allerdings eine Bestätigung burch erneuerte genaue Untersuchungen fehr munschenswerth ift, Sanerftoff= gas aus bem Blute in die Lungen ausgeschieden wird. Dafür, daß ein anderer Theil des bei der Respiration verschwindenden Drygens sogleich im Blute chemische Berbindungen eingeht, spricht die Thatsache, daß das arterielle und venöse Blut allerdings chemische Differenzen zeigt, welche auf eine Oxydation gewiffer Bestandtheile bes Blutes schließen laffen. Blut, das aus fo vielen leicht umfegbaren Stoffen besteht, mußte eine eigenthümliche Ansnahme machen von der Eigenschaft so vieler organischer Körper, wenn es nicht beim Contaete mit Sanerstoff sich mit einem Theile tes letteren chemisch verbinden und die Producte bilden würde, welche unter die= sen Verhältnissen immer entstehen, nämlich Kohlenfäure und Wasser. Die großen Verschiedenheiten, welche das Blut hinfichtlich seines Absorptionsver= mögens für Sauerstoff= und Kohlenfäuregas zeigt, indem es nämlich von bem letteren eine 8 bis 10mal größere Quantität verschluckt, als von dem Sauerstoffgas, machen bie Annahme einer theilweisen chemischen Verbindung bes in das Blut aufgenommenen Orygengases ebenfalls sehr plausibel. Es unterliegt z. B. keinem Zweifel, daß eine — freilich nicht näher — gekannte Duantität des von dem Blute absorbirten Sanerstoffes sogleich sich mit bem Faserstoff verbindet, daß sich, wie Mulber gezeigt hat, Dryde der im Blute enthaltenen Proteinsubstanzen, vielleicht and bem Eiweiß, ganz bestimmt aber aus dem Bestandtheil des Blutes bilden, der bei der Gerinnung sich

als Fibrine ansscheidet. Die Differenzen in dem Faserstoffgehalte des venössen und arteriellen Blutes sprechen dasür. Mulder's Ansicht, daß der Faserstoff der hauptsächlichste Träger des Sauerstoffes im Blute sei, ist jestoch nicht richtig, da ans desibrinirtem Blute bedeutende Sauerstoffgnantistäten ausgeschieden worden sind, und da erwiesen ist, daß das desibrinirte Blut Sauerstoffgas begierig absorbirt. Auch sprechen pathologische Thatsachen gegen die Aussicht Mulder's. Bei Chlorotischen nämlich ist der Fasserstoffgehalt des Blutes nicht vermindert, und doch ist das Nahrungsbedürfsniß derselben sehr gemindert, so daß also auch auf ein bedeutendes Gesunstensein der Sauerstoffabsorption geschlossen werden muß. Dagegen hat bei Chlorotischen die Zahl der Blutkügelchen außerordentlich abgenommen, worin wir einen weiteren Beweis für die wichtigen Beziehungen derselben zu den Gasen des Blutes erblicken können.

Die sehr große Oberfläche, welche das Blut und die Luft in den Lungenzellen sich darbieten, begünftigt in hohem Grade den gegenseitigen Gasaustausch. Die Scheidewände (Wandung der Lungenzelle und des Capillargefäßes) sind sehr dünn, so daß der Gaswechsel kein hinderniß erfährt. Flüssigkeiten, welche in die Lungen injieirt werden, werden ungemein schnell in die Blutmasse aufgenommen, und in der Schnelligkeit der Resorption übertreffen die Lungen jedes andere Organ. Gase stehen bei der Dissusion unter viel günstigeren Bedingungen, als tropsbare Flüssigkeiten. Bon der großen Leichtigkeit, mit welcher der Gasaustausch zwischen der Luft in den Lungenzellen und dem Blute stattsindet, überzeugen ferner meine Versuche über die Rohlensaureausscheidung bei sehr gesteigerter Aespirationsfrequenz, indem man aledann ganz leicht eine die Norm um das 8 bis 10sache übertreffende Quantität von Roblensäure aus dem Blute ausscheiden kann.

Die hauptfächlichsten Träger der Gase im Blute sind die Blutkörperschen, wie namentlich seit Dewson befannt ist, und was besonders auch durch die Thatsache bewiesen wird, daß die Gase von geschlagenem Blute (Serum und Blutkörperchen) viel begieriger absorbirt werden, als von Serum allein. Uebrigens hindert das letztere die Gasabsorption durchaus nicht; schon Priestley beobachtete, daß Stücke geronnenen Blutes, die unter Serum lagen und mit der Atmosphäre nicht in Berührung standen, sich lebhaft roth färbten. Die sehr dünne Schicht von Blutzlüsssississische die Blutkörperschen von der Wandung der Lungeneapillaren trennt, ist natürlich noch viel

weniger geeignet, ein Hinderniß fur ben Gaswechsel abzugeben.

Betrachten wir nochmals die Erscheinungen des Gaswechsels zwischen der in den Lungenzellen befindlichen Luft und dem Blute, so sehen wir, daß das in dem Blute befindliche kohlensaure Gas in die Lungenzellen entweicht, so lange die in den letteren enthaltene Kohlensäure dem Drucke, unter dem die Rohlensäure im Blute steht, nicht das Gleichgewicht hält, und daß selbst, beim Einathmen einer an Kohlensäure sehr reichen Luft, wenn der Druck der Kohlensäureatmosphäre in den Lungen den Druck, unter dem dieses Gas in dem Blute fließt, überwiegt, Kohlensäure in das Blut übergehen kann. Die im Verhältniß zur Kohlensäure außerordentlich geringe Löslichkeit des Stickgases in dem Blute ist die Ursache, warum dasselbe bei der Nespiration eine viel weniger wichtige Kolle übernimmt, als die Kohlensäure. Die Aufnahme des Sauerstoffgases in das Blut ist ebenfalls von dem Drucke abhängig, welchem das im Vlute gelöste Drygengas im Verhältniß zu dem in den Lungen besindlichen Drygen ausgesecht ist. Das Blut hat aber ein viel geringeres Absorptionsvermögen für Sauerstoffgas, als für kohlensaures Gas, und es

unußte schon aus diesem Grunde die Anfnahme des Orygens in das Blut durch weitere Mittel unterstüßt werden, d. h. es mußten gewisse Bestandtheile des Blutes zum Sanerstoff chemische Verwandtschaft erhalten, wenn beide Gase in annähernd gleichen Mengenverhältnissen bei dem Gaswechsel

fich betheiligen follten.

Bei dieser chemisch=physikalischen Auffassungsweise der Sauerstoffabsory= tion des Blutes muß ich aber noch die Frage beantworten, wie es fomme, daß die orydabelen Bestandtheile des Blutes nur in dem bei der Respiration wirklich stattfindenden Verhältnisse, und nicht in viel größerem Maße Sauerstoff aufnehmen, so daß ein großer Theil des in das Blut aufgenom= menen Sanerstoffes in demfelben bloß einfach absorbirt ift. In der That haben ausgezeichnete Chemifer die Annahme von in dem Blute gelöftem, nicht chemisch gebundenem Sauerstoff mit der Existenz orndabeler Stoffe im Blute für unverträglich gehalten. Wenn die organischen Stoffe orydirt werben, fo wird außer dem Berschwinden von Sanerstoff sehr häufig eine Bildung von Rohlenfäure bemerkt. Diese Thatsache hat Scherer in Bezug auf den Faserstoff, und in neuester Zeit auch hinsichtlich des Blutfarbestoffes bestätigt. Wenn demnach ein Theil des in das Blut anfgenommenen Sauer= stoffes sich mit den oxydirbaren Bestandtheilen des Blutes verbindet, so muffen diese eine gewisse Menge Rohlenfaure bilden und abgeben, welche, sammt der schon vorher im venösen Blut enthaltenen Kohlenfäure sodann aus dem Blute in die Lungen zu entweichen sucht. Diese Ausscheidung ber Roblenfäure in die Lungeuzellen hängt aber, wie wir wiffen, namentlich von dem Rohlenfäuregehalt der Lungenzellen ab. Wir begreifen darans, daß die Sauerstoffabsorption von Seiten der oxydabelen Stoffe des Blutes mittelbar von den Quantitätsverhältniffen abhängt, in welchen die Rohlenfäure aus dem Blute in die Lungen abgeschieden werden kann. Wenn also die Ausscheidung der Kohlensäure aus dem Blute in die Lungen nicht in jedem belie= bigen Verhältnisse stattfinden kann, so ist auch die Sauerstoffaufnahme, die Oxydation gewiffer Bestandtheile des Blutes in bestimmte Grenzen eingeschlossen, obschon in dem Blute freies Sanerstoffgas vorhanden ist, das sich unter anderen Umständen der oxydabelen Stoffe bemächtigen könnte.

Ich glaube, die Mechanik des Gaswechsels, dieses Grundphänomens der Respiration, in den bisherigen Erörterungen bis in das Detail dargestellt zu haben, wobei ich erst am Ende der gesammten Darstellung zu einer Hyposthese meine Zusslucht nehmen mußte, wenn anders die Annahme eine hyposthetische genannt zu werden verdient, daß die organischen Drydationsprocesse im Blute, und die damit verbundene Vildung von Kohlensäure in ihrem Fortschreiten gehemmt sind, wenn die orydirbaren Substanzen unter dem Drucke einer Kohlensäureatmosphäre stehen, welche einer weiteren Vildung

von Rohlenfäure das Gleichgewicht hält.

Nach der vorgetragenen Ansicht ist demnach ein Theil der in dem Blute enthaltenen Kohlenfäure das Product der Drydation gewisser Bestandtheile des Blutes. Diese Annahme hat gar nichts Befremdendes; sie wird um so mehr gerechtfertigt, als zwischen süsssigen und sesten organischen Gebilden im Wesentlichen keine Differenzen bestehen. Wir sind gegenwärtig aber nicht im Stande, anzugeben, wie viel von dem inspirirten Sanerstoffe einfach im Blute gelös't bleibt und wie viel sich mit den oxydabelen Bestandtheilen des Blutes verbindet.

<sup>1)</sup> Es läßt sich vielleicht durch die Annahme, daß ein Theil des aus den Lungen

Meinen Verfuchen zufolge hängt die Ausscheidung ber Roblenfäure aus bem Blute bloß von den Berhältniffen diefes Gafes, d. h. dem Kohlenfaure= gehalt des Blutes und der Lungenzellen u. f. w. ab, nicht aber von den übrigen Gafen. Daffelbe ist auch mit ben letteren ber Kall. Der Sauerftoffgehalt der in den Lungen befindlichen Luft ift es nicht, der die Roblen= fäure in dem Blute bestimmt, ans demfelben auszutreten, fondern es ift nur ber Druck ber Rohlenfäureatmosphäre in ben Lungen. Man barf bemnach nicht fagen, der Sauerstoff verdränge bei der Respiration die Roblenfäure aus dem Blute, obschon diese Ausdrucksweise auch unter den Physikern häufig in Gebrauch ift zur Erklärung ber Gasabsorptionserscheinungen ber Flüfsig= feiten. Ein Gas ift für das andere, falls keine demischen Affinitäten mit in's Spiel kommen, wie man feit Dalton weiß, in der That als nicht exiftirend zu betrachten, und es ift in Bezug auf bas Austreten eines Gafes a ans einer Flüffigkeit völlig gleichgültig, ob die lettere mit den Gafen b, c n. f. w. oder mit einem Inftleeren Raume in Contact fieht. Es find babei einzig und allein die Berhältniffe des Gafes a felbst maßgebend, d. h. ber Druck, den die Atmosphäre dieses Gases auf das in der Klüffigkeit absorbirte Gas von berfelben Art ausübt.

Valentin bat, gestütt auf eine Reihe vortrefflicher und in hohem Grade genaner Untersuchungen, die er in Gemeinschaft mit Brunner angestellt hat, barauf aufmerksam gemacht, daß ber Sauerstoff und bie Roblen= faure beim Athmen in einem Berhaltniffe fich gegenfeitig anstaufchen, welches bei der Diffusion der Gase unter gewissen Umständen bemerkt wird. Es ift nämlich burch Graham gezeigt worden, daß zwei Gafe, Die feine demische Wirkung auf einauber ausüben und burch eine porose Scheibewand getrennt sind, durch die Poren der Scheidemand fich gegenseitig in ber Art austauschen, daß Bolume von jedem durch die Wand treten, welche fich umgekehrt verhalten wie die Duadratwurzel aus dem specifischen Gewicht ber beiben Gafe, wenn anders ber Druck ber Gafe auf beiben Seiten ber Scheidewand beständig gleich groß erhalten wird. Die Bedingungen bes Gaswechsels bei ber Respiration find aber gang anders, als die vorausgesets= ten, da auf der einen Seite des Septum Gase, auf der andern eine Fluffigkeit, in welcher Gafe gelöf't find, fich befinden, und ba ferner ber Druck, unter dem die Gase im Blute der Lungeneapillaren ftehen, etwas ftarker ift, als ber Druck, bem bie Luft in ben Lungenzellen ansgesett ift. Wenn nun, wie die Beobachtungen von Balentin und Brunner zeigen, bei ber nor= malen Respiration des Menschen der Sauerstoff und die Rohlenfäure in eisnem Berhältniß sich austauschen, daß für 100 Theile ausgeschiedener Rohlenfäure 117 Theile Sanerstoffgas absorbirt werden, so ist diese Thatsache in der Art zu interpretiren, baß eine Gleichheit der bei ber Respiration und ber in bem erwähnten Diffusionsexperimente wirksamen Rrafte nicht ftatuirt

in das Blut übergegangenen Sauerstosses zur Orydation von Bestandtheilen des Blutes verwandt wird, wodurch wieder eine gewisse Menge Kohlenfäure gebildet wird, das von Maguns constant aufgesundene Resultat erklären, daß das arterielle Blut mehr Kohlenfäure als das venöse enthält, eine Behanpung, die allerdings parador erscheint, sowie denn auch Maguns hier einen Bersuchssehler annimmt. Es verträgt sich aber mit der Bestimmung der Respiration, die Kohlensäure aus dem Blute auszuscheiden, recht wohl eine durch die Aufnahme von Sanerstoss bedingte Bildung von Kohlensäure. Aus diesem Grunde habe ich auch oben darauf ausmertsam gemacht, daß wir nicht streng annehmen dürsen, daß durch die Quantität der ausgeschiedenen Kohlensäure zuzgleich ganz genau die Disserenz des Kohlensäuregehaltes des in derselben Zeit durch die Lungen strömenden arteriellen und venösen Blutes gegeben sei.

werden kann, ein Schluß, zu dem Balentin übrigens nicht gelangt ist, da er sehr tressend die Differenzen erläutert, welche zwischen dem Gasaustausche bei der Respiration und dem Grah am'schen Diffusionsexperimente stattssinden. Sind demnach die Bedingungen in beiden Fällen wesentlich verschieden, so ist auch die von Brunner und Balentin aufgefundene Thatsache in Bezug zum Diffusionsgesetze eine rein zufällige. Dazu kommt noch, daß aus Dulong's, Despreh's und Marchand's, oben bei verschiedenen Gelegenheiten angeführten, Bersuchen in der That hervorgeht, daß das Berhältniß zwischen der Sauerstoffabsorption und der Kohlensänres

ausscheidung sehr bedeutende Bariationen zeigt.

Nachdem das Blut durch den Respirationsproces die oben erwähnten Beränderungen erlitten hat, geht es über in die Lungenvenen und in das Ur= teriensyftem, und von da in die Capillaren der Rörperorgane. hier erleidet es wieder gewisse Umwandlungen in Folge des Contactes mit dem Parendyme ber Organe. Das Blut ift von bem letteren nur burch bie ungemein bunne und leicht permeable Capillargefäßwandung geschieden; somit ist der Act der Diffusion und Exosmose auch hier leicht möglich gemacht. Wir haben hier nur die Vorgänge zu betrachten, welche zwischen den in dem Blute gelöften und ben in dem Parenchyme ber Organe enthaltenen Gafen vor fich geben. Die Respirationslehre kann sich nämlich gegenwärtig nicht mehr auf Die Untersuchung bes in ben Lungen stattfindenden Gaswechsels beschränken, sondern sie muß, wenn sie anders ihre Aufgabe völlig erfüllen will, die Frage nach der Entstehung der durch den Respirationsproces ausgeschiedenen gasförmigen Exerctionsproducte beantworten. Dadurch wird die Erörterung von selbst auf die Vorgänge des Gaswechsels in den Capillaren sämmtlicher Draane des Körpers geführt.

Es ist schon von älteren Forschern, wie Mayow, Boyle, besonders aber von Muschenbroek gezeigt worden, daß in sämmtlichen Organen Gase enthalten sind; Spallanzani wies dieses ebenfalls als eine ganz allzemeine Eigenschaft organischer Körper nach. Wir haben uns deßhalb das Gewebe aller Organe des Körpers als von Gasen imprägnirt vorzustellen, und — obschon es durch speciellere Untersuchungen noch nicht, oder nur unz vollständig dargethan ist — anzunehmen, daß in denselben die im Blute enthatenen Gasarten ebenfalls vorkommen. Mit den Lebensactionen jedes organischen Moleküls ist die Bildung von Kohlensäure und die Aufnahme von Sanerstoff verbunden. Die durch diesen Process aus der Substanz der Organe entstandene Kohlensäure tritt nun an das in den Capillaren strömende Arterienblut über, während aus letzterem eine gewisse Portion Orygen in das Parenchym der Organe übergeht. Ebenso wird aus der Substanz der Organe eine gewisse Duantität Stickgas frei, die in das Blut übergeht 1).

<sup>1)</sup> Der Umstand, daß das Blut mit Stickgas geschüttelt, wirklich von demselben eine gewisse Menge absorbirt, weis't schon darauf hin, daß das Stickgas bei der Nespiration eine Rolle spielt, was durch das erperimentell nachgewiesene Faetum, daß Stickgas in dem Blute wirklich absordirt ist, noch mehr befrästigt wird. Dieses sind Thatsachen, welche die Behauptung von Narchand als nicht zuläsig erscheinen lassen, daß das Stickgas in Form von Ammoniak ausgeschieden werde. So gering auch, im Berhältniß zu dem Sanerstoff und der Kohlensaure, die Beränderung des Stickgasgehaltes der Erspirationslust ist, so müßte doch, wenn das durch die Respiration ausgeschiedene Stickgas ausschließlich in Korm von Ammoniak austreten würde, viel größere Onantitäten des letzteren dargestellt werden können, als es Marchand, der nur Minima davon erhielt, gelungen ist. Möglicher Weise sind zum Theil auch erganische Beismischungen Ursache des Ammoniakgehaltes der erspirirten Lust.

Unserer Anschauungsweise zusolge ist demnach die hauptsächlichste Bildungsquelle der Rohlensäure und des Stickgases in der Substanz der Organe zu suchen, während eine, verhältnismäßig nur geringe Rohlensäurequantität in den Lungencapillaren in Folge der daselbst stattsindenden Orydationsprozessesse entsteht. Wir haben deßhald außer dem in den Lungen stattsindenden Gasanstausch, den wir atmosphärische Diffussion nennen können, noch den zwischen dem Blute und den Körpertheilen vor sich gehenden zu unterscheisden, den wir als parench ymatöse Diffusion bezeichnen. Wenn das Wesentliche der Respiration in der Aufnahme und Bildung gassörmiger Stoffe von Seiten der organischen Moleküle besteht, so müssen wir sagen, daß alle Organe athmen. Die Dissusion der Gase geht bei der Respiration im weitessten Sinne unter verschiedenen Bedingungen vor sich; bei der parenchymatösen Dissusion sind die Gase in sesten Gebilden einerseits, und andererseits in einer Flüssigkeit enthalten, während bei der atmosphärischen Dissusion zu beiden Seizten der permeadeln Scheidewand einerseits eine Flüssigkeit und auf der andern

Seite eine Gasmischung sich befindet.

Ich habe demnach die Entstehung der Rohlenfäure in der Substanz der Organe, ihr Austreten in das Blut, ihre Ausscheidung aus dem Blute ber Lungeneapillaren in die Lungenzellen, und von da ihre endliche Anstreibung aus dem Bereiche des Organismus, zugleich mit den Verhältniffen des in um= gekehrter Richtung strömenden Drygengases dargestellt. Ich war im Stande, ben Gaswechsel zwischen den Lungen und dem Blute, gestütt auf das Experiment, auf ein einfaches mechanisches, mathematisch genan eruirtes Geset zu= rudzuführen, und diefelbe Unschauung auch bei ber weiteren Berfolgung bes Gegenstandes, d. h. bei ber Untersuchung der Borgange ber Diffusion zwischen dem Blute und dem Parenchyme der Organe geltend machen zn konnen. ist somit von der Entstehung der Rohlenfäure bis zu ihrer endlichen Ausscheidung eine ununterbrochene Rette von Urfache und Wirkung nachgewiesen, in welcher und kein einziges Glied fehlt, und es erscheint die Mannichfaltigkeit der Borgänge bei der Respiration abhängig von einem einzigen obersten, höchst einfachen Gesetze: nämlich von der Berschiedenheit des Gasgehaltes, oder den Gleichgewichtszuständen der in dem Parenchyme der Drgane, bem Blute, ben Lungen und ber umgebenden Atmofphäre ent= haltenen Gafe.

Die zu ftarke Ausscheidung ber Rohlensäure aus dem Blute in die Lungen wird durch den Rohlenfäuregehalt der Lungen verhütet; daffelbe ift der Kall hinsichtlich der excessiven Bildung der Rohlensaure in dem Parenchyme der Drgane, welche dadurch unmöglich gemacht wird, daß das Blut in den Capillaren berfelben gehörige Rohlenfäurequantitäten enthält, Die ein übermäßiges Austreten von Kohlenfäure aus dem Parenchyme in das Blut unmöglich machen. Un jedem Punkte kann die Bildung oder Ausscheidung der Rohlenfäure gebemmt werden: findet biefes Statt, indem die Athmungsbewegungen fiftirt werden, fo macht sich die Rückwirkung fogleich bemerkbar auf den Rohlenfauregehalt der in den Lungenzellen enthaltenen Luft, die Gase des Blutes und des Parenchymes ber Organe. Wie in bem letteren Unhäufungen fester Excretionsproducte vorkommen konnen, fo kann bafelbst auch eine Unhäufung ber gasförmigen Stoffe stattfinden, und zwar in fo bedeutendem Grade, daß sich förmliche Luftgeschwülfte (Emphyseme) bilben. Bei bem fehr energischen Gaswechsel im Körper ift es leicht einzusehen, daß diese Emphyseme sich sehr schnell bilben, und ebenfo rafch wieder verschwinden. Ginige altere Beobachter wollen fogar im Blute Gafe, fo daß fie fich in Blafen barans entwickelten, mabraenommen haben. Obschon dieses von Neueren nicht weiter bestätigt worden ist, nud auch die Erfahrungen über die Lethalität der einigermaßen bedeutenben Luftinsection in die Benen mit der Möglichkeit der spontanen Gasbildung 1) nicht recht harmonirt, so sprechen doch andererseits wieder die Experimente von Magnus und Anderer, sowie die Analogie mit dem Verhalten der sesten Theile, für die Möglichkeit der in Nede stehenden Thatsache.

Bei den oben gemachten Voraussehungen über den Gasgehalt des Blutes muffen wir anuchmen, daß fänintliche in dem Blute enthaltene Roblenfäure in ctwa 16 Minuten durch den Nespirationsproces im ruhigen Zustande abge= schieden wird. Diese Ausscheidung kann aber durch schnelles Respiriren fo beschleunigt werden, daß schon in etwa 2 Minuten der gesammte Kohlenfäuregehalt des Blutes erschöpft wird. Die Duelle der Rohlenfäure hört jedoch nicht auf; beständig werden im Parenchyme der Organe neue Quantitäten derselben entwickelt. Die Kohlensäurebildung nimmt selbst nicht, oder nur unbebeutend ab, wenn die Respiration längere Zeit hindurch sehr beschleunigt wird. So machte ich 52 Minuten lang 4000 bis 5000 Exspirationen, und in einem zweiten Erperimente vollführte ich 70 Minuten hindurch 3800 genau gezählte Althemzüge, so daß in dem ersten Falle einige 80, in dem zweiten 54 Althem= züge auf 1 Minute kommen, und bennoch war trot ber Beschwerlichkeit dieser Experimente und nach der mittlerweile stattgefundenen enorm gesteigerten Rohlenfäureproduction, der Rohlenfäuregehalt der erspirirten Luft, als ich wieder anfing ruhig zu athmen, nur um einige Zehntelprocente gefunken, was vielleicht auch eingetroffen ware, wenn auch bas angestrengte Athmen nicht vor-

ausgegangen märe.

Jede Erhöhung der Lebensthätigkeit ist mit einem gesteigerten Stoffwech= fel, also auch mit einer stärkeren Aufnahme und Ansscheidung von Gasen verbunden. Die bedeutende Steigerung der Energie der Respiration während der Verdauung wird bewirkt durch den stärkeren Gehalt des Blutes an Fibrine und Blutkörperchen; das auffallende Sinken der Rohlensäure nach dem Genuffe spirituöser Getränke ist zum Theil wenigstens abhängig von der Abnahme des Kaserstoffgehaltes des Blutes. Die bedeutende Depression der Kohlensäure beim Hungern ist eine Folge der starken Abnahme der Blutkörperchen und des Faferstoffes. Liebig hat den stickstofflosen Nahrungsmitteln eine eigenthumliche Rolle bei der Respiration zugeschrieben, indem sie nämlich allein oder doch vorzugsweise dazu bestimmt sein follen, die animalische Wärme zu erhal= ten. Ich glaube, in meiner Physiologie des Athmens, S. 241 n. s. w., Grunde angegeben zu haben, welche einer solchen Ausicht entgegenstehen. Es ift nämlich durchaus unwahrscheinlich, daß Exerctionsstoffe gebildet werden, ohne daß dieselben vorher, jedoch in anderer Form, Bestandtheile der Organe gewesen waren, wie Liebig annimmt, indem diese Nährstoffe in das Blut aufgenommen und daselbst sogleich, zur Unterhaltung der Wärme, verbraunt werden Auch spricht gegen Liebig's Annahme, daß diese sogenannten Respirationsmittel dazu dienen, um die execssive Verbindung des inspirirten Sauerstoffes mit der Substanz der Organe zu hindern, die Thatsache, daß der Gaswechsel in den Lungen in der That nur der Ansdruck des Gaswechsels in bem Parenchyme der Organe ist, und daß demnach die Absorption des Sanerstoffes in den Organismus durchaus nur, wenn wir nicht die Zahl und Tiefe der Althemzüge absichtlich steigern, eine Folge der inneren Zustände, des Re-

<sup>1)</sup> Es versieht sich, baß ich hier Gase im elastischen Zustande verstehe, und nicht in dem Instande, wie sie gewöhnlich in dem Blute absorbirt enthalten sind.

spirationsbedürsnisses des gesammten Körpers ist. Wenn mit der Lebensthätigsteit der Organe die Aufnahme von Sauerstoff und die Ausscheidung von Rohstensäure nothwendig verbunden ist, so mussen auch diese Processe gehörig vor sich gehen können, und es muste, wenn die sogenannten Respirationsmittel im Blute die angeführte Bedeutung hätten, die Ausscheidung der Kohlensäure aus

bem Parenchyme der Organe große Hinderniffe erleiden.

Die Respiration ist die Duelle ber animalischen Bärme. Die verschiedenen physikalischen Momente, die man soust als Ursache der thierischen Wärme geltend zu machen gesucht hat und zum Theil noch sucht, — um von ber Nerventheorie ganglich zu schweigen — mogen kaum irgend in Betrachtung kommen im Verhältnisse zu den Wärmemengen, die durch die Orydation der organischen Moleküle entstehen. Mit dem Ausspruche von La voisier und Laplace: »la conservation de la chaleur animale est due, au moins en grande partie, à la chaleur que produit la combinaison de l'air pur respiré avec la base de l'air fixe que le sang lui fournit, « beginnt die beffere Ein= sicht in die Erscheinungen der animalischen Barme. Lavoisier's Ansicht ift ihrem Wesen nach durchaus gerechtfertigt; nur braucht die jetige Physiologie nicht niehr den Rohlenstoff und Wasserstoff im Blute eirculiren und bieselben daselbst oxydiren zu lassen, sondern man kann diese Borgange auf eine bessere, wenn man will weniger "eraß chemische« Weise erklären, nämlich burch bie gang allgemeine Erfahrung, daß bie organischen Molekule, welches auch ihre Busammenfetung fein mag, in Folge ber Sanerstoffaufnahme in verhältnißmäßig nur wenige Stoffe zerfallen, als beren wichtigste bie Roblenfaure = und Wasserbildung zu betrachten sind, welche Processe in der gesammten Körperwelt mit Warmebildung verbunden sind. Es gelang in der That der Erperimentalphysiologie, ben Beweis zu liefern, bag bas von einem Thiere in einer gewissen Zeit absorbirte Sauerstoffgas, wenn man die gleichzeitig exspirirte Roblenfäure damit vergleicht und den Reft, der nicht für die Roblenfäurebil= bung verwendet wird, als zur Wafferbildung verbraucht annimmt, ber Bärmemenge wenigstens annähernd entspricht, welche unter allen übrigen Umftanden, auch außerhalb bes Drganismus, burch die Drydation gleicher Rohlenstoff= und Wafferstoffquantitäten hervorgebracht wird. Die strenge Kritik mag Ciniges gegen die hierauf bezüglichen Versuche mit Necht einzuwenden haben; im Allgemeinen bleibt die chemische Theorie der animalischen Wärme durchans wahr. Die Einwendung, daß die fehr bedeutende Rohlenfaureproduction vieler Insecten mit der chemischen Theorie unverträglich sei, weil diese Thiere kein warmes Blut haben, hat fein Gewicht. Die Inseeten haben burch ihr Tracheensystem einen Abkühlungsapparat erhalten, ber eine viel bedeutendere Abfühlung als bei ben warmblütigen Thieren bewirft. Jedes Molekül ihrer Körpersubstanz ift in fast unmittelbarem Contacte mit ber in den Tracheen befindlichen Enft. Sollte jedoch experimentell der Beweis geliefert werden, daß bie Insecten, trot ber verhältnigmäßig sehr großen Sauerstoffquantitäten, bie sie absorbiren, nur wenig Wärme entwickeln, bann ware bie chemische Theorie als unhaltbar erwiesen.

Eine zweite Beziehung der Nespiration zur thierischen Wärme ist in neuerer Zeit vernachlässigt worden, nämlich die Ausscheidung von Wärme mittelst der exspirirten Luft, besonders in falter Temperatur, wo die Temperaturdifferenz der ein= und ausgeathmeten Luft sehr beträchtlich ist. Die Alten haben diese Bestimmung der Respiration recht wohl gewürdigt; schon Philistion schreibt dem Athmen die Abkühlung der Körperwärme (ανάψυξις της ξμφύτου Φερμασίας) zu; Helvetius, und in neuester

Zeit Neich!), nehmen für die Respiration bloß die Abfühlung des Blutes, nicht aber die Erzeugung der ausmalischen Wärme in Anspruch, eine Behauptung, die freilich ganz einseitig ist. Da jedoch die Lehre von der animalischen Wärme in einem besonderen Artikel bearbeitet wird, so kann ich hier nicht

weiter auf diesen Gegenstand eingehen.

Endlich bleibt noch die Frage nach der Ursache der Athembewegunsgen zu erörtern, die von jeher unter den Physiologen vielsache Discussionen veranlaßt hat. So lange übrigens die Mechanik der Nerventhätigkeit unbekannt ist, kann natürlich auch an eine genauere Kenntniß der Ursache der Uthembewegungen nicht gedacht werden; doch dürfen wir allerdings versuchen, gestützt auf die bis jetzt bekannt gewordenen Thatsachen, uns eine Vorstellung über die

Wirkungsweise ber Nerven beim respiratorischen Processe zu bilden.

Volkmann hat vor einigen Jahren eine treffliche Darstellung dieser Verhältnisse gegeben, die mir auf richtigeren Anschauungen zu beruhen scheint, als alle übrigen, vor diesem Forscher aufgestellten Theorien. Ich habe in meisner Physiologie des Athmens eine in einiger Hinsicht ähnliche Erklärung vorgetragen, ohne daß ich dabei an die Volkmann'sche Arbeit dachte, deren Bedeutung ich zu jener Zeit, in der ich mich mit dem Studium der Respiration noch nicht speciell beschäftigte, nicht gehörig würdigte, und die mir deßhalb auch nicht mehr erinnerlich war. Volkmann's Ansicht harmonirt übrigens besser mit den Thatsachen, als die Art, wie ich den Gegenstand specieller

durchzuführen gesucht habe.

Wir gehen beide von der Ansicht aus, daß sensibele Nervenfasern von fämmtlichen Organen bes Rörpers, in Folge ber Ernährungszuftande ber Drgane, Eindrücke nach dem verlängerten Marke leiten. Man kann sich dieses am besten in der Art vorstellen, daß man annimmt, daß die Substanz der sensibelen Nerven in ähnlicher Weise, wie jedes übrige organische Molekul, an dem Gaswechsel zwischen Blut und Parendym Theil nimmt, und daß somit ber Nerv nur Zustände seiner eigenen Stoffmetamorphose nach dem verlängerten Bolfmann brudt fich hierüber folgendermagen aus: "Alle Marke leitet. Theile verlangen vom Blute Orygen für die Rohlenfäure, die sie ihm abge= ben. Sobald das mit Kohlenfäure überschwängerte Blut diesem Bedürfnisse nicht zu genügen vermag, entsteht eine Substanzveranderung, welche als Uthem= noth bes Organs gefaßt werden tann. Colkmann schreibt den Lungen, resp. den Lungennerven, keinen größeren Ginfluß zu auf bas Zustandekommen ber Athembewegungen, als den Nerven aller anderen Organe überhaupt, indem er sich hierüber in folgender Weise äußert: "Die Urfache der Athenibewegun= gen ift nicht in der außeren Ratur, fondern im Organismus zu fuchen. Reizmittel ist die Rohlenfäure, aber nicht die in den Luftwegen, sondern die des Blutes; der Ort der Erregung ist jeder Theil des Körpers, nicht bloß die Schleimhaut der Lungen; reizender Nerv ist jeder Nerv mit eentripetaler Leitung, der bis zur Medulla oblongata wirkt, nicht ausschließlich der Bagus.«

Die Athembewegung ist das Resultat des Athembedürsnisses des ganzen Körpers, d. h. der Energie, mit welcher der parenchymatöse Gaswechsel überall vor sich geht. Die centripetalen Nervensasern regen, durch Vermittelung des verlängerten Markes, die die Athemmuskeln versorgenden Nerven an. Die Organe besinden sich, um mit Volkmann zu reden, beständig in einem Misnimum von Athemoth, wodurch eben die Athembewegungen, ohne Conentrenz des Willens und des Vewnstkeins, veranlaßt werden. Ist die Nespirations

<sup>1)</sup> Lehrbuch ber praftischen Seilfunde. Berlin 1833.

bewegung etwas länger sistirt, so stellt sich das eigenthümliche Gefühl der Dyspnoe ein, das seinen Sit in den Lungen hat, und unstreitig durch den Bagus vermittelt wird, und eine Folge ist des, wegen des starken Rohlensäurezgehaltes der in den Lungen enthaltenen Luft gehinderten Gaswechsels in der Substanz des Nerven selbst. Diese Ansicht über die Function des Bagus wird durch die Beobachtung Dersenigen nicht widerlegt, welche nach Durchschneidung dieses Nerven bei Thieren, die in irrespirabele Gasarten oder unter Wassergebracht wurden, noch tiese und angestrengte Athemzüge wahrnahmen, indem es gar nicht gerechtsertigt ist, diese Respirationsbewegungen als von einer stattgefundenen Dyspnoe veranlaßt zu betrachten. Die Athembewegungen ersfolgen in diesen Fällen, wie sede Reslexbewegung überhaupt, indem die Eindrücke, die von den Zuständen der Organe und Körpertheile auf das verlängerte Mart übergeleitet werden, eine Athembewegung bedingen, ohne daß eine Sensation der Justände der Lungen noch möglich oder ersorderlich ist.

Hall geht einseitig von den Lungen aus, indem er annimmt, daß die Zustände derselben durch den Bagus nach dem verlängerten Marke geleitet werden, und daß daraus ein Neslex auf die motorischen Nerven entstehe. Diese Ansicht wird durch die so eben besprochene Thatsache der Fortdauer der Athemsbewegungen nach der Section beider Lungenmagennerven widerlegt, sowie durch das Factum, daß selbst nach Erstirpation der Lungen noch Thoraxbewegungen beobachtet wurden. Die Kohlensäure soll nach Hall der Neiz sein, welcher die Inspiration veranlaßt, eine Ansicht, die selbst durch die Thatsache, daß die gehinderte Kohlensäureausscheidung aus den Lungen Athemnoth verurssacht, nicht bewiesen ist. Wir müssen die Ursachen der Respirationsbewegunsgen gänzlich trennen von den mit den letzteren verbundenen Sensationen auf der Brust, indem beide Momente in keiner directen, nothwendigen Beziehung

zu einander stehen.

Daß der erste Athemang nach der Geburt nicht durch den Meiz der atmosphärischen Luft veranlaßt wird, beweist die Thatsache, daß Landthiere selbst zu athmen anfangen, wenn sie unter Wasser geboren werden. Leelard deigte, daß reise Embryonen im Schaaswasser athmeten, indem sich Farbestoffe, mit denen diese Flüssigseit gefärbt war, in den Lungen vorfanden, was Leelard zu dem falschen Schlusse führte, daß die Embryonen wirtlich Schaaswasser in ihre Lungen einziehen. Volkmann öffnete Vogeleier unter Wasser,

und sah, daß die Thiere Athembewegungen machten.

Wenn die Communication der Nabelgefäße mit dem Blute der Mutter aufhört, so tritt beim Fötus das Bedürsniß ein, daß der Gaswechsel auf ansderem Wege vermittelt werde, nämlich durch die Lungen. Der erste Athemsug ist daher die Folge der Athemnoth, die nach der Geburt entsteht wegen des zwischen dem Blute und dem Parenchym der Organe alsdann gehinderten Gaswechsels.

## Literatur.

Aus der sehr umfangreichen Literatur sind, mit Uebergehung der älteren, vorzugsweise durch Fabrieins ab Aqnapendente, Mayow, Boyle, Svammerdamm, Malpighi, Bellini, Daniel Bernoulli und Friedr. Hoffmann repräsentirten Schriften, folgende, die Physiologie des Athmens ausschließlich oder doch theilweise betreffende, und eigene Untersuchungen enthaltende Arbeiten hervorzuheben:

<sup>1)</sup> Medel's Archiv. 1.

1746 Haller, De resp. experimenta anatomica, quibus aëris inter pulm. et pleuram absentia demonstratur. Gotting. II. Vol.

1762 Saller, Trait de resp. Lausann.

- Vriestley, Philos. transact. 66 Auch in Vers. n. Beob. üb. versch. Gattungen der Luft. Wien 1780. Vb. 1 u. 3.
- 1777—80 Lavoisier, Expér. sur la resp. des anim., et sur les changem. qui arrivent à l'air en passant leur poum. Mém. de l'Acad. de Paris.

1779 Barnier, Mém. sur l'irritabilité des poum. Mém. de l'Ac. roy. de Méd.

1788 Goodwyn, On the connex. of life with resp. Lond. — Nebers. v. Michaelis. Crawford, Exper. and obs. on anim. heat. Lond. — Nebers. v. Exest.

1789 Lavoisier und Seguin, Mem. sur la resp. des anim. Mem. de

l'Ac. de Par.

1790 Girtanner, in Rozier, J. de Phys. - Green, J. d. Phys. 3.

1791 Haßenfrat, Ann. de Chim. 9. — Crell, Ann. d. Ch. 2. Ueber d. Berbind. des Sauerst. mit d. Kohlenst. u. Wasserst. des Blutes, üb. d. Auslös. des Sauerst. im Blute u s. w.

1792 Bauguelin, Obs. chim. et physiol. sur la resp. des insect. et vers.

Ann. de chim. 12.

1800 H. Davy, Research chem. and philos., chiefly concerning nitrous oxide or dephlogisticated air and its resp. London. Ueberf. Lemgo 1812, 2 Bb. Bithat, Rech. physiol. s. l. vie et l. mort. Paris.

1803 Spallanzani, Mem. sur la resp. Trad. p. Sennebier. Genève.

Deutsch: Leipz. 1804. — Gehlen R. J. d. Ch. 3.

1804 Bostock, An essay on resp. Liverp. Dentsch: Ersurt 1809. 1805 Sorg, Disq. physiol. circa resp. insect. et verm. Rudolstadt.

1806 Unger, Diss. de aëre nitroso oxydato. Kiel.

1808 Sömmering und Neißeißen, üb. d. Struct., d. Verricht. u. d. Gebrauch d. Lungen. Verlin. Allen und Pepys, Philos. trans. Meckel, d. Arch. 3. Schweigger, J. f. Phys. u. Chem. 1. Ueb. d. durch d. Athmungsproeeß in d. atm. Luft u. d. Sauerstoffgas bewirkten Veränder. Dupuntren, Expér. touchant l'inst. que les nerss du poum. exercent sur la resp. Bibl. méd. 17. Ann. de Chim. 63. Vlainsville, Propos. extraites d'un essai sur la resp., suivies de quelq. expér. sur l'inst. de la 8. paire de nerss dans la resp. Nouv. bull. de la Soc. philom. Gehlen, J. 7.

1809 Humboldt und Provençal, Mem. de la Soc. d'Arcueil. 2. Schweigger, J. 1. Unters. üb. d. Resp. d. Fische. Verthollet, Mem. de la Soc. d'Arc. 2. Schweigg. J. 1. Ueb. d. Veränd., welche d. Enft

burch d. Athm. erleidet.

1810 Provençal, Mem. touch. l'infl. que les nerss des poum. exercent sur les phénom. chim. de la resp. Paris. — Anch im J. gén. de méd. 37.

1811 Nyften, Rech. de physiol. et de chim. pathol. Paris. Emmert, Reil's Archiv.

1812 Legallois, Exp. sur le principe de la vie. Paris. Mente, üb. d.

Beweg. der Stimmrige b. Athemholen. Greifswalde.

1814 Conteneean, Revis. des nouvelles doctr. chim.-physiol., suiv. d'exper. relat. à la resp. Paris. Pront, Beob. no. d. Menge des kohlens. Gases b. d. Ausathm. z. versch. Zeiten n. unter versch. Umständen. Thomson's Ann. of. philos. 2. Schweigs. J. 15.

1816 Naffe, Medel's b. Ard. 2.

1817 Legallvis, üb. d. thier. Wärme. Ann. de chim. 4. Schweigg. J. 20. Krimer, Unters. üb. d. nächste Ursache d. Huftens. Leipzig.

1822 Reißeißen, de fabrica pulm. Berol.

1823 Dulong, üb. thier. Wärme. Bull. de la Soc. med. Schweigg. J. 38. Despret, Rech. exp. sur les caus, de la chal. auim. Ann. de chim. 27.

1824 Edwards, de l'infl. des agens physiq. sur la vie. Paris.

1828 Herbst, üb. d. Capacit. d. Lungen. Meckel's Arch. 2.

1830 Collard, in Magendie J. de physiol. — J. compl. d. scienc. med. — Rastner's Urch. 22.

1831 Dzondi, d. Funct. d. weichen Gaumens b. Athm., Sprechen u. f. w.

Halle.

1832 Graham, Transact. of the Roy. Soc. of Edinb. 7. Poggendorff's Unn. d. Phys. — 11eb. d. Gesetz der Diffusion der Gase. G. N. Trevi=ranus üb. d. Athemholen d. nieder. Thier. Zeitschr. f. Physiol. v. Tiesdemann u. Treviranus. 4.

1833 Müller, Handb. d. Physiol. d. Mensch. Coblenz. 1. Band (namentlich

auch d. 3. Aufl. 1838.).

1834 Maach, de ratione, quae colorem sanguinis inter et resp. functionem intercedit. Kiel. Schwann, de necessit. aëris atmosph. ad evol. pulli in ovo. Berol. u. Mütter's Arch. 1835.

836 Enfout, Diss. de resp. chymismo. Traj. ad Rh.

1837 Magnus, üb. d. i. Blute enthaltenen Gase. Poggend. Ann. 40. Bisschoff, Comm. de novis quibusd. exp. chem.-physiol. ad illustr. doctr. de resp. institutis. Heidelb.

1839 Bouffaingault, in Ann. de chim. 61.

1841 Bolfmann, üb. d. Beweg. des Athm. Müller's Arch. Longet. Arch.

gén, de méd,

1842 Liebig, d. org. Chem. in ihrer Anwend. auf Physiol. u. Pathologie. Braunschw. Beau und Maiffiat, Rech. sur le mécan. des mouvem.

resp. Arch. gén. de méd.

Mulber, üb. d. Dryd. prod. des Proteins. Liebig's und Wöhler's Ann. d. Chem. 45. Bourgery, Mein. sur les rapports de la struct. intime avec la capac. fonctionelle d. poum. Compt. rend. Andral u. Gavarret, Rech. sur la quant. d'acide card. exhalé par le poum. dans l'éspèce humaine. Paris. Auch in Ann. de chim. Scharling, Berf. üb. d. Duant. der v. e. Mensch. i. 24 St. ausgeath. Kohlens. Wöhler's u. Liebig's Ann. 45. Baudrimont und Martin Saint unge, Rech. sur les phénom. physiol. de l'incubation. Compt. rend. Balentin u. Brunner, üb.d. Berhältniß der b.d. Athm. d. Mensch. ausgesch. Kohlens. z. dem durch jenen Proces ausgen. Sauerst. Wunderslich's und Roser's Arch. f. phys. Heilf. 2.

1844 Hutchinson, the Lancet. — Desterr med. Wochensch. 1845. Bastentin, Lehrb. d. Physiol. Braunsch. 1. B. Vierordt, üb. d. Abstängigk. des Kohlensäuregehaltes der ausgeath. Lust v. d. Hänsigk. der Althembeweg. Wunderlich's u. Noser's Arch. 3. Gays Lussac, Obs. critiq. sur la théor. d. phénom. clim. de la resp. Compt. rend. Boussain gault, Bergl. Annal. der v. e. Turteltaube genoss. Nahrung und der ausgesch. Exerem., z. Feststell. der Frage, ob b. d. Nesp. Sticks. ausgehaucht werde. Compt. rend. — Erdmann's n. Marchand's

3. f. Ch. 33. Marchand, üb. d. Refp. der Frosche. 3. d. Ch. von Erdmann n. Marchand 33. Zimmermann, Comm. de resp. Ni-

trogen, oxydal, Marburg.

1845 Dierordt, Physiol. d. Athmens. Karlsruhe. Mendelsohn, d. Mechanism. d. Resp. und Circulat. oder d. explicirte Wesen d. Lungenshyperämien. Berlin. Magnus, üb. d. Absorptionsvermögen d. Blutes für Sauerst. Poggend. Ann. 66.

Bierordt.

## Riechen.

Das Niechen wird bedingt durch einen specifischen Riechnerven, den DIfaetorius, durch die Ausbreitung desselben in einem besonderen Sinnesorgane,
der Nase, durch eigenthümliche in der atmosphärischen Luft enthaltene "riechbare" Stoffe, endlich durch Bewegungen oder Strömungen der Atmosphäre,
mittelst welcher sene Stoffe der die Riechnerven deckenden Schleimhaut zugeführt werden. Jede dieser Bedingungen soll im Folgenden besonders beleuchtet werden.

1) Daß der Sig der speeifischen Geruchsempfindung in dem Nerv. olfactorius zu suchen sei, unterliegt jest keinem Zweifel mehr. Es wird bewiesen durch zahlreiche pathologische Erfahrungen, bei welchen Mangel der Ge= ruchsempfindung mit Mangel ober Entartung ber Riechnerven, und bas Da= sein subjectiver, unangenehmer und lästiger Gerüche mit Beränderungen ber Riechnerven selbst oder des Gehirns an den Wurzeln der letteren verbunden war 1); es wird angedeutet durch die vergleichende Anatomie, indem in der Reihe der Thiere eine größere Schärfe des Geruches mit beträchtlicherer Größe der Geruchsnerven zusammenzutreffen scheint; es ist wirklich auf experimentellem Wege ermittelt durch Durchschneidung der Niechnerven bei Thieren2), wornach alle Geruchsempfindung aufhörte. Diese lette Urt ber Beweisführung ift übrigens die unzuverläffigste, da ein Urtheil über specifische Sinnesempfindung bei Thieren immer miglich ift und bei einer Bivifeetion vollends trugerifch wird. Auf diesem unsicheren Wege gelangte auch Magendie zu der irrthümlichen Behauptung, daß die in der Nase sich verzweigenden Duintalfasern die Ge= ruchsempfindung vermitteln, die Bedeutung des Olfactorins dagegen gänzlich unbekannt sei. Dieser Jrrthum wurde besonders dadurch herbeigeführt, daß man überfah, daß die Nafe eine zweifache Neihe von Senfationen vermittele, die specifische Geruchsempfindung nämlich und das allgemeine Gefühl. mehren der erwähnten pathologischen Källe, in welchen die Empfindung für Gerüche verloren war, ist ausdrücklich bemerkt worden, wie andere die Nasen= schleimhaut treffende Reize vollständig wahrgenommen wurden und selbst schmerz= hafte Empfindungen veranlaßten, oder Neflexbewegungen, 3. B. Niefen, hervorriefen. Aehnliches sieht man nicht selten bei übrigens gang gefunden Personen.

<sup>1)</sup> Rubolphi's Phys. II., 216; Müller's Phys. Zweite Aufl. S. 781; Romsberg, Lehrbuch der Nervenkraukheiten S. 119; Pressat in Fror. N. Not. VI., 254.
2) Valentin de kunct. nerv. S. 21.

So kommt auch ber ningekehrte Fall vor, bag bie ftarkften Reizmittel keinen Eindruck auf die Nasenschleimhaut machen, während die Fähigkeit zum Niechen fortdauert 1). Die Trennung der Geruchsempfindung von der allgemeinen Sensibilität ber Nafenschleimhaut, durch welche lette das Gefühl ber Bärme und Ralte, bes Juckens, Rigelns und bes Schmerzes vermittelt wirb, ift baber unerläßlich, und die Abhängigkeit jener vom Nerv. olfactor., diefer vom Nerv.

trigeminus dürfen als vollkommen erwiesen angesehen werden 2).

2) Das Sinnesorgan, in dem der Niechnerv sich ansbreitet, ist die Nase. Es zeigt dieselbe in ihrem Entwicklungsgange sowohl im individuellen menschlichen Organismus als durch die Reihe ber Thiere ein ftetes Fortschreiten in der Weise, daß die größtmögliche Ausdehnung der riechenden Dberfläche im fleinen Ranme erreicht werde. Das Mittel hierzn bieten vorzüglich bie Mnscheln, die daher, wie die genetische und vergleichende Anatomie lehren, eine regelmäßige Stufenfolge in ihrer Entwicklung erkennen laffen. - Die Rafenhöhle stellt in den früheften Perioden ihrer Bildung beim Menschen und den Sängethieren fich zunächst bar als eine zu beiden Seiten über der Mundspalte liegende einfache Grube mit wulftigem Rande. Im weiteren Berfolge ber Entwicklung bringt dieselbe von angen nach innen tiefer in den Gefühlstheil des Ropfes ein, und öffnet sich endlich in die Mundhöhle. Auf dieser Stufe bildet fie zuerst einen einfachen Gang, in deffen Außenwänden erst später Längewilfte, Die Mufcheln, und zwifchen ihnen Ginfurchungen, Die Nafengange, entstehen 3); durch weiteres Umrollen dieser Muscheln wird dann die für die Ansbreitung ber Riechnerven sich barbietende Fläche noch ferner vergrößert. Alber selbst zur Zeit der Geburt und in den ersten Lebensjahren hat die Na= senhöhle eine verhältnißmäßig geringe Ausdehnung; namentlich ift der fenkrechte Durchmesser derselben sehr verkurzt; dabei sind die Siebbeinzellen sowohl als die Muscheln flein, und die Nebenhöhlen fehlen entweder noch gang, wie die Reilbein- und Stirnhöhle, ober sind erft fehr unvollkommen entwickelt, wie die Rieferhöhle 4). Hiermit trifft auch bekanntlich eine in den ersten Lebensjahren immer nur fehr mangelhafte Fähigkeit zur Wahrnehmung von Geruchseindrncken zusammen. — Unter den Wirbelthieren besteht bei den meisten Fischen bas Gerncheorgan aus einem Paar einfacher Gruben, in welche Die außere Saut sich einstülpt und mannichfach gestellte Falten bildet. Wie es bier mit der specifischen Geruchsempfindung stehe, ob sie vorhanden sei oder nicht, ift schwer zu entscheiden. Bei den Cyklostomen sind die Nasengruben schon penetrirend, ebenso bei den Amphibien, aber nur bei den beschnppten; unter den letteren erscheinen die Anfänge unschelförmiger Bülste. Vollständiger sind biefelben schon bei ben Bögeln entwickelt, wo sich brei Muscheln unterscheiben laffen, bie jedoch mit den Muscheln der Sängethiere verglichen auf einer ziemlich niedrigen Stufe fteben bleiben. Auch scheint bei den Bogeln die Geruchsempfindung viel unvollkommener zu fein. Zwar führt man hiergegen gewöhnlich au, daß Ranbvögel burch ftinkendes Mas ans weiter Ferne herbeigelocht murben; doch wenn einerseits diese Thatsache für sich noch keineswegs ein Beweis für Schärfe und Feinheit des Geruches ist 5), so erscheint hierbei überdies der scharfe Gesichtosiun diefer Thiere fehr bernafichtigenswerth. - Die größte raumliche Entwicklung erreicht das Geruchsorgan bei den Sängethieren. Nafenhöhle find nicht allein die Labyrinthe bes Siebbeines mit den oberen Mu-

<sup>1)</sup> Müsser's Arch. 1834, S. 132. 2) Balentin a. a. D. Romberg's Lehrbuch. S. 254. 3) Balentin, Entwicklungsgeschichte. S. 476. 4) E. H. Beber, Anat. IV., 115. 5) S. Berlin, encyclop. Wörterb. b. med. Wiss. Bb. XIV., S. 457.

schaln, sondern namentlich die unteren Muscheln im Verhältniß zur Größe des gesammten Körpers bedeutend entwickelt, und nicht nur extensiv, sondern auch intensiv, indem dieselben nicht ein einfach umgerolltes Knochenblatt darstellen, sondern banmartig verzweigte Nebenäste aussenden. Erst bei den Säugethieren treten ferner die Nebenhöhlen der Nase auf, freilich in sehr verschiedenem Grade der Ausbildung bei verschiedenen Speeies. — Der Mensch steht in Bezug auf die Entwicklung seines Geruchsorganes auf weit niedrigerer Stufe, als die Mehrzahl der Säugethiere, was mit seiner in der Negel auch weit gerinsgeren Empfindlichkeit für die mit denselben aufzunehmenden äußeren Einslüsse

übereinstimmt. Die ganze Nafenhöhle ift von einer Schleimhaut ausgekleidet, die an ben Bänden der Saupthöhle überaus fest angeheftet und mit einem sehrreichen schleim= absondernden Apparate versehen ift, der zwar nur and einfachen aber dicht aggreairten Bälgen besteht. Sie hat daher die beträchtliche Dicke von 1/2 bis 1111, so daß der Raum der knöchernen Rase durch sie sehr verengt wird, und zwischen ber Wölbung der Muscheln und Nasenscheibewand felten mehr als 1" beträgt. Durch ihre fehr zahlreichen Capillargefäße hat diefe Schleimhaut eine hell rofenrothe Karbe. So weit sie den knorpeligen Theil der Nase bekleidet, ist sie von einem Pflafterepithelium, an den knöchernen Partien aber durchgängig von einem Flimmerepithelium bedeckt. Das lettere findet fich auch in ber ganzen Ausbehnung ber Rebenhöhlen, beren austleidende Saut übrigens weniger gefäßreich und baher blaffer, nur mit sparfam zerftreuten Schleimbälgen versehen und daher weit dunner ist, als in der Haupthöhle; auch hängt sie ben Banden der Nebenhöhle nur locker an. — Die Schleimhaut bildet den Boden, wie für die Ausbreitung der Gefäße fo auch der Merven des Geruchsorganes, wovon wir indeffen bis jest nur sehr unvollständige Kenntniß haben. Zu allen drei Muscheln sowohl als zur Nasenscheidewand lassen sich Zweige bes Duintus aus bem Ganglion sphenopalatinum verfolgen; bie Alefte bes Difactorins hat man dagegen nur zu den beiden oberen Muscheln und zum oberen Theile des septum narium verfolgen konnen. Freilich ift die Angabe, daß der Olfactorins der unteren Muschel in der That gar keine Zweige sende, hier= burch noch keineswegs hinreichend begründet, da das Mikroffop die verschiede= nen Endigungen der verschiedenen Nerven in der Nasenschleimhaut noch nicht nachgewiesen hat, das Fehlen von Elementen des Olfaetorius an der fraglichen Stelle also auch noch nicht hinreichend ermittelt ift. hier hat die mifroftopi= sche Anatonie eine wichtige Lücke auszufüllen; benn bie bisherigen Angaben über das Verhalten der Nerven in der Schneiderschen haut find in demfelben Grabe unvollständig und unzuverläffig, ale bie Schwierigkeiten biefer Untersu= dung groß erscheinen, und bisher noch nicht durch eine zweckmäßige Methode sich haben überwinden lassen. Nichts desto weniger muß vorläufig wenigstens das Fehlen von Zweigen des Olfactorius auf der unteren Muschel bei den ferneren Untersuchungen über den Geruchssinn besonders berücksichtigt werden.

3) Das Riechbare ist nicht ein besonderer Stoff, eine Materie sui generis; es besteht vielnicht aus in der atmosphärischen Luft aufs Feinste vertheilten und abgelösten Theilchen gewisser Körper. Manche Körper nämlich, und das sind eben die riechenden, besitzen die Eigenschaft, Partikeln ihrer selbst der umgebenden Luft abzugeben, in dieselbe ausströmen zu lassen, sich zu verslüchtigen, zu verdunsten. Für dieses Ausströmen, sowie für die Kraft, mit welcher es geschehen kann, liesert der Kampher den besten Beweis, indem ein Stückhen desselben, auf eine Wassersläche gelegt, das Wasser nach allen Seiten zurücktreibt, dadurch in einer Grube zu liegen kommt, ja durch den Rückstoß des Wasser

fere felbst in eine rotirende Bewegung geräth. Zugleich nimmt ber Kampher rasch an Gewicht und Masse ab, jum Zeichen, daß jene Strömung wirklich auf sich ablösenden Theilden deffelben beruht. Je fraftiger dieses Ausströmen geschieht, je flüchtiger also ein Stoff ist, besto rascher und weiter verbreitet er sich in der Atmosphäre; Kampher, Moschus, Terpenthin machen sich daher fcon aus beträchtlicher Gutfernung bemerklich, und zwar bei vollkommen rubi= ger Luft, so daß ihre Verbreitung also nicht auf anderweitig entstandenen Luft= strömungen beruht. Das Riechbare anderer Körper verbreitet sich bagegen nur in den nächsten Luftschichten, das sogenannte Duften kann jedoch durch Strömungen in ber Atmosphäre auch weiter geführt werden, wie denn überhaupt die letteren die Berbreitung der Gerüche wesentlich befördern. sehen wir auch Nanbthiere sowohl als Jäger sich unter bem Winde stellen, um ihre Beute zu beschleichen, ohne durch ihren Geruch sich zu verrathen. flüchtiger ein Stoff ift, b. h. je größer sein Streben nach rafcher Ausbreitung und feiner Vertheilung, besto schneller verschwindet auch das von ihm ansströ= menbe Niechen; bas Duftenbe bagegen ift andauernber, es haftet oft mit unglaublicher Zähigkeit an manchen Körpern, namentlich an fein zertheilten, wie Bolle, Banmwolle, auch Papier, man benke nur an Bücher, die von Tabaksrauch durchdrungen find. Doch find manche riechbare Stoffe ebenso wohl flüchtig als dauernd, namentlich ber Moschus.

Ueber die näheren Bedingungen, unter benen das Riechbare fich entwickelt, wissen wir wenig. Blumen duften besonders in der Dadyt; berücksich= tigt man dabei, daß zu dieser Zeit alle Begetabilien Wafferdunft von sich geben, so scheint die Entwicklung des letteren ein wefentliches Beforderungsmit= tel für das Ausströmen des Riechbaren zu sein. Dies wird bestätigt durch die Erfahrung, daß aromatische Kräuter im völlig trockenen Buftande ihren Beruch fast gang einbugen, mahrend berfelbe fogleich in voller Intensität fich wieder einstellt, sobald sie angefeuchtet werden. Ebenso wissen die Mineralogen fehr wohl, daß bitumenhaltige Substanzen erst dann riechen, wenn fie ange= feuchtet werden; auch hier scheint also Wafferdunft ber Träger ber Ricchftoffe zu fein; daffelbe gilt wohl auch von den specifischen Ausdunftungen des Denfchen und der Thiere. Feuchtigkeit der Atmosphäre befördert demnach bas Ausströmen der Riechstoffe. - Die Warme, Die Die Vildung des Wasserdunstes, überhaupt die Auflösung und Verflüchtigung aller Stoffe befördert, begunftigt aus biefem Grunde auch das Ausströmen des Riechbaren; übermäßige Hipe aber vernichtet daffelbe, vielleicht durch rasche Unstreibung, baber geglühte Körper geruchtos find. Wie tief die Temperatur finken muffe, damit bas Ausströmen des Riechbaren aufhöre, ist nicht bekannt, gewiß wird diese

Grenze anch bei verschiedenen Stoffen verschieden sein.

Man hat auch von einer Verbreitung der Nicchstoffe im Wasser gesproschen, in dieser Ausdrucksweise verbirgt sich eine Unklarheit der Vegriffe. Daß abgelöste Partikeln eines sonst riechenden Körpers durch eine tropsbare Flüssigskeit sich ausbreiten können, ist nicht zu leugnen; aber eben dadurch hören sie auf, riechbar zu sein. Der Niechstoff muß luftförmig sein, durch Luft uns zusgesührt werden, sonst ist er nicht riechbar, und wenn Wasser Geruchsempsindung hervorrusen kann, so beruht es eben darauf, daß Partikeln desselben versdunsten, und das Niechbare mit sich fort in die Atmosphäre führen. Daß das mit Niechstoffen geschwängerte Vasser unmittelbar als tropsbare Flüssigkeit Geruchsempsindung erzeugen könne, hat man namentlich durch den Umstand beweisen wollen, daß Fische dem Köder auf ziemliche Entsernung nachgehen. Doch darf hier noch immer dem Zweisel Naum gegeben werden, daß es schwer

au entscheiden ist, ob diese Thiere dabei durch den Geruch oder nicht vielmehr durch das Gesicht oder den Geschmack geleitet werden. So lange nicht der Beweis geliefert wird, daß Jemand bei einem eontinnirlich durch die Nase geschenden und dieselbe völlig anfüllendem Wasserstrome die in dem letzteren etwa eingeschlossene Luft riechen könne, dürsen wir billiger Weise zweiseln, daß den Fischen und anderen nur unter dem Wasser lebenden Thieren ein Geruchsverswögen nach un seren Vegriffen zukomme. Schon Tourtual<sup>1</sup>) wies nach, daß die Geruchsempsindung gar unbedeutend sei, wenn Wasser in die Nase gespritzt werde, in welchem Substanzen aufgelöst waren, die unter anderen Umständen überaus penetrant riechen, z. B. Vitriolnaphtha.

4) Berücksichtigen wir jest die Aufnahme der in der Luft enthaltenen Niechstoffe durch das Geruchsorgan. Man hat geglaubt, daß der bei den höberen Sinnen fo complieirte Mechanismus der Leitung hier ganz in Wegfall fomme; indessen wird biefe Angelegenheit bei forgfältigerer Betrachtung nicht als fo gang einfach sich ausweisen. — Nicht anders als burch Strömungen ber Luft wird das Riechbare der Nase zugeleitet; aber nicht jede Strömung riechbarer Luft ist im Stande, Geruchsempfindung zu erregen. Rampherdunfte breisten sich, wie erwähnt, rasch und weit in der Atmosphäre aus; bringt man jeboch ein Stud Rampher, oder etwas Salmiafgeist oder eine andere starkricdende Substanz unter bie Rafe, und halt babei ben Athem an, fo fpurt man nichts von dem eigenthümlichen Geruche berfelben, obgleich die Affection ber Gefühlsnerven der Nafenschleinihaut durch Stechen und Prickeln in der Nafe sich zu erkennen giebt, und die Augen bis zur Thränenabsonderung gereizt wer-Sobald man jedoch unter folden Umständen einathmet, tritt die Uffeetion bes Olfactorius als Geruchsempfindung augenblicklich ein. Ein durch die Athembewegung in die Rase dringender Luftstrom ift also die conditio sine qua non der Geruchsempfindung; durch Unhalten des Athems, oder durch das Athmen durch den Mund bei zugehaltener Rafe fann man daher willfürlich jede Beruchsempfindung aufheben. Es ist baber zu untersuchen, was mit dem beim Uthmen in die Nafe dringenden Luftstrome geschieht.

Beim Einathmen werden die Nasensöcher erweitert, indem die mm. levatores alae nasi, et compressor. nasi die Nasenslügel von der Scheidewand entsternen. Diese Erweiterung ist beim gewöhnlichen gesunden Athmen nur undebeutend, beim absichtlichen Niechen dagegen oder Spüren wird sie stärker, und namentlich am vorderen Theile der Nasenslügel bemerklich. Schon beim ruhisgen Athmen wird ein unter die Nase gehaltener Niechstoff sogleich auf den nerv. olsactorius wirken, ungleich deutlicher aber, sobald man die Nasensöcher auch ohne zu schnuppern (wovon sogleich unten) öffnet. Dagegen wenn man den Nasenslügel mit dem Finger von außen auch nur um ein Beniges zusamsmendrückt, der Geruch sogleich um Vieles schwächer wird. Es ist also die Breite des beim Athmen in die Nase eindringenden Luftstromes für die Stärke der Geruchsempsindung von großem Einflusse. Die Schwäche des Geruchssinns bei Lähmung des motorischen Gesichtsnerven ist hiernach aus der gehemmten Bewegung und zwar aus der gehemmten Erweiterung der Nasensöcher erklärlich.

Um den ferneren Gang der Luft durch die Nase beurtheilen zu können, nuß die Gestalt der Nasenhöhle näher berücksichtigt werden. Es stellt die selbe einen schmalen Gang nit ebenem Boden und gewölbter Decke dar. Der

<sup>1)</sup> Die Sinne bes Menschen, S. 96.

enge Eingang zu demfelben ift im vorderften Theile des Bodens (die Nasenlocher), der im Verhältniß zu der Höhe des mittleren Ramnes anch beträchtlich niedrige Ansgang befindet fich an der hinteren Wand. Beim ruhigen Athmen wird nach ftatischen Gesethen ber Luftstrom ben fürzesten Beg nehmen, also vorzugeweise an dem Boden der Rasenhöhle im untersten Rasengange hingeben, und auf die im oberen Theile befindlichen Luftschichten weuig ober gar nicht einwirken. Werben bagegen beim tiefen Einathmen bie Rafenlöcher erweitert, so bringt eine größere Menge Luft in die Nase und zwar mit verstärktem Strome. Diefer lette Uustand ist wichtig, weil in ihm die Ursache zu liegen scheint, daß die Richtung, welche dem Luftstrome durch die Lage der Rasenlöcher gegeben wurde, beibehalten wird. Diese Richtung geht von unten nach oben. Der Luftstrom wird in biesem Kalle alfo nicht unmittelbar nach hinten gegen die Choanen fortgeben fonnen, fondern mehr und mehr in die Höhe zu steigen genöthigt sein. Noch vollständiger wird dieser Zweck erreicht beim fogenannten Schuppern, bei welchem auf mehre rasche Juspi= rationen eine einzige langfame Erspiration folgt. Je mehr Luft hierdurch in einer gegebenen Zeit in die Rasenhöhle eingezogen wird, um so weniger wird fie auf dem geradesten Wege gegen den Ansgang bin streben, sondern vielmehr gegen die oberen Theile ber Nafenhöhle hingedrängt werden. Da nun die Zweige des Olfactorius nur in dem oberen Theile der Nasenhöhle fich zu verbreiten scheinen, so wird nach bem Angeführten ber Parallelismus zwischen ber Lebhaftigkeit bes Ginathmens und ber Schärfe und Deutlichfeit

ber Geruchsempfindnug verständlich.

Der durch die Nasenhöhle gehende Luftstrom trifft nur die Muscheln, und es fragt fich, welcher Ginfluß auf die Geruchsempfindung ihnen guge= schrieben werden muffe. Schon a priori ift es wahrscheinlich, daß der Un= theil der beiden oberen Muscheln ein anderer sein werde, als der unteren; die ungleich beträchtlichere Eutwicklung ber letteren, verbunden mit dem Ilm= stande, daß keine Elemente des Nerv. olfactorius in ihr nachgewiesen find, benten augenscheinlich barauf bin. Daß die oberen Muscheln nur bagu bienen, ber Ausbreitung bes Riechnerven ben erforderlichen Raum barzubieten, ift nicht unwahrscheinlich; für die untere Muschel muß nach ferneren Gründen ibrer physiologischen Bedeutung gesucht werden. In diefer Beziehung muß querft bemerkt werden, daß ihr Antheil an der Gefammtfunction des Geruchsorgans ein fehr wefentlicher fei. Dies läßt fich auf mehrfachem Bege Wenn ein Strom riechbarer Luft fo in die Rase geleitet wird, daß er nicht direct die untere Muschel trifft, z. B. Rampherdünste durch die Spige eines Trichters, fo wird die Geruchsempfindung um fo fcmacher werden, je tiefer die Spike in die Nasenhöhle eingebracht wird, je mehr also die Ausbreitung der Luft im Vordertheil der Nase und an der unteren Mu= schel verhindert ist. Daffelbe Studden Rampher, bas unter die Nafe ge= halten die lebhafteste Geruchsempfindung erregte, hört fogleich in dieser Weise zu wirken auf, sobald man es in die Rase einführt, indem nur die Uffcetion der Gefühlsnerven der Nase sich erhält. In diese Experimente reiben fich entsprechende pathologische Erfahrungen. Bei einem Manne mar bei Exstirpation eines Aftergewächses aus der highmorshöhle der rechten Seite, die gauge rechte Nasenhälfte und der hintere obere Theil der Nasen= scheidewand entfernt worden, so daß tie beiden oberen Muscheln der linken Seite frei balagen. Durch bas linke noch erhaltene Nafenloch konnte biefer Mann gang wohl riechen; wurde biefes aber geschloffen, so daß ber Luftstrom nur durch die fünstliche Deffnung und also unmittelbar zu den beiden oberen

Muscheln gelangen konnte, so sand gar keine Geruchsempsindung Statt 1). So ist co auch eine häusige ärztliche Erfahrung, daß Personen, die an höchst übelriechenden Ausstlüffen aus der Nase leiden, von der Beschaffenheit derselben durch den Geruchssiun erst dann Kunde erhalten, wenn das Seeret aus der Nase entfernt ist, während der in der Nasenhöhle selbst eingeschlos

fene Riechstoff fie gar nicht beläftigt.

Es ergiebt fich aus dem Augeführten, daß es eine unerläßliche Bedingung zum Buftandekommen ber Gernchsempfindung fei, daß ber mit Riechstoffen gelatene Luftstrom nicht anders als über die untere Muschel hin der Ausbreitung des Riechnerven zugeführt werde. Der Antheil diefer Muschel an der specifischen Geruchsempfindung ift gang unbestreitbar, aber die nähere Bestimmung biefes Antheils ift nur vermuthungsweise zu geben. Es scheint hier nämlich kanm etwas Anderes übrig zu bleiben, als an rein mechanische Verhältniffe zu denken, obgleich der gegenwärtige Zustand der Statik und Mechanik luftförmiger Körper auch wenig Aussicht gewährt. Go viel ift ersichtlich, daß ber in die Rasenhöhle eintretende und zunächst auf die untere Muschel treffende Luftstrom, burch dieses Hinderniß seines Fortganges von feiner urfprünglich einfachen Richtung abgelenft, namentlich zertheilt wird, und daß biefe Zertheilung um fo beträchtlicher fein und in's Feine geben muß, je weniger die betreffende Muschel ein einfach umgerolltes Knochenblatt bildet, und vielmehr eine complieirte Beräftelung darftellt. Diefe Spaltung des eintretenden Luftstromes in's Feine geht, um so mehr wird eine gleichmäßige Ausbreitung beffelben über die ganze vom Olfactorius versorgte Partie der Nasenschleimhaut stattfinden können, und insofern vorausgesett werden darf, daß eine gleichmäßige Vertheilung des äußeren Reizes über die gefammte, zu feiner Anfnahme bestimmte Fläche nicht ohne Bedeutung für die Reaction selbst sei, ift vielleicht eben hierin die eigen= thümliche Function der unteren Muschel zu suchen. Es darf hierbei daran erinnert werden, daß unter diefer Voranssehung einige fonst ziemlich unverständliche Erscheinungen begreiflich werden. Zuerst nämlich der Umstand, daß bei den Säugethieren die Schärfe des Geruches mit der größeren Entwicklung der unteren Muschel, an welcher auch in dieser Thierklaffe feine Zweige des Olfactorius nachgewiesen find, Sand in Sand zu gehen Scheint; dann die bekannte Erfahrung, daß man beim Ausathmen ungleich schwächer riecht, als beim Einathmen. Tabafrauchern ift dies wohl bekannt; überzeugen kann man sich bavon auf eine auffallende Weise auch badurch, daß man ein Studden Rampher in den Mund ninmt, diefen Schließt, und die Rampherdunfte nun durch die Nase ausathmet. Die dadurch hervorgerufene Geruchsempfindung wird höchst unbedeutend sein, obgleich die sensibelen Nerven der Nasenschleimhaut in gewöhnlicher Weise afficirt werden. Hier wird nämlich bei ber Weite ber Choanen und der unmittelbaren Nähe der oberen Muscheln der beim Ausathmen in die Nase dringende Luftstrom unwittelbar und ohne vorherige Zertheilung die lettere treffen. In diefer Vorstellung von dem Einflusse der unteren Muschel findet auch der eben erwähnte Ilm= stand, daß die gehemmte Erweiterung der Nasenflügel die Geruchsempfin= dung sehr beeinträchtige, eine weitere Erklärung. Die Muschel liegt näm= lich an der äußeren Wand der Nase; eine Verkleinerung des Nasenloches, die gerade den äußeren Umfang deffelben betrifft, muß den in die Nase dringen=

<sup>1)</sup> Siehe Bibber: über die Bewegungen des weichen Gaumens und ben Gernchs= finn. Dorpat 1838.

ben Luftstrom überhaupt verkleinern, namentlich aber diejenige Partie desselben abschneiben, die vorzugsweise die untere Muschel getroffen hätte; wäherend im Gegentheil eine Erweiterung des Nasenloches durch Erhebung der Nasenslügel einen weit beträchtlicheren Luftstrom zu der Muschel hintreten läßt. Hieraus wird es auch erklärlich, daß eine durch andere Mittel als durch das Athmen erzeugte Strömung riechbarer Luft keine Geruchsempsindung veranlaßt, z. B. wenn man in eine Jusectionsspriße stark riechende Substanzen thut, und durch Niederdrücken des Stempels die damit inprägnirte Luft in die Nase treibt. Wahrscheinlich könnte auch in diesem Experiment ein anderer Erfolg herbeigeführt werden, wenn die Canule der Spriße die Form des Nasenloches vollkommen nachahmte; doch mag auch das eigenthümliche Maaß von Kraft, mit welchem die gesunde Respiration die Luft durch die

Rafe treibt, hierbei von Bedeutung fein.

Was endlich aus den in die Nase gelangten Niechstoffen werde, und wie ihre Aufnahme und Verarbeitung von den Zweigen bes Olfactorins voll= bracht werde, ist hier ebenfo wenig anzugeben, wie der Vorgang bei der Reizung irgend eines audern Nerven; ob hier ein mechanisches, ein chemi= sches ober ein anderes Verhältniß stattfinde, barüber kann nicht entschieden werden. Nur so viel wiffen wir, daß eine gehörige Anfeuchtung der Rafen= schleimhant von dem Schleime eine zum Riechen unerläßliche Bedingung sei. Bei trockener Nafe, wie 3. B. bei Einwirkung großer Ralte ober großer Sige, beim Athmen in einer stanbigen Atmosphäre wird der Geruch sogleich geschwächt, ebeuso im ersten Stadium des Ratarrhe, das mit Trockenheit ber Schleimhaut verbunden ift. Es ift möglich, daß das Niechbare, wie es an allen fein zertheilten Rorpern haften bleibt, fo auch an ben Schleim fich hängt, und durch ihn, also durch Endosmofe der Nervenausbreitung zugeführt Judeffen tie Endosmofe allein kann es auch nicht machen, benn in Diesein Falle mußte auch ein Riechstoff im fluffigen Zustande Direct Geruchs= empfindung veranlaffen können. Welche Stelle bie auf einem Theile bes Epithelialüberzuges ber Rasenschleimhaut stattfindende Flimmerbewegung bei dem Zustandekommen des Geruches übernehme, ist nicht befannt. — In dem Erhalten des normalen Feuchtigkeitsgrades ber Nasenschleimhaut scheint auch bie Bedeutung der Nebenhöhlen der Rase zu liegen. Es ift hierbei beachtenswerth, daß diefe Sohlen zu beiden Seiten, oberhalb und hinter ber Masenhöhle liegen, so daß bei jedweder Stellung des Ropfes ans einem oder bem andern diefer Hilfsräume das Seeret in die Rasenhöhle abfließen Die alteren Ansichten über ben Ruten ber Rebenhöhlen icheinen nicht haltbar. Daß sie nämlich bazu bienen follen, den in die Nase einge= drungenen Luftstrom zu erwärmen, ist unwahrscheinlich, da die Nothwendig= feit einer folchen Erwärmung gar nicht dargethau ift; da, wenn sie nothwendig ware, der Durchgang der Luft durch die Nase hierzu schon allein hinreichen mußte, da endlich der Luftstrom die Nebenhöhlen gar nicht treffen kann. Der legtgenannte Grund macht es auch von vornherein unwahrscheinlich, daß in den Nebenhöhlen felbst eine unmittelbare Geruchsempfindung statt= finde. Aber auch durch directe Versuche hat sich diese Vermuthung gurückweisen laffen; namentlich hat Nichmond 1) sowie ich selbst 2) mit der Kieferhöhle besfallfige Berfuche angestellt, bei benen keine Spur von Geruchsenipfindung sich ergab. - Der Autheil ber Nasenscheidemand an der Geruchs= empfindung ist bis jest nicht durch paffende Erfahrungen bestimmbar.

<sup>1)</sup> Nouv. elem. de physiolog. 1837, pag. 202. 2) A. a. D. S. 26.

5. Das Nichbare, die Niechstoffe, sind der adaquate äußere Neiz für den Nerv. olfactorius. Der Umstand, daß die Gasform dieser Neize zum Zustandekommen der Geruchsempsindung unerläßlich ist, macht es begreislich, daß nicht jeder die Nase treffende äußere Einsluß jene Empsindung hervorsruft; so wird dieselbe durch mechanische und galvanische Neizung der Nasenschleimhaut nicht erzeugt. Nichts desto weniger kann sie ohne alle äußere Urssache lediglich durch innere Zustände, namentlich des Nervensystems, hervorsgerusen werden, wie in den schon oben erwähnten Fällen von Entartung im Gehirn oder im Gehirntheise des Nerv. olsactorius; auch bei hysterischen Personen, bei Krankheiten des Darmkanals, des Uterus und der Genitalien

find subjective Gerüche beobachtet worden 1).

Die Stärke ber Geruchsempfindung scheint von der Größe der afficirten Schleimhautfläche abzuhängen, alfo von der Zahl der Nerven, die von bem Ricchstoff gleichzeitig afficirt wurden. Wir riechen beffer bei Eröffnung beiber Rafenlocher, als wenn nur bas eine offen ift, obgleich auch im letteren Kalle die Beurtheilung der specifischen Verschiedenheiten des Gerochenen ungetrübt bleibt. Erwachsene, bei benen die Rasenhöhle geräumiger und die Mufdeln ausgebildeter find, haben befanntlich einen feineren Geruchsfinn, als Rinder; aus demfelben Grunde riechen Perfonen mit weiten Nafenlöchern und mit langer vorstehender Rase in der Regel besser, als die mit enger und kleiner Nase; dieselben Verhältniffe bedingen endlich auch bei Thieren eine größere Schärfe bes Geruches. Hebrigens fann biefelbe auch burch llebung beträchtlich gesteigert werden: so werden die nordamerikanischen Wilden nicht felten durch den Geruchssinn beim Aufspuren der Fährte ihrer Feinde geleitet. - Mit der Scharfe fällt auch gewöhnlich die Feinheit des Geruches gusammen, d. h. die Fähigkeit, schon geringe Unterschiede ber Gerüche mahrzunehmen; so wird der Apotheker nahe verwandte medicamentose Gerüche, die anderen hierin ungenbten Personen vollkommen identisch zu sein scheinen, sehr wohl unterscheiben; so erkennen manche Aerzte gewisse Krankheiten, z. B. Masern, Scharlach ze., burch ben speeifischen Geruch ber Ausbunftungsma= terie des Patienten, und andere bestimmen nach dem Geruche mit der größten Sicherheit, ob eine Frau menftruire ober nicht.

Die Geruchsempfindung unterscheibet sich von anderen Sinneswahrnehmungen dadurch, daß sie in der Regel von einem ganzen Nervenpaar in seiner Totalität vermittelt wird. Die Gehörsempfindung ist ihr darin freilich ähnlich, wird indeffen doch nicht so gleichmäßig von den Nerven beider Seiten übernommen. Durch diese beiden Sinnesorgane wirkt baber die Außenwelt auch weit intensiver auf das ganze Nervensystem, als die Nethant ober die Tastnerven, die von den betreffenden Eindrücken meistens nur partiell getroffen werden. Heftige Gerüche können Bewußtlosigkeit und Dhumacht erzeugen, aber eben deßhalb bei allgemeiner Reizlosigkeit auch als Belebungsmittel angewandt werden, und ce ift bekannt, daß es nicht felten gelingt, durch eine unter die Rase gehaltene gebrannte Keder Dhumachten gu heben. — Außer diesem Ginfluß auf den Gefammitorganismus haben die Gerüche auch noch örtliche Wirkungen, theils auf das Geruchsorgan felbft, theils auf entferntere Theile. Starke Beruche erzeugen Nasenbluten, wie dies namentlich der Moschusgeruch beim Abnehmen der Moschusbentel thun soll; der heftige Reiz auf die centripetalen Nerven scheint auch bier antagouistisch erschlaffend auf die Gefäße der Nasenschleimhaut zu wirken, und Aus-

<sup>1)</sup> Siehe folche Fälle zusammengestellt bei Romberg, a. a. D. S. 119.

treten von Blut zu veranlassen. Und daß in diesem Falle nur die Affection des Olfactorius und nicht der Nasenzweige des Trigeminus zu beschuldigen sei, ergiebt sich daraus, daß der Moschus auf die letzteren gar keinen merk-lichen Einsluß ausübt. Indem die mit Niechstoffen geladene Luft aber ferner auch in die Lungen gelangen kann, und indem dieselben endlich durch Absorption von der Schleimhaut der Nespirationsorgane in die Blutmasse übergehen kann, so bleiben auch entserntere Wirkungen nicht aus. Schon das Niechen sonst absührender Mittel, z. B. der Nhabarber, kann Durchsall erzeugen, und die weiße Nieswurz ruft auch auf diesem Wege Erbrechen hervor.

Die Zeit, die zur deutlichen Wahrnehmung irgend eines Niechbaren erforderlich ist, ist weit länger, als die zum vollständigen Erfassen eines Gessichts oder Gehöreindruckes; während hier schon 1/6 Secunde hinreichen kann, wird man dort unter einigen Seeunden schwerlich in's Neine kommen. Dars aus erzielt sich denn auch wieder die Wichtigkeit dersenigen Einrichtungen der inneren Nase, die ein längeres Verweilen der Niechstoffe in derselben

zur Folge haben.

Die Beurtheilung ber verschiedenen Qualitäten bes Riechbaren nach der Verschiedenheit der Geruchsempfindung läßt sich durchaus auf keine beftimmten Gesetz guruckführen, weil hier nicht allein bei verschiedenen Individuen, fondern auch bei einem und demfelben zu verschiedenen Zeiten die auffallendsten Differenzen vorkommen. Ein und berfelbe Gegenstand riecht nicht felten dem Einen angenehm, dem Andern widerlich, dem Dritten gleichgultig; ber Speisegeruch ist bem hungrigen augenehm, und unmittelbar barauf nach erfolgter Sättigung ekelerregend. Es ist dies wahrscheinlich zu be= gichen theils auf die zwischen manchen Berüchen ftattfindenden, aber noch nicht gehörig erkannten Consonanzen und Diffonanzen, wie solche bei ber Geschmacksempfindung, beim Gehör u. f. w. erwiesen und näher bestimmt find. theils baburch, daß burch ben eben bagewesenen Eindruck ber Sinnesnerv fo verandert wurde, daß derfelbe Reiz bei fernerer Einwirkung eine gang andere Reaction hervorruft, endlich wohl auch auf eine ursprüngliche eigenthumliche Beschaffenheit der Geruchsnerven und Nervencentra. Die Bahl ber Ibiosynfrasien in Bezug auf Geruchseindrücke ift daber größer, als bei irgend einem andern Sinnesorgan, und die öfters versuchte Eintheilung ber Riechstoffe nach der dadurch hervorgebrachten Empfindung eine gang unhalt= bare. Hus demfelben Grunde ift auch die durch die Geruchsempfindung erzeugte Vorstellung von der Natur des Riechbaren oder des Körpers, von welchem daffelbe ausströmt, ungleich unvollständiger und mangelhafter, als die durch andere Sinne gewonnenen Vorstellungen. Auch über die anderen Berhältniffe, unter benen ein Geruch und zukommt, giebt die Empfindung allein nur wenig Aufschluß. Auf die Richtung, in welcher die riechbare Luft und erreicht, schließen wir nur burch Bewegungen des Ropfes, indem wir und ihr zu-, ober von ihr abwenden, wornach ber Grad ber Empfindung fteigt ober fällt. Ans diefer Intensität des Geruches beurtheilen wir auch Die Entfernung bes riechbaren Rorpers felbst, namentlich wenn bie Qualität der Empfindung und schon bekannt ift. Im unvollständigsten ift das Urtheil über den Umfang des Riechbaren, da daffelbe von einem beschränkten Punkte aus nach allen Seiten sich ausbreiten fann.

Der Beitrag, den der Geruchssinn zur Erkenntniß der uns umgebenden Verhältnisse und dadurch zu unserer intellectuellen Ausbildung liefert, ist so= mit ungleich geringer, als bei anderen Sinnen; um so einflußreicher ist er tagegen auf rein körperliche Verhältnisse, wo es sich um Vermeidung oder

Berbeiführung gewiffer Ginwirkungen handelt. Er ift der hauptvermittler bes Inftincts und fpielt baber namentlich in ber Dekonomie ber Thiere eine große Rolle. Der Geruchofinn, am Eingang zu den Respirationsorganen gelegen, ift gleichsam ber Wächter berfelben, benn was unangenehm riecht. ift in ber Regel anch fur Die Schleimhant des Respirationsapparates, ja fur ben gangen Körper nachtheilig, und ber unangenehme Geruch fordert eben gur Bermeibung Diefes Ginfluffes auf. Und fur Nahrungsmittel und Betränke bildet der Gernch, den Geschmackssinn unterftügend, gleichsam einen Prüfstein, an welchem die gunftige ober nachtheilige Ginwirkung berfelben abgemeffen wird. Doch werden durch Gewohnheit vielfache Abweichungen von der ursprünglich hier geltenden Rorm herbeigeführt. Ebenso steht der Beruch zu bem Geschlechtsleben in naherer Beziehung, er ift in ber Thierwelt das leitende Drgan zum Aufsuchen der Geschlechter. Daber ift bas am meisten und hervorstechenosten Riechbare ber Thiere gerade in der Rabe der Geschlechtstheile oder des Afters ansgebildet, so wie bei den Pflanzen an ben Blumen, b. h. an ben Befruchtungsorganen. Diefe Theile ftellen also das Specifische verschiedener Pflanzen oder Thiere vorzugsweise dar. Da ferner die Geruchsempfindung banernder und eingreifender auf den Körper wirkt, als andere Sinneseindrücke, so hat sie, im Fall sie augenehmer Urt ift, einige Aehnlichkeit mit dem Gefühle der Wolluft; Weichlichkeit und Liebhaberei für Wohlgerüche find baher gewöhnlich verbunden.

F. Bibber.

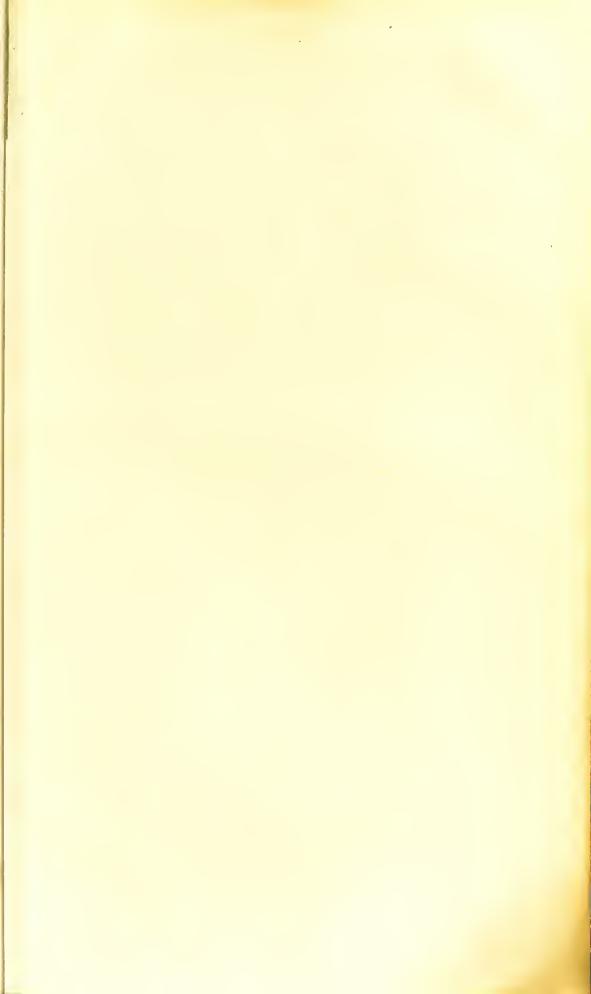



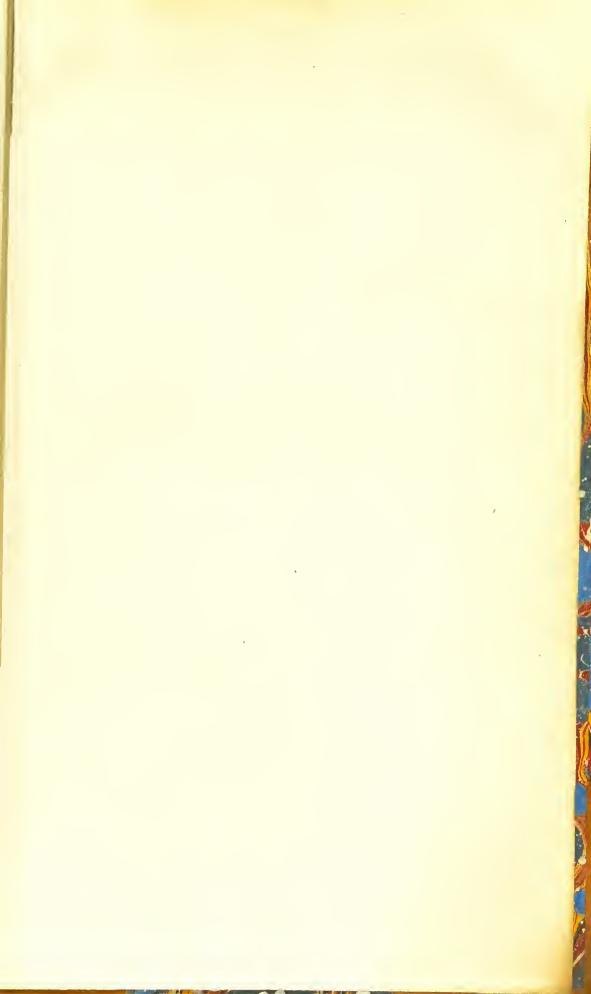





